# Origenes Werke: Bd. Der Johannesko...

Origen, Paul Koetschau, Erich Klostermann, ...



# DIE GRIECHISCHEN

# CHRISTLICHEN SCHRIFTSTELLER

DER

# ERSTEN DREI JAHRHUNDERTE

HERAUSGEGEBEN VON DER KIRCHENVÄTER-COMMISSION

DER KÖNIGL. PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN



ORIGENES

VIERTER BAND



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1903



54,221

Druck von August Pries in Leipzig.

# Origen

# QRIGENES WERKE

### VIERTER BAND

## DER JOHANNESKOMMENTAR

### HERAUSGEGEBEN

IM AUFTRAGE DER KIRCHENVÄTER-COMMISSION

DER KÖNIGL, PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VON

### LIC. DR. ERWIN PREUSCHEN

IN DARMSTADT



LEIPZIG

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG

1903



BR 60 .97 08 Bd.4



HERMANN UND ELISE GEB. HECKMANN WENTZEL-STIFTUNG

# INHALT VON ORIGENES BAND IV

|                                                           |     |    | Seite    |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|----------|
| Einleitung                                                |     |    | 26166    |
| A. Die Überlieferung                                      |     |    |          |
| 1. Die Handschriften                                      |     |    | IX       |
| 2. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden Stammhandsch  |     |    | XXXIV    |
| 3. Die erste kritische Ausgabe des Johannescommentars von | 137 | 74 | XL       |
| 4. Fehler und Vorzüge von M                               |     |    | XLIV     |
| 5. Die Geschichte des gedruckten Textes                   |     |    | LVII     |
| 6. Die Catenen zum Johannesevangelium                     |     |    | LXI      |
| B. Literargeschichtliches                                 |     |    |          |
| 7. Veranlassung, Zeit und Ort des Commentars              |     |    | LXXVI    |
| 8. Die Exegese des Origenes und ihre Quellen              |     |    | LXXXII   |
| 9. Der Bibeltext des Origenes                             |     |    | LXXXVIII |
| 10. Herakleon und seine Noten zum Johannesevangelium      |     |    | CII      |
| Schlusswort des Herausgebers                              |     |    | CVII     |
| Verzeichnis der Abkürzungen                               |     |    | 2        |
| Text                                                      |     |    |          |
| Origenes Johannescommentar                                |     |    | 3        |
| Bruchstücke aus Catenen                                   |     |    | 481      |
| Register                                                  |     |    |          |
| I. Stellenregister                                        |     |    | 577      |
| Altes Testament                                           |     |    | 577      |
| Neues Testament                                           |     |    | 582      |
| Nichtbiblische Schriften.                                 |     |    | 594      |
| II. Namenregister                                         |     |    | 595      |
| III. Wort- und Sachregister                               |     |    | 606      |
| IV. Initien-Register der Catenenfragmente                 |     |    | 663      |
| Nachträge und Berichtigungen                              |     |    | 667      |
| resourance and nortonalitation                            |     |    | 901      |

# INHALT VON ORIGENES BAND IV

|                                        |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | Seite    |
|----------------------------------------|------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|---|----------|
| Einleitung                             |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 00.00    |
| A. Die Überlieferung                   |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   |          |
| 1. Die Handschriften                   |      |      |     |      |    | ,    |     |     |     |     |   | IX       |
| 2. Das Verwandtschaftsverhältnis       | de   | e be | ide | a St | am | mh   | and | lsc | hri | fte | n | XXXIV    |
| 3. Die erste kritische Ausgabe de      | s Jo | hai  | nes | con  | me | enta | ars | VO  | n   | 137 | 4 | XL       |
| 4. Fehler und Vorzüge von M .          |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | XLIV     |
| 5. Die Geschichte des gedruckter       |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | LVII     |
| 6. Die Catenen zum Johanneseva         | nge  | liar | n.  |      |    |      |     |     |     |     |   | LXI      |
| B. Literargeschichtliches              |      |      |     |      |    |      | •   |     |     |     |   |          |
| 7. Veranlassung, Zeit und Ort de       | 98 C | om   | men | tare | ١. |      | ٠   |     |     | +   |   | LXXVI    |
| 8. Die Exegese des Origenes und        |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | LXXXII   |
| 9. Der Bibeltext des Origenes .        |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | LXXXVIII |
| 10. Herakleon und seine Noten zu       |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | CII      |
| Schlusswort des Herausgebers           |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | CVII     |
| Verzeichnis der Abkürzungen            |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 2        |
| Text                                   |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   |          |
| Origenes Johannescommentar             |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 3        |
| Bruchstücke aus Catenen                |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 481      |
| Register                               |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   |          |
| I. Stellenregister                     |      |      |     |      | ,  |      |     |     |     | ٠   |   | 577      |
| Altes Testament                        |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 577      |
| Neues Testament                        |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 582      |
| Nichtbiblische Schriften               |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 594      |
| II. Namenregister                      |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 595      |
| III. Wort- und Sachregister            |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 606      |
| IV. Initien-Register der Catenens      |      |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 663      |
| Nachträge und Berichtigungen           | _    |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   |          |
| ATTRICATED WATER AFOLICATION WINDOWS A | - 4  |      |     |      |    |      |     |     |     |     |   | 201      |

### Einleitung.

### A. Die Überlieferung.

### 1. Die Handschriften.

1. Von dem Kommentare des Origenes zum Evangelium Johannis sind bis jetzt acht Handschriften bekannt geworden. Die Hoffnung, dass dieses Material sich noch vermehren lässt, ist nicht sehr gross, aber auch nicht völlig aufzugeben. Denn die Auffindung einer Handschrift in dem Kloster Vatopädi auf dem Athos beweist, dass auch in dem Oriente, trotz der feierlichen Verdammung des Origenes, seine exegetischen Schriften als unentbehrlich angesehen wurden. Auch die Hoffnung, dass sich unter den zahllosen Papierfetzen, die man jetzt in Ägypten zu Tage zu fördern begonnen hat, noch Fragmente des Origenes finden möchten, ist nicht unbegründet, wenn man bedenkt, wie eifrige Verehrer der Alexandriner auch in den ägyptischen Klöstern besass. 1) Hier kann es sich aber zunächst nur darum handeln, zusammenzustellen was wir bereits besitzen.

Die älteste Handschrift ist der Codex Monacensis graecus 191<sup>2</sup>), M eine Bombycinhandschrift in Gross-Quart (Grösse 30,8 × 23 cm; Schriftraum 26,8 × 17,6 cm; resp. 25,8 zu 17,3 cm). Sie ist undatiert und stammt der Schrift nach aus dem dreizehnten, vielleicht auch, was Koetschau nicht für ausgeschlossen hält 3), aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts. Diesem Ansatz würde auch ich nach langer und eingehender Beschäftigung mit der Handschrift zustimmen, wenn nicht die Verwendung

3) Vgl. Koetschau in der Theolog. Litteraturzeitung 1897, Nr. 7, Sp. 244.
Origenes IV.

<sup>1)</sup> Vgl. Palladius, historia Lausiaca 12.

<sup>2)</sup> Beschreibungen bei J. Hardt, Catalogus Codic. graecor. Mss. bibliothec. reg. bavaric. II, 258 (fehlerhaft); A. E. Brooke, The fragments of Heracleon (Texts a. Studies I, 4 [1894]) p. 1.. The commentary of Origen on S. John's gospel I (1896). p. IX.

des Papieres in dieser Zeit fraglich wäre.1) Der Band, in rotes Leder gebunden, besteht aus zwei ursprünglich selbständigen Teilen. Die alte Bibliotheksnummer, die sich noch auf dem vorderen Schmutzblatte wie auf dem Rücken des Einbandes findet, ist 30. Unter ihr ist sie von Montfaucon, bibliotheca bibliothecarum manuscripta p. 587 °C notiert. Eine noch ältere Nummer ist auf der Innenseite des Deckels, zusammen mit einem fehlerhaften - von Hardt wiederholten - Inhaltsverzeichnisse angebracht: Stat C No 59. Darunter: Origenes in D. Matthaei Evangelium tomus 11 mus in initio mutilus (lies: 10 mus, in. mut., 11!) 12. 13. 14. 15. 16. Et in Euangelium D. Johannis tomus 1. 2. 6. 9. 13. 19. 20. (adde 28!). 32. Non uidetur mutilus esse codex sed (numeri)2) uel deleti uel confusi. Die letzte Notiz scheint darauf hinzuweisen, dass dem Schreiber die im Codex Venetus (s. u.) befolgte Einteilung des in der Handschrift vorliegenden Stoffes in 32 Bücher bekannt war. Der erste Teil f. 1-110 der modernen Paginierung - eine alte Paginierung reicht von  $\alpha$  bis  $\mu\beta$  — enthält die Reste des Matthäuscommentares. Die ersten 37 Blätter sind jetzt stark verbunden.3) Auf anderem Papier und von anderer Hand geschrieben folgen f. 111 bis zum Schluss die Reste des Johannescommentares. Dieser zweite Teil besteht aus 25 Lagen, von denen die siebzehnte nur aus 7 Blättern - der Falz des achten ist auf das siebente aufgeklebt 4) — und die fünfundzwanzigste aus 3 Blättern Die übrigen 23 sind vollständige Quaternionen. Kustoden finden sich am unteren Rand von f.  $120^{\rm r}$  ( $\beta$ ), f.  $136^{\rm r}$  ( $\delta$ ), f.  $144^{\rm r}$  ( $\varepsilon$ ), f.  $208^{\circ}$  (15), f.  $295^{\circ}$  (26), f.  $303^{\circ}$  (26); die Reste von Kustoden f.  $168^{\circ}$ , f. 176, f. 216, f. 247, f. 255, f. 263, f. 279, f. 287. Die übrigen sind dem Messer des Buchbinders zum Opfer gefallen. Die Zeilenzahl beträgt in diesem Teile 30, die Zahl der Buchstaben, die meist von den eingerissenen Zeilen durchschnitten werden, schwankt zwischen 48 und 58. Namentlich gegen das Ende hin wird die sonst sehr regelmässige und schöne Schrift etwas flüchtiger und weiter, wie sich hier auch stellenweise die Fehler häufen. Überschriften und Anfangsbuchstaben sind

<sup>1)</sup> Vgl. Gardthausen, Griechische Paläographie 1879 S. 49 ff. Wattenbach, Das Schriftwesen im Mittelalter 1896, S. 139 ff.

<sup>2)</sup> Das Wort ist durch das darunter stehende bayrische Wappen verklebt.

<sup>3)</sup> Ich gehe auf diesen Teil der Handschrift hier nicht n\u00e4her ein. Bei der Bearbeitung des Matth\u00e4uscommentares wird sich Gelegenheit finden, darauf zur\u00e4ckzukommen.

<sup>4)</sup> Auf f. 246<sup>r</sup>, der Kehrseite des letzten Bluttes im 17. Quaternio, sind noch zwei Zeilen auf den unteren Rand geschrieben. Offenbar ist dem Schreiber, nachdem er begonnen hatte, weiterzuschreiben, ein Malheur passiert, und er schnitt nun das verdorbene Blatt beraus.

häufig auch im Text, und zwar nicht immer an den passenden Stellen, mit rotem Carmin geschrieben.

Über den Ursprung der Handschrift lässt sich aus ihr selbst nichts entnehmen. Keine Unterschrift meldet, wo sie sich einst befunden haben mag, und dass auf dem jetzt verlorenen Anfange hierüber etwas mitgeteilt gewesen wäre, ist mehr als unwahrscheinlich. Aber von ihrem Schicksal erzählt uns leider die Handschrift selbst durch allzu deutliche Spuren. Beide Teile sind am oberen, inneren und unteren Rande durch eingedrungenes Wasser stark beschädigt worden. Von diesen Beschädigungen ist der erste Teil in noch stärkerem Masse betroffen worden, als der zweite. Doch sind auch hier die Zerstörungen noch stark genug, so stark, dass sie auf den ersten Seiten des Johannescommentares die unteren Zeilen überhaupt verlöscht haben und man aus den schwachen Eindrücken, die der Schreibstoff in dem Papier hinterlassen hat, sowie aus den Resten der auf den gegenüberliegenden Seiten abgeklatschten Buchstaben mühsam die letzten Spuren des Textes entziffern muss. Fast überall, wo sich die Wasserspuren zeigen, ist das Bombycin mit kleinen, braunen Partikelchen bedeckt, die zugleich mit dem Wasser eingedrungen sein und sich auf dem Papier festgesetzt haben müssen. Eine mikroskopische Untersuchung mehrerer dieser kleinen Stückehen, die mein Freund, Herr Professor Dr. F. Scriba in Darmstadt vornahm, ergab, dass es Reste von Kleie waren. Die anhaftenden Stärkekörnchen reagierten noch auf Färbung mit Jod. Nun fand sich bei der Untersuchung der venetianischen Catenenbandschriften in der aus dem Besitz des Cardinales Bessarion in die Markusbibliothek übergegangenen Handschrift codex Venetus Marcianus 27, einer Pergamenthandschrift des zehnten Jahrhunderts, ebenfalls die Spur einer starken Wasserzerstörung, die stellenweise sogar zu einer Auflösung des Pergamentes geführt hatte; und an dem Wasserrand hafteten ebenfalls braungefärbte Partikelchen, ähnlich denen der Münchener Handschrift. Die mitgenommenen Proben ergaben bei der mikroskopischen Untersuchung die Identität der Struktur. Damit ist erwiesen, dass die Münchener und jedenfalls diese, vielleicht auch andere Venediger Handschriften einstmals dasselbe Schicksal hatten, in irgend einer feuchten Kammer oder einem Keller 1), inmitten von Kleie ihrer Zerstörung entgegenzugehen, wenn sie nicht rechtzeitig gerettet worden wären. Leider lässt

<sup>1)</sup> Man könnte auch an einen Unfall bei dem Schiffstransport denken. Allein die Zerstörungen, die das eingedrungene Seewasser in den jetzt in Mailand befindlichen Handschriften angerichtet hat, die man, als das Schiff von den Seeräubern gekapert worden war, aus dem Wasser wieder aufgefischt hatte, sind doch ganz anderer Natur.

sich der Ursprung des Venetus 27 nicht mehr feststellen. Die Unterschrift besagt nur, dass er von einem Mönche Namens Johannes geschrieben worden ist, und zwar ohne Zweifel im Oriente.') Bessarion, ein geborener Grieche, der lange genug in dem auch in Italien für die Erhaltung der griechischen Litteratur bedeutungsvollen Orden des hl. Basilius gelebt hatte, hatte im Oriente den Grundstock zu seiner wertvollen Handschriftensammlung gelegt. Als sich dann nach der Zerstörung von Konstantinopel der Strom vertriebener Griechen nach Italien ergoss, hat er griechische Gelehrte um sich gesammelt und sie durch Aufträge, Handschriften zu kopieren, unterstützt.2) Von diesen Flüchtlingen sind damals zahlreiche Handschriften mit nach Italien gebracht worden, und möglicherweise ist dabei auch der Venetus 27 nach dem Abendlande gewandert. Wann und wie sich diese Handschrift von dem Monacensis getrennt hat, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls steht soviel fest, dass letzterer von einem Orte stammt, von dem Handschriften auch in den Besitz des Bessarion und von ihm 1472 an die Signoria des hl. Markus in Venedig gelangt sind.

Die Schrift ist gewandt und gleichmässig; Compendien sind häufig. Abgesehen von Abkürzungen von Namen đaổ u. s. w., sind häufig die Endungen av, as, ais, ois, eis, ovs, ov gekürzt. Für neel und napå sind die bekannten Compendien angewandt, die leicht verwechselt werden können und die Brooke irre geführt haben.3) Für avti begegnet mehrere Male > (S. 34, 11. 90, 21f.4) und für kori häufig das auch sonst übliche Zeichen 5; ebenso zuweilen of für oze und für de. Auch ia für lva begegnet zuweilen. Rasuren sind nicht selten, ebenso Korrekturen. Eigentümlich ist die häufige Korrektur, durch die mittels Rasur ein ursprüngliches στ, mit über die Linie hinausragendem τ in ς umgewandelt wurde. Nicht überall hat der Schreiber, wo er sich geirrt hatte, das Falsche wegradiert. Sehr häufig findet sich das Richtige und das Falsche noch friedlich nebeneinander. Vgl. den Apparat zu S. 51, 1. 61, 14. 63, 8. 70, 14. 92, 17. 127, 31. 134, 13. 137, 32. 159, 5. 200, 24. 274, 22. 284, 11. 307, 11. 336, 8. 337, 25. 401, 10. 420, 18. 421, 26. 426, 26. 428, 25. S. 318, 24 hat der Schreiber zunächst mit Kompend. ἐληλυθότας geschrieben, dies dann in ἐληλυθότος geändert. Ebenso S. 352, 27 avrove, über v Compendium für ote, S. 364, 34

<sup>1)</sup> Die Unterschrift lautet: (π)αρόν βι(βλίον) φθάσας ὁ γράψας τῷ θεῷ χάριν λέγω (ὁ) μοναχὸς εὐτελῆς ἰωάννης. Darunter steht rot: χάρις ἐκ σου μοι τῷι
γραφεί πόνων λόγε +. Die Worte sind nicht von dem Schreiber der Handschrift,
sondern von dem Rubrikator zugefügt.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Rüetschi (Benrath) in der Prot. Realencyklopädic3 II 663f.

<sup>3)</sup> S. 8, 6, 30, 31, 44, 5, 29, u. o.

<sup>4)</sup> Im Apparat durch arab. Ha leider falsch wiedergegeben.

άσθενώς, über ν ein ò, also άσθενὸς u. v. a. Es ist nicht ganz sicher, ob diese Korrekturen von der ersten Hand herrübren. Ofter gewinnt man den Eindruck, als ob eine andere, gleichzeitige Hand hier thätig gewesen sei, zumal namentlich auf Rasuren die Tinte eine hellere, bald bräunliche, bald grauschwarze Färbung zeigt. Allein die Schuld dafür mag eben an der Beschaffenheit des Papieres liegen, und wenn die Züge der Schrift bei aller Abnlichkeit zuweilen etwas fabriger scheinen, so beweist auch das noch nichts gegen die Identität des Schreibers. An zwei Stellen ist mit Sicherheit eine andere Hand wahrzunehmen, die S. 53, 28 uev am Rande mit grauer Tinto wiederholte, weil es im Text durch einen Tintenklex verdeckt worden war. Offenbar hatte ein Abschreiber den Klex verschuldet und gewissenhaft am Rande wiederholt, was er im Texte selbst verdorben hatte. Die Schriftzüge sind denen des Codex Venetus 43 ähnlich und die drei Punkte, mit denen im Texte an der Stelle auf den Rand verwiesen wird, wo sie vor uèv wiederholt sind, finden sich dutzendweise in ähnlichen Fällen im Codex Venetus. Daraus würde sich ergeben, dass der Schreiber des Venetus beim Abschreiben den Monacensis vor sich hatte. Allein seit ich den Codex Venetus selbst geschen und mich mit seiner Schrift vertraut gemacht habe, ist mir doch die Identifizierung der beiden Hände, die mir vorher ziemlich sicher gewesen war, solange ich nur das Facsimile der Venediger Handschrift kannte, sehr zweifelhaft geworden. Dieselbe Hand hat S. 109, 3 in den Worten ούκ άπὸ τοῦ βαπτιστοῦ άλλ' άπὸ τοῦ μαθητοῦ über τοῦ ein  $\alpha$ , über  $\beta \alpha \pi \tau \iota \sigma \tau \circ \tilde{v}$  ein  $\delta$ , über  $\dot{\alpha} \lambda \lambda'$  ein  $\gamma$  und über  $\mu \alpha \vartheta \eta \tau \circ \tilde{v}$  ein  $\beta$  übergesetzt. Venetus 43 liest in der That ούκ ἀπὸ τοῦ μαθητοῦ ἀλλ' ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ, hat also die hier vorgeschlagene Umstellung wirklich vollzogen. Allein eine ähnliche Korrektur, die sich im Venetus f. 278r (S. 439, 10) findet, wo die Worte του κακώς έμμένειν τῷ κριθέντι durch  $\alpha$ ,  $\delta$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\varepsilon$  zurechtgestellt werden, beweist, dass die Vermutung betreffs des Schreibers jener Korrektur im Monacensis hinfällig ist. Einzelne verblichene oder verwaschene Worte sind endlich von einer jungen Hand, meist falsch, durch Nachfahren ergünzt worden.

Der Rand trägt die Spuren einer intensiven Beschäftigung mit dem Inhalte des Commentares, nicht selten Warnungen vor den Häresien für unschuldige Seelen. Ein mit roter Tinte dem Kommentar vorgesetztes kurzes Proömium, das sich wohl bereits in der Vorlage der Handschrift befand, belehrt über diese Randnotizen. Es lautet folgendermassen 1):

<sup>1)</sup> Die Interpunktion habe ich in die heute übliche umgesetzt.

- + Ιστέον οἱς ἐν μετωπίοις τοῦ βιβλίου τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ἄγιον εὐαγγέλιον ἐξηγήσεων τοῦ Ὠριγένους, ἀφ' οἱ τὸ παρὸν μετεγράφη βιβλίον, οὐκ ὀλίγαι εὑρέθησαν προσγραφαὶ παρά τινων ἀναγνόντων αὐτογραφεῖσαι αἱ μὲν ὡς κακῶς αὐτὸν γρά-
- 5 ψαντα αλτιώμεναι σαφῶς αὶ δὲ τῶ ἀναγινώσκοντι προσέχειν ἐπισκήπτουσαι, ἵνα μὴ ἀπὸ τῶν παρ αὐτοῦ λεγομένων ἔν τισι χωρίοις βλαβῆ αὶ δὲ καὶ ἄλλως πως ἔχουσαι. οὐκ ἀπεικὸς οὐν ἐλογισάμεθα καὶ ἡμεῖς ἔνθα τε καὶ ὅπως εὐρέθησαν αὶ τοιαῦται προσγραφαὶ κείμεναι ἐν ἐκείνω τῶ βιβλίω καὶ ἐν τούτω κατὰ

10 τὰ τῶν αὐτῶν χωρίων μετώπια ταύτας θείναι. διὸ δὴ καὶ ὡς ἐν ἐκείνω εὐρέθησαν κείμεναι, οὕτω δὴ καὶ ἐν τῷ παρόντι ἐτέ-

θησαν απαραλλάκτως ώς είχον. +

Wir dürfen nach dieser Erklärung annehmen, dass uns, ähnlich wie in den Abschriften der Arethashandschrift von 914 (Paris. gr. 450), die Randnoten eines alten Exemplares erhalten sind. 1) Der Schreiber behauptet auch, bei der Abschrift sorgfältig zu Werke gegangen zu sein und diese Randbemerkungen an dieselbe Stelle an den Zeilenanfang gesetzt zu haben, wo er sie vorfand. Es wird sich später Gelegenheit finden, zu untersuchen, wie weit dieses Bekenntnis auf den Abschreiber, der den Codex Monacensis herstellte, passt. Auch über den Inhalt der Randnoten bekommen wir Aufschluss. Neben Bemerkungen allgemeinen Inhaltes fanden sich solche, die irrige Meinungen aufdeckten, sowie solche, die den Leser vor solchen warnten. Eine Musterung der Randnoten, die sich im Codex Monacensis finden, bestätigt dieses Vorwort in allen Stücken. Geschrieben sind diese Randglossen teils von derselben Hand, wie der Text, teils von einer Hand, die ich, nach dem Proömium zu urteilen, mit der des Rubrikators identifizieren möchte. Die Schrift ist flüchtiger, die Tinte blasser und nicht selten ausgelaufen auch bei vollkommen guter Beschaffenheit des Bombyeins. Von den zahlreichen σημ(είωσαι), ορα, ώραιον kann man absehen; ebenso von dem nicht selten beigesetzten έρμ(ήνεια), mit dem auf die Texterklärung hingewiesen wird, oder dem ζη(τητέου), mit dem schwierige, dunkle oder verderbte Stellen dem Nachdenken empfohlen werden. Zur ersten Art, den allgemeinen Bemerkungen, gehören solche wie f. 121<sup>r</sup> περί α' lωάννου ἐπιστολης, was zu S. 27, 11 geschrieben ist, aber zu Z. 24 gehört. Oder f. 124 r σαλομώντα zu S. 34, 15 f., θύρα zu S. 35, 2 (gehört zu 7), ποιμήν zu 10, βασιλεύς zu 15. Zur zweiten Art gehören solche Ergüsse wie f. 130 v φλυαρείς αίρετικέ. θεός γάρ ήν άει και αὐτός έστιν

Vgl. dazu jetzt O. Stählin, Untersuchungen über die Scholien des Clemens-Alexandrinus. Gymn.-Progr. Nürnberg 1897.

ή σοφία. οὐχ ἄλλη ή σοφία, καὶ αὐτὸς ἐν ταὐτῆ, οὕτε μὴν σύγκρισιν πρὸς τὰς λογικὰς δυνάμεις ἐπιδέχεται άλλ' ὅντως Ελλην ὑπάρχεις (zn S. 51, 18ff.). Zur dritten Art endlich sind derartige Hinweise zu rechnen, wie f. 135 τορα βλασφημία, f. 119 τορα έχτρέπου u. a. Ausser dieser mit dem Schreiber gleichzeitigen Hand hat den Rand im XVI. Jahrbundert ein Jüngerer benutzt, um seine Weisheit einzutragen. Von ihm stammen die Einträge, die sämtlich den Inhalt der Erklärung betreffen, f. 149 ζη(τητέον) σολομών γαρ ερμηνεύεται είρηνη, f. 184 γαῦνον η ασθενές, f. 187 περί του ναού und ωραίον, f. 188 περί του ονου, f. 190 τ ζηζτητέου νοητην Ιερουσαλήμ, f. 190 ταερί του τόπου. όπου ήν δεδεμένη ή όνος καὶ ο πόλος (so) und περί τῶν ίματίων, f. 195 a σαλομών λέγεται εξοηνικώς (lies εξοηνικός). Eine noch jüngere Hand hat fol. 208 bemerkt lnoets working. Ebenfalls aus dem XVI. Jahrhundert mag die Notierung der Einteilung der noch übrigen Bücher in 32. Abschnitte stammen, die am Rande mit tiefschwarzer, schmieriger Tinte steht, an der zuweilen noch der Trockensand klebt.

Ein Verzeichnisder wichtigeren Randnoten älterer Hand mag hier folgen:

f. 118 τ καὶ βασίλειος έν τῆ έξαημέρω (S. 20, 6).

f. 119 τ ορα ξλληνα (S. 21, 26).

Am oberen Rand von f. 119r steht die Notiz σημ(είωσαι), ὅτι ωριγένης δέχεται τὸν ποιμένα (gehört zu S. 22, 19).

f. 121 τ ώς λέγει περί χριστοῦ (S. 27, 2).

f.  $125^{\circ}$  τοῦτο καλ $\tilde{\omega}(\varsigma)$  πάνυ καὶ φιλοσόφως (S. 37, 7).

f. 127 μη φλυαρήματα (λέγε) (S. 42, 8).

f. 128 τ μαρχινωνίται τρεξς άρχας λέγουσιν άγαθον, δίκαιον καί φαῦλον (S. 44, 31).

f. 128 ° σημ(είωσαι) ὅτι Ελλην ὢν Εμινυχα λέγει τὰ ἄστρα (S. 45, 27).

f. 130 v φλυαρείς μάτην αίρετικέ: θεὸς γὰρ ἦν ἀεὶ καὶ αὐτός ἐστιν ἡ σοφία καὶ οὐκ ἄλλη ἡ σοφία, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ οὕτε μὴν συγκρίση [l. συγκρίσει] πρὸς τὰς λογικὰς δυνάμεις ἐπιδέχεται ἀλλ' ὅντως ελλην ὑπάρχεις (S. 51, 18 ff.).

f. 131 v κατὰ μετοχήν λέγεις θεώθεν τὸν νίον. καὶ οὖκ αἰῶνος (?)
(S. 53, 24). Von jüngerer Hand verschmiert; von derselben zu-

gefügt aigerixé.

f. 132 γ φλυαρείς ισόθεος γαρ ο υίος τῶ πατρί (S. 57, 10).

f. 133 ν σημ(είωσαι) τὰ ἐκ τῆς ἀποκαλύψεως ἡητὰ καὶ ἐφεξῆς τὴν τούτων ἐξήγησιν (S. 58, 33).

ορα πῶς ἐκλαμβάνεται τὸ τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ θεολόγου

όητον (59, 21).

f. 134 είππω [l. ίππω] λευκῶ ὀχεισθαι τὸν λόγον ὁ εὐαγγελιστής εθεάσατο δὴ τότε (S. 60, 7).

- f. 136 τοῦ δυσφημοῦντι εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον οὐκ ἀφεθήσεται (S. 66, 6).
- f. 137 περί διαφοράς οὐδενὸς καὶ οὐκ ὅντος (S. 68, 29).

f. 137 ε το άγαθον ούκ αὐτο τῶ πονηοῶ ον το άγαθον το πονη-

ρον ἄρα ούχ ον (S. 69, 15).

" όρα συμβάλλειν τοῦτον εἰς τὴν ἰωάννου ἐπιστολὴν λέγουσαν ό ποιῶν τὰ ἁμαρτήματα υίὸς τοῦ διαβόλου ἐστὶν, καὶ εἰς τὸ τοῦ θεολόγου τὰ ἀχάριστα κτίσματα τὰ τοῦ πονηροῦ πλάσματα (S. 69, 25).

f. 140° ορα τὸ χαχῶς νοούμενον· χαλῶς ἐχλαμβάνου κατὰ τὸ ἀνθρώ-

πινον (S. 75, 4).

f. 141° σημ(είωσαι) ὅτι ἰσάγγελος εἶπεν καὶ οὐχὶ παράγγελος καὶ βασίλειος ἐν ἑξαημέρω ἐξ ἴσ(ου) τὸν ἄγγελον καταξιοῦται (S. 77, 13).

f. 142 r μαρχιωνειτάς λέγει (S. 80, 35; gehört zu S. 81, 1 ff., wohin es V richtig stellt).

f. 143 τ σημ(είωσαι) εί καλώς λέγει ώδε (S. 83, 5).

f. 144 σημ(είωσαι) παύσαι ανθρωπε άρειανίζων (S. 85, 6).

f. 144 πάλιν βλασφημεί προυπάρξιν είσφέρων (S. 86, 31).

f. 145 παραφρονεί συνήθως οιριγένης Ιωάννην ἄγγελον οντα φησιν νστερον σωμα ἀναδέξασθαι (8. 88, 11).

f. 145 ν περί Ιωσήφ προσευχής ούσης ἀποκρυφή παρ' έβραίους (S. 88, 21 [gehört z. Z. 18]).

f. 145 τ σημ(είωσαι) άπαν τὸ χωρίον ώρατον γάρ (S. 89, 22).

f. 149 του κατά τους χρόνους τοῦ μαξιμίνου έγερθέντα κατά τῆς ἐκκλησίας διωγμὸν αἰνίττεται (S. 107, 19).

f. 152 ν όίζα ἀριανιστῶν καὶ ἀρχή (S. 114, 22).

- f. 200 v δρα ό άναγιγνώσκων βλασφημι' ἄντικρυς (S. 229, 9).
- f. 215 a. oberen Rand: περί τοῦ ἐπάραται τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν.
- f. 216 r , , ποσαχώς ὁ θερισμὸς έν τῆ γραφῆ λέγεται.
- f. 217 τ , , ; τι δύναται τὸ εἰς σου τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν παρὰ τῶ ἀποστόλω λεγόμενα.
- f. 227 μην καὶ τὰ τέρατα χωρὶς τῶν σημείων εὖρηται ὡς ἐν τῆ ὡδῆ τῆ μετὰ τὴν διάβασιν τῆς ἐρυθρᾶς ἀνατεθείσης τῶ θεῶ θαυμαστόν, γάρ φησιν, ἐνδόξως ποιῶν τέρατα (S. 296, 32).

f. 254 a. oberen Rand: τί δηλοί τὸ παρὰ τῶν ἀποστόλων λεγόμενον.

f. 264 a. oberen Rand: περὶ τῶν ε΄ αἰσθήσεων καὶ τῶν ε΄ νοητῶν αἰσθήσεων.

f. 270 γ μὴ ἀμφιβάλλε· οὐ λυθήσεται πώποτε· οὐδὲ γὰο πρόκειται ὅτε λυθήσεται (S. 399, 16).

- f. 273 r a. oberen Rand: ὅτι οὐ πάντως προφητεύων προφήτης ἐστὶν, ἀλλ' ὅτι ὁ προφήτης πάντως καὶ προφητεύει (S. 404, 10).
  r εἰς τὸν ος΄ ψαλμόν (S. 420, 19).
- t. 282 τ σημ(είωσαι) τί τὸ ἄριστον και τί τὸ δείπνον (S. 429, 9).
- f. 286 τημ(είωσαι) την ἀπόρησιν και την λύσιν (S. 435, 19. 23).
  π σημ(είωσαι) και τιώτην την ἀπόρησιν (S. 436, 3).
- f. 287 σημ(είωσαι) τι ήν ο έποιει ο χύριος και ούκ ήδει ο πέτρος (S. 436, 30).
- f. 292 τ σημ(είωσαι) ταῦτα όλα περί διαφόρων μέτρων πίστεως (S. 449, 24).
- f. 294 σημ(είωσαι) την δευτέραν εξήγησιν (S. 454, 19).
- f.  $295^{\circ}$   $\sigma \eta \mu \langle \epsilon l \omega \sigma \alpha \iota \rangle$   $\epsilon l \varsigma$   $\tau \delta$   $\omega \varsigma$   $\epsilon l \varsigma$   $\epsilon \xi$   $\eta \mu \omega \nu$  (S. 457, 2).
- f. 297 τ σημ(είωσαι) περί κόλπων χριστοῦ καὶ θεοῦ καὶ κόλπων Αβραάμ (S. 461, 27).
- f. 298 τοημ(είωσαι) περί τῆς χειρὸς μωσέως εἰσάγοντος εἰς τὸν κόλπον [αὐτοῦ καὶ ἐξάγοντος αὐτήν so V; M unleserl.] (S. 462, 21).
- f. 300 γ χωρίον και τοῦτο ξως ώδε (S. 468).
- f. 301 τ σημ(είωσαι) πῶς καλῶς καὶ τὴν ξνωσιν τῶν ἐν τῶ χριστῶ δύο φύσεων δογματίζει (S. 470, 14).
- f. 302 τ σημ(είωσαι) τί τὸ δεδοξασμένον πρόσωπον τοῦ μωσέως (S.472, 33). Über die Vorlage der Handschrift lassen sich einige Vermutungen aufstellen, die für die Beurteilung des Textes und seiner Verderbnisse von Wichtigkeit sind, und die zugleich der Konjekturalkritik Handhaben bieten. 1) Zunächst lässt sich mit einiger Sicherheit noch die Grösse der Handschrift berechnen. Ziemlich am Anfang des 28. Tomus (S. 391, 3) befindet sich eine grosse Lücke, die im Monacensis dadurch kenntlich gemacht ist, dass auf f. 266° auf der elsten Zeile nur die Buchstaben ans geschrieben sind, während der Rest dieser Zeile, die achtzehn folgenden Zeilen dieser, sowie die zweiundzwanzig ersten Zeilen der folgenden Seite frei blieben. Den freigebliebenen Raum würden ungefähr 2400 Buchstaben füllen. Da nun die Lücke nicht anders erklärt werden kann, als dadurch, dass man in der Vorlage den Verlust eines Blattes annimmt, so ergiebt sich, dass auf einer Seite der Vorlage etwa 1200 Buchstaben gestanden haben. Rechnet man die Seite der Vorlage zu etwa 30 Zeilen, so kämen auf die Zeile c. 40 Buchstaben. Das so gefundene Resultat wird bestätigt durch zwei Beobachtungen. S. 43, 11 sind die Worte με χω ιν διόπερ σίμωνα μέν τον μάγον αυτον άναγορεύοντα wiederholt, das zweite Mal aber mit Punkten versehen und so athetiert. In M beträgt die Zahl der auf der Zeile stehenden

<sup>1)</sup> Vgl. auch u. S. XLIVff.

Buchstaben 41. Die wiederholten Worte bildeten demnach wahrscheinlich eine Zeile in der Vorlage, die ebenfalls mit Kompendien geschrieben war. S. 410, 31 sind hinter σαούλ 1) die Buchstaben γέγρα wiederholt. Es könnte hier ein Fehler wegen Homoioteleuton vorliegen. Denn jenem γέγραπται geht ebenfalls Σαούλ voraus. Aber rechnet man die Kompendien ein, so ergiebt sich für die durch die doppelt geschriebenen Buchstaben in Anspruch genommene Zeile die Zahl von 38 Buchstaben. Es erscheint mir daher ein genügend gesichertes Resultat, dass die Vorlage des Monacensis ein Format hatte, in dem auf die Seite 30 Zeilen, jede Zeile zu 38-40 Buchstaben kamen. Das würde die Handschrift nach den Beobachtungen, die Zachariae von Lingenthal über den Wechsel des Formates der Handschriften gemacht hat, etwa in das 10. oder 11. Jahrh. weisen.2) Bestätigt wird diese Kombination durch einen merkwürdigen Zufall. Auf f. 245 nimmt der sonst sehr regelmässige Ductus der Schrift plötzlich einen altertümlichen Charakter an<sup>3</sup>), und zwar so, dass man, wenn man bloss diese Seite sähe, die Handschrift unbedingt in das 10. Jahrhundert setzen würde. Die Schriftzüge sind zwar nicht frei, man merkt dem Schreiber den Zwang an, den er sich bei dieser Imitation auferlegen musste; aber dennoch ist die Nachahmung gut gelungen. Nur bei Zeile 8f. ist er aus der Rolle gefallen und hat geschrieben, wie er es gewohnt war. Daraus ergiebt sich, was schon oben vermutet war, dass die Vorlage von M aus dem 10. Jahrhundert stammte, und man darf vielleicht so weit gehen, zu vermuten, dass sie um 975 geschrieben war. Dass die Vorlage des Monacensis in einer Kursive geschrieben sei, batte bereits Brooke aus der Auslassung oder falschen Auflösung von Endungen geschlossen. In der Verwechselung von Buchstaben, wie & und o, o und o sah er mit Recht einen Hinweis auf eine ältere Vorstufe des Textes, die in einer Uncialschrift vorgelegen haben müsse (I p. XXI). Abgesehen davon ist noch auf die zahlreichen Rasuren im Monacensis hinzuweisen, die offenbar Itazismen - von denen freilich noch eine reichlich grosse Anzahl stehen geblieben ist - verbesserten. Wie bekannt, sind im allgemeinen gerade die Handschriften des 10. bis 12. Jahrhunderts ganz besonders reich an derartigen Fehlern. Über den Zustand, in dem sich die Vorlage, vielleicht auch die Handschrift, aus der die direkte Vorlage des Monacensis gestossen ist, befand, sind ebenfalls noch Schlüsse möglich. Abgesehen von der grossen Lücke,

2) S. Gardthausen, Griechische Palaeographie, 1879, S. 63.

<sup>1)</sup> Nicht hinter oralévies, wie Brooke angiebt.

<sup>3)</sup> Die Schriftzüge stimmen fast genau mit der von Wattenbach und van Velsen (Exempla codicum Graecor. Heidelb. 1876 tab. VIII) reproduzierten Chrysostomushandschrift Laurent. pl. VIII. c. 28 aus dem Jahre 973.

die durch das Abhandenkommen eines Blattes entstand, und von der bereits die Rede war (S. XVII), finden sich noch an verschiedenen Stellen kleinere Lücken, die darauf schliessen lassen, dass die Vorlage hier und da beschädigt und unleserlich geworden war. S. 162, 25 steht nur noch da: διὰ τούτων παρεισ . . . . ο τοιαυται. Der Raum reicht für etwa 8 bis 9 Buchstaben (ebenso im Venetus). Am Rando der Bodleianischen Handschrift ist das z. T. richtig zu παρεισφέρεται του ergänzt. Zu lesen ist wohl παρεισφέρεται θεφ, wie Wendland ergänzt. Diese Lücken häufen sich in der Mitte des 13. Tomus. S. 249, 9: all ovy opoouv ... ότι παντός ... καὶ τῶν αὐτῶν δεκτικόν. An der ersten Stelle lässt der Monacensis Raum für etwa 4 bis 5 Buchstaben 1), an der zweiten für etwa 8 bis 9 (Venetus etwa 10). Zwei Zeilen weiter ist Raum frei für 12 bis 14 (Venetus für etwa 9) Buchstaben; S. 252, 25 ist zwischen τις und εξαπάτητος Platz für 3 bis 4 Buchstaben. (Venetus füllt die Lücke durch zal ev - aus).2) Auf S. 256, 9 fehlen etwa 9 bis 10 (nach Venetus c. 15), Zeile 21 etwa 6 bis 7 (Venetus etwa 11) und hinter ἀρμόζοντας Zeile 12 etwa 43 (Venetus etwa 27) Buchstaben; ebenda Zeile 22 sind zwei Lücken, beide von c. 9 bis 10 (Venetus c. 8 bis 9) Buchstaben; Zeile 24 ist nach îzerevet Raum für c. 8 bis 9 Buchstaben (von Venetus durch [ [zetevel] v avrov zal ausgefüllt); Zeile 25 fehlen hinter  $\mu \dot{\eta}$  c. 7, hinter  $\lambda \dot{0} \gamma o \varsigma$  etwa 4 (Venetus merkt hier keine Lücke an) und Zeile 26 hinter olzet etwa 8 bis 9 (nach Venetus etwa 18) Buchstaben. Ferner 257, 11 hinter rivà etwa 4 bis 5 (Venetus 10 bis 11), hinter παρθένοι c. 42 (Venetus c. 40), Zeile 12 hinter οίμαι c. 8 bis 9 (Venetus c. 12), Zeile 13 hinter ἔγειν etwa 4 (Venetus c. 7), hinter λέγονται etwa 6 bis 7 (Venetus c. 9) und Zeile 27 etwa 17 (Venetus c. 10) Buchstaben. Kleinere Lücken finden sich endlich 264, 11 ητοι άχ . . . οντα, wo etwa für 3 Buchstaben Platz ist, und S. 266, 23 wo nach  $\tau \tilde{\eta}_{\varsigma}$  etwa 6 (Venetus, der von  $\tau \tilde{\eta}_{\varsigma}$  nur  $\tau$  liest, c. 8 bis 10), nach rozoug etwa 2 bis 3 (Venetus c. 5) und S. 267, 3, wo c. 5 bis 6 (Venetus c. 9) Buchstaben ausgelassen sind. Fänden sich diese Lücken nur an einer Stelle, so wäre anzunehmen, dass ein Blatt durch Feuchtigkeit gelitten bätte, oder durch irgend einen andern Unfall beschädigt worden wäre. Da sie aber S. 252 ff. in ziemlich regelmässigen Abständen wiederkehren, so hat man sich die Beschädigungen des Archetypus nach

Nicht, wie Brooke schreibt, für c. 13. Für c. 13 Buchstaben ist im Venetus Raum freigelassen.

<sup>2)</sup> Brooke notiert zu I, 276, 25 (= S. 252, 34) eine Lücke von c. 4 Buchstaben. Aber sie befindet sich am Ende einer Zeile vor einem Rubrum, wie öfter. Es fehlt nichte. Ebensowenig ist an dem Zeilenrande p. 280, 17 (= S. 256, 7) eine Lücke anzunehmen, obgleich auch hier noch Raum für etwa 3 Buchstaben ist.

Analogie der Zerstürungen vorzustellen, die im Monacensis die ersten Blätter des Johanneskommentares — und den grössten Teil des Matthäuskommentares — betroffen haben. Eine Berechnung des ungefähren Inhaltes zwischen den einzelnen Gruppen von Lücken ergiebt, dass den Raum von einer zur anderen Gruppe etwa 800 Buchstaben füllen, wobei Kompendien nicht mitgerechnet sind. Damit scheint nun nicht zu stimmen die oben angestellte Berechnung von dem Umfang einer Seite, sowie die Grösse der Zeilen. Wenn also nicht, was ja natürlich sehr leicht möglich ist, die Grundlage der zuletzt angestellten Berechnung falsch ist, sofern diese Lücken durch irgend einen Unfall, etwa Brandlöcher, hervorgerufen sind, so wäre nur anzunehmen, entweder dass die Vorlage in zwei Kolumnen auf der Seite geschrieben war, von denen jede etwa durch 800 Buchstaben gefüllt wurde, oder dass die Beschädigung bereits den Archetypus der Vorlage getroffen hatte, für den natürlich andere Masse anzunehmen sind. Letzteres ist unwahrscheinlich, ersteres ebenfalls kaum möglich, da die Berechnung der Zeilenlänge die Grösse von 38-40 Buchstaben ergeben hat, was für eine in zwei Kolumnen geschriebene Hanschrift eine unwahrseheinliche Zahl ergiebt. So wird man sich damit bescheiden müssen, aus diesen Textlücken nur die eine Folgerung zu ziehen, dass der Archetypus nicht unbeschädigt war.

Über die Abschriften des Monacensis ist unten noch zu sprechen. Verschiedene Hände, deren Spuren noch jetzt in der Handschrift wahrzunehmen sind, werden von ihnen Zeugnis ablegen. Doch wird es im einzelnen nicht leicht sein, das Genauere zu ermitteln, da man Original und Kopie nicht confrontieren kann. Eine der ältesten Spuren findet sich, wenn ich recht sehe, auf f. 244v, wo zu S. 341, 1 eine z. T. weggeschuittene Notiz steht, von der noch ein apyov zu lesen ist. Ursprünglich hiess es wohl ode appor und war die Bemerkung eines Abschreibers, der die Stelle anzeichnete, wo er aufgehört hatte. Die Hand ist nicht viel jünger, als die der Handschrift selbst.1) Vielleicht liegt auch die Notiz eines Catenenschreibers vor, der dem Kopisten die Stelle andeutete, von wo an er abschreiben sollte. Auf einen solchen würde auch die Bemerkung passen, die f. 300 v (S. 468) steht: xwolov zat τουτο έως ώδε.

<sup>1)</sup> Ein anderer Abschreiber hat auf der Innenseite des hinteren Deckels seinem Herzen Lust gemacht mit den auch sonst üblichen (vgl. Wattenbach, D. Schriftwesen im MA3 S. 493; vgl. auch Gardthausen, Griech. Palaeogr. S. 378) Worten:

ωζοπζερ. ξέζνοι χλαίροντες ίδεῖν πατρίδα και οι θαλατεύ(οντ)ες εύρεϊν λιμένα ούτω και οι όλογράφοντες ίδεζν τέλος βιβλίου.

2. Der Münchener Handschrift kommt dem Alter nach am nächsten V der Codex Venetus in der Biblioteca Nazionale di S. Marco, Nr. 43 (Arm. LXXXVII, Tb. 4). 1) Es ist eine Papierhandschrift in Gross-Folio (Grösse 41×30 cm, der Schriftraum 32×20 cm). Die ersten 38 Blätter sind leer gelassen und nicht paginiert. Sie sollten wohl irgend eine andere Schrift des Origenes aufnehmen, vielleicht hoffte auch der Schreiber noch die fehlenden neun ersten Bücher des Matthäuskommentares zu finden und darauf unterbringen zu können. Fol. 39r beginnt mit f. 1 die Paginierung und Tomus X des Matthäuskommentares. Fol. 117 ist leer gelassen, f. 118 beginnt der Johanneskommentar. Die ganze Handschrift ist von demselben Schreiber hergestellt, der mit der blassen, rötlichen Farbe, die die Handschriften italienischer Humanisten auszeichnet<sup>2</sup>), auch die Rubra eingetragen hat. Dass es kein berufsmässiger Schreiber war, ergiebt sich auf den ersten Blick. Die Züge der Handschrift sind ausserordentlich charakteristisch, die charakteristischsten, die ich bis jetzt gesehen, etwas zitterig, namentlich dann, wenn der Schreiber nach einer Pause wieder an seine Arbeit zurückkehrt. Gegen Ende hin werden sie etwas runder und gewandter, aber ohne ihr individuelles Gepräge einzubüssen.

Die Handschrift gehörte ehemals dem Kardinal Bessarion, mit dessen ganzem Nachlasse an griechischen Codices sie in die Markusbibliothek gekommen ist. Kunde von dem ehemaligen Besitzer giebt noch der Eintrag auf dem ehemaligen Umschlagblatte — jetzt unpaginiertem f. 1 r —, der lautet: τόπος λβ' + ωψιγένους εξήγησις είς τὸ κατὰ ματθαίον και τὸ κατὰ ιωάννην: κτῆμα βησσαφίωνος καρδηναλέως τοῦ τῶν τούσκλων. Darunter die lateinische Übersetzung: locus 32. horigenes expositio super matheum et Joannem, liber b. Card. niceni Tusculani. Daneben steht die Zahl 38, die wohl die leer gelassenen Blätter markieren sollte. Darunter ist mit Rotstift eine 8 und mit Tinte ein τεῦτχος 3 geschrieben.

Abgesehen von jenen weder paginierten, noch auch bei der Setzung der Kustoden mitgezählten 38 Blättern besteht die Handschrift aus 36 Lagen, die sämtlich numeriert sind. Die erste Lage besteht aus fünf, alle übrigen aus vier in der Mitte gefalzten Blättern. Das Papier,

<sup>1)</sup> Vgl. die Beschreibungen bei Zanetti, Gracca D. Marci bibli p. 29 der auch die Subskription in einem ziemlich gelungenen Facsimile mitteilt (p. XVI). Wattenbach et von Velsen, Exempla codicum graecor. litteris minusc. script. 1878, p. 7. Dazu tab. XXIV, wo f. 80° in einer gut gelungenen Nachbildung sich findet. Brooke, The fragments of Heracleon (T. a. stud. I, 4) p. 2f. Origenes Commentary I p. X.

<sup>2)</sup> Vgl. Wattenbach, D. Schriftwesen im Mittelalter 1896, S. 247 f.

zeigt eine graue Färbung. Die Unebenheiten sind durch sorgfältige Glättung beseitigt. Für die Bestimmung des Ursprunges der Handschrift ist wichtig, dass die Blätter ausnahmslos Wasserzeichen haben. Da solche dem orientalischen Papiere fehlen, vielmehr abendländischen und zwar italienischen Ursprunges sind 1), so ist die Heimat unschwer zu bestimmen. Dass in der That das Papier italienischen Ursprungs ist, und dass es wahrscheinlich den im 14. Jahrhundert berühmten Fabriken von Fabriano in der Mark Ancona entstammt, beweisen die Wasserzeichen, die sich bis auf eines, ein sechszackiges Hirschgeweib, alle in den aus jenen Fabriken stammenden Papieren nachweisen lassen.2) Die Abfassungszeit, die sich sehon nach dem anderweitigen Vorkommen der Wasserzeichen ungefähr bestimmen lässt, wird durch eine Unterschrift genauer bestimmt, die sich am Schlusse des Textes findet: + έγράφη έν ἔτει καπβ΄ lvδ. ιβ<sup>η</sup>ο ἐν μηνὶ ἀπριλλι λτ. Das 6882 Jahr der griechischen Ära entspricht dem Jahre 1374 nach Christus. Am 30. April dieses Jahres ist die Abschrift beendigt worden. Übrigens ist die Unterschrift weder von derselben Hand noch mit derselben Tinte geschrieben worden wie die Handschrift. Doch ist kein Zweifel, dass diese Unterschrift gleichzeitig ist.

Der Johanneskommentar, der f. 119a beginnt (f. 118 steht ein Prolog; s. u.) unterscheidet sich schon äusserlich dadurch von der in der Münchener Handschrift vorliegenden Überlieferung, dass er, obgleich sich der Stoff vollkommen deckt, doch eine Einteilung in 32 Bücher aufweist.<sup>3</sup>) Dass bier nicht eine alte Einteilung vorliegt, ergieht sich

Vgl. Keinz, D. Wasserzeichen des XIV. Jahrh. in Hss. der k. bayerischen Hof- u. Staatsbibl. in den Abhandl. d. k. b. Akademie der Wissensch. ph. hist. Klasse, XX, 3 S. 484 f. Vgl. Briquet, C. M., Les papiers des archives de Gênes et leurs filigranes in den Atti della società Ligure di Storia patria XIX, 2 p. 278 ss.

<sup>2)</sup> Es sind folgende: Bogen mit Pfeil (cf. Keinz, Tafel XXII, 225, Briquet p. 329 u. Nr. 10—16 d. Tafeln; keine der Abbildungen stimmt ganz genau); gezäumtes Pferd (s. Keinz Nr. 229 v. J. 1367; vgl. auch Briquet p. 337 u. Nr. 75); ein halber Hund (Briquet p. 338 u. Nr. 79: Fabriano 1378). Jagdhorn (Briquet p. 344 u. Nr. 137 v. J. 1357 zuerst in Fabriano gebraucht und von 1321—1446 häufig angewandt); Einhorn (Briquet p. 865 u. Nr. 444 v. J. 1368): ein Schiff unter Segel (Briquet p. 366 s. u. Nr. 480 v. J. 1371 ebenfalls in Fabriano 1368—1373 nachzuweisen); Eule auf einem Postament (vgl. Briquet p. 369 u. Nr. 509 v. J. 1363).

<sup>3)</sup> Eine Konkordanz der beiden Zühlungen mag erwünscht sein und soll darum hier nicht fehlen.

Ven. t. I beginnt mit Mon. t. I.

t. II , , , , t. II, 1 (S. 52).

t. III , , , , t. II, 16 (S. 72, 27).

t. IV , , , t. II, 25 (S. 81, 27).

t. V , , , t. II, 31 (S. 88, 6).

schon aus der Art, mit der die Überschriften behandelt sind. Die solenne Form lautet: »ἀριγένους τῶν εἰς τὸ κατὰ ἰωάννην εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν τόμος... Diese Form findet sich vorab bei den Abschnitten, die auch in der Münchener Handschrift den Beginn neuer Bücher markieren, und die in dem Venetus sämtlich mit den dort beigefügten Buchzahlen bewahrt worden sind. Dagegen ist t. 3 überhaupt nicht notiert. Ein Kreuz am Rande bezeichnet offenbar die Stelle auf f. 143 v, wo der Anfang des Tomus gedacht ist. Ähnlich ist es mit t. 12 gegangen. F. 190 ist wohl ein Raum freigelassen, aber die Überschrift ist ebenso wie die Initiale beizufügen vergessen worden. T. 4. 5. 7. 8. 16. 23 sind einfach als τόμος τέταρτος, πέμπτος, ξβδομος, ή u. s. w. bezeichnet. T. 11 hat wenigstens eine grosse schwarze Initiale erhalten;

```
Ven. t.
              VI beginnt mit Mon. t. VI, 1 (S. 106).
      t.
             VII
                                      t. VI, 9 (8. 117, 21).
            VIII
      t.
                                      t. VJ, 30 (S. 139, 26).
              IX
                                      t. VI, 49 (S. 157, 26).
     t.
                     22
                             29
               X
     t.
                                      t. X, 1 (S. 170).
     t.
              XI
                                      t. X, 20 (S. 191, 5).
                     22
                             21
      Ł
             IIX
                                      t. X, 35 (S. 209, 1).
                     22
                             21
      ŧ.
            XIII
                                      t. XIII, 1 (S. 226).
                             22
     t.
            XIV
                                      t. XIII, 17 (S. 240, 28).
                             29
             XV
                                      t. XIII. 32 (S. 256, 1).
     t.
                     35
                             22
            XVI
     t
                                       t. XIII, 43 (S. 269, 9).
                             ??
           XVII
     ŧ.
                                      t. XIII, 51 (S. 279, 11).
                             39
      t.
          XVIII
                                      t. XIII, 58 (S. 288, 10).
     £.
            XIX
                                      f. XIX, 1 (S. 298).
                     27
      t.
             XX
                                      t. XX, 1 (S. 326).
      t.
            XXI
                                      t. XX, 7 (S. 334, 13).
                             22
           IIXX
                                      t. XX, 16 (S. 347, 1).
      Ł.
          XXIII
                                      t. XX, 21 (8. 353, 1).
      t.
                             92
      t.
          XXIV
                                      t. XX, 25 (S. 360, 9).
                             22
           XXV
     t.
                                      t. XX, 30 (S. 367, 8).
                             21
          XXVI
                                      t. XX, 35 (S. 373, 22)
     Ł,
         XXVII
                                      t. XX, 39 (S. 380, 25).
                     99
        XXVIII
                                       £ XXVIII, 1 (8. 389).
      t.
          XXIX
                                       t. XXVIII, 7 (S. 397, 1).
                             99
            XXX
                                       t. XXVIII, 13 (S. 404, 12).
      t.
          JXXX
      t.
                                       t. XXVIII, 22 (S. 416, 13).
                      22
                             79
          HXXX
                                      t. XXXII, 1 (S. 425).
                             29
```

Dass diese Einteilung künstlich und gewaltsam ist, beweist die ausserordentliche Verschiedenheit in der Länge der einzelnen Bücher, das Fehlen der Fragmente, die aus dem 4. u. 5. Buche in der Philokalia und bei Euseb. erhalten sind, sowie der Wechsel solenner Schlüsse am Ende eines Buches, wie Origenes es liebt, und plötzlichen Abbrechens und unvermittelten Wiederanfangens, wie das bei den künstlich hergestellten Büchern des Ven. der Fall ist.

der Raum für eine Überschrift ist aber vergessen, und erst am Rande hat im 17. Jahrhundert eine Hand ein τόμος τα hinzugeschrieben. Daraus ergiebt sich, was auch schon eine Betrachtung der einzelnen Abschnitte an sich lehrt, dass wir es hier mit einem späteren Versuch zu thun haben, durch den der Kommentar als lückenlos erhalten hingestellt werden sollte. Es ist nicht anzunehmen, dass der Schreiber der Handschrift selbst erst diese Einteilung angebracht haben sollte. Vielmehr muss sie in seiner Vorlage bereits irgendwie angedeutet gewesen sein.

Dem Kommentare selbst geht ein Vorwort voraus, das mit dem im Monacensis erhaltenen nicht identisch ist. Soviel ich weiss, ist es noch unpubliziert. Es ist mit grösseren Buchstaben, aber mit schwarzer Tinte — nur die Überschrift und die Initiale ist rot — geschrieben. Die Form der Buchstaben ist etwas archaisierend, doch verleugnet sich der Schreiber der ganzen Handschrift auch hier nicht. Offenbar wollte er durch den gewählten Ductus den Worten mehr Nachdruck geben. Der Prolog lautet:

+ του βασιλέως +

Πολλών τον ωριγένην αίρετιχον υπάρχειν ψηφισαμένων άθεον μάλιστα τουτον έγωγ' αν φαίην ως που γε κάν τοις παρούσιν εύαγγελίοις νῦν ἀναφαίνεται. και γάρ, εί και τὸν ἀέτιον ἔνιοι της τηλικαύτης βλασφημίας οὐήθησαν άρχηγόν, άλλ' οὐτος έστλ ταις άληθείαις ο πρώτερος ταύτην ώδινήσας τε καὶ προενεγκών, τὸ στόμα μὲν γὰρ εἰς οὐρανὸν κατά τὸν εἰπόντα θέμενος καὶ είς υψος το θείον άδικίαν τη γλώσση λελαληκώς τον είρημένον μέν άξτιον της ολκείας πρώτον ξοχε χληρονόμον μελαγγολίας. 10 άρειο δ' ούτος τῷ γαλάτη τῆς οίχειας μεταδεδωχὸς λύμης καί τον λίβυν εὐνόμιον, υστερον είς το της ἀσεβείας καταφερόμενος συνυφειλχύσατο βάραθρον, πάσιν όμου τοις έξ άπονοίας τοις ληρήμασιν αὐτῶν ήκολουθηκόσιν. ώσθ' ὁ τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ καὶ λόγον κτίσμα τολμήσας πρώτος είπειν ούτος ήν. άλλ', 15 ω άλιτήριε, φήσειεν αν τις εί ατίσμα αατά σε πέφυκεν ο του θεοῦ λόγος, άλογος πάντοις καὶ ὁ θεὸς ἡν πρίν τὸν λόγον αὐτου γενέσθαι καὶ αὐ εί κτίσμα έστίν, ήν ποθ' ότε οὐκ ήν. μή οντος τοίνυν υίου πώς πατήρ ὁ πατήρ ἢ πώς ὁ τῆς ὅντως άληθείας, τοῦ χριστοῦ δηλαδή, ἀχόλουθος Ιωάννης άληθεύων αν είη, πάντα δι' αὐτοῦ γεγενησθαι λέγων και χωρις αὐτοῦ γεγονέναι μηδέν, ο γέγονε; γεγονότος γαρ καὶ αὐτοῦ ψευδόμενος ο λέγων έξελεγχθήσεται πάντα δι' αὐτοῦ γεγονέναι. καὶ γὰρ ού δήπου αύτος ξαυτον ξποίησεν, άλλ' άληθείας ων οπαδύς ούδ' εν τούτφ τάληθοῦς παραφέρεται. κάντα δέ, φησί, δι' Joh » αύτοῦ έγένετο, καὶ χωρίς αὐτοῦ έγένετο οὐδε εν. ο γέγονενε.

άλλ' όρα πᾶς ὁ θέλων τῆς ἀσεβοῦς ψυγῆς τὸ κακοῦργον τέγνασμα πώς οία τι θηρίον έμφωλεύσαν τη θεία βήσει της olκείας ενέθηκε γνωρίσματα πονηρίας, διασπάσαι ταύτην και πρός την οίχειαν της άθείας ποιότητα μεταχεντρίσαι πειρώμενος. πάντα γὰρ δι' αὐτοῦ ἐγένετο φάμενος καὶ χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο ούδε εν. είτα στίξας μετά τοῦτ' ἐπιφέρει >ο γέγονεν ἐν αὐτῷ Joh. 1, 4 »ζωή ήν« και τὰ ξξῆς. τοῦτο δ' ήν τεχναζομένου κάπι τοῦ θείου καὶ παναγίου πνεύματος τον λῆρον μετενεγκείν. εί γάρ, ώς φησί, ζωή ήν, οπερ εν αὐτῷ γέγονε, κτίσμα καὶ ὁ παράκλητος κατά τὸ ἐπόμενον ἀποδείκνυται. καὶ γὰρ γγέγονενε. Εδει τοιγαρούν την του μαχαρίου πέτρου φωνήν και πρός αὐτὸν φάναι, ότι οὐ •τὸ ἀργύριον σου καθάπερ τοῦ σίμωνος , άλλὰ τὰ Δct. 8, 20 συγγράμματά σου σύν σοι έστωσαν είς απώλειαν. άλλ' έπειδήπερ παρά παύλου τοῦ θείου δεδιδάγμεθα λέγοντος κάντα Ι Τh.5,21 οδοχιμάζοντες το καλόν κατέχετες, ναι μήν και άδρανες τουτί καὶ βυαχύτατον ζώον τὴν μέλιτταν παντί τε λειμώ καὶ πάσαις βοτάναις ορώμεν έφιπταμένην, ομοίως βλαβεραίς τε καί ώφελίμοις, και το γρήσιμον μέν και πρός την του έργου συντέλειαν εφαρμόζον αναλεγομένην εκασταχόθεν, το βλαβερον δ' αποσειομένην, ποιητέον αν είη και ήμιν κατά ταυτα. και τά τούτου συγγράμματα διιόντες καλ δοχιμάζοντες κατά την τοῦ μαχαρίου παύλου φωνήν και τὸ τῆς μελίττης 2 ὑπόδειγμα, τὸ μεν χρήσιμον παρακατασχώμεν έαυτοίς, το δε βλάσφημον είς την χεφαλην ξάσωμεν τραπέσθαι τοῦ λέξαντος. μαλλον δ' είς την της εκείνου ψιγης κεφαλήν, εί γε δεί πρεπωδέστερον, φάναι καὶ γάρ, ώσπερ τοις τοῦ θεοῦ λόγου μύσταις καὶ ὑπαδοις και τοις μετ' έκείνους τάκείνων έξηλακόσι και ήνυκόσιν είς δυνατόν, τοις θείοις φημί πατράσιν, οὐ μόνον ὑπὲρ τον τῆς ξαυτών ξοχον ξπιμέλειαν σωτηρίας, άλλ' ήδη καὶ ὑπὲρ ὧν ἄλλοις 55 τῶν μεγάλων ἀγαθῶν αἴτιοι καὶ σωτῆρες κατέστησαν διὰ τῶν έαυτῶν συγγραμμάτων τὰ παντὸς μείζω λόγου γέρα δέδοται καὶ εἰς ἀεὶ δοθήσεται παρὰ θεοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν δήπου τουτονὶ λόγον τοῖς ἡγεμόσι πάσης αἰρέσεως, οὐ τῆς αὐτῶν μόνον ἀλλὰ καὶ της έτέρων Ενέχεν σωτηρίας βαρυτέρα κατά το είκος έπενεχ-60 θήσεται δίκη. πόσης αν ουν και ποίας τιμωρίας έν πείρα γενήσεσθαι φαίημεν αὐτόν τε τοῦτον τον ήγησάμενον ώριγένην καί τους την αυτήν αυτώ στειλαμένους έξ άβελτερίας όδον, οί τον πρώτον και κάκιστον αποστάτην μεμιμημένοι τρόπον

<sup>1)</sup> πασι Codex.

<sup>2)</sup> μελίσσης Cod.

ξτερον όμοιως ἐχείνφ κατεξανέστησαν τοῦ θεοῦ. κτίσμα πλατεῖ
στόματι τὸν συναίδιον τῷ θεῷ καὶ πατρὶ λόγον καὶ υἰόν, τὸν πατέρα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, τὸν ποιητὴν πάσης κτίσεως αὐτοί τε δοξάζοντες καὶ ἄλλοις κηρύττοντες, εἰναι ληροῦντες χρόνον, ὅτε μὴ εἰναι τὸν ποιητὴν τῶν αἰώνων καὶ πάσης κτίσεως πῶς γὰρ ὑπὸ χρόνον κατὰ τοὺς οὐ μόνον ἀσεβεῖς ἀλλὰ καὶ πολλῆς ἐμπληξίας καὶ άθείας μεστοὺς ὁ τῶν χρόνων δημιουργός; ἀλλὰ τοὺς μὲν τῆς τοιαύτης ἀθείας ἐλέγχους αὐτάρκεις οἱ πατέρες ἐπιφέρειν τῆ ἀσεβεία. ἡμεῖς δὲ τῆς ἐν τῷ παρόντι τῶν

θείων εὐαγγελίων έξηγήσεως και αὐθις άψώμεθα.

Durch die Überschrift wird dieser Prolog einem Kaiser zugewiesen. Es lag die Vermutung nicht fern, dabei an Justipian zu denken, dessen scharfe Verarteilung des Origenismus, wie er sich in dem Brief an den Patriarchen Menas ausspricht, auch die obigen Worte in seinem Munde möglich erscheinen lassen. In dem Ausschnitt aus dem Kataloge Zanettis, der dem Codex vorgeklebt ist, hat auch ein mit den Initialen I. M. unterzeichneter Gelehrter diese Vermutung eingetragen. Aber diese Identifizierung ist doch nicht ohne Bedenken. Aus dem Briefe an Menas stammen die Worte nicht; sie können auch nicht aus ihm stammen. Denn wie der Schluss (Z. 72 f.) ausweist, sind sie einer Auslegung των θείων ευαγγελίων entnommen und zwar, wie man aus Z. 20 ff. schliessen darf, einer Auslegung des johanneischen Prologes. Ob diese Auslegung in einem Kommentar gegeben wurde, oder in einer Predigt, ist zunächst nicht ersichtlich. Beachtet man aber die stark rhetorische Haltung des Abschnittes, die Art, wie der Gegner selbst redend eingeführt wird (Z. 15 ff.), so wird man geneigt sein, den Ursprung der Worte in einer Homilie zu suchen. Dass diese Homilie bei irgend einer feierlichen Gelegenheit in Gegenwart einer Versammlung von Bischöfen gehalten worden ist, seheint! sich aus dem Satze Z. 71 f. zu ergeben. Aber Worte, dass die Väter imstande seien, die Häretiker zu widerlegen, die man als ein Kompliment an die anwesenden Bischöfe auffassen könnte, werden ohne Zweifel auf die Z. 53 genannten "heiligen Väter" d. h. die orthodoxen Schriftsteller, aus denen man Belehrung schöpfen kann, zu beziehen sein. Die Zeit, der das Schriftstück, mag es nun Homilie, mag es ein Ausschnitt aus einem Kommentare sein, angehört, ist wohl kaum noch auszumachen. Die wunderlichen historischen Irrtumer, die dem Verfasser bei der Aufzählung der verschiedenen Erzketzer unterlaufen (Z. 4 ff.), sind nur aus einer reichlich späteren Zeit erklärlich. Aëtius soll danach der Lehrer des Arius gewesen sein, Arius wird zu einem Galater und Eunomius zu einem Libyer. Das Umgekehrte ist überall hier das Richtige. Dass dieser Prolog von

dem Schreiber der Handschrift selbst erfunden worden sein sollte, ist nicht denkbar. Denn wie gezeigt wurde, ist das Stück einem grösseren Zusammenhange entnommen. Ob er ihn aus seiner Vorlage entnommen, oder ob er ihn aus eigner Kenntnis des Origenismus zugefügt hat, lässt sich natürlich nicht mehr ausmachen. Das letztere dürfte das Wahrscheinlichere sein.

Die Randnoten, die sich in der Münchener Handschrift vorfinden, treffen wir zum grossen Teile in dem Codex Venetus wieder. Da sie für die Bestimmung des Verhältnisses beider Handschriften von Wichtigkeit sind, kann das Einzelne hier der späteren Erörterung aufgespart bleiben.

Auf das Aussere der Handschrift ist von dem Schreiber grosse, in vieler Hinsicht sogar auffallende Sorgfalt verwandt worden. Zwar fehlt es nicht an einzelnen Fehlern, wie sie in den Handschriften so gut als bei unsern Drucken unvermeidlich sind. Itazismen in verschiedenen Formen sind zwar nicht häufig, aber sie fehlen doch nicht ganz (x\lambda\hat{\eta}ματα statt χλίματα, ήμας statt ύμας, ού statt σοί, δοθήσετε statt δοθήσεται u. a.); Worte werden doppelt gesetzt, wie S. 227, 13 έχ τοῦ, S. 271, 4 Elvai Tov, S. 288, 29 Baoilevovtov (letzeres am Ende und wieder am Anfang einer Zeile), einzelne Buchstaben wiederholt, wie S. 234, 17 ένενεχαλέσαμεν, oder vergessen, wie άληθει statt άλήθεια, πνεύμα (so accentuiert!) statt πνεύματα, δος statt όδος, τον statt αὐτόν, βαπίζει statt βαπτίζει u. a. An neun Stellen ist vergessen worden, das Rubrum in den dafür ausgesparten Platz einzutragen. Trotz dieser Versehen ist das Urteil berechtigt, dass der Schreiber mit der grössten Sorgfalt verfuhr. Nicht wenige Fehler hat er selbst bemerkt und verbessert. Manche davon wird er in seiner Vorlage vorgefunden haben, andere mögen ihm selbst beim Abschreiben untergelaufen sein. Nicht immer ist es bei der eigentümlichen Beschaffenheit des Papieres möglich, die Rasuren zu bemerken. Beweise für die Sorgfalt sind nicht nur Notizen, die am Rande über solche Lesarten der Vorlage gemacht werden, die im Texte geändert worden sind, sondern auch das Freilassen eines kleinen Zwischenraumes, wo sich in der Vorlage ein Rubrum befand, und ebenso die Art, wie die Randbemerkungen an die richtige Stelle gerückt erscheinen. Aus alle dem ergiebt sich das Bild, das wir von der Thätigkeit der italienischen Humanisten, eines Tedaldo da Casa <sup>1</sup>) u. a. empfangen.

Korrektoren scheinen an der Handschrift nicht thätig gewesen zu sein. Dass auch die Rubra von dem Schreiber selbst eingetragen wor-

<sup>1)</sup> Vgl. Voigt, d. Wiederbelebung d. klass. Altertums 2 I, 400 f.

den sind, ist bereits oben bemerkt worden. Von späteren Händen ist kaum etwas an der Handschrift verdorben worden. Dass eine junge Hand an dem Rand eine vergessene Tomusbezeichnung nachgeholt hat, wurde bereits gesagt. Von demselben Schreiber rührt wohl das  $\beta\lambda\alpha\sigma\rho\eta\mu i\alpha$  f. 225 v her. Endlich hat eine feine Hand, wohl im 15. Jahrhundert, S. 443, 8 hinter  $\pi\sigma\delta\tilde{\omega}\nu$  ein vergessenes  $\nu l\psi\epsilon\omega\varsigma$  nachgetragen.

Dass die Handschrift für andere als Vorlage diente, beweist ein Eintrag, der sich auf der Rückseite des letzten Blattes findet: Fuit copiatus per Georgium Triphonium 1) di maluasia 2) et finitto adj x hotto 1555. Das soll jedenfalls heissen, dass die Handschrift von Georg Tryphon abgeschrieben und dass diese Abschrift am 10. Oktober 1555-

beendigt wurde.

Über die früheren Schicksale der Handschrift ist nichts Sicheres zu ermitteln. Wie und wo sie Bessarion erworben hat, ist nicht bekannt. Wäre der Briefwechsel Bessarions publiziert, so könnte man aus ihm vielleicht etwas Nüheres darüber entnehmen. So aber ist man für etwaige Vermutungen allein auf die dürre Eigentumsnotiz auf dem Umschlagblatte angewiesen. Danach befand sich die Handschrift im Besitze des "Cardinales Bessarion, des (Bischofs) von Tusculum". Die Kardinalswürde erhielt Bessarion 1439, Bischof von Frascati (Tusculum) wurde er zehn Jahre später.3) Im Jahre 1463 erhielt er die Würde eines Patriarchen von Konstantinopel. Unter der Voraussetzung, dass der Eintrag gleichzeitig mit der Erwerbung der Handschrift erfolgte, fällt diese in die Zeit zwischen 1449 und 1463, da er, wäre sie nach 1463 in seinen Besitz gekommen, sich jedenfalls Patriarch genannt haben würde. Über seine Sammlung hat Bessarion selbst manche Andeutungen gemacht, namentlich in dem oft gedruckten 4) Briefe, mit dem er die Republik im Jahre 1468 davon in Kenntnis setzte, dass er ihr seine reiche Bibliothek zum Geschenke machen wolle. Von Jugend an, so

 Über maluasia steht ein durchgestrichenes ναυπλιέα, dahinter auf derselben Linie ein ebenfalls durchgestrichenes adj.

<sup>1)</sup> Ursprünglich hiess es Georgius Tryphonius; doch ist s beide Male zu w korrigiert worden.

<sup>3)</sup> Vgl. über ihn die mir nicht zugüngliche Monographie von H. Vast, Lecardinal Bessarion, étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XV. siècle 1878. W. v. Goethe, Studien u. Forsch. über d. Leben u. d. Zeit des Cardinals Bessarion 1871. Ferner die Artikel bei Ersch u. Gruber (v. Hase), Biographie universelle, Gr. Encyclopédie universelle. Voigt, D. Wiederbelebung d. klass. Altertums<sup>2</sup> II, 124 ff. Über seine Handschristensammlung s. Vogel, Bessarions Stiftung oder die Anfünge d. S. Marcusbibliothek in Venedig im Serapeum II (1841), S. 90ff.

<sup>4)</sup> Die Fundorte für dieses Schreiben giebt Vogel n. a. O. S. 94f. A. 3 an.

berichtet er darin, habe er mit Eifer Handschriften in seinen Besitz zu bringen gesucht, und niemals sei dieser Eifer in ihm erloschen. die Wahrheit dieser Worte legt seine Bibliothek Zeugnis ab. Man darf wohl sagen, dass es zu seiner Zeit keine Bibliothek gab, die sich mit der seinen messen konnte, was die Zahl griechischer Handschriften betraf. 1) Ihm, dem geborenen Griechen, der in seinem Vaterlande selbst immer noch zahlreiche Verbindungen besass, und der auch seinen Aufenthalt in Italien dazu ausnutzte, auftauchende griechische Handschriften in seinen Besitz zu bringen, war es auch verhältnismässig leicht gemacht, hier seine Konkurrenten zu überflügeln. Einen grossen Teil seiner Handschriften hatte Bessarion von dem ihm befreundeten Abte des Basilianerklosters S. Nicolo bei Otranto, Nicetas, erhalten.2) Ob die Handschrift der Origeneskommentare von dort stammt oder ob sie der Kardinal irgend sonst auftrieb, lässt sich nicht ermitteln. Dass sie italienischen Ursprungs sein möchte, wurde oben vermutet. Allerdings lässt sich auch hier nicht zu einer vollen Gewissheit gelangen.3) Alles an der Handschrift spricht dafür, dass sie nicht von einem gewerbsmässigen Abschreiber, sondern von einem Gelehrten herrührt, mochte dieser nun in einem Kloster leben, oder ausserhalb der Klostermauern arbeiten. Dass er ein geborener Grieche war, ist aus dem Zustande, in dem sich die griechischen Studien im 14. Jahrhundert in Italien befanden, zu schliessen.

3. Von einem seither unbekannten Codex Athous Vatopäd. 611 Vatop. sc. XV hat zuerst Brooke auf Grund von Notizen, die er durch R. Harris empfing, Nachricht gegeben. 4) Die Handschrift enthält nur den Johanneskommentar in der auch vom Codex Venetus gebotenen Einteilung in

<sup>1)</sup> Verzeichnisse existieren in ziemlicher Zahl. Ihre Fundorte findet man bei Vogel a. a. O. S. 98 f. vgl. S. 138 f. Genannt seien das alphabetisch geordnete bei Montfaucon, Biblioth. Bibliothecarum MSa I, p. 468 sqq. und das ohne Zweifel noch zu Lebzeiten Bessarions, vielleicht bei der Verpackung der Bibliothek vor ihrer Absendung nach Venedig aufgestellte, das Lami in den Deliciae eruditorum seu veterum åvexdórwv collectanea IX (Florent. 1711) p. 128 sqq. abgedruckt hat (wiederholt MSG 161, Col. 702). Im ersteren ist die Origeneshandschrift p. 475a B unter der Nr. 13 B verzeichnet, im letzteren p. 143 "Origenis expositio in Matthaeum, et Ioannem, in papyris" unter dem Inhalte der Kiste "T".

<sup>2)</sup> Vogel a. a. O. S. 96 nach Ant. Galateus in Raccoltà d'opuscoli scientif. e filolog. VII, p. 97.

<sup>3)</sup> Anmerkungsweise mag hier wenigstens darauf hingewiesen werden, dass eine Benutzung italienischen Papieres in Griechenland bei den Beziehungen, die zwischen Italien u. der Levante bestanden, nicht ausgeschlossen erscheint. Leider fehlt noch eine systematische Untersuchung darüber, die an den Handschriften der Athosklöster ein sehr reichbaltiges Studienmaterial besässe.

<sup>4)</sup> The commentary of Origen I, XI, XIXf.

32 Bücher. Aus den paar Proben, die Brooke p. XX mitteilt, lässt sich etwas Genaueres über sein Verhältnis zum Venetus nicht entnehmen. Dass er an einer Stelle (I, p. 21, 4) eine Randnote des Venetus in den Text eingesetzt hat, scheint dafür zu sprechen, dass er aus dieser Handschrift selbst oder einer ihrer Abschriften geflossen ist. Ist der Venetus italienischen Ursprungs, so ist das notwendig der Fall. Wenn nicht, wäre es vom höchsten Interesse, Genaueres über die Lesarten dieser Handschrift zu erfahren, weil nur so sich mit Sicherheit der Archetypus des Venetus rekonstruieren liesse, dessen Verhältnis zum Monacensis dann näher bestimmt werden müsste. Da aber zunächst genauere Nachrichten über diese Handschrift nicht zu erlangen waren, muss sie hier ausser acht gelassen werden.

Barb. I

4. Der Codex Rom. Barberinus gr. V, 52 aus dem Ende des XV. oder Anfang des XVI. Jahrhunderts 1) ist eine Papierhandschrift, aus 363 Blättern (119 ist doppelt gezählt) bestehend. Grösse 32,5 × 23 cm. Die Zeilenzahl beträgt 36 bis 37 auf der Seite. Randnoten sind von dem Schreiber selbst eingetragen, teils rot, teils schwarz. Die Handschrift enthält f. 11—116 den Matthäuskommentar vollständig, wie im Venetus, f. 117 den Prolog des Venetus, f. 128—280 den Johanneskommentar in 32 Büchern, f. 281 bis zum Schluss die Traktate Philos περί τοῦ βίου τοῦ Μωυσέως, περί τοῦ βίου πολιτιχοῦ, περί νόμων ἀγράφων.

Brooke hat die Vermutung aufgestellt, dass mit dieser Handschrift diejenige identisch sein möge, die sich einst im Besitze des Kardinals Sirlet befand. In dem Verzeichnis dieser reichhaltigen Bibliothek<sup>2</sup>), die später zum grossen Teile in die Hände des Giannangelo d'Altaemps kam und von diesem später an den Kardinal Ottoboni, als Papst Alexander genannt, gelangte, wird unter den theologischen Handschriften eine ähnliche als Nr. 26 bezeichnet. Die Beschreibung der Handschrift in diesem Inventare stimmt, was Inhalt und Form (Papier) betrifft, so weit überein, dass man zu der Vermutung ein Recht hat, die barberinische Handschrift möge nicht wie die andern Handschriften in die Vaticana gelangt sein, son-

Vgl. darüber Brooke, Fragments p. 4. Commentary XI. Cohn, Philonis opp. IV,
 P. VI. Mein Kollege Dr. Anthes hatte die Güte, Ostern 1898 diese und die folgende Handschrift für mich in Rom einzusehen und mir noch genauere Notizen zu geben.

<sup>2)</sup> Das Verzeichnis steht im Cod. Scorial. X. I. 15 und ist danach von Miller, Catalogue des MSS. grecques de la Bibliothèque de l'Escurial, Paris 1848 p. 305 ss. veröffentlicht worden. Dort ist auch p. 305 kurz über die Geschichte der Sammlung berichtet. Vgl. L. Dorez, Recherches et documents sur la bibl. du cardinal Sirlet (Mélanges de l'Ecole franç. de Rome 1891). Codices Mss. Gracci Ottoboniani rec. Feron et Battaglini 1893 praef. Ruggieri, Memorie istoriche della bibl. Ottoboniana abgedr. ib. p. XL sqq.

dern eine eigene Geschichte gehabt haben. Da die Bibliothek zu der Zeit, in der sie sich im Besitze der Familie Altaemps befand, auch anderweitige Verluste infolge schlechter Verwaltung erlitt, und mehrere Handschriften in andere römische Privatsammlungen, wie die der Chigi und auch der Barberini übergingen 1), so mag auch die in Rede stehende Handschrift dieses Schicksal geteilt haben. Einen Anhaltspunkt könnte man leicht finden, wenn sich in der Handschrift noch Bibliothekseinträge nachweisen liessen, die einen Hinweis auf ihre frühere Geschichte enthielten. Sind die beiden Handschriften nicht identisch, so sind sie doch unbedingt so nahe verwandt, dass über den textkritischen Wert der etwa verlorenen sich schon durch eine Prüfung der vorhandenen urteilen lässt.

Eine enge Verwandtschaft mit dem Codex Venetus ist bei dem Johannesevangelium durch die Identität des oben abgedruckten Prologes und durch die in beiden Handschriften durchgeführte Einteilung in 32 Bücher erwiesen. Eine Anzahl von Lesarten, die Herr Brooke notiert hat 2), scheinen zu beweisen, dass Barberin. V. 32 direkt aus Venetus abgeschrieben ist.

5. In derselben Bibliothek findet sich noch eine zweite Handschrift, Barb. II Codex Barberinus gr. VI, 14, Papier, Grösse 35 × 24 cm 30 Zeilen auf der Seite. Sie gehört derselben Zeit an wie die vorhergebende (Ende des XV. oder Anfang des XVI. Jahrhunderts). Auf 380 Seiten enthält sie f. 1—139 den Matthäuskommentar, der wie jetzt der Monacensis mit den Worten τίνι δε λάμψουσιν έν τοις υποδεεστέροις beginnt. Den zweiten Teil der Handschrift f. 148 bis zum Schluss füllt der Johanneskommentar in derselben Einteilung, die die Münchener Handschrift bietet. Auf S. 140 v steht der kurze Prolog der Münchener Handschrift. Dass die Handschrift aus dem Monacensis direkt oder indirekt geflossen ist, hat Herr Brooke 3) nachgewiesen. Der Schreiber hat an verschiedenen Stellen, an denen die Vorlage verdorben oder zerfressen ist, Raum frei gelassen. Es scheint, als ob er überhaupt nicht allzuviel Mühe auf seine Kopie verwandt habe. Für den Apparat kann daher diese Handschrift nicht in Betracht kommen.

6. Der Codex Matritensis, bibl. Nation. gr. O. 324), eine Papier-Matr.

<sup>1)</sup> Vgl. Ruggieri, Memorie istoriche c. 7 (l. c. p. L sqq.); Ruggieri fand chemals zur Bibliothek Sirlet's gehörige Handschriften in den Bibliotheken der Chigi, Barberini und von S. Pantaleone. Vgl. auch P. Batiffol, La Vaticane de Paul III à Paul V, 1800, p. 59.

<sup>2)</sup> Brooke, The fragments of Heracleon p. 12f.

<sup>3)</sup> Brooke, The fragments of Heracleon p. 10ff.

<sup>4)</sup> S. über ihn Brooke, The fragments of Heracleon p. 4f.

handschrift, aus 306 Blättern bestehend, das Blatt zu 30 Linien, enthält den Johanneskommentar. Die Unterschrift lautet

+ χηθθ΄ ζεσηζθό ψο ψηχφον:

 $\epsilon \zeta m \vartheta \phi \beta$ :

Über ihr steht als Datum agve ev unvl avyovotov z.

Wer im Jahre 1555 eine Handschrift kopierte, wissen wir schon aus dem Eintrag auf dem Umschlagblatte des Venetus (s. o.). Auch ohne die kryptographische Unterschrift müssten wir als Schreiber der Handschrift Georg Tryphon vermuten. Jene Unterschrift bestätigt das. Denn sie lautet übertragen: + παρὰ γεωργίω ) τω τρυφῶν: ἐγράφη: Freilich stimmt das Datum nicht genau. Denn nach dem Eintrag im Venetus ist die Abschrift am 10. Oktober vollendet, nach der Unterschrift des Matritensis am 20. August. Aber wenn man sich erinnert, dass der Matritensis gr. O. 47 auf dasselbe Jahr und den 20. Oktober datiert ist ²), so erklärt sich auch das Datum jenes Eintrags befriedigend. Tryphon schrieb ihn erst nieder, nachdem er die Abschrift der ganzen Handschrift vollendet hatte. Den Inhalt des Venetus auf zwei Bände zu verteilen, mochten ihm Geschäftsrücksichten empfehlen.

Damit fällt auch für diese Handschrift jeder Grund weg, sie in dem

Apparate zu verwenden.

Paria. 7. Die Handschrift der Pariser Nationalbibliothek Codex Parisinus graec. 455 sc. XVI<sup>3</sup>) enthält den Matthäus- und Johanneskommentar, den ersteren ebenso unvollständig, wie der Monacensis, den letzteren in derselben Einteilung wie dieser. Dass er aus diesem abgeschrieben ist, hat Herr Brooke so ausführlich bewiesen<sup>4</sup>), dass ein weiteres Eingehen hierauf überflüssig ist.

8. Der Codex Bodleianus Misc. 58 sc. XVII 5) zerfällt jetzt in 3 Bände, von denen die beiden ersten je 183, der letzte 182 Seiten zählen. Er enthält lediglich den Johanneskommentar in der Einteilung des Venetus. Dass auch diese Handschrift aus dem Venetus geflossen ist, scheint nach einigen von Herrn Brooke mitgeteilten Proben 6) nicht zweifelhaft. Interessant ist diese Handschrift wegen ihrer Randnoten. Sie zerfallen nach Brooke in zwei Klassen. Die erste, durch τάχα eingeleitet, ent-

<sup>1)</sup> Statt ζεοτηζο'σ ist natürlich ζεστηζος zu lesen. Vgl. Gardthausen, Griech. alkographie S. 235 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Brooke, Fragments of Heracleon p. 5.

<sup>3)</sup> Vgl. H. Omont, Inventaire sommaire I, p. 50; Brooke, The fragments of Heracleon p. 6.

<sup>4)</sup> Brooke l. c. p. 6ff.

<sup>5)</sup> Vgl. Coxe, Catalogue of the Bodleyan MSS p. 652. Brooke, The fragments of Heracleon p. 4.

<sup>6)</sup> Vgl. Brooke, l. c. p. 12.

hält Textemendationen, die z. T. nicht ohne Geschick in dunkle Stellen Licht zu bringen suchen. Es mag sein, dass einzelne auf der lateinischen Übersetzung von Ambrosius Ferrarius beruhen 1); aber jedenfalls sind zahlreiche andere ein Produkt eines scharfsinnig arbeitenden Geistes, und sicherlich verdienten sie insgesamt bekannt gemacht zu werden. Eine zweite Reihe von Randnoten wird durch loog eingeführt. Sie sind später zugefügt worden und wertlos.

Von dieser Handschrift hat Herbert Thorndike, der eine Ausgabe der Werke des Origenes plante, eine Abschrift genommen, die in Cam-

bridge, Trinity College B. 9. 12 aufbewahrt wird.

Verschollene Handschriften des Kommentares sind nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Dass das ehemals in der Bibliothek Sirlet's befindliche Manuskript wahrscheinlich in die Barberiniana gelangt ist und dort heute den Codex V. 32 bildet, ist oben ausgeführt worden. Andere, unbestimmte Notizen, die sich von italienischen Handschriften des Werkes finden, lassen sich nur zum Teil noch aufhellen. J. Possevinus hat in dem Anhange zu seinem Apparatus sacer T. II (Col. 1608) eine Anzahl von Katalogen oder Auszügen aus Katalogen von Handschriften verschiedener Bibliotheken veröffentlicht. In einem Verzeichnis der Handschriften von Urbino und Pesaro nennt er p. 33 eine, deren Inhalt er beschreibt. (Origenes) in Cantica, in ep. ad Romanos, in Matthaeum, in Johannem, in Jesum Nave, idem Contra Celsum, Periarchon. Da nun Vespasiano da Bisticci in seiner Biographie des Frederico duca d'Urbino, der die Handschriftensammlung in Urbino angelegt und mit fürstlicher Pracht ausgestattet hatte<sup>2</sup>), behauptet, in dieser Sammlung hätten sich neben vielen andern Werken griechischer Autoren auch die Werke des Origenes vollständig griechisch befunden<sup>3</sup>), so könnte man auf den Gedanken kommen, dass jene Katalognotiz auf ein Exemplar der Kommentare zu Matthäus und Johannes zu beziehen sei. Nun zeichnete sich freilich jene Handschriftensammlung der Bibliothek von Urbino, die später zum Teil nach Rom gekommen ist 1), zwar zum grössten Teil durch eine sehr kostbare Ausstattung aus, auf die der Fürst hohen Wert legte; weniger aber durch alte Handschriften, wie der Katalog der aus ihr in die Vaticana gelangten Handschriften noch ausweist. So wäre wohl, auch wenn sich hier die Spur einer weiteren Handschrift finden liesse, doch aller Wahrscheinlichkeit nach für den Apparat nichts gewonnen.

<sup>1)</sup> Vgl. Brooke, l. c. 4. The commentary of Origen I, p. XII.
2) Vgl. Voigt, D. Wiedererwachen d. klass. Studien 2 I, S. 573ff.

<sup>3)</sup> Vespasiano da Bisticci, Frederico duca d'Urbino c. 28 e seg. (bei Mai, Spicilegium Romanum I, 1839, p. 128).

<sup>4)</sup> Vgl. die praef. bei Stornajolo, Codices Urbinates gr. Bibl. Vatic. 1895.

Aber es lässt sich auch noch zur höchsten Evidenz bringen, dass jene Handschrift den Johanneskommentar überhaupt gar nicht enthielt. Es hat sich ein altes Inventarium der Bibliothek erhalten 1), in dem die Handschriften von Werken des Origenes noch verzeichnet sind. Unter den griechischen befindet sich keine, die ein Werk des Origenes enthielte. Die darauf abzielende Äusserung des Vespasiano da Bisticci muss daher auf einem Irrtum beruhen, wenn nicht purer Schwindel vorliegt. Dagegen wird als Nr. 119 unter den lateinischen Handschriften ein Codex aufgeführt, als dessen Inhalt angegeben ist: "Origenis Praesbyteri Homiliae super Lucam Evangelistam. Super Noli emulari. In Cantica Canticorum. In Epistulas Beati Pauli ad Romanos. Super Matthaeum. Super Ioannem et Mattheum. In Iesum Nave a Hieronymo et Rufino traductae".

Durch das im Vorhergehenden bereits hervorgehobene Verwandtschaftsverhältnis der einzelnen Handschriften vereinfacht sich die Untersuchung der textkritischen Grundlage in erfreulicher Weise. Wir haben zwei Stämme, von denen der eine auf den Monacensis, der andere auf den Venetus zurückführt.

Monacensis

Venetus

Barberinus gr. VI. 14 s. XV. [Athous Vatop. 611 s. XV?]

Paris, gr. 455 s. XVI.

Barberinus gr. V 52 s. XV. Matritens, Bibl. Nat. graec. O. 32 a. 1555. Bodloianus Misc. 58 s. XVII.

Es kommt also darauf an, festzustellen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die beiden Stammväter zu einander stehen.

### 2. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden Stammhandschriften.

Die Frage nach dem Verwandtschaftsverhältnis, das zwischen M und V besteht, ist zuerst von Brooke energisch gefördert worden<sup>2</sup>). Brooke hat den Nachweis anzutreten versucht, dass V aus M abgeschrieben und daher aus dem Apparate auszuschliessen sei. Die Gründe, die er dafür vorbrachte, schienen durchaus überzeugend. Er wies nach, dass V an den Stellen, an denen M durch Wasser zerstört ist, Lücken frei gelassen habe. Da aber diese Zerstörungen in M einen lückenlosen Text unlesbar gemacht hätten, so war damit bewiesen, dass die Vorlage von V nur M sein könne. Das ist eine ebenso einfache, wie einleuchtende Beweisführung. Trotzdem glaubte ich dagegen Widerspruch

<sup>1)</sup> Vgl. Guasti im Giornale degli Archivi Toscani VI, p. 127 ss. VII, p. 46 ss. Stornajolo 1. c. p. LIX sqq.

<sup>2)</sup> Brooke, The Fragments of Heracleon p. 13ff. The Commentary of Origen on S. Johns Gospel J. p. XIII ff.

erheben zu sollen 1). Ich nahm an, dass V ausser M noch eine zweite Quelle gehabt haben müsse. Was mich zu dem Widerspruch veranlasst hatte, war der Umstand, dass eine Anzahl von Lesarten, die sich in V oder seinen Descendenten fanden, so unleugbare Verbesserungen des Textes darstellten, dass man sie als Konjekturen von Abschreibern anzusehen sich nur schwer entschliessen konnte. Die von Brooke hervorgehobene Thatsache, dass V versage, wo M eine rein mechanische Beschädigung erlitten habe, liess noch eine andere Erklärung zu. Die als Beweis angezogenen Stellen waren mit drei Ausnahmen dem ersten Buche entnommen. Nun war offenbar an sich sehr wohl möglich, dass V für Buch I aus M geflossen war, und dass für die späteren Bücher eine andere Handschrift, etwa die Vorlage von M, zu Hilfe genommen war. Dass die Vorlage wechselte, liess sich dann ungezwungen erklären, wenn man annahm, dass diese Vorlage selbst schon irgendwie beschädigt war. Dass das thatsächlich der Fall war, beweisen die Lücken in M in Buch XIII (S. 228, 246 f. 249, 256 f.). Brooke hat dann in seiner Ausgabe des Kommentares den Beweis etwas verstärkt, indem er noch eine Anzahl anderer Stellen, unter ihnen je zwei aus dem Buch XX und zwei aus Buch XXVIII, heranzog und besprach?). Bei der Wichtigkeit, die die Entscheidung dieser Frage für die Gestaltung der textkritischen Grundlage bat, ist es nötig, den Beweis auf etwas breiterer Grundlage nochmals zu führen, obgleich mich die Kollation des Venetus überzeugt hat, dass die Vermutung Brookes richtig ist.

Zunächst ist freilich so viel festzustellen, dass V nicht direkt aus M abgeschrieben sein kann, wenn anders der Schreiber nicht geflunkert hat. Der Schreiber hat nämlich auf fol. 123 zu ὀρέων (S. 15, 31) am Rande angemerkt: εἰχε τὸ πρωτότυπον εἰραἰων. So hatte er auch zunächst abgeschrieben. Dann hat er aber ω und αι ausradiert und das Richtige an die Stelle gesetzt. M liest ὀρέων. Folglich kann M nicht das gesuchte πρωτότυπον von V sein. Dass V nicht aus M abgeschrieben ist, scheint mir noch aus einem andern Umstande hervorzugehen. Oben ist bemerkt worden, dass in V eine Einteilung durchgeführt ist, die den Anschein erwecken soll, als seien die 32 Bücher des Kommentares noch lückenlos erhalten. Diese Einteilung steht nicht etwa am Rande, sondern ist, allerdings nicht in gleichmässiger Form, in den Text eingefügt. In M steht diese Einteilung von ganz junger Hand an den Rand hingeschmiert. Dass der Schreiber von V, wenn

1) Bei Harnack, Altchristl. Literaturgesch. I, S. 391.

<sup>2)</sup> Koetschau ist ihm in seiner Rezension Theol. Literat. Zeitung. 1897 Sp. 243 darin beigetreten.

ihm M selbst vorlag, unmittelbar bei der Abschrift, ohne auf den (damals unpaginierten) Seiten ein Zeichen anzubringen, diese Neueinteilung vorgenommen und dabei thatsächlich jeweils in der Länge gleichförmige Stücke getroffen haben sollte, ist wenig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass seine Vorlage die betreffenden Stellen am Rande markiert und er diese Einteilung dann in den Text übertragen hat. So konnte es ihm dann auch passieren, dass er t. 3 überhaupt übersprang und bei t. 12 die rubrizierte Überschrift vergass. Im ersten Falle übernahm er wohl aus der Vorlage ein Kreuz an dem Rande, dessen Bedeutung ihm vielleicht erst später deutlich geworden ist. Das zuletzt Ausgeführte ist zwar an sich nicht beweiskräftig, da man sich den Vorgang auch anders denken kann, dient aber doch dem oben angeführten Umstande zur Stütze.

Auf Selbständigkeit gegenüber M lassen ferner zahlreiche, evidente Verbesserungen schliessen, die V angebracht hat. Dafür bietet der Apparat auf jeder Seite Beispiele genug. Solange es sich nur um die Korrektur von offenbaren Schreibversehen, wie die Berichtigung von itazistischen Fehlern handelt, braucht man auf diese Korrekturen kein Gewicht zu legen. Das konnte der Schreiber, wenn er ein wenig Griechisch verstand, schon leisten. Aber auf die Verbesserung ganz naheliegender Fehler hat sich der Schreiber von V nicht beschränkt. Er bietet daneben eine so grosse Zahl offenbarer Verbesserungen des Textes von M, dass man die Frage aufzuwerfen hat, ob diese Verbesserungen nicht dadurch zu erklären sind, dass eine ältere Handschrift, etwa die Vorlage von M selbst, zur Verbesserung herangezogen wurde. Ich stelle eine Anzahl solcher Varianten zusammen:

| S. 13, 21 | ovv M               | ougav V               |
|-----------|---------------------|-----------------------|
|           | προσχαλείται Μ      | πρόσχειται V          |
| 62, 12    | κινήσαντος Μ        | νιχήσαντος V          |
| 106, 8    | ηM                  | zai V                 |
| 113, 15   | Rollol M            | πολλώ V               |
| 133, 3    | περί αὐτολόγων Μ    | περιαυτόλογον V       |
| 146, 30   | γενομένον Μ         | λεγόμενου V           |
| 154, 1    | iv M                | viòv V                |
| 155, 1    | <b>χεχληχότων Μ</b> | <b>χεχοπιαχότων</b> V |
| 158 28    | μητοί Μ.            | μήτρα V               |
| 168, 19   | νοητέον ύγιῶς Μ     | ήγητέον νοητώς V      |
| 169, 1    | σῶμα τὸ Μ           | σώματι V              |
| 180, 10   | σην τελείαν Μ       | συντελείαν V.         |

Diese leicht zu erweiternde Liste beweist noch nicht allzu viel. Unter den Korrekturen, die V angebracht hat, ist keine einzige, die nicht auch durch Konjektur gewonnen sein könnte. Man muss daher mit den beiden Möglichkeiten rechnen, dass entweder in V eine genauere Abschrift eines verlorenen Archetypus vorliegt, oder dass die Handschrift eine mit allen Mitteln philologischer Kritik bergestellte emendierte Ausgabe des Johanneskommentares darstellt.

Dass letzteres der Fall ist, lässt sich nun noch nachweisen, und dieses Resultat ist insofern bemerkenswert, als es beweist, in welcher Weise schon im 14. Jahrh. philologische Kritik geübt worden ist. Dafür, dass V aus M geflossen ist und keine weitere Vorlage besessen hat, ist zunächst der Umstand beweisend, dass V über M hinaus keine Textstücke aufweist, die sich nicht sofort als Zusätze ausscheiden liessen. Solche Zusätze finden sich

- S. 28, 16 μηρῶν αὐτοῦ [ἔως ἂν ἔλθη ιδο ἀπόκειται] Gen. 49, 10.
  - 61, 24 ὁ θεὸς δράσσεται [τοὺς μὴ οντας τῷ ἀληθινῷ σοφία σοφοὺς] ἐν τῷ πανουργία αὐτῶν. Vgl. dazu I Kor. 3, 19.
  - 147, 20 εγένετο [καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω].
  - 171, 26 γη Ζαβουλών [και γη Νεφθαλείμ]. Vgl. Matth. 4, 15.
  - 177, 8 f. ως ύπὸ νόμον [ΐνα τοὺς ὑπὸ νόμον] κερδήση. Vgl. II Kor. 12, 4.
  - 202, 29 f. του λόγου ζητητέου [καὶ οἰκου του] ἔχουτα
  - 229, 16 την δικαιοσύνην [χορτασθηναί έστιν, εί τις την δικαιοσύνην] πρὸ τοῦ χορτασθηναί [ποιήσειεν].
  - 294, 19 τη ἐπαύριον [ὅπερ αἴτιον ἐγένετο καὶ] τοῦ ᾿Ανδρέαν
  - 336, 30 ὢν τέκνον τοῦ ᾿Αβραὰμ (κατὰ μίμησιν άρετῆς ὁποί)ανοῦν τῶν μετὰ τὸν ᾿Αβραάμ.
  - 366, 33 ὁ πατὴρ αὐτοῦ [περὶ τοῦ διαβόλου λέγων]. ἐν δὲ Ψαλμοις [ἐπὶ ἀνθροίπου μόνου ὡς] τὸ Ἐγὰ δὲ εἰπον.
  - 377, 24 τῷ [θεῷ καὶ πατρί] τὴν τιμήν
  - 468, 3 καὶ εἰρημένου (πρὸς αὐτὸν παρὰ τοῦ σωτῆρος) τὸ Ὁ ποιείς

Die Zahl der kleineren Zusätze ist durch die ganze Handschrift hindurch sehr gross. Eine kleine Auswahl mag hier stehen:

- S. 26, 1 τὴν τῶν πολλῶν · · a. Rd. dazu · · ἀβελτερίαν.
  - 134, 13 σύγκρισιν δοκοῦντα [ἔχειν]
  - 136, 29 δε [καὶ] αἱ παρατηρήσεις
  - 137, 12 λέγεται [δε] προς τούτοις τοις Φαρισαίοις [καὶ τὸ] Μή
  - 149, 27 τοῦ χριστοῦ [ἐπὶ τῷ] κατασκευάσαι
  - 152, 8 άμαρτωλούς [είς μετάνοιαν]
    - 21 βαπτίσματι δὲ ἔχω [τῷδε] βαπτισθῆναι

Hierher gehören auch die zahlreichen Stellen, an denen θεός, χριστός, Ἰησοῦς u. a. Eigennamen mit dem Artikel versehen worden sind:

S. 73, 22 [δ] θεός. 84, 18 [δ] θεός 115, 9. 10 [δ] χριστός. 159, 10 ἐνιδῶν [τοῦ] Ἰησοῦ 175, 26 [δ] Ἰαχὰβ ὡς ἸΗσαῦ, οὐχ ἂν οὐδὰ [δ] Ἡσαῦ

Diese kleineren Zusätze sind, wie der Augenschein lehrt, stilistische Glättungen, können also zu der hier zu erörternden Frage nichts austragen. Aber auch jene grösseren Zusätze beweisen nur, dass V über M hinaus nichts besessen hat. Dass eine Erweiterung eines Schrifteitates über die von M gesteckten Grenzen nichts beweist, bedarf keiner Erörterungen. War der Bearbeiter einigermassen bibelfest, so konnte er leicht ergänzen, was nach seiner Meinung im Zusammenhang der Stelle mitteilenswert war. In einzelnen Fällen, wie S. 177, 8f., hat er mit seiner Ergänzung unzweifelhaft recht gehabt. Hier sind die Worte lva τούς ὑπὸ νόμον infolge von Homoioteleuton ausgefallen. V hat durchaus sachgemüss ergänzt. Aber nicht immer ist seine Hand so glücklich gewesen. S. 202, 30 hat V vor ξχοντα ein και οίκον τὸν eingeschoben. Dafür liegt kein Grund vor; denn Exovta bezieht sich auf Ίεροσολυμα zurück. Auch die Stadt umschliesst ja die Käufer und Verkäufer. Wahrscheinlich hielt V Exovta für einen Acc. singularis und ergünzte demnach ein Wort, an das sich das Partic. anschliessen konnte. Auch S. 229, 15 ff. ist die Ergänzung unglücklich gewesen. In M lautet der Satz καὶ τάγα έπει πεινησαι και διψησαι δε τις εί την δικαιοσύνην προ του γορτασθήναι, υπέρ του χορεσθήναι έμποιητέον το πεινήν χαι τὸ διψην χτλ. Das ist sinnlos. V suchte den Fehler darin, dass nach διχαιοσύνην etwas ausgefallen sei, und ergänzte (χορτασθηναί έστιν, εί τις την δικαιοσύνην) προ του γορτασθήναι (ποιήσειεν), und das unbrauchbare of reg el strich er. Die Ergänzung war insofern geschickt, als der Ausfall der grösseren Partie durch Homoioteleuton erklärbar wurde, während ποιήσειεν allerdings ohne Stütze eingefügt werden musste. Ein brauchbarer Sinn kam dabei nicht heraus. Man kann sich schwer vorstellen, dass jemand mit gesundem Verstande geschrieben haben sollte: "da Hungern und Dursten Sattwerden ist, wenn jemand vor dem Sattwerden Gerechtigkeit übt". Der Fehler steckt, wie Brooke richtig erkannt hat, in de tle el, das aus Uncialschrift falsch übertragen wurde. Statt AETICEI bot die Vorlage ohne Zweifel AEHCEI. Setzt man das ein, so ist alles in Ordnung. Nun ist oben schon darauf hingewiesen worden, dass die Vorlage von M aus dem 10. Jahrh. stammt und in Minuskeln geschrieben war. Folglich muss der Fehler älter sein und sich schon in dem Archetypus von M finden. Dann aber ist dieser Punkt zu dem Beweise, dass V aus M gestossen ist, unbrauchbar. Auch die Vorlage von M könnte in Betracht kommen. Ich lasse daher diese

Stelle bei der Beweisführung ausscheiden. Auch bei der nächsten Stelle ist nur an eine Interpolation in V zu denken, nicht an eine bessere Erhaltung älterer Überlieferung. Όπερ γέγονεν, heisst es in M S. 294, 19. τη ἐπαύριον τοῦ ἀνδρέαν . . . περὶ δεκάτην ώραν της ημέρας μεμενηχέναι παρά τῶ χυρίω. Man erinnere sich der Situation, auf die sich die Worte beziehen und die durch Joh. 1, 38-43 geschildert ist. Das τη ἐπαύριον weist auf Joh. 1, 43. Tags zuvor, am die 10. Stunde, fand Andreas den Meister und fragte ibn: "wo logierst du?" und blieb bei ihm jenen Tag. Der Text von M ist also durchaus verständlich und der benutzten Bibelstelle angemessen. V setzt nach Exaúpiov ein οπερ αίτιου έγένετο καί. Damit wird alles verdorben und die Situation vollständig umgekehrt. Der Grund des Einschubes ist wohl noch zu erraten. Der Bearbeiter stiess sich an der Verbindung έπαύριον του und glaubte der Schwierigkeit abzuhelfen, indem er ein Wort einfügte, von dem der Genitiv leichter abhängen konnte. Dass die Ausfüllung des verstümmelten Textes S. 336, 30 in V nicht das Richtige trifft, lehrt der Augenschein. Dass meine Ergänzung das Richtige trifft, wage ich nicht zu behaupten. Ein anderer stellt vielleicht eine bessere Konjektur zur Verfügung. Aber so viel scheint mir sicher, dass in avouvrov der Rest eines Verbums steckt. Ist auch die Ergänzung von V wertlos, so zeigt sie doch, mit welchem Geschick der Bearbeiter verfahren ist, wie er die Vorlage, soweit es irgend anging, benutzte. S. 366, 32 ff. ist der überlieferte Text in Unordnung, aber durch Wendland in einfacher Weise geheilt worden. V hält eine grössere Operation für nötig. Origenes schrieb, dass sich die Stelle Joh. 8, 33 nicht auf den Menschen beziehe, dass aber Ps. 115, 2 der Mensch als Lügner bezeichnet werde. Durch Ausfall der Negation ist der Satz in M sinnlos geworden. V fügt hinter Joh. 8, 33 ein περί του διαβόλου λέγων und nach ψαλμοίς: ἐπὶ ἀνθρώπου μόνου ώς. Dass Origenes nach dem vorausgehenden λέγεται gleich wieder λέγων geschrieben habe, ist sehr unwahrscheinlich. Zudem ist der Satz in dieser Form so hölzern, dass man ihn Origenes nicht zutrauen darf. Über S. 377, 24 brauche ich mich nicht weiter zu verbreiten. Die Härte des Ausdruckes τῷ τὴν τιμήν ist beabsichtigt, denn Origenes citiert (Röm. 13, 7). V hat daher unrecht gethan, die Härte durch Einschub von de@ zal xatol zu mildern. Auch an der letzten Stelle S. 468, 3 wird man V nicht recht geben. Ein Grund, den überlieferten Text zu ändere, liegt nicht vor.

Das Resultat dieser kritischen Prüfung der grösseren Zusätze von V fällt also nicht zu dessen Gunsten aus. Nirgends hat sich eine Handhabe geboten, den Text von V als den ursprünglicheren in An-

sprach zu nehmen. Überall sehen wir die Spuren eines rechnenden und überlegenden Verstandes, aber nicht den eines frei schaffenden Autors, sondern den eines Diorthoten. Nimmt man dies Resultat mit der Beobachtung zusammen, dass V an Stellen, an denen M unleserlich geworden ist, versagt, so wird man ein Recht haben, mit Brooke V aus der Reihe der selbständigen Zeugen zu streichen und als eine Abschrift oder, genauer gesagt, als eine kritische Bearbeitung von M anzusehen. Dass zwischen M und V noch ein Mittelglied liegt, wurde bereits bemerkt. Aber dies Mittelglied rührt vielleicht von der Hand desselben Mannes her, der V geschrieben hat, vielleicht von einem Schreiber, dessen sorgfältige Kopie jenem zur Grundlage seiner kritischen Operationen diente. Da es nicht uninteressant ist, an einem bezeichnenden Beispiele zu sehen, mit welchen Mitteln und in welcher Art man im 14. Jahrhundert philologische Kritik trieb, verlohnt es sich, auf die Arbeit dieses unbekannten Gelehrten etwas genauer einzugehen.

### 3. Die erste kritische Ausgabe des Johannescommentares von 1374.

Dass der Bearbeiter des Textes, dessen Werk wir in der Venediger Handschrift noch besitzen — ob er mit dem ungenannten Schreiber identisch ist oder nicht, kann nicht mehr entschieden werden -, mit einer über das gewöhnliche Mass hinausgehenden Gelehrsamkeit ausgestattet war, lässt sich aus mancherlei kleinen Zügen entnehmen. S. 44, 31 macht M am Rande die Bemerkung, dass die Marcioniten drei Prinzipien annehmen, das gute, das gerechte und das böse. Origenes redet nur von Häretikern im allgemeinen, ohne anzudeuten, wen er dabei im Auge hat. Damit hat der Verfusser dieser Randnotiz bewiesen, dass er ein gewisses Mass von antiquarischen Kenntnissen besass. Dass der Abschreiber von M diese Kenntnisse nicht mehr hatte, zeigte er an einer andern Stelle, S. 80, 35. Er hat am Ende von f. 142<sup>r</sup> an den Rand die Notiz gesetzt: Μαρκιωνιστάς λέγει. Der Text bietet nichts, was die Notiz an dieser Stelle rechtfertigen könnte. Dagegen ist f. 142 in der ersten Zeile von denen die Rede, die eine Mythologie von Aonensyzygien erdichten, und darauf sollte sich die Randbemerkung am Ende der vorausgehenden Seite beziehen. Der Schreiber von M fand sie in seiner Vorlage vor und schrieb sie mechanisch ab. Wohin sie zu setzen war, wusste er offenbar selbst nicht. V hat sie an den rechten Platz gestellt und damit bewiesen, dass der Name der Marcioniten für ihn kein leeres Wort war. Aber das beweist auch weiter, mit welcher Sorgfalt diese Arbeit gemacht worden ist. Statt die an ihrem Platz unpassende Randnote einfach zu tilgen, rückte sie der Bearbeiter an die rechte Stelle.

Dieselbe Sorgfalt finden wir auch in der Behandlung des Textes. An unzähligen Stellen hat V durch Konjektur das Richtige an Stelle der getrübten Überlieferung eingesetzt. Dafür kann ich auf den Apparat verweisen, der Beispiele in genügender Zahl auf jeder Seite aufweist. Auch darin zeigt sich die Sorgfalt des Bearbeiters, dass er in allen Ausserlichkeiten nach strengen Regeln verfuhr. Wie in allen älteren Handschriften ist in M das v am Ende ohne Regel gesetzt oder weggelassen. Setzung ist bäufiger, als das Gegenteil, doch fehlt es nicht an Beispielen dafür, dass es auch vor Vokalen vergessen ist. V verfährt darin nach einem einheitlichen Plane. Vor Konsonanten streicht er es und setzt es nur vor Vokalen. Der Text ist ferner sinngemäss in Abschnitte geteilt, die, ohne besondere Markierung durch Zeilenabsätze, doch durch rote Initialen genügend deutlich bervorgehoben werden. M ist in dieser Hinsicht viel nachlässiger zu Werke gegangen. Der Schreiber hat bisweilen mitten im Satz ein Rubrum angebracht, das sieh, wohl als Erbteil alter stichometrischer Handschriften, bis zu seiner Zeit fortgeschleppt hatte.

Ganz besonders deutlich tritt das Streben nach Korrektheit in der Behandlung der Bibelcitate hervor. Es gewinnt hier den Anschein, als ob der Bearbeiter die Citate nachverglichen und mit einem ihm als korrekt geltenden Text in Einklang zu setzen gesucht habe. An einer Anzahl von Beispielen lässt sich dies Streben leicht deutlich machen.

- S. 26, 14. Joh. 17, 1: δόξασόν σου τὸν υἰόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσει σε. Mit V lesen δοξάσει Δ. 33. HM; die übrigen Zeugen mit M δοξάση. Dass V ohne Unterlage geändert haben sollte, ist undenkbar, da er Griechisch verstand.
  - 48, 6. 23. Joh. 15, 22: ἀμαφτίαν οὖχ είχον. So liest ς mit der Mehrzahl der Handschriften. Auch V hat diesen Text aufgenommen. M mit B&L\* 1. 33 είχοσαν. Letzteres ist die Lesart des Origenes, vgl. S. 71, 24.
  - 83, 2. I Joh. 1, 5 σχοτία ἐν αὐτῷ οὐχ ἔστιν οὐδεμία. So lesen \*ACKL Vulg. Syr. Hel. Arm. ς. Μ σχοτία οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία mit B. 13. 33. Syr. Pesch. Sah. Boh. Aeth. Letzteres die Lesart des Origenes S. 82, 27. Dagegen S. 244, 26. 246, 1 steht, wie hier von V geändert ist.
  - 136, 26. Jes. 40, 4: ή τραχεία είς πεδίου. Μ πεδία. Letzteres ist Lesart der LXX u. Theodot., πεδίου lesen Aquila und Symmachus. Vgl. die Randnote von Q α΄ σ΄ είς πεδίου, θ΄ όμ⟨οίως⟩ τοις ο΄. Woraus nun auch immer V geschöpft

haben mag, so viel ist deutlich, dass  $\pi \epsilon \delta lov$  eine gelehrte Korrektur darstellt.

137, 8. Luk. 3, 8 καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας. Μ ἀξίους καρποὺς τ. μ. Letztere Lesart findet sich noch in B, die andern Handschriften lesen wie V. Auch hier ist deutlich, dass eine

beabsichtigte Korrektur vorliegt.

139, 28. Joh. 1, 27: οὖ οὖχ εἰμὶ ἄξιος. Μ οὖ οὖχ εἰμὶ ἐγὰ ἄξιος. Die Lesart von V stimmt mit &CL 33 verss. In den übrigen Zeugen schwankt die Stellung von ἐγά; ein Teil setzt es vor ἄξιος (BX 69 Syr. Hier.), teils danach (A Δ. 1 EFGH al. 5). S. 140, 27. 145, 34 hat auch V das ἐγά beibehalten.

153, 10. I Kor. 10, 4: καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον. Μ καὶ πάντες τὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα. Wie V lesen DFG 37. 47. KL verss. ζ. Wie M liest nur A und Aeth. Die Stellung ist bei B&C 17P verss. ebenso, nur dass hier nach τὸ ein αὐτὸ eingesetzt ist, das auch Origenes an anderen Orten bietet (vgl. den Apparat). Auch hier ist deutlich, wie V mit gelehrten Mitteln arbeitet.

185, 11. I Kor. 5, 7: τὸ πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. So lesen auch & C3 37. 47. LP al. 5. M lässt mit Bx\*AC\*DFG

17. al. ὑπὲρ ἡμῶν aus.

Es ist zwecklos, die Beispiele noch weiterhin zu vermehren, da es hier nicht zur Erwägung steht, ob sich die Textform, nach der V korrigiert ist, noch nachweisen lässt. Die Bearbeitung ist auch nicht so durchgreifend gewesen, dass alle Citate nach einem bestimmten Texte revidiert worden wären. Es genügt aber zur Charakteristik des Bearbeiters, dass er überhaupt auch nach dieser Seite seinen Text, soweit es in seinen Mitteln stand, korrekt zu gestalten suchte. Dass er die Korrektheit anders verstand als wir und statt von dem Texte zu lernen ihn vielmehr zu belehren suchte, wird man ihm nicht verargen dürfen.

Die philologische Kritik handhabte dieser Gelehrte mit Verständnis und Scharfsion. Nicht überall ist es ihm gelungen, die Schäden des Textes auszubessern, und an manchen Stellen hat er sich offenbar in den Mitteln der Herstellung vergriffen, weil er in die Ferne schweifte, wo das Gute nahe lag. Die Fehlgriffe kommen aber nicht in Betracht gegenüber der grossen Anzahl von Fällen, in denen V den Text ohne Zweifel richtig hergestellt hat. Es geht aus diesen zahlreichen Emendationen hervor, dass der Bearbeiter wirklich Griechisch verstanden hat, und ferner, dass er mit den Fehlern der Überlieferung, wie sie sich landläufig finden, vertraut gewesen ist.

Ein Wort über die Randnotizen mag noch zum Schlusse angefügt werden. Schon oben habe ich darauf hingewiesen, dass V auch in der Behandlung der überlieferten Glossen nicht unbedacht zu Wege ging. Überall kann man beobachten, dass der Bearbeiter sich Mühe gab, die Expektorationen an die richtige Stelle zu setzen. Manches hat er gestrichen, weniges auch zugesetzt. Von den Zusätzen sind diejenigen besonders bemerkenswert, in denen die Lesart der Vorlage citiert ist. Ich stelle diese kritischen Notizen hier zusammen.

- S. 13, 1 ουχ έστι διὰ τοῦ ἐν χῶ [lies κρυπτῷ] χριστιανισμοῦ μόνον δυνατόν. Statt μόνον hat V νόμον im Text, dar- über +; am Rande + είχε (sc. τὸ πρωτότυπον) μόνον.
  - 15, 31 ωρα ἐπὶ τῶν ὀρέων. V hat ebenso, doch ở und έ auf Rasur, am Rand die Notiz: εἰχε τὸ πρωτότυπον ωραίων. Welche Folgerungen sich aus dieser Notiz für die Vorlage von V ergeben, ist bereits oben erörtert worden.
  - 28, 22 ἐως αν ἐκβάλη ἐκ νίκους τὴν κρίσιν. V hat im Texte ἐκ νείκους; am Rande νίκους. Vgl. den Apparat z. d. St. Diese Lesart von Jes. 42, 3 = Matth. 12, 20 ist singulär. Die LXX lesen an der Jesaiastelle ἐως αν θῆ ἐπὶ γῆς κρίσιν. Aq. Theod. ἐως αν θῆ ἐν τῆ γῆ κρίσιν. Bei Matth. heisst es: ἐως αν ἐκβάλη (ἐκβαλει LΓ, ἐκβάλλει X) εἰς νίκος τὴν κρίσιν (+ αὐτοῦ X Syr. Hcl.). Da Origenes ausdrücklich bemerkt, dass er nach Jesaia citiere, so ist das Stück aus einer Hs. abgeschrieben, die durch den Text von Matth. interpoliert war. Was V eingesetzt hat, ist durch Konjektur gewonnen. Daher die Randnote.
  - 40, 29 f. ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος. Statt πνεύματος hat V im Texte σώματος, darüber .. und am Rande · καὶ πνεύματος. Origenes citiert Hebr. 4, 12. Dort lesen alle Zeugen wie er. V hielt eine Änderung für nötig, weil ihm offenbar die "Scheidung von Seele und Geist" nach seiner Psychologie unvorstellbar war. Daher setzte er σώματος ein und bezeichnete durch die Anmerkung seine Änderung als Konjektur.
  - 162, 8 ἀπὸ τοῦ ταὶς ἀμαρτίαις ἡμᾶς πιπρασχομένους ἀγοράσαντος. V hat im Text διαπράσαντος, davor :, am Rande είχε τὸ πρωτότυπον ἀγοράσαντος. Die Konjektur ist überflüssig; der Sinn des Origenes ist ja deutlich der, dass wir wegen unserer Sünden verkauft worden sind, wie unbrauchbare Sklaven verkauft werden. Der Käufer war der Teufel, in dessen Gewalt wir damit kamen. Aus diesem Sklavenverhältnis hat uns Jesus erlöst, indem er uns durch sein

Blut dem Teufel abgekauft hat. Dieser Gedankengang ist durch die Konjektur von V zerstört. Der Kritiker war aber so verständig, am Rand die ursprüngliche Lesart zu verzeichnen und so dem Leser die Möglichkeit zu geben, selbst zu urteilen.

424, 14 καὶ τοῦ ὀγδόου καὶ εἰκοστοῦ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ἐξηγητικῶν τόμου ... ἐν τῷ ἐνάτφ καὶ εἰκοστῷ. Statt der ersten Zahl hat V τριακοστοῦ πρώτου, statt der zweiten Zahl τριακοστῷ δευτέρφ, beides im Text, eingesetzt. Am Rand steht zur ersten Zahl notiert εἰχε κη΄ τόμου τὸ πρωτότυπου, zur zweiten bloss κθ΄. Die Änderung war durch die oben besprochene Neueinteilung der Reste des Kommentares in 32 Bücher bedingt.

Diese Randnoten geben uns eine einigermassen deutliche Vorstellung von der Arbeitsweise des Kritikers. Überall da, wo er sich bewusst war, in den Text stärker einzugreifen, hat er eine Randnote zugefügt. Hierher gehört auch die Bemerkung S. 24, 9. Die letzte Zeile von f. 119 v ist jetzt zerstört, aber in der Spiegelschrift noch einigermassen zu lesen. V hat im Text das weggelassen, was er nicht lesen konnte, und durch einen freigelassenen Raum eine spätere Ergänzung möglich zu machen gesucht. Er hat sich aber auch Mühe gegeben, die erkennbaren Reste zu entziffern. Da ihm die Entzifferung nicht sicher schien, hat er seine Lesung nicht in den Text genommen, sondern an den Rand gesetzt mit den Worten οίμαι παρασχείν (sc. τὸ πρωτότυπου) την υπαρξιν καὶ την πλάσιν καὶ τὰ είδη. Ein anderes Verfahren schlug der Bearbeiter bei den Stellen ein, wo die Vorlage durch gewöhnliche Schreibfehler entstellt war. An diesen Stellen setzte er einfach das nach seiner Meinung Richtige ein, ohne die fehlerhafte Lesart der Urhandschrift kenntlich zu machen.

Alles in allem haben wir also in V eine kritische Ausgabe des Kommentares in der Art, wie man im 14. Jahrhundert eine solche Aufgabe verstand. Dass die Arbeit eine achtungswerte Leistung darstellt und sich durch Sorgfalt und Verständnis auszeichnet, glaube ich im Vorstehenden gezeigt zu haben.

## 4. Fehler und Vorzüge von M.

Um eine gesicherte Grundlage für die Kritik zu schaffen, ist es nötig, die Eigentümlichkeiten von M im guten und im bösen Sinne ins Auge zu fassen. Erst dadurch, dass man erwägt, in welcher Weise von dem Schreiber am meisten gesündigt worden ist, wird man für die Emendation der zahlreichen kleinen Fehler die richtigen Massstäbe gewinnen. In die folgenden Fehlerlisten sind auch diejenigen kleinen Versehen aufgenommen, die in dem Apparat unerwähnt geblieben sind. Wenn der Apparat ein klares, leicht zu übersehendes Bild von der Überlieferung bieten soll, so hat in ihm nur das ein Daseinsrecht, was für die Überlieferung, einerlei ob sie richtig ist oder getrübt, wirklich belangreich ist. Schreibfehler der gewöhnlichsten Art gehören nur dann hinein, wenn sich aus ihnen bei anderer Beurteilung ein anderer Text gewinnen lässt, als der hergestellte ist. Nach diesem Kanon habe ich den Apparat von allen denjenigen Varianten gesäubert, die nur die nicht eben unbekannte Thatsache belegen, dass die Schreiber häufig ausser stande waren, korrekt zu schreiben. Immerhin hat der Benützer ein Recht darauf, zu erfahren, in welcher Richtung sich diese Beschädigungen leichterer Art befinden.

### I Fehler aus phonetischen Gründen:

a) Vertauschung von Vokalen infolge ähnlicher Aussprache.

a) o und w:

|    | $\alpha$ ) o | und w:                     |            |                           |
|----|--------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| S. | 8, 2         | εlπῶν (st. εlπὸν)          | S. 164, 24 | δωθηναι                   |
|    | 30, 14       | ώσ ή st. ὖση (voraus-      | 166, 16    | άξιος                     |
|    |              | geht avayxaios)            | 176, 17    | ταπεινόσαντα              |
|    | 31, 33       | πάντως (st. παντός)        | 191, 3     | μηδενῶς                   |
|    | 35, 7        | φιλάνθροπος (s.u.328,16)   | 23         | πολούντων                 |
|    | 55, 32       | λόγον (st. λόγων)          | 27         | πολούντας                 |
|    | 56, 16       | έδοχε; ebenso 64,22. 225,6 | 220, 22    | ulóviov                   |
|    | 66, 24       | έλάττωνα                   | 221, 22    | πρω (πρὸ)                 |
|    | 67, 17       | τυγχάνων                   | 244, 25    | <b>ἀ</b> χούσομεν         |
|    | 74, 8        | <b>χεχωρηχότως</b>         | 265, 3     | ξορακότες; ebenso 282, 5. |
|    | 92, 2        | <b>ἐνηθρόπησεν</b>         |            | 15. 284, 12. 305, 7. 334, |
|    | 107, 13      | άπαρτισμῶν, von j. Hd.     |            | 22. 457, 18 vgl. 135, 22  |
|    |              | zu ἀπαρτισμόν corr.        | 328, 16    | ανθροποι (s. o. 35, 7)    |
|    | 109, 12      | πόποτε                     | 418, 2     | άμαρτωλωτέροις            |
|    | 113, 18      | χρεοχοποῦσι                | 431, 29    | ολχειωτέρω                |
|    | 125, 3       | προσεδοχάτω                | 434, 4     | θερμώτερον                |
|    | 135, 27      | ονομαχέναι                 | 446, 1     | μείζου (s. o. 160, 25)    |
|    | 148, 7       | άτιμωτάτης                 | 473, 19    | αὐτῶ σοφία (st. αὐτο-     |
|    | 156, 32      | τυγχάνων                   |            | σοφία)                    |
|    | 160, 25      | μείζων (s. u. 446, 1)      | 20         | αὐτῶ υίῶ (st. αὐτουιῷ).   |

Daraus folgt die Notwendigkeit der Anderung an zahlreichen Stellen. Für τὸ ist τῷ zu schreiben S. 32, 8. 59, 26. 124, 24 u. ö.; umgekehrt ist für τῷ ein τὸ einzusetzen S. 53, 22. 120, 19. 134, 1. 4. 168, 26 u. ö. So hat häufig τὸν und τῷν, τοῦτο und τούτω getauscht, -ος und -ῷς u. a. Belege im einzelnen dafür kann ich mir ersparen.

| $\beta$ ) as und $\epsilon$ : |                                |         |                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. 28, 9 ανέσεσαν(st          |                                |         |                                                                                              |
| vgl. 250, 10                  | )                              | 244,    | ο υγιαίσι (υγιέσι); ebenso                                                                   |
| 35, 23 οιονται (οί            | όν τε)                         |         | 258, 1                                                                                       |
| 132, 19 δόξηται (-ε)          | );                             | 263, 34 | 1 θεάσασθαι (-ε); ebenso                                                                     |
| 31 ἔσται (-ε); Θ              | ebenso 370, 4.                 |         | 265, 24, 27, 266, 27, 267,                                                                   |
| 433, 10                       |                                |         | 1. 29. 269, 2. 271, 7. 23                                                                    |
| 139, 8 λέγεται (-ε)           | ); ebenso 237,                 | *       | 2 θεάσετε (-αι); vgl. 269,6.                                                                 |
| 17. 443, 21.                  | 24. 444, 1. 8.                 |         | 1 δεήθηται (-ε)                                                                              |
| 451, 20.                      |                                | 278, 2  | 7 πορεύεσθαι (-ε)                                                                            |
| 152, 17 ἔχεται (-ε)           |                                | 311, 13 | ό ἀποθανείσθαι (-ε); eben-                                                                   |
| 154, 8 προσαγάγε              | ται (-ε)                       |         | so 312, 23. 25. 313, 3. 12.                                                                  |
| 156, 14 δύνασε (-αι           | <i>t</i> )                     | 313, 1  | I δύνασθαι $(-\varepsilon)$ ; ebenso                                                         |
| 24 πλέειν (πλο                | αίειν)                         |         | 352, 32                                                                                      |
| 158, 2 βλέπετε (-α            | au); ebenso                    |         | δ ἀναστήσεσθε (-αι)                                                                          |
| 159, 3                        |                                | 2       | 1 πεπλάνησθαι (-ε)                                                                           |
| 160, 19 vostade (-c           | (2t)                           | 319, 4  | Εμπέξαι (Εμπαίξαι)                                                                           |
| 173, 28 ἀποστήσετ             | $\varepsilon$ $(-\alpha\iota)$ | 325, 10 | ) έμπεσεισθε (-αι)                                                                           |
| 29 προσθήσετ                  | $\varepsilon$ $(-\alpha\iota)$ | 344,    | ο προσεύχεσθαι (-ε)                                                                          |
| 187, 20 λήψεσθαι (            | (-E)                           | 369, 2  | ι ἐπαχούσετε (-αι)                                                                           |
| 189, 27. 378, 15. 4           | 21, 26 νομι-                   | 372,    | 4 περιάγεται (-ε)                                                                            |
| σταιον; να                    | 1. 215, 10. 296,               |         | β καταισθίων (-τεσθ-)                                                                        |
| 3 φιλοτιμη                    | ταιον 228,7                    | 383, 31 | δεμόνιον (δαιμόνιον)                                                                         |
| ζητηταίου                     | 229, 27. 421,                  | 415, 10 | ) ἐστρατοπαιδευχότα (ἐ-                                                                      |
| 28 παρατηι                    | ρηταίον 235,                   |         | στρατοπεδευχότα)                                                                             |
| 29 φωνητι                     | alov 259, 1                    | 428, 8  | β θυραιόν (θυρεόν); vgl.                                                                     |
| άναβαταιοι                    | ν 272,18 έξε-                  |         | 429, 5                                                                                       |
| τασταίον !                    | 278, 15 χατα-                  | 429, 3  | Ι ἐνστήσετε (-αι)                                                                            |
| , φρονηταίο                   | ν 290,31 σχο-                  | 443, 28 | β ἀποχωρείται (-ε)                                                                           |
| πηταιον 3                     | 375, 27 altia-                 | 444, 1  | 7 ἐξετάζετε (-αι)                                                                            |
| ralov 375                     | , 32 κατανοη-                  |         | $\beta$ $\delta \varphi \epsilon i \lambda \epsilon \tau \alpha \iota  (-\epsilon);$ ebenso- |
| ταίον 383                     | 3, 24 ἐαταιον                  |         | 445, 12. 28                                                                                  |
| 461, 21 åz                    | ουσταίον                       | 454, 10 | ) ζητείτε (-αι)                                                                              |
| 200, 31 χαλαιπώτε             | ea; ebenso                     | 463, 18 | Β τεχτένεται(τεχταίνεται):                                                                   |
| 203, 25                       |                                | 468 1   | 1 λάβεται (-ε)                                                                               |
| 223, 15 ὅται (ὅτε)            |                                | 300, X  | r vaherar (-e)                                                                               |

Wie diese Liste ausweist, betrifft die Hauptmasse dieser Fehler die Endung der 3. pers. sing. pass. und 2. pers. pl. activi, des Infinitiv und der 2. pers. plur. pass. Fehler dieser Art in der Mitte der Worte sind verhältnismässig selten. Häufiger sind nur die Fehler bei dem Verbaladjektiv. Doch ist bei diesen offenbar der falsche Analogieschluss auf

die Adjectiva mit der Endung ιος (βέβαιος, ἀναγκαιος) für die falsche Schreibung massgebend gewesen.

γ) ει und ι: S. 147, 4 διδασχαλεία; obouso 253,

25. 269, 16. 20. 279, 28. 308, 28. 351, 19. 392, 25.

404,2.7.11. 417, 11. 420,

5. 424, 5. 433, 28 279, 25 ἐτεροδιδασχαλεία

154, 25 ἐπαγγελεία; ebenso 220, 33. 259,31. 271,28. 274.

26. 367, 10. 387, 5. 395, 17. 401, 8.12. 477, 26.28

199, 24 ἀ×ολουθεία; ebeuso 241,4 236, 12 μυθοποιεία S. 242, 6 ἀχροβυστεία

248, 27 θεωρεία; obenso 258, 10. 271, 31. 472, 30. 473, 31.32

252, 26 δμιλεία

317, 32 σχοτεία; ebenso 382, 3.

469, 12. 13 374, 15 δυσφημεία

395, 27 εύχαριστεία

408, 20 βλασφημεία 422, 5 άργεία

447, 2 xaidia

458, 22 προδοσεία

In Nameu: S. 131, 11. 132, 18. 326, 8 ηλείας (Ἰηλίας) 1)

237, 6. 25. 238, 5. 252, 30 σειών (Σιών)<sup>2</sup>) vgl. 298, 6 *ໂεροσολυμειτ*ῶν 360, 14 μαδιανειτήν

395, 1 αμαληχειται

Im Anlaut: S. 222, 6 ελδόντες (l-); ebenso 289, 1. 399, 1

240, 18 εΙσάγγελοι (l-)

273, 19 είδωμεν (l-); vgl. 272, 28 συνειδείν

360, 32 elvaáz (l-) u. ä.

Bei Endungen: S. 220, 8 πόλεις (πόλις)

249, 31 ἀτμείς (ἀτμίς)

263, 18 ἀναπαυσεις (ἀνάπαυσις)

261, 31 λέξεις (λέξις); ebenso 283,33.303,7.334,22.368,14

263, 30 δύναμεις (δύναμις)

404, 28 μάντεις, ει aus η corr. (μάντις)

Besonders häufig bei Formen von ylvoµau:

S. 186, 4 γείνεσθαι;

S. 332, 5 γείνηται

228, 4 γείνεται; ebenso 247, 26. 278, 10. 295, 18. 297, 18. 418, 18 γεινώμεθα 240, 21 γεινόμενος; ebenso 287,5.

296, 32. 342, 8. 359, 14

273, 14 γεινονται; ebenso 310,26

372, 26

1) I Kön. 17ff. liest B ebonso, A Lucian stets Hλίας. Matth. 11, 14 hat D ηλείας. Luk. 1, 17 B Hλεία. Blass, Gram. d. ntl. Griech. § 3, 4.

<sup>2)</sup> Im A. T. ziehen BrA Σιών vor, doch schwanken die LAA. (Ps. 101, 22 liest B σειών; sonst fast überall nur T) Jes. 2, 3 hat BA σειών, RQΓ σιών; 3, 17 Β\*κ σειών, ΒβΑQΓ σιών u. s. w. Im NT. lesen die ülteren Zeugen nur σιών.

# XLVIII

| νου κινέω:                                                                                      |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| S. 253, 15 κεκείνηται                                                                           | S. 401, 17 χεινήσαι; ebenso 416, 24                              |
| 255, 6 χεχεινημένος; vgl.417,22                                                                 | vgl. 27                                                          |
| 345, 4 πεινηθήσεσθαι                                                                            | 468, 23 πεκεινήκαμεν                                             |
| 363, 13 μεταχεινηθηναι                                                                          | 228, 29 εύχεινητος; ebenso333,11                                 |
| 365, 34 έχεινήθημεν                                                                             | 333, 11 πολυχείνητος                                             |
| im Aor. vou λείπω:                                                                              |                                                                  |
| S. 285, 28 καταλειπῶν (-λιπών);                                                                 | S. 316, 28 καταλειπόντος                                         |
| ebenso 284, 25. 287, 13. 417, 20                                                                | 469, 11 χαταλειπόντι                                             |
| und hin und wieder in andern For                                                                | men:                                                             |
| S. 155, 19 δελς (δλς); 226, 3 τρεισκαλ-                                                         | S. 290, 6 τάχειον; ebenso 460, 24.                               |
| * δεκάτω                                                                                        | 466, 5. 7. 25 u. ö.                                              |
| 163, 18 ἀνειεσθαι (ἀνίεσθαι)                                                                    | 293, 27 f. τεράστειον, ebenso 296,                               |
| 175, 15 οῦτως εἰ (οῦτωσί)                                                                       | 21. 31. 402, 19.                                                 |
| 187, 30 φλειάν (φλιάν)                                                                          | 307, 5 τραπεζείται                                               |
| 192, 22 ἐπεκάθεισεν                                                                             | 309, 10 λογείων                                                  |
| 227, 14 $\delta \varepsilon \iota \psi \tilde{\eta} \nu \ (\delta \iota \psi \tilde{\eta} \nu)$ | 321, 31. 34 πολειτῆς; 322, 8 πο-                                 |
| 17 πολλάχεις                                                                                    | λειτογραφηθέντας                                                 |
| 27 υμείν                                                                                        | 332, 9. 11 συχαμείνους                                           |
| 228, 7 πείνων (πίνων) 153, 11                                                                   | 333, 7 μείξεσι                                                   |
| ἔπεινον (ἔπινον)                                                                                | 340, 8 ἀποχτείννυται                                             |
| 17 ἀνειμώμενα                                                                                   | 407, 3 πρεσβυτέρειον                                             |
| 235, 5 φυσεική                                                                                  | 410, 9 πρειον (πριόν)                                            |
| 264, 6 σείτου (σίτου)                                                                           | 452, 14 ἀνελλειπῶς                                               |
| 272, 28 ovveidetv                                                                               | 457, 3. 461, 20 μειμούμενος                                      |
| 285, 32 ψειλοῦ                                                                                  | 461, 12 προσκεκλειμένος                                          |
| 289, 14 & δείνουσαν; ebenso 420,                                                                | 472, 32 ομειλήσαντος                                             |
| 14. 428, 15. 17.                                                                                |                                                                  |
| Besonders hänfig ist die Verweck                                                                | bselung von $\ell\pi l$ und $\ell\pi\epsilon l$ , z. B.S.229, 5. |
| 274, 34. 291, 2. 369, 11. 428, 32 v                                                             | and von exel (exl) und ere S. 31, 8                              |
| 46, 9. 56, 23. 155, 3. 202, 5. 330, 19.                                                         | . 388, 9 vgl. S. 42, 4. 265, 7. 325, 19.                         |
| Umgekehrt steht e für ee:                                                                       |                                                                  |
| S. 144, 3 χλίσαντος                                                                             | S. 292, 28 Ιλικρινώς (είλικρινώς)                                |
| 151, 12 γιτνιᾶ                                                                                  | 300, 18 μαρτυρι (μαρτυρεί)                                       |
| 158, 26. 30 δρινήν, δριν $\tilde{\eta}$                                                         | 317, 31 ἀναιρήσιν (ἀναιρήσειν)                                   |
| 161, 28 olove (olovel); ebenso                                                                  | 374, 10 Ισονται (εἴσονται)                                       |
| 101, 20 0:072 (0:070)                                                                           | 13 <i>λίμματα (λείμματα</i> ); vgl                               |
| 280, 29. 348, 31                                                                                | to support (seculated); All                                      |
| 280, 29. 348, 31                                                                                | 458, 11                                                          |
|                                                                                                 |                                                                  |

S. 430, 13 τξαι (είξαι) S. 372, 29 γνώση (-ει) 163, 12 άλήθια; obenso 238, 23. 400, 10 ημί (εl-). Vgl. den Ap-360, 10. 363, 16. 28. 29 parat zu S. 78, 17, 86, 5. 364, 7. 367, 8. 369, 11 262, 2. 294, 4. 355, 21. 393, 25, 470, 14 n und v: 468, 18 vyla S. 163, 11 βραχήν (-υν) 180, 10 σην τελείαν (συντέλειαν) δ) η und e: 185, 20 πανηγήρη (πανηγύρει) S. 44, 33 δημηουργόν 250, 5  $\eta \mu l \nu$  (v-) 56, 30 ωσιέ ('Ωσηέ) 289, 14 nuas (v-) 66, 13 ἀμαρτιμάτων 356, 4 πολην (-υν) 208, 3 διαχειρίσασθαι (διαχειy und oe: ρησασθε). S. 66, 15 toly  $(\tau \tilde{\eta}_S)$ 239, 30  $\mu r (\mu \dot{\eta})$ 258, 9 χωριτικά (χωρητικα) 93, 3 είσιη (είσιοι) 246, 24 νοοιτάν (νοητόν) 270, 10 θερήσει (θερίσει) 285, 20 φιλοσοφισάντων 300, 32  $\mu o \iota (\mu \dot{\eta})$ 300, 22  $\chi el$   $(\chi e \dot{\eta})$ y und ov: 301, 27. 29  $\varepsilon l$   $\mu l$  ( $\varepsilon l$   $\mu \dot{\eta}$ ) S. 244, 21 αλλους (άλλης) 306, 22 ποδράντις (ποδράντης) e) or und v: 332, 21 άγεωργισίας S. 181, 18 ov (ooi); ebenso 231, 28. 340, 14 έξαφανήσαι (-ίσαι) σοι (σύ) 263, 30 394, 30 Ιλάσθητή (Ιλάσθητι) 244, 10 vloi (vlov); 359, 15 vlov 427, 2 αχολουθήαν (αχολου-(viol) viav). or und e: 329, 31  $\operatorname{dim}(\Sigma \eta \mu) \operatorname{Vgl.denApparat}$ S. 229, 27. 294, 32 ποιείν (πιείν) zu S. 137, 29. 174, 28. or und n: 206, 32. 215, 24. 223, 23. S. 300, 32  $\mu$ or ( $\mu\dot{\eta}$ ) 257, 7 or und er: Et; S. 210, 8 ώσπερ οί (ώσπερεί) S. 155, 7 loρδάνει ('loρδάνη) 272, 34 oloi (el ol) 211, 11 συνευπαθήσει (-η) 282, 13 ώσεὶ (ώς οί) 248, 26 οδειγόν (οδηγόν) 312, 28 El (ol) 252, 25 θαυμάζην (θαυμάζειν) 253, 5 έληλύθη (έληλυθει) 5) & und 4: 255, 6 εΙρώτων (ήρώτων) 53, 19 οτι (οτε); ebenso 173, 24. 256, 5 αλτουμένει (-η) 271, 27. 312, 28 271, 19 θερίση (-ει) 134, 6 ότε (ότι) u. ö. 290, 28 ηπω (είπω) 186, 9 Ιδέας (Ιδίας); 278, 21 Ιδέαν 303, 14 γινώσκην (-ειν) (loiav) 322, 18 θησαυρίζει (-η) 213, 28 έν ξαυτώ (ξνιαυτώ)

| S. 261, 3 νοσεν (νοείν)<br>267, 19 ἀληθὶς (ἀληθὲς)                                                                                        | S. 293, 10 καθαρὰντὰ (καθορῶντα)<br>. 334, 26 τῶ (τὰ)                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 273, 10 ἐπέλαμψαν (ἐπιλάμψαν)                                                                                                             | 416, 15 συναγωγόντες (συναγα-                                              |
| 275, 31 περιμένοντες (περιμέ-<br>νοντες)<br>278, 33 οὐδὲ (οὐ δι')                                                                         | γόντες) θ) β und υ:                                                        |
| 316, 25 στρατεωτῶν<br>401, 13 ἐπὲφέρεται (ἐπιφέρεται)                                                                                     | S. 259, 20 ἐπισχεβάζεται (-σχευάζε-<br>ται)<br>329, 28 ἐβηρέστησαν (εὐηρ-) |
| ε und α: ·<br>S. 263, 21 ξυακα (ξυεκα)                                                                                                    | 386, 12 γέβεσθαι (γεύεσθαι)                                                |
| 410, 9 ανέβαλεν (ἐνέβαλεν)                                                                                                                | ι) v und ι:<br>S. 122, 20 πινθάνονται (πυνθ-)                              |
| η) α und ω:<br>S. 289, 29 ἐρωτὰν (ἰρωτῶν)                                                                                                 | 411, 21 συλιστιαίοις (φιλιστι-<br>αίοις)                                   |
| b) Vertauschung von Konsonanten                                                                                                           | (Tonuis und Aspirata), besonders                                           |
| z und z:                                                                                                                                  | S. 479, 28 σύχ όλίγην                                                      |
| S. 13, 1 χω (κρυπτφ)                                                                                                                      | 190, 16 ούχ εύρισκεται                                                     |
| 241, $2 \chi v \times v = xvolov$                                                                                                         | 261, 8 ούχ ὅλον                                                            |
| 299, 30 $\overline{\varkappa_{\varsigma}}$ ( $\overline{\chi_{\varsigma}} = \chi \rho \iota \sigma \tau \dot{\sigma}_{\varsigma}$ ); 429, | 312, 2 οὐκ εύρήσομεν                                                       |
| $22 \ \overline{\varkappa \omega} \ (\overline{\chi \omega} = \chi \rho \iota \sigma \tau \tilde{\phi})$                                  | 360, 10 ούχ ξστηχεν; ebenso                                                |
| 163, 4 οὐχ ἀλόγως                                                                                                                         | 364, 6                                                                     |
| 337, 12 ovx loov                                                                                                                          | 450, 2 οὐκ ἑαυτῶν                                                          |
| 382, 5 ούχ οψεται                                                                                                                         | 290, 10 ἐκει (ἔχει); ebenso 321,25                                         |
| Ahnlich τεθράπται (τεθράφθαι) 1).                                                                                                         |                                                                            |
| c) Beibehaltung von $\mu$ in den Form                                                                                                     | nen von λαμβάνω                                                            |
| S. 137, 34 λημψόμενος                                                                                                                     | S. 278, 7 εκλήμψεται                                                       |
| 445 00                                                                                                                                    | 907 95 4                                                                   |

| S. 137, 34 | λημψόμενος              | S. 278, 7 | <b>ξ</b> κλήμψεται       |
|------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 145, 30    | <b>κατάλημφις</b>       | 297, 25   | διαλημφόμεθα             |
| 179, 1     | ἐχλημπτέον (μ nachträg- | 328, 6    | προδιαλημφθέντων         |
|            | lich zugefügt)          | 339, 5    | λήμψεται; ebenso 355, 13 |
| 225, 9     | άντιλημψεις             | 345, 18   | άλήμπτως                 |
| 247, 7     | μεταλημφθείς            | 355, 14   | λημφθέν                  |
| 24         | <i>ξ</i> χλημψόμεθα     | . 382, 11 | λημπτέου                 |
| 266, 19    | καταλήμψεσθαι           | 386, 27   | άντιλημπτική             |

Nach falscher Analogie scheint 323, 14 ὑποπιμπτόντων (μ nachträglich eingeflickt) gebildet worden zu sein.

d) Einschiebung eines euphonischen δ in Ἰδσραήλ S. 250, 27. 285, 10. 289, 18. 360, 13. 16. 366, 5. 375, 5. 395, 3. 415, 10. 416, 8.

<sup>1)</sup> Vor π ist zuweilen ν beibehalten S. 272, 25 συνπληρωθεισών; 434, 17 ένπροσθεν; vgl. 435, 6. 12. Ähnlich νγ S. 385, 2 ἐνγαστριμύθου u. a. Umgekehrt wird ν vor μ assimiliert S. 439, 31 ἐμμέσω.

### II Fehler aus graphischen Gründen:

a) Vertauschung ähnlicher Buchstaben (oft mit Haplographie oder Dittographie verbunden) und ähnlicher Kompendien.

 $\alpha$ ) o und  $\epsilon$ :  $\beta$ ) o und  $\epsilon$ : S. 35, 19 ούν υπάρχουσαν (συν-); S. 135, 11 örı (ξτι); ebenso 196, 5 vgl. S. 230, 5. 417, 17 156, 27 πόθεν (πόθον) 44, 24 διχαιοσύνης χριστός (δι-163, 21 νιχήσαντες (-ος) καιοσύνη ο χρ.) 190, 9. 11 πλείου (πλοίου) 31 o ην αν (σηναν) 34 ἐσήμαινον (-εν); 50, 35 ούτω ούν (ούτως ούν) S. 290, 1 78, 27 άνθρώποι ομοίων (άν-266,  $7 \lambda \dot{\epsilon} \gamma \omega (\lambda \dot{o} \gamma \phi)$ θρώποις ό.) 291, 28 άγνεία (άγνοία) 80, 17 όγε (όσγε) 292, 29 πολιτεύειν τὸ (πολι-85, 11 προσαγέσθω (προαγ-) τεύοιντο) 118, 13  $\varepsilon i \eta \varsigma (\varepsilon i \eta \dot{o})$ 302, 20 τινες (τινος) 151, 30  $\ddot{o}$  ( $\ddot{a}$ g) 464, 29 καὶ ρευστης (χαιρούς 190, 23 πρόσχειται (πρόχ-)  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$ 200, 22 αποδοχής ὄσα (αποδοχή.  $\gamma$ )  $\epsilon$  und  $\varsigma$ : σσα) S. 146, 28 συνέστη εν (συνέστησεν) 211, 24 πιστεύουσιν (πιστεύσου-162, 28 λύσιν (λύειν) 189, 15 σχότους ως (σχ. ξως) OLV) 230, 5 ov,  $\eta \partial \eta$   $(\sigma v v \dot{\eta} \partial \eta)$ 206, 3 έτι (έστι) 231, 17 άχερέστεροι (άχεραιότε-232, 5 ωέτον (σστε) (elt ' eunot) 15 είτευθέσεως 241, 20 μόνοις Ιόμενοι (μόνοι Vimg) οιόμενοι) 235, 31 ηγνόσι (ήγνόει) 247, 13 όπῶντες (σπῶντος) 243, 2 ω είλήφασι (ώς είλ.) 273, 2 λογικοί ο (λογικοίς) 314, 29 αύτοῦ είρηχέναι (αύ-288, 31 Ιομεν (ἴσμεν) τους είρ.) 293, 27 πνευματική οπως (πνευ-330, 15 του έξης (τους έ.) ματικής πως) 352, 27 πρὸ έλέγξας (προσελέγ-417, 17 ούν έβουλεύσαντο (συν-Eac)  $\varepsilon\beta$ -); vgl. S. 35, 19. 230, 5. 388, 14  $\overline{\chi}\overline{\varepsilon}$  ( $\overline{\chi}\overline{\varsigma} = \chi \varrho \iota \sigma \tau \dot{\sigma} \varsigma$ )

δ) Fehler, die wahrscheinlich durch eine in Uncialen geschriebene Vorlage verschuldet sind, und die sich daher wohl schon in der Vorlage von M fanden:

C vor  $\Theta$  überschüssig: S. 162, 13 ταύτης θυσία (ταύτ $\tilde{\eta}$   $\langle \tau \tilde{\eta} \rangle$  θυσία)

Ο und Θ vertauscht: S. 305, 7 θεωραχως (ὁ ξωραχώς)

Δ und Λ verwechselt: S. 48, 24 ἐκλεκτέον (ἐκδεκτέον); ebensu S. 215, 9.

Η vor Ν zugesetzt: S. 201, 20 ἀποκηνήσομεν (ἀποκνήσομεν)

Ν und Υ: S. 163, 35 πρόβατον (προβάτου) vgl. S. 188, 1 ἐκτὸν (ἐκ τοῦ). 281, 6 αὐτοῦ (αὐτόν); vgl. den Apparat zu S. 200, 5. 210, 28. 246, 27. 419, 12.

Γ und Τ: S. 145, 15 ὅτε (ὅς γε). 195, 25. 217, 23. 353, 31 γε (τε). 198, 6 γεγραμμένην (τετραμμένην)

Π und Τ: S. 172, 27. 288, 23. 430, 29 τότε (πότε), 258, 24 πινῶν (τινων), 307, 26 πιστῶν (τις τῶν); vgl. die häufige Verwechselung von ἐπεί, ἐπί und ἔτι.

1 und 7: S. 392, 6 ούτος (ὁ υίος); vgl. u. καὶ u. κατά.

- M und Π: S. 348, 21 είπεν (εί μεν)

l und A: S. 199, 7 ἐλήτο (εἴη τὸ)

1 und N: S. 439, 15 λέγοι εί (λέγοιεν); 470, 27 εν (εί)

K und N: S. 434, 15 ωσεληθηναι (ωσελήθη καί)

ICAI und ICATA: S. 178, 20. 230, 5. 243, 28. 376,3. 417, 16. 427, 15.

ПОІАН (ПОЛІН) S. 202, 29.

ΔΕΤΙCΕΙ (ΔΕΗCΕΙ) S. 229, 16.

OION (OTAN) S. 216, 32.

OYAENINTW (OYAENI AOFW) S. 383, 24.

EONWN (EXOWN) S. 416, 30.

λλ und ΓΙ: S. 357, 20 άγιων (ἄλλων)

e) Fehler, die durch Verlesen einer mit Kompendien geschriebenen Minuskelvorlage entstanden sind:

 $\beta$  and  $\mu$  sind verwechselt: S. 133, 27. 366, 30. 410, 22. 23  $\alpha \chi \alpha \dot{\alpha} \mu$  ( $\dot{\alpha} \chi \alpha \dot{\alpha} \dot{\beta}$ )

\* und μ: S. 218, 5 χάλιστα (μάλιστα); 410, 17 βαλαὰχ (βαλαάμ).

Besonders häufig sind die Fehler, die durch falsche Auflösung von Kompendien entstanden sind:

 $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$  und  $\pi \epsilon \rho l$  verwechselt: S. 68, 6. 70, 27. 77, 29. 86, 6. 120, 3.

φησι und φασι: S. 72, 31. 204, 6. 221, 28. 302, 18. 317, 13. 411, 32.

 $\overline{vv}$  (vlòv) and  $\overline{vv}$  (l $\eta\sigma o\overline{v}v$ ): S. 45, 1. 154, 1. 367, 21.

θν (θεοῦ) und νν (νίοῦ): S. 351, 7.

πρα (πατέρα) und πνα (πνευμα): S. 244, 24; umgekehrt πνι statt πρι S. 249, 17.

ανους (ἀνθρώπους) statt ἀνους (αν ὁ υίος): S. 334, 20.

η und zal sind häufig verwechselt; z. B. S. 27, 18. 85, 15 (122, 6. 178, 28). 230, 6. 237, 28.

Auch die Verwechselung von  $\mathring{a}\pi \acute{o}$  und  $\mathring{v}\pi \acute{o}$ , die sich sehr häufig findet, ist wohl nicht nur dem abgestumpften Sprachgefühl zuzuschreiben, für das beide Präpositionen vielfach ihre Plätze tauschen, sondern beruht teilweise auf falscher Auflösung der einander sehr ähnlichen alten Kompendien  $\mathring{v}_{V} = \mathring{a}\pi \acute{o}$  und  $\mathring{v}_{V} = \mathring{v}\pi \acute{o}$ ). Vgl. dazu den Apparat zu S. 13, 25. 19, 26. 92, 17. 132, 32. 190, 1. 249, 21. 254, 7. 257, 7. 258, 23. 265, 31. 276, 1. 285, 1. 312, 18. 331, 16. 382, 28. 427, 18. 21. 433, 16. 461, 32.

Ähnlicher Klang hat S. 38, 23 den Infinitiv ἐσχηματίσθαι in die 3. Person ἐσχημάτισται verwandelt; aus demselben Grunde ist S. 72, 5 aus οὐ καλῶς ein οὐκ ἄλλως geworden. Auch die Verschreibung von διασκεδάσαι in διασκεδάσει (S. 197, 32) wird man so erklären dürfen. Und aus ἵνα ἐκετνον ist S. 371, 26 gar ein είναι κείμενον geworden.

- b) Versehen infolge von Nichtbeachtung graphischer Eigentümlichkeiten der Vorlage.
- a) Hierher gehört vor allem das häufige Fehlen von ν am Ende eines Wortes, wie auch umgekehrt die falsche Zufügung eines ν. Seltener findet sich dieser Fehler in der Mitte des Wortes. Der Fehler fällt jedenfalls schon der Vorlage von M zur Last. Da diese im 10. Jahrh. geschrieben war, und zwar in Minuskeln, so kommt für sie der Abkürzungsstrich, der in den Majuskelhandschriften meist am Ende eintritt, damit die Kolumnenbreite nicht überschritten wird, kaum in erheblichem Umfang in Betracht. Solche Fehler sind im Apparat verzeichnet zu S. 15, 21 κεχωρημένω (-ων); 61, 24 ὧ (ὧν), 147, 30 (δυναμένω (-ων); 154, 24 τροφῆ (-ήν); 160, 8 οὐδὲ (-ὲν); 206, 26 σημαίνει (-ειν); 208,32 τὧ (τὧν); 209,27 ἐνεστηχυῖα (-αν) u. ä. S. 211, 17. 236, 17. 237, 19. 245, 7. 281, 12. 314, 5. 341, 29. 357, 8. 362, 10. 374, 1. 390, 4. 420, 2.

Umgekehrt ist ein  $\nu$  am Schluss zugefügt, wo es nicht hingehört: S. 78, 12. 146, 17. 177, 1,  $\mathring{\eta}\nu$  ( $\mathring{\eta}$ ), 144, 6 τοῦτον (τοῦτο); 163, 26 ἀνηρητον (ἀνήρητο); 177, 1 ἀναχρίνειν (-ει), 183, 4 τὴν θεραπείαν (τῆ θεραπεία); 188, 19 τῶν (τῷ); 199, 23 προλέγειν (-ει); 202, 4 οὐρανὸν ὅθεν (οὐρανόθεν); vgl. 212, 29. 218, 5. 265, 16. 31. 268, 6. 272, 5. 281, 4. 299, 16. 326, 9. 340, 25. 355, 18. 427, 6. 469, 26.

Seltener ist der Fehler in der Mitte des Wortes begangen. Doch kommen auch dafür Fälle vor: S. 119, 30 ἐδύνατο (ἐδύναντο) vgl. S. 314, 31; 206, 29 τῶν ἄνω (τῶν αω statt τωναω = τῷ ναῷ), 317, 9 ἐθα (ἔνθα); 362, 11 κοριθίους (Κορινθίους).

β) Eine weitere Eigentümlichkeit der Handschrift ist dies, dass der Wortlaut und die Accentuation jetzt einen vollkommenen Unsinn ergeben. Es ist notwendig, sich Accente, Spiritus und Worttrennung wegzudenken, die Worte continue zu schreiben und neu zu accentuieren, ehe man errät, was sie besagen wollen. Die Fälle sind so zahlreich, dass ich es hier bei einigen Beispielen bewenden lassen muss. Im Apparat diese Thorheiten zu notieren, habe ich nur da für meine Pflicht gehalten, wo die Fehler zu einer Konjektur Anlass boten. So 182, 4 ποῦ δόξεὰν μηδὲν ἂν ἦνυκέναι; S. 211, 25 οὖ τη γὰρ ἀφημονὴ (οὖ τῆ γραφῷ μόνη); S. 241, 17 καθελὴν ἃς (καθ' Ελληνας).

Andere Beispiele sind: S. 321, 26  $o\vec{v}\tau$   $o\vec{v}$   $\tau$   $(o\vec{v}\tau o\varsigma o\vec{v} \tau o\vec{v} = o\vec{v} \tau o\sigma o\vec{v}\tau o\nu)$ 

331, 19 σπέρματ ουτω(σπέρματος ουτω = σπέρμα τοσούτω)

357, 27 αν ανεύει (= ανανεύει)

359, 9 πασαν τις (= πας αν τις)

363, 11 δύο ὑπομένη τῶν (δυσυπομενήτων)

16 δε όντως (= δεόντως)

368, 16 μόνου δὲ (μὲν οὐδὲ)

383, 18 τινας [Endung kompendiarisch] εαυτον (= τινα σεαύτον)

454, 26 κατέναντι ὅτι τανοῆσαι (= κατ ἐναντιότητα νοῆσαι).

Wenn die Fehler von M aus der Vorlage übernommen sind, so hat diese den in scriptio continua geschriebenen Archetypus häufig falsch aufgelöst, wie das oft vorgekommen ist. Rühren die Fehler von M, so war dessen Vorlage stark kompendiarisch, oder mit tachygraphischen Noten geschrieben <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> In diesem Falle darf man vielleicht mit allen Vorbehalten eine Vermutung über den Ursprung von M äussern. Die Beispiele für tachygraphisch geschriebene Handschriften entstammen Grotta Ferrata. Gerade in der Zeit, die ich für die Vorlage annehme, besitzen wir ein Beispiel einer z. T. tachygraphisch geschriebenen Handschrift im Cod. Mus. Brit Gr. Add. 18231 (aus dem Jahre 972), von der Proben veröffentlicht sind. (Vgl. Palaeograph. Society vol. I, pl. 28. Wattenbach et von Velsen, Exempla t. VII vgl. Thompson, Handbook of Greek a. LatinPaleogr. [1894], p. 83f.) Nun weisen uns die Abschriften von M nach Italien. Für V habe ich aus der Herkunft des Papieres auf italienischen Ursprung geschlossen. Alle jüngeren Abschriften stammen mit einer Ausnahme aus Italien. Im Morgenland ist nur eine einzige Handschrift nachgewiesen, deren Ursprung noch nicht genauer bekannt ist.

#### c) Mechanische Versehen des Abschreibers.

a) Dittographien. Die Zahl der Dittographien ist verhältnismässig gering. Zum Teil sind sie schon in alter Zeit bemerkt und die überschüssigen Buchstaben durch übergeschriebene Punkte athotiert worden Ich stelle sie hier zusammen mit Übergehung derjenigen Fälle, in denen es sich um einzelne Buchstaben handelt.

| S. 9, 26 ἀχούον οντα                                               | 243, 3 πνεύματι τι                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27, 33 πορινθιους ίους<br>34, 25 γνωσποσκόμενα                     | 14 προσχυνου νοῦσιν<br>283, 18 ὅτιὁτοιοῦτος<br>328, 21 προπρογενέσεως |
| 49, 30 ταθ ταυτα<br>75, 9 ώς ςαχώριστον<br>119, 19 ειρή ειρημένοις | 340, 12 ἀεὶ πῶς ἀεὶ<br>346, 26 ποιει τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβ-                 |
| 125, 23 πεμψασισίν<br>174, 28 προσθοιτονοντα (πρόσ-                | ραάμ doppelt<br>357, 16 ἢ ὅπως ποτε χρησίμου<br>doppelt               |
| θοιτ' ἂν)                                                          | 375, 19 είναι ξύλον doppelt                                           |
| 182, 4 μηδεν αν                                                    | 396, 7 εἴπομεν ἂν                                                     |
| 23 τό τόπου                                                        | 424, 5 Evrolàs doppelt                                                |
| 195, 28 πωλοῦντας τας                                              |                                                                       |

β) Verhaltnismässig sehr selten sind die Beispiele für Haplographie. S. 200, 17 steht ἐπιμῶντος statt ἐπιτιμῶντος; 263, 1 ἀντιδιαστελομένην; 335, 5 ἀπούσατε statt ἃ ἡπούσατε; 337, 21 ἀπούτων (ἀπουόντων).

γ) Nachlässigkeiten des Abschreibers sind ebenfalls recht selten. An einer Anzahl von Stellen ist das Wort nicht zu Ende geschrieben.

| S. | 55,    | 1  | άρυσα (μενος)                                                                 | 220, 85 | βραχεσζα                                |
|----|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|    | 154, 1 | 8  | αίγυπ Κτου                                                                    | 308, 28 | έαυ (του)                               |
|    | 155, 2 | 29 | άβα (του)                                                                     | 314, 6  | χρο ((νος)                              |
|    | 156,   | 5  | $xa\partial a \varrho \iota \sigma \partial \eta \langle \sigma \eta \rangle$ | 324, 12 | $\lambda o  \langle \gamma o v \rangle$ |
|    | 167,   | 2  | χοσ (μου)                                                                     | 411, 13 | σαμουή (λ)                              |
|    | 180, 2 | 09 | $\varkappa \alpha \tau \varepsilon  \langle \beta \eta \rangle$               | 456, 83 | ύψω (ται)                               |

Stammt sie aus V, so ist sie vielleicht in Venedig geschrieben, und ihre Reise nach dem Athos erklärt sich ohne Schwierigkeiten so, dass sie als Tauschexemplar dorthin ging. Unter diesen Umständen hat es nichts Auffallendes, wenn man annimmt, dass die Vorlage von M in Grotta Ferrata oder einem andern süditalienischen Basilianerkloster lag, und dass M dort hergestellt worden ist. Man kann dann aus den noch erhaltenen Beispielen schliessen, dass der Text der Urhandschrift so geschrieben war, dass in ihm Tachygraphie mit gewühnlicher Schrift wechselte. Denn eine grosse Anzahl der Fehler weist darauf hin, dass die Vorlage in Minuskeln geschrieben war. Aber gerade das stimmt vortrefflich mit dem Bild, wie es z. B. Lond. Mus, Br. gr. Add. 18231 gewührt.

| Hierher gehören ferner Schre   | ibfehler ganz | gewöhnlicher . | Art, wie  |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| S. 67, 1 υπνισχυσύμενου        | S. 331, 4     | κλαυθόν (κλα   | υθμόν)    |
| 88, 34 ποστος (πόσος)          | 387, 22       | άπολέτωσαν     | (ἀπολογέ- |
| 165, 83 πεκαρμενοις (πεκαθαρμι | -             | τωσαν)         |           |
| νοις)                          | 342, 20       | συναρέστησαν   | (συνανέ-  |
| 199, 18 πνευσόμεθα (πευσόμε    | -             | στησαν)        |           |
| $\vartheta \alpha)$            | 391, 7        | εΐν (είδεν)    |           |
| 205, 19 ἀνάριον (ὀνάριον)      | 408, 29       | γεσαμένους     | (γευσαμέ- |
| 229, 16 πνησαι (πεινησαι)      |               | $rov_S$ )      |           |
| 256, 8 πιν (πιείν)             | 436, 11       | σου (Ἰησοῦ)    |           |
| D D I II O                     | 25            | 1 11 797 7 7   |           |

Das Rubrum ist vergessen S. 287, 1 golg statt Eg olg.

Häufig ist das ursprünglich Geschriebene vom Schreiber selbst korrigiert worden, ohne dass er das zuerst Geschriebene beseitigte. So steht an diesen Stellen beides, das Falsche und das Richtige, nebeneinander.

| ider.    | nescu bieren beides, das         | •           | is ittenage, hebenem- |
|----------|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| S. 4, 28 | περιεχονται                      |             | υτοῦ (ξαυτὸν οῦ, ον   |
| 19, 34   | <b>ἐναποτεθησαυρισμένου</b>      | à           | str.!)                |
| 51, 1    | τυγχανοντος (über τ              | 274, 22 το  | σπαραστάτως, über τ¹  |
|          | Kompendium für as)               |             | mp. für ας            |
|          | ένεργειαν                        | 307, 11 30  | άττη (πρὸς in πράττη  |
| 92, 12   | xαxειναις (darüber Komp. für ας) |             | rbessert)             |
| 09 17    | επαγγελουσι                      | 12 το       | νοητον (τον in το     |
|          | οντ, über τ Komp. für            | vei         | bessert)              |
| 110, 20  | ες, darüber für ας               | 318. 24 627 | γλυθότος, über τ      |
|          | F0                               |             | mp. für aç            |
| 127, 6   | τουτο                            |             | 5                     |
| 31       | άρμονιου (vergl. 132, 27,        | 336, 8 £a   | υτούς                 |
|          | wo über v ein d aus-             | 337, 25 πά  | ντα τὰ                |
|          | radiert ist)                     | 352, 27 av  | roύς, über τ Komp.    |
| 134, 13  | συγκρούσιν                       | für         | ols                   |
| 137, 32  | αὐτοὺς                           |             | θενῶς (ἀσθενὸς: ἀ-    |
|          | ώνομασμένη (urspr. ώνό-          | GU          | erőc)                 |
| 100, 0   | μασεν)                           | 420, 18 μά  | λιστα                 |
|          |                                  |             |                       |

195, 28 τοὺς (τοῦ: τοὺς)
421, 26 αὐτὸ (αὐτὸν: αὐτὸ)
196, 1 τοῦνέχεσθαι τὰ συνέ 424, 14 εἰληφότος, über τ Κοmp.
χεσθαι τὰ nebeneinander für ας

S. 428, 25 loxαριώτης. οῦ, letzteres ist richtig; in der Vorlage stand wohl über τ Komp. für οῦ; vgl. ähnliches S. 61, 14. 200, 24.

S. 472, 12 axaitei, über  $\tau$  steht  $\eta$ .

Ich hoffe, hiermit die Fehlerquellen in M einigermassen erschöpft zu haben. Eine ausführlichere Erörterung, die dem mit handschriftlicher Überlieferung Vertrauten nichts Neues bietet, schien mir hier am Platze zu sein, weil sie den Nachweis erbringt, dass die Zahl der Verbesserungen, die ohne Rücksicht auf die hier genannten Fehlerquellen gewagt worden sind, ganz ausserordentlich gering ist. Eine systematische Katalogisierung der Fehler — an sich kein erfreuliches Geschäft — bietet den Vorteil, die sicheren Grundlagen jeder Textkritik handgreiflich vor Augen zu stellen.

Die Vorzüge von M ergeben sich im Grunde aus den Fehlern von selbst. Denn die Fehler zeigen, dass der Text der Vorlage hier sehr treu bewahrt worden ist. Von einer bewussten Kritik, wie sie in V ihr Wesen treibt, ist hier nicht die Rede. Die alte in Uncialen geschriebene Vorlage scheint in den Fehlern da und dort noch durch, getreuer noch die unmittelbare Vorlage des 10. Jahrhunderts. Die zahlreichen Beweise der Indignation über die Ketzereien des Autors, die auf dem Rande getreulich bewahrt sind, haben keine Verstümmelung des Textes zur Folge gehabt. Man hat sich vor den Häresien bekreuzigt, aber man hat sie abgeschrieben und gelesen. Wo daher die Katene einsetzt und streckenweise eine Kontrolle ermöglicht, vermag sie in der Hauptsache nur die direkte Überlieferung zu bestätigen. An wenigen Stellen hilft sie, wie das nicht anders zu erwarten ist, dazu, den Text zu verbessern, aber die Mehrzahl der Differenzen kann man nicht als Emendationen ansehen.

Damit ergiebt sich als Aufgabe, den Text von M so genau als möglich zur Grundlage zu nehmen und nur da von ihm abzugehen, wo sich ein Verständnis des Überlieferten nicht gewinnen lässt.

# 5. Die Geschichte des gedruckten Textes.

Die Geschichte des gedruckten Textes beginnt mit zwei lateinischen Übersetzungen, die fast gleichzeitig ans Licht getreten sind. Die erste stammt von Ambrogio Ferrari, ist nach dem Codex Venetus angefertigt und durch manche Verbesserungen des Textes, die z. T. am Rande bemerkt sind, ausgezeichnet. Der Titel lautet: Origenis Adamantii in Evangelium Joannis explanationem tomi XXXII. Quos nunc primum in Latinum vertit Ambrosius Ferrarius Mediolensis, Monachus Cassinen-Origenes IV.

sis, vir doctissimus. 1551. In der an Julius III gerichteten Vorrede sagt Ferrari über seine Quelle: hos (sc. commentarios) ego Venetiis cum essem reperissemque in bibliotheca illa locupletissima divi Marci Graece scriptos in volumine venerandae vetustatis, tibi totius orbis summo Pontifici dono dicóque; probe mihi facere uisus. Dass die Vorlage dieser recht guten, wenn auch nicht fehlerfreien Übersetzung V war, ist auch ohne diese Bemerkung deutlich. Abgedruckt wurde diese Übersetzung in der Ausgabe von Huet und De la Rue.

Die zweite Übersetzung stammt von Joachim Perionius 1), ist nach Cod. Paris. 455 angefertigt und daher an ebenso vielen Stellen hinter der von Ferrari zurückgeblieben, als die Pariser Handschrift hinter der Venediger zurücksteht. Wie Huet bemerkt, ist die Übersetzung ausserdem so fehlerhaft, dass er von ihrem Abdruck absehen musste und dem griechischen Text die des Ferrari beigab.

Den griechichen Text gab zuerst Pierre Daniel Huet, der gelehrte Bischof von Avranches, heraus unter dem Titel: 'Quirévous τῶν εἰς τὰς θείας γραφὰς ἐξηγητικῶν ἄπαντα τὰ Ελληνιστὶ εύρισκόμενα. Origenis in sacras scripturas Commentaria, quaecunque Graece reperiri potuerunt. Rothomagi, Sumptibus Joannis Berthelini Bibliopolae via Judaeorum. MDCLXVIII<sup>2</sup>). Über seine Hilfsmittel hat er in der Vorrede genauen Bericht erstattet. Für den Johanneskommentar besass er nur die Pariser Handschrift 455. Mit Hilfe der Übersetzung des Ambr. Ferrari suchte er deren Fehler zu verbessern, half auch sonst, wo er konnte, den schlecht überlieferten Text zu emendieren. Von der Venediger Handschrift hatte er Kunde, ebenso von der Münchener. Um diese scheint er sich weiter nicht bemüht zu haben; vielleicht wusste er darum, dass die Pariser aus ihr abgeschrieben sei. Die Venediger suchte er heranzuziehen, doch ohne Erfolg. Er liess in den Venediger Bibliotheken nach der Handschrift fahnden; doch ob man zu bequem war, seiner Bitte zu willfahren, oder ihm neidisch die Benutzung vorenthielt, oder ob man endlich wirklich nichts finden konnte: man schrieb ihm zurück, man habe nichts finden können und wisse nicht, was aus der Handschrift geworden sei. So blieb Huet auf eine einzige Handschrift, dazu noch auf eine recht fehlerhafte beschränkt. Wenn seine Ausgabe trotzdem einen erträglichen Text bot, so ist das ein Beweis für die Tüchtigkeit und Sorgfalt des Herausgebers, der zudem durch

<sup>1)</sup> Den genauen Titel vermag ich nicht anzugeben, da mir die Ausgabe nicht zu Gesicht gekommen ist und die bibliographischen Hilfsmittel versagen.

<sup>2)</sup> Der Johanneskommentar nimmt den zweiten Band ein.

seine Origeniana mehr für das Verständnis des Origenes gethan hat, als ein Theologe vor ihm und nach ihm¹).

Die nächste Ausgabe von De la Rue (t. IV Parisiis 1738-1759) hat bis in die neueste Zeit den Markt beherrscht. Den Ruf, den die Mauriner in der gelehrten Welt einmal besassen, hat dieser Ausgabe zu einer Berühmtheit verholfen, die ihrem Werte nicht entspricht 2). Der Herausgeber der drei ersten Bände war Charles de la Rue. seinem Tode vollendete das grosse Werk sein Neffe und Ordensbruder Charles Vincent de la Rue. Wie zu andern Maurinerausgaben waren auch zu dieser eine Anzahl Handschriften neu verglichen worden; aber die Kollationen sind sehr nachlässig gemacht und scheinen streckenweise nur Stichproben geliefert zu haben. An eine Untersuchung des Verhältnisses, in dem die benutzten Handschriften zu einander stehen, dachte damals niemand. Man darf es daher auch De la Rue nicht verargen, wenn er als Lesarten Kopistenfehler, Emendationen und Ursprüngliches wahllos in seinem Apparate zusammengeschüttet und nach Gutdünken eine Auswahl getroffen hat. Aber darin ist er nicht entschuldigt, dass er den Text recht sorglos abdrucken liess, sodass sich neben Lücken, die der Setzer verschuldet hat, auch gelegentlich Dubletten finden, die ebenfalls nur auf mangelhafter Korrektur beruhen. Die zu dieser Ausgabe herangezogenen Handschriften sind, ausser dem bereits von Huet benutzten Codex Regius (Paris. 455), die zwei Barberini (o. S. XXXf.) und der Cod. Bodleianus (o. S. XXXII). Mit Hilfe dieser Handschriften ist der Text an vielen Stellen verbessert worden. Die Noten enthalten in erster Linie Emendationen, einige wenige auch Beiträge zur Erklärung, worin freilich Huet unstreitig mehr geleistet hat, als die Benediktiner. Trotz aller Mängel ist diese Ausgabe für die Folgezeit massgebend geblieben. Der Nachdruck von F. Oberthür, der in Würzburg 1781—1786 erschien, verdient Erwähnung nur mit einer scharfen Zensur. Der Herausgeber hat die Accente weggelassen und dafür ein reichliches Mass von Schnitzern einlaufen lassen. Mit zahlreicheren Fehlern ist wohl selten ein griechischer Text gedruckt worden, wie hier. Besser ist der Neudruck, den Lommatzsch (Berlin 1831 ff.) auf den Rat Neanders unter-

<sup>1)</sup> Ein seitengetreuer Nachdruck dieser Ausgabe erschien in Köln 1685. Die Ausgabe Paris, 1670 scheint nur ein neues Titelblatt vor den Druck von Rouen gesetzt zu haben.

<sup>2)</sup> Der stolze Titel lautet 'Louvivous τὰ εὐρισχόμενα πάντα. Origenis opera omnia quae Graece et Latine tantum extant et eius nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita auctoris et multis Dissertationibus ediderunt Carol. et Carol. Vincent. De la Rue.

nahm. Dass der Text zu einer Zeit gedruckt wurde, als Lachmann bereits in Berlin wirkte, konnte man ihm freilich nicht anmerken. Lommatzsch hat sich um kritische Hilfsmittel nicht weiter bemüht. Den Text druckte er nach der Vorlage ab und fügte dazu die Noten von Huet und De la Rue. Immerhin ist die Ausgabe nicht unpraktisch gewesen und verdient nicht den scharfen Tadel, den über sie zu fällen die neuere Zeit für gut befunden hat.

Ein wichtiger Schritt vorwärts war die Ausgabe von A. E. Brooke<sup>1</sup>). Der Herausgeber hat die handschriftliche Überlieferung neu untersucht, die vorhandenen Handschriften zum grössten Teil selbst eingesehen und den Nachweis geführt, dass alle vorhandenen Codices auf den Münchener zurückzuführen sind. Er hat dementsprechend die Münchener Handschrift allein zu Grunde gelegt und den Text nur da geändert, wo er verderbt erschien. Daher hat er an einer grossen Anzahl von Stellen die durch spätere Abschreiber und Herausgeber entstellte Überlieferung gereinigt, auch durch eine grosse Anzahl treffender Konjekturen beschädigte Stellen geschickt geheilt. Dass seine Kollation nicht überall genau ist, und dass Brooke durch Missverständnis einzelner Kompendien die Handschrift zuweilen etwas sagen lässt, was sie nicht sagt, beeinträchtigt in etwas den Wert dieser praktischen Handausgabe, zu deren Verdiensten auch eine Vermehrung der Nachweise über benutzte Bibelstellen und der Abdruck einer grossen Anzahl von Fragmenten, die in Katenen erhalten sind, gehört.

Eine Vermehrung des textkritischen Materials ist auch bei der vorliegenden Ausgabe nicht möglich gewesen. Für sie konnte nach den vorausgehenden Untersuchungen nur die Aufgabe sein, den in Müberlieferten Text so rein als möglich zur Anschauung zu bringen. Eine vollständige Kollation von V erschien notwendig, einerseits weil nur dadurch über das Verhältnis von V zu M endgültig Sicherheit geschaffen werden konnte, und sodann, weil in V an vielen Stellen der durch eingedrungenes Wasser beschädigte Text von M, der jetzt unkenntlich geworden ist, sicher gelesen war. Im übrigen musste sich der Herausgeber darauf beschränken, Verderbnisse zu heilen, soweit die Heilung auf der Hand lag, grössere Verderbnisse als solche kenntlich zu machen und nach dem Masse seines Verständnisses den Weg zu ihrer Beseitigung anzugeben, die angeführten Bibelstellen möglichst zu vervollständigen und endlich die Katenenüberlieferung heranzuziehen. Er bekennt dabei

<sup>1)</sup> The Commentary of Origen on S. John's Gospel. The Text revised with a critical Introduction and Indices. Cambridge 1896. 2 vls. Dieser Ausgabe ist eine Abhandlung über die Fragmente des Herakleon vorausgegangen: The Fragments of Heracleon. (Texts a. Studies I, 4, Cambridge 1891).

dankbar, dass, wenn die Ausgabe einen Fortschritt darstellt, das Hauptverdienst nicht ihm, sondern Paul Wendland gebührt, ohne dessen thätige Teilnahme er seine Aufgabe kaum so hätte durchführen können, wie es geschehen ist.

### 6. Die Katenen zum Johannesevangelium.

1. Da namentlich für die letzten Bücher in den Katenen eine parallele, selbständige Überlieferung erhalten ist, dazu aus den verlorenen Teilen des Kommentares eine grosse Anzahl von Trümmern aus denselben Rumpelkammern älterer Wissenschaft gerettet werden können, so ist es notwendig, die Überlieferung der Johanneskatenen hier so weit zur Darstellung zu bringen, als es meine Zwecke erheischen.). Die Katenen zu Johannes im Ganzen ins Auge zu fassen, war mir nicht möglich. Die Haupthaudschrift konnte ich nicht einmal selbst einsehen, sondern musste mich für sie auf die Kollation von Brooke und freundliche Mitteilungen von Lic. Dr. E. Hennecke in Betheln (Hannover) verlassen. Über die Fragmente des Origenes hinaus beanspruche ich daher für meine Resultate keine Gültigkeit. Aber es genügt vielleicht, wenn ich einen Faden durch das Labyrinth gezeigt habe. Wen Seitengänge interessieren, der kann leicht abschweifen und wird doch mit seiner Hilfe den Weg zurückfinden.

Im Druck liegen zu Johannes zwei Katenen vor. Die erste führt den Titel: Catena Patrum graecorum in Sanctum Ioannem ex antiquissimo Graeco codice Ms. nunc primum in lucem edita.... a Balthasere Corderio Antverpiano Soc. Jesu... Antverpiae MDCXXX. Dem Druck lag der Codex Cusanus G. 87 zu Grunde, der bisher für verschollen galt und dessen Bekanntschaft zu machen nach Lietzmanns Notiz<sup>2</sup>) auch unserer Zeit verwehrt wird. Da diese Katene in mehreren, z. T. recht alten Handschriften erhalten ist, so darf man sich trösten.

<sup>1)</sup> Durch die Freundlichkeit Lietzmanns war ich in den Stand gesetzt, die Korrekturbogen von dessen ausserordentlich dankenswertem Katenenkatalog (Nachrichten d. k. Gesellsch. d. Wissensch. in Göttingen, phil. hist. Kl. 1902, H. 5) zu benutzen. Ihm für sein Entgegenkommen auch hier zu danken, ist mir eine angenehme Pflicht. Auch der erste Halbband von v. Sodens Schriften des N. T. (Berlin 1902) erschien noch gerade rechtzeitig, dass ich seine Ergebnisse mit den meinen vergleichen konnte. Wenn mich meine Studien teilweise zu andern Resultaten geführt haben, so sehe ich, falls meine Resultate sich gegenüber den seinigen, wie ich hoffe, als richtig bewähren sollten, das nicht als ein besonderes Verdienst an.

<sup>2)</sup> A. n. O. S. 590.

Die zweite gedruckte Katene ist in der von J. A. Cramer herausgegebenen Katenensammlung erschienen (Catenae in Evangelia S. Lucae et S. Ioannis ad fidem codd. MSS. edidit J. A. Cr. Oxonii 1841) und teilt mit den andern Bänden die wenig erfreulichen Eigenschaften dieses Buchhändlerunternehmens. Dem Druck ist Cod. Coisl. 23 zu Grunde gelegt, Cod. Bodl. 33 dazu verglichen.

Ich stelle zunächst die Handschriftengruppen zusammen, wobei ich mich in der Hauptsache auf Lietzmanns Verzeichnis stützen kann.

#### I Katene des Corderius:

Codex Cusanus G. 87, saec. X. Perg.

Codex Romanus Vallicell. E. 40, saec. X. Perg.

Codex Parisinus gr. 209, saec. XI. Perg. [P]

Codex Bodl. Barocc. 225, saec. XII. Perg.

Codex Mosquens. S. Syn. 119, sacc. IX. [Mosq]

Codex Athous Dionys. 71, saec.

IX. Codex Oxon, Coll. aed. Christi Wakii 2, saec. IX. scheinen den Rest einer einzigen Katenenhandschrift zu bilden, von der nur die Erklärung von 1, 1 — 4, 14. 20, 11—17 erhalten ist.

Codex Matrit. bibl. Nat. O. 10, saec. XVI. Pap.

[Codex Berol. Phillips 1420, sacc. XVI. Pap. Abschrift von Paris. 209]

Mit der des Corderius verwandte Katene:

Codex Mosquens. S. Syn. 41, saec. X. Perg.

Codex Paris, Suppl. Gr. 1076, saec. Xl. Perg.

Codex Venet. Marc. Gr. 28, saec. XI. Perg. [M]

#### II Katene Cramers:

Codex Coislin. 23, saec. XI. Perg.

Codex Coislin. 195, saec. X. Perg.

Codex Laurent. VI, 33, saec. XI. Perg.

Codex Paris. 187, saec. XI. Perg.

Codex Vatic. gr. 1423, saec. XV. Pap.

Dieselbe Katene, nur mit zahlreichen Lemmata ausstaffiert, findet sich im Codex Paris. gr. 189, sacc. XII. Perg.

#### III Katene des Nicetas:

Codex Monac. 437, saec. X. Perg. (unvollständig) [A]

Codex Mosquens, S. Syn. 93, saec. XII. Perg.

Codex Paris. Suppl. graec. 159, saec. XIII. Bomb.

Codex Vatic. gr. 1996, saec. XII. Perg.

Codex Paris. gr. 212, saec. XIII. Perg. (nur den Schluss enthaltend [c. 10, 9 — c. 21]) [D]

Codex Taurin. 4 (B. I. 9), sacc. XIII. Bomb. [C]

Codex Monac. 97, saec. XV. Pap. [B]

#### IV Römische Katene:

Codex Vatic. gr. 758, saec. XI. Perg. [S]

Codex Vatic. Reg. 9, saec. XI. Perg. [R]

Codex Venet. Marc. gr. 27, saec. XI, Perg. [V]

V Codex Monac. gr. 209, a. 1078. Perg.

VI Codex Vindob. Theol. gr. 154, saec. XI. Perg.

2. Wie diese Übersicht zeigt, scheint sich zunächst eine reiche Cramer. Fülle verschiedener Katenentypen darzubieten. Aber die nähere Untersuchung zeigt, dass der Reichtum bedenklich zusammenschmilzt, sobald man versucht, das Material der einzelnen Typen auf seine Quellen zu reduzieren. Es ist wohl angezeigt, bei dieser Untersuchung mit den gedruckten Katenen den Anfang zu machen. Fasst man die Cramersche Katene ins Auge, so fällt sofort auf, dass auf lange Strecken hin der Kommentar ohne Namennennung fortläuft. Nur zeitweilig unterbrechen Stellen mit Autorenangabe diesen ruhigen Fluss. Vergleicht man nun diese Lemmata mit denen in der Corderius-Katene, so ergiebt sich, dass alle Stücke, die ein Lemma tragen, aus dieser geschöpft sind. Eine Tabelle für die ersten Seiten mag das zeigen.

#### Cramer:

| p.                     | 182, 12- 15  | Cyrill       | übernomm | en aus C | Corderi | us p. 22, 13—17  |
|------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------|------------------|
| p.                     | 182, 16-19   | Ammonius     | 31       | 19       | 31      | p. 22, 25 — 29   |
| p.                     | 182, 20-24   | Origenes     | 99       | 92       | 91      | p. 22, 18-24     |
| p.                     | 182, 25—183, | 7 Cyrill     | 31       | 29       | 37      | p. 20, 45-21, 21 |
| p.                     | 183, 18— 21  | Cyrill       | 71       | 11       | 99      | p. 22, 35—40     |
| p.                     | 183, 22- 25  | Ammonius     | 21       | 29       | 71      | p. 22, 41-45     |
| $\mathbf{p}_{\bullet}$ | 183, 26 — 35 | Cyrill       | 99       | 77       | 37      | p. 23, 20—35     |
| 1).                    | 184, 1-4     | Ammonius     | 59       | 19       | 21      | p. 23, 36-41     |
| 13.                    | 184, 5- 11   | Theodor. Mop | S. ,,    | 27       | 27      | p. 23, 45 - 50   |
| p.                     | 184, 16— 19  | Ammonius     | 39       | 29       | 38      | p. 24, 6—11      |
| p.                     | 184, 27— 33  | Chrysostomus | 71       | 29       | 21      | p. 24, 45-25, 3  |
| p.                     | 184, 34-185, | 3 Ammonius 1 | ) ,,,    | 39       | 79      | p. 25, 4-10      |
|                        |              |              |          |          |         |                  |

Der Ammoniustext geht nur bis p. 185, 3 δούλοι. Cramer hat wohl einen Doppelpunkt in seiner Handschrift übersehen. Das Richtige ergiebt sich aus Monac-Bibl. Univ. 30.

p. 185, 16— 19 Ammonius<sup>1</sup>) übernommen aus Corderius p. 25, 17—22 p. 185, 27— 34 Origenes " " p. 26, 38—47 p. 186, 4— 25 Cyrill " p. 26, 5—37

Die Abhängigkeit lässt sich so Seite für Seite nachweisen. Streicht man diese eingestreuten und mit Lemmata versehenen Stücke, so bleibt eine Katene übrig, die im wesentlichen aus Excerpten aus den Homilien des Chrysostomus besteht. Diese nicht interpolierte Katene ist in zahlreichen Handschriften erhalten, von denen die der Münchener Universitätsbibliothek 30 saec. IX die älteste mir zu Gesicht gekommene ist. Die Handschriften der Katene Cramers haben also in den genannten Stücken nur den Wert einer einzigen Handschrift der Katene des Corderius. Von einer Vergleichung dieser Zeugen habe ich daher geglaubt absehen zu können, da etwaige Fehler Cramers durch die Handschriften

der excerpierten Katene ausgeglichen werden<sup>2</sup>).

Eine besondere Stellung nimmt die eine Handschrift Paris. 189 ein<sup>3</sup>). Diese Handschrift enthält den Typus der Cramerschen Katene, aber mit sehr viel zahlreicheren Autorenangaben. Über das Aussere der Handschrift bemerkt mir Violet: "Paris. nat. gr. 189, membr. XIIs. (387 beschrieb. fol.) 4 Evgl. c. Cat. (Joh. Mt. Luc. Mc.). Schwarzbraune Schrift mit Gold und Rot. Der Text in der Mitte, der Kommentar (meist etwas heller) [dreiseitig] ringsherum. Die Abschuitte der Katene, die Initialen in Text und Katene etc. sind mit Gold gemalt. Mit Rot nur einige wenige Noten im Text, in der Katene oder am Rande. Die Schrift ist sehr sorgfältig, der Text bedeutend grösser geschrieben. Vor jedem Evgl. das Bild des Evangelisten, eine Seite einnehmend, und in den ersten Zeilen ein schönes Initial, entweder die ersten Verse, oder den Titel einnehmend." Die Handschrift ist also, wie diese Beschreibung zeigt, ein Prunkstück. Für eigentlichen Gebrauch war sie wohl nie berechnet. Gerade bei derartigen Prachtstücken ist aber, wenn sie wissenschaftlich auftreten wollen, Vorsicht geboten. Der Schreiber, dem es auf möglichst glänzende Ausstattung ankam, konnte nur zu leicht der Versuchung erliegen, zur Erhöhung des Wertes seiner Arbeit und damit zur Erzielung eines höheren Preises, aus eignen Mitteln dies und das zuzufügen, was er nicht in seiner Vorlage fand. So hat er sich zunächst

<sup>1)</sup> Auch hier teilt Cramer falsch ab. Mit p. 185, 19 To de war ein neuer Absatz zu beginnen.

<sup>2)</sup> Der Sachverhalt ist richtig erkannt bei v. Soden, D. Schriften d. N. T. I, 1 (Berlin 1902), S. 562 ff.

<sup>3)</sup> Genauere Notizen über diese Handschrift verdanke ich Herrn Dr. B. Violet in Berlin, der so freundlich war, die Origenesfragmente, soweit sie sich nicht bei Cramer finden, abzuschreiben.

an seine Vorlage gehalten. Die ersten Origenesfragmente decken sich mit denen bei Cramer. Dann aber scheint er nach eignem Gutdünken willkürlich am Rand Namen zugefügt zu haben, wo ihm seine Vorlage nichts bot. Ich stelle diese Stücke hier zusammen.

Cramer 1) p. 217, 17—20. Ελποῦσα δὲ "Κύριε" . . . τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν λέγει [Cr.: λέγουσα]. Stammt aus Chrysost., h. XXXI, 4 [VIII p. 209 B Montf.<sup>2</sup>]

2) p. 219, 15—21. Τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι τῆς οἰχουμένης τὰ ἀγαθὰ ἐκειθεν ἔρχεται . . . ταῦτα σωτηρίαν καλῶν. Wörtlich aus Chrysost., h. XXXIII, 1 [p.220 A]

3) p. 221, 32-35. El δὲ μήτι οὖτός ἐστιν ὁ Χριστός . . . ἐποίει τὸν λόγον. = Chrysost., h. XXXIV, 1 [p. 225 E]

4) p. 225, 1—10. Διὰ τὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν . . . τὸ κήρυγμα [Cr. richtig κρίμα] γένηται. = Chrysost., h. XXXV,
 1 [p. 234 A]

5) p. 226, 35—227, 7. Όρῆς ὅτι τότε ἐπίστευσεν . . . παραλιπείν βουλόμενοι. = Chrysost, h. XXXV, 2 [p. 235 CD]

6) p. 227, 33—228, 11. Τίς δὲ ὁ τῆς ἀσθενείας τρόπος . . . καὶ ἰώμενον νῦν [Cr. richtig νοῦν]. == Chrysost.,
 h. XXXVI, 1 [p. 238 A]

7) p. 233, 25—29. ②σπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει . . τὴν ἰσότητα. == Chrysost., h. XXXVIII, 4 [p. 257 C]

8) p. 239, 25-29. Ηῶς δὲ Μωσῆς περὶ αὐτοῦ . . , ταῦτα πεποίηκεν. [Vgl. Chrysost., h. XL, 3 p. 277 B]

9) p. 243, 9—15. Τοῦτο μὲν λέγει δείξας... κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ πραγματεύεται. [Bei Cr. unter dem Namen des Theodor von Mopsueste, dessen Name a. R. auch hier von späterer Hand zugefügt worden ist.]

10) p. 293, 26—294, 5. Der Anfang ist stark verändert: Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστι: ἐπειδὴ [οὐ] οὐδεὶς ἀνθρώ-πων ... ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω ἀποσυνάγωγον ποιήσαντες.

11) p. 296, 25-297, 11. Völlig umgearbeitet: Θύραν ξαυτὸν είναί φησιν . . . φωνὴν ἦτοι διδασκαλίαν.

12) p. (320, 1 ff.) 'Αναισχυντότερος ων ο Καιάφας των λοιπων . . . τηνικαῦτα αὐτοὺς ἐγκατέλιπεν.

13) p. 380, 27 ff. Ἰσως τοῦτο ἡρώτα τὶ ἐδίδασκε . . . ἃ εἰπον ἐγώ. [Bei Cramer steht der Anfang unter dem Namen des Ammonius.]

14) p. 301, 27 ff. ἐπειδὴ παρέδειξέν τινας τῶν ὑπηρετῶν . . . . ὑπὸ Ἡσαίου τοῦ προφήτου. [Bei Cramer teilweise unter dem Namen des Ammonius.]

Zu diesen vierzehn Fragmenten kommen noch diejenigen, zu denen sich bei Cramer keine Parallele, auch keine Anklänge finden.

15) Zu Kap. 8, 37 ff. Διὰ τοῦτο φησὶν οὐκ οἴδατε τὴν ἐμὴν λαλιὰν . . . ἐπὶ τὴν μοχθηρὰν αὐτῶν προαίρεσιν.

16) Ζυ Καρ, 14, 1. Ως θεὺς εἰδὸς ὅτι ἐταράχθησαν ἀκούσαντες

... ἀπελαύνει ἀφ' ἡμῶν.

17) Zu Kap. 17, 6. Εἰπῶν ὅτι ἐτελείωσά σου τὸ ἔργον . . . τῶν τοῦ πατρὸς θελημάτων ἐκφαντικός. [Steht bei Corderius p. 409 unter dem Namen des Chrysostomus.]

18) Zu Kap. 17, 23 ff. Ότι σύ με άπέστειλας τουτέστι ὅτι παρά

σου έξηλθου . . . κάγω μενώ έν αύτοις.

- 19) Zu Kap. 18, 1 f. Ἐπείγεται πρὸς τὸν τῷ προδότη... τοὺς μετὰ Χριστοῦ. [Vgl. Corderius p. 418 unter dem Namen des Chrysostomus; mit Recht, denn es ist = h. LXXXIII, 1 p. 557 C.]
- 20) Ζυ Καρ. 18, 36. Ὁ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν . . . μὴ τοιούτφ λογισμῷ ὁμολογήσαντα.

21) Ζιι Καρ. 19, 13. Νικηθείς τοις τῶν Ἰουδαίων λόγοις . . .

άδίχως τοίς φονευταίς.

22) Zu Kap. 19, 29. Πάντων τῶν εἰς αὐτὸν γεγενημένων . . . παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου. [Das erste Stück steht bei Corderius p. 442 unter dem Namen des Theodor von Heraklea.]

23) Zu Kap. 21, 1. Το εφανέρωσε τοῦτο δηλοί . . . την τοῦ αποστόλου Ισχύν. [Der Anfang steht bei Corderius p. 465]

unter dem Namen des Chrysostomus.]

Aus dieser Übersicht ergiebt sich, dass der scheinbare Zuwachs zu den aus den Werken des Origenes erhaltenen Resten der Erklärung des Johannesevangeliums unsere Kenntnis in der That nicht erweitert. Der Schreiber hat willkürlich den Namen des Origenes zugesetzt, wo es ihm passte. Seine Vorlagen waren 1) eine Katene vom Typus der von Cramer veröffentlichten, 2) eine vom Typus der von Corderius herausgegebenen. Eine genauere Untersuchung der Besonderheiten der Handschrift könnte vielleicht über die Art der hier vorliegenden Kompilation noch einiges Licht verbreiten. Da die Lemmata nur irre führen, ist für die Kritik der Katenen daraus wenig Gewinn zu erwarten. Ich habe die Handschrift bei dem Abdruck der Fragmente ausser Betracht gelassen.

Neben der Katene des Corderius hat demnach, wie sich aus dem Vorstehenden ergiebt, die Katene Cramers für Origenes keinen selbständigen Wert.

3) In einer sehr ausgedehnten Überlieferung, für deren Kenntnis Corderius. uns Handschriften vom 9.—16. Jahrh. zur Verfügung stehen, liegt die zuerst von Corderius herausgegebene Katene vor. Die Überlieferungsgeschichte dieser Katene im einzelnen festzustellen, fehlen mir die Mittel. Zur Feststellung des Textes standen mir nur die Kollation von Paris. 209 und der Druck des Corderius zur Verfügung, ausserdem für das erste Fragment eine Abschrift des Cod. Mosq. 119, die mir Herr R. Wagner in Lyck anzufertigen die Güte hatte. Darf man nach so unzureichender Kenntnis der Überlieferung überhaupt urteilen, so ist der Text wenig getrübt worden. Die Abweichungen, die sich zwischen Mosq. und Paris. finden, sind ausserordentlich geringfügig. Die nichtelidierten Formen είτα statt είτ' S. 483, 9; μηχέτι statt μηχέτ' S. 484, 2 kommen kaum in Betracht. Ob S. 483, 18 γενάμενος statt des von den andern Zeugen überlieferten γενόμενος im Rechte ist, kann bezweifelt werden. S. 483, 17 έπείπερ (statt έπεί) ist wohl durch das folgende πρός hervorgerufen, wie δημιουργεί S. 485, 2 gegenüber έδημιούργησεν sicher unhaltbar ist. Bei den Abweichungen, die sich zwischen Paris und dem Druck des Corderius finden, ist stets zu fragen, ob nicht Versehen oder absichtliche Korrekturen des Herausgebers vorliegen. Wenn auch die Arbeit des Corderius sorgfältig gemacht zu sein scheint, so beweist das nicht, dass er nicht doch geändert hat, wo es ihm nötig schien. Schon der Umstand, dass er nirgends Abweichungen von seinem gedruckten Texte notiert, zwingt zu dem Schluss, dass Fehler der Handschrift stillschweigend verbessert sind. Solange also die Handschrift unzugänglich bleibt, ist eine sichere Behauptung über die Verwandtschaft nicht möglich.

Wichtiger als die handschriftliche Überlieferung ist mir die Beobachtung gewesen, dass die Katene des Corderius nur eine Verkürzung
einer noch umfangreicheren Katene darstellt, die wir zum Glück noch
besitzen. Von den 105 Origenesfragmenten sind nur 5 allein in der
Katene des Corderius erhalten (43. 58. 82. 89. 99), zwei stehen hier
unter dem Namen des Origenes, die sonst unter dem Namen Cyrills
(Nr. 5) oder des Apollinaris (Nr. 39) überliefert sind. Alle übrigen
sind nebenher auch in der römischen Katene überliefert, und zwar zum
guten Teil vollständiger als bei Corderius. Daraus ergiebt sich, dass
die Katene des Corderius die verkürzende Bearbeitung einer älteren
Katene darstellt, die sehr viel treuer in der Handschrift Vatic. 758

(nebst seinen Dependenten) erhalten ist. In dieser Handschrift liegt freilich auch keine treue Abschrift der Urkatene vor; denn in der Katene des Corderius sind vielfach Stücke erhalten, die in der römischen Handschrift fehlen. Man hat sich also das Verhältnis der Katenen, soweit es bisher besprochen ist, folgendermassen vorzustellen (R = römische Katene im Vatic. 758; C = Corderius; K = Cramer):



Trotz mannigfacher Abweichungen habe ich zu diesem Katenen-Ven. 28. typus auch die Handschrift Venet. Marc. 28, die mit Mosq. 41 und Paris. Suppl. Gr. 1076 eine Gruppe bildet, hinzurechnen zu sollen geglaubt. Nicht alle Fragmente, die in Cord. erhalten sind, finden sich hier; z. B. Nr. 8. 10. 12. 13. 18. 19 u.a. Die einzigen Stücke, die der Venet. vor Cord. voraus hat, ist eine Verkürzung des Stückes von Frg. 6 (S. 488, 13-25) und ein Teil von Frg. 21 und 97. Sonst sind die vorhandenen Fragmente in Venet. im wesentlichen ebenso abgegrenzt, wie in Cord.; vgl. Nr. 7. 81. 93. Auch die kleineren und grösseren Auslassungen innerhalb der mitgeteilten Fragmente decken sich meist. In der Textgestaltung geht freilich Venet. nicht selten seine eignen Wege. Dennoch können diese Abweichungen nicht zu dem Urteile führen, dass in den beiden Gruppen verschiedene Typen vorliegen. Vielmehr ist das Verhältnis so zu denken, dass Cord. und Venet. aus einem verloren gegangenen Archetypus geflossen sind, der reiner in Cord. als in Venet. vorliegt. Aus beiden, jetzt parallel laufenden Überlieferungen lässt sich ungefähr das Bild dieses Archetypus rekonstruieren.

Das Problem, das die Johanneskatenen bieten, vereinfacht sich auf diese Weise ganz ausserordentlich. Da wir eine, wenn schon nicht ganz treue, so doch immerhin relativ vollständige Überlieferung, die auf den unverkürzten Archetypus zurückgeht, besitzen, ist die Aufgabe die, diese Quelle auf den ihr gebührenden Platz zu stellen. Leider ist die handschriftliche Überlieferung dieser Katene sehr dürftig. Grundlage ist der Cod. Vat. 758. Über das Alter der Hs. gehen die Angaben auseinander. Lietzmann setzt sie ins 11. Jahrh., nach v. Soden S. 258 scheint sie in das 12. Jahrh. zu fallen. Brooke giebt das 10. Jahrh. an, und diese Angabe bestätigt mein Freund E. Hennecke, nach dessen sachkundigem Urteil die Miniaturen noch älter sein könnten.

Die mir von ihm freundlichst mitgeteilte Schriftprobe verbietet nicht, an das 10. Jahrh. zu denken. Dass die beiden andern Handschriften, der Cod. Venet. Marc. 27, der mir in das 10. Jahrh. zu gehören scheint (Lietzmann lässt auch das 11. Jahrh. offen), und Vatie. Reg. 9 sc. XI, aus dem Vatic. 758 abgeschrieben sind und zwar aus dem korrigierten Exemplar, beweisen die verschiedenen Missgriffe, die den Kopisten bei der Ergänzung der von dem Schreiber unvollständig gelassenen Worte passiert sind. S. 498, 21 lv S, lvoig RV; lies lvoiv. 500, 2 Eleia S, έλειπερι RV; lies έλειπεν. 504, 2 τυγγα S, τυγγάνη RV; lies τυγγάνει. 505. 13 εὐαγγε S, εὐαγγελίοις RV; lies εὐαγγελίφ u. a. Anderseits hängen R und V wieder so eng zusammen, dass auch bei ihnen an eine Filiation zu denken ist. Und zwar scheint es, dass R eine Abschrift von V darstellt. Einen Nachweis dieses Verwandtschaftsverhältnisses im einzelnen könnte ich aber nur dann mit einiger Berechtigung versuchen, wenn ich über alle Handschriften aus eigner Kenntnis urteilen dürfte. Da ich für S und R allein auf die Kollationen Brookes angewiesen bin, die Frage zudem für meine Zwecke verhältnismässig geringfügig ist, glaube ich es bei diesen Andeutungen bewenden lassen zu dürfen.

Der Beweis, dass in SVR die Urkatene am treuesten bewahrt ist, braucht nicht weitläufig geführt zu werden. Ein Blick auf den Apparat lehrt, dass die Fragmente hier nicht nur am umfangreichsten, sondern auch am zahlreichsten mitgeteilt sind. Da sich nun die Fragmente der andern Katenen ganz oder teilweise in diesen Fragmenten von SVR wiederfinden, so ist damit bewiesen, dass SVR der Urquelle am nüchsten steht. Freilich ist diese Überlieferung nicht unverdorben. Denn im einzelnen fehlen Sätze und ganze Abschnitte in SVR, die sich bei Cord., in M oder bei Nicetas erhalten haben und an deren Echtheit nicht zu zweifeln ist, sodass man, um ein Bild der Urkatene zu erhalten, die verschiedenen Zweige zusammennehmen muss.

Eine ganz besondere Stellung nimmt endlich noch die Handschrift Mon. 208. Monac. gr. 208 ein. Origenes ist mit 32 ausdrücklich bezeichneten Fragmenten vertreten, doch steckt auch in den zahllosen Stücken, bei denen der Autorname weggelassen ist, noch manches Fragment. Neben Origenes begegnen Johannes Chrysostomus (56 mal), Cyrill (31), zweimal Didymus, einmal Athanasius, Basilius, Gregor(?) und Theodor. Der Titel lautet: Ἐκλογαὶ διαφόρων ἐρμηνευτῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ἄγιον εὐαγγέλιον. Vollendet wurde die Handschrift nach der Unterschrift am 20. Juni des Jahres γνας der griechischen Ära, also des Jahres 1078 n. Chr. Der Kommentar beginnt mit den Worten: χρη γινώσκειν ὅτι ἡ τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν ἔκδοσις, Ματθαίου φημὶ

και Μάρκου, έτι γε μην και Λουκά τὰ οίκεῖα γεγραφότων εὐαγγέλια διεδόθη κατά πάσης έναρκει της οίκουμένης. Ich lasse die andern Fragmente ausser acht und beschränke mich auf Origenes. Als Beispiel für die Arbeitsweise des Epitomators lasse ich das erste Fragment folgen und setze, soweit es nötig ist, die Überlieferung der römischen Katene und des Corderius daneben.

Mon. 208, fol, 108 v

Κυριώτερον μέν ήν είπειν έπὶ τοῦ θεοῦ λόγου τὸ Εστιν. άλλ' ἐπειδή πρὸς διαφοράν τῆς ένανθρωπήσεως γενομένης έν Τινι καιρώ ἐδήλου τὴν ὑπαρξιν τοῦ λόγου άντι τοῦ Έστιν τῷ Ήν κέγρηται. | Ιστέον δεί στι τας χυρίως σημασίας των δημάτων του χρόνου ου δε έχ-10 λαμβάνειν έπλ τῶν ἀιδίων. ήγουν τὸ ΙΙν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται. ο γάρ θεος λόγος και υίος ών τοῦ πατρὸς άίδιος τυγχάνων θεὸς τὰ ἐπ' αὐτοῦ δήματα οὐ 15 μετά τοῦ προσσημαίνειν χρόνον έχλαμβάνειν δεί μη ὢν αὐτὸς ύπο χρόνου όημα δέ έστι το προσσημαίνον χρόνον, ώς Αριστοτέλης φησίν.

#### I. II

1-7 wesentlich gleichlautend mit S. 483, 16-19. 7—11 vgl. S. 483, 19 –484, 6.

τῶν δὲ δημάτων τὰς χυρίας σημασίας έκλαμβάνειν ού δεί έπὶ τῶν ἀιδίων' ὅτε μὲν γὰρ τὰ σημαινόμενα ύπὸ τούτων χρόνο συμμετρουμένην έχει την υπαρξιν (ώς) το Ήν (το) μηχέτ ον, αλλά ποτε υπαρξιν σημαίνει ομοίως το Εστι δηλοί το νυν υπάρχον [οίς τὸ ἔσται τὸ μέλλον ὑπάρξαι]. άλλί έπει ο λόγος του θεου άιδιός έστι, τυγχάνων θεός, τὰ δήματα έπ' αύτου ού μετά του προσσημαίνειν χρόνον ξαλαμβάνειν δεί, τοῦ σημαινομένου υπ' αυτών ούχ υπο χρόνον όντος.

Dies eine Beispiel zeigt, mit welcher Freiheit der Katenenschreiber seine Vorlage behandelt hat. Zugleich aber beweist das Citat aus Aristoteles de interpr. 3, dass er nicht ungebildet war. Dasselbe lässt sich auch bei den weiteren Origenesfragmenten beobachten. Soweit sich Parallelen in den andern Katenen finden, zeigt sich dieselbe Freiheit in der Behandlung. Eine Verwertung dieses Zeugen im Apparat war daher ausgeschlossen.

Da, wie oben gezeigt wurde, die übrige Katenenüberlieferung auf einer sehr schmalen Grundlage steht, so erschien es angebracht, die Fragmente der Münchener Handschrift im Anhang abzudrucken, da es sich nicht mehr feststellen lässt, ob hier nicht doch manche Sätze des Archetypus treuer bewahrt, einzelne Fragmente überhaupt allein gerettet worden sind. Ein Hinweis auf die in den andern Katenen überlieferten Fragmente, die die Parallelen bieten, stellt die Beziehungen her und erleichtert die Vergleichung. Diejenigen Fragmente, die sich als einem andern Autor zugehörig erwiesen, habe ich nur mit dem Anfang und Schluss wiedergegeben. Eine Vergleichung der Chrysostomusstücke mit dem Originale hat übrigens ergeben, dass diese Excerpte sehr treu sind. Wie sich dem gegenüber die starken Abweichungen von den Origenesfragmenten der römischen Katene erklären, muss dahingestellt bleiben.

Eine besondere Form der Katene liegt endlich vor in dem Cod. Vindob. 154. Vind. theol. gr. 154, der f. 220<sup>r</sup>—295<sup>r</sup> das Johannesev. mit Katene enthält<sup>1</sup>). Im ganzen finden sich hier elf Origenesfragmente. Ich verzeichne ihre Initien und Schlüsse.

- 1) f. 223 r (Joh. 1, 43 ff.) μεταλαμβάνεται δε ή Βηθοαϊδα Έλλάδι φωνη .... οι θηρεύσουσιν ύμας. = Nr. XXIII. S. 503, 1—7.
- f. 224 (Joh. 2, 1 ff.) τρίτης ήδη ἡμέρας ἐνεστηχυίας ... ὅτι Ἰησοῦς μητέρα εἰχεν. = Nr. XXVIII. S. 505, 8—18.
- 3) f. 225 <sup>r</sup> (Joh. 2, 12) ζητείται μέντοι παρὰ πολλῶν . . . ἐξ αὐτοῦ μὴ τυγχάνει. = Nr. XXXI. S. 506, 20—507, 7.
- 5) f. 227 $^{x}$  (Joh. 3, 14) προσετέτακτο δὲ τὸ τοῦ ὅφεως . . . τῆς λοιπῆς ἀρετῆς ἐγγινομένη. = Nr. XXXIX. S. 515, 3-16.
- 6) f. 228 r (Joh. 3, 19) εἰ μὴ ἐληλύθει εἰς τὸν χύσμον . . . αὐτῶν τὰ φαῦλα. = Nr. XLII. S. 516, 22—517, 7.
- 7) f. 236 v (Joh. 5, 46) πῶς δὲ Μωσῆς περὶ αὐτοῦ ἔγραψεν ... ὁ χριστὸς οὖν ταῦτα πεποίηκε. [Vgl. Chrysost., h. XL, 3 (VIII, p. 277 B Monif.<sup>2</sup>)]
- ib. ἐντεῦθεν οἰμαι συνιεὶς καὶ ὁ μακάριος Παῦλος . . . ἀλλ' εὐδοκήσαντες τῆ άδικία.
- 9) f. 249 \( (Joh. 8, 43) διὰ τοῦτο φησίν' οὖκ οἴδατε . . . . τὴν μοχθηρὰν αὐτῶν προαίρεσιν.
- 10) f. 262<sup>τ. v</sup> (Joh. 11, 49 f.) ἀναισχυντότερος ὂν ὁ Καιάφας τῶν λοιπῶν . . . . τηνικαῦτα αὐτοὺς ἐγκατέλιπεν.
- 11) f. 286 r. v (Joh. 19, 16) νικηθείς τοις τῶν Ἰουδαίων λόγοις ὁ Πιλατος . . . . ἐξέδωκεν αὐτὸν ἀδίκως τοις φονευταίς.

Von diesen Fragmenten finden sich Nr. 1-6 auch in den andern

<sup>1)</sup> Durch gütige Vermittelung von Herrn Regierungsrat D. Loesche und Herrn Hofrat Dr. Karabaceck erhielt ich die hier benutzten Notizen von Herrn Dr. Ritter v. Premerstein. Ich bin durch diese freundliche Unterstützung in die Lage gesetzt worden, auch diese Handschrift, die wegen ibres kostbaren Bilderschmuckes nicht versendbar ist, klassifizieren zu können.

Katenen wieder. Die Vergleichung des Textes von 2 mit Nr. XXVIII ergiebt, dass die Wiener Katene dem Typus der Corderiuskatene zuzuzählen ist. Wie diese bietet sie S. 505, 10 die längere Form: olivov έπιλείψαντος, έξ ύδατος οίνον πεποίηκε (= Cord., P bietet έποίησε) συναγορεύων (V¹ συναγορεύον, V² συναγορεύων) τις τῶ ἡητῷ (= Cord., P: τῶν ὁητῶν) καὶ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον έρει. Da auch im folgenden V mit Cord. genau übereinzustimmen scheint, wird man die Katene als Dublette der Corderiuskatene ansehen dürfen. Nun bietet sie freilich über diese hinaus noch fünf Fragmente. Aber es lässt sich schon nach den mir für sie allein zur Verfügung stehenden Anfängen und Schlüssen wahrscheinlich machen, dass sie mit Origenes nichts zu thun haben. Die Excerpte, die in die Katene aufgenommen sind, reissen mit dem Anfang von Joh. 5 ab und beginnen erst wieder mit c. 9. Der Kompilator der Urkatene hatte also offenbar nur ein verstümmeltes Exemplar des Kommentares zur Verfügung, wie ja denn auch Eusebius nur ein solches kannte, in dem zehn Bücher verloren gegangen waren (h. e. VI, 28, 1). Man wird also annehmen dürfen, dass Fragmente, die sich mit c. 5-8 beschäftigen, nicht aus der Katene stammen, oder dass bei ihnen das Lemma irrtümlich ist. Da sich, ausser in der Katene, keine Kunde von dem Kommentar des Origenes erhalten zu haben scheint, ist der letztere Fall anzunehmen. Die Fragmente 7-9 hätten somit auszuscheiden. Das 10. Stück, zu dem Nr. LXXXV zu vergleichen ist, könnte aus Chrysostomus stammen (in Joh. hom. 65, 1 [VIII, 447 C Montf.<sup>2</sup>]). Auch für das letzte Fragment wird das gelten. Die drei letzten Fragmente finden sich, ebenfalls unter dem Namen des Origenes, im Paris. Suppl. Gr. 189 (s. o. S. LXVI, Nr. 15. 8. 22). In § 7 werde ich zu zeigen versuchen, dass der Kommentar nicht über B. XXXII hinaus gediehen ist, dass also die Erklärung des Origenes mit Joh. 13, 33 abriss. Alles was darüber hinaus in den Katenen überliefert wird (es sind im ganzen nur vier Fragmente, abgesehen von dem, was Paris. 189 dem Origenes angelogen hat), ist unsicherer Herkunft, oder in seiner Echtheit verdächtig. Ausser der Corderiuskatene hatte also der Vindob. noch eine Katene von der Art des Paris. 189 zur Vorlage.

Niketas.

4. Die Niketaskatene, die z. B. zu Lukas eine reiche Auswahl von Origenesfragmenten bietet, ist bei Johannes sehr sparsam. Von den sechs Stücken, die mit dem Namen des Origenes gezeichnet sind, gehört eines dem Cyrill von Alexandria an (Inc. ἔστι τοίνυν μονογενής κατὰ φύσιν μέν . . . aus Cyrill. Al., Thesaurus 25), ein weiteres, das Bratke 1)

<sup>1)</sup> Bratke, Die vornicänischen Kirchenväter in der ungedruckten Katene des Nicetas z. Ev. d. Johannes. S. in den Studien u. Kritiken 18 (1895), S. 367.

unter dem Namen des Origenes veröffentlicht hat (Inc. τίς γὰο σαφηνίσει και παραστήσει), gehört nicht diesem, sondern dem Cosmas an. Die Entstehung des Fehlers erklärt sich daraus, dass am Rand ein ώρ(ατον) beigeschrieben war, das in der jüngeren Münchener Handschrift das richtige Lemma verdrängt hat, das aber ganz richtig als Randnotiz in dem Cod. Taurin. 4 erscheint. Das richtige Lemma bieten sowohl Monac. 437 als die Turiner HS. Über den Text der Niketaskatene kann ich nichts Sicheres ausmachen, da mir nur Kollationen von vier Handschriften, von denen die beiden ältesten noch dazu verstümmelt waren, zu Gebote standen. Lässt sich nach den wenig belangreichen Varianten überhaupt urteilen, so ist der Text des Niketas wenig Verderbnissen ausgesetzt gewesen. Wichtiger erscheint mir die andere Beobachtung, dass die Katene des Niketas offenbar nicht unabhängig von dem in der römischen Katene verarbeiteten Stoffe ist. Das erste Fragment ist eine Verkürzung von Nr. XVII (vgl. den Apparat z. d. St.). Dass es nicht aus der in Vatic. 758 vorliegenden Katene excerpiert ist, beweist der nur von Niketas überlieferte Satz ως ξωσφόρος ήλίου προάγγελος της μελλούσης ἐφ' ήμας διαυγάζειν ήμέρας κατασημαίνων την αφιξιν (S. 496, 25-27). Fragment 2 ist ein Stück von Nr. XXIII, mit einigen Abweichungen, die wohl auf Rechnung des Bearbeiters fallen. Das dritte Fragment, das von Mon. 437 fälschlich dem Cyrill zugeschrieben wird, deckt sich im wesentlichen mit Nr. LVII. Der Eingang ist verändert, ebenso der Schluss, auch sonst finden sich einige Nicht aus der römischen Katene, wie sie jetzt vorliegt, Kürzungen. stammt das sechste Fragment (= XXVIII, 3; S. 391, 13-19). Da sich jedoch gerade aus dem 28. Buche noch zwei Citate in der römischen Katene erhalten haben, so scheint es nicht ausgeschlossen, dass Niketas eine vollständigere Handschrift benutzte, als Vatic. 758 ist. Die beiden letzten Fragmente finden sich wieder in Nr. LXXXV und Cll. In beiden Fällen ist zum Glück das Original noch erhalten, sodass man die Arbeitsweise beobachten kann. Dabei ergiebt sich, dass Niketas in dem ersteren Fragment (Nr. LXXXV) ebenso kürzt, wie der römische Katenenschreiber, wennschon der Wortlaut etwas abweicht. Doch schliesst sich Niketas etwas enger an das Original an. Im zweiten Teil hat . Niketas zwei Sätze, die in der römischen Katene völlig fehlen, die sich aber im Originale finden (S. 405, 1 f; 5-8). Demnach müsste man annehmen, entweder, dass Niketas ausser der römischen Katene auch noch das Original selbst eingesehen hat, und dass er dann aus Katene und selbständigen Excerpten eine neue Form schuf, oder dass die von ihm benützte Katene sich treuer an das Original anschloss, als die bis jetzt allein bekannte Form. Die erstere Aunahme scheint mir zu künst-Origenes IV.

lich, um richtig zu sein. Da sich auch sonst noch Spuren dafür nachweisen liessen, dass die jetzt vorliegende Form der römischen Katene mannigfach alteriert worden ist, so scheint die zweite Annahme genügend gesichert. Dasselbe ergiebt sich aus Fragment CII, bei dem das Zusammentreffen der Katene des Niketas und des Corderius gegen Vatic. 758 zeigt, dass die von jener verkürzte Katene dem Urtexte noch näher stand, als Vatic. 758. Im ganzen bewährt sich auch hier, was Sickenberger von der Lukaskatene bemerkt hat, dass der Text des Niketas den Originalen häufig näher steht, als der Text der früheren Kommentare und Katenen<sup>1</sup>).

Mit allen Vorbehalten darf man also das Ergebnis der Untersuchung der Katenenfragmente so zusammenfassen: Eine verloren gegangene Katene enthielt in ziemlich treuem Anschluss an das Original eine grosse Anzahl von Origenescitaten. Diese Katene ist am besten, wenn auch durchaus nicht unverdorben, in Vatic. 758 und seinen Verwandten erhalten. Sie ist benützt worden von Niketas, der leider nur wenige Fragmente in seine Katene aufgenommen hat. Stark verkürzt liegt sie vor in der Katene des Corderius in ihren verschiedenen Verzweigungen und völlig umgearbeitet im Monac. 208. Graphisch lässt sich das Verhältnis demnach so darstellen:

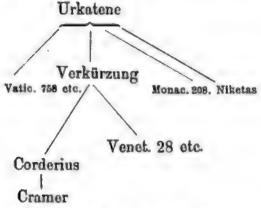

Zum Schluss ist hier noch endlich eine Excerptenhandschrift (E) zu erwähnen, die zwei kleine Fragmente aus B. II aufbewahrt hat. Es ist Cod. Venet. gr. 502 (XCII, 7), eine Papierhandschrift aus dem 15. Jahrh. (22 ½×16 ½, Schriftraum 13×16), teilweise durch Wasser stark verdorben. Die Handschrift enthält eine zu polemischen Zwecken veran-

<sup>1)</sup> Sickenberger, Die Lukaskatene des Niketas von Herakleia (Texte u. Unters. VII, 4 Leipzig 1902) S. 77. — Ich bemerke ausdrücklich, dass dies Resultat nur für die Origenesfragmente gilt. Ob Niketas auch sonst von der Katene abhängig ist, müsste erst noch untersucht werden.

Staltete Excerptensammlung, zunächst aus den Werken des Athanasius. Daran schliessen sich fol. 198 r. v die beiden II, 9 S. 63, 8 und II, 13 S. 68, 11. 21 notierten Auszüge aus Origenes. Das erste Fragment trägt die rubrizierte Überschrift: ②ριγένους εἰς τὸ ἐν ἀρχῷ ἦν ὁ λόγος, das zweite: τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέν. Zu dem letzteren gehört ein Scholion: τάχα διὰ τοῦτο φησὶ ②ριγένης ὅτι διὰ τοῦ λόγου πάντα τὰ ἀνδραγαθήματα κατώρθωται τοἰς ἀγίοις. πρόσκειται τὸ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν ὅ γέγονεν ἐν αὐτῷ· τὸ γὰρ ἐν αὐτῷ γινόμενον τὸ ἀγαθὸν δηλοί. χωρὶς δὲ αὐτοῦ μηδέ τινα δύνασθαι ποιείν μηδὲν αὐτὸς εἰπεν ὁ λόγος. εἰ δὲ ζωὴ ὁ χριστὸς οῦτως γνωστέον· Ζωὴ ἦν. Der Text weicht mehrfach von dem in M überlieferten ab; und zwar ist an einigen Stellen das Richtige offenbar vom Epitomator erhalten.

Von anderen Sammlungen kommt noch die Philokalia in Betracht, in der die S. 98 ff. abgedruckten Stücke aus dem 4. und 5. Buche erhalten sind. Zwei kleine Fragmente aus B. VI, 24 S. 134, 27—138, 3 und 41 S. 150, 7—20 (die Sätze sind umgestellt) hat der Verfasser des von Cramer gedruckten Kommentares zu Markus in seine Arbeit aufgenommen (p. 266, 14—22. 314, 7—18.) Die Quelle ist genau angegeben: ②ριγένης δὲ ἐν ἔχτφ τόμφ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν φησι p. 266; ähnlich p. 314. Von Varianten sind erwähnenswert S. 134, 28 m. Ausg. συναγαγών st. συνάγων, das vielleicht in den Text gesetzt werden darf, und die Bestätigung der Konjektur von Huet S. 150, 14, der nach αὐτῆ ein ἢ eingeschoben hat. Die übrigen Abweichungen sind Verschlechterungen des Textes¹).

Es ist nun noch kurz die Frage zu besprechen, wie weit die Katenen mit der Zuweisung der Fragmente an Origenes im Rechte sind. Nur für einen verschwindend kleinen Teil besitzen wir Parallelen in dem zusammenhängenden Texte. Da wo wir die Kontrolle üben können, ergiebt sich, dass der Katenenschreiber zuverlässig war. Das muss uns zu einem günstigen Präjudiz veranlassen für diejenigen Stücke, bei denen die Parallele fehlt. Dabei ergiebt sich jedoch eine neue Schwierigkeit. Die Parallelen zwischen Katene und Original betreffen ausschliesslich Buch XXVIII und XXXII. Dem behandelten Stoffe nach müssten jedoch auch aus den früheren Büchern Parallelen nachzuweisen sein. Buch I und II befassen sich mit Joh. 1, 1—7. In diesen Abschnitt fallen die

Leider bin ich erst nachträglich durch v. Soden, Die Schriften d. N. T. I, 1 (1902), S. 576 auf die zwei Fragmente in der Markuskatene aufmerksam geworden.

ersten fünf Katenenfragmente. Aber es lässt sich kein Zusammenhang zwischen ihnen und dem Kommentar nachweisen. In Buch VI suchen wir vergeblich nach Berührungen mit Nr. XVII—XIX. In Buch X sollten Nr. XXXI—XXXIII stehen, stehen dort aber nicht. In Buch XIII suchen wir umsonst nach der Vorlage für Nr. LVI—LX. Hier liegt ein Problem vor, das ich nicht zu lösen vermag, und zu dessen Lösung ich nur die Annahme vorschlagen kann, dass der Katenenschreiber erst für die letzten Teile den Kommentar des Origenes benutzen konnte, für die früheren Partien dagegen Homilien oder ein anderes Werk ausbeutete. Eine derartige Annahme ist misslich, aber bei dem Schicksale, das die Schriften des Origenes hatten, erscheint sie mir nicht unmöglich.

Ich stelle hier noch die Fragmente übersichtlich zusammen, die ihre Parallele an erhaltenen Teilen des Kommentares besitzen:

Nr. 79a. vgl. XXVIII, 3 S. 391, 13.

Nr. 84. vgl. XXVIII, 2 S. 390, 21.

Nr. 85. vgl. XXVIII, 13 S. 404, 28. 405, 1. 5.

Nr. 86. vgl. XXVIII, 23 f. S. 417, 27. 420, 5.

Nr. 96. vgl. XXXII, 2 S. 426, 12. 20. 427, 14.

Nr. 97. vgl. XXXII, 5. 6. 7. S. 433, 21. 435, 23. 436, 3. 438, 1. 28.

Nr. 98. vgl. XXXII, 14 S. 448, 3.

Nr. 99. vgl. XXXII, 15 S. 449, 14.

Nr. 100. vgl. XXXII, 18. 29. 21. S. 456, 23. 458, 6. 460, 5. 463, 15.

Nr. 102. vgl. XXXII, 24 S. 467, 10. 468, 25. 27.

Nr. 103. vgl. XXXII, 28 S. 474, 16.

Nr. 104. vgl. XXXII, 30 S. 476, 6. 16.

# B. Litterargeschichtliches.

## 7. Veranlassung, Zeit und Ort des Kommentares.

Der Johanneskommentar ist, wie die meisten späteren Schriften des Origenes, dem Ambrosius gewidmet. Dass die Abfassung der Schrift auf die Initiative dieses wohlhabenden und opferwilligen Mannes, der allein Origenes die grossartige schriftstellerische Thätigkeit ermöglicht hat, zurückzuführen ist, geht deutlich aus der nur fragmentarisch erhaltenen Vorrede zu dem fünften Buche des Kommentares hervor. In humoristischer Weise macht Origenes dort den Ambrosius dafür verantwortlich, dass er ihn veranlasse, das Wort des Predigers: "Mein Sohn, hüte dich davor, viele Bücher zu machen" zu übertreten. Vier

131 1/1

Bücher habe er schon vollendet und darin erst wenige Worte des Evangeliums absolviert. Da er am Beginne von B. VI erst bei Joh. 1, 19 steht, lässt sich ermessen, wie ausführlich die Erklärung der vorausgehenden 18 Verse ausgefallen ist. Für die Bestimmung des Verhältnisses, in dem Origenes zu Ambrosius steht, ist der erste Satz des Fragmentes wichtig: Έπεὶ μὴ άρχούμενος τὸ παρὸν άνειληφέναι πρὸς ήμιας ξργον των του θεου ξργοδιωκτών, και απόντας τα πολλά σοι σχολάζειν καὶ τῷ πρὸς σὲ καθήκοντι άξιοις, ἐγὼ ἐκκλίνων τὸν κάματον . . . συναγορεύσαιμι ἂν ἐμαυτῷ ἀπὸ τῆς γραφῆς παραιτούμενος τὸ πολλὰ ποιείν βιβλία. Aus diesen Worten folgt, dass Origenes die begonnene Arbeit als ein έργον τῶν τοῦ θεοῦ ξργοδιωκτῶν übernommen hat. Mit diesem Ausdruck kann er nur den Ambrosius meinen, wie auch Hieronymus auf Grund einer Stelle in einem Briefe des Origenes ausdrücklich versichert1). Den Ausdruck hat Origenes wohl mit Rücksicht auf die LXX gewählt, die mit diesem Worte die ägyptischen Aufseher bezeichnen (Exod. 5, 6. 10. 13). Der scherzhafte Vergleich bedingt aber doch die Annahme, dass Ambrosius dieselbe Rolle Origenes gegenüber spielt, wie die ägyptischen Fronvögte gegenüber den Juden, d. h. dass or dem Origenes sein Pensum anweist und auf dessen Erfüllung dringt. Der Ausdruck aπόντας bezieht sich darauf, dass Ambrosius, wie auch aus I, 2 (S. 6, 3ff.) hervorgeht, nicht an demselben Orte lebt. Obwohl beide, Origenes und Ambrosius, nicht mehr zusammen leben, verlangt dieser doch, dass jener in der Hauptsache nur für ihn arbeite, und zwar verlangt er es kraft eines bestehenden Vertrages (τῷ πρὸς cè καθήκουτι); es ist sein gutes Recht. Diese Bemerkung ist interessant. Denn sie erklärt uns, unter welchen Bedingungen Ambrosius dem Origenes die Hilfskräfte, Stenographen und Abschreiber, für seine Arbeiten zur Verfügung stellte (Euseb., h. e. VI, 23, 1 f. vgl. Origenes, Johanneskomm. VI, 2, 9 [S. 108, 4f.]). Wie Origenes a. a. O. selbst zu verstehen giebt, ist er an der ersteren Unterstützung so gewöhnt, dass er ohne ihre Hilfe die Arbeit liegen lässt. Wir lernen also aus jenen Worten Ambrosius als den Auftraggeber des Origenes kennen. Für ihn arbeitet er; und darum haben die Dedikationen einen anderen Sinn als den eines Beweises der Freundschaft und Dankbarkeit gegenüber dem uneigennützigen Freunde. Da die Vorreden, soweit sie erhalten sind, stets den Namen des Ambrosius nennen, ergiebt sich, dass dieser das Fortschreiten des weitläufig angelegten Kommentares, soweit wir ihn besitzen, verfolgt haben muss.

<sup>1)</sup> Hieronymus, de viris inl. 61: Unde et in quadam epistula ἐργοδιώκτην eum (sc. Ambrosium) Origenes uocat.

Über den Beginn der Arbeit besitzen wir von Origenes selbst ein unverdächtigeres und bestimmteres Zeugnis, als es die allgemeine Notiz des Eusebius (h. e. VI, 24, 1) darstellt. Nach dieser Stelle sind die fünf ersten Bücher des Kommentares in Alexandria verfasst. Euseb beruft sich dafür auf das Zeugnis des Origenes im sechsten Buche (c. 2, § 8ff. S. 107, 19ff.), wo Origenes selbst sagt, dass er die fünf ersten Bücher vollendet und das sechste begonnen gehabt habe, als ihn der Sturm in Alexandria, der schon vorher der Arbeit entgegen war, aus der Heimat vertrieb. Mit diesem Sturm ist nicht, wie der Verfasser der Randglosse zu der Stelle vermutete<sup>1</sup>), die Verfolgung unter Maximin zu verstehen, sondern die Hetze, durch die Demotrius im Jahre 231 Origenes zwang. sich nach Caesarea in Palästina zu flüchten?). Die Fortsetzung des Werkes (von B. VI an) fällt demnach in die Zeit nach 232. Über den Beginn der Arbeit haben wir aber von Origenes selbst eine Mitteilung, die uns eine feste Stütze zu bieten scheint. Er bemerkt I, 2 (S. 6, 1 ff.), dass er nach der Trennung von Ambrosius als erste That seines gottgeweihten Lebens die Erklärung des Evangeliums in Angriff nehmen wolle. Denn von allen Schriften sei das Evangelium der "Erstling" (ἀπαργή). Und diese Beschäftigung habe er begonnen, έξ οὐ τῆ Άλεξανδρεία ἐπιδεδημήχαμεν. Der Ausdruck kann nur besagen, dass Origenes mit der Erklärung des Evangelium Johannis begonnen hat, seitdem er nach Alexandria zurückgekehrt war und seinen Wohnsitz dauernd dort genommen hatte. Dieser so bezeichneten Zeit muss demnach eine andere vorausgehen, in der Origenes noch keinen festen Wohnsitz hatte. Aus dem Leben des Origenes kommen zur Bestimmung dieser Zeit folgende Thatsachen in Betracht. Nach dem Tode des Septimius Severus, vielleicht eben in demselben Jahre 211, begab sich Origenes nach Rom, um "die älteste Gemeinde" zu sehen3). Der Aufenthalt dauerte nicht lange; nach kurzer Zeit (Evda ov πολύ διατρίψας) kehrte er nach Alexandria zurück, um dort seine gewohnte Thätigkeit wieder auf-

<sup>1)</sup> Τον κατά τούς χρόνους τοῦ Μαξιμίνου έγερθέντα κατά τῆς ἐκκλησίας διωγμόν αἰνίττεται. S. o. S. XVI z. F. 149 v.

<sup>2)</sup> Vgl. Redepenning, Origenes I, 405 ff. Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. eccl. Ill, 765 s. Der Ansatz bei Euseb., Chronicon ad ann. Abr. 2249 (= 235 p. Chr.) oder nach dem Armenier ad ann. Abr. 2252 (= 238) ist verkehrt. Denn nach den Excerpten, die wir bei Photius (bibl. 118) aus der Apologie des Pamphilus besitzen, war Demetrius an den Beschlüssen, die Origenes zur Auswanderung zwangen, noch beteiligt. Demetrius starb aber i. J. 231 oder 232.

<sup>3)</sup> Vgl. Euseb., h. e. VI, 14, 10. Dazu Tillemont, Mémoires III, p. 510. De Ceuleneer, Essai sur la vie de Septime Sevère (Mém. de l'Ac. royale de Belg. XLIII [Bruxelles 1880]) p. 216.

zunehmen. Allein die nächsten Jahre brachten ihm wenig Ruhe. In diese Zeit fällt eine kürzere Reise nach Arabien, dessen Proprätor Origenes zu sich beordern liess. Über den Grund macht Euseb (h. e. VI, 19, 16) keine näheren Angaben. Auch diese Reise war nur von kurzer Dauer. Längere Zeit entfernte sich Origenes von Alexandria infolge der Wirren unter Caracalla, der bei seinem Aufenthalte in Alexandria 215 (oder 216) nicht bloss unter der Bürgerschaft ein entsetzliches Blutbad anrichtete1), sondern auch die Gelehrten aus der Stadt vertrieb2). Auch Origenes fühlte sich nicht sicher und verliess die Stadt und Ägypten. Er begab sich nach Caesarea in Palästina. Den Aufenthalt dort wird man nicht allzu kurz annehmen dürfen. Briefe seines Bischofs riefen ihn nach Hause zurück. In die Zeit nach der Rückkehr von dieser Reise, etwa in das Jahr 218-219 scheint die Abfassungszeit des ersten Buches des Johanneskommentares zu fallen. Man wird dann auch verstehen, warum Ambrosius aus Alexandria weggegangen ist. Auch ihn werden die kriegerischen Wirren von dort vertrieben haben.

In den nächsten zehn Jahren hat Origenes die ersten fünf Bücher des Kommentares vollendet. Dass er nicht anhaltend an ihm arbeitete ergiebt sich aus dem Drängen des Ambrosius, über das sich Origenes in dem o. citierten Vorwort zum fünften Buche mit Laune beschwerte. In diese Zeit fällt aber auch der Konflikt mit Demetrius, von dem im Kommentar VI, 2, 8 die Rede ist. Der Anlass lag nicht auf dem dogmatischen Gebiete, sondern auf dem der Verfassung. Bei seinem Aufenthalte in Caesarea hatte Origenes, obwohl er ein Laie war, gepredigt. Dort galt eben noch die urchristliche Sitte, dass jeder, der der Gemeinde etwas Erbauliches zu bieten hatte, in der Versammlung reden durfte. Demetrius hatte (Euseb. VI, 19, 17) dagegen Widerspruch erhoben, weil es unerhört sei, dass ein Laie predige, wenn Bischöfe anwesend seien. Dieser Widerspruch war in einem Briefe an die beteiligten Bischöfe Theoktistus von Caesarea und Alexander von Jerusalem geltend gemacht worden, und diese hatten sich mit dem Hinweis auf den durch mehrere Präcedenzfälle belegten Brauch entschuldigt. Erneute Briefe des Demetrius hatten Origenes zurückberufen, und er hatte sich gefügt. Aber das alte Vertrauen, das zwischen Origenes und Demetrius bestanden hatte, war zerstört. Der Sturm, den, wie Origenes (in Joh. VI, 2, 8) sagt, Jesus beschwichtigt hatte, brach von neuem los und trieb Origenes weg. Anlass dazu bot eine von Antiochia aus unternommene Reise

Vgl. v. Rohden bei Pauly-Wissowa II, 2 2449. H. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I, 2, 747 f.

<sup>2)</sup> Mommsen, röm. Geschichte V2, 583. Dio Cassius LXXVII, 23.

nach Griechenland, und der Vollzug der Presbyterweihe an Origenes, die dieser von seinen palästinischen Freunden empfing. Demetrius wollte diese Weihe, die, weil Origenes Alexandriner war, ihm zugestanden hätte, nicht gelten lassen. Eine Synode, auf der Demetrius mit ägyptischen Bischöfen und einigen Presbytern die Sache behandelte, verwies Origenes des Landes. Eine zweite, nur von Bischöfen besuchte, schloss ihn aus der Kirchengemeinschaft aus (Photius, Bibl. c. 118). Demetrius setzte die andern Bischöfe von seinem Beschlusse in Kenntuis (Hieron., de uiris inl. 54) und erhielt die Zustimmung Roms (Hieron., ep. 33, 4). Im Jahre 232 verliess Origenes Alexandria, um nicht mehr zurückzukehren!).

In der ersten Zeit konnte Origenes die Arbeit nicht fortsetzen, weil ihm seine Hilfskräfte fohlten. Ein Teil des sechsten Buches, den er noch in Alexandria abgefasst hatte, war bei dem Überzuge nach Caesarea verloren gegangen; so musste Origenes noch einmal von neuem beginnen. Zudem dauerte es geraume Zeit, bis er wieder das seelische Gleichgewicht gefunden hatte, ohne das er an die Fortsetzung seiner Arbeit nicht herantreten wollte (17, 2 S. 107, 29 ff.). Vor 233 wird er daher schwerlich die Arbeit wiederaufgenommen haben.

Über die Abfassungszeit der übrigen Bücher lassen sich keine Vermutungen aufstellen, da Origenes, soweit ich sehe, keine Zeitereignisse berücksichtigt, die eine Datierung ermöglichten. Eusebius, der diesen Spuren mit grosser Sorgfalt nachgegangen ist, fand in dem B. XXXII eine Erwähnung der Verfolgung unter Maximin<sup>2</sup>). Die Stelle, die er wohl im Auge hatte (c. 3, 30 S. 429, 33 ff.), redet nur ganz allgemein von dem Kampf gegen die "Gewalten"<sup>3</sup>). Aber der Ausdruck ist doch so gehalten, dass man allerdings an einen gegenwärtigen Kampf wird denken müssen. Dann aber fällt die Abfassung dieses Buches in die Zeit der Verfolgung, also in die Jahre 235—237<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Die KG des Euseb setzt die Abreise ausdrücklich in das 10. Jahr des Alexander Severus = 232. Die Chronik hat das Datum um drei Jahre verschoben und nennt a. Abr. 2249.

<sup>2)</sup> Euseb., h. e. V1, 28: σεσημείωται δε τοιτονί τοῦ διωγμοῦ τὸν καιρὸν ἔν τε τῷ λβ΄ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ἐξηγητικῶν καὶ ἐν διαφόροις ἐπιστολαῖς Ὠριγένης.

<sup>3)</sup> Ταύτα δ' οἶμαι ἐστὶν πρὸς ἃ ἡ πάλη, ἵνα μηκέτι ἢ ἀρχὴ καὶ ἐξουσία καὶ δύναμις, πρὸς δὶ ἡ πάλη, καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι ὑπάρχη πάλη, καταργηθείσης πάσης ἀρχῆς τε καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως.

<sup>4)</sup> K. J. Neumann, D. röm. Stant u. d. christl. Kirche I (Leipz. 1890), S. 269, 4 setzt die Vollendung des Johanneskommenturs in die späteste Zeit des Origenes, weil er darin (XXXII, 2) die Lukashomilien citiere. Aber diese Homilien scheinen nicht unter die von Euseb., h. e. VI, 36, 1 bezeichnete Kategorie zu fallen.

Ob Origenes jemals über das Buch XXXII hinausgekommen ist, erscheint mir sehr fraglich. 1) Das Buch schliesst abweichend von allen übrigen 1) ohne einen Hinweis auf eine beabsichtigte Fortsetzung mit den Worten αυτού που καταπαύσομεν τον λόγον. Dass hier später etwas weggelassen sein sollte, ist ganz unwahrscheinlich. Dann aber ist bei Euseb., h. e. VI, 24, 1 nichts zu ändern und mit allen Handschriften und dem Armenier zu lesen: της δε είς το παν ευαγγέλιον αὐτὸ δὴ τοῦτο πραγματείας μόνοι δύο καὶ εἴκοσι εἰς ἡμᾶς περιῆλθον τόμοι. Die von Früheren vorgeschlagene und auch von E. Klostermann<sup>2</sup>) empfohlene Anderung von aß in aß geht von der unbewiesenen Annahme aus, dass Euseb, weil er gelegentlich B. XXXII citiert, alle zweiunddreissig Bücher gekannt habe. 2) Hieronymus, ep. ad Paulam<sup>3</sup>) nennt nur 32 Bücher. Da sein Verzeichnis höchst wahrscheinlich auf die Liste, die Pamphilus und Eusebius in ihrer Apologie des Origenes von den Werken des Origenes gegeben hatten, zurückgeht, so folgt aus dieser Angabe, dass Euseb und Pamphilus jedenfalls von einer Fortsetzung des Kommentares nichts gewusst haben. 3) Die Katenenfragmente brechen mit dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums ab, worauf schon Klostermann mit Rocht aufmerksam gemacht hat. Die beiden Fragmente zu Joh. 14, 3 und 20, 25 können auch aus einer anderen Quelle stammen. Von dem Fragment, das Monac. 208 zu Joh. 17, 11 bietet, gilt dasselbe. 4) Die Überlieferung, die von 39 Büchern redet, ist wertlos. Denn die Zahl bei Hierou, prol. in Orig. hom. in Luc. wird wohl verderbt sein, und auf die Angabe des jungen Cod. Bodleianus, der dieselbe Zahl in der Unterschrift zu Buch XXXII nennt, ist kein Gewicht zu legen. Wenn aber im Matthäuskommentar (series lat. 133 [V p. 50 Lommatzsch]) eine Erklärung von Joh. 19, 18 angezogen wird, so bietet diese Stelle noch keine genügende Handhabe für die Vermutung, dass die Erklärung im Kommentar wirklich bis zu dieser Stelle vorgedrungen wäre. Dazu müsste man doch auch den ursprünglichen Wortlaut kennen. Auch scheint die Ubersetzung nicht frei von Interpolationen zu sein 4). Man wird daher zunächst bei dem Zeugnis des (Eusebius-) Hieronymus stehen zu bleiben haben und annehmen müssen, dass Origenes die Lust an der Vollendung seines gar zu umfangreich angelegten Werkes verloren hat.

<sup>1)</sup> Vgl. auch die Schlüsse in den Büchern gegen Celsus, wo sich ebenfalls jedesmal ein Hinweis auf die Fortsetzung findet.

<sup>2)</sup> E. Klostermann, D. Schriften d. Origenes in Hieronymus' Brief an Paula Sitz-Ber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 1897, S. 865.

<sup>3)</sup> Klostermann a. a. O. Z. S5.

<sup>4)</sup> Vgl. Chapman, Journal of theol. Studies III (1902), p. 436 ff.

### 8. Die Exegese des Origenes und ihre Quellen.

Der Kommentar ist angelegt, wie man auch heute noch derartige Arbeiten anzulegen pflegt. Origenes geht nach allgemeinen Vorbemerkungen zunächst auf die Definition des Begriffes Evangelium ein. Darauf beginnt mit I, 16 die Exegese. Zunächst geht Origenes hier äusserst umständlich zu Werke. Er bespricht jedes einzelne Wort. So wird bei 1, 1 zunächst άρχή genau und ausführlich nach den verschiedenen Bedeutungen erörtert. Daran schliesst sich eine Erörterung der Bedeutung von ἐν ἀργῆ ἡν, die mit Rücksicht auf die vorausgegangene Begriffsbestimmung von ἀρχή besprochen wird. Origenes geht dann zu dem Wort 20705 über. Er stellt zunächst die verschiedenen Bezeichnungen zusammen, die sich von Christus im Neuen Testamente finden. Die Selbstbezeichnungen werden vorweggenommen, daran die in den übrigen Schriften gebrauchten Bezeichnungen angeschlossen; eine kurze Erörterung über die Bezeichnungen im Alten Testamente macht den Beschluss. Origenes begnügt sich aber nicht mit einer summarischen Aufzählung der einzelnen Worte, sondern erörtert jedes einzelne nun noch genauer, um so auf einem mübseligen und auf Umwegen langsam vorwärts führenden Pfade wieder bei der Bezeichnung 20705 anzulangen. Es ist nicht zu verwundern, dass Origenes auf diese Weise zur Erklärung der ersten fünf Worte des Evangeliums ein ganzes Buch gebraucht hat.

Dass sich auf die Dauer bei weiterem Fortschreiten des Werkes eine so eingehende Art der Exegese nicht durchführen liess, ist verständlich. Es wäre auf diese Weise leicht ein hundertbändiges Work zu stande gekommen. Wenn Origenes hier zunächst noch kein Mass hatte, so mag das wohl damit zusammenhängen, dass er überhaupt erst seinen Weg suchen musste für eine derartige Arbeit. Denn in der That ist Origenes der eigentliche Begründer der wissenschaftlichen christlichen Exegese. Was vor ihm geleistet war, beschränkte sich auf Annotationen von fragmentarischem Charakter, wie ihn die Hypotyposen des Clemens zeigen. Nicht anders war auch die Exegese, die Herakleon betrieb (s. u. § 10). Von einer zusammenhängenden und ins Einzelne gehenden Auslegung war da keine Spur. Origenes ging darauf aus, den Sinn aus dem Zusammenhange zu ermitteln und dann die tiefere Bedeutung auch des Einzelnen aufzuzeigen. Er schloss sich in dieser Hinsicht an die Interpretationsmethode der Alexandriner und besonders des Philo an, dessen allegorischer Kommentar über die Schriften des Pentateuch offenbar für Origenes das Vorbild abgab. Wie Philo geht Origenes überall darauf aus, von der Geschichte zu dem geistigen Prozess, von dem Praktischen zum Theoretischen zu gelangen. Philo ist ihm auch

in der Verwendung der hebräischen Namen zum Zwecke der Ermittelung des tieferen Sinnes der Geschichten vorangegangen. Wie er dessen Onomastikon benutzt hat, so bewegt sich diese allegorische Exegese ganz in den Bahnen, die Philo gewiesen hatte. Das von Origenes dabei benutzte Werk wird gelegentlich (S. 90, 19) als ἐρμηνεία τῶν ὀνομάτων citiert. Man wird es wohl mit dem unter dem Namen Philos bekannten Onomasticum¹) identifizieren dürfen, wenn schon Philo in einzelnen Fällen anders übersetzte, als Origenes²).

Über die Gründe für seine Interpretationsmethode hat sich Origenes gelegentlich (X, 2 ff.) sehr offen ausgesprochen, und aus dieser Erörterung lernen wir, dass er durchaus nicht aus gedankenloser Nachahmerei in den Spuren Philos wandelte. Origenes geht a. a. O. aus von der Stelle Joh. 2, 12. Er vergleicht mit der Angabe, die sich hier findet, dass nämlich Jesus nach dem Wunder in Kana mit seiner Mutter, seinen Brüdern und Jüngern nach Kapernaum gegangen sei, die Darstellung der Synoptiker, nach denen sich Jesus, sobald er vom Teufel versucht war, nach Galiläa wandte. Und zwar berichteten Matthäus und Lukas, dass er zuerst in Nazareth gewohnt habe und erst später nach Kapernaum übergesiedelt sei, und Matthäus und Markus fügten als Grund dieses Überzuges die Angabe hinzu, dass er von der Verhaftung Johannes' des Täufers gehört habe. Die Differenzen, die zwischen den Berichten obwalten, sind Origenes nicht entgangen. Aber er findet keinen andern Ausweg aus den Schwierigkeiten, als die Annahme, dass die Wahrheit dieser Erzählungen nicht auf dem geschichtlichen Gebiete liege, sondern auf dem idealen Gehalte beruhe. Origenes kennt Loute, deren Glauben Schiffbruch gelitten hat, weil sie über diese Differenzen nicht hinauskamen und weil sie unmöglich eine Schrift als wahr und vom göttlichen Geiste eingegeben gelten lassen konnten, in der unvereint solche Widersprüche nebeneinander lagen. Origenes kann diesen wahrheitsuchenden

<sup>1)</sup> Vgl. dazu E. Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes<sup>3</sup> III, 540 f. Origenes hat diese Schrift später selbst überarbeitet, d. h. wohl nur mit den neutestamentlichen Namen versehen. Diese origenistische Bearbeitung ist, wie es scheint, noch im wesentlichen treu in einer noch unpublizierten armenischen Übersetzung erhalten, die freilich im Laufe der Zeit mancherlei Umgestaltungen erfuhr.

<sup>2)</sup> Origenes (S. 150, 31) deutet Aèràr — 'Ωνάν als πόνος αὐτῶν, leitet das Wort also von μη ab, das die LXX mit πόνος übersetzen. Philo (de migr. Abr. 165; II, p. 300, 26 We) übersetzt dagegen ἐφθαλμοί, denkt also an μη. Origenes war also besser beraten; denn seine Übersetzung giebt μη und so schreibt sich der Mann (Gen. 38, 4 u. ö.). — 'Ωσηέ deutet Origenes als σωζόμενος (S. 52, 20); Philo dagegen (de mut. nom. 121; III, p. 177, 22 We) als ποιός οὐτος. Auch hier war Origenes der Wahrheit näher. Er leitet das Wort ab von μη. Philo scheint an πι καπ gedacht zu haben. Der Mann wird aber μμήτη geschrieben.

Seelen nicht anders helfen, als indem er die geschichtliche Wahrheit preisgiebt und für wahrhaftig, bleibend und wertvoll nur die Idee bestehen lässt, deren Symbol jene Geschichte ist. In derselben Weise hatte sich Philo geholfen, um die derben, mit ihrer massiven Gottesvorstellung für sein Empfinden unerträglichen Geschichten des Alten Testamentes ihrer widerwärtigen Sinnlichkeit zu entkleiden und sie dem griechischen Empfinden anzunähern. Die Methode, die schon lange vor Philo von den Meistern der alexandrinischen Schule geübt wurde, musste sich aufdrängen, sobald der als unantastbar geltende Buchstabe einer Urkunde mit dem tieferen und reicheren Inhalt des religiösen oder sittlichen Bewusstseins in Konflikt geriet. Den Buchstaben auch der historischen Facta dabei als gleichgültig zu behandeln, konnte den Männern nicht schwer fallen, die sich als Schüler Platos wussten, da doch auch dieser in seinen Dialogen die geschichtliche Einkleidung mit vollendeter Willkür behandelt hatte, weil ihm die Geschichte eben nur ein geringfügiges und zufälliges Gewand der höheren Idee erschien. Origenes befand sich seinen Texten gegenüber in einer noch ungleich schwierigeren Lage, als Philo. Dieser hatte um das dem Zeithewusstsein homogene Verständnis des Alten Testamentes etwa in derselben Weise zu kämpfen, wie die alexandrinischen Interpreten Homers um das Verständnis von dessen Schriften. Origenes aber hatte vor sich den gewaltigen Gegensatz, der zwischen Altem und Neuem Testament bestand und den bloss zu legen sich die Gnostiker in eindringender, wissenschaftlicher Arbeit hatten angelegen sein lassen. Er hatte weiter vor sich den Gegensatz, in dem sich die Urkunden des Neuen Testamentes selbst zu einander befanden, ein Gegensatz, der ebenfalls offen zu Tage lag, und der Marcion zu dem verzweifelten Schritte geführt hatte, als geschichtliche Urkunde nur ein einziges Evangelium gelten zu lassen. Und erschwert wurde die Arbeit noch dadurch, dass in der Gemeinde ausser den kanonischen Urkunden noch andere in hohem Ansehen standen, deren Autorität dadurch nicht beseitigt war, dass sie die Kirche aus dem Gebrauch ausgeschieden hatte. Den Zwiespalt hat Origenes sehr wohl empfunden, und er hatte trotz seiner platonischen Schulung wissenschaftlichen Sinn genug, um den Wert und die Bedeutung des historischen Faktums würdigen zu können. Aber einen andern Ausweg aus diesem Labyrinthe gab es für ihn nicht, wenn er ein kirchlicher Theologe bleiben wollte. So entwickelt er streng nach platonischem oder philonischem Muster X, 4f. seine Auslegungsgrundsätze. Es mag sich verlohnen, darauf etwas näher einzugehen, weil ohne die Kenntnis dieser Grundsätze die ganze Auslegung des Origenes rein willkürlich erscheint.

Er geht aus von der psychologischen Deutung der Berichte. Er

nimmt an, dass vier Berichte von einer Gotteserscheinung und Gottesoffenbarung reden wollen. Jeder wird das, was er für das Wichtigste ansicht, hervorheben und erzählen, dass der oder jener Gerechte an dem und dem Orte zu der und der Zeit die Offenbarung gehabt habe. Der Erste und Zweite stimmen in der Angabe des Gegenstandes und der Zeit überein, aber sie differieren in der Angabe des Ortes, indem der Zweite die Offenbarung an einen ganz entfernten Platz verlegt. Ahnliche Differenzen finden sich bei dem dritten und vierten Bericht. Wer hier bei dem historischen Faktum allein stehen bleibt, findet aus den Schwierigkeiten keinen Ausweg; die vier Berichte treten mit demselben Anspruch auf Glaubwürdigkeit auf; sie alle zusammen ergeben aber kein einheitliches Bild. Daher kann ein Verständnis dieser Berichte, das über die historischen Fakta nicht hinausgeht, nicht das richtige sein. Es kommt nicht auf das Faktum, sondern auf den Sinn des Fak-Die historischen Fakta geben der Erzählung nur das sinnen. fällige Gepräge. Die Interpretation hat über die gleichgültige äusscro Form zu dem tieferen Sinn, dem vove, fortzuschreiten. Nach diesem Kanon ist auch die Differenz der Evangelien zu beurteilen. Jeder schrieb so, wie es dem geheimen Zweck, dem μυστικός σκοπός, entsprach. Wo es nötig war, steht bei ihnen das Aussere und Innere, das Historische und Philosophische im Einklang. Sonst aber steht das Philosophische voran, das Historische steht in zweiter Linie. So gelingt es Origenes, auf diese Weise die Einheit der heiligen Schrift zu retten, indem er den Buchstaben preisgiebt und den Geist festhält.

Seinem Kanon getreu macht Origenes in der Auslegung denn auch nirgends den Versuch, die Gegensätze zu verschleiern. Er giebt ausführlich die verschiedenen Beriehte von der Tempelreinigung wieder (X, 20 ff.) und stellt den Gegensatz der johanneischen Tradition zu der synoptischen ohne Scheu an das Licht (vgl. § 129, S. 194, 12 ff.). Die verschiedenen Formen, in denen Jes. 40, 3 + Mal. 3, 1 im Munde des Täufers vorkommt, werden VI, 24 besprochen, c. 25 ff. das Verhältnis des Täufers zu den Pharisäern erörtert, alles im Auschluss an Joh. 1, 24 f. Zu Joh. 1, 26 vergleicht er VI, 31 ff. das Selbstzeugnis des Johannes nach den Synoptikern. Die Situation bei der Taufe wird zu Joh. 1, 29 ver-Die Übersiedelung nach Kapernaum veranlasst ihn, glichen (VI, 50). auch dazu die synoptischen Berichte zu vergleichen (X, 2). Uber die Vorgeschichte des Verrates stellt Origenes XXVIII, 13 wieder die Zeugnisse der Synoptiker mit denen des Johannes zusammen. Dass derartige Synopsen nicht häufiger vorkommen, liegt an der Beschaffenheit des vierten Evangeliums, bei dem verhältnismässig selten Anlass zu solcher Vergleichung vorliegt. Anders bei Matthäus, bei dem Origenes in der

Erklärung, wie die vorhandenen Reste beweisen, jedesmal von den synoptischen Parallelen ausgeht. Bei seinem Erklärungsprinzip konnte er auch unbesorgt die Differenzen zum Ausdruck bringen, da es ihm nicht schwer wurde, die ideelle Einheit der differierenden Berichte nachzuweisen.

Trotzdem hat Origenes die grammatisch-historische Interpretation nicht vernachlässigt. Er war hinreichend philologisch interessiert, sodass er schon dadurch davor bewahrt wurde, diese Seite seiner Aufgabe unberücksichtigt zu lassen. Inwiefern sich das in seinem Verhältnis zu dem Bibeltexte zeigt, wird unten weiter zu erörtern sein (s. § 9). Es zeigt sich aber auch in seiner Genauigkeit in archäologischen Dingen. Er hat, wie er selbst angiebt (VI, 40; S. 149, 15 ff.), eine Reise an die Platze gemacht, an denen sich die Geschichte Jesu und seiner Jünger abspielte, um auf ihren Spuren den Hintergrund der heiligen Geschichte kennen zu lernen. An Ort und Stelle hat er gehört, dass als Taufort des Johannes Bethabara und nicht, wie fast alle Handschriften seiner Zeit Joh. 1, 28 lasen, ein Bethanien jenseits des Jordan in Betracht komme. Es ist hier nicht zu fragen, ob Origenes recht hatte, wenn er die Lesart einzelner Zeugen bevorzugte. Dass die beiden Syrer, sowohl der Sinaisyrer, wie auch der Curetonsche, die Lesart bieten, ist gewiss kein schlechtes Zeichen für ihr Alter, und ich verstehe nicht, wie man auf Grund dieses Thatbestandes Origenes willkürliche Anderung des Textes vorwerfen konnte 1). Er kennt ferner die Distanzen; denn er giebt an, dass der Weg von Bethanien bei Jerusalem bis zum Jordan etwa 180 Stadien beträgt. Die Angabe stimmt genau, wenn Origenes den Weg von der Jordan-Furt über Jericho rechnete.

Im Anschluss an diese Textverderbnis, die Origenes Joh. 1, 28 fand, bespricht er andere Nameuverwechselungen, die er in dem Neuen Testamente und in den LXX gefunden hatte. So meint er auf Grund seiner topographischen Studien, die wohl ebenfalls auf Autopsie berubten, dass in der Erzählung von den verhexten Schweinen (Matth. 8, 28 ff. u. Par.) der Ort in den Evangelien falsch angegeben sei. Die meisten Handschriften nannten Gerasa, einzelne auch Gadara. Ersteres lag nach Origenes in der römischen Provinz Arabien, hatte weder Meer noch Gestade und konnte darum als Schauplatz für die Geschichte nicht in Betracht kommen. Das trifft auf Gerasa (heute Es Dscherasch, an der Grenze nach Osten gelegen) vollkommen zu. Gadara kennt er nur als judäische Stadt, in deren Nähe sich berühmte Thermalquellen befänden. Das ist

<sup>1)</sup> Lagrange, Origène, la critique textuelle et la tradition topogr. in der Revue bibl. IV (1895), p. 501 ss. V (1890), p. 87 ss.

das heutige Mukès im Ostjordanland, zur Zeit des Origenes zu Judäa gehörig 1). Nach seiner Meinung konnte nur Gergesa in Betracht kommen, eine alte Stadt am See von Tiberias, in deren Nähe sich die Küste in einem Steilabsturz zum Meere hinabsenkt. Mit dieser Identifizierung hat Origenes ohne Zweifel recht gehabt; ob die Namen stimmen, ist fraglich. Es scheint, dass hier einige Verwirrung eingerissen ist, und heute ist man wieder geneigt, den von Origenes als Gergesa bezeichneten Ort Gerasa zu nennen 2).

Mit derselben Genauigkeit ist Origenes bei der Erläuterung, wo es notwendig war, auf das Alte Testament zurückgegangen. Überall hat man dabei Gelegenheit, die ausgebreitete Belesenheit des Mannes zu bewundern. Um den Ausdruck "Lamm Gottes" zu Joh. 1, 29 zu erklären, verbreitet er sich über die Opfer der Juden, zählt die Tiere auf, die geopfert werden durften, und geht dann näher auf die Arten ein, bei denen Lämmer als Opfertiere gebraucht wurden (VI, 51f.). Um den Gedanken einer Selbstaufopferung zum Zwecke einer Sühnung deutlich zu machen, zieht er nicht nur das Alte Testament, sondern auch I Clem. 55, 1 heran (VI, 54). Er zählt bei Gelegenheit der Erklärung von Joh. 4, 24 die Anthropomorphismen des Alten Testamentes auf (XIII, 22) und sammelt an anderer Stelle (XIII, 42) Belege für die Redensart έπαίρειν τους όφθαλμούς. Er sucht ferner aus den Angaben des Evangeliums chronologische Anhaltspunkte zu gewinnen, stellt zur Rekapitulation die zusammengehörigen Punkte, wo es nötig ist, zusammen, wie die einzelnen Zeugnisse, die Johannes von Christus ablegt (II, 35), und sucht auf diese Weise mit allen Mitteln ein ausreichendes Verständnis des erklärten Textes zu erzielen.

Aber dies ist nicht sein oberstes und letztes Ziel. Im Grunde geht er, auch wo er das nicht ausdrücklich hervorhebt, auf die ἀναγωγή aus, auf die Εrmittelung des tieferen Sinnes, der allein wahrhafte Befriedigung zu gewähren vermag. Diese spirituelle Interpretation pflegt er ausdrücklich in Gegensatz zu der grammatischen zu setzen. Die Mittel sind dieselben, wie sie Philo angewandt hat. Das Hauptmittel ist die Namendeutung. Da der Name nach der Überzeugung der Zeit eine geheimnisvolle Kraft besitzt, so kommt es darauf an, vor allem den Sinn der Namen festzustellen. Von der Übersetzung der Namen werden dann die mystischen Interpretationen abgeleitet. So deutet er Joh. 11, 54 mit

<sup>1)</sup> Über seine Quellen u. Lage vgl Baedeker, Palästina u. Syrien<sup>3</sup> S. 185. Kneucker in Schenkels Bibel-Lexikon II, S. 313 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. [Cheyne], Art. Gerasenes, the Country of the in Black-Cheyne's Dictionary of the Bible II, 1706 f. Vgl. auch Bubl. Geogr. v. Palüstina S. 243. Baedeker, Palüstina u. Syrien<sup>3</sup> S. 282. Die Situation wird wohl nur hier plausibel.

Hilfe der Übersetzung Έφραίμ = καρποφορία und Μανασσή = άπο 2ήθης darauf, dass sich Jesus von den Juden abwendet und den Heiden zukehrt. Ephraim ist der Bruder des Manasse; nach der Stadt Ephraim geht er, so findet er mit Hilfe seiner Übersetzungen den Sinn: Jesus verlässt das vergessene Volk und wendet sich der Fruchtbarkeit aus den Heiden zu. "Und bis auf den heutigen Tag ist Jesus mit seinen Jüngern nahe der Wüste in der Stadt, die Ephraim heisst; denn er ist bei der "Fruchtbringenden". Und von der Geburt dieses Ephraim könnte unser Herr, der ihn gezeugt hat, der die Frucht zumisst, der sich erniedrigt hat und gehorsam geworden ist bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuze, sagen: Gott liess mich wachsen in dem Lande meiner Demütigung" - mit diesen Worten schliesst Origenes diesen Abschnitt (XXVIII, 24). Uns mutet diese Wortklauberei freilich sehr fremdartig an. Aber es ist nicht Spiegelfechterei, wenn Origenes in dieser Weise nach Stützen für seine Interpretation sucht. Er will sie, wie Philo, davor bewahren, sich in dem Gebiete der reinen Phantasien zu verlieren. Sie sind ihm der objektive Halt, oder auch das Gift, mit dem er sein philologisches Gewissen zu beschwichtigen gewusst hat. Was ihn zu seiner Methode zwang, ist oben gezeigt worden. Aber es ist bezeichnend für ihn und beweist aufs noue, dass man seine Allegoristik nicht ohne weiteres Phantastik schelten darf, wenn wir beobachten, dass er auch hier nach Normen handelte, über deren Unzulässigkeit er sich nicht im klaren sein konnte, so wenig seine Zeit darüber im klaren war.

## 9. Der Bibeltext des Origenes.

Auf die Frage nach dem von Origenes benutzten Bibeltext näher einzugehen bin ich veranlasst, um mein Editionsprinzip zu rechtfertigen. Ich habe den Grundsatz befolgt, die Lesart von M bei Bibelcitaten nur da zu verlassen, wo die Korruptel ganz augenscheinlich war. Im übrigen habe ich mich begnügt, verdächtige Worte durch ein Kreuz anzuzeichnen und im Apparat auf die wahrscheinlich richtige Lesart hinzuweisen. Damit ist im Grunde ein Verzicht auf die Möglichkeit, den Bibeltext des Origenes noch überall sicher festzustellen, ausgesprochen. Diesen Verzicht glaube ich begründen zu können<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Ich gebe in kurzer Zusammenfassung die hier gefundenen Resultate in einem Aufsatze, den ich in der Zeitschr. f. d. neut. Wissenschaft 4 (1903), S. 67ff. veröffentlicht habe. Die Aufsätze von Martin in der Rev. des quest. histor. 37 (1885), p. 1 ss. und Koetschau Zeitschr. f. wiss. Theol. 43 (1900), S. 321ff. sind mir bekannt, scheinen mir aber die Probleme nicht zu lösen.

Wir wissen, dass Origenes seine Werke nicht schrieb, sondern diktierte (s. o. S. LXXVII). Er war von seinen Stenographen so abhängig, dass er nach seinem Überzug nach Caesarea zunächst die unterbrochenen Arbeiten nicht wieder aufnahm, weil ihm die Stenographen noch nicht zur Hand waren. Damit ist auch für den Johanneskommentar sicher bezeugt, dass ihn Origenes diktiert hat, wie das aus manchen Eigentümlichkeiten des Stiles auch noch zu schließen wäre, wenn wir jenes ausdrückliche Zeugnis nicht besässen. Hat aber Origenes diktiert, so ist es durchaus unwahrscheinlich, dass er die grossen Citate aus dem Alten und Neuen Testamente mit diktiert hat. Vielmehr darf man annehmen, dass er das Ausschreiben der Citate, die er in seinem Diktat irgendwie angegeben hatte, den Kalligraphen überliess, die ihm von Ambrosius gehalten wurden. Da diese Leute ständig für Origenes zu arbeiten hatten, waren sie in seine Arbeitsweise ebenso eingeschossen, wie etwa heute die Setzer einer Zeitungsdruckerei in die Arbeitsweise eines Redakteurs. Das ist nicht reine Vermutung, obgleich es als solche schon an sich Wahrscheinlichkeit genug hätte, sondern lässt sich auch aus einzelnen Beobachtungen noch nachweisen¹).

Zu Joh. 4, 32 (XIII, 34, S. 259, 25 ff.) macht Origenes eine längere Anmerkung zum Beweise, dass auch der Messias wie Menschen und Engel der Speise bedürfe. Jesus nimmt seine Speise von Gott. Daran knüpft Origenes die Bemerkung: "Es ist aber nicht unpassend, wenn man sagte, dass auch der heilige Geist ernährt werde. Das Wort der heiligen Schrift, das uns diesen Gedanken eingiebt, ist aufzusuchen. Das ganze Geheimnis der Berufung und Gnadenwahl sind die Speisen in dem grossen Abendmahl. Ein Mensch, heisst es ja (Luk. 14, 16f. und Matth. 22, 3), machte ein grosses Mahl, und zur Stunde des Mahles sandte er hin, um die Geladenen zu rufen.' Und es sind aus den Evangelien die Gleichnisse von den Mahlzeiten zu sammeln! Aber auch durch Jesaias sind Verheissungen vom Essen und Trinken vorhanden, wenn er sagt: Siehe, meine Sklaven essen usw. (65, 13)." Diese Stelle ist m. E. von höchster Wichtigkeit für die Beurteilung der Frage, ob Origenes bei seinen Diktaten den Stenographen auch den Bibeltext mit diktierte oder nicht. Die gesperrten Sätze geben den Schlüssel. Wir haben in diesen Sätzen den Rest des Stenogrammes und können uns danach ein Bild machen, in welcher Weise Origenes zu diktieren pflegte. Er hatte die Behauptung auf-

<sup>2)</sup> Den Text des Alten Testamentes lasse ich hier bei Seite, weil wir erst eine genügende Ausgabe der LXX haben müssen, ehe wir die Probleme klar zu erkennen vermögen.

gestellt, dass auch der heilige Geist der Nahrung bedürfe. Nach seiner Gewohnheit, jede derartige Behauptung mit einer Bibelstelle zu belegen, will er auch hier eine solche anführen. Sie ist ihm nicht präsent, und so verspart er die Einfügung auf später, wenn sie aufgesucht ist. Es liegt auf der Hand, dass dieser Wortlaut nicht für die Offentlichkeit bestimmt war. Ein solches Rätselspiel mit dem Leser zu treiben, lag weder in der Art noch im Interesse des Origenes. Er geht nun weiter und findet in den Gleichnissen vom Abendmahl einen Hinweis auf die Berufung und Gnadenwahl. Er scheint hier wörtlich zu eitieren. Aber es ist nur Schein. So wie die Worte des Citates dastehen, hat sie Origenes, der im allgemeinen bei seinen Citaten sehr sorgfältig ist, sicher nicht veröffentlichen wollen. Zur leichteren Übersicht stelle ich die Texte nebeneinander:

Origenes. Luk. 14, 16 f. "Ανθρωπος ἐποίει δείπνου μέγα και τη ώρα δείπνου μέγα και έκά- δοτις εποίησευ γάμους τοῦ δείπνου ἔπεμψεν λεσεν πολλούς καὶ ἀπέ- τῷ υἰῷ αὐτοῦ. καὶ καλέσαι τους κεκλημέ- στειλεν του δούλου αὐ- ἀπέστειλευ τους δούvous.

Matth. 22, 2 f. "Ανθρωπός τις έποιει ... ανθρώπφ βασιλεί τοῦ τῆ ώρα τοῦ δείπνου λους αὐτοῦ καλίσαι είπειν τοις κεκλημένοις. τους κεκλημένους.

Man sieht sofort, dass Origenes hier willkürlich aus Luk. und Matth. einen Mischtext zurechtgemacht hat. Der Vorwurf scheint daher berechtigt, dass Origenes vor völlig willkürlichem, rein gedächtnismässigem Citieren nicht zurückgeschreckt ist. Auch hier giebt der folgende Satz die Lösung. Das gedächtnismässige Citat sollte nur für den Schreiber, der das Stenogramm in die gewöhnliche Buchschrift übertrug, einen Anhaltspunkt bieten. Der nächste Satz war überhaupt nicht bestimmt, in die Reinschrift aufgenommen zu werden. Er enthält vielmehr die Anweisung an den Abschreiber, in den Evangelien die in Betracht kommenden Stellen aufzusuchen und durch sie das nur dem Sinne nach richtige Citat zu ersetzen. Ein analoger Fall ist XXVIII, 13, S. 404, 19 ff. Origenes untersucht die Frage, ob Bileam ein Prophet war. Es heisst: εί δὲ καὶ Βαλαάμ προεφήτευσεν τὰ ἐν τοις Αριθμοις ἀναγεγραμμένα φάσκων Το δημα ο εαν εμβάλη ο θεός είς το στόμα μου, τοῦτο λαλήσω και είπων τα από του Εκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με « καὶ τὰ ξξῆς, σαφὲς ότι προφήτης οὐκ ήν. Die Worte τὰ ἀπὸ τοῦ Έχ χτλ. sind so jedenfalls nicht beabsichtigt. Origenes wollte damit nur den Anfang des Citates (Num. 28, 7) markieren, das dann der Kopist fortsetzen sollte. Der hat sich aber hier die Sache leicht gemacht und das verräterische ἀπὸ τοῦ samt dem ebenso verräterischen καὶ τὰ

ėξης in seine Reinschrift aufgenommen. Dadurch, dass der Kopist an diesen Stellen säumig war und ganz mechanisch sein Stenogramm übertrug, ist es uns möglich, die Arbeit des Origenes in ihrem Entstehen zu belauschen und dadurch zu einem sicheren Urteil über die Citiermethode zu gelangen.

Es ergiebt sich nämlich, dass zum mindesten alle umfangreicheren Citate durchaus keine Gewähr bieten, dass sie uns wirklich den Text, den Origenes zu benutzen pflegte, bieten. Sie sind von den Kopisten eingesetzt und können uns daher weiter nichts lehren, als das: welche Art Texttypen zu jener Zeit in Alexandria und Caesarea in Gebrauch gewesen sind. Es ist zu vermuten, dass es die kirchlichen Texte waren, und insofern ist das Resultat dennoch von nicht geringer Tragweite. Denn auch diese Erkenntnis ist wertvoll, wenn sie uns eine Möglichkeit an die Hand giebt, gewisse Textformen zeitlich und örtlich zu bestim-Aber wichtiger ist es, festzustellen, welche Texte Origenes für zuverlässig angesehen hat. Wenn er auch an der vielerörterten Stelle (in Matth. XV, 44) von den verzweifelten Schwierigkeiten redet, bei der ungeheuren Menge von Differenzen einen einheitlichen und zuverlässigen Text des Neuen Testamentes noch zu gewinnen, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass er für sich wenigstens zu einem Urteil in dieser Frage gekommen war und sich einem bestimmten Texte angeschlossen hat.

Damit ist die Thatsache ausreichend erklärt, die schon mehrfach erörtert worden ist und auf die besonders Koetschau in dem o. (S. LXXXVIII, Anm. 1) genannten Aufsatz grosses Gewicht gelegt hat, dass die Citate ein auffallendes Hin- und Herschwanken zeigen. Es war wohl die schlechteste Auskunft, auf die man überhaupt verfallen konnte, wenn man annahm, dass Origenes sich bei seinen Citaten an keine Textform gebunden habe, sondern wahllos bald der und bald der Autorität gefolgt sei. Das würde nichts anderes sein, als wenn heute ein Theologe, der wissenschaftliche Exegese treibt, in einer und derselben Arbeit das Neue Testament bald nach der Ausgabe von Griesbach, bald nach der von Lachmann, bald nach Tischendorf und Westcott-Hort citierte. Hält man Origenes für einen wirklich wissenschaftlich gebildeten Mann, so darf man ihm eine solche Kritiklosigkeit nicht zutrauen. Und dass er wusste, worum es sich handelte, hat er mit der Hexapla bewiesen, einem Werke, das der Philologie aller Zeiten zu unsterblichem Ruhme gereichen würde. Nicht minder verkehrt ist eine andere Auskunft. Martin hat nachzuweisen versucht!), dass die wichtigsten Zeugen für den

<sup>1)</sup> In dem o. genannten Aufsatz Revue des quest, hist. 1885, 1 ss.

Text des Neuen Testamentes, B&AC, nach den Werken des Origenes rezensiert seien. Den Nachweis dafür zu erbringen, ist Martin nicht gelungen, und der schöne Fund von v. d. Goltz<sup>1</sup>) hat gezeigt, dass es derartige Rezensionen allerdings gab, dass sie aber anders aussahen, als Martin sich das vorstellte.

So bleibt für Origenes nichts anderes übrig, als die Citate zu sichten. Den zuverlüssigsten Wegweiser bildet die Exegese. Worte, die durch die Exegese sicher gestellt sind, gehören in den Text, wenn sie auch in dem vorausgehenden Citat fehlen. I Joh. 3, 8-10 wird XX, 13 (S. 343, 12) in dieser Form citiert: ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου έστιν, ότι απ' άρχης ο διάβολος άμαρτάνει είς τοῦτο έφανερώθη ό υίὸς τοῦ θεοῦ, ενα λύση τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ γεγεννημένος έκ του θεου άμαρτίαν ου ποιεί, ότι σπέρμα αυτού έν αυτώ μένει, καὶ οὐ δύναται άμαρτάνειν, ὅτι ἐχ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. ἐν τούτφ φανερά ξοτιν τὰ τέχνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέχνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ μὴ ὢν δίχαιος οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Die Varianten zu diesem Text sind unbedeutend bis auf die am Schluss. Die Worte ο μη ων δίκαιος fehlen jetzt, soweit bekannt ist, in den griechischen Zeugen, die statt ihrer ὁ μη ποιών δικαιοσύνην haben. Dagegen liest das Speculum: qui non est justus; ebenso notiert Thomas von Harkel am Rande, und die sahidische Version setzt denselben Text voraus. Da ihn auch Cyprian und Lucifer bieten, so ist damit seine Verbreitung im Abendlande bezeugt, wie durch Thomas sein Vorhandensein in Ägypten. Dieser altertümliche und aus den griechischen Handschriften völlig verdrängte Text ist trotzdem nicht der des Origenes. Im Folgenden geht Origenes ausführlich auf den Inhalt der Stelle ein und erörtert weitläufig den Begriff τέχνα τοῦ θεοῦ und τέχνα τοῦ δια-Bólov. Er begegnet aus Anlass dieser Stelle der Vorstellung, als ob jemand gleichzeitig ein Kind des Teufels und Gottes sein könne, jenes soferne er Böses, dieses soferne er Gutes thue. Denn es heisse bei Johannes: wer aus Gott geboren sei, thue keine Sünde. Es heisse nicht: jeder, der aus dem Teufel stammt, thut nichts Gerechtes; sondern: wer Sünde thut, stammt aus dem Tenfel. Dem ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν έχ τοῦ διαβόλου έστίν entspricht also kein ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην έχ του θεου έστιν. Daraus ergiebt sich aber, dass Origenes v. 10 las: πᾶς ὁ μὴ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, d. h. dass er der Lesart der Mehrzahl der Handschriften folgte. Immerhin könnte man an dieser Stelle die Schlussfolgerung nicht für richtig ansehen. Denn Origenes citiert I Joh. 3, 10 nicht ausdrücklich, und die

<sup>2)</sup> Eine textkrit, Arbeit des 10. bezw. 6. Jahrh. Texte u. Unters. XVII, 4 (1899).

Form, die sich aus S. 345, 15 erschliessen lässt, könnte eine Analogiebildung sein. Da Origenes nur sagt, dass Johannes sich so nicht ausdrücke, könnte auch für die Lesart ὁ μὴ ὢν δίκαιος Raum sein.

Bei einem andern Citat ist die Sache zu noch grösserer Evidenz zu erheben. I, 4 (S. 9, 10 f.) und XIII, 6 (S. 230, 34 ff.) wird l Kor. 2, 12 f. in der Form eitiert: (ἡμεις δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν), ενα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ θεοῦ χαρισθέντα ἡμεν, α καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοις ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν διδακτοις πνεύματος. Dieselbe Stelle findet sich S. 201, 12 in der Form: ἡμεις δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν, ενα ειδωμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμεν. Die Form ειδωμεν ist in den Handschriften des Neuen Testamentes m. W. nicht bezougt. Dennoch las Origenes so. Denn S. 201, 14 f. paraphrasiert Origenes den Text mit diesen Worten: οὐδὲ γὰρ ἀθόλωτον ἡμῶν ἐστιν τὸ ἡγεμονικόν, οὐδὲ ὀφθαλμοὶ ὁποίους δει είναι κτλ. Mit dem ersten Satz ist νοῦς, mit dem zweiten είδωμεν umschrieben. Daher war de orat. 1 (II, 298, 15 K.) das überlieferte ἐδῶμεν wohl nicht in εἰδῶμεν zu ändern, wenn es auch der Schreiber, seiner Accentuation nach zu urteilen, nicht anders aufgefasst haben wird.

Die Stelle Matth. 21, 3 wird in grösserem Zusammenhang (V. 1—9) S. 192, 16 so angeführt: καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη· Τί ποιεῖτε; ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει. Diese Form ist griechisch nur von D bezugt, der ποιεῖται liest, und dem Äthiopen. Auch Euseb hat gelegentlich diese Form. Origenes setzt in einer Paraphrase S. 198, 25 ἐάν τις αὐτοῖς εἴπη τι. In einem zweiten wörtlichen Citat steht S. 200, 10 ἐάν τις ὑμῖν εἴπη. Da auch im Matthäuskommentar die Worte in der Form καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη τι angeführt werden (XVI, 16 [IV, 48, 22 Lommatzsch]), so wird man diese Form wohl als die des Origenes ansehen dürfen. Dann ist S. 200, 10 das τι, was nach εἴπη (H und TI) leicht geschehen konnte, ausgefallen.

Aus der Bergpredigt wird S. 344, 3ff. und gleichlautend 349, 5ff. das Wort Matth. 5, 43 f. in der Form angeführt: ἡκούσατε ὅτι ἐρρέθη ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. ἐγὰ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπήσατε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν κτλ. Bei dieser Form ist ἀγαπήσατε statt ἀγαπᾶτε singulär. Keine griechische Handschrift scheint es zu stützen. Nur der Armenier bietet ebenfalls den Imperativ des Aorist (sirecêx statt sirêx). Da der Armenier in viel grösserem Umfange, als es der Apparat von Tregelles und Tischendorf, ja selbst als es die wertvollen Erörterungen von Merx ¹) ahnen lassen, mit den Zeugen, die wir als "abendländisch" anzusehen gewohnt sind, übereinstimmt, so wird

<sup>1)</sup> A. Merx, Die vier Evangelien nach ihrem ältesten Texte II, 1 (1902).

man wohl auch an dieser Stelle auf die Spur einer im übrigen verloren gegangenen Überlieferung schliessen dürfen. Auch hier las Origenes anders. In einem auf die zuerst citierte Stelle folgenden Excerpt führt er die Worte entsprechend den griechischen Zeugen an: άγαπᾶτε τοὺς έχθρούς (S. 344, 7). Ebenso steht Contra Cels. VIII, 35 (II, 251, 4 K.).

Die angeführten Fälle mögen hier genügen. Sie scheinen mir schon ausreichend zu sein zum Beweise dafür, dass die Differenzen in den Citaten nicht auf dem herkömmlichen Wege erklärt werden dürfen, sondern begriffen werden müssen aus der Überlieferungsgeschichte des Urtextes der Schriften. Die Citate müssen daher gesichtet werden, und für die Feststellung dessen, was Origenes selbst für einen Text benutzt hat, müssen in erster Linie die Paraphrasen, Anspielungen und vor allem die Exegesen herangezogen werden. Alle umfangreicheren Citate sind als Eigentum der von den Kopisten benutzten Handschriften anzusehen. ohne Garantie, dass diese Texte sich mit denen des Origenes deckten. Dabei ergiebt sich schon aus dem oben Bemerkten, dass an zahlreichen Stellen diese HSS teils von den "abendländischen" Zeugen gebotene, teils singuläre Lesarten aufwiesen, während der Text des Origenes selbst den rezensierten Handschriften entsprach, deren Zeugen für uns die ehrwürdigen Codices, wie B, & oder A, sind. Ich kann diese Ergebnisse hier nicht eingehend begründen, wenn nicht diese Einleitung wieder zu einem Buche werden soll, sondern muss mich begnügen, das noch an einigen Beispielen deutlich zu machen. Ich darf für weiteres auf den Apparat verweisen, wo ich in allen wichtigen Fällen die Überlieferung registriert habe.

Luk. 21, 1—4 wird S. 306, 13ff. mit folgenden Varianten angeführt:

V. 1. εlg=Syr. Cur. st. εlδεν

είς τὸ γαζοφυλάχιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους = ΒΝDLΧ 1.33.69. e Syr. Pesch.

2.  $\delta \hat{\epsilon}$  om. = S a Boh. Arm.

zal (vor τινα) om. = B&LQX 33. KM Γ. c. ff. i. Syr. Hel. text Aeth. Exel om. = D Syr. Sin. Cur. Pesch. Aeth. λεπτά δύο = BaQLX 33. Vulg. Syr. Sin. Cur. Pesch. Boh.

3.  $\eta \pi \tau \omega \gamma \eta \alpha \upsilon \tau \eta = AX 1 EGH al. a. Syr. Hel.$ 

4.  $\pi \dot{\alpha} \nu \tau \varepsilon \varsigma = B N D A$ 

τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ = ADQ? EGH al. Latt. verss.  $\pi \dot{a} \nu \tau a = \text{B*DQLX 33. 69.}$ 

Mark. 12, 41-44 findet sich S. 306, 19ff. mit diesen Varianten:

V. 41. καὶ ἐστώς = 1. 69. Syr. Sin. Hel.mg Arm.

zatévavti = NADL al.

καὶ πᾶς (statt πῶς ὁ οχλος) singulär.

V. 41.  $\xi \beta \alpha \lambda \lambda \epsilon \nu = 69^{\circ}$ .

42. έλθοῦσα δὲ = D Latt. Boh. Sah.

43.  $\epsilon l \pi e \nu = B ADL \Delta 33$ . KU a. k verss.  $\dot{\eta} \pi \tau \omega \chi \dot{\eta} \alpha \dot{\nu} \tau \eta = D$  a. b. ff.  $g^2$  i.  $\ddot{\epsilon} \beta \alpha \lambda \epsilon \nu = BADL \Delta 33$ .

Dieselbe Stelle findet sich S. 308, 9ff. paraphrasiert; an der zweiten Stelle werden wir also den Text, den Origenes vor sich hatte, zu finden vermuten dürfen. Ich stelle die Abweichungen einander gegenüber, links die Paraphrase, rechts das genaue Citat.

V. 41.  $\theta \epsilon \omega \varrho \epsilon l = \aleph^*$   $\tau l \nu \alpha \ \tau \varrho \acute{\sigma} \pi o \nu \ (also \ \pi \tilde{\omega} \varsigma) = \\ Codd. \ et \ verss. \ omnes$   $\acute{o} \ \lambda \alpha \grave{o} \varsigma \ (also \ \acute{o} \ \tilde{o} \chi \lambda o \varsigma) = \\ Codd. \ et \ verss. \ omnes$   $\beta \acute{a} \lambda \lambda \epsilon \iota = Codd. \ et \ verss.$   $[\tau \grave{o} \nu \ \chi \alpha \lambda \varkappa \grave{o} \nu = 1. \ 69 \ (?)$   $43. \ \lambda \acute{\epsilon} \gamma \epsilon \iota = X \ 1.69. MEFGH \ rell.$   $\epsilon l \pi \epsilon \nu$ 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass gerade die Singularitäten der Schreibercitate schwinden, sobald man den Text, den Origenes benutzte, zu rekonstruieren versucht.

Job. 7, 40 ff. ist auf S. 317, 16 ff. angeführt.

V. 41. ἄλλοι δὲ = T 1. 69. b. c. f. οἱ δὲ = BTLX 1. 33. Vulg. Arm.

42. ovy = BTL

43. γεγένηται singulär.

46. ελάλησεν ούτως άνθρωπος - Βκ TLX 33. Boh. Sah.

Röm. 1, 1ff. wird zweimal citiert; einmal S. 64, 13ff., das andere Mal S. 304, 17ff.

Die einzige Variante von Belang, die sich zu den Versen zu finden scheint, ist die auch von Origenes gebotene Stellung Χριστοῦ Ἰησοῦ in 1, 1, die Origenes mit B It. Arm. teilt. Im übrigen stimmt der Text mit dem der andern Zeugen.

Zwei Stücke aus der Apokalypse mögen hier noch zum Schlusse stehen. Es sind c. 7, 2—5 und 14, 1—15, die beide I, 1 ausgeschrieben sind.

7, 2 ἀναβαίνοντα = ANC 6. 7. 14. 38 al.

άνατολῆς = κC rell.

έκέκραξε singulär.

3 μήτε 1 singulär.

 $\mu \dot{\eta} \tau \varepsilon^2 = C$  1. 7. 14. PQ. 91. It. Aeth. Syr.

 $\mu\eta\tau\epsilon^3 = A$  38 rell.

7, 3  $\tilde{\alpha}\chi\rho\iota\langle\varsigma\rangle = A\otimes C$  1. P.

4 έσφραγισμένοι = 38. Ρ. 91.

5 Povβημ singulär.

Ein Teil desselben Stückes wird unmittelbar nachher nochmals angeführt (S. 4, 15 ff.). Ich stelle die Differenzen wieder nebeneinander; links das zweite, rechts das erste Citat:

S. 4, 15ff.

S. 3, 12 ff.

V. 3 την γην mit allen Zengen.

μήτε την γην singulär.

4 ἐσφραγισμένων = 6.7.14. Q.

ξοφραγισμένοι.

Die zweite Stelle (14; 1-5) zeigt folgende Besonderheiten:

V. 1  $\epsilon l\delta o\nu = 8$  1. 6. 38. P. 91. 95.

τὸ ἀρνίου ΑΝΟ 6. 7. 14. 38. Q. 95.

 $\delta \sigma \tau \dot{\omega} \varsigma = 1.38. Q.95.$ 

al vor exarov singulär.

αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα = A&C 6. 14. 38. Q. 91. 95. Verss.

- 2 ή φωνή ην ήχουσα = ANC 6. 7. 14. 38. Q. 91. 95. Vulg. Boh. Syr.
- 3 ώς om. vor ὦδην = & 6. 7. 14. 38. Q. 91. Boh. Arm. Aeth. Syr. ἐδύνατο = Α&C 6. 7. 38. 91.

 $4 \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu = 7. Q.$ 

ήγοράσθησαν ohne ὑπὸ Ἰησοῦ = A&C 1. P. 95. Vulg. Boh. Arm. Aeth.

5 οὐχ εὐρέθη nach αὐτῶν = AΝC 1. 91. 95. Vulg. Arm. Syr.

 $\gamma \dot{\alpha} \varrho = 8$  1. 6. 7. 14. 38. Q. 91. 95. Verss.

Aus diesen wenigen Zusammenstellungen, die hier genügen mögen, ergiebt sich, dass die ausführlichen Citate keinen klaren Typus repräsentieren, sondern das Bild einer ziemlich weitgebenden Freiheit bieten. Man sei dem gegenüber nicht gleich bei der Hand mit der Ausrede von willkürlicher Anderung. Fehler sind bei dem Ausschreiben der Citate ebenso gewiss vorgekommen, als die Kopisten ältester und neuerer Zeit nicht irrtumslos waren. Aber man hat keinen Anlass, ihnen zu misstrauen. Die Citate sind sicher ebenso zuverlässig, wie etwa in einem Druck unserer Tage. Was also aus diesen Texten zu lernen ist, führt uns in eine Epoche der Textgeschichte, an der sich zwei Perioden scheiden: eine recht willkürliche Überlieferung, die ebenso Reste der ältesten Periode wie die Keime der zukünftigen in sich barg, und anderseits die Rezensionen, die sich bemühten, in das Chaos Ordnung zu bringen. Von den letzteren macht Origenes offenbar Gebrauch. Denn wie oben gezeigt wurde, vermeidet er die Singularitäten und stellt sich auf die Seite der Rezension, die uns in den Textzeugen des 4. Jahrh. noch handschriftlich erhalten ist.

An einzelnen Stellen hat Origenes die Differenzen der Handschriften, die ihm wichtig schienen, notiert. Hebr. 2, 9 wird S. 45, 19 so citiert:

χωρίς θεου ύπερ παντός έγεύσατο θανάτου. Diese Lesart scheint Origenes für die richtige angesehen zu haben, obwohl sie sich nur in einer griechischen Handschrift zu finden scheint. Doch bieten die Lesart auch syrische Handschriften und zwar, wie eine Note in Lond. Mus. Br. Add. Syr. 12137 bemerkt (vgl. Tregelles z. d. St.), die Handschriften der Nestorianer 1). Die Variante zu der Stelle ist von Origenes mit den Worten eingeführt worden: οπερ Εν τισι κείται της πρός Εβραίους άντιγράφοις γάριτι θεοῦς. Die letztere Lesart wird nun von der überwiegenden Menge der Zeugen geboten: B&ACD rel. Vulg. Syr. Hel. Boh. Arm. Aeth. Dass man aus dogmatischen Gründen an der Stelle geändert hat, liegt auf der Hand. Ebensowenig kann es zweifelhaft sein, dass die Form χάριτι θεοῦ die spätere Stufe des theologischen Denkens repräsentiert, wie die in Anm. 1 angeführte eutvchianische Lesart die späteste Stufe. Origenes fand die Korrektur erst in einigen Handschriften. Der Befund der Handschriften zeigt, wie rasch sich die Anderung durchgesetzt hat und wie vollkommen ihre Durchsetzung gelang. Für die Beurteilung des Schicksals ähnlicher Korrekturen ist daher diese Stelle nicht ohne Belang.

Origenes citiert die Stelle später nochmals S. 412, 18 in der Form: 
δαως χάριτι (ἢ χωρὶς) θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτους, καὶ ἐπιστήσει τῷ •ὑπὲρ παντὸς καὶ (wohl z. l. ἢ) •χωρὶς θεοῦ ὑπὲρ •παντός. Hier ist also die Lesart χάριτι schon vorangestellt, die andere ist an die zweite Stelle gesetzt. Wie Origenes später über die Lesart χωρὶς θεοῦ dachte, beweist endlich eine Anspielung auf die Stelle S. 474, 13, νῦν οὐν, ὅτε ἡ οἰκονομία τοῦ ὑπὲρ πάντων πάθους τοῦ νἰοῦ τῶν ἀνθρώπων γίνεται οὐ χωρὶς θεοῦ κτλ. Zwischen der Abfassung der ersten Stelle in B. I und der letzten in B. XXXII liegen etwa zwanzig Jahre mitten inne. Sollten diese Jahre von 217—237 für die Textgeschichte des Neuen Testamentes bedeutungsvoll gewesen sein?

Die Differenz der Handschriften wird endlich auch bei den geographischen Angaben, die o. besprochen sind, erwähnt. Zu Joh. 1, 28 notiert Origenes: ὅτι σχεδὸν μὲν ἐν πᾶσι τοῖς ἀντιγράφοις κεῖται·
• Ταῦτα ἐν Βηθανία ἐγένετο· οὐκ ἀγνοοῦμεν. Er bemerkt ausdrücklich, dass diese Lesart auch früher nicht anders gelautet zu haben scheine, da auch Herakleon nichts anderes biete. Mit dem σχεδόν scheint Origenes indessen anzudeuten, dass er auch noch andere Lesarten kenne.

<sup>1)</sup> Die Eutychianer lesen צמׁפְוּנוּ שׁבּיסֹ, aber in der auffallenden Form ישוּ וֹסֵים וּשׁבּים מּבּיבוּ וֹשִׁי מּבּיבוּ וֹשִׁי מּבּיבוּ וּשִׁי מּבּיבוּ מּבִּים מּבּיבוּ וּשִׁי מִּבְּיִם מּבּיבוּ וּשִׁי מִּבְּיִם מִבְּיִם מִּבְּיִם מִבְּיִם מִּבְּיִם מִּבְּיִם מִבְּיִם מִּבְּיִם מִּבְּיִם מִּבְּים מִבְּיִּם מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִבְּים מִּבְּים מִבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִּבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִּבְּים מִבְּים מִבְּים מִּבְּים מִבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִבְּים מִבְּים מִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים בּיבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבּים מִּבְּים בּּים מִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבּים מְבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְּבּים מְּבְּים מְבּים מִּבְּים מְבּים מִּבְּים מְבְּים מִּבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מִּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְבּים מְבּים מְבְּים מְבְּים מְבּים מְבּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים מְּבְּים מְּבְּים מְבְּים מְבְּים מְבְּים בּּבְּים מְבְּים מְבּים מְבּים מְבְּיבְּים מְבּים מְבְּים מְבְּבְּים מְבְּבְּים מְבְּיבְ

Wenn er nach seiner Kenntnis der Ortlichkeiten diese Lesart verwirft, und dafür Βηθαβαρα einsetzt, so hat er damit vielleicht, trotzdem er es nicht ausdrücklich bemerkt, einer verschollenen Lesart wieder zu ihrem Rechte verholfen. Dass eine Menge von jüngeren Handschriften heute so lesen, ist dafür keine Instanz. Denn bei ihnen wird wohl die Autorität des Origenes die Aufnahme der Lesart veranlasst haben. Wohl aber beweisen die beiden ältesten Syrer, die schwerlich von Origenes beeinflusst sind, dass die Lesart auch früher nicht fehlte. Mit diesen beiden Zeugen stimmt genau der Armenier überein, der wie Syr. Sin. Cur. Bethabra liest. Diese Form des Namens findet sich auch in dem armenischen Onomasticum mit den Übersetzungen olzla zezunuévn [ŋ παρεσκευασμένη η olkία παρασκευής]. Doch scheint die Stellung der Glosse darauf hinzuweisen, dass sie dem alten Bestande des Onomasticum nicht angehört. Im Zusammenhang damit notiert Origenes die Variante zu Matth. 8, 28. Mark. 5, 1. Luk. 8, 26. Die Handschriften bieten jetzt folgendes Bild:

Matth. 8, 28.
Γαδαρηνῶν BCM Pesch.
Hcl. txt Sin. Syr.
Γεργεσηνῶν & EKSUV
Boh. Arm. Aeth. Goth.
Γεργεσινῶν LX 1 C³
i. mg.
Γερασηνῶν (D?) dVulg
b. c. d. ff. gi.h. l. Syr.
Hcl. mg (Sah. Γεραζηνῶν).
Γαζαρηνῶν &\*
Γαραδηνῶν Δ
Γεργεσιῶν Syr. Hcl. mg
Gerusenorum Syr. Hcl. mg

Mark. 5, 1.
Γερασηνῶν ΒΝ\*D. Latt.
Γεργεσηνῶν κα LAGr.
1.33. U.Syr.Sin. Hclmg.
Boh. Arm. Aeth.
Γαδαρηνῶν AC 69.
EFGHKMSV Syr.
Pesch. Hcltxt. Goth.

Luk. 8, 26. Γερασηνών BDA Lat. Latt. Syr. Helmg. Γεργεσηνών &LΞ 1.33. Syr. blor. Boh. Arm. Acth. Fadaonvãv AG AGr. 69. EFGHKUV FA Syr. Sin, Cur. Pesch, Heltxt, Goth. V·37: Γερασηνών BC\*D Latt. Sah. Γεργεσηνών \*\*C2PLX 1. 33. Boh. Arm. Aeth. Γαδαρηνών ΧΑΚΕΗΚ MSUV IA Syr. Sin. Cur. Pesch. Hel. Goth. Γεσινών 69.

Zieht man die wertlosen Differenzen ab, so bleiben drei Formen des Namens bestehen, die bei Markus und Lukas am reinsten zum Ausdruck kommen: Gerasa, Gergesa, Gadara. Auf diese drei lässt sich auch die buntscheckige Liste bei Matthäus reduzieren. Diese drei Formen rezensiert auch Origenes VI, 41. Gerasa hält er für falsch, weil die Stadt in Arabien liege und keinen Abhang besitze. In einzelnen Abschriften (ἐν ὀλίγοις εὐρομεν) fand er Gadara, was ebenfalls nicht passe. Dort seien Bäder, aber kein Abhang, der zu einem See hinführe. Viel-

mehr müsse Gergesa gemeint sein. Das liege am See von Tiberias, und darauf passe die ganze Situation. Er sagt nichts davon, dass er diesen Namen in Handschriften gefunden habe, und man hat daraus geschlossen, dass Origenes diesen Namen willkürlich eingesetzt habe. Ob das zutrifft, ist sehr fraglich. Nach seinen Worten zu urteilen, war die verbreitetste Form Gerasa, seltener fand sich Gadara. Dass sich Gergesa gar nicht fand, ist daraus nicht zu schliesen. Vielmehr scheint das Zeugnis des Sinaisyrers, der bei Matth. und Luk. Gadara, bei Mark. Gergesa bietet, zu beweisen, das auch diese Lesart älter ist, als Origenes. Von einer eigenmächtigen Änderung des Origenes, von der noch Merx 1) z. d. St. redet, ist dann keine Rede. Ob Origenes sachlich recht hatte, wenn er die Lesart Gergesa bevorzugte, ist freilich eine andere Frage, die hier nicht zu erörtern ist.

Diese Erörterung ist darum wichtig, weil sie uns zeigt, dass in solchen Dingen die älteste Rezension des Textes offenbar nichts geändert hat. Die Minuskeln zeigen, dass eine grössere Gleichmässigkeit in der Gestaltung der Texte erst spät und wohl infolge des Einflusses des Origenes herbeigeführt worden ist. Den Grund kann man noch ahnen. Dem ältesten Rezensenten wird wohl die theologische Seite wichtiger und interessanter erschienen sein, als die archäologisch-topographische.

In Fragment 48 wird zu Job. 3, 34 die Variante erwähnt ἐχ μέρους statt ἐχ μέτρου. Sie findet sich in einer Handschrift bei Tregelles.

Bei der Beurteilung der Frage, welchen Texten Origenes gefolgt ist, hat man darauf zu achten, dass er an zahlreichen Stellen nicht den zu seiner Zeit in Gebrauch besindlichen Exemplaren seine Worte entnahm, sondern Sprüche, die als, gangbare Münze kursierten, in einer selbständigen, häusig recht altertümlichen Form gebrauchte. Welche Quellen er für solche Citate hatte, wird sich schwerlich noch mit Sicherheit ausmachen lassen. An Spruchsammlungen zu kirchlichem Gebrauch zu denken, liegt nahe. Aber wer hier ein begründetes Urteil abgeben will, müsste bestimmte Citatgruppen erst durch die ältere Litteratur verfolgen, um so die Verbindung einzelner Sätze und die Ausprägung gewisser Formen nachweisen zu können. Um eine derartige Arbeit zu erleichtern, stelle ich die wichtigsten Stellen, deren Text irgendwelche Besonderheiten bietet, zusammen.

Matth. 5, 28 (S. 356, 14): "Ος αν εμβλέψη γυναϊκα πρός το επιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη εμοίχευσεν εν τῷ καρδία αὐτοῦ. Ebenso Contr. Cels. III, 44. in Matth. Series lat. 21. Ähnlich Clemens Strom. III, 14, 94.

<sup>1)</sup> Merx, D. vier Evangelien nach ihrem ältesten Texte II, 1, S. 145ff. Dort findet sich auch die Überlieferung übersichtlich zusammengestellt.

IV, 18, 114. u. ö. Justin, Apol. I, 15: ος αν ἐμβλέψη γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐμοίχευσε τῆ καρδία παρὰ τῷ θεῷ. Vgl.

Merx, D. vier Evangelien II, 1, S. 92.

Matth. 10, 38 (S. 480, 15): Ός ἂν μὴ ἄρη τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήσει ὀκίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος είναι μαθητής. Wörtlich ebenso (nur ἀκολουθήση) Comm. in Matth. XV, 22. Etwas abweichend ib. XII, 22: ος οὐκ αἴρει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεί ὀκίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Ähnlich Clemens Al., Εκς. e Theod. 42: ος οὐκ αἴρει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεί μοι, οὐκ ἔστι μου ἀδελφός. Iren. I, 3, 5: Qui non tollit crucem suam et sequitur me, discipulus meus esse non potest. Die Handschriften und Übersetzungen bieten übereinstimmend: καὶ ος οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεί ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. Damit ist zu vgl. Luk. 14, 27: καὶ ος (so D) οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεί (so K Boh.) ὀπίσω μου, οὐ δύναται είναί μου μαθητής.

Matth. 12, 31 + Mark. 3, 29 (S. 408, 20 ff.): Πᾶσα άμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοις νίοις τῶν ἀνθρώπων ὁ δὲ εἰς τὸ ἄγιον πνεῦμα βλασφημήσας οὐκ ἔχει ἄφεσιν οὕτε ἐν τούτω τῷ αἰῶνι οὕτε ἐν τῷ μέλλοντι. Aus Matth. und Mark. gemischt, mit Besonderheiten, die in keinem der beiden Texte stehen. Vielleicht nach Tatians Diatessaron gebildet. S. 65, 13 in der Form: "Ος ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ νίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ ος δ΄ ἂν βλασφημήση εἰς τὸ ἄγιον πνεῦμα, ούχ ἔξει ἄφεσιν ἐν τούτω τῷ αἰῶνι οὕτε ἐν τῷ μέλλοντι. Der Schluss S. 314, 10 in dieser Form: ⟨Ός⟩ ἐὰν βλασφημήση εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν οὕτε ἐν τούτω τῷ αἰῶνι οῦτε ἐν τοῦτω τῷ αἰῶνι οῦτε ἐν τοῦτω. Τῷ μέλλοντι. Die Form steht also Origenes nicht

ganz fest.

Matth. 16, 26 (S. 313, 24): Τι ο φεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν όλον τὸν κόσμον κερδήση τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέση ἢ ζημιωθῆ;

Matth. 25, 29 (S. 436, 6): Παντί τῷ ἔχοντι δοθήσεται καὶ προστεθήσεται. S. 441, 7 in der Form τῷ ἔγοντι παντί προστεθήσεται.

Matth. 26, 33 (S. 434, 10. 459, 32): Εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσουται ἐν σοί, ἐγὰ οὐ σκανδαλισθήσομαι. Ist eine Mischform aus Matth. und Mark. 14, 29.

Matth. 26, 39 (S. 263, 29): Πάτερ, εἰ δυνατόν, παρελθάτω τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ πλὴν οὐ τὶ ἐγὰ θέλω, ἀλλὰ τὶ σύ. Mischform aus Matth. und Mark. 14, 29.

Luk. 3, 22 (S. 37, 7): Υίος μου εί σύ, ἐγὰ σήμερον γεγέννηκά σε. Vgl. dazu die Erörterung von Usener, Religionsgesch. Unters. I, 1, 40 ff.

Luk. 6, 21 (S. 331, 17): Μαχάριοι οἱ κλαίοντες νὖν, τι γελάσονται. Dieselbe Form findet sich im Syr. Sin. Arm. Actb.

Röm. 6, 5 (S. 91, 5): τοις συμμόρφοις τοῦ θανάτου αὐτοῦ γεγενημένοις καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς ἀναστάσεως. Damit ist zusammenzustellen in Matth. XIII, 9: ἡμᾶς πεποιηκέναι συμμόρφους οὐ μόνον τοῦ θανάτου ἀλλὰ καὶ τῆς ζωῆς; in Joh. XX, 25 (S. 361, 27): εἶγε σύμμορφοι γεγόναμεν τῆ ἀναστάσει αὐτοῦ. Diese Anspielungen führen auf folgende, handschriftlich nicht mehr nachweisbare Form des Wortes: εἰ γὰρ σύμμορφοι γεγόναμεν τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ (ἐσόμεθα?).

Röm. 16, 25 f. [+ II Tim. 1, 10?] (S. 111, 24): To de δυναμένο ύμας στηρίξαι κατά τὸ εὐαγγέλιον μου κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου γρόνοις αλωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δε νῦν διά τε γραφών προφητικών και της επιφανείας του κυρίου ήμων Ίησου Χριστου. Einen Teil citiert Origenes C. Cels. III, 61: ἀποκάλυψιν μυστηρίου γρόνοις αλωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δε νῦν διά τε γραφών προφητικών και της επιφανείας του κυρίου ήμων Ίησου Χριστου. Umschrieben in Joh. XIII, 16 (S. 241, 1): το γαρ φανερωθέν νῦν μυστήριον πεφανέρωται διά τε γραφών προφητικών καὶ τῆς ἐπιφανείας του χυρίου ημών Ίησου Χριστού. Vgl. XIII, 46 (S. 273, 7): κατά αποκάλυψιν μυστηρίου χρόνοις αλωνίοις σεσιγημένου καλ νῦν φανερωθέντος διά τε γραφών προφητικών καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ χυρίου ήμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Vgl. endlich C. Cels. II, 4. Der Zusatz von και της επιφανείας κτλ. folgt bei Origenes so beharrlich auf das Vorangehende, dass man nur annehmen darf, er habe diese Form des Citates, wenn nicht in seinen Handschriften gefunden, so doch aus irgend einer Quelle, etwa einer Spruchsammlung, entnommen. Dass die Worte jetzt nur II Tim. 1, 10 stehen, ist noch kein Beweis dafür, dass sie nicht in alter Zeit auch Röm. 16, 26 standen. Handschriftlich bezeugt sind sie an dieser Stelle nicht, und Clemens Al., Strom. V, 10, 64 citiert in der gewöhnlichen Form.

Die Form der Citate ausführlicher zu erörtern, würde hier viel zu weit führen. Festzuhalten ist folgendes: wo Origenes ein Citat als wörtliches kennzeichnet, ist mit wenig Ausnahmen auch genau citiert. Häufig ist die Schriftstelle angegeben. Bei wörtlichen Citaten aus den Psalmen ist gewöhnlich auch die Zahl des Psalmes zugefügt. Schriften, die nicht kirchlich anerkannt sind, werden in besonderer Weise eingeführt. So II, 12 S. 67, 19 ἐὰν δὲ προσεῆταί τις τὸ καθ΄ Ἑβραίους εὐαγγέλιον; XX, 12 S. 342, 5: εἴ τφ δὲ φίλον παραδέξασθαι τὸ ἐν ταῖς Παύλου Πράξεσιν ἀναγεγραμμένον. Über die andern Citate giebt der Index Auskunft.

#### 10. Herakleon und seine Noten zum Johannesevangelium.

Wie es scheint, hat Ambrosius ausdrücklich verlangt, dass Origene bei seiner Auslegung die Gnostiker nicht nur allgemein berücksichtige, sondern speziell widerlege. So erklärt es sich, dass Origenes seiner Exegese der einzelnen Verse jedesmal einen Anhang beigefügt hat, in dem er die Auslegung des Herakleon anführt und mit kritischen Glossen versieht. Dieser Auftrag hat uns einen unschätzbaren Bestandteil der gnostischen Litteratur gerettet; ohne die Fragmente des Herakleon wüssten wir kaum, wie die Exegese beschaffen war, die in den grossen gnostischen Schulen betrieben wurde. Ich lasse hier zunächst die Liste der Fragmente folgen.

```
II, 14 (S. 70, 3) zu Joh. 1, 3.
                                            XIII, 28 (S. 252, 33) zu Joh. 4, 26.
   II, 21 (S. 77, 22) zu Joh. 1, 4.
                                            XIII, 31 (S. 255, 12) zu Joh. 4, 28.
   VI, 3 (S. 109, 1) zu Joh. 1, 18.
                                            XIII, 32 (S. 257, 9) zu Joh. 4, 31.
  VI, 15 (S. 125, 13) zu Joh. 1, 21.
                                            XIII, 34 (S. 260, 12) zu Joh. 4, 32.
  VI, 20 f. (S. 128, 31) zu Joh. 1, 23.
                                            XIII, 35 (S. 260, 16) zu Joh. 4, 33.
  VI, 23 (S. 134, 2) zu Joh. 1, 25.
                                            XIII, 38 (S. 263, 14) zu Joh. 4, 34.
  VI, 30 (S. 139, 30) zu Joh. 1, 26.
                                            XIII, 41 (S. 267, 5) zu Joh. 4, 35.
  VI, 39 (S. 147, 13) zu Joh. 1, 26 f.
                                            XIII, 44 (S. 270, 27) zu Joh. 4, 36.
  VI, 40 (S. 149, 14) zu Joh. 1, 28.
                                            XIII, 46 (S. 272, 4) zu Job. 4, 36.
  VI, 60 (S. 168, 28) zu Joh. 1, 29.
                                            XIII, 49 (S. 276, 18) zu Joh. 4, 37.
   X, 11 (S. 180, 18) zu Joh. 2, 12.
                                            XIII, 50 (S. 278, 33) zu Joh. 4, 38.
                                            XIII, 51 (S. 279, 21) zu Joh. 4, 39.
   X, 19 (S. 190, 30) zu Joh. 2, 13.
   X, 33 (S. 206, 25) zu Joh. 2, 13—15.
                                            XIII, 52 (S. 281, 8) zu Joh. 4, 40.
   X, 34 (S. 208, 23) zu Joh. 2, 17.
                                            XIII, 53 (S. 283, 22) zu Joh. 4, 42.
   X, 37 (S. 212, 25) zu Joh. 2, 19.
                                            XIII, 60 (S. 291, 19) zu Joh. 4; 46 ff.
   X, 38 (S. 214, 30) zu Joh. 2, 20.
                                            XIX, 14 (S. 314, 14) zu Joh. 8, 21.
XIII, 10 (S. 234, 7) zu Joh. 4, 12 ff.
                                            XIX, 19 (S. 320, 13) zu Joh. 8, 22.
XIII, 15 (S. 239, 1) zu Joh. 4, 19 f.
                                             XX, 8 (S. 335, 34) zu Joh. 8, 37.
XIII, 16 (S. 239, 29) zu Joh. 4, 21.
                                             XX, 20 (S. 352, 20) zu Joh. 8, 44.
XIII, 17 (S. 241, 4) zu Joh. 4, 22.
                                             XX, 23 (S. 357, 18) zu Joh. 8, 44.
XIII, 19 (S. 243, 12) zu Joh. 4, 22.
                                             XX, 24 (S. 359, 3) zu Joh. 8, 44.
XIII, 20 (S. 244, 3) zu Joh. 4, 23.
                                             XX, 28 (S. 365, 5) zu Joh. 8, 44.
                                             XX, 38 (S. 380, 7) zu Joh. 8, 50.
XIII, 25 (S. 248, 28) zu Joh. 4, 24.
XIII, 27 (S. 251, 25) zu Joh. 4, 25.
```

Was wir von Herakleon wissen, ist sehr wenig. Clemens Al., Strom. IV, 9, 71 sq. (p. 595 sq. P.) nennt ihn den angesehensten Mann der valentinianischen Schule (Ἡρακλέων ὁ τῆς Οὐαλεντίνου σχολῆς δοκιμώτατος), ohne sich sonst über ihn auszusprechen. Irenäus führt ihn ge-

legentlich neben Ptolemäus an1) im Zusammenhange mit der valentinischen Aonenlehre (II. 4, 1). Auch Tertullian scheint nichts weiter von ihm gewusst zu haben, als dass er zu den Schülern Valentins gehörte?). Über seine Lebenszeit sind wir nicht unterrichtet. Ob er noch wirkte, als Clemens die oben genannten Worte von ihm schrieb, geht aus diesen nicht mehr hervor. Origenes hat jedenfalls den Herakleon zu einer früheren Generation gerechnet. Denn zum Beleg dafür, dass auch in früherer Zeit Joh. 1, 28 Bethanien und nicht Bethabara stand, führt er den Herakleon an (S. 149, 14). Über die Heimat Herakleons wissen wir nur etwas aus Hippolyt, der VI, 35 ihn dem italienischen Zweige der valentinischen Schule zurechnet<sup>3</sup>). In der That scheinen die zahlreichen Latinismen seiner Sprache darauf hipzuweisen, dass er Italiener war. Auch über seine litterarische Thätigkeit sind wir ebenso mangelhaft unterrichtet. Origenes, der über die Person des Herakleon nichts weiter zu sagen weiss, als was man etwa aus der angeführten Clemensstelle schliessen konnte, nämlich dass er ein Schüler des Valentin gewesen sei (τον Ουαλεντίνου λεγόμενον είναι γνώριμον S. 70, 3f.), spricht gelegentlich von seinen Aufzeichnungen (S. 125, 19f. ev olg zaraléloiπεν υπομνήμασιν). Welcher Art diese Aufzeichnungen waren, lässt sich nur noch aus dem, was Origenes davon mitteilt, schliessen. Man pflegt von einem Kommentar zum Johannesevangelium zu sprechen. Aber damit thut man diesen kurzen Noten doch wohl zu viel Ehre an. Es war eine Exegese der Art, wie sie Clemens und Origenes in ihren Hypotyposen geübt hatten: knappgefasste Glossen, die nur den Zweck hatten, die Hauptgedanken des Textes herauszuheben. Aus Clemens Strom. IV, 9, 71 und Ecl. proph. 25 (p. 995 P.) lässt sich entnehmen, dass Herakleon auch das Evangelium des Lukas mit derartigen Noten versehen bat. Denn

<sup>1)</sup> Antiquius autem et multo ante existens et bonorificentius reliquis Aeonibus ipsius Ptolemaci et Heracleonis et reliquis omnibus, qui cadem opinantur. Dass mit dem alius clarus magister, den Irenäus I, 11, 3 nennt, ebenfalls Herakleon gemeint sei, wie Harnack, Z. Quellenkritik d. Gnostizismus S. 62 Anm. vermutete, ist unerweislich und nicht wahrscheinlich. Von Irenäus ist Hippol., Refut. VI, 35 abhängig. Theodor., haer. fab. I, 8 bringt, wie Augustin, de haeres. 16, nur den Namen, und was Praedestinatus anführt (haer. 16), sind Phantasien. Epiphan., h. 36 hat ebenfalls keinen selbständigen Wert. Photius ep. 134 citiert Herakleon offenbar nach Origenes. Vgl. über Herakleon den Artikel von G. Salmon, Dict. of Christ. Biogr. II, p. 897ff. Brooke, The fragments of Heracleon (Texts a. Studies I, 4) p. 31 ff. Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. S. 472 ff.

<sup>2)</sup> Adv. Volent. 4: Deduxit et Heracleon inde tramites quosdam et Secundus et magus Marcus. Das wird aus Irenflus; stammen.

<sup>3)</sup> Οἱ μὲν ἀπὸ Ἰταλίας, ὧν ἐστὶν Ἡρακλέων καὶ Πτολεμαΐος κτλ. (p. 286, 4 sq. Duncker).

die erstgenannte Stelle bezieht sich auf Luk. 12, 8 ff., die zweite auf Luk. 3, 16 (oder Matth. 3, 11?). Ob Clemens und Origenes aus demselben Werke geschöpft haben, lässt sich weder beweisen noch bestreiten. Übrigens ist darauf hinzuweisen, dass Herakleon nicht das ganze Johannesevangelium erklärt zu haben scheint. Die Exzerpte des Origenes reichen über das achte Kapitel nicht hinaus.

Die Grundlage der Exegese bildet einerseits die Überzeugung von der Inferiorität des Alten Testamentes als des Repräsentanten der kosmischen Mächte, anderseits die Auffassung, dass alles Historische in den Evangelien typisch zu fassen sei. Das Faktum wird vollkommen verflüchtigt zu Gunsten der in der Geschichte zum Ausdruck kommenden göttlichen Idee. Nur sie ist wertvoll, und sie nachzuweisen in dem Verlauf der einzelnen Begebenheiten der heiligen Geschichte, ist die

Aufgabe des Exegeten.

An Joh. 1, 23 zeigt Herakleon den Abstand zwischen Altem und Neuem Testament. Jesus ist der 2070c, Johannes nach seinem Selbstzeugnis nur die φωνή. Dort ist die Vernunft das Herrschende, hier nur die äussere Form. Noch eine Stufe tiefer steht das Propheteninstitut. Es ist nur 1705, nur ein leerer, unartikulierter Klang. Die φωνή, die dem λόγος am nächsten verwandt ist, kann zum λόγος werden, wie man eine Vermännlichung des weiblichen Prinzips nach Clemens Al. Exc. e Theod. 21 (p. 974 P.) in der valentinischen Schule lehrte 1). Die drei, Jesus, Johannes und die alttestamentlichen Propheten, verhalten sich wie Lehrer, Schüler und Sklave. So findet er denn auch in den Worten Luk. 7, 28 einen Hinweis darauf, dass die alten Propheten überhaupt keine rechten Propheten gewesen seien, und er glaubt dafür das Zeugnis des Jesaia selbst (40, 3) ins Feld führen zu dürfen (II, 14). Das demûtigende Bekenntnis des Johannes, dass er nicht würdig sei, dem ihm Nachfolgenden die Schuhriemen zu lösen, also den niedrigsten Dienst zu leisten, deutet er um, als wolle Johannes sagen: Ich bin nicht wert, dass er meinetwegen aus der Höhe herabkomme und Fleisch annehme wie eine Sandale, von dem ich keine Rechenschaft ablegen und das ich nicht erklären oder nach seinem Zweck deuten kann. In Johannes redet aber der Demiurg selbst, der sich damit unter Christus stellt (VI, 39). So wird für Herakleon hier Johannes zum Repräsentanten des Alten Testamentes und seines Gottes selbst. Jerusalem ist ihm die Zwischenstufe zwischen Hölle und Himmel. Wenn es daher Joh. 2, 13 heisst, dass Jesus nach Jerusalem hinaufgegangen sei, so bedeutet das für

<sup>1)</sup> Die Worte, die Clemens anführt, decken sich mit denen des Herakleon. Vielleicht lag Clemens die von Origenes ausgeschriebene Stelle vor.

Herakleon, dass Jesus aus dem Gebiete des Materiellen in das des Psychischen hinaufgestiegen ist (X, 33). Entsprechend dieser Stufenfolge wird Joh. 4, 21 so gefasst, dass der Berg, auf dem die Samariter anbeten, als der Teufel oder seine Welt angesehen wird; "denn der Teufel war nur ein Teil der gesamten Materie, die Welt aber ist der gesamte Berg des Bösen, ein öder Aufenthalt für Tiere. Dies beteten alle, die vor dem Gesetz waren, und die Heiden an". Jerusalem ist der Demiurg und seine Schöpfung; ihn verehren die Juden (XIII, 16). So zieht sich durch diese ganze Exegese der Dualismus zwischen Materie und Geist, Welt und Gott, Zeit und Ewigkeit hindurch. Aber man sieht auch zugleich, wie wenig die Äonenspekulationen, an denen sieh das Interesse der Ketzerbestreiter für die gnostischen Systeme erschöpft hat, wirklich deren wissenschaftliche Arbeit beherrschte.

Zugleich aber zeigen diese Proben der gnostischen Exegese, in welcher Weise die typologische Interpretation hier über jeden Damm wegströmt. Alles wird zum Bild und zum Gleichnis. Die eigentliche Bedeutung wird nicht einmal gestreift, oder wo eine historische Belehrung gegeben wird, ist sie falsch. Die vielgequälte Stelle Joh. 2, 20 von den sechsundvierzig Jahren des Tempelbaues deutet Herakleon (X, 38) ohne Bedenken auf den Salomonischen Tempel, natürlich zur boshaften Freude des Origenes, der sich an der Hand der Texte überzeugt hatte, dass diese Deutung nicht möglich ist. Aber für Herakleon ist an dem geschichtlichen Sinn des Wortes überhaupt nichts gelegen. Der Tempel ist ihm ein Bild des Heilandes, dessen Leben sich nach seiner Meinung offenbar bis in das reifere Mannesalter erstreckte, und für seine aus pythagoreischen Quellen geschöpfte Zahlenspekulation ist sechs die Zahl für die Materie, die vierzig, in der die vier, die nichtkomplexe Zahl, steckt, weist auf den Geist (ξμφύσημα) und den im Geiste liegenden Samen hin. Auf diese Weise gelingt es ihm, freilich mit sehr gewaltsamen Mitteln, Menschheit und Gottheit zu vereinen und die Person des Erlösers spekulativ zu erfassen.

Die Beispiele genügen, um zu zeigen, in welchem Masse hier die Allegorie verwendet ist, um den Text den Anschauungen des Interpreten anzupassen. Sie zeigen aber weiterhin auch die Verwandtschaft mit der Exegese des Origenes so gut, wie die Differenzen. Auch Origenes begnügt sich nicht mit dem geschichtlichen Sinn und sucht auf demselben Wege wie Herakleon zu dem hinter diesem liegenden geistlichen Sinn zu gelangen. Aber er kennt Schranken. Er stellt sich auch bei dem Suchen nach den verborgenen Schätzen der Wahrheit nicht über den Text, sondern unter ihn. Ängstlich achtet er auf jeden Wink, den ihm der heilige Geist selbst giebt, um die Geheimnisse des tiefsten Schrift-Origenes IV.

sinnes zu ergründen. Während wir bei Herakleon das ungezügelte Spiel der Phantasie sehen, ist bei Origenes derselbe Trieb gefesselt nicht nur durch die Kirchenlehre, sondern auch durch hermeneutische Grundsätze, die ihn verhindern, um jeden Preis aus jedem Wort eine verborgene Wahrheit mystischer Art herauszuschälen. Und eben darin lag die grosse Bedeutung des Origenes. Wie die wissenschaftlich gebildeten Köpfe damals Exegese trieben, zeigt Herakleon. Solche Exegese aber war trotz alles Strebens nach Einfachheit und Klarheit für die Kirche unbrauchbar. Origenes hat versucht, zugleich die wissenschaftlichen Bedürfnisse zu befriedigen und doch auch den Forderungen der Kirche gerecht zu werden. Man darf wohl sagen, dass ihm das in einer für seine Zeit unübertrefflichen Weise gelungen ist.

Eine Darstellung der Gedanken des Herakleon zu geben, ist hier nicht der Ort. Nur im allgemeinen auf die Ziele und Zwecke seiner Exegese muss ich noch kurz eingehen. Salmon hat bemerkt , dass Herakleons Absicht mehr praktisch als spekulativ gewesen sei. Er begründet das damit, dass bei ihm jede Rücksicht auf die valentinische Aonenlehre fehle. Das letztere ist richtig. Aber das erstere ist falsch. Die Haltung des Herakleen beweist nur, dass die Aonenlehre diese Theologen viel weniger beherrschte, als das nach den Darstellungen der antignostischen Väter den Anschein hat. Das Ziel der ganzen Exegese, soweit sie sich nicht einfach als Paraphrase des Schriftwortes darstellt, ist rein theologisch und spekulativ, nirgends praktisch-ethisch. Der Grund dafür ist freilich weniger bei Herakleon zu suchen, als in dem Evangelium, das der Behandlung ethischer Fragen weniger Handhaben bot, als theologischen Erörterungen. Immerhin geht ein grosser und bedeutungsvoller ethischer Zug durch diese Exegese hindurch. Der starke Gegensatz, in dem sich diese Theologie zur Welt und zur Materie weiss, hat eine durchaus weltflüchtige Stimmung zur Folge. Welt und Sünde waren für Herakleon gleichbedeutend. Durch den Geist wird die Seele hingetrieben zu Gott und damit aus der Materie befreit. So deutet Herakleon den Eimer, den die Samariterin bei Jesus stehen lässt (Joh. 4, 28), auf diejenige Disposition, die aufnahmefähig ist für das Leben und das Bewusstsein, für die Kraft, die von dem Heilande ausgeht. "Das liess sie bei dem Heiland, d. h. sie hatte bei dem Heiland das Gefäss, in dem lebendiges Wasser zu empfangen sie gekommen war. Dann wandte sie sich zur Welt, um den Berufenen die Ankunft Christi zu verkünden. Denn durch den Geist und von dem Geiste wird die Seele zum Heiland hingetrieben". Und wenn es dann weiterhin heisst, dass die Leute aus der Stadt her-

<sup>1)</sup> Dict. of Christ. Biogr. II, 900a.

auskamen (Joh. 4, 30), so bedeutet das für ihn, dass sie von ihrem früheren weltlichen Wandel liessen und durch den Glauben zu Christus kamen (XIII, 31). Der Wille des Vaters, den Jesus (Joh. 4, 38) als seine Speise bezeichnet, ist, dass die Menschen den Vater erkennen und selig werden. Das zu bewirken, war die Aufgabe des Heilandes, der deswegen nach Samaria (d. h. in die Welt) gesandt war (XIII, 38).

Wie diese Stellen, die sich leicht vermehren lassen, schon mit genügender Deutlichkeit zeigen, sind es im Grunde ausserordentlich einfache Gedankengänge, die dieser Mann verfolgte. Auf Schritt und Tritt begegnen wir hier der paulinischen Gedankenwelt. Sie ist etwas ausgesponnen und erweitert, aber die Grundzüge lassen sich noch mit völliger Klarbeit erkennen. Und insofern kann man in der That mit Salmon sagen, dass der Mann, der solche Sätze schrieb, mehr praktisch als spekulativ interessiert war. Er kennt die religiösen Bedürfnisse des Menschen und weiss, dass eine himmelhoch über der Erde herschreitende Spekulation diese nicht zu befriedigen vermag. Wie weit er darin mit seinem Lehrer übereinstimmte, ist hier nicht zu untersuchen.

So sind diese Reste gnostischer Exegese für uns eine ausserordentlich wertvolle Quelle für die Erkenntnis der theologischen Arbeit des Gnostizismus überhaupt. Denn sie zeigen uns, dass man diesen Leuten bitter Unrecht thut, wenn man ihre Methode mit dem Worte "Religionsphilosophie" genügend charakterisiert zu haben glaubt. Herakleon will gar kein Philosoph sein, sondern ein Theologe. Er schreibt nicht für die starken Geister, die nur dann Genüge finden, wenn ihren Blicken die letzten Gründe alles Seins enthüllt werden. Er wendet sich vielmehr an die, denen es darauf ankommt, die Sünde los zu werden und den Zugang zu finden zu Gott. Und der Weg, den er ihnen zeigt, ist kein anderer, als der, den Paulus schon gewiesen hatte: durch Glauben finden sie Gott, der Jesus in die Welt gesandt hat, damit die Sünder selig werden sollen. Und der Geist, den sie besitzen, wenn sie solchen Glauben haben, ist die Kraft, die sie zu Gott hintreibt und zu dem Heilande.

# Schlusswort des Herausgebers.

Dieser langen Einleitung habe ich nur weniges hinzuzufügen. Die Vorarbeiten für diese Ausgabe reichen zurück bis in den Winter 1892/93, in dem ich die Münchener Handschrift zum ersten Male verglichen habe. Diese Kollation habe ich dann 1895 nochmals durch eine abermalige Vergleichung revidiert, und endlich habe ich mit den Druckbogen zum dritten Male die Handschrift durchgelesen. Ich darf hoffen, dass nun wirklich nichts übersehen ist, und dass eine erneute Durchsicht der Handschrift

nur noch Quisquilien, die ich absichtlich nicht von der Kollation, wohl aber von dem Apparate ausgeschlossen habe, zu Tage fördern könnte. Der Direktion der k. Hof- und Staatsbibliothek zu München, die mir die Handschrift zu so ausgiebiger Benutzung zur Verfügung stellte, sage ich für diese Liberalität auch hier meinen Dank.

Für die Katenenfragmente hätte sich wohl noch mehr thun lassen, als ich gethan habe. Aber das Material vollständig zu sammeln, wäre ohne Reisen nicht möglich gewesen, und für sie fehlte es mir an Zeit. Doch durfte ich mich dabei der Unterstützung der Herren Prof. Dr. Anthes in Darmstadt, Pfarrer Lic, Dr. Hennecke in Betheln (Hannover), Dr. B. Violet in Berlin, Cand. rev. min. R. Wagner, damals in Lyck, erfreuen, die mir mit Kollationen und Notizen über pariser, römische und moskauer Handschriften zu Hilfe kamen. Für die Haupthandschrift, den Vatic. 758, musste ich mich auf die Kollation von Brooke verlassen, die ich nur an einzelnen verdächtigen oder unvollständigen Stellen konnte revidieren lassen. Hauptsache war, den Apparatzu den Fragmenten übersichtlich zu gestalten. Ich habe mir wenigstens Mühe gegeben, das zu erreichen.

[Der Text war Ende Dezember 1902 ausgedruckt. Die Herstellung der Register erforderte die angestrengte Arbeit eines halben Jahres. Da der Wortvorrat allein 12000 Zettel verlangte, wird man die Verzögerung

begreiflich finden und entschuldigen.]

In die Arbeit des Korrekturlesens teilten sich mit mir Herr Lic. Dr. Carl Schmidt in Berlin und Herr Bibliothekar Dr. L. Voltz in Darmstadt, für die ersten Bogen auch Herr Dr. F. Adami, jetzt in Laubach. Bei der mühseligen Registerkorrektur stand mir treulich meine Frau bei. Ihnen allen habe ich herzlich zu danken; ohne ihre scharfen Augen wäre wohl mancher Fehler trotz der ausserordentlich sorgfältigen Arbeit der Druckerei stehen geblieben. Namentlich aber gebührt nicht sowohl mein, als auch der Leser Dank Paul Wendland in Kiel, der einen grossen Teil des Manuskriptes durchgelesen und von Bogen 21 an die Korrekturbogen durchgesehen hat. An unzähligen Stellen hat er den Text verbessert, an unzähligen andern mir zum richtigen Verständnis verholfen und mich vor thörichter Verschlimmbesserung bewahrt. Auch Herr Geh. Rat U. v. Wilamowitz-Möllendorff in Westend b. Berlin hat der Ausgabe seine freundliche Teilnahme zugewandt und einen Teil des Manuskriptes von Buch I durchgesehen. So hat es der Arbeit nicht an Helfern gefehlt, und wenn schliesslich etwas Brauchbares herausgekommen ist, so weiss ich sehr wohl, dass mir nur ein kleiner Teil des Verdienstes zufällt.

Darmstadt, Weihnachten 1902.

Erwin Preuschen.

## ORIGENES JOHANNESCOMMENTAR

Origenes IV.

M = Codex Monac. 191.

M\* = ursprüngliche, später corrigierte Lesart

M1 = gleichzeitige Hand, 1. Corrector

M<sup>2</sup> - jüngere Hand, 2. Corrector

j. H. - Hand des XVII. Jahrh.

V = Codex Venet. Marcian, 43

B = Oxon, Bodleian, Misc. 58

E - Venetus Marcian. 502 (nur II. 9. 13)

T - Text des Alten oder Neuen Testamentes

Br - Brooke

Del - Dela Rue (bei den Seitenzahlen am Rand R)

Hu = Huet (bei den Seitenzahlen a. R. H)

We - Wendland

Wi - v. Wilamowitz-Moellendorff

Pr - Preuschen.

- † bezeichnet Textverderbnisse, die nicht mit Sicherheit zu heben sind; in Bibelcitaten Lesarten, die wahrscheinlich Origenes fremd sind:
- \* Lücken im Text;
- [] zu beseitigende Einschübe;
- () durch Conjectur gewonnene Zusätze.

## ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΙΝ ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

## $TOMO\Sigma A'$ .

Ι. Ον τρόπον οίμαι ο πάλαι γλαός επικληθείς γθεού είς φυλάς 1 διήρητο δυοχαίδεχα καὶ τὴν ὑπὸρ τὰς λοιπὰς φυλὰς τάξιν λευϊτικήν, καὶ αὐτὴν κατὰ πλείονα τάγματα [ερατικά καὶ λευῖτικά τὸ θείον θεραπεύουσαν, ούτως νομίζω κατά «τον κρυπτον της καρδίας ἄνθρω-5 πους πάντα τὸν Χριστοῦ λαόν, χρηματίζοντα ἐν πρυπτῷ Ἰουδαίον καλ έν πνεύματι περιτετμημένον, έχειν τὰς Ιδιότητας μυστικώτερον των φυλών ως έστι γυμνότερον από Ιωάννου έκ της Αποκαλύψεως μαθείν, ούδε των λοιπών προφητών τοις ακούειν επισταμένοις τά τοιαύτα αποσιωπησάντων. φησί δε ούτως ο Ίωάννης > Και είδον 2 10 • άλλον άγγελον άναβαίνοντα άπὸ άνατολης ήλίου, έχουτα σφραγίδα •θεοῦ ζῶντος, καὶ ἐκέκραξε φωνῆ μεγάλη τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, >οίς εδόθη αὐτοις ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, λέγων Μὴ · άδικήσητε μήτε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι •σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 15 γαὶ ηχουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἐχατὸν τεσσαράχοντα >τέσσαρες χιλιάδες εσφραγισμένοι έχ πάσης φυλής υίων Ίσραήλ. έχ •φυλης Ιούδα δώδεκα χιλιάδες έσφραγισμένοι, έκ φυλης Ρουβήμ δώδεκα γιλιάδες. καὶ μετὰ τὸ διηρησθαι τὰς λοιπὰς φυλὰς πάρεξ τοῦ Δὰν 3 2R έξης μετά πλείονα έπιφέρει . Καὶ είδον, καὶ ιδού τὸ άρνιον έστώς 20 επί τὸ όρος Σιών, και μετ' αὐτοῦ αί ξκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες

1 Vgl. Hos. 2, 25 (Röm. 9, 25) u. ö. Vgl. Test. Ruben 6. Juda 21. — 4 Vgl. I Petr. 3, 4. — 5 Röm. 2, 29. — 9 Apok. Joh. 7, 2—5. — 10 Apok. Joh. 14, 1—5.

Überschrift unter einfacher roter Randleiste in roten Uncialen M | ΕΞΗΓΗΤΙ-  $K\Omega N$  V, > M; vgl. Euseb., h. e. VI, 24, 1: ως μὲν ἐν τῷ ς΄ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην [+ εὐαγγέλιον Arm.] ἐξηγητικῶν σημαίνει | 3 λενικὰ | 9 ἰωάννης urspr. ἰάνης? | 13 μήτε¹ ohne Zeugen im T | 14 σφραγίσωμεν (σ² bis ε auf Ras.) über ω ist o geschr.

>γιλιάδες ἔγουσαι τὸ ονομα αὐτοῦ καὶ τὸ ονομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 2Η >γεγραμμένον έπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. καὶ ηκουσα φωνην έκ τοῦ >ούρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, >χαὶ ή φωνή ην ηχουσα ώς χιθαρωδών χιθαριζόντων ἐν ταῖς χιθά->ραις αὐτῶν, καὶ ἄδουσιν οὐδην καινην ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ 5 > ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδείς » έδύνατο μαθείν την οίδην εί μη αί έχατον τεσσαράχοντα τέσσαρες >χιλιάδες, οἱ ήγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς οὖτοί εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν > ούκ εμολύνθησαν. παρθένοι γάρ είσιν. ούτοι οί ακολουθούντες τῷ γάρνιος όπου έὰν ὑπάγη οὖτοι ἡγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 10 » άπαρχή τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίφ· καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ 4 >εύρέθη ψευδος άμωμοι γάρ είσιν. ότι δε ταυτα παρά τῷ Ἰωάννη περὶ τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων λέγεται, καὶ αὐτῶν ὑπαρχόντων άπὸ φυλών, κὰν μὴ δοκή τὸ σωματικὸν αὐτών γένος ἀνατρέγειν ἐπὶ τὸ σπέρμα τῶν πατριαργῶν, ἔστιν οὕτως ἐπιλογίσασθαι > Μὴ ἀδική- 15 >σητε, φησί, την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρι σφραγίσωμεν τους δούλους του θεου ήμων έπι των μετώπων αυτών. γαλ ήχουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἐκατὸν τεσσαράκοντα »τέσσαρες χιλιάδες | έσφραγισμένων έχ πάσης φυλής υίων 'Ισραήλ.« 112v 5 (2) ούχουν οι έχ πάσης φυλής υίων Ισραήλ σφραγίζονται έπι των 20 μετώπου αὐτῶυ, ἐκατὸυ τεσσαράκουτα τέσσαρές εἰσι γιλιάθες τὸυ αριθμόν αίτινες έχατον τεσσαράχοντα τέσσαρες γιλιάδες έν τοις έξης παρά το Ιωάννη λέγονται έχειν το ονομα του άρνίου και του πατρός αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, οὐσαι παρθένοι καὶ 6 μετὰ γυναιχών οὐ μολυνθέντες. τίς ⟨αν⟩ οὐν ἄλλη εἴη ή σφραγίς ή 25 έπὶ τῶν μετώπων ἢ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρνίου καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐν άμφοτέροις τοις τόποις τῶν μετώπων λεγομένων ἔχειν πὴ μὲν τὴν σφυαγίδα πη δε τα γράμματα περιέχοντα το ονομα του άρνίου καὶ 7 το ονομα του πατρός αύτου; άλλα και οί καπό φυλών εί οί αυτοί είσι τοις »παρθένοις«, ώς προαπεδείξαμεν, σπάνιος δε ό έχ τοῦ κατά 30 σάρχα Ισραήλ πιστεύων, ώς τάγα τολμήσαι αν τινα είπειν μή συμπληρούσθαι από των έκ του κατά σάρκα Ισραήλ πιστευόντων μηδέ του του έκατου τεσσαράκουτα τεσσάρου γιλιάδου άριθμου, δήλου ότι έχ τῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῷ θείω προσεργομένων λόγω συνίστανται αί έχατου τεσσαράχοντα τέσσαρες χιλιάδες μετά γυναιχών οὐ 3 R

15 Apok. Joh. 7, 3f. — 28 Vgl. Apok. Joh. 14, 1. 4. — 27 Vgl. Apok. Joh. 7, 3. — 28 Vgl. Apok. Joh. 14, 1. — 30 Vgl. Z. 19ff. — Vgl. 1 Kor. 10, 18. — 33 Vgl. Apok. Joh. 14, 4.

μολυνομένων . ώστε μη αν άποπεσειν της αληθείας τον φάσκοντα άπαρχην εκάστης είναι φυλης τούς παρθένους αὐτης. και γαρ επι- 8 φέρεται »Ούτοι ήγοράσθησαν άπο τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχη τῷ θεῷ »και τῷ ἀρνίᾳ, και εν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὐρέθη ψεῦδος ἄμω3Η »μοι γάρ εἰσιν. «οὐκ ἀγνοητέον δέ, ὅτι ὁ περι τῶν ἐκατὸν τεσσαρά-κοντα τεσσάρων χιλιάδων παρθένων λόγος ἐπιδέχεται ἀναγωγήν. περιττὸν δὲ νῦν και οὐ κατὰ τὸν προκείμενον λόγον τὸ παρατίθεσθαι λέξεις προφητικὰς ταὐτὸν περι τῶν ἐξ ἐθνῶν ἡμᾶς διδασκούσας.

II. (3) ΤΙ δὴ πάντα ταῦθ' ἡμῖν βούλεται; ἐρεῖς ἐντυγχάνων τοῖς 9 10 γράμμασιν, ᾿Αμβρόσιε, ἀληθῶς »θεοῦ ἄνθρωπε, καὶ »ἐν Χριστῷ »ἄνθρωπε καὶ σπεύδων εἰναι »πνευματικός, οὐκέτι ἄνθρωπος. οἱ μὲν ἀπὸ τῶν φυλῶν δεκάτας καὶ ἀπαρχὰς ἀναφέρουσι τῷ θεῷ διὰ τῶν λευῖτῶν καὶ ἱερέων, οὐ πάντα ἔχοντες ἀπαρχὰς ἢ δεκάτας οἱ δὲ λευῖται καὶ ἱερεῖς, πάντα δεκάταις καὶ ἀπαρχαῖς χρώμενοι, δεκάτας

16 ἀναφέρουσι τῷ θεῷ διὰ τοῦ ἀρχιερέως, οἰμαι δ' ὅτι καὶ ἀπαρχάς.
ἡμῶν δὴ τῶν προσιόντων τοῖς Χριστοῦ μαθήμασιν οἱ μὲν πλεῖστοι, 10
τὰ πολλὰ τῷ βίῳ σχολάζοντες καὶ ὀλίγας πράξεις τῷ θεῷ ἀνατιθέντες, τάχα εἶεν ὰν οἱ ἀπὸ τῶν φυλῶν ὀλίγην πρὸς τοὺς ἱερεῖς
ἔχοντες κοινωνίαν καὶ ἐν βραχέσι τὸ θεραπευτικὸν τοῦ θεοῦ τρέ-

20 φοντες· οἱ δὲ ἀνακείμενοι τῷ θείᾳ λόγᾳ καὶ πρὸς μόνη τῇ θεραπείς τοῦ θεοῦ γινόμενοι γνησίως κατὰ τὴν διαφορὰν τῷν εἰς τοῦτο κινημάτων λευῖται καὶ ἱερεῖς οὐκ ἀτόπως λεχθήσονται. τάχα δὲ οἱ 11

113 (πάντων δια)φέψοντες καὶ οίονεὶ τὰ πρῶτα | τῆς καθ' ἑαυτοὺς γενεῖς ἔχοντες ἀρχιερεῖς ἔσονται κατὰ τὴν τάξιν 'Ααρών, καὶ οὐ κατὰ τὴν

25 τάξιν Μελχισεθέκ. ἐὰν γάρ τις ἀνθυποφέρη πρὸς τοῦτο, νομίζων ἡμᾶς ἀσεβεῖν τὸ τοῦ ἀρχιερέως ὄνομα τάσσοντας ἐπ' ἀνθρώπων, ἐπεὶ πολλαχοῦ Ἰησοῦς μέγας ἱερεὺς προφητεύεται (ἔχομεν γὰρ »ἀρχιερέα »μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ«), λεκτέον πρὸς αὐτὸν ὅτι ὁ ἀπόστολος ἐπεσημήνατο λέγων τὸν προ-

30 φήτην είρηκέναι περί Χριστοῦ· › Σὰ ἱερεὰς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν ›τάξιν Μελχισεδέκ, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Λαρών. ἀφ᾽ οὖ καὶ ἡμεῖς λαβόντες φαμὲν κατὰ μὲν τὴν τάξιν ᾿Λαρών ἀνθρώπους δύνασθαι είναι ἀρχιερεῖς, κατὰ δὲ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ. (4) πάσης τοίνυν ἡμῖν πράξεως καὶ παντὸς τοῦ βίου, ἐπεὶ 12

3 Apok. Joh. 14, 4f. — 10 I Tim. 6, 11. — II Kor. 12, 2. — 11 Vgl. I Kor. 2, 14 f. — 12 Vgl. Lev. 27, 30. — 13 Vgl. Lev. 23, 10. — 24 Hebr. 7, 11. — 27 Hebr. 4, 14. — 30 Hebr. 5, 6; vgl. Ps. 109, 4.

1 ἄν V, ἐᾶν aus ἐἀν corr. M | 6 λόγος scheint aus λόγων corr. | 13 πάντα]  $u^2$  a. Ras. | 21 εἰς τοῦτο] aur noch εἰςον erkennbar | 21/22 κοινωνημάτων Br, We | 22 nach oἰ c. 6 Buchst. zerstört.  $\langle πάντων \rangle$  Wi,  $\langle ἐν τοῖτφ \rangle$  We,  $\langle ἐν ἡμῖν \rangle$  Br | 23 οἰονεὶ τὰ πρῶτα stark beschädigt | 26 ἡμᾶς — τάσσοντας am Rande nachgetragen.

σπεύδομεν ἐπὶ τὰ κρείττονα, ἀνακειμένης θεῷ καὶ βουλομένων ἡμῶν 4R ἔχειν πᾶσαν αὐτὴν ἀπαρχὴν τῶν πολλῶν ἀπαρχῶν (εἴ γε μὴ σφαλλόμεθὰ τοῦτο νομίζοντες), ποίαν ἐχρῆν εἶναι μετὰ τὸ κατὰ τὸ σῶμα κεχωρίσθαι ἡμᾶς ἀλλήλων διαφέρουσαν ἢ τὴν περὶ εὐαγγελίου ἐξέτασιν; καὶ γὰρ τολμητέον εἰπεῖν πασῶν τῶν γραφῶν εἶναι ἀπαρχὴν 5 τὸ εὐαγγέλιον. ἀπαρχὴν οὐν πράξεων, ἐξ οὖ τῆ ᾿Αλεξανδρεία ἐπιδε-

το ευαγγελίου. απαρχην συν πραξεων, εξ ου τη Αλεξανοθεία επίσεδημήχαμεν, τίνα ἄλλην ἢ τὴν εἰς τὴν ἀπαρχὴν τῶν γραφῶν ἐχρῆν 4Η γεγονέναι; χρὴ δ' ἡμᾶς εἰδέναι οὐ ταὐτὸν εἶναι ἀπαρχὴν καὶ πρωτογέννημα μετὰ γὰρ τοὺς πάντας χαρποὺς ἀναφέρεται ἡ ἀπαρχή, πρὸ

14 δὲ πάντων τὸ πρωτογέννημα. /τῶν τοίνυν φερομένων γραφῶν καὶ 10 ἐν πάσαις ἐκκλησίαις θεοῦ πεπιστευμένων εἶναι θείων, οὐκ ἂν ἀμάρτοι τις λέγων πρωτογέννημα μὲν τὸν Μωϋσέως νόμον, ἀπαρχὴν δὲ τὸ εὐαγγέλιον./ μετὰ γὰρ τοὺς πάντας τῶν προφητῶν καρποὺς τῶν μέχρι

τοῦ πυρίου Ἰησοῦ ὁ τέλειος ἐβλάστησε λύγος.

15 III. (5) Έὰν δέ τις ἀνθυποφέρη διὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀναπτύξεως 15 τῶν ἀπαρχῶν φάσκων μετὰ τὰ εὐαγγέλια τὰς πράξεις καὶ τὰς ἐπιστολὰς φέρεσθαι τῶν ἀποστόλων καὶ κατὰ τοῦτο μὴ ἂν ἔτι σώζεσθαι τὸ προαποδεδομένον περὶ ἀπαρχῆς, τὸ ἀπαρχὴν πάσης γραφῆς εἰναι τὸ εὐαγγέλιον, λεκτέον ἤτοι νοῦν εἰναι σοφῶν ἐν Χριστῷ ἀφελημένων ἐν ταῖς φερομέναις ἐπιστολαῖς, δεομένων, ῖνα πιστεύωνται, μαρ-20 τυριῶν τῶν ἐν τοῖς νομικοῖς καὶ προφητικοῖς λόγοις κειμένων αστε σοφὰ μὲν καὶ εὕπιστα λέγειν καὶ σφόθρα ἐπιτετευγμένα τὰ ἀποστολικά, οὐ μὴν παραπλήσια τῷ τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρε. καὶ κατὰ τοῦτο ἐπίστησον εἰ, ἐπὰν λέγη ὁ Παῦλος καντοκράτωρε. καὶ κατὰ τοῦτο ἐπίστησον εἰ, ἐπὰν λέγη ὁ Παῦλος καὶ τὰ ἑαυτοῦ γράμματα 25 ἢ οὐ τό τε κεγὰ λέγω, καὶ οὐχ ὁ κύριος καὶ τὰ ἑαυτοῦ γράμματα ἐκκληνοίαις διατάσσομαι καὶ τὸ κοῖς ὁ κύριος καὶ τὸ εκκληνοίας διατάσσομαι καὶ τὸ κοῖς ὁ κύριος καὶ τὸ κονίος, ἐν ὅκινιος ἐν ᾿Αντιοχεία, ἐν Ἰκονίος, ἐν ὅκινοιος καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ἐνίοτε ὑπ' αὐτοῦ γραφέντα τὴν

1 Vgl. Hebr. 11, 16. — 8 Vgl. Num. 18, 12f. — 9 Vgl. Lev. 23, 16. Num. 28, 26. Deut. 16, 9 ff. — 10 Vgl. Ex. 23, 16. Lev. 2, 14. — 18 Vgl. Z. 5 f. — 23 II Kor. 6, 18. — 24 II Tim. 3, 16. — 26 I Kor. 7, 12. 17. — 27 II Tim. 3, 11.

3 τδ² streicht V | 9 πρωτογένημα | 10.12 πρωτογένημα | 22 εὔπιστα] nur noch ιστα sicher zu erkennen, das andere junge Ergänzung. ἄπιστα V | ἐπιτετευγμένα] ευ auf Ras. | 26  $\tilde{\eta}$  οὐ τό τε Wi,  $\tilde{\eta}$  όὕτω τὸ M,  $\tilde{\eta}$  οὐ τὸ V | 28 τὴν μὲν ἐξουσίαν wohl sicher; danach glaube ich ein mit compendiarischer Endung geschriebenes πᾶσαν zu erkennen; danach sicher τὴν ἀποστολικὴν und hierauf Raum für ca. 8 Buchst.; hiernach ist μὴν τὸ κτλ. wieder sicher zu erkennen. γραφέντα καὶ κατ' ἐξουσίαν . . . Lücke von ca. 24 Buchst. . . οὐ μὴν τὸ εἰλικρινὲς V, τὴν μὲν ἐξουσίαν (παρέχοντα) τὴν ἀποστολικὴν οὐ μὴν Br, τὴν μὲν ἐξουσίαν (παρίστησι μόνην) ἀποστολικὴν οὐ μὴν We, τὴν μὲν ἐξουσίαν (ἔχει βεβαίως) ἀποστολικὴν, oder (φαίνεται ἔχοντα) ἀποστολικὴν Wi. Ist πᾶσαν richtig gelesen, so ist wohl zu erg.: τὴν μὲν ἐξουσίαν πᾶσαν τὴν ἀποστολικὴν (παρίστησι) οὐ μὴν κτλ.

μεν εξουσίαν \* \* \* \* άποστολικήν \* \* \*, ου μήν το είλικρινές των μέν ούχ εὐαγγέλιον, οὐ δειχνύουσα «τον ξοχόμενον« άλλα προχηρύσσουσα, πάσα δε ή καινή τὸ εὐαγγέλιον έστιν, οὐ μόνον όμοίως τῆ 5 άρχη τοῦ εὐαγγελίου φάσκουσα: • Ιδοὺ ὁ άμνὺς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων ετην άμαρτίαν του κόσμους, άλλα και ποικίλας δοξολογίας περιέγουσα καὶ διδασκαλίας τοῦ δι' ον τὸ εὐαγγέλιον εὐαγγέλιον ἐστιν. Ετι δὲ εί 18 ο θεός έθετο έν τη έκκλησία αποστόλους και προφήτας και εὐαγγελιστάς ποιμένας τε καὶ διδασκάλους, ἐπὰν ἐξετάσωμεν τὶ τὸ ἔργον 10 τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὅτι οὐ πάντως διηγήσασθαι τίνα τρόπον ὁ σωτήρ τυφλον από γενετης Ιάσατο, όδωδότα νεχρον ανέστησεν ή τι των παραδόξων πεποίηκεν, οὐκ όκνήσομεν, γαρακτηριζομένου τοῦ εὐαγγε-5Η λιστού καὶ ἐν προτρεπτικῷ λόγφ τῷ εἰς πιστοποίησιν τῶν περὶ Ιησού, εθαγγέλιον πως είπειν τὰ ύπο τῶν ἀποστόλων γεγραμμένα. 15 άλλ' όσον έπι τη δευτέρα αποδόσει, το ανθυποφέροντι δια το μη 19 ξπιγεγράφθαι τὰς ἐπιστολὰς εὐαγγέλιον ὡς οὐ καλῶς πᾶσαν τὴν καινὴν διαθήκην εὐαγγέλιον ήμῶν ὀνομασάντων, λεκτέον ὅτι πολλαχοῦ τῶν γραφών δύο τινών η πλειόνων τῷ αὐτῷ ὀνόματι ὀνομαζομένων κυριώτερον έπὶ τοῦ έτέρου τῶν λεγομένων κείται τὸ ονομα οίον λέ-20 γοντος τοῦ σωτῆρος: •Μὴ καλέσητε διδάσκαλον ἐπὶ τῆς γῆς« ὁ ἀπόστολός φησι τετάχθαι εν τη εκκλησία και διδασκάλους. ούκ έσονται 20 ούν ούτοι διδάσκαλοι όσον έπὶ τῆ ἀκριβεία τῆς τοῦ εὐαγγελίου φωνῆς. ούτως ούχ έσται εύαγγέλιον το κατά τὰς Επιστολάς πᾶν γράμμα, ὅταν παραβάλληται τῆ διηγήσει τῶν περί Ἰησοῦ πράξεων καὶ παθημάτων 25 και λόγων αὐτοῦ. πλην ἀπαρχή πάσης γραφής τὸ εὐαγγέλιον, και πασών τών κατ' εύχην ήμών πράξεων εσομένων άπαρχην ποιούμεθα είς την απαρχήν τών γραφών.

IV. (6) Έγω δ΄ οἶμαι ὅτι καὶ τεσσάρων ὅντων τῶν εὐαγγελίων 21 οἱονεὶ στοιχείων τῆς πίστεως τῆς ἐκκλησίας (ἐξ ὧν στοιχείων ὁ πᾶς 30 συνέστηκε κόσμος ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ « οῦ κόσμου τὴν ἁμαρτίαν ἡρεν Ἰησοῦς, πεψὶ γὰρ τοῦ κόσμου τῆς ἐκκλησίας
6R ὁ λόγος ἐστὶν ὁ γεγραμμένος, «Ἰδοῦ ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν κάμαρτίαν τοῦ κόσμους)

<sup>&#</sup>x27;3 Matth. 11, 3. Luk. 7, 19f. Hebr. 10, 37. — 5 Joh. 1, 29. — 8 I Kor. 12, 28. Eph. 4, 11. — 11 Joh. 9, 1 ff. 11, 1 ff. — 15 Vgl. S. 6, 16 ff. — 20 Vgl. Matth. 23, 8 f. — 28 Vgl. Iren., adv. haer. III, 11, 8. — 31 II Kor. 5, 19. — 33 Vgl. Joh. 1, 29. 1 Joh. 3, 5. — 33 Joh. 1, 29.

<sup>5. 33</sup> Wood VI, 51 We wie T | 28 Evayyeliwr scheint aus evayyelior corr.

ταγμένον ήμεν ύπὸ σοῦ κατὰ δύναμιν ἐρευνῆσαι, τὸ κατὰ Ἰωάννην, τον γενεαλογούμενον είπον και άπο του άγενεαλογήτου άρχομενον. 22 Ματθαίος μεν γάρ τοις προσδοχώσι τον έξ Αβραάμ και Δαβιδ Έβραίοις γράφων >Βίβλος, φησί, γενέσεως Ίησοῦ Χριστοῦ, νίοῦ Δαβίδ, νίοῦ » Αβραάμε, καὶ Μάρκος, είδως ο γράφει, » άρχηνε διηγείται » τοῦ εὐαγγε- 5 >λίουε, τάχα εύρισκόντων ήμων τὸ τέλος αὐτοῦ παρά τῷ Ἰωάννη \* \* \* \* τον εν άρχη ελόγον, θεον λόγον. άλλα και Λουκάς \* \* \* \* \* | άλλά γε τηρεί τῷ ἐπὶ τὸ στῆθος ἀναπεσόντι τοῦ Ἰησοῦ τοὺς μείζονας 114r και τελειοτέρους περί Ιησού λόγους ούδεις γαρ έκείνων ακράτως έφανέρωσεν αὐτοῦ τὴν θεότητα ὡς Ἰωάννης, παραστήσας αὐτὸν λέ- 10 γοντα > Εγώ είμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου • Εγώ είμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ή ζωή . Εγώ είμι ή ἀνάστασις . Έγώ είμι ή θύρα . Εγώ είμι ὁ ποι-»μην ὁ καλός « καὶ ἐν τῆ ᾿Αποκαλύψει » Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ή 23 γάρχη και τὸ τέλος, ὁ πρῶτος και ὁ ἔσχατος«. τολμητέον τοίνυν είπειν άπαρχήν μεν πασών γραφών είναι τὰ εὐαγγέλια, τών δε εὐαγγε- 15 λίων απαργήν το πατα Ιωάννην, ού τον νούν ούδεις δύναται λαβείν 6Η μη άναπεσών έπὶ τὸ στηθος Ἰησοῦ μηδὲ λαβών άπὸ Ἰησοῦ την Μαρίαν γινομένην και αὐτοῦ μητέρα. και τηλικοῦτον δὲ γενέσθαι δεί του ξσόμενου άλλου Ιωάννην, ώστε οίονεί του Ιωάννην δειχθήναι οντα Ιησούν ύπὸ Ίησού. εί γὰρ οὐδείς νίὺς Μαρίας κατὰ τοὺς ὑγιῶς 20 περί αὐτῆς δοξάζοντας η Ἰησοῦς, φησί δὲ Ἰησοῦς τῆ μητρί: Ἰδε ὁ νυίος σου και ούχί » Ιδε και ούτος υίος σου, ισον είρηκε τῷ » Ιδε

2 Vgl. Iren., adv. haer. III, 11, 8. — 4 Matth. 1, 1. — 5 Mark. 1, 1. — 7 Vgl. Joh. 1, 1. — 8 Vgl. Joh. 13, 25. — 11 Joh. 8, 12. — 14, 6. — 12 11, 25. — 10, 9. 11. — 13 Apok. Joh. 22, 13. — 15 Vgl. S. 6, 5. — 17 Vgl. Joh. 13, 25. 19, 26. — 19 Vgl. Joh. 19, 26. — 20 Vgl. homil. in Luc. VII; comm. in Matth. X, 17. — 21 Vgl. Joh. 19, 26.

2 είπων, von V corr. | 3 τον v. j. Hd. zu τοῖς corr. | 6/7 Die beiden letzten Zeilen sind so stark zerstört, dass nur mit grösster Geduld noch die geringen Spuren weniger Buchst. zu entdecken sind. V hat 6 nach lwarry eine Lücke von ca. 16 Buchst., 7 nach Λουκᾶς εἰρηκώς Raum für ca. 58—59 Buchst. Nach Τωάννη glaube ich παρ' ψ . . . . θ . μεν zu erkennen; nach Λουχᾶς steht deutlich noch εlx, die letzte Zeile scheint zu lauten: τον βαπτι.. μένον γενεαλογεί παρακολουθήσας... ca. 16 Buchst. . . . ν εὐλογοῦσι τοῦτον οἱ ἄγγελοι. Danach könnte ergänzt werden: παρά τῷ Ἰωάννη, παρ' ۞ (ἐδιδάχ)θ(η)μεν τὸν ἐν ἀρχῷ λόγον, θεὸν λόγον. ἀλλά καί Λουχάς είκ(ότως) τον βαπτι(ζό)μενον γενεαλογεί παρακολουθήσας (τῷ λόγῳ, ὅτι υστερο)ν είλογουσι τουτον οι άγγελοι ετλ. Β und ihm folgend Del ergünzen παρά τῷ Ἰωάννη· τὸν ἐν ἀρχῷ λόγον, θεὸν λόγον. ἀλλὰ καὶ Λουκᾶς εἰρηκὼς ἐν ἀρχῷ των Πράξεων' τον μέν πρώτον λόγον έποιησάμην περί πάντων, ων ήρξατο ό Τησοίς ποιεΐν και διδώσκειν. Das ist unmöglich, da nach dem vorangehenden hier nur auf das Evangelium des Lukas Bezug genommen sein kann und die noch erkennbaren Reste diese Ergänzung als reine Willkür erweisen | 20 nach byims hat am Anfang einer neuen Zeile eine j. Hd. zal auf Ras. zugefügt; ursprünglich war wohl we fehlerhaft wiederholt. V hat nur vyims.

\*οὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃν ἐγέννησας«. καὶ γὰρ κᾶς ὁ τετελειωμένος •ζῷ 
\*οὐκέτι«, ἀλλ' ἐν αὐτῷ •ζῷ Χριστός«, καὶ ἐκεὶ •ζῷ« ἐν αὐτῷ •Χρι\*στός«, λέγεται κερὶ αὐτοῦ τῷ Μαρία. •Ἰδε ὁ υίος σου« ὁ χριστός.
ἡλίκου τοίνυν νοῦ ἡμιν δεῖ, ἵνα τὸν ἐν τοῖς ὀστμακίνοις τῆς εὐτε- 24

5 λοῦς λέξεως θησαυροῖς εναποχείμενον λόγον, τοῦ ὑπὸ πάντων τῶν εντυγχανόντων ἀναγινωσχομένου γράμματος καὶ ὑπὸ πάντων τῶν

7R παρεχόντων τὰς σωματικὰς ἀκοὰς ἀκουομένου αἰσθητοῦ διὰ φωνῆς λόγου ἐκλαβείν κατ' ἀξίαν δυνηθῶμεν, τί δεί καὶ λέγειν; τὸν γὰρ μέλλοντα ταῦτα ἀκριβῶς καταλαμβάνειν μετὰ ἀληθείας εἰπείν δεί\*
 10 - Ἡμείς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισ-

»θέντα ήμιν.«

Εστί δὲ προσαχθηναι ἀπὸ τῶν ὑπὸ Παύλου λεγομένων περὶ τοῦ 25 πᾶσαν τὴν καινὴν εἰναι τὰ εὐαγγέλια, ὅταν που γράφη κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου ἐν γράμμασι γὰρ Παύλου οὐκ ἔχομεν βιβλίον εὐαγγέλιον ἡν. ὰ δὲ ἐκήρυσσε καὶ ἔλεγε, ταῦτα καὶ ἔγραφε καὶ ἄ ἔγραφεν ἄρα εὐαγγέλιον ἡν. εἰ δὲ τὰ Παύλου εὐαγγέλιον ἡν, ἀκόλουθον λέγειν 26 ὅτι καὶ τὰ Πέτρου εὐαγγέλιον ἡν καὶ ἀπαξαπλῶς τὰ συνιστάντα τὴν Χριστοῦ ἐπισημίαν καὶ κατασκευάζοντα τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἐμπρι-20 οῦντά τε αὐτὴν ταῖς ψυχαῖς τῶν βουλομένων παραδέξασθαι τὸν ἑστῶτα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούοντα καὶ εἰσελθείν βουλόμενον εἰς τὰς ψυχὰς λόγον θεοῦ.

V. (7) Τι δε βούλεται δηλοῦν ή »εὐαγγέλιον «προσηγορία, καὶ διὰ 27 τι ταύτην ἔχει τὴν ἐπιγραφὴν ταῦτα τὰ βιβλία, ἤδη καιρὸς ἐξετάσαι.
25 ἔστι τοίνυν τὸ εὐαγγέλιον λόγος περιέχων ἀπαγγελίαν πραγμάτων κατὰ τὸ εὐλογον διὰ τὸ ἀφελεῖν εὐφραινόντων τὸν ἀκούοντα, ἐπὰν παραδέξηται τὸ ἀπαγγελλόμενον οὐδὲν δ' ἦττον ὁ τοιοῦτος λόγος εὐαγγέλιόν ἐστιν, ἂν καὶ πρὸς τὴν σχέσιν τοῦ ἀκούοντος ἐξετάζηται.
7 Ἡ ἢ εὐαγγέλιόν ἐστι λόγος περιέχων ἀγαθοῦ τῷ πιστεύοντι παρουσίαν
30 ἢ λόγος ἐπαγγελλόμενος παρείναι ἀγαθὸν τὸ προσδοκώμενον. πάντες δὲ 28

1 Vgl. Gal. 2, 20. — 3 Joh. 19, 26. — 4 Vgl. II Kor. 4, 7. — 5 Vgl. Matth. 24, 15. — 6 Vgl. Matth. 13, 9. — 10 I Kor. 2, 16. 12. — 13 Röm. 2, 16. — 15 Vgl. I Kor. 2, 4. — 20 Vgl. Apok, Joh. 3, 20.

3 lite über d. Zeile | 7 ἀχοὰς über d. Zeilo | 25/27 ἔστι—ἀπαγγελλόμενον Catena, Corderii p. 7 | 26 ἀχοῦον|ὅντα | ἐπαγγελλόμενον Cat. | 28 ἄν] nur noch Accente von 1. Hd.; eine j. Hd. hat εἶ daraus gemacht, ἄν nach V | 29 λόγος—παρουσίαν und 30 λόγος—προσδοχώμενον Catena Corderii p. 7 | We schlügt vor, ἀγαθοῦ nach S. 10, 6 zu ergünzen [also etwa: τὴν τοῦ ἀγαθοῦ πατρὸς τῷ πιστεύοντι παρουσίαν] | ἀγαθοῦ stark verblichen | τῷ πιστεύοντι < Cat. | 20 παρουσίαν—30 δὲ] die letzte Zeile von f. 114r ist durch die von 113ν abgeklatschten Buchst. zwar undeutlich geworden, aber noch mit Sicherheit zu lesen.

οί προειρημένοι ήμιν οροι έφαρμόζουσι τοις έπιγραφομένοις ευαγγε- 114 λίοις. Έχαστον γάρ εὐαγγέλιον, σύστημα ἀπαγγελλομένων ώφελίμων τῷ πιστεύοντι καὶ μὴ παρεκδεξαμένο τυγχάνον ώφέλειαν ἐμποιοῦν, κατά τὸ ευλογον εύφραίνει, διδάσκον την δι άνθρώπους «του πρωντοτόπου πάσης πτίσεως «Χριστου Ίησου σωτήριον αυτοίς επιδημίαν. 5 άλλα και ότι λύγος έστιν εκαστον εύαγγέλιον διδάσκων την τοῦ άγαθοῦ πατρὸς ἐν νέῷ τοῖς βουλομένοις παραδέξασθαι ἐπιδημίαν, παντὶ 20 τῷ πιστεύοντι σαφές. ὅτι δὲ καὶ ἀγαθὸν ἐπαγγέλλεται διὰ τῷν βιβλίων τούτων το προσδοκηθέν, ούκ άσαφές. σχεδον γάρ ο βαπτιστής ໄωάννης την παντός του λαού λαβών φωνήν φησι πέμψας τῷ 10 Ιησού Σύ εί ὁ ξρχόμενος, η ετερον προσδοκώμεν; προσδοκώμενον γαρ άγαθον τῷ λαῷ ὁ χριστὸς ἡν, περί οὖ κηρυσσόντων τῶν προ- 8R φητών μέχρι και τών τυχόντων πάντες είς αὐτὸν ἔσχον οἱ ὑπὸ νόμον και προφήτας τὰς Ελπίδας, ώς μαρτυρεί ή Σαμαρείτις λέγουσα. » Οίδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ λεγόμενος »Χριστός« ὅταν ἔλθη ἐκείνος, 15 30 > ἀπαγγελεί ήμιν ἄπαντα. « άλλὰ καὶ Σίμων καὶ Κλεόπας, ὁμιλοῦντες »πρὸς άλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων« τῷ Ἰησοῦ, αὐτῷ τῷ χριστῷ ἀναστάντι οὐθέπω γινώσκοντες ἐγηγέρθαι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν φασί > Σύ μόνος παροικείς εν Ιερουσαλήμ, και ούκ έγνως τὰ γενόμενα » εν αὐτή εν ταις ήμεραις ταύταις; « εἰπόντης δε » Ποτα; « ἀπηχρίνονται· 20 τὰ περί Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ, ος έγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς είν ἔργφ καὶ λόγφ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. ὅπως τε » παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερείς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανά->του και Ισταύρωσαν αὐτόν. ήμεῖς δὲ ήλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ 31 γμέλλων λυτρούσθαι τὸν Ἰσραήλ. Αρὸς τούτοις Ἰνδρέας ὁ ἀδελφὸς 25 Σίμωνος Πέτρου εύρων τον άδελφον τον ίδιον Σίμωνα λέγει > Εύρή-»καμεν τον Μεσσίαν, ο έστι μεθερμηνευόμενον Χριστός«. καὶ μετ' όλίγα ὁ Φίλιππος εύρων τὸν Ναθαναήλ λέγει αὐτῷ. Ον ἔγραψεν . » Μωϋσης εν τῷ νόμω καὶ οἱ προφήται εύρηκαμεν, τὸν Ἰησοῦν τὸν »υίον τοῦ Ἰωσήφ τον από Ναζαρέθ.« VI. (8) Δόξαι δ' αν τις ενίστασθαι τῷ πρώτφ όρφ, επεί καὶ τὰ

VI. (8) Δόξαι δ' ἄν τις ἐνίστασθαι τῷ πρώτῷ ὅρῷ, ἐπεὶ καὶ τὰ μὴ ἐπιγεγραμμένα εὐαγγέλια ὑποπίπτει αὐτῷ ὁ γὰρ νόμος καὶ οἱ προφῆται -λόγοι- πιστεύονται είναι -περιέχοντες ἀπαγγελίαν πραγμάτων -κατὰ τὸ εὕλογον διὰ τὸ ἀφελεῖν εὐφραινόντων τοὺς ἀκούοντας, ἐπὰν

5 Vgl. Kol. 1, 15. — 11 Matth. 11, 3. — 15 Joh. 4, 25. — 16 Luk. 24, 14. — 19 Luk. 24, 18—21. — 26 Joh. 1, 41. — 28 Joh. 1, 45. — 31 Vgl. S. 9, 25 f.

4  $\delta i$ ] i auf Ras. | 5  $\delta \pi i \delta \eta \mu l \alpha \nu$ ] über  $\eta \mu i$  ist  $\delta i$  oder etw. ühnliches ausradiert | 15  $\delta \delta \alpha \mu \epsilon \nu$  steht u. c. 22 (nach &c L 33. 69. GA Syr. hcl. mg.) viell. richtig | 27  $\mu \epsilon \sigma l \alpha \nu$  wie häufig | 28  $\delta \nu \nu \nu$  mach T | 34  $\delta \nu \nu$  mach T | 34  $\delta \nu \nu$  or V corr.

»παραδέξωνται τὰ ἀπαγγελλόμενα. Δεχθείη δ' ἂν πρὸς τοῦτο ὅτι 33 SH πρὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται, ἄτε μηδέποι ἐληλυθότος τοῦ τὰ ἐν αὐτοῖς μυστήρια σαφηνίζοντος, οὐκ εἰχον τὸ ἐπάγγελμα τοῦ περὶ τοῦ εὐαγγελίου ὅρου. ὁ δὲ σωτὴρ ἐπιδημήσας

5 καὶ τὸ εὐαγγέλιον σωματοποιηθήναι θελήσας τῷ εὐαγγελίᾳ πάντα οῦσεὶ εὐαγγέλιον πεποίηκεν. καὶ οὐκ ἂν ἀπὸ σκοποῦ χρησαίμην τῷ 31 παραδείγματι τοῦ > Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοί. ὅτι \* \* \*

115τ \* \* \* | υίους τῶν ἀνθρώπων τῷ θειότητι αὐτοῦ, περιελών τὸ ἐν τῷ νόμῷ καὶ προφήταις κάλυμμα, πάντων τὸ θείον ἀπέδειξε, φανερῶς

10 παραστήσας τοις βουληθείσι τῆς σοφίας αὐτοῦ γενέσθαι μαθηταις, τίνα τὰ άληθινὰ τοῦ Μωϋσέως νόμου, ὧν »ὑποδείγματι καὶ σκιᾶς ἐλάτρευον οἱ πάλαι, καὶ τις ἡ άλήθεια τῶν ἐν ταις ἱστορίαις πραγ-

98 μάτων, άτινα »τυπικώς συνέβαινεν έκείνοις, έγράφη δὲς δι' ἡμᾶς, εἰς ους τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν. πᾶς γοῦν ῷ Χριστὸς ἐπιδε- 35

- 15 δήμηκεν ουτε εν Ίεροσολύμοις ουτε εν τῷ τῶν Σαμαρειτῶν ὅρει προσκυνει τῷ θεῷ, ἀλλὰ μαθὼν ὅτι κανεῦμα ὁ θεός, πνευματικῶς λατρεύων αὐτῷ κανεύματι καὶ ἀληθεία οὐκέτι δὲ τυπικῶς προσκυνει τὸν τῶν ὅλων πατέρα καὶ δημιουργόν. οὐκοῦν πρὸ τοῦ εὐαγγε- 36 λίου, ὁ γέγονε διὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, οὐδὲν τῶν πάλαι εὐαγγέ-
- 20 λιον ήν. τὸ δὲ εὐαγγέλιον, ὅπερ ἐστὶ διαθήκη καινή, ἀποστῆσαν ἡμᾶς παλαιότητος τοῦ γράμματος τὴν μηδέποτε παλαιουμένην καινότητα τοῦ πνεύματος, οἰκείαν τῆς καινῆς διαθήκης τυγχάνουσαν, ἐν πάσαις ἀνακειμένην γραφαίς τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἀνέλαμφεν. ἐχρῆν δὲ τὸ ποιητικὸν τοῦ καὶ ἐν τῆ παλαιᾳ διαθήκη νομιζομένου εὐαγγε25 λίου εὐαγγέλιον ἐξαιρέτως καλείσθαι κεὐαγγέλιον.

VII. (9) Πλην οὐκ ἀγνοητέον Χριστοῦ ἐπιδημίαν καὶ πρὸ τῆς 37 κατὰ σῶμα ἐπιδημίας τὴν νοητὴν γεγονέναι τοῖς τελειοτέροις καὶ οὐ νηπίοις οὐδὲ •ὑπὸ παιδαγωγοὺς« καὶ •ἐπιτρόπους« ἔτι τυγχάνουσιν, οἱς τὸ νοητὸν τοῦ χρόνου πλήρωμα ἐνέστη, ὥσπερ τοῖς πατριάρχαις 30 καὶ Μωϋσεῖ τῷ θεράποντι καὶ τοῖς τεθεαμένοις Χριστοῦ τὴν δόξαν

2 Vgl. Matth. 11, 13. — 7 Gal. 5, 9. — 8 Vgl. II Kor. 3, 16. Ex. 34, 34. — 11 Vgl. Hebr. 8, 5. — 13 Vgl. I Kor. 10, 11. — 15 Vgl. Joh. 4, 21 ff. — 17 Vgl. Phil. 3, 3. Röm. 1, 9. — 20 Vgl. II Kor. 3, 6. — 21 Vgl. Röm. 7, 6. — 27 Vgl. Hebr. 5, 13 f. — 28 Vgl. Gal. 3, 25. 4, 2. — 29 Vgl. Gal. 4, 4. — 30 Vgl. Hebr. 3, 5.

5 θελήσας Pr, ποιήσας M | 7 ζύμη—ζυμοῖ stark verblichen, aber noch sicher zu erkennen. Die folgenden Worte sind zu undeutlich, um eine irgend erhebliche Sicherheit der Lesung zu bieten. Ich glaube erkannt zu haben: ὅτι οὐχ ἔσχον ει ca. 4—5 Buchst. . . ἄλλως ἀλλὰ (χ)εχαλ . . . . τοὺς; also etwa: ὅτι οἰχ ἔσχον εἰσορᾶν ἄλλως, ἀλλὰ χεχαλυμμένη διὰ τοὺς υἰοὺς χτλ. V hat nur ὅταν γὰρ und dann Lücke für ca. 27 Buchst. | 8 περιελὼν] ων auf Ras. | 9 πάντως Del | 14 γοῦν] γ z. T. ausgebrochen; οὖν Ausgg. | 21 nach ἡμᾶς + ⟨τῆς⟩ Wi | 28 ἐπιτυγχάνουσιν, νon We Wi corr.

88 προφήταις. ὥσπερ δὲ πρὸ τῆς ἐμφανοῦς καὶ κατὰ σῶμα ἐπιδημίας ἐπεδήμησε τοις τελείοις, οὕτω καὶ μετὰ τὴν κεκηρυγμένην παρουσίαν τοις ἔτι νηπίοις, ἄτε »ὑπὸ ἐπιτρόπους« τυγχάνουσι »καὶ οἰκονόμους« καὶ μηδέπω ἐπὶ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐφθακόσιν (οἰς) οἱ μὲν πρόδρομοι Χριστοῦ ἐπιδεδημήκασι, παισὶ ψυχαις άρμόζοντες λόγοι, <sup>5</sup> εὐλόγως ἂν κληθέντες »παιδαγωγοί« αὐτὸς δὲ ὁ υίὸς ὁ δεδοξασμένος »θεὸς λόγος« οὐδέπω, περιμένων τὴν δέουσαν γενέσθαι προπαρασκευὴν

39 τοις μέλλουσι χωρείν αὐτοῦ τὴν θεότητα ἀνθρώποις θεοῦ. καὶ τοῦτο 9Η δὲ εἰδέναι ἐχρῆν, ὅτι ιισπερ ἔστι »νόμος σκιὰν« περιέχων »τῶν μελ»λόντων ἀγαθῶν« ὑπὸ τοῦ κατὰ ἀλήθειαν καταγγελλομένου νόμου 10 δηλουμένων, οὕτω καὶ εὐαγγέλιον σκιὰν μυστηρίων Χριστοῦ διδάσκει

- 40 τὸ νομιζόμενον ὑπὸ πάντων τῶν ἐντυγχανόντων νοεισθαι. ὅ δέ φησιν Ἰωάννης εὐαγγέλιον αἰώνιον«, οἰκείως ἂν λεχθησόμενον πνευματικόν, σαφῶς παρίστησι τοις νοοῦσιν ετὰ πάντα ἐνώπιον« περὶ αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ τὰ παριστάμενα μυστήρια ὑπὸ τῶν λό- 15 γων αὐτοῦ τά τε πράγματα, ὧν αἰνίγματα ἦσαν αὶ πράξεις αὐτοῦ. τούτοις δὲ ἀκόλουθόν ἐστιν ἐκλαμβάνειν ὅτι ὃν τρόπον ἐν φανερῷ Ἰουδαϊός τίς ἐστι καὶ περ» \* \* \* \* καὶ ἄλλη ἐν κρυπτῷ, οὕτω χρι-
- 41 στιανός | καὶ βάπτισμα. καὶ Παῦλος μὲν καὶ Πέτρος, ἐν φανερῷ πρό- 115ν τερον ὅντες Ἰουδαίοι καὶ περιτετμημένοι, ὕστερον καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ 10 R τοιοῦτοι τυγχάνειν ἀπὸ Ἰησοῦ εἰλήφασι, τὸ ἐν φανερῷ εἰναι Ἰουδαίοι διὰ τὴν τῶν πολλῶν σωτηρίαν κατ οἰκονομίαν οὐ μόνον λόγοις ὁμολογοῦντες ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἔργων δεικνύντες. τὸ δ' αὐτὸ καὶ
- 42 περὶ τοῦ χριστιανισμοῦ αὐτῶν λεκτέον. καὶ ώσπερ οὖκ ἐστιν ἀφελῆσαι δυνατὸν Παῦλον τοὺς κατὰ σάρκα Ἰουδαίους, ἐὰν μή, ὅτε ὁ λόγος 25
  αἰρεῖ, περιτέμη τὸν Τιμόθεον, καί, ὅτε εὕλογόν ἐστι, ξυράμενον καὶ
  προσφορὰν ποιήσαντα καὶ ἀπαξαπλῶς τοῖς Ἰουδαίοις Ἰουδαῖον γενόμενον, ἵνα τοὺς Ἰουδαίους κερδήση, οὕτως τὸν ἐκκείμενον εἰς πολ-
  - 1 Vgl. Matth. 13, 17. 3 Vgl. Gal. 4, 1 f. 4 Vgl. Gal. 4, 4. 6 Vgl. Gal. 3, 25. 7 Vgl. Joh. 1, 1. 9 Vgl. Hebr. 10, 1. 13 Vgl. Apok. Joh. 14, 6. 14 Prov. 8, 9. 18 Vgl. Röm. 2, 28. 22 Vgl. Röm. 10, 10. 23 Vgl. Jak. 2, 18. 25 Vgl. Act. 16, 1 ff. 26 Vgl. Act. 21, 24 ff. 27 Vgl. I Kor. 9, 20. 28 Vgl. Luk. 2, 34.
  - 4 (οἰς) + We Wi | 14 τὰ verblichen, ὡς V | ἐνώπια LXX; so vielleicht zu ändern | 15 vor ὑπὸ ist Raum für ca. 2 Buchst., doch ist die Oberfläche des Papieres jetzt ganz abgerieben | 17 ἐν] ν auf Ras. | 18 Die letzte Zeile von f. 115r sehr stark zerstört. Sicher και περ . . . . και ἐν φανερῷ περι . . . . και ἄλλη ἐν κρυπτῷ οῦτω χριστιανὸς; V και περιτετμημένος, dann Raum für ca. 32 Buchst., dann οῦτω χριστιανὸς. Die Ergänzung zu περιτετμημένος scheint geraten, vielleicht richtig. Μαιι καπη ergänzen ὅν τρόπον ἀν φανερῷ Ἰουδαῖός τἰς ἐστι και περ(ιτετμημένος) και ἐν φανερῷ περι τομή), και ἄλλη ἐν κρυπτῷ, οῦτω Χριστιανὸς και βάπτισμα | 25 ὁ αμί Ras.

λῶν ἀφέλειαν οὕκ ἐστι διὰ τοῦ ἐν κρυπτῷ χριστιανισμοῦ μόνον δυνατόν τοὺς στοιχειουμένους ἐν τῷ φανερῷ χριστιανισμῷ βελτιῶσαι καὶ προαγαγεῖν ἐπὶ τὰ κρείττονα καὶ ἀνωτέρω. διόπερ ἀναγκαῖον 43 πνευματικῶς καὶ σωματικῶς χριστιανίζειν καὶ ὅπου μὲν χρὴ τὸ σωσαρκίνοις »ἢ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον«, τοῦτο ποιητέον ἐπὰν δὲ εὐρεθῶσι κατηρτισμένοι τῷ πνεῦματι καὶ καρποφοροῦντες ἐν αὐτῷ ἐρῶντές τε τῆς οὐρανίου σοφίας, μεταδοτέον αὐτοίς τοῦ λόγου ἐπανελθόντος ἀπὸ τοῦ σεσαρκῶσθαι ἐφὸ ἢ »ἦν ἐν ἀρχῷ πρὸς 10 »τὸν θεόν«.

VIII. (10) Ταῦτα δὲ ἐξετάζοντες περὶ τοῦ εὐαγγελίου οὐ μάτην 44 εἰρηκέναι ἡγούμεθα, οἰονεὶ αἰοθητὸν εὐαγγέλιον νοητοῦ καὶ πνευματικοῦ τῷ ἐπινοία διακρίνοντες. καὶ γὰρ νῦν πρόκειται τὸ αἰοθητὸν 45 εὐαγγέλιον μεταλαβείν εἰς πνευματικόν τἰς γὰρ ἡ διἡγησῖς τοῦ αἰοθη-

- 10Η τοῦ, εἰ μὴ μεταλαμβάνοιτο εἰς πνευματικόν; ἦτοι οὐδεμία ἢ όλίγη καὶ τῶν τυχόντων ἀπὸ τῆς λέξεως αὐτοὺς πεπεικύτων λαμβάνειν τὰ δηλούμενα. ἀλλὰ πᾶς ἀγῶν ἡμῖν ἐνέστηκε πειρωμένοις εἰς τὰ βάθη 46 τοῦ εὐαγγελικοῦ νοῦ φθάσαι καὶ ἐρευνῆσαι τὴν ἐν αὐτῷ γυμνὴν τύπων ἀλήθειαν. τῶν δὴ εὐαγγελιζομένων ἐν ἀγαθῶν ἀπαγγελία νοουμένων, 4
  - 20 οἱ μὲν ἀπόστολοι τὸν Ἰησοῦν εὐαγγελίζονται λέγονται μέντοι ὡς ἀγαθὸν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐαγγελίζεσθαι, καὶ αὐτήν πως οὐσαν Ἰησοῦν Ἰησοῦς γάρ φησιν » Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις« Ἰησοῦς δὲ τὰ τοις ἁγιοις ἀποκείμενα εὐαγγελίζεται τοῖς πτωχοίς, παρακαλῶν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς θείας ἐπαγγελίας. κὰι μαρτυροῦσιν αἱ θείαι γραφαὶ τοις ὑπὸ τῶν 48
- 11R ἀποστόλων εὐαγγελισμοῖς καὶ τῷ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὁ μὲν Δαβὶδ περὶ τῶν ἀποστόλων, τάχα δὲ καὶ εὐαγγελιστῶν λέγων > Κύριος δώσει > ὑῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῆ · ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων > τοῦ ἀγαπητοῦς, ἄμα καὶ διδάσκων ὅτι οὐ σύνθεσις λόγου καὶ προφορὰ φωνῶν καὶ ἠσκημένη καλλιλεξία ἀνύει πρὸς τὸ πείθειν, ἀλλὰ δυνάμεως

30 θείας ἐπιχορηγία (διόπερ καὶ ὁ Παῦλός πού φησι • Γνώσομαι οὖ τὸν 10
116 • λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν οὖ γὰρ ἐν λόγω ἡ
• βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀλλ' ἐν δυνάμει καὶ ἐν ἄλλοις • Καὶ ὁ λόγος μου
• καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν ἀποδείξει
• πνεύματος καὶ δυνάμεως . ταύτη τῆ δυνάμει μαρτυροῦντες ὁ Σίμων 50

1 Vgl. Röm. 2, 28. — 5 Vgl. I Kor. 2, 2. — 7 Vgl. I Kor. 1, 10. — 8 Vgl. Kol. 1, 10. — 9 Vgl. Joh. 1, 2. — 17 Vgl. I Kor. 2, 16. — 22 Joh. 11, 25. — 23 Vgl. Matth. 11, 5. Luk. 7, 22. — 26 Ps. 67, 12 f. — 29 Vgl. I Kor. 2, 4. — 30 I Kor. 4, 10 f. — 32 I Kor. 2, 4.

1 κρυπτῷ Del] χω | 5 εἰδέναι V, εἶναι M; vielleicht liegt die Verderbnis tiefer und stand etwa da: μηδὲν εἶναι σωτήριον τοῖς σαρκίνοις κτλ. | (ἐν) von mir nach I Kor. 2, 2 (ἐν ὑμῖν) zugesetzt | 21 οὖσαν V] οὖν | 25 ὑπὸ Del] ἀπὸ.

καὶ ὁ Κλεόπας φασίν »Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν τῆ ὁδῷ, »ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; οἱ δὲ ἀπόστολοι, ἐπεὶ καὶ ποσότης ἐστὶ δυνάμεως ἐπιχορηγουμένης ὑπὸ θεοῦ διαφέρουσα τοῖς λέγουσιν, εἰχον κατὰ τὸ παρὰ τῷ Δαβὶδ λεγόμενον »Κύριος δώσει ἡῆμα τοῖς 51 »εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῆ «, πολλὴν δύναμιν), Ἡσαΐας δὲ φάσκων 5 »ὑΩς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαθά«, τὸ ὡραῖον καὶ ἐν καιρῷ γινόμενον τῶν ἀποστόλων ὁδευόντων τὸν εἰπόντα »Ἐγώ »εἰμι ἡ ὁδός κήρυγμα νοήσας ἐπαινεῖ »πόδας « τοὺς διὰ τῆς νοητῆς ὁδοῦ Χριστοῦ Ἡσοῦ βαδίζοντας διά τε τῆς θύρας εἰσιόντας πρὸς τὸν θεόν. »ἀγαθὰ« δὲ εὐαγγελίζονται οὖτοι, ὧν ὡραῖοί εἰσιν οἱ πόδες, 10 τὸν Ἡσοῦν.

ΙΧ. (11) Καὶ μὴ θαυμάση τις, εὶ πληθυντικῷ ὀνόματι τῷ τῶν άγαθών τον Ίησοῦν ἐξειλήφαμεν εὐαγγελίζεσθαι. ἐπλαβόντες γὰρ τὰ πράγματα καθ' ών τὰ ὀνόματα κείται, ἃ ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ ὀνομάζεται, συνήσομεν πῶς πολλὰ ἀγαθά ἐστιν ὁ Ἰησοῦς, ὅν εὐαγγελίζονται οὖτοι, 15 53 ών ώρατοι είσιν οι πόδες. Εν μεν γαρ άγαθον ζωή, Ιησούς δε ζωή. καὶ ετερον άγαθὸν «φῶς τοῦ κόσμου», «φῶς» τυγχάνον «άληθινὸν» 11 Η καὶ •φῶς τῶν ἀνθρώπων « ἄπερ πάντα ὁ υίὸς είναι λέγεται τοῦ θεοῦ. καὶ άλλο άγαθου κατ' ἐπίνοιαν παρὰ τὴν ζωὴν καὶ τὸ φῶς ἡ άλήθεια καὶ τέταρτον παρὰ ταῦτα ή ἐπὶ ταύτην φέρουσα ὁδός απερ 20 πάντα ὁ σωτὴρ ἡμῶν διδάσκει ξαυτὸν εἶναι λέγων "Εγώ εἰμι ἡ ὑδὺς 54 > καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωής. πῶς δὲ οὐκ ἀγαθὸν τὸ ἀποτιναξάμενον του χοῦν καὶ τὴν νεκρότητα ἀναστῆναι, τούτου τυγχάνοντα ἀπὸ τοῦ 12 R κυρίου καθο άνάστασις έστιν, ος καί φησιν· ¿Εγώ είμι ή άνάστασις«; άλλὰ καὶ ή θύρα, δι' ής τις είς την ἄκραν είσερχεται μακαριότητα, 25 55 άγαθόν ο δε χριστός φησιν Εγώ είμι ή θύρα. τί δε δεί περί σοφίας λέγειν, ην εξατισεν ο θεός άρχην οδών αύτου είς ξργα αύτους, ή προσέχαιρεν ὁ πατήρ αὐτης, ἐνευφραινόμενος τῷ πολυποικίλο νοητῷ χάλλει αὐτῆς ὑπὸ νοητῶν ὀφθαλμῶν μόνων βλεπομένω καὶ εἰς ἔρωτα τον το θείον κάλλος κατανοούντα οὐράνιον προκαλουμένω; άγαθον 30 γαρ ή σοφία του θεου, όπερ μετά των προειρημένων εὐαγγελίζονται 56 ων νωρατοι οί πόθες. άλλα και ή δύναμις του θεου ήθη δγθοον ήμιν

1 Luk. 24, 32. — 4 Ps. 67, 12. — 6 Röm. 10, 15; vgl. Jes. 52, 7. — 7 Joh. 14, 6. — 9 Vgl. Joh. 10, 9. — 16 Vgl. Joh. 14, 6. — 17 Vgl. Joh. 8, 12. 1, 9. — 18 Vgl. Joh. 1, 4. — 21 Joh. 14, 6. — 22 Vgl. Jes. 52, 2. — 24 Joh. 11, 25. — 26 Joh. 10, 9. — 27 Prov. 8, 22. — 31 Z. 5 ff. Vgl. Röm. 10, 15 (Jes. 52, 7). — 32 Vgl. Röm. 1, 16.

1 φασίν V] φησιν | 7 τῶν ἀποστόλων ὁδευόντων τὸν εἰπόντα· •ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός•: der Apostel, die auf dem wandeln, der gesagt hat "ich bin der Weg". Christus ist der Weg, auf ihm wandern die Apostel. So interpretiert We richtig das seltsame Bild; vgl. Z. 9. 25 [ 28 προσέχαιρεν] αιρε auf Ras. | 32 ὧν aus δν.

άγαθον καταλέγεται, ήτις έστιν ο χριστός. οὐ σιωπητέον δε οὐδε 57 τον μετὰ τον πατέρα τῶν ὅλων θεον λόγον οὐδενος γὰρ ἔλαττον ἀγαθοῦ καὶ τοῦτο τὸ ἀγαθόν. μακάριοι μεν οὖν οἱ χωρήσαντες ταῦτα τὰ ἀγαθὰ καὶ παραδεξάμενοι ἀπὸ τῶν ὡραίων τοὺς πόδας καὶ εὐαγ-5 γελιζομένων αὐτά.

Πλην κῶν Κορίνθιός τις ὅν, κρίνοντος Παύλου μηθεν εἰδέναι παρ 58 αὐτῷ ἢ • Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον«, τὸν δι ἡμᾶς ἄνθρωπον μανθάνων παραδέξηται, • ἐν ἀρχῆ« τῶν ἀγαθῶν γίνεται, 116 • ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ • ἄνθρωπος« γινόμενος • θεοῦ« καὶ | ἀπὸ 10 τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀποθνήσκων τῆ ἁμαρτία καὶ γὰρ ἐκείνος • δ ἀπέ• θανε, τῆ ἁμαρτία ἀπέθανεν ἐφάπαξ«. ἀπὸ δὲ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ἐπεὶ 59 Ἰησοῦς • δ ζῆ, ζῆ τῷ θεῷ«, πᾶς ὁ σύμμορφος γενόμενος τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ λαμβάνει τὸ ζῆν τῷ θεῷ. τίς δὲ διστάξει, εὶ αὐτοδικαιοσύνη ἀγαθόν ἐστι καὶ αὐτοαγιασμὸς καὶ αὐτοαπολύτρωσις; ἄπερ καὶ 15 αὐτὰ οἱ Ἰησοῦν εὐαγγελιζόμενοι εὐαγγελίζονται, λέγοντες αὐτὸν γεγο-

νέναι ήμιν δικαιοσύνην ἀπὸ θεοῦ καὶ άγιασμὸν καὶ ἀπολύτρωσιν.
Χ. Παρέσται δὲ ἀπὸ τούτων τῶν γεγραμμένων περὶ αὐτοῦ δυσ- 60 εξαριθμήτων παριστάντα πῶς πλῆθος ἀγαθῶν ἐστὶν Ἰησοῦς, [ἀπὸ τῶν δυσεξαριθμήτων καὶ γεγραμμένων] καταστοχάζεσθαι τῶν ὑπαρχόντων

- 12Η μὲν ἐν αὐτῷ, εἰς δυ ›εὐδόκησεν« ἄπαν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
  13Β κατοικῆσαι ›σωματικῶς«, οὐ μὴν ὑπὸ γραμμάτων κεχωρημένων. καὶ 61
  τί λέγω ›ὑπὸ γραμμάτων«, ὅτε καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου φησὶν ὁ Ἰωάννης ὅτι ›Οὐδὲ αὐτὸν οἰμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα ›βιβλία«;
  - 25 Ταὐτὸν οὖν ἐστιν εἰπεῖν ὅτι οἱ ἀπόστολοι τὸν σωτῆρα εὐαγγελί- 62 ζονται, καὶ τὰ ἀγαθὰ εὐαγγελίζονται. οὖτος γάρ ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ ἀγαθοῦ πατρὸς τὸ ἀγαθὰ εἰναι λαβών, ἵνα ἔκαστος ὁ χωρεῖ ἢ ἃ χωρεῖ διὰ Ἰησοῦ λαβών ἐν ἀγαθοῖς τυγχάνη. οὐχ οἰοὶ τε δὲ ἡσαν οἱ ἀπόστο- 63 λοι, ὧν » ώραῖοι οἱ πόδες «, καὶ οἱ τούτων ζηλωταὶ εὐαγγελίζεσθαι τὰ 30 ἀγαθά, μὴ πρότερον Ἰησοῦ αὐτοῖς αὐτὰ εὐαγγελισαμένου, ὡς ὁ Ἡσαΐας φησίν » Λύτὸς ὁ λαλῶν πάρειμι ὡς ὡρα ἐπὶ τῶν ὑρέων, ὡς πόδες » εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκου-
    - 1 Vgl. Contr. Cels. VIII, 14 (II, 232, 3 ff. Koetschau). Vgl. Joh. 1, 1. 4 Vgl. Röm. 10, 15 (Jes. 52, 7). 6 Vgl. I Kor. 2, 2. 8 Joh. 1, 1. 9 Vgl. I Tim. 6, 11. 10 Röm. 6, 10. 12 Vgl. Röm. 8, 29 + 6, 5. 16 I Kor. 1, 30. 20 Kol. 1, 19 + 2, 9. 23 Joh. 21, 25. 29 Vgl. Röm. 10, 15 (Jes. 52, 7). 31 Jes. 52, 6f.

6 μηθέν V, in M sind die beiden ersten Buchst. jetzt zerstört. Vgl. S. 13,5 | 7 αὐτῷ d. h. dem Korinther; vgl. ἐν ὑμῖν Ι Κοτ. 2,2 | 17 τῶν γεγραμμένων We] τὰ γεγραμμένα | ὁυσεξαριθμήτων We] δυσεξαρίθμητα | 18 Die Glosse, die wohl urspr. am Rande stand und die falsche Textlesart verbessern sollte, von We eingeklammert | 21 κεχωρημένων Del] κεχωρημένω | 27 ἃ über d. Z.

οτην ποιήσω την σωτηρίαν σου λέγων Σιών. Βασιλεύσει σου ό θεός «.

64 τίνα γὰρ τὰ ὅρη, ἐφ' ὧν αὐτὸς ὁ λαλῶν παρεῖναι ὁμολογεῖ ἢ οἱ
μηθενὸς τῶν ἐπὶ γῆς ὑψηλοτάτων καὶ μεγίστων ἢττονες; οὕστινας
ζητεῖσθαι δεῖ ὑπὸ τῶν ἱκανῶν διακόνων τῆς καινῆς διαθήκης, ໂνα
τηρήσωσι τὴν λέγουσαν ἐντολήν. Επ' ὅρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγ- 5
γελιζόμενος Σιών, ὑψωσον τῆ ἰσχύι τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόμε-

>νος Ιερουσαλήμ.«

5 Οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ τοῖς μέλλουσιν εὐαγγελίζεσθαι τὰ ἀγαθὰ
Ἰησοῦς εὐαγγελίζεται τὰ ἀγαθά, οὐχ ἄλλα τυγχάνοντα ἑαυτοῦ· ἑαυτὸν
γὰρ εὐαγγελίζεται ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῖς δυναμένοις οὐ διὶ ἄλλων αὐτὸν 10
μαθεῖν. πλὴν ὁ ἐπιβαίνων τῶν ὀρῶν καὶ εὐαγγελιζόμενος αὐτοῖς τὰ
ἀγαθά, μαθητευθεὶς τῷ ἀγαθῷ πατρὶ ἀνατέλλοντι •τὸν ῆλιον ἐπὶ
•πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς «καὶ βρέχοντι •ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους», τοὺς

66 την ψυχην πτωχούς ούχ ύπερηφανεί. καὶ τούτοις γὰρ εὐαγγελίζεται, 
ώς αὐτὸς μαρτυρεί λαβών τὸν Ἡσαΐαν καὶ ἀναγνούς. Τὸ πνεῦμα 15 
\*κυρίου ἐπ΄ ἐμέ, οἱ ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίσασθαι πτωχοίς, ἀπέσταλκέ 
\*με κηρύζαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοίς ἀνάβλεψιν. \*πτύξας 
γὰρ τὸ βιβλίον καὶ \*ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτη ἐκάθισε καὶ πάντων ἐνατενιζόντων αὐτῷ φησι. \*Σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοίς 
\*ἀσὶν ὑμῶν. \*

7 XI: (12) 'Αναγκαίον δὲ εἰδέναι ὅτι ἐμπεριλαμβάνεται τος τηλικούτος εὐαγγελίος καὶ πᾶσα ἡ εἰς Ἰησοῦν γινομένη πρᾶξις ἀγαθή, ώσπερ καὶ τῆς τὰ πονηρὰ ἔργα πεποιηκυίας καὶ μετανενοηκυίας εὐωδίαν δείδυ- 117ε νημένης διὰ τὴν ἀπὸ τῶν κακῶν γνησίαν μετάστασιν καταχέαι τοῦ

- Ίησοῦ καὶ παντὶ τῷ οἴκος τὴν τοῦ μύρου πνοὴν εἰς αἴσθησιν πάντων 14R 68 τῶν ἐν αὐτῷ ἐμπεποιηκυίας. διὸ καὶ γέγραπται: δΟπου ἂν κηρυχθῆ 13H τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν πᾶσι τοις ἔθνεσι, λαληθήσεται καὶ ο ἐποίησεν αῦτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. σαφὲς δὲ ὅτι εἰς Ἰησοῦν γίνεται ⟨καὶ⟩ τὰ εἰς τοὺς μαθητευθέντας αὐτῷ ἐπιτελούμενα: δεικνὺς γοῦν τοὺς εὐ πεπουθότας φησὶ τοις πεποιηκόσι: Τούτοις ο ἐποιήσατε ἐμοὶ ἐποι- 30 κήσατε εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀναφέρεται, τὸ ἐν ταις πλαξὶ τοῦ οὐρανοῦ γραφόμενον καὶ ὑπὸ πάντων τῶν ήξιωμένων τῆς τῶν ὅλων 69 γνώσεως ἀναγινωσκόμενον. ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου μέρος ἐστὶ τοῦ
  - 4 Vgl. II Kor. 3, 6. 5 Jes. 40, 9. 12 Vgl. Matth. 5, 45. 13 Vgl. Matth. 5, 3. 15 Luk. 4, 18—21; vgl. Jes. 61, 1. 23 Vgl. Luk. 7, 37. 24 Vgl. Joh. 12, 3. 26 Matth. 26, 13. 30 Matth. 25, 40. 32 Vgl. Test. Aser 2.
  - 3 ὑψηλοτάτων] υψη auf Ras. | 11 ἐπιβαίνων] ων auf Ras. | M | 16 είνεχεν V mit den besten Hss. des NT. Vielleicht ist M nach dem receptus interpoliert |  $28 \langle xal \rangle + \Pr \mid 31 \ \eta$  auf Ras., urspr.  $\eta_{\nu}$ ?

εὐαγγελίου εἰς κατηγορίαν τῶν πραξάντων τὰ εἰς Ἰησοῦν άμαρτανόμενα. ή γοῦν Ιούδα προδοσία καὶ ή τοῦ ἀσεβοῦς λαοῦ καταβόησις 70 φάσκοντος • Αίρε άπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον καὶ • Σταύρου, σταύρου · αὐτὸν · καὶ οἱ ἐμπαιγμοὶ τῶν αὐτὸν τῷ ἀκάνθη στεφανωσάντων καὶ 5 τὰ τούτοις παραπλήσια έγκατατέτακται τοις εὐαγγελίοις. ἀκόλουθον 71 δε τούτοις έστι νοήσαι ότι πᾶς ὁ τῶν (μαθητῶν) Ἰησοῦ προδότης Ίησοῦ προδότης είναι λελόγισται. πρὸς γοῦν τὸν ἔτι διώκοντα Σαῦλου (είπεν). Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις: και Σγώ είμι Ἰησοῦς, »ον ου διώχεις«. τίνες δε τας ακάνθας έχουσιν, αίς τον Ίησουν άτι- 72 10 μάζοντες στεφανούσιν; οδ νύπὸ μεριμνών και πλούτου και ήδονών »τοῦ βίου « συνπνιγόμενοι λαβόντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ »οὐ τελεσ-»φορούσιν«. διόπερ φυλακτέον μήποτε καὶ ήμεις, ώς ταις ίδίαις 78 άχάνθαις στεφανούντες τὸν Ἰησούν, ἀναγραφόμενοι τοιούτοι ἀναγινωσκώμεθα παρά τοις τὸν ἐν πᾶσι καὶ παρὰ πᾶσι λογικοις ἢ άγιοις 15 Ιησούν μανθάνουσι, τίνα τε τρόπον μύρφ άλείφεται και δειπνίζεται χαὶ δοξάζεται η έχ τῶν ἐναντίων ἀτιμάζεται χαὶ ἐμπαίζεται χαὶ τύπτεται άναγκαίως δή ταῦθ' ήμιν εξηται δεικνύουσιν ώς αξ άγαθαί 74 ήμων πράξεις καὶ αἱ άμαρτίαι των πταιόντων τῷ εὐαγγελίω ἐγκατατάσσονται ήτοι ·είς ζωήν αἰώνιον η είς ονειδισμον καὶ είς αἰσχύνην 20 saloviove.

ΧΙΙ. (13) Εἰ δὲ ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν οἱ τετιμημένοι διακονία τῆ Το τῶν εὐαγγελιστῶν καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς εὐαγγελίζεται ἀγαθὰ καὶ πτω-χοῖς εὐαγγελίζεται, οὐκ ἔδει τοὺς πεποιημένους ὑπὸ τοῦ θεοῦ »πνεύ-»ματα ἀγγέλους καὶ τοὺς ὄντας »πυρὸς φλόγα«, »λειτουργοὺς τοῦ 15 Β΄ τῶν ὅλων πατρός, ἐστερῆσθαι τοῦ καὶ αὐτοὺς εἰναι εὐαγγελιστάς; διὰ τοῦτο καὶ ἄγγελος ἐπιστὰς τοῖς ποιμέσι φησί, δόξαν ποιήσας περι- Ἰδ λάμπειν αὐτούς «Μὴ φοβεῖσθε, ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν »μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, 14 Η »ὅς ἐστι Χριστὸς κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ« ὅτε καὶ μηδέπω ἀνθρώπων 117 συνιέντων τὸ τοῦ εὐαγγελίου μυστήριον οἱ κρείττονες | αὐτῶν, οὐράνιος τυγγάνοντες στρατιὰ θεοῦ, αἰνοῦντες τὸν θεὸν λέγουσι »Δόξα

2 Vgl. Mark. 14, 10 f. c. Par. — 3 Act. 22, 22 + Luk. 23, 21; vgl. Joh. 19, 15. — 4 Vgl. Matth. 27, 29. — 8 Act. 9, 4f. — 9 Vgl. Luk. 20, 11. — 10 Luk. 8, 14. — 15 Vgl. Luk. 7, 38. — Matth. 25, 35. — 16 I Kor. 12, 26. — Vgl. Luk. 20, 11. — Matth. 27, 29 f. — 19 Vgl. Dan. 12, 2 (Theod.) — 21 Vgl. II Tim. 4, 5. — 22 Vgl. Matth. 11, 5 (Jes. 61, 1). — 24 Vgl. Hebr. 1, 7 (Ps. 103, 4). — 26 Vgl. Luk. 2, 9. — 27 Luk. 2, 10. — 30 Vgl. Luk. 2, 13. — 31 Luk. 2, 14.

6 τῶν (τ) von j. Hd. in τοῦ corr. |  $\langle \mu\alpha\partial\eta τῶν \rangle$  + Hu | das Ἰησοῦ muchte We streichen | 8  $\langle εἰπεν \rangle$  + Pr, Σαούλ, Σαούλ,  $\langle φησιν \rangle$  Wi | 10 οἱ auf Ras. | 11 τελεσφοροῦσι] ν ausradiert | 14 statt ἢ ist viell. καὶ zu lesen | 30/31 οὐρανὸς, corr. Del | 31 στρατεία, corr. V.

Origenes 1V.

77 > ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. καὶ ταῦτα εἰπόντες ἀπέρχονται ἀπὸ τῶν ποιμένων εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καταλιπόντες ἡμίν νοείν, πῶς ἡ εὐαγγελισθείσα ἡμίν διὰ τῆς γενέσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ >χαρὰ > δόξα « ἐστὶν > ἐν ὑψίστοις θεῷ «.

τῶν ταπεινωθέντων εἰς χοῦν ἐπιστρεφόντων > εἰς τὴν ἀνάπαυσιν « 5 αὐτῶν καὶ > ἐν ὑψίστοις « διὰ Χριστοῦ μελλόντων δοξάζειν τὸν θεόν.

78 άλλὰ καὶ θαυμάζουσιν οἱ ἄγγελοι τὴν ἐπὶ γῆς ἐσομένην διὰ Ἰησοῦν εἰρήνην, τοῦ πολεμικοῦ χωρίου, εἰς ο ἐκπεσῶν κὰκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ

» έωσφόρος, ὁ πρωτ ἀνατέλλων« ὑπὸ Ἰησοῦ συντρίβεται.

ΧΙΙΙ. (14) Πρός τοις είρημένοις καὶ τοῦτο περὶ εὐαγγελίου Ιστέον, 10 ὅτι πρώτως τῆς κεφαλῆς τοῦ ὅλου τῶν σωζομένων σώματος, Χριστοῦ Ἰησοῦ, ἐστὶ τὸ εὐαγγέλιον, ῶς φησιν ὁ Μάρκος ᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγε-»λίου Χριστοῦ Ἰησοῦ · ἤδη δὲ καὶ τῶν ἀποστόλων τυγχάνει · διὸ λέγει

80 ὁ Παῦλος κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μου. πλην ή ἀρχη τοῦ εὐαγγελίου (ἔστι γὰρ αὐτοῦ μέγεθος ἀρχην καὶ τὰ ἑξῆς καὶ μέσα καὶ τέλη ἔχον- 15 τος) ήτοι πᾶσά ἐστιν ή παλαιὰ διαθήκη, τύπου αὐτῆς ὄντος Ἰωάννου, η διὰ τὴν συναφὴν τῆς καινῆς πρὸς τὴν παλαιὰν τὰ τέλη τῆς παλαιᾶς

81 διὰ Ἰωάννου παριστάμενα, φησί γὰρ ὁ αὐτὸς Μάρχος. ᾿Αρχὴ τοῦ »εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθώς γέγραπται ἐν ἸΙσαΐα τῷ προφήτη. Ἦδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατα- 20 »σκευάσει τὴν ὁδόν σου, φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμφ. Έτοιμάσατε

82 • την οδον χυρίου, εύθείας ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. οθεν θαυμάζειν μοι ἔπεισι, πῶς δυσὶ θεοίς προσάπτουσιν ἀμφοτέρας τὰς διαθήκας οἱ ἑτερόδοξοι, οὐκ ἔλαττον καὶ ἐκ τούτου τοῦ ἡητοῦ ἐλεγχόμενοι. πῶς γὰρ δύναται ἀρχὴ εἰνὰι τοῦ εὐαγγελίου, ὡς αὐτοὶ οἴονται, ἑτέρου 25 τυγχάνων θεοῦ ὁ Ἰωάννης, ὁ τοῦ δημιουργοῦ ἄνθρωπος καὶ ἀγνοῶν, 16 R

ώς νομίζουσι, την καινην θεότητα; ΧΙΥ. Οὐ μίαν δὲ καὶ βραχεῖαν πιστεύονται διακονίαν εὐαγγελικην

ἄγγελοι οὖδὲ μόνην τὴν πρὸς τοὺς ποιμένας γεγενημένην ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τέλει μετέωρος καὶ ἰπτάμενος ἄγγελος εὐαγγέλιον ἔχων εὐαγγε- 30 λιειται πᾶν ἔθνος, τοῦ ἀγαθοῦ πατρὸς οὐ πάντη καταλιπόντος τοὺς 54 ἀποπεπτωκότας αὐτοῦ. φησὶ γοῦν ἐν τῆ ᾿Αποκαλύψει ὁ τοῦ Ζεβε- δαίου Ἰωάννης » Καὶ εἰδον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι,

2 Vgl. Luk. 2, 15. — 4 Vgl. Luk. 2, 10. 14. — 5. Vgl. Ps. 114, 6. 7. — 6 Vgl. Luk. 2, 14. — 8 Jes. 14, 12. — 11 Vgl. Eph. 1, 22f. — 12 Mark. 1, 1. — 14 Röm. 2, 16. — 15 Vgl. Contr. Cels. II, 4 (I, 131, Sff.). — 16 Vgl. Matth. 11, 9. — 17 Vgl. Matth. 11, 13. — 18 Mark. 1, 1—3. Vgl. Mal. 3, 1. Jes. 40, 3. — 23 Vgl. Tertullian, adv. Marc. IV, 11. 18. — 29 Vgl. Luk. 2, 8 ff. — 30 Vgl. Apok. Joh. 14, 6 f. — 33 Apok. Joh. 14, 6 f.

8 τοῦ πολεμικοῦ χωρίου ist Apposition zu γῆς | 11/12 Χριστοῦ Ἰησοῦ Apposition zu κεφαλῆς | 21 βοῶντος | ος auf Ras. | 22 τὰς τρίβους | ας τ auf Ras.

\*ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσασθαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ
15Η \*τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, λέγων

\*ἐν φωνῷ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι

\*ἤλθεν ἡ ιορα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τὸν ποιήσαντα

5 \*τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.«

Χ. Έπει τοίνυν εάρχην τοῦ εὐαγγελίου κατά μίαν ἐκδοχην την 85 118 τασαν παρεστήσαμεν είναι | παλαιάν διαθήκην διά τοῦ ονόματος Ιωάννου σημαινομένην, ύπερ του μη άμάρτυρον είναι την εχδοχήν ταύτην παραθησόμεθα τὸ ἐχ Πράξεων περὶ τοῦ τῆς Λιθιόπων βασιλίδος 10 εύνούχου είρημένον και Φιλίππου βΑρξάμενος, γάρ φησιν, ὁ Φίλιππος «άπὸ τῆς Ἡσαΐου γραφῆς τῆς «Ως πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἦχθη, καὶ » ώς άμνὸς ἐνώπιον τοῦ κείροντος ἄφωνος εὐαγγελίσατο αὐτῷ τὸν >κύριον Ίησοῦν. πῶς γὰρ ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ προφήτου εὐαγγελίζεται Ίησουν, εί μὴ τῆς ἀρχῆς του εὐαγγελίου μέρος τι ὁ Πσαΐας ἡν; 15 άμα δὲ καὶ τὰ ἐν πρώτοις ἡμιν εἰρημένα περὶ τοῦ δύνασθαι εὐαγγέ- 86 λιον είναι πάσαν θείαν γραφήν έντεῦθεν δύναται δηλούσθαι καί γάρ εί ο εὐαγγελιζόμενος •άγαθὰ εὐαγγελίζεται, πάντες δὲ οἱ πρὸ τῆς σωματικής Χριστοῦ ἐπιδημίας Χριστὸν εὐαγγελίζονται ὅντα >τὰ ἀγαθά«, ώς απεδείξαμεν, πάντων πως είσιν οἱ λόγοι τοῦ εὐαγγελίου μέρος. 20 όπερ εύαγγέλιον λεγόμενον λαλείσθαι εν όλφ τῷ κόσμφ ἡμεῖς ἐκλαμ- 87 βάνομεν ἀπαγγέλλεσθαι ἐν ὅλφ τῷ κόσμφ, οὐ μόνον τῷ περιγείφ τόπφ άλλα και παντί τῷ συστήματι τῷ ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἢ ἐξ ούρανών και γης.

Καὶ τι δει ἐπὶ πλειον μηκύνειν τὸν περὶ τοῦ τι τὸ εὐαγγέλιον 88

25 ἐστι λόγον; αὐτάρκως δὴ τούτων εἰρημένων καὶ ἐκ τούτων τῶν μὴ ἀνεντρεχῶν δυναμένων τὰ παραπλήσια συναγαγειν ἀπὸ τῶν γραφῶν

17 Βι καὶ βλέπειν τις ἡ δόξα τῶν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ ἀγαθῶν ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου, διακονουμένου ὑπὸ ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων, ἐγὼ δ' οἰμαι ὅτι καὶ ἀρχῶν καὶ ἐξουσιῶν καὶ θρόνων καὶ κυριοτήτων «καὶ παντὸς

30 «ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι ἀλλὰ καὶ ἐν «τῷ μέλλοντι», εἴγε καὶ ὑπὰ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, αὐτοῦ που καταπαύσομεν τὰ πρὸ τῆς συναναγνώσεως τῶν γεγραμμένων. ἤδη δὲ 89 θεὸν αἰτώμεθα συνεργῆσαι διὰ Χριστοῦ ἡμῖν ἐν ἀγίφ πνεύματι πρὸς ἀνάπτυξιν τοῦ ἐν ταῖς λέξεσιν ἐναποτεθησαυρισμένου μυστικοῦ νοῦ.

6 Mark. 1, 1. — 7 Vgl. S. 18, 16. — 10 Act. 8, 35 (vgl. Jes. 53, 7). — 15 Vgl. c. 5ff. — 17 Vgl. Röm. 10, 15 (Jes. 52, 7). — 10 Vgl. S. 14, 2ff. — 20 Vgl. Mark. 16, 15. — 22 Vgl. Diels, Doxographi S. 464, 18. — 29 Vgl. Eph. 1, 21.

2 φυλακήν, corr. Hu | 6 ἀρχή corr. We | 7 παρεστήσαμεν είναι V, in M ist παρεστ ganz verlöscht, vom übrigen sind nur einzelne Buchst. sicher zu erkennen ; 26 ὑπὸ, corr. Pr. | 34 ἐναποτεθησαυρισμένου.

## 90 Ι, 1. Έν ἀρχῆ ἡν ὁ λόγος.

XVI. Οὐ μόνον Ελληνες πολλά φασι σημαινόμενα είναι ἀπὸ της νάρχης προσηγορίας άλλα γαρ εί τις τηρήσαι συνάγων πάντοθεν τοῦτο τὸ ὄνομα καὶ ἀκριβῶς ἐξετάζων βούλοιτο κατανοεῖν ἐν ἑκάστφ τόπφ τῶν γραφῶν ἐπὶ τίνος τέταχται, εὐρήσει καὶ κατὰ τὸν θεῖον 16Η 91 λόγον τὸ πολύσημον τῆς φωνῆς. ἡ μὲν γάρ τις ὡς μεταβάσεως, αθτη δέ έστιν ή ως όδου και μήκους όπερ δηλουται έκ του λοχή »δύοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιείν τὰ δίκαια«. τῆς γὰρ »ἀγαθῆς ὑδοῦ« μεγίστης τυγχανούσης, κατά μὲν τὰ πρῶτα νοητέον είναι τὸ πρακτικόν, ὅπερ παρίσταται διὰ τοῦ •Ποιείν τὰ δίχαια , κατὰ δὲ τὰ ἑξῆς τὸ θεωρη- 10 τιχόν' είς ο καταλήγειν οίμαι καὶ τὸ τέλος αὐτῆς ἐν τῷ λεγομένη άποχαταστάσει διὰ τὸ μηδένα χαταλείπεσθαι τότε έχθρον, είγε άληθὲς το •δεί γαρ αὐτον βασιλεύειν, άχρι ου θη πάντας τους έχθρους αὐτοῦ » ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἔσχατος δὲ ἐχθρὸς καταργείται ὁ θάνατος.« 92 τότε γὰρ | μία πρᾶξις ἔσται τῶν πρὸς θεὸν διὰ τὸν πρὸς αὐτὸν λόγον 118ν φθασάντων ή του κατανοείν τον θεόν, ίνα γένωνται ούτως έν τῆ γνώσει τοῦ πατρὸς μορφωθέντες πάντες † ἀχριβῶς νίος, ὡς νῦν μόνος 98 ο υίος έγνωκε τον πατέρα εί γαρ έπιμελώς τις έξετάζοι, πότε γνώσονται, οίς ἀποκαλύπτει ὁ έγνωκὸς τὸν πατέρα υίός, τὸν πατέρα, και βλέποι τὸ νῦν •δι' ἐσόπτρου και ἐν αινίγματι« τὸν βλέποντα 20

βλέπειν, οὐδέπω ἐγνωκότα »καθὼς δεὶ γνῶναι«, οὐκ ἂν ἁμάρτοι λέγων μηδένα ἐγνωκέναι, κἂν ἀπόστολος κἂν προφήτης τις ή, τὸν 91 πατέρα, ἀλλ' ὅταν γένωνται εν ὡς ⟨ὁ⟩ υίὸς καὶ ὁ πατήρ εν εἰσιν. εἰ δὲ δόξειέ τις ἡμᾶς παρεκβεβηκέναι, εν σημαινόμενον τῆς ἀρχῆς σαφηνίζοντας καὶ ταῦτα εἰρηκότας, δεικτέον ὅτι ἡ παρέκβασις πρὸς τὸ προ- 18R κείμενον ἀναγκαία καὶ χρήσιμος ἡν. εἰ γὰρ »ἀρχὴ« ὡς μεταβάσεως ἐστι καὶ ὁδοῦ καὶ μήκους, »ἀρχὴ δὲ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιείν τὰ δίκαια«, ἔστιν εἰδέναι, ὅτι πᾶσα ὁδὸς ἀγαθή πως »ἀρχὴν« μὲν ἔγει »τὸ ποιείν

7 Prov. 16, 7. — 13 I Kor. 15, 25f. — 15 Vgl. Joh. 1, 1. — 17 Vgl. Gal. 4, 19. — 18 Vgl. Matth. 11, 27; Luk. 10, 22. — 19 Vgl. Matth. 11, 27. — 20 Vgl. I Kor. 13, 12. — 21 I Kor. 8, 2. — 22 Vgl. Eph. 3, 5. — 23 Vgl. Joh. 10, 30. — 27 Prov. 16, 7.

2 ἀπὸ] ἐπὶ We, wohl mit Recht | 7 αὐτὴ | 9 εἶναι V, von M noch αι zu erkennen, eine j. Hd. hat die verblichenen Reste sinnlos zu δὶ καὶ ergänzt | 12 τὸ V, in M verblichen | 13 ἔως ἄν θῷ V, M unleserlich; ἄχρι οὖ θῷ nach XXXII, 3 | αὐτοῦ — 14 δὲ nach V, in M unleserlich | 17 νἰὸς wohl verderbt, von Wi gestrichen; vielleicht ist statt ἀχριβῶς νἰὸς ἀχριβεῖς z. l. | 20 βλέποι τὸ βλέποιτο M, von den Ausgg. mit Unrecht beanstandet; "wenn jemand sähe, dass der Sehende jetzt durch ... sieht" | 21 ἐγνωκότα] τα z. T. auf Ras. | 23 (ὁ) + Br | 24 δὲ] καὶ, corr. Wi, ⟨δὲ⟩ καὶ We | δόξειε] δόξει, corr. We, δόξαι Wi | 25 καὶ ταῦτα] τοσαῦτα Wi | 28 δτι] εἰ, corr. Wi.

»τὰ δίχαια«, μετὰ δὲ τὴν ἀρχὴν τὴν θεωρίαν, καὶ τίνα τρόπον τὴν θεωρίαν.

ΧVII. "Εστι δε κάρχης και ή ώς γενέσεως, ή δόξαι αν έπι τοῦ ε Ευ άρχη εποίησεν ό θεός του ουρανού και την γην ε οίμαι δε σα-5 φέστερον εν τῷ Ἰωβ τοῦτο καταγγέλλεσθαι τὸ σημαινόμενον κατά τὸ • Τοῦτ' ἐστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον ἐγκαταπαίζε->σθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. ἐ ὑπολάβοι γὰρ ἄν τις τῶν ἐν γενέσει τη του κόσμου τυγχανόντων είν άρχης πεποιήσθαι ετον ούρανου καί >την γην« βέλτιον δε ώς πρώς το δεύτερον όητον, πολλών οντων 10 τῶν ἐν σώμασι γεγενημένων πρώτον τῶν ἐν σώματι τὸν καλούμενον είναι δράχοντα, όνομαζόμενον δέ που και γμέγα κῆτος , ὅπερ ἐχειρώσατο ο κύριος. καὶ άναγκαῖον ἐπιστῆσαι εἰ ἄῦλον πάντη καὶ ἀσώμα-17Η του ζωὴν ζώντων ἐν μαχαριότητι τῶν άγίων, ὁ καλούμενος δράκων άξιος γεγένηται, άποπεσών τῆς καθαρᾶς ζωῆς, πρὸ πάντων ἐνδεθῆναι 15 ύλη καὶ σώματι, ενα διὰ τοῦτο χρηματίζων ὁ κύριος διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν λέγη • Τοῦτ' ἐστιν ἀρχὴ πλάσματος κυρίου, πεποιημένον >έγκαταπαίζεσθαι ύπὸ τῶν ἀγγέλον αὐτοῦ«. δυνατὸν μέντοι γε τὸν δράχοντα μη άπαξαπλώς είναι άρχην πλάσματος χυρίου, άλλα πολλών έν σώματι εγκαταπαίζεσθαι« πεποιημένων εύπο τῶν ἀγγέλων«, τοῦ-20 τον άρχην τῶν τοιούτων είναι, δυναμένων τινῶν ὑπάρχειν ἐν σώματι ούχ ούτως καὶ γὰρ ή ψυχή τοῦ ήλίου ἐν σώματι καὶ πάσα ή κτίσις, περί ής ὁ ἀπόστολός φησι »Πασα ή κτίσις στενάζει καὶ συνωδίνει »άχρι του νύν.« και τάχα περί έκείνης έστι το »Τή ματαιότητι ή > κτίσις ύπετάγη ούχ έκουσα, άλλα δια του υποτάξαντα †τῆ έλπίδι. 25 ໃνα ματαιότης τὰ σώματα ή καὶ τὸ ποιείν τὰ σωματικά, ὅπερ ἀναγ-119 τ καΐον \* \* \* τοῦ ἐν σώματι \* \* \* \* \* \* \* | ὑπάρχη. ὁ ἐν σώματι ούχ έχων ποιεί τὰ σώματος διὰ τοῦτο τῷ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη οὐχ ἐκοῦσα. καὶ ⟨ό⟩ οὐχ ἐκὼν ποιῶν τὰ σώματος, ὂ ποιεῖ, 100 ποιεί διὰ τὴν ἐλπίδα, ώς εὶ λέγοιμεν Παῦλον θέλειν »ἐπιμένειν τῆ 30 >σαρχί ούχ ξεύντα άλλὰ διὰ τὴν ξλπίδα προτιμώντα γὰρ καθ' αὐτὸ

4 Gen. 1, 1. — 6 Hiob 40, 14 (19). — 11 Vgl. Hiob 3, 8. — 12 Vgl. Jud. 6. II Petr. 2, 4. Henoch 6, 10 u. ö. Gfrörer, Jahrhundert des Heils (Stuttgart 1838), S. 378 ff. — 16 Hiob 40, 14 (19). — 19 Vgl. Hiob 40, 14 (19). — 22 Röm. 8, 22. — 23 Röm. 8, 20. — 29 Vgl. Phil. 1, 24.

3 nach ἄν + (σημαίνεσθαι) We | 9 ήητέον Wo | 24 Sonst stets ἐπ' ἐ | 26 ἀ. letzte Z. von f. 118ν stark zerstört; nach ἀναγκαῖον scheint τὸ gestanden zu haben. ἐν σωματικοῖς ist ebenfalls wohl sicher; alles andere unsicher. ὅπερ ἀναγκαῖον . . . τῷ ἐν σώματι . . . V mit Lücken für jo 5 und ca. 30 Buchst. Ebenso Del. ἀναγκαῖόν 'ἐστι) τῷ ἐν σώματι (ἐπιμένοντι, οὐχ ἐκόντι αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐλπίδα) Βr, τῷ ἐν σώματι, (ἡ δὲ τοῦ ἐλευθερωθήσεσθαί ποτε ἐλπίς αὐτῷ) ὑπάρχη We | 28 ⟨ὁ⟩ + V | οὐχ] χ u. Ras. M | κατ' αὐτὸν V Ausgg.

\*τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἰναι« οὐκ ἄλογον ἡν βούλεσθαι 
\*ἐπιμένειν τῷ σαρκὶ« διὰ τὴν ἐτέρων ἀφέλειαν καὶ προκοπὴν τὴν 
ἐν τοις ἐλπιζομένοις οὐ μόνον αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀφελουμένων 
101 ὑπ αὐτοῦ. κατὰ τοῦτο δὲ τὸ ὡς γενέσεως σημαινόμενον τὴν ἀρχὴν 
καὶ τὸ ὑπὸ τῆς σοφίας ἐν παροιμίαις λεγόμενον ἐκδέξασθαι δυνησόμεθα: •΄Ο θεός, γάρ φησιν, ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα 
\*αὐτοῦ.« δύναται μέντοι γε καὶ ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀνάγεσθαι, τουτέστι 
τὸ ὡς ὁδοῦ, διὰ τὸ λέγεσθαι •΄Ο θεὸς ἔκτισέν με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ«.

102 Οὐκ ἀτύπως δὲ καὶ τὸν τῶν ὅλων θεὸν ἐρεῖ τις ἀρχὴν σαφῶς προπίπτων, ὅτι ἀρχὴ νίοῦ ὁ πατὴρ καὶ ἀρχὴ δημιουργημάτων ὁ δη· 10 μιουργὸς καὶ ἀπαξαπλῶς ἀρχὴ τῶν ὄντων ὁ θεός. παραμυθήσεται δὲ διὰ τοῦ ἐΕν ἀρχῇ ἡν ὁ λόγος κ, λόγον νοῶν τὸν υίόν, παρὰ τὸ

είναι εν τῷ πατρί λεγόμενον είναι εν ἀρχῷ.

103 (18) Τρίτον δὲ τὸ ἐξ οὖ οἰον τὸ ἐξ ὑποχειμένης ὅλης, ἀρχὴ παρὰ τοῖς ἀγένητον αὐτὴν ἐπισταμένοις, ἀλλ' οὐ παρ' ἡμῖν τοῖς πειθομέ- 15 νοις, ὅτι ἐξ οὐχ ὄντων τὰ ὄντα ἐποίησεν ὁ θεός, ὡς ἡ μήτηρ τῶν ἑπτὰ μαρτύρων ἐν Μαχκαβαϊκοῖς καὶ ὁ τῆς μετανοίας ἄγγελος ἐν τῷ Ποιμένι ἐδίδαξε.

104 (19) Πρός τούτοις ἀρχὴ καὶ τὸ καθ' ζός οἱον κατὰ τὸ εἰδος, οὕτως εἴπερ εἰκών τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου ὁ πρωτότοκος πάσης 1811 κτίσεως, ἀρχὴ αὐτοῦ ὁ πατήρ ἐστιν. ὁμοίως δὲ καὶ Χριστὸς ἀρχὴ

105 τῶν κατ' εἰκόνα γενομένων θεοῦ. εἰ γὰρ οἱ ἄνθρωποι »κατ' εἰκόνα«, ἡ εἰκὼν δὲ κατὰ τὸν πατέρα, τὸ μὲν καθ' ο τοῦ χριστοῦ ὁ πατὴρ ἀρχή, τὸ δὲ καθ' ο τῶν ἀνθρώπων ὁ χριστός, γενομένων οὐ κατὰ τὸ οῦ ἐστιν εἰκών, ἀλλὰ κατὰ τὴν εἰκόνα ἀρμόσει δὲ τὸ «Ἐν ἀρχῆ Σ5 »ἡν ὁ λόγος« εἰς τὸ αὐτὸ παράδειγμα.

XVIII. (20) Εστιν ἀρχὴ καὶ ὡς μαθήσεως, καθ' ὁ τὰ στοιχειά φαμεν ἀρχὴν είναι γραμματικῆς. κατὰ τοῦτό φησιν ὁ ἀπόστολος ὅτι Θορείλοντες είναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεία τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ.« 30

107 διττή δε ή ώς μαθήσεως ἀρχή, ή μεν τἢ φύσει, ή δε ώς πρὸς ἡμᾶς ώς εἰ λέγοιμεν ἐπὶ Χριστοῦ, φύσει μεν αὐτοῦ ἀρχὴ ἡ θεότης, πρὸς ἡμᾶς δέ, μὴ ἀπὸ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ δυναμένους ἄρξασθαι τῆς περὶ 20 R

1 Vgl. Phil. 1, 23. — 6 Prov. 8, 22. — 8 Prov. 8, 22. — 12 Joh. 1, 1. — 17 Vgl. II Makk. 7, 28. — 19 Hermas, Mand. 1 vgl. Vis. 1, 1, 6. — 20 Kol. 1, 15. — 22 Vgl. Gen. 1, 27. — 25 Joh. 1, 1. — 29 Hebr. 5, 12.

6. 8 ἔχτισεν Μ\*, spliter ν ausradiert | 10 προπίπτων  $\stackrel{.}{\sim}$  ohne Randnote M] παριστῶν? We, προβάλλων? Pr; doch vgl. II, 8 | 14 έξ οὖ οἴονται, corr. Wi; έξ οὖ οἶον We | 19 καθ' οἶον, mit Correctur an καθ M,  $\langle \mathcal{B} \rangle$  + We Wi | 26 εἰς τὸ] ς τὸ a. Ras. | 29 δφείλοντες] aus δφείλοντος corr. | διδάσκαλοι]  $\iota^2$  a. Ras., urspr.  $\nu$  | 33  $\mu$  $\mathring{\imath}$ ]  $\mathring{\eta}$  MV, corr. B.

OFFICE

αὐτοῦ ἀληθείας, ἡ ἀνθρωπότης αὐτοῦ, καθ' ὅ τοῖς νηπίοις καταγγέλλεται Ἰησοῦς Χριστός, καὶ οὖτος ἐσταυρωμένος ὡς κατὰ τοῦτο εἰπείν ἀρχὴν είναι μαθήσεως τῷ μὲν φύσει Χριστὸν καθ' ὅ νσοφίας 119 καὶ νδύναμις θεοῦς, πρὸς ἡμᾶς δὲ ⟨τὸ⟩ νὸ λόγος | σὰρξ ἐγένετος, ἵνα

5 σκηνώση ἐν ἡμῖν, οὕτω μόνον πρῶτον αὐτὸν χωρῆσαι δυναμένοις.
καὶ τάχα διὰ τοῦτο οὐ μόνον πρωτότοκός ἐστιν πάσης κτίσεως, άλλὰ 108
καὶ ᾿Αδάμ, ⟨δ⟩ ἑρμηνεύεται ϶ἄνθρωπος«. ὅτι δὲ ᾿Αδάμ ἐστι, φησὶν ὁ
Παῦλος ϶Ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν«.

(21) Έστι δὲ ἀρχὴ καὶ ὡς [ἡ] πράξεως, ἐν ἡ πράξει ἐστί τι τέλος το μετὰ τὴν ἀρχήν. καὶ ἐπίστησον εἰ ἡ σοφία ἀρχὴ τῶν πράξεων οὐσα

του θεου ουτω δύναται νοείσθαι άρχή.

ΧΙΧ. (22) Τοσούτων σημαινομένων έπλ τοῦ παρόντος ήμιν ὑπο- 109 πεσόντων περλ «ἀρχῆς», ζητοῦμεν έπλ τίνος δει λαμβάνειν τὸ «Έν «ἀρχῆ ἡν ὁ λόγος». καλ σαφὲς ὅτι οὐκ ἐπλ τοῦ ὡς μεταβάσεως ἢ ὡς

15 όδοῦ καὶ μήκους· οὐκ ἄδηλον δὲ ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τοῦ ὡς γενέσεως. πλὴν 110 δυνατὸν ὡς τὸ ὑφ' οὖ, ὅπερ ἐστὶ ποιοῦν, εἴγε »ἐνετείλατο ὁ θεὸς καὶ »ἐκτίσθησαν«. δημιουργὸς γάρ πως ὁ χριστός ἐστιν, ῷ λέγει ὁ πατήρ· »Γενηθήτω φῶς« καὶ »Γενηθήτω στερέωμα«. δημιουργὸς δὲ ὁ χρι- 111

υτὸς ὡς ἀρχή, καθ' ὁ σοφία ἐστί, τῷ σοφία είναι καλούμενος ἀρχή.
20 ἡ γὰρ σοφία παρὰ τῷ Σαλομῶντί φησιν Ο θεὸς ἔκτισέν με ἀρχὴν

• δόδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ«, ἵνα • ἐν ἀρχῆ ἡ ὁ λόγος«, ἐν τῆ σοφία·
19Η κατὰ μὲν τὴν σύστασιν τῆς περὶ τῶν ὅλων θεωρίας καὶ νοημάτων
τῆς σοφίας νοουμένης, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ λογικὰ κοινωνίαν τῶν
τεθεωρημένων τοῦ λόγου λαμβανομένου. καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ, ὡς 112

25 προειρήκαμεν, πολλά ὢν άγαθά ὁ σωτ ἢρ ἐνεπινοούμενα ἔχει ἐν αὐτῷ πρῶτα καὶ δεύτερα καὶ τρίτα. ὁ γοῦν Ἰωάννης ἐπήνεγκε φάσκων περὶ τοῦ λόγου ΘΟ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν«. γέγονεν οὐν ἡ ζωὴ ἐν τῷ λόγῷ καὶ οὕτε ὁ λόγος ἕτερός ἐστι τοῦ χριστοῦ, ὁ θεὸς λόγος, ὁ πρὸς τὸν πατέρα, δι' οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, οὕτε ἡ ζωὴ ἑτέρα τοῦ

30 υίοῦ τοῦ θεοῦ, ὕς φησιν ἐΕγώ εἰμι ἡ ὁδὺς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή«.

εδοπερ οὐν ἡ ζωὴ γέγονεν ἐν τῷ λόγᾳ, οὕτως ὁ λόγος ἡν ἐν ἀρχῆ.

21 Β έπίστησον δέ, εί οδύν τέ έστι καὶ κατὰ τὸ σημαινόμενον τοῦτο έκδέ- 113

2 I Kor. 2, 2. — 3 Vgl. 1 Kor. 1, 24. — 4 Joh. 1, 14. — 6 Kol. 1, 15. — 8 I Kor. 15, 45. — 13 Joh. 1, 1. — 14 Vgl. c. 16. — 15 Vgl. c. 17. — 16 Ps. 148, 5. — 18 Gen. 1, 3. — Gen. 1, 6. — 20 Prov. 8, 22. — 21 Joh. 1, 1. — 24 Vgl. S. 15, 12 ff. — 27 Joh. 1, 4. — 28 Vgl. Joh. 1, 1. — 30 Joh. 14, 6. — 31 Vgl. Joh. 1, 4. 1, 1.

3  $t\bar{y}$ ] nur noch Spuren von  $r \mid 4$  zal dévauis veor V, in M ist d. Papier abgerieben  $\mid \pi\rho\delta\varsigma - \lambda\delta\gamma\sigma\varsigma$  v. j. H. nachgefahren  $\mid \langle \tau\delta\rangle + \text{We} \mid 6$  doziv M\*  $\mid \langle \delta\rangle + \text{Pr} \mid$  9  $\eta < \text{V}$ , wohl mit Recht, da es auch sonst fehlt  $\mid$  20 Extisev M\*  $\mid$  26 Exeréque M  $\mid$  30  $\delta\varsigma$ ]  $\varsigma$  a. Ras. M (Br hält ohne Grund did für urspr.).

χεσθαι ήμᾶς τὸ ἐΕν ἀρχῆ ἡν ὁ λόγος«, ἵνα κατὰ τὴν σοφίαν καὶ τοὺς τύπους τοῦ συστήματος τῶν ἐν αὐτῷ νοημάτων τὰ πάντα γίνηται.

114 οἰμαι γάρ, ισπερ κατὰ τοὺς ἀρχιτεκτονικοὺς τύπους οἰκοδομεῖται ἢ τεκταίνεται οἰκία καὶ ναῦς, ἀρχὴν τῆς οἰκίας καὶ τῆς νεως ἐχόντων τοὺς ἐν τῷ τεχνίτη τύπους καὶ λόγους, οῦτω τὰ σύμπαντα γεγονέναι τοὺς ἐν τῷ σοφία προτρανωθέντας ὑπὸ θεοῦ τῶν ἐσομένων λόγους. •Πάντα γὰρ ἐν σοφία ἐποίησε.« καὶ λεκτέον ὅτι κτίσας, ἵν οῦτως εἴπω, ἔμψυχον σοφίαν ὁ θεός, αὐτῷ ἐπέτρεψεν ἀπὸ τῶν ἐν αὐτῷ τύπων τοῖς οὖσι καὶ τῷ ελη ⟨παρασχεῖν καὶ⟩ τὴν πλάσιν καὶ τὰ εἴδη, ἐγὰ δὲ ἐφίστημι εἰ καὶ τὰς οὐσίας.

10

Οὐ χαλεπὸν μὲν οὖν παχύτερον εἰπεῖν ἀρχὴν τῶν ὅντων εἰναι τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, λέγοντα: | »Ἐγώ εἰμι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. τὸ Λ 120r »καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος«. ἀναγκαῖον δὲ εἰδέναι ὅτι οὐ

117 κατὰ πᾶν ο ὀνομάζεται ἀρχή ἐστιν αὐτός. πῶς γὰρ καθ' ο ζωή ἐστι δύναται εἰναι ἀρχή, ἢτις ζωὴ γέγονεν ἐν τῷ λόγῳ, δηλονότι ἀρχῷ 15 τυγχάνοντι αὐτῆς; ἔτι δὲ σαφέστερον ὅτι καθ' ο κρωτότοκός ἐστιν

118 εκ τῶν νεκρῶνε, οὐ δύναται εἶναι ἀρχή. καὶ ἐὰν ἐπιμελῶς ἐξετάζωμεν αὐτοῦ πάσας τὰς ἐπινοίας, μόνον κατὰ τὸ εἰναι σοφία ἀρχή
ἐστιν, οὐδὲ κατὰ τὸ εἰναι λόγος ἀρχὴ τυγχάνων, εἴγε εἱ λόγος ἐν
εἀρχῆς ἡν' ὡς εἰπεῖν ἄν τινα τεθαρρηκότως ⟨ώς⟩ πρεσβύτερον πάν· 20
των τῶν ἐπινοουμένων ταῖς ὀνομασίαις τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεώς ἐστιν ἡ σοφία.

119 ΧΧ. Ὁ θεὸς μὲν οὖν πάντη Εν ἐστι καὶ ἀπλοῦν ὁ δὲ σωτὴρ ἡμῶν διὰ τὰ πολλά, ἐπεὶ »προέθετο « αὐτὸν »ὁ θεὸς ἱλαστήριον « καὶ ἀπαρχὴν πάσης τῆς κτίσεως, πολλὰ γίνεται ἢ καὶ τάχα πάντα ταῦτα, καθὰ 25

120 χρήζει αὐτοῦ ἡ ἐλευθεροῦσθαι δυναμένη πᾶσα κτίσις. καὶ διὰ τοῦτο 20 Η γίνεται φῶς τῶν ἀνθρώπων, ὅτε ἄνθρωποι ὑπὸ τῆς κακίας σκοτισθέντες δέονται φωτὸς τοῦ ἐν τῆ σκοτία φαίνοντος καὶ ὑπὸ σκοτίας μὴ καταλαμβανομένου, οὐκ ἄν, εἰ μὴ γεγόνεισαν ἐν τῷ σκότῷ οἱ

1 Joh. 1, 1. — 3ff. Vgl. Philo De opif. § 17. 18 (I, 5 Cohn). — 7 Ps. 103, 24. — 12 Apok. 22, 13. — 16 Kol. 1, 18. — 19 Joh. 1, 1. — 21 Vgl. Kol. 1, 15. — 24 Vgl. Röm. 3, 25. — Vgl. Jak. 1, 18. — 26 Vgl. Röm. 8, 21. — 28 Vgl. Joh. 1, 5.

2 αὐτῶν M\* | 9 τοῖς οὖσι—12 ἐγὼ ist stark verdorben und z. T. nur durch den Abklatsch auf f. 120° zu lesen. Die Richtigkeit des obigen Textes dürfte seststehen. V liest τῷ δλη.. (Raum für ca. 9 Buchst.)... καὶ τὰ εἰδη. ἐγὼ δὲ ἐφιστημι, εἰ καὶ ... (Raum für ca. 21 Buchst.)... εἰπεῖν, ἀρχὴν τῶν ὄντων κτλ. Die erste Lücke wird durch die Randbemerkung ausgefüllt: οἰμαι παρασχεῖν τὴν δπαρξιν καὶ τὴν πλάσιν καὶ τὰ εἰδη, was Del sammt dem die Conj. bezeichnenden οἰμαι in den Text setzte | 18 ἐπινοίας] ἐπωνυμίας danach + οὐ V | 20 τεθαρρηκότως ὡς] τεθαρρηκότως, corr. We; τεθαρρηκότως ὅτι Ausgg. | 21 ἐνεπινοουμένων We | 24 τὰ über d. Linie | 25/26 καθὰ χρήζει] καθαρίζει, corr. Neander.

ἄνθρωποι, γενόμενος ἀνθρώπων φῶς. τὸ δ' ὅμοιον ἔστι νοῆασι καὶ 121 ἐπὶ τοῦ εἰναι αὐτὸν πρωτότοκον ⟨ἐκ⟩ τῶν νεκρῶν. εἰ γὰρ καθ' 22 Β ὑπόθεσιν ἡ γυνὴ μὴ ἡπάτητο καὶ ὁ ᾿Αδὰμ μὴ παραπεπτώκει, κτισθεὶς δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ ἀφθαρσία κεκρατήκει τῆς ἀφθαρσίας, οὐτ΄ ἂν 5 κεἰς χοῦν θανάτου καταβεβήκει οὕτ΄ ἂν ἀπέθανεν οὐκ οὕσης ἁμαρτίας, ἡ διὰ τὴν φιλανθρωπίαν αὐτὸν ἐχρῆν ἀποθανεῖν ταῦτα δὲ μὴ ποιήσας οὐκ ⟨ἄν⟩ ἐγένετο »πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν«.

Έξεταστέον δέ, μήποτε καὶ ποιμὴν οὖκ ἂν ἐγένετο τοῦ ἀνθρώπου 122 μὴ παρασυμβληθέντος »τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις μηδ' ὁμοιωθέντος 10 »αὖτοῖς«. εἰ γὰρ ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώζει ὁ θεός, σώζει ἃ σώζει κτήνη ποιμένα αὖτοῖς χαρισάμενος τοῖς μὴ χωροῦσι τὸν βασιλέα.

Βασανιστέον ούν συναγαγόντα τὰς όνομασίας τοῦ νίοῦ, ποῖαι 123 αὐτῶν ἐπιγεγόνασιν οὐκ ἂν ἐν μακαριότητι ἀρξαμένων καὶ μεινάντων τῶν ἀγίων γενόμεναι τὰ τοσάδε. τάχα γὰρ σοφία ἔμενε μόνον ἢ καὶ λόγος ἢ καὶ ζωή, πάντως δὲ καὶ ἀλήθεια· οὐ μὴν δὲ καὶ τὰ ἄλλα οσα δι ἡμᾶς προσείληφε. καὶ μακάριοί γε ὅσοι δεόμενοι τοῦ νίοῦ 124 τοῦ θεοῦ τοιοῦτοι γεγόνασιν, ὡς μηκέτι αὐτοῦ χρήζειν ἰατροῦ τοὺς κακῶς ἔχοντας θεραπεύοντος μηδὲ ποιμένος μηδὲ ἀπολυτρώσεως, ἀλλὰ σοφίας καὶ λόγου καὶ δικαιοσύνης, ἢ εἴ τι ἄλλο τοῖς διὰ τελειό-20 τητα χωρείν αὐτοῦ τὰ κάλλιστα δυναμένοις. τοσαῦτα περὶ τοῦ Ἐν ἀρχῆ«.

ΧΧΙ. (23) Ἰδωμεν δ' ἐπιμελέστερον τἰς ὁ ἐν αὐτῆ λόγος. ϑαυμά- 125
120ν ζειν μοι πολλάκις ἐπέρχεται | σκοποῦντι τὰ ὑπό τινων πιστεύειν εἰς
τὸν χριστὸν βουλομένων λεγόμενα περὶ αὐτοῦ, τἱ δήποτε δυσεξαριθμήτων ὀνομάτων τασσομένων ἐπὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὰ μὲν πλείστα
25 παρασιωπῶσιν, ἀλλὰ καὶ εἴ ποτε μνήμη αὐτῶν γένοιτο, μεταλαμβάνουσιν οὐ κυρίως ἀλλὰ τροπικῶς ταῦτα αὐτὸν ὀνομάζεσθαι, ἐπὶ δὲ
μόνης τῆς λόγος προσηγορίας ἱστάμενοι οἱονεὶ κλόγον μόνον φασὶν
εἰναι τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ, καὶ οὐχὶ ἀκολούθως τοῖς λοιποῖς τῶν
ὀνομαζομένων ἐρευνῶσι τοῦ σημαινομένου τὴν δύναμιν ἐκ τῆς κλόγος»

2 Kol. 1, 18. — 3 Vgl. Gen. 3. — 5 Vgl. Ps. 21, 16. — 7 Vgl. Kol. 1, 18. — 9 Ps. 48, 13. — 10 Ps. 35, 7. — 17 Vgl. Matth. 9, 12. — 18 Joh. 10, 2. — Vgl. Röm. 3, 24. — 19 I Kor. 1, 30.

2 ⟨έx⟩ nach Z. 7 u. S. 24, Z. 17 zuges. < M | 3 παραπεπτώχει] παραπέπτωχε, corr. We | 6 ½] η M Ausgg., corr. We; ως Wi | 7 ⟨ἄν⟩ + We Wi | 9 δμοιωθέντος] οι a. Ras. M | 14 τὰ τοσάδε wohl verdorben, We schlägt τοσαίδε? statt dessen vor; vielleicht τάδε τοσάδε "so und so viele" | ⟨ᾶν⟩ ἔμεινε We | 21 θανμάζειν—22 ἐπίρχεται] undeutlich, weil die letzte Z. v. f. 119ν abgeklatscht ist. Doch hat wohl nichts anderes dagestanden. V lässt nach ἐπέρχεται Raum für ca. 51 Buchst., offenbar weil die abgeklatschten Buchst. für eine neue Zeile angesehen wurden | 32 σχοποῦντι] τι a. Ras. M.

126 φωνής. δ δέ φημι θαυμάζειν [τὴν] τῶν πολλῶν — σαφέστερον γὰρ ἐρῶ — 21 Η τοιοῦτόν ἐστι. φησί που ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ· • Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ • κόσμου· καὶ ἐν ἄλλοις· • Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις· καὶ πάλιν • Ἐγώ • εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· γέγραπται δὲ καὶ τὸ • Ἐγώ • εἰμι ἡ θύρα· εἴρηται καὶ τὸ • Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· καὶ 5 πρὸς τὴν Σαμαρεῖτιν φάσκουσαν· • Οἴδαμεν ὅτι Μεσσίας ἔρχεται, ὁ 23 R • λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν πάντα· ἀπο-

127 αρίνεται· · Έγώ είμι ὁ λαλῶν σοι«. πρὸς τούτοις, ὅτε ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, αύριος καὶ διδάσκαλος αὐτῶν είναι διὰ τούτων ὁμολογετ· · Ύμετς φωνεττέ με · Ο διδάσκαλος καὶ · Ο κύριος«, καὶ 10

128 » καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ«. άλλὰ καὶ υἱὸν εἰναι θεοῦ σαφῶς ἑαυτὸν καταγγέλλει λέγων » Ον ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσ»μον ὑμεῖς λέγετε ὅτι » Βλασφημεῖς», ὅτι εἰπον » Υἰὸς τοῦ θεοῦ εἰμι«; «
καὶ » Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ιδρα δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς

120 »δοξάση σε«. εύρισχομεν δὲ καταγγέλλοντα ἑαυτὸν καὶ βασιλέα, ως 15 ἐπὰν ἀποκρινόμενος τῷ Πιλάτω πρὸς τὸ »Σὰ εἰ ὁ βασιλεὰς τῶν »Ἰουδαίων«; λέγη »Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τού>του εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἡν ἡ βασιλεία ἡ ἐμἡ, οἱ ὑπηρέται
>οἱ ἐμοὶ ἡγωνίζοντο ἄν, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις νῦν δὲ ἡ

180 >βασιλεία ή έμη ούκ ἔστιν ἐντεῦθεν«. ἀνέγνωμεν καὶ τὸ >Έγώ είμι 20 >ή ἄμπελος ή ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι« καὶ πά-

131 λιν "Έγω εἰμι ἄμπελος, ὑμεζς τὰ κλήματα«. συναριθμείσθω τούτοις καὶ τὸ "Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς« καὶ πάλιν "Εγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς« καὶ πάλιν "Εγώ εἰμι ὁ "ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς« καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμω«. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῦ παρόντος ὑποπεσόντα ἀπὸ τῶν ἐν 25 τοῖς εὐαγγελίοις κειμένων παρεθέμεθα, τοσαῦτα αὑτὸν λέγοντος εἰναι τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ.

132 . XXII. 'Αλλὰ καὶ ἐν τῆ 'Ιωάννου ἀποκαλύψει λέγει' 'Εγώ εἰμι ὁ »πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν »εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων«. καὶ πάλιν »Γέγονα ἐγὼ τὸ Α 30 »καὶ τὸ Ω, καὶ ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος«.

"Εστι δὲ οὖκ ὀλίγα τὸν μετὰ παρατηρήσεως ἐντυγχάνοντα ταῖς άγίαις βίβλοις καὶ ἀπὸ τῶν προφητῶν παραπλήσια λαβείν, οἶον ὅτι

2 Joh. 8, 12. — 3 Joh. 11, 25. — 4 Joh. 14, 6. — Joh. 10, 9. — 5 Joh. 10, 11. — 6 Joh. 4, 25 f. — 10 Joh. 13, 13. — 12 Joh. 10, 36. — 14 Joh. 17, 1. — 16 Joh. 18, 33. — 17 Joh. 18, 36. — 20 Joh. 15, 1. — 22 Joh. 15, 5. — 23 Joh. 6, 35. 51. 33. — 28 Apok. 1, 17 f. — 30 Apok. 22, 13; vgl. 21, 6.

1 [την] str. Br, την των πολλων άβελτερίαν verschlimmbesserte  $V \mid G$  οίδα? οίδαμεν mit Ras. über  $\iota$  ( $\cap$  ausr.) M; s. o. zu S. 10, 15 | Μεσσίας | μεσίας | 22 συναριθμείσθω μει a. Ras. M.

\*βέλος ἐκλεκτὸν ἐκαυτὸν καλεῖ καὶ ὁδοῦλον τοῦ θεοῦς καὶ ὁφῶς

121 \*τῶν | ἐθνῶνς. λέγει δὴ οῦτω Ἡσαΐας ὁ Ἐκ κοιλίας μητρός μου 134

•ἐκάλεσέ με τὸ ὄνομά μου καὶ ἔθηκε τὸ στόμα μου ὡς μάχαιραν ὁξεῖαν

•καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔκρυψέν με ἔθηκέν με ὡς

5 •βέλος ἐκλεκτὸν καὶ ἐν τῷ φαρέτρα αὐτοῦ ἔκρυψέ με, καὶ εἶπέ μοι

•καὶ ὁ θεός μου ἔσται μοι ἰσχύς. καὶ εἶπέ μοι •Μέγα σοὶ ἐστι

22Η •τοῦτο κληθῆναί σε παῖδά μου, τοῦ στῆσαι τὰς φυλὰς Ἰακώβ καὶ τὴν

•διασπορὰν τοῦ Ἰσραὴλ ἐπιστρέψαι; ἰδοὺ τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν,

10 •τοῦ εἰναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς . ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ Ἱερεμία οὕτως αὐτὸν ἀρνίον ὑμοιοῖ · Ἐγὰ ὡς ἀρνίον ἄκακον ἀγό-

»μενον του θύεσθαι«.

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια αὐτὸς ξαυτόν φησιν. 136
24 κ ἔστι δὲ καὶ παρὰ τοῖς εὐαγγελίοις καὶ παρὰ τοῖς ἀποστόλοις καὶ διὰ
15 τῶν προφητῶν μυρίας ὅσας προσηγορίας συναγαγεῖν, ἃς καλείται ὁ
υἱὸς τοῦ θεοῦ. ἤτοι τῶν τὰ εὐαγγέλια γραψάντων τὴν ἰδίαν διάνοιαν
τῶν περὶ τοῦ ὅ τί ποτέ ἐστιν ἐκτιθεμένων, ἢ τῶν ἀποστόλων ἐξ
ὧν μεμαθήκασι δοξολογούντων αὐτόν, ἢ τῶν προφητῶν προκηρυσσόντων ἀὐτοῦ τὴν ἐσομένην ἐπιδημίαν καὶ τὰ περὶ αὐτοῦ ἀπαγγελ20 λόντον διαφόροις ἀνόμασιν, οἰον ὁ Ἰσσοννος αὐτὸν κὰμνὸν θεοῦς 187

20 λόντων διαφόροις ὀνόμασιν. οἰον ὁ Ἰωάννης αὐτὸν κὰμνὸν θεοῦς 187 ἀναγορεύει λέγων. Ἰδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἀιρων τὴν ἁμαρτίαν κοῦ κόσμους. καὶ κάνδρας διὰ τούτων. Οὖτός ἐστιν ὑπὲρ οὖ ἐγὼ κἰπουσός μου ἢν. κάγὼ οὐκ ἢδειν αὐτόνς. ἐν δὲ τῆ καθολικῆ ἐπι- 138

25 στολή ο Ἰωάννης «παράκλητον« περί τῶν ψυχῶν ἡμῶν πρὸς τὸν πατέρα φησὶν αὐτὸν εἰναι λέγων «Καὶ ἐάν τις ἁμάρτη, παράκλη«τον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον«. ἐπιφέρει 189
δὲ ὅτι «καὶ ἱλασμός ἐστι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν« ἡ παραπλησίως ὁ Παῦλος λέγει αὐτὸν εἰναι «ἱλαστήριον«, φάσκων" «Ον προ-

30 > έθετο ὁ θεὸς ίλαστήριον διὰ πίστεως ἐν τῷ αξματι αὐτοῦ, διὰ 
> τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων ἐν τῷ ἀνοχῷ τοῦ 
> θεοῦς. κεκήρυκται δὲ κατὰ τὸν Παῦλον σοφία εἰναι καὶ δύναμις 140 
θεοῦ, ὡς ἐν τῷ πρὸς Κορινθίους, ὅτι Χριστὸς δύναμις ἐστι καὶ

2 Jes. 49, 1—3. — 7 Jes. 49, 5 f. — 11 Jer. 11, 19. — 21 Joh. 1, 29. — 22 Joh. 1, 30 f. — 26 I Joh. 2, 1. — 28 I Joh. 2, 2. — 29 Röm. 3, 25 f. — 33 Vgl. I Kor. 1, 24.

2 τῶν M beschädigt, < V; viell. nach Z. 9, 8. 30, 20. 26. 27 zu str. | δη Pr] δε | 3 με viell. zu str. als hexaplarischer Einschub | 4 ἔκρυψεν | Μ\* | ἔθηκεν | Μ\* | 5 τῆ über d. Linie | 8 τοῦτο] zu lesen τὸ κληθηναι (mit κQ) oder τοῦ κληθηναι (mit AB); der Fehler entstand wohl aus übergeschriebenem τὸ | 18 η Pr] και | 33 Κορυνθίους | τοῦτζ.

θεοῦ σοφία πρὸς τούτοις, ὅτι καὶ κάγιασμός ἐστι καὶ κάπολύτρωσις κοθε ἐγενήθη, γάρ φησι, σοφία ἡμιν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη
141 κε καὶ ἀγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις άλλὰ καὶ ἀρχιερέα μέγαν
διδάσκει ἡμᾶς αὐτὸν τυγχάνειν, πρὸς Ἐβραίους γράφων ἔΕχοντες οὐν
κάρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ὁ
κοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας.

ΧΧΙΙΙ. Οἱ δὲ προφήται παρά ταῦτα καὶ ἐτέροις ονόμασιν αὐτον 142 καλούσιν' ὁ μὲν Ἰακώβ ἐν τῷ πρὸς τοὺς υίοὺς εὐλογία Ἰούδαν' τὸ γάρ δΙούδα, σε αινέσαισαν οι άδελφοί σου αί γειρές σου έπι νώτου »των έχθρων σου (προσκυνήσουσίν σοι οί viol του πατρός σου)· 10 οσχύμνος λέοντος Ἰούδα ἐχ βλαστοῦ, υἱέ μου, ἀνέβης ἀναπεσών » ἐκοιμήθης ώς λέων καὶ ώς σκύμνος τίς | έγερει αὐτόν«; \* \* \* \* 121° ού κατά τον ένεστηκότα δε καιρόν έστι πρός λέξιν παραστήσαι πώς 143 τὰ τῷ Ἰούδα λεγόμενα περί Χριστοῦ ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ἀνθυποφορά εύλόγως ἐπενεχθηναι δυναμένη Ούκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα, καὶ 2311 >ήγούμενος έχ τῶν μηρῶν αὐτοῦς ἐν ἄλλοις εὐχαιρότερον λυθήσεται. 144 οίδε δε τον χριστον Ιακώβ και Ίσραηλ ονομαζόμενον Ήσαΐας λέγων γ' Ιακώβ ό παις μου, ἀντιλήφομαι αὐτοῦ. Ἰσραήλ ό ἐκλεκτός μου. »προσεδέξατο αὐτὸν ή ψυχή μου πρίσιν τοις Εθνεσιν ἀπαγγελεί. οὐκ 25 R » έρίσει οὐθε πράξει οὐθε ἀπούσει τις έν ταις πλατείαις την φωνην 20 αύτου κάλαμον συντετριμμένον ου κατεάξει και λίνον τυφόμενον »οὐ σβέσει, ξως ἂν ἐκβάλη †ἐκ νίκους τὴν κρίσιν, καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 145 Σθνη έλπιουσινε. ὅτι γὰρ ὁ χριστός ἐστι, περὶ οὖ ταῦτα προφητεύεται, σαφώς ο Ματθαίος δηλοί έν τῷ εὐαγγελίφ, μνησθείς ἀπὸ μέρους τῆς περικοπῆς, εἰπών "Ινα πληρωθῆ τὸ εἰρημένον Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ 25

146 » χράξει « και τὰ ἑξῆς. καλείται δὲ και Δαβιδ ὁ χριστός, ὡς ἐπὰν Ἰεζεκιὴλ προφητεύσας πρὸς τοὺς ποιμένας ἐπιφέρη ἐκ προσώπου θεοῦ «Αναστήσω Δαβιδ τὸν παιδά μου, ὡς ποιμανεί αὐτούς « οὐ γὰρ Δαβιδ ὁ πατριάρχης ἀναστήσεται ποιμαίνειν μέλλων τοὺς άγίους, ἀλλὰ Χρι147 στός. ἔτι δὲ ὁ Ἱσαΐας » ῥάβδον « και » ἄνθος « ὀνομάζει τὸν χριστὸν 30

2 I Kor. 1, 30. — 4 Hebr. 4, 14. — 9 Gen. 49, 8f. — 15 Gen. 49, 10. — 18 Jes. 42, 1—4 (z. T. nach den LXX, z. T. nach Matth. 12, 18ff. citiert). — 25 Matth. 12, 17. 19. — 28 Ezech. 34, 23.

7 παρὰ] α² a. Ras. | 8 nach πρός Ras. | 9 ἀνέσεσαν, corr. Hu | 10 nach έχθρῶν σου ist in den Hss. infolge des Homoioteleuton προσχυνήσουσίν σοι οἱ υἰοὶ τοῦ πατρός σου ausgefallen; da die messianische Deutung von diesen Worten abhängt, habe ich es eingesetzt | 12 Die Lücke erkannte We; erg. etwa ⟨οὸ τὸν Ἰακαὰβ υἰὸν ἀλλὰ Χριστὸν αἰνίττεται⟩ | 15 δυναμένη ἡ | 17 δνομαζόμενον] ν³ nachgetr. Μ | 22 Εως] εω α. Ras. | lies εἰς νῖχος nach d. Text Matth. 12, 20; ἐχ νείχους Vtext, νίχους Vms. | 23 νοι ταῦτα und über α² Rus. | 29 πατριάρχης] αρχη α. Ras.

έν τῷ Εξελεύσεται δάβδος έκ τῆς δίζης Ιεσσαί καὶ ἄνθος έκ τῆς > ρίζης αναβήσεται, και επαναπαύσεται επ' αύτον πνεύμα του θεου, νπνευμα σοφίας και συνέσεως, πνευμα βουλής και Ισγύος, πνευμα γνώ-»σεως καὶ εὐσεβείας, καὶ ἐμπλήσει αὐτὸν πνευμα φόβου θεοῦς. καὶ 148 5 »λίθος« δε έν τοις ψαλμοις ο χύριος ήμων είναι λέγεται ουτως. » Alθον ον απεδοκίμασαν οί οίκοδομούντες, ούτος έγενήθη είς κεφαλην γωνίας παρά χυρίου έγένετο άυτη, καὶ έστι θαυμαστή έν όφθαλ-»μοίς ήμων«. δηλοί δε το ευαγγέλιον και έν ταις Πράξεσιν ο Λου- 140 χας, ούχ άλλου η του χριστού είναι του λίθου το μέν ευαγγέλιον 10 ούτως Ούδέποτε ανέγνωτε. Λίθος ον απεδοκίμασαν οί οίχοδομούν-»τες, ούτος έγενήθη είς κεφαλήν γωνίας; πᾶς ὁ πεσών ἐπὶ τὸν λίθον »τουτον συνθλασθήσεται έφ' ου δ' αν πέση, λιχμήσει αὐτόν«· έν δε 150 ταίς Πράξεσιν ο Λουκάς γράφει • Ούτος έστιν ο λίθος ο έξουδενω-»θείς ὑφ' ὑμῶν τῶν οἰχοδόμων, ὁ γενόμενος εἰς χεφαλὴν γωνίας«. Έν δή τῶν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος τεταγμένων ὀνομάτων, ἀλλ' οὐχ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενον ὑπὸ δὲ τοῦ Ἰωάννου ἀναγεγραμμένον, ἐστὶ καὶ ὁΟ νέν άρχη λόγος πρός του θεον θεός λόγος «. XXIV. καὶ ἔστιν ἄξιον 151 έπιστήσαι τοῖς τὰ τοσαῦτα τῶν ὀνομαζομένων παραπεμπομένοις καὶ τούτω ώς εξαιρέτω γρωμένοις και πάλιν επ' εκείνοις μεν διήγησιν 122 τ ζητούσιν, εί τις αὐτοίς προσάγοι αὐτά, ἐπὶ δὲ τούτφ ώς σαφὲς προσιεμένοις τὸ τί ποτέ ἐστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ λόγος ὀνομαζόμενος, καὶ 24 Η μάλιστα έπεὶ συνεχῶς χρῶνται τῷ Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον 26 Β άγαθόνε, ολόμενοι προφοράν πατρικήν ολονεί έν συλλαβαίς κειμένην είναι τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ, καὶ κατά τοῦτο ὑπόστασιν αὐτῷ, εἰ ἀκρι-25 βως αὐτων πυνθανοίμεθα, οὐ διδόασιν οὐδε οὐσίαν αὐτοῦ σαφηνίζουσιν, οὐθέπω φαμὲν τοιάνθε η τοιάνθε, άλλ' ὅπως ποτὲ οὐσίαν. λόγον γὰρ ἀπαγγελλόμενον υίὸν είναι νοῆσαι καὶ τῷ τυχόντι ἐστὶν 152 άμήγανον. και λόγον τοιούτον καθ' αύτον ζώντα και ήτοι ού κεγωρισμένον του πατρός και κατά τουτο τῶ μὴ ὑφεστάναι οὐδε υίὸν 30 τυγγάνοντα η και κεγωρισμένον και ούσιωμένον απαγγελλέτωσαν ήμιν θεον λόγον.

Λεκτέον οὐν ὅτι ὤσπερ καθ' ἕκαστον τῶν προειρημένων ὀνομά- 153 των ἀπὸ τῆς ὀνομασίας ἀναπτυκτέον τὴν ἕννοιαν τοῦ ὀνομαζομένου

1 Jes. 11, 1—3. — 6 Ps. 117, 22 f. — 10 Matth. 21, 42. 44 + Luk. 20, 18. — 13 Act. 4, 11. — 16 Vgl. Joh. 1, 1f. — 22 Ps. 44, 2.

1 leosal] sai a. Ras. | 10 ên' êxelvoiç V, so auch wahrscheinl. M, wo jetzt die Worte v. j. H. nachgefahren sind. Von dem urspr. Text ist nur noch ên' êxel zu erkennen | 20 προσιεμένοις] προσιεμένους corr. Hu | 25 σαφηνίζουσιν] σαφηνίζουσαν corr. Hu | 26 η τοιάνδε über d. Linie, doch ist d. linke Schaft von H auf d. Linie herabgezogen.

καὶ ἐφαρμοστέον μετὰ ἀποδείξεως πῶς ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ τοῦτο τὸ ονομα εἶναι λέγεται, οὕτως καὶ ἐπὶ τοῦ λόγον αὐτὸν ὀνομάζεσθαι
154 ποιητέον. τίς γὰρ ἡ ἀποκλήρωσις ἐφ' ἑνὸς μὲν ἑκάστου μὴ βστασθαι ἐπὶ τῆς λέξεως, ἀλλὰ φέρε εἰπεῖν ζητεῖν πῶς αὐτὸν ἐκδεκτέον »θύ»ραν« καὶ τίνα τρόπον »ἄμπελον« τίνι τε αἰτίς »ὁδόν«, ἐπὶ δὲ μόνου 5

155 τοῦ λόγον αὐτὸν ἀναγεγράφθαι τὸ παραπλήσιον οὐ ποιητέον; ενα τοινυν μᾶλλον δυσωπητικώτερον παραδεξώμεθα τὰ λεχθησόμενα εἰς τὰ περὶ τοῦ πῶς λόγος ἐστὶν ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ, ἀρκτέον ἀπὸ τῶν ἐξ

156 ἀρχῆς ἡμιν προτεθέντων ὀνομάτων αὐτοῦ. καὶ ὅτι μὲν δόξει τισὶ σφόδρα παρεκβατικὸν είναι τὸ τοιοῦτον οὐκ ἀγνοοῦμεν πλὴν ἐπιστή- 10 σαντι καὶ πρὸς τὸ προκείμενον χρήσιμον ἔσται τὸ βασανίσαι τὰς ἐννοίας καθ' ὧν τὰ ὀνόματα κειται, καὶ πρὸ ὁδοῦ τῶν ἐπιφερομένων
 157 ὑπάρξει ἡ κατανόησις τῶν πραγμάτων. ἄπαξ δὲ εἰς τὴν περὶ τοῦ

ύπαρξει ή κατανόησις τῶν πραγμάτων. ἄπαξ δὲ εἰς τὴν περὶ τοῦ σωτῆρος θεολογίαν ἐμπεσόντες, ἀναγκαίως ὅση δύναμις τὰ περὶ αὐτοῦ μετὰ ἐρεύνης εύρίσκοντες πληρέστερον αὐτὸν οὐ μόνον ἦ λόγος ἐστὶ 15

νοήσομεν άλλα και τα λοιπά.

158 ΧΧΥ. (24) Ελεγεν οὖν ἑαυτὸν εἶναι »φῶς τοῦ κόσμου« καὶ τὰ παρακείμενα ταύτη τῆ ὀνομασία συνεξεταστέον, δόξαντα ἄν τισιν
150 οὐχὶ παρακείμενα μόνον ἀλλὰ καὶ τὰ αὐτὰ τυγχάνειν. ἔστι δὲ »τὸ »φῶς τῶν ἀνθρώπων« καὶ »τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν« καὶ »φῶς 20 »ἐθνῶν« φῶς μὲν ἀνθρώπων ἐν τῆ τοῦ προκειμένου εὐαγγελίου ἀρχῆ. »Ο γέγονε, γάρ φησιν, ἐν αὐτῷ ζωὴ ἡν, καὶ ἡ ζωὴ ἡν τὸ φῶς »τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ φῶς ἐν τῆ σκοτία φαίνει, καὶ ἡ σκοτία »αὐτὸ οὐ κατέλαβε« φῶς δὲ ἀληθινὸν ἐν τοῖς ἑξῆς τῆς αὐτῆς γρα- 27 Β φῆς ἐπιγέγραπται » Ἡν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα 25 Η φῆς ἐπιγέραπται » Ἡν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, δὲ ἐθνῶν« ἐν τῷ Ἡσαῖα, ὡς προείπομεν παρατιθέμενοι τὸ » Ἡδοὺ τέθεικά σε εἰς φῶς «ἐθνῶν», τοῦ εἶναὶ σε εἰς σωτηρίαν εως ἐσχάτου τῆς γῆς«.

160 Φῶς δὴ χόσμου αἰσθητὸν ὁ ἢλιός ἐστιν, καὶ μετὰ τοῦτον οὐκ ἀπαδόντως ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρες τῷ αὐτῷ ὀνόματι προσαγορευ- 30
 161 θήσονται. ἀλλὰ φῶς μὲν αἰσθητὸν τυγχάνον τες οἱ γεγονέναι παρὰ 122 ν Μωσει λεγόμενοι τῷ τετάρτῃ ἡμέρα, καθὸ φωτίζουσι τὰ ἐπὶ γῆς, οὐκ εἰσὶ φῶς ἀληθινόν ὁ δὲ σωτὴρ ἐλλάμπων τοῖς λογικοῖς καὶ ἡγεμονι-

4 Vgl. Joh. 10, 9. — 5 Joh. 15, 1. 5. — Vgl. Joh. 14, 6. — 17 Vgl. Joh. 8, 12; 9, 5. — 19 Joh. 1, 4. — 20 Joh. 1, 9. — Jes. 49, 6. — 22 Joh. 1, 4 f. — 25 Joh. 1, 9. — 26 Vgl. S. 27, 7ff. — 27 Jes. 49, 6. — 32 Vgl. Gen. 1, 14.

5 τρόπον] ν ausradiert | τίνι . . alτία] viell. ist mit den Ausgg. τίνα . . alτίαν zu l. | 6 λόγον] ν aus ν corr. | 11 πρός τό] ς τό a. Ras. | 14 δση] ως|η Μ, corr. Del | 15 εὐρίσzοντες] εὐρ a. Ras. | 17 τὰ über d. Linie | 29 ἐστὶν Μ\* | 30 ἀπασδόντως] ως a. Ras. | η zerstört.

χοίς, ενα αύτῶν ο νοῦς τὰ εδια δρατὰ βλέπη, τοῦ νοητοῦ κόσμου έστι φως λέγω δε των λογικών ψυχών των εν τῷ αίσθητικώ κόσμω. καί εί τι παρά ταύτα συμπληροί του κόσμου, ἀφ' οὐ ὁ σωτήρ είναι ήμᾶς διδάσχει, τάχα μέρος αὐτοῦ τὸ κυριώτατον καὶ διαφέρον τυγ-6 χάνων καί, ώς έστιν είπειν, ήλιος ήμέρας μεγάλης κυρίου ποιητής. δι ην ημέραν φησί τοις του φωτός αυτού μεταλαμβάνουσιν Εργά- 162 >ζεσθε έως ημέρα έστίν Ερχεται νύξ ότε ούκέτι ούδελς δύναται έργά->ζεσθαι. όταν εν τῷ κόσμο ώ, φῶς είμι τοῦ κόσμου. ἔτι δὲ καὶ τοίς μαθηταίς φησιν. Υμείς έστε το φώς του κόσμου και λαμ-10 γψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων«. τὸ δ' ἀνάλογον 163 σελήνη καὶ ἄστροις ὑπολαμβάνομεν είναι περὶ τὴν νύμφην ἐκκλησίαν καὶ τοὺς μαθητάς, ἔχοντας οίκειον φῶς ἢ ἀπὸ τοῦ ἀληθινοῦ ήλίου έπίκτητον, ίνα φωτίσωσι μη δεδυνημένους πηγήν έν αύτοις κατασκευάσαι φωτός οίον Παύλον μέν και Πέτρον γρώς έρουμεν 15 >τοῦ χόσμους, τοὺς δὲ τυχόντας τῶν παρ' αὐτοῖς μαθητευομένων, φωτιζομένους μέν, οὐ μὴν φωτίζειν ετέρους δυναμένους, τὸν κόσμον, ού χόσμου φῶς οἱ ἀπόστολοι ήσαν. ὁ δὲ σοιτήρ, ϶φῶςς ὢν ϶τοῦ 164 »χόσμου«, φωτίζει οὐ σώματα άλλα άσωμάτω δυνάμει τον ασώματον νοῦν, ενα ώς ὑπὸ ήλιου Εκαστος ήμῶν φωτιζόμενος και τὰ ἄλλα δυ-20 νηθη βλέπειν νοητά. Θοπέρ δε ήλίου φωτίζοντος άμαυροῦται τὸ 165 δύνασθαι φωτίζειν σελήνην καὶ ἀστέρας, οὕτως οἱ ἐλλαμπόμενοι ὑπὸ Χριστού και τας αύγας αύτου κεχωρηκότες ούδεν τινων διακονουμενων αποστόλων και προφητών δέονται — τολμητέον γαρ λέγειν την άλήθειαν — οὐδε άγγέλων, προσθήσω δε ὅτι οὐδε τῶν κρειττόνων 28R δυνάμεων, αὐτῷ τῷ πρωτογεννήτῷ μαθητευόμενοι φωτί. τοις δὲ 166 μή χωρούσι τὰς ήλιακὰς Χριστού ἀκτίνας οἱ άγιοι διακονούντες παρέχουσι φωτισμόν πολλφ του προειρημένου έλάττονα, μόγις καὶ του-26Η τον χωρείν δυναμένοις και ύπ' αὐτοῦ πληρουμένοις.

XXVI. Έστι δὲ ὁ χριστός, φῶς τυγγάνων κόσμου, φῶς ἀληθι- 167
30 νὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν αἰσθητοῦ, οὐδενὸς αἰσθητοῦ ὄντος ἀληθινοῦ.
ἀλλ' οὐχὶ ἐπεὶ οὐκ ἀληθινὸν τὸ αἰσθητόν, ψεῦδος τὸ αἰσθητόν δύγαται γὰρ ἀναλογίαν ἔχειν τὸ αἰσθητὸν πρὸς τὸ νοητόν, οὐ μὴν τὸ
ψεῦδος ὑγιῶς παντὸς κατηγορεῖσθαι τοῦ οὐκ ἀληθινοῦ. ζητῶ δὲ εἰ 168
ταὐτόν ἐστι τὸ »φῶς τοῦ κόσμου« τῷ »φωτὶ τῶν ἀνθρώπων«, καὶ
35 ἡγοῦμαι πλείονα δύναμιν παρίστασθαι τοῦ φωτὸς ὅτε »φῶς τοῦ
»κόσμου» προσαγορεύεται ἤπερ »φῶς τῶν ἀνθρώπων« ὁ γὰρ »κό-

5 Vgl. Apok. 16, 14. 6, 17. Joel 2, 11. Zeph. 1, 14. — 6 Joh. 9, 4f. — 9 Matth. 5, 14. — Matth. 5, 16. — 11 Vgl. Joh. 3, 29. — 29 Vgl. Joh. 8, 12. — 1, 9. — 36 Vgl. Joh. 1, 4.

8 ἐτι] ἐπεὶ, corr. Wo | 13 φωτίσωσι aus φωτίζωσι? | 29 δ aus τ mit schwacher Ras. | 33 παντός V], παντως, Ras. über α.

169 »σμος κατὰ μίαν έκδοχὴν οὐ μόνον »ἄνθρωποι». καὶ παραστήσει τὸ πλείον ἢ ἕτερον είναι τὸν κόσμον παρὰ τοὺς ἀνθρώπους ὁ Παῦ-λος ἐν τῷ | πρὸς Κορινθίους προτέρα λέγων »Θέατρον ἐγενήθημεν 123τ

170 \*τῷ κόσμφ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις«. ἐπίστησον δὲ εἰ κατὰ μίαν ἐκδοχὴν κόσμος ἐστὶν ἡ ἐλευθερουμένη κτίσις \*ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς 5 \*φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ«, ἡς \*ἡ ἀποκαραδοκία« \*τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υίῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται«.

171 - Επίστησον δε προσεθήκαμεν διὰ τὸ παρακείσθαι τὸ δυνάμενον τῷ Εγὰ φῶς εἰμι τοῦ κόσμου συνεξετάζεσθαι ἐπὶ τῶν μαθητῶν ὑπὸ

172 Ἰησοῦ λεγόμενον Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. εἰσὶ γὰρ οἱ 10 ὑπολαμβάνοντες μείζονας εἰναι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς τῷ Ἰησοῦ γνησοίως μεμαθητευμένους τῶν ἄλλων κτισμάτων, οἱ μὲν φύσει τοιούτους γεγενημένους, οἱ δὲ καὶ ἐν λόγῳ τῷ κατὰ τὸν χαλεπώτερον ἀγῶνα.

173 πλείους γὰρ οἱ πόνοι καὶ ἐπισφαλὴς ἡ ζωὴ τῶν ἐν σαρκὶ καὶ αἵματι παρὰ τοὺς ἐν αἰθερίφ σώματι, οὐκ ἂν τῶν ἐν οὐρανῷ φωστήρων 15 ἐν τῷ ἀναλαβείν τὰ γήϊνα σώματα ἀκινδύνως καὶ πάντως ἀναμαρτήτως διανυσάντων τὴν ἐνταῦθα ζωήν· οἱ δὲ τῷ λόγφ τούτφ παριστάμενοι ⟨ταῖς⟩ τὰ μέγιστα περὶ ἀνθρώπων ἀποφαινομέναις χρήσονται λέξεσι τῶν γραφῶν τὸ ἀνυπέρθετον τῆς ἐπαγγελίας ὅτι τὸν ἄνθρωπον φθάνει φασκούσαις, οὐ μὴν ταὐτὸν τοῦτο καὶ περὶ τῆς κτίσεως 20

174 η, ως εδεξάμεθα, χόσμου ἀπαγγελλούσαις. τὸ γὰρ νΩς εγώ καὶ σὰ νεν εσμεν, ενα καὶ αὐτοὶ εν ἡμεν εν ώσι καὶ νΟπου εμὶ εγώ, εκει 29 R νκαὶ ὁ διάκονος ὁ εμὸς ἔσται καφῶς περὶ ἀνθρώπων ἀναγέγραπται περὶ δὲ τῆς κτίσεως, ὅτι ελευθεροῦται νἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς νεις τὴν ελευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦκ καὶ προσθή- 25 σουσιν ὅτι οὐχί, εἰ ελευθεροῦται, ἤδη καὶ κοινωνει ντῆς δόξης τῶν

175 •τέχνων τοῦ θεοῦς. οὐκ ἀποσιωπήσουσι δὲ οὖτοι καὶ τὸ τὸν πρωτόσοκον πάσης κτίσεως διὰ τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὑπὲρ πάντα τιμὴν ἄνθρωπον μὲν γεγονέναι, οὐ μὴν ζῷόν τι τῶν ἐν οὐρανῷ. 27 Ἡ ἀλλὰ καὶ δεύτερον καὶ διάκονον καὶ δοῦλον τῆς γνώσεως Ἰησοῦ τὸν 30 ἐν τῆ ἀνατολῆ φανέντα ἀστέρα δεδημιουργῆσθαι, ἤτοι ὅμοιον ὄντα τοῖς λοιποῖς ἄστροις ἢ τάχα καὶ κρείττονα, ἄτε τοῦ πάντων διαφέ176 ροντος γενόμενον σημείον. καὶ εἰ τὰ καυχήματα τῶν ἀγίων ἐστὶν

3 I Kor. 4, 9. — 5 Vgl. Röm. 8, 21. 19. — 9 Joh. 8, 12. — 10 Mt 5, 14. — 11 Vgl. Iren. I, 5, 6, 6, 1 f. 12, 4. Clemens Al., exc. ex Theod. 2. — 21 Vgl. S. 31, 33 ff. Vgl. Joh. 17, 21 (s. u. XXVIII, 21 [16]). — 22 Joh. 12, 26. — 24 Vgl. Röm. 8, 21. — 26 Vgl. Röm. 8, 21. — 27 Vgl. Kol. 1, 15. — 30 Vgl. Matth. 2, 2. — 33 Vgl. Röm. 5, 2.

3 êv  $\tau \vec{y}$  V, ê u. Spuren von v,  $\tau \vec{y}$  völlig zerstört M, < Ausgg. | 7  $\tau \delta v$  viωv, aber  $\omega$  könnte auch o gelesen werden;  $\tau \delta v$  vi $\delta v$  V, corr. Hu | 8  $\tau \vec{\psi}$ ]  $\tau \delta$  corr. Br | 9 nach  $\sigma v v \epsilon \xi \epsilon r \delta \xi \epsilon \sigma \theta a \iota + \tau \delta$  Br | 18  $\langle \tau a \vec{\iota} \varsigma \rangle$  + Wi | 28  $\pi \rho \delta \varsigma$   $\tau \delta v$ ]  $\varsigma$  to a. Ras.

έν θλίψεσιν, είδοτων Οτι ή θλίψις ύπομονήν κατεργάζεται, ή δε • ύπομονή δοκιμήν, ή δε δοκιμή ελπίδα, ή δε ελπίς οὐ καταισχύνει. ούτε ύπομονήν ούτε δοκιμήν ούτε έλπίδα έξει ή μή τεθλιμμένη κτίσις την ίσην άλλ' έτέραν, έπει >Τη ματαιότητι ή πτίσις ύπετάγη, ούχ 5 εξχούσα άλλα δια του υποτάξαντα, ἐπ' ἐλπίδι«. ὁ δὲ μὴ τολμῶν τὰ 177 τηλιχαύτα τῷ ἀνθρώπῳ καταχαρίσασθαι, ὁμόσε χωρήσας τῷ προβλή-123 γιατι φήσει τη ματαιότητι την κτίσιν ύποτασσομένην | θλίβεσθαι. μαλλον στενάζουσαν η οί οντες εν το σκήνει στενάζουσιν, ατε καί πλειστον όσον χρόνον και πολλαπλασίονα τοῦ ἀνθρωπίνου ἀγῶνος 10 τη ματαιότητι δουλεύουσαν. διὰ τί γὰρ >ούχ ἐχοῦσας τοῦτο ποιεί, 178 η ότι παρά φύσιν έστιν αὐτη τη ματαιότητι ύποτετάχθαι και μη την προηγουμένην έχειν της ζωής κατάστασιν, ην απολήψεται έλευθερουμένη εν τη του κόσμου φθορά και της των σωμάτων ματαιότητος απολυομένη; αλλ' έπει πλείονα και ού κατα το προκείμενον πρόβλημα 179 15 δοκουμεν είρηκέναι, έπανελευσόμεθα έπι τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὑπομιμνήσκοντες δια τί γφως του κόσμους ο σωτήρ λέγεται και γφως άληθινονς και »φως των ανθρώπων«. αποδέδοται μεν γαρ ότι δια το φως τοῦ χόσμου τὸ αλοθητὸν λέγεται •φῶς άληθινόν , καλ ὅτι ἢτοι ταὐτόν έστι τὸ φῶς τοῦ χόσμου τῷ φωτὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ ἐπιδέγεται ἐξέ-20 τασιν ώς οὐ ταὐτόν. ἀναγκαίως δὲ διὰ τοὺς μηδὲν ἐξειληφότας ἐχ 180 τοῦ λόγον είναι τὸν σωτῆρα ταῦτα ἦρεύνηται, ενα πειθώμεθα μὴ 30 Β κατά άποκλήρωσιν εστασθαι μέν έπι της λόγος έννοιας, †και προσήχοι τώ χωρίς μεταλήψεως της δυναμένης μεταλαμβάνεσθαι, άνάγειν

25 πολλῶν ἃ παρεθέμεθα.

ΧΧVII. (25) Ὠσπερ δὲ παρὰ τὸ φωτίζειν καὶ καταλάμπειν τὰ 181 ἡγεμονικὰ τῶν ἀνθρώπων ἢ ἀπαξαπλῶς τῶν λογικῶν, »φῶς ἐστιν κὰνθρώπων καὶ »φῶς ἀληθινὸν καὶ »φῶς τοῦ κόσμου, οὕτως ἐκ τοῦ [διὰ τοῦ] ἐνεργείσθαι τὴν ἀπόθεσιν πάσης νεκρότητος καὶ ἐμφύ-30 εσθαι τὴν κυρίως καλουμένην ζωήν, ἐκ νεκρῶν ἀνισταμένων τῶν αὐτὸν

δε και άλληγορειν την φώς του κόσμου φωνήν και τα λοιπά τών

γνησίως κεχωρηκότων, καλείται » ή ἀνάστασις«. τοῦτο δὲ οὐ μόνον 182 ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐνεργεί τοῖς δυναμένοις λέγειν » Συνετάφημεν τῷ

1 Röm. 5, 3ff. — 4 Röm. 8, 20. — 8 Vgl. II Kor. 5, 4. — 10 Vgl. Röm. 8, 20. — 16 Vgl. Joh. 8, 12; 9, 5. — Vgl. Joh. 1, 9. 4. — 27 Vgl. Joh. 1, 4. — 28 Vgl. Joh. 1, 9; 8, 12; 9, 5. — 31 Vgl. Joh. 11, 25. — 32 Röm. 6, 4.

6 καταχαρίσασθαι (ασ compendiarisch)] κατακεχαρίσθαι V | όμόσε] in M nur noch οσε (ohne Accent) zu erkennen; ἄλλοσε las V, όμόσε Br | προβλήματι (β wohl sicher) M, θελήματι V | 12 ἀπολήμιψεται Μ\* | 22 μὲν] μόνον Wi | καὶ προσήκοι τῶ M, ist sinnlos; καὶ προσηγορίας Lommatzsch, Br; ἢ προσήκειν (αὐ)τῷ Pr | 26 παρὰ über d. Linie (über τὸ) | 29 [διὰ τοῦ] str. Br.

Origenes IV.

»χριστῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος καὶ συνανέστημεν αὐτῷ. ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὅτε ἄκρως πᾶσάν τις ἀποθέμενος νεκρότητα καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ υίοῦ ⟨ἐν⟩ καινότητι ζωῆς περιπατεῖ. »τὴν ⟨οὐν⟩ νέκρωσιν τοῦ »Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι πάντοτε ἐνταῦθα περιφέρομεν (ὅτε ἀξιολόγως ἀφελήμεθα) »ἵνα ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τοῖς σώμασιν ἡμῶν φανερωθῆ. δ

183 (26) ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν σοφία πορεία καὶ πρακτικὴ τῶν σωζομένων ἐν αὐτῷ γινομένη κατὰ τὰς περὶ ἀληθείας ἐν λόγῳ θείῳ διεξόδους καὶ πράξεις τὰς κατὰ τὴν ἀληθῆ δικαιοσύνην, παρίστησιν ἡμῖν νοείν πῶς αὐτός ἐστιν ἡ ὁδός, ἐφ' ἣν ὁδὸν οὐδὲν αἴρειν δεῖ, οὕτε πήραν οὕτε ἱμάτιον, ἀλλ' οὐδὲ ῥάβδον ἔχοντα ὁδεύειν χρή, οὐδὲ ὑποδήματα ὑπο- 10

184 δεδέσθαι κατὰ τοὺς πόδας. αὐτάρκης γὰρ ἀντὶ παντὸς ἐφοδίου αὐτὴ ἡ ὁδός, καὶ ἀνενδεὴς τυγχάνει πᾶς ὁ ταύτης ἐπι|βαίνων, κεκοσμημέ- 124 τ νος ἐνδύματι ῷ πρέπει κεκοσμῆσθαι τὸν ἐπὶ τὴν κλῆσιν τοῦ γάμου ἀπιόντα, οὐδενός τε χαλεποῦ δυναμένου ἀπαντῆσαι κατὰ ταύτην τὴν ὁδόν. ἀμήχανον γὰρ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ πέτρας εὐρεῖν, κατὰ τὸν Σα- 15

185 λομῶντα, φημὶ δ' ἐγώ, ὅτι καὶ οὖ δήποτε θηρίου. διὸ οὐδὲ χρεία βάβδου ἐν ὁδῷ οὐδὲ ἴχνη τῶν ἐναντίων ἐχούση καὶ ἀνεπιδέκτῳ διὰ τὸ στερρόν, δι' ὅπερ καὶ πέτρα λέγεται, τῶν χειρόνων τυγχανούση.

186 (27) ἀλήθεια δε ὁ μονογενής ἐστι πάντα ἐμπεριειληφῶς τὸν περὶ τῶν ὅλων κατὰ τὸ βούλημα τοῦ πατρὸς μετὰ πάσης τρανότητος λό- 20 γον καὶ ἐκάστω κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ, ἡ ἀλήθειά ἐστι, μεταδιδούς.

187 ἐἀν δέ τις ζητῆ, εἰ πᾶν ο τὶ ποτε ἐγνωσμένον ὑπὸ τοῦ πατρὸς κατὰ τὸ βάθος τοῦ πλούτου καὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως αὐτοῦ ἐπίσταται ὁ σωτὴρ ἡμῶν, καὶ φαντασία τοῦ δοξάζειν τὸν πατέρα ἀπο- 31 R φαίνηταὶ τινα γινωσκόμενα ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀγνοείσθαι ὑπὸ τοῦ υἱοῦ, 25 διαρκοῦντος ἐξισωθῆναι ταις καταλήψεσι τοῦ ἀγεννήτου θεοῦ, ἐπιστατέον αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀλήθειαν εἰναι τὸν σωτῆρα καὶ προσακτέον ὅτι, εἰ ὁλόκληρὸς ἐστιν ἡ ἀλήθεια, οὐδὲν ἀληθὲς ἀγνοεί, ἵνα μὴ σκάζη λείπουσα ἡ ἀλήθεια οἰς οῦ γινώσκει, κατ ἐκείνους τυγχάνουσιν ἐν μόνφ τῷ πατρί, ἢ δεικνύτω τις ὅτι ἐστὶν ἃ γινωσκόμενα τῆς ἀλη- 30 188 θείας προσηγορίας οῦ τυγχάνοντα ἀλλὰ ὑπὲρ αὐτὴν ὅντα. (28) σαφὲς

δὲ ὅτι κυρίως τῆς εἰλικρινοῦς καὶ ἀμιγοῦς πρός τι ἔτερον ζωῆς ἡ 8 Vgl. Röm. 6, 4. — II Kor. 4, 10. — 9 Vgl. Joh. 14, 6. — Vgl. Luk. 9, 3; Mark. 6, 8f. Matth. 10, 10. — 12 Vgl. Matth. 22, 11 f. — 15 Vgl. Prov. 24, 54. —

19 Vgl. Joh. 14, 6. — 23 Vgl. Röm. 11, 33. — 28 Vgl. Joh. 14, 6.

2 και την] ἐν τῆ Hu; κατὰ την . . . . καινότητα Br (gegen Röm. 6, 4!) Änderung unnötig; erg, νεκρότητα | 3 ⟨ἐν⟩ + Wi | ⟨οὖν⟩ Pr] γὰρ + Br, < MV Hu | 5 ²να η] α u. η a. Ras. M | 6 πρακτική] διδακτική We | 11 ἀντί] compend. geschrieben ( $\overset{n}{\smile}$ ) M, ἐστί V Edd. | 14 τε] γε We, + ἔτι Wi | 25 γινωϋκόσκόμενα (Br berichtet falsch) | ἀγνοεῖσθαι] γνο a. Ras. | 30 ἃ] ⟨τιν⟩ὰ Del, vielleicht mit Recht; vgl. o. Z. 25 | 32 πρός///, τι] τ a. Ras. M.

άρχη ἐν τῷ πρωτοτόκο πάσης κτίσεως τυγχάνει ἀφ' ής οἱ μέτοχοι 29Η τοῦ χριστοῦ λαμβάνοντες τὴν ἀληθῶς ζῶσι ζωὴν τῶν παρ' αὐτὸν νομιζομένων ζῆν ຜσπερ οὐκ ἐχόντων τὸ ἀληθινὸν φῶς, οὕτως οὐδὲ τὸ ἀληθινὸν ζῆν ຜσπερ οὐκ ἐκεὶ ἐν τῷ πατρὶ οὐκ ἔστι γενέσθαι ἢ 189 παρὰ τῷ πατρὶ μὴ φθάσαντα πρῶτον κάτωθεν ἀναβαίνοντα ἐπὶ τὴν τοῦ υἱοῦ θεότητα, δι' ἡς τις χειραγωγηθῆναι δύναται καὶ ἐπὶ τὴν πατρικὴν μακαριότητα, θύρα ὁ σωτὴρ ἀναγέγραπται. φιλάνθρωπος 190 δὲ ὢν καὶ τὴν ὅπως ποτὲ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἀποδεχόμενος τῶν ψυχῶν ἡοπὴν τῶν ἐπὶ τὸν λόγον μὴ σπευδόντων ἀλλὰ δίκην προβάτων οὐκ 10 ἐξητασμένον ἀλλὰ ἄλογον τὸ ῆμερον καὶ πρῷσν ἐχόντων ποιμὴν γίνεται. ἐΛυθρώπους γὰρ καὶ κτήνη σώζει ὁ κύριος καὶ ὁ Ἰσραὴλ δὲ καὶ ὁ Ἰσύδας σπείρεται σπέρμα οὐ μόνον ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ κτηνῶν.

ΧΧΥΙΙΙ. (30) Πρός τούτοις ἐπισκοπητέον ἐξ ἀρχῆς τὴν χριστὸς 191 15 προσηγορίαν καὶ προσληπτέου τὴν βασιλεύς, ενα τῆ παραθέσει ἡ διαφορά νοηθή. λέγεται δή εν τῷ τεσσαραχοστῷ τετάρτω ψαλμῷ ὁ ήγαπηχώς διχαιοσύνην χαὶ άνομίαν μεμισηχώς παρά τοὺς μετόχους αίτιαν του πεχρίσθαι τὸ ούτω δικαιοσύνη προσεληλυθέναι έσχηκέναι 124 καὶ τὴν ἀνομίαν μεμισηκέναι, | ώς οὐχ αμα τῷ είναι τὴν χρίσιν συν-20 υπάρχουσαν και συγκτισθείσαν λαβών, ήτις χρίσις βασιλείας έπι γεννητοις έστι σύμβολον, έσθ' ότε δε και ιερωσύνης άρ' ούν επιγενητή έστιν ή τοῦ νίοῦ τοῦ θεοῦ βασιλεία καὶ οὐ συμφυής αὐτῷ; καὶ πῶς 192 οίον τε τον πρωτότοχον πάσης χτίσεως, ούχ οντα βασιλέα, ύστερον βασιλέα γεγονέναι διά τὸ ήγαπηχέναι δικαιοσύνην, καὶ ταῦτα τυγχά-32Β νοντα δικαιοσύνην; μήποτε δὲ λανθάνει ήμᾶς ὁ μὲν ἄνθρωπος αὐτοῦ χριστὸς ών, κατὰ τὴν ψυχὴν διὰ τὸ ἀνθρώπινον καὶ τεταραγμένην καί περίλυπον γεγενημένην μάλιστα νοούμενος, ο δε βασιλεύς κατά τὸ θείου. παραμυθούμαι δὲ τοῦτο ἐξ ἑβδομηχοστοῦ πρώτου ψαλμοῦ 103 λέγουτος 'Ο θεός, τὸ χρίμα σου τῷ βασιλεί δός, καὶ τὴυ δικαιοσύνην 30 >σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως, κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνη καὶ ντούς πτωγούς σου έν κρίσει « σαφώς γαρ είς Σαλομώντα έπιγεγραμ-

1Vgl. Kol. 1, 15. — 3 Vgl. Joh. 1, 9. — 7 Vgl. Joh. 10, 7. — 10 Vgl. Joh. 10, 11. — 11 Ps. 35, 7. — Jerem. 38, 27. — 16 Ps. 44, 8. — 23 Vgl. Kol. 1, 15. — 24 Vgl. Ps. 44, 8. — 26 Vgl. Joh. 12, 27; Matth. 26, 38. — 29 Ps. 71, 1f.

2 ζῆν] ζωήν MV, corr. Hu | 7 nach πατρικήν Ras. M | 9 τῶν] τὴν, corr. Del | 15 προσλημπτέον M\* | 16 τῷ über d. Linie | 18 δικαιοσύνην, corr. We Wi; Wi bemerkt: "ἐσχηκέναι steht an falschem Platze. Die vielen Infinitive haben sich verwirrt. Es gehört hinter κεχρίσθαι". Eine Änderung ist nicht nötig | τὸ (über d. Linie) | 19 συνυπάρχουσαν] οὖν ὑπάρχουσαν V, ebenso w. e. sch. M; corr. Del | 21 ἐπιγεντή (!) aus ἐπιγεννη M\* | 23 οἶόν τε V, οἴονται M | 27 γεγενημένον, corr. V | 31 σαλωμῶντα M\* w. e. sch.

194 μένος ὁ ψαλμὸς περί Χριστοῦ προφητεύεται. καὶ ἄξιον ίδειν τίνι βασιλεί τὸ κρίμα εὕχεται δοθηναι ὑπὸ θεοῦ ἡ προφητεία καὶ τίνι

195 υἱῷ βασιλέως καὶ ποἰου βασιλέως τὴν δικαιοσύνην. ἡγοῦμαι οὐν »βασιλέα« μὲν λέγεσθαι τὴν προηγουμένην τοῦ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως φύσιν, ἡ δίδοται διὰ τὸ ὑπερέχειν τὸ κρίνειν τὸν δὲ ἄνθρω- 5 πον, ὃν ἀνείληφεν, ὑπ' ἐκείνης μορφούμενον κατὰ δικαιοσύνην ⟨καὶ⟩

196 ἐχτυπούμενον, νυίὸν τοῦ βασιλέως «. καὶ προσάγομαι εἰς τὸ τοῦθ' 30 Π οῦτως ἔχειν παραδέξασθαι ἀπὸ τοῦ εἰς ἕνα λόγον συνῆχθαι ἀμφότερα καὶ τὰ ἐπιφερόμενα οὐκέτι ὡς περὶ δύο τινῶν ἀπαγγέλλεσθαι ἀλλ'

197 ώς περί ένός. πεποίηκε γὰρ ὁ σωτὴρ ντὰ ἀμφότερα Εν«, κατὰ τὴν 10 ἀπαρχὴν τῶν γινομένων ἀμφοτέρων ἐν ἑαυτῷ πρὸ πάντων ποιήσας νάμφοτέρων δὲ λέγω καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐφ᾽ ὧν ἀνακέκραται τῷ ἁγίῳ πνεύματι ἡ ἑκάστου ψυχὴ καὶ γέγονεν Εκαστος τῶν σωζο-

198 μένων πνευματικός. ὅσπερ οὖν εἰσὶ τινες ποιμαινόμενοι ὑπὸ Χριστοῦ διὰ τὸ σφῶν αὐτῶν, ὡς προειρήκαμεν, πρᾶον μὲν καὶ εὐσταθὲς ἀλο- 15 γώτερον δέ, οῦτω καὶ βασιλευόμενοι κατὰ ⟨τὸ⟩ λογικώτερον προσιέναι

199 τη θεοσεβεία. και βασιλευομένων διαφοραί, ήτοι μυστικώτερου και απορρητότερου και θεοπρεπέστερου βασιλευομένων η υποδεέστερου.

200 καὶ εἴποιμ' ἂν τοὺς μὲν τεθεωρηκότας τὰ ἔξω σωμάτων, καλούμενα παρὰ τῷ Παύλφ κάόρατας καὶ κμὴ βλεπόμενας, ἔξω παντὸς αἰσθητοῦ 20 λόγφ γεγενημένους, βασιλευομένους ὑπὸ τῆς προηγουμένης φύσεως τοῦ μονογενοῦς τοὺς δὲ μέχρι τοῦ περὶ τῶν αἰσθητῶν λόγου ἐφθακότας καὶ διὰ τούτων δοξάζοντας τὸν πεποιηκότα καὶ αὐτοὺς ὑπὸ λόγου βασιλευομένους ὑπὸ τοῦ χριστοῦ βασιλεύεσθαι μηδεὶς δὲ προσκοπτέτω διακρινόντων ἡμῶν τὰς ἐν τῷ σωτῆρι ἐπινοίας, οἰόμενος 25 καὶ τῷ οὐσίᾳ ταὐτὸν ἡμᾶς ποιεῖν.

201 ΧΧΙΧ. (31) Πάνυ δὲ καὶ τοις τυχοῦσιν σαφές, πῶς ἐστι διδάσκα- 33 R λος καὶ σαφηνιστὴς τῶν εἰς εὐσέβειαν συντεινόντων | ὁ κύριος ἡμῶν 125 καὶ κύριος δούλων τῶν ἐχόντων «πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον». προκοπτόντων ⟨δὲ⟩ καὶ ἐπὶ τὴν σοφίαν σπευδόντων καὶ ταύτης ἀξιου- 30 μένων — ἐπεὶ »ὁ δοῦλος οὐκ οἰδε τὶ θέλει ὁ κύριος αὐτοῦς — οὐ

202 μένει χύριος, γινόμενος αὐτῶν »φίλος«. καὶ αὐτὸς τοῦτο διδάσκει, ὅπου μὲν ⟨ὅτε⟩ ἔτι δοῦλοι ὑπῆρχον οἱ ἀκροώμενοι φάσκων «Υμετς »φωνειτέ με »Ὁ διδάσκαλος« καὶ »Ὁ κύριος«, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ »γάρ« ὅπου δέ »Οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἰδε, 35

4 Vgl. Kol. 1, 15. — 10 Vgl. Ephes. 2, 14. — 15 Vgl. S. 26, 22 ff. — 20 Vgl. Kol. 1, 16; Röm. 1, 20; II Kor. 4, 18. — 29 Röm. 8, 15. — 31 Joh. 15, 15. — 33 Joh. 13, 13. — 35 Vgl. Joh. 15, 15.

6  $\langle xal \rangle$  + V | 7  $\pi \rho o a \gamma o \mu a \iota$  We | 11  $d \pi a \rho \chi \gamma \gamma \nu$  unverständlich, verderbt aus? | nach  $d \mu \phi \sigma \tau \delta \rho \omega \nu$  +  $\langle \delta \nu \rangle$  Del,  $\delta \nu \delta \nu$  avrò $\nu$  Hu | 16  $\rho \delta \alpha \sigma \lambda \delta \nu \delta \nu$  + Hu | 30  $\langle \delta \delta \rangle$  + Br | 33  $\langle \delta \tau \delta \rangle$  + We.

τί τὸ θέλημα τοῦ χυρίου αὐτοῦ ἀλλὰ λέγω ὑμᾶς φίλους, ὅτι διαμεμενήκατε »μετ ἐμοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πειρασμοῖς μου. οἱ οὖν κατὰ 203
φόβον βιοῦντες, ὅν ἀπαιτεῖ ἀπὸ τῶν οὐ καλῶν δούλων ὁ θεὸς (ὡς
ἀνέγνωμεν ἐν τῷ Μαλαχία »Εἰ κύριός εἰμι ἐγώ, ποῦ ἐστιν ὁ φόβος
 »μου;<), δοῦλοι τυγχάνουσι κυρίου τοῦ σωτῆρος αὐτῶν καλουμένου.</li>

(32) άλλὰ διὰ τούτων πάντων οὖ σαφῶς ἡ εὐγένεια παρίσταται τοῦ 204
31Η υίοῦ, ὅτε δὲ τὸ • Υἰός μου εἰ σύ, ἐγὰ σήμερον γεγέννηκά σε « λέγεται πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ῷ ἀεἰ ἐστι τὸ • σήμερον «, — οὖκ ἔνι γὰρ ἐσπέρα θεοῦ, ἐγὰ δὲ ἡγοῦμαι, ὅτι οὐδὲ πρωΐα, ἀλλὰ ὁ συμπαρεκτείνων 10 τῷ ἀγενήτφ καὶ ἀϊδίφ αὐτοῦ ζωῆ, ἐν' οὕτως εἴπω, χρόνος ἡμέρα

έστιν αὐτῷ σήμερον, ἐν ἡ γεγέννηται ὁ υίος —, ἀρχῆς γενέσεως αὐτοῦ οὕτως οὐχ εύρισχομένης ὡς οὐδὲ τῆς ἡμέρας.

ΧΧΧ. (33) Προσθετέον τοις είρημένοις πῶς ἐστιν ὁ υίὸς κάλη- 205

\*θινὴ ἄμπελος . τοῦτο δὲ δῆλον ἔσται τοῖς συνιεῖσιν ἀξίως χάριτος
15 προφητικῆς τὸ \*Οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου . εἰ γὰρ ἡ καρδία 206 τὸ διανοητικόν ἐστι, τὸ δὲ εὐφραίνον αὐτὸ ὁ ποτιμώτατός ἐστι λόγος, ἐξιστῶν ἀπὸ τῶν ἀνθρωπικῶν καὶ ἐνθουσιᾶν ποιῶν καὶ μεθύειν μέθην οὐκ ἀλόγιστον ἀλλὰ θείαν, ἢν οἶμαι καὶ Ἰωσὴφ τοὺς ἀδελφοὺς μεθύειν ποιεί, εὐλόγως ὁ τὸν εὐφραίνοντα καρδίαν ἀνθρώπου οἶνον
20 φέρων \*ἄμπελός \* ἐστιν \*ἀληθινή \* ΄ διὰ τοῦτο \*ἀληθινή \* , ἐπεὶ βότρυς ἔχει τὴν ἀλήθειαν καὶ κλήματα τοὺς μαθητάς, μιμητὰς αὐτοῦ καὶ αὐτοὺς καρποφοροῦντας τὴν ἀλήθειαν.

Εργον δε διαφοράν παραστήσαι άρτου και άμπελου, έπει οὐ μόνον 207

1 Vgl. Luk. 22, 28. — 4 Mal. 1, 6. — 7 Ps. 2, 7 (Hebr. 1, 5). Luk. 3, 22 (nach D, Justin, Clemens, Methodius etc.) Usener, Relig. Unters. I, 40 ff. — 13 Vgl. in Genes. hom. XVII. — Vgl. Joh. 15, 1. — 15 Ps. 103, 15. — 18 Vgl. Gen. 43, 34. — 20 Vgl. Joh. 15, 5. — 24 Vgl. Joh. 6, 48.

1 λέγω aus έγὼ corr. | 2 οί| i a. Rus. M | 10  $iv^2$ ] spüter v. I. H. zugesetzt | 11 γεγέννηται] ενν a. Ras. | 12 ὡς οὐδὲ] ω halb, σ ου a. Ras. |  $\tau \eta \varsigma$ ] η a. Ras. | 28 οὐν  $\ddot{a}v - \dot{a}\mu n$ έλου sind vielleicht Glossem eines Lesers | γενήματα, corr. Hu.

200 ΧΧΧΙ. (34) Πρός τούτοις δὲ \* \* τῷ πῶς >πρῶτος καὶ ἔσχατος « ἐν τῆ ᾿Αποκαλύψει ἀναγέγραπται, ἕτερος κατὰ τὸ πρῶτος εἶναι τυγχάνων τοῦ ἄλφα καὶ τῆς ἀργῆς, καὶ κατὰ τὸ ἔσχατος οὐχ ὁ αὐτὸς

210 τῷ Δ καὶ τῷ τέλει. | ἡγοῦμαι τοίνυν τῶν λογικῶν ζώων ἐν πολλοῖς 125 ν εἴδεσι γαρακτηριζομένων, εἶναί τι πρῶτον αὐτῶν καὶ δεύτερον καὶ 5

211 τρίτον και τὰ καθεξῆς εως εσχάτου. και τὸ μεν ἀκριβες εἰπειν τι πρῶτον και ποιον τὸ δεύτερον και ἐπὶ τίνος ἀληθες τὸ τρίτον και οὕτως μέχρι τοῦ τελευταίου φθάσαι οὐ πάνυ τι ἀνθρώπινον, ἀλλὰ ὑπερ τὴν ἡμετέραν ἐστὶ φύσιν. στῆναι δὲ καὶ περιλαλῆσαι τὰ εἰς τὸν τόπον ὡς οἰοὶ τέ ἐσμεν πειρασόμεθα.

212 Εἰσὶ τινες θεοὶ ὧν ὁ θεὸς θεός ἐστιν, ὡς αἱ προφητεῖαὶ φασιν 32Η 
«Ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ τῶν θεῶν καὶ »Θεὸς θεῶν ἐλάλησε κύριος, 
καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν« θεὸς δὲ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον »οὖκ ἔστιν νεκρῶν 
«ἀλλὰ ζώντων« ζῶντες ἄρα εἰσὶ καὶ οἱ θεοί, ὧν ὁ θεὸς θεός ἐστι.

213 καὶ ὁ ἀπόστολος δὲ γράφων ἐν τῆ πρὸς Κορινθίους. › Ωσπερ εἰσὶ 15 • θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί κατὰ τὰ προφητικὰ τὸ τῶν θεῶν

214 εξείληφεν ονομα ώς τυγχανόντων. είσι δε παρά τούς θεούς, ὧν ὁ θεὸς θεός εστιν, ετεροί τινες οι καλοῦνται »θρόνοι και ἄλλοι λεγό-

215 μενοι •ἀρχαί, κυριότητές τε καὶ ἐξουσίαι «παρὰ τούτους ἄλλοι. διὰ δὲ τὸ •Υπὲρ πᾶν ὄνομα ὀνομαζόμενον οὐ μόνον ἐν τούτφ τῷ ἀἰῶνι 2ὁ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι «καὶ ἄλλα παρὰ ταῦτα οὐ πάνυ συνήθως ἡμιν ὀνομαζόμενα δεί πιστεύειν εἰναι λογικά, ὧν ἕν τι γένος ἐκάλει Σαβαὶ ⟨ὁ⟩ Ἑβραίος, παρ' ὁ ἐσχηματίσθαι τὸν Σαβαώθ, ἄρχοντα ἐκείνων τυγχάνοντα, οὐχ ἔτερον τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπὶ πᾶσι θνητὸν λογικὸν ὁ ἄνθρωπος.

216 Ο τοίνυν τῶν ὅλων θεὸς πρῶτόν τι τῆ τιμῆ γένος λογικὸν 35 R πεποίηκεν, ὅπερ οἰμαι τοὺς καλουμένους θεούς, καὶ δεύτερον ἐπὶ τοῦ παρόντος καλείσθωσαν »θρόνοι«, καὶ τρίτον χωρὶς διστάσεως »ἀρχαί«. οὕτω δὲ τῷ λογικῷ καταβατέον ἐπὶ ἔσχατον λογικόν, τάχα οὐκ ἄλλο

247 τι τοῦ ἀνθρώπου τυγχάνου. ὁ τοίνυν σωτὴρ θειότερου πολλῷ ἢ 30 Παῦλος γέγονε »τοῖς πᾶσι πάντα«, ἵνα »πάντα« ἢ »κερδήση« ἢ τελειώση, καὶ σαφῶς γέγονεν ἀνθρώποις ἄνθρωπος καὶ ἀγγέλοις ἄγγε-218 λος. καὶ περὶ μὲν τοῦ ἄνθρωπον αὐτὸν γεγονέναι οὐδεὶς τῶν πεπι-

1 Apok. 22, 13. — 12 Ps. 135, 2. — Ps. 49, 1. — 13 Matth. 22, 32. — 15 I Kor. 8, 5. — 18 Vgl. Kol. 1, 16. — 20 Ephes. 1, 21. — 21 Vgl. Origenes, de princ. I, 5, 1. — 31 Vgl. I Kor. 9, 22.

1 δè undeutl., vielleicht γὰρ? M, ἐν V | τῷ unverständlich; vielleicht vorher ein ἐπιστατέον ausgefallen; von We gestr. | 14 ἄρα]  $α^1$  a. Ras. M | 17 ἐξείληφεν] ἐξειλήφαμεν corr. Br, ἐξείληφε μὲν Lommatzsch | ὄνομα] α a. Ras. M | 23 ⟨δ⟩ + V | ἐσχηματίσθαι] ἐσχημάτισται corr. Hu | 28 διστάσεως] διαστάσεως  $\rightleftharpoons$ , σ¹ scheint nachträgl. zugefügt; corr. Del.

στευχότων διστάξει περί δε τοῦ ἄγγελον πειθώμεθα τηροῦντες τὰς τῶν ἀγγέλων ἐπιφανείας καὶ λόγους, ὅτε τῆς τῶν ἀγγέλων ἐξουσίας φαίνεται ἔν τισι τόποις τῆς γραφῆς ἀγγέλων λεγόντων, ισπερ ἐπὶ τοῦ » Ὠφθη ἄγγελος κυρίου ἐν πυρὶ φλογὸς βάτου. καὶ εἰπεν Ἐγὰ 5 » θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ«. ἀλλὰ καὶ ὁ Ἡσατας φησί καλείται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος.«

Πρῶτος οὖν καὶ ἔσχατος ὁ σωτήρ, οὖχ ὅτι οὖ τὰ μεταξύ, 219 ἀλλὰ τῶν ἄκρων, ενα δηλωθῆ, ὅτι >τὰ πάντα« γέγονεν αὐτός. ἐπίστησον δὲ πότερον ἄνθρωπός ἐστι τὸ >ἔσχατον« ἢ τὰ καλούμενα

10 καταχθόνια, ών είσι καὶ οἱ δαίμονες, ήτοι πάντες ή τινες. ζητητέον 220 τὰ εἰς ἃ καὶ αὐτὰ γενόμενος ὁ σωτὴρ διὰ τοῦ προφήτου Δαβίδ φησι·

126 · Καὶ ἐγενόμην ὡσεὶ ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν νεκροίς ἐλεύθερος ‹, 33Η ὥσπερ πλέον ἔχων παρὰ ἀνθρώπους κατὰ τὴν ἐκ παρθένου γένεσιν

καὶ κατὰ τὸν λοιπὸν ἐν παραδόξοις βίον, οὕτως ἐν νεκροῖς κατὰ τὸ 15 μόνος ἐκεῖ είναι ἐλεύθερος· οὐκ ἐγκαταλέλειπται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ είς

τον άδην. ουτως μέν ουν »πρώτος και ξοχατος«.

Εί δέ ἐστι γράμματα θεοῦ, ώσπερ ἔστιν, ἄπερ ἀναγινώσκοντες οἱ 221 ἄγιοἱ φασιν ἀνεγνωκέναι τὰ ἐν ταῖς πλαξὶ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ στοιχεῖα ἐκείνα, ἐνα δι αὐτῶν τὰ οὐράνια ἀναγνωσθῆ, αἱ ἔννοιαι τυγχάνουσιν 30R κατακερματιζόμεναι εἰς ἄλφα καὶ τὰ ἑξῆς μέχρι τοῦ Ω, τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, πάλιν δὲ ἀρχὰ καὶ τέλος ὁ αὐτός ἀλλ οῦ κατὰ τὰς ἔπινοίας 222

θεοῦ. πάλιν δὲ ἀρχὴ καὶ τέλος ὁ αὐτός, άλλ' οὐ κατὰ τὰς ἐπινοίας 222 ὁ αὐτός. ἀρχὴ γάρ, ὡς ἐν ταῖς παροιμίαις μεμαθήκαμεν, καθ' ὁ σοφία τυγχάνει, ἐστί· γέγραπται γοῦν· » Ο θεὸς ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦς καθ' ὁ δὲ λόγος ἐστίν, οὐκ ἔστιν ἀρχή » Ἐν ἀρχῆ

25 γὰρ ἦν ὁ λόγος. « οὐκοῦν αἱ ἐπίνοιαι αὐτοῦ ἔχουσιν ἀρχὴν καὶ δεύ- 223 τερόν τι παρὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τρίτον καὶ οὕτως μέχρι τέλους ' ὡσεὶ ἔλεγεν -ἀρχή εἰμι καθ' ὁ σοφία εἰμι, δεύτερον δέ, εἰ οὕτω τύχοι, -καθ' ὁ ἀόρατός εἰμι-, καὶ τρίτον -καθ' ὁ ζωή-, ἐπεὶ -ὸ γέγονεν ἐν αὐτῷ ->ζωὴ ἦν«. καὶ εἴ τις ἰκανὸς βασανίζων τὸν νοῦν τῶν γραφῶν ὁρᾶν, 224

30 τάχα εύρήσει πολλά τῆς τάξεως καὶ τὸ τέλος οὐκ οἰμαι γὰρ ὅτι πάντα. σαφέστερον ὅ ἡ ἀρχὴ καὶ ⟨τὸ⟩ τέλος δοκεί κατὰ τὴν συνήθειαν ὡς ἐπὶ ἡνωμένου λέγεσθαι, οἰον ἀρχὴ οἰκίας ὁ θεμέλιος καὶ τέλος ἡ στεφάνη. καὶ ἐφαρμοστέον γε διὰ τὸ κάκρογωνιαίον εἰναι 225

4 Exod. 3, 2. 6. — 6 Jes. 9, 6. — 7 Vgl. Apok. 22, 13. — 8 Vgl. Kol. 3, 11. — 12 Ps. 87, 5f. — 15 Ps. 15, 10; Act. 2, 27. — 16 Vgl. Apok. 22, 13. — 18 Vgl. Prec. Joseph. ap. Euseb., Praep. Ev. 292 b. Test. Lev. 5. Aser 7. — 20 Vgl. Apok. 1, 8. — 22 Vgl. 9. 22, 5. — 23 Prov. 8, 22. — 24 Joh. 1, 1. — 28 Joh. 1, 4. — 33 Vgl. Ephes. 2, 20; Jes. 28, 16.

1 διστάξει] διστάζει Edd. | 2 viell z. l. δτε τις τῶν ἀγγέλων ἐν ἐξουσία φαίνεται | 13 viell. είχεν We | 19 αί str. We | 21 viell. πλην? | 30 δτι] είς corr. We | 31  $\langle \tau \dot{o} \rangle$  + We, wie  $\dot{\eta}$  ἀρχή.

λίθονε τον γριστον τῷ ἡνωμένω παντὶ σώματι τῶν σωζομένων τὸ παράδειγμα τὸ •Πάντα (γὰρ καὶ •ἐν πᾶσι (Χριστὸς ὁ μονογενής, ὡς μεν άργη εν ο άνειληφεν άνθρώπω, ώς δε τέλος εν τῷ τελευταίω των άγιων δηλονότι τυγχάνων και έν τοις μεταξύ, η ώς μεν άρχη έν Αδάμ, ώς δε τέλος εν τη επιδημία, κατά το είρημένον Ο έσχατος 5 » Αδάμ είς πνευμα ζωοποιούν«. πλήν τούτο τὸ δητὸν ἐφαρμόσει καὶ 226 τη αποδόσει του «πρώτος και ξογατος». (35) τηρήσαντες μέντοι τα είρημένα περί »πρώτου και έσχάτου και περί »άρχης και τέλους ... οπου μεν είς είδη λογικών ανηνέγκαμεν, οπου δε είς διαφόρους επινοίας τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ τὸν λόγον, καὶ ἔχομεν τὴν διαφορὰν >πρώτου « 10 καὶ •άρχης , καὶ •ἐσχάτου καὶ •τέλους , ἔτι δὲ καὶ τοῦ • Α καὶ τοῦ 227 > 2. οὐχ ἄδηλον οὐδὲ τὸ >ζων καὶ >νεχρός καὶ μετὰ τὸ νεχρός ζων είς τοὺς αἰωνας των αἰωνων. ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἀφελήμεθα ἀπὸ τῆς 34Η προηγουμένης ζωής αὐτοῦ γενόμενοι ἐν άμαρτία, κατέβη ἐπὶ τὴν νεκρότητα ήμῶν, Ίνα ἀποθανόντος αὐτοῦ τῆ άμαρτία τὴν νέκρωσιν 15 τοῦ Ίησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, τὴν μετὰ τὴν νε χρότητα 126ν ζωήν αὐτοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ⟨ἐν⟩ τάξει χωρῆσαι δυνηθωμεν οί γαρ την νέκρωσιν τοῦ Ιησοῦ πάντοτε εν τῷ σώματι περιφέροντες και την ζωήν του Ίησου Εξουσιν έν τοις σώμασιν αὐτῶν 37 R φανερουμένην.

228 ΧΧΧΙΙ. (36) Καὶ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῶν τῆς καινῆς διαθήκης βιβίων ἐλέγετο ὑπὰ αὐτοῦ περὶ ἑαυτοῦ. ἐν δὲ τῷ Ἡσαῖα ἔφασκεν ὑπὸ τοῦ πατρὸς τεθεΙσθαι αὐτοῦ »τὸ στόμα ὡς μάχαιραν ὁξεΙαν« καὶ κεκρύφθαι »ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ«, βέλει ἐκλεκτῷ ώμοιωμένος »καὶ ἐν τῆ φαρέτρα« τοῦ πατρὸς κεκρυμμένος, »δοῦλος« τοῦ 25 θεοῦ τῶν ὅλων ὑπὰ αὐτοῦ καλούμενος καὶ Ἰσραὴλ« καὶ »φῶς ἐθνῶν« 229 μάχαιρα μὲν οὖν ὁξεΙά ἐστι τὸ στόμα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, ἐπεὶ »ζῶν τυγχάνει ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ »πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ »πνεύματος, ἀρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ 30 »ἐννοιῶν καρδίας« ἄλλως τε καὶ ἐλθών οὐκ εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν τοῦτὰ ἔστιν ἐπὶ τὰ σωματικὰ καὶ αἰσθητά, βαλειν ἀλλὰ μάχαιραν, καὶ διακόπτων τήν, ἵνὰ οὕτως εἴπω, ἐπιβλαβῆ φιλίαν ψυχῆς καὶ σώματος, ἵνὰ ἡ ψυχὴ ἐπιδιδοῦσα αὐτὴν τῷ στρατευομένφ κατὰ τῆς σαρκὸς

2 Vgl. I Kor. 15, 28. — 5 I Kor. 15, 45. — 11 Vgl. Apok. 22, 13. — 15 Vgl. Röm. 6, 10. — 16 II Kor. 4, 10. — 23 Jes. 49, 2f. — 26 Vgl. Jes. 49, 6. — 28 Hebr. 4, 12. — 31 Vgl. Matth. 10, 34. — 34 Vgl. Gal. 5, 17.

2  $\tau\delta$ ]  $\langle \tau o \bar{v} \rangle \tau o$  We | 9  $\epsilon l \delta \eta$ ] nach  $\epsilon l$  1 Buchst. ausr. | 14  $\times \alpha \tau \epsilon \beta \eta$ ] nach  $\alpha$  1 Buchst. ausr. | 17  $\langle \ell v \rangle$  + We; vgl. u. II, 17. | 24  $\delta \mu o \iota \omega \mu \ell v o \varsigma$ ] vo a. Ras.

πνεύματι φιλιωθή τῷ θεῷ, μάχαιραν ἢ ὡς μάχαιραν ὀξεῖαν κατὰ τον προφητικον λόγον έσχε το στόμα άλλα και βλέπων τοσούτους τετρωμένους τη θεία αγάπη όμοίως τη όμολογούση τοῦτο πεπονθέναι έν τῷ "Αισματι τῶν ἀσμάτων διὰ τοῦ "Ότι τετρωμένη ἀγάπης 5 εξγώ τὸ τρῶσαν βέλος τὰς τῶν τοσούτων εἰς ἀγάπην θεοῦ ψυχὰς ούχ άλλο τι εύρήσει η τον είπόντα > Εθηχέ με ώς βέλος έχλεχτόν.« (37) Ετι δε πας ο συνιείς πως τοις μαθητευομένοις ο Ιησούς γεγέ- 230 νηται ούχ ώς ὁ ἀναχείμενος άλλ' ώς ὁ διαχονῶν, μορφήν δούλου ὁ υίος του θεου ύπερ ελευθερίας των δουλευσάντων τη άμαρτία λαβών, 10 οὐκ ἀγνοήσει τίνα τρόπον ὁ πατήρ φησι πρὸς αὐτὸν τὸ • Δοῖλός μου »εί σύε και μετ' όλίγα· » Νέγα σοί έστι τοῦτο κληθηναί σε παιδά >μου. τολμητέον γαρ είπειν πλείονα και θειοτέραν και άληθώς 231 κατ' είκονα του πατρός την άγαθότητα φαίνεσθαι του χριστου, ότε > ξαυτον ξταπείνωσε γενόμενος ύπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ 15 • σταυροῦς, η εί • άρπαγμον ήγήσατο το είναι ίσα θεῶς, καὶ μὴ βου-35Η ληθείς έπὶ τῆ τοῦ χόσμου σωτηρία γενέσθαι δοῦλος. διὰ τοῦτο δι- 232 δάξαι ήμας βουλόμενος μέγα δώρον είληφέναι ἀπὸ τοῦ πατρὸς τὸ 38 Β ουτως δεδουλευχέναι φησί > Καὶ ο θεός μου Εσται μοι Ισχύς. καὶ »εἰπέ μοι »Μέγα σοί ἐστι τοῦτο κληθηναί σε παιδά μου«.« μη γενό-20 μενος γάρ δούλος ούκ ἂν ἔστησε «τὰς φυλὰς τοῦ Ἰακὰβε οὐδε «τὴν »διασποράν τοῦ Ἰσραηλ« ἐπέστρεψεν, άλλ' οὐθὲ γεγόνει ἂν εἰς »φῶς » έθνῶν«, τοῦ » είναι εἰς σωτηρίαν ξως ἐσχάτου τῆς γῆς.« καὶ μέτριόν 233 127 γε τὸ δούλον αὐτὸν γενέσθαι, εί καὶ μέγα ὑπὸ τοῦ πατρὸς είναι τοῦτο λέγεται, συγκρίσει άρνίου άκάκου και άμνοῦ. ὡς γὰρ άρνίον 25 ἄχαχον γεγένηται ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι ὁ άμνὸς τοῦ θεοῦ, ໂνα ἄρη »την άμαρτίαν τοῦ κόσμου», ὁ πᾶσι τοῦ λόγου χορηγός, ὁμοιωθείς άμνῶ κενώπιον τοῦ κείροντος ἀφώνω, ὅπως τῷ θανάτω αὐτοῦ ήμεις πάντες καθαρθώμεν, άναδιδομένο τρόπον φαρμάκου έπὶ τὰς αντιχειμένας ενεργείας και την των βουλομένων αναδέξασθαι την 30 άλήθειαν άμαρτίαν άτονησαι γάρ ο θάνατος τοῦ χριστοῦ τὰς πολεμούσας τῷ τῷν ἀνθρώπων γένει πεποίηκε δυνάμεις, καὶ ϯέξελεύσεσθαι την εν εκάστω των πιστευόντων ζωην τη άμαρτία άφάτω δυνάμει. έπει δε εως πᾶς εγθρός αὐτοῦ καταργηθή και τελευταίος γε ὁ θάνα- 234

2 Vgl. Jes. 49, 2f. — 4 Hohel. 2, 5. — 6 Jes. 49, 2. — 8 Vgl. Luk. 22, 27. — Phil. 2, 7. — 11 Jes. 49, 3. 6. — 14 Phil. 2, 8. — 15 Phil. 2, 6. — 18 Jes. 49, 5 f. — 25 Vgl. Jes. 53, 7. — Vgl. Joh. 1, 20. — 27 Vgl. Jes. 53, 7. — 33 Vgl. I Kor. 15, 26.

2 καὶ ⟨ὁ⟩ βλέπων We | 4 τοῦ] τοῦτο, corr. We | 5 ἐγὼ—βέλος a. Ras. | 21 γεγόνει] γεγον a. Ras. | 22 μέτριον] ν a. Ras. | 24 συγκρίνει | 31 ἐξελεύσεσθαι ἐπεξελευσεσθαι V, ἐξελευσε, darüber  $\ddot{\eta}$ , a. R.  $\ddot{\eta}$  ζήτ⟨ει⟩ M; so giebt der Satz keinen Sinn; viell. ἐξέλκεσθαι τὴν . . . ζωὴν τῆς ἁμαρτίας "er bewirkte, dass das . . . Leben der Sünde entrissen werde".

τος, αίρει την άμαρτίαν, ενα ό πᾶς γένηται χωρίς άμαρτίας χόσμος, διὰ τοῦτο ὁ Ἰωάννης δειχνὺς αὐτόν φησιν Τόε ὁ άμνὸς τοῦ θεοῦ > ο αἴρων τὴν άμαρτίαν τοῦ χόσμους οὐχὶ ο μέλλων μὲν αἴρειν ούχὶ 235 δε και αίρων ήδη, και ούχι ό ἄρας μεν ούχι δε και αίρων ετι· τὸ γάρ αίρειν ενεργεί επί ενός εκάστου των εν τω κόσμω, εως άπο 5 παντός του χόσμου άφαιρεθή ή άμαρτία και παραδώ ετοιμον βασιλείαν τῷ πατρὶ ὁ σωτήρ, τῷ μὴ είναι μηδε τὴν τυχοῦσαν ἁμαρτίαν χωρούσαν τὸ ὑπὸ πατρὸς βασιλεύεσθαι καὶ πάλιν ἐπιδεχομένην τὰ πάντα του θεου έν όλη ξαυτή και πάση, ότε πληρούται το "Ινα 236 γένηται ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἀλλὰ καὶ -άνηρ- πρὸς τούτοις 10 λέγεται όπίσω Ιωάννου ξρχόμενος, ξμπροσθεν αὐτοῦ γεγενημένος καὶ πρὸ αὐτοῦ ἄν, ενα διδαγθώμεν και τὸν ἄνθρωπον τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ τὸν τῆ θεότητι αὐτοῦ ἀνακεκραμένον πρεσβύτερον είναι τῆς ἐκ Μαρίας γενέσεως, οντινα ανθρωπόν φησιν ό βαπτιστής ότι νούκ 237 > ήδει. κῶς δὲ οὐχ ήδει ὁ σκιρτήσας ἐν ἀγαλλιάσει ἔτι βρέφος τυγ- 15 χάνων εν τη ποιλία της Έλισάβετ, ότε εξγένετο ή φωνή τοῦ ἀσπα-238 >σμούς της Μαρίας >είς τὰ ώτας της Ζαγαρίου γυναικός; ἐπίστησον ούν, εί δύναται τὸ νούκ ἤδειν κατὰ τὰ πρὸ σώματος λέγειν εί δὲ καὶ οὖκ ἢδει μὲν αὐτὸν πρὸ τοῦ [τότε] ἢκειν εἰς σῶμα, ἔγνω δὲ ἔτι 39 Β. οντα εν τη κοιλία της μητρός, τάχα μανθάνει τι περί αὐτοῦ ετερον 36Η παρ' ο έγινωσκεν, ότι έφ' ον αν το πνεύμα καταβάν μείνη έπ' αὐτόν, 239 •οὖτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι άγίω καὶ πυρί. καὶ γάρ εἰ ήδει αὐτὸν ἔτι ἐκ κοιλίας μητρός, οὕτι γε ἐγίνωσκε πάντα τὰ περί αὐτοῦ τάχα δε καὶ ήγνόει, ὅτι >οὖτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι

ήδει αύτον ετι εκ κοιλίας μητρός, ουτι γε εγίνωσκε πάντα τὰ περί αὐτοῦ τάχα δε καὶ ήγνόει, ὅτι >οὐτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι >άγίφ καὶ πυρί<, ὅτε τεθέαται >τὸ πνεῦμα καταβαίνον καὶ μένον 25 >ἐπ΄ αὐτόν<. πλὴν >ἄνδρα< αὐτὸν τυγχάνοντα καὶ πρῶτον οὐκ ἤδει ὁ Ἰωάννης.

240 ΧΧΧΙΙΙ. (38) Οὐδὲν δὲ τῶν προειρημένων ὀνομάτων τὴν περὶ ἡμῶν πρὸς τὸν πατέρα προστασίαν αὐτοῦ δηλοί, παρακαλοῦντος ὑπὲρ τῆς ἀνθρώπων φύσεως καὶ ἱλασκομένου, ὡς >ὁ παράκλητος καὶ 30 >⟨ὁ⟩ ἱλασμὸς καὶ >τὸ ἱλαστήριον ό μὲν >παράκλητος ἐν τῆ Ἰωάννου λεγόμενος ἐπιστολῆ 'Εὰν γάρ τις ἁμάρτη, παράκλητον 127 >ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον, καὶ οὖτος ἱλασμός

2 Joh. 1, 29. — 6 Vgl. I Kor. 15, 24. — 9 I Kor. 15, 28. — 10 Vgl. Joh. 1, 30 f. — 12 Vgl. de princ. II, 6, 3. — 14 Vgl. Joh. 1, 31. — 15 Vgl. Luk. 1, 41. 44. — 18 Joh. 1, 31. — 21 Vgl. Joh. 1, 33. — 25 Vgl. Joh. 1, 33. — 32 I Joh. 2, 1.

1 ανα auf dem linken Rand a. A. d. Z. | 4 ἔτι· τὸ γὰρ] ἐπὶ τὸ γὰρ, corr. We; ἔτι γὰρ τὸ Del | 5 ἐπὶ] ἀπὸ, corr. We | 11 ἐρχόμενος] ἐρ a. Ras. | 13 ἀνακεκραμμένον | 19 [τότε] str. We | 21 μείνη] ει a. Ras. | 23 ἔτι] ὅτι, corr. Del | 25 ὅτε ⟨οὕπω⟩? We | 26 οὐκ str. We | 31 ⟨δ⟩ + We.

λέστι περί τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν« καὶ »ὁ ἐλασμὸς« ἐν τῆ αὐτῆ ἐπιστολῆ λεγόμενος κλασμὸς« εἰναι »περὶ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν«, ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῆ πρὸς Ῥωμαίους κλαστήριον« »Ον προέθετο »ὁ θεὸς ἐλαστήριον διὰ πίστεως« οὐ ἐλαστηρίου εἰς τὰ ἐσώτατα παὶ ἄγια τῶν ἀγίων σκιά τις ἐτύγχανεν τὸ χρυσοῦν ἐλαστήριον, ἐπικείμενον τοἰς δυσὶ Χερουβείμ. πῶς δ' ἂν παράκλητος καὶ ἐλασμὸς 241 καὶ ἐλαστήριον χωρὶς δυνάμεως θεοῦ ἐξαφανιζούσης ἡμῶν τὴν ἀοθένειαν γενέσθαι οἰός τε ἡν, ἐπιρρεούσης ταἰς τῶν πιστευόντων ψυχαίς, ὑπὸ Ἰησοῦ διακονουμένης, ἡς πρῶτός ἐστιν, αὐτοδύναμις θεοῦ, δι' τὸν εἰποι τις ἄν »Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ Ἰησοῦς; διόπερ Σίμωνα μὲν τὸν μάγον αὐτὸν ἀναγορεύοντα »δύναμιν θεοῦ 242 »τὴν καλουμένην μεγάλην«, ἴσμεν ᾶμα τῷ ἀργυρίφ αὐτοῦ εἰς ὅλεθρον καὶ ἀπώλειαν κεχωρηκέναι Χριστὸν δὲ ὁμολογοῦντες ἀληθῶς εἰναι »δύναμιν θεοῦ«, πάντα τὰ ὅπου ποτὲ δυναμούμενα μετέχειν αὐτοῦ, 15 καθ' ο »δύναμίς« ἐστι, πεπιστεύκαμεν.

XXXIV. (39) Μη παρασιωπηθήτω ο ήμιν μηδε »θεοῦ σοφία« 243 εὐλόγως τυγχάνων καὶ διὰ τοῦτο τοῦτ είναι λεγόμενος. οὐ γὰρ ἐν ψιλαίς φαντασίαις τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς τῶν ὅλων τὴν ὑπόστασιν ἔχει ἡ σοφία αὐτοῦ κατὰ τὰ ἀνὰ λόγον τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐννοήμασι

20 φαντάσματα. εί δέ τις ολός τέ έστιν ἀσώματον ὖπόστασιν ποικίλων 244
40 R θεωρημάτων περιεχόντων τοὺς τῶν ὅλων λόγους ζῶσαν καλ ολονελ
ἔμψυχον ἐπινοείν, εἴσεται τὴν ὑπὲρ πᾶσαν κτίσιν σοφίαν τοῦ θεοῦ
καλῶς περλ αὐτῆς λέγουσαν. > Ὁ θεὸς ἔκτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ

37 Ν είς ἔργα αὐτοῦ. Οι ἢν κτίσιν δεδύνηται καὶ πᾶσα κτίσις ὑφεστάναι,
25 οὐκ ἀνένδοχος οὐσα θείας σοφίας, καθ ἢν γεγένηται Πάντα γὰρ
κατὰ τὸν προφήτην Δαβίδ ἐν σοφία ἐποίησεν ὁ θεός. ἀλλὰ πολλὰ 245
μὲν μετοχῆ σοφίας γεγένηται, οὐκ ἀντιλαμβανόμενα αὐτῆς, ἢ ἔκτισται,
σφόδρα δὲ ὀλίγα οὐ μόνον τὴν περὶ αὐτῶν καταλαμβάνει σοφίαν
άλλὰ καὶ περὶ πολλῶν ἑτέρων, Χριστοῦ τῆς πάσης τυγχάνοντος σο-

30 φίας. Εκαστος δε τῶν σοφῶν καθ' ὅσον χωρεί σοφίας, τοσοῦτον 216 μετέχει Χριστοῦ, καθ' ὅ σοφία ἐστίν· οισπερ Εκαστος τῶν δύναμιν ἐχόντων κρείττονα ὅσον εἴληχε τῆς δυνάμεως, τοσοῦτον Χριστοῦ, καθ' ὅ δύναμίς ἐστι, κεκοινώνηκεν.

1 Vgl. I Joh. 2, 2. — 3 Röm. 3, 25. — 4 Vgl. Exod. 25, 17—19. — 10 Phil. 4, 13. — 11 Vgl. Act. 8, 10. 20. — 14 Vgl. I Kor. 1, 24. — 16 Vgl. I Kor. 1, 24. — 23 Prov. 8, 22. — 25 Ps. 103, 24. — 32 Vgl. I Kor. 1, 24.

2 ἱλασμὸς]  $\mu$  a. Ras. | 4 εἰς τὰ] ς τ a. Ras. | 5 ἐτύγχανεν Μ\* | χρυσοῦν] ν klein angehängt | 8 ἐπιρρεούσης] πιρρ a. Ras., ρ¹ nachträgl. eingeflickt | 11 ἀναγορεύοντα | α³ a. Ras. | nach ἀναγορεύοντα + 10  $\mu$ ε χω bis 11 ἀναγορεύοντα, doch sind die Worte über- u. unterpunktiert M | 17 ἐν ψιλαῖς] ἐν nachträgl. aus εὐ corr., nach  $\psi$  Ras. | 19 ἀνάλογον, corr. We | 23 αὐτῆς | αὐτῆς M | 28 αὐτῶν | αὐτῶν Μ.

247 Τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ περὶ άγιασμοῦ καὶ ἀπολυτρώσεως νοητέον αὐτὸ μὲν γὰρ άγιασμός, ὅθεν οἱ ἄγιοι άγιάζονται, ἡμῖν ὁ Ἰησοῦς γεγένηται καὶ ἀπολύτρωσις Εκαστος δὲ ἡμῶν ἐκείνφ τῷ άγιασμῷ άγιάζεται καὶ κατ ἐκείνην τὴν ἀπολύτρωσιν ἀπολυτροῦται.

248 ἐπίστησον δὲ εἰ μὴ μάτην τὸ »ἡμιν «παρὰ τῷ ἀποστόλφ προσκαλείται 5 λέγοντι » Ὁς ἐγενήθη σοφία ἡμιν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ 38Η »άγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις «καὶ εἰ μὴ ἐν ἄλλοις | περὶ τοῦ χριστοῦ, 128 καθ ο »σοφία ἐστίν, ἀπολελυμένως ἐλέγετο καὶ καθ ο »δύναμις , ὅτι »Χριστὸς θεοῦ δύναμις ἐστι καὶ θεοῦ σοφία , κὰν ὑπενοήσαμεν μὴ καθάπαξ αὐτὸν εἰναι »σοφίαν μηδὲ »δύναμιν θεοῦ , ἀλλὰ »ἡμιν «10 νῦν δὲ ἐπὶ μὲν τῆς »σοφίας καὶ »δυνάμεως «πρὸς τῷ »ἡμιν καὶ τὸ ἀπόλυτον ἀναγέγραπται, ἐπὶ δὲ τοῦ »άγιασμοῦ καὶ τῆς »ἀπολυτρώ-

249 > σεως · ή αὐτὴ ἀπόφασις οὐκ εἴρηται. διόπερ ὅρα, ἐπεὶ > ὁ ἁγιάζων > καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἐνὸς πάντες · , εἰ αὐτοῦ τοῦ ἡμετέρου ἁγιασμοῦ > ἁγιασμός · ἐστιν ὁ πατήρ, ὅσπερ Χριστοῦ ὅντος ἡμετέρας κεφαλῆς 15

250 ὁ πατήρ αὐτοῦ ἐστι κεφαλή. ἀπολύτρωσις δὲ ἡμῶν ὁ χριστὸς τῶν διὰ τὸ ἡχμαλωτεῦσθαι ἀπολυτρώσεως δεδεημένων αὐτοῦ δὲ τὴν ἀπολύτρωσιν οὐ ζητῶ τοῦ πεπειραμένου κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα γχωρὶς ἁμαρτίας καὶ μηδέποτε ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰς αἰχμαλωσίαν

251 κεκρατημένου. (40) ἄπαξ δὶ διασταλέντων τοῦ ἡμιν καὶ τοῦ ἀπλῶς, 20 ἡμιν μὲν καὶ οὐχ ἀπλῶς τοῦ ›άγιασμοῦ« καὶ τῆς ›ἀπολυτρώσεως«, καὶ ἡμιν δὲ καὶ ἀπλῶς τῆς ›σοφίας« καὶ τῆς ›δυνάμεως«, οὐκ ἀνεξ- έταστον ἐατέον τὸν περὶ τῆς δικαιοσύνης λόγον. καὶ ὅτι μὲν 41 R ›ἡμιν« δικαιοσύνη ὁ χριστὸς δῆλον ἐκ τοῦ ›Ος ἐγενήθη σοφία ἡμιν

252 \*ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ άγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις. ἐὰν δὲ 25
μὴ εὐρίσκωμεν ἀπλῶς αὐτὸν •δικαιοσύνην •, ῶσπερ ἀπλῶς •σοφίαν •
καὶ •δύναμιν θεοῦ •, βασανιστέον εἰ καὶ αὐτῷ τῷ χριστῷ ιοῦσπερ
•άγιασμὸς • ὁ πατήρ, οῦτω καὶ •δικαιοσύνη • ὁ πατήρ · καὶ γὰρ οὐκ
ἀδικία παρὰ τῷ θεῷ, καὶ δίκαιος καὶ δσιος κύριος καὶ ἐν δικαιοσύνη
τὰ κρίματα αὐτοῦ · δίκαιος δὲ ὢν δικαίως τὰ πάντα διέπει.
30

253 XXXV. Τὸ δὲ σῆναν τοὺς ἀπὸ τῶν αἰρέσεων εἰς τὸ ετερον εἰπεῖν τὸν δίκαιον τοῦ ἀγαθοῦ, μὴ τρανωθὲν δὲ παρ' αὐτοῖς, οἰηθεῖσι δίκαιον μὲν είναι τὸν δημιουργόν, ἀγαθὸν δὲ τὸν τοῦ χριστοῦ πατέρα, οἰμαι μετ' ἐξετάσεως ἀκριβῶς βασανισθὲν δύνασθαι λέγεσθαι ἐπὶ τοῦ πατρὸς.

6 I Kor. 1, 30. — 9 I Kor. 1, 24. — 13 Hebr. 2, 11. — 15 Vgl. I Kor. 11, 3. — 18 Hebr. 4, 15. — 24 I Kor. 1, 30. — 28 Vgl. Röm. 9, 14. — 29 Vgl. Apok. 16, 5. 7. — 31 Vgl. Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. S. 326 ff.

5 προσχαλείται] πρόσχειται V, viell. richtig  $| 9 \mu \eta \rangle$  zweimal geschrieben  $| 12 \, aπόλυτον | τ a. Ras. | 24 διχαιοσύνης <math>\overline{\chi}\varsigma$ , letzteres a. Ras., corr.  $V | 28 \, καl$  über d. Linie  $| 31 \, σηναν \, Br$ ,  $\vartheta \, ην \, \mathring{a}ν \, M$ , χινήσαν Hu.

καὶ τοῦ υίοῦ τοῦ μεν υίοῦ τυγχάνοντος δικαιοσύνης, δς Ελαβεν έξουσίαν κρίσιν ποιείν, ότι υίος άνθρώπου έστι και κρινεί την οικουμένην έν δικαιοσύνη τοῦ δὲ πατρὸς τοὺς έν τῷ δικαιοσύνη τοῦ υίοῦ παιδευθέντας μετά την Χριστοῦ βασιλείαν εὐεργετοῦντος, την κάγαθός. 5 προσηγορίαν έργοις δείξοντος, όταν γένηται ο θεός ντα πάντα έν > πασιν. ε και τάχα τῆ αύτοῦ δικαιοσύνη ὁ σωτήρ εὐτρεπίζει τὰ πάντα 254 χαιροίς έπιτηδείοις και λόγφ και τάξει και κολάσεσι και τοίς, εν' ούτως είπω, πνευματικοίς αὐτοῦ Ιατρικοίς βοηθήμασι πρός τὸ χωρήσαι έπλ τέλει τὴν ἀγαθότητα τοῦ πατρός ἢντινα νοήσας πρὸς τὸν 10 μονογενη λέγοντα • Διδάσχαλε άγαθέ φησί • Τί με λέγεις άγαθόν; »ούδελς άγαθός ελ μή εξς ὁ θεός, ὁ πατήρ.« τὸ δ' ὅμοιον ἐν ἐτέροις έδείξαμεν καλ έπλ τοῦ μείζονά τινα είναι τοῦ δημιουργοῦ, δημιουργον μεν εχλαβόντες τον χριστόν, μείζονα δε τούτου τον πατέρα (αύ)τος δή ὁ τὰ τοσαῦτα τυγχάνων, >ὁ παράκλητος , >ὁ ίλασμός , >τὸ ίλα-15 >στήριον«, συμπαθήσας >ταίς άσθενείαις ήμῶν« τῷ πεπειρᾶσθαι »κατά πάντα« τὰ ἀνθρώπινα »καθ' ὁμοιότητα χωρὶς άμαρτίας«, »μέγας« ἐστὶν »ἀρχιερεύς«, οὐχ ὑπὲρ ἀνθρώπων μόνων άλλὰ καὶ παυτός λογικού την απαξ θυσίαν προσενεχθείσαν ξαυτόν ανενεγκών. 128 γραρίς γάρ θεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο | θανάτου:, ὅπερ ἔν τισι 20 χείται της πρός Έβραίους άντιγράφοις γχάριτι θεού. εἴτε δὲ γχωρίς 256 42 Β > θεοῦ ὑπὲρ παντὸς ἐγεύσατο θανάτους, οὐ μόνον ὑπὲρ ἀνθρώπων απέθανεν, αλλά και ύπερ των λοιπων λογικών είτε γχάριτι θεοῦ »έγεύσατο τοῦ ὑπὲρ παντὸς θανάτου«, ὑπὲρ πάντων χωρὶς θεοῦ άπέθανε γάριτι γάρ θεου ύπερ παντός έγεύσατο θανάτου. και 257 25 γαρ ατοπον ύπερ ανθρωπίνων μεν αύτον φάσκειν αμαρτημάτων γεγεύσθαι θανάτου, ούχ έτι δε καὶ ύπερ άλλου τινός παρά τον ἄνθρω-39Η που ευ άμαρτήμασι γεγενημένου, ολου ύπερ ἄστρου, οὐδε του ἄστρου πάντως καθαρών οντων ενώπιον του θεου, ώς εν τῷ Ἰώβ ἀνέγνωμεν Αστρα δε ού καθαρά ενώπιον αύτοῦς, εί μη άρα ύπερβολικώς 30 τουτο είρηται. διὰ τουτο >μέγας ε ἐστὶν >άρχιερεύς <, ἐπειδήπερ πάντα 258 αποκαθίστησι τῷ τοῦ πατρὸς βασιλεία, οἰκονομῶν τὰ ἐν ἑκάστο τῶν γενητών Ελλιπή άναπληρωθήναι πρός το χωρήσαι δόξαν πατρικήν. ούτος δ άρχιερεύς κατά τινα έτέραν παρά τὰ ελρημένα επίνοιαν 259 τούδας ονομάζεται, ενα οί εν πρυπτώ Ιουδαιοι μη άπο του υίου

1 Joh. 5, 27. — 2 Act. 17, 31. — Vgl. Ps. 9, 9; 95, 13. — 5 I Kor. 15, 28. — 10 Mark. 10, 18. — 11 Vgl. Fragm. I; unten II, 6; XIII, 3. — 15 Vgl. Hebr. 4, 15. — 18 Vgl. Hebr. 9, 28. — 19 Hebr. 2, 9. — 20 Vgl. unten XXVIII, 18 (14). — 27 Vgl. de princ. I, 7, 2. — 29 Hiob 25, 5. — 34 Vgl. Röm. 2, 29; Gen. 49, 8.

1 vlov] τν M, corr. V | 13 (αὐ)τὸς] τ M, οὐτος V | 17 μόνων] μόνον V | 24 γὰρ doppelt geschr. | 26 ἀνθρώπων M\* | 32 nach τὸ ein Buchst. ausr.

Ίαχωβ Ἰούδα Ἰουδαίοι χρηματίζωσιν, ἀλλὰ ἀπὸ τούτου, ὄντες αὐτοῦ ἀδελφοὶ καὶ αἰνοῦντες αὐτόν, ἀντιλαμβανόμενοι τῆς ἐλευθερίας, ἣν ἡλευθέρωνται ὑπ' αὐτοῦ ἡυσθέντες ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν, αὐτοῦ τὰς χείρας αὐτοῦ τῷ νώτφ αὐτῶν ἐπιθέντος καὶ ὑποτάξαντος αὐτούς.

260 ἀλλὰ καὶ πτερνίσας τὴν ἀντικειμένην ἐνέργειαν μόνος τε ὁρῶν τὸν 5

αλλα και πτερνίσας την αυτικειμένην ενεργείαν μονός τε ορών τον πατέρα καί, ότε ἄνθρωπος γεγένηται, «Ίακώβ« ἐστι καὶ «Ίσραήλ« άφ' ού, ὥσπερ γινόμεθα φῶς, φωτὸς ὄντος τοῦ κόσμου, οὕτως Ἰακὼβ

καλουμένου » Ιακώβ« καὶ Ίσραηλ ονομαζομένου » Ισραήλ«.

261 ΧΧΧVI. (41) "Ετι δὲ παραλαμβάνει τὴν βασιλείαν ἀπὸ βασιλέως, 
ον ἑαυτοις ἐβασίλευσαν οἱ υἱοὶ Ἱσραὴλ καὶ †οὖ διὰ τοῦ θεοῦ ἄρξαντες 10 
αὐτὸν καὶ μὴ γνωρίσαντες τῷ θεῷ, πολέμους τε τοῦ κυρίου πολεμῶν 
ἑτοιμάζει εἰρήνην τῷ υἱῷ αὐτοῦ, λαῷ· τάχα δὲ διὰ τοῦτο • Δαβὶδ 
προσαγορεύεται καὶ μετὰ ταῦτα • ῥάβδος • τοῖς δεομένοις ἐπιπόνου 
καὶ σκληροτέρας ἀγωγῆς καὶ μὴ ἐμπαρεσχηκόσιν ἑαυτοὺς τῷ ἀγάπη

262 καὶ τῆ πραότητι τοῦ πατρός. διὰ τοῦτο ἐὰν •δάβδος καλῆται, 15 ἐξελεύσεται οὐ γὰρ μένει ἐν αὐτῷ, ἀλλ' ἔξω τῆς προηγουμένης κατα-

263 στάσεως είναι δοχεί. ἐξελθών δὲ καὶ γενόμενος › ἡάβδος οὐ μένει › ἡάβδος , ἀλλὰ μετὰ τὴν › ἡάβδον « › ἄνθος « γίνεται ἀναβαίνον, καὶ πέρας τοῦ είναι › ἡάβδον « ἐπισκοπῆς τετευχόσιν · ἐπισκέψεται γὰρ ὁ 20 θεὸς › ἐν ἡάβδως , τῷ χριστῷ, › τὰς ἀνομίας αὐτῶν , ὧν ἐπισκέψεται. τὸ δὲ ἔλεος οὐ διασκεδάσει ἀπ' αὐτοῦ · αὐτὸν γὰρ ἐλεεί, ὅτε οῦς βούλεται ὁ υίὸς ἐλεείσθαι ὁ πατὴρ ἐλεεί. ἔστι δὲ καὶ μὴ ἐπὶ τῶν αὐτῶν λαμβάνειν › ἡάβδον « αὐτὸν γίνεσθαι καὶ › ἄνθος «, ἀλλὰ › ἡάβδον « μὲν τοῖς δεομένοις κολάσεως, › ἄνθος « δὲ τοῖς σωζομένοις · βέλτιον 25

201 δ' οίμαι τὸ πρότερον. πλην τοῦτο προσθετέον κατὰ τὸν τόπον, ὅτι τάχα διὰ τὸ τέλος, εἴ τινι μὲν γίνεται »ῥάβδος«, ἔσται πάντως »ἄνθος«, οὐ μὴν εἴ τινι »ἄνθος«, ἐκείνω πάντως καὶ »ῥάβδος« εἰ μὴ ἄρα, ἐπεὶ ἐστιν | ἄνθος τελειότερον τοῦ ἄνθους, καὶ τοῦ ἀνθείν 120 ἐπὶ τῶν μηδέπω τελείως καρποφορούντων ὀνομαζομένου, οἱ τέλειοι 40 Η

5 Vgl. Gen. 25, 26. — 6 Vgl. Jes. 49, 5f.; vgl. S. 41, 8ff. — 7 Vgl. Joh. 9, 5. — 9 Vgl. II Sam. 5, 1f. — 11 I Sam. 25, 28. — 12 I Kön. 2, 33. — 13. 18 Vgl. Jes. 11, 1. — 21 Ps. 88, 33 f.

3 ἐλευθέρωνται Μ, ἐλευθεροῦνται Edd. | 4 αὐτοῦ viell. zu str. | ἐπιθέντος ἐπιτιθέντος, corr. We | 7 φῶς a. Rande, von underer H., w. e. sch., nachgetragen; im Text a. d. St.: ; M | 9 ἔτι] ἐπελ, corr. We | 10 ἄρξαντες αὐτὸν ] ἄρχω viell. transitiv gebraucht, wie vorher βασιλεύειν, oder z. l. ἄρξαντος αὐτῶν "da Gott die Herrschaft über Israel führte". Doch ist die Änderung wegen des folgenden γνωρίσαντες bedenklich, das freilich auch viell. verdorben ist | 12 δὲ str. Br | 14 ἐνπαρεσχηκόσιν | 20 τετυχηκόσιν V Del Br | 22 nach οὐ + ⟨μὴ⟩ Edd. | διασκεδάσει] δι nur noch im Abklatsch zu lesen | 27 ἔσται V, ἔστα a. E. d. Z. M | 28 οὐ μὴν] δομὴν Μ, corr. Edd. | 29 ἄνθος] ἄνθους Μ, corr. V.

τὸ ὑπὲρ τὸ ἄνθος χωροῦσι τοῦ χριστοῦ, οἱ δὲ ῥάβδου αὐτοῦ πεπειραμένοι ἄμα τῆ ῥάβδφ οὐ τῆς τελειότητος αὐτοῦ ἀλλὰ τοῦ ἄνθους
τοῦ πρὸ τῶν καρπῶν αὐτοῦ μεταλήψονται. τελευταίον πρὸ τοῦ 265
\*λόγου ἡν \*λίθος ὁ χριστός, ἀποδοκιμαζόμενος ὑπὸ τῶν οἰκοδό5 μων καὶ εἰς κεφαλὴν γωνίας κατατασσόμενος ἐπεὶ γὰρ λίθοι ζῶντες
οἰκοδομοῦνται ἐπὶ θεμελίφ ἑτέροις λίθοις \*τῶν ἀποστόλων καὶ προ\*φητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,
διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν μέρος τῆς ἐκ λίθων ζώντων \*ἐν χώρα ζώντων «
οἰκοδομῆς \*λίθος προσαγορεύεται.

Ταῦτα δὲ ἡμεν πάντα εξοηται τὸ τῶν πολλῶν ἀποκληρωτικὸν 266 καὶ ἀβασάνιστον ἐλέγξαι βουλομένοις, ὅτι τοσούτων ὀνομάτων εἰς αὐτὸν ἀναφερομένων ζοτανται ἐπὶ μόνης τῆς »λόγος ἀνομασίας, οὐκ ἐξετάζοντες, τὶ δήποτε λόγος εἰναι θεὸς ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν πατέρα,

δι' οὖ τὰ πάντα ἐγένετο, ἀναγέγραπται >(ὁ) υίὸς τοῦ θεοῦ«.

15 ΧΧΧ VII. (42) Δσπερ τοίνυν παρά την ἐνέργειαν ἐκ τοῦ φωτίζειν 267 τὸν κόσμον, οὖ φῶς ἐστι, »φῶς κόσμου «προσαγορεύεται, καὶ παρὰ τὸ ποιείν ἀποτίθεσθαι τὴν νεκρότητα τοὺς γνησίως αὐτῷ προσιόντας καὶ ἀναλαμβάνειν καινότητα ζωῆς ἀνισταμένους »ἀνάστασις καλείται, καὶ παρὰ ἐτέραν πρᾶξιν »ποιμὴν «καὶ »διδάσκαλος καὶ 20 »βασιλεύς «, »βέλος τε ἐκλεκτὸν «καὶ »δοῦλος «, πρὸς τούτοις »παρά-»κλητος καὶ »ίλασμὸς καὶ »ίλαστήριον «, οὕτως καὶ »λόγος «, καὶ πᾶν ἄλογον ἡμῶν περιαιρῶν καὶ κατὰ ἀλήθειαν λογικοὺς κατασκευάζων, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ πράττοντας μέχρι τοῦ ἐσθίειν καὶ τοῦ 44 πίνειν, εἰς δόξαν θεοῦ ἐπιτελοῦντας διὰ τὸν λόγον καὶ τὰ κοινότερα 25 καὶ ⟨τὰ⟩ τελειότερα τοῦ βίου ἔργα. εἰ γὰρ μετέχοντες αὐτοῦ ἀνιστά- 268 μεθα καὶ φωτιζόμεθα, τάχα δὲ καὶ ποιμαινόμεθα ἢ βασιλευόμεθα, δῆλον ὅτι καὶ ἐνθέως λογικοὶ γινόμεθα, τὰ ἐν ἡμίν ἄλογα καὶ τὴν νεκρότητα ἀφανίζοντος αὐτοῦ, καθ΄ δ »λόγος «ἐστὶ καὶ »ἀνάστασις«.

έπίστησον δὲ εἰ μετέχουσί πως αὐτοῦ πάντες ἄνθηωποι, καθ' δ λόγος 269
30 ἐστί. διόπερ ζητεῖσθαι οὐκ ἔξω τῶν ζητούντων ὑπὸ τῶν εύρεἰν
αὐτὸν προαιρουμένων διδάσκει ἡμᾶς ὁ ἀπόστολος, λέγων → Μὴ εἴπης
→ ἐν τῆ καρδία σου →Τἰς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόνς; τοῦτ' ἔστι

4 Vgl. Ps. 117, 22. — 5 Vgl. I Petr. 2, 5. — 6 Ephes. 2, 20. — 8 Vgl. Ps. 141, 6. — 13 Vgl. Joh. 1, 1. — 14 Vgl. Joh. 1, 3. — 16 Vgl. Joh. 9, 5. — 18 Vgl. Joh. 11, 25. — 19 Vgl. Joh. 10, 12. — Joh. 13, 13. — 20 Vgl. Ps. 44, 6. — Jes. 49, 2. — Vgl. Joh. 15, 15. — I Joh. 2, 1f. — 21 Vgl. Röm. 3, 25. — 23 Vgl. I Kor. 10, 31. — 31 Röm. 10, 6ff. — Vgl. Deut. 30, 12ff.

5 κατατασσόμενος] ασ über d. Linie zugefügt |  $14 \langle \delta \rangle$  + Hu | 19 διδάσκαλος] διδ a. Ras. | 20 πρὸς] ρὸς a. Ras. | 22 ἀλήθειαν] ηθει a. Ras. | κατασκευάζων] τα a. Ras. | 23 ἐσθίειν] ἐσθ a. Ras. | 24 κοινότερα] κοινωνικώτερα, corr. We | 25 ⟨τὰ⟩ + We | 27 λογικοί] nach γ Ras. von einem Buchst.

Χριστὸν καταγαγείν' ἢ -Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον;< τοῦτ'</li>
 ἐστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγείν. ἀλλὰ τὶ λέγει ἡ γραφή; Ἐγγύς
 σου τὸ ἡῆμά ἐστι σφόδρα ἐν τῷ στόματὶ σου καὶ ἐν τῷ καρδία σου'
 270 ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος Χριστοῦ καὶ ἡήματος τοῦ ζητουμένου. ἀλλὰ 41 Η

10 ως τοῦ αὐτοῦ οντος Χριστοῦ καὶ ζήματος τοῦ ζητουμένου. ἀλλα 41 Ν καὶ ὅτε αὐτός φησιν ὁ κύριος. >Εὶ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, 5 κάμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν. νῦν Ἱὰ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρ->τίας αὐτῶν, οὐκ ἄλλο νοητέον ἢ ὅτι ὁ λόγος φησίν, οἰς οὐδέπω συμπεπλήρωται μὴ εἰναι ἁμαρτίαν, τούτους δὲ ἐνόχους αὐτῆς τυγχά-νειν, οῦ ἂν | μετεσχηκότες ἤδη αὐτοῦ πράττωσι παρὰ τὰς ἐννοίας 129 ν τὰς ἐξ ὧν οὖτος ἐν ἡμίν συμπληροῦται, καὶ μόνως οὕτως ἀληθὲς τὸ 10

271 • Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν. Φέρε γὰρ ἐπὶ Ἰησοῦ τοῦ ὁρατοῦ, ὡς οἱ πολλοὶ οἰήσονται, τοῦτ ἐξεταζέσθω πῶς δὲ ἀληθὲς τὸ μὴ ἔχειν ἁμαρτίαν τούτους, οἷς οὐκ ἐλήλυθε; πάντες γὰρ οἱ πρὸ τῆς ἐπιδημίας τοῦ σωτῆρος ἔσονται ἁμαρτίας πάσης ἀπολελυμένοι, ἐπεὶ οὐκ ἐληλύθει ὁ βλεπόμενος κατὰ σάρκα 15

272 Ίησοῦς. ἀλλὰ καὶ πάντες, οἰς οὐδαμῶς ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, οὐχ Εξουσιν ἁμαρτίαν, καὶ δῆλον ὅτι οἱ μὴ ἔχοντες ἁμαρτίαν κρίσει οὐχ

273 ὑπόκεινται. •λόγος τος ὁς ὑς ἐν ἀνθρώποις, οὖ μετέχειν εἰρήκαμεν τὸ γένος ἡμῶν, διχῶς λέγεται, ἤτοι κατὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐννοιῶν, ἢτις ἐν παντὶ τῷ ὑπερβεβηκότι τὸν παιδα τυγχάνει, ὑπεξαιρουμένων 20 τῶν τεράτων, ἢ κατὰ τὴν ἀκρότητα, ἢτις ἐν μόνοις τοις τελείοις

274 εύρισχεται. κατά μεν ούν το πρότερον το ε΄ μη ήλθον και ελάλησα αὐτοις, άμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δε πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς άμαρτίας αὐτῶν τὰ ἡητὰ ἐκδεκτέον· κατὰ δὲ τὸ δεύτερον· »Πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἡλθον, κλέπται εἰοὶ καὶ λησταί, καὶ οὐκ 25

275 • ἢχουσεν αὐτῶν τὰ πρόβατα. • πρὸ γὰρ τῆς τελειώσεως τοῦ λόγου πάντα ψεχτὰ τὰ ἐν ἀνθρώποις, ατε ἐνδεῆ καὶ ἐλλιπῆ, οἱς τελείως οὐχ ὑπακούει τὰ ἐν ἡμῖν ἄλογα, •πρόβατα • τροπικώτερον εἰρημένα. καὶ τάχα κατὰ μὲν τὸ πρότερον • Ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο • , κατὰ δὲ τὸ

276 δεύτερον »Θεὸς ἡν ὁ λόγος«. τούτφ δ' ἀχόλουθόν ἐστι ζητεῖν ⟨εἴ τι⟩ 45 R ἔστι μεταξὺ τοῦ »Ο λόγος σὰρξ ἐγένετο« καὶ »Θεὸς ἡν ὁ λόγος« ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις ἰδεῖν, οἱον ἀναστοιχειουμένου τοῖ λόγου ἀπὸ τοῦ γεγονέναι αὐτὸν σάρκα καὶ κατὰ βραχὺ λεπτυνομένου, ξως γένηται,

5 Joh. 15, 22. — 16 Vgl. Jes. 52, 15. — 18 Vgl. S. 47, 29 ff. — 19 Vgl. Diels, Doxographi S. 400, 23 ff. — 25 Joh. 10, 8. — 29 Joh. 1, 14. — 30 Joh. 1, 1.

1 ἄβνσσον] νσσο α. Ras. | 10 οὖτως] ω α. Ras. | 13 ἐλήλνθε]  $λ^1$  α. Ras. | 17 καὶ δήλον] ι δήλον α. Ras. | 23 ἔχονσιν  $M^*$  | 24 ἐκδεκτέον] ἐκλεκτέον, corr. We | 26 ἤκονσαν Del Br, vgl. aber C. Cels. VII, 70 (II, 219, 19 K). | 28 nach ἐν steht ein ausgelöschtes ν | 29 μὲν α. Ras. | ἐγίνετο | 30 ⟨εἴ τι⟩ + Hu, τί Lommatzsch.

όπερ ήν εν άρχη, θεὺς λογος ὁ πρὸς τὸν πατέρα οὖ λόγου τὴν δόξαν είδεν ὁ Ἰωάννης ἀληθῶς μονογενοῦς ὡς ἀπὸ πατρός.

XXX VIII. Δύναται δε καὶ ὁ λόγος -ὁ υίὺς είναι παρὰ τὸ ἀπαγ- 277 γέλλειν τὰ κρύφια τοῦ πατρὸς ἐκείνου, ἀνάλογον τῷ καλουμένφ υίῷ

5 » λόγφ« » νοῦ« τυγχάνοντος. ὡς γὰρ ὁ παρ' ἡμῖν λόγος ἄγγελός ἐστι
42Η τῶν ὑπὸ τοῦ νοῦ ὁρωμένων, οὕτως ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, ἐγνωκὼς τὸν
πατέρα, οὐδενὸς τῶν γενητῶν προσβαλείν αὐτῷ χωρὶς ὁδηγοῦ δυναμένου, ἀποκαλύπτει ον ἔγνω πατέρα. » Οὐδεὶς γὰρ ἔγνω τὸν πατέρα, 278

›εὶ μὴ ὁ υίὸς καὶ ιῷ ἂν ὁ υίὸς ἀποκαλύψη καὶ καθ' ο ›λόγος ἐστί,
10 ›μεγάλης τυγχάνει ›βουλῆς ἄγγελος κων, οὖ ἐγενήθη ›ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ
›ὤμου αὐτοῦ ἐβασίλευσε γὰρ διὰ τοῦ πεπουθέναι τὸν σταυρόν. ἐν
δὲ τῷ ᾿Αποκαλύψει ἐπὶ λευκοῦ Ἱππου καθέζεσθαι λέγεται λόγος πιστὸς
καὶ ἀληθινός, ὡς οἰμαι, παριστὰς τὸ σαφὲς τῆς φωνῆς, οῷ όχεῖται ὁ
ἡμῖν ἐπιδημῶν ἀληθείας λόγος. οὐ τοῦ παρόντος δὲ καιροῦ δεῖξαι, 210

15 ότι ξπὶ τῆς φωνῆς πολλαχοῦ τῆς γραφῆς, ἐν ἡ ἐστι τὰ προκείμενα,
130 ὁι ἀν ἀφε λούμεθα θείων μαθημάτων ἀκροώμενοι, κείται ἡ «Ιππος«
προσηγορία, μόνον δὲ ἑνὸς καὶ δευτέρου ὑπομνηστέον, τοῦ » Ψευδῆς
» ἵππος εἰς σωτηρίαν« καὶ » Οὖτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὖτοι ἐν ἵπποις,

ήμεις δε εν ονόματι κυρίου θεοῦ ήμῶν μεγαλυνθησόμεθα.« τὸ δε 280
 ¿Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω εγὼ τὰ ἔργα μου
 τῷ βασιλει« ἐν τεσσαρακοστῷ τετάρτῳ ψαλμῷ ἀναγεγραμμένον, συνεχέστατα ὑπὸ τῶν πολλῶν φερόμενον ὡς νενοημένον, ἡμιν οὐκ ἀβασάνιστον ἐατέον. ἔστω γὰρ τὸν πατέρα ταῦτα λέγειν. τίς οὐν 281

ή χαρδία αὐτοῦ, ἵνα ἀχολούθως τῆ χαρδία νό ἀγαθὸς λόγος φανῆ;
25 εἰ γὰρ ὁ λόγος οὐ δεῖται διηγήσεως, ὡς ἐχεῖνοι ὑπολαμβάνουσι, δῆλον
ὅτι οὐδ΄ ἡ »καρδία δπερ ἐστὶν ἀτοπώτατον, νομίζειν τὴν καρδίαν
ὁμοίως τῆ ἐν ⟨τῷ⟩ ἡμετέρο σώματι εἶναι μέρος τοῦ θεοῦ. ἀλλ΄ 282
ὑπομνηστέον αὐτοὺς ὅτι ὢσπερ χεὶρ καὶ βραχίων καὶ δάκτυλος ὀνο-

μάζεται θεοῦ, οὐκ ἐρειδόντων ἡμῶν τὴν διάνοιαν εἰς ψιλὴν τὴν 30 λέξιν, ἀλλ ἐξεταζόντων πῶς ταῦτα ὑγιῶς ἐκλαμβάνειν καὶ ἀξίως θεοῦ δεῖ, οὕτως καὶ τὴν καρδίαν τοῦ θεοῦ τὴν νοητικὴν αὐτοῦ καὶ

16R προθετικήν περί τῶν ὅλων δύναμιν ἐκληπτέον, τὸν δὲ λόγον τῶν ἐν ἐκείνη τὸ ἀπαγγελτικόν. τίς δὲ ἀπαγγέλλει τὴν βουλὴν τοῦ πατρὸς 283

1 Vgl. Joh. 1, 1. — 2 Vgl. Joh. 1, 14. — 8 Matth. 11, 27. — 10 Vgl. Jes. 9, 6. — 11 Vgl. Phil. 2, 9f. — Vgl. Apok. 19, 11. — 17 Ps. 32, 17. — 18 Ps. 19, 8. — 20 Ps. 44, 2.

7 γεννητῶν M°, w. e. sch., jetzt zwischen ε u. ν Ras. v. einem Buchst. | 13 παριστάς V, παριστάσι M, παριστάν Edd. |  $\phi$  δχεῖται]  $\vartheta$  ηχεῖται, corr. We; vgl. den folgenden Satz | 15 προκείμενα] προκεί verblichen M, doch las V die Buchst. noch | 27 τ $\tilde{q}$ ] τ $\tilde{\phi}$ , corr. Pr |  $\langle \tau \tilde{\phi} \rangle$  + We | ημετέρι $\phi$ ] τ a. Ras. | 28 ὑπομνηστέον]  $\vartheta$  a. Ras. | 30 ταῦταντα.

Origones IV.

τοίς των γενητών άξίοις και παρ' αὐτοὺς γεγενημένος η ὁ σωτήρ; τάχα δε και ού μάτην το Εξηρεύξατος μυρία γαρ ετερα εδύνατο λέγεσθαι άντι του Εξηρεύξατο . Αροέβαλεν ή καρδία μου λόγον »ἀγαθόν«, »ἐλάλησεν ή χαρδία μου λόγον ἀγαθόν«· ἀλλὰ μήποτε ούσπερ πνεύματός τινος αποκρύπτου είς φανερον πρόοδος έστιν ή 5 έρυγη τοῦ έρευγομένου, οίονει διὰ τούτου άναπνέοντος, ούτω τὰ τῆς άληθείας θεωρήματα ού συνέχων ο πατήρ έρεύγεται καλ ποιεί τον τύπου αὐτῶυ ἐυ τῶ λόγω, καὶ διὰ τοῦτο εἰκόνι καλουμένω τοῦ 43Η ἀοράτου θεοῦ, και ταῦτα μέν, ἵνα συμπεριφερόμενοι τἢ τῶν πολλῶν έχδοχη παραδεξώμεθα άπὸ τοῦ πατρὸς λέγεσθαι τὸ Εξηρεύξατο ή 10

χαρδία μου λόγον άγαθόν.

284 ΧΧΧΙΧ. Οὐ πάντη δὲ αὐτοῖς παραχωρητέον ώς ὁμολογουμένως ταῦτα ἀπαγγέλλοντος τοῦ θεοῦ. διὰ τι γὰρ οὐχὶ ὁ προφήτης ἔσται λέγων, πληρωθείς του πνεύματος και προφερόμενος λόγον άγαθὸν περί προφητείας της περί Χριστού, συνέχειν αὐτὸν οὐ δυνάμενος, τὸ 15 · Έξηρεύξατο ή καρδία μου λόγον άγαθόν, λέγω έγω τὰ ἔργα μου τῷ »βασιλεί· ή γλώσσά μου κάλαμος γραμματέως όξυγράφου· ώραιος »κάλλει παρὰ τοὺς υίοὺς τῶν ἀνθρώπων« είτα πρὸς αὐτὸν τὸν

285 χριστόν 'Εξεχύθη ή χάρις εν χείλεσί σου: πῶς γάρ, εὶ ὁ πατήρ ταῦτ' Ελεγεν, ἐπεφέρετο τῷ ΤΕξεχύθη ἡ χάρις ἐν χείλεσί σου ετὸ 20 » Διὰ τοῦτο εὐλόγησε σε ὁ θεὸς εἰς τὰν αἰῶνα« καὶ μετ' όλίγα » Διὰ »τοῦτο ἔγρισέ σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς

286 γμετόχους σους; άνθυπενέγχοι δέ τις βουλόμενος έκ τοῦ πατρός τὰ έν τῷ ψαλμῷ ἀπαγγέλλεσθαι τὸ Ακουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ »χλίνον τὸ ούς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ 25 »πατρός | σου ·· οὐ γὰρ ὁ προφήτης πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἐρεί τὸ 130v

287 - Αχουσον, θύγατερ . ού χαλεπον δὲ δειξαι καὶ ἀπὸ ἑτέρων ψαλμών, ότι προσώπων γίνονται έπὶ πλείον έναλλαγαί, ώστε καὶ ένθάδε δύ-

288 νασθαι άπὸ τοῦ Απουσον, θύγατερε τὸν πατέρα λέγειν. παραθετέον δή είς την περί του λόγου έξέτασιν και τὸ • Τῷ λόγο του κυρίου οί 30 ουρανοί έστερεώθησαν, και τῷ πνεύματι αὐτοῦ πασα ἡ δύναμις »αὐτῶν«· ἄπερ τινὲς ήγοῦνται ἐπὶ τοῦ σωτῆρος καὶ τοῦ άγίου τάσσεσθαι πνεύματος, δυνάμενα δηλούν τὸ λόγο θεού τοὺς οὐρανοὺς ξστερεώσθαι, ώς εί λέγοιμεν λόγω άρχιτεκτονικώ την olκίαν καί λόγω ναυπηγικώ την ναῦν γεγονέναι, οὕτως οὐν λόγω θεοῦ τοὺς 35

2 Ps. 44, 2. — 3 Ps. 44, 2. — 8 Kol, 1, 15. — 10 Ps. 44, 2. — 16 Ps. 44, 2f. — 19 Ps. 44, 3. — 21 Ps. 44, 3. — Ps. 44, 8. — 24 Ps. 44, 11. — 30 Ps. 32, 6. — 32 Vgl. Iren. III, 8, 3.

1 γεγενημένος] γεγενημένοις, corr. We | 13 προφήτης] ης a. Ras. | 14 (δ) λέγων We | 21 τοῦτο] υτο a. Ras. | 23 ἀνθυπενέγκη M, corr. V | δè (ầν) We | 35 ourw], corr. Edd.

47 R οὐρανούς, θειοτέρου τυγχάνοντας σώματος καὶ διὰ τοῦτο καλουμένου στερεοῦ, οὐκ ἔχοντος τὸ ἐπιπολὺ ἡευστὸν καὶ εὐδιάλυτον τῶν λοιπῶν καὶ κατωτέρω, ἐστερεῶσθαι καὶ διὰ τὸ διάφορον ἐσχηκέναι ἐξαιρέτως τῷ θείφ λόγφ.

Σπεὶ οὖν πρόκειται τὸ ἐΕν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος σαφῶς ἰδετν, 289
ἐἀρχὴ ὁὲ μετὰ μαρτυριῶν τῶν ἐκ τῶν παροιμιῶν ἀποδέδοται εἰρῆσῶαι ἡ σοφἰα, καὶ ἔστι προεπινοουμένη ἡ σοφία τοῦ αὐτὴν ἀπαγγέλλοντος λόγου, νοητέον τὸν λόγον ἐν τῷ ἀρχῆ, τοῦτ ἔστι τῷ σοφἰα, ἀεὶ εἰναι / ὄντα δὲ ἐν τῷ σοφἰα, καλουμένη ἐἀρχῆς, μὴ κωλύεσθαι
10 εἰναι »πρὸς τὸν θεόνς, καὶ αὐτὸν θεὸν τυγχάνοντα, καὶ οὐ γυμνῶς

44 Η είναι αὐτὸν »πρὸς τὸν θεόν«, ἀλλὰ ὅντα »ἐν τῆ ἀρχῆ«, τῆ σοφία, είναι »πρὸς τὸν θεόν«. ἐπιφέρει γοῦν καί φησιν. »Οὖτος ἡν ἐν ἀρχῆ 290 »πρὸς τὸν θεόν«. ἐδύνατο γὰρ εἰρηκέναι. »Οὖτος ἡν πρὸς τὸν θεόν. ἀλλὶ ὅσπερ »ἡν ἐν ἀρχῆ«, οὕτως καὶ »πρὸς τὸν θεὸν« ἐν ἀρχῆ ἡν«,

15 καὶ »πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο« ὄντος »ἐν τῆ ἀρχῆ« »πάντα« γὰρ
»ἐν σοφία« ὁ θεὸς κατὰ τὸν Δαβὶδ ἐποίησε. καὶ ἔτι εἰς τὸ παρα- 291
δέξασθαι τὸν λόγον ἰδίαν περιγραφὴν ἔχοντα, οἰον τυγχάνοντα ζῆν
καθ' ἑαυτόν, λεκτέον καὶ περὶ δυγάμεων, οὐ μόνον δυνάμεως »Τάδε
»γὰρ λέγει κύριος τῶν δυνάμεων« πολλαχοῦ κεῖται, λογικῶν τινων

20 θείων ζώων δυνάμεων ονομαζομένων, ών ή άνωτέρω καὶ κρείττων Χριστός ήν, οὐ μόνον «σοφία θεοῦς άλλὰ καὶ «δύναμις» προσαγορευόμενος. οισπερ οὐν δυνάμεις θεοῦ πλείονές είσιν, ὧν ξκάστη κατὰ 292 περιγραφήν, ὧν διαφέρει ὁ σωτήρ, οὕτως καὶ «λόγος» — εἰ καὶ ὁ παρ ήμιν οὐκ ἔστι κατὰ περιγραφήν ἐκτὸς ἡμῶν — νοηθήσεται ὁ

25 χριστός διὰ τὰ προεξητασμένα, ›ἐν ἀρχῆς, τῆ σοφία, τὴν ὑπόστασιν ἔχων. ταῦτα ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀρκέσει εἰς τὸ ›Ἐν ἀρχῆ ἡν ›ὁ λόγος.«

5 Joh. 1, 1. — 7 Vgl. Prov. 8, 22. — 9 Vgl. Joh. 1, 1. — 12 Joh. 1, 2. — 15 Joh. 1, 3. — Vgl. Ps. 103, 24. — 21 Vgl. I Kor. 1, 24.

1 τυγχάνοντας] τυγχάνοντος darüber, w. e. sch., Compend. für  $\alpha\varsigma$  M, corr. Ferrarius | 2 λοιπῶν] viell. ἐλλιπῶν? | 8 τῆ σοφία] τῆς σοφίας M\* | 10 πρός]  $\varsigma$  a. Ras. | 14 ὧσπερ]  $\sigma$  a. Ras. | 17  $\langle \tau ο \bar{\nu} \rangle$  ζῆ We.

# ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

#### $TOMO\Sigma B'$ .

1 Ι, 1. Καὶ ὁ λόγος ἢν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἢν ὁ λόγος. 131

Ι. Αὐτάρχως κατὰ τὴν παροῦσαν δύναμιν, ἱερὲ ἀδελφὲ Ἀμβρόσιε καὶ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μεμορφωμένε, ἐν τοις πρὸ τούτων διαλαβόντες τἱ ἐστιν εὐαγγέλιον καὶ τίς ἡ ἀρχή, ἐν ἡ ἦν ὁ λόγος, τίς τε ὁ λόγος ὁ ἐν ἀρχῷ, ἀκολούθως νῦν ἐπισκοποῦμεν πῶς ›ὁ λόγος ἦν 5 καρὸς τὸν θεόν. χρήσιμον τοίνυν συναγαγείν εἰς τοῦτο λόγον ἀναγεγραμμένον γεγονέναι πρός τινας, οἱον ›Λόγος κυρίου, ος ἐγενήθη πρὸς Ὠσηέ, τὸν τοῦ Βεηρεί καὶ ›Ο λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν, υἱὸν ᾿Αμώς, περὶ τῆς Ἰουδαίας καὶ περὶ Ἱερουσαλήμε καὶ 3 ›Ο λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν περὶ τῆς ἀβροχίας «πῶς οὐν 10

»λόγος αυρίου εξενήθη πρὸς 'Ωσηέ, καὶ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν, νίὸν ᾿Αμώς, καὶ πάλιν »ὁ λόγος πρὸς Ἱερεμίαν περὶ »τῆς ἀβροχίας», ἐπισκοπητέον, ἵν᾽ οὸς παρακείμενον εὐρεθηναι δυνηθη,

4 πῶς »ὁ λόγος ἡν πρὸς τὸν θεόν«. ὁ μὲν οὖν πολὺς ἀπλούστερον 45 Η 
ἐκλήψεται τὰ περὶ τῶν προφητῶν εἰρημένα ὡς λόγου κυρίου ἢ τοῦ 15
λόγου γενομένου πρὸς αὐτούς, μήποτε δέ, ὡς φαμεν τόνδε τινὰ πρὸς
τόνδε γίνεσθαι, οὕτως ὁ νῦν θεολογούμενος »υίὸς λόγος« ἐγενήθη
πρὸς ②σηέ, ἀποσταλεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς πρὸς αὐτόν κατὰ μὲν τὴν
ἱστορίαν πρὸς τὸν υίὸν τοῦ Βεηρεί, προφήτην ②σηέ, κατὰ δὲ μυστικὸν λόγον πρὸς τὸν σωζόμενον — ②σηὲ γὰρ ἑρμηνεύεται » Σωζόμε- 20
»νος« — υίὸν Βεηρεί, ϧς ἑρμηνεύεται » Φρέατα« πηγῆς γὰρ ἐκ βάθους

1 Joh. 1, 1. — 4 Vgl. I, 5 (7) ff. — Vgl. I, 16 ff. — 5 Vgl. I, 21 (23) ff. — Joh. 1, 1. — 7 Hos. 1, 1. — 8 Jes. 2, 1. — 10 Jer. 14, 1. — 14 Joh. 1, 1. — 20 Vgl. Lagarde, Onomastica sacra² p. 82, 15: Osee saluans nel saluatus nel saluatur. Armen. Onomast. Osêê: der Befreite ( $\sigma \omega \zeta \delta \mu \epsilon \nu \sigma \varsigma$ ). — 21 Vgl. Lagarde, l. c. p. 29, 21: Beeri puteus meus sine putei mei.

τδ] τδν M, wie sonst in den Überschriften | nach έξηγητικῶν + ὡριγένους V | 3 πρδ] πρ a. Ras. | 5 ἐπισκοπῶμεν We | 19 τοῦ] ου a. Ras. | 21 δς] οὐ, corr. V.

άναβλυστανούσης, σοφίας θεού, έκαστος των σωζομένων υίος γίνεται. και ούδεν θαυμαστον ούτως υίον φρεάτων είναι τον άγιον, άπο του 5 ανδραγαθημάτων πολλαχου υίον ονομαζόμενον, παρά μεν το λάμπειν αὐτοῦ «τὰ ἔργα ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων« «φωτός«, παρὰ δὲ τὸ 5 έχειν την ειρήνην του θεου την υπερέχουσαν πάντα νουν ειρήνης. ἔτι δὲ διὰ τὴν ἀπὸ τῆς σοφίας οἰφέλειαν, »τέχνον σοφίας« · εδιχαιώθη.

49 Β γάρ φησιν, ή σοφία απὸ τῶν τέκνων αὐτῆς. Οὐτως οὐν ὁ πάντα 6 ξρευνών θείω πνεύματι και τα βάθη του θεού, ώστε αποφθέγξασθαι αὐτόν 3 βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦς, δύναται

10 είναι •φρεάτων υίός , προς ον ο λόγος τοῦ χυρίου γίνεται. όμοίως 7 λόγος και προς Πσαΐαν Ερχεται, διδάσκων τα έν έσγάταις ήμέραις άπαντησόμενα τη Ιουδαία και Γεφουσαλήμι ωσαύτως δε και πρός Ίερεμίαν θείφ μετεωρισμφ έπαρθέντα έρμηνεύεται γάρ Μετεωρισμός γΙαώς. άλλα πρός μεν τους άνθρώπους πρότερον ού χωρουντας 8

15 την του υίου του θεου, λόγου τυγχάνοντος, Επιδημίαν ο λόγος γίνεται »πρός δὲ τὸν θεὸν οὐ γίνεται, ώς πρότερον οὐκ ὢν πρός αὐτόν, παρά δὲ τὸ ἀεὶ συνείναι τῷ πατρί λέγεται καὶ ὁ λόγος ἡν »πρὸς τον θεόν· ου γαρ »έγένετο πρὸς τον θεόν·. καὶ ταὐτον 9 δημα τὸ Μν τοῦ λόγου κατηγορείται, ὅτε κεν ἀρχη ήν καὶ ὅτε

20 πρός του θεον ήνε, ουτε της άρχης χωριζόμενος ούτε του πατρός απολειπόμενος, καὶ πάλιν οῦτε ἀπὸ τοῦ μὴ είναι >έν ἀρχῆ « γινόμενος » έν άρχης ούτε άπὸ τοῦ μη τυγχάνειν »πρὸς τὸν θεὸνς ἐπὶ τὸ »πρὸς

131 > του θεον είναι γινόμενος προ γάρ παντός χρόνου καὶ αί ονος > εν •ἀρχῆ ἡν ὁ λόγος«, καὶ •ὁ λύγος ἡν πρὸς τὸν θεόν«.

Έπει τοίνυν είς ευρεσιν τοῦ και ὁ λόγος ήν προς τον θεον« 10 παρεθέμεθα λέξεις προφητικάς, πως έγένετο προς Ώσηε και Πσαίαν 16 Η και Γερεμίαν, παρετηρήσαμέν τε οὐ τὴν τυχοῦσαν διαφοράν τοῦ

ε Εγενήθη ε και ε Εγένετο ε προς το ε Πνε, προσθήσομεν, ότι έν μεν τῷ πρὸς τοὺς προφήτας γίνεσθαι φωτίζει τοὺς προφήτας τῷ φωτί

30 τῆς γνώσεως, ποιῶν αὐτοὺς ἄτε ἔμπροσθεν βλέποντας ὁρᾶν, ἃ πρὸ αὐτοῦ οὐ κατενόουν πρὸς δὲ τὸν θεὸν †τὸ »Θεός εἰστι τυγχάνων

3 Vgl. Matth. 5, 16; Joh. 12, 36. — 4 Vgl. I Thess. 5, 5. — 5 Vgl. Phil. 4, 7; Luk. 10, 6. — 6 Vgl. Luk. 7, 35. — Matth. 11, 19. — 7 Vgl. I Kor. 2, 10. — 9 Röm. 11, 33. — 13 Vgl. Lagarde, Onomastica sacra<sup>2</sup> p. 199, 68f.: Ιερεμιηλ μετεωρισμός θεού. Vgl. 218, 91 Ίερεμίας μετεωρισμός ὑψούμενος [wo zwei Glossen contaminiert sind]. p. 94, 6: Ieremias excelsus domini. — Armen. Onomast. "Ieremia: Erhebung oder Spender des Wassers". Vgl. Fragm. LX in Jerem. (227, 27 Kl.) — 17 Joh. 1, 1. — 25 Joh. 1, 1.

11 ἐσχάταις] α2 a. Ras. | 12 ἀπαντησόμενα] ἀπαντησόμενον, ον zu α, w. e. sch., corr. M | 15 τοῦ /// ν//ν M | 19 ΰτε | ΰτι, corr. Br | 22 τὸ | τῷ, corr. We | 31 πρός δε τὸν θεὸν (ὧν αὐ) τὸς θεὸς κτλ. We, viell. ist zu lesen: πρὸς δε τὸν θεὸν τυγχάνων (δ λύ)γος θεός έστιν από του είναι πρός αὐτόν.

11 ἀπὸ τοῦ είναι πρὸς αὐτόν. καὶ τάχα τοιαύτην τινὰ τάξιν ὁ Ιωάννης εν τῷ λόγω ιδών οὐ προέταξε τὸ »Θεὸς ἡν ὁ λόγος « τοῦ »Ο λόγος ἡν >πρὸς τὸν θεόνε, ὅσον ἐπὶ ταῖς ἀποφάσεσιν οὐδὲν ἂν κωλυθέντος του είρμου πρός τὸ καθ' αυτὸ ίδειν εκάστου τῶν ἀξιωμάτων τὴν δύναμιν εν γάρ άξιωμα τὸ εΕν άρχη ήν ὁ λόγος και δεύτερον τὸ 5 12 . Ο λόγος ήν πρός τον θεόν καὶ έξης . Καὶ θεός ήν ὁ λόγος . άλλ' έπει τάχα τάξιν τινά δηλοί το πρώτον τετάχθαι το Εν άρχη ήν ο »λόγος« κατά τὸ ούτως έξῆς τὸ »Καὶ ὁ λόγος ἡν πρὸς τὸν θεὸν« καὶ τρίτον τὸ καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος , διὰ τοῦτο, ενα δυνηθη ἀπὸ τοῦ >πρὸς τὸν θεὸν είναι ὁ λόγος νοηθηναι γινόμενος θεός, λέγεται 10 > Καὶ ὁ λόγος ην πρὸς τὸν θεύνε, ἔπειτα: > Καὶ θεὸς ην ὁ λόγος.« ΙΙ. Πάνυ δε παρατετηρημένως και ούχ ώς ελληνικήν άκριβολογίαν ούκ επιστάμενος ο Ιωάννης οπου μεν τοις ἄρθροις εχρήσατο οπου δε ταῦτα ἀπεσιώπησεν, ἐπὶ μὲν τοῦ λόγου προστιθείς τὸ Θε, ἐπὶ 14 δε της θεός προσηγορίας όπου μεν τιθείς όπου δε [δι]αίρων. τίθησιν 15 μέν γὰρ τὸ ἄρθρον, ὅτε ἡ •θεὸς • ὁνομασία ἐπὶ τοῦ ἀγενήτου τάσσεται τῶν ὅλων αίτιου, σιωπῷ δὲ αὐτό, ὅτε ὁ λόγος >θεὸς ἐνομάζεται. ώς δε διαφέρει κατά τούτους τους τόπους >ο θεός και >θεός. 15 ουτως μήποτε διαφέρη > δ λόγος « καὶ > λόγος . δν τρόπον γαρ δ έπὶ πᾶσι θεὸς >ύ θεὸς καὶ οὐγ ἀπλῶς >θεός, οῦτως ή πηγή τοῦ 20 ἐν ἑκάστφ τῶν λογικῶν λόγου »ὁ λόγος«, τοῦ ἐν ἑκάστφ λόγου οὐκ ἂν χυρίως όμοίως τῷ πρώτῳ όνομασθέντος καὶ λεχθέντος >ὁ λόγος«. Καὶ τὸ πολλούς φιλοθέους είναι εύγομένους ταράσσον, εύλαβουμένους δύο άναγορευσαι θεούς καὶ παρά τοῦτο περιπίπτοντας ψευδέσι καὶ ἀσεβέσι δόγμασιν, ήτοι ἀρνουμένους Ιδιότητα υίοῦ ἐτέραν παρά 25 την του πατρός, όμολογούντας θεον είναι τον μέχρι ονόματος παρ' αὐτοις >υίον « προσαγορευόμενου, η άρνουμένους την θεότητα τοῦ υίοῦ τιθέντας δε αὐτοῦ τὴν Ιδιότητα καὶ τὴν οὐσίαν κατὰ περιγραφήν 17 τυγχάνουσαν ετέραν τοῦ πατρός, εντεῦθεν λύεσθαι δύναται. λεκτέον γάρ αὐτοίς, ὅτι τότε μέν αὐτόθεος ὁ θεός ἐστι, διόπερ καὶ ὁ σωτήρ 30 φησιν έν τῆ πρὸς τὸν πατέρα εὐχῆ. Μνα γινώσκωσι σὲ τὸν μόνον »άληθινον θεόν « παν δε το παρά το αυτόθεος μετοχή της έχείνου θεότητος θεοποιούμενον ούχ >ύ θεός «άλλα >θεός «πυριώτερον αν λέγοιτο, οὖ πάντως >ὁ πρωτότοχος πάσης κτίσεως , ἄτε πρῶτος τῷ πρὸς τὸν θεὸν είναι | σπάσας τῆς θεότητος εἰς ἐαυτόν, ἐστὶ τιμιώτερος. 51 F τοις λοιποις παρ' αὐτὸν θεοις (ών ὁ θεὸς θεός ἐστι κατὰ τὸ λεγό-

2 Joh. 1, 1. — 31 Joh. 17, 3. — 34 Vgl. Kol. 1, 15. — 37 Ps. 49, 1.

8 κατά] viell. z. l. καl | 15 [δι]αΐρων] διαιρῶν Μ, corr. Pr, ἀφαιρῶν? σιωπῶν We | 29 δύναται] r a. Ras. | 34 οὐ] ὧ, corr. Jacobi, ὡς We.

μενον > Θεός θεῶν κύριος ἐλάλησε, καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆνε) διακονήσας

τὸ γενέσθαι θεοίς, ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἀρυσά (μενος) εἰς τὸ θεοποιηθηναι αὐτούς, ἀφθόνως κὰκείνοις κατὰ τὴν αὐτοῦ χρηστότητα μεταδιδούς. ἀληθινὸς οὖν θεὸς ὁ θεός, οἱ δὲ κατ' ἐκείνον μορφούμενοι θεοὶ ὡς 18 εἰκόνες πρωτοτύπου ἀλλὰ πάλιν τῶν πλειόνων εἰκόνων ἡ ἀρχέτυπος 5 εἰκὼν ὁ πρὸς τὸν θεόν ἐστι λόγος, ος εἰν ἀρχῆς ἡν, τῷ εἰναι «πρὸς «τὸν θεὸν» ἀεὶ μένων «θεός», οὖκ ἂν δ' αὐτὸ ἐσχηκὸς εἰ μὴ πρὸς θεὸν ἡν, καὶ οὖκ ἂν μείνας θεός, εἰ μὴ παρέμενε τῆ ἀδιαλείπτφ θές τοῦ πατρικοῦ βάθους.

111. 'Αλλ' έπει είκος προσκόψειν τινάς τοις είρημένοις, ένος μεν 19 10 άληθινοῦ θεοῦ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελλομένου παρὰ δὲ τὸν άληθινὸν θεον θεων πλειόνων τη μετοχή του θεου γινομένων, εύλαβουμένους την του πάσαν κτίσιν ύπερέχοντος δόξαν έξισώσαι τοις λοιποίς της » θεὸς «προσηγορίας τυγχάνουσι, πρὸς τῷ ἀποδεδομένη διαφορᾶ, καθ' ην εφάσχομεν πάσι τοις λοιποίς θεοίς διάχονον είναι της θεότητος 15 του θεου λόγου, καὶ ταύτηυ παραστατέου. ὁ γὰρ ἐυ ἐκάστφ λόγος 20 τῶν λογιχῶν τοῦτον τὸν λόγον ἔχει πρὸς τὸν ἐν ἀρχῆ λόγον πρὸς τον θεον όντα λόγον θεόν, ον ο θεος λόγος προς τον θεόν ώς γαρ αὐτόθεος καὶ άληθινὸς θεὸς ὁ πατήρ πρὸς εἰκόνα καὶ εἰκόνας τῆς είχονος, (διὸ καὶ κατ είκονα λέγονται είναι οἱ ἄνθρωποι, οὐκ 20 >είκονες () ούτως ο αὐτόλογος πρὸς τὸν ἐν ἑκάστφ λόγον. ἀμφότερα ι γὰρ πηγῆς ἔχει χώραν, ὁ μὲν πατὴρ θεότητος, ὁ δὲ υίὸς λόγου. ὅσπερ 21 ούν θεοί πολλοί άλλ' ήμιν είς θεός, ο πατήρε, και πολλοί κύριοι άλλ' ήμεν κείς χύριος, 'Ιησούς Χριστός, ούτως πολλοί λόγοι άλλ' ήμιν εθγόμεθα όπως θπάρξη ο έν άρχη λόγος ο προς τον θεον ών, 25 ο θεὸς λόγος. ος γὰρ οὐ χοιρεί τοῦτον τὸν λόγον, τὸν ἐν ἀρχῆ 22 πρός του θεόν, ήτοι αὐτῷ γενομένο σαρκί προσέξει, η μεθέξει τῶν 48Ε μετεσχηκότων τινός τούτου τοῦ λόγου, η ἀποπεσών τοῦ μετέχειν του μετεσχηχότος έν πάντη άλλοτρίφ του λόγου (λόγφ) έσται καλουμένο. σαφές δε έσται το είρημένον έκ παραδειγμάτων των περί 23 30 του θεού και του θεού λόγου και θεών ήτοι μετεχόντων θεου ή 52 Β λεγομένων μεν οὐδαμῶς δε οντων θεών, και πάλιν λόγου θεοῦ καὶ λόγου γενομένου [θεού] σαρκός καὶ λόγων ήτοι μετεχόντων πως τού

3 Vgl. Joh. 17, 3. — 5 Vgl. Joh. 1, 1. — 9 Vgl. Joh. 17, 3. — 16 Vgl. Joh. 1, 1. — 19 Vgl. Gen. 1, 26. — 21 Vgl. 1 Kor. 8, 5f. — 24 Vgl. Joh. 1, 1. — 26 Vgl. Joh 1, 14.

<sup>1</sup> ἀρισάμενος V, ἀρυσά M a. Ende d. Zeile | 6 θεός a. Ras. | 9 nach εἰρημένοις + ⟨ώς⟩ We | 12 nach λοιποῖς + ⟨τοῖς⟩ We | 16 λόγον¹] viell. τόπον z. l. | 20 αὐτόλογος] αὐτὸς λόγος, corr. Br | ἐν a. Ras. M | 24 ῶν | ἀν | 28 μετεσχηκότος] η a. Ras., κ scheint aus ν corr. (μετέσχεν M°?) M | ⟨λόγω⟩ + Pr, vgl. S. 56, Z. 2ff. | 31 θεοῦ] als falsches Glossem zu str. | λόγων | λόγον M, corr. V.

λόγου, λόγων δευτέρων η τρίτων παρά τον προ πάντων, νομιζομένων μεν λόγων ούκ όντων δε άληθώς λόγων άλλ', εν' ούτως είπω, όλον τοῦτο άλόγων λόγων, ώσπες καὶ ἐπὶ τῶν λεγομένων μέν, οὐκ ουτων δε θεών τάξαι τις αν άντι του άλόγων λόγων το ού θεών 21 θεών. ὁ μὲν οὐν θεὸς τών ὅλων τῆς ἐκλογῆς ἐστι θεός, καὶ πολύ 5 μάλλον του της έχλογης σωτήρος. Επειτα των άληθώς θεών έστι θεός, καὶ άπαξαπλώς ζώντων καὶ οὐ νεκρών έστι θεός. ὁ δὲ θεὸς λόγος τάχα τῶν ἐν αὐτῷ ἱστάντων τὸ πᾶν καὶ τῶν πατέρα αὐτὸν 25 νομιζόντων έστιν θεός. ήλιος δε και σελήνη και άστέρες, ώς τινες τῶν πρὸ ἡμῶν διηγήσαντο, ἀπενεμήθησαν τοῖς μὴ ἀξίοις | ἐπιγρά- 132 ν φεσθαι τον θεον τῶν θεῶν θεον αὐτῶν είναι, οὕτω δὲ ἐξεδέξαντο κινηθέντες έκ τῶν ἐν τῷ Δευτερονομίφ τὸν τρόπον τοῦτον ἐχόντων. >Μή ἀναβλέφας είς τον οὐρανον καὶ ίδων τον ήλιον καὶ τὴν σελήνην »καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσκυνήσης αὐτοῖς >χαὶ λατρεύσης αύτοις, ἃ ἀπένειμεν αὐτὰ χύριος ὁ θεός σου πᾶσι 15 26 >τοις Εθνεσιν. ύμιν δε ούχ ούτως Εδωκε κύριος ο θεός σου. κώς : γαρ απένειμε πασι τοις έθνεσιν ήλιον και σελήνην και πάντα του κόσμον τοῦ οὐρανοῦ ὁ θεός, οὐχ οὕτως δεδωκώς αὐτὰ τῷ Ἰσραήλ; τῷ τοὺς μη δυναμένους ἐπὶ την νοητήν ἀναδραμεῖν φύσιν, δί αἰσθητῶν θεῶν κινουμένους περί θεότητος, ἀγαπητῶς κἂν ἐν τούτοις 20 27 ίστασθαι καὶ μὴ πίπτειν ἐπὶ εἴδωλα καὶ δαιμόνια. οὐκοῦν οἱ μὲν θεον έχουσι τον των όλων θεόν, οί δε παρά τούτους δεύτεροι ίστάμενοι έτι τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ τὸν χριστὸν αὐτοῦ καὶ τρίτοι οἱ τὸν ήλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ πάντα τὸν κόσμον τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ θεοῦ μέν πλανηθέντες, πλην πλάνην πολλφ διαφέρουσαν και κρείττονα 25 τῶν καλούντων θεοὺς ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χρυσὸν καὶ ἄργυρον, τέχνης εμμελετήματα. τελευταίοι δέ είσιν οί λεγομένοις μεν θεοίς

28 Οὕτω τοίνυν οἱ μέν τινες μετέχουσιν αὐτοῦ τοῦ ἐν ἀρχῆς λόγου 40 Η καὶ ϶πρὸς τὸν θεὸνς λόγου καὶ ϶θεοῦς λόγου, Ϭσπερ Ὠσηὲ καὶ 30 Ἡσαΐας καὶ Ἱερεμίας καὶ εἴ τις ἕτερος τοιοῦτον ἑαυτὸν παρέστησεν,

29 ώς «τον λόγον κυρίου» η «τον λόγον» γενέσθαι προς αὐτόν. Ετεροι δε οί μηδεν εἰδότες «εί μη Ἰησοῦν Χριστον καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον», τον γενόμενον σάρκα λόγον το πᾶν νομίσαντες εἶναι τοῦ λόγον,

άναχείμενοι ούδαμῶς δὲ ούσιν θεοίς.

5 Vgl. Röm. 11, 7. — 7 Vgl. Matth. 22, 32. — 9 Vgl. Clemens Alex., Strom. VI, 14, 110. — 13 Deut. 4, 19. — 26 Vgl. Ps. 113, 12. — 29 Vgl. Joh. 1, 1. — 32 Vgl. Hos. 1, 1. — Vgl. Jes. 2, 1. Jer. 14, 1. — 33 I Kor. 2, 2. — 34 Vgl. Joh. 1, 14.

1 λόγων] aus λόγον corr. | 19 φέσιν] σι a. Ras., ν aus einem andern Buchst. corr. | 23 ἔτι] ἐπὶ, corr. Pr | zu σὶ ist ἔχοντες hinzuzudenken, aber nicht mit Jacobi zuzusetzen | 25 nach πλανηθέντες ein Buchst. ausr. | κρείττονα] ρ a. Ras. | 27 ἐμμελέτημα, corr. V.

Χριστὸν κατὰ σάρκα μόνον γινώσκουσι τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ πλῆθος τῶν πεπιστευκέναι νομιζομένων. καὶ τρίτοι λόγοις μετέχουσί τι τοῦ 30 λόγου ὡς πάντα ὑπερέχουσι λόγον προσεσχήκασι, καὶ μήποτε οὖτοί εἰσιν οἱ μετερχόμενοι τὰς εὐδοκιμούσας καὶ διαφερούσας ἐν φιλοσοφία ὁ παρὰ Ελλησιν αἰρέσεις. τέταρτοι δὲ παρὰ τούτους οἱ πεπιστευκότες ¾ λόγοις πάντη διεφθορόσι καὶ ἀθέοις, τὴν ἐναργῆ καὶ σχεδὸν αἰσθητὴν πρόνοιαν ἀναιροῦσι καὶ ἄλλο τι τέλος παρὰ τὸ καλὸν ἀποδεχομένοις.

Εί και εδόξαμεν δε παρεκβεβηκέναι, οίμαι δ' ότι παρακειμένως 32 ύπερ του σαφώς ίδειν τέσσαρα τάγματα κατά τὸ •θεὸς ε ονομα καὶ 10 τέσσαρα κατά τὸ •λόγος \* τοῦτο πεποιήκαμεν. ἡν γὰρ •ὁ θεὸς \* καὶ »θεός«, είτα »θεοι« διχώς, ών του κρείττονος τάγματος ύπερέχει ό »θεὸς λόγος « ὑπερεγόμενος ὑπὸ τοῦ τῶν ὅλου »θεοῦ«. καὶ πάλιν ην > δ λόγος ε, τάχα δὲ καὶ > λόγος ε, ὑμοίως τῷ > δ θεὸς ε καὶ > θεός ε, καὶ •οί λόγοι διχώς, οίκειοί τε άνθρώπινοι οί μεν τῷ πατρί, μερίδες 15 οντες αυτου καὶ τούτοις παρακείμενοι, ους νῦν σαφέστερον ὁ λόγος 133 ήμεν παρίστησιν, οί έπὶ | τὸν σωτήρα φθάσαντες καὶ τὸ πᾶν ἐν αὐτῶ ίστάντες. καὶ τρίτοι οἱ προειρημένοι, ήλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας νομίζοντες θεούς καὶ εν αὐτοῖς ἱστάμενοι. Επὶ πάσι δε καὶ εν τῆ κάτω χώρα οί τοις άψύχοις καὶ νεκροίς είδώλοις έγκείμενοι. τὸ δὲ 33 20 ανάλογον και έπι των κατά τον λόγον εύρισκομεν. οί μεν γάρ αὐτῷ τῷ λόγῳ κεκόσμηνται οἱ δὲ παρακειμένο τινὶ αὐτῷ καὶ δοκοῦντι είναι αὐτῷ τῷ πρώτφ λόγφ, οἱ μηθὲν εἰθότες εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν »καὶ τουτον ἐσταυρωμένον«, οἱ τὸν λόγον σάρκα ὁρῶντες καὶ τρίτοι, ους προ βραχέος εξρήχαμεν. . τι δε δει λέγειν περί των νομιζομένων 25 μεν εν λόγο τυγχάνειν, άποπεπτωχότων δε ού μόνον αύτου του καλου άλλα και των Ιχνέων των μετεχόντων αύτου;

## Ι, 2. Οδτος ήν εν άρχη προς τον θεόν.

54R IV. Διὰ τῶν προειρημένων τριῶν προτάσεων τάγματα τρία δι- 84 δάξας ἡμᾶς ὁ εὐαγγελιστὴς συγκεφαλαιοῦται τὰ τρία εἰς ἕν, λέγων 30 τὸ •Οὐτος ἡν ἐν ἀρχῷ πρὸς τὸν θεόν«. πρῶτον δὲ τῶν τριῶν με- 85 μαθήκαμεν, ἐν τίνι ἡν ὁ λόγος, ὅτι •ἐν ἀρχῷ«, καὶ πρὸς τίνα οὖτος ἡν, ὅτι •πρὸς τὸν θεόν«, καὶ τίς ὁ λόγος ἡν, ὅτι •θεός«. οἰονεὶ οὖν δεικνὺς τὸν προειρημένον θεὸν λόγον διὰ τοῦ •Οὐτος«, καὶ

1 Vgl. II Kor. 5, 16. — 17 Vgl. S. 56, 9ff. — 22 Vgl. I Kor. 2, 2. — 23 Vgl. II Kor. 5, 16. Vgl. Z. 2ff. — 30 Joh. 1, 2. — 31 Vgl. Joh. 1, 1.

6 ἀθέοις] α aus αν corr. | 9 τάγματα] πράγματα, corr. Pr, vgl. Z. 11. 28 | 11 ὑπερέχειν, corr. Hu | 14 ἀνθρώπινοι] ἄνθρωποι Lommatzsch | 19 ἐγκείμενοι] ἐκκείμενοι, corr. Pr | 25 μόνων M | 26 τῶν²] καὶ, vgl. S. 55, 25 ff. Doch steckt wahrscheinl. in ἰχνέων auch ein Verbum; We hült ἰχνέων καὶ für Dittographie von μετεχόντων | 31 δτι] nach  $\tau$  ein Buchst, ausr.

συνάγων είς τετάρτην πρότασιν το τε Εν άρχη ήν ο λόγος καὶ τὸ ο λόγος ήν πρός τον θεόν, και θεός ήν ο λόγος φησίν ο Ούτος 36 > ήν εν άρχη πρός του θεόν. Ούναται μέντοι γε το της άρχης ονομα λαμβάνεσθαι καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ κόσμου ἀρχῆς, μανθανόντων ἡμῶν διὰ τῶν λεγομένων ὅτι πρεσβύτερος ὁ λόγος τῶν ἀπ' ἀρχῆς γενομένων 5 ην. εί γὰρ εἐν ἀρχη ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν«, τὸ δε ΣΕν άρχη ήνε σαφώς πρεσβύτερον έστι του έν άρχη πεποιημένου, ού μόνον στερεώματος και ξηρᾶς, άλλα ούρανοῦ και γῆς πρεσβύτερός 37 έστιν ο λόγος. τάχα δε ούκ ατόπως τις ζητήσαι αν δια τί ούκ είρηται. εν άρχη ην ο λόγος του θεου και ο λόγος του θεου κην προς 10 τον θεόν καὶ θεὸς ήν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. ἀκόλουθον δέ ἐστιν τὸν ζητοῦντα, τι δήποτε οὐ γέγραπται • Εν ἀρχῷ ὁ λόγος τοῦ θεοῦς, καὶ τὰ ἐξῆς, πλείονας ἀποφαίνεσθαι λόγους καὶ τάχα ἐτερογενείς ούν ό μέν τις του θεου λόγος, ετερος δε φέρε είπειν άγγέλων λόγος, καί 38 άλλος ανθρώπων, και ουτως έπι των λοιπων λόγων. εί δε λόγος, 15 τάχα καὶ •σοφία καὶ •δικαιοσύνη . ἄτοπον δὲ πλείονας φάσκειν της >λόγος προσηγορίας κυρίως τυγχάνειν καὶ της >σοφία καὶ της »δικαιοσύνη«. καὶ πληχθησόμεθα πρὸς τὸ μὴ δεῖν ζητεῖν πλείονας λόγους καὶ σοφίας καὶ δικαιοσύνας, κυρίως ουτως ονομαζόμενα, ἀπὸ 39 τῆς άληθείας. πᾶς γὰρ ὁστισοῦν ὁμολογήσαι ἂν μίαν είναι τὴν άλή- 20 θειαν ού γαρ και έπ' αύτης τολμήσαι (αν) τις λέγειν ετέραν είναι την τοῦ θεοῦ άλήθειαν καὶ ετέραν την τῶν ἀγγέλων καὶ ἄλλην την τῶν ἀνθρώπων εν γὰρ τῆ φύσει τῶν οντων μία ἡ περὶ ἐκάστου 40 άλήθεια. εί δε άλήθεια μία, δηλον ότι και ή κατασκευή αὐτῆς καί ή ἀπόδειξις σοφία τυγγάνουσα μία εὐλόγως ἂν νοοίτο, πάσης τῆς 25 νομιζομένης | σοφίας οὐ κρατούσης τῆς άληθείας οὐδε σοφίας ἂν ύγιῶς 133٧ χρηματιζούσης. εὶ δ' ἀλήθεια μία καὶ σοφία μία, καὶ λόγος ὁ ἀπαγγέλλων την άληθειαν και την σοφίαν άπλων και φανερών είς τους 41 γωρητικούς είς ἂν τυγχάνοι. καὶ ούχὶ ταῦτά φαμεν άρνούμενοι τὴν 55 R άλήθειαν και την σοφίαν και τον λόγον είναι του θεου, άλλα δεικ- 30 νύντες τὸ χρήσιμον τοῦ σεσιωπῆσθαι •Τοῦ θεοῦ«, καὶ μὴ ἀναγεγράφθαι ε Εν άρχη ήν ο λόγος του θεου.

12 V. 'Ο αὐτὸς δὲ Ἰωάννης ἐν τῆ ἸΑποκαλύψει καὶ μετὰ τῆς προσθήκης αὐτὸν ὀνομάζει τῆς θεοῦ λέγων· › Καὶ εἰδον οὐρανὸν ⟨τὸν⟩ ἀνε- 51 Η • φγμένον· καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκὸς καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν καλούμενος 35

1 Joh. 1, 1. — 6 Gen. 1, 1. — 7 Joh. 1, 1. — 10 Joh. 1, 1. — 34 Apok. 19, 11—16.

6 nach ἀρχ $\tilde{g}$  +  $\tilde{h}\nu$ , doch expungiert | 7  $\tilde{h}\nu$ ]  $\tilde{o}\nu$ ? We | 13  $\tilde{\omega}\nu$ ]  $\tilde{\eta}$ , corr. We | 17  $\tau\tilde{\eta}\varsigma^2$ ]  $\tau\tilde{\eta}$ , corr. Hu | 18  $\pi\lambda\eta\chi\vartheta\eta\sigma\delta\mu\varepsilon\vartheta a$ ]  $\chi$  a. Ras. | 19  $\tilde{\sigma}\nu$ 0  $\mu$ 0  $\mu$ 0  $\mu$ 10  $\pi$ 10  $\pi$ 20  $\pi$ 20  $\pi$ 30 a. Ras. | 21  $\pi$ 21  $\pi$ 30  $\pi$ 40 a. Ras. | 25  $\pi$ 40  $\pi$ 50 a. Ras. | 34  $\pi$ 40 $\pi$ 70  $\pi$ 70 a. Ras. | 35  $\pi$ 50 a. Ras. | 36  $\pi$ 70  $\pi$ 80 a. Ras. | 37  $\pi$ 90 a. Ras. | 38  $\pi$ 90 a. Ras. | 38  $\pi$ 90 a. Ras. | 39  $\pi$ 90 a. Ras. | 30  $\pi$ 90

»πιστός καὶ άληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνη κρίνει καὶ πολεμει· οἱ δὲ ο όφθαλμοὶ αὐτοῦ ώς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδή-»ματα πολλά· ἔχων ονομα γεγραμμένον, ο οὐδεὶς οίδεν εί μὴ αὐτός, γκαί περιβεβλημένος Ιμάτιον Τρεραντισμένον αξματι, και εκέκλητο 5 >τὸ ονομα αὐτοῦ > Λόγος τοῦ θεοῦ«. καὶ τὰ στρατεύματα αὐτοῦ εν το ούρανο ήπολούθει αύτο έπλ επποις λευκοίς ένδεδυμένοις »βύσσινον \* καθαρόν. καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται >δομφαία όξετα, ໃνα εν αὐτῆ πατάξη τὰ εθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεί » αὐτοὺς ἐν ψάβδω σιδηρᾶ· καὶ αὐτὸς πατεί τὴν ληνὸν τοῦ οίνου τῆς 10 > όργης του θυμού του θεού του παντοχράτορος. καὶ ἔγει ἐπὶ τὸ · εμάτιον και έπι τον μηρον αὐτοῦ ονομα γεγραμμένον · Ο βασιλεύς »βασιλέων καὶ κύριος κυρίων« άναγκαίως δε καὶ ἀπολύτως εἴρηται 43 καὶ »λόγος καὶ μετὰ προσθήκης »λόγος τοῦ θεοῦς τον εί τὸ έτερον σεσιώπητο, άφορμας αν είχομεν του παρεκδέξασθαι και άπο-15 πεσείν τῆς περὶ τοῦ λόγου άληθείας. εί γὰρ >λόγος • μὲν ἀναγέγραπτο >λόγος δε θεού εμή εξρητο, ού σαφώς εμανθάνομεν, ότι ούτος ό λόγος γλόγος του θεούς έστι. πάλιν τ' αὐ εί γλόγος μεν θεούς 44 προσηγόρευτο, γλόγος ε δε απολύτως ούκ εξρητο, καν πολλούς λόγους άναπλάσσοντες κατά την πρός ξκαστον τῶν λογικῶν σχέσιν μάτην 20 αν πολλούς πυρίως ούτως όνομαζομένους παρεδεξάμεθα. παλώς 45 μέντοι γε διαγράφων τὰ περί τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ ἐν τῆ Αποκαλύψει ο απόστολος και ο εὐαγγελιστής, ηθη θε και θια της Αποκαλύψεως καλ προφήτης, φησί του του θεου λόγου έωρακέναι έν άνεφγότι τῷ ούρανῶ ἐφ' ἴππφ λευκῷ ἀγούμενον. τί δὲ αἰνίττεται τὸ ἀνεῷχθαι 46 25 του ούρανου και ο λευκός ίππος και το έπ' αὐτοῦ καθέζεσθαι του καλούμενον τοῦ θεοῦ λόγον, πρὸς τῷ εἶναι θεοῦ λόγον καὶ πιστὸν καὶ άληθινον καὶ ἐν δικαιοσύνη κρίνοντα καὶ πολεμουντα λεγόμενον, κατανοητέον, ίνα έτι μάλλον προβιβασθώμεν τῷ ἐκλαβείν τὰ περί τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ·. κεκλείσθαι δὲ ἡγοῦμαι τὸν οὐρανὸν τοις 47 50 Β άσεβέσι και την εικόνα του χοϊκού φέρουσιν, άνεφχθαι δε τοις δικαίοις 134τ καὶ κεκοσμημένοις τῷ τοῦ ἐπουρανίου εἰκόνι· τοις μὲν γάρ, | ἄτε κάτω τυγχάνουσι καὶ ἐν σαρκὶ ἔτι ὑπάρχουσιν, ἀποκέκλεισται τὰ κρείττονα

23 Vgl. Apok. 19, 11. — 30 Vgl. I Kor. 15, 49.

4 φεραντισμένον Μ, έρραντισμένον Edd.; aber S. 62, 21 φεραμμένον; wahrsch. zu lesen βεβαμμένον (mit A. 1. 6. 7. 38, Q. 71) | 6 ἐνδεδυμένοις ΜV (— \*\*), ἐνδεδυμένοι Hu; vgl. aber S. 63, 1 | 7 nach βύσσινον ist wohl mit 63, 1 λευκόν και cinzusugen | 8 πατάξε] η a. Ras. Μ (πατάξει \*\* 7) | 13 προσθήκης] σ¹ a. Ras. | 14 σεσιώπητο] εσι a. Ras. | παρεκδέξασθαι] παραδέξασθαι, cotr. Hu | 16 σαφῶς ⟨ἀν⟩ We, wohl richtig | 18 προσηγόρευτο] προσηγορεύετο, cotr. We | 23 και viell. zu str. | 26 τῷ] τὸ, cotr. Br | 27 κρίνοντα] κρινούντα, cotr. We.

ού συνιέναι αὐτὰ οὐδὲ τὸ κάλλος αὐτῶν δυναμένοις, ἐπεὶ μὴ βούλονται κατανοείν συγκύπτοντες και μή επιδιδόντες αυτούς είς το άναχύπτειν' τοις δε διαφέρουσιν, άτε τὸ πολίτευμα έγουσιν εν ούρανοις, 52Η τὰ οὐράνια τῆ κλειδὶ τοῦ Δαβίδ ἀνέωγε θεωρούμενα, τοῦ θείου λόγου άνοίγοντος αὐτὰ καὶ σαφηνίζοντος διὰ τοῦ ὀγεῖσθαι ίππω, φωναίς 5 τὰ σημαινόμενα ἀπαγγελλούσαις, λευχῶ διὰ τὸ φανερὸν καὶ τὸ λευχὸν καὶ φωτεινον τῆς γνώσεως.

VI. Καθέζεται δε έπι τον λευκον εππον ο καλούμενος »πιστός«, ίδρυμένος βεβαιώτερον καί, ίν' ούτως είπω, βασιλικώτερον έν φωναίς άνατραπηναι μη δυγαμέναις, παντός ໃππου όξύτερον και τάχιον 10 τρεγούσαις καὶ παρευδοκιμούσαις έν τῆ φορᾶ πάντα τὸν ἀνταγωνιστὴν ύποκριτήν λόγου νομιζόμενον λόγον καλ άληθείας δοκούσαν άλήθειαν.

49 χαλείται δε κπιστός ο έπι του λευχού ίππου ού διά το πιστεύειν οσον δια τὸ πιστευτὸς είναι, τουτέστι, τοῦ πιστεύεσθαι ἄξιος χύριος γάρ κατά τὸν Μωσέα πιστὸς καὶ άληθινός. καὶ άληθινὸς γάρ πρὸς 15 άντιδιαστολήν σκιάς και τύπου και είκονος, έπει τοιούτος ο έν τῷ άνεφγότι ούρανῷ λόγος ό γὰρ έπὶ γῆς οὐ τοιοῦτος ὁποίος ὁ ἐν ούρανώ, άτε γενόμενος σάρξ και διά σκιάς και τύπων και είκονων

50 λαλούμενος. τὰ δὲ πλήθη τῶν πεπιστευκέναι νομιζομένων τῆ σκιᾶ τοῦ λόγου και οὐχι τῷ ἀληθινῷ λόγο θεοῦ ἐν τῷ ἀνεφγότι οὐρανῷ 20 τυγγάνοντι μαθητεύεται. διόπερ ο Ίερεμίας φησί • Πνευμα προσώπου γριστός χύριος, ού εἴπομεν Ἐν τῆ σκιᾶ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν

51 >τοις έθνεσιν. ούτος δη ο λόγος του θεου ο πιστός καλούμενος καὶ άληθινός καλείται καὶ ἐν δικαιοσύνη κρίνει καὶ πολεμεί, τῆ αὐτοδικαιοσύνη καὶ αὐτοκρίσει τὸ κατ' ἀξίαν ξκάστου τῶν ὄντων 25

52 απονέμειν από θεοῦ δύνασθαι λαβών και κρίνειν. οὐδείς γάρ τῶν μετεχόντων δικαιοσύνης και της του κρίνειν λαὸν δυνάμεως ούτω πάντη εναπομάξασθαι ξαυτού τῆ ψυχῆ δυνήσεται τοὺς τῆς δικαιοσύνης τύπους και του κρίνειν, ώστε έν μηθενί αποθείν της αὐτοδικαιοσύνης και της αυτοκρίσεως, ώς ουθε ο γράφων είκονα οίος τε έσται μετα- 30

53 δούναι πάντων των του γραφομένου Ιδιωμάτων τη γραφή. τοῦτο δη ήγουμαι τὸν Δαβίδ λέγειν τὸ Οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν ∍σου πᾶς ζῶν«· οὐ γὰρ ἀπαξαπλῶς είπε ›πᾶς ἄνθρωπος« ἢ ›πᾶς 57R

3 Vgl. Phil. 3, 20. — 4 Vgl. Apok. 3, 7. — 5 Vgl. Apok. 19, 11. — 8 Vgl. Apok. 19. 11. — 15 Vgl. Deut. 32, 4. — 18 Vgl. Joh. 1, 14. — 21 Klagel. 4, 20. — 32 Ps. 142, 2.

1 συνιέναι] συνιείσιν, corr. Wo | δυναμένοις | με a. Ras. | 2 συγχύπτοντες V, στη nicht mehr deutl. zu erkennen, da die Tinte d. Papier durchfressen hat Μ, ἐγκύπ-Tortes We | 9 garais ais a. Ras. | 11 arrayariothy dr a. Ras. | 14 mistertos τ² a. Ras.; urspr. zwei Buchst. | 21 μαθητεύεται] μα a. Ras. | 25 ἐκάστφ We, wohl richtig.

• ἄγγελος «, ἀλλὰ • πᾶς ζῶν «, ὅτι κὰν τῆς ζωῆς τις μετέχη καὶ πάντη τὴν νεκρότητα ἀποσείσηται, οὐδ οὕτως ὡς πρὸς σὲ δικαιωθῆναι δυνήσεται παραπλησίως τῆ ζωῆ, οὐδὲ δυνατὸν τὸν μετέχοντα τῆς ζωῆς καὶ διὰ τοῦτο ζῶντα χρηματίζοντα αὐτὸν γενέσθαι ζωήν, καὶ 5 τὸν μετέχοντα δικαιοσύνης καὶ διὰ τοῦτο δίκαιον καλούμενον ἐξισωθῆναι πάντη τῆ δικαιοσύνη.

134 VII. Έργον δε τοῦ λόγου ὥσπερ κρίνειν ἐν δικαιοσύνη | οὕτω καὶ 54
53Η πολεμετν ἐν δικαιοσύνη, ἵν᾽ ἐκ τοῦ τοὺς ἐχθροὺς λόγω καὶ δικαιοσύνη σύνη οὕτω πολεμετν ἀναιρουμένων τῶν ἀλόγων καὶ τῆς ἀδικίας

- 10 λέγεσθαι ἐνοικήση καὶ δικαιώση, ἐκβάλλων τὰ ἐναντία τῆς ψυχῆς τοῦ, ἕν οὕτως εἴπω, ἐπὶ σωτηρία αἰχμαλωτισθέντος ὑπὸ Χριστοῦ. ἔτι δὲ ὅὅ μᾶλλον ἔστιν τὸν τοῦ λόγου πόλεμον ἰδεῖν ον πολεμεῖ, ἐπὰν αὐτὸς μὲν πρεσβεύη περὶ ἀληθείας, ὁ δ' ὑποκρινόμενος εἰναι λόγος οὐ λόγος ὄν, καὶ ἡ ἑαυτὴν ἀναγορεύσασα ἀλήθειαν οὐκ ἀλήθεια τυγχάνουσα 15 άλλὰ ψεῦδος φάσκη εἰναι ἑαυτὴν τὴν ἀλήθειαν. τότε γὰρ καθοπλι-
- σάμενος ὁ λόγος κατὰ τοῦ ψεύδους ἐαναλοι αὐτὸ τῷ πνεύματι τοῦ »στόματος αὐτοῦ, καὶ καταργεί τῷ ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ«.

  καὶ ὅρα, εἰ δύναται κατὰ τὸ νοητὸν ταῦτα ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου ἐν 56

  τῷ πρὸς Θεσσαλονικεῖς παρίστασθαι ἐπιστολῷ. τὶ γάρ ἐστι τὸ ἀνα-
- 20 λούμενον τῷ πνεύματι τοῦ στόματος Χριστοῦ, Χριστοῦ τυγχάνοντος λόγου καὶ ἀληθείας καὶ σοφίας, ἢ τὸ ψεῦδος; καὶ τὶ τὸ καταργούμενον τῷ ἐπιφανεία τῆς παρουσίας Χριστοῦ, σοφίας καὶ λόγου νοουμένου, ἢ πᾶν τὸ ἐπαγγελλόμενον είναι σοφία, τυγχάνον δὲ ἕν τούτων, οῦν ὁ θεὸς δράσσεται »ἐν τῷ πανουργία αὐτῶν«; ἔτι ὁ Ἰωάννης
- 25 θαυμασιώτατα ἐν τοις περὶ τοῦ ὀχουμένου τῷ λευχῷ 『ππφ λόγου φησὶ καὶ τὸ »Οἱ ὀφθαλμοὶ δὲ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός«. ὡς γὰρ ἡ 57 φλὸξ τὸ λαμπρὸν ἄμα καὶ φωτιστικόν, ἔτι δὲ καὶ πυρῶδες ἔχει καὶ ἀναλωτικὸν τῶν ὑλικωτέρων, οῦτως οἱ, 『ν' οὕτως εἴπω, ὀφθαλμοὶ τοῦ λόγου, οἱς βλέπει καὶ πᾶς ὁ μετέχων αὐτοῦ, πρὸς τῷ διὰ τῶν 30 ἐνυπαρχουσῶν αὐτῷ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν νοητῶν ἀναλοῦσι καὶ
  - 7 Vgl. Apok. 19, 11. 16 II Thess. 2, 8. 24 Vgl. I Kor. 3, 19. 26 Apok. 19, 12.

άφανίζουσε τὰ ύλιχώτερα καὶ παχύτερα τῶν νοημάτων' πάντα δὲ τὴν

2 ἀποσείσ[ηται, οὐδ' οὖ]τως a. Ras. | 7 ἔργον—8 δικαιοσύνη von II. H. a. Rande nachgetragen | τοῦ] τοῦ τοῦ ΜV, τούτου Ηυ, τοῦτο Barberinus, coir. Pr ἐστὶν Μ\* | 14 ἐαυτὴν | ἐαυτοῦ τὴν Μ (Vorlago wohl: ἐαυτοῦ, oder compendiarische Endungen), ἐαυτοῦ ἐαντὴν V, corr. Ηυ | 16 ἀναλοῖ | ἀνελεῖ ist Contr. Cels. II, 50 (I, 172, 24 K.) überliefert, doch s. unten XX, 11 | 22 νοουμένου | νοουμένης, corr. V | 24 ὧν] ὧ ΜV, corr. Ηυ | δράσσεται | δράσεται, corr. V | ἔτι | τι, corr. We, ὅτι Edd. | 28 ʹιν ] ἕν Μ | 29 τῷ | aus τὸν | 80 nach αὐτῷ + νοημάτων, ἀκτίνων oder etw. ähnl. We; viell. ist cinfach ὀφθαλμῶν hinzuzudenken.

lοχνότητα καὶ λεπτότητα ἐκπέφευγε τῆς ἀληθείας τὰ ὁπωσποτοῦν

ψευδόμενα.

VIII. Πάνυ δε τεταγμένως μετὰ τὸν ἐν δικαιοσύνη κρίνοντα καὶ κατὰ τὸ ἐν δικαιοσύνη κρίνειν πολεμοῦντα, ἑξῆς δὲ τῷ πολεμεῖν 58 ℝ φωτίζοντα, ἐπιφέρεται τὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν είναι αὐτοῦ πολλὰ δια- 5 δήματα. εἰ μὲν γὰρ ἕν ἦν καὶ μονοειδὲς τὸ ψεῦδος, καθ' οὖ τὸν στέφανον ἡττωμένου ἐλάμβανεν ὁ νικήσας καιστὸς καὶ ἀληθινὸς λόγος, καὶ ἕν διάδημα περικείσθαι εὐλόγως ⟨αν⟩ ἀναγέγραπτο ὁ ἐπι-59 κρατήσας τῶν ἐναντίων θεοῦ λόγος. νυνὶ δὲ πολλῶν ὄντων τῶν

ἐπαγγελλομένων τὴν ἀλήθειαν ψεϋδῶν, καθ' ὧν στρατευσάμενος ὁ 10 λόγος στεφανοῦται, πολλὰ γίνεται τὰ διαδήματα τῷ κεφαλῷ τοῦ πάντα νικήσαντος περικείμενα καὶ ἐκάστης δὲ ἀποστατησάσης ἐνεργείας 54 Η

χρατών πολλά διαδήματα τῷ νικῶν περιτίθεται.

60 Έξῆς μετὰ τὰ διαδήματα ἀναγέγραπται ἔχειν »ὅνομα | γεγραμμένον 135τ 
»ὅ οὐδεὶς οἰδεν εἰ μὴ αὐτός « · οὖτος γὰρ ὁ ἔμψυχος λόγος ἐπίσταταὶ 15 
τινα μόνος, διὰ τὸ ὑποδεέστερον ἐν τοῖς ἑξῆς γενητοῖς τῆς φύσεως 
αὐτοῦ οὐδενὸς χωροῦντος πάντα, ἃ ἐπεῖνος παταλαμβάνει θεωρεῖν. 
τάχα δὲ καὶ οἱ μετέχοντες ἐπείνου τοῦ λόγου μόνοι παρὰ τοὺς μὴ 
61 μετέχοντας ἴσασι τὰ μὴ εἰς ἐπείνους φθάνοντα. οὐ γυμνὸς δὲ τῷ

Ιωάννη ὁρᾶται τῷ ἱππφ ὀχούμενος ὁ τοῦ θεοῦ λόγος περιβέβληται 20 γὰρ ἱμάτιον ἡ ἑεραμμένον αίματι, ἐπείπερ ἴχνη περίκειται ὁ γενόμενος λόγος σάρξ, καὶ διὰ τὸ γεγονέναι σὰρξ ἀποθανών, ὡς προχυθῆναι αὐτοῦ καὶ αἰμα ἐπὶ τὴν γῆν νύξαντος τοῦ στρατιώτου τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, ἐκείνου τοῦ πάθους τάχα γὰρ κὰν ὁπωσποτὲ ἐν τῆ τοῦ λόγου ὑψηλοτάτη καὶ ἀνωτάτη θεωρία γενώμεθα καὶ τῆς ἀληθείας, οὐ 25 πάντη ἐπιλησόμεθα τῆς ἐν σώματι ἡμῶν γενομένης δι' αὐτοῦ εἰσαγωγῆς.

62 Τούτφ τῷ τοῦ θεοῦ λόγφ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ στρατεύματα ἀχολουθει πάντα, λόγφ ἐπόμενα ἡγουμένφ καὶ μιμούμενα αὐτὸν ἐν πᾶσι,
καὶ μάλιστα τῷ ἐπιβεβηκέναι ὁμοίως αὐτῷ ἐπποις λευκοῖς πάντα
γὰρ ἐνώπιον τοῖς νοοῦσι. καὶ ἄσπερ ἐπκέδρα ὀδύνη καὶ λύπη καὶ 30
εστεναγμὸς ἐπὶ τῷ τέλει τῷν πραγμάτων, οὕτως οἰμαι ὅτι ἀπέδρα
ἀσάφεια καὶ ἀπορία, πάντων ἐπιμελῶς καὶ τρανῶς προπιπτόντων
63 τῷν τῆς τοῦ θεοῦ σοφίας μυστηρίων. ἐπισκέψαι δὲ τοὺς λευκοὺς

3 Vgl. Apok. 19, 11. — 5 Vgl. Apok. 19, 12. — 7 Vgl. Apok. 19, 11. — 14 Apok. 19, 12. — 21 Vgl. Apok. 19, 13. — 23 Vgl. Joh. 19, 34. — 27 Vgl. Apok. 19, 14. — 29 Vgl. Prov. 8, 9. — 30 Jes. 35, 10. — 33 Vgl. Apok. 19, 14.

8 εὐλόγως] ως a. Ras. |  $\langle dv \rangle$  + We | ἀναγέγραπτο] ο a. Ras. | 11 γίνεται] γινόμενα, corr. We | 12 κινήσαντος Μ, corr. V | 19 μετέχοντας] ετ a. Ras. | ἰασσι | 21 ἀεραμμένον | ἀεραντισμένον S. 59, 4; viell. βεβαμμένον z. l. | 31 στεναγμός] στ a. Ras.

『ππους τῶν ἀκολουθούντων τῷ λόγφ, ἐνδεδυμένους ›βύσσινον λευκὸν ›κιὰ καθαρόν‹, εἰ μή, ἐπεὶ ἡ βύσσος ἀπὸ γῆς γίνεται, τῶν ἐπὶ γῆς διαλέκτων. ας ἡμφιεσμέναι εἰοὶν αὶ σημαίνουσαι φωναὶ καθαρῶς τὰ πράγματα, τύποι τυγχάνουσι τὰ βύσσινα ἐνδύματα. ταῦτα δὴ ἐπὶ ⑤ πλεῖον ἐκ τῆς ᾿Αποκαλύψεως διδασκούσης περὶ λόγου θεοῦ εἴρηται, 59 ℞ 『να ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ νοήσωμεν.

### Ι, 2. Ούτος ήν έν ἀρχη πρὸς τὸν θεύν.

ΙΧ. (5) Τοις μη ακριβούσιν τας διαφόρους έν τοις απαγγελλομέ- 64 νοις προτάσεις δόξει ταὐτολογείν ὁ εὐαγγελιστής, οὐδεν πλέον λέγων 10 έν τῷ • Οὖτος ἡν ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεόν καρὰ τὸ • Καὶ ὁ λόγος »ήν πρός του θεόν«. τηρητίον δε ότι εν μεν τω »Ο λόγος ήν πρός 65 »του θεον« ου μανθάνομεν το πότε η έν τίνι »ήν προς τον θεόν«, κατά τὸ τέταρτον άξίωμα προσκείμενον τέσσαρα γάρ άξιώματα, απερ παρά τισι προτάσεις καλούνται, έστιν ένθάδε, ών κὸ τέταρτον 55Η > Ούτος ην εν άρχη προς τον θεόν . ού ταύτον δε το >Ο λόγος ην 66 »πρὸς τὸν θεόν· καὶ τὸ »Οὖτος ἦν· οὐχὶ ἀπλῶς πρὸς τὸν θεόν, άλλα πότε η έν τίνι πρός τον θεόν > Ούτος, γαρ φησιν, ην έν άρχη »πρὸς τὸν θεόν.« ἀλλὰ καὶ τὸ »Οὖτος« κατὰ δείξιν ἐκφερόμενον νομισθήσεται έπὶ τοῦ λόγου τετάχθαι ἢ έπὶ τοῦ θεοῦ ὑπὸ τοῦ μὴ 20 Ισχνότερον έρευνώντος, ίνα καὶ εύρη σύλληψιν τών προτέρων γινομένην ἐν τῷ >οὐτος προσηγορία τῆς τε >λόγος ἐπινοίας καὶ τῆς »θεός», ίνα ή δείξις συναγάγη είς εν τὰ τῆ ἐπινοία διάφορα· οὐ γὰρ  $\dot{\epsilon} v + \tau \ddot{\eta} \dot{\epsilon} \pi \iota v o i \dot{q} + \lambda \dot{o} \dot{\gamma} o \varsigma < \dot{\epsilon} \sigma \tau \dot{v} \dot{\eta} + \partial \epsilon \dot{o} \varsigma < \dot{\eta} \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\epsilon} \dot{v} + \tau \ddot{\eta} + \partial \epsilon \dot{o} \varsigma < \dot{\eta}$ 135 > λόγος ε. τάγα δε συγκεφαλαίω σίς έστι τῶν τριῶν προτάσεων είς 67 25 μίαν την > Ούτος ην έν άρχη πρός τον θεόν καθ' ο γάρ > εν άρχη ην >δ λόγος , ού μεμαθήκειμεν ότι >προς τον θεόν : καθ' ο δε >προς τὸν θεὸν ο λόγος ἡν, οὐκ ἐγινώσκομεν σαφῶς, ὅτι ἐν ἀρχῆ πρὸς τον θεον ήν καθ' ο δε »θεος ο λόγος ήν , ούτε το »έν άρχη ε αύτον είναι εδηλούτο ούτε ότι καρός του θεον ε ετύγχανεν. Εν δε τη 68 30 > Ούτος ήν εν άρχη πρός τον θεον ε άπαγγελία, του > Ούτος επί του λόγου και θεού νοουμένου, και του Συ άρχη ούτω συναπτο-

#### 10 Joh. 1, 1. — 15 Joh. 1, 2. — 17 Joh. 1, 2. — 30 Joh. 1, 2.

8 τοῖς μη —64, 6 θεδν ην in Venet. Marc. 502 f. 198a (E) s. Einl. | ἐπαγγελλομένοις V Ε über ἐπ ist ἀπ geschr. Μ | 9 ταὐτὸν λέγειν Ε | 14 ἃ Ε | ἐστὶν in Ε nicht mehr zu erkennen, weil d. Papier abgerieben ist | 15 τὸ ὁ λόγος in Ε unkenntlich | 16 οὐχ Ε | 17 πρὸς τὸν θεὸν in Ε nicht mehr zu erkennen | 19 λόγος, cott. Ε | ὑπὸ τοῦ] τῷ Ε | 20 ἰσχνότερον Ε, συχνότερον V, σχνότερον, der erste Buchst. zieml. verblichen, aber sicher l Μ | ἐρευνῶντι Ε | 25 τὴν] ν a. Ras. | 27 θεὸν a. Rand | 27 ἔγνωμεν Ε | 28 ην nach 27 ἀρχῷ Ε | 30 κατεπαγγελίᾳ Ε | 31 καὶ¹] τοῦ Ε | καὶ² bis οὕτω] εἶτα Ε.

μένου τοῦ τε »Πρὸς τὸν θεὸν« προστιθεμένου, οὐδὲν παραλείπεται τῶν ἐν ταῖς τρισὶ προτάσεσιν, ο οὐ συγκεφαλαιοῦται συναγομένων 60 εἰς ἕν. ὅρα δὲ εἰ κατὰ τὸ δισσὸν ὀνομάζεσθαι τὸ »Ἐν ἀρχῆ« δυνατὸν ἡμᾶς μανθάνειν πράγματα δύο· ἕν μὲν ὅτι »ἐν ἀρχῆ ἡν ὁ λόγος«, ως εἰ [καὶ] καθ' αὐτὸν ἡν καὶ μὴ πάντως πρός τινα· ἔτερον δὲ ὅτι 5 »ἐν ἀρχῆ« »πρὸς τὸν θεὸν ἡν«. καὶ οἰμαι, ὅτι οὐ ψεῦδος εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ, ὅτι »ἐν ἀρχῆ ἡν« καὶ »ἐν ἀρχῆ« »πρὸς τὸν θεόν«, οὕτε »πρὸς 60 R »τὸν θεὸν« μόνον τυγχάνων, ἐπεὶ »ἐν ἀρχῆ ἡν«, οὕτε »ἐν ἀρχῆ« μόνον ὢν καὶ ούχὶ »πρὸς τὸν θεὸν« ὄν, ἐπεὶ »Οὖτος ἡν ἐν ἀρχῆ »πρὸς τὸν θεόν«.

#### Ι, 3. Πάντα δε αὐτοῦ ἐγένετο.

Χ. (6) Οὐδέποτε τὴν πρώτην χώραν ἔχει τὸ »δι' οὖ«, δευτέραν δὲ ἀεί· οίον έν τη προς Ρωμαίους »Παύλος δούλος, φησί, Χριστού Ίησου, »κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, ο προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαίς άγίαις περὶ τοῦ υίοῦ 15 ναύτου, του γενομένου έκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του όρισθέν-»τος υίου θεου εν δυνάμει κατά πνεύμα άγιωσύνης εξ άναστάσεως » νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν, δι' οδ ἐλάβομεν χάριν καὶ γάποστολήν είς ύπακοήν πίστεως έν πᾶσι τοίς Εθνεσιν ύπερ τοῦ 🛚 νονόματος αύτου. 🕻 ο γάρ θεὸς τὸ εὐαγγέλιον ἐαυτοῦ προεπηγγείλατο 56Η διὰ τῶν προφητῶν, ὑπηρετούντων τῶν προφητῶν καὶ ἐγόντων τὸν λόγον τοῦ •δι' οὖς, καὶ πάλιν ὁ θεὸς ἔδωκε •γάριν καὶ ἀποστολὴν >είς ύπαχοὴν πίστεως ἐν πασι τοις ἔθνεσι« Παύλφ καὶ τοις λοιποις, 72 καὶ ἔδωκε διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος, ἔγοντος τὸ ϶δι' οὖς. καὶ έν τη πρός Εβραίους ο αὐτὸς Παῦλός φησιν καν έσχάτου τῶν 25 > ήμερων ελάλησεν ήμεν εν υίω, ον έθηκε κληρονόμον πάντων, δι ού και εποίησε τους αιώνας, διδάσκων ήμας, ότι ό θεύς τους αιώνας πεποίηκε διά του υίου, έν τῷ τοὺς αίῶνας γίνεσθαι του μονογενους ἔγοντος τὸ ›δι' οὖ«. οὕτω τοίνυν καὶ ἐνθάδε εἰ πάντα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, οὐχ ὑπὸ τοῦ λόγου ἐγένετο, ἀλλ'ὑπὸ κρείττονος καὶ μεί- 30 ζονος παρά τὸν λόγον. τίς δ' αν άλλος ούτος τυγχάνη η ὁ πατήρ; Έξεταστέον δέ, άληθους όντος του η Πάντα δι αύτου έγένετος, εί και το πνευμα το άγιον δι' αυτου έγένετο. οίμαι γαρ ότι τῷ μὲν

4 Joh. 1, 1. — 13 Röm. 1, 1—5. — 22 Röm. 1, 5. — 25 Hebr. 1,2. — 32 Joh. 1, 3.

1 τε] ἐν ἀρχῷ καὶ τοῦ Ε | προστιθεμένου < Ε | 3 δρα bis ἐν] κατὰ τὸ δισσὸν δὲ τοῦ ἐν Ε | 4 ἡμᾶς bis δύο] δύο μανθάνομεν πράγματα Ε | 5 καὶ¹ < Ε | ἑαυτὸν Ε | 6 ἡν nach ἀρχῷ (vgl. S. 63, Z. 27) Ε | τὸν θεὸν (ἡν)] hier bricht Ε ab | 20 ὀνόματος] μα a. Ras. | προεπηγγείλατο, w. e. sch., aus προσεπηγγείλατο.

φάσκοντι γενητον αύτο είναι και προιεμένω το Μάντα δι αύτου » έγένετο «· άναγχαΐον παραδέξασθαι, ότι χαὶ τὸ άγιον πνευμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, πρεσβυτέρου παρ' αὐτὸ τοῦ λόγου τυγχάνοντος. τῷ δὲ μὴ βουλομένφ τὸ ἄγιον πνεῦμα διὰ τοῦ χριστοῦ γεγονέναι 5 ξπεται τὸ •άγξυνητον αὐτὸ λέγειν, άληθη τὰ ἐν τῷ εὐαγγελίφ τούτφ είναι χρίνοντι. Εσται δέ τις καὶ τρίτος παρά τοὺς δύο, τόν τε διὰ 14 136 του λόγου παραδεχόμενον τὸ πνευμα τὸ άγιον γεγονέναι καὶ τὸν 61 Β άγέννητον αὐτὸ είναι ὑπολαμβάνοντα, δογματίζων μηδὲ οὐσίαν τινὰ ίδιαν ύφεστάναι τοῦ άγιου πνεύματος ετέραν παρά τὸν πατέρα καὶ 10 του υίου άλλα τάχα προστιθέμενος μαλλου, έαν έτερου νομίζη είναι του νίου παρά του πατέρα, τῷ τὸ αὐτὸ αὐτὸ τυγχάνειν τῷ πατρί. ομολογουμένως διαιρέσεως δηλουμένης τοῦ άγιου πνεύματος παρά τον υίον έν τῷ Ος ἐὰν εἰπη λόγον κατὰ τοῦ υίοῦ τοῦ ἀνθρώπου, · άφεθήσεται αὐτῷ· ος δ' αν βλασφημήση εἰς τὸ άγιον πνεῦμα, οὐχ 15 εξει αφεσιν ουτε έν τούτφ τῷ αίῶνι ουτε έν τῷ μέλλοντι. / ήμεις Το μέντοι γε τρείς υποστάσεις πειθόμενοι τυγχάνειν, τον πατέρα καί του υίου και το αγιου πυευμα/ και άγευνητου μηδεν ετερου του πατρός είναι πιστεύοντες, ώς εύσεβέστερον καὶ άληθες προσιέμεθα τὸ πάντων διὰ τοῦ λόγου γενομένων τὸ ἄγιον πνεῦμα πάντων είναι 20 τιμιώτερου, καὶ τάξει (πρώτου) πάντων τών υπό του πατρός διά Χριστοῦ γεγενημένων καὶ τάχα αυτη ἐστὶν ἡ αίτία τοῦ μὴ καὶ αυτό 76 υίον χρηματίζειν του θεού, μόνου του μονογενούς φύσει υίου άρχηθεν τυγχάνοντος, ού χρήζειν ἔοικε τὸ ἄγιον πνευμα διακονούντος αὐτοῦ 57 Η τη υποστάσει, ου μόνον έλς το είναι άλλα καλ σοφον είναι καλ λογι-. Β κὸν καὶ δίκαιον καὶ πᾶν ότιποτοῦν χρὴ αὐτὸ νοείν τυγχάνειν κατὰ μετοχήν τῶν προειρημένων ήμιν Χριστοῦ ἐπινοιῶν Τοίμαι δὲ τὸ Π άγιον πνευμα τήν, εν' ουτως είπω, ύλην τῶν ἀπὸ θέου χαρισμάτων παρέχειν τοις δι αυτό και την μετοχήν αυτού χρηματίζουσιν άγιοις, της εξοημένης ύλης των χαρισμάτων ένεργουμένης μέν από του θεού, 30 διακονουμένης δὲ ὑπὸ τοῦ χριστοῦ, ὑφεστώσης δὲ κατὰ τὸ ἄγιον πνεύμα. και κινεί με είς τὸ ταῦθ' ούτως έχειν ὑπολαβείν Παῦλος 78 περί χαρισμάτων ούτω που γράφων . Διαιρέσεις δε χαρισμάτων είσί, •τὸ δ' αὐτὸ πνεῦμα· καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσί, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος· »καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσί, καὶ ὁ αὐτός ἐστι θεὸς ὁ ἐνεργῶν

13 Matth. 12, 32; Mark. 3, 29. — 19 Vgl. Joh. 1, 3. — 26 Vgl. oben I, 16ff. — 32 I Kor. 12, 4—6.

9  $\overline{n\rho}\alpha$ ]  $\rho\alpha$  n. Ras. | 11  $\alpha \delta \tau \delta^2$ ]  $\alpha \delta \tau \overline{\phi}$ , corr. We | 14 Die Form des Citates singular; vgl. u. XIX, 15 | 20  $\langle n\rho \overline{\omega} \tau \sigma \nu \rangle$  + Pr | 29  $\tau \overline{\eta} \varsigma$  aus  $\tau \sigma \overline{\iota} \varsigma$  w. e. seh. | 33  $\varepsilon l\sigma l$ ] urspr.  $\varepsilon l\sigma \nu$ , aber aus  $\nu$  wurde  $\varkappa$  corr. M.

Origones IV.

35 >τὰ πάντα ἐν πάσιν.«

ΧΙ. Έχει δὲ ἐπαπόρησιν διά τε τὸ »Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετος καὶ τὸ ἀκολουθείν τὸ πνεῦμα γενητὸν ὂν διὰ τοῦ λόγου γεγονέναι, πῶς οἱονεὶ προτιμᾶται τοῦ χριστοῦ ἐν τισι γραφαῖς, ἐν μὲν τῷ Ἡσαῖα ὁμολογοῦντος Χριστοῦ οὐχ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἀπεστάλθαι μόνου, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ άγίου πνεύματος (φησὶ γάρ » Καὶ νῦν κύριος ἀπέστειλέ 5 »με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦς), ἐν δὲ τῷ εὐαγγελίῳ ἄφεσιν μὲν ἐπαγγελλομένου ἐπὶ τῆς εἰς αὐτὸν άμαρτίας, ἀποφαινομένου δὲ περὶ τῆς εἰς τὸ άγιον πνεῦμα βλασφημίας, ὡς οὐ μόνον »ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνις μὴ ἐσομένης ἀφέσεως τῷ εἰς αὐτὸ δυσφημήσαντι, ἀλλ' οὐδὲ »ἐν τῷ

80 μέλλοντι. καὶ μήποτε οὐ πάντως διὰ τὸ τιμιώτερον είναι τὸ πνεῦμα 10 τὸ ἄγιον τοῦ χριστοῦ οὐ γίνεται ἄφεσις τῷ εἰς αὐτὸν ἡμαρτηκότι, ἀλλὰ διὰ τὸ Χριστοῦ μὲν πάντα μετέχειν τὰ λογικά, οἰς δίδοται συγγνώμη μεταβαλλομένοις ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, τοῦ δὲ ἁγίου πνεύματος τοὺς κατηξιωμένους μηδεμιᾶς εὕλογον είναι συγγνώμης τυχεῖν, μετὰ τηλικαύτης καὶ τοιαύτης συμπνοίας τῆς εἰς τὸ καλὸν 15 ἔτι ἀποπίπτοντας καὶ ἐκτρεπομένους τὰς τοῦ ἐνυπάργοντος πνεύματος

81 συμβουλίας. | εί δὲ κατὰ τὸν Ἡσαΐαν φησὶν ὁ κύριος ἡμῶν ὑπὸ του 1864 κατρὸς ἀπεστάλθαι καὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, ἔστι καὶ ἐνταῦθα περὶ τοῦ ἀποστείλαντος τὸν χριστὸν πνεύματος ἀπολογήσασθαι, οὐχ ὡς φύσει διαφέροντος ἀλλὰ διὰ τὴν γενομένην οίκονομίαν τῆς ἐνανθρω- 20 πήσεως τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ, ἐλαττωθέντος παρ' αὐτὸ τοῦ σωτῆρος.

82 εἰ δὲ ἐν τούτφ προσκόπτει ⟨τις⟩ τῷ λέγειν ἦλαττῶσθαι παρὰ τὸ ἄγιον πνεῦμα τὸν σωτῆρα ἐνανθρωπήσαντα, προσακτέον αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἐν τῷ πρὸς Ἑβραίους λεγομένων ἐπιστολῷ, καὶ ἀγγέλων ἐλάττονα 63 ℞ διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου ἀποφηναμένου τοῦ Παύλου γεγονέναι 58 ℍ τὸν Ἰησοῦν φησὶ γάρ • Τὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλους ἡλαττωμένον • βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῷ ἐστεφα-

88 \*νωμένον. ἢ τάχα ἔστι καὶ τοῦτο εἰπεῖν, ὅτι ἐδεῖτο ἡ κτίσις ὑπὲρ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς, ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος μακαρίας καὶ θείας δυνάμεως ἐνανθρωπούσης, ἥτις 30 διορθώσεται καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ οὐσπερεὶ ἐπέβαλλέ πως τῷ άγίω πνεύματι ἡ πρᾶξις αὕτη, ἣντινα ὑπομένειν οὐ δυνάμενον προβάλλεται τὸν σωτῆρα, ὡς τὸ τηλικοῦτον ἀθλον μόνον ἐνεγκεῖν δυνάμενον, καὶ τοῦ πατρὸς ὡς ἡγουμένου ἀποστέλλοντος τὸν υἱὸν συναποστέλλει

1 Joh. 1, 3. — 5 Jes. 48, 16. — 6 Vgl. Matth. 12, 32. — 17 Vgl. Jes. 48, 16. — 26 Hebr. 2, 9. — 28 Vgl. Röm. 8, 21.

1 ἐπαπόρησιν] das  $\varrho$  über der Linie scheint von II. H. zugefügt | 15 της] τοις, corr. Pr. | 16 ἀποπίπτοντας] ἀποπίπτονσι, corr. We | ἐκτρεπομένους, corr. We | 17 συμβουλάς? We, vgl. 72, 4 | 22  $\langle \tau_{i\varsigma} \rangle$  + We, nach δε Del.

καὶ συμπροπέμπει τὸ άγιον πνεῦμα αὐτόν, ἐν καιρῷ ὑπισχνούμενον καταβῆναι πρὸς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ συνεργῆσαι τῆ τῶν ἀνθρώ-πων σωτηρία. τοῦτο θὲ πεποίηκεν, ὅτε τῷ σωματικῷ εἴθει ώσεὶ 84 περιστερὰ ἐφίπταται μετὰ τὸ λουτρὸν αὐτῷ καὶ ἐπιστὰν οὐ παρέρδ χεται, τάχα ἐν ἀνθρώποις τοῦτο πεποιηκὸς τοις μὴ δυνηθείσιν ἀδιαλείπτως φέρειν αὐτοῦ τὴν δόξαν. διόπερ σημαίνει ὁ Ἰωάννης περὶ τοῦ γνῶναι, ὅστις ποτέ ἐστιν ὁ χριστός, οὐχὶ μόνην τὴν ἐπὶ

τον Ίησοῦν κατάβασιν τοῦ πνεύματος άλλὰ πρὸς τῆ καταβάσει τὴν ἐν αὐτῷ μονήν. γέγραπται γὰρ εἰρηκέναι τὸν Ἰωάννην ὅτι ϶Ο 85 10 »πέμψας με βαπτίζειν εἰπεν ϶Εφ ον ἂν ἴσης τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ αὐτόν, οὖτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι άγἰφ καὶ πυρί«. οὐ γὰρ λέγεται »ἐφ ον ἂν ἴσης τὸ πνεῦμα καταβαῖνον μόνον, τάχα καὶ ἐπ ἄλλους καταβεβηκότος αὐτοῦ, ἀλλά »καταβαῖνον

»καὶ μένον έπ' αὐτόν«.

Ταῦτα δὲ ἐπὶ πολὺ ἐξήτασται σαφέστερον ἰδεῖν βουλομένοις, πῶς, 86 εἰ πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ τὸ πνεῦμα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, εν τῶν πάντων τυγχάνον ὑποδεέστερον τοῦ δι' οὖ ἐγένετο νοούμενον,

εί και λέξεις τινές περισπάν ήμας είς το έναντίον δοκούσιν.

ΧΙΙ. Ἐἀν δὲ προσιῆταί τις τὸ καθ' Εβραίους εὐαγγέλιον, ἔνθα 87 20 αὐτὸς ὁ σωτήρ φησιν Αρτι ἔλαβέ με ἡ μήτηρ μου, τὸ ἄγιον πνεῦμα, ἐν μιὰ τῶν τριχῶν μου καὶ ἀπήνεγκέ με εἰς τὸ ὅρος τὸ μέγα Θαβώρ , ἐπαπορήσει, πῶς »μήτηρ «Χριστοῦ τὸ διὰ τοῦ λόγου γεγενημένον »πνεῦμα ἄγιον « εἰναι δύναται. ταῦτα δὲ καὶ τούτω οὐ χαλεπὸν 88 ἑρμηνεῦσαι εἰ γὰρ ὁ ποιῶν »τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς τοῦ ἐν τοἰς 25 »οὐρανοις ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστὶν « αὐτοῦ καὶ φθάνει

τὸ ἐἀδελφὸς Χριστοῦς ὄνομα οὐ μόνον ἐπὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος | 137; ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὰ τούτου θειότερα, οὐδὲν ἄτοπον ἔσται μᾶλλον πάσης

59Η χρηματιζούσης »μητρὸς Χριστοῦς διὰ τὸ ποιείν τὸ θέλημα τοῦ ἐν τοις οὐρανοις πατρὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον είναι »μητέρας. ἔτι είς 89

30 τὸ »Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο « καὶ ταῦτα ζητητέον· τῆ ἐπινοία ὁ λόγος ἕτερός ἐστι παρὰ τὴν ζωήν, καὶ ὁ γέγονεν ἐν τῷ λόγφ »ζωὴ »ἡν, καὶ ἡ ζωὴ ἡν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων «. ἀρ' οὐν, ὡς πάντα

3 Vgl. Luk. 3, 22; Joh. 1, 33. — 9 Joh. 1, 33. — 13 Joh. 1, 33. — 16 Vgl. Joh. 1, 3. — 20 Vgl. in Jerem. hom. 15, 4. Hilgenfeld, N. T. extra can. recept. IV, 15, 36 sqq. 23. Zahn, Gesch. d. N. T. Kanons II, 690. Preuschen, Antilegomena S. 4, 30 ff. — 24 Vgl. Matth. 12, 50. — 30 Joh. 1, 3. — 31 Joh. 1, 4.

3 δτε  $\langle \ell v \rangle$ ? We | 5 πεποιηκός] πεποιηκότος, corr. Del | 6 σημαίνει] σημαίνων, corr. We | 7 περί] ύπερ We | 10 nach πνεύμα i. Text Å und a. Rande καταβήνον v. II. H. M | 12 δν] ο a. Ras. | 17 τυγχάνων Μ, corr. V | ὑποδεέστερον] δε a. Ras. | 19 Έβραίους |  $\ell \beta$  a. Ras. | 23 τούτω] τοῦτο, corr. Pr. | 32 ἀρ' aus ἄρα corr., w. e. sch.

δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ἡ ζωὴ δι' αὐτοῦ ἐγένετο, ῆτις ἐστὶν ›τὸ φῶς 
›τῶν ἀνθρώπων«, καὶ αἱ ἄλλαι τοῦ σωτῆρος ἐπίνοιαι, ἢ καθ' ὑπεξαίρεσιν τῶν ἐν αὐτῷ νοητέον τὸ ›Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο«; ὅπερ

90 δοκεῖ μοι εἰναι κρεῖττον. Γνα γὰρ συγχωρηθῆ διὰ τὸ γεγονέναι τὴν
ζωὴν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, τὶ λεκτέον περὶ τῆς προεπινοουμένης 5
τοῦ λόγου σοφίας; οὐ γὰρ δήπου διὰ τοῦ λόγου τὸ παρὰ τὸν λόγον
γεγένηται. ὅστε χωρὶς τῶν ἐπινοουμένων τῷ χριστῷ πάντα διὰ τοῦ
λόγου γεγένηται τοῦ θεοῦ, ποιήσαντος ἐν σοφία αὐτὰ τοῦ πατρός·
›Πάντα, γάρ φησιν, ἐν σοφία ἐποίησας«, οὐ ›διὰ τῆς σοφίας ἐποίησας«.

ΧΙΙΙ. (7) Ἰδωμεν δέ, διὰ τί πρόσκειται τὸ καὶ χωρὶς αὐτοῦ 10 εἰγένετο οὐδὲ εν. τισὶ κὰν δόξαι περιττὸν τυγχάνειν τὸ καρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ εν ἐπιφερόμενον τῷ Πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο. εἰ γὰρ πᾶν ὁτιποτοῦν διὰ τοῦ λόγου γεγένηται, οὐδὲν καρὶς τοῦ κόγου γεγένηται. οὐκέτι μέντοι γε ἀκολουθεῖ τῷ χωρὶς τοῦ λόγου (μὴ) γεγενῆσθαι τι τὸ πάντα διὰ τοῦ λόγου γεγενῆσθαι. ἔξεστι γὰρ 15 οὐδενὸς χωρὶς τοῦ λόγου γεγενημένου, μὴ μόνον διὰ τοῦ λόγου

92 γεγονέναι πάντα άλλὰ καὶ ὑπὸ τοῦ λόγου τινά. χρὴ τοίνυν εἰδέναι, πῶς δεῖ ἀκούειν τοῦ «Πάντα« καὶ πῶς τοῦ «Οὐδέν». δυνατὸν γὰρ ἐκ τοῦ μὴ τετρανωκέναι ἀμφοτέρας τὰς λέξεις ἐκδέξασθαι ὅτι, εἰ πάντα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο, τῶν δὲ πάντων ἐστὶ καὶ ἡ κακία καὶ 20 πᾶσα ἡ χύσις τῆς ἀμαρτίας καὶ τὰ πονηρά, ὅτι καὶ ταῦτα διὰ τοῦ λόγου ἐγένετο. τοῦτο δὲ ψεῦδος κτίσματα μὲν γὰρ πάντα διὰ τοῦ 65 ℞ λόγου γεγονέναι οὐκ ἄτοπον (ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ λόγου τὰ ἀνδραγαθήματα καὶ πάντα τὰ κατορθώματα κατωρθῶσθαι τοῖς μακαρίοις νοείν ἀναγκαίον), οὐκέτι δὲ καὶ τὰ ἀμαρτήματα καὶ τὰ ἀποπτώματα. 25

98 ἐξειλήφασιν οὖν τινες τῷ ἀνυπόστατον εἰναι τὴν κακίαν (οὕτε γὰρ ἡν ἀπ' ἀρχῆς οὕτε εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται) ταῦτ' εἰναι τὰ »Μηθέν« καὶ ῶσπερ Ἑλλήνων τινές φασιν, εἰναι τῶν »Οὕ τινων« τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη, οἱον τὸ ζῷον καὶ τὸν ἄνθρωπον, οῦτως ὑπέλαβον »Οὐδὲν« τυγχάνειν πᾶν τὸ οὐχ ὑπὸ θεοῦ οὐδὲ διὰ τοῦ λόγου τὴν δοκοῦσαν 30 94 σύστασιν εἰληφός. καὶ ἐφιστῶμεν, εἰ δυνατὸν ἀπὸ τῶν γραφῶν

9 Ps. 103, 24. — 10 Joh. 1, 3. — 28 Vgl. Plato, Parmenides p. 130c.

4 τδ] τοῦ, corr. We | 6 διὰ τοῦ] α τ α. Ras. | παρὰ] περί, corr. We | 11 τισί] σ aus zwei Buchst. entstanden | τισί bis 14 γεγένηται im Cod. Venet. Marc. gr. 502 f. 198a (E) | τισί κᾶν δόξαι] ἶσως ᾶν δόξη τις Ε | τυγχάνειν] εἶναι Ε | 12 nach \$ν + 3 γέγονεν Ε, "richtig" We | 13 ότιοῦν Ε | 14 γεγένηται] γέγονεν Ε, d. hier abbricht | 15  $\langle μη\rangle$  + Ferrarius | 21 καὶ ταῦτα bis 27 ἔσται im Cod. Venet. 502 f. 198b | 22 ἐγίνετο | πάντα Ε, om. M | 23 nach γεγονέναι + λέγειν Ε | nach τοῦ Ras. von c. zwei Buchst. | 26 ἐξειλήφασιν bis τῷ < Ε | ἀνυπόστατος γὰρ ἡ κακία Ε | 27 mit ἔσται bricht Ε ab | 31 ἐφιστῶμεν] ἐφίσταμεν, αμεν ν. II. H. über d. Rand a. Ende d. Z., corr. We.

60Η πληκτικώτατα ταῦτα παραστῆσαι. ὅσον τοίνυν ἐπὶ τοῖς σημαινομένοις τοῦ >Οὐδὲν καὶ τοῦ >Οὐκ ὄν κ, δόξει είναι συνωνυμία, τοῦ >Οὐκ ὄντος « Οὐδενὸς καὶ λεγομένου, καὶ τοῦ >Οὐδενὸς « Οὐκ ὅντος κ. φαίνεται δὴ ὁ ἀπόστολος τὰ >Οὐκ ὄντα κοὐχὶ ἐπὶ τῶν μηδαμῆ μησοβαμῶς ὅντων ὀνομάζων ἀλλὶ ἐπὶ τῶν μοχθηρῶν, >Μὴ ὄντα κνομίζων

137 τὰ πονηρά Τὰ μὴ ὅντα |, γάρ φησιν, ὁ θεὸς ὡς ὅντα ἐκάλεσεν.«
ἀλλὰ καὶ ὁ Μαρδοχαΐος ἐν τῷ κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα Ἐσθὴρ μὴ θδ
ὅντας τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἰσραὴλ καλεί, λέγων »Μὴ παραδῷς τὸ
σκῆπτρόν σου, κύριε, τοῖς μὴ οὐσιν.« καὶ ἔστι προσαγαγείν πῷς διὰ

10 τὴν κακίαν »μὴ ὄντες οἱ πονηροὶ προσαγορεύονται ἐκ τοῦ ἐν τῷ Ἐξόδῷ ὀνόματος ἀναγραφομένου τοῦ θεοῦ. »Εἰπε γὰρ κύριος πρὸς Μωϋσῆν. Ὁ ὢν τοῦτό μοὶ ἐστιν τὸ ὄνομα. καθ' ἡμᾶς δὲ τοὺς 96 εὐχομένους εἰναι ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ὁ ἀγαθὸς θεὸς ταῦτά φησιν, ὂν δοξάζων ὁ σωτὴρ λέγει. »Οὐδεὶς ἀγαθὸς εὶ μὴ εἰς ὁ θεός, ὁ πατήρ.

15 οὐχοῦν > ὁ ἀγαθὸς τῷ > ὄντι οἱ αὐτός ἐστιν. ἐναντίον δὲ τῷ ἀγαθῷ τὸ κακὸν ἢ τὸ πονηρόν, καὶ ἐναντίον τῷ > ἤντι τὸ > Οὐκ ὄν οἱς ἀκολουθεῖ ὅτι τὸ πονηρὸν καὶ ⟨τὸ⟩ κακὸν Οὐκ ὄν. καὶ τάχα τοῦτο 97 ἔσηνε τοὺς εἰπόντας τὸν διάβολον μὴ εἰναι θεοῦ δημιούργημα καθ οῦ γὰρ διάβολός ἐστιν οὐκ ἔστι θεοῦ δημιούργημα, ῷ δὲ συμβέβηκε

20 διαβόλφ είναι, γενητὸς ἄν, οὐδενὸς κτιστοῦ ὅντος παρὲξ τοῦ θεοῦ ἡμῶν, θεοῦ ἐστι κτίσμα· ὡς εἰ ἐφάσκομεν καὶ τὸν φονέα μὴ είναι θεοῦ δημιούργημα, οὐκ ἀναιροῦντες τὸ ἡ ἄνθρωπός ἐστι πεποιῆσθαι

66R αὐτὸν ὑπὸ θεοῦ. τιθέντες γὰρ τὸ ἡ ἄνθρωπος τυγχάνει ἀπὸ θεοῦ 98 αὐτὸν τὸ είναι εἰληφέναι καὶ ἡμεῖς οὐ τίθεμεν τὸ ἡ φονεύς ἐστιν
 25 ἀπὸ θεοῦ τοῦτ αὐτὸν εἰληφέναι. πάντες μὲν οὖν οἱ μετέχοντες τοῦ "Όντος« — μετέχονσι δὲ οἱ ἄγιοι —, εὐλόγως ἂν "Όντες« χρηματίζοιεν" οἱ δὲ ἀποστραφέντες τὴν τοῦ "Όντος« μετοχήν, τῷ ἐστερῆσθαι τοῦ "Όντος« γεγόνασιν »Οὐχ ὄντες«. προείπομεν δὲ ὅτι συνωνυμία 99

έστι τοῦ >Οὐχ όντος και τοῦ >Οὐδενός και διὰ τοῦτο οί >Οὐχ 30 ὅντες >Οὐδέν εἰσι, και πᾶσα ἡ κακία >Οὐδέν εἰστιν, ἐπεὶ και >Οὐχ ὅν τυγχάνει, και >Οὐδὲν καλουμένη χωρίς γεγένηται τοῦ λόγου, τοῖς >πᾶσιν οὐ συγκαταριθμουμένη. ἡμεῖς μὲν οὖν κατὰ τὸ συνατὸν παρεστήσαμεν τίνα τὰ διὰ τοῦ λόγου γεγενημένα πάντα και τί τὸ

6 Vgl. Röm. 4, 17. — 8 Esth. 4, [17] (addit. Graec. C 22). — 11 Vgl. Exod. 3, 14f. — 14 Mark. 10, 18; vgl. Luk. 18, 19. — 28 Vgl. Z. 2. — 32 Vgl. Joh. 1, 3.

2 συνωνυμία] συνώνυμα, corr. We cf. Z. 28 | 5 νομίζων bis 6 μὴ ὄντα π. Rande von II. H. nachgetragen | 9 οὖσιν unter d. Linie. | 12 Μωυσῆν] ην a. Ras. | τὸ ὅνομα unter d. Linie | 17  $\langle \tau \delta \rangle$  + We | κακὸν οὖκ ὅν καὶ a. Ras. | 18 εἶναι]: ναι II. H. über d. Linie. | 22 nach ἐστι + μὴ Μ, corr. V.

χωρίς αὐτοῦ γενόμενον μέν, ὂν δε οὐδέποτε καὶ διὰ τοῦτο >Οὐδεν «καλούμενον.

100 ΧΙΥ. (8) Βιαίως δε οίμαι και χωρίς μαρτυρίου τον Ούαλεντίνου λεγόμενον είναι γνώριμον Ήρακλέωνα διηγούμενον τὸ »πάντα δι' αύτοῦ ἐγένετος ἐξειληφέναι »πάντας τὸν κόσμον καὶ 5 τὰ ἐν αὐτῷ, ἐχκλείοντα τῷν πάντων, τὸ ὅσον ἐπὶ τῷ ὑποθέσει - αύτου, τὰ του χόσμου χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ διαφέροντα. φησὶ γάρ' 61 Ού τὸν αἰῶνα ἢ τὰ ἐν τῷ αἰῶνι γεγονέναι διὰ τοῦ λόγου, άτινα οἴεται πρό τοῦ λόγου γεγονέναι. ἀναιδέστερον δὲ Ιστάμενος πρός τὸ καὶ χωρίς αὐτοῦ έγένετο οὐδε έν , μὴ εὐλαβούμενος 10 τὸ •Μὴ προσθής τοις λόγοις αὐτοῦ, ενα μὴ ἐλέγξη σε καὶ ψευδής γένης, προστίθησε τω >Οὐδε ενς Των εν τω κόσμω και τη 101 κτίσει. καὶ ἐπεὶ προφανή ἐστι τὰ ὑπ' αὐτοῦ λεγόμενα σφόδρα βεβιασμένα καὶ παρὰ τὴν ἐνάργειαν ἀπαγγελλόμενα, εὶ τὰ νομιζόμενα αὐτῷ θεῖα ἐκκλείεται τῶν Πάντων, | τὰ δέ, ὡς ἐκείνος 138 τ οΐεται, παντελώς φθειρόμενα κυρίως ι Πάντας καλείται, ούκ επιδιατριπτέου τη ανατροπή των αυτόθευ την ατοπίαυ εμφαινόντων οίον δή και τὸ τῆς γραφῆς λεγούσης Χωρίς αὐτοῦ εξένετο ούδε ένει προστιθέντα αυτόν ανευ παραμυθίας της από της γραφης τὸ Τῶν ἐν τῷ κόσμο καὶ τῆ κτίσει μηδε μετά 20 πιθανότητος αποφαίνεσθαι, πιστεύεσθαι αξιούντα όμοίως προφήταις η αποστόλοις τοις μετ' έξουσίας και άνυπευθύνως καταλείπουσι τοις καθ' αύτους και μεθ' αύτους 102 σωτήρια γράμματα. Ετι δε ίδιως και τοῦ Μάντα δι' αὐτοῦ » έγένετο « εξήχουσε φάσχων· Τον την αlτίαν παρασγόντα 25 τῆς γενέσεως τοῦ χόσμου τῷ δημιουργῷ, τὸν λόγον ὄντα, 67 Β. είναι οὐ τὸν ἀφ' οὖ, ἢ ὑφ' οὖ, ἀλλὰ τὸν δι' οὖ, παρὰ τὴν έν τη συνηθεία φράσιν επδεγόμενος το γεγραμμένον. εί γαρ ώς νοει ή άλήθεια των πραγμάτων ήν, έδει δια του δημιουργού γεγράφθαι πάντα γεγονέναι ύπο τοῦ λόγου, οὐχὶ δὲ ἀνάπαλιν διὰ 30 τοῦ λόγου ὑπὸ τοῦ δημιουργοῦ. καὶ ἡμεῖς μὲν τῷ •δί οὖ κρη-103 σάμενοι ἀχολούθως τῆ συνηθεία, οὐκ ἀμάρτυρον τὴν ἐκδοχὴν

5 Joh. 1, 3. — 11 Prov. 24, 29. — 24 Joh. 1, 3.

1 δε über d. Linie v. II. Η. αὐτῷ] τῷ II Η. ü. d. Ζ. | 12 προστίθησι] ροστι a. Ras. | 14 ἐνεργειαν Μ | ἀπαγγελλόμενα] ἐπαγγελλόμενα, corr. We | 18 δε Μ, corr. Br | 27 παρὰ τὴν] περὶ ὧν, corr. Jacobi | 31 τῷ,] τῷ, corr. We.

άφήκαμεν εκείνος δε πρός τῷ μὴ παραμεμυθῆσθαι ἀπὸ τῶν θείων γραμμάτων τὸν καθ εαυτὸν νοῦν, φαίνεται καὶ ὑποπτεύσας τὸ ἀληθὲς καὶ ἀναιδῶς αὐτῷ ἀντιβλέψας φησὶ γάρ "Οτι 35 οὐχ ὡς ὑπ ἄλλου ἐνεργοῦντος αὐτὸς ἐποίει ὁ λόγος. εν'

οῦτω νοηθῆ τὸ δι' αὐτοῦ, ἀλλ' αὐτοῦ ἐνεργοῦντος ἕτερος έποίει. οὐ τοῦ παρόντος δὲ καιροῦ ἐλέγξαι τὸ μὴ τὸν δημιουργὸν 101 ύπηρέτην του λόγου γεγενημένον του κόσμον πεποιηκέναι καλ αποδειχνύναι ότι ύπηρέτης τοῦ δημιουργοῦ γενόμενος ὁ λόγος τον κύσμον κατεσκεύασε. κατά γάρ τον προφήτην Δαβίδ ο » θεὸς είπε καὶ έγενήθησαν, ένετείλατο καὶ έκτίσθησαν«. » ένετείλατο« γαρ ο άγενητος θεός τῷ πρωτοτόκω πάσης κτίσεως καὶ εκτίοθη-» σαν«, οὐ μόνον ὁ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, άλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, είτε θρόνοι είτε χυριότητες είτε άρχαὶ είτε έξουσίαι. »πάντα γαρ δι' αὐτοῦ καὶ είς αὐτὸν Εκτισται, καὶ αὐτός Εστι »προ πάντων.«

62 H

Χ. (9) Ετι είς τὸ Χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν οὐκ ἀγύμ- 105 ναστον έατέον καὶ τὸν περὶ τῆς κακίας λόγον κὰν γὰρ σφόδρα απεμφαίνειν δοκή, ου πάνυ τι δοκεί μοι εύκαταφρόνητον είναι. ζη-15 τητέον γάρ, εί καὶ ή κακία διὰ τοῦ λόγου γεγένηται, νῦν λόγου προσεχώς λαμβανομένου του έν έκάστω, ώς και αύτος άπο του είν »άρχη «λόγου έκάστφ έγγεγένηται. φησί τοίνυν ο απόστολος. » Χωρίς 106 »νόμου άμαρτία νεχρά«, καὶ ἐπιφέρει· » Ελθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ή 138 νμέν άμαρτία ἀνέζησε καθολικόν διδάσκων | περί τῆς άμαρτίας ώς 20 μηδεμίαν ενέργειαν αὐτης έχούσης πρίν νόμου καὶ έντολης. πως δὲ

† έχων ὁ λόγος νόμος είναι καὶ ἐντολή, καὶ οὐκ ἂν εἴη άμαρτία μὴ οντος νόμου, (>άμαρτία γαρ ούκ ελλογείται μή οντος νόμου«), καὶ πάλιν ούχ αν είη άμαρτία μη όντος λόγου (>Εί γαρ μη ήλθον, φησί, 68R >καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἀμαρτίαν οὐκ εἴχοσανε). πᾶσα γὰρ πρόφασις 107

25 άφαιρείται τοῦ βουλομένου έπὶ τῆ άμαρτία ἀπολογήσασθαι, ἐπὰν ένυπάρχοντος λόγου καὶ παραδεικνύοντος, ο πρακτέον, μὴ πείθηταί τις αὐτῷ. τάχα ούν πάντα μέχρι καὶ τῶν χειρόνων διὰ τοῦ λόγου γεγένηται και γχωρίς αὐτοῦς, ἀπλούστερον ήμῶν ἐκλαμβανόντων τὸ » Οὐδέν«, » έγένετο οὐδέν«. καὶ οὐ πάντως τῷ λόγω έγκλητέον, εl 108 30 >πάντα δι' αύτοῦ έγένετος καὶ >χωρίς αὐτοῦ έγένετο οὐδὲ ενς, ώς

οὐδὲ ἐγκλητέον τῷ διδασκάλο παραδείξαντι τὰ δέοντα τῷ μανθάνοντι, έπαν δια τα τούτου μαθήματα μηκέτι τόπος καταλείπηται τῷ άμαρτάνοντι άπολογίας ώς περί άγνοίας, και μάλιστα έὰν νοήσωμεν διδάσχαλον τοῦ μανθάνοντος ἀχώριστον. οίονεί γὰρ διδάσχαλος τοῦ 109

5 Ps. 148, 5. — 7 Vgl. Kol. 1, 15. — 9 Vgl. Kol. 1, 16f. — 12 Joh. 1, 3, — 16 Vgl. Joh. 1, 1. — 17 Röm. 7, 8f. — 22 Röm. 5, 13. — 23 Joh. 15, 22. — 28 Vgl. Joh. 1, 3. — 30 Joh. 1, 3.

7 ἀγένητος] ἀγέννητος, corr. We | 21 Εχων verderbt; εί είχεν We, viell, liegt die Corruptel tiefer u. nach évroly ist Lücke anzunehmen. | 29 nach éyévero + τό [ 33 νοήσωμεν] με a. Ras.

μανθάνοντος άγώριστός έστιν ό ένυπάρχων τη φύσει των λογικών λόγος, ἀεὶ ὑποβάλλων τὰ πρακτέα, κἂν παρακούωμεν αὐτοῦ τῶν έντολών, επιδιδόντες αύτους ταις ήδοναις και παραπεμπόμενοι τας άριστας αὐτοῦ συμβουλάς. ώσπερ δε ὑπηρέτη τῷ ὀφθαλμῷ ἐπὶ τοῖς χρείττοσιν ήμιν γεγενημένφ, και έφ' ών οὐ καλῶς ὁρῶμεν χρώμεθα, 5 όμοίως καὶ τῆ ἀκοῆ ὅταν παρέχωμεν ξαυτούς ἀκροάσει ἀχρήστων ασμάτων και των απηγορευμένων ακουσμάτων, ούτως ενυβρίζοντες τον εν ήμιν λόγον και ούκ είς δέον αὐτῷ γρώμενοι, δι αὐτοῦ παρανομούμεν είς χρίμα τοις αμαρτάνουσιν ένυπάρχοντος και δια τουτο 110 πρίνοντος τὸν μὴ πάντων αὐτὸν προτιμήσαντα, ὅθεν καί φησιν 10 » Ο λόγος ον ελάλησα αὐτὸς κρινεί ὑμᾶς«, ἴσον διδάσκων τῷ Ἐγὼ ὁ 63 H λόγος, ὁ ἐν ὑμιν ἀεὶ ἐνηχῶν, αὐτὸς ὑμᾶς καταδικάσω τόπον ἀπολογίας καταλειπόμενον έχοντας οὐδαμῶς. δόξει μέντοι γε βιαιοτέρα είναι αυτη ή εκδοχή, άλλον μεν λόγον τον εν άρχη ήμων έξειληφότων τὸν •πρὸς τὸν θεόν , τὸν θεὸν λόγον, ἄλλως δὲ αὐτὸν 15 νοούντων, ότε ου μόνον έπι των προηγουμένων δημιουργημάτων τὸ >Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο « λέγεσθαι ἐφάσχομεν, άλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ὑπὸ τῶν λογικῶν πραττομένων, οὖ λόγου χωρὶς οὐδὲν 111 άμαρτάνομεν. καὶ ζητητέον, εἰ καὶ τὸν ἐν ἡμῖν λόγον τὸν αὐτὸν λεκτέου τῷ ἐυ ἀρχῆ καὶ τῷ πρὸς τὸυ θεὸυ καὶ τῷ θεῷ λόγῳ, 20 ! μάλιστα έπεὶ οὐχ ώς έτέρου τούτου τυγχάνοντος παρὰ τὸν ἐν ἀρχῆ 139 r πρός του θεον λόγον Εσικεν ο απόστολος διδάσκειν το Μή είπης εν τη καρδία σου Τις αναβήσεται είς τον ούρανον; τοῦτ' ἔστι Χρι-

Ι, 4. Ὁ γέγονεν ⟨ἐν⟩ αὐτῷ ζωὴ ἢν, καὶ ἡ ζωὴ ἢν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

• τὸ ἡῆμά ἐστιν σφόδρα ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῷ καρδία σου.

οστον καταγαγείν· η Τίς καταβήσεται είς την ἄβυσσον; τοῦτ' ἔστι 69 R. Χριστον ἐκ νεκρῶν ἀναγαγείν· ἀλλὰ τί λέγει ή γραφή; Έγγύς σου 25

112 XVI. (10) Έστι τινὰ δόγματα παρ' Ελλησι καλούμενα παράδοξα, τῷ κατ' αὐτοὺς σοφῷ πλείστα ὅσα προσάπτοντα μετά τινος ἀπο- 30 δείξεως ἢ φαινομένης ἀποδείξεως, καθ' ἄ φασι μόνον καὶ πάντα τὸν σοφὸν είναι ἰερέα, τῷ μόνον καὶ πάντα τὸν σοφὸν ἐπιστήμην ἔχειν τῆς τοῦ θεοῦ θεραπείας, καὶ μόνον καὶ πάντα τὸν σοφὸν είναι ἐλεύ-

8 Vgl. Joh. 9, 39. — 11 Vgl. Joh. 12, 48. — 14 Vgl. Joh. 1, 1. — 17 Joh. 1, 3. — 20 Vgl. Joh. 1, 1. — 22 Röm. 10, 6—8. — Vgl. Deut. 30, 11 ff. — 29 Vgl. Zeller, Phil. d. Griechen III, 13, 249 ff.

5 οὐ καλῶς] οὐκ ἄλλως, corr. Hu | 6 παρέχωμεν] με a, Ras. M | ἀκροάσει ἀχρήστων] ἀκροάσεσι κρίσεως, corr.  $\Pr$  | 20 τῷ¹ über d. Linie M | 25 ἀλλὰ – ἐγγὺς a. Ras. M | 27 ⟨ἐν⟩ + V | ζω[ἡ ἡν τὸ] φῶς a. Ras. | 31 φασί] φησι, corr. V.

θερον, έξουσίαν αὐτοπραγίας ἀπὸ τοῦ θείου νόμου εἰληφότα καὶ τὴν ἐξουσίαν δὲ ὑρίζονται νόμιμον ἐπιτροπήν. καὶ τὶ δεὶ νῦν ἡμᾶς 113 λέγειν περὶ τῶν καλουμένων παραδόξων, πολλῆς οὕσης τῆς εἰς αὐτὰ πραγματείας καὶ δεομένων συγκρίσεως τῆς πρὸς τὸ βούλημα τῆς 5 γραφῆς τῶν ὑπὰ αὐτῶν κατὰ τὰ παράδοξα ἀπαγγελλομένων, ໂνα ἐπὶ τίνων ὁ τῆς θεοσεβείας λόγος συμφῆ καὶ ἐπὶ τίνων τὸ ἐναντίον τοῖς ὑπὰ ἐκείνων λεγομένοις βούλεται παραστῆσαι δυνηθῶμεν; τούτων δὲ ἡμῖν μνήμη γεγένηται ζητοῦσι τὸ ১Ο γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ 114

• ἦνε διὰ τὸ οἱονεὶ τῷ χαρακτῆρι τῶν παραδόξων και, εἰ δεῖ εἰπειν,
10 παραδοξότερον παρὰ τὰ ὑπ΄ ἐκείνων λεγόμενα, δύνασθαι ἄν τινα ἐπόμενον τῷ γραφῷ δεῖξαι τοιαῦτα πλείονα. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τὸν ἐν ἀρχῷ λόγον, τὸν πρὸς τὸν θεόν, τὸν θεὸν λόγον, τάγα δυνησόμεθα μόνον

64 Η του τούτου, καθ' ἃ τοιοῦτος, μετέχοντα »λογικον« εἰπεῖν» ὅστε καὶ ἀποφήνασθαι ἄν, ὅτι μόνος ὁ ἄγιος λογικός. πάλιν ἐὰν συνῶμεν 115 τὴν γενομένην ἐν τῷ λόγῳ ζωήν, τὸν εἰπόντα »Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή«.

την γενομενην εν τφ λογφ ζωην, τον είποντα είνω είμι η ζωης.

ξρούμεν μηθένα τῶν ἔξω τῆς πίστεως Χριστοῦ ζῆν, πάντας (θὲ)

είναι νεχροὺς τοὺς μὴ ζῶντας θεῷ, τό τε ζῆν αὐτῶν ζῆν είναι τῆς
άμαρτίας καὶ διὰ τοῦτο, ἵν' οῦτως εἴπω, ζῆν θανάτου τυγχάνειν.

ξπίστησον δὲ εἰ μὴ τοῦτο πολλαχοῦ παριστάσιν αὶ θείαι γραφαί, [τὸ] 116

20 ὅπου μὲν τοῦ σωτῆρος φάσχοντος: "Η οὐχ ἀνέγνωτε τὸ ἡηθὲν ἐπὶ •τῆς βάτου Ἐγὰ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰχ καὶ θεὸς Ἰακάβ; οὐκ •ἔστι θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων καὶ •Οὐ δικαιωθήσεται κατενώ-•πιόν σου πᾶς ζῶν. τὶ δὲ περὶ αὐτοῦ λέγειν δεὶ τοῦ θεοῦ ἢ τοῦ σωτῆρος; ἀμφιβάλλεται γὰρ ὁποτέρου εἶναι ἡ λέγουσα ἐν τοὶς προ-

25 φήταις φωνή • Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος.«

70R XVII. (11) Καὶ πρῶτόν γε ἴδωμεν τὸ »Οὐκ ἔστι θεὸς νεκρῶν 117
 \*ἀλλὰ ζώντων « ἴσον δυνάμενον τῷ »οὐκ ἔστιν ἁμαρτωλῶν ἀλλὰ ἁγίων θεός «. μεγάλη γὰρ δωρεὰ τοῖς πατριάρχαις τὸ τὸν θεὸν
139 ἀντὶ ὀνόματος προσάψαι | τὴν ἐκείνων ὀνομασίαν τῷ »θεὸς ἰδία αὐτοῦ

30 προσηγορία, καθ' α καὶ ὁ Παῦλός φησι· » Διὸ οὐκ ἐπαισχύνεται ὁ θεὸς 118

» θεὸς καλείσθαι αὐτῶν « οὐκοῦν θεός ἐστιν τῶν πατέρων καὶ πάντων τῶν άγίων καὶ οὐκ ἄν που ἀναγεγραμμένον εὐρίσκοιτο τὸ θεὸν 
είναι τὸν θεόν τινος τῶν ἀσεβῶν. εἰ τοίνυν ὁ θεὸς άγίων ἐστὶν καὶ

2 Vgl. Ps. Plato, defin. p. 415 B. — 8 Joh. 1, 4. — 11 Vgl. Joh. 1, 1. — 15 Joh. 11, 25. — 16 Vgl. Röm. 6, 11. — 20 Vgl. Mark. 12, 26 f. (Exod. 3, 6). — 22 Ps. 142, 2. — 25 Num. 14, 28; Ez. 34, 8. — 26 Mark. 12, 27. — 28 Vgl. Exod. 3, 6. — 30 Hebr. 11, 16.

4 συγκρίσεως] συγκρίσεων, corr. Del | 9 (ἐν) τῷ? We | 11 nach δείζαι ist viell. (ταθτα καί) hinzuzufügen. | 16 (δὲ) + V | 17 ζην²] ην a. Ras., viell. hier u. 18 in ζωὴν z. ändern. | 19 τὸ z. str. | 24 εἶναι] ἐστιν We, wohl mit Recht | 29 ἀντί a. Ras. | τὴν a. Ras.; urspr. standen c. 5-6 Buchst. da. | 33 ἐστιν Μ\*.

θεὸς ζώντων είναι λέγεται, οἱ άγιοι ζῶντές εἰσι καὶ οἱ ζῶντες άγιοι, ουτε άγιου οντος έξω των ζώντων ουτε ζώντος χοηματίζοντος μόνον 119 καὶ οὐχὶ μετὰ τοῦ ζῆν ἔχοντος καὶ τὸ ἄγιον αὐτὸν τυγγάνειν. τὸ παραπλήσιον δε έστι και έπι τοῦ >Εὐαρεστήσω τῷ κυρίφ έν χώρα »ζώντων« ίδειν, ώς εί έλεγεν »έν τάξει άγίων« η »έν τῷ τόπφ τῶν 5 άγιων, της χυρίως εὐαρεστήσεως ήτοι ἐν τῆ τάξει τῶν άγιων ἢ έν τῷ τόπφ τῶν ἀγίων τυγγανούσης, οὐθέπω ἄκρως εὐαρεστοῦντος του μή είς την τάξιν των άγιων χεγωρηχότος η του μή είς τὸν τόπου των άγιων γεγενημένου είς ον χωρησαι δεήσει πάντα τὸν οίονεὶ σχιὰν χαὶ εἰχόνα τῆς εὐαρεστήσεως τῆς άληθινῆς ἐν τῷ βίῳ 10 120 τούτω προανειληφότα. καὶ τὸ νού δικαιωθήσεσθαι δὲ κατ' ἐνώπιον »τοῦ θεοῦ πάντα ζῶντα« σηλοι, ὅτι ὡς πρὸς θεὸν καὶ τὴν ἐν αὐτῷ δικαιοσύνην ούθελς δικαιωθήσεται των πάνυ μακαρίων, ώς εί καί έλέγομεν έπλ έτέρου παραδείγματος τοιούτον ού φωτιεί πᾶς λύχνος ένώπιον ήλιου φωτιεί μεν γάρ πᾶς λύχνος, άλλ' όταν μη καταυγά- 15 ζηται ύπὸ ήλιου· δικαιωθήσεται δὲ καὶ πᾶς ζῶν, άλλ' οὐκ ἐνώπιον του θεου, ότε δε τοις κάτω συγκρίνεται και ύπο του σκότους κεκρα- 65 Η 121 τημένοις παρ' οίς λάμψει αὐτῶν τὸ φῶς. καὶ ὅρα εἰ κατὰ τοῦτο καὶ τὸ ἐν τῷ εὐαγγελίω νοητέον . Λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων . οὐ γάρ (φησιν) -λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 20 ξμπροσθεν του θεού τουτο γαρ εί ένετέλλετο, αδύνατον αν εδίδου έντολήν, ώς εί και τοις λύχνοις έμψύχοις ούσιν έντολην έδίδου τοῦ 122 λάμψαι τὸ φῶς αὐτῶν ἔμπροσθεν τοῦ ήλίου. οὐχ οἱ τυχόντες οὐν μόνοι τῶν ζώντων οὐ δικαιωθήσονται κατενώπιον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ οἱ ὡς εν ζωσι των ελαττόνων διαφέροντες· ή, ὅπερ μαλλον, αμα ή πάντων 25 τῶν ζώντων δικαιοσύνη οὐ δικαιωθήσεται ώς πρὸς τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην ώς εί καὶ άμα πάντα τὰ ἐπὶ γῆς νυκτερινὰ συναγαγών 123 φῶτα ἔφασκον μὴ δύνασθαι ταῦτα φωτίζειν ώς πρὸς τὰς τούτου τοῦ ήλιου αὐγάς. κατ' ἐπανάβασιν δὲ ἐκ τῶν είρημένων νοητέον καὶ 71 Β τὸ > Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος , τάγα τοῦ κυρίως ζῆν μάλιστα ἐκ τῶν 30 ελοημένων περλ του ζην παρά μόνω τυγχάνοντος τῷ θεῷ. καὶ δρα εί δια τούτο δύναται ο απόστολος την είς υπερβολήν υπεροχήν νοή. σας της ζωής του θεού και άξίως θεού συνιείς το «Ζώ έγω, λέγει > χύριος ε είρηκέναι περί θεου > Ο μόνος έγων άθανασίαν , ούδενος των

4 Ps. 114, 9. — 11 Vgl. Ps. 142, 2. — 19 Matth. 5, 16. — 24 Vgl. Ps. 142, 2. — 30 Num. 14, 28. Ez. 34, 8. — 34 Num. 14, 28. Ez. 34, 8. — 35 I. Tim. 6, 16.

6 η a. Ras. | 12 ωσι (— ωσεί), corr. V | 20 (φησιν) + Pr | 23 τοῦ] τὸ, corr. Pr | 25 viell. ὅπερ μᾶλλον ἀρμόνιον zu lesen | πάντων] ν² nachträgl. zugefügt | 28 ἔφασχεν? We | τούτον wohl z. str. We | 32 ἀπο a. E. d. Z. a. Rand nachgetragen.

compt.

140 παρά του θεου ζώντων έχοντος την ά τρεπτον πάντη και άναλλοίωτον ζωήν. και τι διστάζομεν περί τῶν λοιπῶν, ὅτε οὐδὲ ὁ χριστὸς ξογε τὴν τοῦ πατρὸς ἀθανασίαν; ἐγεύσατο γὰρ ὑπὲρ παντὸς θανάτου.

XVIII. (12) Αμα δε εξετάζοντες τὰ περί τοῦ ζώντος θεοῦ καί 124 5 ζωής, ήτις έστιν ο χριστός, και ζώντων έν χώρα ιδία τυγχανόντων καὶ ζώντων οὐ δικαιουμένων ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ἀκολούθως τούτοις παρατιθέμενοι τὸ 🕉 μόνος έχων άθανασίαν τὰ ύπονοούμενα συμπαραληψόμεθα περί του παν ότιποτουν λογικόν μή ούσιωδως έχειν ώς ἀχώριστον συμβεβηχός τὴν μακαριότητα. ἐὰν γὰρ ἀχώριστον ἔχη 125

10 την μαχαριότητα και την προηγουμένην ζωήν, πῶς ἔτι ἔσται άληθὲς τὸ περί τοῦ θεοῦ λεγόμενον Ο μόνος ἔχων άθανασίανε; χρη μέντοι γε είδεναι ότι τινα ο σωτήρ ούγ αύτῷ έστιν άλλ' έτέροις, τινα δε αυτώ και ετέροις. ζητητέον δε εί τινα εαυτώ και ούδενί. σαφώς μεν γαρ ετέρρις εστιν εποιμήνε, ούχ ώς οί παρα ανθρώποις ποιμένες

15 ονησιν έχ του ποιμαίνειν είς ξαυτον λαμβάνων, εί μη ἄρα την τῶν ποιμαινομένων ωφέλειαν δια φιλανθρωπίαν ίδιαν είναι λογίσαιτο.

66Η άλλα και νόδος εστιν ετέροις ομοίως και νθύρα, ομολογουμένως 126 δὲ καὶ •ράβδος « ἐαυτῶ δὲ καὶ ἐτέροις •σοφία , τάγα δὲ καὶ •λόγος . ζητητέον δὲ εἰ συστήματος θεωρημάτων οντος ἐν αὐτῷ, καθ' ο

20 • σοφία • ἐστίν, ἐστί τινα θεωρήματα άχώρητα τῆ λοιπῆ παρ' αὐτὸν γεννητή φύσει, άτινα οίδεν ξαυτώ. και ούκ άνεξέταστον (τον) λόγον 127 ξατέον διὰ τὴν περὶ άγιου πνεύματος εὐλάβειαν. ὅτι μὲν γὰρ καὶ αύτο αύτω μαθητεύεται, σαφές έχ του λεγομένου περί παρακλήτου καὶ άγιου πνεύματος. "Ότι έκ τοῦ έμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ

27 R ύμιν . εί δε μαθητευόμενον πάντα χωρεί, α ένατενίζων τῷ πατρί

άρχόμενος ὁ υίος γινώσκει, Επιμελέστερον ζητητέον.

Εί τοίνυν ο σωτήρ α μέν τινα ετέροις, τινα δε τάγα που αυτώ 128 καὶ η οὐδενὶ η ένὶ η ολίγοις, καθ' ο »ζωή« ἐστιν ή γενομένη ἐν τῷ λόγφ, βασανιστέον πότερον αύτῷ καὶ ετέροις ζωή εστιν ἢ ετέροις, 30 καὶ (εί) ἐτέροις, τίσι τούτοις, εί δη ταὐτόν ἐστι Σωη καὶ Αφως τῶν ἀνθρώπωνς — φησὶ γάρ ϶Ὁ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἡν καὶ ἡ ζωὴ ήν το φῶς τῶν ἀνθρώπωνς — τὸ δὲ φῶς τῶν ἀνθρώπων τινῶν ἐστι φως, και τούτο οὐ πάντων των λογικών, όσον έπι † τῷ κείσθαι τὸ

\*Ανθρώπωνε, άλλα •των ανθρώπωνε έστι φως, είη αν και ζωή 3 Vgl. Hebr. 2, 9, — 5 Vgl. Ps. 114, 9. — 6 Vgl. Ps. 142, 2. — 7 I. Tim. 6, 16. — 11 I. Tim. 6, 16. — 14 Vgl. Ex. 34. — 17 Vgl. 1, 27. 21. 23. 22. —

24 Joh. 16, 14. — 27 Vgl. Z. 11 f. — 28 Vgl. Joh. 1, 4. — 31 Joh. 1, 4.

3 πάντων? We | 12 έστιν | είναι, corr. We | 14 έστιν Μ\* | 21 (τον) + We | 23 μαθητεύεται] ευ a. Ras. | σαφῶς M; corr. Hu | 26 ἀρχόμενος] viell. (ἐν) ἀρχή μόνος z. l. | 30 (εί) + Jacobi | 31 [και ή ζ]ωή α. Ras. | 34 τφ] τούτων? Pr, τδ (μή πάντων των) άνθρώπων? We.

- ἀνθρώπων, ὧν καὶ φῶς ἐστιν καὶ καθ ο ζωή, λέγοιτο αν ο σωτὴρ
  129 οὐχ αὐτῷ ἀλλὰ ἑτέροις εἰναι ζωὴ ὧν ἐστι καὶ φῶς. αὕτη δὴ ἡ ζωὴ
  τῷ λόγῳ ἐπιγίνεται, ἀχώριστος αὐτοῦ μετὰ τὸ ἐπιγενέσθαι τυγχάνουσα. λόγον γὰρ προϋπάρξαι τὸν καθαίροντα τὴν ψυχὴν ἐν τῷ
  ψυχῷ δεῖ, ἵνα κατὰ τοῦτον καὶ τὴν ἀπ' αὐτοῦ κάθαρσιν, πάσης περιαιρεθείσης νεκρότητος καὶ ἀσθενείας, ἡ ἀκραιφνὴς ζωὴ ἐγγένηται
  παρὰ παντὶ τῷ τοῦ λόγου καθ' ο θεός ἐστιν αὐτὸν ποιήσαντι χωρητικόν.
- 130 ΧΙΧ. (13) Τηρητέον δὲ | τὰ δύο » Ἐνε καὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν 140 ν ἐξεταστέον πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τῷ » λόγος ἐν ἀρχῆε, δεύτερον δὲ ἐν 10 τῷ » ζωὴ ἐν λόγωε. ἀλλὰ λόγος μὲν » ἐν ἀρχῆε οὐκ ἐγένετο οὐκ ἦν γάρ, ὅτε ἡ ἀρχὴ ἄλογος ἦν, διὸ λέγεται » Ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος ε ζωὴ δὲ ἐν τῷ λόγω οὐκ ἦν ἀλλὰ ζωὴ ἐγένετο, εἴ γε » ζωή ἐστι τὸ » φῶς τῶν ἀνθρώπωνε. ὅτε γὰρ οὐδέπω ἄνθρωπος ἦν, οὐδὲ » φῶς » τῶν ἀνθρώπωνε ἦν, τοῦ φωτὸς τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν πρὸς 15
- 131 ἀνθρώπους σχέσιν νοουμένου. μηδελς δ' ήμᾶς θλιβέτω χρονιχῶς ολόμενος ταῦτα ἀπαγγέλλειν, τῆς τάξεως τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον καὶ τὰ ἐφεξῆς ἀπαιτούσης, κὰν χρόνος μὴ εύρισκηται, ὅτε τὰ ὑπὸ τοῦ λόγου [τὰ] ὑποβαλλόμενα τρίτα καὶ τέταρτα οὐδαμῶς ἡν. ὅν τρόπον 67 Η τοίνυν »πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο«, καὶ οὐχὶ πάντα δι' αὐτοῦ ἡν, καὶ 20 »χωρλς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἐν«, οὐχὶ δὲ χωρλς αὐτοῦ ἡν οὐδὲ ἐν, οῦτως ὅ
- γέγονεν εν αὐτῷ, οὐχὶ ο ἡν εν αὐτῷ, ζωὴ ἡν. καὶ πάλιν οὐχὶ ο εγένετο
  132 εν ἀρχῷ ὁ λόγος ἡν, ἀλλὰ ο ἡν εν ἀρχῷ λόγος ἡν. τινὰ μέντοι γε τῶν ἀντιγράφων ἔχει, καὶ τάχα οὐκ ἀπιθάνως. ΤΟ γέγονεν εν αὐτῷ ζωἡ κεστιν. εἰ δὲ ζωὴ ταὐτόν ἐστι τῷ τῶν ἀνθρώπων φωτὶ, οὐδεὶς ἐν σκότῷ 25 τυγχάνων ζῷ καὶ οὐδεὶς τῶν ζώντων ἐν σκότῷ ἐστίν, ἀλλὰ πας ὁ ζῶν καὶ ἐν φωτὶ ὑπάρχει, καὶ πας ὁ ἐν φωτὶ ὑπάρχων ζῷ. Ճστε μόνον τὸν ζῶντα καὶ πάντα εἰναι φωτὸς υίόν. φωτὸς δὲ υίός, οδ 73 Β. λάμπει τὰ ἔργα ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων.
- 138 XX. (14) Πάλιν, ἐπεὶ ἔστι τὰ παραλελειμμένα τῶν ἐναντίων 30 νοεΙσθαι ἐκ τῶν εἰρημένων περὶ τῶν ἐναντίων, λέγεται δὲ περὶ ζωῆς καὶ φωτὸς ἀνθρώπων, ἐναντίον δὲ τῆ ζωῆ θάνατος καὶ ἐναντίον φωτὶ ἀνθρώπων σκότος ἀνθρώπων, ἔστιν ἰδείν ὅτι ὁ ἐν σκότφ τῶν ἀνθρώπων τυγχάνων ἐν θανάτφ ἐστὶν καὶ ὁ τὰ τοῦ θανάτου πράττων οὐκ ἀλλαχόσε τοῦ σκότους ἐστίν. ὁ δὲ μνημο- 35

10 Vgl. Joh. 1, 1. — 11 Vgl. Joh. 1, 4. — 12 Joh. 1, 1. — 13 Vgl. Joh. 1, 4 — 20 Vgl. Joh. 1, 3. — 23 Vgl. Joh. 1, 1. — 24 Joh. 1, 4 (nach Dx verss.). — 28 Vgl. Luk. 16, 8. — 29 Vgl. Matth. 5, 16

5 κατὰ] μετὰ, corr. We | 7 τῷ τοῦ a. Rus. | 19 [τὰ] str. V | 26 ἐστιν a. Ras.

νεύων τοῦ θεοῦ, ἐάν γε νοῶμεν τὶ τὸ μνημονεύειν αὐτοῦ, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῷ ὁ κατὰ τὸ εἰρημένον. Οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῷ ὁ μνημονεύων σου«. εἴτε δὲ σκότος ἀνθρώπων εἴτε θάνατος, οὐ φύσει 184 τοιαῦτά ἐστιν † ἄλλου λόγου ἡμεῖς ἤμεθά ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς 5 κὰν κυρίῷ«, κᾶν μάλιστα ἄγιοι καὶ πνευματικοὶ ἤδη χρηματίζωμεν. ισπερ δὲ δεκτικὸς ὁ Παῦλος σκότος ὢν γέγονε τοῦ γενέσθαι φῶς ἐν κυρίῷ οῦτως ὅστις ποτ αν ἢ σκότος. κατὰ δὲ τοὺς οἰομένους εἰναι φύσεις πιτευματικάς, ισπερ τὸν Παῦλον καὶ τοὺς άγίους ἀποστόλους, οὐκ οἰδα εἰ σώζεται τὸ τὸν πνευματικὸν εἰναί ποτε σκότος 10 καὶ ιστερον αὐτὸν γεγονέναι φῶς. εἰ γὰρ ὁ πνευματικός ποτε σκότος 185 ἡν, ὁ χοϊκὸς τἱ ἐστιν; εἰ δὶ ἀληθές ἐστι τὸ σκότος γεγονέναι φῶς.

ην, ο χοιχός τι εστίν; ει ο αληθές εστί το σχότος γεγονεναί φως.
τίς ἡ ἀποχλήρωσις τοῦ μὴ πᾶν σχότος δύνασθαι γενέσθαι φῶς; εἰ
141 τ μὴ γὰρ ἐπὶ Παύλου | ἐλέγετο, ὅτι »ἤμεθά ποτε ἐν σχότφ, νῦν δὲ
»φωτεινοὶ ἐν χυρίφ«, ἐπὶ δὲ ὧν σἴονται φύσεων ἀπολλυμένων, ὅτι

15 σχότος ήσαν η σχότος είσι, κὰν χώραν είχεν ή περὶ φύσεων ὑπόθεσις.
νυνὶ δὲ ὁ Παῦλός φησι γεγονέναι »ποτὰ σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίφ «, 136
ώς δυνατοῦ ὅντος τοῦ σκότος εἰς φῶς μεταβαλείν. οὐ χαλεπὸν δὲ
τὰ περὶ παντὸς σκότους ἀνθρώπων καὶ περὶ τοῦ θανάτου τοῦ
⟨αὐ⟩τοῦ τυγχάνοντος τῷ σκότφ τῶν ἀνθρώπων ἐπιμελῶς ἰδείν ἐκ
68Η τῶν εἰρημένων, τὸ ἐνδεχόμενον ὁρῶντα τῆς ἐπὶ τὸ χείρον καὶ κρείτ-

τον ξκάστου μεταβολής.

ΧΧΙ. (15) Πάνυ δὲ βιαίως κατὰ τὸν τόπον γενόμενος ὁ 187
Πρακλέων τὸ ὁ ρέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἡνε ἐξείληφεν ἀντὶ τοῦ
ἐΕν αὐτῷς Εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς πνευματικούς,
οἱονεὶ ταὐτὸν νομίσας εἶναι τὸν λόγον καὶ τοὺς πνευματικούς,
εἰ καὶ μὴ σαφῶς ταῦτ εἴρηκε καὶ ὡσπερεὶ αἰτιολογῶν φησιν
Αὐτὸς γὰρ τὴν πρώτην μόρφωσιν τὴν κατὰ τὴν γένεσιν
αὐτοῖς παρέσχε, τὰ ὑπ ἄλλου σπαρέντα εἰς μορφὴν καὶ
εἰς φωτισμὸν καὶ περιγραφὴν ἰδίαν ἀγαγὼν καὶ ἀναδείξας, οὐ παρετήρησε δὲ καὶ τὸ περὶ τῶν πνευματικῶν παρὰ 198
τῷ Παύλφ λεγόμενον, ὅτι ἀνθρώπους αὐτοὺς εἶναι ἀπεσιώπησε
• Ψυχικὸς ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ,
• μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα.ς

2 Ps. 6, 6, — 4 Ephes. 5, 8. — 9 Vgl. Ephes. 5, 8. — 16 Vgl. Ephes. 5, 8. — 23 Joh. 1, 4. — 32 I Kor. 2, 14 f.

4 ἄλλου λόγου verderbt; Παίλου λέγουτος We; ἀλλαχοῦ λέγουτος Pr | 7 die Worte οῦτως bis σκότος stehen in M vor 6 ῶσπερ; von Br umgestellt | 11 τί] τις, corr. We | έστι] δτι, corr. Del | 17 τοῦ σκότους εἰς φῶς a. Ras. | σκότος] σκότους, corr. We | 18/19 τοῦ αὐτοῦ] τούτου, corr. Pr | 28 σπαρέντα] παρέντα (davor eine kleine Ras.) M; corr. Stieren | 29 παραγραφήν corr. Jacobi.

139

ήμεις γαρ ού μάτην αὐτόν φαμεν έπι τοῦ πνευματικοῦ μὴ προστεθεικέναι το "Ανθρωπος " κρείττον γαρ η "ανθρωπος ο πνευματικός, του ανθρώπου ήτοι έν ψυχή η έν σώματι η έν συναμφοτέροις χαρακτηριζομένου, ούχι δε και εν τῷ τούτων θειοτέρω πνεύματι, οδ κατά μετογήν ἐπικρατοῦσαν γρηματίζει 5 ό πνευματικός. άμα δε και τὰ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως γωρίς καν φαινομένης αποδείξεως αποφαίνεται, ούδε μέχρι της τυχούσης πιθανότητος φθάσαι είς τον περί τούτων δυνηθείς λόγον.

και ταυτα μέν περί έκείνου.

ΧΧΙΙ. (16) Φέρε δε και ήμεις και τοῦτο ζητήσωμεν, εί ή ζωή 10 ήν μόνων ανθρώπων φως και μή παντός ούτινοσούν έν μακαριότητι τυγχάνοντος. εάν γάρ ταὐτὸν ή >ζωή καὶ >φως άνθρώπων καὶ μόνων ανθρώπων ή τὸ τοῦ χριστοῦ φῶς, μόνων ανθρώπων καὶ ή ζωή, τούτο δ' ὑπολαμβάνειν ἐστὶν ήλίθιον ἄμα καὶ ἀσεβές, ἀντιμαρτυρουσών τών ἄλλων γραφών ταύτη τη ξαδοχή, εί γε, όταν προκό- 15

- 141 ψωμεν, Ισάγγελοι εσόμεθα. ούτω δε λυτέον το άπορηθέν ούχι εί τι λέγεται τινων, έχεινων μόνων έστι το λεγόμενου ούτως ούν ούχι εί λέγεται φῶς ἀνθρώπων, μόνων ἀνθρώπων ἐστὶ φῶς ἐδύνατο γὰρ προσχείσθαι •ή ζωή ήν τὸ τῶν ἀνθρώπων •μόνων φῶς. Εξεστι γάρ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐτέρων παρὰ τοὺς ἀνθρώπους είναι 20 φῶς, ὡς ἔξεστι τάδε τὰ ζῷα καὶ τάδε τὰ φυτά, ἀνθρώπων ὄντα τροφήν, και ετέρων παρά τους άνθρώπους τὰ αὐτὰ είναι τροφήν.
- 142 καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ τῆς συνηθείας τὸ παράδειγμα ἄξιον δὲ ἀπὸ τῶν θεοπνεύστων λόγων όμοιον άντιπαραβαλείν. Ενθάδε τοίνυν ζητοῦμεν εί μηδεν πωλύει | τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐτέρων είναι φῶς, 141٧ λέγοντες ότι ούχι, έπει λέγεται φῶς ἀνθρώπων, ἤδη ἀποχέκλεισται καὶ ἐτέρων παρὰ τοὺς ἀνθρώπους κρειττόνων ἢ ἀνθρώποις ὁμοίων 🚯 Η
- 148 είναι φῶς. ἀναγέγραπται δὴ ὁ θεὸς θεὸς είναι ᾿Αβραὰμ καὶ θεὸς Ισαάχ και θεὸς Ἰαχώβε ο δή βουλόμενος (ἐπειδή εἴρηται » Η ζωή >ήν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων:) τὸ φῶς μηδενὸς ἐτέρου εἶναι ἢ τῶν 30 άνθρώπων, κατά τὸ ομοιον οίήσεται τὸν θεὸν Αβραάμ καὶ θεὸν Ισαάχ καὶ θεὸν Ίαχὰβ μηδενὸς είναι θεὸν ἢ τῶν τριῶν μόνων τούτων πατέρων. Εστι δέ γε καὶ Ήλίου θεός, καί, ώς φησιν Ιουδίθ, 75 R τοῦ πατρὸς αὐτῆς Συμεών, καὶ θεὸς τῶν Εβραίων. διόπερ κατὰ τὸ ομοιον εί μηθεν κωλύει είναι αὐτὸν καὶ ετέρων θεόν, οὐθεν 35

16 Vgl. Luk. 20, 36. — 19 Vgl. Joh. 1, 4. — 28 Vgl. Exod. 3, 6. — 29 Joh. 1, 4. - 33 Vgl. II Kön. 2, 14. - Vgl. Judith 9, 2. - 34 Vgl. Exod. 3, 18; 5, 3. 17; 9, 1, 13; 10, 3,

6 αμα δε viell. αλλά δη z. l. | 12 ή ην, corr. V | 13 ή είη, corr. We | 17 εί] ή, corr. We | 20 τδ über d. Linie M, von Br gestr. | 27 ἀνθρώποις] ἀνθρώποι corr. Hu | 33 nach low of viol. zuzusetzen (9 e d c).

χωλύει είναι τὸ φῶς τῶν άνθρώπων χαὶ ἑτέρων παρὰ τοὺς ἀνθρώπους φῶς.

ΧΧΙΙΙ. (17) "Αλλος δέ τις προσχρησάμενος τῷ • Ποιήσωμεν ἄνθρω- 144 »που κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν ἡμετέραν«· πᾶν τὸ »κατ' εἰκόνα καὶ 5 > δμοίωσιν \* γενόμενον > θεοῦ \* ἄνθρωπον είναι φήσει, μυρίοις γρώμενος είς τουτο παραθείγμασιν, ότι οὐθεν διαφέρει τῆ γραφή ἄνθρωπον ἢ άγγελον φάναι επί γαρ του αὐτοῦ ὑποκειμένου κείται ή Αγγελος. και • Αυθρωπος • προσηγορία, ωσπερ έπι των ξενισθέντων παρά τῷ Αβραάμ τριών και γενομένων εν Σοδόμοις δύο και εν όλφ τῷ είρμῷ τῆς 01 γραφης ότε μεν ανδρες ότε δε αγγελοι είναι λέγονται. πλην ό τοῦτο νο- 145 μίζων έρει, ότι, ώσπερ παρά τοις όμολογουμένοις άνθρώποις είσιν άγγελοι, ώς ὁ Ζαχαρίας λέγων Αγγελος θεοῦ, έγω μεθ' ὑμῶν εἰμι, λέγει » χύριος παντοκράτωρ« καὶ ὁ Ἰωάννης, περὶ οὖ γέγραπται· » Ἰδοὺ έγὼ «άποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου», ούτως καὶ οί τοῦ 15 θεοῦ ἄγγελοι παρὰ τὸ ἔργον τοῦτο χρηματίζουσι καὶ οὐ παρὰ τὴν φύσιν • ανδρες • κληθέντες. καὶ ἔτι μαλλον παραμυθήσεται, ὅτι ἐπὶ 146 τῶν χρειττόνων δυνάμεων τὰ ὀνόματα οὐχὶ φύσεων ζφων ἐστὶν ονόματα άλλα τάξεων, ών ήδε τις και ήδε λογική φύσις τέτευχεν άπὸ θεοῦ. »θρόνος γὰρ οὐκ είδος ζφου οὐδε »άρχη οὐδε »κυριό-20 >της οὐδὲ > ξξουσία , άλλὰ ὀνόματα πραγμάτων. ξφ' ών ξτάχθησαν οί ούτως προσαγορευόμενοι, ών τὸ ὑποκείμενον οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ ἄνθρωπος, και τῷ ὑποκειμένφ συμβέβηκε τὸ θρόνφ είναι ἢ κυριότητι ἢ άρχη η έξουσία. και έν τῷ Ἰησοῦ δὲ τῷ τοῦ Ναυή κείται τὸ Σφθη 147 »τῷ Ἰησοῦ ἄνθρωπος ἐν Ἱεριχῶ«, ος φησιν· » Εγὰ ἀρχιστράτηγος δυνά-

25 \*μεως πυρίου νυνὶ παραγέγονα«.

Κατὰ τοῦτο οὖν ὡς ἴσον δυνάμενον ἐκλήψεται τὸ φῶς τῶν ἀν- 148
θρώπων καὶ φῶς παντὸς λογικοῦ, παντὸς λογικοῦ τῷ \*κατ' εἰκόνα
\*καὶ ὁμοίωσιν« εἶναι θεοῦ ἀνθρώπου τυγχάνοντος. τὸ αὐτὸ μέντοι
70 Η γέ ἐστι τριχῶς ὀνομαζόμενον \*φῶς τῶν ἀνθρώπων« καὶ ἀπαξαπλῶς
30 \*φῶς« καὶ \*φῶς ἀληθινόν« \*φῶς μὲν οὖν ἀνθρώπων, ἤτοι, ὡς προα-

142 ποδέ δεικται, ούδενὸς κωλύοντος τὸ εκλαμβάνειν καὶ ετέρων παρὰ τὸν ἄνθρωπον είναι τὸ φῶς φῶς, ἢ πάντων τῶν λογικῶν διὰ τὸ 76R >κατ' εἰκόνα θεοῦς γεγονέναι ἀνθρώπων καλουμένων.

3 Gen. 1, 26. — 8 Vgl. Gen. 18, 2. — 8 Hebr. 13, 2. — 9 Gen. 19, 1. — 12 Vgl. Hagg. 1, 13. — Sachar. 1, 4. 6. u. ö. Mal. 3, 1. — 13 Mark. 1, 2. — 19 Vgl. Ephes. 1, 21. — 23 Jos. 5, 13 f. — 27 Vgl. Gen. 1, 26. — 30 Vgl. S. 78, 19 ff.

4 ἡμετέραν bis 5 όμοίωσιν am Rande mit ÷ nachgetr. von II H. M | 5 φήσει] φησί, corr. Br | 7 nach ὑποκειμένου + οὐ Μ, που Ferrarius | 15 τοῦτο] τοῦ a. Ras. | 20 nach πραγμάτων] + τῶν Μ | 31 οὐδενός] οὐδὲν, corr. Hu.

149 (18) Ἐπεὶ δὲ •φῶς ἀπαξαπλῶς ἐνταῦθα μὲν ὁ σωτήρ, ἐν δὲ τῷ καθολικῷ τοῦ αὐτοῦ Ἰωάννου ἐπιστολῷ λέγεται ὁ θεὸς εἰναι φῶς, ὁ μέν τις οἴεται καὶ ἐντεῦθεν κατασκευάζεσθαι τῷ οὐσία μὴ διεστηκέναι τοῦ υἰοῦ τὸν πατέρα ὁ δέ τις ἀκριβέστερον τηρήσας, ὁ καὶ ὑγιέστερον λέγων, φήσει οὐ ταὐτὸν εἰναι τὸ φαῖνον ἐν τῷ σκοτία φῶς καὶ μὴ 5 καταλαμβανόμενον ὑπὰ αὐτῆς, καὶ τὸ φῶς ἐν ῷ οὐδαμῶς ἐστι σκοτία.

150 τὸ μὲν γὰρ φαϊνον ἐν τῆ σκοτία φῶς οἱονεὶ ἐπέρχεται τῆ σκοτία, καὶ διωκόμενον ὑπ' αὐτῆς καὶ, ἵν' οὕτως εἴπω, ἐπιβουλευόμενον οὐ καταλαμβάνεται τὸ δὲ φῶς, ἐν ῷ οὐδεμία ἐστὶ σκοτία, οὕτε φαίνει ἐν τῆ σκοτία οὕτε τὴν ἀρχὴν διώκεται ὑπ' αὐτῆς, ἵνα καὶ ὡς νικῶν 10 ἀναγράφηται τῷ μὴ καταλαμβάνεσθαι ὑπ' αὐτῆς διωκούσης.

1 Τρίτον ήν τὸ λεγόμενον τοῦτο τὸ φῶς κρῶς ἀληθινόν ὁ ὁ δὲ λόγφ ὁ πατὴρ τῆς ἀληθείας θεὸς πλείων ἐστὶ καὶ μείζων ἢ ἀλήθεια καὶ ὁ πατὴρ ὢν σοφίας κρείττων ἐστὶ καὶ διαφέρων ἢ σοφία, τούτφ

ύπερέχει τοῦ είναι >φῶς άληθινόν ..

152 Παραστατικώτερον δε δύο φῶτα τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ Δαβιδ τυγχάνειν διὰ τούτων εἰσόμεθα, ὅσγε φησὶν ἐν τριακοστῷ πέμπτῷ ψαλμῷ. ¿Εν φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. τοῦτο δε αὐτὸ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἐν τῇ σκοτίᾳ φαῖνον, τὸ ἀληθινὸν φῶς, ἐν τοῖς ἑξῆς τοῦ εὐαγγελίου »φῶς τοῦ κόσμου. ἀναγορεύεται, φάσκοντος Ἰησοῦ. 20

153 \*Εγώ είμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου«. μηδὲ τοῦτο δὴ ἀπαρασήμαντον ἐάσωμεν, ὅτι ἐνδεχομένου γεγράφθαι \*Ὁ γέγονεν ἐν αὐτῷ φῶς ἦν τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ζωὴ ἢν«, τὸ ἀνάπαλιν πεποίηκε προτάσσει γὰρ τὴν ζωὴν τοῦ τῶν ἀνθρώπων φωτός, εἰ καὶ ταὐτόν ἐστι •ζωὴ« καὶ •ἀνθρώπων φῶς«, τῷ προαπαντᾶν ἡμίν 25 ἐπὶ τῶν μετεχόντων τῆς ζωῆς, τυγχανούσης καὶ φωτὸς ἀνθρώπων, τὸ ζῆν αὐτοὺς τὴν προειρημένην θείαν ζωὴν παρὰ τὸ πεφωτίσθαι ὑποκείσθαι γὰρ δεὶ τὸ ζῆν, ἵν ὁ ζῶν πεφωτισμένος γένηται οὐκ ἡν δὲ ἀκόλουθον πεφωτίσθαι τὸν μηθέπω ζῆν νενοημένον καὶ ἐπιγί-

154 νεσθαι τῷ πεφωτίσθαι τὸ ζῆν. εὶ γὰρ καὶ ταὐτόν ἐστιν ἡ ζωὴ καὶ 30 τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' αι γε ἐπίνοιαι καθ' ἔτερον καὶ ἔτερον λαμβάνονται. τοῦτο δὴ τὸ »φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ »φῶς ἐθνῶν και καρὰ τῷ προφήτη Ἡσατα λέγεται κατὰ τὸ Ἦδοὺ τέθεικά σε εἰς δια»θήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν καὶ τούτῳ τῷ φωτὶ πεποιθώς ὁ 77 R.
Δαβίδ φησιν ἐν εἰκοστῷ ἔκτῷ ψαλμῷ κτύριος φωτισμός μου καὶ 71 Η σωτήρ μου, τίνα | φοβηθήσομαι; κ

2 I Joh. 1, 5 — 5 Vgl. Joh. 1, 5. — 6 Vgl. I Joh. 1, 5. — 12 Vgl. Joh. 1, 9. — 18 Ps. 35, 10. — 21 Joh. 8, 12. — 33 Jes. 42, 6 (nach Bab &b AQT). — 35 Ps. 26, 1.

17 βσγε] βγε, corr. V | 18 τουτο] ταὐτὸ, corr. We | 25 ἡμῖν] ἡμᾶς, corr. We.

LOTTON.

ΧΧΙΥ. (19) Πρός δὲ τοὺς τὴν περὶ αἰώνων ἀναπλάσαντας ἐν 155 συζυγίαις μυθολογίαν καὶ ολομένους ὑπὸ νοῦ καὶ άληθείας προβεβλησθαι λόγον και ζωήν ούκ απίθανον και ταυτα απορήσαι. πώς γάρ ή κατ' αὐτοὺς σύζυγος τοῦ λόγου ζωὴ τὸ γεγονέναι ἐν τῷ συζύγῷ 5 λαμβάνει; Ο γέγονε, γάρ φησιν, εν αὐτῷ (δηλονότι τῷ προειρημένο λόγω) Σωή ήνε. λεγέτωσαν οὐν ήμιν, πῶς ἡ σύζυγος τοῦ λόγου ζωὴ γέγονεν ἐν τῷ λόγᾳ, καὶ πῶς μᾶλλον τοῦ λόγου ἡ ζωὴ φῶς έστι τῶν ἀνθρώπων. είχος δὲ τοὺς εὐγνωμονεστέρους ἐν ταῖς ζητή- 156 σεσιν άνατρεπομένους, πληγέντας ύπὸ τοῦ ἐπαπορήματος, ἀντερωτή-10 σειν ήμας, καὶ αὐτοὺς θλιβομένους, ἐὰν μὴ ευρωμεν αἰτίαν, δι' ήν ούχι λόγος εξηται το κρώς των άνθρώπων, άλλ' ή γενομένη έν τῷ λόγφ •ζωή . πρὸς ους τοιαυτα ἀποκρινούμεθα, ὅτι •ζωἡ ε ἐνταῦθα ούχ ή ποινή λογικών καὶ άλόγων λέγεται, άλλ' ή ἐπιγινομένη τῷ ἐν ἡμεν συμπληρουμένω λόγω, τῆς μετοχῆς ἀπὸ τοῦ πρώτου λαμ-15 βανομένης λόγου καὶ κατὰ μὲν τὸ ἀποστραφηναι τὴν δοκοῦσαν ζωήν, ούκ ούσαν δε άληθώς, και ποθείν γωρήσαι την άληθώς ζωήν πρώτον κοινωνουμεν αύτη, ητις γενομένη εν ήμιν και φωτός γνώσεως ύπόστασις γίνεται. καὶ τάχα αυτη ή ζωή παρ' οἰς μὲν δυνάμει καὶ 157 ούκ ένεργεία φῶς έστι, τοίς τὰ τῆς γνώσεως έξετάζειν μὴ φιλοτιμου-20 μένοις, παρ' ετέροις δε και ενεργεία γινομένη φως δηλον δε ότι παρ' οίς κατορθούται τὸ ὑπὸ τοῦ Παύλου προστεταγμένον > Ζηλούτε ετά χαρίσματα τὰ πρείττονα ε μείζονα δὲ τῶν χαρισμάτων τὸ καὶ πάντων προτεταγμένον, όπερ έστι λόγος σοφίας, και (δ) τούτο ξπεται λόγος γνώσεως. περί δὲ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν, παρακειμένων 25 άλλήλοις τῶν σημαινομένων »σοφίας καὶ »γνώσεως, οὐ τοῦ παρόντος έστιν είπειν καιρού.

I, 5 Καὶ τὸ φῶς ἐν τῆ σκοτία φαίνει, καὶ τροτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

XXV. (20) Ετι περὶ τοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐπεὶ προτέτακται, ζη· 158 30 τοῦμεν φωτός, οἰμαι δ' ὅτι καὶ τοῦ ἐναντίου, καλουμένου ›σκοτίας , † αν δὲ οὕτω δοκιμασθείσης, — ›τῶν ἀνθρώπων φημί, — ὅτι τάχα 78 κενικόν ἐστι τὸ ›φῶς τῶν ἀνθρώπων δύο ἰδικῶν πραγμάτων, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ σκοτία αὐτῶν. ἔστι γὰρ τὸν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων κεκτη-

1 Clemens Al., Excerpta ex Theod. 6. Vgl. Iren. I, 1, 1. Hippol., Philosoph. VI, 29. Tertullian., de praescr. baer. 33, 8. adv. Valent. 7. — 5 Joh. 1, 4. — 13 Vgl. zu S. 48, 19. — 17 Vgl. Hos. 10, 12. — 21 I Kor. 12, 31 (nach DE ς). — 23 Vgl. 1 Kor. 12, 8. —

11 nach odzł +  $\langle \delta \rangle$  Jacobi | 17  $\varphi \omega \zeta$  M° | 20 zwischen łezopelą und piedeżeną Ras., auf der c. 3 Buchst. gestanden haben | piedeżeną Br., piedeżeną M., piedeżeną V | 23  $\langle \delta \rangle$  + We | 27  $\eta$  a. Ras. | 31 år dè obtw sinnlos; äma dè tobt $\varphi$  We. Origenes IV.

μένον καὶ κοινωνοῦντα τῶν αὐγῶν αὐτοῦ ϶ἔργα φωτὸς<br/>
ἐκιτελεῖν καὶ γινώσκειν φωτιζόμενον φῶς γνώσεως· τὸ δὲ ἀνάλογον καὶ ἐκ<br/>
τῶν ἐναντίων νοητέον, τῶν τε μοχθηρῶν πράξεων καὶ τῆς νομιζο- 72Η μένης γνώσεως, οὖκ οὖσης κατὰ ἀλήθειαν, τὸν λόγον τῆς σκοτίας

150 ἐχόντων. καὶ ὅτι μὲν τὰ προστάγματα φῶς ὁ ἱερὸς οἰδε λόγος, φη- το οἰν ⟨γὰρ⟩ ὁ Ἡσαΐας • Διότι φῶς | τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς «143 καὶ ὁ Δαβὶδ ἐν ιη΄ ψαλμῷ • Ἡ ἐντολὴ κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα • ὀφθαλμούς «. ὅτι δὲ φῶς παρὰ τὰ προστάγματα καὶ τὰς ἐντολὰς ἐστί τι γνώσεως, παρά τινι τῶν δώδεκα εὕρομεν • Σπείρατε ἑαυτοίς • εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοίς φῶς 10

160 γνώσεως . ὡς γὰρ ὅντος καὶ ἑτέρου φωτὸς παρὰ τὰς ἐντολὰς τῆς γνώσεως λέγεται τὸ •Φωτίσατε ἑαυτοίς φῶς , οὐχ ἀπλῶς •φῶς ἀλλὰ ποιὸν φῶς, ὅτι τὸ •τῆς γνώσεως • εἰ γὰρ πᾶν φῶς, ὅ φωτίζει ἄνθρωπος ἑαυτῷ, •φῶς γνώσεως • ἡν, μάτην ⟨ἂν⟩ προσέκειτο τὸ •Φωτί- •σατε ἑαυτοίς φῶς γνώσεως • πάλιν ὅτι ἡ σκοτία ἐπὶ τῶν μοχθηρῶν 15 ἔργων παραλαμβάνεται, διδάσκει ὁ αὐτὸς ἐν τῆ ἐπιστολῆ Ἰωάννης φάσκων, ὅτι • Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετὰ αὐτοῦ, καὶ ἐν •τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν • καὶ πάλιν • Ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μι- •σῶν, ἐν τῆ σκοτία ἐστὶν εως ἄρτι • καὶ ἔτι • Ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελ- 20 •φὸν αὐτοῦ ἐν τῆ σκοτία ἐστὶ καὶ ἐν τῆ σκοτία περιπατεί καὶ οὐκ • οἰδε ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ •.

161 τὸ γὰρ ἐν τῷ σκότῳ περιπατείν ἐμφαίνει τὴν ψεκτὴν πρᾶξιν· καὶ τὸ μισείν δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ [οὐ] τῆς κυρίως καλουμένης γνώσεώς ἐστιν ἀπόπτωμα. ὅτι δὲ καὶ ὁ ἀγνοῶν τὰ θεία κατ' αὐτὸ τὸ ἀγνοείν 25 ἐν σκότῳ διαπορεύεται, φησὶν ὁ Δαβίδ· › Οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν,

162 \*ἐν σκότει διαπορεύονται«. ἐπίστησον δὲ τῷ \*Ὁ θεὸς φῶς ἐστι καὶ 
\*σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία«, εἰ μὴ διὰ τοῦτο λέγεται τῷ 
εἰναι μὴ μίαν σκοτίαν, ἀλλ' ἤτοι διὰ τὸ γενικὸν δύο, ἢ καὶ διὰ τὸ 
καθ' ἕκαστον τῷν ἰδικῷν πολλὰς εἰναι πράξεις μοχθηρὰς καὶ πολλὰ 30 
δόγματα ψευδῆ πολλαί εἰσι σκοτίαι, ὧν οὐδεμία ἐν τῷ θεῷ ἐστιν· 
οὐκ ἂν λεκθέντος ἐπὶ τοῦ άγίου, ῷ φησιν ὁ σωτὴρ τὸ \*Υμεῖς ἐστε 
\*τὸ φῶς τοῦ κόσμου«, ὅτι \*φῶς« ἐστιν [τοῦ κόσμου] ὁ ἅγιος, \*καὶ 
\*σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία«.

2 Vgl. Hos. 10, 12. — 6 Jes. 26, 9. — 7 Ps. 18, 9. — 9 Hos. 10, 12. — 12 Hos. 10, 12. — 14 Hos. 10, 12. — 17 I Job. 1, 6. — 19 I Joh. 2, 9. — 20 I Joh. 2, 11—26 Ps. 81, 5.—27 I Joh. 1, 5.—32 Matth. 5, 14.—33 I Joh. 1, 5.

5 προστάγματα] πρακτικά, corr. We, cf. Z. 6 | 6  $\langle \gamma \hat{\alpha} \rho \rangle$  + We | 14  $\langle \hat{\alpha} \nu \rangle$  + Voltz | 20 εως bis 21 εστί von II H. a. Rande nachgetragen; die Worte [δ δὲ μισῶν τὸν ἀ]δελφὸν stehen auf Ras. | 24 οὐ ist z. str. | 32 φ̃] δ, corr. Br | 33 [τοῦ κόσμον] von Br gestr.

ΧΧ VI. (21) Ζητήσει δέ τις, εί ἐπὶ τοῦ πατρὸς τέτακται τὸ 163 » Σκοτία ούκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία«, πῶς τὸ ἐξαίρετον ἐρουμεν 79 Β είναι εν αύτῶ, πάντη ἀναμάρτητον καὶ τὸν σωτῆρα νοοῦντες, ώστε καί περί αὐτοῦ αν είπειν, ότι ›Φως έστι καί σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν 5 γαθτῷ οθθεμία«. ἀπὸ μέρους μὲν οθν ἐν τοῖς ἀνωτέρω τὴν διαφορὰν 73Η παρεστήσαμεν· τολμηρότερον δὲ ἔτι ἐχείνοις χαὶ νῦν προσθήσομεν, ότι εί >τὸν μὴ γνόντα άμαρτίαν ύπὲρ ἡμῶν άμαρτίαν ἐποίησε«, τὸν χριστόν, [εί ἐποίησεν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀμαρτίαν ὁ θεός], οὐκ ἂν δύναιτο λέγεσθαι περί αὐτοῦ. Σχοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 10 χαν γαρ κεν όμοιώματι σαρχός άμαρτίας καταχρίνας τυγγάνη ό Ίησοῦς τὴν άμαρτίαν τῷ τὸ όμοίωμα τῆς σαρχὸς τῆς άμαρτίας άνειληφέναι, οὐκέτι έξει πάντη ύγιῶς (τὰ) λεγόμενα περί αὐτοῦ ὅτι » Σχοτία ἐν αὐτῷ οὐχ ἔστιν οὐδεμία«. προσθήσομεν δ' ὅτι »αὐτὸς 164 >τας ασθενείας ήμων έλαβε και τας νόσους έβαστασε«, και ασθενείας 143ν τὰς τῆς ψυχῆς καὶ νόσους τὰς τοῦ κρυπτοῦ τῆς καρδίας | ἡμῶν ἀνθρώπου δι' ας ασθενείας και νόσους, βαστάσας αὐτας αφ' ήμων, περίλυπου έχειν την ψυχην ομολογεί και τεταραγμένην και δυπαρά ξμάτια ενδεδύσθαι παρά τῷ Ζαχαρία άναγέγραπται άπερ, ότε έxδύεσθαι έμελλε, λέγεται είναι άμαρτήματα. έπιφέρει γουν έχει Μού 20 γάφήρηκα τὰς άμαρτίας σου. διὰ γὰρ τὸ ἀναλαβείν αὐτὸν τὰ τοῦ 165 λαού τῶν πιστευόντων εἰς αὐτὸν άμαρτήματα πολλαγού φησι > Μα-»κράν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου «καὶ Σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου, καὶ αἱ πλημμέλειαὶ μου ἀπὸ σοῦ οὐκ » ἐχρύβησαν«. μηδεὶς δ' ἡμᾶς ὑπολαμβανέτω ταῦτα λέγειν ἀσεβοῦντας 166 25 είς τον χριστον τοῦ θεοῦ. ἡ γὰρ λόγφ ὁ πατήρ »μόνος ἔχει ἀθανα-»σίαν«, τοῦ χυρίου ημών διὰ φιλανθρωπίαν θάνατον τὸν ὑπὲρ ημών ανειληφότος, τούτφ ο πατήρ έχει μόνος το Σκοτία έν αὐτῷ οὐκ » ἔστιν οὐδεμία», τοῦ χριστοῦ διὰ τὴν πρὸς ἀνθρώπους εὐεργεσίαν ἐφ' αύτον τας ήμων σχοτίας αναδεδεγμένου, ενα τη δυνάμει αὐτοῦ κατ-30 αργήση ήμων τον θάνατον και εξαφανίση το εν τη ψυχη ήμων σχότος, ενα πληρωθή τὸ παρὰ τῷ Ήσαξα Ο λαὸς ὁ καθήμενος ἐν

2 I Joh. 1, 5. — 4 I Joh. 1, 5. — 5 Vgl. o. I, 37 f. — 7 Vgl. II Kor. 5, 21. — 9 I Joh. 1, 5. — 10 Vgl. Röm. 8, 3. — 13 I Joh. 1, 5. — 13 Vgl. Matth. 8, 17; Jes. 53, 4. — 15 Vgl. I Petr. 3, 4. — 17 Vgl. Mark. 14, 34; Joh. 12, 27. — 18 Vgl. Sachar. 3, 3. — 19 Sachar. 3, 4. — 21 Ps. 21, 2. — 23 Ps. 68, 6. — 25 Vgl. I Tim. 6, 16. — 27 I Joh. 1, 5. — 29 Vgl. II Tim. 1, 10. — 31 Matth. 4, 16; vgl. Jes. 9, 2.

8 εl — θεός str. We als Glosse | 9 δύναιτο] ιτο a. Ras. | 10 nach ἁμαρτίας περl ἁμαρτίας v. II H. in dicken Zügen über d. Linie nachgetragen; scheint eine vom Rand in den Text versetzte Glosse zu sein, wenn es nicht hinter 11 ἁμαρτίας gehört | 11 τῆς²] stark verblichen | 12  $\langle τα \rangle$  + Br, oder ἔσται . . λεγόμενα.

167 > σχοτία φῶς είδε μέγα. τοῦτο δὴ τὸ φῶς, ο γέγονεν ἐν τῷ λόγω, τυγγάνον και ζωή, »φαίνει εν τη σκοτία« των ψυγών ήμων και έπιδεδήμηχεν όπου οί χοσμοχράτορες τοῦ σχότους τούτου (οἵτινες διὰ τοῦ παλαίειν τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει τῷ σκότῳ ὑπάγειν † ἀγωνίζονται τούς μή παντί τρόπω Ισταμένους) ύπερ του αὐτούς πεφωτισμένους 5 φωτὸς χρηματίσαι υίούς. καὶ φαίνον ἐν τῷ σκοτία τοῦτο τὸ φῶς

διώχεται μεν ύπ' αὐτῆς, οὐ καταλαμβάνεται δέ.

ΧΧΥΗ. (22) Έαν δέ τις νομίση το μη γεγραμμένον ήμας προσ-168 τιθέναι, τὸ διώχεσθαι τὸ φῶς ὑπὸ τῆς σκοτίας, ἀχουίτω, ὅτι τὸ ε Η σχοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε , μηδαμοῦ τῆς σχοτίας διωξάσης τὸ 10 φως, μάτην λέγεται. ως δε έχουσι νοῦν εκδέξασθαι δυνάμενον άκολούθως τοις γεγραμμένοις τὰ νομιζόμενα παραλελειφθαι έγραψεν ο 74Η Ιωάννης το Μ σκοτία αυτο ου κατέλαβεν εί γαρ νου κατέλαβες,

169 διώξασα νου κατέλαβε. και ότι εδίωξεν ή σκοτία το φώς, δήλον έχ τε ών πέπονθεν ο σωτήρ και οί παραδεξάμενοι αὐτοῦ τὰ μαθή- 15 ματα, τὰ ἴδια τέχνα, τῆς σχοτίας ἐνεργούσης χατὰ τῶν νίῶν τοῦ φωτὸς καὶ βουληθείσης ἀποδιῶξαι ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ φῶς. άλλ' έπει, εαν νθεος ύπερ ήμων«, ούδεις, καν βούληται, δυνήσεται » καθ' ήμῶν «, οσφ ξαυτούς ξταπείνουν, τοσούτφ πλείους ξγίνοντο

170 και κατίσχυον σφόδρα σφόδρα. διχῶς δὲ ή σκοτία τὸ φῶς οὐ κατεί- 20 ληφεν, η σφόδρα αὐτοῦ ἀπολειπομένη καὶ διὰ τὴν ίδιαν βραδυτήτα τη όξύτητι τοῦ δρόμου τοῦ φωτὸς οὐδὲ κατὰ τὸ ποσὸν παρακολουθησαι δυναμένη, η εί που ενεδρεύσαι βεβούληται το φώς την σχοτίαν καί κατ' οίκονομίαν παρέμεινεν επεργομένην αὐτήν, εγγίσασα ή σκοτία τοῦ φωτὸς | ήφανίζετο. πλην έκατέρως ή σκοτία οὐ κατέλαβε 144\*

τὸ φῶς.

171 ΧΧΥΙΙΙ. (23) 'Αναγκαίον δε έν τούτοις ήμας γενομένους έπισημειώσασθαι ότι οὐ πάντως, εἴ που ὀνομάζεται •σκότος ε, ἐπὶ τοῦ χείρονος λαμβάνεται, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ κρείττονος ἀναγέγραπται ὅπερ οί ετεροσοξοι μη διαστειλάμενοι δυσφημότατα περί του δημιουργού 30 δόγματα παραδεξάμενοι άπέστησαν αὐτοῦ, ἀναπλάσμασιν μύθων ξαυτοὺς έπιδεδωχότες. πως ούν και πότε και έπι τοῦ κρείττονος τὸ ονομα τοῦ

1 Vgl. Joh. 1, 4. — 2 Joh. 1, 5. — 3 Vgl. Ephes, 6, 12. — 10 Joh. 1, 5. — 13 Joh. 1, 5. — 18 Vgl. Rom. 8, 31. — 19 Vgl. Exod. 1, 12. — 25 Vgl. Joh. 1, 5. - 31 Vgl. II Tim. 4, 4.

4 άγωνίζονται] viell. βιάζονται z. l. | 6 τὸ über d. Linie | 17 τὸ σῶς] τοῦ φωτός, corr. Br | 20 σφόδρα 2 unter der Linie | 21 nach zal Ras. von c. 5—6 Buchst. | 22 nach δξύτητι + καλ ταχύτητι über d. Linie v. II oder III Η. | 23 τδ φῶς (καλ τὸ φως) την σχοτίαν [καί] κατ' οίκονομίαν π. έπερχ. αὐτῷ We | 25 έκατέρως] έκατέρφ, corr. V | 28 επισημειώσαι V Edd. | του χείρονος . . . του κρείττονος ] τῷ χείρονι . . . τῷ κρείττονι, corr. We; vgl. Z. 32.

σκότους παμαλαμβάνεται, παραδεικτέον ήδη. σκότος, γνόφος, θύελλα 172 έν τη Έξοδφ περί του θεον είναι λέγεται καί έν τῷ ιζ΄ ψαλμῷ. ο θεύς έθετο σκότος αποκρυφήν αὐτοῦ, κύκλω αὐτοῦ ή σκηνή αὐ->τοῦ, σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων«. ἐὰν γάρ τις κατανοήση 5 το πλήθος τών περί θεού θεωρημάτων καὶ γνώσεως άληπτον τυγχάνου ανθρωπίνη φύσει, τάχα δε και έτέροις παρά Χριστον και το αγιον πνευμα γενητοίς, είσεται πώς περί τον θεόν έστι σχότος, κατά τὸ άγνοείσθαι τὸν κατ' άξίαν περί αὐτοῦ πλούσιον λόγον. ἐν φ 81 Β σχότο είθετο αὐτοῦ τὴν ἀποκρυφήνε τῷ τὰ περὶ αὐτοῦ ἀγνοείσθαι 10 άχώρητα όντα τοῦτο πεποιηχώς. ἐὰν δέ τις ταξς τοιαύταις προσ- 178 χόπτη έχδοχαίς, προαγέσθω άπό τε τῶν σχοτεινῶν λόγων καὶ τῶν διδομένων ύπὸ θεοῦ Χριστῷ θησαυρῶν σκοτεινῶν, ἀποκρύφων, ἀοράτων' ούκ άλλο γάρ τι ήγουμαι είναι τούς σκοτεινούς θησαυρούς έν Χριστῷ ἀποκαλυπτομένους (τὸ Σκότος ἔθετο ὁ θεὸς ἀποκρυφήν 75Η εξαυτούε) η ο άγιος νοήσει παραβολήν και σκοτεινόν λόγονε. Επίσκεψαι δε εί δια τουτό φησιν ο σωτήρ τοις μαθηταίς 'Ανθ' ών »δοα ήπούσατε εν τη σποτία είπατε εν τῷ φωτί«. τὰ γὰρ εν ἀπορρή- 174 τω και μη επηχόω πολλών δύσγνωστα και άσαφη αὐτοίς παραδεδομένα μυστήρια προστάσσει αὐτούς, φωτιζομένους καὶ διὰ τοῦτο λεγο-20 μένους είναι εν φωτί, ἀπαγγέλλειν παντί τῷ γινομένφ φωτί. παραδοξότερον δ' αν έπλ του έπαινουμένου σχότους είποιμι, ότι τουτο σπεύθει έπὶ τὸ φῶς καὶ καταλαμβάνει αὐτὸ καὶ γίνεται ποτε, διὰ τὸ άγνοεισθαι σκότος, τῷ μὴ ὁρῶντι τὴν δύναμιν αὐτοῦ οῦτω μεταβάλλον, ώστε τὸν μεμαθηχότα ἀποφαίνεσθαι γεγονέναι φῶς τὸ 25 γνωσθέν ποτε υπάργον αυτώ σχύτος.

# Ι, 6. Έγένετο ἄνθοωπος ἀπεσταλμένος παρά θεοῦ, ὄνομα αὐτιῷ Ἰωάννης.

XXIX. (24) 'Ακριβέστερον τις ἀκούων τοῦ 'Απεσταλμένος , ἐπειδη 175 ο ἀπεσταλμένος ποθέν που ἀποστέλλεται, ζητήσει πόθεν ο Ἰωάννης 30 ἀπεστάλη καὶ ποῦ. σαφοῦς δ' ὄντος τοῦ 'ποῦς, κατὰ μὲν τὴν ἱστορίαν ὅτι πρὸς τὸν Ἰσραὴλ καὶ τοὺς βουλομένους αὐτοῦ ἀκούειν ἐν τῆ ἐρήμφ τῆς Ἰουδαίας διατρίβοντος καὶ παρὰ τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ βαπτίζοντος, κατὰ δὲ βαθύτερον λόγον, ὅτι εἰς τὸν κόσμον ('κόσμους λαμβανομένου τοῦ περιγείου τόπου, ἔνθα εἰσὶν οἱ ἄνθρωποι), ἐξετάσει,

1 Vgl. Exod. 19, 9. 16. 20, 21. — 3 Ps. 17, 12. — 14 Ps. 17, 12. — 15 Prov. 1, 6. — 16 Luk. 12, 3; vgl. Matth. 10, 27. — 32 Vgl. Matth. 3, 1. 5 u. Parall.

11 προαγέσθω] προσαγέσθω, corr. Pr | 15  $\vec{\eta}$ ] καλ, corr. Pr | 18 nach  $\mu\dot{\eta} + \dot{\ell}\nu$  V | 20 γινομέν $\varphi$  ( $\dot{\ell}\nu$ ) φωτί viell. z. schr. wegen Matth. 10, 27 | 26  $\dot{\ell}\gamma\dot{\epsilon}\nu$ ετο]  $\dot{\epsilon}\nu$  a. Ras.

πῶς δε λαμβάνειν τὸ »πόθεν«. ἐπὶ πλείοι δὲ βασανίζων τὴν λέξιν,
176 τάχα καὶ ἀποφαίνεται, ὅτι ῶσπερ ἐπὶ τοῦ ᾿Αδὰμ γέγραπται » Καὶ

- ἐξαπέστειλεν | αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς 144ν

- ἐξογάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἦς ἐλήφθη«, οὕτω καὶ ὁ Ἰωάννης ἀπεστάλη,

ἤτοι ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐκ τοῦ παραδείσου ἢ ὅθεν δήποτε ἑτέρωθεν παρὰ 5

τὸν ἐπὶ γῆς τοῦτον τόπον, καὶ ἀπεστάλη, » ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ

177 »φωτός«. Έχει δὲ ἀνθυποφορὰν οὖχ εὖχαταφρόνητον ὁ λόγος, ἐπεὶ καὶ παρὰ Ἡσαῖα γέγραπται· »Τίνα ἀποστείλω καὶ τίς πορεύσεται »πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον;« ὅτε ἀποκρινόμενος ὁ προφήτης φησίν· »Ἰδοὺ 82 Β.

178 » είμὶ ἐγώ, ἀπόστειλόν με «. ἐρεῖ γὰρ ὁ ἐνιστάμενος τῆ βαθυτέρα ἐμφαι- 10 νομένη ὑπονοία, ὅτι ιοπερ ὁ Ἡσατας ἀπεστάλη, σὐχὶ ἀφ' ἐτέρου τό-που παρὰ τὸν κόσμον τοῦτον, ἀλλὰ μετὰ τὸ ἑωρακέναι » τὸν κύριον » καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμένου «πρὸς τὸν λαόν, ἵνα εἴπη «λκοῆ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε «καὶ τὰ ἑξῆς, οὕτω καὶ ὁ Ἰωάννης σιωπωμένης τῆς ἀρχῆς τῆς ἀποστολῆς ἀναλογίαν ἐγούσης 15 πρὸς τὴν ἀποστολὴν τοῦ Ἡσατον, ἀποστέλλεται βαπτίζειν καὶ ἑτοιμάζειν » κυρίω λαὸν κατεσκευασμένον «καὶ μαρτυρεῖν » περὶ τοῦ φω-

170 • τός ι. τούτων δ΄ οὕτως λεχθέντων ἂν πρὸς τὸν πρῶτον λόγον, 76 Π λύσεις τοιαῦται προσάγονται συγκατάθεσιν ἐπισπώμεναι πρὸς τὸ περὶ Ἰωάννου βαθύτερον ὑπονοούμενον αὐτόθεν μὲν ἐπιφέρεται · Οὖτος 20 • ἡλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτός ι · εἰ γὰρ ἡλθε, ποθὲν ἡλθε. καὶ λεκτέον πρὸς τὸν δυσπαραδεκτοῦντα τὸ ἐν τοῖς ἑξῆς ὑπὸ Ἰωάννου λεγόμενον ἐπὶ τοῦ ἑωρακέναι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ώς περιστερὰν κατερχόμενον ἐπὶ τὸν σωτῆρα (φησὶ γάρ · ›Ο πέμφας • με βαπτίζειν ἐν τῷ ὑδατι ἐκεῖνός μοι εἰπεν · Ἐφ ον ὰν ἴδης τὸ 25 • πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὐτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν • πνεύματι ἀγίω καὶ πυρί «). πότε γὰρ πέμψας τοῦτ ἐνετείλατο; ἀλλ' εἰκὸς ἀποκρίνεσθαι πρὸς τὸ πύσμα τοῦτο ὅτι, ὅτε δήποτε ἔπεμπεν ἐπὶ τὸ ἄρξασθαι βαπτίζειν, τότε τοῦτον τὸν λόγον εἰπεν ὁ χρηματί-ζων πρὸς αὐτόν.

180 ΧΧΧ. "Ετι δὲ πληκτικώτερον πρὸς τὸ ἑτέρωθέν ποθεν ἀπεστάλθαι τὸν Ἰωάννην ἐνσωματούμενον ὑπόθεσιν οὐκ ἄλλην τῆς εἰς τὸν

2 Gen. 3, 23. — 6 Joh. 1, 7. — 8 Jes. 6, 8, — 12 Vgl. Jes. 6, 1. — 14 Jes. 6, 9. — 16 Vgl. Luk. 1, 17. | 17 Vgl. Joh. 1, 7. — 20 Joh. 1, 7. — 23 Vgl. Joh. 1, 32 f. — 25 Joh. 1, 33.

2 ἀποφανεῖται We [ 5 ἥτοι] εἶτε M, ἢ V, corr. Pr [ 6 περί aus Missverstāndnis eines Compendiums in der Vorlage; corr Bodl. [ 8 πορεύσεται] σ über der Linie [ 19 ἐπισπώμεναι] ἐπισπ a. Ras., sehr eng zusammengedrückt und von II H. [ 23 τοῦ] τῷ, corr. We [ 25 βαπτίζειν] βαπτίσαι, corr. V; vgl. S. 67, 10; 94, 28. βαπτίσαι ohne Zeugen im NT. [ 28 ἀποκρίνεσθαι] νεσ a. Ras. [ 31 πληκτικώτερον] ἐκπληκτικώτερον, corr. Pr, aber vgl. C. Cels. VII, 12 (II, 164, 9 K.) u. Index.

βίον ἐπιδημίας ἔχουτα η την περί του φωτός μαρτυρίαν, τὸ πνεύματος άγιου πλησθηναι έτι έχ κοιλίας μητρός αὐτοῦ, λεγόμενον ὑπὸ Γαβοιήλ εὐαγγελιζομένου το μεν Ζαχαρία την Ιωάννου γένεσιν τη δὲ Μαριάμ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐν ἀνθρώποις ἐπιδημίαν, καὶ τὸ δ 'Ιδού γάρ ως έγένετο ή φωνή τοῦ ἀσπασμοῦ εἰς τὰ ἀτά μου, ἐσκίρ- τησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῆ χοιλία μους. τῷ γὰρ τηροῦντι 181 τὸ μηδεν άδιχως μηδε κατὰ συντυχίαν η ἀποκλήρωσιν ποιείν ἀναγκαιου παραδέξασθαι πρεσβυτέραν ούσαν την Ιωάννου ψυχην τοῦ σώματος και πρότερον ύφεστώσαν πεπέμφθαι έπι διακονίαν της περί 10 του φωτός μαρτυρίας. πρός τούτοις δε ού καταφρονητέον και του 145 - Αυτός έστιν Ήλίας ο μέλλων | ξρχεσθαι. Εάν δε πρατή ο παθόλου 182 83 Β περί ψυχης λόγος ώς ού συνεσπαρμένης τῷ σώματι άλλὰ πρὸ αὐτοῦ τυγγανούσης και διά ποικίλας αίτιας ενδουμένης σαρκί και αίματι, τὸ Απεσταλμένος ύπὸ θεοῦς οὐκέτι δόξει ἐξαίρετον είναι περί Ιωάν-15 νου λεγόμενον. ὁ γοῦν πάντων κάκιστος, >ὁ ἄνθρωπος τῆς άμαρ-»τίας ὁ νίὸς τῆς ἀπωλείας«, λέγεται παρὰ τῷ Παύλφ πέμπεσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ. • Διὰ τοῦτο, γάρ φησι, πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν »πλάνης είς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οί »μὴ πιστεύσαντες τῷ ἀληθεία, ἀλλ' εὐδοχήσαντες τῷ ἀδικία«. τὸ δὲ 183 20 ζητηθέν όρα εί ούτως λύσαι δυνησόμεθα, ότι ώσπερ άπλούστερον πας ανθρωπος τῷ ὑπὸ θεοῦ ἐχτίσθαι ανθρωπός ἐστι θεοῦ, ἀλλ' οὐ 77Η γρηματίζει πᾶς ἄνθρωπος •(ἄνθρωπος) θεοῦ , ἢ μόνος ὁ θεῷ ἀναχείμενος (ον τρόπον Ήλίας καὶ οί εν ταις γραφαίς άναγεγραμμένοι >ἄνθρωποι θεοῦε), οῦτως δύναται κατὰ μὲν τὸ κοινότερον πᾶς ἄν-25 θρωπος απεστάλθαι από θεοῦ, κυρίως δὲ λέγεσθαι απεστάλθαι ύπὸ θεοῦ οὐχ ἄλλος ἢ ὁ ἐπὶ διαχονία θεία χαὶ λειτουργία σωτηρίας γένους άνθρώπων επιδημών τῷ βίφ. οὐχ εὕρομεν γοῦν τὸ ἀποστέλ- 184 λεσθαι από θεοῦ ἐπ' ἄλλου του ἢ τῶν άγίων κείμενον ἐπὶ μὲν τοῦ Ήσαΐου, ώς προπαρεθέμεθα έπὶ δὲ τοῦ Ἱερεμίου Μρὸς πάντας οὕς 30 ελαν εξαποστείλω σε πορεύση , επί δε του Ίεζεκιήλ' είδου έγω άπο-»στέλλω σε πρὸς Εθνη τὰ ἀφεστηχότα καὶ ἀποστήσαντά μοι». δόξει 185 δε ού πρός το προχείμενον παρειληφθαι τὰ παραδείγματα ἀποστολης

1 Vgl. Joh. 1, 7. — 2 Vgl. Luk. 1, 15. 26 ff. — 5 Luk. 1, 44. — 11 Matth. 11, 14. — 13 Vgl. Clemens Al., ecl. 50. — 14 Joh. 1, 6. — 15 Vgl. II Thess. 2, 3. — 17 II Thess. 2, 11 f. — 29 Vgl. 8. 86, 7 ff. — Jer. 1, 7. — 30 Ez. 2, 3. (vgl. Field z. d. St.)

1 ἔχοντα] ἔχοντος, corr. Del | 6 ἐν¹] über d. Linie | 11 αὐτός] οὐτος, corr. Pr nach S. 96, 15. 119, 11. (und NT) | ηλίας in M verblichen; eine spätere H. hat daran herumcorr., sodass die Abschrr. ὁ λόγος lasen | 13 ἐνδεδεμένης? | 15 ἁμαρτίας] viell. mit B κ ἀνομίας z. l. vgl. C. Cels. II, 50 (I, 172, 18 K) | 22 ⟨ἄνθρωπος⟩ + Pr | 24 nach ἄνθρωπος sind 1 bis 2 Buchst. ausrad. | 31 ἀποστήσαντα | ἀπιστήσαντα V; doch s. Field | 32 nach παραδείγματα + τῆς V.

της είς του βίου ζητουμένης, αποστολήν λέγοντα ού γυμνώς τήν Εξωθεν τοῦ βίου έπι τον βίον. πλην και ούτως ούκ άπιθανον μετάγειν τὸν λόγον ἐπὶ τὸ ζητηθέν, φάσχοντα ὅτι ὥσπερ μόνους τοὺς άγίους, έφ' ών παρεθέμεθα, αποστέλλειν λέγεται ο θεός, ούτως καί

έπλ των είς τον βίον αποστελλομένων εκδεκτέον.

ΧΧΧΙ. (25) Καὶ ἐπεὶ ἀπαξαπλῶς ἐν τῷ περὶ τοῦ Ἰωάννου ἐσμὲν 186 λόγω, ζητούντες αὐτοῦ τὴν ἀποστολήν, οὐκ ἀκαίρως ὑπόνοιαν ἡμετέραν, ην περί αὐτοῦ ἔχομεν, προσθήσομεν. ἐπεί γὰρ ἀνέγνωμεν περί αύτου προφητείαν 'Ιδού έγω αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσνώπου σου, ος κατασκευάσει την όδον σου Εμπροσθέν σου, έφίστα- 10 μεν μήποτε είς τῶν άγίων άγγέλων τυγγάνων ἐπὶ λειτουργία κατα-

187 πέμπεται τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρόδρομος. καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν τοῦ πρωτοτόχου πάσης κτίσεως ένσωματουμένου κατά φιλανθρωπίαν 84 R. ζηλωτάς τινας καὶ μιμητάς γεγονέναι Χριστοῦ, άγαπήσαντας τὸ διὰ τοῦ όμοιου (αὐ)τοῦ σώματος ύπηρετήσαι τῆ εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ 15 χρηστότητι. τίνα δ' ούχ αν κινήσαι σκιρτών εν άγαλλιάσει ετι εν τη ποιλία τιγχάνων, ώς την ποινήν τουν άνθρώπων ύπερπαίων φύ-

188 σιν; εί δέ τις προσίεται καὶ τῶν παρ' Εβραίοις φερομένων ἀποκρύφων την Επιγραφομένην Ιωσήφ προσευχήν, ἄντικρυς τοῦτο τὸ δόγμα και σαφώς είρημένον έκειθεν | λήψεται, ώς ἄρα οἱ ἀρχηθεν έξαίρετον 145 γ. τι ἐσχηχότες παρὰ ἀνθρώπους, πολλῷ χρείττους τυγχάνοντες τῶν λοιπών ψυχών, από του είναι άγγελοι έπι την ανθρωπίνην καταβε-

189 βήκασι φύσιν. φησὶ γοῦν ὁ Ἰακώβ· • Ὁ γὰρ λαλῶν πρὸς ὑμᾶς ἐγὼ γ Ιαχώβ και Ισραήλ άγγελος θεού είμι έγω και πνεύμα άργικόν, και · Αβραάμ καὶ Ἰσαάκ προεκτίσθησαν πρὸ παντὸς ἔργου· ἐγὰ δὲ Ἰακώβ, 25 > ο κληθείς ὑπὸ ἀνθρώπων Ἰαχώβ, τὸ δὲ ὅνομά μου Ἰσραήλ, ὁ κλη-» θείς ὑπὸ θεοῦ Ἰσραήλ, ἀνὴρ ὁρῶν θεόν, ὅτι ἐγὰ πρωτόγονος παντὸς 78H

190 Σφου ζωουμένου ύπο θεούε. και έπιφέρει Εγώ δε ότε ήρχόμην απὸ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, ἐξῆλθεν Οὐριὴλ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ, γκαι είπεν ότι κατέβην έπι την γην και κατεσκήνωσα έν άνθρώποις, 30 γκαί ότι εκλήθην ονόματι Ιακώβ. εζήλωσε καὶ εμαχέσατό μοι, καὶ > ἐπάλαιε πρός με, λέγων προτερήσειν ἐπάνω τοῦ ὀνόματός μου τὸ >όνομα αὐτοῦ καὶ τοῦ πρὸ παντὸς ἀγγέλου, καὶ εἰπα αὐτῷ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ πόσος έστιν έν υίοις θεοῦ· Ούχι σὸ Ούριηλ ογόσος έμοῦ, ναάγω Ισραήλ άργάγγελος δυνάμεως πυρίου και άργιγιλίαργός είμι έν 35

9 Matth. 11, 10. Mal. 3, 1. — 13 Vgl. Kol. 1, 15. — 16 Vgl. Luk. 1, 44. — 18 Vgl. Schürer, Gesch. des jüd. Volkes III. 265 f. — 26 Vgl. Gen. 32, 24. 28.

7 [την ά]ποστολήν a. Ras. | 9 αὐτοῦ] τοῦ u. Ras. | 15 (αὐ)τοῦ] τοῦ, corr. Pr, vgl. Röm. 8, 3. Phil. 2, 7. Christus dient, weil er einen dem menschlichen ühnlichen Leib hat | 23 φίσιν über d. Linie M | 33 τοῦ str. Jacobi, πρὸ τοῦ Schürer; wahrsch. ist x1100 errog nach navtóg z. erg. oder hinzuzudenken.

νύοις θεού; ούχὶ ἐγω Ἰσραήλ ὁ ἐν προσώπο θεού λειτουργός πρώτος, γκαὶ ἐπεκαλεσάμην ἐν ὀνόματι ἀσβέστω τὸν θεόν μου; εἰκὸς γὰρ 191 τούτων άληθως ύπὸ τοῦ Ἰακώβ λεγομένων καὶ διὰ τοῦτο άναγεγραμμένων, και τὸ εΕν κοιλία έπτέρνισε τὸν άδελφὸν αὐτοῦς συνετῶς 5 γεγονέναι. ἐπίστησον δὲ εἰ τὸ διαβόητον περὶ Ἰακώβ καὶ ἸΙσαῦ ζήτημα λύσιν έχει, έπει γμήπω γεννηθέντων μηδε πραξάντων τι άγαθον τη φαύλον, ίνα ή κατ' έκλογην πρόθεσις του θεου μένη, ουκ έξ ξογων κάλλ' έχ τοῦ χαλούντος, ξορέθη ότι Ο μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, »καθάπερ γέγραπται Τον Ἰακώβ ήγάπησα, τον δὲ ἸΙσαῦ ἐμίσησα«. 85 R >τί ουν ἐρουμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τοῦ θεοῦ; μὴ γένοιτο . [μήπω δὲ γεννηθέντων μηδε πραξάντων τι άγαθον η φαύλον, εν' ή κατ' έκλογην πρόθεσις του θεου μένη, ούκ έξ ἔργων άλλ' έκ του καλούντος, έρρέθη.] οὐ κατατρεχόντων οὐν ἡμῶν ἐπὶ τὰ προ τοῦ βίου τούτου 192 έργα, πῶς ἀληθὲς τὸ μὴ είναι ἄδικον παρὰ θεῷ τοῦ μείζονος δου-15 λεύοντος τῷ ἐλάττονι καὶ μισουμένου, πρὶν ποιῆσαι τὰ ἄξια τοῦ δουλεύειν και τα άξια του μισεισθαι; επί πλειον δε παρεξέβημεν παραλαβόντες τὸν περί Ιαχώβ λόγον, καὶ μαρτυράμενοι ήμιν ούκ εὐκαταφρόνητον γραφήν, ενα πιστικώτερος ὁ περί Ιωάννου γένηται λόγος, κατασκευάζων αὐτόν, κατὰ τὴν τοῦ Ἡσαΐου φωνήν, ἄγγελον 20 οντα έν σώματι γεγονέναι ύπερ του μαρτυρήσαι τῶ φωτί. καὶ ταῦτα

τοὺς πυνθανομένους ἀποχρινόμενος Εγὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ 79 Η εξρήμφ. Έτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦι. καὶ τάχα διὰ τοῦτο ἀπιστήσας ὁ Ζαχαρίας τῷ γενέσει τῆς δεικνυούσης τὸν λόγον τοῦ θεοῦ φωνῆς ἀπόλλυσι τὴν φωνήν, λαμβάνων αὐτήν, ὅτε γεννᾶται ἡ πρόδρομος τοῦ λόγου φωνή. ἐνωτί-

4 Hos. 12, 3. — 6 Rôm. 9, 11—14. — 8 (Gen. 25, 23)...— 9 (Mal. 1, 2. 3). — 14 Vgl. Gen. 25, 23. Rôm. 9, 13. — 19 Vgl. Jes. 40, 3. — 20 Vgl. Joh. 1, 7. — 23 Vgl. Aristot., hist. anim. 4, 9. — 29 Joh. 1, 23; Mark. 1, 3. — 31 Vgl. Luk. 1, 20. — 32 Vgl. Luk. 1, 64.

6 μήπω] μηδέπω, corr. Pr nach Z. 10 | 10 γένοιτο] γ a. Ras., urspr. wohl zwei Buchst. | μήπω bis 13 έρρέθη als unnötige Dublette zu str. | 17 οὐχ] ου über d. Linie | 18 πιστιχώτερος] πιστιχώτερον, corr. We | 23 διαφ Μ, διαφέρει V διαφέρουσει Edd. | 32 ⟨ἀνα⟩λαμβάνων We.

σασθαι γὰρ δεί φωνήν, ἵνα μετὰ ταῦτα ὁ νοῦς τὸν δειχνύμενον ὑπὸ
195 τῆς φωνῆς λόγον δέξασθαι δυνηθῆ. διόπερ καὶ ὀλίγο πρεσβύτερος κατὰ τὸ γεννᾶσθαι ὁ Ἰωάννης ἐστὶ τοῦ χριστοῦ· φωνῆς γὰρ πρὸ λόγου ἀντιλαμβανόμεθα. ἀλλὰ καὶ δείχνυσι τὸν χριστὸν ὁ Ἰωάννης· φωνῆ γὰρ παρίσταται ὁ λόγος. ἀλλὰ καὶ βαπτίζεται ὑπὸ Ἰωάννου δ ὁ χριστός, ὁμολογοῦντος χρείαν ἔχειν ὑπὰ αὐτοῦ βαπτισθῆναι· ἀνθρώποις γὰρ ὑπὸ φωνῆς καθαίρεται λόγος, τῆ φύσει τοῦ λόγου καθαίροντος πασαν τὴν σημαίνουσαν φωνήν. καὶ ἀπαξαπλῶς ὅτε Ἰωάννης τὸν χριστὸν δείχνυσιν, ἄνθρωπος θεὸν δείχνυσι καὶ σωτῆρα τὸν ἀσώματον, καὶ φωνὴ τὸν λόγον.

36 ΧΧΧΙΙΙ. (27) Χρήσιμον δ' αν είη, ωσπερ έπι πολλών ή των ονομάτων ἐνάργεια, ουτω και ἐπι του τόπου τούτου τὸ ιδείν ο τι σημαίνει ὁ Ἰωάννης και ὁ Ζαχαρίας. και γὰρ ὡς ὅντος τινὸς οὐκ εὐκαταφρονήτου κατὰ τὴν τοῦ ὁνόματος θέσιν, οι μὲν συγγενείς Ζαγαρίαν αὐτὸν καλείσθαι βούλονται, ξενιζόμενοι ἐπὶ τῷ βούλεσθαι τὴν 15

Έλισάβετ Ἰωάννην αὐτὸν ὀνομάζειν ὁ δὲ Ζαχαρίας γράψας τὸ ϶Ἰωάν197 »νης ἔσται ὄνομα αὐτῷς ἀπολύεται τῆς ἐπιπόνου σιωπῆς. εὕρομεν
τοίνυν ἐν τῆ ἑρμηνεία τῶν ὀνομάτων [Ἰωάννης] τὸ «Ἰωὰ⟨ν⟩ς χωρὶς τοῦ
»ηςς μεταλαμβανόμενον, ὅπερ ταὐτὸν οἰόμεθα εἰναι τῷ «Ἰωάννηςς 
ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἡ καινὴ διαθήκη Ἑβραίων ὀνόματα ἐξελλήνισε, χαρα- 20
κτῆρι αὐτὰ εἰποῦσα ἑλληνικῷ, ώσπερ ἀντὶ «Ἰακώβς «Ἰάκωβοςς, καὶ ἀντὶ »Συμεώνς «Σίμωνς. «Ζαχαρίαςς δὲ »μνήμης εἰναι λέγεται, ἡ δὲ

198 \* Ελισάβετ < \* θεοῦ μου ὅρχος ἐ ἢ \* θεοῦ μου ἑβδομάς < . ἀπὸ θεοῦ δὴ \* χάρις < ἐχ τῆς περὶ θεοῦ \* μνήμης < κατὰ τὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν \* ὅρκον <

4 Vgl. Joh. 1, 29. 36. — 5 Vgl. Matth. 3, 13 ff. — 15 Vgl. Luk. 1, 59 ff. — 16 Luk. 1, 63. — 17 Vgl. Luk. 1, 64. — 18 Vgl. Schürer, Geschichte d. jüd. Volkes III 3, 540 f. — 19 Lagarde, Onomastica sacra 2 p. 94, 6: Johannan, cui est gratia vel domini gratia; Armen. Onom. "Jõnan (andere Lesart Jõan): Gnade." — 21 Lagarde, Onomastica sacra 2 p. 82, 4: Zacharia, memor domini. Vgl. p. 96, 16. 197, 82 Ζαχουρ μνήμη (80 f. Ζαχαριας μνήμη θεοῦ, μνήμη ἀοράτου χτλ.) 204, 12 Ζαχαριας μνήμη χυρίου. Armen. Onom. "Zacharia: Erinnerung des Herra." — 28 Lagarde, l. c. p. 40, 2: Elisabeth dei mei saturitas uel dei mei iuramentum ant dei mei septimus. Vgl. p. 14. 17; Armen. Onom. "Elisabeth: mein Gott ist Eid."

3 γεννᾶσθαι] γενέσθαι Edd. | 11 εἶη] ἡν, corr. We | 12 ἐνάργεια] ἐνέργεια, corr. We | τὸ viell. mit Hu zu str. | 18 Ἰωὰ(ν) Pr. Ἰωὰ M; das Onomasticon wird wohl Ἰωνάν (fūr ¡πɨπ) geboten haben; vgl. d. armen. Onom., wo Ἰωάν kaum richtig ist | 19 Die Etymologie ist wohl ausgefallen; nach 100, 3 • θεοῦ χάρις«: ;;πτις (γτιτης) — "Jahve ist gnādig" | 21 ἀντί] — M, von V richtig aufgelöst, doch auf Ras., ἐπὶ Εdd. | Ἰάχωβος | ἰάχωβον, corr. We | 22 ἀντί] — M | σίμωνα V | 23 ἐβδομάς nach S. 91, 3 u. Hieronymus "dei mei septimus" [Hieronym. verlas ἐβδομάς zu ἔβδομος] ἔβδομον MV Edd. | δἡ] δὲ Edd.

τον περί τους πατέρας έγεννήθη δ' Ιωάννης, έτοιμάζων «πυρίφ λαον πατεσπευασμένον ε επί τέλει τῆς παλαιᾶς γενόμενος διαθήπης, ἢ ἐστι σαββατισμοῦ πορωνίς διὸ οὐ δύναται γεγεννῆσθαι ἀπὸ τῆς «ἐβδομάδος τοῦ «θεοῦ» ἡμῶν, τὴν μετὰ τὸ σάββατον ἀνάπαυσιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πατὰ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ ἐμποιοῦντος τοῖς συμμόρφοις τοῦ θανάτοῦ του αὐτοῦ | γεγενημένοις καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς ἀναστάσεως.

Ι, 7. Οδτος ήλθεν είς μαρτυρίαν, ΐνα μαρτυρήση περί τοῦ φωτός, ΐνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ.

ΧΧΧΙΥ. (28) Των ετεροδόξων τινές πιστεύειν φάσχοντες είς τον 199 10 χριστόν, καὶ διὰ τὸ ἀναπλάσσειν ετερον (θεὸν) παρὰ τὸν δημιουργὸν 80 Η ώς απόλουθον αύτοις ού προσιέμενοι την επιθημίαν αύτου ύπο των προφητών προκατηγγέλθαι, άνατρέπειν πειρώνται τὰς διὰ τών προφητών περί Χριστού μαρτυρίας, φάσχοντες μη δείσθαι μαρτύρων τον υίον του θεου, έγοντα το του πιστεύεσθαι άξιον έν τε οίς κατήγγειλε 15 σωτηρίοις λόγοις δυνάμεως πεπληρωμένοις και εν τεραστίοις έργοις αὐτόθεν καταπλήξασθαι πάνθ' όντινοῦν δυναμένοις. καί φασιν 200 87R • ΕΙ Μωσης πεπίστευται διὰ τὸν λόγον καὶ τὰς δυνάμεις, οὐ »δεηθείς μαρτύρων πρὸ αὐτοῦ τινων αὐτὸν καταγγειλάντων, »άλλὰ καὶ ξκαστος τῶν προφητῶν παρεδέχθη ὑπὸ τοῦ λαοῦ 20 , ώς ἀπὸ θεοῦ ἀποσταλείς, πῶς οὐχὶ μᾶλλον Μωῦσέως καὶ »τῶν προφητῶν διαφέρων δύναται χωρὶς προφητῶν μαρτυρούντων τὰ περί αὐτοῦ ἀνῦσαι ὁ βούλεται καὶ ἀφελῆσαι »τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος «; παρέλχειν οὐν οἴονται τὸ ὑπὸ προ- 201 φητών αὐτὸν νομίζεσθαι προκατηγγέλθαι, τοῦτο πραγματευσαμένων, 25 ώς είποιεν αν έκεινοι, των την καινότητα της θεότητος παραθέξασθαι τούς είς Χριστον πιστεύοντας ού βουλομένων, άλλα έπι τον αὐτον καταντήσαι θεόν, ον και προ Ίησου Μωσής και οι προφήται έδιδαξαν.

Λεχτέον οὖν πρὸς αὖτούς, ὅτι πολλῶν αἰτίων δυναμένων γενέσθαι 202 30 προχαλουμένων εἰς τὸ πιστεύειν, ἐνίοτέ τινων ἀπὸ τῆσδε μὲν τῆς ἀποδείξεως οὖ πληττομένων, ἀπὸ ἑτέρας δέ, ἔχειν τὸν θεὸν πλείονας

1 Vgl. Luk. 1, 17. — 2 Vgl. Luk. 16, 16. — 5 Vgl. Röm. 6, 5. — 10 Vgl. Irenaeus, IV, 34, 5ff. — 15 Vgl. Matth. 7, 29. — 17 Der Ursprung dieses gnostischen Fragments ist ungewiss: Marian!

1 έγενήθη | 2 γενόμενος] γενομένης corr. Pr; vgl. Luk. 16, 16 | 3 γεγεννήσθαι] γεγενήσθαι, corr. Pr | 5 τοῦ θανάτου] τῷ θανάτφ, corr. Pr, vgl. 6 τῆς ἀναστάσεως und Röm. 8, 29, welche Stelle Orig. mit 6, 5 contaminiert zu haben scheint; in Matth. XIII, 9 [III, 229, 9 f. L] συμμόρφους οὐ μόνον τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως | 10 (θεὸν) + Pr | 20 (δ) Μωυσέως? We.

άφορμὰς ἀνθρώποις παρέχειν, ἵνα παραδεχθη, ὅτι θεὸς ὁ ὑπὲρ πάντα
203 τὰ γενητὰ ἐνηνθρώπησεν. ἐναργῶς γοῦν ἔστιν ἰδεῖν τινας ἐκ τῶν
προφητικῶν προρρήσεων εἰς θαυμασμὸν τοῦ χριστοῦ ἐρχομένους, καταπληττομένους τὴν τῶν τοσούτων πρὸ αὐτοῦ προφητῶν φωνὴν
συνιστᾶσαν τόπον γενέσεως αὐτοῦ καὶ χώραν ἀνατροφης καὶ ἰσχὺν 5
διδασκαλίας, δυνάμεών τε θαυμασίων ποίησιν καὶ πάθος ἀνθρώπινον

204 ὑπὸ ἀναστάσεως καταλυόμενον. καὶ τοῦτο δὲ ἐπισκεπτέον, ὅτι αἱ μὲν τεράστιοι δυνάμεις τοὺς κατὰ τὸν χρόνον τοῦ κυρίου γενομένους προκαλείσθαι ἐπὶ τὸ πιστεύειν ἐδύναντο, οὐκ ἔσωζον δὲ τὸ ἐμφαντικὸν μετὰ χρόνους πλείονας ἤδη καὶ μῦθοι είναι ὑπονοηθείσαι. πλείον 10 γὰρ τῶν τότε γενομένων δυνάμεων ἰσχύει πρὸς πειθὼ ἡ νῦν συνεξεταζομένη ταῖς δυνάμεσι προφητεία, κἀκείνας ἀπιστείσθαι ὑπὸ τῶν

205 ξοευνώντων αὐτὰς κωλύουσα. τάχα δὲ αἱ προφητικαὶ μυρτυρίαι οὐ μόνον κηρύσσουσι Χριστὸν ἐλευσόμενον οὐδὲ τοῦθ' ἡμᾶς διδάσκουσι καὶ ἄλλο οὐθέν, άλλὰ πολλὴν θεολογίαν σχέσιν τε πατρὸς πρὸς υἱὸν 81Η καὶ υἱοῦ πρὸς πατέρα ἔστι μαθείν οὐκ ἔλαττον ἀπὸ τῶν προφητῶν, δι' ὧν ἀπαγγέλλουσι τὰ περὶ αὐτοῦ ἢ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων | διηγου- 147 τ

206 μένων την μεγαλειότητα (τοῦ) υίοῦ τοῦ θεοῦ. ἔστι δὲ τολμήσαντα καὶ χωρὶς τούτων τοιοῦτόν τι εἰπεῖν, ὅτι εἰσὶ Χριστοῦ μάρτυρες τῷ 88 Β μαρτυρεῖν περὶ αὐτοῦ κοσμούμενοι καὶ οὐ πάντως ἐκείνῃ τι διὰ τοῦ 20 μαρτυρεῖν περὶ τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ καταχαριζόμενοι, ὡς ὁμολογήσαιεν

207 αν πάντες περί τῶν ἰδίως ὀνομαζομένων μαρτύρων Χριστοῦ. τι οὐν θαυμαστόν, ει ωσπερ ἐκοσμήθησαν τῷ μάρτυρες είναι Χριστοῦ πολλοὶ τῶν γνησίων Χριστοῦ μαθητῶν, οὕτως οἱ προφῆται τὸ προκαταγγεῖλαι Χριστὸν νοήσαντες αὐτὸν δῶρον ἀπὸ θεοῦ εἰλήφασι, διδάσκοντες 25 οὐ μόνον τοὺς μετὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, α δεί φρονείν περί τοῦ

208 υίοῦ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν προτέραις ἐκείνων γενεαῖς; ισπερ (γὰρ) ὁ μὴ ἐγνωκὸς τὸν υίὸν νῦν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει, οὕτω καὶ πρότερον νοητέον διόπερ λβραὰμ ἡγαλλιάσατο, ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν χριστοῦ, καὶ εἰδε καὶ ἐχάρη«. ἀποστερεῖν τοίνυν βούλεται τὸν χορὸν 30 τῶν προφητῶν χάριν τὴν μεγίστην ὁ βουλόμενος αὐτοὺς μὴ δείν μαρτυρεῖν περὶ Χριστοῦ· τὶ γὰρ ἂν καὶ ἡ προφητεία ἡ ἐξ ἐπιπνοίας ἀγίου πνεύματος εἰχε τηλικοῦτον, εἰ ὑπεξήρητο αὐτῆς τὰ περὶ τῆς 209 κυρίου ἡμῶν οἰκονομίας; ὡς γὰρ ἡ θεοσέβεια κεκόσμηται τῶν διὰ

26 Vgl. II Clem. 1, 1. - 28 Vgl. I Joh. 2, 23. - 29 Vgl. Joh. 8, 56. -

2 γενητά] nach ε ist ν ausr. [ 3 προρρήσεων] ορρ α. Ras. [ 9 έμφαντικόν] έμφατικόν, corr. V [ 10 μῦθοι] μύθους, corr. W [ ὑπονοηθείσαι] ὑπονοηθείσας, corr. W [ 11 Ισχύει] Ισχει M, Γσχυε V, corr. B [ 12 κακείναις darüber  $\div$  und Compend. für aς [ 17 επαγγελλουσι [ aπό] ὑπό, corr. V [ 18  $\langle \tau$ οῦ $\rangle$  + V [ 25 aπό] ὑπό, corr. W [ 28  $\langle \gamma a$ ρ $\rangle$  + W [ 33 nach  $\tau \bar{\eta} \varsigma$  +  $\tau$ οῦ V.

μεσίτου καὶ άρχιερέως καὶ παρακλήτου καὶ † ἐπιστημονικῶς προσεργομένων τῷ τῶν ὅλων θεῷ, σκάζουσα ἂν εἰ μὴ διὰ τῆς θύρας τις εἰσιοι πρὸς τὸν πατέρα, οῦτως καὶ ἡ τῶν πάλαι θεοσέβεια τῆ νοήσει καὶ πίστει καὶ προσδοκία Χριστοῦ ἱερὰ ἡν καὶ παρὰ θεῷ ἀποδεκτή δ ἐπεὶ τετηρήκαμεν ὅτι ὁ θεὸς μάρτυς εἰναι ὁμολογεί, καὶ περὶ τοῦ χριστοῦ τὸ αὐτὸ ἀποφαίνεται, πάντας ἐπὶ τὸ μιμητὰς αὐτοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ γενέσθαι παρακαλῶν, κατὰ τὸ μαρτυρείν αὐτούς, οἰς χρὴ μαρτυρείν φησὶ γάρ » Γένεσθέ μοι μάρτυρες, κάγὰ μάρτυς, λέγει κύριος ὁ θεός, καὶ ὁ παὶς ον ἐξελεξάμην. πᾶς δὲ ὁ μαρτυρῶν τῆ 210 ἀληθεία, εἴτε λόγοις εἴτε ἔργοις εἴτε ὁπωσποτὲ ταύτη παριστάμενος, μάρτυς εὐλόγως ἂν χρηματίζοι. ἀλλ ἤδη κυρίως ⟨ὡς⟩ τὸ τῆς ἀδελφότητος ἔθος ἐκπλαγέντες διάθεσιν τῶν ἕως θανάτου ἀγωνισαμένων ὑπὲρ ἀληθείας ἢ ἀνδρείας, κυρίως μόνους »μάρτυρας οὐνό-

μασαν τοὺς τῆ ἐχχύσει τοῦ ἑαυτῶν αἴματος μαρτυρήσαντας τῷ τῆς 15 θεοσεβείας μυστηρίω, τοῦ σωτῆρος πάντα τὸν μαρτυροῦντα τοἰς περὶ

82Η αύτοῦ καταγγελλομένοις »μάρτυρα« όνομάζοντος, φησί γοῦν άνα- 211 λαμβανόμενος τοις άποστόλοις: «Έσεσθέ μου μάρτυρες εν τε Ίερου-

89R >σαλημ καὶ ἐν πάση τῆ Ἰουδαία καὶ Σαμαρεία καὶ ἔως ἐσχάτου τῆς γῆς«. ἔτι δὲ ώσπερ ὁ καθαρθείς λεπρὸς τὸ προστεταγμένον ὑπὸ

20 Μωσέως προσάγει δώρον, »είς μαρτύριον« τοῦτο ποιών τοῖς μὴ πιστεύσασιν είς τὸν χριστόν, οῦτως είς μαρτύριον τοῖς ἀπίστοις οἱ μάρτυρες μαρτυροῦσι καὶ πάντες οἱ ἄγιοι, ὧν λάμπει τὰ ἔργα »ἔμ-

147 \* \*προσθεν τῶν ἀνθρώπων «. πολιτεύονται | γὰρ παρρησιαζόμενοι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ γριστοῦ καὶ μαρτυροῦντες περὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός.

25 ΧΧΧΫ. (29) Καὶ Ἰωάννης τοίνυν ἡλθεν, ἵνα μαρτυρήση περὶ 212 τοῦ φωτός ὅς μαρτυρῶν »κέκραγε λέγων« »Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμε»νος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἡν. ὅτι ἐκ τοῦ πλη»ρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος ὅτι
»ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ
30 »Χριστοῦ ἐγένετο. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε ὁ μονογενὴς θεὸς

οδι τος ο λόγος έχ προσώπου τοῦ βαπτιστοῦ μαρτυροῦντος τῷ χριστῷ

1 Vgl. Gal. 3, 19 f. Hebr. 7, 26 ff. I Joh. 2, 1. — 2 Vgl. Joh. 10, 9. — 5 Vgl. Jer. 49, 5. Jes. 43, 10. — 8 Jes. 43, 10. — 14 Vgl. I Tim. 3, 16. — 17 Act. 1, 8. 19 Vgl. Matth. 8, 4. — 22 Vgl. Matth. 5, 16. — 25 Vgl. Joh. 1, 7. — 26 Joh. 1, 15—18.

1 ἐπιστημονιχῶς verderbt, ἐπιστάτη μόνον? We; ἐπιστημόνως? (vgl. hom 5, 11 in Jer. p. 40,23) | 3εἰσίοι] εἰσίη, corr. We | 6 ἀποφαίνεται] ἀποφαίνεσθαι, corr. Jacobi αὐτοῦ] αὐτοῦς, corr. Jacobi | 7 αὐτοῦς] αὐτοῦ, corr. Pr | 11 (ὡς) -- Pr | 16 μάρτυρα] μάρτυρας, corr. Pr | ὀνομάζοντα] ὀνομάζοντας, corr. V | 19 ἔτι] ἔστι, corr. We | 20 προσάγει] προσάγων, corr. We | 29 Statt Μωσέως ist mit BCLX Δ33Κ Μωϋσέως zu sehr. vgl. S. 100, 5.

εἴρηται, ὅπερ λανθάνει τινὰς οἰομένους ἀπὸ τοῦ ἐΕκτοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν εἔως τοῦ ἐΕκεῖνος ἐξηγήσατο ε
214 ἐκ τοῦ προσώπου Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου λέγεσθαι. πρὸς τῷ προειρημένη δὲ τοῦ βαπτιστοῦ μαρτυρία, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ὁΟ ὁπίσω
νμου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονε καὶ ληγούση εἰς τὸ ἐΕκεῖνος 5
εἰξηγήσατο καὶ αὕτη ἡ μαρτυρία ἐστὶν Ἰωάννου μετ ἐκείνην δευτέρα, ὅτε πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας, Ἰουδαίων αὐτοὺς ἀποστειλάντων, ὁμολογεῖ οὐκ ἀρνούμενος τὸ
ἀληθές, ὡς ἄρα οὐκ αὐτὸς εἴη ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἰλίας οὐδὲ ὁ προφήτης, ἀλλὰ ὁρωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμφ. Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, 10
νκαθώς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης ε.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλη μαρτυρία τοῦ αὐτοῦ βαπτιστοῦ περί Χριστοῦ ἐστι, τὴν προηγουμένην αὐτοῦ ὑπόστασιν ἔτι διδάσκουσα διήκουσαν ἐπὶ πάντα τὸν κόσμον κατὰ τὰς ψυχὰς τὰς λογικάς, ὅτε φησί » Μέσος »ὑμῶν ἔστηκεν ὂν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὖ οὐκ 15 »εἰμὶ ἄξιος ἐγὰ ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος καὶ ἐπίσκεψαι, εἰ διὰ τὸ ἐν μέσφ τοῦ παντὸς εἰναι σώματος τὴν καρδίαν, ἐν δὲ τῇ καρδία τὸ ἡγεμονικόν, κατὰ τὸν ἐν ἑκάστφ λόγον δύναται

νοεισθαι το Μέσος ύμων Εστηκεν ον ύμεις ούκ οίδατε.

216 Τετάρτη δε πρὸς τούτοις μαρτυρία Ἰωάννου περί Χριστοῦ ἦδη 20 καὶ τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ πάθος ὑπογράφουσα, ὅτε λέγει· ὅΙδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου. οὖτός ἐστιν ὑπὲρ οὖ ἐγὰ εἰπον ὅτι ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ος ἔμπροσθέν μου 83Ε γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἡν κἀγὰ οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανε- 90 Β. ρωθῆ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον έγὰ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

217 Καὶ πέμπτη μαρτυρία ἀναγέγραπται κατὰ τὸ » Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα 
»καταβαίνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν κάγὼ 
»οὐκ ἤδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεινός μοι 
»εἰπεν Ἐφ' ῶν ἂν ἴδης τὸ πνεῦμα καταβαίνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, 
»οὖτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίφ \* \*. κάγὼ ἑώρακα, καὶ 30 
»μεμαρτύρη κα ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦς.

218 Έχτον δὲ μαρτυρεῖ τῷ χριστῷ ἐπὶ δύο μαθητῶν ὁ Ἰωάννης, ὅτε ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει ὅἸδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ«. μεθ ἢν μαρτυρίαν, ἀχουσάντων τῶν δύο μαθητῶν τοῦ Ἰωάννου καὶ ἀχολουθησάντων τῷ Ἰησοῦ, στραφεὶς ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος τοὺς 35

6 Vgl. Joh. 1, 19—23. — 10 Joh. 1, 23. — 14 Joh. 1, 26 f. — 21 Joh. 1, 29—31. — 26 Joh. 1, 32—34. — 32 Vgl. Joh. 1, 35. — 33 Joh. 1, 35. — 34 Vgl. Joh. 1, 38.

12 του nachträgl. eingeflickt | 13 nach διδάσχουσα ist ein Buchst. ausradiert | 18 κατά] και, corr. Br | 30 nach άγιφ fügt Orig. an andern Stellen noch και πυρί hinzu; s. o. S. 67, 12. 86, 27. Doch ist das wohl ein durch Contaminierung mit Matth. 3, 11. Luk. 3, 16 entstandener, nur von einer Hs. (C\*) gebotener Zusatz.

δύο ἀχολουθοῦντας ἀποχρίνεται λέγων > Τί ζητείτε; (ΧΧΧVI) καὶ τάχα 219 οὐ μάτην μετὰ Εξ μαρτυρίας παύεται μεν ὁ Ἰωάννης μαρτυρών, Ίησοῦς δε κατά τὸ εβδομον προτείνει τὸ Τί ζητείτες; πρέπουσα δε ώφελημένοις ύπὸ τῆς Ἰωάννου μαρτυρίας ή φωνή ἀναγορεύουσα τὸν χριστὸν 5 διδάσχαλον καὶ ὁμολογοῦσα τὸ οἰχητήριον ποθείν θεάσασθαι τοῦ υίου του θεου φασί γαρ αυτώ . Ραββί (ο λέγεται μεθερμηνευόμενον » Διδάσχαλε»), ποῦ μένεις»; καὶ ἐπεὶ »πᾶς ὁ ζητῶν εὐρίσκει», ζητήσασι την Ίησοῦ μονην τοις Ιωάννου μαθηταίς ύποδείκνυσι, λέγων αὐτοις. \*Ερχεσθε καὶ οψεσθες, τάχα διὰ τοῦ μὲν \*Ερχεσθες ἐπὶ τὸ πρακτι-10 χου αὐτούς παραχαλών, διὰ δὲ τοῦ "Οψεσθες τὴν ἀχολουθοῦσαν τῆ κατορθώσει τῶν πράξεων θεωρίαν πάντως ἔσεσθαι τοις βουλομένοις ύπογράφων, γινομένην έν τη του Ίησου μονή. προύκειτο δε τοΙς ζητήσασι 220 που μένει Ιησούς, ακολουθήσασι τῷ διδασκάλω καὶ θεασαμένοις, παραμείναι τῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην συνδιατρίψαι τῷ υἰῷ τοῦ 15 θεοῦ, ἐπεὶ δὲ ὁ δέκατος ἀριθμὸς τετήρηται ὡς ἄγιος, οὐκ όλίγων μυστηρίων έν τη δεχάδι άναγραφομένων γεγονέναι, νοητέον οὐ μάτην καὶ ἐν τῷ εὐαγγελίω τὴν δεκάτην ἀναγράφεσθαι ώραν τῆς τῷν Ἰωάννου μαθητών παρά τῷ Ἰησοῦ καταγωγής, ὧν ἸΑνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου ήν, όστις ώφεληθείς έν τῷ παραμεμενηκέναι τῷ 20 Ίησοῦ, εύρῶν τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα (τάχα γὰρ πρότερον οὐχ εύρητο) φησίν εύρηκέναι τον Μεσσίαν, ο έστι μεθερμηνευόμενον Χριστός. ἐπεὶ γὰρ >ὁ ζητῶν εύρισκει , ἐζήτησε δὲ ποῦ μένει ὁ Ἰη- 221 σούς, και ακολουθήσας, θεωρήσας αύτου την μονήν, παραμένει τῷ 84Η χυρίω εν τη δεχάτη ώρα χαὶ εύρίσχει τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ, τὸν λόγον καὶ 91 R την σοφίαν, βασιλεύεται τε ύπ' αὐτοῦ, διὰ τοῦτό φησιν • Εὐρήχαμεν »τον Μεσσίαν«. αυτη δε ή φωνή υπο παντος αν λέγοιτο του τον τοῦ θεοῦ λόγον εύρηχότος καὶ ὑπὸ τῆς θειότητος αὐτοῦ βασιλευομένου. καρπον δε εύθέως προσάγει τον άδελφον τῷ χριστῷ, ἡ Σίμωνι 222 έχαρίσατο ὁ Ἰησοῦς τὸ ἐμβλέψαι αὐτῷ, ὅπερ ἐστὶ διὰ τοῦ ἐμβλέψαι 30 ξπισχοπήσαι και φωτίσαι αὐτοῦ τὸ ήγεμονιχόν και δεδύνηται διὰ τὸ έμβεβλεφέναι αὐτῷ τὸν Ιησοῦν ὁ Σίμων βεβαιωθηναι, ώστε τοῦ ἔργου της βεβαιότητος καὶ της στερφότητος ἐπώνυμος γενέσθαι καὶ κληθηναι »Πέτρος«.

ΧΧΧΥΙΙ. (30) 'Αλλ' έρει τις, τι δήποτε προχειμένου διηγήσασθαι 223
148 το Ούτος ήλθεν | είς μαρτυρίαν, ενα μαρτυρήση περί του φωτός «

3 Joh. 1, 38. — 7 Vgl. Luk. 11, 10. — 9 Joh. 1, 39. — 12 Vgl. Joh. 1, 39f. — 17 Vgl. Joh. 1, 39. — 20 Vgl. Joh. 1, 41. — 22 Vgl. Luk. 11, 10. — 25 Joh. 1, 41. 29 Vgl. Joh. 1, 42. — 35 Joh. 1, 7.

21 μεσίαν nach der Schreibweise der meisten jüngeren Hss | 26 μεσίαν | τοῦ τὸν] τοῦτον, corr We | 28 ⟨Σίμωνα⟩ ῷ Σίμωνι? We.

πάντα ταῦτα διεξεληλύθαμεν; λεκτέον δέ, ὅτι ἔδει παραστῆσαι τὰς μαρτυρίας τοῦ Ἰωάννου τὰς περὶ τοῦ φωτός, καὶ τὴν τάξιν αὐτῶν ἐκθέσθαι τήν τε ἀκολουθήσασαν οἱς ἐμαρτύρησεν ἀφέλειαν, γενομένην μετὰ τὴν Ἰωάννου μαρτυρίαν ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα τὸ ἀνύσιμον τῆς

294 Ιωάννου μαρτυρίας δηλωθη. καὶ πρὸ τῶν ἐνταῦθα δὲ μαρτυριῶν ἡ τὰν τῆ ἀγαλλιάσει σκίρτησις τοῦ βαπτιστοῦ ἐν τῆ κοιλία τῆς Ἐλισάβετ ἐπὶ τῷ ἀσπασμῷ τῆς Μαρίας μαρτυρία περὶ Χριστοῦ ἡν, μαρτυροῦντος τῆ θειότητι τῆς συλλήψεως καὶ γενέσεως αὐτοῦ. καὶ τὶ γὰρ ἣ πανταχοῦ μάρτυς καὶ πρόδρομος τοῦ Ἰησοῦ ἐστιν ὁ Ἰωάννης, προλαμβάνων τὴν γένεσιν αὐτοῦ καὶ πρὸ ὀλίγου τοῦ θανάτου ἀποθνήσκων 10 τοῦ υλοῦ τοῦ θεοῦ, ἵνα μὴ μόνον τοἰς ἐν γενέσει ἀλλὰ καὶ τοἰς προσδοκῶσι τὴν διὰ Χριστοῦ ἀπὸ θανάτου ἐλευθερίαν πρὸ τοῦ χριστοῦ ἐπιδημῶν, πανταχοῦ ἐτοιμάση κυρίφ λαὸν κατεσκευασμένον; φθάνει δὲ καὶ ἐπὶ τὴν δευτέραν Χριστοῦ παρουσίαν καὶ θειοτέραν ἡ Ἰωάννου μαρτυρία: >Εὶ γὰρ θέλετε, φησί, δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἰλίας ὁ μέλλων 15 >ἔργεσθαι. ὁ ἔχων ὧτα ἀκούειν, ἀκουέτω«.

223 Ουσης δε ἀρχῆς, εν ἡ ὁ λόγος (ἥντινα σοφίαν είναι ἀπὸ τῶν Παροιμιῶν ἀπεδείξαμεν), ὄντος δε καὶ τοῦ λόγου, γενομένης τε ἐν τούτφ ζωῆς, τῆς τε ζωῆς τυγχανούσης φωτὸς ἀνθρώπων, ζητῶ τί δήποτε ὁ γενόμενος ϶ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ἡ ὄνομα 20 • Ἰωάννης, ἡλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτός«.

226 διὰ τί γοῦν οὐχ είνα μαρτυρήση περὶ τῆς ζωῆς«, ἢ είνα μαρτυρήση 
επερὶ τοῦ λόγου«, ἢ επερὶ τῆς ἀρχῆς«, ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης ἐπινοίας 
τοῦ χριστοῦ; ἐπίσκεψαι δὲ εἰ μή, ⟨ἐπεὶ⟩ εο λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότφ 
ερῶς εἰδε μέγα«, καὶ ἐπεὶ ετὸ φῶς ἐν τῆ σκοτία φαίνει« μὴ κατα- 25 
λαμβανόμενον ὑπ' αὐτῆς, οἱ ἐν σκότφ τυγχάνοντες δέονται φωτός, 85 Η

227 τοὖτ' ἔστιν οἱ ἄνθρωποι. εἰ γὰρ τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ᠈ἐν τῆ 
›σκοτία φαίνει«, ἔνθα οὐδαμῶς ἐνέργεια σκοτίας τυγχάνει, ἑτέρων 92 R 
ἐπινοιῶν τοῦ χριστοῦ κοινωνήσομεν, νῦν κυρίως καὶ κατὰ τὸ ἀκριβὲς 
οὐ μετέχοντες αὐτῶν. πῶς γὰρ μετέχομεν ζωῆς οἱ ἔτι τὸ σῶμα τοῦ 30 
ϑανάτου περικείμενοι, ὧν ἡ ζωὴ ›κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ 
ϑεῷ«; ὅταν γὰρ ὁ χριστὸς φανερωθῆ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ἡμεῖς

228 σὺν αὐτῷ φανερωθησόμεθα ἐν δόξη. οὐχ οἶόν τε οὐν ἡν τὸν ἐλθόντα μαρτυρῆσαι περὶ τῆς ζωῆς τῆς ἔτι κρυπτομένης σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ· ἀλλ' οὐδὲ ἡλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ 35

6 Vgl. Luk. 1, 44. — 13 Vgl. Luk. 1, 17. — 15 Matth. 11, 14f. — 17 Vgl. Prov. 8, 22. vgl. I, § 101 ff. — 20 Vgl. Joh. 1, 6f. — 24 Matth. 4, 16; vgl. Jes. 9, 2. — 25 Joh. 1, 5. — 30 Vgl. Röm. 7, 24. — 31 Vgl. Kol. 3, 3f. — 35 Vgl. Joh. 1, 7.

8 συλλήφεως] ψεως a. Ras. | 20 γενόμενος] νο α. Ras. | 24  $\langle lnel \rangle$  + We | Die singuläre LA. σχότφ statt des sonst von Orig. gebotenen σχοτία beruht wohl auf dem Streben nach Abwechselung | 30 αὐτῶν a. Ras.

λόγου, λόγου ήμῶν νοούντων τὸν ἐν ἀρχῷ πρὸς τὸν θεὸν καὶ θεὸν λόγου ἐπὶ γῆς γὰρ ›ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο‹. καὶ ἡν ἂν μαρτυρία, εἰ 149² καὶ | ἐδόκει γίνεσθαι περὶ τοῦ λόγου, κυρίως ἂν λεχθησομένη ἡ περὶ λόγου γενομένου σαρκός, οὐχὶ δὲ λόγου θεοῦ διόπερ οὐκ ἡλθεν, ໂνα 5 μαρτυρήση περὶ τοῦ λόγου. πῶς δὲ μαρτυρία ἐδύνατο γίνεσθαι περὶ 229 τῆς σοφίας τοῖς, κἂν δοκῶσιν ἐγνωκέναι, οὐ τὸ καθαρῶς ἀληθὲς κατανοοῦσιν ἀλλὰ βλέπουσι ›δι ἐσόπτρου καὶ ἐν αἰνίγματι‹; εἰκὸς μέντοι γε πρὸ τῆς δευτέρας καὶ θειοτέρας Χριστοῦ ἐπιδημίας ἐλεύσεσθαι μαρτυρήσοντα τὸν Ἰωάννην ἢ Ἰλίαν περὶ ζωῆς πρὸ όλίγου 10 τοῦ χριστὸν φανερωθήσεσθαι, τὴν ζωὴν ἡμῶν, καὶ τότε μαρτυρήσειν περὶ τοῦ λόγου, παραστήσειν τε τὸ περὶ τῆς σοφίας μαρτύριον. βασάνου δὲ δεῖται, εἰ ἔνεστιν οἰον ἡ Ἰωάννου μαρτυρία πρόδρομος ἑκάστη τῶν τοῦ χριστοῦ ἐπινοιῶν. ταῦτα μὲν εἰς τὸ ›Οὖτος ἡλθεν ›εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήση περὶ τοῦ φωτός‹. ἑξῆς δὲ ἐπισκεπτέον, 15 τί δεῖ νοεῖν εἰς τὸ »Ίνα πάντες πιστεύσωσι δι' αὐτοῦ‹.

1 Vgl. Joh. 1, 1. — 2 Joh. 1, 14. — 4 Vgl. Joh. 1, 14. — 7 Vgl. I Kor. 13, 12. 10 Vgl. Kol. 3, 4. — 13 Joh. 1, 7. — 15 Joh. 1, 7.

5 edivaro] eylvero, corr. Hu | 12 ev eoriv M.

#### Bruchstück des IV. Buches.

(Philocalia c. 4)

Περί σολοικισμών και εὐτελοῦς φράσεως τῆς γραφῆς.
ΕΚ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.

[Μετὰ τρία φύλλα τῆς ἀρχῆς.]

93R

Ι. Ὁ διαιρῶν παρ' ἑαυτῷ φωνὴν καὶ σημαινόμενα καὶ πράγματα, καθ' ὧν κεῖται τὰ σημαινόμενα, οὐ προσκόψει τῷ τῶν φωνῶν σολοικισμῷ, ἐπὰν ἐρευνῶν εὐρίσκη τὰ πράγματα, καθ' ὧν κεῖνται αἱ φωναὶ, ὑγιῆ καὶ μάλιστα ἐπὰν ὑμολογῶσιν οἱ ἄγιοι ἄνδρες τὸν λόγον αὐτῶν καὶ τὸ κήρυγμα νούκ ἐν πειθοῖς σοφίας εἰναι λόγων, ἀλλ' ἐν 5 καποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως.

[Είτα είπων τον του εθαγγελιστού σολοιχισμόν ἐπάγει.]

II. "Ατε δε οὐχ ἀσυναίσθητοι τυγχάνοντες οἱ ἀπόστολοι τῶν ἐν οἱς προσχόπτουσι, καὶ περὶ ἃ οὐχ ἠσχόληνται, φασὶν ἰδιῶται εἰναι 10 >τῷ λόγῳ, ἀλλ' οὐ τῷ γνώσει« νομιστέον γὰρ αὐτὸ οὐχ ὑπὸ Παύλου μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀποστόλων λέγεσθαι ἄν. ἡμεις δὲ καὶ τὸ ἐξομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα >ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἡ τοῦ θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν« ἐξειλήφαμεν, ὡς >θησαυροῦ» μὲν λεγομένου τοῦ ἀλλαχόσε θησαυροῦ τῆς γνώ- 15 σεως καὶ σοφίας τῆς ἀποκρύφου, >ὀστρακίνων« δὲ >σκευῶν» τῆς εὐτελοῦς καὶ εὐκαταφρονήτου παρ' Ἑλλησι λέξεως τῶν γραφῶν, ἀληθῶς ὑπερβολῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ ἐμφαινομένης. ὅτι ἴσχυσε τὰ τῆς ἀληθείας μυστήρια καὶ ἡ δύναμις τῶν λεγομένων οὐκ ἐμποδιζο-

5 I Kor. 2, 4. — 10 Vgl. II Kor. 11, 6. — 13 II Kor. 4, 7. — 15 Vgl. Kol. 2, 3.

5 Ev < B |  $\pi\epsilon\iota\theta$ 00 D | 9 gaïev B | 17 two < B\*, corr. II H.

μένη ὑπὸ τῆς εὐτελοῦς φράσεως φθάσαι ξως περάτων γῆς καὶ ὑπαγαγείν τῷ Χριστοῦ λόγφ οὐ μόνον τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἔστιν ὅτε καὶ τὰ σοφὰ αὐτοῦ. βλέπομεν γὰρ τὴν κλῆσιν, οὐχ ὅτι οὐσεὶς σοφὸς κατὰ σάρκα, ἀλλ' »ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα. ἀλλὰ 5 καὶ »όφειλέτης« ἐστὶ Παῦλος καταγγέλλων τὸ εὐαγγέλιον, οὐ μόνον »βαρβάροις« παραδιδόναι τὸν λόγον, ἀλλὰ καὶ »Ελλησιν«, καὶ οὐ μόνον »ἀνοήτοις« τοῖς εὐχερέστερον συγκατατιθεμένοις, ἀλλὰ καὶ »σο»φοῖς« ἰκάνωτο γὰρ ὑπὸ θεοῦ »διάκονος« εἰναι »τῆς καινῆς διαθήκης«, χρώμενος »ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως«, ἵνα ἡ τῶν πιστευ-10 όντων συγκατάθεσις »μὴ ἡ ἐν σοφία ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐν δυνάμει 91R »θεοῦ«. ἴσως γὰρ εἰ κάλλος καὶ περιβολὴν φράσεως ὡς τὰ παρ' Έλλησι θαυμαζόμενα εἰχεν ἡ γραφή, ὑπενόησεν ἄν τις οὐ τὴν ἀλήθειαν κεκρατηκέναι τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τὴν ἐμφαινομένην ἀκολουθίαν καὶ τὸ τῆς φράσεως κάλλος ἐψυχαγωγηκέναι τοὺς ἀκροωμένους, 15 καὶ ἡπατηκὸς αὐτοὺς προσειληφέναι.

1 Vgl. Ps. 18, 5. — 2 Vgl. I Kor. 1, 26 f. — 5 Vgl. Röm. 1, 14. — 8 Vgl. II Kor. 3, 6. — 9 Vgl. I Kor. 2, 4 f.

7 τοῖς < B | 10 κατάθεσις B | 14 nach τοὺς + ανούς B, doch ist das Wort, w. e. sch., v. I H. ausgestr.

### Bruchstück des V. Buches.

(Philocalia c. 5).

Τίς ή πολυλογία και τίνα τὰ πολλὰ βιβλία· και ὅτι πᾶσα ή Θεόπνευστος γραφή ἕν βιβλίον ἐστίν.

#### ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ.

#### [Είς τὸ προοίμιον.]

Ι. Ἐπεὶ μὴ ἀρχούμενος τὸ παρὸν ἀνειληφέναι πρὸς ἡμᾶς ἔργον τῶν τοῦ θεοῦ ἐργοδιωχτῶν, καὶ ἀπόντας τὰ πολλά σοι σχολάζειν καὶ τῷ πρὸς σὲ καθήκοντι ἀξιοῖς, ἐγὰ ἐκκλίνων τὸν κάματον καὶ περιϊστάμενος τὸν παρὰ θεοῦ τῶν ἐπὶ τὸ γράφειν εἰς τὰ θεῖα ἑαυτοὺς ἐπιδεδωκότων κίνδυνον, συναγορεύσαιμι ἂν ἐμαυτῷ ἀπὸ τῆς 5 γραφῆς παραιτούμενος τὸ πολλὰ ποιεῖν βιβλία φησὶ γὰρ ἐν τῷ Ἐκκλησιαστῷ Σολομῶν νείε μου, φύλαξαι τοῦ ποιῆσαι βιβλία πολλά οὐκ εἔστι περασμὸς καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός τἡμεῖς γάρ, εἰ μὴ ἔχοι νοῦν τινα κεκρυμμένον καὶ ἔτι ἡμῖν ἀσαφῆ ἡ προκειμένη λέξις, ἄντικρυς παραβεβήκαμεν τὴν ἐντολὴν μὴ φυλαξάμενοι ποιῆσαι 10 βιβλία πολλά.

[Είτα, είπων ως είς όλίγα του ευαγγελίου ήητα τέσσαρες αυτῷ διηνύθησαν τόμοι, επιφέρει.]

Π. Όσον γὰρ ἐπὶ τῷ λέξει δύο σημαίνεται ἐκ τοῦ »υίέ μου, φύ λαξαι τοῦ ποιῆσαι βιβλία πολλά« εν μὲν ὅτι οὐ δεί κεκτῆσθαι βιβλία 15 πολλά, ετερον δὲ ὅτι οὐ δεί συντάξαι βιβλία πολλά καὶ εἰ μὴ τὸ

6 Pred. Sal. 12, 12. - 14 Pred. Sal. 12, 12.

1 a. Rande hat B. d. Notiz: τὸν ἀμβρόσιον αἰνίττεται, πρὸς δν πάντα σχεδὸν τὰ ἐξηγητικὰ αὐτοῦ πεποίηκε συγγράμματα. Vgl. zu dem Ausdruck ἐργοδιώκτης, den Origenes von Ambrosius braucht, Hieron., de viris inl. 61 | 4 τὸ Β\*, τῷ Β².

πρώτον, πάντως τὸ δεύτερον, εἰ δὲ τὸ δεύτερον, οὐ πάντως τὸ πρότερου. πλην έκατέρωθεν δόξομεν μανθάνειν, μη δείν ποιείν βιβλία πλείονα. ήδυνάμην δε πρός το νῦν ήμιν ύποπεπτωκός Ιστάμενος, έπιστείλαι σοι ώς ἀπολογίαν τὸ δητὸν και, κατασκευάσας τὸ πρᾶγμα 5 έχ τοῦ μηδε τοὺς άγιους πολλών βιβλίων συντάξεσιν ἐσχολαχέναι, 95 Β παύσασθαι πρὸς τὸ ἐξῆς τοῦ κατὰ τὰς συνθήκας, ἄς ἐποιησάμεθα προς άλλήλους, ύπαγορεύειν τὰ διαπεμφθησόμενά σοι και τάχα σὺ πληγείς ύπο της λέξεως προς το έξης αν ήμεν συνεχώρησας. άλλ' έπει την γραφην εύσυνειδότως έξετάζειν δεί, μη προπετώς έαυτῷ 10 καταχαριζόμενον τὸ νενοηκέναι έκ τοῦ ψιλὴν τὴν λέξιν ἐξειληφέναι, ούχ ύπομένω, μη την φαινομένην μοι ύπερ εμαυτοῦ ἀπολογίαν, ή γρήσαιο αν κατ' έμου, εί παρα τας συνθήκας ποιήσαιμι, παρατιθείς. καλ πρώτον γε, έπελ δοκεί τη λέξει συναγορεύειν ή Ιστορία, ούδενος τῶν άγίων ἐκδεδωκότος συντάξεις πλείονας καὶ ἐν πολλαίς βίβλοις 15 του νουν αυτου έχτιθεμένου, περί τούτου λεχτέου. ο δε έγχαλών μοι είς σύνταξιν πλειόνων έρχομένω, τον τηλικούτον Μωσέα φήσει μόνας πέντε βίβλους καταλελοιπέναι.

[Aus Eusebius, KG VI, 25, 7-10]

[και έν τῷ πέμπτφ δὲ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εξηγητικῶν ὁ αὐτὸς ταῦτα περί
τῶν ἀποστόλων φησίν:]

111. Ό δὲ ἰχανωθεὶς διάχονος γενέσθαι τῆς χαινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος, Παῦλος, ὁ πεπληρωχώς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλω μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ, οὐδὲ πάσαις ἔγραψεν αἰς ἐδίδαξεν ἐκκλησίαις ἀλλὰ καὶ αῖς ἔγραψεν, ὀλίγους στίχους ἐπέ-25 στειλε. Πέτρος δέ, ἐφ' ῷ οἰκοδομεῖται ἡ Χριστοῦ ἐκκλησία, ἡς πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν, μίαν ἐπιστολὴν ὁμολογουμένην καταλέλοιπεν. ἔστω δὲ καὶ δευτέραν ἀμφιβάλλεται γάρ. τὶ δεῖ περὶ τοῦ ἀναπεσόντος ἐπὶ τὸ στῆθος λέγειν τοῦ Ἰησοῦ, Ἰωάννου, ος εὐαγγέλιον ἕν καταλέλοιπεν, ὁμολογῶν δύνασθαι τοσαῦτα ποιήσειν, ὰ οὐδὲ ὁ κόσ-30 μος χωρῆσαι ἐδύνατο; ἔγραψε δὲ καὶ τὴν ᾿Αποκάλυψιν, κελευσθεὶς σιωπῆσαι καὶ μὴ γράψαι τὰς τῶν ἐπτὰ βροντῶν φωνάς, [καταλέλοιπε] καὶ ἐπιστολὴν πάνυ ὀλίγων στίχων, ἔστω δὲ καὶ δευτέραν καὶ τρίτην, ἐπεὶ οὐ πάντες φασὶ γνησίους εἶναι ταύτας πλὴν οὐκ εἰσὶ στίχων ἀμφότεραι ἑκατόν. . . . .

22 Vgl. II Kor. 3, 6. — 23 Vgl. Röm. 15, 19. — 25 Vgl. Matth. 16, 18. — 29 Vgl. Joh. 21, 25. — 30 Vgl. Apok. 10, 4.

1 πρότερον] πρῶτον AD | 4 κατασκευάσαι B | 6 τὰ B | 21 γενέσθαι BDM γεγενῆσθαι ATER | 24 αἰς² ΑΤΕΡΜ ἐν αἰς Σατω ᾶς Τ'BDΣν | όλιγοστίχους BD | 27 δευτέραν ABD δευτέρα ΤΕΡΜ | δεῖ ABD, δ' εἰ Μ δὲ ΤΕΡ | 28 λέγειν ἐπὶ τὸ στῆθος BD | 29 ἕν ΑΤΕΤΕΡΜΣ < Τ'BD | ποιήσειν] ποιεῖν Μ; Orig. schrieb etwa (γράφειν δσα δ Ἰησοῦς ἐ)ποίησεν | 31 [καταλέλοιπε] voreusebian. Interpol. | 32 δευτέραν καὶ τρίτην ADM δευτέραν τρίτην B δευτέρα καὶ τρίτη ΤΕΡ.

[Είτα ἀπαριθμησάμενος προφήτας και ἀποστόλους, όλίγα ἐκάστου ή οὐδὲ όλίγα γράψαντος, ἐπάγει μετὰ ταῦτα']

ΙΥ. Πάλιν δη μετὰ ταῦτα Ιλιγγιᾶν μοι ἐπέρχεται σχοτοδινιῶντι, 96 R μή ἄρα πειθαρχών σοι ούκ έπειθάρχησα θεφ ούδε τους άγίους έμιμησάμην, εί μη σφάλλομαι τοίνυν έμαυτῷ συναγορεύων διὰ τὸ πάνυ 5 σε φιλείν, και έν μηδενί έθέλειν λυπείν, τοιαύτας εύρίσκω είς ταῦτα άπολογίας, προ πάντων παρεθέμεθα το έκ του Έκκλησιαστου λέγοντος νυίέ μου, φύλαξαι τοῦ ποιῆσαι βιβλία πολλά τούτο άντιπαραβάλλω έχ των Παροιμιών του αυτού Σολομώντος δητόν, ός φησιν ·έχ πολυλογίας οὐχ ἐχφεύξη άμαρτίαν, φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων 10 » ἔση«. καὶ ζητῶ, εἰ τὸ ὁποιά ποτ' οὐν λέγειν πολλά »πολυλογείν« έστιν, καν άγια τις και σωτήρια λέγη πολλά. εί γαρ τουθ' ουτως έχει, και πολυλογεί ὁ πολλά διεξιών ωφέλιμα, αὐτὸς ὁ Σολομών ούκ έκπέφευγε την άμαρτίαν, λαλήσας «τρείς γιλιάδας παραβολών καί » φόδας πευταχιοχιλίας, καὶ ὑπὲρ τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς κέδρου τῆς ἐν 15 • τῷ Λιβάνῃ καὶ τῶς τῆς ὑσσώπου τῆς ἐκπορευομένης διὰ τοῦ τοίχου. ετι δε και περί τῶν κτηνῶν και περί τῶν πετεινῶν και περί τῶν » έρπετῶν καὶ περὶ τῶν ἰχθύων«. πῶς γὰρ δύναται διδασκαλία ἀνύειν τι χωρίς της απλούστερον νοουμένης πολυλογίας και αὐτης της σοφίας φασχούσης τοις απολλυμένοις. Εξέτεινον λόγους και ού προσ- 20 >είχετε : ὁ δὲ Παῦλος φαίνεται διατελών εωθεν μέχρι μεσονυπτίου έν τῷ διδάσκειν, ότε καὶ Ευτυχος καταφερόμενος υπνφ βαθεί καταπεσών ετάραξε τοὺς ἀχούοντας ὡς τεθνηχώς.

V. Εἰ τοίνυν ἀληθὲς τὸ »Ἐκ πολυλογίας οὖκ ἐκφεύξη ἁμαρτίαν«, ἀληθὲς δὲ καὶ τὸ μὴ ἡμαρτηκέναι πολλὰ περὶ τῶν προειρημένων 25 τὸν Σολομῶντα ἀπαγγείλαντα, μηδὲ τὸν Παῦλον παρατείναντα μέχρι μεσονυκτίου, ζητητέον, τἰς ἡ πολυλογία, κἀκείθεν μεταβατέον ἐπὶ τὸ ἰδείν, τίνα τὰ πολλὰ βιβλία. ὁ πᾶς δὴ [λόγος] τοῦ θεοῦ λόγος ὁ ἐν 97 κ ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν οὐ πολυλογία ἐστίν οὐ γὰρ λόγοι λόγος γὰρ εἰς συνεστὰς ἐκ πλειόνων θεωρημάτων, ὧν ἔκαστον θεώρημα μέρος 30 ἐστὶ τοῦ ὅλου λόγου. οἱ δὲ ἔξω τούτου ἀπαγγελλόμενοι περιέχειν διέξοδον καὶ ἀπαγγελίαν ὁποίαν δήποτε, εἰ καὶ ὡς περὶ ἀληθείας εἰοὶ λόγοι, καὶ παραδοξότερόν γε ἐρῶ, οὐδεὶς αὐτῶν λόγος, ἀλλ᾽ ἕκαστοι λόγοι, οὐδαμοῦ γὰρ ἡ μονάς, καὶ οὐδαμοῦ τὸ σύμφωνον καὶ ἕν, ἀλλὰ παρὰ τὸ διεσπάσθαι καὶ μάχεσθαι τὸ ἕν ἀπ᾽ ἐκείνων ἀπώλετο καὶ 35

8 Pred. Sal. 12, 12. — 10 Prov. 10, 19. — 14 I Kön. 4, 28f. — 20 Prov. 1, 24. — 21 Vgl. Act. 20, 7ff. — 24 Prov. 10, 19. — 28 Vgl. Joh. 1, 1.

3 δη ] δὲ Α, δὲ ἢ D | 7 λίγων B | 10 οὐκ ἐκ πολυλογίας B | ἐκφεύξεται B ( $\leftarrow$  Cod. Alex.) | άμαρτία B ( $\leftarrow$  Cod. Alex.) | 11 πολὸ λόγειν B | 13 δ < B | 15 ὑπὲρ B, περὶ AD | 23 πεσών AD | 28 λόγος  $^{\rm t}$  < AD | 31 ἐπαγγελλόμενοι, corr. Pr | 32 εἰ Ε, ἢ BD,  $\eta$  A | 33 ἕκαστος D.

γεγόνασιν ἀριθμοί, καὶ τάχα ἀριθμοὶ ἄπειροι δότε κατὰ τοῦτ' ἂν ἡμᾶς εἰπεῖν, ὅτι ὁ φθεγγόμενος ὁ δήποτε τῆς θεοσεβείας ἀλλότριον πολυλογεῖ, ὁ δὲ λέγων τὰ τῆς ἀληθείας, κἂν εἴπη τὰ πάντα ὡς μηδὲν παραλιπεῖν, ἕνα ἀεὶ λέγει λόγον καὶ οὐ πολυλογοῦσιν οἱ ἄγιοι τοῦ σκοδ ποῦ τοῦ κατὰ τὸν ἕνα ἐχόμενοι λόγον. εἰ τοίνυν ἡ πολυλογία ἐκ τῶν δογμάτων κρίνεται καὶ οὐκ ἐκ τῆς τῶν πολλῶν λέξεων ἀπαγγελίας, ὅρα εἰ οῦτω δυνάμεθα ἕν βιβλίον τὰ πάντα ἄγια εἰπεῖν, πολλὰ δὲ τὰ ἔξω τούτων.

VI. 'Αλλ' έπεὶ μαρτυρίου μοι δει τοῦ ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς, 10 Επίσχεψαι, ελ πληχτικώτατα δύναμαι τοῦτο παραστήσαι, χατασχευάσας ότι περί Χριστού καθ' ήμας ούκ εν ένι γέγραπται βιβλίφ, κοινότερον ήμῶν τὰ βιβλία νοούντων. γέγραπται γὰρ καὶ ἐν τῇ πεντατεύχω. είρηται δὲ καὶ ἐν ἑκάστφι τῶν προφητῶν καὶ τοις ψαλμοις καὶ άπαξαπλώς, ώς φησιν αὐτὸς ὁ σωτήρ, ἐν πάσαις ταῖς γραφαίς, ἐφ' 15 ας αναπέμπων ήμας φησιν "Ερευνατε τας γραφάς, ότι ύμεις δο-»κείτε έν αύταις ζωήν αλώνιον έγειν, καλ έκειναι είσιν αl μαρτυρούσαι »περί έμου:. εί τοίνυν αναπέμπει ήμας έπὶ »τας γραφάς: ώς μαρτυρούσας περί αὐτοῦ, οὐκ ἐπὶ τήνδε μὲν πέμπει, ἐπὶ τήνδε δὲ οῦ, άλλ' έπὶ πάσας τὰς ἀπαγγελλούσας περί αὐτοῦ, ἄστινας ἐν τοῖς ψαλ-20 μοίς πεφαλίδα ονομάζει βιβλίου λέγων Εν πεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περί έμους. ὁ γὰρ ἀπλῶς θέλων ἐκλαβείν τὸ κέν κεφαλίδι »βιβλίου« ἐπὶ οίου δήποτε ἐνὸς τῶν περιεχόντων τὰ περὶ αὐτοῦ, άπαγγελλέτω τίνι λόγφ τήνδε την βίβλον ετέρας προκρίνει. Ένα γαρ καὶ ὑπολαμβάνη τις, ἐπ' αὐτὴν τὴν τῶν ψαλμῶν βίβλον ἀναφέρειν 25 ήμᾶς τὸν λόγον, λεκτέον πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐχρῆν εἰρῆσθαι κἐν ταύτη τη βίβλφ γέγραπται περί έμοῦς. νῦν δέ φησι πάντα μίαν κεφαλίδα, τῷ ἀνακεφαλαιοῦσθαι τὸν περί ξαυτοῦ εἰς ἡμᾶς ξληλυθότα λόγον εἰς εν. τι δε και το βιβλίον εωρασθαι υπο του Ιωάννου γεγραμμένον ξμπροσθεν καὶ ὅπισθεν, καὶ κατεσφραγισμένον, ὅπερ οὐθεὶς ήθύνατο 30 αναγνώναι και λύσαι τας σφραγίδας αύτου, εί μη ο λέων ο έκ της φυλης Ιούδα, ή όιζα Δαυείδ ό έχων την κλείν τοῦ Δαυείδ, καὶ άνοίγων και ούθεις κλείσει και κλείων και ούθεις άνοίξει; ή γαρ πάσα 98Β γραφή έστιν ή δηλουμένη διὰ τῆς βίβλου, Εμπροσθεν μὲν γεγραμμένη δια την πρόχειρον αὐτης ἐκδοχήν, ὅπισθεν δὲ δια την ἀνακεχωρη-35 χυταν και πνευματικήν.

VII. Παρατηρητέον πρός τούτοις, εἰ δύναται ἀποδειχτιχὸν τοῦ τὰ ἄγια μίαν τυγχάνειν βίβλον, τὰ δὲ ἐναντίως ἔχοντα πολλάς, τὸ

15 Joh. 5, 39. — 20 Ps. 39, 8. — 28 Vgl. Apok. 5, 1 ff. — 30 Vgl. Apok. 5, 5. — 31 Vgl. Apok. 3, 7.

4 παραλείπειν B | 27 αὐτοῦ AD | 31 nach φυλῆς + τοῦ A | nach καὶ + δ AD | 32 καὶ² aus δ corr. B | 33 μὲν < B | 37 τδ] τῷ AB, ξμφαίνειν τδ C.

ξπὶ μὲν τῶν ζώντων μίαν είναι τὴν βίβλον, ἀφ' ἦς ἀπαλείφονται οί ανάξιοι αυτής γεγενημένοι, ως γέγραπται "Εξαλειφθήτωσαν έχ βίβλου »ζώντων«, ἐπὶ δὲ τῶν κρίσει ὑποκειμένων βίβλους φέρεσθαι· φησίν γάρ ὁ Δανιήλ γκριτήριον ἐχάθισε, χαὶ βίβλοι ήνεώγθησαν. τῶ δὲ ένιχῷ τῆς θείας βίβλου καὶ Μωσῆς μαρτυρεί λέγων >Εί μὲν ἀφείς 5 »τῷ λαῷ τὴν ἀμαρτίαν, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψόν με ἐχ τῆς βίβλου »σου ης έγραψας«. έγω καὶ το παρά τω Πσαία ουτως εκλαμβάνω· ού γὰρ ἴδιον τῆς τούτου προφητείας τὸ είναι τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου ἐσφραγισμένους, μήτε ὑπὸ τοῦ μὴ ἐπισταμένου γράμματα ἀναγινωσχομένους διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γράμματα, μήτε ὑπὸ τοῦ ἐπι- 10 σταμένου διὰ τὸ ἐσφραγίσθαι τὴν βίβλον. άλλὰ καὶ τοῦτο ἐπὶ πάσης γραφής άληθεύεται, δεομένης τοῦ κλείσαντος λόγου καὶ άνοίξοντος. > Ούτος γαρ κλείσει και ούδεις ανοίξει« και έπαν ανοίξη, οὐκέτι ούδελς απορίαν δύναται τῆ απ' αὐτοῦ σαφηνεία προσενεγχείν. διὰ τούτο λέγεται ότι γάνοιξει και ούδεις κλείσει. το παραπλήσιον δε 15 καὶ ἐπὶ τῆς εἰρημένης βίβλου παρὰ τῷ Ἰεζεκιὴλ ἐκλαμβάνω, ἐν ἡ > έγέγραπτο θρηνος καὶ μέλος καὶ οὐαί. πάσα γὰρ βίβλος περιέχει τὸ τῶν ἀπολλυμένων νούαλ καὶ τὸ περί τῶν σωζομένων νμέλος καὶ του περί των μεταξύ »θρηνον«. άλλα και ο έσθιων Ιωάννης μίαν κεφαλίδα, εν ή γέγραπται »τὰ οπισθεν καὶ τὰ ξμπροσθεν«, τὴν πᾶσαν 20 νενόηχε γραφήν ώς βιβλον μίαν, ήδιστην κατά τὰς ἀρχὰς νοουμένην, ότε τις αύτην μασαται, πικράν δε τη εκάστου των εγνωκότων συναισθήσει τη περί ξαυτού αναφαινομένην. Ετι προσθήσω είς την τούτου ἀπόδειξιν όητὸν ἀποστολιχὸν μὴ νενοημένον ὑπὸ τῶν Μαρχίωνος χαὶ διὰ τοῦτο ἀθετούντων τὰ εὐαγγέλια· τῷ γὰρ τὸν ἀπό- 25 στολον λέγειν > Κατά τὸ εὐαγγέλιον μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ μὴ φάσχειν >εὐαγγέλια ε έχεινοι έφιστάντες φασίν, ούχ αν πλειόνων οντων εὐαγγελίων τὸν ἀπόστολον ἐνικῶς >τὸ εὐαγγέλιον εἰρηκέναι, οὐ συνιέντες ότι ως είς έστιν ον ευαγγελίζονται πλείονες, ουτως εν έστι τη δυνάμει το ύπο των πολλών ευαγγέλιον άναγεγραμμένον και το 30 άληθῶς διὰ τεσσάρων εν έστιν εύαγγέλιον.

VIII. Εἰ τοίνυν ταῦτα ἡμᾶς πείσαι δύναται, τί ποτέ ἐστι τὸ εν βιβλίον καὶ τὶ τὰ πολλά, νῦν μᾶλλον φροντίζω οὐ διὰ τὸ πλῆθος 99 R

<sup>2</sup> Ps. 68, 29. — 4 Dan. 7, 10. — 5 Exod. 32, 32. — 8 Vgl. Jes. 29, 11 ff. — 13 Jes. 22, 22. — Vgl. Apok. 3, 7. — 17 Ez. 2, 10. — 19 Vgl. Apok. 10, 10. — 20 Ez. 2, 10. — 26 Röm. 2, 16.

<sup>4</sup> ἐκάθησεν B | 5 Μωνσῆς B, Μωσῆς ACDE Rob. | ἀφεῖς ] ἀφεὶς B (— LXX), ἀφῆς ACDE Rob. | 6 ἐξάλειψόν με] κὰμὲ ἐξάλειψον C (vgl. Alex. ἐξ. κάμὲ) | 7 σον < AC | τ $\tilde{\phi}$  < B | ἡσαίον B | 11 καὶ < AC | 12 καὶ < AC | 17 γέγραπτο B | 25 τ $\tilde{\omega}$  B, τ $\tilde{\delta}$  AD Rob.; d. Dativ, von ἐφιστάντες abhängig, ist notwendig.

τῶν γραφομένων ἀλλὰ διὰ τὴν δύναμιν τῶν νοουμένων, μήποτε περιπέσω τῷ παραβαίνειν τὴν ἐντολήν, ἐάν τι παρὰ τὴν ἀλήθειαν ώς αλήθειαν έχθωμαι χαν έν ένι των γραφομένων έχει γαρ ξορμαι γράψας βιβλία πολλά. και νύν δε προφάσει γνώσεως επανισταμένων 5 τῶν ἐτεροδόξων τῷ ἀγία τοῦ γριστοῦ ἐκκλησία καὶ πολυβίβλους συντάξεις φερόντων, ἐπαγγελλομένας διήγησιν τῶν τε εὐαγγελικῶν καὶ ἀποστολιχῶν λέξεων, ἐὰν σιωπήσωμεν μὴ ἀντιπαρατιθέντες αὐτοΙς τὰ ἀληθῆ καὶ ὑγιῆ δόγματα, ἐπικρατήσουσι τῶν λίχνων ψυχῶν, ἀπορία τροφῆς σωτηρίου έπὶ τὰ ἀπηγορευμένα σπευδουσών καὶ άληθώς ἀκάθαρτα καὶ 10 βδελυχτά βρώματα. διόπερ ἀναγχαϊόν μοι δοχεῖ [εἶναι], τὸν δυνάμενον πρεσβεύειν ύπερ του έκκλησιαστικού λόγου απαραχαράκτως, [καλ πρεσβεύειν] και ελέγγειν τους την ψευδώνυμον γνώσιν μεταγειριζομένους, ίστασθαι κατά τῶν αίρετικῶν ἀναπλασμάτων ἀντιπαραβάλλοντα τὸ ὑψος τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, πεπληρωμένον ουμφωνίας δογ-15 μάτων χοινών τῆ καλουμένη παλαιᾶ πρὸς τὴν ὀνομαζομένην καινὴν διαθήχην. αὐτὸς γοῦν ἀπορία τῶν πρεσβευόντων τὰ κρείττονα, μή φέρων την άλογον και ιδιωτικήν πίστιν δια την πρός Ιησούν αγάπην ἐπεδεδώκεις ποτὲ σαυτὸν λόγοις, ὧν ΰστερον τῆ δεδομένη σοι συνέσει καταγρησάμενος είς δέον καταγνούς ἀπέστης.

Ταῦτα δέ φημι κατὰ τὸ φαινόμενόν μοι ἀπολογούμενος περὶ τῶν δυναμένων λέγειν καὶ γράφειν, περὶ δὲ ἐμαυτοῦ ἀπολογούμενος, μὴ ἄρα οὐ τοιαύτης ὢν ξξεως, ὁποίαν ἐχρῆν τὸν παρὰ θεοῦ ἰκανούμενον διάκονον τῆς καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος, τολ-

μηρότερον έμαυτον τῷ ὑπαγορεύειν ἐπιδίδωμι.

22 Vgl. II Kor. 3, 6.

3 ως ἀλήθειαν <  $B \mid 5$  τοῦ <  $B \mid 10$  είναι <  $B \mid 11$  και πρεσβεύειν < AD.

## ΩΡΙΓΕΝΟΎΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΉΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

#### TOMOS ¿.

- 1 Ι. Πᾶσα μὲν οἰχία, ὡς ἔνι μάλιστα στερρότατα κατασκευασθησο- 100 R μένη, ἐν εὐδία καὶ νηνεμία οἰκοδομεῖται, ἵνα μὴ ἐμποδίζηται τὴν 92 H δέουσαν πῆξιν ἀναλαβεῖν, ὅπως δύνηται καὶ τοιαύτη γενέσθαι ὢστε ὑπομεῖναι πλημμύρας ὁρμὴν καὶ πρόσρηξιν ποταμοῦ καὶ ὅσα φιλεῖ χειμῶνος συμβαίνοντος ἐλέγχειν μὲν τὰ σαθρὰ τῶν οἰκοδομημάτων, <sup>5</sup> δεικνύναι δὲ τὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν ἀπειληφότα τῶν κατασκευασμά-2 των. ἐξαιρέτως δὲ ἡ τῶν τῆς ἀληθείας θεωρημάτων δεκτική, λογικὴ ὡς ἐν ἀπαγγελία καὶ γράμμασιν οἰκοδομή, τότε μάλιστα οἰκοδομεῖται, καλῶς συνοικοδομοῦντος τῷ προθεμένῳ τὸ ἄριστον τοῦτο ἔργον ἐπιτελεῖν τοῦ θεοῦ, ἐπὰν γαληνιάζη τῷ ὑπερεχούση πάντα νοῦν εἰρἡνη 93 H
  - ἐπιτελεῖν τοῦ θεοῦ, ἐπὰν γαληνιάζη τῆ ὑπερεχούση πάντα νοῦν εἰρήνη 93Η χρωμένη ἡ ψυχή, πάσης ταραχῆς ἀλλοτριουμένη καὶ οὐδαμῶς κυματουμένη.
- 3 Ταῦτα δή μοι δοχοῦσιν ἀχριβῶς κατανενοηκότες οἱ τοῦ προφητιχοῦ πνεύματος ὑπηρέται καὶ οἱ τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος διάκονοι ἀξίους ἑαυτοὺς παρειληφέναι τοῦ λαβειν τὴν ἐν κρυπτῷ εἰρήνην 15 ἀπὸ τοῦ αἰεὶ τοῖς ἀξίοις διδόντος αὐτήν, τοῦ εἰρηκότος » Εἰρήνην αὐτην, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθῶς ὁ κόσμος
- 4 »δίδωσιν είρήνην κάγὰ δίδωμι είρήνην«. ἐπισκόπησον δὲ μήποτε τοιοῦτόν τι αἰνίττεται ή περὶ τὸν Δαβὶδ καὶ Σολομῶντα περὶ τοῦ ναοῦ ἱστορία. Δαβὶδ μὲν γὰρ πολέμους κυρίου πολεμῶν καὶ πρὸς 20 πλείονας ἱστάμενος ἐχθροὺς ἑαυτοῦ καὶ τοῦ Ἰσραήλ, θέλων οἰκοδομῆσαι ναὸν τῷ θεῷ, ὑπὸ τοῦ θεοῦ διὰ τοῦ | Ναθὰν κωλύεται λέγοντος 149ν

4 Vgl. Luk. 6, 48. — 10 Vgl. Phil. 4, 7. — 16 Joh. 14, 27.

In der Überschrift  $\epsilon l_{\zeta}$   $\tau \partial v$  M | 8  $\dot{\alpha}\pi \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l_{\alpha}$ ]  $\dot{\epsilon}\pi \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda l_{\alpha}$ , corr. Pr |  $\kappa \alpha l_{\beta}$ , corr. V | 18 Zu dem Schluss des Citates Joh. 14, 27 vgl. C. Cels. VIII, 14 (II, 231, 28), wo das  $\dot{\nu}_{\mu}\bar{\nu}_{\nu}$  aus dem gewöhnl. Texte eingedrungen und daher z. str. ist |  $\delta \dot{\epsilon}$ ]  $\delta \dot{\eta}_{\gamma}$ , corr. Br.

πρός αὐτόν > Οὐκ οἰκοδομήσεις μοι οἰκον, ὅτι ἀνὴρ αἰμάτων σύς.
Σολομῶν δὲ ὄναρ τὸν θεὸν ἰδῶν καὶ ὄναρ τὴν σοφίαν λαβών (ἐτη- δ ρεῖτο γὰρ τὸ ὕπαρ τῷ λέγοντι > Ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧθες) ἐν βαθυτάτη γενόμενος εἰρήνη, ὡς ἀναπαύεσθαι τότε ἕκαστον ὑποκάτω τῆς ἀμπέλου αὐτοῦ καὶ ὑποκάτω τῆς συκῆς αὐτοῦ, καὶ τῆς κατὰ τοὺς και χρόνους αὐτοῦ εἰρήνης ἐπώνυμος τυγγάνων (Σολομῶν γὰρ ἑρμηνεύεται

101R χρόνους αὐτοῦ εἰρήνης ἐπώνυμος τυγχάνων (Σολομῶν γὰρ ἑρμηνεύεται 
•εἰρηνικός•) διὰ τὴν εἰρήνην σχολάζει τὸν διαβόητον οἰκοδομῆσαι ναὸν 
τῷ θεῷ. καὶ κατὰ τοὺς Ἐσδρα δὲ χρόνους, ὅτε νικῷ ἡ ἀλήθεια τὸν οἶνον 
καὶ τὸν ἐχθρὸν βασιλέα καὶ τὰς γυναῖκας, ἀνοικοδομεῖται ὁ ναὸς τῷ θεῷ.

10 ΙΙ. Ταῦτα δ' ἡμῖν ἀπολογουμένοις πρὸς σέ, ἱερὲ ἀμβρόσιε, εἴρηται, 6 ἐπεὶ τὸν εὐαγγελικὸν πύργον κατὰ τὴν ἀγίαν σου προτροπὴν ἐν γράμμασιν οἰκοδομῆσαι θελήσαντες ἐψηφίσαμεν μὲν καθεσθέντες τὴν δαπάνην, εἰ ἔγομεν τὰ εἰς ἀπαρτισμόν, ἵνα μὴ ἐμπαιζώμεθα ὑπὸ τῶν θεωρούντων καταγινωσκόμενοι ὡς θεμέλιον μὲν καταβαλλόμενοι,

15 ἐχτελέσαι δὲ τὸ ἔργον μὴ δεδυνημένοι. ψηφίσαντες δὲ ἔτοιμα μὲν τὰ 7 εἰς ἀπαρτισμὸν τῆς οἰχοδομῆς ἡμῖν παρόντα οὐ κατειλήφαμεν, τῷ θεῷ δὲ πεπιστεύκαμεν τῷ πλουτίζοντι ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάση γνώσει, ὅτι ἀγωνιζομένους ἡμᾶς αὐτοὺς τηρεῖν τοὺς πνευματιχοὺς νόμους πλουτίσει, καὶ ἐκ τῶν ἐπιχορηγουμένων ὑπ' αὐτοῦ προκόπτοντες ἐν

20 τῷ οἰχοδομεῖν φθάσομεν καὶ ἐπὶ τὴν στεφάνην τοῦ οἰχοδομήματος, κωλύουσαν πίπτειν τὸν ἀνεληλυθότα ἐπὶ τὸ δῷμα τοῦ λόγου, ἀπὸ μόνων τῷν ἐστερημένων τῆς στεφάνης πιπτόντων τῷν πιπτόντων διὰ τὸ ἀτελὲς τῷν οἰχοδομημάτων, φόνων αἰτίων τοῖς ἐν αὐτῷ τυγχάνουσι καὶ πτωμάτων γινομένων. καὶ μέχρι γε τοῦ πέμπτου τόμου, Β

94Η εί καὶ ὁ κατὰ τὴν ᾿Αλεξανδρείαν χειμων ἀντιπράττειν ἐδόκει, τὰ διδόμενα ὑπηγορεύσαμεν, ἐπιτιμῶντος τοῖς ἀνέμοις καὶ τοῖς κύμασι
τῆς θαλάσσης τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔκτου δὲ ἐπὶ ποσὸν προεληλυθότες
ἐξειλκύσθημεν ἀπὸ γῆς Αἰγύπτου, ὁυσαμένου ἡμᾶς τοῦ θεοῦ τοῦ
ἐξαγαγόντος τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπ' αὐτῆς. ἔπειτα τοῦ ἐχθροῦ πικρό- 9
30 τατα ἡμῶν καταστρατευσαμένου διὰ τῶν καινῶν αὐτοῦ γραμμάτων
τῶν ἀληθῶς ἐγθρῶν τῷ εὐαγγελίω καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτο

1 I Chron. 28, 3; II Sam. 16, 8. — 2 Vgl. II Chron. 1, 7ff. — 3 Matth. 12, 42. — 4 Vgl. Mich. 4, 4. — 6 Vgl. I Chron. 22, 9. — Vgl. Lagarde, Onomastica sacra² p. 208, 40: Σολομων εἰρηνικός. Vgl. p. 96, 5. 104, 5. 204, 94. Vgl. arm. Onom. "Solomôn: der den Frieden bewahrt." — 8 Vgl. I Esr. 4, 37ff. — 11 Vgl. Luk. 14, 28ff. — 17 Vgl. I Kor. 1, 5. — 20 Vgl. Comm. in Matth. XVII, 7 (IV, 103, 10ff. Lomm.). — 26 Vgl. Matth. 8, 26; Luk. 8, 24.

4 ἀναπαύεσθαι] να a. Ras. | 8 Εσδρα V, M verschmiert; noch ρα zu lesen; urspr. wohl ἔσρα | 12 θελήσαντες] θελήσαντος M\*, corr. M² | 13 εἰς] πρὸς. corr. Pr nach Z. 16; πρὸς ist LA des textus receptus und X 1 | ἐμπαιζώμεθα] ἐμποδιζώμεθα, corr. Hu, vgl. Luk. 14, 29 | 27 ἔχτον δὲ ἐπὶ ποσὸν] ἐχ τοῦ δε ἔπι πεσὸν, corr. Br, vgl. S. 113, 33 | προεληλυθότος? We | 28 γῆς M, τῆς V Edd.

ανέμους της πονηρίας καθ' ήμων έγείραντος, στηναι μαλλόν με πρός τὸν ἀγῶνα παρεκάλει ὁ λόγος καὶ τηρησαι τὸ ἡγεμονικόν, μήποτε μογθηροί λογισμοί έξισχύσωσι του χειμώνα καὶ τῆ ψυχῆ μου έπεισαγαγείν, ήπερ άκαίρως, πρίν γαλήνην την διάνοιαν λαβείν, συνάπτειν τὰ ἑξῆς τῆς γραφῆς καὶ οἱ συνήθεις δὲ ταχυγράφοι μὴ παρόντες 102 Β 10 τοῦ Εγεσθαι τῶν ὑπαγορεύσεων ἐκώλυον. νῦν δ' ὅτε τὰ καθ' ἡμῶν 150 τ πεπυρωμένα πολλά σβεννύντος θεοῦ βέλη ημβλυνται καὶ ἐνεθισθείσα ήμων ή ψυγή τοις συμβεβηχόσι δια τον ουράνιον λόγον φέρειν δαον βιάζεται τὰς γεγενημένας ἐπιβουλάς, ώσπερεὶ ποσῆς εὐδίας λαβόμενοι ούχετι ύπερτιθέμενοι ύπαγορεύειν τὰ ἀχόλουθα βουλόμεθα, θεὸν δι- 10 δάσχαλον ύπηχοῦντα ἐν τῷ ἀδύτφ τῆς ψυχῆς ἡμῶν παρείναι εὐχόμενοι, ενα τέλος λάβη ή της διηγήσεως του κατά Ιωάννην εὐαγγελίου 11 οίχοδομή. γένοιτο δ' ὁ θεὸς ἐπήχοος ἡμῶν τῆ εὐχῆ, εἰς τὸ συνάψαι δυνηθήναι τὸ σῶμα τοῦ ὅλου λόγου, μηκέτι μεσολαβούσης περιστάσεως διακοπήν του είρμου της γραφης όποιαν δήποτε ένεργάσασθαι δυνα- 15 μένης. ἴσθι δὲ ὅτι ἀπὸ πολλῆς προθυμίας δευτέραν ταύτην ἀρχὴν ποιούμαι έχτου τόμου διὰ τὸ τὰ προϋπαγορευθέντα ήμιν ἐν τῆ Αλε-12 ξανδρεία ούκ οίδ' δπως μη κεκομίσθαι βέλτιον γαρ ήγησάμην, ύπερ τοῦ μὴ ἀπράκτως μοι τοῦδε τοῦ ἔργου παρελθείν και τοῦτον τὸν χρόνον, ήδη τῶν λοιπῶν ἄρξασθαι καὶ μὴ μετ' ἀδήλου τοῦ εύρε- 20 θήσεσθαι τὰ προϋπαγορευθέντα ήμιν άναμένων, κέρδος οὐκ όλίγον απολέσαι το τῶν μεταξύ ἡμερῶν, καὶ ταῦτα μὲν αὐτάρκως πεπροοιμιάσθω, ήδη δε και της λέξεως εχώμεθα.

## Ι, 19. Καὶ αύτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ 'Ιωάννου.

13 III. (2) Δευτέρα αὖτη ⟨ή⟩ ἀναγεγραμμένη Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ 25 περὶ Χριστοῦ μαρτυρία, τῆς προτέρας ἀρξαμένης ἀπὸ τοῦ •Οὖτος ✓ •ἡν ὁ εἰπὰν Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος καὶ ληγούσης εἰς τὸ •Μονο- •γενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν πόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

7 Vgl. Ephes. 6, 16. — 26 Joh. 1, 15. — 27 Joh. 1, 18.

15 ἐνεργάσασθαι] ἐνεργήσασθαι Edd., urspr. w. e. sch. auch V | 17 προυπαγορευθέντα] προ a. Ras. | 20 μετ'] ἐπ' V | ἀδήλφ τῷ] corr. We | 22 αὖταρχες M, corr. αὐτάρχως V | πεπροοιμιάσθω] πε M² | 25 δευτέρα] α a. Ras. M² | ⟨ή⟩ add. We | 27 δ εἰπὼν] δν εἰπον II. H. über d. Linie; δ εἰπὼν lesen κ² Β¹ C\* | μονογενής θς Ι. Η., die Π. schrieb über d. Linie δ und νὶδς M; (δ μονογενής νὶδς θεδς liest auch Clemens Al., Quis div. 37); δ μονογενής νὶδς τοθ θεοθ V (= Irenaeus, III, 11, 6; aber Iren. liest IV, 20, 6 unigenitus filius u. § 11 unigenitus deus, sodass auch seine Lesart jedenfalls nicht aus beiden contaminiert war, wie sie der Text jetzt an der ersten Stelle zeigt); Origenes liest C. Cels. II, 71 (I, 193, 15 Κ.) μονογενής θεός. Vgl. die Anmerkung bei Tregelles, der die Überlieferung sehr sorg-fältig registriert hat; zu Clemens u. Or. vgl. Griesbach, symbolae criticae II, p. 401 sq.

Ούχ ύγιῶς δὲ ὁ Ἡρακλέων ὑπολαμβάνει Οὐδεὶς τὸν θεὸν » ξώρακεν πώποτε« και τὰ ἐξῆς, φάσκων εἰρῆσθαι οὐκ ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ άλλ' ἀπὸ τοῦ μαθητοῦ. εἰ γὰρ καὶ κατ' 14 95 H αὐτὸν τὸ Εκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ήμεις πάντες ελάβομεν. »καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωῦσέως ἐδόθη, ἡ γάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετος ὑπὸ τοῦ βαπτιστοῦ εξρηται, πῶς οὐκ ἀκόλουθον (τὸ) τὸν ἐκ τοῦ πληρώματος του χριστού ελληφότα και χάριν δευτέραν άντι προτέρας γάριτος όμολογοῦντά τε διὰ Μωσέως μεν δεδόσθαι τὸν νόμον, την δε χάριν και την άληθειαν διὰ Ιησού Χριστού γεγονέναι, ἐκ τῶν 10 άπὸ τοῦ πληρώματος εἰς αὐτὸν ἐληλυθότων νενοηκέναι πῶς ·θεον ούδεις ξώρακεν πώποτει, και το τον μονογενή είς τον χόλπον όντα του πατρός την ξξήγησιν αύτώ και πάσι τοις έκ τοῦ πληρώματος είληφόσι παραδεδωχέναι: 103 R Οὐ γὰρ νῦν πρῶτον ἐξηγήσατο κό ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 15 15 »πατρός ε ώς ούδενός έπιτηδείου πρότερον γεγενημένου λαβείν, α τοίς άποστόλοις διηγήσατο είγε πρίν Αβραάμ γενέσθαι ων διδάσκει ήμας 150 του | Αβραάμ ήγαλλιασθαι, ενα έδη την ημέραν αὐτοῦ και ἐν χαρά γεγονέναι. καὶ τὸ Εκ τοῦ πληρώματος δὲ αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλά-20 , βομεν « καὶ τὸ , Χάριν άντὶ χάριτος , ώς ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἰρήκαμεν, δηλοί και τους προφήτας άπο του πληρώματος Χριστου την δωρεὰν κεχωρηκέναι, και τὴν δευτέραν χάριν ἀντι τῆς προτέρας αὐ-

τοὺς εἰληφέναι ἐφθάχεισαν γὰρ χάχεινοι ὑπὸ τοῦ πνεύματος χειραγωγούμενοι μετὰ τὴν ἐν τοις τύποις εἰσαγωγὴν ἐπὶ τὴν τῆς ἀληθείας 25 θέαν. διόπερ οὐ πάντες οἱ προφῆται ἀλλὰ πολλοὶ ἐπεθύμησαν ἰδείν, 16 α οἱ ἀπόστολοι ἔβλεπον. εἰ γὰρ ἡν προφητῶν διαφορά, οἱ τετελειωμένοι καὶ διαφέροντες οὐκ ἐπεθύμησαν ἰδείν, α εἰδον οἱ ἀπόστολοι τεθεωρήκασι γὰρ αὐτά οἱ δὲ μὴ φθάσαντες ὁμοίως τούτοις εἰς τὸ

ύψος ἀναβῆναι τοῦ λόγου ἐν ὀρέξει γεγόνασι τῶν τοῖς ἀποστόλοις 30 διὰ Χριστοῦ ἐγνωσμένων. τὸ γὰρ »ἰδεῖν ἡμεῖς οὐ σωματικῶς εἰρῆσθαι ἐξειλήφαμεν, καὶ τὸ »ἀκοῦσαι πνευματικῶς ἀπαγγελλόμενον

4 Joh. 1, 16f. — 12 Joh. 1, 18. — 15 Joh. 1, 18. — 17 Vgl. Joh. 8, 58. — 18 Vgl. Joh. 8, 56. — 19 Joh. 1, 16. — 20 Die angezogene Ausführung ist jetzt verloren. — 25 Vgl. Matth. 13, 17. — 30 S. zu Z. 20.

 $2\ \tilde{\alpha}n\delta$  ware nach Z. 6 in  $\delta n\delta$  z. Andern, wenn es sich hier nicht um Worte Herakleons handelte. | Eine jüngere H, viell. der Schreiber von V selbst, hat in M über  $\tau o\tilde{v}$  ein  $\alpha$ , über  $\beta \alpha \pi \tau \iota \sigma \tau o\tilde{v}$  ein  $\delta$ , über  $\tilde{\alpha}\lambda\lambda$  ein  $\gamma$  und über  $\mu \alpha \theta \eta \tau o\tilde{v}$  ein  $\beta$  gesetzt; dieselbe Ordnung befolgt V, in dem  $\mu \alpha \theta \eta \tau o\tilde{v}$  a. Ras. steht |  $3\ \kappa \alpha \tau \tilde{\alpha}\ \tau \alpha v \tau \delta v$  M¹, corr. M² |  $5\ \mu \omega v \sigma \epsilon \omega \varsigma$ ] v auf breiter Ras. |  $7\ \langle \tau \delta \rangle$  add. We, cf. Z. 12 |  $15\ \langle \delta\ \tilde{\omega}v \rangle$  + V |  $17\ \langle \delta \rangle\ \tilde{\omega}v$ ?.

νενοήκαμεν, μόνου τοῦ ἀτα κτησαμένου ἀκούειν παρεσκευασμένου τῶν

λόγων τοῦ Ἰησοῦ ὅπερ οὐ πάνυ άθρόως γίνεται.

17 ΙV. Έτι δὲ περὶ τοῦ τοὺς πρὸ τῆς σωματικῆς ἐπιδημίας τοῦ Ἰησοῦ ἀγίους πλέον τι τῶν πολλῶν τῶν πιστευόντων ἐσχηκότας τὰ τῆς θειότητος μυστήρια κατανενοηκέναι, τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ διθάσ- 5 κοντος αὐτοὺς καὶ πρὶν γένηται σάρξ, (ἀεὶ γὰρ εἰργάζετο, μιμητὴς τοῦ πατρὸς ὢν περὶ οὖ λέγει >Ο πατήρ μου εως ἄρτι ἐργάζεται«)

- 18 ξστιν ἐπιλογίσασθαι καὶ ἀπὸ τούτων τῶν λέξεων φησί που πρὸς τοὺς Σαδδουκαίους ἀπιστοῦντας τῷ περὶ ἀναστάσεως λόγφ >Οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ἡηθὲν ἐπὶ τῆς βάτοῦ ὑπὸ τοῦ θεοῦ Ἐγὰ θεὸς ᾿Αβραὰμ 96 Η καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. εἰ τοίνυν ὁ θεὸς >οὐκ ἐπαισχύνεται θεὸς τῶν ἀνδρῶν τούτων >καλείσθαι ,καὶ ἐν ζῶσιν ὑπὸ Χριστοῦ καταριθμοῦνται, υἱοί τε τοῦ ᾿Αβραὰμ πάντες εἰσὶν οἱ πιστεύοντες, ἐπεὶ ἐνευλογοῦνται τῷ πιστῷ ᾿Αβραὰμ πάντα τὰ ἔθνη, πατρὶ τῶν ἐθνῶν ὑπὸ θεοῦ τεθειμένῳ, ¹δ διστάζομεν παραδέξασθαι ἐγνωκέναι τοὺς ζῶντας τὰ τῶν ζώντων μαθήματα, μαθητευθέντας Χριστῷ τῷ πρὸ Ἑωσφύρου γεγενημένφ
- 19 πριν γένηται σάρξ; διὰ τοῦτο δὲ ἔζων, ἐπεὶ μετείχον τοῦ εἰπόντος ἐΕγώ εἰμι ἡ ζωής καὶ ἐχώρουν ὡς τηλικούτων κληρονόμοι ἐπαγγε- 104 R λιῶν ἐπιφάνειαν οὐ μόνον ἀγγέλων ἀλλὰ καὶ θεοῦ ἐν Χριστῷ καὶ 20 τάχα ὁρῶντες τὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, ἐπεὶ ὁ ἑωρακὼς τὸν υίὸν ἑώρακε τὸν πατέρα, ἀναγεγραμμένοι εἰσί, θεὸν νενοηκότες καὶ θεοῦ λόγων θεοπρεπῶς ἀκηκοότες, ἑωρακέναι θεὸν καὶ ἀκηκοέναι αὐτοῦ.
- 20 Έγὸ δ' οἰμαι ὅτι οἱ τελείως | καὶ γνησίως υἰοὶ τοῦ ᾿Αβραὰμ τῶν 151τ πνευματικῶν νοουμένων πράξεων αὐτοῦ εἰσιν υἱοὶ καὶ τῆς φανερωθείσης αὐτῷ γνώσεως, τῶν ἐκείνῳ γνωσθέντων καὶ πραχθέντων ἐγγινομένων τοἰς χρηματίζουσιν υἱοἰς τοῦ πατριάρχου, καθ' ἃ διδάσκει τοὺς ἔχοντας ἀτα λέγων »Εὶ τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ † ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ 21 » ᾿Αβραὰμ ἐποιείτε«. καὶ εὶ »Σοφὸς νοήσει τὰ ἀπὸ ἰδίου στόματος, 30
  - 1 Vgl. Mark. 4, 9. 6 Vgl. Joh. 1, 14. 7 Joh. 5, 17. 9 Matth. 22, 31 ff.; Mark. 12, 26 f.; Luk. 20, 37 f. 12 Vgl. Hebr. 11, 16. 18 Vgl. Röm. 4, 11. 14 Vgl. Gal. 3, 8. 15 Vgl. Gen. 17, 5. 17 Vgl. Ps. 109, 3. 19 Joh. 11, 25. 21 Vgl. Kol. 1, 15. Joh. 14, 9. 29 Vgl. Matth. 11, 15. Joh. 8, 39. 30 Prov. 16, 23.

1 παρεσχευασμένου] παρασχευασαμένου, corr. Hu | 9 ff. d. eigentüml. Form, die d. Citat hier hat, findet sich sonst nicht, sie ist aus den drei Parallelstellen zusammengeflossen; in Matth. XVII, 36 (IV, 169, 1 ff. L.) steht die gewöhnliche Form | 17 γεγεννημένερ V | 26 πνευματικών aus ως oder umgekehrt M | 29 ήτε (= 5C(X)Δ 1. 33. 69 u. a.); wohl έστέ z. l. denn t. XX steht überall έστὲ (= BxDTL Vulg. ff.) Letztere Form ist auch exhort. 38 (I, 36, 1 vgl. 3!) herzustellen.

εκλί δε χείλεσι φορέσει επιγνωμοσύνην«, άναγκατον ήτοι προπετώς άποφήνασθαί τινα περί τῶν προφητῶν ὡς οὐ σοφῶν, εὶ μὴ νενοήκασι τὰ ἀπὸ τοῦ ίδιου στόματος, ἢ τὸ ευφημον καὶ ἀληθές παραδεξαμένους, ότι ήσαν οί προφήται σοφοί, όμολογείν νενοηκέναι αὐ-5 τους >(τὰ) ἀπὸ Ιδίου στόματος καὶ ἐπὶ τοῖς γείλεσι πεφορεκέναι τὴν έπιγνωμοσύνην. και δηλον ότι Μωσης έώρα τῷ νοῖ τὴν ἀλήθειαν 22 τοῦ νόμου και τὰς κατὰ ἀναγωγὴν ἀλληγορίας τῶν ἀναγεγραμμένων παρ' αὐτῷ ἱστοριῶν. Ἰησοῦς δὲ τὴν ἀληθῆ κληροδοσίαν γενομένην μετά την καθαίρεσιν των είκοσι καὶ ἐννέα βασιλέων συνίει, μαλλον 10 ήμων δυνάμενος συνοράν τίνων άληθών σκιαί ετύγχανον τὰ δι' αὐτοῦ ἐπιτελούμενα. δῆλον δ' ὅτι καὶ Ἡσαΐας τὸ μυστήριον ἑώρα τοῦ 23 έπι του θρόνου καθεζομένου και των δύο Σεραφίμ και των πτερύγων αύτων, τοῦ τε θυσιαστηρίου καὶ τῆς λαβίδος, καὶ τῆς ἐπικαλύψεως τοῦ προσώπου καὶ τῶν ποδῶν γινομένης ὑπὸ τῶν Σεραφίμ. Ἰεζεκιὴλ 15 δε τὰ Χερουβίμ καὶ τὴν πορείαν αὐτῶν καὶ τὸ ἐπ' αὐτῶν στερέωμα και του επικαθεζόμενου το θρόνο. ου τι αν είη ενδοξότερου και ύψηλότερον;

97Η Καὶ ἵνα μὴ καθ' εν λέγων ἐπὶ πολύ μηκύνω τὸν λόγον βουλό- 24 μενος κατασκευάζειν οὐκ ἔλαττον τῶν τοῖς ἀποστόλοις ὑπὸ Χριστοῦ 20 ἀποκαλυφθέντων ἐγνωκέναι τοὺς τετελειωμένους ἐν ταῖς προτέραις γενεαῖς, ἀποκαλύπτοντος αὐτοῖς τοῦ καὶ τοὺς ἀποστόλους διδάξαντος τὰ ἀπόρρητα τῆς θεοσεβείας μυστήρια, ἔτι ὀλίγα προσθεὶς κρίνειν τοῖς ἐντυγχάνουσι καταλείψω καὶ ὁ βούλονται περὶ τούτων σκοπεῖν. φησὶ γὰρ ἐν τῆ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἐπιστολῆ ὁ Παῦλος . • Τῷ δὲ 25

25 ·δυναμένο ύμᾶς στηρίξαι κατά τὸ εὐαγγέλιον μου κατὰ ἀποκάλυψιν · μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου, φανερωθέντος δὲ νῦν διά 105R ·τε γραφῶν προφητικῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ

»Χριστοῦ«. εἰ γὰρ διὰ γραφῶν προφητιχῶν τὸ πάλαι σεσιωπημένον μυστήριον πεφανέρωται τοῖς ἀποστόλοις καὶ οἱ προφῆται ἐνόουν 30 »τὰ ἀπὸ ἰδίου στόματος«, ἄτε ὄντες »σοφοί«, τὰ πεφανερωμένα τοῖς ἀποστόλοις οἱ προφῆται ἤδεσαν.

Έπεὶ δὲ τοις πολλοις οὐκ ἀπεκαλύπτετο, διὰ τοῦτό φησιν ὁ 26

3 Prov. 16, 23. — 5 Prov. 16, 23. — 8 Vgl. Jos. 12, 9ff. — 11 Vgl. Jes. 6, 1ff. — 14 Vgl. Ezech. 1, 4ff. — 24 Röm. 16, 25f.; II Tim. 1, 10. — 30 Vgl. Prov. 16, 23.

5  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  + Lommatzsch, vgl. S. 110 Z. 30 u. diese S. Z. 3 | 6  $\tau \ddot{\varphi}$  vol a. Ras. | 8 γενομένην] γινομένην, corr. Hu | 13 αὐτῶν] αὐτοῦ, corr. Pr, vgl. Ezech. 6, 2 | 16 ὧν a. Ras. | 22 ἔτι] ὅτι, corr. V (ἐ a. Ras.) | 25 εὐαγγέλιόν] ον a. Ras. | 27 καὶ τῆς bis 28 Χριστοῦ hier, XIII, 17. 46 u. C. Cels. III, 61 (I, 255, 19) ans II Tim. 1, 10 zugefügt. Die Form stammt wohl aus einer kirchl. Spruchsammlung | καὶ τῆς bis 28 προφητικῶν am Rande mit  $\div$  nachgetragen.

χατανοείν.

Παύλος Ετέραις γενεαίς ούκ έγνωρίσθη τοίς υίοις των άνθρωπων, ως νῦν καπεκαλύφθη τοις άγιοις άποστόλοις | αὐτοῦ καὶ προφήταις έν 151ν »πνεύματι, είναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα«. V. όρα δέ (εί και ούτως οιόν τε ανθυπενεχθησομένην ανθυποφοράν ύπο των μή παραδεγομένων τον λόγον την λέξιν ταύτην ούτως έχλαβείν το 5 «άποκαλυπτόμενον») μήποτε διχώς έστιν lδείν «άποκαλυπτόμενον», καθ' Ενα μεν τρόπον ότε νοείται, καθ' ετερον δε εαν † ή τοῦτο προφητευόμενον, ώστε γενέσθαι και πληρωθήναι αὐτό τότε γάρ 27 αποκαλύπτεται, ότε έπιτελείται πληρούμενον. τὸ τοίνυν ετὰ Εθνη »συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα« είναι τῆς ἐπαγγελίας ἐν 10 Χριστῷ, οσον μὲν ἐπὶ τῷ γνώσει τοῦ ἔσεσθαι •τὰ ἔθνη συγκληρονόμα »καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα«, καὶ πότε ἔσεσθαι, καὶ διὰ τί, καὶ τίνα οντα, και πώς ξένα τών διαθηκών τυγχάνοντα και άλλότρια τῆς έπαγγελίας οδύσσωμα και συμμέτογα εδοτερον εσόμενα, ήδεσαν οί 28 προφήται, ἀποκαλυφθέντος αὐτοίς τούτου. ἀλλ' ούχ ούτως τοίς 15 νοοῦσιν, οὐχ ὁρῶσι δὲ ἐπιτελούμενα τὰ προφητευόμενα, ἀποκεκάλυπται τὰ ἐσόμενα ὡς τοις ὑπ' ὄψιν θεωροῦσι τὴν ἔχβασιν αὐτῶν' ὅπερ γέγονεν έπλ τῶν ἀποστόλων. οὖτω γάρ, ὡς οἶμαι, ἐνόουν τὰ πράγματα ού μαλλον των πατέρων και προφητών, άληθεύεται δε περί αὐτῶν τὸ Ο ἐτέραις γενεαίς οὐκ ἀπεκαλύφθη, ὡς νῦν τοις ἀποστό- 20 λοις και προφήταις, είναι τὰ έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και »συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ« τῷ πρὸς τῷ νοείν αὐτοὺς 98H τὰ μυστήρια και τὴν ἐνάργειαν διὰ τοῦ πράγματος ἐπιτελουμένου

29 Δύναται δὲ καὶ τὸ •Πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν 25
•ἰδεῖν ἃ΄ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ † εἰδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ
•οὐκ ἤκουσαν τὴν ὁμοίαν ἔχειν διήγησιν, οἰονεὶ ἐπιθυμησάντων κάκείνων ἰδεῖν οἰκονομούμενον τὸ μυστήριον τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
ἐνσωματώσεως καὶ καταβάσεως ἐπὶ τὴν οἰκονομίαν τοῦ σωτηρίου
τοῖς πολλοῖς πάθους αὐτοῦ. ὡς ἐπὶ παραδείγματος καὶ ἄλλο τι 30
τοιοῦτον ἐλαμβάνομεν. ἔστω τινὰ τῶν ἀποστόλων, συνιέντα •τὰ 106 R

1 Ephes. 3, 5f. — 9. 11. 14 Vgl. Ephes. 3, 6. — 13 Vgl. Ephes. 2, 12. — 20 Ephes. 3, 5f. — 25 Matth. 13, 17. — 31 Vgl. II Kor. 12, 4.

1 nach Παῦλος ist viell. (8) einzuschieben; vgl. Z. 20 | 3 συνκληφονόμα | 3 Z. 3—6 ist unverständlich; nach 5 λόγον + λῦσαι τῷ Br, (λύοντας) We | 7 ψ τοῦτο verderbt; τελῆται τὸ Br; viell. ἦκη τὸ oder (τελειωθ)ἢ τὸ; (ἐκβ)ἢ oder (παρ)ἢ We | 11 συνκληφονόμη Μ, corr. V | 14 ἐπαγγελίας] λίας a. Ras. M | 16 nach νοοῦσιν viell. z. erg. (μέν) | 22 πρὸς τὸ V, viell. mit Recht | 23 ἐνάργειαν] ἐνέργειαν, corr. Pr | 26 βλέπετε] πε a. Ras. | εἰδον] ον a. Ras., ο scheint aus α hergestellt zu sein; ν ist unförml. gross; zu lesen ist wohl mit Br 33 εἰδαν | 31 ἔστω] ἐστ a. Ras.

»ἄρρητα δήματα α ούκ εξον ανθρώπφ λαλησαι», μη όψόμενον την παρά τοίς πεπιστευκόσι κατηγγελμένην δευτέραν σωματικήν Ιησού Ενδοξον επιδημίαν, επιθυμείν αὐτὴν ὁρᾶν. Ετερον δε τινα οὐ μόνον τὰ αὐτὰ τῷ ἀποστόλφ (οὐκ) ήκριβωκότα καὶ νενοηκότα, ἀλλὰ καὶ 5 πολλώ αὐτοῦ Ελαττον ἀντεγόμενον τῆς θείας ελπίδος καταλαμβάνειν την δευτέραν του σωτήρος ημών επιδημίαν, ην επιτεθυμηκέτω μεν κατά τὸ παράδειγμα ὁ ἀπόστολος, μὴ τεθεωρηκέτω δέ. οὐ ψεῦδος 30 δη ερούμεν ότι † οίδε δύο, α επεθύμησεν ο απόστολος ίδειν η καί απόστολοι, τεθέανται, και ού πάντως παρά τοῦτο συνετωτέρους αύ-152 τους η μακαριωτέρους ἀνάγκη λέγειν τῶν ἀποστόλων Ιούτως οὐδὲ τούς αποστόλους σοφωτέρους των πατέρων η Μωσέως και των προφητών, και μάλιστα τών επιπλείον δι' άρετην άξιωθέντων επιφα-

νειών και εμφανειών θείων και αποκαλύψεων μυστηρίων μεγάλων.

VI. (3) Επιπλέον δε διετρίψαμεν εξετάζοντες περl τούτων, επεl 31 15 τη φαντασία του δοξάζειν την Χριστού επιδημίαν πολλώ σοφωτέρους τούς αποστόλους των πατέρων και των προφητών λέγοντες οί μέν καὶ ετερον άναπεπλάκασιν θεὸν μείζονα, οἱ δὲ μὴ τοῦτο τολμήσαντες δσον έπλ τῶ αὐτῶν λόγω διὰ τὸ άβασάνιστον τῶν δογμάτων γρεωχοπούσι την δεδομένην τοις πατράσι και τοις προφήταις από θεού

20 διὰ Χριστοῦ δωρεάν, δι' οὖ >τὰ πάντα έγένετο εἰ δὲ τὰ πάντα, δήλον ότι και τὰ ἐκείνοις ἀποκαλυφθέντα καλὰ και πεπραγμένα σύμβολα μυστηρίων θεοσεβείας άγίων. Επεί δε πάντη φράσσεσθαι δεί 32 τούς γενναίους Χριστοῦ στρατιώτας ύπερ άληθείας, ούδαμοῦ κατὰ τὸ δυνατόν παρεισδυσιν Εώντας Εγγενέσθαι τη άπό του ψεύδους πιθα-

25 νότητι, φέρε καὶ ταῦτα σκοπήσωμεν. τάχα γὰρ φήσουσι τὴν προ- 33 τέραν Ιωάννου περί Χριστοῦ μαρτυρίαν είναι 🔌 ο όπίσω μου »ἐργόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν«.

99Η τὸ δὲ Οτι ἐχ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ήμεῖς πάντες ἐλάβο-»μεν καὶ χάριν άντὶ χάριτος« καὶ τὰ ἑξῆς εἰρῆσθαι ἐχ προ-

30 σώπου τοῦ μαθητοῦ. ἀναγκαίου δὲ καὶ οῦτως διελέγξαι ώς βε- 34 βιασμένην και άνακόλουθον την εκδοχήν πάνυ γαρ βίαιον το οιεσθαι αλφνίδιον ολονελ άχαλρως διαχόπτεσθαι τὸν τοῦ βαπτιστοῦ λόγον ὑπὸ τοῦ λόγου τοῦ μαθητοῦ, και παντί τῷ και ἐπὶ ποσὸν ἀκούειν συμφράσεως λεγομένων έπισταμένο σαφές τὸ τοῦ είρμοῦ τῆς λέξεως. 107 Β • Ούτος ήν ο είπων. Ο οπίσω μου έρχομενος ξμπροσθέν μου γέγονεν,

1 Vgl. II Kor. 12, 4. — 11 Vgl. Luk. 16, 29. — 20 Vgl. Joh. 1, 3. — 23 Vgl. II Tim. 2, 3. — 25 Vgl. S. 109, 1 ff. — 26 Joh. 1, 15. — 28 Joh. 1, 16. — 35 Joh. 1, 1ö.

4 (οὐκ) + Ηι | 8 οἶδε (οἱ) δύο V, οἱ τοιοίδε We, οῗδε δὴ Pr | 12 ἀξιωθέντων] θέντων a. Ras. | 14 έπλ, corr. Del | 15 πολλφ] πολλοί, corr. V | 22 έπει δέ] έπειδή, corr. Del | 30 δè] δη, corr. Hu. Origenes. IV.

8 .

35 > ότι πρώτός μου ήν . διδάσχει δε ό βαπτιστής πώς έμπροσθεν αύτοῦ γέγονεν Ίησοῦς τῷ πρῶτος αὐτοῦ (ἐπεὶ πρωτότοκος πάσης κτίσεως) είναι διὰ τοῦ ، Ότι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμείς πάντες » ελάβομεν«. δια τουτο γάρ, φησίν, » εμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώ-»τός μου ήν«. διὰ τοῦτο δὲ νοῶ αὐτὸν πρῶτόν μου οντα καὶ τιμι- 5 ώτερον παρά τῶ πατρί, ἐπεὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἐγώ τε καὶ οί προ έμου προφήται ελλήφαμεν γάριν την θειστέραν και μείζονα και προφητικήν άντι γάριτος της κατά την προαίρεσιν ήμων άποδεγθείσης 36 παρ' αὐτοῦ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ εμπροσθεν γέγονεν ὅτι πρῶτός μου νήνε, έπει και νενοήκαμεν έκ του πληρώματος αυτου είληφότες, τον 10 μεν νόμον >δια Μωσέως ε δεδόσθαι, ούχ >ύπο Μωσέως, την δε χάριν καὶ τὴν άλήθειαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐ δεδόσθαι μόνον άλλὰ καὶ γεγονέναι, του θεου και πατρός αύτου τόν τε νόμον δια Μωσέως δεδωχότος, [τὴν χάριν καὶ τὴν ἀλήθειαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ πεποιηχότος γάριν δὲ καὶ άλήθειαν πεποιηχότος διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν 152ν 37 έπ' άνθρώπους φθάσασαν. εύγνωμονέστερον γαρ άκούσαντες τῆς λέξεως της φασχούσης Η χάρις καὶ ή άλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ » έγένετος οὐ ταραχθησόμεθα ώς ὑπὸ ἐναντιώματος ταύτη τῆ φωνῆ ουτος του Εγώ είμι ή όδὸς καὶ ή άλήθεια καὶ ή ζωή . εἰ γὰρ Ἰησοῦς έστιν ὁ φάσκων Εγώ είμι ἡ ἀλήθεια , πῶς ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ 20

38 Χριστοῦ γίνεται; αὐτὸς γάρ τις δι' ἑαυτοῦ οὐ γίνεται. ἀλλὰ νοητέον ὅτι ἡ αὐτοαλήθεια ἡ οὐσιώδης καί, ໂν' οὕτως εἴπω, πρωτότυπος τῆς ἐν ταῖς λογικαῖς ψυχαῖς ἀληθείας, ἀφ' ἡς ἀληθείας οἰονεὶ εἰκόνες ἐκείνης ἐντετύπωνται τοῖς φρονοῦσι τὴν ἀλήθειαν, οὐχὶ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο οὐδ' ὅλως διά τινος, ἀλλ' ὑπὸ θεοῦ ἐγένετο ώς 25 καὶ ὁ λόγος οὐ διά τινος ὁ ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν καὶ ἡ σοφία, ἡν ϶ἔκτισεν ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ ὁ θεός, οὐ διά τινος, οῦτως οὐδὲ ἡ ἀλή- 100 Η

39 θεια διά τινος. ή δε παρ' ἀνθρώποις ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εγένετο οἰον ἡ ἐν Παύλφ ἀλήθεια καὶ τοις ἀποστόλοις διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ Κρίστοῦ ἐγένετο. καὶ οὐ θαυμαστὸν μιᾶς οὕσης ἀληθείας οἰονεὶ πολλὰς 30 ἀπ' ἐκείνης λέγειν ἐρρυηκέναι. οἰδε γοῦν ὁ προφήτης Δαβὶδ πολλὰς ἀληθείας λέγων Αληθείας ἐκζητει κύριος οὐ γὰρ τὴν μίαν ἐκζητει ἀλήθειαν ὁ πατὴρ αὐτῆς, ἀλλὰ τὰς πολλάς, δι' ἃς σώζονται οἱ ἔχοντες 40 αὐτάς. τὸ δ' ὅμοιον τῷ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ τῶν ἀληθειῶν λόγφ

2 Vgl. Kol. 1, 15. — 3 Joh. 1, 16. — 4 Joh. 1, 15. — 6 Vgl. Joh. 1, 16. — 9 Joh. 1, 15. — 17 Joh. 1, 17. — 19 Joh. 14, 6. — 26 Vgl. Joh. 1, 2. — 27 Prov. 8, 22. — 32 Ps. 30, 24.

3 διὰ τοῦ] δι' αὐτοῦ, corr. Hu | 8 ἀποδεχθείσης] ἀποδεχθεῖσαν, corr. Br | 9 αὐτοῦ] αὐτῷ, corr. Br | nach ἔμπροσθεν + μου  $V \mid \gamma$ έγονεν] γε a. Ras. | 12 τὴν ἀλήθειαν bis οὐ von II. H. a. Rande | 14 τὴν χάριν bis πεποιηχότος als Dublette zum Folgenden zu str. | 21 γίνεται] γι a. Ras. | 30 και a. Ras.

- 108 Ευθίσκομεν είρημένον περί δικαιοσύνης και δικαιοσυνών. ή γάρ αὐτοδικαιοσύνη ή οὐσιώδης Χριστός ἐστιν Θς ἐγενήθη σοφία ἡμιν καλ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ άγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις άπ' ἐκείνης δὲ τῆς δικαιοσύνης ἡ ἐν ἑκάστφ δικαιοσύνη τυποῦται, ὡς γίνεσθαι
  - 5 ἐν τοῖς σωζομένοις πολλὰς δικαιοσύνας διὸ καὶ γέγραπται δοτι δίκαιος κύριος, καὶ δικαιοσύνας ἤγάπησεν οῦτω γὰρ ἐν τοῖς ἀκριβέσιν ἀντιγράφοις εῦρομεν καὶ ταῖς λοιπαῖς παρὰ τοὺς ἑβδομήκοντα ἐκδόσεσι καὶ τῷ Ἑβραϊκῷ. ἐπίστησον δὲ εἰ δύναται ὁμοίως καὶ τὰ ἄλλα, ⁴¹
    οδα Χριστὸς εἰναι λέγεται ἐνικῶς, πληθυόμενα ἀνάλογον ὀνομάζεσθαι
  - 10 πληθυντικώς, οίον » Χριστός ἐστιν ἡ ζωὴ ἡμῶν«, ὡς αὐτὸς ὁ σωτήρ φησιν» Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡζωή« καὶ ὁ ἀπόστολος «Όταν » ⟨ὁ⟩ Χριστὸς φανερωθῆ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεις σὺν αὐτῷ φανερω- » θήσεσθε ἐν δόξη«. ἐν ψαλμοις δὲ πάλιν ἀναγέγραπται » Κρειττον » τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωάς« διὰ γὰρ τὸν ἐν ἑκάστω γριστὸν ὄντα
  - 15 ζωὴν πληθύονται αὶ ζωαί. τάχα δὲ οὕτω ζητητέον καὶ τὸ › Εἰ δο- 42 •κιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χριστοῦς; οἱονεὶ γὰρ καθ' ἑκαστον ἄγιον Χριστὸς εὐρίσκεται, καὶ γίνονται διὰ τὸν ἕνα χριστὸν πολλοὶ |
- 153 τχριστοί οἱ ἐχείνου μιμηταὶ καὶ κατ' αὐτὸν εἰκόνα ὄντα θεοῦ μεμορφωμένοι ὅθεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ προφήτου φησίν Μὴ ἄψησθε τῶν
  - 20 γχριστῶν μου. ο τοίνυν εδόξαμεν παρεληλυθέναι διηγούμενοι τὸ μ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο, τοῦτο νῦν κατὰ τὸ ἐμπεσὸν ἀνεπτύξαμεν ἄμα δὲ παρεστήσαμεν ὅτι τοῦ βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐστὶν ἡ φωνὴ ἔτι καὶ διὰ τούτων μαρτυροῦντος τῷ υἰῷ τοῦ θεοῦ.
  - 25 VII. (4) Ηδη οὐν Ἰδωμεν τὴν δευτέραν Ἰωάννου μαρτυρίαν. 48 ἀπὸ Ἱεροσολύμων Ἰουδαίοι, ὡς συγγενείς ὄντες τοῦ βαπτιστοῦ ἀπὸ γένους ἱερατιχοῦ τυγχάνοντος, ἱερείς πέμπουσι καὶ Λευῖτας πευσομένους, ὅστις ποτὰ εἴη ὁ Ἰωάννης. ὁ δὰ λέγων τὸ "Εγὰ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός δι αὐτοῦ τούτου ὁμολογίαν ἀληθείας πεποίηται, καὶ οὐκ,
- 101Η ως ἄν τις ὑπολάβοι, διὰ τὸ > Οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός ἐ ἠρνήσατο οὐ γάρ ἐστιν ἄρνησις τὸ εἰς δόξαν Χριστοῦ λέγειν, μὴ αὐτὸν εἰναι Χριστόν. ἄπαξ δὲ οἱ πεμφθέντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευῖται ἀκού- 44 σαντες τὸ μὴ εἰναι αὐτὸν τὸν προσδοκώμενον χριστόν, πυνθάνονται περὶ τοῦ δευτέρου ἐλπιζομένου παρ' αὐτοῖς τιμίου ὀνόματος Ἡλίου,
  - 2 I Kor. 1, 30. 5 Ps. 10, 7 (wo N\* U? vid. Clem. Al. p. 766 δικαιοσύνην lesen). 11 Joh. 14, 6. 12 Kol. 3, 4. 13 Ps. 62, 4. 15 II Kor. 13, 3. 19 Ps. 104, 15. 21 Joh. 1, 17. 25 Vgl. S. 108, 25 ff. 26 Vgl. Joh. 1, 19ft. 27 Vgl. Luk. 1, 5. 28 Joh. 1, 20. 30 Joh. 1, 20.
  - 1 h]  $\tau \delta$ , corr. V vgl. S. 114 Z. 22 | 2  $\epsilon \gamma \epsilon \nu \eta \delta \eta$ ]  $\eta \delta \eta$  a. Ras. M | 12  $\langle \delta \rangle$  + V vgl. in Matth. XII, 33 (III, 182, 21 L.) u. XV, 12 (III, 351, 6 L.) |  $\delta \nu \tau \epsilon \varsigma$ ] über  $\delta \nu \tau$  Comp. für  $\alpha \varsigma$ , darüber für  $\epsilon \varsigma$  M.

εί αυτός είη έχεινος. λέγει δε μή τυγχάνειν Ήλιας πάλιν ομολογών 45 δια τοῦ •Ούχ είμι • τὸ άληθές. ἐπεὶ δὲ πολλῶν προφητῶν γινομένων έν Ισραήλ είς τις ὁ ὑπὸ Μωσέως προφητευθείς έξαιρέτως προσεδοκατο κατά τὸ φάσκον δητόν . Προφήτην ύμιν άναστήσει κύριος ό »θεὸς ήμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ, αὐτοῦ ἀκούσεσθε. καὶ 109R εξοται πάσα [ή] ψυχή, ήτις αν μη ακούση του προφήτου εκείνου, » έξολεθρευθήσεται έχ τοῦ λαοῦ αὐτοῦς, τρίτον έρωτῶσιν οὐχὶ εί 46 προφήτης εξη, άλλ' εί >ό < προφήτης. και τοῦτο τὸ ὄνομα ἐκείνων ούκ έπι Χριστου ταττόντων άλλ' οιομένων ετερον παρά τον χριστον αὐτὸν είναι, αὐτὸς γινώσκων τὸν οὖ πρόδρομός έστιν ὅτι καὶ ὁ γρι- 10 στὸς καὶ ὁ προφήτης οὖτος ἐστὶν ὁ προφητευθείς, φησίν •Ου • τάχα (αν) το »Ναὶ « άποκρινάμενος, εί χωρίς τοῦ ἄρθρου ήρωτήκεισαν οὐ 47 γὰρ ἡγνόει προφήτης ἄν. καὶ ἐν ταύταις ὅλαις ταῖς ἀποκρίσεσιν ἡ δευτέρα οὐδέπω τετέλεσται μαρτυρία Ἰωάννου, ξως τοις αlτοῦσιν άπόχρισιν άπαγγελθησομένην τοις πέμψασιν έαυτὸν άπὸ προφητικής 15 χατήγγειλε φωνης της του Hoαίου ουτως έχούσης· →Φωνή βοώντος

» εν τη ερήμφ, εύθύνατε την όδον χυρίου «.

34 Vgl. Joh. 1, 19.

48 VIII. (5) Αξιον δὲ ζητῆσαι πότερον τετέλεσται ἡ δευτέρα μαρτυρία καὶ τρίτη γίνεται πρὸς ἀπεσταλμένους ἐκ τῶν Φαρισαίων καὶ βουλομένους μαθείν τὶ δήποτε βαπτίζει, μήτε Χριστὸς μήτε Ἰλίας 20 μήτε ὁ προφήτης τυγχάνων, ἐν τῷ ἐΕγὰ. βαπτίζω ἐν ὕδατι' μέσος όὲ ὑμῶν ἐστηκεν δν ὑμείς οὐκ οἴδατε, [δ] ὁπίσω μου ἐρχόμενος, οδ οὐκ εἰμὶ ἐγὰ ἄξιος ῖνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἰμάντα τοῦ ὑποδήματος , ἢ μέρος τῆς δευτέρας ἐστὶ καὶ τὸ ἀπαγγελλόμενον | πρὸς τοὺς Φαρι- 153ν 49 σαίους. ἐγὰ δ΄ ὅσον ἐκ τῆς λέξεως ἔστι στοχάσασθαι εἴποιμ' ἂν 25 τρίτην εἰναι μαρτυρίαν τὸν πρὸς τοὺς ἀποσταλέντας ἀπὸ τῶν Φαρισαίων λόγον. παρατηρητέον μέντοι γε ὅτι ἡ πρώτη μαρτυρία τὸ ἔνθεον τοῦ σωτῆρος παρίστησιν, ἡ δὲ δευτέρα τὴν ὑπόνοιαν τῶν δισταζόντων μήποτε Ἰωάννης εἴη Χριστὸς καθαιρεί, ἡ δὲ τρίτη τὸν ἀοράτως τοις ἀνθρώποις παρόντα κηρύττει ὅσον οὐδέπω ἐλευσόμενον. 30 πρὶν δὲ τῶν ἑξῆς μαρτυριῶν, καθ' ἃς δεικνύμενος μαρτυρείται,

τιστήν· μία μὲν ἀπὸ Ἱεροσολύμων ὑπὸ Ἰουδαίων πεμπόντων ›ἱερεἰς
 2 Joh. 1, 21. — 4 Act. 3, 22 f. (Vgl. Deut. 18, 15.) — 7 Vgl. Joh. 1, 21.
 — 12 Joh. 1, 21. — 16 Jes. 40, 3. — 20 Vgl. Joh. 1, 25. — 21 Joh. 1, 26. —

πρώτον επιτηρήσαντες ότι δύο άποστολαί γίνονται πρός τον βαπ-

έκάστην λέξιν ίδωμεν τῆς δευτέρας καὶ τρίτης μαρτυρίας, τοῦτο 102 Η

6 [η] über d. Z.; z. str. nach S. 125,  $1 \mid 7$  έξολεθρευθήσεται (= ABCD), V (M\*?) έξολοθρευθήσεται (=  $\varsigma$  B²% etc.) | 12 ⟨ἄν⟩ + We | 19 πρὸς ⟨τοὺς⟩ V | 22 ὁ z. str. nach S. 94, 15. 139, 28. 140, 21. C. Cels. V, 12 [II, 13, 14 K] | 26 Φα[ρισσαίω]ν a. Ras. | 34 πεμπ[όντ]ων a. Ras.

ναὶ Λευίτας, ενα έρωτήσωσιν αὐτόν. Σὸ τίς εί; ε έτέρα δὲ Φαρισαίων αποστελλόντων καὶ πρὸς τὴν γεγενημένην απόκρισιν τοῖς ໂερεῦσιν χαι Λευίταις έπαπορούντων, παρατήρει τοίνυν πώς κατά το ίερατι- 51 κου και λευττικου πρόσωπου έστι μεθ' ήμεροτητος λεγόμενα και φιλο-5 μαθείας τὸ » Σὰ τίς εί; « καὶ τὸ » Τί οὐν; σὰ Ἡλίας εί; « καὶ τὸ » Ὁ προ-•φήτης ἄρα εl σύ; « και ἐπὶ τούτοις · Τίς εl, ἵνα ἀπόκρισιν δώμεν »τοίς πέμφασιν ήμᾶς; τι λέγεις περί σεαυτοῦ; · οὐδεν γὰρ αὖθαδες ούδε θρασύ εν τη τούτων εστί πεύσει, άλλα πάντα άρμοττοντα 110 R αχριβέσιν θεραπευταίς θεού. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν Φαρισαίων ἀπεσταλμένοι 52 10 ούδεν περιεργασαμένων πρός τὰ ελρημένα (ὑπὸ) τῶν Λευϊτῶν καὶ ίερέων, οίονει ύβριστικάς και άνοητοτέρας προσάγουσι τῷ βαπτιστῆ φωνάς διὰ τοῦ • Τί οὐν βαπτίζεις, εί σὸ οὐκ εί ὁ χριστὸς οὐδὲ Ήλίας ουδε ό προφήτης; και σχεδον ου μαθείν βουλόμενοι ώς οί προειρημένοι ίερεις και Λευιται αποστέλλουσιν, αλλά κωλύσαι από του βαπ-15 τίζειν ίσως οιόμενοι ούδενος έτέρου ξργον τυγγάνειν το βαπτίζειν η Χριστού και 'Ηλίου και του προφήτου. και πανταγού επιμέλειαν τον 53 αχριβώς έντευξόμενον τη γραφή ποιητέον, τηρείν αναγχαίου οντος τὰ λεγόμενα ὑπὸ τίνων καὶ πότε λέγεται, ἵν' εὐρίσκωμεν τὸ τοις προσώποις άρμοζόντως περιτεθείσθαι λόγους δι' όλων των άγίων 20 βιβλίων.

1,19f. Τότε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Αευίτας, ενα ἐρωτήσωσιν αὐτόν. Σὰ τίς εἶ; καὶ ὡμολόγησε καὶ οὐκ ἡρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐνώ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός.

IX. (6) Καὶ τίνας ἐχρῆν πρεσβύτας πεπέμφθαι πρὸς τὸν Ἰωάν- 54
25 νην ἀπὸ Ἰουδαίων καὶ πόθεν ἢ τοὺς διαφέρειν νενομισμένους κατ ἐκλογὴν θεοῦ ἀπὸ τοῦ ἐξειλεγμένου παρὰ πᾶσαν τὴν λεγομένην γῆν ἀγαθὴν τόπου Ἱεροσολύμων, ἔνθα ὁ ναὸς ἦν τοῦ θεοῦ; Ἰωάννου μὲν οὐν μετὰ τοσαύτης πυνθάνονται τιμῆς περὶ Χριστοῦ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον ἀναγέγραπται γεγονέναι ὑπὸ Ἰουδαίων ἀλλ' ὅπερ Ἰουδαίοι πρὸς
154 τ Ἰωάννην ποιοῦσι, τοῦτο Ἰωάν νης πρὸς Χριστὸν διὰ τῶν ἰδίων μαθητῶν πυνθανόμενος > Σὰ εἰ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἔτερον προσδοκῶμεν; καὶ Ἰωάννης μὲν πρὸς τοὺς ἐληλυθότας ὁμολογήσας καὶ μὴ ἀρνησά- 55 μενος ὕστερον τὸ > Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ ἀποφαίνεται.
103 ΙΙ Χριστὸς δὲ τὴν ἀπόκρισιν ποιείται ὡς μείζονα τὴν μαρτυρίαν Ἰωάννου

1 Vgl. Joh. 1, 24. — 5 Joh. 1, 21 f. — 12 Joh. 1, 25. — 25 Vgl. Röm. 9, 11. — 31 Matth. 11, 3. — 32 Vgl. Joh. 1, 20. — 33 Joh. 1, 23. — 34 Vgl. Joh. 5, 36.

10  $\langle \dot{v}n\dot{\sigma}\rangle$  + We | 11 ἀνοητοτέρας] ἀνθρωποτέρας, corr. We (aus ἀνοτέρας verdorben),  $\langle \dot{\alpha}n\rangle$ ανθρωποτέρας Hu | 16 τοῦ über d. Z.

ἔχων λόγοις καὶ ἔργοις φάσκων »Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννη »ἃ βλέπετε καὶ ἀκούετε τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσι, »λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται περὶ τοῦς εὐκαιρότερον, θεοῦ διδόντος, ἐν τοῖς οἰκείοις διαληψόμεθα τόποις.

56 ἴσως δ' ἂν οὐχ ἀλόγως τις ἐπιστήσειε τί δήποτε τῶν ἱερέων καὶ 5
Λευιτῶν πυνθανομένων Ἰωάννου οὐχὶ εἰ αὐτὸς εἴη ὁ χριστός, ἀλλὰ
» Σὰ τίς εἰ; « ἀποχρίνεται ὁ βαπτιστής οὐχ ὅπερ ἐχρῆν πρὸς τὸ » Σὰ
» τίς εἰ; « » Ἐγὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμως « ἀλλ' ὅπερ οἰκείως ἂν
ἐλέγετο εἰ ἡσαν πυθόμενοι » Σὰ εἰ ὁ χριστός; « ἥρμοττε γὰρ πρὸς τὸ
» Σὰ εἰ ὁ γριστός; « τὸ » Ἐγὰ οὐκ εἰμὶ ὁ χριστός « πρὸς δὲ τὸ » Σὰ τίς 111 R

57 >εί; τὸ > Εγῶ φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμως. λεκτέον δὲ πρὸς τοῦτο ὅτι, ὡς εἰκός, ἑώρα ἀπὸ τῆς πεύσεως τὸ εὐλαβὲς τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν ἐμφαινόντων μὲν ὑπόνοιαν ὑπολήψεως, μήποτ' εἴη ὁ βαπτίζων Χριστός, γυμνότερον δὲ ὀνομάσαι τοῦτο ὑπὲρ τοῦ μὴ δοκείν εἰναι προπετείς φυλαττομένων. ὅθεν εὐλόγως ὑπὲρ τοῦ πᾶσαν ὑπό- 15 νοιαν αὐτῶν πρῶτον περιαιρεθῆναι ψευδῆ τὴν περὶ ἑαυτοῦ, εἰθ' οῦτως παραστῆσαι τὸ ἀληθὲς τὸ οὐκ εἰναι Χριστὸς πρὸ πάντων ἀπο-

58 φαίνεται. δηλοί δὲ τὸ τοιοῦτόν τι αὐτοὺς ὑπονενοηκέναι ἡ δευτέρα ἐρώτησις καὶ ἔτι ἡ τρίτη. ἐπεὶ γὰρ καὶ δεύτερον τῆ τιμῆ ἐλπιζόμενον μὲν καὶ μετὰ Χριστὸν αὐτοῖς τετιμημένον Ἰλίαν είναι ὑπελάμ- 20 βανον, ἀποφαινομένου τοῦ Ἰωάννου ὡς οὐκ εἴη Χριστὸς ἡρώτησαν

59 > Τι οὖν; σὺ Ἡλιας εἰ; και εἰπεν Οὐκ εἰμις. τὸ τρίτον εἰ αὐτὸς εἴη ὁ προφήτης βούλονται μαθείν οὖ ἀποκριναμένου τὸ Οἢ οὐκέτι ἔχοντες ἰδικῶς ὄνομα ἐλπιζομένου ἐπιδημήσειν αὐτοῖς εἰπεῖν, φασίν > Τίς εἰ; > ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τὶ λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 25 τοῦτο δηλοῦντες ταῦτα μὲν οὐκ εἰ ἄπερ ἐλπιζόμενα τῷ Ἰσραὴλ παρέσεσθαι προσδοκᾶται, ὅστις δὲ ὢν βαπτίζεις οὐκ ἴσμεν διόπερ τοῦτο ἡμᾶς δίδαξον, ἵν ἔχωμεν ἀπαγγείλαι τοῖς ἡμᾶς διὰ τοῦτο πέμψασι

00 πρὸς σέ. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἐχόμενον τῶν προκειμένων προσθήσομεν, ὅτι ὁ καιρὸς τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ἔσαινε τὸν λαὸν ἤδη πως ἐνεστη- 30 κῶς περὶ τὰ ἔτη τὰ ἀπὸ τῆς γενέσεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὀλίγω ἀνωτέρω

61 μέχρι τῆς ἀναδείξεως τοῦ κηρύγματος. διόπερ, ὡς εἰκός, τῶν γραμματέων καὶ νομικῶν τὸν ἐλπιζόμενον, ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν καταγαγόντων αὐτοῦ τὸν χρόνον, ἱ ἤδη προσδοκώντων, ἐπεφύησαν Θευδᾶς, 154ν οὐκ ὀλίγον πλῆθος ὡς Χριστός, οἰμαι, συναγαγών, καὶ μετ᾽ ἐκείνον 35

1 Matth. 11, 4f. — 6 Vgl. Joh. 1, 19. — 22 Joh. 1, 21. — 24 Joh. 1, 22. — 34 Vgl. Act. 5, 36f. — 35 Joseph. Antiq. XX, 5, 1f.

13 έμφα[ινόντων μεν ύπόνοιαν] a. Ras. | είη ό] είης darüber :, corr. We, είης ό V | 21 ηρώτησαν] έρωτησιν, v. II. Hd. zu έρωτήσειν corr., έρωτῶσι V, corr. Br | 23 οῦ über d. Z.

'Ιούδας ὁ Γαλιλαίος ἐν ταϊς τῆς ἀπογραφῆς ἡμέραις · . εἰκότως οὖν θερμότερον τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας προσδοκωμένης καὶ λαλουμένης οἱ Ἰουδαίοι ἀπὸ Ἱεροσολύμων τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευΐτας πέμπουσι πρὸς τὸν Ἰωάννην διὰ τοῦ › Σὰ τίς εἰ; · μαθεῖν βουλόμενοι, εἰ αὐτὸς Χρι- 5 στὸς εἶναι ὁμολογήσει.

I, 21. Καὶ ἠρώτησαν αυτόν· Τί οὖν; σὸ Ἡλίας εἶ; καὶ λέγει Οὐκ εἰμί.

Χ. (7) Τίς οὐκ ἂν ζητήσαι τῶν ἀκουόντων Ἰησοῦ λέγοντος περί 62 Ιωάννου >ΕΙ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ήλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι«, 10 πῶς πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας τὸ Σὰ Ἰλίας εἰ; λέγει Ἰωάννης >Οὐκ είμι. πως δε και νοησαι δει τον Ιωάννην αυτόν είναι Πλίαν τον 112 Β μέλλοντα Εργεσθαι κατά τὸ είρημένον ὑπὸ τοῦ Μαλαγίου οὕτως Εγον » Καὶ Ιδού, έγο ἀποστέλλω ύμεν Ήλίαν τον Θεσβίτην πρὶν έλθεεν > ήμέραν χυρίου την μεγάλην και Επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν 15 γπατρός πρός υίον και καρδίαν άνθρώπου πρός τον πλησίον αὐτοῦ, »μη έλθω και πατάξω την γην ἄρδην«; και ὁ τοῦ ὀφθέντος δὲ τῷ 63 Ζαχαρία άγγέλου χυρίου έστῶτος ἐχ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος λόγος πρός του Ζαγαρίαν παραπλήσιου τι έμφαίνει τοίς ύπο τοῦ Μαλαχίου εἰρημένοις διὰ τούτων καὶ ή γυνή σου Ελισάβετ 20 γεννήσει υίον σοι καὶ καλέσεις τὸ ονομα αὐτοῦ Ἰωάννην καὶ μετ' όλιγα Αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ·Πλίου, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επὶ τέκνα καὶ άπειθείς εν φρο-» νήσει δικαίων, έτοιμάσαι κυρίω λαὸν κατεσκευασμένον«. πρὸς δὴ τὸ 64 πρώτον ο μέν τις έρει ότι ξαυτον ήγνοει Ιωάννης Πλίαν όντα καί 25 τάγα τούτο γρήσονται οί έχ τούτων τῷ περί μετενσωματώσεως παριστάμενοι λόγφ, ώς της ψυχης μεταμφιεννυμένης σώματα καὶ οὐ πάντως μεμνημένης των προτέρων βίων, οί δ' αὐτοι οὖτοι έροῦσι καί τινας τῶν Ἰουδαίων τῷ δόγματι συγκατατιθεμένους περί τοῦ σωτήρος είρηκεναι ώς άρα είς τις είη των άρχαιων προφητών άνα-30 στας ούκ άπὸ τῶν μνημείων άλλ' ἀπὸ τῆς γενέσεως. πῶς γὰρ ἐδύ- 65 ναντο, σαφώς δειχνυμένης της μητρός αὐτοῦ Μαρίας ὑπολαμβανομένου τε πατρός αὐτῷ τυγχάνειν Ἰωσήφ τοῦ τέχτονος, νομίζειν ενα τινὰ τῶν προφητῶν αὐτὸν τυγγάνοντα ἐγηγέρθαι ἀπὸ τῶν νεκρῶν; καὶ

3 Vgl. Joh. 1, 19. — 9 Matth. 11, 14. — 13 Mal. 4, 4f. (3, 22f.) — 16 Vgl. Luk. 1, 11. — 19 Luk. 1, 13. — 21 Luk. 1, 17. — 25 Basilides bei Clemens Al., Excerpta ex Theod. 28. Vgl. Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. 213. 225. — 29 Vgl. Luk. 9, 19. — 31 Vgl. Matth. 13, 55. Mark. 6, 3. — 32 Vgl. Luk. 9, 8; Matth. 14, 2.

1 είκός, corr. We | 15 πρός² über d. Z. M¹ | 19 είρη|ειρημενοις, Punkte v. II. Hd. | 25 τούτων | viell. τ(οι)ούτων z. l. | 30 εδύνατο M, corr. V.

τῷ 'Εξαλείψω δὲ πᾶσαν τὴν ἐξανάστασιν« ἀναγεγραμμένφ ἐν τῆ Γενέσει οἱ αὐτοὶ χρώμενοι τὸν πεφροντικότα πιθανότητας ἀπατηλὰς προσαγομένας ἀπὸ τῶν γραφῶν λύειν εἰς ἀγῶνα παραστήσουσιν ἰστά-

μενον πρός το δόγμα.

ΧΙ. Έτερος δέ τις έχχλησιαστιχός του περί της μετευσωματώσεως 5 αποπτύων ώς ψευδη λόγον, μη προσιέμενος τὸ την ψυχην Ιωάννου Ήλιαν ποτε γεγονέναι, τῷ προειρημένο | λόγο τοῦ ἀγγέλου χρήσεται 155 τ ψυγην Ήλιου μη ονομάσαντος έπι της Ιωάννου γενέσεως άλλα πνευμα χαι δύναμιν δια του και αύτος προελεύσεται ένώπιον αύτου έν πνεύ-»ματι καὶ δυνάμει Ἡλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκναι 10 δια μυρίων δυνάμενος αποδειχνύναι γραφών έτερον είναι το πνευμα της ψυγής και ονομαζομένην δύναμιν του πνεύματος και της ψυγής 113 Β. περί ών ούκ ευκαιρον νύν παρατίθεσθαι τὰ πολλά, ενα μὴ πάνυ τὸν 67 λόγον περισπάσωμεν. άρχεσθήσεται δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος πρὸς μὲν τὸ διαφέρειν δύναμιν πνεύματος τὸ •Πνεύμα άγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 15 οσε και δύναμις ύψιστου επισκιάσει σοι: πρός δε (τό) τὰ εν τοίς προφήταις πνεύματα, ατε δεδωρημένα αύτοις ύπο θεοῦ οίονεὶ ἐκείνων ονομάζεσθαι ατήματα το Μνεύματα προφητών προφήταις υποτάσσε-»ται · και τὸ » Αναπέπαυται τὸ πνεῦμα Ἡλίου ἐπὶ Ἐλισσαιέ · ουτω γάρ ούθεν ἄτοπον, φησίν, ἔσται τον Ιωάννην εν πνεύματι καὶ δυνά- 20 μει Πλίου επιστρέφοντα καρδίας πατέρων επί τέκνα, δια τούτο το 68 πνεύμα 'Πλίαν λέγεσθαι τον μέλλοντα έρχεσθαι. είς παραμυθίαν δέ τούτων και τούτφ χρήσεται τῷ λόγφ. εί ὁ τῶν ὅλων θεὸς οἰκειωθεὶς τοις άγιοις θεός αὐτῶν γίνεται, οῦτως ονομαζόμενος θεὸς Αβραάμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ, πόσφ πλέου τὸ άγιου πυευμα οί- 25 κειωθεν τοις προφήταις πνευμα αὐτῶν χρηματίζειν οἰόν τε ἔσται, εν' ή ούτως πνευμα Ήλιου και πνευμα Ήσατου λεγόμενον το πνευμα; 69 δ αὐτός τε ούτος ἐχχλησιαστιχὸς ἐρεῖ δύνασθαι μὲν τοὺς ὑπειληφότας ένα τῶν προφητῶν είναι τὸν Ἰησοῦν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν ἡπατῆσθαι κατά τε τὸ προειρημένον δόγμα καὶ κατὰ τὸ ὑπολαμβάνειν αὐτὸν <sup>30</sup> ενα τῶν προφητῶν τυγχάνειν, δύνασθαι δε πρὸς τῷ κατὰ τὸ νομίζειν αὐτὸν τῶν προφητῶν είναι Ενα πταίειν καὶ ψευδοδοξείν καὶ κατὰ τὸ άγνοειν αύτου τον λεγόμενον πατέρα και την ούσαν μητέρα, οιεσθαί 70 τε αὐτὸν ἀπὸ τῶν μνημείων ἐγηγέρθαι. καὶ πρὸς τὸ ἐν τῆ Γενέσει

1 Gen. 7, 4. — 7 Vgl. S. 119, 21. — 9 Luk. 1, 17. — 15 Luk. 1, 35. — 18 I Kor. 14, 32. — 19 II Kon. 2, 15. — 21 Vgl. Matth. 10, 35. Luk. 12, 53. — 24 Vgl. Ex. 3, 6.

3 παραστήσουσιν] περιστήσουσιν, corr. V | 6 προσιέμενος bis Ἰωάννου a. Ras. | 15 τδ²] τῶ, corr. Hu | 16  $\langle \tau \delta \rangle$  + We | 18 τδ] τῶ, corr. Hu | 19 τδ] τῶ, corr. Hu | Βλισ[σαιέ] a. Ras. | 22 πνεῦμα auf d. Rand M² | 32 εἰναι a. Ras.

δὲ περὶ τῆς ἐξαναστάσεως ἀπαντήσεται ὁ ἐππλησιαστικὸς χρώμενος τῷ εξανέστησε γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ετερον ἀντὶ Αβελ, ὅν ἀπέεπτεινε Κάιν τῆς εξαναστάσεως καὶ ἐπὶ γενέσεως πειμένης. οὖτος δὴ πρὸς τὸ πρῶτον ἀπορηθὲν ἐτέρως παρὰ τὸν ὑπολαμβάνοντα μετενσωμάτωσιν ἀπολογούμενος ἐρει διὰ μὲν τὰ ἀρτίως πατασπευασθέντα λόγφ τινὶ είναι τὸν Ἰωάννην Ἰλίαν τὸν μέλλοντα ἔρχεσθαι, ἀποπεπρίσθαι δὲ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας τὸ οὐκ εἰμὶ στοχασάμενον τοῦ βουλήματος τῆς ἐρωτήσεως αὐτῶν. οὐ γὰρ τοῦτο ἡθελεν ἡ Ἰ

106Η προγενομένη εξέτασις τῷ Ἰωάννη ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ Λευῖτῶν, τὸ 10 μαθεῖν εἰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα ἐν ἀμφοτέροις ἐτύγχανεν, ἀλλ' εἰ ὁ Ἰωάν-155ν νης αὐτὸς Ἡλίας ὁ ἀναληφθεὶς νῦν ἐπιφαινόμενος κατὰ τὸ Ἰουδαίοις

προσδοχώμενον χωρίς γενέσεως, ην τάχα καὶ ήγνόουν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἀποσταλέντες πρὸς ην πεῦσιν εἰκότως ἀποχρίνεται τὸ Οὐχ εἰμίς οὐ γὰρ Ἡλίας ὁ ἀναληφθεὶς ἀμείψας σῶμα ἐληλύθει

15 Ιωάννης όνομαζόμενος.

ΧΙΙ. Ο δε πρώτος, οδ τον νούν παρεθήκαμεν ολομένου μετεν- 72 114R σωμάτωσιν έντευθεν κατασκευάζεσθαι, προσδιατρίβων τη βασάνφ της λέξεως έρει πρός του δεύτερου, ότι ούκ ακόλουθου του τηλικούτου ίερέως Ζαχαρίου υίον έπὶ γήρα γεγεννημένον άμφοτέροις τοις 20 γονεύσιν παρά πάσαν άνθρωπίνην προσδοκίαν άγνοείσθαι ύπο των τοσούτων εν Γεροσολύμοις Γουδαίων και των πεμφθέντων ύπ΄ αὐτων Δευϊτών και ιερέων, ου γινωσκόντων το γεγεννήσθαι (ουτως) αυτόν καὶ μάλιστα Λουκᾶ μαρτυρούντος ότι Εγένετο έπὶ πάντας φόβος »τούς περιοιχούντας αὐτούς (δηλον δε ότι τον Ζαχαρίαν και την 25 Έλισάβετ) ναι έν όλη τη όρεινη της Ιουδαίας διελαλείτο πάντα τὰ > δήματα ταῦτα . εἰ δὲ οὐκ ήγνοείτο ἡ ἐκ Ζαχαρίου γένεσις Ἰωάννου, 73 ἔπεμπον δὲ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων Ἰουδαῖοι διὰ τῶν Λευϊτῶν καὶ ἱερέων πευσόμενοι τὸ • Σὰ Ἡλίας εί; • δῆλον ὅτι τοῦτο ἔλεγον τὸ περί μετενσωματώσεως δόγμα ολόμενοι είναι άληθες ώς πάτριον τυγχάνον καλ 30 ούχ άλλότριον της εν απορρήτοις διδασχαλίας αὐτῶν. διὰ τοῦτο ούν λέγει > Ούκ είμι 'Πλίας ο Ιωάννης, έπει άγνοει τον ίδιον πρότερον βίου.

XIII. Τούτων δη οὐκ εὐκαταφρόνητον πιθανότητα ἐχόντων, 74 πάλιν ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀπορήσει πρὸς τὸν πρότερον εἰ κατὰ τὸν 35 προφήτην ἐστὶν ⟨τὸν⟩ ὑπὸ τοῦ πνεύματος φωτιζόμενον καὶ ὑπὸ

2 Gen. 4, 25. — 7 Vgl. Joh. 1, 21. — 23 Luk. 1, 65. — 35 Vgl. Luk. 1, 35.

1 de] τε, corr. We, oder τε ist zu γε(γραμμένον) zu erg. | 9 προ.. νομένη Μ γε verblichen, νο könnte als γο gelesen werden; προγενομένη V | 10 εl ü. d. Z. | 19 γεγενημένον, corr. Pr | 22 γεγενήσθαι, corr. Pr | ⟨οῦτως⟩ + We | 35 ⟨τὸν⟩ + Pr.

Ήσαΐου προφητευόμενον, ὑπό τε τηλικούτου [τοῦ] ἀγγέλου πρὶν γεννηθῆναι τεχθήσεσθαι προειρημένον, ἐκ τοῦ πληρώματος Χριστοῦ εἰληφότα, χάριτος τηλικαύτης μετεσχηκότα, τὴν ἀλήθειαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ γεγενῆσθαι νενοηκότα, περὶ θεοῦ καὶ τοῦ μονογενοῦς τοῦ εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς διηγησάμενον τὰ τοσαῦτα, τὸ ψεύσασθαι 5

75 και όπες ήν ούκ εγνωκότα καν επισχείν. εχρην γας περί των άδηλοτέρων επέχειν όμολογείν, και μήτε τιθέναι μήτε αίρειν την πρότασιν. πως δε ούκ ήν ευλογον, εί πολλών τουτο δόγμα ετύγχανεν, επισχείν του Ιωάννην περί αύτου, μήποτε ή ψυχη αύτου ποτε εν

76 Ήλία ην; καὶ ἐπὶ την Ιστορίαν δὲ ὁ ἐκκλησιαστικὸς προκαλέσεται τὸν 10 πρότερον πευσόμενον παρὰ τῶν τὰ ἀπόρρητα ἐγνωκέναι παρ᾽ Ἑβραίοις ἐπαγγελλομένων, εἰ τοιοῦτόν τι δόγμα ἐστὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἐὰν γὰρ 107 Η μηδαμῶς φαίνηται τοῦθ᾽ οῦτως ἔχον, δηλον ὅτι ἔσκέδασται ὁ τοῦ προ-

Τ΄ τέρου λόγος. οὐδὲν | τοίνυν ἦττον ὁ ἐκκλησιαστικὸς χρήσεται τῷ προα- 150 τ ποδεδομένη λύσει, ἔτι καὶ αὐτὸς τὸ βούλημα τῶν πυθομένων παρα- 15 στῆσαι ἀπαιτούμενος. εἰ γάρ, ὡς κατεσκεύασεν, οἱ πέμψαντες ἴσασι γεγενημένον ἐκ Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννην, καὶ πολλῷ πλέον οἱ πεμφθέντες γένους ὄντες ἱερατικοῦ, οῦς οὐκ ἂν ἔλαθεν ἡ 115 R τοῦ οὕτως ἐπιφανοῦς συγγενοῦς Ζαχαρίου παράδοξος εὐπαιδία, τἱ νοήσαντες πυνθάνονται τὸ • Σὺ Ἰλίας εἰ; • ἄνδρες ἀνεγνωκότες ἀνει- 20

λῆφθαι αὐτὸν ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ προσδοκῶντες ἐπιδημίαν αὐτοῦ;

Τε τάχα οὐν, ἐπεὶ πρὸς τῆ συντελεία προσδοκῶσιν Ἡλίαν πρὸ Χριστοῦ καὶ ἐπὶ τούτφ Χριστόν, οἱονεὶ τροπικώτερον φαίνονται ἐρωτῶντες Εἰ σὰ εἰ ὁ προκαταγγέλλων τὸν πρὸ Χριστοῦ ἐπὶ συντελεία ἐλευσόμενον λόγον; καὶ ἐπιστημόνως πρὸς τοῦτο ἀποκρίνεται τὸ •Οὐκ 25 •εἰμίς.

79 ΧΙΥ. Έτι δὲ ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἱστάμενος πρὸς τὰ ἐξητασμένα ὑπὸ τοῦ ἑτέρου ἀποδεικνύναι πειρωμένου μὴ ἂν λεληθέναι τοὺς ἱερεἰς οὕτως ἐπιφανῆ γεγενημένην τὴν Ἰωάννου γένεσιν διὰ τὸ ἐἐν τῷ ἐδρεινῷ τῆς Ἰουδαίας ὁιαλελαλῆσθαι ἐπάντα τὰ ὑήματα ταῦτας, ³ο φήσει τὴν παραπλησίαν ἀπάτην πολλοῖς γεγονέναι καὶ περὶ τοῦ σωτῆρος, ἐπεὶ ¿Οἱ μὲν ἔλεγον αὐτὸν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι ὁὲ Ἰερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶνς, ὡς καὶ οἱ μαθηταὶ πυνθανομένω τῷ κυρίω γενομένω ἐν τοῖς μέρεσι Καισαρείας

1 Vgl. Jes. 40, 3. — Vgl. Luk. 1, 11. — 2 Vgl. Joh. 1, 16ff. — 14 Vgl. S. 121, 3ff. — 20 Joh. 1, 21. — 22 Vgl. Schürer, Gesch. d. jüd. V. III<sup>3</sup>, 524f. — 29 Vgl. Luk. 1, 65. — 32 Matth. 16, 14.

6 καl] wohl  $\tilde{\eta}$  z. l. | 8 δόγμα] δόγματα, corr. Hu | 14 λόγος] λόγου, corr. V | ἐκκλησιαστικός] ος a. Ras. | 16 κατεσκεύασεν] κατεσκεύασαν, corr. Br | 17 τὸν aus τῶν corr. | 33 ἄλλοι statt Ετεροι wohl nur Gedächtnisfehler.

της Φιλίππου εξυήκασι. καὶ ὁ Πρώδης δὲ λέγων Ον έγω άπεκε- 80 »φάλισα Ἰωάννην, αὐτὸς ήγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν« περὶ τοῦ χριστοῦ ξοικε μη είδεναι τα λεγόμενα υπό των φασκόντων Ούχ ουτός έστιν > ο τοῦ τέχτονος υίος; ούχ ή μήτης αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ άδελ-5 γφολ αὐτοῦ Ἰάχωβος καλ Ἰωσήφ καλ Σίμων καλ Ἰούδας; καλ (αί) άδελ-» φαι αὐτοῦ οὐχὶ πασαι πρὸς ήμας είσιν«; οὐδεν οὐν θαυμαστόν, 81 ώσπερ έπι του σωτήρος, πολλών έγνωκότων την έκ Μαρίας γένεσιν αὐτοῦ, ἄλλους ήπατῆσθαι, ούτω καὶ ἐπὶ τοῦ Ιωάννου ους μὲν μή λεληθέναι την έχ Ζαχαρίου γένεσιν αυτου, ετέρους δε διστάζειν, μή-10 ποτε ο προσδοχώμενος 'Πλίας ἐπεφάνη κατὰ τὸν Ιωάννην (καὶ οὐ 82 χώραν γε μᾶλλον ἔχει ή περί τοῦ Ἰωάννου ἐπαπόρησις, μήποτε εἴη 'Πλίας, ήπερ ή περὶ τοῦ σωτήρος, μὴ ἄρα αὐτὸς τυγχάνη Ἰωάννης) ών του Ήλιου μέν τον χαρακτήρα άπο μόνης της λέξεως, και ούχι άπὸ τῆς αίσθήσεως † ἀποβάλλεσθαι διὰ τὸ Ανήρ δασύς καὶ ζώνην 15 > δερματίνην περιεζωσμένος περί την οσφύν αυτούς του δε Ιωάννου τὸ είδος προεγνωσμένον τάχα, οὐδὲ παραπλήσιον τυγχάνον τῷ γα-08Η ραχτήρι του Ίησου, ουθέν ήττον υπόνοιάν τισι παρεσχηχέναι, μήποτε ό Ιωάννης ανέστη έκ νεκρών Ιησούς μετονομαζόμενος. και περί 83 μετωνυμίας γάρ, ώς έν απορρήτοις, ούκ οίδα πόθεν κινούμενοι οί | 156 τ Εβραίοι παραδιδόασι Φινεές, τον Έλεαζάρου υίον, ομολογουμένως παρατείναντα την ζωήν ξως πολλών κριτών, ώς έν τοις Κριταις 16 Β ανέγνωμεν, αὐτὸν είναι Πλίαν, καὶ τὸ άθάνατον ἐν τοις Αριθμοίς αὐτῷ διὰ τῆς ονομαζομένης εἰρήνης ἐπηγγέλθαι, ἀνθ' ὧν ζηλώσας θείω ζήλω πεκινημένος έξεκέντησε την Μαδιανίτιν και τον Ισραηλί-25 την καὶ κατέπαυσε τον λεγόμενον θυμον του θεου κατά το γεγραμμένον • Φινεες υίος Έλεαζαρ υίοῦ Λαρών κατέπαυσε τον θυμόν μου, κάνθ' ών εζήλωσε τον ζηλόν μου. Θαυμαστον ούν ούδεν εί οί τον 81 αυτον υπολαμβάνοντες Φινεές και Πλίαν, (ήτοι υγιώς λέγοντες ή μή. ού γαρ περί τούτου νῦν πρόκειται έξετάζειν) τὸν αὐτὸν ἐνόμιζον 30 είναι Ἰωάννην καὶ Ἰησοῦν. ἢ ἐδίσταζόν γε περὶ τούτου μαθείν τε ξβούλοντο εί ο αὐτος έστιν Ίωαννης καὶ ἸΙλίας. προηγουμένως δὲ 85 έν άλλοις έπιμελέστερον έξεταστέον και έπι πλετον τον λόγον έρευυητέου του περί της ουσίας της ψυχής και της άρχης της συστάσεως αὐτης καὶ της εἰς τὸ γήϊνον σῶμα εἰσκρίσεως αὐτης, τῶν τε ἐπιμε-35 ρισμών του έχαστης βίου και της έντευθεν απαλλαγης, και εί ένδέχε-

1 Mark. 6, 16. Matth. 14, 2. — 3 Matth. 13, 55 f. — 14 II Kön. 1, 8. — 21 Vgl. Richt. 20, 28. — 23 Vgl. Num. 25, 11. — 33 Vgl. de princ. 2, 8.

1 Das Citat aus Mark. u. Matth. vermischt, wohl ebenfalls gedächtnismässig | 5 (αί) nach Comm. in Mt. X, 17 (III, 45, 8 L.) zugesetzt. Das Fehlen von αί ist im NT. handschriftl. unbezeugt | 13.14 ἀπό] viell. ἐπὶ z. l. | ἀπολαβέσθαι? Pr, λαμβάνεσθαι? We | 30 nach γε + καὶ V, besser καὶ statt ἢ einzusetzen.

ται αὐτὴν εἰσχριθῆναι δεύτερον ἐν σώματι ἢ μή, καὶ τῇ αὐτῇ περιόδω καὶ τῇ αὐτῇ διακοσμήσει ἢ οὕ, καὶ τῷ αὐτῷ σώματι ἢ ἐτέρω, καὶ εἰ τῷ αὐτῷ, πότερον καθ ὑποκείμενον μένοντι τῷ αὐτῷ κατὰ δὲ ποιότητα μεταβαλομένω, ἢ καὶ καθ ὑποκείμενον καὶ ποιότητα ἐσομένω 86 τῷ αὐτῷ, καὶ εἰ ἀεὶ τῷ αὐτῷ σώματι χρήσεται ἢ ἀμείψει αὐτό. ἐν 5 οἰς καὶ τὶ ἐστι κυρίως μετενσωμάτωσις ἐξετάσαι δεήσει, τὶ τε αὕτη διαφέρει ἐνσωματώσεως, καὶ εἰ ἀκολουθεὶ τῷ λέγοντι μετενσωμάτωσιν ἄφθαρτον τηρείν τὸν κόσμον. ἐν οἰς ἀναγκαίον ἔσται παραθείναι καὶ τοὺς λόγους τῷν θελόντων κατὰ τὰς γραφὰς συσπείρεσθαι τὴν 87 ψυχὴν τῷ σώματι καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα αὐτοίς. καὶ ἀπαξαπλῶς ὁ 10 περὶ ψυχῆς λόγος πολὺς καὶ δυσερμήνευτος ῷν ἀναλεχθησόμενος ἀπὸ τῷν ἐν ταῖς γραφαίς σποράδην κειμένων ἰδίας δείται πραγματείας. διόπερ νῦν κατὰ τὸ παρῆκον ἐκ τῷν περὶ Ἡλίου καὶ Ἰωάννου ἐξητημένων ἐπὶ βραχὺ ἐξετάσαντες τὸ πρόβλημα μετίωμεν ἐπὶ τὰ ἑξῆς.

## Ι, 21. Ο προφήτης εί σύ; καὶ ἀπεκρίθη Ού.

109 F

ΧΥ. (8) Εί ὁ νόμος καὶ οἱ προφηται ξως Ιωάννου, καὶ τὶ ἄλλο αν λέγοιμεν είναι Ιωάννην η προφήτην; ώς και ο πατήρ αὐτοῦ Ζαχα- 117 Ι ρίας πλησθείς πνεύματος άγίου προφητεύων φησί > Καὶ σὸ δέ, παιδίον, προφήτης ύψιστου αληθήση, προπορεύση γαρ ενώπιον αυρίου έτοι-» μάσαι όδοὺς αὐτοῦς· εἰ μὴ ἄρα τις ἐπιλήψεται τοῦ » Κληθήσης, μὴ εἰρημέ- 20 νου τοῦ -Εση<, καὶ μάλιστα διὰ τὸ πρὸς τοὺς ολομένους αὐτὸν προ φήτην 157 τ είναι είρηχέναι τὸν σωτῆρα: Αλλὰ τί † ἐξήλθετε ίδειν; προφήτην; 89 γαί, λέγω ύμιν, καὶ περισσότερον προφήτου. παρατηρητέον δὲ ὅτι τῶ > Ναί, λέγω ὑμιν τίθησιν τὸ προφήτην είναι τὸν Ἰωάννην, καὶ ούκ άναιρεί τὸ προφήτην αὐτὸν είναι. ἐὰν δὲ πρὸς τῷ προφήτης 25 τυγγάνειν και »περισσότερον προφήτου έπο του σωτήρος λέγηται, πῶς οὖν, εὶ προφήτης ἐστίν, πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἐρωτῶντας. ο προφήτης εί σύ; « ἀπεκρίθη » Ους; λεκτέον δὲ πρὸς τοῦτο ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν ὁ Ο προφήτης εἶ σύ; « τῷ »Προφήτης εἶ σύ; « τὰ δ' ὅμοια τετηρήχαμεν έξετάζοντες τι διαφέρει τὸ Ο θεός τοῦ Θεός και 30 90 , Ο λόγος τοῦ , Λόγος . ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ Δευτερονομίω γέγραπται. • Προφήτην ύμιν αναστήσει (χύριος) ό θεὸς ύμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν

11 Vgl. Hebr. 5, 11. — 12 Ob Origenes eine solche Schrift verfasst hat, ist nicht bekannt. — 16 Vgl. Matth. 11, 13. — 17 Vgl. Luk. 1, 67. — 18 Luk. 1, 76. — 22 Matth. 11, 9. — 26 Matth. 11, 9. — 28 Joh. 1, 21. — 30 Vgl. II, 2 (S. 54, 12ff.) — 32 Act. 3, 22f.; (Vgl. Deut. 18, 15f. Lev. 23, 29).

20 ἐπιλήμψεται M\* | 22 ἐξήλθ[ε]τε] ε a. Ras., z. l. ἐξήλθατε (mit BκCDZLP Δ33); wie wohl ursprünglich dastand | 24 τ $\bar{\varphi}$ ] τ $\delta$ , corr. Pr | 25 ἀναιρεῖται, corr. We | 29 τ $\bar{\varphi}$  bis σ $\delta$  am Rande nachgetr. | 31 λόγος²] λόγον, corr. Hu | 32 ⟨χύριος⟩ + Pr nach S. 116, 4 u. XIII, 55.

15

110H

118R

νύμῶν ὡς ἐμέ, αὐτοῦ ἀκούσεσθε· καὶ ἔσται πᾶσα ψυχή, ἣτις ἂν μὴ
καν τοῦ προφήτου ἐκείνου, ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ·, προσεδοκᾶτο ἐξαιρέτως τις προφήτης ὅμοιον Μωσεῖ τι ἔχων, τὸ μεσιτεῦσαι θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ τὸ λαβὼν διαθήκην ἀπὸ θεοῦ δοῦναι ὁ τοῖς μαθητευομένοις τὴν καινήν· καὶ καθ' ἔκαστον τῶν προφητῶν ἐγίνωσκον ὁ λαὸς Ἰσραὴλ μηδένα ἐκείνων εἰναι τὸν ὑπὸ τοῦ Μωσέως προφητευθέντα. ຜσπερ οὐν ἐδίσταζον περὶ Ἰωάννου μήποτε ἄρα Ἡ Χριστὸς αὐτὸς ἦν, οὕτως καὶ μήποτε »ὁ προφήτης·. οὐ θαυμαστὸν δὲ εἰ μὴ ἡκρίβουν ὅτι ⟨ὁ⟩ αὐτός ἐστι «Χριστός ⟨καὶ⟩ ὁ προφήτης· οἱ 10 διστάζοντες περὶ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς ὁ χριστὸς ἡν· ἀκόλουθον γὰρ τῷ περὶ τούτου δισταγμῷ τὸ ἀγνοεῖν τὸν αὐτὸν εἰναι «Χριστὸν» καὶ «τὸν προφήτην».

Έλαθε δὲ τοὺς πολλοὺς ἡ διαφορὰ τοῦ Ὁ προφήτης καὶ 92 Προφήτης, ὡς καὶ τὸν Ἡρακλέωνα, ὅστις αὐταις λέξεσι φησιν, ὡς ἄρα Ἰωάννης ὡμολόγησεν μὴ εἰναι ὁ χριστός, ἀλλὰ μηδὲ προφήτης μηδὲ Ἰλίας. καὶ δέον αὐτὸν οὕτως ἐκλαβόντα ἐξετάσαι τὰ κατὰ τοὺς τόπους, πότερον ἀληθεύει λέγων μὴ είναι προφήτης μηδὲ Ἡλίας, ἢ οὕ. ὁ δὲ μὴ ἐπιστήσας τοῖς τόποις, ἐν οἰς καταλέλοιπεν ὑπομνήμασιν ἀνεξετάστως παρελήλυθεν τὰ τηλικαῦτα, σφόδρα ὀλίγα καὶ μὴ βεβασανισμένα ἐν τοῖς ἑξῆς εἰπών, περὶ ὧν κὰξως ἐροῦμεν.

I, 22 Είπον οὖν αὐτῷ Τίς εἰ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

XVI. (9) Δυνάμει τοῦτο λέγουσιν οἱ ἀποσταλέντες. Όπερ ὑπονο- 93 25 οῦντες εἶναὶ σε ἐληλύθαμεν μαθησόμενοι ἔγνωμεν οὐκ ὄντα. λείπεται δὲ μετὰ ταῦτα ἀπὸ σοῦ ἀκοῦσαι τὸ ὅστις εἰ, ໂνα τοῖς πέμψασιν τὴν σὴν ἀπόκρισιν περὶ σοῦ ἀπαγγείλωμεν.

3 Vgl. Gal. 3, 19f. — 7 Vgl. Luk. 3, 15. — 20 Vgl. S. 129, 28ff.

2 έξολ[ε]θρενθήσεται] ε a. Ras. | 5 καλ ü. d. Z. M | 8  $\eta \nu$ ,  $\eta$  V | 9  $\langle \delta \rangle$  u.  $\langle \kappa \alpha l \rangle + \text{Br} \mid 10 \dot{\eta} \nu$ ,  $\dot{\eta}$  V | 15  $\ddot{\alpha} \varrho \alpha$ ]  $\dot{\alpha} \varrho^{\gamma}$  εl, corr. Hu | 17 nach  $\dot{\alpha} \lambda \eta \vartheta \varepsilon \dot{\nu} \varepsilon \iota + \dot{\eta}$  M, corr. Hu | 22 ε $l \pi o \nu$ ] ov a. Ras. | 24  $\dot{\nu} \pi o \nu \sigma \bar{\nu} \nu \tau \varepsilon \varsigma$ , corr. V | 27 Der Rest der Erklärung von V. 22 ist verloren gegangen. Von dem Texte von V. 23 (126, 1) ist noch  $\langle E \varphi \eta \rangle$  ausgefallen. Dass die Erklärung des V. unvollständig ist, beweist schon die grosse Kürze.

I, 23 (Ἐφη·) Ἐγω φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐψήμφ Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν χυψίου, χαθως εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης.

ΧVΙΙ. (10) Θοπερ ὁ χυρίως υίὸς τοῦ θεοῦ οὐχ έτερος λόγου τυγχάνων χρηται λόγω (αὐτὸς | γὰρ ὁ ἐν ἀρχη λόγος ἡν, ὁ πρὸς τὸν θεόν, ὁ 157 τ λόγος θεός), ούτως Ἰωάννης ὁ ὑπηρέτης ἐχείνου τοῦ λόγου, εἰ χυρίως 5 άκούοιμεν της γραφής, ούχ έτερος ῶν φωνής, χρήται φωνή δεικνυούση 95 του λόγου. ούτος δή συνιείς την περί ξαυτού προφητείαν παρά τῷ Ήσατα ελοημένην φησίν είναι φωνή ούχι -βοώσα εν τη ερήμω-, άλλα »βοώντος εν τη ερήμω«, του εστώτος και κεκραγότος· » Εάν τις διψά, > έργέσθω πρός με και πινέτω . λέγοντος και το > Εύθύνατε την όδον 10 >χυρίου, εύθείας ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ πᾶσα φάραγξ πληρωθή-»σεται καὶ πᾶν ορος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται πάντα τὰ 96 > σχολιὰ εἰς † εὐθεῖαν κ. ώσπερ γὰρ ἐν τῆ Ἐξόδω γέγραπται πρὸς Μωσέα λέγεσθαι ύπὸ θεοῦ "Ιδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραώ, καὶ Ααρών ὁ > ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης , ούτω νοητέον ἀνάλογόν τι τού 15 τοις, εί χαι μὴ πάντη ὅμοιον, είναι τὸν ἐν ἀρχῆ λόγον θεὸν χαὶ Ιωάννην· φωνή γαρ δεικτική και παραστατική εκείνου τοῦ λόγου δ 97 Ιωάννης ήν. διόπερ πάνυ άρμοζόντως οὐκ ἄλλη κολάσει περιβάλλεται Ζαχαρίας, είπων πρός τον άγγελου κατά τι γνωσομαι τουτο; » έγω γάρ είμι πρεσβύτης, και ή γυνή μου προβεβηχυία έν ταις ήμέ- 20 >ραις αὐτης η τη στερήσει της φωνης διὰ τὴν ἀπιστίαν της γενέσεως της φωνης, κατά τὸ είρημένον ὑπὸ τοῦ Γαβριήλ πρὸς αὐτόν > Ιδού >ἔση σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἡς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ·άνθ' ων ούκ επίστευσας τοις λόγοις μου, οίτινες πλησθήσονται είς »του καιρου αυτών «· ούτος δη ο Ζαχαρίας, ότε » Αlτήσας πινακίδιου 25 εγραφεν λέγων 'Ιωάννης έστιν ονομα αύτοῦ, και εθαύμασαν πάντες. άπειληφεν την φωνήν - Ανεώχθη γαρ το στόμα αὐτοῦ παραχρημα »καὶ ή γλώσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογών τὸν θεόν «.

98 XVIII. ② σπερ δὲ διαλαμβάνοντες περὶ τοῦ τίνα τρόπον νοητέον λόγον είναι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὰ παριστάμενα ἐδηλώσαμεν, οῦτως 30 κατὰ τὴν ἀρμόζουσαν ἀκολουθίαν, ἐπεὶ ὁ Ἰωάννης »ἦλθεν εἰς μαρ- 111 Η »τυρίαν«, »ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ«, »ἵνα μαρτυρήση περὶ 119 R τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ«, νοητέον φωνὴν εἰναι μόνην χωρῆσαι κατ' ἀξίαν τὸν ἀπαγγελλόμενον λόγον δυναμένην τὸν 99 Ἰωάννην. καὶ μάλιστα τοῦτο συνήσομεν ἐὰν ὑπομνησθῶμεν ὧν προ- 35

4 Vgl. Joh. 1, 1. — 5 Vgl. Luk. 1, 2. — 6 Vgl. Joh. 1, 23. — 9 Joh. 7, 37. — 10 Luk. 3, 4f. (Jes. 40, 3f.) — 14 Ex. 7, 1. — 16 Vgl. Joh. 1, 1. — 19 Luk. 1, 18. — 22 Luk. 1, 20. — 25 Luk. 1, 63. — 27 Luk. 1, 64. — 29 Vgl. I, 38 (S. 49, 3ff.) — 31 Vgl. Joh. 1, 6f.

 $3 \lambda \delta y \delta v$ ]  $\lambda \delta y \delta c$ , corr. Ferrarius |  $7 \chi \varrho \tilde{\eta} \tau a \iota - a \delta \tau \delta c$  a. Ras. |  $16 \epsilon \delta \vartheta \epsilon \tilde{\iota} a v$ ]  $\epsilon \delta \vartheta \epsilon \ell a c$  z. l. nuch S. 136, 25 ff., wo Orig. ausdrücklich  $\epsilon \delta \vartheta \epsilon \ell a c$  als Lesart des Luk. bezeichnet.

παρεθέμεθα διηγούμενοι τὸ Γίνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦς. περί τοῦ •Οὖτός έστιν περί οὖ γέγραπται Ἰδοὺ έγὼ ἀποστέλλω τὸν >άγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου εξμπροσθέν σου. καλώς δε και τὸ μη είναι αὐτὸν την φωνην ·λέ-158: γοντος έν τη έρήμως, άλλα βοώντος | έν τη έρήμως ο μέν γαρ βοών τὸ • Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν χυρίου , καὶ λέγει ἐνδέγεται δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον λέγειν μὴ βοώντα. βοᾶ δὲ καὶ κέκραγεν, ໃνα καὶ οἱ μακρὰν τοῦ 100 λέγοντος απούσωσιν παι οί βαρυήποοι συνώσιν του μεγέθους των λεγομένων μετα μεγέθους απαγγελλομένων φωνής, βοηθών τοις τε 10 ἀφεστῶσιν θεοῦ καὶ τοις τὸ όξὸ τῆς ἀκοῆς ἀπολωλεκόσιν. διὰ τοῦτο γάρ καὶ είστηκει ο Ιησούς καὶ ἔκραξεν λέγων Εάν τις διψά ἐργέσθω »πρὸς μὲ καὶ πινέτω . διὰ τοῦτο καὶ ὁ «Ἰωάννης μαρτυρεί περὶ αὐ-»τοῦ καὶ κέκραγε λέγων«. διὰ τοῦτο καὶ κελεύει ὁ θεὸς τῷ Hoata βοαν εν τη φωνή «λέγοντος Βόησον κάγω είπα Τί βοήσω»; εαν 101 15 δε μη παντελώς ή ή νοητή των εύχομένων φωνή μεγάλη και οὐ βραχεία, ούδε αν αυξήσωσι την βοήν και την κραυγήν ακούει των ούτως εύγομένων ο θεός ο λέγων προς Μωσέα: Τί βοᾶς προς μές: ούκ αλοθητώς βεβοηκότα, (οὐ γὰρ ἀναγέγραπται τοῦτο ἐν τῆ Ἐξόδω,) μεγάλως δε την ακουομένην μόνο θεφ φωνην βεβοηκότα δια της 20 εύχης. διὰ τοῦτο καὶ Δαβίδ φησι • Φωνή μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα » καὶ ἐπήκουσέν μου«. χρεία δὲ τῆς φωνῆς τοῦ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω, 102 ໃνα καὶ ή ἐστερημένη θεοῦ ψυχὴ καὶ ἔρημος άληθείας, (τίς γὰρ ἄλλη χαλεπωτέρα έρημία ψυγής θεού και πάσης άρετής ήρημωμένης;) διά τὸ ἔτι σχολιῶς πορεύεσθαι δεομένη διδασχαλίας, ἐπὶ τὸ εὐθύνειν τὴν 25 όδον χυρίου παρακαλήται. ήντινα όδον εύθύνει μεν ό μηδαμώς την σχολιότητα της του όφεως πορείας μιμούμενος, ο δε τούτω έναντίος διαστρέφει. διόπερ και ἐπιπλήσσεται αμα τοις ὁμοίοις ὁ τοιοῦτος διὰ τοῦ "Ινα τί διαστρέφετε τὰς όδοὺς χυρίου τὰς εὐθείας;«

ΧΙΧ. (11) Διχῶς δὲ ἡ ὁδὸς κυρίου εὐθύνεται, κατά τε τὸ θεω- 103
30 ρητικόν, τρανούμενον ἐν ἀληθεία ἀπαραμίκτως τοῦ ψεύδους, καὶ κατὰ
τὸ πρακτικὸν μετὰ τὴν ὑγιῆ θεωρίαν τοῦ πρακτέου άρμονίου πράξεως
20 Β. ἀποδιδομένης τῷ περὶ τῷν πρακτέων ὑγιεῖ λόγφ. καὶ ἵνα ἀκριβέ12 Η στερον τὸ > Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίους νοήσωμεν, εὕκαιρον ἔσται

1 Joh. 1, 7. — 2 Matth. 11, 10. — 4 Vgl. Joh. 1, 23. — 7 Vgl. Joh. 1, 15. — 11 Joh. 7, 37. — 12 Joh. 1, 15. — 14 Jes. 40, 6. — 17 Ex. 14, 15. — 18 Vgl. Philo Bd. III 8. 4, 11 ff. We. — 20 Ps. 76, 2. — 24 Vgl. Jes. 40, 3. — 28 Vgl. Act. 13, 10. — 33 Joh. 1, 23.

2 ἰδοὺ] [δε, corr. V | 4 nach δὲ viell. (κεῖται) einzuschieben | 6 τὸ αὐτὸ τοῦτο, über τοῦτο steht τὸ Μ, corr. We | 9 ἀπαγγελλομένου, corr. We | 14 εἶπα Μ\*, v. I. H. zu εἶπον corr. | 15 ἡ εtr. Br | 16 αὐξήσωσι] αὐξῆσαι, corr. V | 25 παράκληται, corr. V | 28 δια-[στρέφετε] a. Ras. | 30 τρανουμένη? | ἀπ[αραμίκτως] a. Ras. | 31 ἀρμονίου] ἀρμονίου.

παραθέσθαι τὸ ἐν ταις Παροιμίαις είρημένου »Μὴ ἐκκλίνης μήτε »δεξιὰ μήτε ἀριστερά«· ὁ γὰρ ἐππλίνων εἰς ὁποτέραν τὸ εὐθύνειν άπολώλεκεν, οὐκέτι ἐπισκοπῆς ἄξιος γινόμενος ὅταν παρεκβαίνη τὴν της πορείας εύθύτητα νότι γάρ δίχαιος ὁ χύριος καὶ διχαιοσύνας 104 γηγάπησεν καλ εὐθύτητα είδεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦς. ὅπερ δὲ ὁρᾶ 5 φωτίζει διὰ τοῦτο ὁ ἐπισχοπούμενος ἀντιλαμβανόμενος τῆς ἀπὸ της επισχοπης ώφελείας φησίν Εσημειώθη εφ' ήμας το φώς του »προσώπου σου, Κύριε«. στωμεν τοίνυν κατά τὰ ὑπὸ Ιερεμίου είρημένα έπὶ ταῖς όδοῖς, καὶ Ιδόντες ἐρωτήσωμεν τρίβους κυρίου αἰωνίους καὶ ἴδωμεν ποία | ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθή, καὶ πορευθώμεν ἐν αὐτῷ, 158٧ ώσπερ ἔστησαν οἱ ἀπόστολοι καὶ ἠρώτησαν τὰς τοῦ κυρίου αἰωνίους τρίβους τους πατριάργας και τους προφήτας, ών τὰ γράμματα έρωτήσαντες υστερον τῶ νενοηκέναι αὐτὰ είδον τὴν ἀγαθὴν ὁδόν, Ἰησοῦν 105 Χριστον τον είποντα: Εγώ είμι ή οδός και επορεύθησαν εν αὐτη. άγαθή γὰρ ὁδὸς ή ἀπάγουσα πρὸς τὸν ἀγαθὸν πατέρα, τὸν ἀγαθὸν 15 ἄνθρωπον, ἐχ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ προφέροντα τὰ ἀγαθά, καὶ τὸν άγαθου δούλου και πιστόυ. αύτη δὲ ⟨ή⟩ όδὸς στευὴ μέν, τῶν πολλῶν ού χωρούντων όδεύειν αὐτὴν καὶ μεγαλοσάρκων, άλλὰ καὶ τεθλιμμένη ύπὸ τῶν βιαζομένων πορεύεσθαι δι' αὐτῆς ἐστιν ὁδός, ἐπεὶ οὐκ εἴρη-106 ται •θλίβουσα «άλλά •τεθλιμμένη». θλίβει γαρ ζώσαν την όδον καί 20 αλοθομένην των λδιωμάτων του όδεύοντος ό μη ύπολυσάμενος τὰ ύποδήματα ἐκ τῶν ποδῶν μηδὲ γνησίως παραδεχόμενος ὅτι ϶ὁ τόπος ‹, έν φ έστηχεν η καὶ ον βαδίζει, γη άγια έστίνε. ἀπάξει δὲ ἐπὶ τὴν 107 ζωήν οντα τον ειπόντα εξεγώ είμι ή ζωή . ό γαο σωτήρ, είς δν πᾶσά ἐστιν ἀρετή, ταῖς ἐπινοίαις πολύς· διὰ τοῦτ' ἐστιν τῷ μὲν μη- 25 δέπω φθάσαντι ἐπὶ τὸ τέλος ἀλλ' ἔτι προχόπτοντι ὁδός, τῷ δ' ἤδη πασαν νεκρότητα αποθεμένω ζωή, ταύτην την όδον ζόλ όδεύων διδάσχεται μηδεν αίρειν είς αὐτὴν ἔχουσαν ἄρτους καὶ τὰ πρὸς ζωήν, διὰ τὸ μηδὲν δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἐν αὐτῆ οὐδὲ ῥάβδου χρήζων,

καὶ ἐπεὶ ἀγία ἐστὶν οὐδ' ὑποδημάτων.
30
XX. (12) Δύναται μέντοι γε τὸ ¿Εγὰ φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ¿ἐρήμᾳς, καὶ τὸ ἑξῆς ἴσον εἰναι τῷ Ἐγά εἰμι περὶ οὖ γέγραπται φωνὴ βοῶντος, ὡς βοῶντα εἰναι τὸν Ἰωάννην, καὶ τούτου τὴν φωνὴν ἐν τῆ ἐρήμᾳ βοᾶν › Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίους. Δυσφημότερον δὲ ὁ Ἡρακλέων περὶ Ἰωάννου καὶ τῶν προφητῶν δια- 35

1 Prov. 4, 27. — 4 Ps. 10, 7. — 7 Ps. 4, 7. — 8 Vgl. Jer. 6, 16. — 14 Joh. 14, 6. — 15 Vgl. Matth. 7, 14. — 16 Vgl. Luk. 6, 45. — 17 Vgl. Matth. 25, 21. — 18 Vgl. Matth. 7, 13. — 19 Vgl. Matth. 11, 12. Luk. 16, 16. — 21 Vgl. Ex. 3, 5. — 24 Joh. 14, 6. — 28 Vgl. Mark. 6, 8f. — 30 Vgl. Exod. 3, 5. — 31 Joh. 1, 23.

6 δ über d. Z. | 17  $\langle \eta \rangle$  + V | 18 μεγαλοσάρχων] φιλοσάρχων V | 27  $\langle \delta \rangle$  + We.

- comple

λαμβάνων φησίν ότι Ο λόγος μέν ο σωτήρ έστιν, φωνή δέ 121 R ή έν τῆ ἐρήμφ ή διὰ Ἰωάννου διανοουμένη, ήγος δὲ πᾶσα προφητική τάξις. λεκτέον δε πρός αυτόν ότι ώσπερ εκάν 100 113H •άδηλον σάλπιγξ φωνήν δῷ οὐδεὶς παρασκευάζεται εἰς πόλεμον«, και ο γωρίς άγάπης έγων γνωσιν μυστηρίων η προφητείαν γέγονεν γαλκός ήχων η κύμβαλον άλαλάζον, ούτως εί μηδέν έστιν έτερον η ήχος ή προφητική φωνή, πῶς ἀναπέμπων ήμᾶς ἐπ' αύτην ο σωτηρ Ερευνάτε, φησί, τὰς γραφάς, ὅτι ὑμείς δοχείτε εν αύταις ζωήν αιώνιον έχειν και έκειναι είσιν αι μαρτυρούσαι. και •Ει επιστεύετε Μωσει, επιστεύετε αν έμοι περί γαρ εμου 10 » έχείνος έγραψεν« και » Καλώς έπροφήτευσεν περί ύμων 'Ησαίας »λέγων· Ο λαός ούτος τοις χείλεσιν με τιμᾶς; ούχ οίδα γαρ εί 110 τον ἄσημον | ήχον παραδέξεται τις εὐλόγως ὑπὸ τοῦ σωτῆρος 159r έπαινεισθαι, η Ενεστιν παρασχευάσασθαι από των γραφών ώς από φωνης σάλπιγγος, έφ΄ ας αναπεμπόμεθα, είς τὸν πρὸς τὰς 15 άντιχειμένας ένεργείας πόλεμον, άδήλου φωνής ήχου τυγχανούσης. τίνα δὲ τρόπου, εἰ μὴ ἀγάπην είχον οἱ προφῆται καὶ διὰ τοῦτο χαλχὸς ήσαν ήχῶν η κύμβαλον άλαλάζον, ἐπὶ τὸν ήχον αὐτῶν, ώς έχετνοι ελλήφασιν, άναπέμπει ὁ χύριος ώφεληθησομένους; ούχ 111 οίδα δ' όπως χωρίς πάσης κατασκευής αποφαίνεται την φωνην 20 οίχειοτέραν ούσαν τῷ λόγφ λόγον γίνεσθαι, ὡς καὶ τὴν γυναϊχα είς ἄνδρα μετατίθεσθαι. και ώς έξουσιαν έχων τοῦ δογματίζειν και πιστεύεσθαι και προκόπτειν, τῷ ηχῷ φησίν ἔσεσθαι την είς φωνην μεταβολήν, μαθητού μέν γώραν διδούς τῆ μεταβαλλούση εἰς λόγον φωνῆ, δούλου δὲ τῆ ἀπὸ ἤχου 25 είς φωνήν, και εί μεν όπως ποτε πιθανότητα έφερεν έπι τώ αὐτὰ κατασκευάσαι, κὰν ήγωνισάμεθα περί τῆς τούτων ἀνατροπῆς άρχει δὲ εἰς ἀνατροπὴν ἡ ἀπαραμύθητος ἀπόφασις. ὅπερ 112 δὲ ὑπερεθέμεθα ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἐξετάσαι, πῶς κεκίνηται, 30 νῦν φέρε διαλάβωμεν. ὁ μὲν γὰρ σωτὴρ κατὰ τὸν Ἡρακλέωνα φησίν αὐτὸν καὶ προφήτην καὶ Ἡλίαν, αὐτὸς δὲ ἑκάτερον τούτων άρνειται, και προφήτην μέν και Ήλιαν ο σωτήρ έπαν

3 Vgl. I Kor. 14, 8. — 5 Vgl. I Kor. 13, 1f. — 8 Joh. 5, 39. — 10 Joh. 5, 46. — 11 Matth. 15, 7f. Vgl. Jes. 29, 13. — 17 Vgl. I Kor. 13, 1. — 28 Vgl. S. 125, 21. — 30 Vgl. Matth. 11, 13f.

2 nach διανοουμένη ist viell. ⟨ήχος⟩ ausgefallen, vgl. Z. 12 ff. | 3 τάξις] λέξις? | 4 παρασκευάζεται] so auch A; doch citiert Orig. nicht würtlich, wie die Verwandlung der Frage in eine Aussage zeigt | 8 έρευνᾶτε aus έραυνᾶτε Μ | 11 έκεῖ[νο]ς a. Ras. | 18 ήχοῦντες, corr. We (oder ήχῶν τις) | 25 φωνῆ] φωνὴν ἢ, corr. Hilgenfeld | 27 ἡγωνισάμεθα] ἡγωνισόμεθα (νι a. Ras.), corr. V | ἀνατρ[οπὴν] a. Ras. | 29 κεκίνηται] κεῖνται?

Origenes IV.

113

114

115

116

αὐτὸν λέγη, οὐκ αὐτὸν ἀλλὰ τὰ περί αὐτόν, φησί, διδάσκει όταν δὲ μείζονα προφητών καί ἐν γεννητοίς γυναικών, τότε αὐτὸν τὸν Ἰωάννην χαρακτηρίζει αὐτὸς δέ, φησί, περί ξαυτοῦ ξρωτώμενος ἀποκρίνεται ὁ Ἰωάννης, οὐ τὰ 122 Β. περί αὐτόν. ὅσην δὲ βάσανον ήμεις περί τούτων κατὰ τὸ δυ- 5 νατὸν πεποιήμεθα, οὐδένα ἀπαραμύθητον ἐῶντες τῶν λεγομένων όρων, συγκρίναι τοίς ὑπὸ Ἡρακλέωνος, άτε οὐκ ἐξουσίαν ἔγοντος τοῦ λέγειν ο βούλεται, αποφανθείσιν. πῶς γὰρ ὅτι περὶ τῶν περί αὐτόν έστιν τὸ Ήλιαν αὐτόν καὶ προφήτην είναι, καὶ περί αὐτοῦ τὸ φωνὴν αὐτὸν είναι βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω, οὐδὲ κατὰ 10 τὸ τυχὸν πειραται ἀποδειχνύναι άλλὰ χρῆται παραδείγματι, ὅτι τὰ περί αὐτὸν οίονεὶ ἐνδύματα ἡν ἔτερα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ὢν έρωτηθείς περί τῶν ἐνδυμάτων εἰ αὐτὸς εἴη τὰ ἐνδύματα, ἀπεκρίθη αν τὸ Nal. πῶς γὰρ ἐνδύματα τὸ είναι τον Πλίαν του μέλλοντα Ερχεσθαι έστιν Ιωάννου, ου πάνυ τι 15 κατ' αὐτὸν θεωρώ· τάχα καθ' ήμᾶς, ώς δεδυνήμεθα διηγησαμένους τὸ Εν πνεύματι και δυνάμει Ήλίου συναμένου πως λέγεσθαι τοῦτο τὸ πνεῦμα Ήλιου ἔνδυμα είναι τῆς Ἰωάννου ψυγῆς.

ΧΧΙ. Θέλων δ' ἔτι παραστήσαι διὰ τὶ ἱερείς καὶ Λευῖται οἱ ἐπερωτῶντες ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων | πεμφθέντες εἰσίν, οὐ κακῶς 159\* μὲν λέγει τὸ Ὁτι τούτοις προσήκον ἡν περὶ τούτων πολυπραγμονείν καὶ πυνθάνεσθαι, τοῖς τῷ θεῷ προσκαρτεροῦσιν, οὐ πάνυ δὲ ἐξητασμένως τὸ Ὁτι καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς λευῖτικῆς φυλῆς ἡν, ώσπερ προαποροῦντες ἡμεῖς ἐξητάσαμεν, ὅτι εἰ ἤδεισαν τὸν Ἰωάννην οἱ πεμφθέντες καὶ τὴν γένεσιν αὐ-25 τοῦ, πῶς χώραν εἰχον πυνθάνεσθαι περὶ τοῦ εἰ αὐτὸς Ἰλίας ἐστίν; καὶ πάλιν ἐν τῷ περὶ τοῦ εὶ ∘ὁ προφήτης εἰ σύ; μηθὲν ἐξαίρετον οἰόμενος σημαίνεσθαι κατὰ τὴν προσθήκην τοῦ ἄρθρου, λέγει ὅτι Ἐπηρώτησαν εἰ προφήτης εἰη τὸ κοινότερον βουλόμενοι μαθείν. ἔτι δὲ οὐ μόνος Ἡρακλέων, ἀλλὰ ὅσον 30 ἐπ' ἐμῆ ἱστορία καὶ πάντες οἱ ἑτερόδοξοι, εὐτελῆ ἀμφιβολίαν διαστείλασθαι μὴ δεδυνημένοι, μείζονα Ἡλίου καὶ πάντων τῶν προφητῶν τὸν Ἰωάννην ὑπειλήφασιν διὰ τὸ • Μείζων ἐν γεννη-

2 Vgl. Luk. 7, 28; Matth. 11, 11. — 15 Vgl. Matth. 11, 14. — 17 Luk. 1, 17. — 24 Vgl. VI, 12. (S. 121, 16ff.) 14 (S. 122, 27ff.) — 27 Vgl. Joh. 1, 21. — 33 Luk. 7, 28; Vgl. Matth. 11, 11.

1 αὐτὸν³] αὐτοῦ, corr. Hilgenfeld; vgl. Z. 5, 9, 12 | 6 οὐδὲν, corr. We | τῶν a. Ras. | 11 τὸ über d. Z. | πειρᾶται] ει sehr weit a. Ras. M | 18 ἔν δυμα] ἐνδυνάμει, corr. Thorndike | 19 θέλων δ' ἔτι] θέλοντες, corr. Br; θέλων δέ τις B | 20 πεμφθέντες] πεμ a. Ras. u. sehr undeutlich; Raum für c. 6-7 Behst., ολ πεμφθέντες (ολ πε a. Ras.) V | 21 λέγει τὸ] λέγοιτο, corr. Br | 24 προαποροῦντες | προ str. Hu als Dittographie.

τοις γυναικών Ιωάννου οὐδείς ἐστινε οὐχ ὁρώντες ὅτι ἀληθὲς τὸ •Οὐδεὶς μείζων Ἰωάννου ἐν γεννητοῖς γυναικώνε διχώς γίνεται, οὐ μόνον τῷ αὐτὸν είναι πάντων μείζονα, άλλὰ καὶ τῷ ἴσους αὐτῷ είναι τινας άληθες γὰρ ἴσων οντων αὐτῷ πολλῶν προφητων, κατά την δεδομένην αὐτῷ χάριν τὸ μηθένα τούτου μείζονα είναι. οἵεται δὲ [τὸ] κατασκευάζεσθαι τὸ Μείζονα (τῶ) 117 123 R προφητεύεσθαι ύπὸ Ήσαΐου, ώς μηδενὸς ταύτης τῆς τιμῆς ήξιωμένου ὑπὸ θεοῦ τῶν πώποτε προφητευσάντων. άληθώς δ' ώς καταφρονών της παλαιάς γρηματιζούσης διαθήκης καὶ μὴ τηρήσας καὶ αὐτὸν Ἰλίαν προφητευόμενον τοῦτ' ἀπετόλ-10 μησεν είπειν και γαρ 'Πλίας προφητεύεται ύπο Μαλαγίου λέγοντος γίδου αποστέλλω ύμιν Ήλιαν τον Θεσβίτην, ος αποκαταστή-»σει καρδίαν πατρός πρός υίον«. καὶ Ἰωσίας δέ, ώς ἐν τῆ τρίτη 118 των Βασιλειών ανέγνωμεν, προφητεύεται ονομαστί ύπο τοῦ έληλυθότος έξ Ιούδα προφήτου λέγοντος, παρόντος και του Ίερο-115H βοάμ, • Θυσιαστήριου, τάδε λέγει χύριος 'Ιδού υίὸς τίχτεται τῷ » Δαβίδ, Ἰωσίας ονομα αὐτῷ«. φασίν δέ τινες καὶ τὸν Σαμψών ύπὸ τοῦ Ἰακώβ προφητεύεσθαι λέγοντος • Δάν κρινεί τὸν ξαυ-»τοῦ λαόν, ώσεὶ καὶ μία φυλή ἐν Ἰσραήλε· ἐπεὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς του Δαν γενόμενος ο Σαμφών έχρινε τον Ισραήλ. και ταυτα 20 δε είς ελεγγον της προπετείας του αποφηναμένου μηδένα πλην Ιωάννου προφητεύεσθαι εξρήσθω, ταῦτα εξρηχότος ἐν τῷ θέλειν αὐτὸν διηγεισθαι τί τὸ >Εγώ φωνή βοώντος ἐν τῆ ἐρήμω .

I, 24f. Καὶ [οί] ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐz τῶν Φαρισαίων. καὶ 25 ἢρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί οὐν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἰ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἡλίας οὐδὲ ὁ προφήτης;

160 τ ΧΧΙΙ. (13) Οἱ μὲν ἀπὸ Ἱεροσολύμων πέμψαντες τοὺς ἐρω τή- 119 σοντας τὸν Ἰωάννην ἱερεῖς καὶ Λευΐτας μαθόντες ὅστις τε οὐκ ἡν ὁ Ἰωάννης καὶ ος ἡν, σεμνοπρεπέστατα ἡσυχάζουσιν, οἱονεὶ συνκατατιθέμενοι διὰ τῆς σιωπῆς καὶ ἐμφαίνοντες τὸ παρα-δέγεσθαι τὰ εἰρημένα, ὅτι ἀρμόζει τῆ τοῦ βοῶντος ἐν τῆ ἐρἡμφ

5 Vgl. Röm. 12, 6. — 7 Vgl. Jes. 40, 3. — 12 Mal. 4, 4f. (3, 22f.) — 13 Vgl. I Kön. 13, 1f. — 16 I Kön. 13, 2. — 18 Gen. 49, 16. — 23 Joh. 1, 23. — 31 Vgl. Jes. 40, 3.

6 [τδ] str. Br |  $\langle \tau \tilde{\varphi} \rangle$  + Br | 7 προφητεύεσθαι] προφητεύεται, corr. B | 17 lωσlως, corr. V | Σαμψών] μ a. Ras. | 18. 20 Δάν] δ' άν, corr. V | 21 προπετείας] προφητείας, corr. Del | 24 of über d. Z.; zu str. mit Δ\*B\*°C\*L; vgl. S. 135, 11 | 25 εἶπαν] α a. Ras. (so BC\*LX 33; εἶπον  $\varsigma$ NAC3 rel.).

φωνή εἰς τὸ εὐθύνειν τὴν όδὸν χυρίου τὸ βαπτίζειν. οἱ δὲ Φα-120 ρισαίοι, άτε κατά τὸ ονομα όντες Διηρημένοι τινές καὶ στασιώδεις, τὸ μὴ ὁμονοείν παριστάσιν τοις ἐν τῆ μητροπόλει Ιουδαίοις καί τοις λειτουργοίς της του θεού θεραπείας, ίερευσι καί Λευίταις, διὰ τοῦ ἀποστείλαι οἱονεὶ ἐπιπληκτικῶς καὶ τὸ οσον ἐπ' αὐτοίς 5 χωλυτιχώς του βαπτίζειν τους ερωτήσοντας. Τι ουν βαπτίζεις »εί σὺ οὖχ εἶ ὁ χριστὸς οὖδὲ Ηλίας οὖδὲ ὁ προφήτης; « καὶ τάχα εί συγκλώσαιμεν είς εν σωματοποιούντες τὰ έν τοις εὐαγγελίοις γεγραμμένα, εξποιμεν αν νύν μεν αυτούς ταυτα εξοηκέναι, υστερον δε ούχ οίδ οπως αύτους επιδεδωχότας τῷ βαπτίσασθαι ἀχηχοέ- 10 ναι ύπὸ τοῦ Ιωάννου τὸ > Γεννήματα ἐγιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμίν 124 R >φυγείν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; ποιήσατε ούν χαρπὸν ἄξιον »της μετανοίας«. ταυτα γάρ υπὸ του βαπτιστου εξρηται παρά 121 τῷ Ματθαίω Ιδόντος πολλούς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ξργομένους έπι τὸ βάπτισμα, δηλονότι οὐκ ἔγοντας καρπούς με- 15 τανοίας καὶ φαρισαϊκώς. Ελαζονευομένους εν έαυτοις έπὶ τῷ Αβραάμ ώς πατρί διόπερ ἐπιπλήσσονται ὑπὸ τοῦ τὸν ζηλον Ήλίου κατά τὴν κοινωνίαν τοῦ άγιου πνεύματος ἔγοντος Ἰωάννου. ἐπιπληκτικὸς γὰρ λόγος ὁ • Μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοίς· Πατέρα εχομεν τον Αβραάμε και διδασκαλικός ο περί του και τους διά 20 την λιθίνην καρδίαν απίστους λίθους ονομαζομένους δυνάμει θεοῦ μεταβαλείν οδους τε είναι ἀπὸ λίθων εἰς τέχνα Αβραάμ, έπει γεγόνασιν έν όφθαλμοις του προφήτου, μή φεύγοντες την θείαν αὐτοῦ ὄψιν διόπερ τὸ Αέγω ύμιν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς 116 Η >έχ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ ᾿Αβραάμε ὑπ᾽ αὐτοῦ <sup>25</sup> λέγεται. καὶ ἐπεὶ μὴ ποιήσαντες καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας Εργονται έπλ το βάπτισμα, άρμονιώτατα προς αύτους λέγεται το τηδη δε ή άξινη πρός την δίζαν των δένδρων κείται παν δέν-»δρου μη ποιούν καρπον καλον έκκοπτεται και εls το πύρ βάλ-» λεται · οίονεὶ γάρ ἄντικρύς φησι πρός αὐτούς Επεὶ ἐληλύθατε 30 έπὶ τὸ βάπτισμα μὴ ποιήσαντες καρπὸν μετανοίας, δένδρον ἐστὲ μη ποιούν καρπον καλόν, έκκοπησόμενον ύπο της όξυτάτης καί

2 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 61, 20 Farisaei: diuidentes uel diuisi. Vgl. p. 69, 5. 76, 28. Armen. Onom. "Pharisäer: die Getrennten." — 6 Joh. 1, 25. — 11 Matth. 3, 7f. — 16 Vgl. Matth. 3, 9. — 19 Matth. 3, 9. — 21 Vgl. Matth. 3, 9. — 24 Matth. 3, 9. — 28 Matth. 3, 10.

12 καρπόν ἄξιον] ἀξίους καρπούς, aber nach S. 137, 6ff. las Origenes, wie er ausdrücklich sagt, bei Matth. καρπόν ἄξιον (ebenso BaC[D] Δ1 EKM SVIII verss. vgl. Z. 26 | 19 nach γὰρ +  $\delta$  V | 27 ἀρμονιώτατα, über  $\nu$  ist  $\delta$  ausrad. M, vgl. S. 127, 31 | αὐτούς] τούς, über  $\tau$  scheint  $\alpha$ ψ geschrieben zu sein | 32 ὑπὸ] ἀπὸ, corr. V.

εὐτονωτάτης ἀξίνης τοῦ ζῶντος λόγου καὶ ἐνεργοῦς καὶ τομωτέρου »ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον«. |

ΧΧΙΙΙ. Παρέστησεν δε το των Φαρισαίων περιαυτολογον 123 160v καὶ ὁ Λουκᾶς διὰ τοῦ Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν »προσεύξασθαι, ο είς Φαρισαίος καὶ ο βτερος τελώνης, καὶ ο Φα-5 ρισαίος σταθείς ταύτα πρός ξαυτόν προσηύχετο. Ο θεός, εύχαριστώ σοι ότι ούχ είμι ώς οί λοιποί τών άνθρώπων, άρπαγες, >ἄδικοι, μοιχοί ἢ καὶ ως οὖτος ὁ τελώνης. ὅτε διὰ τούτους τούς λόγους ό τελώνης μαλλον αύτου είς τὸν οίχον χαταβαίνει δεδιχαιωμένος, χαὶ ἐπιλέγεται πάντα τὸν ὑψοῦντα ἑαυτὸν τα-10 πεινούσθαι. ώς ύποχριταί τοίνυν (χατά τούς τού σωτήρος πρός αὐτοὺς ἐλεγχτιχοὺς λόγους) ἔρχονται ἐπὶ τὸ βάπτισμα, οὐ λανθάνοντες τον βαπτίζοντα έτι έγοντες (τον) τῶν ἐγιδνῶν ἰον ὑπὸ τὰς γλώσσας αὐτῶν καὶ τὸν τῶν ἀσπίδων Τὸς γὰρ ἀσπίδων »ύπὸ τὰ χείλη αὐτῶν«. ἀληθῶς τε »θυμὸς αὐτοίς κατὰ τὴν 124 15 ο όμοίωσιν τοῦ οφεως ήν εμφαίνομενος καὶ διὰ τῆς πικρᾶς ταύτης έρωτήσεως της •ΤΙ ούν βαπτίζεις, εί σὺ ούκ εί ὁ χριστὸς 125 R >ούδε Ήλίας ούδε ο προφήτης; προς ους είποιμί αν ώς Χριστου καὶ Ήλιου καὶ τοῦ προφήτου βαπτιζόντων, τῆς δὲ ἐν τῆ ἐρήμφ 20 φωνής του βοώντος ταύτην την έξουσίαν μη είληφυίας 'Ω ούτοι, άπηνῶς πυνθάνεσθε τοῦ ἀπεσταλμένου ἀγγέλου πρὸ προσώπου Χριστοῦ κατασκευάσαι τὴν όδὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ὅλα τὰ κατά τὸν τόπον αὐτοῦ άγνοοῦντες μυστήρια ό γὰρ χριστός, 'Ιησούς ών, κὰν μὴ βούλησθε, αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, άλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, αὐτὸς ὢν >ὁ προφήτης«. πόθεν δὲ ύμιν πεπίστευ- 125 25 ται Ήλιαν βαπτίσειν τὸν έλευσόμενου, οὐδε τὰ έπι τοῦ θυσιαστηρίου ξύλα κατά τους του Αχαάβ χρόνους δεόμενα λουτρού ໃνα έχχαυθή, επιφανέντος εν πυρί τοῦ χυρίου, βαπτίσαντα; επιχελεύεται γὰρ τοις ἱερεῦσιν τοῦτο ποιῆσαι οὐ μόνον ἄπαξ, λέγει γάρ » Δευτερώσατε· ότε καὶ ἐδευτέρωσαν«, καὶ » Τρισσώσατε· ότε καὶ 30 > ετρίσσωσαν . ὁ τοίνυν μὴ αὐτὸς βαπτίσας τότε, άλλ' ετέροις τοῦ ἔργου παραγωρήσας, πῶς κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Μαλαγίου λεγό-118 H μενα επιδημήσας βαπτίζειν ξμελλεν; Χριστός ούν εν ύδατι ού

1 Vgl. Hebr. 4, 12. — 4 Luk. 18, 10 f. — 10 Vgl. Luk. 18, 14. — 11 Vgl. Matth. 23, 13. — 14 Ps. 13, 3. Ps. 139, 4. Vgl. Röm. 3, 13. — 15 Ps. 57, 5. — 17 Joh. 1, 25. — 20 Vgl. Mark. 1, 2. — 24 Vgl. Joh. 4, 2. — 25 Joh. 1, 21. — 26 Vgl. I Kön. 18, 21 ff. — 30 I Kön. 18, 34. — 32 Vgl. Mal. 4, 4 ff. — 33 Vgl. Joh. 4, 2.

3 περιαυτόλογον] περί αὐτολόγων, corr. V | 12 αὐτοὺς] ἑαυτοὺς, corr. Hu | 13 (τὸν) + V | 27 ἀχαὰμ | 28 βαπτίσαντα] βαπτίσαντος, corr. Br. V fügt vor βαπτίσαντος ein καὶ ein | ἐπικελεύεται] ἐπελεύσεται, corr. Hu | 29 ἰερεῦσιν Μ\*.

βαπτίζει, άλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱαυτῷ δὲ τηρεῖ τὸ άγίφ πνεύ126 ματι βαπτίζειν καὶ πυρί. παραδεξάμενος δὲ ὁ Ἡρακλέων τὸν
τῶν Φαρισαίων λόγον ὡς ὑγιῶς εἰρημένον περὶ τοῦ ὀφείλεσθαι
τὸ βαπτίζειν Χριστῷ καὶ Ἡλίᾳ καὶ παντὶ προφήτη, αὐταῖς λέξεσίν φησιν, οἱς μόνοις ὀφείλεται τὸ βαπτίζειν, καὶ ἐκ δ
τῶν εἰρημένων μὲν ἡμίν ἕναγχος ἐλεγχόμενος, μάλιστα δὲ ὅτι
κοινότερον τὸν προφήτην νενόηκεν οὐ γὰρ ἔχει δείξαὶ τινα τῶν
προφητῶν βαπτίσαντα. οὐκ ἀπιθάνως δέ φησιν πυνθάνεσθαι
τοὺς Φαρισαίους κατὰ τὴν αὐτῶν πανουργίαν, οὐχὶ ὡς
μαθείν θέλοντας.

ΧΧΙV. (14) Έπει δε άναγκατον ήμιν φαίνεται παρακιθέναι τὰς 161 ε όμοιας τῶν εὐαγγελίων λέξεις τοις ἐν χεροι ὑητοις, και τοῦτο καθ' Εκαστον μέχρι τέλους ποιείν ὑπὲρ τοῦ τὰ μὲν συγκρούειν δοκοῦντα ἀποδείκνυσθαι σύμφωνα, τὰ δ' ὁμοίως Εχοντα Εκαστον κατ' ἰδίαν

128 σαφηνίζεσθαι, φέρε τοῦτο καὶ ἐνταῦθα ποιήσωμεν. τὸ γὰρ «Φωνὴ 15 »βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμφ. Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου παρὰ μὲν τῷ μαθητῷ Ἰωάννη ἐκ προσώπου τοῦ βαπτιστοῦ λέγετὰι παρὰ δὲ τῷ Μάρκφ ὡς ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν Ἡσαῖου γραφὴν ἀναγέγραπται οῦτως «᾿Αρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθὼς γέγραπται ἐν [τῷ] Ἡσαῖα τῷ προφήτη Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω 20 »τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρἡμω Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας

129 \*ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ«. οὐ κείται μέντοι γε ἐν τῷ προφήτη 126 R

\*Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου«, ὅπερ παρέθετο ὁ † Μάρκος, μήποτ οὖν ὁ Ἰωάννης ἐπιτεμνόμενος τὸ \*Ετοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας 25

\*ποιείτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν« ἀνέγραψεν» \*Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου« ὅ τι ὁ Μάρκος δύο προφητείας ἐν διαφόροις εἰρημένας τόποις ὑπὸ δύο προφητῶν εἰς ἕν συνάγων πεποίηκεν» \*Καθῶς γέ
\*γραπται ἐν [τῷ] Ἡσαῖα τῷ προφήτη. Ἰδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω τὸν ἄγ
\*γελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. φωνὴ 30

\*βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ. Έτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιείτε

130 \*τὰς τρίβους αὐτοῦ«. τὸ μὲν γὰρ \*Φωνὴ βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμφ«

2 Vgl. Matth. 3, 2; Luk. 3, 16. — 15 Joh. 1, 23. — 19 Mark. 1, 1ff. — 20 Mal. 3, 1. — 22 Jes. 40, 3. — 26 Joh. 1, 23. — 32 Vgl. Jes. c. 39.

1. 4 τδ] τῶ, vom Corr. in τδ verb. | 6 δτι] δτε, corr. V | 7 τινα] τινας, corr. V | 13 συγκρούειν] σύγκρούσιν Μ, σύγκρισιν δοκοῦντα ἔχειν V; corr. Br | 14 δμοίως] δμως ὡς, erstes ω undeutlich, könnte o sein; corr. Br | 20. 29 τῷ fehlt S. 17, 32 u. C. Cels. II, 4 [I, 131, 14 K.] u. ist wohl mit D. 1. 22 alii Iren. z. str. | 24 Μάρκος] Schreibfehler für Ἰωάννης, der wohl Origenes selbst zur Last fällt. Die Ausgg. Andern den überlieferten Text; aber vgl. u. S. 138, 32 | 31 ἐρήμω, am Ende d. Z. ausgelassen, vom Corr. am Rande nachgetr.

μετὰ τὴν περὶ τοῦ Ἐζεκίου ἱστορίαν ἀναστάντος ἐκ τῆς νόσου εὐθέως γέγραπται, τὸ δὲ ᾿Ιδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ πρόσώπου σου ὑπὸ Μαλαχίου. ὅπερ δὲ ἐποίησεν Ἰωάννης ἐπιτεμνό- 131 μενος ὅ παρέθετο ὑητόν, τοῦτο ἐπ᾽ ἄλλης λέξεως ὁ Μάρκος καὶ αὐ-

118 Τὸς ἐνέφηνεν ὁ μὲν γὰρ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιείτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ὁ ὁὲ Μάρκος κὰν δ΄ ὁμοίαν ἐπιτομὴν πεποίηται καὶ ἐπὶ τοῦ ἔΙδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ος κατασκευάσει τὴν ὁδόν 10 >σου οὐ παρέθετο γὰρ τὸ προκείμενον τὸ ἔΕμπροσθέν μου ο.

ΧΧΥ. Έτι [ἐπὶ] τὸ ᾿Απεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων, καὶ 132 Ἦρωτησαν αὐτόν ἐξετάζοντες ἡμεῖς προετάξαμεν τὴν ἐρώτησιν τῶν Φαρισαίων, ὡς σεσιωπημένην παρὰ τῷ Ματθαίῳ, \* \* τοῦ ἀναγεγραμμένου γεγονέναι [παρὰ τῷ Ματθαίῳ], ὅτι Ἦσὼν ὁ Ἰωάννης πολλοὺς 15 ἐτῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα εἰπεν

• αὐτοῖς Γεννήματα ἐχιδνῶν « καὶ τὰ ἑξῆς · ἀκόλουθον γάρ ἐστιν πρῶτον πυθέσθαι, εἰτ' ἐληλυθέναι. καὶ τοῦτο παρατηρητέον, ὅτι ὁ μὲν 133 Ματθαῖος ἐκπορευομένους πρὸς τὸν Ἰωάννην τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ

161 πασαν | την Ἰουδαίαν και πασαν την περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου ἐπὶ 20 τῷ βαπτίσασθαι ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ, ἐξομολογουμένους ἑαυτῶν τὰς ἁμαρτίας, οὐδένα λόγον ἐπιπληκτικὸν καὶ ἐλεγκτικόν φησιν ἀκηκοέναι ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ, μόνους δὲ τοὺς ἑωραμένους πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐληλυθότας ἀκηκοέναι τὸ » Γεννήματα » ἐχιδνῶν καὶ τὰ ἑξῆς ὁ δὲ Μάρκος οὐξέν φησιν ἐπιπληκτικὸν εἰρῆσθαι

25 ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου τοῖς ἐληλυθόσιν, οὖσιν πάση τῆ Ἰουδαία καὶ Ἱερο127 Β σολυμίταις πᾶσι, καὶ βαπτιζομένοις ὑπὰ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνη καὶ
ἐξομολογουμένοις τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἀκολούθως τῷ μηδὲ ἀνομακέναι τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους. ἔτι δὲ καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον 134
ἡμᾶς παραθέσθαι, ὅτι ἀμφότεροι μέν, ὅ τε Ματθαῖος καὶ ὁ Μάρκος,

30 ἐξομολογουμένους τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν φασιν βαπτίζεσθαι πᾶσαν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσαν τὴν Ἰουδαίαν καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, ἢ πᾶσαν τὴν Ἰουδαίαν χώραν καὶ τοὺς Ἱεροσολυμίτας πάν-

5 Jes. 40, 3. — 7 Mark. 1, 3. — 8 Mark. 1, 2. — 10 Jes. 40, 3. — 11 Joh. 1, 24. — 12 Vgl. S. 123, 6 ff. — 14 Matth. 3, 7. — 18 Vgl. Matth. 3, 5 f. — 29 Matth. 3, 5 f. — 31 Vgl. Mark. 1, 5.

11 ἔτι] ὅτι, corr. Hu | ἐπὶ wohl aus ἔτι entst. u. z. str. ἔτι ἐπεὶ? We | 13 Der Text ist durch Ausfall unverständlich geworden; vor ἀναγεγραμμένον ist viell. πρὸ z. erg.; das zweite παρὰ τῷ Ματθαίφ, das als abhüngig von ἀναγεγραμμένον gedacht werden kann, ist wohl z. str. "Die Frage der Pharisäer, die bei Matth. scheinbar übergangen wird, hat vor der aufgezeichneten Erzählung stattgefunden" | 22 ἐοραμένους, corr. V | 28 καὶ²] ἡν, corr. Hu.

τας· δ δὲ Ματθαίος εἰσάγει μὲν ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους οὐ μὴν ἐξομολογουμένους τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν· διόπερ εἰκὸς καὶ τοῦτο εὐλογον εἰναι αἴτιον τοῦ ἀκηκοέναι

αύτους > Γεννήματα έγιδνών ..

ΣΧΧΙ. Μη ὑπολάβης δ' ήμᾶς καὶ ἀκαίρως τὰ ἀπὸ τῶν ἐτέρων <sup>5</sup> εὐαγγελίων παρατεθείσθαι, τὰ [ἐκ] τῶν ἀπεσταλμένων ἐκ τῶν Φαρισαίων καὶ ἐρωτησάντων τὸν Ἰωάννην ἐξετάζοντας. εὶ γὰρ καλῶς ἐφηρμόσαμεν τὴν τῶν Φαρισαίων πεῦσιν, ἀναγεγραμμένην παρὰ τῷ μαθητῆ Ἰωάννη, τῷ βαπτισμῷ αὐτῶν παρὰ τῷ Ματθαίφ κειμένω, ἀκόλουθον ἡν ἐξετάσαι τὰ κατὰ τοὺς τόπους καὶ παραθέσθαι τὰ εὐ- 119Η

186 ρεθέντα παρατηρήματα. όμοιως δὲ τῷ Μάρκῳ καὶ ὁ Λουκᾶς τοῦ

•Φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμῳ ε μέμνηται ἀπὸ ἰδίου προσώπου οὕτως 

• Ἐγένετο ὁῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῷ ἐρήμῳ, ε

• καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα

• μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ε ἀς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων 15

• Ἡσαῖου τοῦ προφήτου. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῷ ἐρήμω. Έτοιμάσατε

187 • την όδον χυρίου, εὐθείας ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ«.) προσέθηκεν δὲ ὁ Λουκᾶς καὶ τὰ ἑξῆς τῆς προφητείας • Πᾶσα φάραγξ πληρωθή• σεται καὶ πᾶν ὅρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ
• εἰς εὐθείας καὶ αἱ τραχείαι εἰς ὁδοὺς λείας) καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ 20
• τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ« ἱριοίως τῷ Μάρκῳ ἀναγράψας τὸ • Εὐθείας
• ποιείτε τὰς τρίβους αὐτοῦ«, ἐπιτεμνόμενος, ὡς προειρήκαμεν, τὸ

188 • Εὐθείας ποιείτε τὰς τρίβους τοῦ θεοῦ ἡμῶν«. ἀντὶ δὲ τοῦ • Καὶ
• ἔσται πάντα τὰ σχολιὰ εἰς εὐθείαν« χωρὶς τοῦ • Πάντα« τὴν λέξιν
ἔθηκεν, μετὰ τοῦ | ἀντὶ ἑνιχοῦ τοῦ • Εἰς εὐθείαν« πεποιηκέναι πλη- 162 τ
θυντιχὸν • Εὐθείας«. ἔτι δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ • Ἡ τραχεία εἰς πεδία«
ἐποίησεν • Καὶ αἱ τραχείαι εἰς ὁδοὺς λείας«, παραλιπών τε • Καὶ
όφθήσεται ἡ δόξα κυρίου« παρέθετο τὸ ἑξῆς τὸ • Καὶ ὄψεται πᾶσα
• σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ«. χρήσιμοι δὲ αἱ παρατηρήσεις πρὸς
ἀπόδειξιν περὶ τοῦ ἐπιτέμνεσθαι τοὺς εὐαγγελιστὰς τὰ προφητικά. 30

3 ΧΧVII. Ετι δε καὶ τοῦτο παρατηρητέον, ὅτι τὸ › Γεννήματα 
› ἐχιδνῶν καὶ τὰ ἑξῆς ὁ μὲν Ματθαίος τοῖς Φαρισαίοις καὶ Σαδδου- 128 
καίοις ἐρχομένοις ἐπὶ τὸ βάπτισμα εἰρῆσθαί φησιν, ἑτέροις οὖσιν παρὰ 
τοὺς ἐξομολογουμένους τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ μηδὲν τοιοῦτον

1 Vgl. Matth. 3, 7. — 12 Luk. 3, 2—6. — 16 Jes. 40, 3. — 18 Jes. 40, 4f. — 21 Vgl. Mark. 1, 3. — 23 Jes. 40, 3. Vgl. S. 135, 3ff. — 23 Jes. 40, 5. — 26 Jes. 40, 5. — 27 Luk. 3, 5. — Jes. 40, 5. — 28 Jes. 40, 5. Luk. 3, 6. — 31 Vgl. Matth. 3, 7.

5 [ἐτέρ]ων a. Ras. | 6 ἐκ z. str. | 17 τὴν] τὸν | προσέθηκεν] προδθηκεν, urspr. scheint προέθηκεν dagestanden zu haben | 24 τὰ ü. d. Z.

ακούοντας ό δε Λουκας τοις εκπορευομένοις ογλοις βαπτισθήναι ύπ αὐτοῦ ταῦτ' εἰρῆσθαι ἀναγράφει, οὐ ποιήσας δύο τάγματα βαπτιζομένων, οπερ παρά τῷ Ματθαίφ ευρομεν. εἰχότως δὲ καὶ οὖτος, ἐπεὶ 140 οί όχλοι ούκ εν επαίνω τάσσονται, ώς τοις τηρούσιν σαφές έσται, 5 τοις δηλοις εισάγει λέγοντα τον βαπτιστήν το Σεννήματα έγιδνώνε καὶ τὰ έξης. ἔτι δὲ πρὸς μὲν τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους »Ποιήσατε« εἴρηται ἐνιχῶς »καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας«· πρὸς δὲ τοὺς οχλους πληθυντικώς κάξιους καρποὺς τῆς μετανοίας. τάχα 141 γάρ οί μεν Φαρισαίοι τον έξαίρετον απαιτούνται καρπόν μετανοίας, 10 ούχ άλλον όντα τοῦ υίοῦ καὶ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως, οἱ δὲ ὄγλοι, 110 Η οὐδὲ ἀρχὴν ἔχοντες ἀγαθῶν, πάντας ἀπαιτοῦνται τοὺς χαρποὺς τῆς μετανοίας διόπερ πρός αὐτοὺς τὸ πληθυντικὸν εἴρηται. λέγεται 142 πρός τούτοις τοις Φαρισαίοις > Μή δόξητε λέγειν εν εαυτοίς. Πατέρα εξχομεν τον Αβραάμ. οί μεν γαρ όχλοι νῦν ἀρχὴν ἔχουσιν, δοκοῦντες 15 >είσαγεσθαι είς τον θείον λόγον, του προσιέναι τη άληθεία • διόπερ άρχονται λέγειν εν εαυτοίς • Πατέρα έχομεν τον Αβραάμε οί δε Φαρισαίοι ούχ ἄρχονται, άλλὰ πρὸ πολλοῦ τοῦτο δοξάζουσιν. πλην έχατεροι τούς προειρημένους λίθους δειχνυμένους αχούουσιν δύνασθαι έγερθηναι τέχνα τῷ Αβραάμ, ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας καὶ νεκρότητος 20 αναστησομένους.

XXVIII. Ηαρατήρει δὲ ὅτι τοις μὲν Φαρισαίοις κατὰ τὸ είρη- 143 μένον ἐν τῷ προφήτη εράγετε καρπὸν ψευδῆ ἔχουσι μὲν καρπόν, ψευδῆ ⟨δέ⟩, λέγεται εΠᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται τοις δὲ ὅχλοις, οὖδ ὅλως καρποφοροῦσιν, 25 τὸ εΠᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν ἐκκόπτεται τὸ μὲν γὰρ μὴ ἔχον καρπὸν οὐδὲ καλὸν ἔχει καρπόν διόπερ ἐκκοπῆς ἐστιν ἄξιον. τὸ δὲ ἔχον καρπὸν οὖ πάντως καλὸν ἔχει καρπόν διόπερ καλὶ αὐτὸ εὐλόγως ὑπὸ τῆς άξίνης καταβάλλεται. ἐὰν δὲ ἀκριβέ- 144 στερον ἐρευνήσωμεν τὰ περὶ τοὺς καρπούς, εὐρήσομεν ὅτι ἀμήχανον 30 τὸ ἄρτι τοῦ γεωργείσθαι ἀρχόμενον, κὰν καρποφορῆ, τοὺς πρώτους 162ν ἐνεγκείν καρποὺς καλούς. ἀγαπᾶ δὲ ὁ γεωργὸς πρῶτον | τὸ ἐνεγκείν αὐτὸ τοὺς ἐπιβάλλοντας καρποὺς τῷ ἀρχομένῳ γεωργίας, ὕστερον 129 R ὁδῷ διὰ τῶν πρεπόντων γεωργικῆ καθαρσίων μετὰ τοὺς ὁποίους δήποτε καρποὺς ληψόμενος καὶ καρποὺς καλούς καὶ ὁ νόμος δὲ ταύτη 35 τῆ ἐκδοχῆ ἡμῶν μαρτυρεί, λέγων δείν τὸν φυτεύοντα τρία ἔτη ποιείν

1 Vgl. Luk. 3, 7f. — 3 Vgl. Matth. 3, 5. 7. — 5 Matth. 3, 7. — 7 Matth. 3, 8. — 13 Matth. 3, 9.—16 Vgl. Luk. 3, 8.—22 Hos. 10, 13.—23 Matth. 3, 10.—25 Luk. 3, 9.

12 εἴρηται] εἰρῆσθαι, corr. Hu | nach λέγεται + δὲ V | 23 (δὲ) + We | 28 αὐτὸς, corr. We | 29 εὐρίσωμεν | 32 αὐτοὺς, also vom Corrector zu αὐτά τοὺς ergänzt; αὐτὸ Br | 34 λημψόμενος | 35 φυτεύοντα] φητεύοντα Μ, φυτεύσαντα V, corr. Br.

άπερικάθαρτον ἐῶντα τὸ πεφυτευμένον, οὐκ ἐσθιομένων αὐτοῦ τῶν καρπῶν > Τρία, γάρ φησιν, ἔτη ὑμιν ὁ καρπὸς ἀπερικάθαρτος οὐ >βρωθήσεται, τῷ δὲ τετάρτῳ ἔτει ἔσται πᾶς ὁ καρπὸς ἄγιος, αἰνετὸς

145 •τῷ χυρίφ·, εὐλόγως τοίνυν πρὸς τοὺς ὅχλους χωρὶς τῆς τοῦ Καλοῦ προσθήχης λέγεται· •Πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν ἐκκόπτεται 5 •καὶ εἰς πῦρ βάλλεται· καὶ τὸ ἐπὶ πλείον δὲ φέρον καρπὸν ὅμοιον τῷ ἀρχῷ, δένδρον τυγχάνον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλόν, •ἐκκόπτεται •καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·, ἐπὰν ἐνστάσης τῆς μετὰ τὴν τριάδα εἰσαγωγῆς ἐν τῷ τετράδι γενομένης μὴ ποιῷ καρπὸν ἅγιον, αἰνετὸν τῷ κυρίφ.

146 Ταῦτα δὲ πάντα εἰ καὶ μετὰ παρεκβάσεως ἡμιν εἰρῆσθαι δοκει παρατιθεμένοις καὶ τὰ ἀπὸ τῶν λοιπῶν εὐαγγελίων, σὐκ ἄκαιρα δὲ ἐμοὶ φαίνεται οὐδὲ ἀλλότρια τῆς ἐνεστηκυίας σκέψεως. Φαρισαιοι γὰρ ἀποστέλλουσιν πρὸς τὸν Ἰωάννην μετὰ τοὺς ἀπὸ Ἱεροσολύμων ἱερεις καὶ Λευίτας πεμφθέντας ἐρωτῆσαι αὐτὸν ὅστις εἴη, ἐξετάζοντες Τί 15 νοὖν βαπτίζεις, εἰ σὰ οὖκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἡλίας ὁ προφήτης καὶ 120 Ἡ ἐξετάσαντες ἐνταῦθα, ἑξῆς παραγινόμενοι βαπτισόμενοι, ὡς ὁ Ματθαίος ἀναγράφει, ἀκούουσιν δὴ τὰ ἀρμόζοντα αὐτῶν τῆ ἀλαζονεία καὶ

147 ὑποκρίσει. ἐπεὶ δὲ ὅμοια ἦν τὰ τούτοις εἰρημένα τοῖς λεγομένοις πρὸς τοὺς ὅχλους, ἐχρῆν τὴν τῶν ὁητῶν σύγκρισιν καὶ σαφήνειαν 20 ποιήσασθαι ὧν γινομένων πλείονα ἀπήτησεν ἡμᾶς ἡ ἀκολουθία θεω-ρῆσαι. ἔτι δὲ καὶ ταῦτα τοῖς εἰρημένοις δεόντως προσθήσομεν δύο τάγματα πεμπόντων παρὰ τῷ Ἰωάννη ἀναγέγραπται, ἕν μὲν Ἰουδαίων τῶν ἀπὸ Ἰεροσολύμων ἀποστελλόντων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας, ἕτερον δὲ

148 Φαρισαίων ἐπαπορούντων διὰ τί βαπτίζει. καὶ ἀποδεδώκαμεν ὅτι 25 μετὰ τὴν πεῦσιν οἱ Φαρισαῖοι παραγίνονται βαπτισόμενοι. μήποτ' οὐν πρὸ τούτων οἱ πρὸ τούτων ἀποστείλαντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων Ἰουδαῖοι παραδεξάμενοι τοὺς Ἰωάννου λόγους, ἄτε πρότεροι τῶν Φα-

149 ρισαίων πέμψαντες, καὶ πρότεροι ἔρχονται. Ἱεροσόλυμα γάρ, πᾶσα Ἰουδαία καὶ ἀκολούθως πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου ἐβαπτίζοντο 30 ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἢ ὡς ὁ † Λουκᾶς φησιν· »Ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ 130R » Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμιται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ'

2 Lev. 19, 23 f. — 5 Matth. 3, 10. — 7 Matth. 3, 10. — 9 Vgl. Lev. 19, 24. — 15 Joh. 1, 25. — 17 Vgl. Matth. 3, 7. — 23 Vgl. Joh. 1, 19. — 25 Vgl. Joh. 1, 24. — 26 Vgl. Z. 17. — 29 Vgl. Matth. 3, 5. — 32 Mark. 1, 5.

1 οἰκαὶσθιομένων, corr.  $V \mid 3$  ἄγ[ιος — 4 ὅχλ]ους a. Ras.  $\mid 9$  γενομένης $\mid \gamma$ ενόμενος, corr. Br  $\mid 18$  dè, corr. We  $\mid 21$  ἀπήντησεν, corr.  $V \mid 26$  βαπτισάμενοι, corr. V; vgl. Z. 17  $\mid 27$  Das erste πρό τούτων  $\langle V \mid 28$  τοὺς  $M^1$ , τοῦ  $M \mid 32$  Λουκᾶς $\mid 28$  es sollte Μάρκος heissen, wie die Ausgg. corr.; aber es ist wohl ein Schreibfehler des Origenes, wie oben 8. 134, 24.

• αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνη ποταμῷ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἄρμαρτίας αὐτῶν«.

163 το οὕτε μέντοι Ματθαί ος τοὺς Φαρισαίους καὶ Σαδδουκαίους, πρὸς οῦς λέγεται • Γεννήματα ἐχιδνῶν«, οὕτε Λουκᾶς τοὺς ὅχλους τὴν αὐτὴν ἐπίπληξιν ἀκούοντας εἰσάγουσιν ἐξομολογουμένους τὰς άμαρτίας αὐτῶν.

5 ΧΧΙΧ. Άξιον δὲ ἐπαπορῆσαι πῶς πάσης τῆς Ἱεροσολυμιτῶν 150 πόλεως καὶ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ πάσης τῆς Ἰεροσολυμιτῶν 150 δάνου βαπτιζομένων ἐν τῷ Ἰορδάνη ὑπὸ Ἰωάννου ὁ σωτήρ φησιν καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει καὶ πρὸς τοὺς πυθομένους καὶ ποὶς ἐξουσία ταῦτα 10 καιείς λέγει καὶ πρὸς τοὺς πυθομένους και λόγον, ὅν ἐὰν εἴπητέ μοι, κάγὰ ὑμιν ἐρῶ ἐν ποία ἐξουσία ταῦτα ποιῶ. Τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἡν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων κ; ὅτε καὶ διαλογιζόμενοί φασιν κὰλο εἴπορηθὲν οῦτως Φαρισαίοι, ὡς προτετηρήκαμεν, οἱ ἱἱι ἀκούσαντες κΓεννήματα ἐχιδνῶν κ, οὐ πεπιστευκότες αὐτῷ παραγί-

5 ἀχούσαντες > Γεννήματα ἐχιδνῶν«, οὐ πεπιστευχότες αὐτῷ παραγίνονται ἐπὶ τὸ βάπτισμα, εἰχὸς ὅτι τὸν ὅχλον φοβούμενοι καὶ κατὰ τὴν πρὸς ἐκείνους ὑπόκρισιν ἀξιοῦντες λούσασθαι, ἵνα μὴ δοχοῖεν ἐναντιοῦσθαι τοῖς τοιούτοις. φρονοῦντες γοῦν αὐτὸν ἀπ΄ ἀνθρώπων 152 ἔχειν καὶ οὐχ ἀπ΄ οὐρανοῦ τὸ βαπτίζειν, διὰ τὸν ὅχλον, μήποτε λι-

122 Β θασθώσιν, φοβούνται όπερ ύπολαμβάνουσιν είπειν οιστε ούκ έναντιούται τὰ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος είρημένα πρὸς τοὺς Φαρισαίους τοις ἀναγεγραμμένοις ἐν τοις εὐαγγελίοις περὶ τοῦ πλήθους τῶν παρὰ τῷ Ἰωάννη βαπτισαμένων. τοῦ θράσους δὲ τῶν Φαρισαίων ἦν δαιμόνιον ἔχειν λέγειν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμο25 νίων τὰς δυνάμεις φάσκειν τὸν Ἰησοῦν πεποιηκέναι.

I,26f. Απεκρίνατο αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων Ἐγω βαπτίζω ἐν εθατι μέσος ὑμῶν εστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε, ὁπίσω μου ἐρχόμενος, οὖ οὐκ εἰμὶ ἐγω ἄξιος ενα λύσω αὐτοῦ τὸν ὑμάντα τοῦ ὑποδήματος.

30 ΧΧΧ. (15) Ὁ μὲν Ἡρακλέων οἴεται ὅτι ἀποκρίνεται ὁ 153 Ἰωάννης τοῖς ἐκ τῶν Φαρισαίων πεμφθείσιν, οὐ πρὸς ὅ

6 Vgl. Matth. 3, 5. — 8 Luk. 7, 33. — 9 Matth. 21, 23 ff. — 14 Vgl. 8. 136, 1 ff. Vgl. Matth. 3, 7. — 19 Vgl. Luk. 20, 6. — 23 Vgl. Luk. 7, 33; 11, 15.

3 yevhuara, corr.  $M^1 \mid 6$  xal náshç thể Yovdalaç  $M^1$  0. d. Z.  $\mid 8$  Der Text stimmt mit D. 1. 69 etc. überein  $\mid \lambda \ell \gamma \varepsilon \tau \alpha \iota \mid 10$  3v  $M^1$  0. d. Z.  $\mid 11$  th scheint  $M^1$  2. str.; (mit BnCZ 23;  $M \leftarrow \varsigma D$  rel.)  $\mid 18$  toiς str.  $V \mid \tau \circ \sigma \circ \iota \tau \circ \varsigma \varsigma$  Hu  $\mid 27$  nach  $\mu \ell \circ \sigma \varsigma + M^1$  3d 0. d. Z., aber Orig. hat es sonst nicht, vgl. II, 35, u. S. 140, 17. 146, 12. 147, 13. u. s. w. C. Cels. II, 9 [I, 136, 21 K] V, 12 [II, 13, 13]  $\mid statt \ \ell \circ \tau \gamma \kappa \varepsilon \nu$ , wie an allen Stellen hier gelesen wird, ist vielleicht  $\sigma \tau \gamma \kappa \varepsilon \iota$  (mit BLTb 1) einzusetzen, vgl.zu S.147,13.  $\mid vor \delta \pi \ell \circ \omega + M^1$  a. B. altois  $\ell \circ \tau \ell \nu \delta$  (nach  $\varsigma A C^3 \times \Gamma \Delta A II$  rel.)  $\mid 28$  où  $+ M^1$  ü. d. Z.

ἐκεῖνοι ἐπηρώτων, ἀλλ' ὁ αὐτὸς ἐβούλετο, ἑαυτὸν λανθάνων ὅτι κατηγορεῖ τοῦ προφήτου ἀμαθίας, εἴγε ἄλλο ἐρωτώμενος περὶ ἄλλου ἀποκρίνεται χρὴ γὰρ καὶ τοῦτο φυλάττεσθαι ὡς ἐν κοινολογία ἀμάρτημα τυγχάνον.

155 δηλοῦται διὰ τοῦ >Μέσος ὑμῶν Εστηκεν«. καὶ ἐπεὶ οὐδὲν οἱ προσδοκῶντες Χριστοῦ ἐπιδημίαν Φαρισαίοι τηλικοῦτον περὶ αὐτοῦ ἑώρων, ἄνθρωπον τέλειον ἄγιον μόνον ὑπολαμβάνοντες αὐτὸν είναι, ἐμμελῶς 15 ἐλέγχει τὴν περὶ τῆς ὑπεροχῆς αὐτοῦ Φαρισαίων ἄγνοιαν, προστιθεὶς

156 τῷ • Μέσος ὑμῶν Εστηχεν • τὸ • Ον ὑμεις οὐχ οἴδατε • . καὶ ἐνα μή τις ὑπολάβη Ετερον εἰναι τὸν ἀόρατον καὶ διήχοντα ἐπὶ πάντα ἄνθρω-πον [ἢ] καὶ ἐπὶ ὅλον τὸν χόσμον, παρὰ τὸν ἐνανθρωπήσαντα καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὀφθέντα καὶ τοις ἀνθρώποις συναναστραφέντα, συνάπτει 20 τῷ • Μέσος ὑμῶν ἐστηχεν, ὂν ὑμεις οὐχ οἴδατε • τὸ • Ὀπίσω μου ἐρχό-

157 \*μενος τοῦτ' ἔστιν μετ' ἐμὲ φανερωθησόμενος. οῦ καὶ τὴν ὑπερβάλλουσαν ὑπεροχὴν συνιεὶς παρὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἀμφιβαλλομένην
ὑπό τινων μήποτ' ἄρ' αὐτὸς εἴη Χριστός, ὅσον ἀπολείπεται τῆς τοῦ
χριστοῦ μεγαλειότητος παραστῆσαι βουλόμενος, ἵνα μή τις εἰς αὐτὸν 25
λογίσηται ὑπὲρ ὁ βλέπει ἢ ἀκούει ἐξ αὐτοῦ, λέγει καὶ τὸ »Οὖ οὐκ
»εἰμὶ ἐγὰν ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος (, αἰνιτ- 123
τόμενος τὸ οὐχ ἱκανὸς εἰναι τὸν περὶ τῆς ἐνσωματώσεως αὐτοῦ λόγον,
οἱονεὶ δεδεμένον καὶ κεκρυμμένον τοῖς μὴ νοοῦσιν, λῦσαι καὶ σαφηνίσαι, ιδστε ἄξιόν τι τῆς τοσαύτης ἐπιδημίας εἰς [οὕτω] βραχύτατα 30
συνεσταλμένης εἰπεῖν.

158 ΧΧΧΙ. (16) Οὐκ ἄκαιρον δὲ ἐξετάζουσιν ἡμιν τὸ › Ἐγὰ βαπτίζω 
›ἐν ὕδατις τὰς ὁμοίας τῶν εὐαγγελιστῶν παραθέσθαι περὶ τούτου 
159 λέξεις καὶ συγκριναι τῆ προκειμένη, φησὶ τοίνυν ὁ Ματθαίος · › Ἰδὰν

6 Joh. 1, 25. — 8 Joh. 1, 26. — 13 Joh. 1, 26. — 17 Joh. 1, 26. — 21 Joh. 1, 27. — 25 Vgl. II Kor. 12, 6. — 26 Joh. 1, 27. — 32 Joh. 1, 26. — 34 Matth. 3, 7. 11.

1 λανθάνων] μανθάνων, corr.  $V \mid G \tau i \text{ oùv } M^1 \text{ 0. d. } Z. \mid ἄλλο ἐχρῆν] ἄλλοις χρῆν <math>M$ , corr.  $M^1 \text{ 0. d. } Z. \mid 7 \tau \delta$ ]  $\tau \epsilon M$ , corr.  $M^1 \text{ 0. d. } Z. \mid 10 \tilde{\eta} < V \mid 24 \delta \sigma \sigma v$ ] δν M, corr.  $M^1 \text{ 0. d. } Z. \mid 29 \delta \epsilon \delta \epsilon \mu \epsilon \nu \sigma v$ ] δεδομένον M, corr.  $M^1 \text{ 0. d. } Z. \mid 30 \text{ obτω str. } We; es gehört wohl vor λῦσαι | βραχύτητα, corr. <math>We$ .

»πολλούς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπ
τισμας, μετὰ τὰ ἐπιπληκτικὰ περὶ ὧν ἐξητάσαμεν. ε΄Ργὰ μὲν ὑμᾶς ἐν

νύδατι βαπτίζω εἰς μετάνοιαν. ὁ δὲ ὁπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότε
ρός μού ἐστιν, οὖ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι. αὐτὸς

ὁ ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι άγίω καὶ πυρίς. σύμφωνον τῷ κατὰ

ἴωάννην λόγω τὴν ὁμολογίαν τοῦ ἐν ὕδατι βαπτίσματος πρὸς τοὺς

πεμφθέντας ἐκ τῶν Φαρισαίων λέγοντι. ὁ δὲ Μάρκος. ε΄Εκήρυσσεν, 160

132R φησίν, Ἰωάννης λέγων "Ερχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω, οὖ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. ἐγὼ 10 εβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι άγίως πρὸς πλείονας καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας διδάσκων ταῦτα κεκηρῦνος τοῦς ἀκούοντας διδάσκων ταῦτα κεκηρῦνος καὶ δ. Δονικᾶς προϊκός και Εργοδονίζουσος καὶ ἐκοῦς καὶ δικοδονίζουσος κ

χθαι. ὁ δὲ Λουχᾶς φησιν ὅτι »Προσδοχῶντος τοῦ λαοῦ καὶ διαλογι- 161 »ζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε »αὐτὸς εἴη ὁ χριστός, ἀπεκρίνατο λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης. Ἐγὰ μὲν 15 »ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς. ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου, οὖ οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς

»λύσαι τὸν Ιμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι άγίω καὶ πυρί«.

ΧΧΧΙΙ. (17) Έχοντες τοίνυν τὰς ὁμοίας λέξεις τῶν τεσσάρων, 162
164 φέρε | κατὰ τὸ δυνατὸν ἴδωμεν ἰδία τὸν νοῦν ἐκάστης καὶ τὰς δια20 φοράς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ Ματθαίου, ος καὶ παραδέδοται πρῶτος
τῶν λοιπῶν τοῖς Ἑβραίοις ἐκδεδωκέναι τὸ εὐαγγέλιον, τοῖς ἐκ περιτομῆς πιστεύουσιν. Εγὰ μέν, φησίν, ὑμᾶς ἐν ὕδατι βαπτίζω εἰς
μετάνοιαν οἰονεὶ καθαίρων καὶ ἀποτρεπόμενος ἀπὸ τῶν χειρόνων
καὶ ἐπὶ μετάνοιαν παρακαλῶν Ετοιμάσαι γὰρ κυρίφ λαὸν κατε25 εσκευασμένον ἐγὰ ἐλήλυθα, καὶ χώραν διὰ τοῦ βαπτίσματος τῆς
μετανοίας εὐτρεπίσαι τῷ μετ ἐμὲ ῆξοντι, καὶ διὰ τοῦτο ἰσχυρότερον
πολλῷ τῆς ἐμῆς δυνάμεως καὶ κρεῖττον ὑμᾶς ἀφελήσοντι οὐ σωματικὸν γὰρ τὸ ἐκείνου βάπτισμα, τὸν μετανοοῦντα πληροῦντος άγίου
πνεύματος καὶ θειστέρου πυρὸς πᾶν ὑλικὸν ἀφανίζοντος καὶ πᾶν
124 Η γεῶδες ἐξαναλίσκοντος, οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ χωρήσαντος αὐτὸ ἀλλὰ

124Η γεωθες εξαναλίσκοντος, οὐ μόνον ἀπὸ τοῦ χωρήσαντος αὐτὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ τῶν ἐχόντων ἀκούοντος. τοσοῦτον θέ έστιν εμοῦ ἰσχυ- 163 ρότερος ὁ μετ' ἐμὲ ἐρχόμενος, ὡς μηθὲ τὰ τῆς περιβολῆς τῶν περὶ αὐτὸν δυνάμεων ἐσχάτων, οὐχὶ γυμνῶν ἐκκειμένων, ῶστε καὶ τοὺς τυχόντας νοεῖν αὐτὰ δύνασθαι, εκανόν με τυγχάνειν βαστάσαι, μηθὲ.

2 Vgl. S. 135, 17ff. — 7 Mark. 1, 7f. — 12 Luk. 3, 15f. — 20 Vgl. Iren. III, 1, 1. Euseb., h. e. III, 39, 16. Zahn, Einleitung i. d. NT. II, 265ff. — 22 Matth. 3, 11. — 24 Vgl. Luk. 1, 17. — 27 Vgl. Matth. 3, 11.

2 ἐπιπληχτικὰ] ἐπικλητικὰ M, corr. M¹ ü. d. Z. | 15 nach δὲ + δ V (nach allen Hss. d. NT.) viell. mit Recht | 20 δς] ἡ M, corr. M¹ ü. d. Z. | 26 καὶ] M¹ ü. d. Z. | 27 καὶ M¹ ü. d. Z. | 29 zweites πᾶν M¹ ü. d. Z. | 30 ἐξα[να]λίσκοντος] να M¹ ü. d. Z. | 31 ἀπὸ] ἀ a. R.

161 ταυτα υπομένοντα φέρειν. ούκ οίδα δε οπότερον είπω, πότερον τήν πολλήν μου ἀσθένειαν, τὰ εὐτελῆ τοῦ γριστοῦ συγχρίσει τῶν περί έαυτον μειζόνων φέρειν μη δυναμένην, η δη την έχείνου υπερβάλλουσάν καὶ μείζονα παντὸς τοῦ κόσμου θειότητα είγε έγώ, ὁ τηλικαύτην χωρήσας χάριν ώς καὶ προφητείας ήξιῶσθαί με, προλεγούσης 5 τὰ περὶ τῆς εἰς τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ἐπιδημίας μου ἐν τῷ ἐΕγὼ » φωνή βοώντος εν τη ερήμω « και » Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν »μου προ προσώπου σου ε' έγω, ου την γένεσιν » Γαβριηλ ο παρεστη->χώς ἐνώπιον τοῦ θεοῦς παραδόξως εὐηγγελίσατο ἐν γήρα γεγεννη- 133 R μένου τῷ πατρί μου, ἐγώ, ἐφ΄ οὐ τῷ ὀνόματι Ζαχαρίας ἄμα ἀπέλαβεν 10 την φωνην και το προφητεύειν δι' αὐτης, έγώ, ὁ ὑπὸ τοῦ κυρίου μου μαρτυρούμενος ώς ἄρα μείζων έν γεννητοίς γυναιχῶν έμοῦ οὐδεὶς τυγγάνει, οὐδὲ τὰ ὑποδήματα βαστάσαι [κανός εἰ δὴ γὰρ μηδὲ τὰ ύποδήματα, τι λεκτέον περί τῶν ἐνδυμάτων αὐτοῦ; τίς οὐτος, ος όλόχληρον αὐτοῦ τὸ Ιμάτιον τηρῆσαι δυνήσεται; τίς, ος νοήσει τὸν 15 έχ τῶν ἄνωθεν χιτῶνα ἄραφον διὰ τὸ δι' ὅλου ὑφαντὸν τυγχάνειν καταλαβείν ον έγει λόγον;

165 ΧΧΧΙΙΙ. Παρατηρητέον δὲ ὅτι τῶν τεσσάρων εἰρηκότων τὸ ἐν 
ὕδατι ὁμολογειν Ἰωάννην ἐληλυθέναι βαπτίζειν, μόνος Ματθαίος τούτφ προστέθεικεν τὸ ›Εἰς μετάνοιαν διδάσκων τὴν ἀπὸ | τοῦ βαπ- 164
τίσματος ἀφέλειαν ἔχεσθαι τῆς προαιρέσεως τοῦ βαπτίζομένου, τῷ 
μετανοοῦντι μὲν ἐγγινομένην, μὴ οὕτω δὲ προσιόντι εἰς κρίμα χαλε-

166 πώτερον ἐσομένην. χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι ιοσπερ αί κατὰ τὰς γεγενημένας ὑπὸ τοῦ σωτῆρος θεραπείας τεράστιοι δυνάμεις, σύμβολα τυγχάνουσαι τῶν ἀεὶ λόγω τοῦ θεοῦ ἀπαλλαττομένων πάσης νόσου καὶ μαλακίας, 25 οὐδὲν ἦττον καὶ σωματικῶς γενόμεναι ιονησαν εἰς πίστιν προσκαλεσάμεναι τοὺς εὐεργετηθέντας, οὕτως καὶ τὸ διὰ τοῦ ὕδατος λουτρόν, σύμβολον τυγχάνον καθαρσίου ψυχῆς πάντα ξύπον τὸν ἀπὸ κακίας ἀποπλυνομένης, οὐδὲν ἦττον καὶ καθὶ αὐτὸ τῷ ἐμπαρέχοντι ἑαυτὸν τῷ θειότητι τῆς δυνάμεως τῶν τῆς προσκυνητῆς τριάδος ἐπικλήσεων 30

6 Joh. 1, 23. — 7 Matth. 11, 10. — 8 Vgl. Luk. 1, 19. — 10 Vgl. Luk. 1, 64. — 12 Vgl. Matth. 11, 11. — 16 Vgl. Joh. 19, 23. — 20 Vgl. Matth. 3, 11. — 27  $\tau \delta$  — 143, 1  $\pi \eta \gamma \dot{\eta}$  citiert Basilius, de spir. s. 29, 73.

1 ὑπομένοντας, corr. We | δὲ] δὴ, corr. Br | 3 δὴ] διὰ, corr. Br | 9 γεγενημένω, corr. We | 11 τὸ Μ¹ τι. d. Z. | 13 δὴ] μὴ, corr. We; ἐκανός εἰμι· εἰ δὲ μὴ τὰ ὑ. V | 15 νοήσει (Dat.) gehört zu καταλαβεῖν, zu dem aus dem Vorhergehenden δυνήσεται zu erg. ist. We | 16 ἄρραφον We | 18. 19 ἐν ΰδατι] ἐνδύματι, corr. V | 20 τὴν] τὸ, corr. Br | 21 ἔσεσθαι V | 22 μὴ οὕτω δὲ] τῷ δὲ μὴ μετανοοῦντι V | 28 τυγχάνει Basilius | τὸν mit Basilius; < M | 29 ἀποπλυνομένης Basilius, ἀποπλυνόμενος Μ, ἀποπλυνόμενον V | nach οὐδὲν + δὲ Basilius | καθ' αὐτὸ] καθ' αὐτὸν, corr. V, καθ' ἑαυτὸ Basilius | 30 τῆς προσκυνητῆς τριάδος διὰ τῆς δυνάμεως τῶν ἐπικλήσεων Basilius.

εστιν ή χαρισμάτων θείων άρχη καὶ πηγή· ›διαιρέσεις γὰρ χαρισμά-›των είσιν«. μαρτυρεῖ δέ μου τῷ λόγῳ ἡ ἐν ταῖς τῶν ἀποστόλων 167

125Η Πράξεσιν ἀναγεγραμμένη Ιστορία περί τοῦ οὕτως ἐναργῶς τότε τὸ πνεῦμα τοῖς βαπτιζομένοις ἐπιδεδημηκέναι, προευτρεπίσαντος αὐτῷ 5 τοῦ ὕδατος τοῖς γνησίως προσιοῦσιν ὁδόν, ὡς καὶ τὸν μάγον Σίμωνα καταπλαγέντα θέλειν μὲν τὴν χάριν ταύτην ἀπὸ τοῦ Πέτρου λαβεῖν,

έθέλειν δε τὸ διχαιότατον διὰ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδιχίας. καὶ τοῦτο 168 δε παρασημειωτέον, ὅτι τὸ Ἰωάννου βάπτισμα ὑποδεέστερον ἐτύγχανεν τοῦ βαπτίσματος Ἰησοῦ, διδομένου διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. οἱ γοῦν

10 εν ταϊς Πράξεσιν βεβαπτισμένοι είς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα, μηδε εί πνευμα άγιον εστιν άπούσαντες, βαπτίζονται δεύτερον ύπὸ τοῦ ἀπο-

134 R στόλου. τὸ γὰρ τῆς ἀναγεννήσεως οὐ παρὰ τῷ Ἰωάννη ἀλλὰ παρὰ 169 τῷ Ἰησοῦ διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐγίνετο, καὶ παλιγγενεσίας όνομαζόμενον λουτρὸν μετὰ ἀνακαινώσεως γινόμενον πνεύματος, τοῦ καὶ
15 νῦν ἐπιφερομένου, ἐπειδὴ παρὰ θεοῦ ἐστιν, ἐπάνω τοῦ ὕδατος, ἀλλ'
οὐ πᾶσιν μετὰ τὸ ὕδωρ ἐγγινομένου. καὶ ταῦτα μὲν εἰς τὴν ἐξέτασιν

τῶν ἐν τῶ κατὰ Ματθαίον.

ΧΧΧΙΥ. (18) "Πδη δὲ καὶ τὰ Μάρκου κατανοήσωμεν, ος ἀνέγρα- 170 ψεν χηρύσσοντα τὸν Ἰωάννην ταῦτα μὲν εἰρηκέναι κατὰ τὸ "Εργεται 20 > δ Ισχυρότερός μου οπίσω μου ι Ισοδυναμεί γαρ ταῦτα τῷ > Ο οπίσω »μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν· οὐκέτι δὲ τὰ αὐτὰ ἐν τῷ » Ούχ είμι ίχανος χύψας λύσαι τον ίμαντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ«. ετερον μεν γαρ το βαστάζειν τα ύποδήματα, δηλονότι ήδη λελυμένα 171 άπὸ τῶν τοῦ ὑποδεδὲμένου ποδῶν, Ετερον δὲ τὸ κύψαντα λῦσαι τὸν 25 Ιμάντα τῶν ὑποδημάτων. καὶ ἀκόλουθόν γε μηδενὸς σφαλλομένου τῶν εὐαγγελιστῶν μηδὲ ψευδομένου, ὡς εἴποιεν ὢν οἱ πιστεύοντες, 165 τ άμφότερα κατά διαφόρους καιρούς είρηκέναι τὸν | βαπτιστήν καθ' ετερου και ετερου νοῦν κινούμενον, ού γάρ περί τῶν αὐτῶν, ὡς 172 οιονταί τινες, οί απομνημονεύοντες διαφόρως ήνέγθησαν μη απριβουν-30 τες τη μνήμη εκαστον τῶν είρημένων η γεγενημένων. μέγα μεν οὐν τὸ βαστάσαι τοῦ Ἰησοῦ τὰ ὑποδήματα, μέγα δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τὰ σωματικά αὐτοῦ κάτω που γεγενημένα κύψαντα, ὑπὲρ τοῦ τὴν εἰκόνα κάτω θεάσασθαι, λύσαι ξχαστον τών περί του μυστηρίου της ένσωματώσεως άσαφων, οίονει τον ιμάντα των υποδημάτων τυγχάνοντα. είς γαρ 173

1 I Kor. 12, 4. — 2 Vgl. Act. 8, 16 ff. — 7 Vgl. Luk. 16, 9. — 9 Vgl. Joh. 4, 2. — 10 Vgl. Act. 19, 2 ff. — 13 Vgl. Tit. 3, 5. — 15 Vgl. Gen. 1, 2. — 19 Vgl. Mark. 1, 7. — 20 Matth. 3, 11. — 22 Mark. 1, 7.

1 έστιν  $\eta$  < Basilius | θείων — χαρισμάτων  $M^1$  a. R. | θείων < Basilius | ἀρχήν ἔχει καὶ πηγήν Basilius | 18 κατανοήσωμεν] κατανοήσομεν,  $\sigma^2$  a. Ras.  $M^1$  | δς  $M^1$  ü. d. Z. | 30  $\tilde{\eta}$  ü. d. Z. | γεγεννημένων.

ό τῆς ἀσαφείας δεσμός, ὥσπερ καὶ μία ἡ τῆς γνώσεως κλείς, ἅτινα οὐδὲ ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν καθ' αὐτὸν ἰκανὸς λῦσαι ἢ ἀνοῖξαι, τοῦ ὑἡσαντος καὶ κλείσαντος μόνου δωρουμένου οἶς βούλεται τὸ λῦσαι καὶ ἀνοῖξαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων καὶ τὰ κεκλεισμένα. 126 Η

174 XXXV. Εἰ δὲ μυστικὸς ὁ περὶ τῶν ὑποδημάτων τόπος, οὐδὲ δ τοῦτο παρελθετέον. οἰμαι τοίνυν τὴν μὲν ἐνανθρώπησιν, ὅτε σάρκα καὶ ὀστέα ἀναλαμβάνει ὁ τοῦ θεοῦ υἰός, τὸ ἔτερον εἰναι τῶν ὑποδημάτων, τὴν δὲ εἰς ἄδου κατάβασιν, ὅστις ποτέ ἐστιν ὁ ἄδης, καὶ τὴν 135 R εἰς φυλακὴν μετὰ [τοῦ] πνεύματος πορείαν τὸ λοιπόν. περὶ τῆς εἰς

176 > ζομένης κιβωτοῦς. ὁ τοίνυν κατ' ἀξίαν ἀμφοτέρων τῶν ἐπιδημιῶν τοὺς λόγους παραστῆσαι δυνάμενος, τὸν ἰμάντα λύειν τῶν Ἰησοῦ ἰκανός ἐστιν ὑποδημάτων, καὶ αὐτὸς τῷ νοῖ κύπτων καὶ συγκαταβαίνων τῷ καταβεβηκότι εἰς ἄδου, καὶ ἀπὸ οὐρανοῦ καὶ τῶν περὶ τῆς θεότητος Χριστοῦ μυστηρίων καταβαίνων ἐπὶ τὴν ἀναγκαίως γεγενημέ- 20

177 νην παρ' ήμιν αὐτοῦ ἐπιδημίαν, ὅτε τὸν ἄνθρωπον ὑπεδήσατο. ὁ δὲ τὸν ἄνθρωπον ὑποδησάμενος καὶ τὸν νεκρὸν ὑπεδήσατο • Εἰς • τοῦτο γὰρ Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, ໂνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων • κυριεύση « · καὶ διὰ τοῦτο ζῶντα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων τὸν ἐν γῆ καὶ τὸν ἐν ἄδου, • ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύση « . 25

178 τίς οὖν ἄρα ἰκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν τοιοὑτων ὑποδημάτων, καὶ λύσας μὴ ἐᾶσαι ἀλλὰ κατὰ δευτέραν ἰκανότητα ἀναλαβεῖν αὐτὰ καὶ βαστάσαι διὰ τοῦ ἐν τῷ μνήμη περιφέρειν τὰ νενοημένα;

179 | (19) μὴ ἀνεξέταστον δὲ ἐάσθω τὸ χωρὶς τοῦ › Κύψας ‹ ὁμοίως παρὰ 165ν τῷ Λουκῷ καὶ Ἰωάννη εἰρημένον. καὶ τάχα ἐνδέχεται μὲν κύψαντα 30 λῦσαι κατὰ τὸ προειρημένον · δυνατὸν δὲ καὶ τὸ ἀνάστημα τοῦ ἀπὸ τοῦ λόγου ἐπάρματος φυλάττοντα εύρειν τὴν λύσιν τῶν ἐν τῷ ζητεισθαι δεδεμένων ὑποδημάτων, ἵνα ταῦτά τις λύσας τὸν χωρὶς τῶν ὑποδημάτων ἴδη λόγον γυμνὸν τῶν ὑποδεεστέρων καθ ' αὐτὸν, υἱὸν τοῦ θεοῦ.

1 Vgl. Luk. 11, 52; 7, 28. — 2 Vgl. Apok. 5, 2; 3, 7. — 9 Vgl. I Petr. 3, 18 ff. — 10 Ps. 15, 10. — 13 I Petr. 3, 18—20. — 22 Röm. 14, 9. — 29 Vgl. Luk. 3, 16. — 30 Joh. 1, 26. — Vgl. S. 143, 30 ff.

4 κεκλιμένα, corr. V | 6 τοῦτο] τοῦτον, corr. Pr | 9 [τοῦ] in M expungiert | Viell. ist ποφείαν. τὸ λοιπὸν περl τῆς z. verb., damit die Verbindung nicht fehlt | τῆς] aus ῆς corr. | 18 τῷ M¹ a. Ras. | 33 ταῦτα] τὰ αὐτὰ, corr. Pr.

ΧΧΧΥΙ. (20) Οὐ ταὐτὸν δὲ τὸ μὴ είναι λεανὸν τῷ μὴ είναι 180 136 R >άξιον αναγράφει ο Ιωάννης. δυνατον γαρ μη οντα άξιον γενέσθαι ίχανον· δυνατον δε και άξιον όντα μηδέπω είναι ίκανον. εί γαρ και 181 πρός το συμφέρον δίδοται τα χαρίσματα, και ού μόνον «κατά την 5 γάναλογίαν της πίστεως, φιλανθρώπου αν εξη θεού ξργον, προορω-127Η μένου βλάβην ἀπὸ οίήματος ἐπακολουθήσοντος ἢ φυσιώσεως, τὸ καὶ τῷ ἀξίω ποτὲ μὴ διδόναι τὴν ἱκανότητα οἰκεῖον δὲ τῆς γρηστότητος τοῦ θεοῦ νιχᾶν ἐν τῷ εὐεργετείν τὸν εὐεργετούμενον, προλαμβάνοντα τον εσόμενον άξιον, και πρίν γένηται άξιος κοσμούντα αὐτον τῆ ίκα-10 νότητι, ίνα μετά την ίχανότητα έλθη έπι το γενέσθαι άξιος, και μή πάντως ἀπὸ τοῦ είναι ἄξιος, φθάνων τὸν δωρούμενον καὶ προλαβών αὐτοῦ τὰς χάριτας, Ελθη ἐπὶ τὸ γενέσθαι Ικανός. ὁ τοίνυν Ἰωάννης 182 φησί παρά μεν τοις τρισίν ούκ είναι είκανός, παρά δε τῷ Ἰωάννη ούκ είναι >άξιος . ούκ άποκλείεται δε ός γε έλεγεν ούδέπω ων ίκα-15 νὸς γεγονέναι ίχανός, εί και μὴ ἄξιός πο ἡν' και πάλιν ός γε ἔλεγεν ούχ είναι ἄξιος, ούχ ὢν ἄξιος έφθαχέναι έπὶ τὸ γεγονέναι ἄξιος. εί 183 μη άρα τις έρει, έπι το κατ' άξιαν της λύσεως (και) βαστάξεως αὐτῶν μή χωρούσαν την θνητην φύσιν † ήχειν ποτέ άληθευόμενον έχειν τὸ μηδέποτε γενέσθαι Ικανὸν λῦσαι τὸν Ιμάντα τῶν ὑποδημάτων καὶ 20 άξιον τοῦ αὐτοῦ. ὅσα δὲ ἐὰν γωρήσωμεν, ἔτι ὑπολείπεται τὰ μηδέπω νενοημένα, έπει "Όταν συντελέση ἄνθρωπος τότε ἄρχεται, και όταν »παύσηται τότε ἀπορηθήσεται« κατὰ τὴν Ἰησοῦ υίοῦ Σειρὰχ Σοφίαν. ΧΧΧΥΙΙ. (21) Ετι περί τῶν ὑποδημάτων τῶν παρὰ τοῖς τρισίν 184 ούτως ονομασθέντων εύαγγελισταίς διαλάβωμεν, συγκρίνοντες έκείνα 25 τῷ παρὰ τῷ μαθητῆ Ἰωάννη ἐνικῶς ὀνομασθέντι· •Οὐκ εἰμί, γάρ >φησιν, έγω άξιος ίνα λύσω αὐτοῦ τὸν ίμάντα τοῦ ὑποδήματος . τάχα ούν νικώμενος ύπὸ τῆς τοῦ θεοῦ χάριτος δωρεὰν εἴληφεν, μη- 185

δέπω τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἄξιος ὢν λῦσαι τὸν ἱμάντα τοῦ ἑτέρου τῶν 166 κ ὑποδημάτων, νοήσας αὐτοῦ τὴν ἐν ἀνθρώποις ἐπιδη μίαν, περὶ ἡς 30 καὶ μαρτυρεί ἐπεὶ δὲ ἔλειπεν αὐτῷ ἡ περὶ τῶν ἑξῆς κατάληψις, οὐκ εἰδότι πότερον Ἰησοῦς ἐστιν ὁ κἀκεὶ ἐρχόμενος, ὅπου ἀπὸ τῆς φυλακῆς γίνεσθαι ἔμελλεν ἀποκεφαλισθείς, ἢ ἕτερον προσδοκᾶν ἐχρῆν, διὰ τοῦτο τὴν σαφέστερον ὕστερον ἐπαπόρησιν ἡμῖν δηλουμένην καὶ 137 Β νῦν αἰνιττόμενος φησὶ τὸ › Οὐκ εἰμὶ ἐγὰ ἄξιος, ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν

1 Vgl. Matth. 3, 11 u. Par. — 2 Vgl. Joh. 1, 26. — 4 Vgl. Röm. 12, 6 — 12 Vgl. Matth. 3, 11 u. Parall. — 13 Vgl. Joh. 1, 26. — 21 Sir. 18, (6) 7. — 27 Vgl. Matth. 10, 8. — 31 Vgl. Matth. 11, 3. — 34 Joh. 1, 27.

2 őντα ἄξιον n. Ras. | 3 εl M<sup>1</sup> ü. d. Z. | 11 προλαμβάνων V, wohl wegen φθάνων u. viell. mit Recht | 14 ων] είναι We | 15 ες γε] ετε, corr. We | 17 (καl) + Hu | 18 ήκειν wohl verderbt; ἀεί ποτε oder πάντοτε vermutet We | 30 κατάλημψις Μ<sup>2</sup>. Origenes IV.

186 » ξμάντα τοῦ ὑποδήματος «. ὁ δὲ οἰόμενος περιεργότερον τοῦτο εἰρῆσθαι εἰς ταὐτὸν συνάξει τὸ τῶν ὑποδημάτων καὶ τοῦ ὑποδήματος, ξνα οἱονεὶ λέγη· Οὐδαμῶς ἄξιός εἰμι λῦσαι τὸν ἡμάντα οὐδὲ κατὰ τὴν ἀρχήν, κἂν τοῦ ἑνὸς ὑποδήματος· ἢ καὶ οῦτως δυνατὸν εἰς εν συν-

187 άγεσθαι τὰ παρὰ τοις τέσσαρσιν είρημένα. εί γὰρ ὁ Ἰωάννης συνίει 128Η μὲν τὰ περὶ τῆς ἐνταῦθα αὐτοῦ ἐπιδημίας, ἐνηπόρει δὲ περὶ τῶν ἑξῆς, ἀληθεύει λέγων καὶ τὸ μὴ είναι ἰκανὸν λύειν τὸν ἰμάντα τῶν ὑποδημάτων, οὐ γὰρ λύει ἀμφότερα λύσας τοῦ ἑνός, ἀληθεύει δὲ λέγων καὶ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος, ἐπεί, ὡς προείρηται, ἔτι διαπορεί περὶ τοῦ πότερον αὐτός ἐστιν ἐρχόμενος ἢ ἕτερος, ὁ κἀκεὶ 10 προσδοκητέος.

188 ΧΧΧΥΙΙΙ. (22) Καὶ περὶ δὲ τοῦ »Μέσος ὑμῶν ἔστηκεν, ον ὑμεῖς 
»οὐκ οἴδατες ταῦτα διαληπτέον περὶ τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ λόγου, 
δι' οὖ τὰ πάντα γέγονεν, ὑφεστηκότος οὐσιωδῶς κατὰ τὸ ὑποκείμενον, τοῦ αὐτοῦ ὅντος τῆ σοφία. οὖτος γὰρ δι' ὅλης πεφοίτηκεν τῆς 15 
κτίσεως, ἵνα ἀεὶ τὰ γινόμενα δι' αὐτοῦ γίνηται, καὶ περὶ παντὸς 
οὑτινοσοῦν ἀεὶ ἀληθὲς ἡ τὸ »Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς

189 • αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ εν«, καὶ τὸ • Πάντα ἐν σοφία ἐποίησας«. εἰ δὲ δι' ὅλης τῆς κτίσεως πεφοίτηκεν, δῆλον ὅτι καὶ τῶν πυνθανομένων • Τἰ οὐν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἰ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἡλίας οὐδὲ ὁ προ-20 • φήτης; • μέσος • ἐστηκεν ὁ αὐτὸς καὶ βέβαιος ὢν λόγος, ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐστηριγμένος πανταχοῦ ἢ τὸ • Μέσος ὑμῶν ἔστηκεν • ἀκουέσθω ὅτι ὑμῶν τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸ εἰναι ὑμᾶς λογικοὺς μέσος ὑμῶν ἑστώς, τῷ τοῦ παντὸς σώματος ἐν μέσφ εἰναι τὸ ἡγεμονικὸν ἀπο-

190 δείχνυσθαι, κατὰ τὰς γραφὰς ἐν τῆ καρδία τυγχάνον. οἱ τοίνυν ἔχον- Σ΄ τες τὸν λόγον ἐν μέσω ἑαυτῶν, μὴ διαλαμβάνοντες δὲ περὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, μηδὲ ἀπὸ ποίας πηγῆς καὶ ἀρχῆς ἐλήλυθεν, μηδ' ὅπως ποτὲ συνέστη ἐν αὐτοῖς, οὖτοι μέσον αὐτὸν ἔχοντες οὐκ ἴσασιν. ὁ δὲ Ἰωάννης αὐτὸν οἰδεν. τὸ γὰρ Ὁν ὑμεῖς οὐκ οἴδατες ὀνειδιστικῶς λεγόμενον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, ἐμφαίνει τὸν λόγον τῷ ἐπιμελῶς 30

191 ἐγνωκέναι τὸ ὑπ' ἐκείνων ἀγνοούμενον. δι' ὅ καὶ γινώσκων αὐτὸν ὁ βαπτιστὴς οἰδεν ὁπίσω αὐτοῦ ἐρχόμενον τὸν ἐν μέσω τυγχάνοντα, τοῦτ' ἔστιν | μετ' αὐτὸν καὶ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ βαπτίσματι διδασκα- 166° λίαν ἐπιδημοῦντα τοῖς κατὰ λόγον ἀπολουσαμένοις. οὐ ταὐτὸν δὲ 138 R

10 Vgl. S. 145, 31 ff. — 12 Joh. 1, 26. — 14 Vgl. Joh. 1, 3. — 15 Vgl. I, 19 [S. 23, 18 ff.]. — 16 Vgl. Joh. 1, 3. Kol. 1, 16. — 17 Joh. 1, 3. — 18 Ps. 103, 24. — 20 Joh. 1, 25. — 29 Joh. 1, 26.

8 δε Μ¹ α. d. Z. | 12 δε Μ¹ α. d. Z. | τοῦ] τοῦ δὲ, corr. V | 17 ½] ἦν, corr. Pr | καl — 18 ἐγένετο α. Ras. | 23 ὑμῶν¹] ἡμῶν αυς ὑμῶν corr. Μ | 24 ἀποδείχνυται, corr. Br | 28 συνέστη ἐν] συνέστησεν, corr. Wo | μέσον αὐτῶν ἔχοντες αὐτὸν V | 30 λεγόμενον] γενόμενον, corr. V.

a cough

15

20

25

30

σημαίνεται ἐχ τῆς ϶όπίσω φωνῆς ἐνθάδε, καὶ ὅταν ὁ Ἰησοῦς πέμπη ἡμᾶς ὁπίσω ἑαυτοῦ. ἐκεὶ μὲν γὰρ ἵνα κατ' ἔχνη βαίνοντες αὐτοῦ 192 φθάσωμεν πρὸς τὸν πατέρα, ὀπίσω αὐτοῦ γίνεοθαι κελευόμεθα' ἐνθάδε ⟨δὲ⟩ ἵνα δηλωθῆ τὸ μετὰ τὰς Ἰωάννου διδασκαλίας (ἐπεὶ ἐλήλυ-120Η θεν οὖτος εἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ ε) τοῖς προευτρεπισαμένοις ἐπιδημεῖν προκεκαθαρμένοις διὰ τῶν ἡττόνων καὶ τὸν τέλειον λόγον. προηγουμένως μὲν οὖν ξοτηκεν ὁ πατὴρ ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος 193 ὧν εστηκεν δὲ καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ἀεὶ ἐν τῷ σώζειν, κὰν γένηται σάρξ, κὰν μέσος ἡ ἀνθρώπων, οὖ καταλαμβανόμενος άλλ' οὐδὲ βλεπόμενος.

10 Εστηχεν δε και διδάσκων, προκαλούμενος πάντας έπι το πίνειν άπο της αφθόνου πηγης αὐτοῦ Είστήκει γὰρ ὁ Ἰησοῦς και ἔκραξε λέγων

· Εάν τις διφά, έργέσθω πρός έμε και πινέτω«.

ΧΧΧΙΧ. (23) Ο δε Πρακλέων τὸ Μέσος ύμων στήκει φησίν 194 άντι τοῦ "Ηδη πάρεστιν και ἔστιν έν τῷ κόσμφ και έν άνθρώποις, και έμφανής έστιν ήδη πασιν ύμιν. διά τούτων δε περιαιρεί το παρασταθέν περί τοῦ διαπεφοιτηπέναι αὐτον δι' όλου τοῦ χόσμου. λεχτέον γὰρ πρὸς αὐτόν πότε γὰρ οὐ 195 πάρεστιν; πότε δε ούκ έστιν εν τῷ κόσμω; καὶ ταῦτα τοῦ εὐαγγελίου λέγοντος 'Εν τῷ κόσμφ ἡν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ » έγένετος. και διά τοῦτο και οῦτοι, πρὸς οῦς ὁ λόγος ὁ »Ον >ύμεις ούχ οίδατε , ούχ οίδασιν αύτον, έπει ούδέπω τοῦ κόσμου έξεληλύθασιν, >ό δὲ χόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνως. ποτον δὲ χρόνον 196 διέλειπεν του εν ανθρώποις είναι; η ούκ εν Ήσαία ην λέγοντι. »Πνευμα κυρίου έπ' έμέ, οὖ είνεκεν ἔχρισέν με «καὶ » Έμφανής » έγενόμην τοις έμε μη ζητούσιν«; λεγέτωσαν δε εl μη καl έν Δαβίδ ήν, οὐκ ἀφ' αὐτοῦ λέγοντι "Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς νύπ' αὐτοῦ ἐπὶ Σιών όρος τὸ άγιον αὐτοῦς, καὶ όσα ἐκ προσώπου Χριστού ἐν ψαλμοις ἀναγέγραπται. καὶ τί με δεί καθ' 197 ξχαστον ἀποδειχνύναι, δυσεξαριθμήτων ὄντων (των) παραστήσαι εναργώς δυναμένων, ότι ἀεὶ εν ἀνθρώποις ήν, πρὸς τὸ ελέγξαι ούν ύγιῶς είρημένον τὸ "Ηδη πάρεστιν καὶ ἔστιν ἐν κόσμφ

1 Vgl. Mark. 1, 17. 20. 8, 34. Matth. 4, 19. 10, 38. 16, 24 u. 5. — 5 Joh. 1, 7. — 9 Vgl. Joh. 1, 11. — 11 Joh. 7, 37. — 13 Joh. 1, 26. — 19 Joh. 1, 10. — 20 Joh. 1, 26. — 22 Joh. 1, 11. — 24 Jes. 61, 1. — Jes. 65, 1 (— NAQ). Vgl. Röm. 10, 20. — 26 Ps. 2, 6 (— ARb).

4 (δε) + V | 7 ἀναλλοίωτος | να Μ² α. d. Z. | 13 στήχει | sonst ist εστηχεν überliefert; da es sich möglicherweise um Herakleons Lesart handelt, ist nichts zu ändern. Doch las viell. Origenes selbst so; vgl. z. S. 139, 27 | 15 ἀνθρώποις Μ¹, ἀνθρώπω Μ | 23. 30 ἀνθρώποις Μ¹, ἀνθρώπω Μ | 29 δυσεξαριθμήτων | δυσεξαριθμήτων | δυσεξαριθμήτων | δυτως Μ, δυτος V; corr. Br | ζετων | + Br | 30 δυνάμενων | δυναμένω Μ, δυναμένον V; corr. Br.

καὶ ἐν ἀνθρώποις εἰς διήγησιν παρὰ τῷ Ἡρακλέωνι τοῦ >Μέ-»σος ύμῶν ξστηχεν»; οὐκ ἀπιθάνως δὲ παρ' αὐτῷ λέγεται ὅτι τὸ δΟπίσω μου ἐρχόμενος τὸ πρόδρομον είναι τὸν Ἰωάνυην τοῦ γριστοῦ δηλοί άληθῶς γὰρ ώσπερεὶ οἰκέτης ἐστὶν προτρέχων του χυρίου. πολύ δὲ ἀπλούστερον τὸ • Οὐχ εἰμὶ ἄξιος, 130 R 198 » ίνα λύσω αὐτοῦ τὸν Ιμάντα τοῦ ὑποδήματος« ἐξείληφεν ὅτι οὐδὲ τῆς | ἀτιμοτάτης ὑπηρεσίας τῆς πρὸς τὸν γριστὸν 167 = άξιος είναι διὰ τούτων ὁ βαπτιστής ὁμολογεί. πλήν μετὰ ταύτην την εκδοχην ούκ απιθάνως ύποβέβληκεν τὸ Οὐκ εγώ είμι Ιχανός, Ένα δι' έμε χατέλθη άπὸ μεγέθους χαὶ σάρχα 10 λάβη ώς ύπόδημα, περὶ ής ἐγὰ λόγον ἀποδοῦναι οὐ δύναμαι ούδε διηγήσασθαι η επιλύσαι την περί αὐτης οίκονομίαν, άδρότερον δε καὶ μεγαλοφυέστερον ὁ αὐτὸς Ἡρακλέων 199 χόσμον τὸ ὑπόδημα ἐχδεξάμενος μετέστη ἐπὶ τὸ ἀσεβέστερον 130Η άποφήνασθαι ταῦτα πάντα δείν ἀχούεσθαι καὶ περὶ τοῦ προσ- 15 ώπου τοῦ διὰ τοῦ Ἰωάννου νοουμένου, οἴεται γὰρ τὸν δημιουρ-200 γὸν τοῦ χόσμου ἐλάττονα ὄντα τοῦ χριστοῦ τοῦτο ὁμολογείν διὰ τούτων τῶν λέξεων, ὅπερ ἐστὶν πάντων ἀσεβέστατον ό γαρ πέμψας αὐτὸν πατήρ, ὁ τῶν ζώντων θεός, ὡς αὐτὸς Ἰησοῦς μαρτυρεί, τοῦ ᾿Αβραὰμ καὶ τοῦ Ἰσαὰκ καὶ τοῦ Ἰα- 20 κώβ, ὁ διὰ τοῦτο κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι πεποίηκεν αὐτά, οὖτος καὶ μόνος άγαθὸς καὶ μείζων τοῦ πεμφθέντος. εἰ 201 δε καί, ώς προειρήκαμεν, άδρότερον νενόηται καὶ πᾶς ὁ κόσμος υπόδημα είναι του Ίησου τῷ Ἡρακλέωνι, ἀλλ' οὐκ οίμαι δείν συγκατατίθεσθαι. πῶς γὰρ μετὰ τῆς τοιαύτης ἐκδοχῆς σωθήσεται 25 τὸ > Οὐρανός μοι θρόνος, ή δε γη ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου . μαρτυρούμενον ώς περί του πατρός είρημένον ύπὸ του Ἰησου; >Μή γὰρ ομόσητε, φησί, τὸν οὐρανόν, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ, >μηδε την γην, δτι ύποποδιόν έστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦς. πῶς 202 δὲ μετὰ τοῦ τὸν ὅλον χόσμον ὑπόδημα νοείσθαι τοῦ Ἰησοῦ πα- 30 ραστήσαι δυνήσεται το Ούχι τον ούρανον και την γην έγω >πληρῶ; λέγει χύριος«; πλὴν ἄξιον ἐπιστῆσαι πότερον τῷ τὸν λόγον και την σοφίαν διαπεφοιτηκέναι δι' όλου του κόσμου, τον δὲ πατέρα ἐν τῷ υἰῷ εἰναι, ὡς παρεθέμεθα, τὰ ἡητὰ δεί νοῆσαι,

1 Joh. 1, 26. — 5 Joh. 1, 27. — 20 Vgl. Matth. 22, 32. — 22 Vgl. Luk. 18, 19; Matth. 19, 17. — Joh. 14, 28. — 23 Vgl. Z. 13. — 26 Jes. 66, 1. Act. 7, 49. — 28 Vgl. Matth. 5, 34 f. — 31 Jer. 23, 24. — 34 Vgl. S. 146, 15 ff.

1 ἀνθρώποις] ἀνθρώπω, corr. Pr | 16 erstes τοῦ] τοῦτου, corr. Br | 20 αὐτὸς] το a. Ras. M | 23 προσειρήχαμεν, corr. V | 31 δινήσεται] νοήσεται, corr. Pr.

5

140R

η ό προηγουμένως περιζωσάμενος πάσαν την κτίσιν παρά τὸ τὸν υίὸν είναι ἐν αὐτῷ ἐχαρίσατο τῷ σωτῆρι, ὡς μετ' αὐτὸν δευτέρῷ καὶ θεῷ λόγῷ τυγχάνοντι, δι' ὅλης ἐφθακέναι τῆς κτίσεως. καὶ μάλιστα τοῖς δυναμένοις κατανοείν τὴν τοῦ τηλικούτου 203 οὐρανοῦ ἀδιάλειπτον κίνησιν, ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς συμπεριάγοντος ἑαυτῷ τὸ τοσοῦτο τῶν ἀστέρων πλῆθος, ἄξιον ἔσται ζητήσεως περὶ τοῦ τἰς ἡ ἐνυπάρχουσα δύναμις τοσαύτη καὶ τηλικαύτη τῷ παντὶ κόσμῷ. ἔτερον γὰρ παρὰ τὸν πατέρα καὶ τὸν υίὸν ταύτην τολμῆσαι εἰπείν μήποτε οὐκ ἔστιν εὐσεβές.

10 Ι, 28. Ταῦτα ἐν Βηθαβαρᾶ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

ΧL. (24) Ότι μὲν σχεδὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἀντιγράφοις κεῖται > Ταῦτα 204 » έν Βηθανία έγένετο « ούκ άγνοουμεν, καὶ Εοικεν τουτο καὶ Ετι πρότερον 167 γεγονέναι και παρά Ήρακλέωνι γοῦν > Βηθανίαν ε άνέγνωμεν. Επεί-15 σθημεν δε μή δείν > Βηθανία ε άναγινώσκειν, άλλα > Βηθαβαρα ε, γενόμενοι έν τοις τόποις έπι Ιστορίαν τῶν Ιχνῶν Ἰησοῦ και τῶν μαθητῶν αὐτοῦ και τῶν προφητῶν. Βηθανία γάρ, ὡς ὁ αὐτὸς εὐαγγελιστής φησιν, ἡ πατρίς 205 Λαζάρου και Μάρθας και Μαρίας, ἀπέχει τῶν Ἱεροσολύμων σταδίους δέκα πέντε ής πόρρω έστιν ο Ιορδάνης ποταμός ώς από σταδίων 131Η πλατεί λόγφ έκατον δηδοήκοντα. άλλ' ούδε δμώνυμος τῆ Βηθανία τόπος έστιν περί τὸν Ἰορδάνην· δείκνυσθαι δε λέγουσι παρά τῆ ὅχθη τοῦ Ἰορδάνου τὰ Βηθαβαρά, ἔνθα Ιστοροῦσιν τὸν Ἰωάννην βεβαπτιχέναι. ἔστιν τε ή ξρμηνεία τοῦ ὀνόματος ἀκόλουθος τῷ βαπτίσματι 206 τοῦ ετοιμάζοντος χυρίφ λαὸν κατεσχευασμένον· μεταλαμβάνεται γὰρ 25 εlς - οίκου κατασκευής <, ή δε Βηθανία είς - οίκου ύπακοής <. ποῦ γάρ άλλαχόσε έγρην βαπτίζειν τὸν ἀποσταλέντα ἄγγελον πρὸ προσώπου τοῦ χριστοῦ, κατασκευάσαι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἢ εlς τον -της κατασκευής οίκον-; ποία δε οίκειοτέρα πατρίς τη την άγαθην 207 μερίδα έχλεξαμένη μη άφαιρουμένην αὐτῆς Μαριὰμ καὶ τῆ περισπω-30 μένη δια την Ίησοῦ ὑποδοχην Μάρθα και τῷ τούτων ἀδελφῷ φίλφ ύπὸ τοῦ σωτήρος εξημένω Λαζάρω, η Βηθανία ο της ύπακοης οξ-

17 Vgl. Joh. 11, 1. — 18 Vgl. Joh. 11, 1. 18. — Vgl. Hieron., de situ et nomin. loc. hebr. lib. bei Lagarde, Onom. s. p. 108, 3. [Eusebius ist leider gerade an dieser Stelle verstümmelt.] — Vgl. Eusebius, Onomast. bei Lagarde, Onom. s. p. 240, 12. — 23 Vgl. Luk. 1, 17. — 25 Lagarde, Onom. s. p. 201, 55 Βηθέβερφα οἶχος κατασχενής; p. 175, 8 Βηθανία οἶχος ὑπαχοής. vgl. p. 188, 74, 201, 49. — 26 Vgl. Mal. 3, 1. — 28 Vgl. Luk. 10, 42. — 30 Vgl. Joh. 11, 3.

1 tỏ] rw, corr. V | 10  $\beta\eta\theta\alpha\varrho\tilde{\alpha}$ , corr. Hu; vgl. Z. 15, die Etymologie Z. 25 u. die Lesart in  $\varsigma$ C<sup>2</sup> 1. 22. 33. (69). 262. 346 K T<sup>b</sup> (U) ( $\Delta$ ) Syr. cur. sin. |  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\nu\dot{\epsilon}\tau$ 0 am Anfang d. Z. fälschlich wiederholt | 22  $\beta\eta\theta\alpha\varrho\tilde{\alpha}$ , s. zu Z. 10 | 28  $\tau\dot{\gamma}\nu$  a. Ras.

χος -; ου καταφρονητέον ουν της περί τὰ ὀνόματα ἀκριβείας τῷ

απαραλείπτως βουλομένω συνιέναι τὰ άγια γράμματα.

208 ΧΙΙ. Τὸ μέντοι γε ἡμαρτῆσθαι ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς ἀντιγράφοις τὰ περὶ τῶν ὀνομάτων πολλαχοῦ καὶ ἀπὸ τούτων ἄν τις πεισθείη ἐν τοῖς εὐαγγελίοις. ἡ περὶ τοὺς ὑπὸ τῶν δαιμονίων κατακρημνίζο- ὁ μένους καὶ ἐν τῆ θαλάσση συμπνιγομένους χοίρους οἰκονομία ἀνα-

209 γέγραπται γεγονέναι εν τη χώρα τῶν Γερασηνῶν. Γέρασα δε της Αραβίας ἐστὶν πόλις, οὕτε θάλασσαν οὕτε λίμνην πλησίον ἔχουσα. καὶ οὐκ ἂν οὕτως προφανὲς ψεῦδος καὶ εὐέλεγκτον οἱ εὐαγγελισταὶ εἰρήκεισαν, ἄνδρες ἐπιμελῶς γινώσκοντες τὰ περὶ τὴν Ἰουδαίαν. ἐπεὶ 10

210 δε εν όλίγοις εύρομεν· ›Εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν καὶ πρὸς 141 R τοῦτο λεκτέον. Γάδαρα γὰρ πόλις μέν ἐστιν τῆς Ἰουδαίας, περὶ ἢν τὰ διαβόητα θερμὰ τυγχάνει, λίμνη δὲ κρημνοις παρακειμένη οὐδαμῶς

211 ἐστιν ἐν αὐτῷ ⟨ἢ⟩ θάλασσα. ἀλλὰ Γέργεσα, ἀφ' ἡς οἱ Γέργεσατοι, πόλις ἀρχαία περὶ τὴν νῦν καλουμένην Τιβερίαδα λίμνην, περὶ ἣν 15 κρημνὸς παρακείμενος τῷ λίμνη, ἀφ' οὐ δείκνυται τοὺς χοίρους ὑπὸ τῶν δαιμόνων καταβεβλῆσθαι. ἑρμηνεύεται δὲ ἡ Γέργεσα »παροικία ἐκβεβληκότων«, ἐπώνυμος οὐσα τάχα προσητικῶς οὐ περὶ τὸν σωτῆρα πεποιήκασιν παρακαλέσαντες αὐτὸν μεταβῆναι ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν οἱ τῶν χοίρων πολίται.

112 Τὸ δ' ὅμοιον περὶ τὰ ἀνόματα σφάλμα πολλαχοῦ τοῦ νόμου | καὶ 108 τ τῶν προφητῶν ἔστιν ἰδείν, ὡς ἢκριβώσαμεν ἀπὸ Ἑβραίων μαθόντες, καὶ τοῖς ἀντιγράφοις αὐτῶν τὰ ἡμέτερα συγκρίναντες, μαρτυρηθείσιν ὑπὸ τῶν μηδέπω διαστραφεισῶν ἐκδόσεων ᾿Ακύλου καὶ Θεοδοτίωνος

213 καὶ Συμμάχου. ὀλίγα τοίνυν παραθησόμεθα ὑπὲρ τοῦ τοὺς φιλομαθεῖς 192Η ἐπιστρεφεστέρους γενέσθαι περὶ ταῦτα· εἰς τῶν υἰῶν Λευῖ ὁ πρῶτος † Γεσῶν ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἀντιγράφων ἀνόμασται ἀντὶ τοῦ Γηρσών, ὁμώνυμος τυγγάνων τῷ πρωτοτόκφ Μωσέως, ἑκατέρων διὰ τὴν παροικίαν ἐν γῆ ἀλλοτρία γεννηθέντων τοῦ ὀνόματος ἑτοίμως

214 χειμένου. πάλιν τῷ Ἰούδα παρ' ἡμιν μὲν ὁ δεύτερος Αὐνὰν είναι 80 λέγεται, παρὰ δὲ Ἑβραίοις Ὠνάν ἐστι, >πόνος αὐτῶν «. πρὸς τούτοις ἐν ταις ἀπάρσεσιν τῶν υίῶν Ἰσραὴλ ἐν τοις ᾿Αριθμοις εῦρομεν ὅτι > ᾿Απήραν ἐκ Σοχὰθ καὶ παρενέβαλον εἰς Βουθάν « τὸ δὲ Ἑβραϊκὸν 215 ἀντὶ Βουθὰν † > Αἰμὰν « λέγει. καὶ τί με δει διατρίβοντα πλείονα πα-

3 Vgl. Griesbach, op. acad. I, 269, n. 2. — 5 Vgl. Matth. 8, 28 ff. Mark. 5, 1 ff. Luk. 8, 26 ff. — 17 Vgl. Lagarde, Onom. ε. p. 202, 61 Γέργεσα παροικία ἐκβεβλημένος, vgl. 189, 10. Vgl. u. X, 12. — 27 Vgl. Exod. 6, 16. Num. 3, 17. — 28 Vgl. Exod. 2, 22. — 30 Vgl. Gen. 46, 12. — 33 Vgl. Num. 33, 6.

2 συνιέναι] συνείναι, corr. Hu | 14  $\langle \bar{\eta} \rangle$  + Hu | 20 χοίρων] χορίων Ferrarius | 27 statt Γεσών ist Γεδσών zu schreiben, wie ABF Num. 3, 17. 26, 57 und B auch Exod. 6, 16 losen | 28 Γηρσών haben ABF Gen. 46, 11 | 29 ἐτύμως? | 34 Αἰμάν schwerlich richtig; der Hebr. hat  $D_{ij} = Alθάμ$ .

ρατίθεσθαι, παρόντος τῷ βουλομένφ τοῦ ἐξετάζειν καὶ γινώσκειν τὰ κατὰ τὰ ὀνόματα ἀληθῆ; μάλιστα δὲ ὑποπτευτέον τοὺς τόπους τῶν γραφῶν, ἔνθα κατάλογός ἐστιν ἄμα ὀνομάτων πλειόνων, ὡς ἐν τῷ Ἰησοῦ τὰ περὶ τῆς κληροδοσίας, καὶ ἐν τῆ πρώτη τῶν Παραλειπομέ5 νων ἀρχῆθεν ἑξῆς μέχρι τῶν ἐγγύς που περὶ τὸν ἀνάν· ὁμοίως δὲ

142 R καὶ ἐν τῷ Ἐσδρα.. καὶ οὐ καταφρονητέον τῶν ὀνομάτων, πραγμάτων 216 σημαινομένων ἀπ' αὐτῶν χρησίμων τῷ τῶν τόπων ἑρμηνεία. οὐκ εὐκαιρον δὲ νῦν τὸν περὶ τῆς θεωρίας τῶν ὀνομάτων ἐξετάσαι λόγον,

άφέμενον των προχειμένων.

10 XLII. (25) Ἰδωμεν τοίνυν τὰ τῆς εὐαγγελικῆς λέξεως. Ἰορδάνης 217 μὲν ἐρμηνεύεται > Κατάβασις αὐτῶν «. τούτω δέ, ἵν' οὕτως εἴπω, γειτνιᾶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰαρέδ, ὅ καὶ αὐτὸ ἑρμηνεύεται > Καταβαίνων «, ἐπειδήπερ γεγένηται τῷ Μαλελεήλ, ὡς ἐν τῷ Ἐνὼχ γέγραπται, εἴ τῷ φίλον παραδέχεσθαι ὡς ἄγιον τὸ βιβλίον, ταῖς ἡμέραις τῆς τῶν 15 νίῶν τοῦ θεοῦ καταβάσεως ἐπὶ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων " ῆντινα κατάβασιν αἰνίσοεσθαί τινες ὑπειλήφασιν τὴν τῶν ψυχῶν κάθοσον ἐπὶ τὰ σώματα, θυγατέρας ἀνθρώπων τροπικώτερον τὸ γήῖνον σκῆνος λέγεσθαι ὑπειληφότες. εἰ δὲ τοῦθ' οῦτως ἔχει, τἰς ἂν εἴη 218 ποταμὸς > κατάβασις αὐτῶν «, ἐφ' ὅν ἐρχόμενον καθαίρεσθαι δεῖ οὐκ

20 Ιδίαν κατάβασιν καταβεβηκότα, άλλὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων, ἢ ὁ σωτὴρ ἡμῶν διορίζων τοὺς ὑπὸ Μωσέως κληροδοτουμένους ἀπὸ τῶν διὰ Ἰησοῦ τὰς οἰκείους ἀπολαμβανόντων μερίδας; τούτου δὴ τοῦ [διὰ τοῦ] 219 καταβεβηκότος ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσιν, ὡς ἐν ψαλμοῖς εὕρομεν, τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ, ⟨οὐ⟩ τὴν αἰσθητὴν Ἱερουσαλήμ (οὐ γὰρ

25 ἔχει παρακείμενον ποταμόν), ἀλλὰ τὴν ἄμωμον τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν, 168 οἰκοδομουμένην εἰκὶ τῷ θεμελίῳ | τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν προφηετῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. Ἰορδά- 220

133 Η νην μέντοι γε νοητέον (τον) τοῦ θεοῦ λόγον τον γενόμενον σάρκα καὶ σκηνώσαντα ἐν ἡμιν, Ἰησοῦν δὲ τὸν κληροδοτήσαντα ο ἀνείληφεν 30 ἀνθρώπινον, ὅπερ ἐστὶν καὶ κάκρογωνιαίος λίθος , ος καὶ αὐτὸς ἐν τῆ θεότητι τοῦ νίοῦ τοῦ θεοῦ γενόμενος τῷ ἀνειλῆφθαι ὑπὰ αὐτοῦ

4 Vgl. I Chron. 9, 44. — 11 Vgl. Lagarde, Onom. sacr. 2 p. 206, 70. (Armen. Onom.: Jordan: Herabkunft des Herrn.) — 12 Vgl. Lagarde, Onom. 5. p. 167, 36 Ἰαρετ: καταβαίνων (sonst κατάβασις p. 177, 70. 192, 93, ebenso das Armen. Onom.) p. 64, 30: Jared: descendens. — Vgl. Henoch 37, 1. — 15 Vgl. Gen. 6, 2. Henoch 7, 1ff. 86, 1ff. — 16 Vgl. Hilgenfeld, Ketzergesch. 217 ff. Philo II S. 44 We. — 23 Ps. 45, 5. — 26 Ephes. 2, 20. — 28 Vgl. Joh. 1, 14. — 30 Vgl. I Petr. 2, 6.

4 κληρονομίας  $M^{\bullet}$  | 5 περί] ὑπὲρ, corr. Pr | ἀνάν] Λαυ, corr. Pr. Die Namenlisten hören I Chron. 9, 44 mit ἀνάν auf | 6 Ἦσδρα] σδ a. Ras. | 18 δὲ] δὴ, corr. Pr | 22 διὰ τοῦ str. als Dittogr. We | 24  $\langle οὐ \rangle$  + Hu | 28  $\langle του \rangle$  + V | 30 ἀκρογωνιαΐον, corr. V |  $δ_{\rm S}$ ] δ M, corr. We.

λούεται, καλ τότε χωρεί την ακέραιον καλ αδολον περιστεράν τοῦ πνεύματος, συνδεδεμένην αὐτῷ καὶ μηκέτι ἀποπτῆναι δυναμένην » Έφ' ου, γάρ φησιν, έὰν ἴδης τὸ πνευμα καταβαίνον καὶ μένον ἐπ' »αὐτόν, οὐτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι άγίφε, διὰ τοῦτο λαβών τὸ πνεῦμα μένον ἐπ' αὐτόν, ἐν' ἐν αὐτῷ μείναντι βαπτίζειν τοὺς 5 221 ἐρχομένους αὐτῷ δυνηθη. •πέραν δὲ τοῦ Ἰορδάνου, κατὰ τὰ ἔξω της Ιουδαίας νεύοντα κλίματα εν τη Βηθαβαρά, βαπτίζει ο Ιωάννης. πρόδρομος ὢν τοῦ ἐληλυθότος καλέσαι οὐ •δικαίους άλλὰ άμαρτω- 143 R λούς , διδάσχοντος μη χρείαν έχειν τούς Ισχύοντας Ιατρών άλλα τούς κακῶς ἔχοντας· καὶ γὰρ >εἰς ἄφεσιν άμαρτιῶν« τὸ λουτρὸν δίδοται. 10 ΧΙΙΙΙ. (26) Είχος δέ τινα τὰς διαφόρους ἐπινοίας τοῦ σωτῆρος μη νενοηκότα προσκόψειν τη άποδοθείση περί του Ιορδάνου έρμηνεία, διὰ τὸ λέγειν τὸν Ἰωάννην "Εγώ βαπτίζω ἐν νόατι, ὁ δὲ ἐρχόμενος •μετ' έμε Ισγυρότερος μού έστιν, αὐτὸς ύμᾶς βαπτίσει έν πνεύματι 223 κάγιως. πρός ου λεκτέου ότι ώσπερ ποτου τυγχάνων ό του θεου 15 λόγος οίς μέν έστιν ύδωρ, ετέροις δε οίνος εύφραίνων καρδίαν άνθρώπου, άλλοις δε αίμα διὰ τὸ ε Εὰν μὴ πίητε μου τὸ αίμα, οὐκ ἔχετε »ζωήν εν εαυτοίς«· άλλά καὶ τροφή λεγόμενος οὐ κατά τὸ αὐτὸ νοείται ἄρτος ζῶν καὶ σάρξι ουτως ὁ αὐτός ἐστιν βάπτισμα ὕδατος 224 και πνεύματος και πυρός, τισιν δε και αίματος. περι δε τοῦ τελευ- 20 ταίου βαπτίσματος, ως τινές (φασιν), φησίν εν τῷ •Βάπτισμα δε

» ἔχω βαπτισθήναι, καὶ πῶς συνέχομαι εως ὅτου τελεσθή «; τούτω τε συμφώνως εν τη επιστολή (δ) μαθητής Ιωάννης τὸ πνεύμα και τὸ ύδωρ και τὸ αίμα ἀνέγραψεν τὰ τρία είς εν γινόμενα. και ὁδὸς δέ που καλ θύρα είναι όμολογῶν, σαφής ἐστιν μηδέπω τυγχάνων θύρα 25

225 🕉 ἔτι όδος ἐστιν, καὶ μηκέτι όδος φ ηθη θύρα. πάντες ούν οί στοιχειούμενοι τη άρχη των λογίων του θεου, τη φωνή του έν τη έρήμω βοώντος • Εὐθύνατε την όδον χυρίου προσιόντες, •πέραν τοῦ Ἰορ-·δάνου· τυγχανούση παρά τῷ ·οἴκφ τῆς κατασκευῆς ·, εὐτρεπιζέσθωσαν πρός τὸ δυνηθηναι διὰ της προετοιμασίας χωρησαι τὸν πνευμα- 30

226 τικον λόγον έγγινόμενον δια του φωτισμού του | πνεύματος. έγομένως 169 τ δή τοῦ προχειμένου τὰ περὶ τοῦ Ἰορδάνου συνάγοντες ἀκριβέστερον 134 Π τον ποταμόν νοήσομεν. ο θεός τοίνυν δια Μωσέως διαβιβάζει τον

3 Joh. 1, 33.—6 Joh. 1, 28.—8 Vgl. Matth. 9, 13.—9 Vgl. Matth. 9, 12.— 10 Vgl. Mark. 1, 4. — 13 Matth. 3, 11. — 15 Joh. 4, 1 ff. — 16 Vgl. Ps. 103, 15. — 17 Joh. 6, 53. — 19 Vgl. Joh. 6, 51. 53. — 20 Vgl. Luk. 3, 16. — 21 Luk. 12, 50. - 28 Vgl. I Joh. 5, 8. - 24 Vgl. Joh. 14, 6. - 25 Vgl. Joh. 10, 7. - 27 Vgl. Hebr. 5, 12. — 28 Joh. 1, 23. — Joh. 1, 28.

6 (προσ)ερχομένους? Wo | 7 βηθαραβα | 16 ἀνθρώπου] ου a. Ras. | 18 κατά] τά α. Ras. | τδ] τά, corr. V | αὐτονοείται | 21 (φασιν) + Pr | 23 (δ) + V | 26 ήδη] δή, corr. Br.

λαὸν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, αὐτὸ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς ποιήσας τεῖχος ἐχ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων, διὰ δὲ τοῦ Ἰησοῦ τὸν Ἰορδάνην.

ΧΙΙΝ. Έντυχών δε τῆ γραφῆ ὁ Παῦλος, οὐκέτι κατὰ τὴν σάρκα 227 στρατευόμενος αὐτης (ήδει γὰρ ὅτι >ὁ νόμος πνευματικός ἐστινε) 5 πνευματιχώς διδάσκει ήμας έξειληφέναι τὰ τῆς κατὰ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν διόδου λέγων εν τη πρός Κορινθίους προτέρα. •Οὐ θέλω γαρ ύμας άγνοειν, άδελφοί, δτι οί πατέρες ήμων πάντες ύπο την »νεφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διηλθον, και πάντες είς του Μωυσην έβαπτίσαντο ἐν τη νεφέλη καὶ ἐν τη θαλάσση, καὶ 144 R > πάντες τὸ αὐτὸ βρώμα πνευματικὸν ἔφαγον καὶ πάντες τὸ † πνευ-»ματικον ξπιον πόμα· ξπινον γάρ έκ πνευματικής άκολουθούσης πέτρας· ή πέτρα δὲ ἡν ὁ χριστός «. οἰς ἀχολούθως καὶ ἡμεῖς αἰτήσωμεν 228 λαβείν ἀπὸ τοῦ θεοῦ τὸ νοῆσαι πνευματιχώς τὴν διὰ Ἰησοῦ δίοδον τοῦ Ἰορδάνου, λέγοντες ὅτι είπεν ἂν καὶ περὶ ταύτης ὁ Παῦλος οὐ 15 θέλω ύμᾶς ἀγνοείν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες διὰ τοῦ Ιορθάνου διηλθον, και πάντες είς του Ιησούν έβαπτίσαντο έν τώ πνεύματι και τῷ ποταμῷ. τύπος δὲ ὁ διαδεξάμενος ἡν Μωσῆν Ἰησοῦς 220 τοῦ διαδεξαμένου τὴν διὰ τοῦ νόμου οἰκονομίαν τῷ εὐαγγελικῷ κηούγματι Ίησοῦ τοῦ χριστοῦ. διόπερ εί και πάντες έκεινοι είς Μωσην 20 βαπτίζονται έν τη νεφέλη καὶ ἐν τη θαλάσση, πικρὸν μέν τι ἔχει καὶ άλμυρον το ἐκείνων βάπτισμα, ἔτι φοβουμένων τοὺς ἐχθροὺς [παρ'] αὐτῶν, καὶ ἀναβοώντων πρὸς τὸν κύριον καὶ τῷ Μωσῆ λεγόντων >Παρὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν μνήματα ἐν Αλγύπτφ ἐξήγαγες ἡμᾶς »θανατώσαι εν τη ερήμω· τι τουτο εποίησας ήμιν, εξαγαγών εξ 25 > Αίγύπτου:; τὸ δὲ εἰς Ἰησοῦν βάπτισμα ἐν τῷ άληθῶς γλυκεί καὶ 280 ποτίμω ποταμώ πολλά έχει παρ' έκεινο έξαίρετα, ήδη τρανουμένης καὶ πρέπουσαν τάξιν λαμβανούσης της θεοσεβείας κιβωτός γάρ της διαθήκης κυρίου τοῦ θεοῦ ήμῶν καὶ ἱερείς καὶ Λευίται προπορεύονται, τοῦ λαοῦ ἐπομένου τοῖς θεραπευταῖς τοῦ θεοῦ, κάκείνου δὲ τοῖς 30 χωρούσιν την περί άγνείας έντολήν. Ίησούς δε λέγει τῷ λαῷ Αγ-»νίσασθε είς την αυριον, ποιήσει εν ήμιν κύριος θαυμάσια«. καὶ τοις 23t λερεύσι μετά της χιβωτού της διαθήχης χελεύει προπορεύεσθαι Εμ-

1 Vgl. Exod. 14, 22. — 2 Vgl. Jos. 3. — 3 Vgl. II Kor. 10, 3. — 4 Vgl. Röm. 7, 14. — 6 I Kor. 10, 1—4. — 23 Exod. 14, 11. — 27 Vgl. Jos. 3, 1 ff. — 30 Jos. 3, 5.

προσθεν του λαού, ότε και τὸ μυστήριον τῆς του πατρὸς πρὸς τὸν

10 nach τὸ² ist wohl mit V αἰτὸ einzuschieben; vgl. C. Cels. IV, 40 [I, 322, 26 K.] in Mt. XVI, 4 [IV, 12, 16 L.] | 22 [παρ'] str. We | 26 Εχειν, ν viell. von I Hd. gestr. | 29 τοῖς²] τῷ, corr. V, in dem κἀκείνου zum Vorhergehenden gezogen wird und mit τοῖς δὲ χωροῦσι . . . Ἰησοῦς λέγειν τῷ λαῷ ein neuer Satz beginnt | κἀκείνου | καὶ Ἰησοῦ? We.

υίον οίχονομίας εμφαίνεται, ύπερυψούμενον ύπ' αὐτοῦ διδόντος χάρισμα εΊν' εν τῷ ονόματι Ἰησοῦ | πᾶν γόνυ κάμψη ἐπουρανίων καὶ 169ν επιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται, ὅτι

232 \*\*\*Χύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. διὰ γὰρ τούτων 135 Η δηλοῦται ἐν τῷ Ἰησοῦ ἀναγεγραμμένων ταῦτα \*\* Καὶ εἰπεν κύριος 5 \*πρὸς Ἰησοῦν Ἐν τῷ ἡμέρα ταύτη ἄρξομαι ὑψῶσαί σε κατενώπιον \*τῶν υἰῶν Ἰσραήλ. καὶ ἀκουστέον τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ λέγοντος τοῖς υἰοῖς Ἰσραήλ \*\* Προσαγάγετε ὧθε καὶ ἀκούσετε τὸ ἡῆμα κυρίου \*τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐν τούτφ γνώσεσθε, ὅτι θεὸς ζῶν ἐν ὑμῖν ἐστιν. ἐν γὰρ τῷ βαπτίσασθαι εἰς Ἰησοῦν γνωσόμεθα ὅτι θεὸς ζῶν ἐν 10 ἡμῖν ἐστιν.

233 ΧLV. Κάκει μὲν τὸ πάσχα ποιήσαντες ἐν Αιγύπτφ ἀρχὴν τῆς ἐξόδου ποιοῦνται παρὰ δὲ τῷ Ἰησοῦ μετὰ τὴν δίοδον τοῦ Ἰορδάνου, τῆ δεκάτη τοῦ πρώτου μηνὸς κατεστρατοπέδευσαν ἐν Γαλγάλοις, ὅτε 145 κ πρῶτον ἔδει λαβόντα τὸ πρόβατον ἐπονομάσαι τοὺς εὐωχηθησομένους 15 μετὰ τὸ Ἰησοῦ βάπτισμα. καὶ τῆ ἀκροτόμφ πέτρα ὑπὸ Ἰησοῦ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμητοι ἡσαν τῶν ἐξεληλυθότων ἐξ Αἰγύπτου, περιτέμνονται τὸν δὲ ὀνειδισμὸν τῆς Αἰγύπ(του) ἀφελεῖν κύριος ὁμολογεῖ τῆ ἡμέρα τοῦ εἰς Ἰησοῦν βαπτίσματος, ὅτε Ἰησοῦς περιεκάθαιρεν

234 τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. γέγραπται γάρ > Καὶ εἰπεν κύριος τῷ Ἰησοῦ υἰῷ 20 > Ναυῆ· Ἐν τῆ σήμερον ἡμέρα ἀφείλον τὸν ὀνειδισμὸν Αἰγύπτου ἀφ > ὑμῶν «. τότε ἐποἰησαν οἱ υἰοὶ Ἰσραὴλ τὸ πάσχα τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη ἡμέρα τοῦ μηνός, πολλῷ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ ἱλαρώτερον, ὅτε καὶ ἔφαγον ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς ἀγίας γῆς ἄζυμα καὶ νέα, τροφὴν τοῦ μάννα

235 πρείττονα. οὐ γὰρ ὅτε τὴν κατ' ἐπαγγελίαν γῆν ἀπειλήφασιν τοις 25 ἐλάττοσιν αὐτοὺς ἑστιᾳ θεός, οὐδὲ διὰ τοῦ τηλικούτου Ἰησοῦ ὑπο- δεεστέρου ἄρτου τυγχάνουσιν. τοῦτ' ἔσται σαφὲς τῷ τὴν ἀληθῆ ἁγίαν νοήσαντι γῆν καὶ τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ. διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ αὐτῷ εὐ-

236 αγγελίφ κεῖται • Οἱ πατέρες ἐν τῆ ἐρήμφ ἔφαγον τὸ μάννα καὶ 
ἀπέθανον ὁ φαγὼν τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα . τὸ 30 
μὲν γὰρ μάννα, εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ θεοῦ διδόμενος, ἄρτος ἡν προκοπῆς, 
ἄρτος τοῖς ἔτι παιδαγωγουμένοις χορηγούμενος, ἄρτος τοῖς ὑπὸ ἐπιτρόπους καὶ οἰκονόμους άρμονιώτατος. ὁ δὲ ἐν τῆ άγἰα γῆ νέος ἀπὸ 
τοῦ σίτου τῆς γῆς Ἰησοῦ προξενοῦντος θεριζόμενος, ἄλλων μὲν

2 Phil. 2, 10f. — 5 Jos. 3, 7. — 8 Jos. 3, 9f. — 12 Vgl. Exod. 12, 3ff. — 14 Vgl. Jos. 4, 19f. — 16 Vgl. Jos. 5, 2ff. — 20 Jos. 5, 9. — 22 Vgl. Jos. 5, 10. — 29 Joh. 6, 49. 51. — 32 Vgl. Gal. 4, 2.

1 vldv] Ἰησοῦν ( $\overline{iv}$ ), corr.  $V \mid \vartheta$  έξομολογήσεται, corr. Hu | 6 Ἰησοῦ ( $\overline{iv}$ ), corr.  $V \mid 15$  τὸ πρόβατον] wohl τὸν ἀχρόβυστον, vgl. Jos. 5, 2 ff. | 17 ὁποιποτε, corr.  $V \mid alyun M$ , corr.  $V \mid 24$  τροφήν] τροφή, corr.  $V \mid 27$  τοῦτ') τὸ τ', corr. Bτ.

κεκοπιακότων, τῶν δὲ μαθητῶν αὐτοῦ θεριζόντων, ἄρτος ἦν ἐκείνου ζωτικώτερος, τοῖς τὴν πατρڜαν κληρονομίαν διὰ τὴν τελειότητα [δεί] ἀπολαβεῖν δυναμένοις ἀποδιδόμενος. διόπερ ὁ μὲν ἐκείνῷ ἔτι παι- 237 δευόμενος τῷ ἄρτῷ † τὸ λόγῷ θάνατον δέξασθαι δύναται, ὁ δὲ δ φθάσας ἐπὶ τὸν μετ' ἐκεῖνον ἄρτον φαγὼν αὐτὸν ζήσεται εἰς τὸν 170 αἰῶνα. | ταῦτα δὲ πάντα οὐκ ἀκαίρως οἰμαι παρατεθεῖσθαι, τοῦ παρὰ 136Η τῷ Ἰορδάνη βαπτίσματος, ἐν Βηθαβαρῷ ὑπὸ Ἰωάννου γινομένου, ἐξεταζομένου.

ΧLVI. (27) Ετι δε καὶ τοῦτο παρατηρητέου, ὅτι μέλλων ἀνα- 298
10 λαμβάνεσθαι Ἡλίας ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν, λαβων τὴν
μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἰλήσας ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, ὅπερ διηρέθη ἔνθα
καὶ ἔνθα, καὶ διέβησαν ἀμφότεροι, δηλονότι αὐτὸς καὶ ὁ Ἐλισαιος·
ἐπιτηδειότερος γὰρ πρὸς τὸ ἀναληφθῆναι γεγένηται ἐν τῷ Ἰορδάνη
βαπτισάμενος, ἐπεὶ τὴν δι' ὕδατος παραδοξοτέραν διάβασιν βάπτισμα,

146 R ως προπαρεθέμεθα, ωνόμασεν ὁ Παῦλος. διὰ τὸν αὐτὸν δὴ τοῦτον 230 Ἰορδάνην χωρεί ὂ βεβούληται χάρισμα διὰ Ἡλίου ὁ Ἐλισαίος λαβείν, εἰπών • Γενηθήτω δὴ διπλᾶ ἐν πνεύματί σου ἐπ' ἐμέ«. καὶ τάχα διὰ τοῦτο διπλοῦν ἔλαβεν τὸ χάρισμα ἐν πνεύματι Ἡλίου ἐφ' ἑαυτόν, ἐπεὶ δὶς διῆλθεν τὸν Ἰορδάνην, ἄπαξ μὲν μετὰ τοῦ Ἡλίου, δεύτερον 20 δὲ ὅτε λαβὰν τὰν μελοτὰν τοῦ Ἡλίου ἐπόταξεν τὸ ἔδων καὶ εἶτεν

20 δὲ ὅτε λαβῶν τὴν μηλωτὴν τοῦ Ἡλίου ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ, καὶ εἰπεν Νοῦ ὁ Θεὸς Ἡλίου ἀφφώ; καὶ ἐπάταξεν τὰ ὕδατα καὶ διείλεν ἔνθα καὶ ἔνθα (28) ἐὰν δέ τις προσκόπτη τῷ Ἐπάταξεν τὸ ὕδωρ 240 διὰ τὰ παραδεδομένα ἡμίν περὶ τοῦ Ἰορδάνου, ος τύπος ἡν τοῦ τὴν κατάβασιν ἡμῶν καταβάντος λόγου, λεκτέον ὅτι παρὰ τῷ ἀποστόλφ

25 σαφῶς ἡ πέτρα Χριστὸς ἡν, ἣτις τῷ ἡάβδφ δὶς πλήσσεται, ἐνα δυνηθῶσιν πιειν ἀπὸ τῆς »πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας«. ἔστιν οὐν τις 241
καὶ ἀγαπώντων πληγὴ ἐν τῷ ἐπαπορήσει πρὶν μαθείν τὸ ζητούμενον τὰ
ἐναντία προφερομένων τῷ τοῦ λόγου συμπεράσματι, ὧν ἀπαλλάττων
ἡμᾶς ὁ θεὸς ὅπου μὲν διφῶσιν δίδωσιν ποτόν, ὅπου δὲ τὸ ἄβα⟨τον⟩
30 ἡμῖν καὶ ἀχώρητον διὰ τὸ βάθος διοδευτὸν τῷ διαιρέσει τοῦ λόγου

παρασχευάζει, τῶν πλείστων τῷ διαιρετιχῷ λόγφ ἡμιν σαφηνιζομένων. XLVII. Ἐτι δὲ εἰς τὸ παραδέξασθαι τὴν περὶ τοῦ ποτιμωτάτου 242

καὶ χαριστικωτάτου Ἰορδάνου ἐρμηνείαν, χρήσιμον παραθέσθαι τόν τε ἀπὸ τῆς λέπρας καθαριζόμενον Ναιμὰν τὸν Σύρον, καὶ τὰ λεγό-

1 Vgl. Joh. 4, 38. — 4 Vgl. Joh. 6, 49. — 5 Vgl. Joh. 6, 50 ff. — 10 Vgl. II Kön. 2, 1. 8. — 14 Vgl. I Kor. 10, 2. — 15 Vgl. S. 153, 3 ff. — 17 II Kön. 2, 9. — 19 Vgl. II Kön. 2, 14. — 23 Vgl. S. 151, 27. — 25 Vgl. I Kor. 10, 4. (Exod. 17, 5 ff.).

1 κεκοπιακότων] κεκληκότων, corr.  $V \mid 2$  δεί  $< V \mid 3$  έκείνα, corr. Br | έτι] έπι M, corr.  $V \mid 4$  τὸ λόγφ ist verderbt; τῷ λογικῷ We | 7 βηθάφα | 14 έπεὶ] έπὶ M, corr.  $V \mid 25$  δὶς viell. als Dittogr. z. str., weil in dem Text Exod. 17, 5 ff. davon nichts steht | 29 ἄβατον] ἄβα, corr. V.

243 μενα περί τῶν παρά τοις πολεμίοις τῆς θεοσεβείας ποταμῶν. περί μέν ουν Ναιμάν γέγραπται ότι Ηλθεν έν Ιππω και άρματι, και έστη νέπὶ θύραις οίκου Ελισαιέ. καὶ ἀπέστειλεν Ελισαιε άγγελον προς · αὐτὸν λέγων· Πορευθείς λοῦσαι ἐπτάκις ἐν τῷ Ἰορδάνη, καὶ ἐπιστρέψει »ή σάρξ σού σοι και καθαρισθήση«. ὅτε και θυμοῦται Ναιμάν, οὐ νοῶν 5 ότι ό Ιορδάνης ήμῶν ἐστιν ὁ ἀπολύων τοὺς διὰ τὴν λέπραν ἀπαθάρτους της άκαθαρσίας καὶ Ιώμενος, οὐχὶ δὲ ὁ προφήτης προφήτου 244 γαρ Εργον πέμψαι έπὶ τὸ θεραπεύον, μὴ συνιείς τοίνυν τὸ τοῦ Ιορδάνου | μέγα μυστήριον ὁ Ναιμάν φησιν: Τόου δη Ελεγον ότι πάν- 170 ν »τως έξελεύσεται πρός με καὶ στήσεται καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι 10 »χυρίου θεοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσει τὴν χετρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τόπον καὶ » άποσυνάξει τὸ λεπρόν«. τὸ γὰρ ἐπιθείναι τὴν χείρα λέπρα καὶ χαθαρίσαι μόνου τοῦ χυρίου μου Ίησοῦ ἔργον ἦν, οὐ μόνον εἰπόντος τῷ μετὰ πίστεως ἀξιώσαντι Εαν θέλης δύνασαί με καθαρίσαι τὸ » Θέλω, χαθαρίσθητι«· πρὸς γὰρ τῷ λόγῳ καὶ ἣψατο αὐτοῦ, καὶ 147R 245 έχαθαρίσθη ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ. ἔτι δὴ πλανώμενος ὁ Ναιμαν καὶ ούχ ὁρῶν ὅσον ἀπολείπονται οἱ Ετεροι τοῦ Ἰορδάνου ποταμοὶ πρὸς θεραπείαν τῶν πεπονθότων, ἐπαινεῖ τοὺς τῆς Δαμασχοῦ ποταμούς, 'Αβανά και Φαρφά, λέγων' Ούχι άγαθὸς 'Αβανά και Φαρφά, »ποταμοί Δαμασχοῦ, ὑπὲρ πάντα τὰ ὑδατα Ἰσραήλ; ούχὶ πορευθείς 20 » λούσομαι έν αὐτοΙς καὶ καθαρισθήσομαι; « ώσπερ γὰρ οὐδεὶς άγαθός εί μη είς ὁ θεὸς ὁ πατήρ, οῦτως ἐν ποταμοίς οὐδείς ἀγαθὸς εί μη ὁ Ιορδάνης και λέπρας άναλλάξαι δυνάμενος τον μετά πίστεως την 246 ψυχήν λουόμενον είς τον Ίησοῦν. οίμαι δε δια τοῦτον αλαίειν αναγεγράφθαι παρὰ τοις Βαβυλώνος ποταμοις καθεζομένους τους μνησθέν- 25 τας της Σιώρ· άλλων γαρ ύδάτων γευσάμενοι μετα τον αγιον Ιορδάνην οί διὰ τὴν κακίαν αίχμαλωτευθέντες είς ὑπόμνησιν καὶ πόθον ξργονται τοῦ οίχειου και σωτηρίου ποταμοῦ. διόπερ ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλονός φασιν Εκετ εκαθίσαμενε, δηλονότι δια το μη δύνασθαι 247 στηναι, καὶ ἐκλαύσαμεν . καὶ ὁ Ἱερεμίας δὲ ἐπιπλήσσει τοις θέλου- 30 σιν Αλγύπτιον ύδωρ πιείν καλ καταλείπουσιν το έξ ούρανοῦ καταβαΐνον καὶ ἐπώνυμον - Τῆς καταβάσεως τυγχάνον, τὸν Ἰορδάνην, λέγων »Τί σοι καὶ τῷ ὁδῷ Αἰγύπτου τοῦ πιείν ὕδωρ Γηῶν, καὶ τοῦ πιείν

3 II Kön. 5, 9f. — 9 II Kön. 5, 11. — 14 Matth. 8, 2f. — 19 II Kön. 5, 12. — 21 Vgl. Mark. 10, 18. — 25 Vgl. Ps. 136, 1. — 33 Jer. 2, 18.

» ύδωρ ποταμώνς; η ώς τὸ Εβραϊκὸν έχει » τοῦ πιείν ύδωρ Σιώρς.

περί ού ου νον πρόκειται λέγειν.

5 καθαρισθήση] καθαρισθή, corr.  $V \mid 25$  παρὰ] πᾶσι, corr. We, ⟨ἐπὶ⟩ πάντας τοὺς  $V \mid 26.34$  Σιώρ] σειών, corr. Pr (vgl. Field, Hexapla II, 576b, wonach οἱ λοιποί: Σιώρ lasen; ebenso Syro-hex.)  $\mid 27$  πόθον $\mid πόθεν$ , corr.  $V \mid 29$  φησιν, corr. We  $\mid 32$  τυγχάνων, corr.  $V \mid 35$  οὖ $\mid τοῦ$  M, corr.  $V \mid οὐ$  νῦν a. Ras.

ΧΙΑΝΙΙΙ. (29) Οτι δε ού περι αισθητών ποταμών ο προηγούμενος 248 λόγος έστιν τῷ ἐν ταῖς θεοπνεύστοις γραφαίς λαλοῦντι πνεύματι καὶ από των έν τῷ Εζεκιὴλ ἐπὶ Φαραώ, βασιλέα Λίγύπτου, προφητευομένων έστιν ίδειν ουτως έχοντων δίδού, έγω έπὶ σὲ Φαραώ, βασιλεῦ 5 > Αλγύπτου, του δράκουτα του μέγαν του έγκαθήμενου έν μέσω πο-»ταμών αὐτοῦ, λέγοντα· Ἐμοί είσιν οἱ ποταμοί, καὶ ἐγώ ἐποίησα • αὐτούς. καὶ ἐγὰ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου, καὶ προσκολ-»λήσω τοὺς lχθύας τοῦ ποταμοῦ πρὸς τὰς πτέρυγάς σου, καὶ ἀνάξω «σε έχ μέσου (τοῦ) ποταμοῦ σου καὶ πάντας τοὺς lyθύας τοῦ ποταμοῦ, 148 Β και καταβαλώ σε έν τάχει και πάντας τους Ιχθύας του ποταμού. 171 - έπλ † προσώπου τοῦ πεδίου σου πέση καλ οὐ μὴ συναχθης καλ οὐ νμή περισταλής. ποίος γαρ σωματικός δράκων εν τῷ σωματικῷ 249 138Η της Αλγύπτου ποταμφ όφθεις Ιστόρηται ποτε; άλλα μήποτε γωρίου έστιν τοῦ έχθροῦ ἡμῶν δράκοντος ὁ τῆς Αἰγύπτου ποταμὸς ⟨ό⟩ μηδὲ 15 παιδίου αποκτείναι Μωσέα δυνηθείς. ώσπες δε δράκων έν τῷ Αίγυπτίφ έστιν ποταμφ, οθτως ό θεός έν τῷ εθφραίνοντι τὴν πόλιν τοῦ θεού ποταμφ. ὁ πατήρ γὰρ έν τῷ υίῷ. διὰ τοῦτο οί γινόμενοι ἐν 230 αὐτῷ ἐπὶ τῷ λούσασθαι, τὸν ονειδισμὸν ἀποτίθενται τῆς Αίγύπτου, καὶ ἐπιτηθειότεροι πρὸς τὸ ἀναλαμβάνεσθαι γίνονται, καὶ ἀπὸ τῆς 20 μιαρωτάτης λέπρας καθαρίζονται, καλ διπλασιασμόν χωρούσιν χαρισμάτων, καὶ ετοιμοι πρὸς πνεύματος άγίου παραδοχήν γίνονται, άλλφ ποταμφ ούκ εφιπταμένης της πνευματικής περιστεράς. διόπερ θεο- 251 πρεπέστερον νοήσαντες τον Ιορδάνην και το έν αυτφ λουτρον και τον Ίησουν εν αυτώ λουόμενον και τον «της κατασκευής οίκον», όσον 25 δεόμεθα τῆς τοιαύτης ἀφελείας ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρυσώμεθα.

## Ι, 29. Τη ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν.

ΧLIX. (30) Πρότερον ή μήτης τοῦ Ἰησοῦ ἄμα τῷ συλλαβεῖν αὐτὸν 252 τῷ μητςὶ τοῦ Ἰωάννου καὶ αὐτῷ ἐγκύμονι τυγχανούσῃ ἐκεδήμει, ὅτε ὁ μορφούμενος τῷ μορφουμένῷ ἀκριβέστερον τὴν μόρφωσιν χαρίζεται, 30 σύμμορφον ἐνεργῶν αὐτὸν γενέσθαι τῷ δόξῃ αὐτοῦ, ιστε διὰ τὸ κοινὸν τῆς μορφῆς Ἰωάννην τε Χριστὸν ὑπονοεῖσθαι τυγχάνειν, καὶ Ἰησοῦν Ἰωάννην ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν νομίζεσθαι παρὰ τοῖς μὴ δια-

4 Ezech. 29, 3-5. — 16 Vgl. Ps. 45, 5. — 18 Vgl. Jos. 5, 9. — 20 Vgl. II Kön. 5, 9ff. — 22 Vgl. Mark. 1, 10. — 27 Vgl. Luk. 1, 39ff. — 30 Vgl. Phil. 3, 21. — 32 Vgl. Luk. 3, 15; Matth. 14, 2. Mark. 6, 14.

4 βασιλεῦ Αἰγύπτου ist hexaplarischer Zusatz (A, vgl. Field, Hexapla II, 849). | 6 αὐτοῦ] αὐτὸν, corr. Br | 9  $\langle \tau$ οῦ $\rangle$  + Ausgg. nach den LXX | 10 nach ποταμοῦ ist viell. σου ausgefallen | 11 πρόσωπον ist wohl zu lesen | 14  $\langle \delta \rangle$  + Pr | 29 ἀχριβέστερον] ερον a. Ras. M, ἀχριβεστέραν? We.

χρίνουσι την είκονα άπο τοῦ κατὰ την είκονα, νῦν δε ο Ίησοῦς μετὰ τὰ προεξετασθέντα μαρτύρια Ιωάννου περί αὐτοῦ αὐτὸς βλέπεται 253 ύπὸ τοῦ βαπτιστοῦ ἐρχόμενος πρὸς αὐτόν. παρατηρητέον δὲ ὅτι ἐκεῖ μέν διὰ τὴν τοῦ Μαρίας ἀσπασμοῦ φωνὴν ἐληλυθυῖαν εἰς τὰ ώτα τῆς Ἐλισάβετ, σκιρτῷ τὸ βρέφος Ἰωάννης ἐν τῆ κοιλία τῆς μητρός, 5 τότε, ώς ἀπὸ τῆς ⟨φων⟩ῆς, λαμβανούσης πνεῦμα ἄγιον "Εγένετο γάρ, »φησίν, ως ηχουσεν τον ασπασμον της Μαρίας η Έλισάβετ, ἐσκίρτησεν 149 R »τὸ βρέφος ἐν τῷ κοιλία αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος άγίου ἡ » Ελισάβετ και άνεφώνησεν κραυγή μεγάλη και είπεν·· ενθάδε (δε)· » Βλέπει ο Ίωαννης τον Ίησουν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει· Ίδε 10 > δ άμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν άμαρτίαν τοῦ κόσμους ἀκοῆ δὲ τῆ περί τῶν κρειττόνων πρότερόν τις παιδεύεται καὶ μετὰ ταῦτα αὐ-254 τόπτης αύτῶν γίνεται. ὅτι μέντοι γε εἰς τὴν μόρφωσιν ώφέληται ο Ιωάννης από του έτι μορφουμένου, | του χυρίου, † γενομένου έν 1717 τη μητοί πρός την Έλισάβετ, τῷ κεκρατηκότι τῶν εἰρημένων περί 15 τοῦ φωνην μὲν είναι τὸν Ἰωάννην, λόγον δὲ τὸν Ἰησοῦν δηλον ἔσται. μεγάλη γαρ φωνή γίνεται εν τη Έλισάβετ πληρωθείση πνεύματος 140 Η άγιου διὰ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ὡς αὐτὴ ἡ λέξις παρίστησιν ουτως έχουσα > Καὶ ἀνεφώνησεν πραυγή μεγάλη , (δηλονότι ή Έλι-255 σάβετ) γαι είπεν . ζή γαρ φωνή τοῦ ἀσπασμοῦ τῆς Μαρίας γενομένη 20 έν τοις ωσίν της Έλισάβετ επλήρωσεν τον Ιωάννην εαυτής διόπερ σχιρτά ο Ἰωάννης και οίονει στόμα του νίου και προφήτις ή μήτηρ γίνεται άναφωνούσα χραυγή μεγάλη και λέγουσα • Εύλογημένη σύ έν 256 γυναιξίν και εύλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου . ήδη ούν δύναται δήλος ήμεν γίνεσθαι καὶ ή μετὰ σπουδής πορεία τής Μαρίας 25 είς την όρεινην και ή είσοδος είς τον οίκον Ζαχαρίου και ό άσπασμός, ον άσπάζεται την Έλισάβετ. ενα γαρ μεταδώ άφ' ής έχει έξ ού συνείληφεν δυνάμεως τῷ Ἰωάννη ἔτι ἐν τῆ μήτρα τυγχάνοντι τῆς μητρὸς ή Μαριάμ και αὐτῷ μεταδώσοντι τῆ μητρί, ἀφ' ἡς ἔλαβεν χάριτος 257 προφητικής, ταῦτα πάντα γίνεται. καὶ εὐλογώτατά γε ἐν τῆ ὀρεινῆ 30 αί τοιαθται ολχονομίαι έπιτελοθνται, οθδενός μεγάλου γωρουμένου υπό τῶν διὰ τὴν ταπεινότητα ποιλάδων πληθησομένων. καὶ ἐνθάδε οὐν μετά τὰς Ιωάννου μαρτυρίας, πρώτην μέν τὴν ὑπὸ κεκραγότος λεγομένην και θεολογούντος, δευτέραν δε πρός τους ίερεις και Λευίτας

1 Vgl. Gen. 1, 26. — 2 Vgl. o. VI, 3ff. — 6 Luk. 1, 41 f. — 10 Joh. 1, 29. — 15 Vgl. o. VI, 18. — 19 Luk. 1, 42. — 23 Luk. 1, 42. — 25 Vgl. Luk. 1, 39 f.

1 δὲ] δὴ, corr. V | 6 ⟨φων⟩ῆς] γῆς, corr. Pr, vgl. Z. 4. 20, κραυγῆς Ferrarius | 9 ἐνθάδε ⟨δὲ⟩] ἔνθα δὲ, corr. V | 14 τοῦ² z. str.? | Nach γενομένου wohl etw. ausgefallen; γενομένης ἐν⟨τεύξεως⟩ We | 28 μήτρα] μητρί, corr. V | 30 δρεινῆ] δρινην, corr. V.

τοὺς ἀπὸ Ἱεροσολύμων ὑπὸ Ἰονδαίων ἀπεσταλμένους, καὶ τρίτην τὴν πρὸς τοὺς ἐκ τῶν Φαρισαίων πικρότερον ἐρωτήσαντας, Ἰησοῦς ἤδη βλέπεται ὑπὸ τοῦ μαρτυρήσαντος, ἐρχόμενος πρὸς αὐτὸν ἔτι προκόπτοντα καὶ βελτίωνα γινόμενον. ἡς προκοπῆς καὶ βελτιώσεως δ σύμβολον ἡ ἀνομασμένη αυριον. οἱονεὶ γὰρ ἐν ἑξῆς φωτισμῷ καὶ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ παρὰ τὰ πρότερον ὁ Ἰησοῦς ἔρχεται, οὐ μόνον γινωσκόμενος ὡς μέσος ἑστηκὸς καὶ τῶν οὐκ εἰδότων, ἀλλ' ἤδη καὶ ὁρώμενος ἡκων τῷ ταῦτα πρότερον ἀποφηναμένφ. πρώτη οὖν ἡμέρᾳ αί 258

150R μαρτυρίαι γίνονται, καὶ δευτέρα Ἰησοῦς πρὸς Ἰωάννην ἔρχεται τρίτη 10 δὲ ἐστὸς ὁ Ἰωάννης μετὰ δύο μαθητῶν, ἐνιδὼν Ἰησοῦ περιπατοῦντι εἰπὼν τὸ Ἰδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ προτρέπει τοὺς παρόντας ἀκολουθῆσαι τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ. καὶ τετάρτη θελήσας ἐξελθείν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ὁ ἐξελθὼν ζητῆσαι τὸ ἀπολωλὸς κυρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει

172: • αὐτῷ· ἀχολούθει μοι «. (τρί)τη δὲ ἀπὸ | τῆς τετάρτης, ἣτις ἐστὶν 259
15 ἔχτη τῶν ἀρχῆθεν ἡμῖν κατειλεγμένων, ὁ γάμος γίνεται ἐν Κανῷ τῆς
Γαλιλαίας, περὶ οὖ εἰσόμεθα γενόμενοι κατὰ τὸν τόπον. παρατηρητέον δὲ καὶ τοῦτο, ὅτι ἡ διαφέρουσα Μαρία πρὸς τὴν ὑποδεεστέραν
140 Β Ἐλισάβετ ἔργεται καὶ ὁ νἱὸς τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν βαπτιστήν, δι' ὧν

140 Η Ἐλισάβετ ἔρχεται καὶ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν βαπτιστήν, δι' ὧν εἰς τὸ ἄσκνον πρὸς τὸ ἀφελεῖν τοὺς ἢττονας καὶ μετριότητα ἀφε20 λούμεθα.

L. (31) Έπει δε παρὰ τῷ μαθητῆ Ἰωάννη πόθεν πρὸς τὸν βα- 250
 πτιστὴν ὁ σωτὴρ ἔρχεται οὖ λέγεται, τοῦτο μανθάνομεν ἀπὸ τῷν
 Ματθαίου γράψαντος > Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλι-

λαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐ τοῦς. ὁ δὲ Μάρχος καὶ τὸν τόπον τῆς Γαλιλαίας προσέθηκεν εἰπών 261
 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἡλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ
 τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννους.
 Λουκᾶς δὲ τὸν μὲν τόπον ἀπεσιώπησεν, ὅθεν Ἰησοῦς ἔρχεται, παρα-262 χωρήσας τοῖς εἰρηκόσιν τὸν λόγον, ὅπερ δὲ ἀπ' ἐκείνων οὐ μεμαθή-

30 χαμεν αὐτὸς ἡμᾶς διδάσκει, ὡς ἄρα μετὰ τὸ βάπτισμα αὐτῷ προσευχομένῳ ἀνεῷχθη ὁ οὐρανός, καὶ κατέβη τὸ ἄγιον πνεῦμα σωματικῷ
εἴδει ὡς περιστερά. πάλιν τὸ Ἰωάννην διακεκωλυκέναι τὸν κύριον 263
λέγοντα τῷ σωτῆρι' »Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὸ
»ἔρχη πρός με; τῷ Ματθαίω εἰρηκότι οὐδεὶς προσέθηκεν, ἵνα μὴ

1 Vgl. Joh. 1, 19. — 2 Vgl. Joh. 1, 24. — 7 Vgl. Joh. 1, 26. — 11 Joh. 1, 36. — 13 Joh. 1, 43. — 15 Vgl. Joh. 2, 1. — 23 Matth. 3, 13. — 26 Mark. 1, 9. — 30 Vgl. Luk. 3, 21. — 33 Matth. 3, 14.

4 ής] ή, corr. Hu | 5 ώνομασμένη, über σ Comp. für εν | 14  $\langle \tau \rho l \rangle \tau \eta \rangle$  τ $\bar{\eta}$ , corr. Ferrarius | 15 Καν $\bar{\alpha}$ ] αν α. Ras. | 21 nach βαπτιστήν + Ἰωάννην  $\nabla$  | 30 προσευχομένω προσερχομένω, corr. Br (vgl. Luk. 3, 21.); ἀνερχομένω  $\nabla$  | 34 τοῦ Ματθαίον ελημότος We.

ταὐτολογῶσιν. καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου δὲ πρὸς αὐτὸν εἰρημένον \*Αφες ἄρτι, οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην μόνος ἀνέγραψεν ὁ Ματθαίος.

Ι, 29. Καὶ λέγει" Ιδε ὁ άμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴοων τὴν άμαρτίαν τοῦ κόσμου.

264 LI. (32) Πέντε ζώων προσφερομένων έπὶ τὸ θυσιαστήριον, τριῶν μὲν χερσαίων πτηνῶν δὲ δύο, ἄξιόν μοι ζητεῖν φαίνεται τὶ δήποτε ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου ὁ σωτὴρ ἐἀμνὸς ἐέγεται καὶ οὐδὲν τῶν λοιπῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν χερσαίων καθ' ἐκαστον τριῶν ἡλικιῶν προσαγομένων, ἀπὸ τοῦ γένους τῶν προβάτων τὸν ἀμνὸν ἀνόμασεν· πέντε 10

265 δὲ ζῷα ταῦτά ἐστιν μόσχος, πρόβατον, αἴξ, τρυγών, περιστερά. καὶ 151 R τρεῖς ἡλικίαι ἐκάστου τῶν χερσαίων αὖται μόσχος, βοῦς, μοσχάριον κριός, ἀμνός, ἀρνίον τράγος, αἴξ, ἔριφος πτηνῶν δέ, περιστερῶν μὲν ζεῦγος νεοσσῶν μόνων, τρυγόνων ζεῦγος τέλειον. ζητητέον οὖν τῷ βουλομένῳ ἀκριβῶς τὸν περὶ τῶν θυσιῶν πνευματικὸν καταλαβείν | 15 λόγον τίνων ἐπουρανίων ὑποδείγματι καὶ σκιῷ ταῦτ' ἐγίνετο, καὶ 172 ν ἐκαστον τῶν ζῷων ἐπὶ τίνι νομοθετεῖ ὁ λόγος θύεσθαι καὶ ἰδία

266 συνακτέον τὰ περὶ τοῦ ἀμνοῦ. ὅτι δὲ ὁ περὶ τῶν θυσιῶν λόγος περὶ τινων οὐρανίων μυστηρίων νοεισθαι ὑφείλει φησί που ὁ ἀπόστολος·

Οἶτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾳ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων«· καὶ 20 πάλιν· ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοις οὐρανοις 

\*τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσι θυσίαις παρὰ

267 >ταύτας . τὸ δὲ καθ' ἕν δυνηθηναι τούτων εὐρόντα ἐκλαβεῖν τὴν 141 Η διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ γεγενημένην τοῦ πνευματικοῦ νόμου ἀλήθειαν, σφόδρα μεῖζον τυγχάνον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, οὐδενὸς ἄλλου 25 ἔργον ἢ τοῦ τελείου ἐστίν, τοῦ ›διὰ τὴν ἔξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνα- ›σμένα « ἔχοντος πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ, δυναμένου ἀπὸ διαθέσεως ἀληθευούσης εἰπεῖν · Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις «. καὶ ἀληθῶς ἐπὶ τούτων ἔστιν εἰπεῖν καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων · ஃΗν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τούτου τοῦ αἰῶνος ἔγνωκεν «. 30

268 LII. (33) Πλην τον άμνον εν ταις θυσίαις τοῦ ενδελεχισμοῦ ευρίσχομεν προσφερόμενον. οῦτω δε γέγραπται· » Καὶ ταῦτά ἐστιν

2 Matth. 3, 15. — 6 Vgl. Lev. 5, 6f. 18. — 20 Hebr. 8, 5. — 21 Hebr. 9, 23. — 24 Vgl. Joh. 1, 17. — 26 Hebr. 5, 14. — 28 I Kor. 2, 6. — 30 I Kor. 2, 8. — 32 Exod. 29, 38—44.

8 οἰδὲν] οἰδὲ, δὲ a. Ras.; corr. V | 13 δὲ] μὲν, corr. V | περιστερῶν] περιστερὰς, corr. V | 14 μόνον V | 21 ὑποδείγματ[α — 22 καθαρίζ]εσθαι a. Ras. | 24 ἀλήθειαν] ἡ ἀλήθια, corr. Br | 25 μείζον] μείζων, corr. Hu | 30 τοῦ αἰῶνος τούτον stellt Origenes sonst (u. X, 39; Griesbach, symb. critic. II, 499).

οὰ ποιήσεις έπὶ τοῦ θυσιαστηρίου άμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώμους δύο την ημέραν έπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐνδελεχῶς, κάρπωμα ἐνδελεχισμοῦ. >τὸν ἀμνὸν τὸν ενα ποιήσεις τὸ πρωΐ, καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιή-» σεις τὸ δειλινόν. καὶ δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης ἐν ἐλαίφ κεκομ-

5 γμένφ τῷ τετάρτφ τοῦ είν (καὶ σπονθήν τὸ τέταρτον τοῦ είν) οίνου 260 »τῷ ἀμνῷ τῷ ἐνί. καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ δειλινὸν κατὰ >την θυσίαν την πρώτην και κατά την σπονθήν αύτου, ποιήσεις όσμην »εὐωδίας χάρπωμα χυρίφ, θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν >ξπί θύραις της σκηνής του μαρτυρίου Εναντι κυρίου, έν οίς γνωσθή-10 > σομαί σοι έχει ώστε λαλησαί σοι. και τάξομαι έχει τοις νίοις Ισραήλ

> καὶ άγιασθήσομαι ἐν δόξη μου καὶ άγιάσω τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου . 152R ποία δὲ ἐτέρα θυσία δύναται ἐνδελεχισμοῦ είναι τῷ λογικῷ νοητὴ ἢ λόγος ἀχμάζων, λόγος κάμνὸς συμβολιχώς χαλούμενος άμα τῷ φω- 270 τίζεσθαι την φυχην καταπεμπόμενος (αυτη γαρ αν είη ή έωθινη του

15 ενδελεχισμού θυσία) και πάλιν έπι τέλει της του νου έν τοις θειοτέροις διατριβής άναφερόμενος; ού γαρ άελ δύναται διαρχείν το είναι έν τοις πρείττοσιν, όσον πεπλήρωται ή φυχή συνεζεύχθαι τῷ γηίνφ

173 καὶ βαρούντι σώματι. (34) ἐὰν δέ τις | ζητή τί ἐν τοις μεταξύ τῆς 271 ξω καὶ ἑσπέρας ποιήσει ὁ ἄγιος, μεταφερέτω ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν 20 λατρείαν του λόγου, ξπειτα καὶ ἐν τούτοις ἀκολουθείτω. καὶ γαρ έκει οί ίερεις αρχήν μέν των θυσιών προσφέρουσιν την του έν-

δελεχισμού, έξης δὲ πρὸ της ἐσπερινης τοῦ ἐνδελεχισμοῦ τὰς κατὰ τὸν νόμον λοιπάς, οίον περί πλημμελείας η άπουσίων η σωτηρίου η εύχης η ζηλοτυπίας η σαββάτου η νουμηνίας και τῶν λοιπῶν, α μακρὸν αν

25 είη έπὶ τοῦ παρόντος λέγειν. οῦτω τοίνυν καὶ ήμεις ἀπὸ τοῦ περί 272 της είχονος λόγου πεποιημένοι την άρχην της άναφορας, ός έστιν ό χριστός, διαλαμβάνειν περί πολλών και ώφελιμωτάτων δυνησόμεθα.

142Η καὶ πάλιν ἐν τοῖς περὶ Χριστοῦ καταλήξαντες ἐπὶ τὴν οἱονεὶ ἐσπέραν

φθάσομεν και νύκτα, έρχόμενοι και έπι τὰ σωματικά.

LIII. (35) Έαν δε τον λόγον εξετάζωμεν τον περί του δειχνυμέ- 278 30 νου Ίησοῦ ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου κατὰ τὸ •Οὑτός ἐστιν ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ » ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου«, Ιστάμενοι ἐπ' αὐτὴν τὴν οἰκονομίαν της σωματικής του νίου του θεου είς τον των άνθρώπων βίον έπι-

13 Vgl. Num. 28, 4. — 21 Vgl. Exod. 29, 38. — 21ff. Vgl. Lev. 6, 5. 17. 31ff. — Vgl. Num. 15, 25. — Vgl. Lev. 3, 1ff. Num. 6, 14. — Vgl. Lev. 22, 23. — Vgl. Num. 5, 15. 18. — Vgl. Num. 28, 10. — Vgl. Num. 28, 11. 31. 29, 6. — 31 Joh. 1, 29.

4 σεμιδάλεως] σεμιδαλης (ης compendiarisch, σεμιδάλις V), corr. Hu | πεφυραμένης] πεφυραμένη, corr. Hu |  $5 \langle zal - εlv \rangle + Hu | 7 πρώτην$ , wohl mit den LXX in πρωίτην zu findern | 9 θύραις| θύρας, corr. Hu | 11 ἀγιάσω] άγιασμῶ, corr. Pr; άγιασμῷ ἀγίασω Ausgg. | 14 καταπεμπόμενος] ἀναπεμπόμενος, corr. Pr | 20 άκο-. λουθείτω] απολουθεί, corr. Hu | 26 πεποιημένου, corr. V.

11 Origenes IV.

δημίας, τὸν ἀμνὸν οὐκ ἄλλον τοῦ ἀνθρώπου ὑποληψόμεθα οὖτος γάρ νώς πρόβατον έπὶ σφαγήν ήχθη, καὶ ώς άμνὸς ἐνώπιον τοῦ »κείραντος αὐτὸν ἄφωνος«, λέγων· »Έγω ως ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον 274 >τοῦ θύεσθαι. διόπερ καὶ ἐν τῆ Αποκαλύψει ἀρνίον ὁρᾶται >ἑστηκὸς > ώς ἐσφαγμένον . οὖτος δὴ ὁ ἀμνὸς σφαγείς καθάρσιον γεγένηται 5 κατά τινας απορρήτους λόγους τοῦ ὅλου κόσμου, ὑπὲρ οὖ κατὰ την του πατρός φιλανθρωπίαν και την σφαγην άνεδέξατο, ονούμενος τῷ ἐαυτοῦ αξματι ἀπὸ τοῦ ταῖς άμαρτίαις ἡμᾶς πιπρασχομένους ἀγο-275 ράσαντος. ὁ δὲ προσαγαγών τοῦτον τὸν άμνὸν ἐπὶ τὴν θυσίαν ὁ ἐν τῶ ἀνθρώπω ἡν θεός, μέγας ἀργιερεύς, ὅστις τοῦτο δηλοί διὰ τοῦ 10 » Οὐδεὶς αἴρει τὴν ψυχήν μου ἀπ' έμοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυ- 153 R •τοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θετναι \*, καὶ πάλιν ἐξουσίαν ἔχω λαβετν αὐτήνε. 276 LIV. (36) Καὶ ταύτη (τῆ) θυσία συγγενεῖς είσιν αί λοιπαί, τον σύμβολόν είσιν αί νομικαί. λοιπαί δε καί συγγενείς ταύτη τη θυσία θυσίαι αί έχγύσεις είναι μοι φαίνονται τοῦ τῶν γενναίων μαρτύρων 15 αίματος, οὐ μάτην όρωμένων ξοτάναι ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ Ἰωάννου παρά τῷ οὐρανίω θυσιαστηρίω. Τίς δὲ σοφὸς καὶ συνήσει ταῦτα; η 277 • συνετός καὶ ἐπιγνώσεται | αὐτά; • πρὸς δὲ τὸ θεωρητικώτερον καν 173 γ έπὶ ποσου παραδέξασθαι του περὶ τῶν τοιούτων θυσιῶν λόγου, καθαιρουσών τους ύπερ ών προσάγονται, κατανοητέον τον λόγον της 20 όλοχαυτουμένης θυγατρός Ίεφθάε, διὰ ταύτην (τὴν) εὐχὴν νικήσαντος τους υίους Αμμών, ή συνηυδόκησεν και ή όλοκαυτουμένη, λέγουσα πρός τον πατέρα εἰπόντα Ανέωξα το στόμα μου κατά σοῦ προς κύριον« » Καὶ εἰ ἀνέφξας τὸ στόμα σου κατ' ἐμοῦ πρὸς κύριον, ποίει τὴν 278 > εὐχήν σου ε. Εμφασις μεν οὐν πολλῆς ὢμότητος διὰ τούτων παρεισ- 25 (φέρεται θεφ), φ τοιαύται ύπερ σωτηρίας ανθρώπων επιτελούνται θυσίαι. μεγαλοφυεστέρου δε νου και βλέποντος (πρός τό) τα λεγόμενα κατά της προνοίας λύειν χρήζομεν, εν' άμα περί πάντων ώς απορρητοτέρων οντων και ύπερ ανθρωπίνην φύσιν απολογώμεθα.

2 Jes. 53, 7. — 3 Jer. 11, 19. — 4 Vgl. Apok. 5, 6. — 5 Vgl. Apok. 5, 9. — 10. Vgl. Hebr. 8, 1. — 11 Joh. 10, 18. — 16 Vgl. Apok. 6, 9. — 17 Hos. 14, 10. — 23 Richt. 11, 35 f. — 30 Weish. Sal. 17, 1.

» Μεγάλαι γάρ αί κρίσεις τοῦ θεοῦ καὶ δυσδιήγητοι· διὰ τοῦτο ἀπαί- 30

8 ἀγοράσαντος] διαπράσαντος mit der Randnote: εἰχε τὸ πρωτότυπον ἀγοράσαντος V | 10 nach ἡν Ras. (ὁ ausr.?) | 12 nach θεῖναι ist wohl mit allen Zeugen und Origenes an den anderen Stellen (C. Cels. II, 16 [I, 145, 29]; III, 32 [I, 229, 4]; in Joh. XIX, 16 vgl. Griesbach, Symbolae crit. II, 435) ein αὐτὴν einzusetzen | 13 ταὐτη] ταὐτης, corr. Hu |  $\langle \tau \tilde{y} \rangle$  + We | 18 τὸ] τοῦτο, corr. Br | 21  $\langle \tau \dot{\eta} \nu \rangle$  + We | 28 μου] σου, corr. V | κατά σου] καὶ ἐμοῦ, corr. V | 24 ἀνέφξας] ἀνέωξα, corr. V | 25 παρεισφέρεται θε $\tilde{\varphi}$ ] παρεισ danach Lücke von c. 8—9 Buchst., von B ergānzt; θε $\tilde{\varphi}$  Pr; τοῦ B | 27  $\langle \pi \rho \dot{ο} \varsigma$  τὸ $\rangle$  + We | 28 λύειν] λύσιν, corr. Ferrarius.

του αὐτῶν.

- 143Η δευτοι ψυγαὶ ἐπλανήθησαν«. μεμαρτύρηται δὲ καὶ παρά τοις ἔθνεσιν 279 ότι πολλοί τινες, λοιμιχών ένσχηψάντων νοσημάτων, ξαυτούς σφάγια ύπερ τοῦ χοινοῦ παραδεδώχασιν. χαὶ παραδέγεται ταῦθ' οὕτως γεγονέναι ούχ άλόγως πιστεύσας ταις Ιστορίαις ο πιστος Κλήμης, ύπο 5 Παύλου μαρτυρούμενος λέγοντος Μετά Κλήμεντος και των λοιπών οσυνεργών μου, ών τὰ ὀνόματα ἐν βίβλφ ζωῆς«. τὴν ὁμοίαν δὲ ἔχει 280 απέμφασιν παρά τῷ θέλοντι τῶν τοὺς πολλοὺς λανθανόντων μυστηρίων κατηγορείν και τα περί των μαρτύρων προστεταγμένα εύδοχούντος του θεου μαλλον ήμας αναθέξασθαι πάσας χαλεπωτάτας 10 αίχιας εν τῷ ὁμολογείν αὐτοῦ τὴν θειότητα, ἤπερ ἀπαλλαγῆναι τῷν τοσούτων νομιζομένων κακών πρός βραχύν χρόνον, λόγφ συνπεριενεχθέντας τῷ θελήματι τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας. κατάλυσιν οὖν 281 νομιστέον γίνεσθαι δυνάμεων κακοποιών διὰ τοῦ θανάτου τών άγίων μαρτύρων, οίον της ύπομονής αὐτῶν καὶ της ὁμολογίας της μέγρι 154 Ν θανάτου καὶ τῆς εἰς τὸ εὐσεβὲς προθυμίας ἀμβλυνούσης τὸ όξὺ τῆς έκείνων κατά του πάσχοντος επιβουλής, ώστε άμβλυνομένης καί άτονησάσης της δυνάμεως αὐτῶν καὶ ἐτέρους πλείονας τῶν νενικη-174 ε μένων ανίεσθαι έλευθερουμένους τοῦ βάρους, οὖ αἱ πονη ραὶ δυνάμεις έπιχείμεναι ἐφόρτιζον καὶ Εβλαπτον. άλλὰ καὶ οἱ παθόντες ἄν, μὴ 282 20 άτονησάντων των ένεργησάντων είς έτέρους τὰ χείρονα, οὐκέτι περιπίπτουσιν το πάθει, νικήσαντος του την τοιαύτην θυσίαν προσαγαγόντος τήνδε την άντικειμένην δύναμιν, ώς εί άπο μέρους έχρησάμην είχονι χρησίμο πρός τὰ προκείμενα τοιαύτη. ότι (ό) άναιρῶν τὸ loβύλον η κατακοιμίζων έπωδη η δυνάμει τινί κενών αὐτὸ τοῦ loῦ 25 πολλούς εύεργετεί τῶν υστερον πεισομένων τι ἀπ' αὐτοῦ, εἰ μὴ ανήρητο η κατακεκοίμιστο η του Ιου κεκένωτο. εί δε και των δηγ- 283 θέντων τινί φανερον γένοιτο περί τῆς ἐπὶ τῷ δήγματι βλάβης άπαλλαγής, εί ενατενίσαι άποθανόντι τῷ βλάψαντι, ἢ επιβαίη νεκροῦ. η εφάψαιτο τεθνηχότος, η γεύσαιτο μέρους τοῦδε, γένοιτ αν καὶ τῷ 30 προπεπονθότι ἴασις καὶ εὐεργεσία ἀπὸ τοῦ τὸ βλάψαν ἀνηρηκότος. τοιοῦτόν τι δη νοητέον τῷ θανάτω τῶν εὐσεβεστάτων μαρτύρων γίνεσθαι, πολλών άφάτω τινὶ δυνάμει ώφελουμένων άπὸ τοῦ θανά-
- LV. (37) Προσδιετρίψαμεν δὲ ὑπὲρ τοῦ τὸ ἐξαίρετον ἰδεῖν τοῦ 284
  35 ὡς προβάτου ἐπὶ σφαγὴν ἀχθέντος καὶ ὡς ἀμνοῦ ἐνώπιον τοῦ κείραντος ἀφώνου, τῷ περὶ τῶν μαρτύρων λόγφ καὶ τῷ ὑπὲρ τῶν
  144Η τεθνηκότων διὰ λοιμικὰ καταστήματα διηγήματι. εἰ γὰρ τάδε μὲν

3 Vgl. I Clemensbrief 55, 1. — 5 Phil. 4, 3. — 8 Vgl. Matth. 10, 17ff. — 35 Vgl. Jes. 53, 7.

8 μαρτυριών? We | 11 βραχήν, corr. V | 21 νικήσαντος | νικήσαντες, corr. V | 23 (δ) + We | 26 ἀνήρητο | ἀνηρητον, corr. V | 35 πρόβατον, corr. We.

ύπὸ Ἑλλήνων οὐ μάτην Ιστόρηται, τάδε ⟨δὲ⟩ καλῶς περὶ τῶν μαρτύρων εἴρηται περικαθαρμάτων τοῦ κόσμου γινομένων, καὶ »πάντων »περίψημα « λεγομένων διὰ ταῦτα τῶν ἀποστόλων, τί ὑποληπτέον καὶ πηλίκον περὶ τοῦ ἀμνοῦ τοῦ θεοῦ διὰ τοῦτο θυομένου, ໂνα ἄρη ἀμαρτίαν οὐκ ὀλίγων, ἀλλ' ὅλου τοῦ κόσμου, ὑπὲρ οῦ καὶ πέπονθεν; 5

- 285 χὰν γάρ >τις ἁμάρτη, παράχλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν
  >Χριστὸν δίχαιον, καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, 155 k
  >οὖκ † ἐπὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμους
  ἐπεὶ >σωτήρ ἐστιν πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶνς ὁ >έξαλείψας
  >τὸ καθ ἡμῶν χειρόγραφονς τῷ ἑαυτοῦ αῖματι καὶ ἄρας αὐτὸ ἐκ τοῦ 10
  μέσου, ἵνα μηδὲ ἴχνη κὰν ἀπαληλειμμένων τῶν ἁμαρτημάτων εὐρίσκη-
- 286 > τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησία θριαμβεύσας ἐν τῷ ξύλῳ. καὶ θαρρεῖν γοῦν θλιβόμενοι ἐν τῷ κόσμῷ διδασκόμεθα, τὴν αἰτίαν τοῦ θαρρεῖν μανθάνοντες ταύτην εἰναι, τὸ νενικῆσθαι τὸν κόσμον καὶ 15 δηλονότι ὑποτετάχθαι τῷ νικήσαντι αὐτόν. διὰ τοῦτο πάντα τὰ ἔθνη ἀνεθέντα | ἀπὸ τῷν πρότερον ἐπικρατούντων δουλεύουσιν αὐτῷ, 174 ν ὅτι ἐρρύσατο πτωγὸν ἐκ δυνάστον εδιὰ τοῦ ἰδίου πάθους ›καὶ πένητα.

ται, καὶ »προσηλώσας τῶ σταυρῷς ος »ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀργὰς καὶ

287 > Φ οὐχ ὑπῆρχεν βοηθός «. οὖτος δὴ ὁ σωτὴρ ταπεινώσας συκοφάντην διὰ τοῦ ἑαυτὸν τεταπεινωκέναι, συνπαραμένει τῷ νοητῷ ἡλίᾳ πρὸ 20 τῆς λαμπροτάτης ἐκκλησίας, τροπικώτερον σελήνης λεγομένης, τυγχάνων γενεῶν γενεαῖς. ἀνελών δὲ διὰ τοῦ πάθους τοὺς πολεμίους ὁ ἐν πολέμφ δυνατὸς καὶ κραταιὸς κύριος καθαρσίου δεόμενος τοῦ ἀπὸ μόνου τοῦ πατρὸς αὐτῷ δοθῆναι ἐπὶ τοῖς ἀνδραγαθήμασιν δυναμένου, κωλύει αὐτοῦ ἄψασθαι τὴν Μαρίαν λέγων • Μή μου ἄπτου, οὖπω 25 γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα \* ἀλλὰ πορεύου καὶ εἰπὲ τοῖς • ἀδελφοῖς μου Πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν«.

288 LVI. Ότε δὲ πορεύεται νιχηφόρος καὶ τροπαιοφόρος μετὰ τοῦ ἐχ νεχρῶν ἀναστάντος σώματος (πῶς γὰρ ἄλλως δεῖ νοεῖν τὸ »Οὖπω 30 «ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου; «καὶ τὸ »Πορεύομαι δὲ πρὸς τὸν

2 Vgl. I Kor. 4, 13. — 4 Vgl. Joh. 1, 29. — 5 I Joh. 2, 1 f. — 9 I Tim. 4, 10. — 10 Kol. 2, 14 f. — 15 Vgl. Joh. 16, 33. — 18 Ps. 71, 12. — 10 Vgl. Ps. 71, 4f. — 23 Vgl. Ps. 23, 8. — 25 Joh. 20, 17.

1 τάδε (δὲ)] τὰ δὲ, corr. Pr | 8 οὐκ ἐπὶ] οὐ περὶ wohl richtig, vgl. u. 59 [S. 168, 24]; Griesbach, Symbolae crit. II, 607. Tregelles z. d. St. | 26 Die Form des Citates ist ausser Parallele; nach πατέρα fügt Origenes sonst μου bei (mit ζΑLΧΔ rel.) vgl. Zeile 31. de or. 2 [U. 350, 29] in Mt. XVII, 36 [IV, 171, 3]; doch fehlt μου auch X, 37 (mit BxD) | ἀλλὰ πορεύου statt πορεύου δὲ liest Syr. sin; viell. ist es, wenn δὲ mit A fehlte (vgl. XXXII, 30 gegen XIX, 5), stilistische Glättung.

\*πατέρα μου (;) τότε αἱ μέν τινες λέγουσιν δυνάμεις \*ΤΙς οῦτος ὁ παραγενόμενος ἐξ Ἐδώμ, ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσόρ, οῦτως ὡραίος; οἱ δὲ προπέμποντες αὐτὸν τοῖς ἐπὶ τῶν οὐρανίων πυλῶν τεταγμέ- νοις φασὶν τὸ \*Λρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε πύλαι δ \*αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης (. ἔτι δὲ πυνθάνονται οἱονεί, εἰ δεὶ οῦτως εἰπεῖν, ἡμαγμένην αὐτοῦ βλέποντες τὴν δεξιὰν 145Η καὶ ὅλον πεπληρωμένον τῶν ἀπὸ τῆς ἀριστείας ἔργων \*Διὰ τὶ σου \*ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια, καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀποπάτημα ληνοῦ πλή- \*ρους καταπεπατημένης; (ὅτε καὶ ἀποκρίνεται \*Κατέθλασα αὐτούς (.)

175 τάληθῶς γὰρ ἐπὶ τούτοις δεθέηται τοῦ πλύναι ἐν οἴνῷ τὴν | στολὴν 200
156 R ἀντοῦ, καὶ ἐν αἵματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦς. τὰς γὰρ
ἀσθενείας ἡμῶν λαβὼν καὶ τὰς νόσους βαστάξας, παντός τε τοῦ
κόσμου ἄρας τὴν ἁμαρτίαν καὶ τοὺς τοσούτους εὐεργετήσας, τάχα
τότε βάπτισμα εἴληφεν τὸ παντὸς τοῦ ὑπονοηθέντος ἂν παρὰ τοῖς

15 άνθρώποις μείζον, περί ού οίμαι αὐτὸν είρηκέναι· » Βάπτισμα δὲ 
«ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἔως ὅτου τελεσθῆ; « ενα γὰρ 29 
τολμηρότερον βασανίζων τὸν λόγον στῶ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν πλείστων 
ὑπονοούμενα, λεγέτωσαν ἡμῖν οἱ τὸ βάπτισμα τὸ μέγιστον, ὑπὲρ ὅ 
ἄλλο οὐκ ἔστι νοῆσαι βάπτισμα, νομίσαντες αὐτοῦ είναι τὸ μαρτύριον, 
20 τὶ δήποτε μετὰ τοῦτο λέγει τῷ Μαριάμ· » Μή μου ἄπτου«; ἐχρῆν γὰρ 
μᾶλλον ἑαυτὸν ἐμπαρέχειν τῷ ἀφῷ, ἄτε τὸ τέλειον βάπτισμα διὰ τοῦ

μυστηρίου του πάθους είληφότα.

LVII. 'Αλλ' ἐπεί, ὡς προείπομεν, τὰ κατὰ τῶν ἀντικειμένων 292
175 τ ἀνδραγαθήματα πεποιηκὼς ἐδείτο τοῦ πλύναι ἐἐν οἴνφ τὴν | στολὴν
25 καὐτοῦ καὶ ἐν αΐματι σταφυλῆς τὴν περιβολὴν αὐτοῦς, ἀνήει πρὸς τὸν
γεωργὸν τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου πατέρα, ἵν' ἐκεί ἀποπλυνάμενος
μετὰ τὸ ἀναβῆναι εἰς ΰψος, αἰχμαλωτεύσας τὴν αἰχμαλωσίαν, καταβῆ φέρων τὰ ποικίλα χαρίσματα, τὰς διαμεμερισμένας τοῖς ἀποστόλοις γλώσσας ώσεὶ πυρὸς καὶ τοὺς παρεσομένους ἐν πάση πράξει
30 ἁγίους ἀγγέλους καὶ ἡυσομένους αὐτούς. πρὸ γὰρ τούτων τῶν οἰ293
κονομιῶν ἄτε μηθέπω κεκαθαρμένοι οὐκ ἐχώρουν ἀγγέλων παρ' αὐτοῖς ἐπιδημίαν, τάχα οὐδ' αὐτῶν βουλομένων πω τοῖς μὴ εὐτρεπισμένοις καὶ κεκαθαρμένοις ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ παρεῖναι. τῆς γὰρ Ἰησοῦ 294
μόνου φιλανθρωπίας ἡν μετὰ ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἐσθίειν καὶ

1 Jes. 63, 1. — 4 Ps. 23, 7. — 7 Jes. 63, 2f. — 10 Gen. 49, 11. — 11 Matth. 8, 17; vgl. Jes. 53, 4. — 13 Vgl. Joh. 1, 29. — 15 Luk. 12, 50. — 20 Joh. 20, 17. — 23 Vgl. Z. 6ff. — 24 Gen. 49, 11. — 26 Vgl. Joh. 15, 1. — 27 Vgl. Ephes. 4, 8; Ps. 67, 19. — 28 Vgl. Act. 2, 3. — 29 Vgl. Ps. 33, 8. — 34 Vgl. Mark. 2, 16.

16 συνέχομαι] ομ a. Ras. | 32 εὐτρεπισαμένοις, corr. We | 33 κεκαθαρμένοις] κεκαρμένοις, corr. V.

πίνειν, καὶ παρέγειν ξαυτού τούς πόδας τοις δακρύοις τῆς μετανοούσης άμαρτωλού, και μέγρι θανάτου καταβαίνειν ύπερ άσεβών, ούχ άρπαγμὸν ήγουμένου τὸ είναι ἴσα θεῷ, καὶ κενοῦν ἑαυτὸν τὴν τοῦ 295 δούλου λαμβάνοντος μορφήν. ταῦτα δὲ πάντα ἐπιτελῶν μᾶλλον τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς τοῦ παραδόντος αὐτὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἐπετέλει ἤπερ 5 τὸ ξαυτοῦ ὁ μὲν γὰρ πατὴρ ἀγαθός, ὁ δὲ σωτὴρ εἰχῶν τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ, πάντα δὲ τὸν κόσμον εὐεργετῶν, ἐπεὶ θεὸς ἐν Χριστῷ χόσμον χαταλλάσσει ξαυτώ, πρότερον δια την χαχίαν έχθρον γεγενημένον, οδῷ καὶ τάξει τὰ εὐεργετούμενα εὐεργετεί, οὐκ άθρόως λαμ- 146Η βάνων ύποπόδιον τῶν ποδῶν πάντας τοὺς ἐγθρούς. λέγει γὰρ αὐτῷ 10 ό πατήρ τῷ κυρίω ἐκάστου ἡμῶν › Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἔως ἂν θῷ 296 >τούς έχθρούς σου ύποπόδιον τῶν ποδῶν σου. καὶ ταῦτα γίνεται ξως ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ὑπ' αὐτοῦ καταργηθη. ἐὰν δὲ τὸ 157 Β. ύποτάσσεσθαι τῷ χριστῷ νοήσωμεν ο τί ποτ' ἔστιν μάλιστ' ἐκ τοῦ Οταν δε αὐτῷ † πάντα ὑποταγή, τότε αὐτὸς ὁ υίὸς ὑποταγήσεται 15 »τῶ ὑποτάξαντι αὐτῷ † πάντα·, ἀξίως τῆς ἀγαθότητος τοῦ τῶν όλων θεού νοήσωμεν τὸν άμνὸν τοῦ θεοῦ αἴροντα τὴν άμαρτίαν τοῦ χόσμου.

297 LVIII. Οὐ πάντων δὲ ἡ ἁμαρτία ὑπὸ τοῦ ἀμνοῦ αἴρεται, μὴ ἀλγούντων μηδὲ βασανιζομένων ἔως ἀρθῆ. ἄκανθαι γὰρ οὐ μόνον 20 ἐνσπαρείσαι ἀλλὰ καὶ ἐπιπολὺ ῥιζω⟨θεί⟩σαι ἐν ταίς χερσὶν παντὸς τοῦ διὰ τὴν κακίαν μεθυσθέντος καὶ τὸ νήφειν ἀπολωλεκότος κατὰ τὸ ἐν Παροιμίαις εἰρημένον "Ακανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσους, ὅσον πόνον ἐνεργάσονται τῷ τὰ τοιαῦτα φυτὰ εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα τῆς ψυχῆς παραδεξαμένω τί δεί καὶ λέγειν; κατατμηθῆναι γὰρ ὑπὸ 25 τοῦ τομωτέρου πάσης μαχαίρας διστόμου | λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ 175 ἐνεργοῦς καὶ καυστικωτέρου παντὸς πυρὸς ἀνάγκη τὸν ἐπὶ τοσοῦτον εἰς βάθος τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς τὴν κακίαν χωρήσαντα, ὡς γενέσθαι αὐ-298 τὸν γῆν ἀκανθοφόρον. καὶ δεήσει ἐπὶ τὴν τοιαύτην ψυχὴν πεμφθῆναι τὸ εὐρίσκον τὰς ἀκάνθας πῦρ, καὶ μέγρι αὐτῶν στησόμενον διὰ τὴν 30

1 Vgl. Luk. 7, 38. — 2 Vgl. Röm. 5, 6. — 3 Vgl. Phil. 2, 6ff. — 5 Vgl. Röm. 8, 32. — 6 Matth. 19, 17. — Weish. Sal. 7, 26. — 7 Vgl. II Kor. 5, 19. — 9 Vgl. Hebr. 10, 13. (Ps. 109, 1). — 11 Ps. 109, 1. — 13 Vgl. 1 Kor. 15, 26. — 15 I Kor. 15, 28. — 17 Joh. 1, 29. — 23 Prov. 26, 9. — 26 Vgl. Hebr. 4, 12. — 27 Vgl. Sir. 48, 1. — 29 Vgl. Gen. 3, 18. — 30 Vgl. Exod. 22, 6.

1 δαχρύοις] ις a. Ras. | 4 δούλου λαμβάνοντος δούλο[ι λαμ]βάνοντος a. Ras. | (οὐ) μᾶλλον? We | 5 αὐτὸν] ἐαυτὸν, corr. We | 13 ἔως] ὡς, corr. V | 15 nach αὐτῷ ist wohl mit V u. allen Zeugen τὰ einzusetzen; ebenso 16 | 16 ἀξίως] ἄξιος | 21 ἐμπαρεῖσαι, corr. We | ῥιζωθεῖσαι] ρἴζῶσα, corr. V | 25 τί δεῖ] ἤδει, η a. Ras. (aus εί?), corr. Br; ἤδη καὶ λέγειν ἀμήχανον V.

ξαυτοῦ θειότητα καὶ οὐ προσεμπρῆσον ἄλωνας ἢ στάχυας πεδίων. ⟨τοῦ⟩ αἴροντος δὲ τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσ⟨μου⟩ ἀμνοῦ διὰ τῆς ἰδίας σφαγῆς ἀρχομένου ὁδοὶ τυγχάνουσιν πλείονες, ὧν αἱ μὲν σαφεῖς εἶναι τοῖς πολλοῖς δύνανται, αἱ δὲ τοὺς τοσούτους λανθάνουσαι τοῖς τῆς

5 θείας σοφίας άξιουμένοις, οίς μόνοις είσιν γνώριμοι. τι γὰρ δει λέγειν, 200 δι' ὅσων ὁδῶν τις ἐπὶ τὸ πιστεύειν ἔρχεται ἐν ἀνθρώποις, ἔτι ἐν τῷ τοιούτῳ σώματι παρὸν ἑκάστῳ καθ' αὐτὸν ἐπισκοπείν; πλὴν μία τῶν ὁδῶν ἐστιν τοῦ πιστεύειν καὶ αἴρεσθαι τὴν ἁμαρτίαν διὰ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ νόσων χαλεπωτάτων καὶ μαλακιῶν

10 ἐπιπονωτάτων. τίς οὖν οίδεν καὶ τὰ μετὰ ταῦτα; ἀναγκαῖον δὲ ἦν 300 ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀναιρεθῆναι τὸν δοκοῦντα τῆ ἐξετάσει τοῦ λόγου παρακολουθεῖν τοῦ λέγοντος. ἔΙδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου. ἐπιπλεῖον περὶ τούτων διαλαβεῖν, ἵν' εἰδότες ὅτι καὶ θυμῷ θεοῦ ἔστιν ἐλεγχθῆναι καὶ ὀργῷ θεοῦ παιδευθῆναι, διὰ 15 τὸ εἰς ὑπερβολὴν φιλάνθρωπον οὐδένα πάντη ἀνέλεγκτον καὶ ἀπαί-

147Η δευτου ἐὧυτος, πάντα ποιήσωμεν εἰς τὸ ζμὴς δεηθηναι τοιούτων

έλέγχων και της δια των επιπονωτάτων παιδείας.

158R LIX. (38) Ἐπισχεπτέον δὲ τῷ ἐντυγχάνοντι τὰ ἐν τοῖς προτέροις 301 ἡμῖν εἰρημένα μετὰ παραθέσεως πλειόνων παραδειγμάτων περὶ τοῦ 20 τὶ σημαίνεται κατὰ τὴν γραφὴν, ἐκ τῆς •Κόσμος φωνῆς οὐ γὰρ εὐλογον ἡγησάμην παλιλλογεῖν. ῥὖκ ἀγνοοῦμεν δέ τινα κόσμον ἐξειληφέναι τὴν ἐκκλησίαν μόνην, κόσμον οὐσαν τοῦ κόσμου, ἐπεὶ καὶ φῶς λέγεται τοῦ κόσμου ἡ ἐκκλησία, κόσμου αὐτῆς γινομένου Χριστοῦ,

25 τοῦ πρώτου φωτὸς τοῦ κόσμου. κατανοητέον δὲ εἰ μὴ τοῦ αὐτοῦ 302 κόσμου φῶς εἰναι λέγεται ὁ χριστὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἀλλ΄ ὅτε μὲν Χριστὸς φῶς τοῦ κόσμου ἐστίν, τάχα τῆς ἐκκλησίας ἐστὶ φῶς· ὅτε δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ φῶς τοῦ κόσμου, μήποτε τῶν παρακαλουμένων εἰσὶ φῶς, ἑτέρων ὄντων παρὰ τὴν ἐκκλησίαν, ὥσπερ τῷ Παύλφ περὶ

30 τούτων εἴρηται ἐν τῷ προοιμίω τῆς προτέρας πρὸς Κορινθίους ἐπι176 τοτολῆς γράφοντι· »Τῆ ἐκκλησία τοῦ θεοῦ | σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλου»μένοις τὸ ὅνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Κριστοῦ«· ἐάν ⟨οὐν⟩ τις ὑπονοῆ
τοῦ κόσμου φῶς λέγεσθαι τὴν ἐκκλησίαν, οἱονεὶ τοῦ λοιποῦ γένους
τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀπίστων, εἰ μὲν προφητικῶς τοῦτο διὰ τὸν

2 Vgl. Joh. 1, 29. — 12 Joh. 1, 29. — 23 Matth. 5, 14. — 27 Vgl. Joh. 1, 9. 28 Vgl. Matth. 5, 14. — 31 I Kor. 1, 2.

1 στάχνας πεδίων] στάχνση πεδίον, von M¹ zu στάχνας πεδίων corr. |  $2 \langle \tau \sigma v \rangle$  + V | κόσ M | 6 ξρχεται] ἄρχεται, corr. V | 7 μία] διὰ, corr. We; ξνια Br | 8 nach έστιν ist etwas ausgefallen, etwa ἄρχεσθαι vgl. Z. 10 | 11 ἀναινεθήναι, corr. We |  $16 \langle \mu \eta \rangle$  + Ferrarius | 25 δὲ] δὴ, corr. V | 28 ἐπικαλουμένων? vgl. z. 31. S. 168, 6 | 30 ἐπιστολής] ἐπιστολή, corr. V |  $32 \langle \sigma v \rangle$  + We.

περὶ τέλους λόγον ἐκλήψεται, τάχα ἔχει χώραν τὸ λεγόμενον· εἰ δὲ ώς ἤδη γινόμενον, ἐπεὶ τὸ φῶς τινος φωτίζει ἐκείνο, οὖ ἐστι φῶς, δεικνύτωσαν πῶς τὸ λοιπὸν γένος φωτίζεται ὑπὸ τῆς παρεπιδημού-

303 σης τῷ κόσμῷ ἐκκλησίας. εἰ δὲ τοῦτο δεικνύναι οὐ δύνανται, ἐπιστησάτωσαν μήποτε ὑγιῶς ἐξειλήφαμεν φῶς μὲν εἰναι τὴν ἐκκλησίαν, 5 κόσμον δὲ τοὺς ἐπικαλουμένους. ἡ δὲ ἑξῆς φωνή, κειμένη ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον, τῷ ἐπιμελέστατα ἐρευνῶντι τὰς γραφὰς παραστήσει τὴν διήγησιν 'Υμεῖς, γάρ φησιν, ἐστὲ τὸ ἄλα τῆς γῆς τάκα τῆς γῆς τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων νοουμένων, ὧν ἄλας εἰσὶν οἱ πεπιστευκότες, αἴτιοι τοῦ τηρεἰσθαι τὸν κόσμον διὰ τοῦ πιστεύειν τυγχάνοντες 10 τότε γὰρ ἡ συντέλεια ἔσται ἐὰν τὸ ἄλα μωρανθῆ καὶ μηκέτι ἡ τὸ άλίζον καὶ συντηροῦν τὴν γῆν, ἐπεὶ σαφὲς ὅτι ἐὰν πληθυνθῆ ἡ ἀνομία, καὶ ψυγῆ ἡ ἀγάπη ἐπὶ τῆς γῆς (ὡς καὶ αὐτὸν τὸν σωτῆρα διστακτικὴν προενέγκασθαι περὶ τῶν ἐν τῆ ἐπιδημία ἑαυτοῦ φωνὴν λέγοντα «Πλὴν ὁ υἰὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἀρα εὐρήσει τὴν πίστιν 15

304 >ἐπὶ τῆς γῆς; () τότε συντέλεια ἔσται τοῦ πρὸ αἰῶνος. λεγέσθω τοινυν ἡ ἐκκλησία κόσμος ὅτε ὑπὸ τοῦ σωτῆρος φωτίζεται ἡμεῖς δὲ ζητοῦμεν εἰ κατὰ τὸ ϶Ἰδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 148 Η Στοῦ κόσμονς κόσμον νοητέρν ἡνιῶς τὴν ἐκκλησίαν, περικλειομένον 159 Ις

τοῦ κόσμου κόσμου νοητέου ὑγιῶς τὴν ἐκκλησίαν, περικλειομένου 159 Νε
305 τοῦ αἴρεσθαι τὴν ἁμαρτίαν εἰς μόνην τὴν ἐκκλησίαν. πῶς γὰρ τὸ 20 ἐν τῇ ἐπιστολῷ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ εἰρημένον περὶ τοῦ σωτῆρος ἱλασμοῦ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τυγχάνοντος διηγησόμεθα οὕτως ἔχον καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ καρὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμους; καὶ 25

τὸ παρὰ τῷ Παύλφ δὲ τούτφ νομίζω είναι παραπλήσιον ουτως έχον:

Ος έστιν σωτήρ πάντων άνθρώπων, μάλιστα πιστών«.

306 LX. Πάλιν έν τῷ τόπᾳ ὁ Ἡρακλέων γενόμενος χωρὶς πάσης κατασκευῆς καὶ παραθέσεως μαρτυριῶν ἀποφαίνεται ὅτι τὸ μὲν ᾿Αμνὸς τοῦ θεοῦς ὡς προφήτης φησὶν ὁ Ἰωάννης, τὸ δὲ 30 Ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμους ὡς περισσότερον προφήτου. καὶ οἴεται τὸ μὲν πρότερον περὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ λέγεσθαι, τὸ δὲ δεύτερον περὶ τοῦ ἐν τῷ σώματι, τῷ τὸν ἀμνὸν ἀτελῆ εἶναι ἐν τῷ τῶν προβάτων γένει, οὕτω δὲ καὶ τὸ σῷμα παραθέσει τοῦ ἐνοικοῦντος 35

7 Vgl. Joh. 5, 39.—8 Matth. 5, 13.—12 Matth. 24, 12.—15 Luk. 18, 8.—18 Joh. 1, 29.—23 I Joh. 2, 1f.—27 I Tim. 4, 10.—30 Joh. 1, 29.—31 Vgl. Matth. 11, 9.

5 έχκλησίαν] σιαν  $\bar{u}$ .  $\bar{d}$ .  $\bar{Z}$ . | 9. 11. άλα  $\bar{M}$  (=  $\bar{D}^{\bullet}$ ), άλας  $\bar{V}$  nach  $\bar{T}$  | 15 λέγονται, corr.  $\bar{V}$  | 26 τδ] τῶ, corr.  $\bar{V}$ .

αὐτῷ. τὸ δὲ τέλειον εἰ ἐβούλετο, φησί, τῷ σώματι μαρτυρησαι, κριὸν εἰπεν ἂν τὸ μέλλον θύεσθαι. οὐχ ἡγοῦμαι δὲ εἰναι ἀναγκαῖον μετὰ τηλικαύτας γεγενημένας ἐξετάσεις τευτάζειν περὶ τὸν τόπον, ἀγωνιζομένους πρὸς τὰ εὐτελῶς ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέωνος εἰρημένα. μόνον δὲ τοῦτο ἐπισημειωτέον, ὅτι ιοσπερ μόγις ἐχωρησεν ὁ κόσμος τὸν κενώσαντα ἑαυτόν, οὕτως ἀμνοῦ καὶ οὐ κριοῦ ἐδεήθη, ἐνα ἀρθῆ αὐτοῦ ἡ ἀμαρτία.

5 Vgl. Phil. 2, 7.

1 σώματι] σῶμα τὸ, corr. V | 2 εἶπεν ἄν] εἰπεῖν αὐτὸ, corr. B | 7 Der Schluss fehlt, wie der Anfang v. Buch X. Wahrscheinlich war in der Urhandschrift ein Blatt herausgerissen.

## ΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

## $TOMO\Sigma I'$ .

» Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 160 R. γκαι οί άδελφοι και οί μαθηταί, και έκει έμειναν ου πολλάς ημέρας. »καὶ έγγὺς ἡν τὸ πάσγα τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα † ὁ γ΄Ιησούς, καὶ εὐρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα γαλ περιστεράς καλ τούς κερματιστάς καθημένους, καλ ποιήσας †ώς 149Η οφραγέλλιον έκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν έκ τοῦ ίεροῦ τά τε πρόβατα γαι τούς βόας, και τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὰ κέρματα και τὰς »τραπέζας ἀνέστρεψε, καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἰπεν· "Αρατε νταῦτα έντεῦθεν, μὴ ποιείτε τὸν οίχον τοῦ πατρός μου οίχον ἐμπορίου. »τότε ξμνήσθησαν οί μαθηταί αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένον ἐστίν ὅτι Ὁ ζήλος 10 »τοῦ οἴχου σου καταφάγεται με. ἀπεκρίθησαν ούν οί Ἰουδαίοι καὶ είπαν αὐτῷ. Τι σημείον δειχνύεις ήμιν, ότι ταῦτα ποιείς; ἀπεκρίθη Μησούς, και είπε: Λύσατε τον ναον τούτον, και έν τρισιν ημέραις έγερω » αὐτόν. ἀπεκρίθησαν ούν οἱ Ἰουδαῖοι· Τεσσεράκοντα καὶ ξξ ἔτεσιν > οίχοδομήθη ο ναὸς ούτος, καὶ σὺ ἐν τρισίν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 15 » έκετνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αὐτού. ὅτε οὐν ἡγέρθη »έχ νεχρών, εμνήσθησαν οί μαθηταί αύτοῦ ότι τοῦτο έλεγε, και επίοστευσαν τη γραφη και τῷ λόγφ ον είπεν ο Ἰησοῦς. ὡς δὲ ἡν ἐν τοῖς ε Ιεροσολύμοις εν τῷ πάσχα εν τῆ ξορτῆ, ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὅνομα αὐ-»τοῦ πολλοί, θεωρούντες αὐτοῦ τὰ σημεία ἃ ἐποίει· αὐτὸς δὲ ὁ Ἰη- 20 νσούς ούκ ἐπίστευσεν ἑαυτὸν αὐτοις, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας »καὶ ὅτι οὐ χρείαν είχεν, ἵνα τις μαρτυρήση περὶ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ » έγίνωσαε τι ήν εν τῷ ἀνθρώπος.

1 Joh. 2, 12-25.

Überschrift: τῶν εἰς τὸν κατὰ Ἰωάνην εὐαγγέλιον ἐξηγήσεις τόμος ι' | 1 — 23 der erklärte Textabschnitt ist nicht von Origenes vorgestellt worden (s. S. 171, 12). Wahrscheinlich hat man damit den Anfang des Buches, der zugleich mit dem Schluss von B. Vl verloren gegangen war, ersetzen wollen | 5 ὡς hat Orig. nicht im Text gehabt (mit ABR u. A.) vgl. u. c. 15. 30 u. ö. | 20 πολλοί ν. 1 Hd. α. d. Zeile; im Bibeltext d. Orig. (XXVIII, 44) und d. Hss. πολλοί ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ | 23 τί aus τίς corr.

I. \* \* \* \* ἐν αὐτῆ ἀναγεγραμμένοι ἀριθμοὶ κατά τινα ἀναλογίαν 1 ἀρμόζουσαν ἐκάστφ πράγματι γραφῆς ήξιώθησαν. ἐξεταστέον δέ, μή-ποτε μία τῶν βίβλων Μωσέως ἐπιγεγραμμένη ᾿Αριθμοί ἐξαιρέτως τὸν περὶ ἀριθμῶν τοῖς τὰ τοιαῦτα ἐξιχνεύειν δυναμένοις διδάσκει 5 λόγον.

Ταῦτα δέ μοι ἐν ἀρχῆ τοῦ δεκάτου τόμου λέγεται πρὸς σέ, πολλα- 2
161 R χοῦ ὁρῶντι τῆς γραφῆς διαφερούσης προνομίας τετευχότα τὸν δέκα ἀριθμόν, ὡς ἔνεστι καὶ σοὶ ἐπιμελῶς κατανοεῖν, ἐλπίζοντί τε λήψεσθαι ἀπὸ θεοῦ πλέον τι καὶ εἰς τοῦτον τὸν τόμον ὅπερ ἵνα ὑπαρχθῆ 10 κατὰ δύναμιν ἐμπαρέχειν ἑαυτοὺς τῷ δωρεῖσθαι τὰ κάλλιστα βουλομένω θεῶ πειρώμεθα.

Αρχτέον δὲ τοῦ βιβλίου ἐντεῦθεν » Μετὰ τοῦτο χατέβη εἰς Κα- 3 »φαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταί, »καὶ ἐκεὶ † ἔμεινεν οὐ πολλὰς ἡμέρας «. καὶ οἱ λοιποὶ τρεῖς γράψαντες 15 τὰ εὐαγγέλια μετὰ τὸν πρὸς τὸν διάβολον ἀγῶνα τοῦ χυρίου εἰς τὴν

177 Γαλιλαίαν φασίν αὐτὸν ἀνακεχωρηκέναι. | Ματθαίος δὲ καὶ Λουκᾶς 4 πρότερον γενόμενον ἐν Ναζάροις μετὰ ταῦτα καταλελοιπότα αὐτὰ ἐλθόντα κατφκηκέναι εἰς Καφαρναούμ. ὁ δὲ Ματθαίος καὶ Μάρκος καὶ αἰτίαν τινὰ λέγουσι τοῦ αὐτὸν ἐκείθεν ἀνακεχωρηκέναι τὸ ἀκηκοέ20 ναι, ὅτι Ἰωάννης παρεδόδη.

150Η ΙΙ. Έχει δὲ οὖτως τὰ ἡητὰ τοῦ μὲν Ματθαίου Τότε ἀφίησιν 5 αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὰ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης καρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ καταλιπὼν τὴν † Ναζαρὲθ ἐλθὼν κατφκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν 25 καραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῆ τὸ ἡηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος Γῆ Ζαβουλών καὶ μετὰ τὰ ἐν τῷ Ἡσαῖᾳ ἡητὰ λέγει καλ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν † Μετανοείτε, ἤγγικε † γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὁ δὲ Μάρκος καὶ ἡν, φησίν, ἐν τῷ ἐρήμφ τεσσερά-δ 30 κοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ καὶ ἡν μετὰ τῶν θηρίων καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάν-

12 Joh. 2, 12. — 16 Vgl. Matth. 4, 12 ff. — Vgl. Luk. 4, 14 f. — 18 Vgl. Matth. 4, 12. Mark. 1, 14. — 21 Matth. 4, 11—15. — 27 Matth. 4, 17. — 29 Mark. 1, 13.—15.

1 Am Anfang ist ein Blatt verloren gegangen; man wird es durch den vorstehenden Textabschnitt ersetzt haben s. z. S. 170, 1 | 14 ξμειναν las Orig., vgl. c. 9. u. BrLX 33 al. | 19 αlτίαν] Endung von junger Hd. a. Ras. compendiarisch geschr. | τδ] τῶ V | 24 Orig. las Ναζαρά | 26 nach Ζαβουλών ist viell. καὶ τὰ ἐξῆς ausgefallen | 28 die Stelle lautet S. 180, 30 wie hier, aber u. c. 10: ἡγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, wie Syr. Cur. Sin.; das ist der Text des Orig.; den gewöhnlichen Text, der hier steht, schrieb der Copist aus seinem Exemplar ab, da Orig. die längeren Citate nicht mit zu dictieren pflegte.

νην ήλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ
 θεοῦ, ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
 μετανοείτε καὶ πιστεύετε τῷ εὐαγγελίῳς. ἔπειτα διηγησάμενος καὶ περὶ Ἰνδρέου καὶ Πέτρου, Ἰακώβου τε καὶ Ἰωάννου, ἀναγράφει ταῦτα
 Καὶ εἰσπορευόμενος εἰς Καφαρναοὺμ καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν ἐδί- 5

8 •δασχεν εἰς τὴν συναγωγήν . ὁ δὲ Λουχᾶς • Καὶ συντελέσας, φησί, 
•τὸν πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. | καὶ ὑπέ•στρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῆ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
•καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. | καὶ αὐτὸς
•ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων. |καὶ 10

ήλθεν εἰς Ναζαρά, οὖ ἡν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς 102R
 αὐτῷ ἐν τῆ ἡμέρα τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν«! παραστήσας δὲ τὰ ἐν Ναζαροῖς αὐτῷ εἰρημένα, καὶ τὸν κατ᾽ αὐτοῦ θυμὸν τῶν ἐν τῆ συναγωγῆ, ἐκβαλλόντων › αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως« καὶ ἀγαγόντων › εἰως ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾽ οὖ ἡ πόλις αὐτῶν ἀκοδόμητο, ἄστε 15 > κατακρημνίσαι αὐτόν«, καὶ ὡς › διελθῶν δια μέσου αὐτῶν« ὁ κύριος › ἐπορεύετο«, ἐπισυνάπτει ταῦτα · › Καὶ κατῆλθεν εἰς Καφαρναοὺμ › πόλιν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἡν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοὶς σάββασιν«.

10 III. \* \* \* \* (Παραστατέον δὲ) τὴν περὶ τούτων ἀλήθειαν ἀποχεισθαι ἐν τοῖς νοητοῖς, (διὰ τὸ πολλοὺς) μὴ λυομένης τῆς διαφωνίας 20 ἀφεῖσθαι τῆς περὶ τῶν εὐαγγελίων πίστεως, ὡς οὐκ ἀληθῶν οὐδὲ θειοτέρω πνεύματι γεγραμμένων ἢ ἐπιτετευγμένως ἀπομνημονευθέντῶν ἑκατέρως γὰρ λέγεται συντετάχθαι ἡ τούτων γραφή. λεγέτωσαν γὰρ ἡμῖν οἱ παραδεχόμενοι τὰ τέσσαρα εὐαγγέλια, καὶ τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν οἰόμενοι μὴ λύεσθαι διὰ τῆς ἀναγωγῆς, πρὸς ταῖς προει- 25 ρημέναις ἡμῖν ἐπαπορήσεσιν περὶ τῶν τεσσεράκοντα τοῦ πειρασμοῦ ἡμερῶν οὐδαμῶς δυναμένων χώραν ἔχειν παρὰ τῷ Ἰωάννη, πότε γέγονεν ἐν τῆ Καφαρναοὺμ ὁ κύριος εὶ γὰρ μετὰ τὰς ἕξ τοῦ ὅτε ἐβαπτίσθη ἡμέρας, τῆ ἕκτη γενομένης τῆς κατὰ | τὸν ἐν Κανᾶ τῆς 177 Γαλιλαίας γάμον οἰκονομίας, δῆλον ὅτι οὕτε πεπείρασται οὕτε ἐν 151 Η Ναζαροῖς ἐγένετο οὕτε Ἰωάννης πω παρεδέδοτο. μετὰ οὐν τὴν Κα-

3 Vgl. Mark. 1, 16-20. — 5 Mark. 1, 21. — 6 Luk. 4, 13-16. — 12 Vgl. Luk. 4, 17 ff. — 14 Vgl. Luk. 4, 28 ff. — 17 Luk. 4, 31. — 29 Vgl. Joh. 2, 1. — 31 Vgl. Joh. 2, 12-15.

5 εἰσπορενόμενος] εἰσπορενόνται wohl die richtige Lesart vgl. u. S. 180, 35 | εὐ-θέως] wohl mit L. 1. 33 und S. 180, 35 εὐθύς | 15 πόλεις | 17 καὶ ü. d. Z. | 19 ⟨Παραστατέον δὲ⟩ We; Ferrarius und d. Ausgg. lesen δεῖ; dabei fehlt die Verbindung und es passt nicht recht zum Folgenden. Einige Zeilen der Vorlage scheinen zum Anfang zerstört oder unleserlich gewesen zu sein. Dass vorher noch mehr dagestanden hat, geht aus Zeile 25 hervor | 20 ⟨διὰ τὸ πολλούς⟩ Pr, ἢ Br | 22 θειστέρων | 25 Danach scheint vor c. 3 etwas ausgefallen zu sein | 27 τότε, corr. V | 28 τοῦ] τῆς? We | 30 οὐτε] δτε, corr. V.

φαρναούμ, Ενθα Εμεινεν ου πολλάς ήμερας, του πάσχα τῶν Ιουδαίων έγγυς οντος άνέβη είς Ιεροσόλυμα, ότε ἐχβάλλει ἐχ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ ἐκγέει τῶν κερματιστῶν τὰ κέρματα. ξοιχεν δὲ ἐν τοῖς Γεροσολύμοις ὁ τῶν Φαρισαίων ἄρχων Νιχόδημος 12 5 νυκτὸς πρὸς αὐτὸν [άρχῶν] ἐληλυθέναι, καὶ ἀκηκοέναι ταῦτα ἃ ἔξεστιν έχ του ευαγγελίου λαβείν. Μετά δε ταυτα ήλθεν ο Ιησούς καί >οί μαθηταί αὐτοῦ είς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, και ἐκει διέτριβεν μετ' αὐντων και εβάπτιζεν καθ' ον καιρον ήν και Ιωάννης βαπτίζων έν » Αlνών έγγὺς τοῦ Σαλίμ, ὅτι ενδατα πολλά ἡν έκει, καὶ παρεγίνοντο 10 γκαὶ ἐβαπτίζοντο οὖπω γὰρ ἡν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης ε ότε και εξγένετο ζήτησις ξα των μαθητών Ιωάννου μετα ε Ιουδαίων περί καθαρισμού, και ήλθον πρός τον Ιωάννηνε, λέγοντες περί του σωτήρος το "Ιδε ούτος βαπτίζει και πάντες ξρχονται πρός αὐτόν · ἀκηκόασιν ἀπὸ τοῦ βαπτιστοῦ λόγους, οὖς ἔστιν ἀπ΄ αὐτῆς 163 Β. της γραφής αχριβέστερον λαβείν. εί δε πυνθανομένοις ήμιν περί του 13 πότε γέγονε πρώτον εν τη Καφαρναούμ ο χριστός, τη λέξει Ματθαίου καλ των λοιπών δύο ακολουθούντες φήσουσιν μετά τον πειρασμόν, ότε καταλιπών την Ναζαρέθ έλθών κατώκησεν είς Καφαρναούμ την παραθαλασσίαν, πῶς αμα άληθη είναι έροῦσιν τό τε παρὰ τῷ Ματ-20 θαίφ και Μάρκφ είρημένου, ώς διὰ τὸ ἀκηκοέναι αὐτὸν περί τοῦ Ιωάννου παραδοθέντος είς την Γαλιλαίαν άναχωρήσαντος, και τὸ παρά τῷ Ἰωάννη μετὰ καὶ ἄλλας οἰκονομίας πρὸς τῆ ἐν Καφαρναούμ μονή κείμενον, και την (είς) Ιεροσόλυμα ανοδον, την τε είς την Ιουδαίαν εκείθεν κάθοδον, ότε ούπω βεβλημένος ήν είς φυλακήν ό 25 Ισάννης, άλλ' εβάπτιζεν εν Αινών εγγύς τοῦ Σαλίμ; καὶ ἐπὶ ἄλλων 14 δε πλειόνων εί τις επιμελώς εξετάζοι τα εὐαγγέλια περί της κατά την Ιστορίαν ἀσυμφωνίας, ηντινα καθ' ξκαστον πειρασόμεθα κατά τὸ δυνατὸν παραστῆσαι, σχοτοδεινιάσας ἥτοι ἀποστήσεται τοῦ κυροῦν ως άληθως τὰ εὐαγγέλια, καὶ ἀποκληρωτικώς ἐνὶ αὐτών προσθήσεται, 30 μη τολμῶν πάντη άθετείν την περί τοῦ χυρίου ήμῶν πίστιν, η προσιέμενος τὰ τέσσαρα είναι (ἐρεί τ') άληθὲς αὐτῶν οὐκ ἐν τοῖς σωματιχοίς χαραχτηροιν.

4 Vgl. Joh. 3, 1. — 6 Joh. 3, 22 f. — 11 Vgl. Joh. 3, 25 f. — 13 Joh. 3, 26. — 18 Vgl. Matth. 4, 13; vgl. Mark. 1, 13 ff. Luk. 4, 13 ff. — 21 Vgl. Matth. 4, 12. Mark. 1, 14. — 22 Vgl. Joh. 2, 12. — 23 Vgl. Joh. 2, 13 ff. — 3, 22. — 25 Vgl. Joh. 3, 23.

ΙΥ. (3) Υπέρ δε τοῦ ποσην επίνοιαν τοῦ βουλήματος τῶν εὐαγ- 15

4 [ἀρχῶν] wohl aus dem Vorhergehenden fülschlich wiederholt; ἀρχὴν, corr. V Ausgg. | 9 Σαλλμ] άλλμ, σαλήμ V viell. mit Recht (wie 1. 69. UA); Σαλείμ Ausgg. | 12 ἦλθεν, corr. V | 18 καταλιπῶν, corr. V, καταλείπων Ausgg. vgl. S. 180, 27 | 23 (εἰς) + V vgl. u. S. 192, 8. 205, 10 | 24 δτε] δτι, corr. Pr | 28 σκοτοδινιώσας V | 29 ἀληθῆ? | ένὶ] ἕν, corr. V | 31 (ἐρεῖ) Pr, (ἔκαστον ἐρεῖ) εἶναί We.

γελίων περί των τοιούτων λαβείν, και τούτο ήμιν λεκτέον. ἔστω 152 Η τισί προχείμενον βλέπουσι τῷ πνεύματι τὸν θεὸν καὶ τοὺς τούτου πρός τους άγιους λόγους, τήν τε παρουσίαν, ην πάρεστιν αύτοις έξαιρέτοις καιροίς της προκοπής αὐτῶν ἐπιφαινόμενος, πλέοσιν οὐσιν τον άριθμον και εν διαφόροις τόποις, ούχ όμοειδείς τε πάντη εύερ- 5 γεσίας εὐεργετουμένοις, ἐκάστω ίδια ἀπαγγείλαι ἃ βλέπει τῷ πνεύματι περί τοῦ θεοῦ καὶ τῶν λόγων αὐτοῦ, τῶν τε πρὸς τοὺς άγίους ἐμφανειών, ώστε τόνδε μέν περί | τώνδε τῷδε τῷ δικαίω κατὰ τόνδε 178 τ τὸν τόπον λεγομένων ὑπὸ θεοῦ καὶ πραττομένων ἀπαγγέλλειν, τόνδε δε περί των ετέρω χρησμωδουμένων και επιτελουμένων, και άλλον 10 περί τινος τρίτου παρά τους προειρημένους δύο θέλειν ήμας διδάσκειν έστω δέ τις καὶ τέταρτος τὸ ἀνάλογον τοῖς τρισὶν περί τινος ποιῶν. συμφερέσθωσαν δε οί τέσσαρες ούτοι περί τινων ύπο του πνεύματος αύτοις ύποβαλλομένων άλλήλοις, καὶ περί έτέρων εν όλίγω παραλλαττέτωσαν, ώστε είναι τοιαύτας αὐτῶν τὰς διηγήσεις ἀφθη ὁ θεὸς 15 τῷδε κατὰ τόνδε τὸν καιρὸν ἐν τῷδε τῷ τόπφ, καὶ τάδε αὐτῷ πεποίηχεν ούτωσι, αὐτῷ ἐπιφαινόμενος τοιῷδε τῷ σγήματι, καὶ ἐγει- 164 Β. 16 ραγώγησεν (είς) τόνδε τον τόπον, ἔνθα πεποίηχεν τάδε. ὁ δεύτερος κατά τὸν αὐτὸν τοξς εἰρημένοις γεγονέναι παρὰ τῷ προτέρφ χρόνον εν τινι πόλει απαγγελλέτω τον θεον ώφθαι, ώ και αὐτὸς νοεί, τινί 20 δευτέρω οντι εν πολύ απεσγοινισμένος τόπος παρά τον τόπον του του προτέρου, καὶ ἐτέρους λόγους ἀναγραφέτω κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰρῆοθαι φ κατά την υπόθεσιν ελλήφαμεν δευτέρφ. τὰ δε παραπλήσια 17 περί του τρίτου και του τετάρτου νοητέον. συμφερέσθωσαν δέ, ώς προειρήκαμεν, ούτοι τὰ ἀληθῆ ἀπαγγέλλοντες περὶ τοῦ θεοῦ καὶ τῶν 25 πρός τινας εὐεργεσιῶν αὐτοῦ ἀλλήλοις ἐπί τινων ἀπαγγελλομένων ύπ' αὐτῶν διηγήσεων, δόξει τοίνυν τῷ ίστορίαν εἶναι νομίζοντι τὴν τούτων γραφήν, η δια ελκόνος Ιστορικής πρόσθοιτ' αν παραστήσαι τα πράγματα, καὶ τὸν θεὸν ὑπολαμβάνοντι κατὰ περιγραφὴν είναι ἐν τόπφ, μη δυνάμενον (έν) τῷ αὐτῷ πλείονας ἑαυτοῦ ἐμποιῆσαι φαν- 30 τασίας πλείοσιν εν πλείοσιν τόποις καὶ πλείονα άμα λέγειν, άδύνατον είναι άληθεύειν ους ύπεθέμην τέσσαρας, τῷ ἀδύνατον είναι ἐν τῷδέ τινι τῷ τεταγμένω καιρῷ τὸν θεὸν είναι, ἄτε καὶ κατὰ περιγραφήν αὐτὸν νενοημένον ἐν τόπφ είναι, καὶ τῷδε καὶ τῷδε λέγειν τάδε καὶ τάδε, και ποιείν τάδε και τὰ τούτοις έναντία, και φέρε είπειν καθε- 35

25 Vgl. Zeile 13.

1 τοιούτων doppelt geschrieben | 4 αὐτῶν] αὐτην, coff. Ha | 12 ἔστιν, coff. Hu | 14 παραγγελλέτωσαν, coff. Pr | 17 οὐτως εἰ, coff. Pr | 18 ⟨εἰς⟩ + B | 27 ἱστορία, coff. V | 28 ħ διὰ] ἰδια, coff. B | πρόσθοιτ' ἄν] πρόσθοιτον ὄντα, coff. Pr, πρός τινα τὰ V προσθετὰ ὄντα Perionius, Br | 30 ⟨ἐν⟩ + Wo | 31 ἀδύνατον] δυνατόν, coff. Hu.

ζόμενον αμα καὶ ἐστῶτα είναι, εἰ ὁ μὲν τῶθε τῷ καιρῷ λέγοι αὐτὸν έστῶτα τάδε τινὰ εἰρηκέναι ἢ πεποιηκέναι ἐν τῶδε τῷ τόπω, ὁ δὲ

καθεζόμενον.

V. (4) Δοπερ ουν έπι τούτων, ων υπεθέμην, έκληφθείς ο νους 18 153H 5 τῶν Ιστορικῶν, χαρακτῆρι βουληθέντων ἡμᾶς διδάξαι τὰ ὑπὸ τοῦ νοῦ αύτων τεθεωρημένα, ούθεμίαν αν εύρεθείη έχων διαφωνίαν, εl ol τέσσαρες είεν σοφοί ούτω νοητέον και έπι των τεσσάρων έγειν εύαγγελιστών καταχρησαμένων μέν πολλοίς τών κατά το τεράστιον καλ παραδοξότατον της δυνάμεως Ιησού πεπραγμένοις (δέ) και εξοημένοις,

10 έσθ΄ οπου καὶ προσυφανάντων τῆ γραφῆ μετὰ λέξεως ώσπερεὶ αἰσθητὸν τὸ καθαρῶς νοητῶς αὐτοῖς τετρανωμένον, οὐ καταγινώσκω δέ 19 που καὶ τὸ ώς κατὰ τὴν Ιστορίαν ἑτέρως γενόμενον πρὸς τὸ χρήσιμον τοῦ 178 (τού)των μυστιχού σχοπού μετατιθέναι πως αὐτούς, ώστε εἰπεῖν τὸ

165 Β έν (τῷδε τῷ) τό πφ γενόμενον ώς ἐν ἐτέρφ, ἢ τὸ ἐν τῷδε τῷ καιρῷ 15 ώς ἐν ἄλλφ, καὶ τὸ ούτωσὶ ἀπαγγελλόμενον μετά τινος παραλλαγῆς αὐτοὺς πεποιηκέναι. προέκειτο γὰρ αὐτοῖς ὅπου μὲν ἐνεχώρει άλη- 20 θεύειν πνευματικώς άμα και σωματικώς, όπου δε μή ενεδέχετο άμφοτέρως, προκρίνειν το πνευματικόν τοῦ σωματικοῦ, σωζομένου πολλάκις του άληθους πνευματικού έν τῷ σωματικῷ, ὡς ἂν είποι τις,

20 ψεύθει ώς εί καὶ ἀπὸ τῆς Ιστορίας λέγοιμεν ὅτι ὁ Ἰακώβ φάσκων τῷ Ἰσαάχ ، Έγὰ Ἰσαῦ ὁ πρωτότοχός σου υίός κατὰ μὲν τὸ πνευματιχον ηλήθευεν μεταλαβών των πρωτοτοχίων ήδη έν τῷ άδελφῷ παραπολλυμένων, και δια της στολης των τε έριφίων δερμάτων τον έξωθεν χαρακτήρα τοῦ ἸΙσαῦ ἀναλαβών καὶ γενόμενος χωρὶς τής

25 αίνούσης τον θεον φωνής Ίσαῦ, ίνα γώραν λάβη προς το εύλογηθήναι υστερον ο ἸΙσαυ. τάχα γὰρ εί μὴ ηὐλόγητο Ἰακώβ ώς ἸΙσαυ, οὐκ αν ούδε Ήσαῦ καθ' ξαυτον δέξασθαι την εύλογίαν ολός τε ήν. καὶ 21 ό Ίησους τοίνυν πολλά έστιν ταις έπινοίαις, ών έπινοιών είκος τους εύαγγελιστάς διαφόρους έννοίας λαμβάνοντας, έσθ' ότε καὶ συμφερο-

30 μένους άλλήλοις περί τινων άναγεγραφέναι τὰ εὐαγγέλια· οἶον άληθές είπειν τα ώς πρός την λέξιν αντικείμενα περί του κυρίου ήμων, οτι γέγονεν έχ Δαβίδε, και νου γέγονεν έχ Δαβίδε. άληθές μέν γαρ 22 τὸ > Γέγονεν ἐκ Δαβίδε, ὡς καὶ ὁ ἀπόστολός φησι > Τοῦ γενομένου » έχ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα«, εl τὸ σωματικον αὐτοῦ ἐκλάβοιμεν· 35 ψευθές δε αυτό τουτο, εί επί της θειοτέρας δυνάμεως απούοιμεν το

21 Gen. 27, 19. — 22 Vgl. Gen. 25, 31. — 23 Vgl. Gen. 27, 16. — 33 Röm. 1, 3.

1 λέγων, corr. We | 8 καταγρησάμενον, corr. V | 9 (δέ) + We | 10 ώς περι αίσθητών, corr. Ηυ | 11 τετρανωμένων, corr. V | 18 (τού)των] τών, corr. We | 14 (τῷθε τῷ) + Pr nach Z. 0 | 16 πεπονηκέναι, corr. Β | 30 ἀλλήλοις] ἄλλους, corr. Hu | 31 zvolov] ve M, vlde V, corr. Hu.

γεγονέναι αὐτὸν ἐκ σπέρματος Δαβίδ· ὡρίσθη γὰρ υίὸς θεοῦ ἐν δυ-

23 VI. Καὶ τάχα διὰ τοῦτο αἱ ἄγιαι προφητεῖαι ὅπου μὲν δοῦλον, ὅπου δὲ υἱὸν αὐτὸν ἀναγορεύουσιν δοῦλον μὲν διὰ τὴν »δούλου μορ- 164Η »φὴν καὶ τὸν »ἐκ σπέρματος Δαβίδι, υἱὸν δὲ κατὰ τὴν πρωτότοκον 5 αὐτοῦ δύναμιν. οὕτως αὐτὸν ἀληθὲς εἰπεῖν ἄνθρωπον καὶ οὐκ ἄνθρωπον ἄνθρωπον μὲν κατὰ τὸ θανάτου δεκτικόν, οὐκ ἄνθρωπον

24 δὲ κατὰ τὸ ἀνθρώπου θειότερον. ἐγὰ δ' οἰμαι καὶ τὸν Μαρκίωνα παρεκδεξάμενον ὑγιεῖς λόγους, ἀθετοῦντα αὐτοῦ τὴν ἐκ Μαρίας γένεσιν κατὰ τὴν θείαν αὐτοῦ φύσιν, ἀποφήνασθαι ὡς ἄρα οὐκ ἐγεννήθη 10 ἐκ Μαρίας, καὶ διὰ τοῦτο τετολμηκέναι περιγράψαι τούτους τοὺς τόπους ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου ῷ παραπλήσιον πεπονθέναι φαίνονται οἱ ἀναιροῦντες αὐτοῦ τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ μόνην αὐτοῦ τὴν θεότητα παραδεξάμενοι, οῖ τε τούτοις ἐναντίοι καὶ τὴν θεότητα αὐτοῦ 1668 περιγράψαντες, τὸν δὲ ἄνθρωπον ὡς ἄγιον καὶ δικαιότατον πάντων 15

περιγραφαντες, τον σε ανθρωπον ως αγιον και σικαιστατον παντων 15
25 άνθρώπων όμολογήσαντες. και οι την δόκησιν δε εισάγοντες, τον
ταπεινώσαντα αυτον »μέχρι θανάτου« και υπήκοον γενόμενον μέχρι
σταυρου μη νοήσαντες, μόνον δε το άπαθες και το κρείττον παντός
τοιούτου συμπτώματος φαντασθέντες, άποστερείν ήμας το δσον εφ'
ξαυτοίς θελουσιν του πάντων άνθρώπων δικαιστάτου άνθρώπου, | οὐ 179 π

26 δυναμένους δι' έχεινου σώζεσθαι. ώς γὰρ νδι' ἑνὸς ἀνθρώπου νό »θάνατος , οῦτως καὶ δι' ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ τῆς ζωῆς δικαίωσις οὐκ ἂν χωρὶς τοῦ ἀνθρώπου χωρησάντων ἡμῶν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου ἀφέλειαν, μένοντος ὁποιος ἦν τὴν ἀρχὴν πρὸς τὸν πατέρα θεοῦ, καὶ μὴ ἀναλαβόντος ἄνθρωπου, τὸν πάντων πρῶτον καὶ πάντων τιμιώτερου <sup>25</sup> καὶ πάντων μᾶλλον καθαρώτερον αὐτὸν χωρῆσαι δυνάμενου μεθ' ὅν καὶ ἡμεις δέξασθαι οἰοί τε αὐτὸν ἐσόμεθα, ἐκαστος τοσοῦτον καὶ τοιοῦτον, ὁποίαν αὐτῷ ποιοῦμεν καὶ πηλίκην χώραν ἐν τῆ ψυχῆ

27 ήμῶν. ταῦτα δέ μοι πάντα εἴρηται τὰς ἐμφαινομένας διαφωνίας τῶν εὐαγγελίων ⟨συμφώνους⟩ παραστῆσαι θέλοντι ὁδῷ τῆς πνευμα- 30 τικῆς ἐκδοχῆς.

28 VII. (5) Elς δὲ τὸν αὐτὸν τόπον καὶ τοιούτφ παραδείγματι χρηστέον, ὅτι Παῦλος ὁ μὲν σαρκικὸς πεπρᾶσθαι λέγει ὑπὸ τὴν άμαρ-

1 Vgl. Röm. 1, 4. — 4 Vgl. Phil. 2, 7. — 5 Vgl. Röm. 1, 3. — Kol. 1, 15. Röm. 1, 4. — 9 Vgl. Zahn, Gesch. d. NT. Kanons II, 455 (zu Luk. 3, 1). — 15 Vgl. hom. in Jerem. 15,6 (8. 130, 4 ff. Kl.) Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. S. 421 ff. — 16 Vgl. Hilgenfeld, Ketzergesch. d. Urchristent. S. 546 ff. — 17 Vgl. Phil. 2, 8. — 21 Vgl. Röm. 5, 12. 18. — 24 Vgl. Joh. 1, 1. — 33 Vgl. Röm. 7, 14.

24 θεοῦ] θεόν, corr. v. Coelln (DG I, 257) | 25 ἀναλαβόντα, corr. V | 28 ὁποίαν] ὁποῖος ἡν, corr. Pr, ὁποίαν οὖν We | 29 τῆς ἐμφαινομένης, corr. Hu | 30 ⟨συμφώνους⟩ + We vgl. o. S. 173, 27.

τίαν, καὶ οὐθὲν ἀνακρίνειν οἱός τε ἦν, >ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει καίντα, καὶ >ὑπ' οὐθενὸς ἀνακρίνεται. καὶ τοῦ μὲν σαρκικοῦ εἰσιν φωναί· >Οὐ γὰρ ὁ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ' ὁ μισῶ τοῦτο ποιῶ. τοῦ δὲ πνευματικοῦ· >ὁ θέλω πράσσω, καὶ ὁ μισῶ οὐ ποιῶ. ἀλλὰ

5 καὶ ὁ άρπαγεὶς »ξως τρίτου οὐρανοῦς καὶ ἀκούσας »ἄρρητα ὑήματας ξτερος ἦν παρὰ τὸν λέγοντα: »Περὶ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ »δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαις. εἰ δὲ καὶ τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαίος 29

155Η γίνεται, ἵνα Ἰουδαίους κερδήση, καὶ τοις ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, 
⟨ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον⟩ κερδήση, τοις τε ἀνόμοις ὡς ἄνομος, »μὴ ὢν
10 »ἄνομος θεοῦ ἀλλ΄ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδήση τοὺς ἀνόμους, καὶ 
τοις ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεις κερδήση, δῆλον ὅτι ἐξεταστέον αὐτοῦ τοὺς λόγους, ἰδία μὲν τοὺς Ἰουδαίους, ἰδία δὲ ὅτε 
ἐστὶν ὡς ὑπὸ νόμον, καὶ ἄλλοτε ὅτε ἐστὶν ὡς ἄνομος, ἔσθ' ὅτε δὲ 
ὅτε γίνεται ἀσθενής. οἰον ἃ λέγει »κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν», 30

167 R ἀσθενής ὢν λέγει • Τίς, γάρ φησιν, ἀσθενει και οὐκ ἀσθενῶς ὅτε δὲ ξύρεται και προσφορὰν προσφέρει ἢ τὸν Τιμόθεον περιτέμνει. Ἰονδαίος γίνεται ὅτε δὲ ᾿Αθηναίοις φησίν • Εὐρον βωμὸν ἐν ῷ • ἐγέγραπτο ᾿Αγνώστφ θεῷ · Ὁ οὐν ἀγνοοῦντες εὐσεβείτε, τοῦτο ἐγὰ • καταγγέλλω ὑμιν · και τὸ • Ὠς και τινες τῶν καθ ˙ ὑμᾶς ποιητῶν 20 • εἰρήκασιν · Τοῦ γὰρ και γένος ἐσμέν · , τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος γίνεται, εὐσέβειαν μαρτυρῶν τοῖς ἀσεβεστάτοις και τῷ εἰπόντι · • Ἐκ Διὸς • ἀρχώμεθα · τοῦ γὰρ και γένος ἐσμέν · καταχρησάμενος πρὸς ὃ

ύπο νόμον γίνεται.

25 VIII. (6) Ταῦτα δὲ οὐ μόνον εἰς τὰ περὶ τοῦ σωτῆρος χρήσιμα 81 ἡμιν ἐστιν τὰ παραδείγματα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ περὶ τῶν μαθητῶν, περὶ ὧν καὶ αὐτῶν ἐστίν τις κατὰ τὸ ἡητὸν διαφωνία. τάχα γὰρ τῆ ἐπινοία εὐρισκόμενος ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἀδελφοῦ Σίμων ᾿Ανδρέου καὶ ἀκούων • Σὰ κληθήση Κηφᾶς•, ἕτερός ἐστιν παρὰ τὸν ὁρώμενον ἄμα 30 τῷ ἀδελφῷ ὑπὸ τοῦ περιπατοῦντος παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας Ἰησοῦ, καὶ ἀκούοντα ἄμα ἐκείνφ τῷ ᾿Ανδρέα • Δεῦτε ὀπίσω 179ν •μου | καὶ ποιήσω ὑμᾶς άλιεις ἀνθρώπων•. ἔπρεπεν γὰρ τῷ [θεῷ] 32 λογικώτερον ἀπαγγέλλοντι περὶ τοῦ γενομένου σαρκὸς λόγου καὶ τὴν

έβούλετο. τάχα δ' ἔσθ' ὅπου τοις μὴ Ἰουδαίοις (μὲν) ὑπὸ νόμον δὲ

1 I Kor. 2, 15. — 3 Röm. 7, 15. — 5 Vgl. II Kor. 12, 2ff. — 6 II Kor. 12, 5. — 7 Vgl. I Kor. 9, 20ff. — 14 I Kor. 7, 6. — 15 II Kor. 11, 29. — 16 Vgl. Act. 21, 24ff. — Act. 16, 3. — 17 Act. 17, 23. — 19 Act. 17, 28. — 21 cf. Aratus, *Phaen.* 5. — 28 Joh. 1, 41f. — 30 Matth. 4, 18f.; vgl. Mark. 1, 16f. — 33 Vgl. Joh. 1, 14.

<sup>1</sup>  $\hat{\eta}\nu$ ]  $\eta$ , corr. V |  $\hat{\alpha}\nu\alpha\varkappa\rho(\nu\epsilon\iota)$   $\hat{\alpha}\nu\alpha\varkappa\rho(\nu\epsilon\iota\nu)$ , corr. We | 2  $\hat{\alpha}\nu\alpha\varkappa\rho(\nu\epsilon\iota\nu)$ , corr. We | 6  $\varkappa\alpha\nu\chi\eta\sigma\omega\mu\alpha\iota$ , corr. V | 9 ( $\hat{\nu}\nu\alpha$  —  $\nu\dot{\nu}\rho\nu$ ) add. V | 12  $\hat{\omega}$ ς Τουδαΐος Lommatzsch | 23 ( $\mu\dot{\epsilon}\nu$ ) add. Pr | 32 θεολογικώτερον schlägt Br vor.

Origenes IV.

γένεσιν διὰ τοῦτο μὴ ἀναγράφαντι τοῦ ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν λόγου, μηδε τὸν παρὰ τῆ θαλάσση εὐρημένον καὶ ἐκειθεν καλούμενον εἰπειν, ἀλλὰ τὸν εὑρισκόμενον ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ, μείναντος παρὰ τῷ Ἰησοῦ τῆ δεκάτη ὧρα, καὶ διὰ τὸ οὕτως εὑρίσκεσθαι εὐθέως λαμβάνοντα τὸ

33 - Κηφᾶς. ὁ γὰρ ὁρώμενος ὑπὸ τοῦ περιπατοῦντος παρὰ τὴν θάλασ- 5 σαν τῆς Γαλιλαίας μόλις ποτὲ καὶ ὕστερον λαμβάνει τὸ - Σὲ εἰ Πέτρος,

34 ×αι ἐπὶ ταύτη τῆ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν«. καὶ ὁ μὲν παρὰ τῷ Ἰωάννη Ἰησοῦς γινώσκεται παρὰ τοῖς Φαρισαίοις βαπτίζων, ἐν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ βαπτίζων, μετὰ καὶ τῷν ἄλλων ἐξαιρέτων καὶ τοῦτο ποιῶν· ὁ δὲ παρὰ τοῖς τρισὶν Ἰησοῦς οὐδαμῶς βαπτίζει. 10

35 ἔτι δὲ καὶ ὁ βαπτιστης Ἰωάννης μέχρι πολλοῦ παρὰ τῷ ὁμωνύμφ 156 Η εὐαγγελιστῆ διαρκεῖ μὴ βεβλημένος εἰς φυλακήν ὁ δὲ παρὰ τῷ Ματ- θαίφ σχεδὸν Ἰηφοῦ πειραζομένου εἰς τὴν φυλακὴν παραδίδοται δι ον καὶ ἀναχωρεῖ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, περιζοτάμενος τὸ γενέσθαι ἐν τῷ φυλακῆ ἀλλὶ οὐδὲ εὐρίσκεται παρὰ τῷ Ἰωάννη ὁ βαπτι- 168 Β.

36 στης παραδιδόμενος είς φυλαχήν. τίς δ' οὕτως σοφός χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ἱχανὸς ὡς πάντα τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τῶν τεσσάρων εὐαγγελιστῶν μαθείν, χαὶ Ἐχαστον ἰδία χωρῆσαι νοῆσαι, χαὶ πάσας αὐτοῦ τὰς χαθ'

Εκαστον τόπον ίδειν έπιδημίας και λόγους και ξογα;

37 Κατὰ μέντοι γε τὸν προχείμενον τόπον ἀκολούθως νομίζομεν τῷ 20 Εκτη ἡμέρα τὸν σωτῆρα, ὅτε γεγένηται ἡ κατὰ τὸν γάμον οἰκονομία ἐν Κανῷ τῆς Γαλιλαίας, καταβεβηκέναι ἄμα τῷ μητρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς καὶ τοῖς μαθηταῖς εἰς τὴν Καφαρναούμ, ὅπερ ἑρμηνεύεται ἀγρὸς

38 »παρακλήσεως«. Εχρῆν γὰρ μετὰ τὴν ἐν τῷ οἴνῷ εὖωχίαν καὶ εἰς τὸν τῆς »παρακλήσεως ἀγρὸν« ἄμα τῆ μητρὶ καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐληλυθέναι 25 τὸν σωτῆρα, παρακαλέσοντα ἐπὶ τοῖς ἐν τῷ † πλήθει ἀγρῷ ἐσομένοις καρποῖς τοὺς μαθητευομένους καὶ τὴν συνειληφυῖαν αὐτὸν ψυχὴν ἐκ τοῦ ἀγίου πνεύματος, ἢ τοὺς ἐκεῖ ἀφελημένους.

39 ΙΧ. (7) Ζητητέον μέντοι γε, διὰ τί εἰς μὲν τὸν γάμον οὐ καλοῦνται οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ (ἀλλ' οὐδὲ ἡσαν ἐκεῖ, οὐ γὰρ εἰρηται), εἰς δὲ τὴν 30 Καφαρναοὺμ καταβαίνουσιν μετ' αὐτοῦ καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν μαθητῶν. ἔτι δὲ ἐξεταστέον, διὰ τί νῦν οὐκ εἰσέρχονται εἰς τὴν

40 Καφαρναούμ μηδε άναβαίνουσιν είς αὐτήν, άλλὰ καταβαίνουσιν. ὅρα οὐν εί ενταῦθα τοὺς ἀδελφοὺς ἀντὶ τῶν συγκαταβεβηκυιῶν αὐτῷ δυ-

1 Vgl. Joh. 1, 2.—3 Vgl. Joh. 1, 39.—6 Matth. 16, 18.—8 Vgl. Joh. 3, 22. 4, 1f.—13 Vgl. Matth. 4, 12.—21 Vgl. S. 172, 28.—22 Vgl. Joh. 2, 12.—23 Vgl. Lagarde, Onomast. p. 193, 27: Καρφαναούμ χώμη παρακλήσεως. Armen. Onom. Kapharnaum: Landgut der Auswanderung (παρεκκλίσεως, παρακλίσεως?)—31 Vgl. Joh. 2, 12.

20 κατὰ] καὶ ἀ, corr. Ηα | 26 πλήθει verdorben; παρακλήσεως? We, λευκῷ? Pr | 28 ἢ] καὶ? We | ώφελησομένους? We | 33 οὐδὲ? We.

νάμεων ξαληπτέον, οὐ ααλουμένων εἰς τὸν γάμον ααθ' ἃς εἴπαμεν διηγήσεις, αατωτέρω δὲ ἐν ὑποδεεστέροις τῶν χρηματιζόντων μαθητῶν 180, τοῦ χριστοῦ ααὶ ἀλλοειδῶς ἀφελημένων ὅτι εἰ ααλεῖται μήτηρ | αὐτοῦ, εἰσί τινες ααρποφοροῦντες, πρὸς ους αὐτός τε ααταβαίνει ὁ αύριος 5 σὺν τοῖς ὑπηρέταις τοῦ λόγου αὰ μαθηταῖς, τοὺς τοιούτους ἀφελῶν, ααὶ τῆς μητρὸς αὐτῶ συμπαρούσης.

Έοικασιν γε οι καλούμενοι Καφαρναούμ μὴ χωρεϊν τὴν ἐπιπλεῖον 41 διατριβὴν παρ' αὐτοῖς τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν συγκαταβαινόντων αὐτοῖς δθεν μένουσι μὲν παρ' αὐτοῖς, οὐ μὴν πολλὰς ἡμέρας τὸν γὰρ περὶ 10 τῶν πλειόνων δογμάτων φωτισμὸν ὁ τῆς κατωτέρω »παρακλήσεως

\*άγρὸς οὐ χωρεί, όλιγωτέρων τυγχάνων δεκτικός. παραθετέον δὲ πρὸς 42
τὸ θεωρῆσαι διαφορὰς τῶν ἐπιπλείον ἢ ἔλαττον δεχομένων τὸν Ἰη160 R σοῦν τῷ \*Έκει ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας τὸ ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον
157 H

»συντελείας τοῦ αἰῶνος« περὶ δὲ τῶν ἐν Καφαρναούμ, πρὸς οὺς ώς ὑποδεεστέρους καταβαίνουσιν οὐ μόνον ὁ Ἰησοῦς ἀλλὰ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταί » Ἐκεὶ ἔμειναν οὐ πολ»λὰς ἡμέρας«.

25 Χ. (8) Εἰκὸς δὲ οὖκ ἀλόγως ζητήσειν τινὰς εἰ μετὰ πάσας τὰς 43 ἡμέρας τούτου τοῦ αἰῶνος οὖκέτι ἔσται ὁ εἰπών . γίδοὺ ἐγὼ μεθ' . νὑμῶν « μετὰ τῶν χωρησάντων αὐτὸν »ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶ- . νος « τὸ γὰρ »ἔως « οἰονεὶ περιγραφήν τινα δηλοί χρόνου. λεκτέον 44 δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι ρὖ ταὖτόν ἐστιν τὸ »Μεθ' ὑμῶν εἰμι « ⟨τῷ 30 »Ἐν ὑμίν εἰμι«⟩. τάχα οὖν κυριώτερον λέγοιμεν ⟨αν⟩ οὖκ »ἐν « τοῖς

μαθητευομένοις είναι τὸν σωτῆρα, ἀλλὰ »μετ' « αὐτῶν ὅσον τῷ νῷ οὐκ ἐφθακόσιν ἐπὶ τὴν τοῦ αἰῶνος συντέλειαν. ἐπὰν δὲ [τὴν] τοῦ κόσμου 45 σταυρωθέντος αὐτοῖς τὴν συντέλειαν αὐτοῦ ἐνστᾶσαν τὸ ὅσον ἐπὶ τῆ αὐτῶν παρασκευῆ θεωρήσωσιν, τότε οὐκέτι μετ' αὐτῶν ἀλλὰ ἐν αὐ-

2 Vgl. c. III (2)ff. — 9 Vgl. Joh. 2, 12. — 13 Joh. 2, 12. — 15 Matth. 28, 20. — 18 Matth. 28, 20. — 20 Matth. 28, 20. — 23 Joh. 2, 12. — 26 Matth. 28, 20. — 32 Vgl. Gal. 6, 14.

1 ἐκλημπτέον, μ nachtrügl. eingefügt | 3 ἀλλοειδῶς] ἄλλου εἶδους, corr. Br | 19 ἀνατολῆς] ἀναστροφῆς? vgl. S. 189, 15 f. | 25 ζητήσειν] ζήτησιν, corr. V | 29 ⟨τῷ — εἰμι⟩ add. V | 30 ⟨ἄν⟩ add. Pr | 32 ἐφθάκασιν Ausgg. | τὴν str. Br.

τοις γενομένου τοῦ Ἰησοῦ ἐροῦσιν τὸ > Οὐκέτι ζώ ἐγώ, ζη δὲ ἐν ἐμοὶ »Χριστός καὶ τὸ »Εὶ δοκιμὴν ζητείτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος χρι-46 στούε, ταύτα δε λέγομεν τηρουμένης πως ίδια και της παριστάσης έχδοχής το γπάσας τας ημέρας λέγεσθαι τας εως συντελείας του · alωνος · κατά τὰ ἐφικτὰ τῷ ἀνθρωπίνη φύσει καταλαβείν ἔτι ἐνταῦθα 5 τυγγανούση Εστιν γάρ και έκείνης της έρμηνείας τηρουμένης έπιστήσαι τῷ κέγώς, ενα ὁ μεν εως τῆς συντελείας μετὰ τῶν ἀποστελλομένων μαθητεύειν πάντα τὰ έθνη ή ὁ κενώσας ξαυτὸν καὶ τὴν τοῦ 47 δούλου μορφήν λαβών· ώσπερεί δὲ τούτου ετερος ἐν τῆ καταστάσει ων τη πρό του κενώσαι έαυτον μετά την συντέλειαν του αίωνος γέ- 10 νηται μετά τούτων, ξως ύπο τοῦ πατρος «τεθώσι» | πάντες «οί έγθροι 180» >αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦς, μετὰ ταῦτα, ὅτε παραδίδωσιν ο υίος την βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, τοῦ πατρὸς ἐροῦντος αὐτοίς 170 R τὸ - Ιδού έγὰ μεθ' ύμῶν είμι . πότερον δὲ πάσας ήμέρας ξως τοῦδε τοῦ χρόνου, ἢ ἀπλῶς πάσας τὰς ἡμέρας, ἢ οὐδὲ πάσας ἀλλὰ πᾶσαν, 15 ένέσται σχοπείν τῷ βουλομένφ. νῦν γὰρ ἡμᾶς οὐκ ἀπαιτεί τὰ προ- 158Η κείμενα έπι τοσούτον παρεκβήναι του λόγου.

48 ΧΙ. (9) Ο μέντοι γε Ἡρακλέων τὸ »Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς 
»Καφαρναοὺμ αὐτὸς εὐιηγούμενος ἄλλης πάλιν οἰκονομίας ἀρχήν φησι δηλοῦσθαι, οὐκ ἀργῶς τοῦ »Κατέ ⟨βη⟩ « εἰρημένου · 20 
καὶ φησι τὴν Καφαρναοὺμ σημαίνειν ταῦτα τὰ ἔσχατα τοῦ 
κόσμου, ταῦτα τὰ ὑλικὰ εἰς ἃ κατῆλθεν · καὶ διὰ τὸ ἀνοίκειον, φησίν, εἰναι τὸν τόπον οὐδὲ πεποιηκώς τι λέγεται 
ἐν αὐτῆ ἢ λελαληκώς. εἰ μὲν οὐν μηδὲ ἐν τοῖς λοιποῖς εὐαγγελίοις πεποιηκώς τι ἢ λελαληκὸς ἐν τῆ Καφαρναοὺμ ὁ κύριος 25 
ἡμῶν ἀνεγέγραπτο, τάχα ἂν ἐδιστάξαμεν περὶ τοῦ παραδέξασθαι 
αὐτοῦ τὴν ἑρμηνείαν. νυνὶ δὲ ὁ μὲν Ματθαῖος καταλιπόντα 
φησὶ τὸν κύριον ἡμῶν τὴν Ναζαρὰ ἐλθόντα κατφκηκέναι εἰς 
Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν, καὶ ἀπὸ τότε ἀρχὴν τοῦ κηρύσσειν πεποιῆσθαι λέγοντα · »Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία 30

ούσσειν πεποιῆσθαι λέγοντα· » Μετανοείτε, ἥγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία 30

• τῶν οὐρανῶν«. ὁ δὲ Μάρκος ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸν διάβολον πειρασμοῦ, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἀπαγγέλλει ἡμιν εἰς
τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσοντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἐληλυθέναι
τὸν κύριον· καὶ μετὰ τὴν εἰς ἀποστολὴν ἐκλογὴν τῶν τεσσάρων
άλιέων » εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ· καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν 35

1 Gal. 2, 20. — 2 II Kor. 13, 3. — 4 Vgl. Matth. 28, 20. — 7 Vgl. Matth. 28, 20. — 8 Phil. 2, 7. — 11 Vgl. Hebr. 10, 13 (Ps. 110, 1). — Vgl. 12 I Kor. 15, 24. — 18 Joh. 2, 12. — 27 Matth. 4, 13. — 29 Matth. 4, 17. — 31 Mark. 1, 13 ff. — 35 Mark. 1, 21 f.

4 έχοχῆς Μ\*, δο ν. jüngerer H. ü. d. Z. zugefügt | 9 τοῦτο, corr. Hu | 10 σην τελείαν, corr. V | 15 η οἰθὲ] τοῦθε, corr. Del | 16 ἐνέσται] ἐνεστε, letztes ε viell. aus ω corr., ἐνέστω Βr, ἔνεστι Ausgg. | 20 κατέ, corr. V | 26 ἀναγέγραπτο.

» Εδίδασκεν είς την συναγωγήν, και έξεπλησσοντο επί τη διδαχή »αύτοῦ«. άλλὰ καὶ πρᾶξιν αὐτοῦ ἀναγράφει γεγενημένην ἐν Κα- 52 φαρναούμ >Εὐθύς , γάρ φησιν, >έν τῆ συναγωγῆ αὐτῶν ἡν νάνθρωπος εν πνεύματι άκαθάρτω, και άνέκραξε λέγων Εα, τί > ήμεν και σοί, Ίησου Ναζαρηνέ; ήλθες ἀπολέσαι ήμας; οἰφαμέν σε τίς εἰ, ὁ νίος τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων 53 • Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ: ὅτὲ ἐσπάραξεν • αὐτὸν τὸ »πνευμα το ακάθαρτον και φωνήσαν φωνή μεγάλη έξήλθεν έξ »αὐτοῦ· καὶ ἐθαμβήθησαν ἄπαντες«. καὶ ἡ πενθερά Σίμωνος 10 του πυρετου απαλλάσσεται έν τη Καφαρναούμ. προς τούτοις ο 54 Μάρκος φησίν εσπέρας γεγενημένης εν τη Καφαρναούμ τεθεραπεύσθαι «πάντας τούς κακῶς ἔχοντας καὶ δαιμονιζομένους». καὶ 🕉 ό Λουχᾶς δὲ τὰ παραπλήσια τῷ Μάρχφ ἀπαγγέλλει περὶ τῆς Καφαρναούμ λέγων • Καὶ ήλθεν εἰς Καφαρναούμ, πόλιν τῆς > Γαλιλαίας, και ήν διδάσκων αὐτούς ἐν τοῖς σάββασιν καὶ έξε-15 171R »πλήσσοντο έπὶ τῆ διδαχῆ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσία ἡν ὁ λόγος αὐτοῦ. \ γαλ εν τη συναγωγή ην ανθρωπος έχων πνεύμα δαιμονίου ακα: 56 » θάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνη μεγάλη \ Εα, τι ήμιν καὶ σοί, Ἰησοῦ 181 r • Ναζαρηνέ;, οίδα σε τίς εί, ο άγιος τοῦ θεοῦ. | καὶ ἐπετίμησεν · αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ. τότε 159H »καὶ ἡίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ »μηδεν βλάψαν αὐτόν«. καὶ μετὰ ταῦτα ἀπαγγέλλει ὡς Αναστὰς 57 ο χύριος από τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰχίαν Σίμωνος, καὶ ἐπιτιμήσας τῷ ἐν τῷ πενθερῷ αὐτοῦ πυρετῷ ἀπήλλαξεν αὐτην της νόσου μεθ' ην θεραπευθείσαν > Δύντος, φησί, του ήλίου 25 > πάντες όσοι είχον ἀσθενουντας νόσοις ποικίλαις ήγον αὐτοὺς πρὸς ραὐτόν. ό δὲ ἐνὶ ἐκάστφ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευεν >αὐτούς. / ἐξήρχοντο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κραυγάζοντα »καὶ λέγοντα ότι Σὸ εἰ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ· καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα »αὐτὰ λαλείν, ὅτι ἤδεισαν Χριστὸν αὐτὸν είναι«. ταῦτα δὲ πάντα 58 30 περί τῶν ἐν Καφαρναούμ τῷ σωτῆρι είρημένων καὶ πεπραγμένων παρεστήσαμεν ὑπὲρ τοῦ ἐλέγξαι τὴν Πρακλέωνος ἑρμηνείαν λέγοντος: Διὰ τοῦτο οὐδὲ πεποιηχώς τι λέγεται ἐν αὐτῆ ἢ λελαληχώς. ἢ γὰρ δύο ἐπινοίας διδότω καὶ αὐτὸς τῆς Καφαρναοὺμ καὶ παρι- 59

3 Mark. 1, 23—25, — 7 Mark. 1, 26 f. — 9 Vgl. Mark. 1, 30. — 11 Vgl. Mark. 1, 32. 34. — 13 Luk. 4, 31—35. — 22 Luk. 4, 38. — 24 Luk. 4, 39. — 25 Luk. 4, 40 f. — 33 Vgl. 8. 180, 23.

0 υίδς statt άγιος gegen alle Hss. und u. XXVIII, 13 (15) | 7 ἔξελθε] ἐξῆλθεν vgl. Z. 8 | 11 τεθεραπεύεσθαι | 14 εἰς] ἐκ, corr. V | 18 σοι] συ (vgl. AFXH) | 22 μετὰ ταῦτα] μεταῦτα Μ, μετὰ τοῦτο V, μετ' αὐτὰ Ausgg. | 24 ἐπετιμήσας | 26 ἀσθενοῦντας | ἀσθένιαν (ἔ a. Ras.) Μ, ἀσθενεῖς (ς a. Ras.) V; corr. Hu nach T.

στάτω και πεισάτω ποίας. η τούτο ποιησαι μη δυνάμενος άφιστάσθω του λέγειν τὸν σωτῆρα μάτην τινὶ τόπω ἐπιδεδημηχέναι. Καὶ ήμεις δε θεοῦ διδόντος γενόμενοι κατά τὰ τοιαῦτα χωρία

της συναναγνώσεως όπου δόξαι αν μηδέν [αν] ήνυκέναι επιδημήσας γωρίοις τισίν, πειρασόμεθα τὸ μὴ μάταιον τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ τρα- 5

61 νώσαι. ΧΙΙ. (10) "Ετι δε ο Ματθαίος είσελθόντος του χυρίου είς την Καφαρναούμ φησι τὸν ξχατόνταργον αὐτῷ προσεληλυθέναι λέγοντα. » Ο παις μου βέβληται έν τη olxία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος», καὶ ἀκηκοέναι μεθ' Ετερα είρημένα τῷ κυρίφ παρ' αὐτοῦ τὸ "Υπαγε, »καὶ τὰ ἐπίστευσας γενηθήτω σοι«. καὶ τὰ περὶ τῆς Πέτρου πενθερᾶς 10

συμφώνως τοις άλλοις δυσίν και αύτος παρέστησεν.

Ήγουμαι δὲ είναι φιλότιμον καὶ πρέπον τῷ ἐν Χριστῷ φιλομαθεί συναγαγείν ἀπὸ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων πάντα τὰ περὶ τῆς Καφαρναούμ άναγεγραμμένα και τούς εν αύτη λόγους και έργα του κυρίου, καὶ ὀσάκις εἰς αὐτὴν ἐπιδεδήμηκε, καὶ πότε μὲν λέγεται καταβεβηκέναι 172 R είς αὐτήν, πότε δὲ εἰσεληλυθέναι, καὶ πόθεν. ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις συντεθέντα ούχ ἐάσει ήμας διαπεσείν είς την περί της Καφαρναούμ

63 έχδογήν. πλήν εί και νοσούντες έκει θεραπεύονται και άλλαι δυνάμεις έχει γίνονται, τό τε κηρύσσειν "Πγγικεν ή βασιλεία τῶν οὐρανῶν« έχειθεν ἄρχεται, Ερικεν είναι σύμβολον, ώς κατὰ τὰς άρχὰς ὑπεδειξά- 20 μεθα, υποδεεστέρου τινός γραρίου παρακλήσεως, τάχα δια τον Ίησουν γινομένου παρακαλέσαντα έφ' οίς εδίδαξεν και πεποίηκεν έκει τοῦ τόπου γωρίου παρακλήσεως δισμεν γάρ καὶ τόπων ονόματα ἐπώνυμα τυγχάνοντα | τοξς κατά τὸν Ἰησοῦν πράγμασιν: οισπερ τὰ Γέργεσα 181ν ἔνθα παρεχάλεσαν αὐτὸν μεταβῆναι ἐχ τῶν ὁρίων αὐτῶν οἱ τῶν χοίρων 160Η

04 πολίται, ξρμηνεύεται »παροικία ξκβεβληκότων«. Ετι δε καὶ τοῦτο περί της Καφαρναούμ τετηρήκαμεν, ότι οὐ μόνον εν αὐτη κηρύσσειν τὸ »Πγγικεν ή βασιλεία των ούρανων ήρξατο, άλλά (καί) κατά τούς

65 τρείς εὐαγγελιστάς τὰς πρώτας δυνάμεις ἐχεί πεποίηχεν. οὐδεὶς δὲ τῶν τριῶν ἐφ' οἰς πρῶτον ἀνέγραψεν παραδόξοις ἐν τἢ Καφαρναοὺμ 30 γεγενημένοις την του μαθητού Ιωάννου έπλ τῷ πρώτω ἔργω σημείωσιν πεποίηται λέγοντος: • Ταύτην άρχην τῶν σημείων ἐποίησεν ὁ Ίη-

6 Vgl. Matth. 8, 5 ff. — 8 Matth. 8, 6. — 9 Matth. 8, 13. — 10 Vgl. Matth. 8, 14.ff. — 19 Matth. 4, 17. — 20 Vgl. S. 179, 22 ff. — 24 Vgl. Matth. 8, 34. — 26 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 202, 62 παροιχία ἐχβεβλημένος. 6, 24 Gergesaeus: colonum eiciens. - 27 Vgl. S. 180, 24 ff. - 28 Matth. 4, 17. - 32 Joh. 2, 11.

2 τινί τῶ τόπω, corr. Ausgg. | 4 ποῦ δόξεὰν μηδεν ίλν ἡνυχέναι, corr. Βr 11 συμφώνως] συμφώνοις Μ, σύμφωνα V, corr. Br | 20 ύπεδειξάμεθα] ὑπεδεξάμεθα, corr. Br; ὑπεδείξαμεν V | 22 παρεκαλέσαντα | του τό τόπου | 25 χοίρων] ι α. Ras., xwowr V vgl. S. 150, 20 | 28 (xal) + We.

»σοῦς ἐν Κανῷ τῆς Γαλιλαίας«. οὐ γὰρ ἦν ἀρχὴ τῶν σημείων τὸ ἐν 66 Καφαρναούμ, τῷ προηγούμενον μὲν σημείων εἶναι τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ τὴν εὐφροσύνην διὰ δὲ τὰ τοῖς ἀνθρώποις συμβεβηκότα περιστατικὰ οὐχ οῦτως τῇ θεραπείᾳ ἐπιδεικνυμένου τοῦ λόγου τὸ ἴδιον κάλλος ἐν τῷ θεραπεύειν τοὺς πεπονθότας, ὅσον ἐν τῷ εὐφραίνειν τῷ νηφαλίῳ πόματι τοὺς διὰ τὸ ὑγιαίνειν καὶ εὐωχίᾳ σχολάζειν δυναμένους.

## Η, 13. Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων.

ΧΙΙΙ. (11) Τὴν τοῦ σοφωτάτου Ἰωάννου ἐξετάζων ἀκρίβειαν κατ' 67 ἐμαυτὸν ἐζήτουν τι βούλεται αὐτῷ ἡ προσθήκη › Τὧν Ἰουδαίων «. ποίου 10 γαρ άλλου έθνους έστιν έρρτη το πάσχα; διόπερ αυταρχες ην, εί είπεν > Καὶ ἡν έγγὺς τὸ πάσχα«. μήποτε δέ, ἐπεὶ τὸ μέν τὶ ἐστιν πάσχα 68 ανθρώπινον, των μη κατα βούλησιν της γραφης επιτελούντων αὐτό, τὸ δέ τι θεῖον τὸ άληθές, πνεύματι καὶ άληθεία ἐνεργούμενον ὑπὸ τῶν πνεύματι καὶ άληθεία προσκυνούντων τὸν θεόν, άντιδιέσταλται 15 προς το θείου το λεγόμενου >των Ιουδαίων . απούσωμεν γούν του 60 χυρίου νομοθετούντος τὸ πάσχα, τί φησιν ὅτε καὶ πρώτον ἀνόμασται έν τη γραφή και είπε κύριος πρός Μουσήν και Ααρών έν γή > Αλγύπτου λέγων 'Ο μην ούτος ύμιν άρχη μηνών, πρώτος έστιν ύμιν >ἐν τοῖς μησίν τοῦ ἐνιαυτοῦ. λάλησον πρὸς πᾶσαν συναγωγὴν υίὧν 70 173 Β Ισραήλ λέγων Τη δεκάτη του μηνός τούτου λαβέτωσαν εκαστος πρό-»βατον κατ' οἴκους πατριών«· καὶ μετ' ολίγα, ἐν οἰς οὐθέπω τὸ πάσχα ονομαστί είρητο, επιφέρει Ούτω δε φάγεσθε αυτό αί οσφύες · ύμῶν περιεζωσμέναι και τὰ ὑποδήματα ὑμῶν ἐν τοἰς ποσὶν ὑμῶν καὶ · al βαχτηρίαι έν ταις γεροίν ύμων, και εδεσθε αὐτὸ μετα σπουδης. 25 •πάσχα έστλυ τοῦ πυρίου. οὐ γάρ φησι •Πάσχα έστλυ ύμῶν. παλ 71 μετ' όλίγα δεύτερον ούτως όνομάζει την ξορτήν. • Καὶ ξσται ξάν 161Η >λέγωοιν πρός ύμᾶς οἱ νἱοὶ ὑμῶν Τἰς ἡ λατρεία αὕτη; καὶ ἐρεῖτε αὐ-»τοίς· Θυσία τὸ πάσχα τοῦ χυρίου, ὡς ἐσχέπασεν τοὺς οἴχους τῶν »υίῶν Ἰσραήλ«. καὶ πάλιν δὲ μετ' ὀλίγα· »Είπεν δὲ χύριος πρὸς 30 • Μωϋσῆν καὶ 'Λαρών λέγων' Ούτος ὁ νόμος τοῦ πάσχα' πᾶς άλλο-»γενής ούχ ἔδεται άπ' αὐτοῦε. και πάλιν μετ' όλίγα· » Εαν δέ τις 72 182 τ > προσέλθη πρὸς ὑμᾶς προσήλυτος καὶ ποιῆ τὸ πάσχα κυρίου, περι-»τεμείται αὐτοῦ πᾶν ἀρσενικόν«. παρατηρητέον γὰρ ὅτι ἐν τῆ νομο- 78

14 Vgl. Joh. 4, 24. — 17 Exod. 12, 1—3. — 22 Exod. 12, 11. — 26 Exod. 12, 26 f. — 29 Exod. 12, 43. — 31 Exod. 12, 48.

1 οὐ — ἀρχὴ a. Ras. | 3 περιστατικὸν, corr. Wo | 4 τὴν θεραπείαν, corr. We | 6 τὸ]τοῦ, corr. V | 10 εἰ εἰπεν] ἰ εἰπεν, corr. V, εἰπεῖν (ohne εἰ) Ausgg. | 14 προσκυνούντων] προσ a. Ras. | ἀντιδιεστάλθαι, corr. Ausgg. | 22 φάγεσθαι, corr. V | 24 ἔδεσθαι, corr. V | 28. 32 Die LXX haben κυρίφ, nicht κυρίον.

θεσία οὐδαμοῦ λέγεται • Πάσχα ὑμῶν«, ἀλλ' ἀπαξ μὲν ἐν οἰς προεθέμεθα χωρίς πάσης προσθήκης, τρίς δε >Το πάσχα τοῦ χυρίου. προς δὲ τὸ παραδέξασθαι τοῦθ' ούτως ἔχειν περὶ τῆς διαφορᾶς τοῦ «πάσχα »κυρίου «καὶ »πάσχα Ιουδαίων «, ἴδωμεν καὶ τὰ ἐν τῷ Ἡσαία τοῦτον τον τρόπον είρημένα: • Τας νουμηνίας ύμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ 5 γήμεραν μεγάλην ούχ ἀνέχομαι νηστείαν και άργείαν και τὰς νουμη-14 γνίας ύμων και τὰς ξορτὰς ύμων μισεί ή ψυγή μου. οὐκ ίδια γὰρ ξαυτοῦ φησιν ὁ χύριος τὰ ὑπὸ τῶν άμαρτανόντων ἐπιτελούμενα, ὑπὸ της ψυχης αύτου, εί τις ποτέ έστιν, μισούμενα, ουτε τὰς νουμηνίας ούτε τὰ σάββατα ούτε ἡμέραν μεγάλην ούτε νηστείαν ούτε τὰς ξορτάς. 10 Το έν μέντοι γε τη νομοθεσία της Έξόδου περί σαββάτου ταῦτα λέγεται. » Είπεν δε Μωϋσης προς αὐτούς· Τοῦτο τὸ ήημα ο ελάλησεν κύριος· » Σάββατα ἀνάπαυσις άγία τῷ κυρίφ«. καὶ μετ' ολίγα· » Είπεν δὲ 76 > Μωϋσῆς. Φάγετε, σήμερον γάρ έστιν σάββατα τῷ χυρίφε. καὶ ἐν Αριθμοίς πρό τούτων έφ' έκάστη έορτη θυσιών, ώς έορτης ούσης κατά 15 τον νόμον του ενδελεχισμού και έκάστης ήμερας, ταυτα γέγραπται > Καὶ ἐλάλησεν χύριος πρὸς Μωϋσῆν. Απάγγειλαι τοις υίοις Ίσραὴλ »καὶ ἐρεΙς πρὸς αὐτοὺς λέγων· Τὰ δῶρά μου, δόματά μου, καρπώματά νμου είς όσμην εύωδίας διατηρήσετε προσφέρειν μοι έν ταϊς έορταϊς »μου. καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· Ταῦτα τὰ καρπώματα, ὅσα προσάξετε 20 »τῷ χυρίω». ίδίας γὰρ ἐορτὰς ἀνόμασεν καὶ οὐ τῶν νομοθετουμένων τὰς ἐχχειμένας ἐν τῆ γραφῆ, καὶ δῶρα αὐτοῦ καὶ δόματα αὐτοῦ. ΧΙΥ. Όμοιον δέ τι τούτοις έστιν και περί του λαού έν τη Έξοδω αναγεγραμμένον, δοτις ύπὸ τοῦ θεοῦ ίδιος είναι λέγεται ότε 174 R μη άμαρτάνει ἀποκηρύττων δε αὐτὸν ἐν τῆ μοσχοποιία >λαὸν Μωϋ- 25 »σέως « ονόμασεν προς μεν γαρ τον Φαραώ » Ερεις, φησί, Τάδε » λέγει χύριος· Έξαπόστειλον τον λαόν μου ίνα λατρεύση μοι έν τη 78 - ξρήμφ. ξὰν δὲ μὴ βούλη ξξαποστείλαι τὸν λαόν μου, ίδου έγὰ ἀποοστέλλω έπὶ σὲ καὶ έπὶ τοὺς θεράποντάς σου καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου » καὶ ἐπὶ τοὺς οἴκους σου κυνόμυιαν, καὶ πλησθήσονται αἱ οἰκίαι τῶν 30 » Αλγυπτίων τῆς κυνομυίας, καὶ εἰς τὴν γῆν ἐφ' ἡς εἰσιν ἐπ' αὐτῆς. 162 H η και παραδοξάσω τη ήμέρα έκεινη την γην Γεσέμ, έφ' ής ό λαός μου » Επεστιν επ' αὐτῆς, Εφ' † φ ούκ Εσται κυνόμυια, ενα είδης ὅτι ἐγώ εἰμι > κύριος ο κύριος πάσης της γης. καὶ δώσω διαστολην άνα μέσον τοῦ ἐμοῦ » λαοῦ·. πρὸς δὲ τὸν Μωϋσέα ἐλάλησεν κύριος λέγων » Βάδιζε, κατά-»βηθι τὸ τάχος· ἡνόμησεν γὰρ ὁ λαός σου ους ἐξήγαγες ἐκ γῆς Al- 35

2 Exod. 12, 11. 27. 48. — 4 Job. 2, 13. — 5 Jes. 1, 13f. — 12 Exod. 16, 23. (AF al.) — 13 Exod. 16, 25. — 17 Num. 28, 1f. — 25 Exod. 8, 20 (16)—23 (19). — 34 Exod. 32, 7.

6 åqyelav (mit A $\Gamma$ ), åqylav  $\nabla$  (mit B) | 27 latqevoy mit A (B latqevowouv | 30 oleia | 38 è $\varphi$ '  $\varphi$ ] wohl è $\varphi$ '  $\varphi$  (nach A) | E $\sigma$ tai] E $\sigma$ tur, corr. Br.

>γύπτου:. ώσπερ ούν ο λαὸς μὴ άμαρτάνων μὲν τοῦ θεοῦ ἐστιν, 80 άμαρτάνων δε ούχετι λέγεται είναι αὐτοῦ ούτω και αί έρρταί, ότε 182, μεν μισούνται ύπὸ τῆς τοῦ | κυρίου ψυχῆς, τῶν άμαρτανόντων είσιν ξορταί, ότε δε ύπο του χυρίου νομοθετούνται, χυρίου είναι προσαγο-5 ρεύονται. τῶν δὲ ἐορτῶν μία ἐστὶν καὶ τὸ πάσχα, ὅπερ ἐν τῇ προ- 81 κειμένη του ευαγγελίου γραφη ου του κυρίου άλλα των Ιουδαίων είναι λέγεται και άλλαγου δέ Αυται, φησίν, αι έρρται κυρίου ας »καλίσετε αὐτὰς κλητὰς άγίας«. άπὸ μὲν οὖν τῆς τοῦ κυρίου φωνῆς 82 ούχ έστιν αντιλέγειν οίς παρεστήσαμεν. πιθανώς δέ τις από τοῦ 10 αποστόλου ζητήσει εν τη πρός Κορινθίους αναγράφοντος > Και γάρ »τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός«· οὐ γάρ φησιν »Τὸ πάσχα χυρίου » ἐτύθη Χριστός«. καὶ πρὸς τοῦτο δὲ λεκτέον ήτοι ὅτι ἀπλούστερον 83 πάσχα ήμῶν τυθέν τὸ δι ήμᾶς τυθέν εξρηκεν, ἢ ὅτι πᾶσα ξορτή άληθώς κυρίου, ών μία έστιν το πάσχα, ούκ έν τούτφ τῷ αἰῶνι οὐδὲ 15 έπλ γης άλλ' έν τῷ μέλλοντι καὶ έν ούρανοῖς, ένστάσης της βασιλείας των ούρανων έπιτελεσθήσεται, και περι έκεινων γε των έορτων ο 84 μεν είς τῶν ιβ΄ προφητῶν φησι >Τί ποιήσετε εν ἡμέραις πανηγύρεως »καὶ ἐν ἡμέραις ἑορτῆς τοῦ κυρίου; « ὁ δὲ Παῦλος ἐν τῆ πρὸς Ἑβραίους· \*Αλλά προσεληλύθατε Σιών όρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλήμ 20 > ἐπουρανίο καὶ μυριάσιν άγγέλων πανηγύρει καὶ ἐκκλησία πρωτοτόκων » άπογεγραμμένων εν ούρανοις«· και εν τῆ προς Κολασσαείς· » Μή >ούν τις ύμας κρινέτω εν βρώσει †καί εν πόσει, η εν μέρει εορτης νη νουμηνίας η σαββάτων, α έστι σκια των μελλόντων ..

175 R XV. (12) Τίνα δὲ τρόπον ἐν τοις ἐπουρανίοις, ὧν σκιὰ παρὰ 85
25 τοις σωματικοις Ἰουδαίοις ἡν, ἑορτάσομεν, ὑπὸ τὸν ἀληθῆ πρότερον
παιδαγωγούμενοι νόμον παρὰ ἐπιτρόποις καὶ οἰκονόμοις ἔως τὸ ἐκει
πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐνστῆ καὶ τὴν τελειότητα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ
χωρήσωμεν, ἔργον σοφίας τῆς ἐν μυστηρίφ ἀποκεκρυμμένης ἔστιν φανερῶσαι, καὶ τὰ περὶ βρωμάτων νομοθετούμενα, σύμβολα τῶν ἐκει
30 μελλόντων τρέφειν καὶ ἰσχυροποιειν ἡμῶν τὴν ψυχὴν τυγχάνοντα,
163Η θεωρειν. εἰκὸς δὲ φαντασιωθέντα τινὰ τὸ πέλαγος τῶν τοσούτων δθ

3H θεωρείν. είχος δε φαντασιωθέντα τινά το πέλαγος των τοσούτων δι νοημάτων καὶ βουλόμενον † σωσαι πως ή κατά τόπον λατρεία ὑπόδειγμα

7 Lev. 23, 1. — 10 I Kor. 5, 7. — 17 Hos. 9, 5. — 19 Hebr. 12, 22f. — 21 Kol. 2, 16f. — 24 Vgl. Hebr. 8, 5. — 26 Vgl. Gal. 3, 24; 4, 2. 4. — 28 Vgl. 1 Kor. 2, 7.

11 nach ἡμῶν + ὑπὲρ ἡμῶν V mit çκcC337.47 al.; dass Origenes den Zusatz nicht las, geht aus dem δι ἡμᾶς Z. 13 hervor | 16 ἐορτῶν] ἑορ a. Ras. | 22 καί] wahrscheinl. las Orig. ἢ, wie Com. in Mt. XI, 16 und die lat. Überss. bieten (Tregelles z. d. St.); doch lässt sich nichts Genaueres ausmachen | 25 ἑορτάσομεν] ἑορτὰς οἱ μὲν, corr. Br | 31 εἰκῆ, corr. Br | 32 σῶσαι] σκοπῆσαι? We.

καὶ σκιά ἐστιν τῶν ἐπουρανίων, τά τε θύματα καὶ τὸ πρόβατον νοῆσαι βουλόμενον, προσκόψαι καὶ τῷ ἀποστόλφ ἐπᾶραι μὲν ἡμῶν τὸ φρόνημα βουληθέντι ἀπὸ τῶν γηΐνων περὶ τοῦ νόμου δογμάτων οὐ πάνυ

87 δε παραστήσαντι πῶς ταῦτα μέλλει γίνεσθαι. ἐὰν δε καὶ ἑορταί, ών μία τὸ πάσχα ἐστίν, καὶ ἐπὶ τὸν μέλλοντα ἀνάγωνται αἰῶνα, ἔτι 5 μᾶλλον ἐπισκοπητέον πῶς καὶ νῦν >τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστὸς καὶ μετὰ ταῦτα τυθήσεται.

88 XVI. (13) 'Ολίγα δὲ εἰς τὴν ἐπαπόρησιν τῶν δογμάτων παραθετέον ἡμῖν, ἰδίας δεομένων πραγματείας ἐξαιρέτου καὶ πολυβίβλου, παντός τε τοῦ κατὰ τὸν νόμον μυστικοῦ | λόγου, καὶ ἰδία τῶν κατὰ 183 r

89 τὰς ἑορτὰς καὶ ἔτι ἰδικώτερον περὶ τοῦ πάσχα. Ἰουδαίων μὲν οὖν τὸ πάσχα πρόβατόν ἐστιν θυόμενον, λαμβανόμενον ἑκάστω κατ' οἴκους πατριῶν καὶ ἐπιτελούμενον μυριάσιν σφαζομέναις ἀμνῶν καὶ ἐρίφων, πλείοσιν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν οἴκων τοῦ λαοῦ· »τὸ

90 » δε ήμῶν πάσχα ετύθη Χριστός «. καὶ πάλιν εκείνων μεν εστιν τὰ 15 ἄζυμα ἀφανιζομένης πάσης ζύμης εκ τῶν οἴκων αὐτῶν ἡμεις δε εορτάζομεν οὐ »ζύμη παλαιᾶ« οὐδε »ζύμη κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ'

91 > ἐν ἀζύμοις εἰλιχρινείας καὶ ἀληθείας ε. εἰ δέ ἐστί τι τρίτον παρὰ τὰ εἰρημένα δύο τὸ πάσχα τοῦ κυρίου καὶ ἀζύμων ἑορτή, ἀκριβέστερον ἐξεταστέον διὰ τὸ ὑποδείγματι καὶ σκιᾳ λατρεύειν ἐκείνους τῶν ἐπου- 20 ρανίων ἐκείνων, καὶ οὖ μόνον βρώματα καὶ πόματα καὶ νεομηνίας καὶ σάβ-

92 βατα άλλὰ καὶ τὰς ἑορτὰς σκιὰν είναι τῶν μελλόντων. πρῶτον δὴ τοῦ ἀποστόλου λέγοντος • Τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός ἐπαπορήσει τις πρὸς αὐτὸν ταῦτα εἰ τύπος ἐστὶν τῆς Χριστοῦ θύσεως τὸ παρὰ Ἰουδαίοις πρόβατον, ἤτοι ἐχρῆν ἕν καὶ μὴ πολλὰ θύεσθαι παρ' αὐτοῖς 25 πρόβατα, ὥσπερ εἰς ἐστιν ὁ χριστός, ἢ πολλῶν θυομένων προβάτων 176R οίονεὶ πολλοὺς Χριστοὺς θυομένους ἀκολούθως τῷ τύπω ζητητέον.

(98) Γυα δὲ τοῦτο παραπεμψώμεθα, πῶς τὸ θυόμενον πρόβατον Χριστοῦ περιέχει εἰκόνα, τοῦ μὲν προβάτου ὑπὸ τῶν τηρούντων τὸν νόμον θυομένου, Χριστοῦ δὲ ὑπὸ τῶν παραβαινόντων αὐτὸν ἀναιρουμένου; 30 ἔτι δὲ πῶς ἐπὶ Χριστοῦ τὸ • Φάγονται τὰ κρέα ταύτη τῆ νυκτὶ ὁπτὰ • πυρὶ καὶ ἄζυμα ἐπὶ πικρίδων ἔδονται«; ἑρμηνευτέον καὶ τὸ • Οὐκ • ἔδεσθε ἀπὰ αὐτῶν ἀμὸν οὐδὲ ἡψημένον ἐν ὕδατι, ἀλλὰ ἢ ὀπτὰ πυρὶ 164 Η • κεφαλὴν σὺν τοῖς ποσὶν καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις · οὐκ ἀπολείψετε ἀπὰ • αὐτῶν ἔως πρωῖ, καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε ἀπὰ αὐτῶν · τὰ δὲ κατα- 35

6 Vgl. I Kor. 5, 7. — 12 Vgl. Exod. 12, 3. — 14 I Kor. 5, 7. — 16 Vgl. Exod. 12, 15. — 17 Vgl. I Kor. 5, 8. — 20 Vgl. Hebr. 8, 5. — 21 Vgl. Hebr. 9, 10; Kol. 2, 16f. Contra Cels. II, 2. — 23 I Kor. 5, 7. — 31 Exod. 12, 8. — 32 Exod. 12, 9f.

1 σχιαί, corr. V | 2 προχόψαι, corr. Br | 4 ξορτα | 9 ήμῖν] ήμῶν, corr. Br | ἰδίας] ἰδέας, corr. V | 10 πάντως? | 33 ξδεσθαι, corr. V | 34 ἀπολείψεται, συντρίψεται Τ | 35 δστοῦν] σστ  $\alpha$ . Ras.

» λειπόμενα ἀπ' αὐτῶν ξως πρωΐ κατακαύσετε«. ἔοικεν δὲ τῷ » Όστοῦν 91 ου συντρίψετε απ' αυτους ο Ιωάννης εν τῷ εὐαγγελίω πεχρησθαι ώς αναφερομένω έπλ την περί τον σωτηρα ολχονομίαν, και ότε έν τῷ νόμῷ κελεύονται τὸ πρόβατον ἐσθίοντες ἀστοῦν αὐτοῦ μὴ συν-5 τρίβειν. λέγει δε ούτως Μλθον ούν οί στρατιώται, καὶ τοῦ μεν 98 »πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη (καὶ τοῦ) ἄλλου τοῦ συνσταυρωθέντος » αὐτῷ· ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἰδον ηδη αὐτὸν τεθνηκότα οού κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη. ἀλλ' εἰς τῶν στρατιωτῶν λόγχη τὴν »πλευράν αὐτοῦ ἔνυξεν· καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἶμα καὶ ὕδωρ. καὶ ὁ 10 > ξωραχώς μεμαρτύρηκεν καὶ άληθινη αὐτοῦ ἐστιν ή μαρτυρία καὶ » έχείνος οίδεν ότι άληθη λέγει, ໃνα και ύμεις πιστεύητε. εγένετο γάρ 183ν εταύτα ίνα (ή) γραφή πληρωθή. Όστουν αύτου ού συντριβήσεται«. ΧVΙΙ. Και άλλα δε μυρία παρά ταῦτά έστιν τὰ πρός τὴν τοῦ 96 άποστόλου λέξιν άναζητηθησόμενα και περί τοῦ πάσχα και άζύμων 15 έξετασθησόμενα, (δεόμενα) δέ, ώς προειρήχαμεν, προηγουμένης πολυβίβλου συγγραφής. νῦν δὲ ώς ἐν ἐπιτομῆ διὰ τὴν προκειμένην λέξιν 97 ταύτα παραθέμενοι, τὰ φαινόμενα ώς εν βραχέσιν ούτω λύειν πειρασόμεθα, ύπομνησθέντες καὶ τοῦ Ούτός ἐστιν ὁ άμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ >αίρων την άμαρτίαν τοῦ κόσμους, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ πάσχα Απὸ τῶν 20 »άμνων, φησί, και των ερίφων λήψεσθες. δόξει γάρ και ο εὐαγγε- 98 λιστής συνάδων τῷ Παύλφ τοιαύταις ἐνέχεσθαι τῶν ἐξητασμένων απορίαις. λεκτέον δε ότι εί ο λόγος γέγονε σάρξ καί φησιν ο κύριος. 99 ε Σὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υίοῦ τοῦ άνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ »τὸ αἴμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοίς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ 25 >πίνων μου τὸ αίμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κάγὼ άναστήσω αὐτὸν ἐν τῆ 177 Β εδιχάτη ήμερα ή γαρ σάρξ μου άληθής έστιν βρώσις, καὶ τὸ αἰμά »μου άληθής έστιν πόσις. ὁ τρώγων μου την σάρκα καὶ πίνων μου »τὸ αίμα ἐν ἐμωὶ μένει κάγὰ ἐν αὐτῷ«, μήποτε αὕτη ἐστὶν ἡ σὰρξ τοῦ αἴροντος τὴν ἀμαρτίαν τοῦ χύσμου ἀμνοῦ, χαὶ τοῦτ' ἔστιν τὸ 30 αίμα ἀφ' οὐ τιθέναι δεί έπὶ τῶν δύο σταθμῶν, καὶ ἐπὶ τὴν φλιὰν έν τοις οικοις, έν οίς ἐσθίσμεν τὸ πάσχα, καὶ ἀπὸ τῶν τοῦ ἀμνοῦ τούτου δεί φαγείν κρεών έν τῷ τοῦ κόσμου χρόνφ, ος έστιν νύξ'

όπτὰ δὲ τὰ κρέα πυρί βρωτέον μετὰ τοῦ ἀπὸ ἀζύμων ἄρτου, ὁ γὰρ τοῦ θεοῦ λόγος οὐ μόνον ἐστί σάρξ, φησί γοῦν, Εγώ είμι ὁ ἄρτος

<sup>1</sup> Exed. 12, 10. — 5 Joh. 19, 32—36. — 15 Vgl. S. 186, 9. — 18 Joh. 1, 29. — 19 Exed. 12, 5. — 23 Joh. 6, 53—56. — 29 Vgl. Joh. 1, 29. — 30 Vgl. Exed. 12, 7f. — 33 Vgl. Exed. 12, 8. — 34 Joh. 6, 48.

<sup>2</sup> συντρίψεται, corr. Pr vgl. S. 186, 35; 187, 12 | 6 (καὶ τοῦ) + Ausgg. nach Τ | ἀλλ' οὐ Μ, ἀλλ' οὐδὲ V | 12 (ἡ) add. V | συντριβήσετε, corr. V | Die Stellung von αὐτοῦ ist singulär | 15 (δεόμενα) + We | προηγουμένως? | 32 κρέα, corr. We.

τῆς ζωῆς« καὶ »Οὖτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων
 νίνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγη καὶ μὴ ἀποθάνη. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν 165Η
 νό ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις φάγη ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει

100 >είς τὸν αἰῶνα«. οὖκ ἀγνοητέον μέντοι γε ὅτι πᾶσα τροφὴ καταχρηστικώτερον ἄρτος λέγεται, ὡς ἐπὶ Μωϋσέως ἐν τῷ Δευτερονομίῳ 5 γέγραπται • Τεσσεράκοντα ἡμέρας ἄρτον οὖκ ἔφαγεν καὶ ὖδωρ οὖκ

101 επιεν άντι του ούτε ξηράς ουτε ύγράς μετείληφεν τροφής. τουτο δέ μοι τετήρηται διὰ τὸ καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην λέγεσθαι καὶ ὁ ἄρτος δέ, ὂν ἐγὰ δώσα, ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς «.

102 ήτοι δὲ διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἡμῶν μετανοίας τὴν κατὰ θεὸν 10 λύπην λυπούμενοι, μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἡμῖν ἐργαζομένην, ἐπὶ πικρίδων ἐσθίομεν τὰ κρέα τοῦ ἀμνοῦ καὶ τὰ ἄζυμα, ἢ διὰ τὰς βασάνους ζητοῦντες καὶ τρεφόμενοι ἀπὸ τῶν εύρισκομένων τῆς ἀληθείας θεωρημάτων.

103 XVIII. Οὐχ ώμὴν οὐν βρωτέον τὴν σάρχα τοῦ ἀμνοῦ, ὧσπερ 15 ποιοῦσιν οἱ 'τῆς λέξεως δοῦλοι τρόπον ἀλόγων ζώων καὶ ἀποτεθη-ριωμένων, πρὸς τοὺς ἀληθῶς λογιχοὺς διὰ τοῦ | συνιέναι βούλεσθαι 184 τ

104 τὰ πνευματικὰ λόγου, μεταλαμβάνοντες θηρίων ἀπηγριωμένων. φιλοτιμητέον δὲ τῷ εἰς ξψησιν μεταλαμβάνοντι τὸ ἀμὸν τῆς γραφῆς
μὴ ἐπὶ τὸ πλαδαρώτερον καὶ ὑδαρέστερον καὶ ἐκλελυμένον μεταλαμβάνειν τὰ γεγραμμένα, ὅπερ ποιοῦσιν οἱ κνηθόμενοι τὴν ἀκοὴν καὶ ἀπὸ
κὰν τῆς ἀληθείας ἀποστρέφοντες αὐτήν, ἐπὶ δὲ τὸ ἀνειμένον καὶ ὑδαρέστερον τῆς πολιτείας μεταλαμβάνοντες τὰς κατ' αὐτοὺς ἀναγωγάς.

105 ήμεις δὲ τῷ ζέοντι πνεύματι, καὶ τοις διδομένοις ὑπὸ θεοῦ διαπύροις λόγοις, ὁποίους Ἱερεμίας εἰλήφει ἀπὸ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν ' Ἰδοὺ 25 ' δέδωκα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου πῦρς, ὀπτὰ ποιήσωμεν τὰ κρέα τοῦ ἀμνοῦ, ὧστε τοὺς μεταλαμβάνοντας αὐτῶν λέγειν, Χριστοῦ ἐν ἡμιν λαλοῦντος, ὅτι ' Ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν τῷ ὁδῷ, 178 ℞ ' ὡς διήνοιγεν ἡμιν τὰς γραφάςς. † εἰς δὲ τὸ τοιοῦτον ἡμᾶς ζητῆσαι πυρὶ ὀπτῆσαι δὲ ἤξει † τὰ τοῦ ἀμνοῦ κρέα, παραθετέον τὴν ὁμο-30 λογίαν οὖ ἐπεπόνθει ἐπὶ τοις λόγοις τοῦ θεοῦ πάθους Ἱερεμίας λέγων ' Καὶ ἐγένετο ὡς πῦρ καιόμενον, φλέγον ἐν τοις ὀστέοις μου, καὶ

1 Job. 6, 50f. — 6 Exod. 34, 28; vgl. Deut. 9, 9. — 8 Job. 6, 51. — 10 Vgl. II Kor. 7, 9f. — 12 Vgl. Exod. 12, 8. — 21 Vgl. II Tim. 4, 3f. — 24 Vgl. Röm. 12, 11. — 25 Jer. 5, 14. — 27 Vgl. II Kor. 13, 3. — 28 Luk. 24, 32. (nach Syr. Sin. Cur.) — 32 Jer. 20, 9.

1 οὐτος] ουτ a. Ras. | δ² über d. Z. | ἐχ τοῦ] ἐχτὸν, Ras. über τ | 6 wenn das Citat aus Deut. entnommen ist, musste es ἔφαγον und ἔπιον heissen. Doch liegt wohl ein begreiflicher Irrtum vor | 11 λυπούμενοι] λυπουμένων, corr. Br | 19 τῷ] τῶν, corr. V | 20 ὑδωρέστερον | a. Rand: ἐχλυτώτερον | 23 κατ' αὐτοῦ, corr. V | 29 εἰς δὲ] εἶς δὲ V Ausgg., ὡς δὲ, abhāngig von παραθετέον We | 30 δὲ ἤξει] δεήσει V Ausgg. Viell. ist die Zeile so herzustellen: (μεμφομέν)οις δὲ τὸ τοιοῦτον ἡμᾶς ζητήσαι, (ὡσπερεί) πυρί δ. δεήσει τὰ κτλ.

»παρείμαι πάντοθεν καὶ οὐ δύναμαι φέρειν«. ἀρκτέον δὲ ἐν τῷ ἐσθίειν 106 ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, τουτέστιν τῶν κορυφαιοτάτων καὶ ἀρχικῶν δογμάτων περὶ τῶν ἐπουρανίων, καὶ καταληκτέον ἐπὶ τοὺς πόδας, τὰ ἔσχατα τῶν μαθημάτων τὰ ζητοῦντα περὶ τῆς τελευταίας ἐν τοἰς δοὖσιν φύσεως, ἤτοι τῶν ὑλικωτέρων ἢ τῶν καταχθονίων ἢ τῶν ποννηρῶν πνευμάτων καὶ ἀκαθάρτων δαιμονίων. ὁ γὰρ περὶ αὐτῶν λόγος, 107

100Η ετερος ὢν αὐτῶν, εναποχείμενος τοις μυστηρίοις τῆς γραφῆς δύναται τροπιχώτερον »πόδες« ἀνομάσθαι τοῦ ἀμνοῦ. καὶ τῶν ἐνδοσθίων
δὲ καὶ ἐσωτερικῶν καὶ ἀποκεκρυμμένων οὐκ ἀφεκτέον ἀς ἐνὶ δὲ
10 σώματι τῆ ἀπάση προσελθετέον γραφῆ, καὶ τὰς ἐν τῆ ἀρμονία τῆς
πάσης συνθέσεως αὐτῆς εὐτονωτάτας καὶ στερροτάτας συνοχὰς οὐ

πασης συνθέσεως αυτης ευτονωτατας και στερροτατας συνοχας ου συντριπτέον ούδε διακοπτέον, ὅπερ πεποιήκασιν οἱ τὴν ἐνότητα τοῦ ἐν πάσαις ταὶς γραφαῖς πνεύματος τὸ ὅσον ἐπ' αὐτοἰς συντρίβοντες. αὕτη μέντοι γε ἡ ἀπὸ τοῦ ἀμνοῦ προειρημένη προφητεία τὴν νύκτα 108

15 μόνην ήμᾶς τρεφέτω τοῦ ἐν τῷ βίῳ σκότους εως γὰρ τῆς ἀνατολῆς τῆς ἡμέρας τῶν μετὰ τὸν βίον τοῦτον οὐθὲν καταλειπτέον ἔσται ἡμὶν τῆς ἐπὶ τοῦ παρόντος μόνου χρησίμου ἡμὶν οὕτω τροφῆς. παρ- 109 ελθούσης γὰρ τῆς νυκτὸς καὶ ἐπελθούσης τῆς μετὰ ταῦτα ἡμέρας, τὸν μηδαμῶς ἀπὸ τῶν παλαιοτέρων καὶ κάτωθεν ζυμούντων ἄζυμον 20 ἔχοντες ἄρτον φαγόμεθα, χρήσιμον ἡμὶν ἐσόμενον, εως δοθῆ τὸ μετὰ

τὸν ἄζυμου μάννα, ἡ ἀγγελικὴ καὶ μὴ ἀνθρωπίνη τροφή. Ἐκάστφ 184 τοίνυν ἡμῶν θυέσθω | τὸ πρόβατον ἐν παντὶ οἶκφ πατριᾶς ἡμῶν, καὶ δυνατὸν ἔστω τόνδε μέν τινα παρανομείν μὴ θύοντα τὸ πρόβατον, τόνδε ⟨δὲ⟩ πᾶσαν φυλάττειν τὴν ἐντολὴν θύοντα καὶ περιέφοντα

25 καὶ ὀστέον αὐτοῦ μὴ συντρίβοντα. καὶ οὕτως ὡς ἐν βραχέσι, συμ- 110 \
φώνως τῆ ἀποστολικῆ ἐκδοχῆ καὶ τῷ ἐν τῷ εὐαγγελίᾳ ἀμνῷ ἀποδιδόσθω τὸ τυθὲν πάσχα Χριστός. οὐ γὰρ νομιστέον τὰ ἱστορικὰ ἱστορικῶν είναι τύπους καὶ τὰ σωματικὰ σωματικῶν, ἀλλὰ τὰ σωματικὰ
πνευματικῶν καὶ τὰ ἱστορικὰ νοητῶν. ἀναβῆναι τῷ λόγῷ καὶ ἐπὶ 111

179R τὸ τρίτον πάσχα ἐπιτελεσθησόμενον ἐν μυριάσιν ἀγγέλων πανηγύρει [ἐπι]τελειοτάτη καὶ μακαριωτάτη ἐξόδω, νῦν οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον, καὶ τούτων ἐπιπλεῖον καὶ περισσότερον παρ' ο ἀπήτει τὸ ἀνάγνωσμα εἰρημένων ἡμῖν.

XIX. (14) Οὐκ ἀζήτητον δὲ οὐδὲ ἐατέον πῶς ›ἔγγὺς ἦν τὸ πάσχα
35 ›τῶν Ἰουδαίων , ὅτε ἦν ὁ κύριος ἅμα τῆ μητρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 113
καὶ τοῖς μαθηταῖς ἐν τῆ Καφαρναούμ. ἐν μὲν οὐν τῷ κατὰ Ματ-

14 Vgl. S. 187, 23ff. — 19 Vgl. I Kor. 5, 7. — 21 Vgl. Ps. 77, 25. — 25 Vgl. Exod. 12, 10. — 26 Vgl. I Kor. 5, 7. — 30 Vgl. Hebr. 12, 22. — 32 Vgl. Joh. 2, 13. 34 Vgl. Matth. 4, 11 ff.

14 προφητεία] τροφή? | 15 έως] ώς, corr. We | 24  $\langle \delta \hat{\epsilon} \rangle$  + We | 26 ἀποδιδόσθαι | 31 τελειστάτη We, "έπι aus Z. 32 interpoliert" | 36 τ $\bar{\phi}$ ] το M.

θαίου, άφεθείς ύπο του διαβύλου, των άγγέλων προσελθόντων καὶ διακονούντων αὐτῷ, ἀκούσας Ἰωάννην παραδεδόσθαι • ἀνεχώρησεν εἰς »την Γαλιλαίαν, καὶ καταλιπών την Ναζαρά έλθών κατώκησεν είς > Καφαρναούμ«. Επειτα άρξάμενος κηρύσσειν και έκλεξάμενος τούς τέσσαρας άλιεις αποστόλους, διδάξας τε έν ταις συναγωγαις όλης τῆς 5 Γαλιλαίας και θεραπεύσας τους προσενεχθέντας αὐτῷ ἀνέργεται είς τὸ όρος καὶ λέγει τοὺς μακαρισμοὺς καὶ τὰ ἐχόμενα αὐτῶν τελέσας 167Η δε έχείνην την διδασχαλίαν, χαταβάς έχ του όρους είσεργεται είς Καφαρναούμ δεύτερον, κάκειθεν δε εμβάς είς πλοιον περά είς την χώραν τῶν Γεργεσηνῶν παρακληθείς τε μεταβήναι ἀπὸ τῶν ὑρίων 10 αὐτῶν, κεμβάς είς πλοιον διεπέρασεν καὶ ήλθεν είς τὴν ίδιαν πόλινε, ἔνθα θεραπείας ἐπιτελέσας τινὰς «περιῆγεν τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς 114 γκώμας, διδάσκων έν ταϊς συναγωγαίς αὐτῶν ε΄ καὶ ἄλλα δὲ πλείστα μετά ταύτα γίνεται πρίν επισημειώσασθαι τον Ματθαΐον τον του πάσγα καιρόν. και παρά τοις λοιποίς δε εύαγγελισταίς μετά την έν 15 τῆ Καφαρναούμ διατριβήν ούχ εύρίσκεται έγγυς τὸ πάσχα είναι λεγό-115 μενον. σῶσαι δὲ ⟨τὸ⟩ βούλημα τῶν ἀνδρῶν ἔστιν ἐννοήσαντα τὰ περί της Καφαρναούμ είρημένα ήμιν έν τοις πρό τούτων. † ένδιατριβή πλησίον τυγχάνει τοῦ τῶν Ἰουδαίων πάσχα, ὀλίγω βελτιουμένη παρ' αὐτὸ καὶ κρείττων αὐτοῦ τυγγάνουσα, καὶ μάλιστα έπεὶ 20 έν τῶ πάσγα τῶν Ἰουδαίων εύρισχονται ἐν τῷ ἱερῷ οἱ πωλοῦντες τους βόας και τὰ πρόβατα και τὰς περιστεράς δι' ους ἔτι μᾶλλον πρόχειται μὴ τοῦ χυρίου άλλὰ τῶν Ἰουδαίων είναι | τὸ πάσχα : ώς 185 τ γάρ ὁ οίκος τοῦ πατρὸς γέγονεν οίκος έμπορίου παρὰ τοῖς μὴ άγιάζουσιν αύτον, ούτω και το πάσχα κυρίου άνθρώπινον και Ιουδαϊκον <sup>25</sup> πάσχα παρά τοις ταπεινότερον και σωματικώτερον αὐτὸ ἐκδεξαμένοις. 116 εύχαιρότερον δε εν άλλοις Εσται ίδειν και τα περί του χρόνου του πάσχα, περί την έαρινην Ισημερίαν γινομένου, και εί τι έτερον άπαι-

τει τὸ πρόβλημα ἐπεξεργάσασθαι.

117 Ο μέντοι γε Ἡρακλέων Αυτη, φησίν, ἡ μεγάλη ἑορτή · 30

τοῦ γὰρ πάθους τοῦ σωτῆρος τύπος ἡν, ὅτε οὐ μόνον
ἀνηρ¦ειτο τὸ πρόβατον, ἀλλὰ καὶ ἀνάπαυσιν παρ'ειχεν 180R
ἐσθιόμενον, καὶ θυόμενον ⟨μὲν⟩ τὸ πάθος τοῦ σωτῆρος
τὸ ἐν κόσμω ἐσήμαινεν, ἐσθιόμενον [δὲ τὴν ἀνάπαυσιν

2 Matth. 4, 12. — 4 Vgl. Matth. 4, 17ff. — 6 Vgl. Matth. 4, 23. — 7 Vgl. Matth. 5, 1ff. — 8 Vgl. Matth. 8, 1ff. — 9 Vgl. Matth. 8, 28ff. — 11 Matth. 9, 1. — 12 Vgl. Matth. 9, 2ff. Matth. 9, 35. — 14 Vgl. Matth. 26, 2. — 17 Vgl. o. c. III (2)ff. — 21 Joh. 2, 13. — 24 Vgl. Joh. 2, 16.

1 ὑπὸ] ἀπὸ, corr. V | 3 καταλειπὼν vgl. zu S. 173, 18 | 9. 11 πλοῖον] πλεῖον, corr. V | 16 οὐκ | 17  $\langle \tau \eth \rangle$  + We | 18  $\langle \mathring{\eta} | \gamma \mathring{a} \varrho \rangle$  ἐν  $\langle Kaφαρναοὺμ \rangle$  διατριβ $\mathring{\eta}$  + We | 23 πρόσκειται, corr. Del | 26 ἐκλεξαμένοις, corr. We | 33  $\langle μ \grave{ε} ν \rangle$  + V | τὸ πάθος] τοῦ πάθους, corr. V | 34 ἐσήμαινον, corr. V.

την έν γάμφ. παρεθέμεθα δε αὐτοῦ την λέξιν, ενα τὸ ὡς ἐν 118 τηλιχούτοις ἀναστρέφειν τὸν ἄνδρα παρερριμμένως καὶ ὑδαρῶς μετὰ μηδενὸς κατασκευαστικοῦ θεωρήσαντες μᾶλλον αὐτοῦ καταφρονήσωμεν.

- 11,14. Καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα Ἰησοῖς, καὶ εὐρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους, 15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τὰ τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν, 16 καὶ τοῖς 10 τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἰπεν. Ἰρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἰκον τοῦ πατρός μου οἰκον ἐμπορίου. 17 τότε ἐμνή-168Η σθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν. Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.
- ΧΧ (15). Σημειωτέον ὅτι ὁ μὲν Ἰωάννης δεύτερον ἔργον τοῦ 119 15 Ιησοῦ ἀναγράφει τὸ περὶ τῶν ἐν τῷ ἱερῷ εὐρεθέντων ὑπ' αὐτοῦ πωλούντων βόας και πρόβατα και περιστεράς, οί δε λοιποί σχεδόν πρός τῷ τέλει ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ πάθος οἰκονομίας τὸ παραπλήσιον ποιούσιν ό μεν Ματθαίος ούτως >Καὶ είσελθόντος αὐτοῦ είς Ιε- 120 •ροσόλυμα ἐσείσθη πάσα ή πόλις λέγουσα. Τίς ἐστιν οὖτος; οἱ δὲ 20 •ογλοι Ελεγον Ούτος έστιν ο προφήτης Ιησούς, ο από Ναζαρέτ τῆς · l'alilalaς. και είσηλθεν Ίησους είς τὸ ίερον και εξέβαλλε πάντας »τους πωλουντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ leρῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψε καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς »περιστεράς. και λέγει αυτοις Γέγραπται Ο οίκος μου οίκος προσ-25 >ευχής κληθήσεται, ύμεις δε αύτον ποιείτε σπήλαιον ληστών«. ό δε Μάρχος καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεροσόλυμα. καὶ εἰσελθών εἰς τὸ ἱερὸν 121 »ήρξατο ἐκβαλείν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἰερῷ, καὶ »τας τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν ἀνέστρεψεν καὶ τὰς καθέδρας τῶν »πωλούντων, τὰς περιστεράς, καὶ οὐκ ἦφιεν ενα τις διενέγκη σκεῦος 30 •δια τοῦ ἱεροῦ· καὶ ἐδίδασκε καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς. Οὐ γέγραπται ὅτι Ὁ ·οίκός μου οίκος προσευχής κληθήσεται πάσιν τοις Εθνεσιν; ύμεις δε 122 »πεποιήκατε αὐτὸν σπήλαιον ληστών«. ὁ δὲ Λουκάς » Καὶ ὡς ἢγγι-·σεν, ίδων την πόλιν Εχλαυσεν έπ' αὐτην, λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως έν τῆ 185 > ήμέρα ταύτη και σύ τὰ πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλ-

18 Matth. 21, 10-13. — 26 Mark. 11, 15-17. — 32 Luk. 19, 41-46.

7 πάντας nach εξέβαλεν ist wohl nur durch Versehen des Copisten ausgesallen [ 32 σπήλαιον] a. Ras. v. 2 Buchst. geschrieben [ 33 αὐτῷ V nach ζ.

»μῶν σου. | ὅτι ηςουσιν ημέραι ἐπὶ σὲ καὶ περικυκλώσουσιν καὶ συνέ»ξουσί σε πάντοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσί, σε καὶ τὰ τέκνα σου, καὶ οὖκ ἀφή»σουσι λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ' ὧν οὖκ ἔγνως τον καιρὸν τῆς 181 R
»ἐπισκοπῆς σου. | καὶ εἰσελθών εἰς τὸ ἱερὸν ηρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
»πωλοῦντας | λέγων αὐτοίς· Γέγραπται· Καὶ ἔσται ὁ οἰκος μου οἰκος 5
»προσευχῆς, ὑμεὶς | δὲς ἐποιήσατε αὐτὸν σπήλαιον ληστῶν«.

28 ΧΧΙ. "Ετι δε καὶ τοῦτο παρατηρητέον, ὅτι τοῖς εἰρημένοις παρὰ τοῖς τρισὶν ἐπὶ τῆ εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνόδω τοῦ κυρίου, καθ' ἢν ταῦτα πεποίηκεν ἐν τῷ ἱερῷ, τὰ παραπλήσια ἀνέγραψεν ὁ Ἰωάννης μετὰ πολλὰ γεγονέναι τὰ ἐτέραν αὐτοῦ παρὰ ⟨ταύ⟩την ἐπιδημίαν τοῖς Ἱε- 10

124 ροσολύμοις. οὔτω δὲ κατανοητέον τὰ εἰρημένα, καὶ πρῶτόν γε τὰ Ματθαίφ λεγόμενα· «Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθεν εἰς «Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν, τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο «μαθητάς, λέγων αὐτοῖς· Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι »ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς· 15 «λύσαντες ἀγάγετέ μοι.' καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπη· Τὶ † ποιείτε; ἐρείτε ὅτι' Ο 169Η «κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθὺς δὲ ἀποστέλλει αὐτούς. Τοῦτο δὲ «γέγονεν ἵνα πληρωθῆ τὸ ἡηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Εἴπατε «τῆ θυγατρὶ Σιών· Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται πραῦς καὶ ἐπιβεβηκὼς «ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον ὑποζυγίου. Απορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ 20 «ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ «τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν «ἐπάνω αὐτῶν.' ὁ δὲ πλείστος ὅχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῆ «ὁδῷ. \* \* \* οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ ἀκολουθοῦντες ἔκρα-«ξαν· ②σαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυ- 25

»θόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις« ἄτινα παρε126 θέμεθα ἐν τοῖς πρὸ τούτων. δεύτερα δὲ τὰ Μάρκου »Καὶ ὅτε ἐγγί»ζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς Βηθφαγῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὅρος τῶν
»ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπά- 30
»γετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι

125 • ρίου ' Ωσαννά έν τοις ύψιστοις . έξης δε τούτων έστιν ' • Καὶ είσελ-

12 Matth. 21, 1-9. — 18 Sach. 9, 9. Jes. 62, 11. — 26 Matth. 21, 10. — 28 Vgl. S. 191, 18ff. — Mark. 11, 1-12.

1 nach καὶ ist περιβαλούσιν οἱ ἐχθροὶ σον χάρακά σοι καὶ ausgefallen | 2 ἐκ-δαφιούσι | 9 κατὰ] μετὰ, corr. Pr | 10 ταύτην] τὴν, corr. Br | 13 βηθσφαγῆ mit Bκ\*Χ69 KUM²Γ | 16 ποιεῖτε ist kaum LA des Orig. vgl. a. c. XXVII. (S. 200, 10) in Mt. XVI, 16 (IV, 48, 22 Lo) | 20 νἱὸν ὑποζυγίον V mit BκCD²N rell. u. S. 198, 29 (aus Sach.) und 199, 35; die LA ὑποζυγίον (ohne νἱὸν) auch LZ al. | 21 τὸν, corr. V | 22 αὐτῶν¹] αὐτὸν V mit D u. Vulgatahss. | 24 nach ὁδῷ ist durch Homoioteleuton ausgefallen ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδονς ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἔστρωσαν ἐν τῷ ὁδῷ | οἱ νον ἀκολουθούντες fehlt mit Δ | ἔκραξαν | ἔκραζον V; vgl. in Mt. XVI, 19 (IÝ 56, 26 Lo).

>είς αὐτὴν εὐρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ' ον οὐδεὶς οὕπω ἀνθρώπων ἐκά-»θισεν· λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. ' καὶ ἐάν τις ύμεν εἴπη. Τί ποιεετε >τοῦτο; εἴπατε ὅτι Ὁ αύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτὸν ἀπο-·στέλλει ώδε. ' καὶ ἀπηλθον καὶ εύρον πώλου δεδεμένον πρὸς θύραν δ εξω επί του αμφόδου, και λύουσιν αὐτόν. και τινες των έκει έστω-•των έλεγον αὐτοίς· Τί ποιείτε λύοντες τὸν πῶλον; οί δὲ είπαν αὐ-»τοίς καθώς είπεν Ἰησούς· καὶ ἀφηκαν αὐτούς. 'καὶ φέρουσι τὸν 182 Β. Ασόλου πρός του Ιησούν, καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἰμάτια αὐτῷν. 186: • άλλοι δε στιβάδας χόψαντες έχ τῶν ἀγρῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν | όδον. 10' καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον' Δσαννά' εὐλογηγμένος ο ξοχόμενος εν ονόματι χυρίου εύλογημένη ή ξοχομένη [ή] βα-»σιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ· ώσαννὰ ἐν τοις ὑψίστοις. >είσηλθεν είς Ιεροσόλυμα είς τὸ ίερον και περιβλεψάμενος πάντα ούψε ήδη ούσης της ώρας έξηλθεν είς Βηθανίαν μετά των δώδεκα. 15 καὶ τῷ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας ἐπείνασεν .. είτα μετά την της ξηραινομένης συκής ολκονομίαν Ερχονται είς Ιεροσό-»λυμα. καὶ είσελθών εἰς τὸ ἱερὸν ἡρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας« καὶ τὰ ἔξῆς \* \* τῷ Λουκᾶ τοῦτον τὸν τρόπον › Καὶ ἐγένετο ὡς ἡγγισεν 127 είς Βηθφαγή καὶ Βηθανίαν πρός τὸ όρος τὸ καλούμενον Έλαιών, 20 • ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν | λέγων 'Υπάγετε εἰς τὴν κατέναντι 170Η γχώμην, εν ή είσπορευόμενοι ευρήσετε πώλον δεδεμένον, εφ' ον ουδείς »πώποτε άνθρώπων ἐκάθισεν, λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις » ύμᾶς ἐρωτῷ. Διὰ τι λύετε; οὕτως ἐρείτε ὅτι Ὁ πύριος αὐτοῦ χρείαν εξει. | άπελθόντες δε | οί μαθηταί εύρον, ώς είπεν αυτοίς. | λυόντων 25 • δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον είπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς. Τὶ λύετε »τον πωλον; οί δε είπαν οτι Ο χύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. \καὶ ήγαγον · αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἰμάτια ἐπὶ τὸν »πώλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν· πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρών-»νυον τὰ Ιμάτια αὐτῶν ἐν τῷ ὁδῷ. Εγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς 30 >τη καταβάσει του όρους των έλαιων ηρξατο απανταν]πληθος των »μαθητών χαίροντες και αίνουντες τον θεον φωνή μεγάλη περί πα-» σῶν ὧν είδον δυνάμεων, λέγοντες. Εὐλογημένος ὁ βασιλεὺς ἐν ὀνό-»ματι πυρίου· έν ούρανφ εἰρήνη καὶ δόξα εν υψίστοις. | καί τινες »των Φαρισαίων από του όχλου είπαν πρός αυτόν Διδάσκαλε, έπιτί-35 γμησον τοις μαθηταίς σου. / καὶ ἀποκριθείς είπεν. Λέγω υμίν ότι ξάν >ούτοι σιωπήσωσιν, οί λίθοι κεκράξονται. / καὶ ὡς ἡγγισεν, ἰδών τὴν »πόλιν Εκλαυσεν επ' αυτήνε και τα έξης, απερ παρεθέμεθα.

16 Mark. 11, 15. — 18 Luk. 19, 29—41, — 37 Vgl. S. 191, 32ff.

2 noustre] liere in Mt. XVI, 16 (IV, 48, 19) mit D. 69. Arm. a. b. f. ff. i. | 18 Zu erg. etwa (ἄτινα παρεθέμεθα. παρὰ δὲ) | 24 εὐρον] εὐρόντες, corr. Ausgg., V zal εδρόντες | 30 άπανταν] άπαν το Τ. Origenes. IV.

128 ΧΧΙΙ. Ο μέντοι γε Ἰωάννης μετὰ πλείστα ὅσα τοῦ • Καὶ ἀνέβη 
• εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς, καὶ εὐρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας 
• [τοὺς] βόας καὶ πρόβατα ἐτέραν διηγούμενος ἄνοδον τοῦ κυρίου εἰς 
Ἱεροσόλυμα, ταῦτά φησι μετὰ τὸ πρὸ εξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἐν Βηθανία δείπνον, ἐν ῷ ἡ Μάρθα διηκόνει καὶ ὁ Λάζαρος ἀνέκειτο το 
• Τῆ ἐπαύριον ὅχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι 
• ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ 183 R. 
• ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον ὑραννά εὐλογημένος ἐν 
• ὁνόματι κυρίον ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. εὐρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον 
• ἐκάθισεν ἐπὰ αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ 10 
• Σιών Ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐκὶ πῶλον ὄνου • .

Ταῦτα δὲ νομίζω, εἰ καὶ ἐπιπλειον τῆς λέξεως παρεθέμην τῶν εὐαγγελιστῶν, ἀναγκαίως πεποιηκέναι ὑπὲρ τοῦ παραστῆσαι τὴν κατὰ τὸ ἡητὸν δια φωνίαν τῶν μὲν τριῶν ἐν μιᾳ τῇ αὐτῇ εἰς Ἱεροσόλυμα 186<sup>ν</sup> ἐπιδημία τοῦ κυρίου λεγόντων τὰ νομιζόμενα παρὰ τοῖς πολλοίς τὰ 15 αὐτὰ εἰναι καὶ τῷ Ἰωάννῃ γεγραμμένα· τοῦ δὲ Ἰωάννου ἐν δυσὶν ὑπὸ πολλῶν πράξεων διἴσταμέναις μεταξὸ δηλουμένων καὶ εἰς διαφόρους τόπους ἐπιδημιῶν τοῦ κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνόδοις ἀπαγ-

130 γέλλοντος γεγονέναι τὰ ἐκκείμενα. ἐγὰ μὲν οὖν ὑπολαμβάνω ἀδύνατον εἰναι τοῖς μηθὲν πέρα τῆς ἰστορίας ἐν τούτοις ἐκδεχομένοις 171 Η παραστῆσαι τὴν δοκοῦσαν διαφωνίαν σύμφωνον ὑπάρχειν. εἰ δέ τις οἴεται μὴ ὑγιῶς ἡμᾶς ἐξειληφέναι, συνετῶς ἀντιγραφάτω τῆ τοιαύτη

ημών αποφάσει.

131 ΧΧΙΙΙ. (16) Τὰ δὲ κινοῦντα ἡμᾶς εἰς τὴν περὶ τούτων συμφωνίαν, αἰτήσαντες τὸν διδόντα παντὶ τῷ αἰτοῦντι καὶ ὀξέως ζητειν 25 ἀγωνιζομένω, κρούοντές τε ὑπὲρ τοῦ ἀνοιχθῆναι ἡμιν ταις τῆς γνώσεως κλειοὶν τὰ κεκρυμμένα τῆς γραφῆς, τὸν αὐτὸν κατὰ τὴν διδομένην ἡμιν δύναμιν ἐκθησόμεθα τρόπον. καὶ πρῶτόν γε ἰδωμεν τὴν τοῦ Ἰωάννου λέξιν ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ κἰησοῦς. Ἱεροσόλυμα τοίνυν ἐστίν, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον 30 διδάσκει ὁ κύριος, κοῦ μεγάλου βασιλέως πόλις, οὐκ ἐν κοιλάδι ἢ κάτω που κειμένη, ἀλλ ἐν ὑψηλῷ ὄρει ἀκοδομημένη, καὶ ἔΟρη κύκλῷ καὐτῆς, κὸς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτός καὶ ἔκει ἀνέβησαν αί

1 Joh. 2, 13f. — 5 Vgl. Joh. 12, 1f. — 6 Joh. 12, 12—15. — 25 Vgl. Matth. 7, 7f. — 29 Joh. 2, 13. — 31 Matth. 5, 35 (vgl. Ps. 47, 3). — 32 Matth. 5, 14. — Ps. 124, 2. — 33 Ps. 121, 3f.

3 τους ist nach S. 191, 6; 195, 29 u. T z. str. | 5 έννω | 8 Die LA ohne δ ερχόμενος nach εὐλογημένος ist singuiar, erklärt aber das in DK XII al. Sah. (vgl. ΑΓΔΛ al.) fehlende και vor δ βασιλεύς | 13 καταστήσαι, corr. We | 17 πράξεσιν, corr. We | 27 τον αὐτον ταυτον, corr. V.

»φυλαί χυρίου, μαρτύριον τῷ Ἰσραήλε. χαλείται δὲ καὶ ή πόλις 132 αυτη [καί] Ιερουσαλήμ, είς ην ούδεις των έπι γης αναβαίνει ούδε είσερχεται και πασά γε ή φυσικον έχουσα δίαρμα ψυχή και όξύτητα νοητών διορατικήν ταύτης της πόλεως πολίτις ύπάρχει, και δυνατόν 5 εν άμαρτία είναι και τον Ιεροσολυμίτην. δυνατόν γάρ και τους εύφυεστάτους άμαρτάνειν, εί μη έπιστρέφαιεν μετά την άμαρτίαν τάχιον άπολουντας την εύφυίαν, και μίαν των άλλοτρίων της Ιουδαίας πόλεων οὐ μόνον παροιχήσοντας άλλὰ καὶ ἐγγραφησομένους. ἀναβαίνει 133 (ούν) εἰς Ἱεροσόλυμα Ἰησοῦς μετὰ τὸ βοηθήσαι τοῖς ἐν Κανῷ τῆς 10 Γαλιλαίας και έξης είς την Καφαρναούμ καταβεβηκέναι, ενα ποιήση 184R εν τοις Ιεροσολύμοις τὰ γεγραμμένα. εὐρεν γοῦν εν τῷ ίερῷ, ὅπερ και οίχος του πατρός είναι λέγεται του σωτήρος, τουτέστιν έν τή έχχλησία η εν τη απαγγελία του έχχλησιαστικού και ύγιαίνοντος λόγου τινὰς τὸν οίχον τοῦ πατρὸς ἐμπορίου ποιοῦντας οίχον. καὶ 134 15 αεί τινας εύρισκει ο Ίησους εν τῷ ίερῷ. πότε γὰρ εν τῷ ονομαζομένη έχχλησία, ήτις έστιν οίχος >θεού ζώντος, στύλος και έδραίωμα τῆς ἀληθείας
 οὐχ εἰσίν τινες χερματισταὶ χαθήμενοι, δεόμενοι πληγών έκ του ὑπὸ Ἰησου πεποιημένου φραγελλίου έκ σχοινίων, καὶ χρήζοντες πολλυβισταλ του έπχεισθαι αὐτῶν τὰ πέρματα ἀνατρέ-187, πεσθαί | τε αὐτῶν τὰς τραπέζας; πότε δὲ οὐκ εἰσὶν οἱ ἀποδιδόμενοι 135 έμποριχώς ους έχρην τηρείν έπ' ἄροτρον βούς, ενα βαλόντες έπ' αὐτὸ τας χείρας και μη στρεφόμενοι είς τα όπίσω γένωνται τη του θεου βασιλεία εύθετοι; πότε δε ούκ είσιν οί προτιμώντες τον της άδικίας 1725 μαμωνᾶν τῶν τὴν ὕλην τοῦ κοσμεῖσθαι αὐτοῖς παρεχόντων προβάτων; 136 25 άει δε πολλοί είσιν και οί τοῦ ἀδόλου και ἀπεραίου ἐστερημένου τε πάσης πιχρότητος και χολής καταφρονοῦντες και ταλαιπώρου κέρδους ξνεκεν προδιδόντες την τῶν τροπικώτερον λεγομένων περιστερῶν ἐπιμέλειαν, έπαν ούν εύρη ὁ σωτὴρ ἐν τῷ ἱερῷ, οἴκῷ τοῦ πατρός, τοὺς πωλοῦν- 137 τας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστάς καθη-30 μένους, έξελαύνει αὐτούς χρησάμενος τῷ ἐκ σχοινίων ὑπ' αὐτοῦ πεποιημένω φραγελλίω, άμα τοις έμπορικοις προβάτοις και βουσίν αυ-

3 Vgl. Diog. L. IX, 5. — 4 Vgl. hom. in Jer. IX, 2 (65, 21 Kl.):  $\theta \rho \alpha \sigma \iota \varsigma \tau \bar{\eta} \varsigma \epsilon l \rho \dot{\eta} \nu \eta \varsigma$ . — 9 Vgl. Joh. 2, 1ff. — 10 Vgl. Joh. 2, 12. — 11 Vgl. Joh. 2, 14. — 12 Vgl. hom. in Jer. IX, 2. Sel. in Ps. 45, 5. — 14 Vgl. Joh. 2, 16. — 16 I Tim. 3, 15. — 18 Vgl. Joh. 2, 15. — 21 Vgl. Luk. 9, 62. — 23 Vgl. Luk. 16, 9.

2 και wohl aus dem vorhergehenden η entstanden'; nach 'Ιερουσαλήμ scheint etwas ausgefallen zu sein, was den Namen erläuterte | 4 πολίτις | πολείτις, corr. V | 7 ἀπολλόντας, corr. We | 9 (οὖν) + V | 13 ἐπαγγελία, corr. Pr | 18 ὑπὸ, corr. Pr vgl. Z. 30 | 24 τῶν | τοῦ, corr. Del | 25 τε | γε, corr. Pr | 27 τροπικωτέρων, corr. V | 28 πωλούντας τὰς, corr. V | 29 και τὰ πρόβατα, corr. V, den Artikel zog das fehlerhafte τὰς nach.

τῶν, καὶ ἐκχεῖ ὡς μὴ ἄξια τοῦ συνέχεσθαι τὰ κέρματα, δεικνὺς αὐτῶν τὸ ἄχρηστον ἀνατρέπει τε τὰς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν φιλαργύρων τρακέζας, λέγων καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν ᾿Αρατε ταῦτα ἐντεῦθεν (, ἵνα μηκέτι ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ θεοῦ ἐμπορεύωνται.

138 XXIV. Οίμαι δὲ ἔτι καὶ σημετον πεποιηκέναι αὐτὸν διὰ τῶν 5 εἰρημένων βαθύτερον, ὥστε σύμβολον ἡμᾶς νοετν γεγονέναι ταῦτα τοῦ μηκέτι μέλλειν τὴν περὶ τὸ ἱερὸν ἐκετνο λατρείαν ὑπὸ τῶν ἱερέων κατὰ τὰς αἰσθητὰς θυσίας ἐπιτελετοθαι, μηδὲ τὸν νόμον τηρετοθαι

139 χὰν ὡς ἐβούλοντο οἱ σωματιχοὶ Ἰουδαῖοι, δύνασθαι ἔτι. ἄπαξ Ἰησοῦ γὰρ ἐχβάλλοντος τοὺς βόας καὶ τὰ πρόβατα καὶ κελεύοντος ἐκεῖθεν 10 αἴρεσθαι τὰς περιστεράς, οὐκέτι δὴ βόες καὶ πρόβατα καὶ περιστεραὶ

- 140 ἐπὶ πολὺ θύεσθαι κατὰ ⟨τὰ⟩ Ἰουδαίων ἔθη ἔμελλον. καὶ εἰκὸς δὲ ἐστὶ τὰ νομίσματα τῶν σωματικῶν νομισμάτων καὶ μὴ τοῦ θεοῦ ἐχόντων τοὺς χαρακτῆρας τύπους τυγχάνοντα ἐκκεχύσθαι, ἐπεὶ ἡ σεμνὴ εἰναι δοκοῦσα κατὰ τὸ ἀποκτεῖνον γράμμα νομοθεσία Ἰησοῦ 185 R ἐληλυθότος καὶ ταῖς κατὰ τοῦ λαοῦ μάστιξιν χρησαμένου διαλύεσθαι καὶ ἐκχεῖσθαι ἔμελλεν, μεθισταμένης τῆς ἐπισκοπῆς ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύοντας εἰς θεὸν διὰ Χριστοῦ [πιστεύοντας], καὶ αἰρομένης ἀπὸ ἐκεἰνων τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, διδομένης τε [ἐν] ἔθνει
- 141 ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. δύναται δὲ καὶ φύσει ἱερὸν εἰναι ἡ 20 εὐφυὴς ἐν λόγφ ψυχὴ διὰ τὸν συμπεφυκότα λόγον ἀνωτέρω τυγχάνουσα τοῦ σώματος, εἰς ἣν ἀπὸ τῆς Καφαρναοὺμ κάτω που κειμένης ταπεινότερον ἀναβαίνει ὁ Ἰησοῦς, ἐν ἡ εὐρίσκεται τὰ πρὸ τῆς ἀπὸ Ἰησοῦ παιδεύσεως γήῖνα καὶ ἀνόητα καὶ χαλεπὰ κινήματα, καὶ τὰ νομιζόμενα | ⟨μὲν⟩ οὐκ ὅντα δὲ καλά, ἄπερ τῷ πεπλεχμένφ ἐξ ἀπο- 187ν δεικτικῶν ⟨καὶ⟩ ἐλεγκτικῶν δογμάτων λόγφ ἀπελαύνεται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα μηκέτι ὁ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ οἰκος ⟨οἰκος⟩ ἐμπορίου ἡ, ἀλλὰ ἀπολάβη τὴν κατὰ τοὺς οὐρανίους καὶ πνευματικοὺς νόμους ἐπιτελουμένην ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῆς τε καὶ πλειόνων θεραπείαν τοῦ θεοῦ.

142 σύμβολον δὲ τῶν μὲν γητνων ὁ βοῦς, γεωπόνος γάρ τῶν δὲ ἀνοήτων 173Η καὶ κτηνωδῶν τὸ πρόβατον, ἐπειδὴ τὸ ζῷον ἀνδραποδῶδες παρὰ

3 Joh. 2, 16. — 10 Vgl. Joh. 2, 15. — 15 Vgl. II Kor. 3, 6. — 17f. Vgl. Act. 1, 20. 15, 19. — 19 Vgl. Matth. 21, 43. — 27 Vgl. Joh. 2, 16.

1 τοῦνέχεσθαι τὰ συνέχεσθαι τὰ M | 5 ἔτι] ὅτι, corr. Br | 11 δὴ] δὲ, corr. Pr | 12 ⟨τὰ⟩ add. V | ἔμελλεν, corr. Hu | καὶ εἰκὸς δὲ] καὶ ὁ εἰ οἵοντε M, corr. We; καὶ ὡς οὐχ οἰόντε V | 13 νομισμάτων, comp. geschrieben τὖν, wie in den Papyri; doch ist wohl νόμων z. l. vgl. Z. 15 | 18 πιστεύοντας² str. V | 19 τε ἐν < V | 20 ἰεροῦ, corr. V | 23 ταπεινότερα, corr. We; viell. in ἐπὶ τὰ ἀνώτερα zu lindern; ἐπὶ ταπεινότερα V | ½] ῷ, corr. V | 25 ⟨μὲν⟩ ist am Anfang d. Seite verloren gegangen | 26 ⟨καὶ⟩ + We | 27 ⟨οἰκος⟩ + V | 28 οὐρανούς, corr. V | 31 ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ, corr. We.

πολλά τῶν ἀλόγων ἐστίν· τῶν δὲ κούφων καὶ εὐριπίστων λογισμῶν ἡ περιστερά· τῶν δὲ νομιζομένων καλῶν τὰ κέρματα.

ΧΧΥ. Έαν δέ τις προσχόπτη τη τοιαύτη αποδόσει δια το κα- 143 θαρά είναι τὰ παραληφθέντα είς τὴν γραφὴν ζῷα, λεκτέον ὅτι ἀπίδ θανος αν ήν ή γραφή κατά την ενδεχομένην Ιστορίαν γεγονέναι απαγγελλομένη εν τῷ ναῷ γὰρ τοῦ θεοῦ οὐχ οἰόν τε ἡν ἀπαγγέλλεσθαι γεγονέναι έτέρων παρά τὰ καθαρά ζώων ἀγέλης εἴσοδον, καὶ είς έμπορίαν άλλων παρά τὰ θυόμενα. διόπερ τῷ ὑπὸ τῷν ἐμπόρων 144 κατά τους τῶν Ἰουδαϊκῶν ἑορτῶν χρόνους γινομένω, ἐπεισαγόντων 10 τῷ ἐξωτέρω περιβόλω τοῦ ναοῦ ταῦτα τὰ ζῷα, ἐχρήσατο ὁ εὐαγγελιστής, ώς οίμαι, καὶ γεγενημένω συγχρησάμενος πράγματι. καίτοιγε 145 ο μέλει της αχριβεστέρας έξετάσεως επισχοπήσει εί κατά τὸ ἐν τῷ βίφ τούτφ άξίωμα του Ίησου ήν, νομιζομένου υίου είναι τέχτονος, τὸ τηλικοῦτο ποιήσαι θαρρήσαι ώστε ἐξελάσαι πλήθος ἐμπόρων, ἐπλ 15 την ξορτην ανεληλυθότων τοσούτω αποδίδοσθαι λαώ πρόβατα τυθησόμενα κατ' οἴκους πατριῶν αὐτῶν, ἐν πλειόνων μυριάδων ἀριθμῷ τυγχάνοντα, καὶ βους τοις πλουσιωτέροις καὶ τηλικαυτα εύξαμένοις πραθησομένους, περιστεράς τε, αστινας πολλοί ώς εν πανηγύρει εὐωχηθησόμενοι ώνοῦντο ἄν΄ τῶν τε τραπεζιτῶν \* \* \* μὴ υβρεως 2) κατηγορήσαι του Ίησου έκχεόμενα ιδόντων τὰ γρήματα και άνατρε-186 Β. πομένας τὰς τραπέζας. τίς δὲ τῷ ἐχ σχοινίων φραγελλίφ ὑπὸ τοῦ 146 νομιζομένου παρ' αὐτοις εὐτελοῦς τυπτόμενος και ἀπελαυνόμενος οὐκ αν επιλαβόμενος κατεβόησεν και έκ χειρός την δίκην εποιήσατο, και ταῦτα τοσοῦτο πληθος τῶν συνυβρίζεσθαι δοξάντων συνεργοῦν κατά

25 τοῦ Ἰησοῦ ἔχων;
Ἐπινοήσωμεν θὲ ⟨τὸ⟩ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ λαμβάνοντα σχοινία καὶ 147 ἑαυτῷ φραγέλλιον ἐπὶ τῷ ἐξελάσαι τοῦ ναοῦ πλέκοντα εἰ μὴ ἐμφαίνει

πρὸς τῷ αὖθάδει καὶ θρασυτέρῳ καὶ τὸ ἄτακτον. μία δὲ καταφυγὴ 148 τῆς πρὸς ταῦτα ἀπολογίας καταλείπεται τῷ καὶ τὴν ἰστορίαν σῶσαι 30 θέλοντι, ἡ θειοτέρα τοῦ Ἰησοῦ δύναμις, οἴου τε ὄντος, ὅτε ἐβούλετο,

188 καὶ θυμὸν ἐχθρῶν ἀναπτόμενον | σβέσαι καὶ μυριάδων θεία χάριτι περιγενέσθαι καὶ λογισμοὺς θορυβοῦντας διασκεδάσαι καὶ Κύριος γὰρ διασκεδάσει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν ἡ δὲ βουλὴ 174Η •τοῦ κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει , ῶστε μηδενὸς τῶν σφόδρα παρα-

4 Vgl. VI, 51 (32). — 13 Vgl. Matth. 13, 55. Mark. 6, 3. — 15 Vgl. Exod. 12, 3. — 19 Vgl. Joh. 2, 14f. — 32 Ps. 32, 10f.

6 ἀπαγγελλομένη η M | 7 ἀγέλην, corr. Hu | 9 γινομένων, corr. Hu | ⟨ἔθει⟩ ἐπεισαγόντων oder ⟨ἔθει⟩ εἰσαγόντων We | 11 καὶ] ὡς? We | 14 ἐπὶ] ἐπεὶ, corr. V | 17 εὐξαμένους, corr. Del | 18 παραθησομένους, corr. We | τινας] τινες, corr. V | 20 ἰδόντων] ίδιον τῶν, corr. Hu | 26 ⟨τὸ⟩ + We | 28 τὸ] ο a. Ras. | 32 διασκεδάσει] διασκεδάσαι.

δόξως ὑπ΄ αυτοῦ γεγενημένων καὶ προκαλεσαμένων διὰ τῆς θειότητος εἰς πίστιν τοὺς τεθεωρηκότας ἐλάττονα ἐμφαίνειν ἐνεργηθείσαν δύ-

149 ναμιν την κατά τὸν τόπον Ιστορίαν, εἴ γε καὶ αὐτη γεγένηται. καὶ μείζονα δ' αὐτην ἔστιν ἀποφήνασθαι τῆς γεγενημένης περὶ τοῦ ἐν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας μεταβεβληκότος ὕδατος εἰς οἰνον, τῷ ἐκεῖ μὲν 5 ἄψυχον ὕλην εἰναι τὴν τετραμμένην, ἐνθάδε δὲ τῶν τοσούτων μυ-

150 ριάδων δεδουλώσθαι τὰ ἡγεμονικά. παρατηρητέον μέντοι γε ὅτι ἐν μὲν τῷ γάμῷ ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ εἰναι λέγεται, κεκλῆσθαι δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς δὲ τὴν Καφαρναοὺμ καταβεβηκέναι

- 151 \* \* \* \* οὐδεὶς πλὴν Ἰησοῦ κατείλεκται. φαίνονται δ' ὕστερον καὶ 10 οἱ μαθηταὶ παρόντες, εἴ γε ἐμνήσθησαν ὅτι ὁΟ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεται με · καὶ τάχα ἐν ἐκάστφ τῶν μαθητῶν ὁ Ἰησοῦς ἀναβαίνων εἰς Ἰεροσόλυμα ἡν, διόπερ οὐκ εἴρηται τὸ ϶λνέβη Ἰησοῦς κεἰς Ἱεροσόλυμα καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ · ιῶσπερ Κατέβη εἰς Κα- φαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ 15 αὐτοῦ · .
- 152 XXVI. (17) Ἡδη δὲ τὰ συγγενῆ τῷ τόπφ, ἐκβεβλῆσθαι ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοὺς ποιοῦντας αὐτὸν οἰκον ἐμπορίου, παρὰ τοῖς λοιποῖς κεί-

153 μενα κατανοητέον. καὶ πρῶτόν γε τὰ παρὰ τῷ Ματθαίφ, ὅς φησιν εἰσελθόντος τοῦ κυρίου εἰς Ἱεροσόλυμα σεσείσθαι πᾶσαν τὴν πόλιν, 20

154 λέγουσαν • Τίς ἐστιν οὖτος; • πρὸ δὲ τούτων διηγείται τὰ περί τὴν ὅνον καὶ τὸν πῶλον, ληφθέντα προστάξει τοῦ κυρίου, ὑπὸ δύο μαθητῶν ἀποσταλέντων ὑπὰ αὐτοῦ ἀπὸ Βηθφαγὴ εἰς τὴν κατέναντι 187 Βα αὐτῆς κώμην εὐρημένα, ὅπου καὶ λύεται ὑπὸ τῶν δύο μαθητῶν ἡ πρότερον δεδεμένη ὄνος κελευσθέντων, ἐάν τις αὐτοῖς εἴπῃ τι, ἀπο- 25 κρίνασθαι ὡς ἄρα • Ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει καὶ εὐθὺς αὐτοὺς ἀπο-

155 > στέλλει «. ἀπαγγέλλει δὲ πληροῦσθαι προφητείαν διὰ τούτων γεγενημένων τὴν φάσκουσαν • Ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἔρχεται πραῦς καὶ ἐπιβεβηκὸς ἐπὶ • ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου «, ἥντινα παρὰ τῷ Ζαγαρία εῦρομεν.

156 ώς δὲ πορευθέντες οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες ώς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ 30 Ἰησοῦς ϶ἦγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, ἐπέθηκαν, φησίν, ἐπ΄ αὐτῶν ϶τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν • ὁ κύριος, δῆλον δ΄ ὅτι καὶ τῆς ὄνου καὶ τοῦ πώλου, ὅτε καὶ • ὁ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν

5 Vgl. Joh. 2, 1ff. — 8 Vgl. Joh. 2, 1. — 10 Vgl. Joh. 2, 12f. — 11 Joh. 2, 17. — 17 Vgl. Joh. 2, 15f. — 19 Vgl. Matth. 21, 11. — 21 Vgl. Matth. 21, 1ff. — 26 Matth. 21, 3. — 28 Vgl. Matth. 21, 5. — 30 Sach. 9, 9. — Matth. 21, 6—9.

6 τετραμμένην We, γεγραμμένην, γεγρα steht ziemlich verlaufen auf Ras. M, μεταβεβλημένην  $V \mid 10$  in der Lücke stand etwa: αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα δὰ ἀναβεβηκέναι οἰθεὶς κτλ. Homoioteleuton wird den Ausfall verschuldet haben  $\mid 32$  τὸν ὅνον, corr. V.

τὰ ἰμάτια ἐν τῷ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔχοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἔστρωσαν ἐν τῷ ὁδῷς, τῶν προαγόντων καὶ ἀκολουθούντων ὄχλων κεκραγότων • Ὠσαννὰ τῷ υἰῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνό188ν • ματι κυρίου, ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις • πλὴν | ὡς διὰ ταῦτα • εἰσελ- 157

175Η >θόντος αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσεἰσθη πᾶσα ⟨ή⟩ πόλις λέγουσα· Τἰς

›ἐστιν οὕτος; οἱ ὅχλοι, ὑηλονότι οἱ προάγοντες καὶ ἀκολουθοῦντες,

ἀπεκρίναντο τοἰς ἐρωτῶσιν, τἰς εἴη, τὸ ›Οὕτός ἐστιν ὁ προφήτης

›Ἰησοῦς, ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας. καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ 158

›ἱερόν, καὶ ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ

10 > ίερφ καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν καὶ τὰς καθέ › ὅρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. καὶ λέγει αὐτοῖς Γέγραπται 
 › Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιείτε 
 › σπήλαιον ληστῶν κατούμεθα δὴ τῶν πέρα τῆς ἱστορίας μηδὲν 159 
 οἰομένων προκείσθαι γράφοντι τῷ Ματθαίφ τὸ εὐαγγέλιον, τὶ ἡν τὸ

15 ἐπείγον πεμφθηναι τῶν μαθητῶν δύο εἰς τὴν κατέναντι τῆς Βηθφαγῆς κώμην ὑπὲο τοῦ εὑρόντας αὐτοὺς δεδεμένην ὄνον καὶ πῶλον μετ'
αὐτης λῦσαι καὶ ἀγαγείν αὐτῷ; τἱ δὲ ἄξιον ἀναγραφῆς ἡν γενόμενον 160
τῷ ἐπικαθεσθέντι ὄνῷ καὶ πώλῷ καὶ εἰσεληλυθότι εἰς τὴν πόλιν; τἱ

δε μετὰ ⟨τὰ⟩ περὶ τοῦ χριστοῦ προφητεύων ὁ Ζαχαρίας φησί· • Χαῖρε 20 • σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βα-• σιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σώζων, αὐτὸς πραῦς καὶ ἐπιβεβη-• καὶς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον: • εἰ κὰο ἡ προφητεία αῦτη πὸ

κώς επὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον; εἰ γὰρ ἡ προφητεία αὕτη τὸ 161 παρὰ τοῖς εὐαγγελισταῖς δηλούμενον σωματικὸν μόνον προλέγει, τὴν ἀκολουθίαν τῆς προφητείας σωζέτωσαν ἡμῖν οἱ ἐπὶ τοῦ γράμματος

188R Ιστάμενοι οὕτως ἔχουσαν • Καὶ ἐξολοθρεύσει ἄρματα ἐξ Ἐφραϊμ καὶ 
• ἔππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρευθήσεται τόξον πολεμικόν, καὶ 
• πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν, καὶ κατάρξει ὑδάτων ἔως θαλάσσης, 
• καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆς καὶ τὰ ἑξῆς.

'Ιστέον μέντοι γε ὅτι οὐχ ὡς κεῖται παρὰ τῷ προφήτη ἡ λέξις 162
30 ἐξέθετο αὐτὴν ὁ Ματθαῖος. ἀντὶ γὰρ τοῦ «Χαίρε σφόδρα, θύγατερ
«Σιών κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμε πεποίηκεν «Εἰπατε τῷ θυγατρὶ Σιώνε, ἐπιτεμνόμενος τὸ προφητικόν παρεσιώπησεν δὲ καὶ
τὸ «Δίκαιος καὶ σώζων αὐτός», καὶ εἰπὼν ὡς κεῖται τὸ «Πραὕς καὶ
«ἐπιβεβηκώς» ἀντὶ τοῦ «Ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον» ἀνέγραψεν.
35 «Ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου».

XXVII. Καὶ Ἰουδαίοι δὲ συνεξετάζοντες τὸν τῆς προφητείας είρ- 163 μὸν τοῖς περὶ Ἰησοῦ ἀναγεγραμμένοις, οὐκ εὐκαταφρονήτως ἡμᾶς

3 Matth. 21, 3. — 4 Matth. 21, 10—13. — 19 Sach. 9, 9. — 25 Sach. 9, 10. — 31 Matth. 21, 5.

5  $\langle \dot{\eta} \rangle$  add. V | 7 ely  $\tau \dot{\delta}$ ] élipto, corr. Hu, éstivoutograt V | 9 éféhallev, corr. Pr vgl. S. 200, 26 | 13 prevoque9 a M | 19  $\langle \dot{\tau} \dot{\delta} \rangle$  add. V | 23 pooléyeiv, corr. Hu | 32 épitembres.

θλίβουσιν ἀπαιτοῦντες πῶς ὁ Ἰησοῦς ἐξωλόθρευσεν ἄρματα ἐξ Ἐφραῖμ καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξωλόθρευσεν τόξον πολεμικὸν καὶ τὰ 164 ἑξῆς πεποίηκεν. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῆς προφητείας. ἐὰν δὲ τὸ μῆκος τῆς ὁδοῦ αἰτιάσωνται, μηδὲν ἄξιον τῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ οἰκονομίας εὐρίσκοντες εἰς τὸν περὶ τῆς ὅνου καὶ πώλου λόγον, πρῶ- 176Η τον μὲν οἱ πεντεκαίδεκα σταδίοις βραχεῖ διαστήματι οὐσιν προσίχρώ- 189 τ μενοι οὐ πάνυ τι ἀπολογίαν εὐλογον κομιοῦσιν τῆς ὁδοῦ δεύτερον δὲ πῶς δύο κτηνῶν εἰς τὴν οῦτω βραχείαν δείται ὁδὸν λεγέτωσαν

165 ήμτν επεκάθισεν, γάρ φησιν, ἐπάνω αὐτῶν ε. ἔτι δὲ καὶ τὸ ε ἔάν τις εὐμιν εἴπη, ἐρειτε ὅτι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει εὐθὺς δὲ ἀπο- 10 οτέλλει αὐτούς οὐκ οίμαι ἄξιον είναι τοῦ μεγέθους τῆς τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ θειότητος, ὧστε εἰπειν τὴν τηλικαύτην φύσιν χρείαν ὁμο-λογειν ἔχειν ὄνου ἀπὸ δεσμῶν λυομένης, καὶ πώλου σὺν αὐτῆ ἐρχομένου δει γὰρ μέγα είναι πᾶν, οῦ χρείαν ἔχει ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ, καὶ

166 ἄξιον τῆς χρηστότητος αὐτοῦ. πρὸς δὲ τούτοις ὁ στρωννύων αὐτοῦ 15 τὰ ἱμάτια πλειστος ὅχλος ἐν τῷ ὁδῷ, ἀνεχομένου τούτων τοῦ Ἰησοῦ καὶ μὴ ἐπιτιμῶντος, ὡς δῆλον ἐκ τῶν παρ ἄλλοις κειμένων Εὰν οῦτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν οὐκ οἰδα εἰ μὴ βλακείαν τινὰ ἐμφαίνουσιν τοῦ ἐπὶ τοις τοιούτοις, εἰ μηδὲν ἄλλο ἀπ αὐτῶν δηλοῦται εὐφραινομένου ⟨τὸ⟩ δὲ καὶ κοπτομένους κλάδους ἀπὸ τῶν δέν- 20 δρων στρώννυσθαι ἐν τῷ ὁδῷ ὄνων διερχομένων ἐμπόδιον μᾶλλον δόξαι ὰν εἰναι τοῦ ὀχλουμένου ἤπερ λελογισμένη ἀποδοχή.

167 Θσα δὲ ἐπηπορήσαμεν ⟨περὶ⟩ τῶν ἐχ τοῦ ἱεροῦ ὑπ' αὐτοῦ ἐχβαλ-168 λομένων, ταῦτα χαὶ ἔτι μείζονα ἐνθάδε λεκτέον. ἐν μὲν γὰρ τῷ κατὰ 189R Ἰωάννην ἐχβάλλει τοὺς ἀγοράζοντας ὁ δὲ Ματθαῖός φησιν ὅτι 25

\*Εξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ ε πολλῷ δὲ ὡς εἰκὸς ἀριθμὸς τῶν ἀγοραζόντων πλείων ἡν παρὰ τοὺς 169 πωλοῦντας. καὶ ἐπιστήσωμεν εἰ μὴ τὸ πάντας ἐκβάλλεσθαι τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ παρὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ νομι-

πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ παρὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ νομιζομένου υἱοῦ τέκτονος εἰναι ἐτύγχανεν, εἰ μὴ ἄρα, ὡς κάκει ἐλέγομεν, 30 θειοτέρᾳ θυνάμει τοὺς πάντας ὑπέτασσεν, χαλεπώτερα ὅσον ἐπὶ τοις

9 Matth. 21, 7. — Matth. 21, 3. — 15 Vgl. Matth. 21, 8. — 17 Luk. 19, 40. — 23 Vgl. 8. 197, 3ff. — 24 Vgl. Joh. 2, 15. — 26 Matth. 21, 12. — 29 Vgl. Matth. 13, 55; Mark. 6, 3. — 30 Vgl. 8. 197, 13ff.

1. 2 ἐξωλέθρευσεν | 5 πώλον (Accent aus Circumflex corr.) | 6 οἱ τε a. Ras. | 8 δύο] νο a. Ras. | 17 ἐπιμῶντος Μ | 18 κράξονσιν mit BκL., V wie oben S. 193, 36 u. in Mt. XVI, 18 κεκράξονται (AR rel. ς); ersteres die LA d. Orig. | 18 f. τι' ἀνεμφαινουσιν Μ, αἰτιαν ἐμφαίνουσι V, corr. Hu | 20 ⟨τὸ⟩ add. Br | 21 ἐμποδιαλαμβα δόξαιαν εἶναι Μ, ἐμπόδια ἐμβάλλεσθαι δόξαι ἄν εἶναι V, corr. Hu | 22 ἀποδοχῆς, corr. V | 23 ⟨περὶ⟩ τῶν ἐκ] ἐκ τῶν, corr. Pr | 24 ἔτι] ἐπὶ τι (Vorlage wohl ἐπὶ), corr. Hu.

λοιποίς εὐαγγελισταίς παρά τὸν Ἰωάννην ἀκούσαντας. ὁ μὲν γὰρ 170 Ιωάννης φησίν αὐτοίς εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ Μὴ ποιείτε τὸν ·οίχον τοῦ πατρός μου οίχον έμπορίου«· τοῖς δὲ λοιποῖς ·σπήλαιον >ληστών ελέγχονται πεποιηχότες τὸν οίχον τῆς προσευχῆς, οὐ χω-5 ρούντος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς ώστε γενέσθαι σπήλαιον ληστών, ἀλλὰ μέγοι τοσούτου ύπὸ τῶν άμαρτανόντων φυρομένου ὡς οἰχον ἐμπορίου αὐτὸν γενέσθαι. μόνον δὲ τῆς προσευγῆς οἰχος, οὐ πάντως οἰχος ίτι τοῦ πατρός ων, άμεληθείς και ληστάς παραδέξεται, οὐ γινόμενος αὐτῶν οίχος, ἀλλὰ σπήλαιον, πρῶγμα ούγ ὑπὸ ἀργιτεκτονικῆς καὶ λογι-

10 κης Ευτρεχείας γεγευημένου.

ΧΧΥΙΙΙ. (18) Το μεν ουν ίδειν [έχει] ή έχει ταῦτα νοῦ άληθοῦς 172 177 H του δοθέντος τοις λέγουσιν . Πμεις δε νούν Χριστού έχομεν, ενα » ίδωμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ήμιν« μειζον, ἢ καθ' ήμᾶς είναι πειθόμεθα, οὐδὲ γὰρ ἀθόλωτον ἡμῶν ἐστιν τὸ ἡγεμονικόν, οὐδὲ 173

189 ο όφθαλμοί όποίους δεί είναι τους της καλης νύμφης Χριστού | όφθαλμούς, περί ών φησιν ό νυμφίος "Οφθαλμοί σου περιστεραί", τάχα αλνισσόμενος την των πνευματικών κατανοητικήν δύναμιν, διά τὸ καλ τὸ πνευμα τὸ άγιον ώς περιστεράν έληλυθέναι έπλ τὸν κύριον (Ἰησούν) και τὸν ἐν ἐκάστω κύριον· ἀλλ' όμως και ούτως ἔγοντες οὐκ

20 αποχνήσομεν, ψηλαφώντες τους είρημένους της ζωής λόγους, πειραθηναι λαβέσθαι αὐτῶν τῆς ἀπορρεούσης εἰς τὸν μετὰ πίστεως άψάμενον δυνάμεως. Ίησους τοίνυν έστιν ο του θεού λόγος, όστις είσ- 174 έρχεται είς την Ιεροσόλυμα χαλουμένην φυχήν, όχούμενος τη ύπο τῶν μαθητῶν λελυμένη ἀπὸ τῶν δεσμῶν ὄνφ, λέγω δὲ τοῖς ἀφελέσι τῆς

25 παλαιᾶς διαθήκης γράμμασι, σαφηνιζομένοις ύπὸ τῶν λυόντων αὐτὰ μαθητῶν δύο τοῦ τ' ἐπὶ τὴν θεραπείαν τῆς ψυχῆς ἀνάγοντος τὰ γεγραμμένα και έπ' αὐτὴν αὐτὰ ἀλληγοροῦντος, και τοῦ τὰ μέλλοντα άγαθὰ καὶ άληθινὰ διὰ τῶν ἐν τῆ σκιᾳ κειμένων παριστάντος. ὀχεῖται 175 δὲ καὶ τῷ νέφ πώλφ, τῆ καινῆ διαθήκη ἐν ἀμφοτέραις γὰρ ἔστιν

190 ΕύρεΙν τὸν καθαίροντα ἡμᾶς τῆς ἀληθείας λόγον καὶ ἀπελαύνοντα τούς πωλούντας και άγοράζοντας εν ήμιν πάντας λογισμούς. μόνος 176 θε είς την Ιεροσόλυμα ψυγήν ούκ Εργεται, άλλ' ούδε μετα όλίγων τινών πολλά γάρ τὰ προάγοντα τὸν τελειούντα ἡμᾶς λόγον θεού

2 Joh. 2, 16. — 3 Vgl. Matth. 21, 13, Mark. 11, 17, Luk. 19, 46. — 12 I Kor. 2, 16. 12. — 16 Hobel. 1, 15. — 18 Vgl. Matth. 3, 16. Mark. 1, 10. Luk. 3, 22. Joh. 1, 32. - 22 Vgl. Joh. 1, 1. - 24 Vgl. Matth. 21, 2. - 29 Vgl. Sach. 9, 9. - 30 Vgl. II Kor. 6, 7. - 33 Vgl. Matth. 21, 9.

3 τοίς δε λοιποίς] οί δε λοιποί, corr. Pr | 6 φερομένου, corr. We | 11 ώς έχει V | 13 εἰδῶμεν Τ | μετζον (δέ)? We | 18 (Ἰησοῦν) add. Pr, wenn nicht nach κύριος etwas ausgefallen ist, etwa (φωτίσαι ήμᾶς) | 20 ἀποχηνήσομεν | 31 μόνος] σ a. Ras. 33 προάγοντα aus προσάγοντα durch Ras. corr.

δει ἐν ἡμιν γενέσθαι, καὶ ἔτερα πλειστα ὅσα τὰ ἑπόμενα αὐτῷ πάντα μέντοι γε αὐτὸν ὑμνοῦντα καὶ δοξάζοντα, καὶ τὸν ἴδιον κόσμον καὶ περιβολὴν αὐτῷ ὑποτιθέντα, ἵνα αὐτοῦ τὰ ὀχήματα μὴ ἄπτηται γῆς, 177 ἔχοντα τὸν οὐρανόθεν καταβεβηκότα ἐπαναπαυόμενον αὐτοις. ἵνα δὲ ἔτι μᾶλλον ἀνωτέρω τῆς γῆς τυγχάνωσιν οἱ ὀχοῦντες αὐτὸν παλαιοὶ 5 καὶ καινοὶ λόγοι τῶν γραφῶν, ἐκκόπτεσθαι κλάδους δει ἀπὸ τῶν δένδρων, ἵνα βαίνωσιν ἐπὶ τῶν εὐλόγως ἐκκειμένων. δύνανται δὲ οἱ

προάγοντες καὶ ἀκολουθοῦντες αὐτῷ ὅχλοι δηλοῦν καὶ τὰς ἀγγελικὰς συνεργείας, τινὰς μὲν εὐτρεπιζούσας αὐτῷ τὴν ὁδὸν ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, δί ὧν αὐτοὶ κεκόσμηνται, τινῶν δὲ ἐπακολουθούντων τῷ αὐ- 10 τοῦ ἐν ἡμῖν παρουσία, περὶ ἡς πολλάκις εἰρηκότες νῦν εἰς τοῦτο

μαρτυριών ού χρήζομεν.

178 XXIX. Καὶ τάχα οὐχ ἀλόγως ὄνφ εἰχάσαι ⟨ἂν τις⟩ τὰς περιστάσας φωνὰς τὸν ἄγοντα αὐτὰς εἰς τὴν ψυχὴν λόγον ἀχθοφόρον γὰρ τὸ ζῷον, πολὺ δὲ τὸ ἄχθος χαὶ φορτίον βαρὺ δηλοῦνται ἀπὸ τῆς 178Ε λέξεως, χαὶ μάλιστα τῆς παλαιοτέρας, ὡς δῆλον τῷ ἐφιστάντι τοις

179 ύπὸ Ἰουδαίων γινομένοις. οὐχ οὖτω δὲ ὁ πῶλος ἀχθοφόρον ὡς ἡ ὄνος. εἰ γὰρ καὶ βαρὺ πᾶν τὸ τοῦ γράμματος φορτίον ἐστὶν τὸ ἀνώ-φορον καὶ κουφότατον τοῦ πνεύματος χωρείν μὴ δυναμένοις, ἀλλά

180 γε ἔλαττον ἔχει βάρος τὸ χαινὸν γράμμα παρὰ τὸ πρεσβύτερον. οἰδα 20 δε τινας τὴν μὲν δεδεμένην ὄνον | ἐξειληφότας τοὺς ἐχ περιτομῆς 190 πιστεύοντας, πολλῶν δεσμῶν ὑπὸ τῶν γνησίως τῷ λόγφ πνευματιχῶς μεμαθητευμένων ἀπολυομένους, τὸν δὲ πῶλον τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ἀνέτους πρὶν παραδέξωνται τὸν Ἰησοῦ λόγον καὶ ἔξω παντὸς ἐπικει-

181 μένου ζυγοῦ κατὰ τὸ ἀφηνιαστικὸν καὶ φιλήδονον γεγενημένους. εἰ 25 καὶ μὴ εἰρήκασιν δὲ οὖτοι τοὺς προάγοντας καὶ ἀκολουθοῦντας ὅχλους, οὐκ ἀπίθανόν ἐστιν ἐφαρμόσαι τοὺς μὲν προάγοντας Μωσεῖ καὶ τοῖς προφήταις, τοὺς δὲ ἐπακολουθοῦντας τοῖς ἱεροῖς ἀποστόλοις, οἵτινες ἄπαντες εἰσέρχονται εἰς πόλιν Ἱεροσόλυμα, ὅσον κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ζητητέον, ἔχοντα πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας πολλοὺς ἐξελαυ- 30

182 νομένους ύπὸ τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ. καὶ τάχα >ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμε, εἰς 191 Β ἢν ἀναβήσεται ὁ κύριος, ἡνιοχῶν τοὺς ἐκ περιτομῆς καὶ ἐθνῶν πιστεύοντας, προαγόντων αὐτὸν καὶ ἀκολουθούντων ἤτοι προφητῶν καὶ ἀποστόλων, ἢ τῶν διακονούντων αὐτῷ ἀγγέλων — δύνανται γὰρ

<sup>3</sup> Vgl. Dan. 8, 5. — 6 Vgl. Matth. 21, 8. — 31 Vgl. Gal. 4, 26. — 34 Vgl. Matth. 4, 11.

<sup>4</sup> οὐρανόθεν] οὐρανόν θθεν, corr. Hu | 5 ἔτι] ἐπί, corr. Hu | 13 εἰκάσαι] εἰκασεν Μ, εἶκασε V, corr. We | 14 αὐτὰς] αὐτὸν V Ausgg. | 19 χωρεῖν] χωροῦν, corr. Hu | 29 πόλιν] ποίαν, corr. We | 34 ἀγγέλων] ἀπαγγέλων, corr. Hu.

καὶ ούτοι δηλούσθαι ἀπὸ τῶν προαγόντων καὶ ἀκολουθούντων αὐτῷ λέγεται νου, η είχεν πρό της ανόδου αὐτοῦ τὰ λεγόμενα «πνευματικά >της πουηρίας εν τοις επουρανίοις, η τους Χαναναίους και Χετταίους καὶ Αμορραίους καὶ τοὺς λοιποὺς πολεμίους τοῦ λαοῦ, καὶ ἀπαξαπλῶς 5 τοὺς άλλοτρίους, κάχει πως δυναμένης τῆς προφητείας πεπληρῶσθαι, λεγούσης > Η γη ύμων ξρημος, αι πόλεις ύμων πυρικαυστοι, την >χώραν ύμῶν ἐνώπιον ύμῶν άλλότριοι κατεσθίουσιν αὐτήν«. οὐτοι 183 γάρ είσιν οί τον οὐράνιον τοῦ πατρος οἰχον, τὴν άγίαν Γερουσαλήμ, τον οίχον της προσευχης μολύνοντες και νσπήλαιον ληστών κοιή-10 σαντες, ούχ αλλων η ξαυτών, άργύριον έχοντες αδόχιμον και διδόντες όβολοὺς καὶ κόλλυβα τοῖς προσιοῦσιν, εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητα νομίσματα. ούτοι είσιν οι λαμβάνοντες από τῶν ψυχῶν ἐν τῷ παλαίειν 181 αύταζς τὰ τιμιώτερα, καὶ συλῶσιν τὰ κρείττονα, ໃνα δῶσιν τὰ μηδενὸς άξια. ΧΧΧ. πλην πορευθέντες οί μαθηταί εύρισκουσιν την δεδεμένην 185 15 ουου και λύουσιν, δια τὸ ἐπικείμενου κάλυμμα τῷ νόμῷ Ἰησοῦν οὐκ έχουσαν. καὶ ὁ πῶλος δὲ μετ' αὐτῆς εὐρίσκεται, ἐπεὶ ἀμφότερα πρὸ 186 179Η Ίησοῦ ην ἀπολωλότα· λέγω δὲ οἱ ἐκ περιτομῆς καὶ οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνών υστερον πιστεύσαντες. πώς δε ούτοι εύθυς πάλιν αποστέλλονται 187 μετά τὸ ἐπικαθεσθέντα τὸν Ἰησοῦν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἀναβεβηκέναι 20 ούα ἀκίνδυνον είπειν, μυστικόν γὰρ ἐχόμενον τῆς [περί] τῶν ἀγίων είς άγγέλους μεταβολής, άποσταλησομένους κατά τον μετά τοῦτον αίωνα, παραπλησίως τοις είς διαχονίαν αποστελλομένοις λειτουργικοις πνεύμασιν δια τους κατά γε ταυτα μέλλοντας κληρονομείν ζωήν αίώ-190 νιον. εί δε ή ονος και ο πώλος τὰ παλαιά και τὰ καινὰ είη | γράμ- 188 25 ματα, οίς ο λόγος όχειται του θεού, ού πάνυ τι χαλεπον Εσται παραστήσαι, πῶς ἀποστέλλονται τοῦ λόγου ἐν αὐτοῖς φανέντος ού μένουσιν (δέ) μετά τὸ είσελθείν είς Ιεροσόλυμα τὸν λόγον έν τοις αποβεβληχόσιν πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας λογισμούς.

30 Έγο δε οίμαι μη μάτην κώμην τε είναι τον τόπον τοῦτον, ὅπου 189 ην ή δεδεμένη ὄνος καὶ ὁ πῶλος, καὶ τοῦτο ἀνώνυμον κώμη γὰρ ὡς πρὸς τὸν ἐν οὐρανῷ πάντα κόσμον ἡ πᾶσά ἐστιν γῆ, ὅπου ἐστὶν ἡ δεδεμένη ὄνος καὶ ὁ πῶλος, καὶ ἡ κώμη αὐτάρκως χωρὶς προσθήκης ἑτέρου ὀνόματος καλουμένη. ἀπὸ Βηθφαγὴ δὲ ὁ Ματθατός φησιν 190 192 Β ἀποστέλλεσθαι τοὺς παραληψομένους τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, ἥτις

2 Eph. 6, 12. — 6 Jes. 1, 7. — 9 Vgl. Matth. 21, 13. — 15 Vgl. II Kor. 3, 15. 22 Vgl. Hebr. 1, 14. — 30 Vgl. Matth. 21, 2.

1 οθτω, corr. We | 17 οί]  $\delta$  | 20 έχόμενον wohl verderbt, viell. ἔχει νοῦν | περί, str. We, der noch vorschlägt: τῆς ⟨ἀλληγορίας τῆς⟩ περί τῆς τῶν | 27 ⟨δὲ⟩ + We.

191 τόπος ήν lερατικός -οίκος σιαγόνων- έρμηνευόμενος. καὶ ταῦτα μὲν κατὰ δύναμιν εἰς τὰ παρὰ τῷ Ματθαίο λεκτέον, τοῦ ὁλοκλήρου καὶ παρὰ ταῦτα ἀκριβεστέρου λόγου εὐκαιρότερον, ὅταν εἰς τὸ κατὰ Ματ-

192 θατον ήμεν λέγειν δοθή, λεχθησομένου. ὁ δὲ Μάρχος καὶ ὁ Λουκᾶς κῶλον δεδεμένον, ἐφ' ὂν οὐδείς πω ἀνθρώπων ἐκάθισεν, εὑρῆσθαί 5 φασι κατὰ τὴν πρόσταξιν τοῦ κυρίου ὑπὸ τῶν δύο μαθητῶν, ὄντινα

198 λύσαντες ήγαγον πρὸς τὸν κύριον. προστίθησιν δὲ ὁ Μάρκος ὅτι

εὐρον τὸν πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδους

τίς δὲ ἔξω; οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, οἱ ἡσαν ϶ξένοι τῶν διαθηκῶνς καὶ
ἀλλότριοι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ θεοῦ, ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου καὶ οὐχὶ ὑπὸ 10

στέγην ἢ οἰκίαν ἀναπαυόμενοι, δεδεμένοι ταῖς ἰδίαις ἁμαρτίαις καὶ
λυόμενοι ὑπὸ τῆς προειρημένης διπλῆς ἐπιστήμης τῶν Ἰησοῦ γνωρί-

194 μων. οἱ δὲ δεσμοὶ τοῦ δεδεμένου πώλου, καὶ αἱ άμαρτίαι παρὰ τὸν ὑγιῆ γεγενημέναι λόγον ἐλεγχόμεναι ὑπ' αὐτοῦ θύρας τυγχάνοντος ζωῆς πρὸς ἐκείνην (λέγω δὴ τὴν θύραν) ἦσαν οὐκ ἔνδον, ἀλλ' ἔξω· 15 τάχα γὰρ ἔνδον τῆς θύρας δεσμὸς γενέσθαι τῆς κακίας οὐ δύναται.

195 ξοτήκασιν δέ τινες παρὰ τῷ δεδεμένφ πώλφ, ὡς ὁ Μάρκος φησίν, οίμαι ὅτι οἱ δήσαντες αὐτόν ὡς ⟨δὲ⟩ Λουκᾶς ἀναγράφει, »Εἰπαν οἱ »κύριοι τοῦ πώλου πρὸς τοὺς μαθητάς. Τὶ λύετε τὸν πῶλον; «κύριοι 180 Β γὰρ οἱ ὑποτάξαντες καὶ δήσαντες τὸν ἡμαρτηκότα παράνομοι, οἵτινες 20 οὐ δύνανται ἀντιβλέψαι τῷ ἀληθῶς κυρίω ἀφέλκοντι τοῦ δεσμοῦ αὐτῶν

196 του πῶλου. ὅτι οὖυ φασιν οἱ μαθηταί· ϶Ο κύριος αὖτοῦ χρεἰαν ϶ἔχει« μηθὲν δυνηθέντων τῶν πονηρῶν κυρίων ἀποκρίνασθαι, ἄγουσι πρὸς τὸν Ἰησοῦν τὸν πῶλον γυμνόν, ἐπιρρίπτουσι τὸν ἴδιον κόσμον, ἵνα τοῖς ἐπιβληθεῖσι τῶν μαθητῶν ἱματίοις ἐπικαθεσθεὶς ὁ κύριος 25 ἀναπαύσηται.

197 ΧΧΧΙ. Τὰ δὲ λοιπὰ ἐκ τῶν εἰρημένων παρὰ τῷ Ματθαίῳ οὐ πάνυ τι ἔσται ἀσαφῆ, τίνα τρόπον εἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ | εἰσελθών εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγορά- 191τ ζοντας ἐν τῷ ἱερῷ « ἢ · » Ὠς ἤγγισεν, ἰδών τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ 30 » αὐτήν. καὶ εἰσελθών εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας «.

198 ἐν οἱς μὲν γὰρ τῶν ἐγόντων τὸ ἱερὸν ἐν αὐτοῖς ἐκβάλλει πάντας

τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ· ἐν ἑτέροις δὲ μὴ

1 Vgl. in Matth. XVI, 17. Lagarde, Onomast. sacr. p. 188, 75: Βηθφαγή· οἰκος σιαγόνων. Vgl. Hieron. p. 60, 26: quidam putant domum maxillarum uocari.
Dass übrigens Bethphage Priesterstadt gewesen sei, ist nicht überliefert. Orig. hat die
Angabe wohl aus rabbinischer Tradition. — 4 Vgl. Mark. 11, 2; Luk. 19, 30. — 7 Mark.

11, 4. — 9 Eph. 2, 12. — 12 Vgl. S. 202, 20 ff. — 13 Vgl. Mark. 11, 2. — 17 Vgl. Mark. 11, 5. — 18 Luk. 19, 33. — 22 Luk. 19, 34. — 28 Mark. 11, 15. — 30 Luk. 19, 41. 45.

6 φησι, corr. We | 15 την θύραν] της θύρας, corr. Pr | 18  $\langle \delta \hat{\epsilon} \rangle$  + We.

σφόδρα πειθομένοις τῷ λόγφ τοῦ θεοῦ μόνον τὴν ἀρχὴν ποιείται τοῦ ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας. τρίτοι δέ εἰσιν παρὰ τούτους, ἐν οἱς ἦρξατο ἐκβάλλειν μόνους τοὺς πωλοῦντας, οὐχὶ δὲ 193]] καὶ τοὺς ἀγοράζοντας. οἱ δὲ παρὰ τῷ Ἰωάννη πάντες ἄμα τοῖς προ- 199

5 βάτοις καὶ τοῖς βουσιν τῷ πλακέντι ἐκ σχοινίων φραγελλίφ ἐκβάλλονται. ἐπίστησον δὲ ἐπιμελῶς εἰ δυνατὸν † ὡς τάς γε ἐναλλαγὰς
τῶν γεγραμμένων καὶ τὰς διαφωνίας διαλύεσθαι παρὰ τὸν τῆς ἀναγωγῆς τρόπον, ἐκάστου τῶν εὐαγγελιστῶν διαγράφοντος διαφόρους
τοῦ λόγου ἐνεργείας ἐν διαφόροις ἦθεσι ψυχῶν οὐ τὰ αὐτὰ ἀλλά τινα

10 παραπλήσια ἐπιτελούσας. καὶ ἡ δοκοῦσα δὲ διακοπὴ τῶν εἰς Ἱεροσό- 200 λυμα ἀνόδων τοῦ Ἰησοῦ παρὰ τῷ τὸ ἐν χερσὶν εὐαγγέλιον ἀναγράψαντι ἑτέρως παρὰ τοὺς τρεῖς, ὡς ἐξεθέμεθα τὰς λέξεις αὐτῶν οὕτω μόνως σώζεσθει δύναται τοῖς παραπλησίοις πράγμασιν ἐπιπεσόντος τοῦ Ἰωάννου ἀντὶ τῶν κοπτομένων ἀπὸ τῶν δένδρων κλάδων, ἢ στιβά-

15 δων έκ τῶν ἀγρῶν καὶ στρωννυμένων ἐν τῆ ὁδῷ βαία τῶν φοινίκων εἰληφέναι λέγοντος τὸν πολὺν ἐξεληλυθέναι εἰς τὴν ἑορτὴν ὅχλον, καὶ ἑξεληλυθέναι εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ κεκραγότα. •Εὐλογημένος ὁ ἐρχό-•μενος ἐν ὀνόματι κυρίου, καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. πλὴν οὖτος 201 ὑπ' αὐτοῦ φησι τοῦ Ἰησοῦ εὐρίσκεσθαι τὸ ὀνάριον, ἐφ' ὂ καθέζεται

20 ὁ χριστός, πλέον τι περί τοῦ τροπικώτερον δηλουμένου ὀναρίου παριστὰς μείζονα εὐεργεσίαν χωρήσαντος τὴν κοὐκ ἀπὸ ἀνθρώπων οὐδὲ δι ἀνθρώπων, άλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦς. οὐδὲ Ἰωάννης δὲ 202

181 Η αὐτολεξεὶ τὸ προφητικὸν ἐξέθετο, ἀλλ' ἀντ' αὐτοῦ τὸ »Μὴ φοβοῦ, 
»θύγατερ Σιών ἱδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος« \* \* \* ἀντὶ 
25 τοῦ "Επιβεβηκώς \* \* ἐπὶ πῶλον ὄνου \* \* ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον 
»νέον«, τὸ δὲ »Μὴ φοβοῦ, ἡ θυγάτηρ Σιὼν« οὐδ' ὅλως εἴρηται.

ΧΧΧΙΙ. Πλην ἴδωμεν ὑπὸ πάντων ἐκτεθέντος τοῦ προφητικοῦ 208 λόγου, εἰ μὴ χαίρειν σφόδρα θυγατέρα Σιών ἀναγκαίον, τὴν δὲ κρείττονα ταύτης θυγατέρα Ἱερουσαλημ οὐ μόνον χαίρειν σφόδρα ἀλλὰ καὶ 30 κηρύσσειν δεί, τοῦ βασιλέως αὐτῆς ἐρχομένου τοῦ δικαίου καὶ σώζοντος καὶ πράου, διὰ τοῦ ἐπιβεβηκέναι τῷ ὑποζυγίφ καὶ τῷ νέφ πώλφ.

1918 πᾶς γοῦν ὁ δεξά μενος αὐτὸν οὐκέτι φοβηθήσεται τοὺς τῶν ἑτεροδόξων 204

4 Vgl. Joh. 2, 15. — 14 Vgl. Matth. 21, 8. — 15 Vgl. Mark. 11, 8. — 16 Joh. 12, 12f. — 19 Vgl. Joh. 12, 14. — 21 Gal. 1, 1. — 23 Vgl. Joh. 12, 15; Sach. 9, 9. — 28 Vgl. Sach. 9, 9. — 33 Vgl. Sach. 9, 10.

ώπλισμένους τοις πιθανοίς λόγοις, αρματα Εφραίμ λεγόμενα ύπο τοῦ

· 3 τοῦ] τοὺς | 6 ὡς] ἐστι? We | 16 εἰληφότα? We | 19 ἀνάριον | 20 περὶ τοῦτο, corr. We | 25 Der Text ist durch Ausfall verstümmelt. Zu ergänzen etwa: καθήμενος (ἐπὶ πῶλον ὅνου· τὸ «καθήμενος») ἀντὶ τοῦ «ἐπιβεβηκὼς» (καὶ τὸ) «ἐπὶ πῶλον ὅνου» (θέμενος ἀντὶ τοῦ) «ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον» | 26 ἡ fehlt o. S. 194, 10 in dem längeren Citat | 32 αὐ[τὸν — ἐτεψοδόξων] α. Ras. | 33 λόγους We.

χυρίου έξολοθρευόμενα, οὐδὲ τὸν ψευδῆ ἵππον εἰς σωτηρίαν, θηλυμανῆ έπιθυμίαν τοῖς αἰσθητοῖς ἀκειωμένην, καὶ πολλοὺς τῶν ἐν Ἱερουσα-

205 λημ οίχειν θελόντων και τῷ ὑγιει λόγφ προσέχειν βλάπτοντα. ἔστι δὲ χαίρειν ἄξιον ἐπὶ τῷ ἐξολοθρεύεσθαι ὑπὸ τοῦ ὀχουμένου τῷ ὑποζυγίφ και τῷ νέφ πώλφ πᾶν ›τόξον πολεμικόν«, οὐκέτι τῶν πε- δ
πυρωμένων βελῶν τοῦ ἐγθροῦ κατισγυόντων τοῦ παραδεξαμένου τὸν 194R

206 Ἰησοῦν εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἰερόν. ἔσται δὲ καὶ »πλῆθος« μετὰ »εἰρήνης«
ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν τῆ ⟨εἰς⟩ Ἱερουσαλὴμ τοῦ σωτῆρος ἐπιδημία, ἄρχουτος τῶν ὑδάτων, ἵνα συντρίψη τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ
τοῦ ὑδατος, καὶ πατήσωμεν τὰ κύματα τῆς θαλάσσης, φθάνοντες εως 10

207 τῶν διεκβολῶν πάντων τῶν ἐπὶ γῆς ποταμῶν. ὁ μέντοι γε Μάρκος περὶ τῆς ὄνου γράφων εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ κυρίου· ¿Εφ՝ ον οὐδεὶς οὕπω ἐἀνθρώπων ἐκάθισεν· δοκεί μοι αἰνίττεσθαι τὸ μηδέπω ποτὰ λόγφ ὑποτεταχέναι ἑαυτοὺς πρὸ τῆς Ἰησοῦ ἐν αὐτοις ἐπιδημίας τοὺς ῧστε-

208 φου πεπιστευχότας. τάχα γὰρ ἀνθρώπων μὲν οὐδείς πω καθίσας ἐπὶ 15 τὸν πῶλον ἦν, θηρίων δὲ ἢ τῶν ἀλλοτρίων τοῦ λόγου δυνάμεων τινες ἐπεκάθισαν, ἐπεὶ ὁ πλοῦτος τῶν ἀντικειμένων δυνάμεων καὶ παρὰ τῷ προφήτη Ἡσαἰα ἐπὶ ὄνων φέρεσθαι καὶ καμήλων λέγεται διὰ τούτων ἐΕν τῷ θλίψει καὶ τῷ στενοχωρία λέων καὶ σκύμνος, εκείθεν καὶ ἔχγο(να) ἀσπίδων πετομένων, οἱ ἔφερον ἐπὶ ὄνων καὶ 20

200 »καμήλων τὸν πλοῦτον αὐτῶν«. πευστέον δὲ πάλιν τῶν ψιλῆ τῆ λέξει προσεχόντων εἰ μὴ κατ' αὐτοὺς ματαίως ἂν δόξαι γεγράφθαι τὸ »Ἐφ' ον οὐδεὶς οῦπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν«. τἰς γὰρ παρὰ ἄνθρω-

πον χαθέζεται έπὶ πῶλον; χαὶ ταῦτα μὲν τὰ ἡμέτερα.

210 ΧΧΧΙΙΙ. (19) "Ιδωμεν δὲ καὶ τὰ Ἡρακλέωνος, δς φησι τὴν 182Η (εἰς) Ἱεροσόλυμα ἄνοδον σημαίνειν τὴν ἀπὸ τῶν ὑλικῶν εἰς τὸν ψυχικὸν τόπον τυγχάνοντα εἰκόνα τῆς Ἱερουσα-λήμ, ἀνάβασιν τοῦ κυρίου, τὸ δὲ εὐρεν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ οὐχὶ ντῷ ναῷ κ, οἴεται εἰρῆσθαι ὑπὲρ τοῦ μὴ τὴν κλῆσιν μόνην νοηθῆναι τὴν χωρὶς πνεύματος βοηθείσθαι ὑπὸ 30 τοῦ κυρίου ἡγείται γὰρ τὰ μὲν ἄγια τῶν ἁγίων εἰναι τὸ ἱερόν, εἰς ἃ μόνος ὁ ἀρχιερεὺς εἰσήει, ἔνθα οἴομαι αὐτὸν λέγειν τοὺς πνευματικοὺς χωρείν τὰ δὲ τοῦ προνάου, ὅπου καὶ οἱ Δευίται, σύμβολον εἰναι τῶν ἔξω τοῦ πλη-

1 Vgl. Jer. 5, 8. — 5 Vgl. Eph. 6, 16. — Vgl. Sach. 9, 10. — 7 Vgl. Sach. — 9 Ps. 73, 13. 9, 10. — 10 Vgl. Sach. 9, 10. — 11 Mark. 11, 2. — 19 Jes. 30, 6. — 23 Mark. 11, 2. — 28 Joh. 2, 14. — 32 Vgl. Hebr. 9, 7.

2 οἰχειωμένην corr. We, οἰχειουμένην Lommatzsch | 3 τὸν ὑγιὴ λόγον, corr. Bu | ἔστι] ἔτι V | 8  $\langle εl\varsigma \rangle$  + We | 20 πετόμενα ὤν, corr. Hu | 26  $\langle εl\varsigma \rangle$  + Hu vgl. zu S. 173, 23 | σημαίνει, corr. V | 20 τῷ ναῷ] τῶν ἄνω aus τωναω verlesen; corr. Neander προνάφ Br | 32 εἰσήει] εἰσίει, corr. V.

ρώματος ψυχικών εύρισκομένων έν σωτηρία. πρός τούτοις 212 τούς εύρισχομένους έν τῷ ίερῷ πωλοῦντας βόας καί πρόβατα και περιστεράς και τούς καθημένους | κερματι-192 r στας έξεδέξατο λέγεσθαι άντι των μηδεν γάριτι διδόντων, άλλ' έμπορίαν και κέρδος την τῶν ξένων είς τὸ ίερον εξσοδον νομιζόντων, τοῦ ίδιου πέρδους και φιλαργυρίας ένεχεν τάς είς την λατρείαν του θεού θυσίας χορηγούντων. καὶ τὸ φραγέλλιον δὲ πεποιῆσθαι ἐκ σγοινίων ὑπὸ 213 τοῦ Ἰησοῦ, οὐγὶ παρ' ἄλλου λαβόντος ἰδιοτρόπως ἀπαγγέλλει, λέγων τὸ φραγέλλιον είχονα τυγχάνειν τῆς δυνάμεως καὶ 10 195R ένεργείας τοῦ άγίου πνεύματος ἐχφυσῶντος τοὺς χείρονας, καί φησι τὸ φραγέλλιον και τὸ λίνον και τὴν σινδόνα, χαλ όσα τοιαῦτα, εἰχόνα τῆς δυνάμεως χαλ τῆς ἐνεργείας είναι τοῦ άγιου πνεύματος. ἔπειτα ξαυτῷ προσείληφεν τὸ 214 μη γεγραμμένου, ώς ἄρα είς ξύλου ἐδέδετο τὸ φραγέλλιου. 15 οπερ ξύλον τύπον έχλαβών είναι τοῦ σταυροῦ φησι Τούτ φ τῷ ξύλο ἀνηλῶσθαι καὶ ἡφανίσθαι τοὺς κυβευτὰς ἐμπόρους και πάσαν την κακίαν, και ούκ οίδ όπως φλυαρών 215 φησιν έχ δύο τούτων πραγμάτων φραγέλλιον χατασχευάζεσθαι, ζητών τὸ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ γενόμενον. Οὐ γὰο ἐκ δέρ-20 ματος, φησί, νεκρού έποίησεν αὐτό, ໃνα τὴν ἐχχλησίαν κατασκευάση οὐκέτι ληστῶν καὶ ἐμπόρων σπήλαιον, άλλὰ οίχον τοῦ πατρός αὐτοῦ. λεχτέον δὲ τὸ ἀναγχαιότατον περί 216 της θεότητος και έκ των όητων τούτων πρός αὐτόν. εί γαρ τὸ έν Ίεροσολύμοις Ιερον οίχον του ίδιου πατρός φησιν είναι ο Ίη-25 σούς, τούτο δε τὸ ίερον είς δόξαν τοῦ κτίσαντος τὸν οὐρανὸν και την γην γέγονεν, πως ούκ αντικους διδασκόμεθα μη ετέρου τινός νομίζειν υίον είναι παρά τον ποιητήν ούρανοῦ καὶ γῆς τον υίον του θεου;

30 XXXIV. Εἰς τοῦτον οὖν τὸν οἶχον τοῦ πατρὸς Ἰησοῦ, ὡς οἶχον 217 τυγχάνοντα τῆς προσευχῆς, καὶ οἱ τοῦ χριστοῦ ἀπόστολοι (ὡς ἐν ταῖς Πράξεσιν αὐτῶν εὕρομεν) ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου κελεύονται πορευθέντες στῆναι καὶ λαλεῖν >τῷ λαῷ πάντα τὰ ἡἡματα τῆς ζωῆς ταύτης <. ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ὡραίας πύλης ἐκεῖσε προσεύξασθαι ὡς εἰς >οἶχον προσευχῆς < 218 183Η προσέρχονται, οὐκ ἂν τοῦτο ποιήσαντες, εἰ μὴ τὸν αὐτὸν ἤδεσαν θεὸν τῷ ὑπὸ τῶν ἐκθειαζόντων τὸν ναὸν ἐκεῖνον προσκυνουμένω. διόπερ 219

2 Vgl. Joh. 2, 14.—8 Vgl. Joh. 2, 15.—22 Vgl. Matth. 21, 13.—27 Vgl. Apok. 10, 6.—31 Act. 5, 20.—33 Vgl. Act. 3, 2.—34 Vgl. Matth. 21, 13.

6 τοῦ] τῶν Grabe | 16 ἐκλαβὼν] λαβ a. Ras. | 22 σπήλαιον] σπ a. Ras. | 27 πῶς a. Ras. | 30 τοῦτον οὖν] τονοῦν corr. V | 36 ἐκθιαζόντων.

καὶ λέγουσιν οἱ πειθαρχοῦντες θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι. Ο θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ον ὑμεῖς οδιεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλους οὐ γὰρ ὑπὰ ἄλλου ἴσασιν ἐκ νεκρῶν ἐγηγερμένον Ἰησοῦν θεοῦ ἢ τοῦ τῶν πατέρων, ον καὶ ὁ χριστὸς δοξάζων θεὸν τοῦ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ φησιν εἰναι, δ

220 οὐχ ὄντων »νεχρῶν ἀλλὰ ζώντων«. πῶς δὲ καὶ οἱ μαθηταί, εἰ μὴ τοῦ αὐτοῦ θεοῦ θεοῦ τοῦ χριστοῦ ὁ οἰκος ἦν, ἐμέμνηντο ἂν τοῦ ἐν ξη΄ εἰρημένου ψαλμῷ΄ »Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με;« οῦτω

- 221 γὰρ κείται ἐν τῷ προφήτη καὶ οὐχί καταφάγεταί μες. ζηλοί δὲ μάλιστα ὁ χριστὸς τὸν ἐν ἐκάστῷ ἡμῶν οἰκον τοῦ θεοῦ, μὴ βουλό- 10 μενος αὐτὸν είναι οἰκον ἐμπορίου, μηδὲ τὸν οἰκον τῆς προσευχῆς ληστῶν σπήλαιον, ἄτε θεοῦ ζηλωτοῦ υίὸς ὧν, ἐὰν εὐγνωμονέστερον 196 κ ἀκούωμεν | τῶν τοιούτων ἀπὸ τῶν γραφῶν φωνῶν, κατὰ μεταφορὰν 192 ν εἰρημένων ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων εἰς παράστασιν τοῦ μηδὲν ἀλλότριον βούλεσθαι τὸν θεὸν ἐπιμίγνυοθαι τοῦ βουλήματος αὐτοῦ τῆ ψυχῆ 15 πάντων μὲν ἀνθρώπων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν ⟨τὰ τῆς⟩ θειοτάτης πί-
- 222 στεως παψαδέξασθαι θελόντων. πλην τον ξη΄ ψαλμόν, ἔχοντα το δΟ ξηλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με καὶ μετ' ολίγα. ἔξοωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν, καὶ εἰς την δίψαν μου ἐπότισάν με οξος ἀμφότερα ἐν τοῖς εὐαγγελίοις ἀναγεγραμμένα, ἰστέον ἐκ προσώπου 20 λέγεσθαι τοῦ χριστοῦ, οὐδεμίαν ἐμφαίνοντα τοῦ λέγοντος προσώπου μεταβολήν.

223 Σφόδρα δὲ ἀπαρατηρήτως ὁ Ἡρακλέων οἴεται τὸ ὁΟ ζῆλος 
• τοῦ οἴκου σου καταφάγεται με εἐκ προσώπου τῶν ἐκβληθέντων καὶ ἀναλωθέντων ὑπὸ τοῦ σωτῆρος δυνάμεων 25
λέγεσθαι, μὴ δυνάμενος τὸν εἰρμὸν τῆς ἐν τῷ ψαλμῷ προφητείας
τηρῆσαι νοούμενον ἐκ προσώπου τῶν ἐκβληθέντων καὶ ἀναλω224 θέντων δυνάμεων λέγεσθαι. ἀκόλουθον δέ ἐστιν κατ' αὐτὸν καὶ
τὸ ἔΕδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολήν εἀπ' ἐκείνων λέγεσθαι ἐν
τῷ αὐτῷ ἀναγεγραμμένον ψαλμῷ ἀλλ', ὡς εἰκός, ἐτάραξεν 30
αὐτὸν τὸ καταφάγεται με ώς μὴ δυνάμενον ὑπὸ Χριστοῦ ἀπαγγέλλεσθαι, οὐχ ὁρῶντα τὸ ἔθος τῶν ἀνθρωποπαθῶν περὶ
θεοῦ καὶ Χριστοῦ λόγων.

1 Vgl. Act. 5, 29 f. — 5 Vgl. Matth. 22, 32. — 8 Ps. 68, 10 (Band R). — 10 Joh. 2, 16. — 11 Vgl. Matth. 21, 13. — 12 Vgl. Exod. 20, 5. — 18 Ps. 68, 10. — Ps. 68, 22. — 20 Vgl. Matth. 27, 34. 48. Luk. 23, 36. Joh. 19, 28 ff. — 23 Ps. 68, 10. — 29 Ps. 68, 22.

4 τοῦ τῶν] τοὐτων, corr. Pr | 7 θεοῦ<sup>2</sup>] θεῶ, corr. Pr, viell. z. str. | 8 κατέφαγε] καταφάγεται, corr. nach Bb 8<sup>2</sup>R wegen Z. 9 | 16 (τὰ τῆς) + B | 18 κατέφαγέ] καταφάγεται, corr. Pr | 32 τῶν] τῶ, corr. V.

II, 18 f. Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἰπαν αὐτῷ· Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτοῖς· Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

184Η XXXV. (20) Οἱ σωματικοὶ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς φίλοι δοκοῦσίν 225 μοι νῦν διὰ τῶν Ἰουδαίων δηλοῦσθαι, οῖτινες ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἀπελαυνομένοις, ποιοῦσιν κοίκον ἐμπορίους τὸν οἰκον τοῦ πατρός, ἀγανακτοῦντες [πράγμασιν] ὑπὰ αὐτῷν περιεπομένοις ἀπαιτοῦσιν σημεῖον, καθὰ ὁ σημεῖον πρεπόντως φανήσεται ὁ λόγος, ὁν μὴ παρα-

10 δέχονται ἐχεῖνοι, ταῦτα ποιῶν. συνάπτων δὲ ὁ σωτὴρ ὡς ἕνα τῷ 226 περὶ τοῦ ἱεροῦ ἐχείνου τὸν περὶ τοῦ ἰδίου σώματος λόγον, ἀποκρίνεται πρὸς τὸ > Τἱ σημεῖον δειχνύεις, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; τὸ > Λύσατε > τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν εἰ γὰρ καὶ 227 μυρία ὅσα σημεῖα ἄλλα δειχνύναι οἱός τε ἡν, ἀλλ' † οὕτι γε πρὸς τὸ

15 \*Ότι ταῦτα ποιείς; τὰ κατὰ τὸν ναὸν πρεπόντως ἀντὶ τῶν ἑτέρων
197R παρὰ τὸν ναὸν σημείων ἀπεκρίνατο. ἀμφότερα μέντοι γε, τό τε 228
ἱερὸν καὶ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, κατὰ μίαν τῶν ἐκδοχῶν τύπος μοι
είναι φαίνεται τῆς ἐκκλησίας, τῷ ἐκ λίθων ζώντων οἰκοδομείσθαι
αὐτήν, οἰκον πνευματικὸν ›εἰς ἱεράτευμα ἅγιον γινομένην, ἐποικοδο-

20 μουμένην • ἐπὶ τῷ θεμελίφ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὅντος
• ἀκρογωνιαίου Χριστοῦ Ἰησοῦς, χρηματίζουσαν • ναόνς. διὰ δὲ τοῦ 229
• Ὑμεις δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρουςς, κἂν λύεσθαι δὲ

193τ ή τῶν λίθων τοῦ ναοῦ ἀρμο|νία δοκῆ ⟨ἢ⟩ διασκορπίζεσθαι, ὡς ἐν κα΄ ψαλμῷ γέγραπται, πάντα τὰ ὀστᾶ τοῦ χριστοῦ ὑπὸ τῶν ἐν διωγμοῖς

25 καὶ θλίψεσιν ἐπιβουλῶν ἀπὸ τῶν προσπολεμούντων τἢ ἑνότητι τοῦ ναοῦ ἐν διωγμοῖς, ἐγερθήσεται ὁ ναὸς καὶ ἀναστήσεται τὸ σῶμα τἢ τρίτη ἡμέρα μετὰ τὴν ἐνεστηκυῖαν ἐν αὐτῷ κακίας ἡμέραν καὶ τὴν μετὰ ταύτην τῆς συντελείας τρίτη γὰρ ἐν τῷ καινῷ οὐρανῷ καὶ καινῷ γἢ ἐνστήσεται, ὅτε τὰ ὀστᾶ ταῦτα, πᾶς οἰκος Ἰσραήλ, ἐν τῆ

30 μεγάλη χυριαχή έγερθήσεται τοῦ θανάτου νενιχημένου· οοτε καὶ τὴν γενομένην ἀνάστασιν τοῦ χριστοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν σταυρὸν πάθους περιέχειν μυστήριον τῆς ἀναστάσεως τοῦ παντὸς Χριστοῦ σώματος.

6 Vgl. Joh. 2, 16. — 10 Vgl. I Petr. 2, 5. — 20 Eph. 2, 20. — 22 I Kor. 12, 27. — 23 Vgl. Ps. 21, 15. — 27 Vgl. Pred. Sal. 7, 15. — 28 Vgl. Apok. 21, 1. . IV Esr. 7, 43. — 29 Vgl. Ez. 37, 11. — 30 Vgl. I Kor. 15, 55.

6 διὰ] δή (aus δῆ corr.), corr. Hu | 8 [πράγμασιν] str. We | 10 τ $\tilde{\varphi}$ ] τὸν, corr. Lommatzsch | 11 τὸν] τοῦ, corr. Lommatzsch | 14 οὖτι γε] αὐτόθι γε We | γε] σε, corr. V | τ $\tilde{\varphi}$ ] τὸ, corr. Br | 23  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  add. Br, (καl)? We | 27 ἐνεστηκυῖα, corr. V | κακίας] κακίαν, corr. V.

Origenes IV.

230 ώσπερ δε έχεινο το αίσθητον του Ίησου σώμα έσταύρωται χαι τέθαπται καὶ μετὰ τοῦτο ἐγήγερται, οῦτως τὸ ὅλον τῶν άγίων Χριστοῦ σῶμα Χριστῷ συνεσταύρωται καὶ νῦν οὐκέτι ζῷ. Εκαστος γὰρ τῶν ώς Παῦλος ἐν οὐδενὶ ἄλλφ καυχᾶται ἢ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ήμων Χριστού Ιησούς, δι' ού αύτος κόσμω Εσταύρωται καί 5

231 πόσμος αὐτῷ. οὐ μόνον οὐν Χριστῷ συνεσταύρωται καὶ πόσμφ ἐσταύρωται, άλλα και Χριστώ συνθάπτεται > Συνετάφημεν, γάρ φησι, τώ

232 γριστῷς, ὁ Παῦλος. καὶ ώσπερεὶ ἔν τινι ἀρραβῶνι ἀναστάσεως γενόμενος λέγει τὸ > Συνανέστημεν αὐτῷ « ἐπεὶ ἐν καινότητι ζωῆς τινι περιπατεί, ως κατά την έλπιζομένην μακαρίαν καὶ τελείαν άνάστασιν 185Π μηδέπω άναστάς. ήτοι ούν νῦν μὲν ἐσταύρωται, μετὰ δὲ ταῦτα θάπτεται, η νῦν (μεν) θάπτεται [καί] άρθεὶς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ποτὲ

δέ, χαθὸ νῦν τέθαπται, ἀναστήσεται.

ΧΧΧΥΙ. Μέγα δέ ἐστιν τὸ τῆς ἀναστάσεως καὶ δυσθεώρητον τοις πολλοις ήμων μυστήριον, όπερ και έν άλλοις πολλοις λέγεται 15 τῶν γραφῶν τόποις, οὐχ ἡττον καὶ ἐν τῷ Εζεκιὴλ διὰ τούτων ἀπαγγέλλεται καὶ ἐγένετο ἐπ' ἐμὲ χεὶρ κυρίου καὶ ἐξήγαγέν με ἐν πνεύ-»ματι χυρίου καὶ Εθηκέν με έν μέσφ τοῦ πεδίου, καὶ τοῦτο ην μεστὸν > όστῶν ἀνθρωπίνων. καὶ περιήγαγέν με ἐπ' αὐτὰ κύκλοθεν κύκλο, γαλ ίδου πολλά σφόδρα έπι προσώπου τοῦ πεδίου, και ίδου, ξηρά 20 »σφόδρα. και είπεν πρὸς μέ· Υίὶ άνθρώπου, εὶ ζήσεται τὰ όστᾶ »ταῦτα; καὶ εἰπα· Κύριε, κύριε σὰ ἐπίστη ταῦτα. καὶ εἰπεν πρὸς μέ· 198 R »Προφήτευσον έπὶ τὰ όστᾶ ταῦτα, καὶ ἐρείς αὐτοίς· Τὰ όστᾶ τὰ ξηρά,

234 > ἀκούσατε λόγον κυρίου « καὶ μετ' όλίγα • Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς μὲ »λέγων' Vlè ανθρώπου, τὰ οστα ταῦτα πᾶς οἰκος Ἰσραήλ ἐστιν. καὶ 25 >αὐτοὶ λέγουσιν. Ξηρὰ γέγονεν τὰ όστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἡ ἐλπὶς ἡμῶν,

235 •διαπεφωνήχαμεν . ποίοις γαρ όστοις λέγεται • Ακούσατε λόγον »χυρίου«, ως αlσθανομένοις λόγου χυρίου, ατε ούσιν οικω Ισραήλ η τῷ Χριστοῦ σώματι, περὶ οὖ ἔλεγεν | ὁ κύριος > Διεσκορπίσθη πάντα 193ν »τὰ ὀστᾶ μου · τῶν σωματικῶν ὀστέων αὐτοῦ μὴ διασκεδασθέντων, 30

236 αλλα μηδε συντριβέντος τινος εξ αυτών; ότε δε γίνεται αυτή ή ανάστασις του άληθινου και τελειοτέρου Χριστού σώματος, τότε τὰ μέλη τοῦ χριστοῦ τὰ νῦν, ώς πρὸς τὸ μέλλον, ξηρὰ όστᾶ συναχθήσεται, όστοῦν πρὸς όστοῦν καὶ άρμονία πρὸς άρμονίαν, οὐδενὸς τῶν ἐστε-

3 Vgl. Gal. 2, 20. — 4 Vgl. Gal. 6, 14. — 7 Rom. 6, 4. — 9 Vgl. Rom. 6, 5. - 17 Ez. 37, 1-4. - 24 Ez. 37, 11. - 27 Ez, 37, 4. - 29 Ps. 21, 15. - 31 Vgl. Joh. 19, 36. — 33 Vgl. Ez. 37, 7.

8 ωσπερεί] ωσπερ of, corr. V | 12 (μεν) add. Pr | και ist zu str. | 18 κυρίου mit Q | Εθηχεν] εθ a. Ras. | 19 δστων mit Q | nach χύχλοθεν + ήν, corr. V | 20 nal lov mit AQ | 22 doppeltes nique mit AQ | 23 éqet, corr. V | 27 nolois] notos corr. V [ 28 λόγου] λόγου, corr. Hu.

οημένων άρμονίας καταντήσοντος εἰς τὸν τέλειον ἄνδρα, εἰς τὸ μέετρον τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ σώματος ετοῦ χριστοῦ κ.
καὶ τότε τὰ πολλὰ μέλη τὸ εν ἔσται σῶμα, πάντων τῶν τοῦ σώμα- 237
τος μελῶν πολλῶν ὄντων γινομένων ενὸς σώματος τὴν δὲ κρίσιν
5 ποδὸς καὶ χειρὸς καὶ όφθαλμοῦ καὶ ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως τῶν συνπληρούντων ἰδία μὲν τὴν κεφαλήν, ἰδία δὲ τοὺς πόδας, καὶ τὰ λοιπὰ
τῶν μελῶν τά τε ἀσθενέστερα καὶ ταπεινότερα καὶ ἀσχήμονα καὶ
εύσχήμονα μόνου θεοῦ ἔστιν ποιήσασθαι, ὸς συγκεράσει τὸ σῶμα, καὶ 238
τότε μᾶλλον τοῦ νῦν τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν διδοὺς τιμήν, ενα
10 μηδαμῶς εἡ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεεριμνῶσιν τὰ μέλη καὶ εἴ τινα εὐπάθειαν ἔχει μέλος, συνευπαθήση
πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται, συγχαίρη τὰ πάντα.

ΧΧΧVII. (21) Ταῦτά μοι οὐα ἀλλοτρίως τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν ἀπ' 239
186Η αὐτοῦ ἐξελαυνομένων, περὶ οὖ λέγει ὁ σωτήρ· •Ό ζῆλος τοῦ οἴκου
15 •σου καταφάγεται με «, εἴρηται, τῶν τε αἰτούντων σημείον Ἰουδαίων
αὐτοίς δειχθῆναι, καὶ τῆς τοῦ κυρίου πρὸς αὐτοὺς ἀποκρίσεως, συνάπτοντος τὸν τοῦ ναοῦ λόγον τῷ τοῦ ἰδίου σώματος, καὶ φάσκοντος·
•Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν «. ἀπὸ 240
γὰρ τούτου τοῦ ναοῦ ὅντος σώματος Χριστοῦ δεὶ ἀπελαύνεσθαι ταῦτα

20 τὰ ἄλογα καὶ ἐμπορικά, ἵνα μηκέτι οἰκος ἐμπορίου ἡ. καὶ τοῦτον τὸν 241 ναὸν λυθῆναι θεῖ ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόντων τῷ λόγφ τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ τὸ λυθῆναι τῆ προειρημένη ἡμῖν τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. ὅτε

199R καὶ οἱ μαθηταὶ ὅ τε ἔλεγεν πρὶν λυθῆναι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ ὁ λόγος αὐτοῦ μνησθήσονται [οὐ ἔλεγεν] καὶ πιστεύσουσιν, τελειουμένης αὐτῶν 25 μετὰ τῆς γνώσεως τότε καὶ τῆς πίστεως, οὐ τῆ γραφῆ μόνη ἀλλὰ καὶ τῷ λόγῳ, ὂν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. καὶ ἕκαστος δὲ τῶν τοιῶνδε Ἰησοῦ 242

και τῷ λόγῳ, ον είπεν ο Ιησους. και εκαστος δε των τοιωνδε Ιησου αὐτὸν καθαίροντος ἀποθέμενος τὰ ἄλογα και τὰ πωλοῦντα διὰ τὸν τοῦ ἐν αὐτοις λόγου ζῆλον καταλυθήσεται, ἐπὶ τῷ ὑπὸ Ἰησοῦ ἐγερθηναι οὐ τῷ τρίτη ἡμέρᾳ, ὅσον ἐπὶ τῷ προκειμένη λέξει· οὐ γὰρ

30 γέγραπται » Λύσατε τον ναον τοῦτον και τῆ τρίτη ἡμέρα έγερῶ αὐ
• τόν «, ἀλλ » Ἐν τρισιν ἡμέραις« Εγείρεται γὰρ ἡ τοῦ ναοῦ \* τῆ 243

πρώτη μετὰ τὸ λυθῆναι ἡμέρα και τῆ δευτέρα, τελειοῦται δὲ αὐτοῦ
ἡ ἔγερσις ἐν ὅλαις ταῖς τρισιν ἡμέραις. διὰ τοῦτο και γέγονεν ἀνά
στασις και ἔσται ἀνάστασις, εἴ γε συνετάφημεν τῷ χριστῷ και συναν-

1 Eph. 4, 13. — 3 Vgl. I Kor. 12, 12. — 4 Vgl. I Kor. 12, 12ff. — 7 Vgl. I Kor. 12, 23 ff. — 14 Ps. 68, 10; vgl. Joh. 2, 17. — 18 Joh. 2, 19. — 22 Vgl. S. 209, 26 ff. — 23 Vgl. Joh. 2, 22. — 34 Vgl. Röm. 6, 4.

10 σχίσμα] σμ a. Ras. | 17 τῷ] τῶν, cott. V | 22 ἡμέρα] μετὰ, cott. V | 24 οὐ ἔλεγεν str. We | πιστεύσουσιν) πιστεύουσιν, cott. V | 25 οὐ τῷ γραφῷ μόνη] οὐ τη γὰφ ἀφημονὴ, darüber Punkte von jüngerer Hd., > V, cott. Br | 31 nach ναοῦ etw. ausgef., (κατασκευή) erg. We | 33 γέγονεν] γεγον a. Ras. | 34 συνανέστημε[ν αὐτῷ] a. Ras.

250

251

244 έστημεν αὐτῷ. καὶ ἐπεὶ οὐκ ἀρκεῖ εἰς τὴν ὅλην ἀνάστασιν τὸ » Συν«ανέστημεν« "Εν τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται, ἐκαστος
»δὲ | ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν 194τ

245 >τη παρουσία αὐτοῦ, είτα τὸ τέλος«. ἀναστάσεως γὰρ ἡν καὶ τὸ ἐν τῆ πρώτη ἡμέρα γενέσθαι ἐν τῷ παραθείσφ τοῦ θεοῦ, ἀναστάσεως Β δὲ ὅτε φαινόμενός φησι· >Μή μου ἄπτου, οὖπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς >τὸν πατέρα«· τὸ δὲ τέλειον τῆς ἀναστάσεως ἡν, ὅτε γίνεται πρὸς

246 τον πατέρα. ἐπεὶ δὲ οἱ συγχεόμενοι ἐν τῷ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ τόπῷ συνάγοντες τὸ εὐρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι εἰμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν χριστόν, ὅν οὐκ 10 εἤγειρεν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια, δηλοῦντα ετερον εἶναι τὸν ἐγείραντα παρὰ τὸν ἐγηγερμένον, καὶ τὸ ελύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν εἡμέραις ἐγερῷ αὐτόν, ιοῦντο ἐκ τούτων παρίστασθαι μὴ διαφέρειν τῷ ἀριθμῷ τὸν υἱὸν τοῦ πατρός, ἀλλ εν οὐ μόνον οὐσία ἀλλὰ καὶ ὑποκειμένῷ τυγχάνοντας ἀμφοτέρους, κατά τινας ἐπινοίας διαφόρους, 15 οὐ κατὰ ὑπόστασιν λέγεσθαι πατέρα καὶ υἱόν λεκτέον πρὸς αὐτοὺς 187Η πρῶτον μὲν τὰ προηγουμένως κατασκευαστικὰ ἡητὰ τοῦ ετερον είναι τὸν υἱὸν παρὰ τὸν πατέρα, καὶ ὅτι ἀνάγκη τὸν υἱὸν πατρὸς εἰναι

247 υίον, καὶ τὸν πατέρα υἱοῦ πατέρα. μετὰ δὲ τοῦτο οὐκ ἄτοπόν ἐστιν τὸν ὁμολογοῦντα μηδὲν δύνασθαι ποιεῖν, ἐὰν μή τι βλέπη τὸν πατέρα 20 ποιοῦντα, καὶ λέγοντα ὅτι ὅσ᾽ ἃν ὁ πατήρ ποιῆ, ταῦτα ὁμοίως καὶ ὁ υἰὸς ποιεῖ, τὸν νεκρόν (ὅπερ τὸ σῶμα ἡν) ἐγηγερκέναι τοῦ πατρὸς αὐτῷ τοῦτο χαριζομένου, ὂν προηγουμένως λεκτέον ἐγηγερκέναι τὸν χριστὸν ἐκ νεκρῶν.

248 ΄Ο μέντοι γε 'Ηρακλέων τὸ 'Εν τρισίν φησίν ἀντί τοῦ 25 Έν τρίτη, μὴ ἐρευνήσας, καίτοι γε ἐπιστήσας τῷ 'Εν τρισίν , 200 R. 249 πῶς ἐν τρισίν ἡ ἀνάστασις ἐνεργεῖται ἡμέραις. ἔτι δὲ καὶ τὴν τρίτην φησὶ τὴν πνευματικὴν ἡμέραν, ἐν ἡ οἴονται δη-

λούσθαι την της έχκλησίας ανάστασιν. τούτφ δε ακόλουθόν έστιν πρώτην λέγειν είναι την χοϊκην ήμέραν και την 30 δευτέραν την ψυχικήν, οὐ γεγενημένης της έκκλησίας της αναστάσεως έν αὐταις. Εσικεν μεν τοίνυν τὰ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον και Μάρκον † ἀναγεγραμμένα εὐαγγελίφ

φευδομαρτύρων πρός τῷ τέλει τοῦ εὐαγγελίου κατηγορούντων

2 I Kor. 15, 22—24. — 5 Vgl. Luk. 23, 43. — 6 Joh. 20, 17: — 9 I Kor. 15, 15. — 12 Joh. 2, 19. — 20 Vgl. Joh. 5, 19. — 22 Vgl Joh. 11, 17ff. — 33 Vgl. Matth. 26, 61. Mark.. 14, 58.

8 wohl συγχοεόμενοι τῷ z. l. | 13 ῷοντο] οἶον τὸ, corr. Pr; οἴονται Wo | 21 ὁδ ἄν | 29 τούτων, corr. We | 33 ἀναγεγραμμένα wohl verderbt, wenn nicht zu verstehen als "die von den falschen Zeugen gesprochenen u. in den Evv. aufgezeichneten Worte"; We str. ὑπὸ u. liest ἀναγεγραμμένων.

5

10

194v

τοῦ κυρίου ήμων Ιησοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀναφορὰν ἔχειν ἐπὶ τὸ > Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον κάγὰ ἐν τρισίν ἡμέραις ἐγερῷ αὐτόν .. ό μὲν γὰρ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ, οἱ δ' ὑπο- 252 νοούντες περί του έχ λίθων οίχοδομηθέντος ναού λέγεσθαι τά ένταῦθα είρημένα ξφασκον κατηγοροῦντες. >Οὖτος ξφη. Δύναμαι >καταλύσαι του ναον του θεου και διά τριών ήμερών † αυτον »ολχοδομήσαι« ή ώς ο Μάρχος· » Ημεις ήχούσαμεν αὐτοῦ λέγον->τος ότι Έγω καταλύσω του ναον τουτον τον γειροποίητον καὶ »διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω«, ὅτε καὶ ⟨ὁ⟩ άρχιερεύς άναστας είπεν αὐτῷ •Ούδεν ἀποκρίνη; τι οὐτοί σου καταμαρτυρούσιν; ο δε Ιησούς έσιώπαι η ώς ο † Λουκάς φησί > Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν »λέγων· Ούχ αποκρίνη οὐδέν; τι ούτοι σου καταμαρτυροῦσιν: ὁ » δε εσιώπα και ούκ άπεκρινατο οὐδέν«. νομίζω δ' άναγκαίως 258 χαί ταύτα παρατε θείσθαι την άναφοραν έγοντα έπί το έν γερσιν δητόν.

ΙΙ, 20 Είπαν οὐν οἱ Ἰουδαῖοι Τεσσεράχοντα καὶ Εξ ἔτεσιν ιὐκοδομήθη ὁ ναὸς οἶτος, καὶ σὰ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

2 Joh. 2, 19. — 3 Vgl. Joh. 2, 21. — 5 Matth. 26, 61. — 7 Mark. 14, 58. — 10 Matth. 26, 62. — 12 Mark. 14, 60. — 21 I Kön. 5, 17; 6, 1—5. — 32 Vgl. Joh. 2, 20.

6 αὐτὸν] verdächtig, vgl. u. XXVIII, 14; C. Cels. procem. 1 (I, 51, 18 K.) vgl. C. Cels. II, 10 (I, 137, 21 K.) (u. Br 1. 69. Arm. Aeth.) | 9 ἀναχειροποίητων | ⟨δ⟩ + V | 11 Λουχᾶς wohl Irrtum des Autors, vgl. S. 134, 24. 138, 32. | 19 ἀκοδομῆσαι, corr. B | 20 λέγονται, corr. Hu | κατακολουθήσωμεν, corr. We | 23 σολομῶντος | 26 σαλωμῶντος | 28 ἐνιαντῷ] ἐν ἑαντῷ, corr. V (ἐνιαν a. Ras.).

ο ο κοδομήθη ο ναὸς ο ύτος; εί μη άρα τις βιασάμενος φιλοτιμήσεται παραστήσαι τον τεσσεράκοντα καὶ εξ έτων πληρουμένων χρόνον, άφ΄ ού ὁ Δαβίδ φησι πρὸς Νάθαν τὸν προφήτην βουλευσάμενος περί τῆς ολχοδομής του ναου 'Ιδού, έγω κατοικώ έν οίκω κεδρίνω, και ή » χιβωτός τοῦ θεοῦ κάθηται ἐν μέσω τῆς σκηνῆς«. εἰ γὰρ (καὶ) κε- 5 κώλυται, ώς άνηρ αίμάτων, οίκοδομησαι αὐτόν, ἔοικέν γε ήσγολησθαι 258 περί την συναγωγήν της ύλης του ναού. φησί γούν έν τη πρώτη των Παραλειπομένων Δαβίδ ο βασιλεύς πάση τη έκκλησία > Σολομών ο νίος μου, είς ον ήρετικεν αὐτον κύριος, νέος καὶ άπαλός, καὶ τὸ »ἔργον μέγα, ὅτι οὐκ ἀνθρώπω οἰκοδομή ἀλλὰ κυρίω θεῷ. κατὰ 10 »πᾶσαν την δύναμιν ητοίμακα είς οίκον θεοῦ μου χρυσίον, άργύριον, γαλχον και σίδηρον, ξύλα, λίθους Σοομ και πληρώσεως, και λίθους »πολυτελείας και ποικίλους, και πάντα λίθον τίμιον, και Πάριον πολύ. ετι εν το εύδοχησαί με εν οίχο θεού μου, έστιν μοι ο περιπεποίηγιαι χρυσίον και άργύριον, και ίδου δέδωκα είς οίκον κυρίου μου είς 15 >ύψος, έπτὸς ὧν ήτοιμασα είς τὸν οἶκον τῶν άγιων, τρισχίλια τά-»λαντα χρυσίου τοῦ ἐκ Σουφείρ καὶ ἐπτακισχίλια τάλαντα άργυρίου >δοκίμου, ἐπαλειφηναι ἐν αὐτοίς τοὺς οἴκους τοῦ θεοῦ διὰ χειρὸς 259 >τεχνιτών . Εβασίλευσεν γαρ ο Δαβίδ έπτα έτη έν Χεβρών και λγ έν Ίερουσαλήμι έὰν οὐν τις δυνηθή ἀποδείξαι τὴν ἀρχὴν τῆς περί 20 τοῦ ναοῦ κατασκευῆς γεγονέναι συνάγοντος αὐτοῦ τὴν ἐπιτήδειον ύλην άπὸ τοῦ ε΄ τῆς βασιλείας αὐτοῦ χρόνου, δυνήσεται βιασάμενος περί τῶν μς ἐτῶν εἰπειν. ἄλλος δέ τις ἐρει τὸν δεικνύμένον μὴ τὸν ύπο Σολομώντος φχοδομημένον είναι, έχεινον (γάρ) χατεστράφθαι κατὰ τοὺς | τῆς αlχμαλωσίας χρόνους, άλλὰ τὸν ἐπὶ Εσδρα οlκοδομη- 195 r θέντα, περί ού ούκ ἔχομεν τρανῶς τὸν τῶν τεσσεράκοντα καὶ εξ ἐτῶν 260 αποδείξαι άληθευόμενον λόγον. Εοιχεν δε καί κατά τα Μακκαβαϊκά πολλή τις άκαταστασία γεγονέναι περί του λαον καὶ του ναον, καὶ 189Η ούχ οίδα εί τότε άνφχοδομήθη τοσούτοις έτεσιν ο ναός.

Ο μέντοι γε Πρακλέων μηδε επιστήσας τῆ Ιστορία φησὶ τὸν 202R
Σολομῶντα τεσσεράκοντα καὶ εξ ετεσιν κατεσκευακέναι
τὸν ναὸν εἰκόνα τυγχάνοντα τοῦ σωτῆρος, καὶ τὸν ς΄
ἀριθμὸν εἰς τὴν ὕλην, τουτέστιν τὸ πλάσμα, ἀναφέρει,
τὸν δὲ τῶν τεσσεράκοντα, >ο τετρὰς ἐστίν , φησίν, >ἡ
>ἀπρόσπλοκος , εἰς τὸ ἐμφύσημα καὶ τὸ ἐν τῷ ἐμφυσή- 35

4 II Sam. 7, 2. — 6 Vgl. I Chron. 22, 8. — II Sam. 16, 8. — 8 I Chron. 29, 1—5. — 19 Vgl. I Kön. 2, 11. — 25 Vgl. I Esdr. 6. — 27 Vgl. I Makk. 1, 20ff.

1 φιλοτιμήσηται, corr. We | 2 πληρούμενον We | 5 (καl) add. V | 13 πολυτελείας] wohl πολυτελείς gemeint, wie T | 17 χρυσίου — καl a. Ras. | 24 οίκοδομημένον | ἐκεῖνον (γὰρ)] τὸν ἐκεῖνον, corr. V | 29 ἀνοικοδομήθη.

ματι σπέρμα. ὅρα δὲ εἰ δυνατὸν τὸν μὲν τεσσεράχοντα διὰ τὰ 262 τέσσαρα τοῦ κόσμου στοιχεῖα ἐν τοῖς † ἀγωνισμένοις εἰς τὸν ναὸν ἐγκατατασσόμενα λαμβάνειν, τὸν δὲ ς΄ διὰ τὸ τῆ ἐκτη ἡμέρα γεγονέναι τὸν ἄνθρωπον.

5 II, 21 f. Έχεῖνος δὲ ἔλεγεν πεφὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. ὅτε οὖν ἡγέφθη ἐχ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῆ γφαφῆ καὶ τῷ λόγφ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς:

ΧΧΧΙΧ. (23) ΕΙ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ναὸς αὐτοῦ εἴρηται, ζητῆσαι 263 άξιον πότερον άπλούστερον τοῦτο ἐκδεκτέον, ἢ ἐκαστον τῶν άνα-10 γεγραμμένων περί του ναού φιλοτιμητέον άνάγειν είς τὸν περί του σώματος Ίησου λόγον, ήτοι οὖ εξληφεν έχ της παρθένου, η της έχκλησίας σώματος αὐτοῦ λεγομένης είναι, ώς καὶ ἡμᾶς μέλη τοῦ σώματος αύτου παρά τῷ ἀποστόλο ονομάζεσθαι. ὁ μὲν ούν τις πραγ- 264 μάτων αύτον απαλλάττων τῷ ἀπογινώσκειν ἔκαστον δύνασθαι τῷν 15 κατά τὸν ναὸν ἀναφέρειν ἐπὶ τὸ σῶμα, ὁποτέρως ἂν ἔχη, ἐπὶ τὸ άπλούστερον καταφεύξεται, λέγων διὰ τοῦτο σῶμα ἐκατέρως νοούμενον τον ναον ώνομάσθαι, έπει ώσπες ο ναος δόξαν είχεν θεού κατασχηνούσαν έν αὐτῷ, οὕτως εἰχόνα καὶ δόξαν θεοῦ ὑπάρχοντα τὸν πρωτότοκον πάσης κτίσεως, τὸ σώμα η την έκκλησίαν άγαλματοφο-20 ροῦντα ναὸν εὐλόγως εἰρῆσθαι θεοῦ. ἡμεῖς δὲ τὸ μὲν περὶ ἐκάστου 265 τῶν ἐν τη τρίτη τῶν Βασιλειῶν περί τοῦ ναοῦ είπειν δυσδιήγητον ορώντες καὶ πολλώ της λέξεως ήμων μείζον, άλλως τε καὶ οὐ κατά την παρούσαν γραφήν, ύπερτιθέμεθα. πλην έν τοις τοιούτοις μάλιστα 266 διά τὸ ὑπὲρ τὴν ἀνθρωπίνην είναι φύσιν καὶ κατά τὴν τοῦ θεοῦ 25 σοφίαν τὸ ἴδιον τῆς θεοπνεύστου γραφῆς ἐμφαίνεσθαι πειθόμενοι, σοφίαν εν μυστηρίω την αποκεκρυμμένην, ην ούδεις των αρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, παριστάσης, καὶ καταλαμβάνοντες ἐξαιρέτου πνεύματος σοφίας ξαυτούς δεομένους πρός το τα τηλικαυτα λεροπρεπώς νοήσαι, ώς ενι μάλιστα δι' όλιγων την περίνοιαν των 30 κατά τὸν τόπον διαγράψαι πειρασόμεθα, σῶμα τὴν ἐκκλησίαν καὶ 190Η οίχον θεοῦ ἐκ λίθων ζώντων οίκοδομούμενον, οίκον πνευματικὸν εἰς 203Β ξεράτευμα άγιον μανθάνοντες άπὸ τοῦ Πέτρου τυγχάνειν, ώς τον οικοδομούντα τον ναον υίον Δαβίδ κατά τούτο Χριστού είναι τύπον

13 Vgl. Eph. 5, 30. — 17 Vgl. Joh. 1, 14. — 19 Vgl. Kol. 1, 15. — 26 Vgl. I Kor. 2, 7f. — 31 I Petr. 2, 5. — 33 Vgl. I Kön. 5, 3ff.

2 ἀγωνισμένοις verderbt, ἀνθρώπων (ανων) ναοῖς We | 8 εί] είς, corr. Perionius | 9 ἐκδεκτέον] ἐκλεκτέον, corr. Pr | 15 ἀναφέρειν] ἀφερεῖν, corr. Hu | 24 διὰ] δὴ Br | φύσιν] φησίν, corr. V | καί z. str.?

μετά τους πολέμους εξρήνης βαθυτάτης γεγενημένης οξχοδομούντα 1950 είς δόξαν του θεου τον ναον έν τη έπιγείω Ιερουσαλήμ, ενα μηκέτι 207 παρά μετακινητῷ πράγματι τῷ σκηνῷ ⟨ἡ⟩ λατρεία ἐπιτελῆται. ἐκαστον (δε) των κατά τον ναον επί την εκκλησίαν ανάγειν πειρασόμεθα. τάχα γὰρ ἐὰν πάντες οἱ ἐχθροὶ ὑποπόδιον γένωνται τῶν Χριστοῦ Β ποδών, και ὁ ἔσγατος ἐγθρὸς θάνατος καταργηθή, ἡ τελειοτάτη εἰρήνη Εσται ότε Χριστός Εσται Σαλομών, όπερ ξομηνεύεται >Ελρηνικός , πληρουμένης της προφητείας είς αὐτὸν λεγούσης Μετὰ τῶν μισούν-268 γτων την εξοήνην ημην εξοηνικός. και τότε ξκαστος των ζώντων λίθων κατά την άξιαν τοῦ ἐνταῦθα βίου ἔσται τοῦ ναοῦ λίθος, ὁ 10 μέν τις εν τῷ θεμελίφ ἀπόστολος ἢ προφήτης βαστάζων τοὺς ἐπιχειμένους, ο δέ τις μετά τους εν τῷ θεμελίφ ὑπὸ μεν τῷν ἀποστόλων βασταζόμενος καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἀποστόλοις συνβαστάζων τοὺς ὑποδεεστέρους και ό μέν τις Εσται λίθος των ενδοτάτων, Ενθα ή κιβωτὸς και τὰ Χερουβείν και τὸ ίλαστήριον Ετερος δὲ τοῦ περιβόλου, 15 καὶ ἄλλος ἔτι ἔξω τοῦ περιβόλου τῶν Λευϊτῶν καὶ ἱερέων λίθος τοῦ 269 θυσιαστηρίου τῶν όλοχαρπωμάτων, τὴν δὲ περὶ τούτων οἰχονομίαν χαλ λειτουργίαν έγχειρισθήσονται άγιαι δυνάμεις, άγγελοι θεοῦ, αλ μέν τινες ούσαι χυριότητες, η θρόνοι, η άρχαι, η έξουσιαι, αί δε τούτοις ύποτεταγμέναι, ών τύποι οί τρισχίλιοι καὶ έξακόσιοι ἄρχοντες έπιστά- 20 ται, ἄρχοντες κατεσταμένοι έπλ των ἔργων των Σαλομών, καλ έβδομήχοντα γιλιάδες τῶν αἰρόντων ἄρσιν, καὶ αἱ τῶν λατόμων ὀγδοήχοντα χιλιάδες έν τῷ ὅρει, οἱ ποιοῦντες τὰ ἔργα καὶ ἐτοιμάσαντες 270 τοὺς λίθους καὶ τὰ ξύλα. παρατηρητέον δὲ ὅτι οἱ μὲν ἀναγεγραμμένοι αίρειν άρσιν έβδομάδος είσιν συγγενείς οί δε λατόμοι και έκτυπούντες 25 τούς λίθους, πρός τὸ άρμονίους αὐτούς γενέσθαι τῷ ναῷ, ὀγδοάδι προσφαείωνται οί δε επιστάται, (τρισχίλιοι καί) εξακόσιοι τυγγάνοντες, τῷ τοῦ ἔξ τελείφ ἀριθμῷ οἱονεὶ ἐφ' ἑαυτὸν πολυπλασιαζομένφ συνάπτονται τὰ μέντοι γε τῆς ἐτοιμασίας τῶν λίθων αἰρομένων καὶ εὐτρεπιζομένων εἰς τὴν οἰκοδομήν, τρισίν ἔτεσιν ἐπιτελούμενα, 30 έμφαίνειν μοι δοκεί του έν αίωνίω τη τριάδι συγγενούς διαστήματος 271 του όλου χρόνου. ταῦτα δὲ ἔσται ὅταν ἡ εἰρήνη τελειωθῆ μετὰ ἔτη 204 R.

1 Vgl. IV Makk. 3, 20. — 5 Vgl. I Kor. 15, 25 f. — 7 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 204, 31. — 8 Ps. 119, 6 f. — 9 Vgl. Hermas, vis. III, 5. — 11 Vgl. Eph. 2, 20. — 14 Vgl. I Kön. 6, 18, 26 (27). — 18 Vgl. Kol. 1, 16. — 20 Vgl. I Kön. 5, 16. — 21 Vgl. I Kön. 5, 15. — 23 Vgl. I Kön. 5, 17. — 28 Vgl. u. XXVIII, 1. — 30 Vgl. I Kön. 5, 17.

 $3\langle h \rangle + \text{We} \mid 4\langle \delta k \rangle + \text{We} \mid \epsilon \pi l \mid \varkappa \alpha l$ , corr. Br,  $\epsilon l \varsigma V \mid 23$  deel a. Ras.  $\mid 26$  advods advids, corr. V  $\mid 27\langle \tau \rho \iota \sigma \chi i \lambda \iota \iota \iota \iota \varkappa \alpha l \rangle$  add. Pr, weil das Quadrat von 6 (vgl. Z. 28f.) 36 ist  $\mid 28$  de $\epsilon l \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  de $\epsilon l \iota \iota \iota \iota$  de $\epsilon l \iota \iota \iota$  de $\epsilon l \iota \iota$  de $\epsilon l \iota$  de de $\epsilon l \iota$  de $\epsilon l \iota$ 

της οίχονομίας των κατά την άπ' Αίγύπτου έξοδον πραγμάτων τε-101Η τραχόσια καὶ τριάκοντα, καὶ τῶν κατὰ τὴν Αἶγυπτον οἰκονομηθέντων μετά τετραχόσια καὶ τριάχοντα έτη τῆς πρὸς τὸν Αβραάμ ἀπὸ θεοῦ διαθήκης, ώς είναι ἀπὸ τοῦ Αβραάμ έπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς οἰκοδομῆς 5 τοῦ ναοῦ σαββατιχούς ἀριθμούς δύο, τὸν ἐπταχόσια καὶ ἑβδομήκοντα, ότε καλ έντελεϊται ό βασιλεύς ήμῶν ό χριστὸς ταίς τῶν νωτοφόρων 196 - Εβδομήποντα χιλιάσιν μή τους τυχόντας παραλαμβάνειν | λίθους είς τον θεμέλιον τοῦ οἴκου, άλλὰ λίθους μεγάλους, τιμίους, ἀπελεκήτους, ໃνα πελεκηθώσιν ούχ ύπὸ τῶν τυχόντων ἐργατῶν άλλ' ὑπὸ τῶν Σα-10 λομώντος υίων τουτο γάρ έν τη τρίτη των Βασιλειών γεγραμμένον εύρομεν. τότε δὲ διὰ τὴν πολλὴν εἰρήνην καὶ ὁ τῆς Τύρου βασιλεὺς 272 Χειράμ συνεργεί τη οίχοδομή του ναού, διδούς ξαυτού τούς υίους τοις υίοις του Σαλομών, συνπελεκάν τους μεγάλους και τιμίους λίθους τῶ άγίω καὶ ἐν τῷ τετάρτω ἔτει ίδρυμένους εἰς τὴν θεμελίω-15 σιν τοῦ οἴχου χυρίου. ὀγδοάδι μέντοι γε ἐτῶν συντελεῖται ὁ οἶχος τῷ ὀγδύᾳ μηνὶ τοῦ ὀγδόου ἔτους ἀπὸ τῆς θεμελιώσεως. ΧL. (24) Ούδεν δε ατοπον εσται δια μέσου τοις μηθέν πέρα της 273 ίστορίας ολομένοις δια τούτων δηλούσθαι δυσωπητιχούς λόγους προσαγαγείν πρός τὸ ώς πνεύματος γραμμάτων ζητήσαι τοῦ πνεύματος 20 νοῦν ἐν τούτοις ἄξιον. ἀρα γὰρ οἱ τῶν βασιλέων υἱοὶ ἐσχόλαζον τῷ 274 πελεχήσει των μεγάλων και τιμίων λίθων, αναλαμβάνοντες τέχνην 205 Β βασιλικής εύγενείας άλλοτρίαν; καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν νωτοφόρων καὶ λατόμων και επιστατών, του τε χρόνου της ετοιμασίας τών λίθων καὶ τῆς ἐπισημειώσεως τῶν ὑμοίων ὡς ἔτυγεν ἀναγέγραπται; ἐγρῆν 275 25 δε τον άγιον εν εξρήνη κατασκευαζόμενον οίκον τῷ θεῷ ῷκοδομῆσθαι χωρίς σφύρας και πελέκεως και παντός σιδηρού σκεύους, ενα μηδέν άχουσθή θορυβώδες εν το ναφ του θεού. πάλιν δε άπορώ πρός 276 τούς τη λέξει δουλεύοντας πως δυνατον όγδοήχοντα χιλιάδων λατόμων τυγγανουσών λίθοις άκροτόμοις άργοις οίκοδομεισθαι τον οίκον 30 τοῦ θεοῦ, σφύρας καὶ πελέκεως καὶ παντὸς σκεύους σιδηροῦ οὐκ άκουσθέντος έν τῷ οἴκᾳ αὐτοῦ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτόν; άλλὰ 277 μήποτε οί λατομούμενοι λίθοι ζώντες άψοφητί και άταράχως λατομούνται έξω του κατά τὸν ναόν, ενα ετοιμοι έλθωσιν επὶ τὸ άρμόζον

1 Vgl. I Kön. 6, 1. — 6 Vgl. I Kön. 5, 15. 6, 2. — 10 I Kön. 6, 3. — 15 Vgl. Kön. 6, 5 (5, 38). — 20 Vgl. I Kön. 6, 3 (5, 32). — 22 Vgl. II Chr. 2, 2 (1). — 25 Vgl. I Kön. 6, 12 (7). — 28 Vgl. I Kön. 5, 15 (29) 6, 12 (7).

αύτοις της ολχοδομής χωρίον. και ανάβασις δέ τις περί τον οίχον 278

1 v'] ιῦ, corr. Hu | 13 Σαλωμών wie I Kön. 6, 3 | 14 ἐν τῷ] αἰνετω, corr. V (vgl. I Kön. 6, 4) | 23 τε] γε, corr. We | 25 ἀκοδομῆσθαι] οἰκοδομεῖσθαι V; vgl. Z. 29 | 27 ἀκοδουθῷ, corr. We, vgl. Z. 31 | 29 οἰκοδομῆσθαι, corr. V.

τοῦ θεοῦ μὴ γεγωνιωμένη, ἀνακλάσεις εὐθειῶν ἔχουσα. γέγραπται γάρ· • Καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον, καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ • τριώροφα«· ἑλικοειδῆ γὰρ ἐχρῆν εἶναι τὴν ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ

279 ἄνοδον τῆς Ελικος ἀναβάσει τὸν Ισαίτατον κύκλον μιμουμένης. Ενα 192Η δὲ οὖτος ὁ οἰκος βέβαιος ἡ, ὡς ἔνι μάλιστα οἰκοδομοῦνται ἔνδεσμοι 5 αὐτῷ δι ὅλου οἴκου πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος, Ενα ἡ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰς καλουμένας θείας αἰσθήσεις ἄνοδος δηλωθῆ ἐν ὕψει

280 τυγχάνουσα πρὸς κατανόησιν τῶν νοητῶν. μακαριωτέρων δὲ λίθων χωρίον ἔοικεν εἶναι τὸ καλούμενον Δαβείρ, ἔνθα ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ κυρίου ἡν, ⟨ἣ⟩ [ν] οῦτως | εἶπω, τὸ χειρόγραφον ἐτύχανεν τοῦ 196▼

281 θεοῦ, αὶ πλάκες γεγραμμέναι τῷ δακτύλῷ αὐτοῦ. ὁ δὲ οἶκος ὅλος χρυσοῦται· ϶Όλον, γάρ φησιν, τὸν οἶκον περιέχρισεν χρυσίῷ, ἕως

282 »συντελείας παντός τοῦ οἴκου«. τὰ μέντοι δύο Χερουβελμ ἐν τῷ Λαβελρ ἦν, ὅπερ οὐ δεδύνηνται ἑρμηνεῦσαι κυρίως οἱ μεταλαμβάνοντες

283 εἰς Ἑλληνισμὸν τὰ Ἑβραίων. καταχρηστικώτερον δέ τινες ναὸν αὐτὸν 15 εἰρήκασιν τοῦ ναοῦ τιμιώτερον τυγχάνοντα. πάντα μέντοι γε χρυσὸς τὰ κατὰ τὸν οἰκον γεγένηται, εἰς σύμβολον τοῦ τελειουμένου πάντως

284 νοῦ πρὸς τὴν τῶν νοητῶν ἀχριβῆ † ἀπόταξιν. ἐπεὶ δὲ παντάπασιν οὐχ ἔστιν βατὰ καὶ γνωστά, οἰκοδομεῖται καταπέτασμα τῆς αὐλῆς, τοῖς πολλοῖς τῶν ἱερέων καὶ Λευϊτῶν οὐκ ἀποκαλυπτομένων τῶν <sup>20</sup> ἐνδοτάτω.

285 ΧΙΙ. (25) \*Αξιον δὲ ζητῆσαι πῶς ὡς μὲν βασιλεὺς Σαλομὼν καὶ οἰκοδομεῖν τὸν ναὸν λέγεται, ὡς δ' ἀρχιτέκτων ὅν ἔλαβεν ἀποστείλας ὁ Σαλομὼν «Χειρὰμ ἐκ Τύρου, υἱὸν γυναικὸς χήρας καὶ οὖτος ἀπὸ «τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ 25 «καὶ πεπληρωμένος τῆς συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως, τοῦ ποιεῖν πᾶν «ἔργον ἐν χαλκῷ, ὅς εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλομών, καὶ ἐποίη-

286 » σεν πάντα τὰ ἔργα«. ἐφίστημι δὲ μήποτε ὁ μὲν Σαλομῶν εἰς τὸν πρωτότοχον πάσης κτίσεως λαμβάνεσθαι δύναται, ὁ δὲ Χειρὰμ εἰς δν ἀνείληφεν οῦτος ἄνθρωπον, ἀπὸ τῆς τῶν ἀνθρώπων συνοχῆς 30 (Τύριοι γὰρ ἑρμηνεύονται συνέχοντες) τῆ φύσει τὸ γένος ἔχοντα, ὅστις

2 I Kön. 6, 13 (8). — 5 Vgl. I Kön. 6, 15 (10). — 9 Vgl. I Kön. 6, 17 (16). — 12 I Kön. 6, 21 (22). — 13 Vgl. I Kön. 6, 22 (23). — 14 D. h. die LXX; Aquila, Symmachus, Theodot. übersetzen χοηματιστήριον. Vgl. Field zu III Regn. 6, 16. — 19 Vgl. I Kön. 6, 34 (36). — 24 I Kön. 7, 1f. (13)f. — 29 Vgl. Kol. 1, 15. — 31 Vgl. in Mt. XI, 16: Τύρος μὲν οὖν παρ' Ἑβραίοις μεταλαμβάνεται Σόρ, ήτις ξομηνεύεται »συνοχή». Lagarde, Onom. s. p. 199, 90 Τῦρος: συνοχή. p. 71, 27: Τγτϊί coangustati; Armen. Onom. "Sur: Pressung".

5 ĝ]  $h\nu$ , corr.  $V \mid \mu$ άλιστα] κάλιστα, corr. Pr, κάλλιστα V Ausgg.  $\mid 10 \langle l \rangle + Pr \mid 16$  τυγχάνον, corr.  $V \mid 17$  πάντως] πάντων, corr.  $Hu \mid 18$  ἀπόταξιν verderbt; εξέτασιν?  $We \mid 22$  σολομῶν  $\mid 31$  έχοντα $\mid 31$  συνέχοντα  $\mid 31$ 

πεπληρωμένος πάσης τέχνης και συνέσεως και επιγνώσεως εισήχθη, συνεργών τῷ πρωτοτόκο πάσης κτίσεως, ενα οικοδομήση τὸν ναόν, έν φ΄ καὶ θυρίδες παρακυπτόμεναι κρυπταὶ κατασκευάζονται πρός (τὸ) τας Ελλάμψεις του φωτός του θεού σωτηρίως δυνηθήναι γωρήσαι, 5 καὶ (τί με δεί λέγειν καθ' ξκαστον;) ενα εύρεθη τὸ σώμα Χριστοῦ ή έχχλησία τὸν λόγον ἔχουσα τοῦ πνευματιχοῦ οἴχου χαὶ ναοῦ τοῦ θεοῦ. ώς γαρ προείπου, της εν μυστηρίφ αποκεκρυμμένης δεόμεθα σοφίας, χωρητής τυγχανούσης μόνω τω δυναμένω είπειν Ημεις δε νούν »Χριστοῦ ἔχομεν«, ໂνα κατὰ τὸ βούλημα τοῦ οlκονομήσαντος ταῦτα 10 γραφήναι πνευματικώς εκλάβωμεν εκαστον τών είρημένων. ἄλλως 287 δε και ού κατά το παρόν έστιν άνάγνωσμα εκαστον τούτων άναπλώ-

193 Η σαι. καὶ ταῦτα ούν αὐτάρκη πρὸς τὸ ίδεῖν πῶς Εκείνος δὲ Ελεγεν

περί του ναού του σώματος αὐτού«.

ΧΙΙΙ. (26) Αξιον δε μετά ταυτα ίδειν εί δυνατον τὰ ίστορούμενα 288 15 γεγονέναι κατά τὸν ναὸν συμβεβηκέναι ποτὲ ἢ συμβήσεσθαι περὶ τὸν πνευματικόν οίχον. δόξει δε ό λόγος θλίβειν έκατέρωθεν· είτε γαρ 289 έρουμεν οδόν τε γενέσθαι η γεγονέναι τινά λόγον τοις κατά την ίστορίαν περί τὸν ναόν, δυσόκνως μετάπτωσιν τῶν τηλικούτων ἀγα-107 τ θών παραδίξονται οί άκούοντες, πρώτον | μέν διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι,

20 δεύτερον δε δια το απεμφαίνειν τροπήν των αγαθών έσεσθαι. εί δε 290 βουλόμενοι ἄτρεπτα τηρείν τὰ απαξ δοθέντα τοις άγιοις άγαθὰ οὐκ έφαρμόσομεν τὰ τῆς Ιστορίας, δόξομεν ομοιόν τι τοῖς ἀπὸ τῶν αίρέσεων έν τούτφ ποιείν, την συμφωνίαν της διηγήσεως των γραφών άρχηθεν μέχρι τέλους μη φυλάττοντες. εί μέντοι γε μη μέλλομεν 291

25 γραφδώς καὶ Ἰουδαϊκώς τὰς παρὰ τοῖς προφήταις, μάλιστα δὲ τῷ 207 R. Πσαία, αναγεγραμμένας έπαγγελίας νοείν ως έσομένας περί την έπί γης Ιερουσαλήμ, ανάγκη ετι, εί μετα την αίγμαλωσίαν και την καταστροφήν του ναού λέγεται τινα ενδοξα συμβεβήσθαι είς οιχοδομήν τοῦ ναοῦ καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας,

30 λέγειν ήμας γεγονέναι τον ναον και ήχμαλωτεύσθαι τον λαον, έπανελεύσεσθαι δε έπλ την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλημ και ολκοδομηθήσεσθαι τοις έντίμοις λίθοις την Ιερουσαλήμι ούχ οίδα δέ, εί μαχραίς 292 χρόνων περιόδοις άνακυκλουμέναις τὰ παραπλήσια πάλιν δυνατόν γενέσθαι ώς έπὶ τὸ χείρον. ἔχει δὲ τὰ τῶν ἐπαγγελιῶν ἐν τῷ Ήσαία 293 35 ουτως γίθου, έγω ετοιμάζω σοι άνθρακα τον λίθον σου, καὶ τὰ

2 Vgl. Kol. 1, 15. — 3 Vgl. I Kön. 6, 9 (4). — 6 Vgl. 1 Petr. 2, 5. Vgl. S. 215, 23 ff. — 7 Vgl. I Kor. 2, 7. — 8 I Kor. 2, 16. — 12 Joh. 2, 21. — 21 Vgl. Jud. 3. — 35 Jes. 54, 11—14.

3 παρ[αχυπτόμεναι χρυπταί κ]ατασκευάζονται a. Ras. | (τὸ) + We | 17 τι ἀνάλογον? Pr, vgl. Lommatzsch | 19 παραδέξωνυαι | 30 λαόν] ναόν, corr. V | ήχμαλωτεύεσθαι Μ.

»θεμέλιά σου σάπφειρον, καὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν, καὶ τὰς >πύλας σου λίθους κρυστάλλου, καὶ τὸν περίβολόν σου λίθους έκλεκντούς, καὶ πάντας τοὺς υίούς σου διδακτοὺς θεοῦ, καὶ ἐν πολλῆ εἰ-294 > ρήνη τὰ τέχνα σου, καὶ ἐν δικαιοσύνη οἰχοδομηθήση . καὶ μετ' όλίγα πρός την αυτην Ιερουσαλήμ > Καὶ ή δόξα τοῦ Λιβάνου πρός σὲ ήξει 5 εξυ κυπαρίσσφ και πεύκη και κέδρφ άμα δοξάσουσι του τόπου του άγιου »μου. και πορεύσονται πρός σε δεδοικότες υίοι ταπεινωσάντων και »παροξυνάντων σε· και κληθήση πόλις κυρίου, Σιών άγίου Ισραήλ, »δια το γεγενησθαί σε έγκαταλελειμμένην καὶ μεμισημένην, καὶ ούκ ήν >ό βοηθών καὶ θήσω σε άγαλλίαμα αλώνιον, εύφροσύνην γενεών 10 >γενεαίς. καὶ θηλάσεις γάλα έθνῶν, καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι, »καὶ γνώση ότι έγω κύριος σώζων σε καὶ έξαιρούμενός σε θεός Ίσραήλ. >καὶ ἀντὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον, άντι δε ξύλων οἴσω σοι χαλκόν, άντι δε λίθων σίδηρον. και 194Η δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη, καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν 15 » δικαιοσύνη. καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῆ γῆ σου, οὐδὲ σύν-»τριμμα καὶ ταλαιπωρία έν τοῖς ορίοις σου, άλλὰ κληθήσεται σωτήροιον τὰ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι σου γλύμμα. καὶ οὐκ ἔσται σοι ἔτι οδ ηλιος είς φῶς ημέρας, οὐδὲ ἀνατολη σελήνης φωτιεί σοι την νύκτα νάλλ' Εσται σοι Χριστός φως αλώνιον, καλ ο θεός | δόξα σοι. ού γαρ 197 »δύσεται σοι ο ήλιος, και ή σελήνη σοι ούκ έκλειψει· Εσται γαρ κύ->ριός σοι φῶς αἰώνιον, καὶ πληρωθήσονται αὶ ἡμέραι τοῦ πένθους 295 > σου ε. ταῦτα γὰρ σαφῶς περί τοῦ μέλλοντος αἰῶνος προφητεύεται τοις εν αιχμαλωσία ούσιν υίοις Ισραήλ, εφ' ους ήλθεν αποσταλείς ό λέγων Ούχ άπεστάλην εί μη είς τὰ πρόβατα τὰ άπολωλότα 25 ο οίκου Ισραήλ. εί δε αίχμάλωτοι ουτες ταυτα έν τη πατρίδι αύτων άπολήψονται, ότε καὶ προσήλυτοι προσελεύσονται αύτοις διὰ τοῦ χριστού και έπ' αὐτοὺς καταφεύξονται, κατά τὸ λεγόμενον - Ιδού 208 R »προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δι' έμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται«, δήλον ότι περί του ναου τυγγάνουτές ποτε οί αίγμαλωτευθέντες καί 30 πάλιν εκείσε επανελεύσονται άνοικοδομηθησόμενοι, τιμιώτατοι γεγενημένοι λίθων νικών γάρ τις καὶ παρά τῷ Ἰωάννη ἐν τῆ ᾿Αποκαλύψει έπαγγελίαν έχει στύλος έσεσθαι έν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ, μὴ έξελευσόμενος έξω.

296 Ταῦτα δέ μοι πάντα εἴοηται ὑπὲο τοῦ κἂν ἐν βραχεία περινοία 35 γενέσθαι ἡμᾶς τῶν κατὰ τὸν ναὸν καὶ τὸν οἰκον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν

5 Jes. 60, 13-20. — 25 Matth. 15, 24. — 28 Jes. 54, 15. — 31 Vgl. Apok. 21, 11, — 32 Vgl. Apok. 3, 12.

6 δοξάσαι? (nach T) | 0 έγκαταλελιμμένην =  $Bab x^2 | 12$  δ σώζων? (wie T) 16 καl] οὐδb T | 35 βραχεία] βραχεί, corr. V.

ξακλησίαν καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ πραγμάτων, κερὶ ὧν οὖκ ἔστιν νῦν κέγειν κατὰ μέρος . τὴν δὲ ἀκριβεστάτην καὶ μέχρι τοῦ τυχόντος 297 περὶ ταῦτα ἐπιμελῆ ἐξέτασιν ποιητέον τοῖς μὴ ἀπαυδῶσιν πρὸς τοὺς ἐν τῷ ἐντυγχάνειν ταῖς προφητείαις (καὶ) ζητεῖν τὸν ἐν αὐταῖς πνευματικὸν νοῦν καμάτους. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

ΧΕΙΙΙ. (27) Έπει δε δτε ήγέρθη εκ νεκρῶν, εμνήσθησαν οι μα- 298 
δηται αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, και ἐπίστευσαν τῆ γραφῆ, και τῷ 
λόγφ ὅν εἰπεν ὁ Ἰησοῦς ἐκδεκτέον, ὡς κατὰ τὴν λέξιν, ὅτι οι μα- 
10 θηται μετὰ τὸ ἐγηγέρθαι ἐκ νεκρῶν τὸν κύριον συνῆκαν τὰ περι τοῦ 
ναοῦ εἰρημένα ἀναφέρεσθαι εἰς τὸ πάθος αὐτοῦ και τὴν ἀνάστασιν, 
ὑπομνησθέντες ὅτι τὸ ϶Ἐν τρισιν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν τὴν ἀνάστα- 
σιν ἐδήλου, ὅτε και ἐκἰστευσαν τῆ γραφῆ και τῷ λόγφ ὅν εἰπεν ὁ 
κίπσοῦς πρότερον οὐ μεμαρτυρημένοι πεπιστευκέναι τῆ γραφῆ οὐδὲ 
15 τῷ λόγφ τούτφ, ὅν εἰπεν ὁ Ἰησοῦς κυρίως γὰρ πίστις ἐστιν κατὰ

τὸ βάπτισμα τοῦ ὅλη ψυχη παραδεχομένου τὸ πιστευόμενον. ὡς δὲ 290
195Η πρὸς τὴν ἀναγωγήν, ἐπεὶ προείρηται ἡμῖν ἡ ἐκ νεκρῶν ἀνάστασις τοῦ παντὸς τοῦ κυρίου σώματος, εἰδέναι χρὴ ὅτι οἱ μαθηταὶ ὑπομνησθέντες διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς, ὅτε ἡσαν ἐν τῷ βἰφ, μὴ ἡκριβωμένης

20 αὐτοις γραφης, ὑπὸ ὄψιν γινομένης καὶ φανερουμένης τίνων ἐπουρανίων ὑπόδειγμα καὶ σκιὰ ἐτύγχανε, πιστεύουσιν οἰς πρότερον οὐκ ἐπίστευον καὶ τῷ λόγῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὅν πρὸ τῆς ἀναστάσεως, ὡς ἐβούλετο ὁ λέγων, οὐ συνίεσαν. πῶς γὰρ δύναταί τις πιστεύειν κυρίως 800

198 τ λέγεσθαι τῆ γραφῆ τὸν ἐν αὐτῆ | τοῦ άγίου πνεύματος νοῦν μὴ θεω-25 ρῶν, ὂν πιστεύεσθαι μᾶλλον ὁ θεὸς βούλεται ἢ τὸ τοῦ γράμματος θέλημα; κατὰ τοῦτο λεκτέον μηθένα τῶν κατὰ σάρκα περιπατούντων

209 R πιστεύειν τοίς πνευματικοίς τοῦ νόμου, οίς μηδε τὴν ἀρχὴν φαντάξεται. πλήν φασι μακαριωτέρους είναι τοὺς μὴ ἰδόντας καὶ πιστεύ- 301 σαντας τῶν ἑωρακότων καὶ πεπεστευκότων, παρεκδεξάμενοι τὸ ἐν 30 τῷ κατὰ Ἰωάννην ἐπὶ τέλει εἰρημένον πρὸς τὸν Θωμᾶν ὑπὸ τοῦ

χυρίου Μαχάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες οὐ γὰρ ⟨ἔστιν⟩
μαχαριωτέρους εἰναι τοὺς μὴ ἰδόντας καὶ πιστεύσαντας τῶν ἑωρακότων καὶ πεπιστευκότων. κατὰ γοῦν τὴν ἐκδοχὴν αὐτῶν τῶν ἀπο- 302
στόλων μαχαριώτεροι οἱ μετὰ τοὺς ἀποστόλους εἰσίν, ὅπερ ἐστὶ πάν35 των ἦλιθιώτατον. ἰδείν δὲ τῷ νῷ τὰ πιστευόμενα δεί τὸν ἐσόμενον

1 Hebr. 9, 5. — 6 Vgl. Joh. 2, 21. — 7 Joh. 2, 22. — 12 Joh. 2, 19. — 13 Vgl. Joh. 2, 22. — 17 Vgl. S. 209, 23 ff. — 20 Vgl. Hebr. 8, 5. — 22 Vgl. Matth. 13, 13. — 26 Vgl. II Kor. 10, 2. — 28 Vgl. Joh. 20, 29. — 31 Joh. 20, 29.

4 (xal) + We | 9 Exderéov, corr. V | 21 olç] oisi, corr. V | 28  $\varphi$ asi]  $\varphi$ ηsi, corr. Hu |  $l\delta\delta v$ raς]  $i\delta$  a. Ras. | 31 (Εστίν) + We.

μαχάριον ώς οἱ ἀπόστολοι, δυνηθέντα ἀχούειν τὸ »Μαχάριοι οἱ ὀφ»θαλμοὶ ὑμῶν ὅτι βλέπουσιν καὶ τὰ ἀτα ὑμῶν ὅτι ἀκούουσιν καὶ
τὸ »Πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδειν ἃ βλέπετε καὶ
302 »οὐκ εἰδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε καὶ οὐκ ἤκουσαν«. ἀγαπητὸν δὲ

και τον υποδείστερον λαβείν μακαρισμόν λέγοντα: • Μακάριοι οί μή 5

- 304 Ιδόντες καὶ πιστεύσαντες. πῶς δὲ οὐ μακαριώτεροι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ μακαριζόμενοι ἐπὶ τοις τεθεωρημένοις τῶν μὴ φθασάντων ἐπὶ τὴν τῶν τοιούτων θέαν; ὁ δὲ Συμεὼν ἀγαπα εἰς τὰς ἀγκάλας λαβὼν τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, καὶ θεασάμενος αὐτὸ εἰπεν·

  Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ὑῆμά σου ἐν εἰρήνη \ 10

  δοτι εἰδον οἱ ὀφθαλμοὶ μου τὸ σωτήριόν σου· διόπερ φιλοτιμητέον ἀνοίγειν τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ τὸν Σολομῶντα, ἵνα ἄρτων ἐμπλησθητι ὅρῶμεν· φησὶ γάρ· Διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ὅρτων· καὶ ταῦτά μοι διὰ τὸ ἐκπίστευσαν τῆ γραφῆ καὶ τῷ λόγφ ὅν εἰπεν ὁ Ἰησοῦς εἰρήσθω, ἵνα τὸ τέλειον τῆς πίστεως ἐκ τῶν ¹5 περὶ πίστεως ἐξητασμένων καταλάβωμεν ἡμῖν δοθήσεσθαι ἐν τῆ μεγάλη ἐκ νεκρῶν ἀναστάσει τοῦ παντὸς Ἰησοῦ σώματος, τῆς ἁγίας
- μέρους , τόδε καὶ ἐπὶ παντὸς καλοῦ ἀκόλουθον οἰμαι λέγειν. ἐν δὲ
   306 τῶν ἄλλων ἡ πίστις. διόπερ ϶ἄρτι πιστεύω ἐκ μέρους. ὅταν δὲ ἔλθη 20
   >τὸ τέλειον τῆς πίστεως >τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται , τῆς διὰ εἰδους πίστεως πολλῷ διαφερούσης τῆς, ἵν' οὕτως εἴπω, >δι' ἐσόπτρου
   >καὶ ἐν αἰνίγματι , ὁμοίως τῆ νῦν γνώσει πίστεως.

305 ξκαλησίας αύτου. ὅπερ γὰρ ἐπὶ γνώσεως εἴρηται Αρτι γινώσαω ἐκ 196Η

- ΙΙ, 23 Ως δὲ ἡν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῆ ἑορτῆ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ 25 τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 24 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευσεν αὐτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας 25 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἰχεν ἵνα τις μαρτυρήση περὶ ἀνθρώπου · αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἡν ἐν τιῷ ἀνθρώπφ.
- 307 ΧLIV. (28) Ζητήσαι τις ἂν πῶς τοις μεμαρτυρημένοις πιστεύειν 210 R 
  έαυτὸν οὐχ ἐπίστευεν ὁ Ἰησοῦς. λεκτέον δὲ πρὸς τοῦτο, ὅτι οὐχὶ 
  τοις πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν ού πι|στεύει ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς, ἀλλὰ τοις 198ν 
  πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. διαφέρει γὰρ τὸ πιστεύειν εἰς αὐτὸν
  - 1 Matth. 13, 16. 3 Matth. 13, 17. 5 Joh. 20, 29. 8 Vgl. Luk. 2, 28. 10 Luk. 2, 29 f. 13 Prov. 20, 16 (13). 14 Joh. 2, 22. 18 I Kor. 13, 12. 20 I Kor. 13, 10. 22 Vgl. II Kor. 5, 7. Vgl. I Kor. 13, 12.
  - 4 viell. είδαν richtig? vgl. Β. 33 | 7 τεθεωρημένοις] θεωρημένοις, corr. V | 20 άλλων] καλών?

τοῦ πιστεύειν είς τὸ ονομα αὐτοῦ. ὁ γοῦν διὰ πίστιν μὴ κριθησόμε- 308 νος τῷ εἰς αὐτὸν πιστεύειν οὐ κρίνεται, οὐχὶ δὲ εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ. φησί γαρ ο χύριος. Ο πιστεύων είς έμε ου κρίνεται. ούχι δε Ο »πιστεύων είς τὸ ονομά μου οὐ κρίνεται«. οὐκέτι δέ φησιν: »Ό πι- 309 5 >στεύων είς ἐμὲ ἤδη κέκριται« τάχα γὰρ ὁ πιστεύων είς τὸ ὄνομα αὐτοῦ πιστεύει μέν, διόπερ ούκ ἐστιν ἄξιος ἤδη κεκρίσθαι, ἐλάττων δέ έστιν του πιστεύοντος είς αὐτόν. διὰ τουτο τῷ πιστεύοντι είς τὸ ονομα αὐτοῦ ἑαυτὸν οὐ πιστεύει ὁ Ἰησοῦς. αὐτοῦ τοίνυν μᾶλλον 310 η του ονόματος αὐτοῦ ἔχεσθαι δεί, ἵνα μη τῷ ονόματι αὐτοῦ δυνάμεις 10 ποιούντες απούσωμεν τα έπὶ (των) τῷ ονόματι μόνο παυχησαμένων αύτου είρημένα άλλα θαρρήσωμεν μιμηταί του Παύλου γινόμενοι είπειν • Πάντα ίσχύω εν τῷ ενδυναμούντι με Χριστῷ Ίησοῦ . παρατηρητέον δε και τούτο, ότι άνωτέρω μέν Εγγύς, φησίν, ήν το πάσχα »τῶν Ἰουδαίων«, ἐνθάδε δὲ οὐκ ἐν τῷ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ' 15 έν τῷ πάσχα ἐν Ἱεροσολύμοις ἡν ὁ Ἰησοῦς κάκει μὲν ὅτε Ἰουδαίων λέγεται το πάσχα, ούχ εἴρηται ἐορτή· ἐνθάδε δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀναγέγραπται είναι είν τη έορτης. έν τοις Ιεροσολύμοις γάρ τυγχάνων έν πάσχα και έρρτη ήν, πολλών σιστευόντων καν είς το ονομα αύτου. και 311 παρατηρητέου γε ότι πολλοί ούχ είς αὐτόν, άλλ' >είς τὸ ονομα αὐτοῦς 20 πιστεύειν λέγονται. οί δὲ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες οἱ τὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην είσιν οδεύοντες, απάγουσαν είς την ζωήν, οσον ύπο των όλίγων εύρισκομένην. δυνατὸν μέντοι γε πολλούς τῶν εἰς τὸ ὅνομα 312 αὐτοῦ πιστευόντων ἀνακλιθηναι μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ έν τη βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐπεὶ •Πολλοὶ ἀπ' ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν 197Η >ηξουσιν καὶ ανακλιθήσονται μετα 'Αβραάμ καὶ Ισαάκ καὶ Ίακώβ έν τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν«, τυγχανούση οἰκία τοῦ πατρός, ἐν ἡ πολλαί μοναί είσιν. και τοῦτο δὲ τηρητέον, ὅτι πολλοί πιστεύοντες είς 313 τὸ ονομα αὐτοῦ, οὐχ τς Ανδρέας καὶ Πέτρος καὶ Ναθαναήλ καὶ Φίλιππος πιστευουσιν, άλλὰ τῆ μαρτυρία Ἰωάννου πείθονται λέγοντος. 30 > Ίδού, ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦς ἢ τῷ ὑπ' Ανδρέου εύρεθέντι χριστῷ, ἢ τῷ εἰπόντι τῷ Φιλίππφ Ἰησοῦ Ακολούθει μοι ἢ τῷ φάσκοντι 211 Β. Φιλίππο "Ον έγραψεν Μωϋσης και οί προφήται εύρήκαμεν, Ίησουν »υίον τοῦ Ἰωσήφ τον ἀπο Ναζαρέτ . οὐτοι δὲ »ἐπίστευσαν εἰς τὸ 314

3 Vgl. Joh. 3, 18. — 8 Vgl. Joh. 2, 24. — 9 Vgl. Matth. 7, 22. — 10 Vgl. Matth. 7, 22f. — 12 Phil. 4, 13. — 13 Joh. 2, 13. — 14 Vgl. Joh. 2, 23. — 20 Vgl. Matth. 7, 14. — 24 Matth. 8, 11. — 26 Vgl. Joh. 14, 2. — 27 Vgl. Joh. 2, 23. — 28 Vgl. Joh. 1, 40. 41. 45. 43. — 30 Joh. 1, 36. — 31 Joh. 1, 43. — 32 Joh. 1, 45. — 33 Joh. 2, 23 ff.

10  $\langle \tau \tilde{\omega} v \rangle$  + Wo | 14  $\hat{\epsilon} v \theta \dot{a} \delta \epsilon$  —  $o \dot{v} \epsilon \dot{v}$  a. Ras. | 15  $\tau \tilde{\omega} v$ , corr.  $\nabla$  | 23  $\hat{a} v a \epsilon \lambda \iota \theta \tilde{\eta} v a \iota$ ]  $\hat{a} v a \lambda \lambda \eta \theta \dot{\eta} v$ , corr.  $\nabla$ .

»ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει« καὶ † σημεῖα πιστεύουσιν οὐκ εἰς αὐτὸν ἀλλ' »εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ«, ὁ Ἰησοῦς »οὐκ εἰπίστευεν ξαυτὸν αὐτοῖς, πάντας γινώσκων, καὶ μὴ χρείαν ἔχων« ἵνα ετις μαρτυρήση περὶ ἀνθρώπου«, τῷ γινώσκειν τὶ ἐστιν ἐν ἑκάστος τῶν ἀνθρώπων.

315 XLV. (29) Τῷ δὲ •Οὐ χρείαν είχεν, ῖνα τις μαρτυρήση περὶ ἀν•θρώπου: εὐκαίρως χρηστέον εἰς παράστασιν τοῦ υίοῦ | τοῦ θεοῦ ἀφ' 199 ἐαυτοῦ δυναμένου θεωρείν περὶ ἐκάστου τῶν ἀνθρώπων, καὶ μηδαμῶς

- 316 μαρτυρίου δείσθαι τοῦ ἀπό τινος. τὸ δὲ ›Οὐ χρείαν είχεν ἵνα τις 
  ›μαρτυρήση περὶ ἀνθρώπου ἀντιδιασταλτέον πρὸς τὸ ›Οὐ χρείαν 10
  ›ἔχει ἵνα τις μαρτυρήση περί τινος εἰ μὲν γὰρ τὸ ›Ανθρώπου 
  λαμβάνοιμεν ἐπὶ παντὸς τοῦ κατ΄ εἰκόνα θεοῦ ἢ παντὸς λογικοῦ, οὐ 
  χρείαν ἔξει ἵνα τις μαρτυρήση περὶ αὐτοῦ, περὶ οῦ δήποτε τῶν λογικοῦ, ἀφ΄ ἑαυτοῦ γινώσκων τοὺς πάντας κατὰ τὴν δεδομένην αὐτῷ
- 317 δύναμιν ἀπὸ τοῦ πατρός. εἰ δὲ τὸ ᾿Ανθρώπους τηρήσαιμεν ἐπὶ τοῦ 15 θνητοῦ λογικοῦ ζώου μόνου, ὁ μέν τις ἐρεῖ χρείαν ἔχειν αὐτόν, ἵνα τις μαρτυρήση περὶ τῶν ὑπὲρ τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἀρκοῦντα ὁμοίως
- 318 τοις ἀνθρωπίνοις γινώσκειν και τὰ περί, ἐκείνων. ἄλλος δέ τις φήσει τὸν κενώσαντα ἑαυτὸν μὴ χρείαν ἔχειν ἵνα τις μαρτυρήση περί ἀνθρώπου, χρείαν δὲ ἔχειν περί τῶν κρειττόνων ἢ κατὰ ἄν- 20 θρωπον.
- 319 ΧLVI. (30) Καὶ τοῦτο δὲ ζητητέον, πόσα σημεῖα αὐτοῦ θεωροῦντες οἱ πολλοὶ ἐπίστευον εἰς αὐτόν οὐ γὰρ ἀναγέγραπται σημεῖα πεποιηπέναι ἐν Ἱεροσολύμοις, εἰ μὴ ἄρα γεγένηται μὲν σημεῖα, οὐκ ἀναγέγραπται δέ σκόπει δὲ εἰ δυνατὸν εἰς σημεῖα λογισθῆναι τὸ πεποιη- 25 κέναι φραγέλλιον ἐκ σχοινίων, καὶ πάντας ἐκβεβληκέναι τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν τὰ κέρματα ἐκκεχυ-

320 χέναι, χαὶ τὰς τραπέζας ἀνατετραφέναι. πρὸς μέντοι γε τοὺς ὑπονοήσαντας ἂν περὶ μόνων ἀνθρώπων μὴ χρείαν ἔχειν αὐτὸν μαρτύ- 198Η ρων, λεχτέον ὅτι δύο αὐτῷ ὁ εὐαγγελιστὴς μεμαρτύρηχε, τό τε γι- 30 νώσχειν πάντας, χαὶ τὸ μὴ χρείαν ἔχειν, ἵνα τις μαρτυρήση περὶ

321 ἀνθρώπου. εί γὰρ πάντας ἐγίνωσκεν, οὐ μόνον ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὲρ τὸν ἄνθρωπον ἐγίνωσκεν, καὶ πάντας τοὺς ἔξω τοιούτων σωμάτων ἐγίνωσκέν τε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἄτε μείζων τυγχά-

1 Vgl. Joh. 4, 48. — 2 Vgl. Joh. 2, 25. — 6 Joh. 2, 25. — 12 Vgl. Gen. 1, 27. — 14 Vgl. Matth. 28, 18. — 19 Vgl. Phil. 2, 7. — 25 Vgl. Joh. 2, \$5. — 81 Vgl. Joh. 2, 25.

1 Text in Unordnung; κατὰ σημεία π. We, vielleicht ist nach σημεία ausgefallen: (θεωφούσιν καί) | 12 παντός²] ος α. Ras., viell. πάντως? | λαμβανόμενον, corr. We vgl. Z. 15 | 15 ἐπί] ὑπό, corr. We | 19 φήσει] φησι, corr. Br | 20 ἄνθρωπον aus ἀνθρωπίνων corr. | 30 λεκτέον] λέγειν, corr. Br.

212 Β νων τῶν ἐν τῷ προφητεύειν ἐλεγχόντων καὶ κρινόντων, καὶ τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας εἰς φανερὸν ἀγόντων πάντων ὧν τὸ πνεῦμα ὑποβάλλει αὐτοῖς. δύναται δὲ τὸ εκγίνωσκεν τὶ ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπος λαμβάνεσθαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐνεργουσῶν δυνάμεων χειρόνων ἢ κρειττότο νων ἐν ἀνθρώποις. εἰ μὲν γὰρ δίδωσίν τις ετόπον τῷ διαβόλος, 322 εἰσέρχεται εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς, ῶσπερ ἔδωκεν Ἰούδας, τοῦ διαβόλου βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ἵνα παραδῷ τὸν Ἰησοῦν διὸ καὶ μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς. εἰ δὲ δίδωσιν τόπον 323 τῷ θεῷ, μακάριος γίνεται εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς. εἰ δὲ δίδωσιν τόπον 323 τῷ θεῷ, μακάριος γίνεται εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς. εἰ δὲ δίδωσιν τόπον 323 τῷ θεῷ, μακάριος γίνεται εἰς αὐτὸν ὁ τοῦ ἐστιν ἀντίλημψις αὐτῷ 10 επαρὰ τοῦ θεοῦ καὶ ἀνάβασις ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦι. γινώσκει οὐν τὶ ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ γινώσκων πάντα υἱὸς τοῦ θεοῦ. Ἰθη δὲ τὴν αὐτάρκη περιγραφὴν εἰληφότος καὶ τοῦ δεκάτου τόμου, ἐνταῦθά που καταπαύσομεν τὸ βιβλίον.

1 Vgl. I Kor. 14, 24 f. — 5 Vgl. Eph. 4, 27. — 6 Vgl. Joh. 13, 27. 2. — 9 Ps. 83, 6. — 11 Vgl. Joh. 2, 25.

2 ων ως We | 9 ἀντίλημφις | ἀντίλημψεις, ohne vorausgehendes ή - ΔπΤ | αὐτῷ - Τ, αὐτοῦ ΒπΑ | 11 νε Μ | 13 καταπαύσωμεν?

## ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΉΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΉΓΗΤΙΚΩΝ

## ΤΟΜΟΣ ΙΓ'.

- Ι. Ἰσως μὲν ἂν ἔδοξέν σοι, φιλοθεώτατε καὶ εὐσεβέστατε ᾿Αμβρόσιε, τὸν περὶ τῆς Σαμαρείτιδος λόγον μὴ διακοπῆναι, ιὅστε μέρος μέν τι αὐτοῦ εἶναι ἐν τῷ δωδεκάτφ τόμφ, τὰ δὲ ἑξῆς ἐν τῷ τρισκαιδεκάτφ.
   ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἑωρῶμεν αὐτάρκη περιγραφὴν εἰληφέναι τὸν δωδέκατον τῶν ἐξηγητικῶν, ἔδοξεν ἡμῖν καταλῆξαι εἰς τὸν τῆς Σαμαρείτιδος λόγον δ περὶ τοῦ λεγομένου ὑπ᾽ αὐτῆς φρέατος, ὡς ὁ Ἰακὼβ ἔδωκεν αὐτὸ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ, ἵνα ἀρξώμεθα τοῦ τρισκαιδεκάτου ἀπὸ τῆς ἀποκρίσεως τοῦ κυρίου ἡμῶν πρὸς αὐτήν.
  - IV, 13f. \* Απεχρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῆ · Πᾶς ὁ πίνων ἐκ 10 τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν · ὑς δ' ἂν πίη ἐκ τοῦ ὕδατος οὖ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, \* \* \* γενήσεται πηγὴ ἐν αὐτῷ ὕδατος άλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον «.
- 3 Δεύτερον τοῦτο ἀποκρίνεται πρὸς τὴν Σαμαρείτιν ὁ Ἰησοῦς, πρό- 199Η τερον μὲν λέγων Εἰ ἤθεις τὴν θωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τἰς ἐστιν ὁ 15 λέγων σοι Δός μοι πιείν, σὰ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ ἔθωκεν ἄν σοι νὖθωρ ζῶν «, καὶ νῦν ὡς προτρέπων αὐτὴν ἐπὶ τὸ αἰτῆσαι τὸ ζῶν 4 ὕθωρ λέγει τὰ ἐκκείμενα. καὶ ἐπὶ μὲν τῷ προτέρῳ οὐκ εἰπεν, ἀλλὰ 213R ἐπαπορεί περὶ τῆς συγκρίσεως τῶν ὑθάτων ἡ Σαμαρείτις μετὰ θὲ

τὴν δευτέραν ἀπόχρισιν τοῦ χυρίου παραδεξαμένη τὰ είρημένα φησί 20

6 Vgl. Joh. 4, 12. — 10 Joh. 4, 13f. — 15 Joh. 4, 10.

Überschrift  $\epsilon l \zeta \tau \delta \nu$ , wie sonst; vgl. zu S. 1, 1 | 1  $\epsilon b \sigma \epsilon \beta \ell \sigma \tau a \tau \epsilon$ ]  $\epsilon \sigma$  a. Ras. | 2 nach  $\mu \dot{\eta}$  viell.  $\langle \delta \epsilon \tilde{\iota} \nu \rangle$  zu erg. | 12 nach  $a \dot{\nu} \tau \tilde{\phi}$  sind durch Abirren die Worte ausgefallen ob  $\mu \dot{\eta}$  diwhoy  $\epsilon l \zeta$   $\tau \delta \nu$  alwa,  $\dot{a} \lambda \lambda \dot{a}$   $\tau \delta$  bows  $\dot{b}$  dwow ab $\tau \tilde{\phi}$ ; sie scheinen schon in dem Exemplar des Orig. gefehlt zu haben (vgl. S. 228, 12 f. 229, 11 ff. 230, 2f.), wie in C\* 1 Copt. Herakleon las sie (vgl. S. 234, 20).

Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδως «. τάχα γὰς δόγμα τὶ ἐστιν μηδένα λαμβά- 5 νειν θείαν δως εὰν τῶν μὴ αἰτούντων αὐτήν. καὶ αὐτὸν γοῦν τὸν σωτῆς α διὰ τοῦ ψαλμοῦ προτρέπει αἰτεἰν ὁ πατὴς ἵνα αὐτῷ δως ήσηται, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς διδάσκει ὁ υἱὸς λέγων » Κύριος εἰπεν πρὸς μέ
5 \*Υἰός μου εἰ σύ αἴτησαι πας ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν » σου, καὶ τὴν κατάσχεσιν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς « καὶ ὁ σωτής φησιν » Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν « » πᾶς γὰς ὁ αἰτῶν λαμβάνει «. πείθεται 6 μέντοι γε ἡ Σαμαρεῖτις αἰτῆσαι τὸν Ἰησοῦν ὕδως, εἰκών, ὡς προείπουν τυγχάνουσα γνώμης ἑτεροδοξούντων περὶ τὰς θείας ἀσχολου-10 μένων γραφάς, ὅτε ἀκούει περὶ τῆς συγκρίσεως ἀμφοτέρων τῶν ὑδά- 7 των. καὶ ὄςα ἐξ ῶν ἐπεπόνθει πῶς πίνουσα ἐκ τοῦ νομιζομένου αὐτῆ βαθέος εἰναι φρέατος οὐκ ἀνεπαύετο, οὐδὲ τῆς δίψης ἀπηλλάττετο.

II. "Ιδωμεν οὐν τὶ σημαίνεται ἐκ τοῦ »Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδα- 8 \*τος τούτου διψήσει πάλιν«. ἔστιν δὲ ἐκ τῆς »διψῆν« φωνῆς καὶ ἐκ 15 τῆς »πεινῆν« κατὰ τὸ σωματικὸν δύο σημαινόμενα. ἕν μὲν καθ' ὅ δεόμεθα τροφῆς κενωθέντες καὶ ὀρεγόμενοι αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ ἡμιν ἐπιλείποντος. ἕτερον δὲ καθ' ὅ πολλάκις οἱ πένητες καὶ ἐν ἀπορία ὄντες τῶν ἐπιτηδείων φασιν κεκορεσμένοι τὸ πεινῆν ἢ διψῆν. 200 καὶ μαρτύριον γε τοῦ μὲν πρώτου ἐν τῆ Ἐξόδω, ὅτε ἀποροῦντες 9

- 20 τροφῶν •τῆ ἐννεακαιδεκάτη ἡμέρα, τῷ μηνὶ τῷ δευτέρῷ ἐξεληλυθό•των αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύκτου, διεγόγγυζεν κᾶσα συναγωγὴ υἱῶν
  •Ἰσραὴλ ἐκὶ Μωϋσῆν καὶ ᾿Ααρών. καὶ εἰκαν κρὸς αὐτοὺς οἱ υἱοὶ
  •Ἰσραήλ. Ὅφελον ἀκεθάνομεν κληγέντες ὑκὸ κυρίου ἐν γῆ Αἰγύκτῷ,
  •ὅταν ἐκαθίσαμεν ἐκὶ τῶν λεβήτων τῶν κρεῶν καὶ ἡσθίομεν ἄρτους
- 25 >εἰς πλησμονήν, ὅτι ἐξηγάγετε ἡμᾶς εἰς τὴν ἔρημον ταύτην, ἀποκτεῖ>ναι πᾶσαν τὴν συναγωγὴν ταύτην ἐν λιμῷ. εἰπεν δὲ κύριος πρὸς
  >Μωῦσῆν Ἰδοὸ ἐγὰ ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐξελεύσεται
  >ὁ λαὸς καὶ συλλέξουσιν τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ὅπως πειράσω
  >αὐτοὺς εἰ πορεύσονται τῷ νόμῷ μου ἢ οὕ«. πεινώντων γὰρ καὶ 10

200H ἀπορούντων τῆς ἀναγκαίας τροφῆς ὅσον ἐπὶ \* \* \* οἱ λόγοι. ἀλλὰ
214R καὶ ὕδατος ἀποροῦντες καὶ διψῶντες διεγόγγυζον κατὰ Μωϋσέως·

ΤΙ πιόμεθα; ότε εβόησεν Μωσῆς πρὸς κύριον, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ .

καὶ μετ' ὀλίγα, ἡνίκα ἡλθεν εἰς 'Ραφιδείν, γέγραπται ὅτι ε'Εδίψησεν ὁ 11

1 Joh. 4, 15. — Vgl. Matth. 7, 7. — 4 Ps. 2, 7f. — 7 Matth. 7, 7f. Luk. 11, 9f. — 8 Vgl. Joh. 4, 15. — 11 Vgl. Joh. 4, 11. — 13 Joh. 4, 13. — 19 Exod. 16, 1—4. — 31 Ex. 15, 24f. — 34 Vgl. Ex. 17, 1ff.

4 ως αὐτὸς] ὁσαυτὸς, corr. V | 10 [τῶν ὑ]δάτων] a. Ras. | 15 εν] ενα, corr. V | 17 ετερα, corr. Br | 25 ἀπέχτειναι, corr. Hu | 29 εl] ή, corr. V | 30 ὁσὸν ἐπὶ • •] z. erg. etwa ⟨τῷ ὑἡματι⟩ We; δσον ⟨γογγυσμὸν⟩ ἐποί⟨ουν⟩ οὶ λ. V, οὖτοί εἰσιν Br | 32 μωυσῆ.

12 »λαὸς έκει ὕδατι, καὶ ἐγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐκει ἐπὶ Μωϋσῆν«. δόξει δὲ τοῦ σευτέρου τῶν σημαινομένων εἶναι παρὰ τῷ Παύλῳ παράδειγμα λέγοντι· »Ἦχρι τῆς ἄρτι ώρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνι- »τεύομεν«. τὸ μὲν οὖν πρῶτον, πεινῆν καὶ διψῆν, ἀναγκαίως γίνεται τοις ὑγιαίνουσιν σώμασιν· τὸ δὲ δεύτερον τοις πεπονημένοις 5 συμβαίνει.

18 ΙΙΙ. Ζητητέον οὖν καὶ ἐκ τοῦ »Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τούτου τοῦ 
»ὕδατος διψήσει πάλιν ποιον »διψήσει λέγεται πρῶτον ὡς ἐπὶ σωματικοῦ ἢ καὶ \* \* \* τάχα τὸ δηλούμενον ἐστιν ὅτι κἂν πρὸς τὸ παρὸν 
κορεσθῆ, ἀλλ' εὐθέως ὑποβιβασθέντος τοῦ ποτοῦ τὸ αὐτὸ πάθος 10 
πείσεται ὁ πιών, τουτέστι διψήσει πάλιν, εἰς ὅμοιον τῷ ἀρχῆθεν 
14 ἀποκαταστάς. ἐπιφέρει οὖν τὸ »Θς δ' ἂν πίη ἐκ τοῦ ὕδατος οὖ ἐγὼ

δώσω αὐτῷ, γενήσεται πηγὴ ἐν αὐτῷ ὕδατος άλλομένου εἰς ζωὴν
 λαἰώνιον. τἰς δὲ ἐν ἑαυτῷ ἔχων πηγὴν διψῆσαι οἰός τε ἔσται; τὸ μέντοι γε προηγουμένως δηλούμενον τοιοῦτον ἂν εἴη· ὁ μεταλαμ- 15 βάνων \* \* \* ου, φησί, βάθους λόγων, κἂν πρὸς ὀλίγον ἀναπαύσηται, παραδεξάμενος ὡς βαθύτατα τὰ ἀνιμώμενα καὶ εὐρίσκεσθαι δοκοῦντα νοήματα, ἀλλά γε πάλιν δεύτερον ἐπιστήσας ἐπαπορήσει περὶ τούτων, ὅσοις \* \* ἐπανεπαύσατο, \* \* τρανὴν καὶ ἔκτυπον περὶ τῶν ζητουμένων κατάληψιν οὐ δύναται τὸ νομιζόμενον ὑπ' αὐτοῦ βάθος 20

16 παρασχείν. διόπερ κὰν συναρπασθείς συγκαταθήται τις τῆ πιθανότητι τῶν λεγομένων, ἀλλά γε ὕστερον εὐρήσει τὴν αὐτὴν ἀπορίαν τυγχάνουσαν ἐν αὐτῷ, ῆνπερ εἰχεν πρὶν τάδε τινὰ μαθείν ἐγὰ δὲ τοιοῦτον ἔχω λόγον, ὥστε τὴν πηγὴν γενέσθαι τοῦ ζωτικοῦ πόματος ἐν τῷ παραδεξαμένῳ τὰ ὑπ ἐμοῦ ἀπαγγελλόμενα καὶ ἐπὶ τοσοῦτόν γε 25 ὁ λαβὰν τοῦ ἐμοῦ ὕδατος εὐεργετηθήσεται, ὥστε πηγὴν | εὑρετικὴν 200 πάντων τῶν ζητουμένων ἀναβλυστάνειν ἐν αὐτῷ ἄνω πηδώντων ὑδάτων, τῆς διανοίας ἀλλομένης καὶ τάχιστα διϊπταμένης ἀκολούθως τῷ εὐκινήτῳ τοῦτῷ ὕδατι, φέροντος αὐτοῦ τοῦ ἄλλεσθαι καὶ πηδᾶν 17 ἐπὶ τὸ ἀνώτερον, ἐπὶ τὴν αἰώνιον ζωήν. οἰον \* \* τὴν τοῦ 30

3 I Kor. 4, 11. — 7 Joh. 4, 13. — 12 Joh. 4, 14.

3 γυμυιτεύομεν mit A¹BκCDFG 37 P; γυμυητεύομεν de or. 29, 4 (II, 383, 19 K.) mit B² 17. 47. L rec. | 5 παινομένοις, corr. We | 9 η και • •; Br str. d. Worte als Dittographie von ικου, ohne Grund; es müssen mehrere Worte ausgefallen sein | 11 ομοιαν, corr. Hu | 12 οὖ έγὼ a. Ras. | 16 και ετβίπκει etwa (τοῦ νομιζομέν) ου Br vgl. Z. 20 | βάθος, corr. V | 19 δσοις] ις a. Ras. | nach δσοις Lücke von c. 3 Behst., (ποτε) add. Pr (ήδη) We | nach έπανεπαύσατο Lücke von c. 5–6 Behst. (ἐπειδή) add. Pr, ἐπεὶ Br | 23 ηνπερ εἰχεν] ην περὶ εἰχεν, corr. Br ηνπερ καὶ εἰχεν | 24 την κ. str.? oder αὐτὸν κ. 1.? | 27 ἀναβλυσθάνειν | 29 φέροντι Μ, corr V | 30 nach οἶον Lücke von c. 6–7 Buchst. Erg. etwa: οἶον (εὶ ἀρχὴν) τὴν τοῦ άλλομένον (ΰδατ) ος φησιν.

άλλομένου, οις φησιν, είναι τὴν αἰώνιον ζωήν· ωσπερ δὴ περὶ τοῦ νυμφίου ἐν τῷ ἄσματι τῶν ἀσμάτων διαλεγόμενος Σολομῶν φησιν· 215Β - Ἰδοὺ οὖτος ἣκει πηδῶν ἐπὶ τὰ ορη, διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς«.

201 Η ως γάρ έχει ο νυμφίος έπὶ τὰς μεγαλοφυεστέρας καὶ θειοτέρας πηδῷ 18

5 ψυχὰς ὖ(η λεγομένας, ἐπὶ δὰ τὰς ὑποδεεστέρας διάλλεται βουνοὺς ὀνομαζομένας, οὕτως ἐνταῦθα ἡ γενομένη ἐν τῷ πιόντι ἐκ τοῦ ὕδατος,
οῦ δίδωσιν ὁ Ἰησοῦς, πηγὴ ἄλλεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν. τάχα δὰ 19
καὶ πηδήσει μετὰ τὴν αἰώνιον ζωὴν εἰς τὸν ὑπὲρ τὴν αἰώνιον
ζωὴν πατέρα. Χριστὸς γὰρ ἡ ζωή· ὁ δὰ μείζων τοῦ χριστοῦ, μείζων
10 τῆς ζωῆς.

IV. Τότε δὲ ὁ πιὰν ἐχ τοῦ ὕδατος, οἱ δώσει ὁ Ἰησοῦς, ἔξει τὴν 20 γενομένην ἐν αὐτῷ πηγὴν ὕδατος άλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον, ὅτε πληροῦται τοῦ μαχαριζομένου ἐπὶ τῷ πεινῆν καὶ διψῆν τὴν διχαιο-

σύνην ή ἐπαγγελία. φησί γὰρ ὁ λόγος: » Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ 21
15 » διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται«. καὶ τάχα 22
ἐπεὶ πεινῆσαι καὶ διψῆσαι δεήσει τὴν δικαιοσύνην πρὸ τοῦ χορτασθῆναι,

ύπερ τοῦ πορεσθηναι εμποιητέον τὸ πεινην καὶ τὸ διψην, ενα εξπωμεν "Ον τρόπον επιποθεί ή ελαφος επὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, νοῦτως ἐπιποθεί ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ ὁ θεὸς. ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου

20 »πρὸς τὸν θεὸν τὸν Ισχυρὸν τὸν ζῶντα· πότε ήξω καὶ ὀφθήσομαι »τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ; « Γν' οὖν διψήσωμεν, καλόν ἐστιν πιετν πρῶ- 23 τον ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ Ἰακώβ, οὐ λέγοντα αὐτὴν ὁμοίως τῷ Σαμαρεί τιδι φρέαρ. ὁ γοῦν σωτὴρ οὐδὲ νῦν πρὸς τὸν ἐκείνης ἀπαντῶν λόγον ἐκ φρέατός φησιν είναι τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ ἀπλῶς φησι· »Πᾶς ὁ πίνων

25 εκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν. εἴπερ δὲ μὴ ἐγίνετό τι χρή- 24 σιμον ἐκ τοῦ πιείν ἀπὸ τῆς πηγῆς, οὕτ ἂν ἐκαθέζετο ἐπὶ τῆ πηγῆ ὁ Ἰησοῦς, οὕτ ἂν ἔλεγεν τῆ Σαμαρείτιδι > Δός μοι πιείν. παρατη- 25

οητέον οὖν ὅτι καὶ αἰτούση τὸ ΰθωρ τῆ Σαμαρείτιδι τὸν Ἰησοῦν οἱονεὶ ἐπηγγέλλετο παρέξειν αὐτὸ οὐ παρ᾽ ἄλλφ τόπφ ἀλλ᾽ ἢ παρὰ 30 τῆ πηγῆ, λέγων αὐτῆ· Ἦχαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ

ένθάδε ...

V. Έτι δὲ ἐπιστήσομεν εἰ δύναται δηλοῦσθαι τὸ ἑτερογενὲς τῆς 26
 τῶν αὐτῆ τῆ ἀληθεἰα ὁμιλησόντων καὶ συνεσομένων ἀφελείας παρὰ τὴν νομιζομένην ἀφέλειαν γίνεσθαι ἡμὶν ἀπὸ τῶν γραφῶν, κἂν νοη-

3 Hohel. 2, 8. — 9 Vgl. Joh. 11, 25; 14, 6. — Vgl. Joh. 14, 28. — 11 Vgl. Joh. 4, 14. — 14 Matth. 5, 6. — 18 Ps. 41, 2f. — 22 Vgl. Philo III S. 205, 21 Joh. 4, 13. — 26 Vgl. Joh. 4, 6f. — 30 Joh. 4, 16.

1 δη δε, corr. Pr | 5 έπει | ὀνομαζομένους, corr. V | 13 τῷ] τοῦ, corr. We | 14 nach φησίν +  $\delta$  | 16 πνῆσαι M | δεήσει] δέ τισ εί, corr. Br | 19 [ $\eta$  ψυχ $\eta$  — ἐδίψ] $\eta$ σεν a. Ras. | 22 λέγοντας? We | 26 οὕτ ἃν] δτᾶν, corr. V | 29 ἐπαγγέλλετο | παρ'] γὰρ, corr. Br | 33 δμιλησάντων, corr. We.

θωσιν άκριβως, έκ του τον μέν πιόντα άπο της πηγης του Ιακώβ διψην πάλιν, τὸν δὲ πιόντα ἐκ τοῦ υδατος, οῦ δίδωσιν ὁ Ἰησοῦς, 27 πηγην ύδατος | ἐν ἑαυτῷ ἴσχειν άλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. καὶ γὰρ 216 Β τὰ πυριώτερα παὶ θειότερα τῶν μυστηρίων τοῦ θεοῦ ἔνια μὲν οὐ 202Η κεχώρηκεν γραφή, Ενια δε οὐδε ἀνθρωπίνη φωνή κατὰ τὰ συνήθη 5 των σημαινομένων και γλώσσα ανθρωπική Εστιν γαρ και αλλα πολλά, α εποίησεν ο Ίησους, ατινα εαν γράφηται καθ' εν, ούδε αὐτον 28 οίμαι τὸν χόσμον γωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. καὶ όσα δὲ ἐλάλησαν αί έπτα βρονται μέλλων γράφειν Ιωάννης χωλύεται ό δε Παῦλος ακηκοέναι φησίν άρρητα δήματα, ούχὶ ἃ ούκ ἐξόν τινι λαλησαι 10 ήν· έξον γαρ ήν αὐτὰ λαλησαι άγγελοις, άνθρώποις δε οὐκ έξην· 29 > Πάντα μεν γαρ Εξεστιν, άλλ' οὐ πάντα συμφέρει. ά δε ήχουσεν 30 »ἄρρητα δήματα, οὐκ ἐξόν, φησίν, ἀνθρώπο λαλῆσαι«. οίμαι δὲ της όλης γνώσεως στοιχεία τινα έλαχιστα καί βραχυτάτας είναι είσα-31 γωγάς όλας γραφάς, καν πάνυ νοηθώσιν άκριβώς. όρα τοιγαρούν, 15 εί δύναται ή μεν πηγή του Ίαχώβ, άφ' ής Επιέν ποτε ο Ίαχώβ, άλλ ούκετι πίνει νῦν Επιον δὲ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, άλλὰ νῦν ἔχουσιν τὸ πρείττον έπείνου ποτόν πεπώπασιν δε και τὰ θρέμματα αὐτῶν, ή πασα είναι γραφή το δε του Ιησού ύδωρ το νύπερ α γέγραπται. 32 ού πασιν δε έξεστιν έρευναν τὰ ύπερ α γέγραπται, εὰν μή τις αὐτοις 20 έξομοιωθή, ενα μη επιπλήσσηται ακούων το Χαλεπώτερα σου μη ζήτει, καὶ Ισχυρότερά σου μὴ ἐρεύνα.

33 VI. Ἐὰν δὲ λέγωμεν τὸ ὑπὲρ ἃ γέγραπται εἰδέναι τινά, οὐ τοῦτό φαμεν, ὅτι γνωστὰ τοῖς πολλοῖς εἰναι δύναται, ἀλλὰ Ἰωάννη ἀκούοντι καὶ γράφειν αὐτὰ μὴ ἐπιτρεπομένφ, ὁποῖα ἡν τὰ τῶν βροντῶν ἡἡματα, 28 καὶ μανθάνοντι καὶ διὰ τὸ φείδεσθαι τοῦ κόσμου οὐ γράφοντι αὐτά

34 φετο γὰρ μηδὲ αὐτὸν τὸν κόσμον χωρείν τὰ γραφόμενα βιβλία. ἀλλὰ καὶ ἄπερ ὁ Παῦλος μεμάθηκεν >ἄρρητα ἡήματα« >ὑπὲρ ἃ γέγραπται«, εἴ γε τὰ γεγραμμένα ἄνθρωποι λελαλήκασιν· καὶ >ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ >εἰδεν« ἐστὶν ὑπὲρ τὰ γεγραμμένα, καὶ >ἃ οὖς οὐκ ἤκουσεν« γραφῆναι 30

35 οὖ δύναται. καὶ τὰ ἐπὶ καρδίαν δὲ ἀνθρώπου μὴ ἀναβεβηκότα μείζονά ἐστιν τῆς τοῦ Ἰακὰβ πηγῆς, ἀπὸ πηγῆς εδατος άλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον φανερούμενα τοῖς οὐκέτι καρδίαν ἀνθρώπου ἔχουσιν, ἀλλὰ δυναμένοις λέγειν » Ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν«, » ὑνα εἰδῶμεν

1 Vgl. Joh. 4, 13. — 6 Joh. 21, 25. — 9 Vgl. Apok. 10, 4. — 10 Vgl. II Kor. 12, 4. — 12 I Kor. 6, 12. — 13 II Kor. 12, 4. — 19 Vgl. I Kor. 4, 6. — 20 Arist. eth. 9, 3. — 21 Sir. 3, 21 (22). — 23 Vgl. I Kor. 4, 6. — 25 Vgl. Apok. 10, 4. — 27 Vgl. Joh. 21, 25. — 29 Vgl. I Kor. 2, 9. — 32 Vgl. Joh. 4. 5. 14. — 34 I Kor. 2, 16 + 12f.

3 ἔσχει, corr. Hu | 5 κατὰ] καὶ, corr. We | συνήθη] σὖν, ἣθη Μ, corr. Br | 6 καὶ] ἡ, corr. We | 11 ἡν²] ἢ Μ, ἢ ἐξὸν V, corr. Ausgg. | 14 ἐλάχιστα] ἐλαχίστας, corr. Br | 23 εἰδέναι] εἰναι, corr. Pr | 28 ῥήματα τὰ?

»τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμίν, α καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς · άνθρωπίνης σοφίας λόγοις άλλ' εν διδακτοίς πνεύματος«. καὶ επί- 36 στησον, εί οδόν τ' Εστιν άνθρωπίνην σοφίαν μή τὰ ψευδή καλείν 217 Β δόγματα, άλλὰ τὰ στοιχειωτικὰ τῆς άληθείας καὶ εἰς τοὺς ἔτι ἀνθρώ-5 πους φθάνοντα· τὰ δὲ διδακτὰ τοῦ πνεύματος τάχα ἐστὶν ἡ πηγή τοῦ άλλομένου ΰθατος εἰς ζωὴν αἰώνιον. εἰσαγωγαὶ οὐν εἰσιν αί γρα- 37 φαί, ἀφ' ὧν ἀχριβῶς νενοημένων νῦν ὀνομαζομένων πηγης τοῦ Ἰαχώβ 203 Η άνελθετέου πρός του Ίησουν, εν' [ούν] ήμεν χαρίσηται πηγήν του άλλομένου ύδατος είς ζωήν αιώνιον. ούχ όμοιως δε πᾶς άντλει άπὸ 38 10 της πηγης του Ίαχώβ· εί γὰρ ἔπιεν Ίαχώβ ἐξ αὐτης καὶ οἱ νίοὶ | 201 ν αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ, διψῶσα δὲ καὶ ή Σαμαρεῖτις διέρχεται έπ' αυτήν και άντλει, μήποτε και άλλως επινεν και επιστημόνως ό Ίαχωβ σύν τοις υίοις. ἄλλως δε και άπλούστερον και κτηνωδέστερον [χαὶ] τὰ θρέμματα αὐτοῦ· ἄλλως δὲ παρὰ τὸν Ἰαχώβ καὶ τοὺς υίοὺς 15 καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ ἡ Σαμαρείτις. οἱ μὲν γὰρ κατὰ τὰς γραφὰς 39 σοφοί πίνουσιν ώς ὁ Ἰαχώβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ οἱ δὲ ἀπλούστεροι καὶ άχεραιότεροι, ολ λεγόμενοι «πρόβατα Χριστού», πίνουσιν ώς τὰ θρέμματα τοῦ Ἰαχώβ· οἱ δὲ παρεχδεχόμενοι τὰς γραφὰς καὶ δύσφημά τινα συνιστάντες προφάσει του νενοηχέναι αυτάς πίνουσιν ώς ή προ του 20 πιστεύσαι είς Ιησούν Σαμαρείτις έπινεν.

ΙΥ, 15. Λέγει πρὸς αὐτὸν τ γυνή Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ 
ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.

VII. Ἡδη δεύτερον »κύριον ἀναγορεύει τὸν σωτῆρα ἡ Σαμαρείτις 40 πρότερον μὲν ὅτε φησί »Κύριε, οὕτε ἄντλημα ἔχεις καὶ τὸ φρέαρ 25 »ἐστὶν βαθύ, ὅτε καὶ ἐπιζητεί πόθεν ἔχει τὸ ζῶν ὕδωρ, καὶ εἰ μείζων εἴη τοῦ νομιζομένου πατρὸς αὐτῆ Ἰακώβ νῦν δὲ ὅτε καὶ αἰτεί ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ γινομένου πηγῆς ἐν τῷ πίνοντι ὕδατος άλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. καὶ εἴπερ ἀληθὲς τὸ »Σὰ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ 41 »ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν, δῆλον ὅτι εἰποῦσα »Δός μοι τοῦτο τὸ 30 »ὕδωρ ἔλαβεν τὸ ζῶν ὕδωρ, ἵνα μηκέτι ἀπορῆ διψῶσα μηδὲ διέρχηται ἐπὶ τὴν πηγὴν τοῦ Ἰακὼβ διὰ τὸ ἀντλείν, ἀλλὰ χωρὶς τοῦ ὕδατος τοῦ Ἰακὼβ θεωρῆσαι τὴν ἀλήθειαν ἀγγελικῶς καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον δυνηθῆ. οὐδὲ γὰρ οἱ ἄγγελοι δέονται τῆς τοῦ Ἰακὼβ πηγῆς, ἵνα πίωσιν, ἀλλ᾽ ἔκαστος ἐν ἑαυτῷ ἔχει πηγὴν ὕδατος άλλομένου εἰς ζωὴν

6 Vgl. S. 230, 14. — 8 Vgl. Joh. 4, 14. — 10 Vgl. Joh. 4, 12. — 17 Vgl. Joh. 10, 2ff. — 24 Joh. 4, 11. — 27 Vgl. Joh. 4, 14. — 28 Joh. 4, 10. — 29 Joh. 4, 15.

3 λαλεῖν V | 5 φθάνοντας, corr. V | 8 οὖν ist z. str. | 12 αὐτὴν] αὐτοῦ corr. We vgl. Z. 31. 8. 232, 5 | 14 καὶ str. Wo | 17 ἀκερέστεροι, corr. Hu vgl. u. c. LVIII (57) | 24 Ετι M | 25 ἐπιζητεῖ] ἐπιποθεῖ, corr. Pr | 33 δυνηθῆναι, corr. V.

αιώνιον γεγενημένην και ἀποκαλυφθεισαν ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ λόγου καὶ 42 αὐτῆς τῆς σοφίας. οὐ δυνατὸν μέντοι γε τὸ ἔτερον παρὰ τὸ ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ Ἰακὰβ εδωρ χωρῆσαι τὸ ὑπὸ τοῦ λόγου διδόμενον μὴ ἐπιμελέστατα ἀσχοληθέντα ἐκ τοῦ διψᾶν περὶ τὸ διέρχεσθαι καὶ ἀντλείν ἐντεῦθεν· ὥστε κατὰ τοῦτο πολλὰ ἐνδειὰ τοῖς πολλοίς ὡς 218 R ἐπὶ πλείον ἐγγεγυμνασμένοις τῷ ἀντλείν ἀπὸ τῆς τοῦ Ἰακὰβ πηγῆς.

IV, 16f. Λέγει αὐτῆ · Ύπαγε φώνησόν σου τὸν ἄνδρα καὶ εἰθε ενθάδε. ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἰπεν · Οὐκ ἔχω ἄνδρα.

43 VIII. Ἐλέγομεν καὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω τὸν ἄρχοντα τῆς ψυχῆς νόμον, τῷ ἔκαστος ὑπέταξεν ἑαυτόν, τοῦτον εἰναι τὸν ἄνδρα. νῦν δὲ 10 καὶ τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς εἰς τοῦτο μαρ- 204 Η τύριον παραθησόμεθα λέγοντος: Ἡ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί (γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ) ὅτι ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου, ἐφ' ὅσον χρόνον ζῆ; τἰς δὴ ζῆ; ἀπὸ κοινοῦ λαμβανόντων ἡμῶν τὸν νόμον,

44 ὁ νόμος. εἰτ' εὐθέως φησίν· » Η γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ 15
»δέδεται νόμφ«, ὡς εἰ ἔλεγεν » Ζῶντι ἀνδρί«, ὅστις ἀνὴρ νόμος ἐστίν«.

45 είτα πάλιν φησίν: Σεὰν δὲ ἀποθάνη ὁ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός« | οἱονεὶ γυνὴ κατήργηται ἀποθανόντος τοῦ νόμου 202r

46 καὶ οὐκέτι τὰ τῆς γυναικὸς ὡς πρὸς ἄνδρα ἐνεργεῖ. εἶτα λέγει· » Αρ΄
οὐν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρφ· 20
εἰὰν δὲ ἀποθάνη ὁ ἀνὴρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἶναι

47 > αὐτὴν μοιχαλίδα γενομένην ἀνόρὶ ἐτέρφ . ἀπέθανεν δὲ ὁ νόμος κατὰ τὸ γράμμα, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ μοιχαλὶς γενομένη ἀνδρὶ ἑτέρφ, τῷ νόμφ τῷ κατὰ τὸ πνεῦμα · ἀποθανόντος δὲ τοῦ ἀνδρὸς τῷ γυναικὶ ἀποτεθνηκέναι πως ὰν λέγοιτο καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνόρὶ, ὥστε οῦτως 25 ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν τὸ › ②στε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ › νόμφ διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἐτέρφ, τῷ

48 εκ νεκρών έγερθέντι ໃνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ . εἰ τοίνυν νόμος ἐστὶν ὁ ἀνήρ, καὶ ἡ Σαμαρείτις ἔχει τινὰ ἄνδρα ὑποτάξασα ἑαυτὴν κατὰ τὴν παρεκδοχὴν τῶν ὑγιαινόντων λόγων νόμω τινί, καθ' ον 30 βιοῦν ἐκαστος τῶν ἐτεροδόξων θέλει, βούλεται ἐνταῦθα τὴν ἑτερόδοξον ψυχὴν ὁ θείος λόγος παρατιθείσαν τὸν ἄρχοντα ἑαυτῆς νόμον διελεγχθῆναι, εἰς τὸ καταφρονήσασαν αὐτὴν ὡς οὐ νομίμου ἀνδρὸς ζητῆσαι ἄνδρα ἔτερον, εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὴν ἑτέρω, τῷ ἐκ νεκρῶν

12 Röm. 7, 1. — 15 Röm. 7, 2. — 17 Röm. 7, 2. — 20 Röm. 7, 3. — 26 Röm. 7, 4. — 33 Vgl. Röm. 7, 4.

5 ωστε] ωλτόν (= ωστόν), corr. Hu | ἐνδεινα, corr. Wo | 14 δή] δὲ, corr. Wo | 15 εἰτενθέσεως | 21 ἀποθάνει | 32 παρατεθεῖσαν] ει aus ι corr., παρατιθεῖσαν V.

αναστησομένο λόγο, μη ανατρεπομένο μηδε τεθνηξομένο, άλλ αιδίο μενούντι και βασιλεύοντι πάντας τε τους έχθρους υποτάσσοντι «Χριοστός γαρ έγερθεις έκ νεκρών ουκέτι αποθνήσκει, θάνατος αυτου 219Β »ουκέτι κυριεύει. ο γαρ απέθανεν, τη αμαρτία απέθανεν εφάπας.

- 5 > δ δε ζη, ζη τφ θεφ , εν δεξια ων αυτου, εως πάντες οι εχθροι αυτου ύποπόδιον τεθωσιν αυτφ. που δε εδει ελεγχθηναι τον νομιζό- 49 μενον ἄνδρα της Σαμαρείτιδος ως ούκ ἄνδρα η παρά τη πηγη του Ίακωβ ύπο του Ίησου, ει μη ἀφ εαυτης η γυνη ηρνητο τον ἄνδρα; διὰ τοῦτο λέγει αὐτη ὁ Ἰησους. «Υπαγε φωνησόν σου τον ἄνδρα και
- 10 > έλθε ενθάθε . ο lov θε εχουσά τι ήδη τοῦ άλλομενου εἰς ζωὴν αἰώ- 50 νιον ὕδατος διὰ τὸ εἰρηχεναι. Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ « καὶ ἀψευδείν 205 Η τὸν προεπαγγειλάμενον ὅτι » Σὸ ἂν ήτησας αὐτὸν καὶ εὐωκέν σοι ὕδωρ ζῶν «, ἀπεκρίθη ἡ γυνή, καταγνοῦσα ἑαυτῆς ἐπὶ τῆ κοινωνίς τῆ πρὸς τὸν τοιοῦτον ἄνδρα, καὶ εἰπεν » Οὐκ ἔχω ἄνδρα «.
  - 15 IV, 17f. Λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι Ἄνδοα οὐκ ἔχω· πέντε γὰο ἄνδοας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήο τοῦτο ἀληθὲς εἴοηκας.
  - 1X. Οἰμαι πᾶσαν τὴν εἰσαγομένην ψυχὴν εἰς τὴν διὰ τῶν γραφῶν 51 ἐν Χριστῷ θεοσέβειαν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν καὶ σωματικῶν λεγομένων 20 ἀρχομένην, τοὺς πέντε ἄνδρας καθ' ἐκάστην τῶν αἰσθήσεων ἀνδρός τινος γινομένου ἴσχειν' ἐπὰν δὲ μετὰ τὸ ώμιληκέναι τοῖς αἰσθητοῖς ἀνακῦψαὶ τις θέλων καὶ προτραπεὶς ἐπὶ τὰ νοητὰ περιτύχῃ λόγῷ προφάσει ἀλληγορίας καὶ πνευματικῶν οὐχ ὑγιαίνοντι, οὐτος μετὰ τοὺς πέντε ἄνδρας ἔτέρῷ προσέρχεται, δούς, ἵν' οὕτως εἴπω, τὸ ἀπο-25 στάσιον τοῖς προτέροις πέντε καὶ κρίνων συνοικεῖν τῶ ἔκτω. καὶ 52
  - ξως γε ελθών ο Ίησοῦς είς συναίσθησιν ήμᾶς ἀγάγη τοῦ τοιούτου κως γε ελθών ο Ίησοῦς είς συναίσθησιν ήμᾶς ἀγάγη τοῦ τοιούτου εως γεντος ήμιν, ἀρνούμενοι εκείνον τὸν ἄνδρα φαμέν . Οὐκ ἔχω ἄνδρα . και ε
- 202 δτε καὶ ἐπαινεῖ ἡμᾶς ὁ κύριος | λέγων · Καλῶς εἰπας ὅτι Οὐκ ἔχω 30 •ἄνδρα · τὸ δὲ Τοῦτο ἀληθὲς εἰρηκας · οἰονεὶ ἐλεγκτικόν ἐστιν, ὡς 53 τῶν προτέρων οὐκ ἀληθῶς ὑπ αὐτῆς εἰρημένων. καὶ τάχα οὐκ ἡν ἀληθὲς τὸ Οὐ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις · αὐτὸς γοῦν ὁ 54 Ἰησοῦς, ὡς ἐν τοῖς πρὸ τούτων εἰρήκαμεν, συγχρῆται Σαμαρείταις ἵνα καὶ αὐτοὺς ἀφελήση. οὐκ ἀληθὲς δὲ καὶ τὸ Οὕτε ἄντλημα ἕχεις καὶ 55
  - 1 Vgl. Jes. 40, 8. I Petr. 1, 25. Ps. 8, 7. Eph. 1, 22. Röm. 6, 9f. 5 Vgl. Hebr. 10, 12f.. Ps. 109, 1. 12. 9 Joh. 4, 16. 11 Vgl. Joh. 4, 14f. 12 Joh. 4, 10. 29 Joh. 4, 17. 30 Joh. 4, 18. 32 Joh. 4, 9. 34 Joh. 4, 11.

18 οίναι | 26 ώς γε, corr. We, ξως αν γε V.

56 •τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύς. τάχα δὲ οὐκ ἀληθὲς καὶ τὸ •Ἰακὼβ ἐκ τοῦ •φρέατος ἔπιεν καὶ οἱ νἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦς εἰ γὰρ οὐχ ὁμοίως ἔπιεν τῷ Σαμαρείτιδι ὁ Ἰακὼβ καὶ οἱ νἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ, οἴεται δὲ ἡ Σαμαρείτις τὸ ὅμοιον καὶ ταὐτὸν πάντη ποτὸν πεπωκέναι τῷ Ἰακὼβ καὶ τοις νἱοις αὐτοῦ καὶ τοις ψρέμμασιν 5 αὐτοῦ, όῦλον, ὅτι ψεύδεται

αὐτοῦ, δηλον ὅτι ψεύδεται. Χ. Ίδωμεν δὲ καὶ τὰ Ήρακλέωνος εἰς τους τόπους, όστις 220 R φησίν ἄτονον καὶ πρόσκαιρον καὶ ἐπιλείπουσαν ἐκείνην γεγονέναι την ζωήν και την κατ' αὐτην δόξαν κοσμική γάρ, φησίν, ήν' καὶ οἴεται τοῦ κοσμικήν αὐτήν εἶναι ἀπό- 10 δειξιν φέρειν έχ τοῦ τὰ θρέμματα τοῦ Ἰαχώβ έξ αὐτῆς πεπωχέναι. καὶ εί μὲν ἄτονον καὶ πρόσκαιρον καὶ ἐπιλείπουσαν 58 ξλάμβανεν την έχ μέρους γνώσιν, ήτοι την άπο τών γραφών συγκρίσει τῶν ἀρρήτων ἡημάτων, τὰ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπφ λαλῆ-»σαι«, ζη πασαν την νου »δι' ἐσόπτρου καὶ αίνίγματος« γινομένην 206H γνωσιν καταργουμένην, όταν έλθη το τέλειον, ούκ αν αυτό ένεκαλέσαμεν εί δε ύπερ τοῦ διαβάλλειν τὰ παλαιὰ τοῦτο ποιεί. έγκλητέος αν είη. ο δε δίδωσιν ύδωρ ο σωτήρ φησίν είναι 59 έχ τοῦ πνεύματος χαὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, οὐ ψευδόμενος. καὶ εἰς τὸ •Οὐ μὴ διψήση δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ἀποδέδωκεν αὐταῖς 20 60 λέξεσιν ούτως αλώνιος γάρ ή ζωή αὐτοῦ καλ μηδέποτε φθειρομένη, ώς και ή πρώτη ή έκ τοῦ φρέατος, άλλὰ μένουσα άναφαίρετος γάρ ή χάρις καὶ ή δωρεά τοῦ σω-

τῆρος ἡμῶν καὶ μὴ ἀναλισκομένη μηδὲ φθειρομένη ἐν
τῷ μετέχοντι αὐτῆς. φθειρομένην δὲ τὴν πρώτην διδοὺς 25
εἰναι ζωήν, εἰ μὲν τὴν κατὰ τὸ γράμμα ἔλεγεν, ζητῶν τὴν
περιαιρέσει τοῦ καλύμματος γινομένην κατὰ τὸ πνεῦμα καὶ εὐρίσκων, ὑγιῶς ἂν ἔλεγεν' εἰ δὲ πάντη φθορὰν κατηγορεῖ τῶν
παλαιῶν, δῆλον ὅτι τοῦτο ποιεῖ ὡς μὴ ὁρῶν τὰ ἀγαθὰ τῶν μελ-.

62 λόντων ἔχειν ἐκεῖνα τὴν σκιάν. οὐκ ἀπιθάνως δὲ τὸ •άλλομέ- 30 •νου διηγήσατο καὶ τοὺς μεταλαμβάνοντας τοῦ ἄνωθεν · ἐπιχορηγουμένου πλουσίως καὶ αὐτοὺς ἐκβλύσαι εἰς τὴν ἑτέρων αἰώνιον ζωὴν τὰ ἐπικεχορηγημένα αὐτοῖς. ἀλλὰ

1 Vgl. Joh. 4, 12. — 11 Vgl. Joh. 4, 12. — 13 Vgl. I Kor. 13, 9. — 14 Vgl. II Kor. 12, 4. — 15 Vgl. I Kor. 13, 12. — 16 Vgl. I Kor. 13, 10. — 20 Joh. 4, 14. — 27 Vgl. II Kor. 3, 16. — 29 Vgl. Hebr. 10, 1. — 31 Vgl. II Petr. 1, 11.

7 ⟨τούτους⟩ τοὺς? We | 13 την²] τῆ, corr. Br | 15 ⟨η̈⟩ add. Br | 26 την²] τῆ, corr. Hilgenfeld | 27 γινομένην] γινομένη η, corr. Br | 30 ἔχει Μ, corr. V; ἐχεῖνα gehört zu ἀγαθά; übers.: "dass jene Güter den Schatten der Zukünftigen in sich trugen".

203r

221 R

15

20

25

30

207 H

10

καὶ έπαινεί την Σαμαρείτιν ώσαν ένδειξαμένην την άδιάκριτου και κατάλληλου τη φύσει ξαυτής πίστιν, μή διακριθείσαν έφ' οίς έλεγεν αὐτη. εί μεν ούν την προαίρεσιν άπε- 61 δέχετο, μηδεν περί φύσεως αlνιττόμενος ώς διαφερούσης, και ήμεις αν συγκατεθέμεθα εί δε τη φυσική κατασκευή αναφέρει την της συγκαταθέσεως altiav, ώς οὐ πᾶσιν ταύτης παρούσης, άνατρεπτέον αὐτοῦ τὸν λόγον. οὐκ οίδα δὲ πῶς ὁ Πρακλέων τὸ μὴ 65 γεγραμμένον εκλαβών φησι πρός το Δός μοι τοῦτο το ύδωρ« ώς ἄρα | βραχέα διανυχθείσα ύπὸ τοῦ λόγου ἐμίσησεν λοιπου και του τόπου εκείνου τοῦ λεγομένου ζώντος ὕδατος. έτι δε καὶ πρὸς τὸ • Δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ενα μὴ διψῶ μηδε 66 »διέρχωμαι ενθάδε αντλείνε φησίν ότι Ταυτα λέγει ή γυνή έμφαίνουσα τὸ ἐπίμοχθον καὶ δυσπόριστον καὶ ἄτροφον έχεινου τοῦ υδατος. πόθεν γὰρ δειχνύναι ἔχει ἄτροφον είναι τὸ τοῦ Ἰαχώβ ὕδωρ: ΧΙ. Έτι δε ο Πρακλέων προς το Αέγει αὐτης φησί δη- 67 λον ότι τοιοῦτό τι λέγων, εί θέλεις λαβείν τοῦτο τὸ ύδωρ, θπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σους καὶ οἴεται τῆς Σαμαρείτιδος του λεγόμενου ύπο τοῦ σωτῆρος ἄνδρα το πλήρωμα είναι αὐτης, ἵνα σὺν ἐκείνω γενομένη πρὸς τὸν σωτηρα χομίσασθαι παρ' αὐτοῦ τὴν δύναμιν χαὶ τὴν Ένωσιν και την ανάκρασιν την πρός το πλήρωμα αὐτῆς δυνηθης ού γάρ περί ἀνδρός, φησί, ποσμικοῦ ἔλεγεν αὐτη, ໃνα παλέση, έπείπες ούκ ήγνόει ότι ούκ είχεν νόμιμον ανδρα. προδήλως δε ένταυθα βιάζεται, λέγων αὐτῆ τὸν σω- 68 τῆρα είρηχέναι • Φώνησόν σου τον ανδρα καὶ έλθὲ έν-» θάδε «· δηλούντα τὸν ἀπὸ τοῦ πληρώματος σύζυγον είπες γας τουθ' ουτως είχεν, έχρην του ανδρα και τίνα τρόπου φωνητέον ἔσται αὐτόν \* \* \*, ἵνα σὺν αὐτῷ γένηται πρὸς τὸν σωτήρα. άλλ' έπεί, ώς 'Ηρακλέων φησί, κατά το νοούμενον 69 ήγνόει τὸν ἴδιον ἄνδρα, κατὰ δὲ τὸ άπλοῦν ήσχύνετο

8 Joh. 4, 15. — 16 Joh. 4, 16. — 26 Joh. 4, 16. — 33 Joh. 4, 16. — Joh. 4, 17.

είπετν ὅτι μοιχόν, οὐχὶ δὲ ἄνδρα είχεν, πῶς οὐχὶ μάτην ἔσται προστάσσων ὁ λέγων· » Υπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, >καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε; « είτα πρὸς τὸ » Αληθὲς εἴρηκας ὅτι ἄνδρα οὐκ 70

1 ἀδιάκριτον] α¹ a. Ras. | 5 nach φυσεική Ras. von einem Buchst. | 29 nach αὐτὸν + εἰπεῖν Br; We interpretiert: "er musste ihr auch sagen, auf welche Weise sie ihren Mann rufen könnte." | 31 ἢγνόει] ἢγνόει, corr. V | 32 μοιχὸν] ιχ a. Ras. | 33 προστάσσων] στασσω a. Ras. | 34 τὸ] τοῦτο, corr. We | ἀληθὲς εἴρηκας] καλῶς εἰπες Τ, die LA Herakleons ist sonst unbezeugt.

- »έχεις« φησίν· έπεὶ έν τῷ κόσμφ οὐκ είχεν ἄνδρα ἡ Σαμαφείτις ήν γαρ αὐτης ὁ ἀνηρ ἐν τῷ αἰῶνι. ἡμείς μὲν ούν 71 ανέγνωμεν • Πέντε ανδρας ἔσχες • παρά δε τῷ Ἡρακλέωνι ευρομεν Εξ ανδρας έσγες. και έρμηνεύει γε την ύλικην πασαν 72 zaxίαν δηλοῦσθαι διὰ τῶν ξξ ἀνδρῶν, ἡ συνεπέπλε**ντο** 5 χαὶ ἐπλησίαζεν παρὰ λόγον πορνεύουσα χαὶ ἐνυβριζομένη χαὶ άθετουμένη χαὶ έγχαταλειπομένη ὑπ' αὐτῶν. λεχτέον δὲ πρὸς αὐτὸν ὅτι εἴπερ ἐπόρνευεν ἡ πνευματική, ἡμάρτανεν ἡ πνευματική εί δε ημάρτανεν ή πνευματική, δένδρον άγαθον ούκ ήν ή πνευματική· κατά γάρ τὸ εὐαγγέλιον· >Οὐ δύναται 10 74 »δένδρον άγαθον καρπούς πονηρούς ένεγκείν« και δήλον ότι οίχεται αύτοις τὰ τῆς μυθοποιίας. εί δε ἀδύνατόν ἐστι τὸ άγαθου δέυδρου φέρειν πουηρούς παρπούς, καὶ άγαθου δέυδρου ή Σαμαρείτις άτε πνευματική τυγγάνουσα, ἀκόλουθον αὐτῷ λέγειν ἐστίν, ότι ήτοι ούκ ην άμαρτία ή πορνεία αὐτης, η ούκ αὐτη ἐπόρνευσεν. 15
  - IV, 19f. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης 222R εἰ σύ. οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὅρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε· Ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὁπου προσκυνεῖν δεῖ.
- ΧΙΙ. Τρίτον ἤδη ἡ Σαμαρείτις κύριον ἀναγορεύει τὸν σωτῆρα ἡμῶν, 20 ὅτε καὶ τελευταίον ἀναγέγραπται τοῦτο πρὸς αὐτὸν εἰρηκέναι: πλὴν οὐδέπω οἴεται αὐτὸν εἰναι τῶν προφητῶν κρείττονα οὐδὲ τὸν προσφητευθέντα, ἀλλά τινα προφήτην. καὶ ἡ ἑτερόδοξος δὲ γνώ μη τῶν 203ν περὶ τὰς γραφὰς καλινδουμένων, διελεγχθέντων αὐτῆς τῶν τε προτέρων πέντε ἀνδρῶν καὶ τοῦ μετ' ἐκείνους καταλειφθέντας ὑπ' αὐτῆς 25 δόξαντος εἰναι ἀνδρός, τὸν ἐλέγξαντα λόγον οὐ δυναμένη ἀρχῆθεν ὅ ἔστιν ἰδείν, προφήτην εἰναί φησιν, οἰονεὶ θείόν τινα καὶ ἔχοντά τι τοῦ ἀνθρωπίνου κρείττον, οὐ μὴν τοσοῦτον ὅσον ἡν. διόπερ φησίν 208Η οἰονεὶ ἀναβλέψασά πως καὶ ἐν θεωρία νομίσασα γεγονέναι: Θεωρῶ Τιοῦτι προφήτης εἰ σύς. εἰς τὸ γοῦν οῦι πατέρες ἡμῶνς καὶ τὰ ἑξῆς 30 ἰστέον τὴν Σαμαρειτῶν πρὸς Ἰουδαίους διάστασιν περὶ τοῦ νομιζομένου αὐτοῖς ἀγίου τόπου' οἱ μὲν γὰρ Σαμαρείς τὸ καλούμενον Γαριζεὶν ὅρος ἄγιον νομίζοντες ἐν αὐτῷ προσκυνοῦσιν τῷ θεῷ, οδ
  - 10 Matth. 7, 18. 20 Vgl. S. 231, 23. 22 Vgl. Matth. 16, 14. 29 Joh. 4, 19. 30 Joh. 4, 20.
  - 4 % auch diese LA ist soust unbezeugt | 12 αὐτῷ? We vgl. Z. 14 | 17 ἐν] ἐ | 18 ἐστίν] ἔσται, corr. V | 22 τῶν] τὸν? | 30 γοῦν] τὸ, corr. Pr.

μέμνηται Μωσῆς ἐν τῷ Δευτερονομίφ οὕτως λέγων καὶ ἐνετείλατο κοσκεχυνηχέναι τῷ θεῷ.

ΧΙΙΙ. Καὶ εἴ ποτε δὲ μέχρι τοῦ δεῦρο συγκαταβαίνοιεν ἀλλήλοις 80 εἰς λόγον Σαμαρείς καὶ Ἰουδαίοι, ἐκάτερος πρὸς τὸν λοιπὸν ἐπαπο-

15 ρήσει, καὶ ἐρετ γε ὁ Σαμαρεὺς τῷ Ἰουδαίφ τὸν τῆς ἐνθάδε ἀναγεγραμμένον γυναικὸς λόγον· •Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὅρει τούτφ προσε•κύνησαν«, δεικνὺς τὸ Γαριζείν, •ύμετς δὲ λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις

223 R εξοτίν ὁ τόπος ὅπου προσκυνείν δεί«. ἀλλ' ἐπεὶ Ἰουδαῖοι μέν, (ἀπ' 81 αὐτῶν γὰρ ἡ σωτηρία) εἰκόνες εἰσὶν τῶν τοὺς ὑγιαίνοντας φρονούν-

- 20 των λόγους, Σαμαρείς δε τῶν ετεροδόξων, ἀχολούθως τὸ μεν Γαριζειν θεοποιοῦσιν οι Σαμαρείς, ὅπερ ερμηνεύεται » Διατομὴ ἢ Διαίρεσις«, καὶ τῆς κατὰ τὴν ἱστορίαν διατομῆς καὶ διαιρέσεως τῶν δέκα φυλῶν διατετμημένων ἀπὸ τῶν λοιπῶν δύο γεγενημένης κατὰ τοὺς τοῦ Ἱεροβοὰμ χρόνους, ος καὶ αὐτὸς ερμηνεύεται » Δικασμὸς λαοῦ«:
- 25 Ιουδαίοι δὲ τὸ Σιών, ὅπερ ἐστὶν › Σκοπευτήριον«. εἰκὸς δέ τινα ἐπαπορήσειν διὰ τὶ αὶ παρὰ Μωσεῖ εὐλογίαι ἐπὶ τοῦ Γαριζεὶν γίνονται. λεκτέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτο ὅτι, ἐπείπερ σημαίνει ἡ Γαριζεὶν φωνὴ 82 τὴν διατομὴν ἢ τὴν διαίρεσιν, τὸ μὲν τῆς διατομῆς σημαινόμενον ληπτέον, ὅτε σχίζεται ὁ λαὸς ὑπὸ τοῦ Ἱεροβοὰμ καὶ οἰκεῖ τὴν Σαμά-30 ρειαν ὁ βασιλεύς τὸ δὲ τῆς διαιρέσεως ἐπὶ τῆς εὐλογίας, τῶν σοφῶν

1 Deut. 27, 11. 13. — 7 Vgl. Ps. 131, 13. — 11 Vgl. Joh. 4, 19. — 16 Joh. 4, 20. — 18 Vgl. Joh. 4, 22. — 21 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 18, 24: Garizin dinisio sine praecisio. — Armen. Onom. "Garezin: Berg der Beschneidung, oder Einbuchtung, oder ihre Fremdlingschaft."—23 Vgl. I Kön. 12. — 24 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 192, 99: Ἰεροβοὰμ δικασμός λαοῦ; verderbt p. 169, 64 Ἰεροβοάμ . . . δικασμός θεοῦ. Armen. Onom. "Joroboam: Höheres Urteil" (Text verderbt). — 25 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 198, 3. hom. in Jerem. 5, 16 (46, 5 Kl.). Sel. in Ps. 9; in Jerem. 27, 28 (Kl. Nr. 32), Thren. 1, 6 (Kl. Nr. 19).

13 συνκατέβαιναν, corr. We | 10 φρονούν τω, corr. V | 24 δικασμός δικασμός Β a. R.; aber die Onomastika schützen die LA und die Etymologie (von דים prozessieren) beweist die Richtigkeit der Überlieferung | 28 ή] καί, corr. Pr.

τη διαιρέσει τεταγμένως χρωμένων εφ' εκάστου τῶν προβλημάτων, 83 ητις εστιν ἀναγκαία πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας κατανόησιν. ὅσον μεν οὐν οὐθέπω | ελήλυθεν ἡ ὑπὸ τοῦ κυρίου είρημένη ὥρα, ὅτε οὕτε εν 204 τῷ ὅρει τούτῷ οὕτε εν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσουσιν τῷ πατρί, 209 Η φευκτέον τὸ τῶν Σαμαρειτῶν ὅρος, καὶ ἐν Σιών, ὅπου ἐστὶν τὰ τὸ Ἱεροσόλυμα, προσκυνητέον τῷ θεῷ, ἄπερ Ἱεροσόλυμα πόλις εἰναι

84 λέγεται ὑπὸ τοῦ χριστοῦ τοῦ μεγάλου βασιλέως. τίς δ' ἂν εἴη ἡ πόλις τοῦ μεγάλου βασιλέως, τὰ ἀληθινὰ Ἱεροσόλυμα, ἢ ἡ ἐκκλησία ἐκ λίθων ἀκοδομημένη ζώντων, ἔνθα ἱεράτευμα ἄγιον, πνευματικαὶ θυσίαι προσφέρονται τῷ θεῷ ὑπὸ τῶν πνευματικῶν καὶ τὸν πνευ- 10

85 ματικόν νενοηκότων νόμον; ἐκὰν δὲ ἐνστῆ τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, τότε οὐχ ἡγητέον τὴν ἀληθινὴν προσκύνησιν καὶ τελείαν θεοσέβειαν τελείσθαι ἐν Ἱεροσολύμοις ἔτι, ὅταν τις γένηται μηθαμῶς ἐν σαρκὶ ἀλλ' ἐν πνεύματι, καὶ μηδαμῶς ἔτι ἐν τύπῳ ἀλλὰ πᾶς ἐν ἀληθεία, τοιοῦτος κατεσκευασμένος ώστε ἐξομοιοῦσθαι αὐτὸν οἱς ζητεί προσκυ- 15 νηταῖς ὁ θεός.

86 ΧΙV. Δις δὲ τὸ εργεται ὅρα γέγραπται, καὶ κατὰ μὲν τὸ πρῶτον οὐ πρόσκειται εκαὶ νῦν ἐστίν, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον φησιν 87 ὁ εὐαγγελιστής ελλλ' ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστίν. καὶ οἰμαί γε τὸ μὲν πρότερον δηλοῦν τὴν ἔξω σωμάτων προσκύνησιν ἐνστησομένην 20

κατὰ τὴν τελειότητα· τὸ δέ δεύτερον τὴν τῶν ἐν βίφ τούτφ ὡς
88 ἐνδέχεται κατὰ ἀνθρωπίνην φύσιν προκόπτειν τελειουμένων. ἔξεστιν 224R
οὐν καὶ ἐν τῷ πνεύματι καὶ ἀληθεία προσκυνείν τῷ πατρὶ ὅτε οὐ
μόνον »ἔρχεται ὥρα« ἀλλὰ »καὶ νῦν ἐστίν«, κὰν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις
διὰ τοὺς ἐπὶ τοσοῦτον μόνον φθάνοντας τυγχάνειν νομιζώμεθα. 25

τὸ • Οῦτε ἐν τῷ ὅρει τοὖτῷ οὕτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ 
• πατρί•, ιδσπερ εἴρηται, ὅπου τὸ • Ἦρχεται ιδρα• χωρὶς τοῦ • Νῦν 
90 • ἐστίν• ἀναγέγραπται. ἔτι μέντοι γε ὁμοίαν ψευδοδοξίαν τῷ ἐπὶ τοῦ 
νομιζομένου φρέατος εἰρημένη ἔχει ἡ Σαμαρείτις ταῦτα λέγουσα. ἐκεί 30 
τε γὰρ • Μὴ σύ•, φησί, • μείζων εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ, ος δέδωκεν 
• ἡμιν τὸ φρέαρ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ 
• ϑρέμματα αὐτοῦ; • ἐνθάδε δὲ τὸ • Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὅρει τούτῷ

80 ότε γούν γέγραπται. Σερχεται ώρα και νύν έστιν , οὐκέτι λέγεται

» προσεχύνησαν «.

3 Vgl. Joh. 4, 21. — 7 Vgl. Matth. 5, 35. — 8 Vgl. I Petr. 2, 5. — 11 Vgl. Gal. 4, 4. — 15 Vgl. Joh. 4, 23. — 17 Joh. 4, 21. — 19 Joh. 4, 23. — 24 Vgl. Joh. 4, 23. — 27 Joh. 4, 21. — 29 Vgl. S. 234, 1ff. — 31 Joh. 4, 12. — 33 Joh. 4, 20.

<sup>9</sup> ἐνθαδεράτευμα | 12 οὐπ M | 24 καὶ ἐν M, corr. B | 25 διὰ τοῦ . . . φθάνειν? We | νομιζόμεθα V | 30 εἰρημένου, corr. Br.

ΧV. Ο δε Ήρακλέων είς τὰ αὐτὰ δήματα λέγει εὐσχη- 91 μόνως ωμολογηχέναι την Σαμαρείτιν τὰ ὑπ' αὐτοῦ πρός αὐτὴν εἰρημένα προφήτου γὰρ μόνου, φησίν, ἐστὶν είδεναι τὰ πάντα ψευδόμενος έχατέρως και γάρ οι άγγελοι τὰ τοιαῦτα δύνανται είδεναι, καὶ ὁ προφήτης οὐ πάντα οίδεν. 5 ε Εκ μέρους γαρ γινώσκομεν και έκ μέρους προφητεύομενε, καν προφητεύωμεν η γινώσκωμεν. μετά δε ταύτα έπαινεί ώς πρε- 92 210H πόντως τη αύτης φύσει ποιήσασαν την Σαμαρείτιν, καὶ μήτε ψευσαμένην μήτε ἄντικρυς όμολογήσασαν την έαυτης άσχημοσύνην πεπεισμένην τέ φησιν αὐτὴν ὅτι 10 προφήτης είη, έρωταν αὐτὸν άμα τὴν αίτιαν έμφαίνουσαν δι ην έξεπόρνευσεν, ότι δι άγνοιαν θεου καί τῆς χατὰ τὸν θεὸν λατρείας ἀμελήσασαν χαὶ πάντων τῶν κατὰ τὸν βίον αὐτῷ ἀναγκαίων, καὶ ἄλλως †άεὶ 15 την έν τῷ βίω τυγχάνουσαν οὐ γὰρ ἄν, φησίν, αὐτη ήρ-2047 χετο έπὶ τὸ φρέαρ ἔξω | τῆς πόλεως τυγχάνου. οὐχ οίδα 93 δε πῶς ενόμισεν εμφαίνεσθαι τὴν αίτιαν τοῦ ἐκπεπορνευκέναι, η άγνοιαν (θεού) αίτιαν γεγονέναι έπι τών πλημμελημάτων καί τῆς κατὰ θεὸν λατρείας άλλ' ἔοικεν ταῦτα ὡς ἔτυχεν ἐσχεδια-20 κέναι γωρίς πάσης πιθανότητος, προστίθησίν τε τούτοις ότι 94 βουλομένη μαθείν πώς και τίνι εὐαρεστήσασα και θεώ προσχυνήσασα άπαλλαγείη του πορνεύειν λέγει τὸ •Οί »πατέρες ήμῶν ἐν τῷ ορει τούτφ προσεχύνησαν« καὶ το έξης, σφόδρα δέ έστιν εὐέλεγκτα τὰ εξοημένα πόθεν γὰρ 25 ότι βούλεται μαθείν τίνι εὐαρεστήσασα ἀπαλλαγείη τοῦ πορνεύειν;

225R IV, 21. Λέγει αὐτη δ Ἰησοῦς · Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ώρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί.

XVI. "Οτε ἔδοξεν πιθανώτατα τετηρηχέναι ὁ Πρακλέων ἐν 95
τούτοις τὸ ἐπὶ μὲν τῶν προτέρων μὴ εἰρῆσθαι αὐτῷ . Ηἰστενέ
μοι, γύναι , νῦν δὲ τοῦτο αὐτῷ προστετάχθαι, τότε ἐπεθόλωσεν
τὸ μὴ ἀπίθανον παρατήρημα, εἰπὼν ὅρος μὲν τὸν διάβολον
λέγεσθαι ἢ τὸν κόσμον αὐτοῦ, ἐπείπερ μέρος ἐν ὁ διάβολος ὅλης τῆς ὕλης, φησίν, ἡν, ὁ δὲ κόσμος τὸ σύμπαν
τῆς κακίας ὅρος, ἔρημον οἰκητήριον θηρίων, ῷ προσεκύνουν πάντες οἱ πρὸ νόμου καὶ οἱ ἐθνικοί 'Γεροσόλυμα

6 I Kor. 13, 9. - 22 Joh. 4, 20.

8  $\varphi \dot{v} \sigma \varepsilon i$ ]  $\varphi \alpha \dot{v} \sigma \varepsilon i$  M, corr. V | 14  $\dot{d} \varepsilon l$   $\tau \dot{\eta} v$  ist verdorben,  $\tau \alpha \pi \varepsilon i v \dot{\eta} v$  schlägt We vor | 15  $\dot{\varepsilon} x$  M | 18  $\langle \vartheta \varepsilon o \bar{v} \rangle$  + We.

δὲ τὴν ετίσιν ἢ τὸν ετίστην, ῷ προσεκύνουν οί Ιουδαίοι. άλλα και δευτέρως όρος μεν ενόμισεν είναι την κτίσιν ή (οί) έθνιχοί προσεχύνουν Ίεροσόλυμα δὲ τὸν χτίστην (ο) οί Ιουδατοι ελάτρευον. ύμετς ούν, φησίν, οίονεί οί πνευματικοί ούτε τῆ κτίσει ούτε τῷ δημιουργῷ προσ- 5 χυνήσετε, άλλὰ τῷ πατρὶ τῆς άληθείας χαὶ συμπαραλαμβάνει γε, φησίν, αὐτὴν ώς ἦδη πιστὴν καὶ συναριθ-

μουμένην τοις κατὰ ἀλήθειαν προσκυνηταις.

Αλλ' ήμεις την μεν εν φαντασία γνωστικών λόγων και νομιζομένων ύψηλων ονομαζομένην θεοσέβειαν παρά τοις έτεροδόξοις ύπο- 10 λαμβάνομεν δηλουσθαι διὰ του • Ουτε εν τῷ ορει τούτος τον δε κανόνα (τον) κατά τους πολλούς της έκκλησίας, ον και αὐτον ό τέλειος και άγιος υπεραναβήσεται θεωρητικώτερον και σαφέστερον καὶ θειότερον προσκυνών τῷ πατρὶ διὰ τοῦ ›Οῦτε ἐν Ἱεροσολύμοις 211 Η

99 >προσχυνήσετε τῷ πατρί«. οισπερ γάρ (καθώς δμολογήσαιεν αν και 15 οί Ιουδαίοι) οί άγγελοι ούκ εν Ιεροσολύμοις προσκυνούσιν τῷ πατρί. τῷ κρειττόνως παρὰ τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνείν τῷ πατρί, ούτως οί ήδη τη διαθέσει τὸ Ισάγγελοι είναι ἐσχηχότες οὐδὲ ἐν Ίεροσολύμοις προσχυνήσουσιν τῷ πατρί, άλλὰ βέλτιον ἢ οἱ ἐν Ίεροσολύμοις, καν δια τους εν Ιεροσολύμοις συνπεριφέρωνται τοις εν 20 Ίεροσολύμοις, τοις Ιουδαίοις γινόμενοι Ιουδαίοι ίνα Ιουδαίους περδήσωσιν. Ίεροσόλυμα δέ μοι | νοείσθω καθώς προαποδεδώκαμεν, όμοίως 205 τ

100 δε και οι Ιουδαίοι. ότε μέντοι γε ουτε έν τῷ ορει τούτῷ ουτε έν Ιεροσολύμοις τις προσχυνεί, έλθούσης της ώρας προσχυνεί μετά παροησίας υίος γεγενημένος τον πατέρα. διόπερ ούκ εἴρηται >ουτε έν 25 » Γεροσολύμοις προσχυνήσετε τῷ θεῷ « ἀλλὰ » Ουτε ἐν Γεροσολύμοις »προσχυνήσετε τῷ πατρί«.

- ΙΥ, 22. Ύμεῖς προσχυνεῖτε ο οὐχ οἴδατε, ἡμεῖς προσχυνοῦ- 220 R μεν δ οίδαμεν, ότι ή σωτηρία έκ τών Ιουδαίων έστίν.
- ΧVII. Το γγμεις , οσον έπὶ τη λέξει, οἱ Σαμαρεις οσον δὲ ἐπὶ 30 τῆ ἀναγωγῆ, οἱ περὶ τὰς γραφὰς ἐτερόδοξοι τὸ δὲ Μμεῖς , ὅσον έπὶ τῷ ὁητῷ, οἱ Ἰουδαίοι ὅσον δὲ ἐπὶ τῆ ἀλληγορία, ἐγὸ ὁ λόγος καλ οί κατ' έμε μεμορφωμένοι, την σωτηρίαν έγοντες από των Ιου-
  - 2 Vgl. Röm. 1, 25. 8 Joh. 4, 23. 14 Joh. 4, 21. 18 Vgl. Luk. 20, 36. - 21 Vgl. I Kor. 9, 20. - 22 Vgl. S. 237, 25 ff. - 24 Vgl. Joh. 4, 21. - 33 Vgl. Röm. 16, 26.
  - 3 (oi) add. V | 4 (w) add. V | 5 ovτε2] oive, corr. Wo | 8 προσχινηταίς] ταις a. Ras. | 10 ὑπολαμβανόμενον | 12 (τὸν) + Wo | 17 τοὺς] τὸ, corr. Wo | 20 συνπεριφέρονται | 21 κερδήσουσιν | 24 τη | 26 προσκυνησαι, corr. V.

10

15

212 H

20

227 R

25

228R

30

δαϊκῶν λόγων· τὸ γὰρ φανερωθὲν νῦν μυστήριον πεφανέρωται διά τε γραφῶν προφητικῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Όρα δε εί μη ίδιως και παρά την ακολουθίαν τῶν ὑητῶν ὁ 102 Ήρακλέων ἐκδεξάμενος τὸ Υμείς ἀντί τοῦ Οί Ἰουδαίοι (και οί) έθνικοι διηγήσατο. οίον δέ έστιν πρός την Σαμα- 103 φείτιν λέγεσθαι· 'Υμείς οἱ 'Ιουδαίοι, η πρός Σαμαρείτιν· 'Υμείς οἱ έθνικοί; άλλ' ούκ οίδασίν γε οί έτεροδοξοι ο προσκυνούσιν, ότι πλάσμα έστιν και οὐκ άλήθεια, και μῦθος και (οὐ) μυστήρια ό δὲ προσχυνών τὸν δημιουργόν, μάλιστα κατὰ τὸν ἐν κρυπτῷ Ιουδαίον και τοὺς λόγους τοὺς πνευματικοὺς Ιουδαϊκούς, οὖτος ο οίδεν προσχυνεί. πολύ δέ έστιν νῦν παρατίθεσθαι τοῦ Πρα- 104 κλέονος τὰ ἡητά, ἀπὸ τοῦ ἐπιγεγραμμένου »Πέτρου κηρύγματος« παραλαμβανόμενα, καὶ ໃστασθαι πρός αὐτὰ ἐξετάζοντας καὶ περὶ τοῦ βιβλίου, πότερου ποτε γυήσιου έστιν η νόθον η μικτού. διόπερ έχοντες ύπερτιθέμεθα, ταῦτα μόνον ἐπισημειούμενοι φέρειν αὐτόν, ὡς Πέτρου διδάξαντος, μὴ δείν καθ' Ελληνας προσχυνείν, τὰ τῆς ὕλης πράγματα ἀποδεχομένους καὶ λατρεύοντας ξύλοις καὶ λίθοις, μήτε κατὰ Ἰουδαίους σέβειν το θείον, έπείπες και αὐτοι μόνοι οιόμενοι έπίστασθαι θεον άγνοοῦσιν αὐτόν, λατρεύοντες άγγέλοις καὶ μηνὶ καὶ σελήνη. ζητητέον μέντοι γε, ώς πρὸς τὸ άληθές, 105 τίνι ή σωματική λατρεία έγίνετο ύπο Ιουδαίων ότι μέν γάρ προκείμενον ήν αύτοις προσφέρειν τὰς θυσίας τῷ κτίστη τοῦ παντός τούτο δήλον. άξιον δε ίδειν τί έστιν τὸ έν ταις Πράξεσι 106 των αποστόλων γεγραμμένου "Εστρεψεν δε ό θεός και παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῆ στρατεία τοῦ οὐρανοῦ. οὐκ οίδα δὲ πως του σωτήρος αντικρυς φάσκοντος ότι Η σωτηρία από τῶν Ἰουδαίων ἐστίνε οἱ ἑτερόδοξοι ἀρνοῦνται τὸν θεὸν τοῦ 'Αβραάμ και 'Ισαάκ και 'Ιακώβ, τῶν πατέρων τῶν 'Ιουδαίων.

2 Vgl. II Tim. 1,10.—10 Vgl. Röm. 2, 29.—13 Vgl. Preuschen, Antilegomena S. 53, 3 ff. — 17 Vgl. Clem. Al., Strom. VI, 5, 40 f.: (Ελληνες) άγνοία φερόμενοι και μή επιστάμενοι τὸν θεὸν ὡς ἡμεῖς κατὰ τὴν γνῶσιν τὴν τελείαν, ἡ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν, εἰς χρῆσιν μορφώσαντες ξύλα και λίθους, χαλκὸν και σίδηρον, χρυσὸν και ἄργυρον, τῆ ὅλη αὐτῶν κεχρημένοι, τὰ δοῦλα τῆς ὑπάρξεως ἀναστήσαντες σέβονται . . . μηδὲ κατὰ Ἰουδαίους σέβεσθε. και γὰρ ἐκεῖνοι μόνοι οἰόμενοι τὸν θεὸν γινώσκειν οὐκ ἐπίστανται λατρεύοντες ἀγγέλοις και ἀρχαγγέλοις, μηνὶ και σελήνη κτλ. — 26 Act. 7, 42. — 28 Joh. 4, 22.

2 χυρίου] χυ, corr. V | 6 (καὶ οἱ) + We, καὶ + Br | 9 (οὐ) add. Br | 17 καθελήν ἃς (M verstand wohl καθελεῖν ἃς!), corr. B | 20 μόνοις ἰομενοι, corr. V | 27 στρατεία mit ABD; στρατιά c. Cels. V, 8 (II, 8, 18 K); letzteres richtig. Origenes IV.

- 107 ἔτι δὲ εἰ πληροῖ ὁ σωτὴρ τὸν νόμον καὶ ἵνα πληρωθῆ τὰ ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένα τάδε τινὰ καὶ τάδε | γίνεται κατὰ 205 ν τὴν τοῦ κυρίου ἐπιδημίαν, πῶς οὐ σαφὲς τίνα τρόπον »ἡ σω108 »τηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων «γίνεται; ὁ αὐτὸς γὰρ θεὸς Ἰουδαίων καὶ ἐθνῶν, »εἴπερ εἰς θεός, ος δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ δ κάκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως «. οὐ γὰρ καταργοῦμεν νόμον διὰ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ἱστάνομεν νόμον διὰ ἀὐτῆς.
  - IV, 23. 'All' ἔρχεται ώρα καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία.
- 109 ΧΥΙΙΙ. Τους μηδ' όλως επαγγελλομένους προσκυνείν τῷ πατρί 10 ούδε ονομάζεσθαι δει προσχυνητάς του θεου άλλα πάντων (των) έπαγγελλομένων προσχυνείν τῷ χτίσαντι, (ἐὰν) οἱ μὲν μηχέτι ώσιν έν σαρκί άλλ' έν πνεύματι, τω πνεύματι περιπατείν και έπιθυμίαν σαρχός μή επιτελείν, οί δε μή ώσιν εν πνεύματι, άλλ' εν σαρχί καί κατά σάρκα στρατεύωνται, τότε λεκτέον άληθινούς μὲν προσκυνητάς 15 τούς προσκυνούντας τῷ πατρί ἐν πνεύματι καὶ μὴ σαρκί, καὶ ἐν ἀλη-110 θεία και μή τύποις, ούκ άληθινούς δε τούς μή ούτως έχοντας. και ο γράμματι δε τῷ ἀποκτιννύντι δεδουλωμένος, πνεύματος δε τοῦ ζωοποιούντος μη μετειληφώς μηδε τοίς πνευματικοίς ακολουθών τού νόμου, ούτος αν είη ὁ μὴ άληθινὸς προσκυνητής και πνεύματι μὴ 20 προσκυνών τῷ πατρί ὁ δ' αὐτὸς οὖτος ὅλος τῶν τύπων καὶ τῶν σωματικών ών, όταν επιτυγχάνειν πάνυ δοκή, τότε εν τύπφ και ούκ εν άληθεία προσχυνεί τῷ θεῷ, διὰ τοῦτο οὐδε άληθινὸς δυνάμενος 111 χρηματίζειν προσχυνητής. τάχα (δέ) δέδοταί ποτε εὐλόγως καὶ τὸν άληθινον προσκυνητήν έν τῷ πνεύματι καὶ άληθεία προσκυνοῦντα 25 τυπικά τινα ποιείν, ίνα τους τῷ τύπφ δεδουλωμένους οἰκονομικώτατα έλευθερώσας τῶν τύπων προσαγάγη τῆ ἀληθεία, ώσπερ φαίνεται Παύλος έπι Τιμοθέου πεποιηχώς, τάχα δε και εν Κεγγρεαίς και 213Η 112 Ιεροσολύμοις, ώς εν ταις Πράξεσι των αποστόλων γέγραπται. τηρητέον δε ότι οἱ άληθινοὶ προσκυνηταὶ οὐ μόνον ἐν μελλούση ώρα άλλὰ 30

1 Vgl. Matth. 5, 17. — 3 Joh. 4, 22. — 4 Vgl. Röm. 3, 29f. — 6 Vgl. Röm. 3, 31. — 13 Vgl. Gal. 5, 16. — 14 Vgl. II Kor. 10, 3. — 18 Vgl. II Kor. 3, 6. — 28 Vgl. Act. 16, 3; 18, 18. 21, 23ff. — 30 Vgl. Joh. 4, 21.

5 δ vor θεός fehlt mit D\*, wenn es nicht von σ in εἶς verschlungen ist | 10 ἀπαγγελλομένους? | 11  $\langle \tau \tilde{\omega} v \rangle$  + We | 12 ἀπαγγελλομένων? |  $\langle \ell \tilde{\alpha} v \rangle$  + Br. Doch ist die Verderbnis wohl grösser;  $\langle \tilde{\alpha} \lambda \lambda \rangle$  vermutet We | 14  $\mu \tilde{\eta}^2$ ]  $\mu \tilde{\eta} \pi \omega$ ? We | 15 στρατεύονται | 17 δὲ]  $\mu \tilde{\epsilon} v$ ? | 18 ἀποκτείννυντι, vv a. Ras. ει aus ι; II Kor. 3, 6 lesen  $\mathfrak{R}(F)$ G 17 (37). KP ἀποκτέννει wie u. S. 247, 18 steht; AC D. 47. L. ἀποκτένει  $\mathfrak{m}$  C. Cels. IV, 70 [II, 140, 16 K]; in Mt. XV, 1 [IV, 329, 10 Lo] nach M | 24  $\langle \delta \tilde{\epsilon} \rangle$  + We.

καὶ ἐνεστηκυία προσκυνοῦσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία. ἀλλ' ἐν πνεύματι οἱ προσκυνοῦντες, ὡς εἰλήφασι προσκυνοῦντες, ἐν ἀρα229 Βρῶνι πνεύματος ἐπὶ τοῦ παρόντος προσκυνοῦσιν, ἐν \* \* πνεύματι, ὅτε πᾶν χωρήσουσι τὸ πνεῦμα, προσκυνήσουσι τῷ πατρί. εἰ δὲ ὁ βλέ- 113

5 πων διὰ κατόπτρου τὸ ἀληθὲς οὐ βλέπει, ὡς δείκνυται τούτοις τοῖς κατοπτρικοῖς ὑπὸ τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν, βλέπει δὲ Παῦλος καὶ οἱ παραπλήσιοι αὐτῷ διὰ κατόπτρου νῦν, δῆλον ὅτι ⟨εί⟩ ὡς βλέπει οὕτω καὶ προσκυνεί τῷ θεῷ, καὶ διὰ κατόπτρου προσκυνεί τῷ θεῷ· ὅταν δὲ ἔλθη ἡ ὧρα ἡ μετὰ τὴν ἐνεστηκυίαν ἐνστησομένη, τότε ἔσται
10 ἡ προσκύνησις ἐν ἀληθεία τῷ »πρόσωπον πρὸς πρόσωπον καὶ οὐ-

κέτι δια κατόπτρου θεωρουμένη.

ΧΙΧ. Τὸ μέντοι γε ήμεις προσκυνουμενε ὁ Ήρα-114 αλέων οἴεται είναι ὁ ἐν αίωνι καὶ οἱ σὸν αὐτῷ ἐλθόντες· οὖτοι γάρ, φησίν, ἤδεσαν τίνι προσχυ|νοῦσιν κατὰ ἀλή-206 r θειαν προσχυνούντες. άλλα και το ο Οτι ή σωτηρία έχ 115 15 των Ιουδαίων έστίνε (εξοησθαί) έπει έν τη Ιουδαία, φησίν, έγενήθη, άλλ' ούκ έν αύτοις (ού γὰρ εἰς πάντας αύτοὺς εὐδόχησεν) χαὶ ότι ἐξ ἐχείνου τοῦ ἔθνους ἐξῆλθεν ή σωτηρία και ο λόγος είς την οικουμένην κατά δε τὸ νοούμενον έχ τῶν Ἰουδαίων τὴν σωτηρίαν διηγείται γεγο-20 νέναι έπείπερ είχονες ούτοι τῶν ἐν τῷ πληρώματι αὐτῷ είναι νομίζονται. έχρην δε αὐτὸν καὶ τοὺς ἀπ' αὐτοῦ Εκα- 116 στον τῶν ἐν τῷ λατρεία δειχνύναι πῶς ἐστιν εἰχὰν τῶν ἐν τῷ πληρώματι, είγε μη μόνον φωνή τοῦτο λέγουσιν άλλα και άληθεία φρονούσιν αὐτό. πρός τούτοις τὸ εν πνεύματι καί 117 25 άληθεία προσκυνείσθαι τον θεόν (δι)ηγούμενος λέγει, ότι οί πρότεροι προσχυνηταί έν σαρχί και πλάνη προσεχύνουν τῷ μὴ πατοί, ώστε κατ' αὐτὸν πεπλανῆσθαι πάντας τοὺς προσκεχυνηκότας τῷ δημιουργῷ. καὶ ἐπιφέρει γε ὁ Ἡρακλέων 118 ότι ελάτρευον τη κτίσει, και ού τῷ κατ' άλήθειαν κτί-30 στη, ός έστιν Χριστός, εί γε »Πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο, και γωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέν«.

2 II Kor. 5, 5. — 4 Vgl. I Kor. 13, 12. — 10 Vgl. I Kor. 13, 12. — 12 Joh. 4, 22. — 17 Vgl. I Kor. 10, 5. — 18 Vgl. Ps. 18, 5; Röm. 10, 18. — 25 Vgl. Joh. 4, 24. — 30 Vgl. Röm. 1, 25. — 31 Joh. 1, 3.

2 ως] ω M | ἀραβωνι] wio II Kor. 5, 5 ND 37. 47 ἀραβωνα schreiben | 3 nach πνεύματι wiederholt M τι | die Lücke füllt We etwa so: ἐν ⟨δὲ τῷ μέλλοντι αἰωνι τῷ ὄντι ἐν⟩ πνεύματι | 4 προσχυνήσουσι] νη a. Ras. | 5 Die LA κάτοπτρον statt ἔσοπτρον ist I Kor. 13, 12 sonst nicht überliefert | τδ] καὶ, corr. B | τούτοις] τοῦτο? We | 7 [νῦν δῆλον δ]τι a. Ras. | ⟨εἰ⟩ + Pr | 14 προσχυνον|νοῦσιν | 16 ⟨εἰρῆσθαι⟩ + We | 26 διηγούμενος] ἡγούμενος, corr. V | 28 κατ' αὐτὸν] καὶ ταὐτον, corr. Pr.

ΙΥ, 23. Καὶ γὰρ ὁ παττρ τοιοίτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦν-

ΧΧ. Εὶ ζητεί ὁ πατήρ, διὰ τοῦ υίοῦ ζητεί τοῦ ἐληλυθότος 119 ζητήσαι και σώσαι τὸ ἀπολωλός, ούστινας καθαίρων και παιδεύων τῷ λόγφ καὶ τοῖς ὑγιέσι δόγμασιν κατασκευάζει άληθινοὺς 5 προσχυνητάς, απολωλέναι δέ φησιν ο Ήρακλέων έν τη βα-120 θεία ύλη τῆς πλάνης τὸ οίχειον τῷ πατρί, ὅπερ ζητειται, ໃνα ο πατήρ ύπο των οίχείων προσχυνήται εί μέν 121 ούν έώρα τὸν περί τῆς ἀπωλείας τῶν προβάτων λόγον καὶ τοῦ 214Η αποπεσόντος τῶν τοῦ πατρὸς υίοῦ, κἂν ἀπεδεξάμεθα αὐτοῦ τὴν 230R διήγησιν. Επεί δε μυθοποιούντες οί άπο της γνώμης αὐτοῦ οὐκ 122 οίδ' ο τί ποτε τρανώς παριστάσιν περί της απολωλυίας πνευματικής φύσεως ούθεν σαφές διδάσκοντες ήμας περί των προ της απωλείας αὐτης χρόνων η αίωνων (οὐδε γαρ τρανοῦν δύνανται ξαυτών τὸν λόγον), διὰ τοῦτο αὐτοὺς ξκόντες παραπεμψό- 15 μεθα, τοσούτον έπαπορήσαντες.

ΙΥ, 24. Πνετμα ό θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν.

123 ΧΧΙ. Πολλῶν πολλὰ περὶ τοῦ θεοῦ ἀποφηναμένων καὶ τῆς οὐσίας αὐτοῦ, ἄστε τινὰς μὲν εἰρηκέναι καὶ αὐτὸν σωματικῆς φύσεως 20 λεπτομεροῦς καὶ αἰθερώδους, τινὰς δὲ ἀσωμάτου, καὶ ἄλλης ὑπὲρ ἐκεῖνα οὐσίας πρεσβεία καὶ δυνάμει, ἄξιον ἡμᾶς ἰδεῖν εἰ ἔχομεν ἀφορμὰς ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν πρὸς τὸ εἰπεῖν τι περὶ οὐσίας

124 θεοῦ. ἐνθάδε μὲν οὖν λέγεται οἱονεὶ οὖσία εἶναι αὖτοῦ τὸ πνεῦμα·
»Πνεῦμα γὰρ ὁ θεός«· φησίν· ἐν δὲ τῷ νόμφ »πῦρ«· γέγραπται γὰρ 25
»Ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον«· παρὰ δὲ τῷ Ἰωάννη »φῶς«· »'Ο
»θεός, γάρ φησι, φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὖτῷ οὖκ ἔστιν οὖδεμία«.

125 ἐὰν μὲν οὖν ἄπλούστερον τούτων ἀκούσωμεν, μηδὲν πέρα τῆς λέξεως περιεργαζόμενοι, ῶρα ἡμῖν λέγειν σῶμα εἶναι τὸν θεόν· τίνα δὲ 206ν ἡμᾶς διαδέχεται ἄτοπα τοῦτο λέγοντας οὐ τῶν πολλῶν ἐστιν εἰδέ- 30 ναι· ὀλίγοι γὰρ διειλήφασιν περὶ τῆς τῶν σωμάτων φύσεως, καὶ μάλιστα τῶν ὑπὸ λόγου καὶ προνοίας κατακοσμουμένων· καίτοι τὸ προνοοῦν τῆς αὐτῆς οὐσίας λέγοντες εἶναι τοῖς προνοουμένοις γενικῷ

4 Vgl. Luk. 19, 10; Ez. 34, 16. — 9 Vgl. Luk. 15, 4. 11. — 19 Vgl. de princ. 1, 1. 6. II, 2—4. III, 6. hom. in Jer. 2, 3. 16, 6. C. Cels. VI, 71 f. u. 5. — 25 Joh. 4, 24. — 26 Hebr. 12, 29; vgl. Deut. 4, 24. — I Joh. 1, 5.

5 κληθινούς] ἀληθούς τούς, corr.  $V \mid 10$  νίοῦ] νίοι, corr.  $V \mid 20$  καὶ αὐτόν] καὶ τὸν, corr.  $V \mid 21$  ἄλλης] ἄλλους, corr. We  $\mid 24$  τὸ πνεῦμα $\mid τ$ ον π $\overline{\rho}$ α, corr. Hu.

λόγφ, τέλειον άλλ' οίον το προνοούμενον. παρεδέξαντο δε τὰ άπαν-231 Β τῶντα τῷ λόγφ αὐτῶν ἄτοπα οἱ θέλοντες εἶναι σῶμα τὸν θεόν, ατε μή δυνάμενοι άντιβλέπειν τοις έχ λόγου έναργως παρισταμένοις. ταῦτα δέ φημι καθ' ὑπεξαίρεσιν τῶν πέμπτην λεγόντων είναι φύσιν 126 δ σωμάτων παρά τὰ στοιχεία. εἰ δὲ πᾶν σῶμα ύλικὸν ἔγει φύσιν τῷ 127 lδίφ λόγφ ἄποιου τυγχάνουσαν, τρεπτήν δε καl άλλοιωτήν καl δί όλων μεταβλητήν και ποιότητας χωρούσαν, ας εαν βούληται αὐτή περιτιθέναι ο δημιουργός, ἀνάγκη καὶ τον θεον ύλικον οντα τρεπτον είναι καὶ άλλοιωτὸν καὶ μεταβλητόν. καὶ ἐκείνοι μὲν οὐκ αίδοῦνται 128 10 λέγειν ότι και φθαρτός έστιν σώμα ών, σώμα δε πνευματικόν και αίθερωδες, μάλιστα κατά τὸ ήγεμονικὸν αὐτοῦ φθαρτὸν δὲ όντα μή φθείρεσθαι τῷ μὴ είναι τὸν φθείροντα αὐτὸν λέγουσιν. ἡμείς δὲ 120 διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν τὰς ἀχολουθίας, ἐὰν σῶμα αὐτὸν (προσαγορεύωμεν), λέγοντες και διά την γραφην τοιούτον τι σώμα, πνεύμα και πύρ 215Η καταναλίσκον καὶ φῶς, τὸ άναγκαίως ἐπόμενον τούτοις μὴ παραδεχόμενοι ἀσχημονήσομεν ώς ήλίθιοι καὶ παρὰ τὰ ἐναργῆ λέγοντες. παν γαρ πύρ τροφής δεόμενον φθαρτόν έστιν, και παν πνεύμα, εί άπλούστερον έχλαμβάνομεν τὸ πνεῦμα, σῶμα τυγχάνον ἐπιδέχεται δσον έπλ τῆ ξαυτοῦ φύσει τὴν εἰς τὸ παχύτερον μεταβολήν. ὧρα 130 20 ούν έν τούτοις ήτοι τηρούντας τὰς λέξεις τὰ τοσαύτα ἄτοπα παραδέξασθαι και δύσφημα περί του θεου, η εφοδεύσαι, ώσπερ και έπι άλλων πλειόνων ποιούμεν, και έξετάσαι τι δύναται δηλούσθαι άπὸ τοῦ λέγεσθαι πνεῦμα ἢ πῦρ ἣ φῶς είναι τὸν θεόν.

ΧΧΙΙ. Καὶ πρῶτον λεκτέον, ὅτι ινοπερ ἀφθαλμοὺς καὶ βλέφαρα 131
25 καὶ ἀτα, χειράς τε καὶ βραχίονας καὶ πόδας εὐρίσκοντες γεγραμμένα τοῦ θεοῦ, ἔτι δὲ καὶ πτέρυγας, μεταλαμβάνομεν εἰς ἀλληγορίαν τὰ γεγραμμένα, καταφρονοῦντες τῶν μορφὴν ἀνθρώπων παραπλήσιον περιτιθέντων τῷ θεῷ καὶ εὐλόγως γε τοῦτο πράττομεν, οῦτως καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἀνομάτων τὸ ἀκόλουθον ἡμίν ποιητέον καὶ 30 δῆλόν γε ἀπὸ τοῦ φαινομένου ἡμίν πρακτικωτέρου • Φῶς γὰρ ἔστιν

4 Vgl. de princ. III, 6, 6: Non enim secundum quosdam graecorum philosophos praeter hoc corpus quod ex quattuor elementis est, aliud quintum corpus, quod per omnia aliud et diversum sit ab hoc nostro corpore, fides ecclesiae recipit. — 14 Vgl. Joh. 4, 24. Hebr. 12, 9. — 15 Vgl. I Joh. 1, 5. — 23 Vgl. Joh. 4, 24. Hebr. 12, 9. — I Joh. 1, 5. — Augen: Ps. 5, 6. 31, 8. 34, 16 u. o. Ohren: Jak. 5, 4. Ps. 115, 2. u. o. Hünde: Exod. 15, 6. Deut. 33, 3. Ps. 37, 3. u. o. Arme: Deut. 11, 2. I Kön. 8, 42. Ps. 70, 18. u. o. Füsse: Matth. 5, 35. Act. 7, 49. Ps. 71, 8. Flügel: Ps. 15, 8. 35, 8. 90, 4 u. o. — 33 I Joh. 1, 5.

3 παρισταμένοις] Endung compend. geschrieben; das Compendium ist missraten und scheint —  $ov \mid 5$  τὰ  $\langle τέσσαρα \rangle$  στοιχεῖα? We vgl. S. 266, 3 | 6 τυγχάνον, corr. We | 7 χωρούσα, corr. V | 13  $\langle προσαγορεύωμεν \rangle$  + Pr | 14 λέγωμεν st. λέγοντες Del | 15 ἀναγκαίαις, corr. V.

›ό θεός , κατὰ τὸν Ἰωάννην, καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία.

132 πῶς δὴ φῶς αὐτὸν νοητέον κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν συνετώτερον
ἐπισκεψώμεθα διχῶς γὰρ τὸ ›φῶς ἐνομάζεται, σωματικόν τε καὶ 232 Β.
πνευματικόν, ὅπερ ἐστὶ νοητὸν καὶ ὡς μὲν αὶ γραφαὶ ἂν λέγοιεν

183 ἀόρατον, ὡς δ' ἂν | Ἑλληνες ὀνομάσαιεν ἀσώματον. καὶ τοῦ γε 207 τ σωματικοῦ παράδειγμα ὁμολογούμενον τοῖς τὴν ἱστορίαν παραδεχομένοις τὸ Ἡᾶσιν δὲ τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ ἡν φῶς ἐν πᾶσιν οἱς κατεγίνοντος τοῦ δὲ νοητοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔν τινι τῶν δώδεκα.
Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς,

134 »φωτίσατε ξαυτοίς φῶς γνώσεως«. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ »σκότος« κατ 10 ἀναλογίαν διχῶς λεχθήσεται. καὶ τοῦ μὲν κοινότερον λεγομένου παράδειγμα »Καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν, καὶ τὸ σκότος »ἐκάλεσεν νύκτα« τοῦ δὲ νοητοῦ » Ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει \* \*

γκαί σκιά θανάτου, φώς ανέτειλεν αύτοις«.

135 XXIII. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἄξιον ἰδειν, τι ἁρμόζει νοειν ἡμᾶς 15 περὶ θεοῦ λεγομένου φῶς, ἐν ικ οὐδεμία ἐστὶν σκοτία. ἀρα γὰρ ⟨τοὺς⟩ σωματικοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ θεὸς φωτίζων φῶς ἐστιν ἢ τοὺς νοητούς, περὶ ὧν καὶ ὁ προφήτης φησί • Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς

186 >μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον; νομίζω δε προφανές παντί τφ εἰναι ὅτι οὐκ ἂν τὸ τοῦ ἡλίου ἔργον ποιεῖν λέγοιμεν τὸν θεόν, ἐτέρφ 20 παραχωροῦντα φωτίζειν τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν μὴ ὑπνωσομένων εἰς θάνατον οὐκοῦν φωτίζει ὁ θεὸς τὸν νοῦν ὧν κρίνει ἀξίους εἰναι 216 Η

187 τοῦ οἰχείου φωτισμοῦ. εἰ δὲ νοῦς ἐστιν φωτιστιχὸς κατὰ τὸ λεγόμενον κύριος φωτισμός μους ἀνάγκη αὐτὸν νοητὸν τυγχάνοντα καὶ ἀόρατον καὶ ἀσώματον τούτου ἡμᾶς αὐτὸν ὑπολαμβάνειν φῶς 25 \*\* \*\* μήποτε καὶ πῦρ καταναλίσκοντῶμεν \*\* ὁμεν \*\* \* σωματικο

188 \* \* άναλωτικόν είναι δοκεί, οίον ξύλων και χόρτου και καλάμης εί δε

7 Exod. 10, 23. — 9 Hos. 10, 12. — 12 Gen. 1, 5. — 13 Matth. 4, 16 (Jes. 9, 2). — 16 Vgl. I Joh. 1, 5. — 18 Ps. 12, 4. — 21 Vgl. Ps. 12, 4. — 24 Ps. 26, 1. — 27 Vgl. I Kor. 3, 12.

3 σωματικῶς καὶ πνευματικῶς, corr. We | 5 ἀδρατον] δρατὸν, corr. Br vgl. Z. 25 | 7 κατεγείνοντο ( $\rightarrow$  A) | 13 Das Citat ist durch Ausfall der Worte (φῶς εἰδε μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρα) verstümmelt; st. σκότει liest Orig. o. II, 37 (S. 96, 24) σκότω (ganz singulär); c. Cels. VI, 76 σκοτία mit BND | 17 (τοὺς) + We| 22 ἀν] τῶν | 24 νοοιταν | 26 $\rightarrow$ 28. Die Vorlage war hier beschädigt, und nur noch z. T. leserlich. Nach φῶς ist Lücke von c. 9, nach καταναλ. eine von c. 7, nach ομεν eine von c. 3 $\rightarrow$ 4, nach σωματικο eine von c. 6 $\rightarrow$ 7, nach ειδε eine von c. 3 $\rightarrow$ 4 Bchst. Man kann die Sätze etwa so wiederherstellen: ἀνάγκη αὐτὸν νοητὸν τυγχάνοντα καὶ ἀδρατον καὶ ἀσώματον τούτον (d. h. τοῦ νοῦ) ἡμᾶς αὐτὸν ὑπολαμβάνειν φῶς. (ἀλλὰ καὶ ζη⟩τῶ, μήποτε καὶ πῦρ καταναλίσκον [τῶ μὲν] (ἐστίν· τ)ὸ μὲν (γὰρ) σωματικὸ(ν πῦρ καὶ) ἀναλωτικὸν εἶναι δοκεῖ, οἶον ξύλων καὶ χόρτον καὶ καλάμης· εἶ δὲ (ἀναλίσκει) ξύλα καὶ χόρτον (καὶ) καλάμην, μήποτε τὸ ἀναλωτικὸν κτλ. | 27 χόρτον] χόρτον, corr. V.

\* \* \* ξύλα καὶ χόρτον καλάμη, μήποτε τὸ ἀναλωτικὸν τῆς τοιαύτης ὅλης πῦρ ὁ θεός ἐστιν ἡμῶν, πῦρ λεγόμενος εἰναι καταναλίσκον καὶ πρέπον γε τῷ κυρίῳ ἐστὶν τὸ ἀναλίσκειν τὰ τοιαῦτα καὶ ἐξαφανίζειν τὰ χείρονα, οὖ γινομένου ἀλγηθόνας οἰμαι καὶ πόνους γίνεσθαι, οὐκ 5 ἀπό τινος σωματικῆς ἐπαφῆς, περὶ τὰ ἡγεμονικά, ἔνθα συνέστη ἡ

του καταναλίσκεσθαι άξια ολκοδομή.

Φῶς οὖν ὀνομάζεται ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ φωτὸς μετα- 139
233 κληφθεὶς εἰς ἀόρατον καὶ ἀσώματον φῶς, διὰ τὴν ἐν τῷ φωτίζειν νοητοὺς ὀφθαλμοὺς δύναμιν οὕτω λεγόμενος· πῦρ τε προσαγορεύεται 10 καταναλίσκον, ἀπὸ τοῦ σωματικοῦ πυρὸς καὶ καταναλωτικοῦ τῆς τοιᾶσδε ῦλης νοούμενος. τοιοῦτόν τί μοι φαίνεται καὶ περὶ τὸ 140 • Πνεῦμα ὁ θεός· ἐπεὶ γὰρ εἰς τὴν μέσην καὶ κοινότερον καλουμένην ζωὴν σπῶντος τοῦ περὶ ἡμᾶς πνεύματος τὴν καλουμένην σωματικότερον πνοὴν ζωῆς, ζωοποιούμεθα ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ὑπολαμβάνω 15 ἀπ΄ ἐκείνου εἰλῆφθαι τὸ πνεῦμα λέγεσθαι τὸν θεὸν πρὸς τὴν ἀλη-207 θινὴν | ζωὴν ἡμᾶς ἄγοντα· τὸ πνεῦμα γὰρ κατὰ τὴν γραφὴν λέγεται ζωοποιεῖν, φανερὸν ὅτι ζωοποίησιν οὐ τὴν μέσην ἀλλὰ τὴν θειοτέραν· καὶ γὰρ τὸ γράμμα ἀποκτέννει καὶ ἐμποιεῖ θάνατον, οὐ τὸν κατὰ τὸν χωρισμὸν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ τὸν κατὰ τὸν 20 χωρισμὸν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ, καὶ τοῦ κυρίου † αὐτοῦ, καὶ τοῦ άγίου πνεύματος.

ΧΧΙΥ. Μήποτε δε καὶ τὸ ᾿Αντανελείς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ 141 ἐκλείψουσιν καὶ Ἦξαποστελείς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιείς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς βέλτιον ἐκληψόμεθα ἀπὸ 25 ⟨τούτου⟩ τοῦ πνεύματος, ⟨εί⟩ ὑπολαμβάνοιμεν ὅτι ὁ στερισκόμενος τοῦ θείου πνεύματος χοϊκὸς γίνεται, ἐπιτήδειον δὲ ἑαυτὸν ποιήσας πρὸς παραδοχὴν αὐτοῦ καὶ λαβών αὐτὸ ἀνακτισθήσεται καὶ ⟨ἀνακαινισθείς⟩ σωθήσεται. τοιοῦτον δ΄ ἂν εἴη καὶ εἰ κενεφύσησεν εἰς 142

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν
 ১ζῶσανι, ῶστε καὶ τὸ ἐμφύσημα καὶ τὴν πνοὴν τῆς ζωῆς καὶ τὴν
 ζωὴν τῆς ψυχῆς πνευματικῶς ἀκούειν ἡμᾶς. ἐπεὶ δὲ ἡ προειρημένη 143 δύναμις οἱονεὶ οἰκητήριον ἐπιτήδειον εύροῦσα τὴν τοῦ άγἰου ψυχὴν
 ἐπιδίδωσιν ἑαυτὴν τῆ ἐν αὐτῆ, ἵν' οὕτως εἴπω, μονῆ, γεγράφθαι

2 Vgl. Hebr. 12, 29. — 12 Joh. 4, 24. — 14 Vgl. Gen. 2, 7. — 16 Vgl. II Kor. 3, 6. — 22 Ps. 103, 29f. — 26 Vgl. I Kor. 15, 47ff. — 27 Vgl. Ps. 103, 30. — 28 Gen. 2, 7. — 31 Vgl. Z. 26f.

1 εl δε ⟨ἀλληγορικῶς νοοῖτο⟩ ξύλα καὶ χόρτος ⟨καὶ⟩ καλάμη We | 3 ἀναλίσκον, corr. V | 13 σπῶντος] όπωντες, corr. We | 18 ἀποκτέννει s. o. zu S. 242, 18 | 19 χ[ωρισμόν] a. Ras. | 20 θ[εοῦ καὶ τ]οῦ a. Ras. | 20 αὐτοῦ] Ἰησοῦ? Pr, νἱοῦ αὐτοῦ? Schmidt | 25 ⟨τούτον⟩ + We | ⟨εl⟩ + We, καὶ +  $\nabla$  | 26 δὲ] τε, corr. We | 27 ⟨ἀνακαινισθεὶς⟩ in M Lücke von c. 9—10 Bchst. | 31 πνευματικὸν, corr. We.

νομιστέον τὸ ἐΕνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν αὐτοῖς, καὶ
144 εξορμαι αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοὶ ξσονταί μου λαός κπλείονος μέντοι
γε συγγυμνασίας δεόμεθα εἰς τὸ τελειωθέντας ἡμᾶς καὶ ⟨κατὰ⟩ τὰ
λεγόμενα παρὰ τῷ ἀποστόλφ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ⟨ἔχοντας⟩
διακριτικοὺς γενέσθαι ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν, ἀληθῶν τε καὶ ψευδῶν, 5
καὶ θεωρητικοὺς νοητῶν, ἵνα δυνηθῶμεν ἐπιμελέστερον καὶ θεοπρεπέστερον κατὰ τὸ ἐνδεγόμενον ἀνθρωπίνη φύσει νοῆσαι πῶς 234R

145 ξατιν ό θεὸς φῶς καὶ πῦρ καὶ πνεῦμα. καὶ ἐν τῷ τρίτη δὲ τῶν Βασιλειῶν τὸ γενόμενον πνεῦμα κυρίου πρὸς Ἡλίαν τοιάδε τινὰ ὑποβάλλει περὶ θεοῦ. •Εἰπεν γάρ. Ἐξελεύση αυριον καὶ στήση ἔναντι 10 •κυρίου ἐν τῷ ὄρει. ἰδοὺ παρελεύσεται κύριος καὶ πνεῦμα μέγα •κραταιὸν διαλῦον ὅρη καὶ συντρίβον πέτρας ἐνώπιον κυρίου, οὐκ •ἐν τῷ πνεύματι κύριος. (ἐν δὲ ἄλλοις εῦρομεν. •ἐν τῷ πνεύματι •κυρίου.) •μετὰ τὸ πνεῦμα συνσεισμός, οὐκ ἐν τῷ συνσεισμῷ κύριος. •κυρίου πορίου καὶ μετὰ τὸ 15 •πῦρ φωνὴ αὐρας λεπτῆς. •καὶ τάχα γε ἐν ὅσοις δεήσει γίνεσθαι πῦρ

τῆς καταλήψεως τοῦ κυρίου δηλοῦται διὰ τούτων, ἄπερ οὐ τοῦ
146 παρόντος ἂν εἴη καιροῦ διηγήσασθαι. τίνα δὲ ἔπρεπεν λέγειν ἡμῖν
περὶ τοῦ θεοῦ ὅστις ἐστίν, ἢ τὸν υἱόν; •Οὐδεὶς γὰρ ἔγνω τὸν πατέρα
•εἰ μὴ ὁ υἱός •, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἀποκαλύπτοντος τοῦ υἱοῦ γνῶμεν πῶς 20
πνεῦμά ἐστιν ὁ θεός, καὶ φιλοτιμησώμεθα ἐν πνεύματι τῷ ζωοποιοῦντι
καὶ μὴ γράμματι τῷ ἀποκτέννοντι προσκυνεῖν τὸν θεόν, καὶ ἐν ἀληθεία σέβειν αὐτὸν καὶ μηκέτι τύποις μηδὲ σκιαῖς καὶ ὑποδείγμασιν, ώσπερ
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ὑποδείγμασι καὶ | σκιᾳ τῶν ἐπουρανίων λατρεύουσιν 208 τ
τῷ θεῷ, ἀλλὰ τοῖς νοητοῖς καὶ ἐπουρανίοις, τὸν κατὰ τὴν τάξιν 25
τοῦ Μελχισεδὲκ ἀρχιερέα ὁδηγὸν ἔχοντες τῆς ὑπὲρ τῶν δεομένων
σωτηρίας λατρείας καὶ μυστικῆς καὶ ἀπορρήτου θεωρίας.

147 ΧΧ.V. Εἰς μέντοι γε τὸ «Πνεῦμα ὁ θεός» ὁ Ἡρακλέων φησίν. ἄχραντος γὰρ καὶ καθαρὰ καὶ ἀόρατος ἡ θεία φύσις αὐτοῦ. οὐκ οἰδα δὲ εἰ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ταῦτα ἐπειπών 30 πῶς ὁ θεὸς πνεῦμά ἐστιν. τὸ δὲ «τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθεία δεῖ προσκυνείν σαφηνίζειν νομίζων φησίν. ἀξίως τοῦ προσκυνουμένου πνευματικῶς, οὐ σαρ-

1 Vgl. Lev. 26, 12. — 3 Vgl. Hebr. 5, 14. — 10 I Kön. 19, 11 f. — 19 Matth. 11, 27. — 21 Joh. 4, 24. — Vgl. Il Kor. 3, 6. — 23 Vgl. Hebr. 8, 5. — 26 Vgl. Hebr. 5, 6; Ps. 109, 4. — 28 Joh. 4, 24. — 31 Joh. 4, 24.

3 (κατά) + We | 4 (ἔχοντας) + We nach Hebr. | 10 ἐνώπιον κυρίου ἐν τῷ ἔρει ist die LA der LXX vgl. Field z. d. St. | 13 Wie die ἄλλα lesen AB, κύριος, wie Orig. im Texte hat, Iren. Syr. u. die meisten Hss. | 15 τδ a. Ras. | 16 πῦρ²] περί, corr. Pr | 22 ἀποκτένοντι, vgl. o. zu S. 242, 18 | 24 τῶν ἐπουρανίων] περί ἀνθρώπων, corr. Ferrarius, ὥσπερ ἄνθρωποι Br | 29 ἡ] καί.

235R 218H

10

κικώς και γάρ αύτοι της αύτης φύσεως οντες τω πατρί πνευμά είσιν, οίτινες κατὰ ἀλήθειαν και οὐ κατὰ πλάνην προσχυνούσιν, χαθά καὶ ὁ ἀπόστολος διδάσκει λέγων λογικήν λατρείαν την τοιαύτην θεοσέβειαν. Επι- 149 στήσωμεν δε εί μη σφόδρα έστιν άσεβες όμοουσίους τη άγεννήτω φύσει καὶ παμμακαρία λέγειν είναι τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι τῷ θεῷ, ους πρὸ βραγέος εἶπεν αὐτὸς ὁ Ἡρακλέων ἐκπεπτωκότας, την Σαμαρείτιν λέγων πνευματικής φύσεως ούσαν έχπεπορνευχέναι. άλλ' οὐχ ὁρῶσιν \* \* ὅτι παντὸς \* \* \*, καὶ τῶν 150 αὐτῶν δεχτιχόν εὶ δὲ ἐδέξατο τὸ πορνεῦσαι ή πνευματιχή φύσις, όμοούσιος ούσα \* \* \* άνόσια καὶ ἄθεα καὶ ἀσεβῆ ἀκολουθεί τῷ

λόγω τῷ κατ' αὐτοὺς περὶ θεοῦ οὐδὲ φαντασιωθηναι ἀκίνδυνόν

Αλλ' ήμεις πειθόμενοι τῶ σωτῆρι λέγοντι > Ο πατὴρ ὁ πέμψας 151 15 με μείζων μου έστίνε καὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐνεγκόντι μηδὲ τὴν κάγαθ ὸς ε προσηγορίαν την χυρίαν και άληθη και τελείαν παραδέξασθαι αὐτώ προσφερομένην, άλλα αναφέροντι (αύ)την εύχαρίστως τῷ πατρί μετ' ξπιτιμήσεως πρός τον βουλόμενον ύπερδοξάζειν τον υίον, πάντων μεν των γενητών ύπερέχειν ού συγκρίσει άλλ' ύπερβαλλούση ύπεροχή 20 φαμέν τὸν σωτῆρα καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον, ὑπερεχόμενον τοσοῦτον η και πλέον ύπο του πατρός, δοφ ύπερέχει αὐτός και τὸ άγιον πνευμα τῶν λοιπῶν, οὐ τῶν τυχόντων οντων οση γὰρ δοξολογία τοῦ ὑπερέχοντός θρόνων, πυριοτήτων, ἀρχῶν, ἐξουσιῶν, καὶ παντὸς

ονόματος ονομαζομένου ου μόνον έν τῷ αἰῶνι τούτᾳ άλλὰ καὶ έν 25 τῶ μέλλοντι, πρὸς τούτοις καὶ άγίων άγγέλων καὶ πνευμάτων καὶ. ψυχῶν δικαίων, (τί δεί) καὶ λέγειν; ἀλλ' ὅμως τῶν τοσούτων καὶ 152 τηλιχούτων ύπερέχων ούσια και πρεσβεία και δυνάμει και θειότητι (ἔμψυχος γάρ ἐστι λόγος), καὶ σοφία, οὐ συγκρίνεται κατ' οὐδὲν τῷ

238 Β πατρί. είκων γάρ έστιν της άγαθότητος αὐτοῦ καὶ ἀπαύγασμα οὐ 153 30 τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀϊδίου φωτὸς αὐτοῦ, καὶ άτμις ού τοῦ πατρός άλλὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, και ἀπόρροια είλικρινής της παυτοκρατορικής δόξης αὐτοῦ, καὶ ἔσοπτρου ἀκηλίδωτου

4 Vgl. Röm. 12, 1. — 7 Vgl. o. c. 11: — 14 Joh. 14, 28. — 15 Vgl. Mark. 10, 18. - 23 Vgl. Eph. 1, 21. - 29 Vgl. Weish. Sal. 7, 25 f. - 30 Vgl. Hebr. 1, 3.

5 όμοούσιον, corr. We | αγενήτω | 9 nach όρωσιν Lücko von c. 4-5 Behst., nach δτι παντός eine solche von c. 9-10. Etwa zu erg.: ἀλλ' οὐχ δρώσιν (τοῦτο) θτι πᾶν τὸ ό(μοούσιον ἐστίν) και τῶν αὐτῶν δεκτικόν. We schlägt vor: θτι παντὸς (τοῦ δμοουσίου οἰκεῖον τὸ εἶναι) καὶ | 11 nach οὐσα Lücke von c. 12—13 Behst. Die Lücke ist etwa auszufüllen (τή θεία φύσει, Βσα) | 14 ἀλλ' ήμεῖς] ἀλληλοὺς, corr. Br | 17  $\langle \alpha b \rangle \tau \eta \nu$ ]  $\tau \eta \nu$ , corr. Hu |  $\pi \alpha \tau \rho l$ ]  $\pi \nu \epsilon \dot{\nu} \mu \alpha \tau \iota$  ( $\pi \nu \dot{\iota}$ ) | 18  $\pi \rho \dot{\rho} \varsigma$   $\tau \dot{\rho} \nu$ ]  $\pi \rho \rho \sigma \dot{\rho} \nu$  | 21 υπό! ἀπό, corr. We | 26 (τί δεί) + Br | 29 έχων.

τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ, δι' οὖ ἐσόπτρου Παῦλος καὶ Πέτρος καὶ οἱ παραπλήσιοι αὐτοῖς βλέπουσι τὸν θεόν, λέγοντος >΄Ο ἑωρακὸς ἐμὲ ἐώρακε τὸν πατέρα τὸν πέμψαντά με«.

ΙΥ, 25. Λέγει αὐτιῷ ἡ γυνή· Οἶδὰ ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθη ἐκεῖνος, | ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 208ν

ΧΧΥΙ. "Αξιον ίδειν πῶς ἡ Σαμαρείτις, πλείον τῆς Πεντατεύχου Μωσέως μηθέν προσιεμένη, την παρουσίαν Χριστου ώς από του νόμου μόνου αηρυσσομένην προσσοκά., και είκος γε έκ της εύλογίας τοῦ Ίαχῶβ τῆς πρὸς τὸν Ἰούδαν ἐλπίζειν αὐτοὺς ἔσεσθαι καὶ τὴν ἐπιδημίαν λέγοντος δίουδα, σε αινέσαισαν οι άδελφοί σου αί χειρές σου 10 > έπλ νώτου τῶν ἐχθρῶν σου προσκυνήσουσίν σοι υίολ τοῦ πατρός »σου · καὶ μετ' όλίγα· »Ούκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ ἡγούμενος 219H » έχ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, Εως ἂν Ελθη τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς 155 >προσδοκία έθνων. είκος δε καί έκ των προφητειών του Βαλαάμ τὸ αὐτὸ αὐτοὺς ἐλπίζειν, τῆς τε Εξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ 15 > σπέρματος αὐτοῦ καὶ κυριεύσει ἐθνῶν πολλῶν, καὶ ὑψωθήσεται ἡ 156 > Γώγ βασιλεία, καὶ αὐξηθήσεται ή βασιλεία αὐτοῦ. Θεὸς ώδήγησεν »αὐτὸν ἐξ Αἰγύπτου, ὡς δόξα μονοκέρωτος αὐτῷ· ἔδεται ἔθνη είγθρων αυτού και τα πάχη αυτών έκμυελεί, και ταις βολίσιν >αὐτοῦ κατατοξεύσει ἐχθρόν· καὶ κατακλιθεὶς ἀνεπαύσατο ὡς λέων 20 »καὶ τός σκύμνος· τίς ἀναστήσει αὐτόν; οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλό-157 γηνται, και οί καταρώμενοί σε κεκατήρανται. και εν τοις έξης δέ φησιν αὐτὸς Βαλαάμ. • Δείξω αὐτοις, καὶ οὐχὶ νῦν μακαρίζω, »καὶ ούκ έγγίζει. άνατελεί ἄστραν ἐξ Ἰακώβ, καὶ άναστήσεται ἄν-» θρωπος έξ Ίσραήλ, καὶ θραύσει τοὺς άρχηγοὺς Μωάβ, καὶ προ- 25 »νομεύσει πάντας τους υίους Σήθ. και έσται Έδωμ κληρονομία, και »ἔσται ή κληρονομία Ήσαῦ ὁ έχθρὸς αὐτοῦ, καὶ Ἰσραήλ ἐποίησεν » εν Ισχύι. και εξεγερθήσεται εξ Ίακώβ, και απολει σωζόμενον εκ 158 >πόλεως . ἐπιστήσεις δὲ εἰ καὶ ἡ τοῦ Μωσέως πρὸς Ἰούδαν εὐλογία είς Χριστον αναφέρεσθαι καί τοις Σαμαρεύσιν αν συνδοκοίη ούτως 30 Εχουσα > ΕΙσάκουσον, κύριε, φωνήν Ἰούδα, καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ > ἔλθοις ἄν' αί χείρες αὐτοῦ ἄμα κρινούσιν αύτῷ, καὶ βοηθός ἐκ τῶν 159 εχθοών αυτού έση ε. Επεί δε αυχούσιν πατριάρχην Σαμαρείς τον Ίωσήφ, ξφίστημι μήποτε τήν τε τοῦ Ἰαχώβ εἰς τὸν Ἰωσήφ τινες 237 Β.

2 Joh. 14, 9; vgl. 12, 45. — 10 Gen. 49, 8. — 12 Gen. 49, 10. — 15 Num. 24, 7—9. — 23 Num. 24, 17—19. — 31 Deut. 33, 7.

4 μεσίας | 5 ημΐν] ὑμῖν | 10 ἐκμυελεῖ mit  $BA^*$ , ἐκμυελιεῖ V mit  $A^{1}F$  | 20 κατακλισθείς | 22 κεκατάρανται | 27 Ισδραήλ | 32 κοινούσιν mit Arm. Die Griech. Hss. διακρινούσιν.

εύλογίαν [αύτῷ] καὶ τὴν τοῦ Μωσέως ἐκδέξονται λέγεσθαι εἰς τὴν Χριστού παρουσίαν τῷ δὲ βουλομένω ἐξέσται ἀπ' αὐτῆς τῆς γραφῆς λαβείν τὰ ὑητά. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ σωτήρ είδως Μωσέα πολλά ἀναγε- 160 γραφότα της περί Χριστού προφητείας φησί τοις Ιουδαίοις > Εί 5 ελπιστεύετε Μωσει, έπιστεύετε αν έμοι περί γαρ έμου έκεινος έγραψεν .. τυπιχώς μέν ούν και αινιγματώδως άναφερόμενα είς τον χριστον 161 των αναγεγραμμένων εν τω νόμω πλείστα όσα έστιν εύρειν γυμνότερα δε και σαφέστερα έγω ούχ ορω επί του παρόντος άλλα τινά παρά ταύτα. Μεσσίας μέντοι γε Εβραΐστι καλείται, όπερ οί μέν 10 εβδομήχοντα - Χριστός ε ήρμήνευσαν ο δε Αχύλας - Πλιμμένος ε.

ΧΧΥΙΙ. Θεωρητέον και το "Όταν Ελθη έκεινος, αναγγελει ήμιν 162 200 - δαπαντα κότερον από παραδόσεως τη Σαμαρείτιδι εξρηται η από τοῦ νόμου; οὐκ ἀγνοητέον μέντοι γε ὅτι ιοσπερ ἀπὸ Ἰουδαίων ἀνέστη ο Ίησους, Χριστός είναι ου μόνον λέγων άλλα και αποδεικ-15 νύς ούτως από Σαμαρέων Δοσίθεός τις αναστάς ξφασκεν ξαυτόν

220Η είναι τον προεφητευμένον χριστόν, άφ' ού δεύρο μέχρι είσιν οί Δοσιθεηνοί, φέροντες και βίβλους τοῦ Δοσιθέου και μύθους τινάς περί αὐτοῦ διηγούμενοι ώς μη γευσαμένου θανάτου άλλ' ἐν τῷ βίφ που τυγγάνοντος. καὶ ταῦτα μὲν ὡς πρὸς τὴν λέξιν.

Αλλά και ή ετερόδοξος παρά τη πηγή του Ιακώβ, φρέατι υπ 163 αὐτης είναι νομιζομένω, γνώμη ον ὑπολαμβάνει είναι τελειότερον λόγου τοῦτου Χριστου όνομάζουσά φησιν "Όταν Ελθη έκετνος, άναγγελεί ήμιν απαντα. παρών δε αὐτη ο προσδοχώμενος καὶ έλπιζόμενος φησί το Σέγω είμι, ο λαλών σοι.

Όρα δὲ καὶ τὸν Πρακλέωνα τί φησι λέγει γὰρ ὅτι προσε- 164 δέχετο ή έχχλησία του χριστού και έπέπειστο περί αὐ-

τοῦ, ὅτι τὰ πάντα μόνος ἐχείνος ἐπίσταται.

ΙΥ, 26 f. Λέγει αὐτῆ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι. καὶ έπὶ τούτω ήλθον οἱ μαθηταὶ αυτοῦ, καὶ εθαύμαζον ὅτι μετὰ 30 γυναικός έλάλει; ούδεις μέντοι γε είπεν. Τί ζητείς; τ. Τί λαλείς μετ' αυτης;

ΧΧΥΙΙΙ. Ζητητέου εί που χριστός ξαυτόν εύηγγελίσατο, και 165 συγκριτέον ταυτα άλλήλοις ωσπερ. Εγώ είμι ο μαρτυρών περί

4 Joh. 5, 46. — 10 Vgl. Field zu I Sam. 2, 35. — 11 Joh. 4, 25. — 15 Vgl. C. Cels. I, 57. VI, 11. In Mt. ser. 27. in Luc. hom. 25. de princ. IV, 1 sqq. Hilgenfeld, Ketzergesch. S. 155 ft. — 18 Vgl. Matth. 16, 28. — 20 Vgl. Joh. 4, 12. — 22 Joh. 4, 25. — 24 Joh. 4, 26. — 33 Joh. 8, 18.

1 [abτφ] zu str. | 9 μεσίας | 15 δωσίθεος | 16 δωσίθεινοί, corr. nach C. Cels. VI, 11 (II, 81, 26) | 17 δωσιθέου | 21 γνώμη] γυνή, Ferrarius.

> εμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεί περὶ εμοῦ ὁ πέμψας με πατήρε, καὶ εν τῷ
> Εὶ ἐπιστεύετε Μωσεί, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοὶ περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκείνος
> ἔγραψενε, καὶ εἴ τι τούτοις παραπλήσιον ἕν τινι τῶν εὐαγγελίων 238R.

166 εἴρηται. πλὴν ὅσον ἐπὶ τῷ ἡητῷ μανθάνωμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἐντεῦθεν ὅτι πρᾶός ἐστιν καὶ ταπεινὸς τῇ καρδία, μὴ ὑπερηφανῶν περὶ 5 τηλικούτων πραγμάτων διαλέγεσθαι ὑδροφόρω γυναικὶ διὰ πολλὴν

167 πενίαν ἐξιούση τὴν πόλιν καὶ καμνούση εἰς τὸ ὑδρεύσασθαι. θαυμάζουσίν γε καὶ οἱ μαθηταὶ ἐπελθόντες, προτεθεωρηκότες τὸ μέγεθος τῆς ἐν αὐτῷ θεότητος, καὶ θαυμάζουσιν τίνα τρόπον ὁ τηλικοῦτος μετὰ γυναικὸς ἐλάλει ἡμεῖς δὲ ὑπὸ ἀλαζονίας καὶ ὑπὸ ὑπερηφανίας ἀγό- 10 μενοι τοὺς εὐτελεστέρους ὑπερορώμεθά τε ἐπιλανθανόμενοι τοῦ καθ' Ἐκαστον ἄνθρωπον εἰναι τὸ »Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα

168 > ήμετέραν, καὶ καθ' ὁμοίωσιν ήμετέραν«. καὶ μὴ μεμνημένοι τοῦ πλάσαντος ἐν κοιλία καὶ πλάσαντος κατὰ μόνας τὰς καρδίας πάντων ἀνθρώπων καὶ συνιέντος εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν οὐ γινώ- 15 σκομεν ὅτι ταπεινῶν ἐστὶ θεὸς καὶ ἐλαττόνων βοηθός, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων, ἀφηλπισμένων σκεπαστὴς καὶ ἀπεγνωσμένων

160 σωτήρ. οίονεὶ δὲ καὶ ἀποστόλφ πρὸς τοὺς ἐν τῷ πόλει χρῆται τῷ γυναικὶ ταύτῃ, ἐπὶ τοσοῦτον ἐξάψας αὐτὴν διὰ τῶν λόγων, εως ἀφείσα τὴν ὑδρίαν | αὐτῆς ἡ γυνὴ ἀπελθοῦσα εἰς τὴν πόλιν εἰπῃ 209 τοις ἀνθρώποις > Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ος εἰπέν μοι πάντα ἃ > ἐποίησα μήτι οὐτός ἐστιν ὁ χριστός; ε ὅτε > ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, > καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν καὶ τῷ τοιἄδε μὲν μὴ ὕστερον, τότε ⟨δὲ⟩ σαφέστατα ἐμφανίζῃ ἑαυτὸν ὁ λόγος, ὡς ἐλθόντας τοὺς μαθητὰς 221Η θαυμάζειν εἰ καὶ αὕτη ἡξίωται θῆλύς τις ⟨καὶ εὐ⟩εξαπάτητος οὐσα, 25

170 τυχείν τῆς ὁμιλίας πρὸς αὐτὴν τοῦ λόγου. πλὴν πειθόμενοι καλῶς ὑπὸ τοῦ λόγου πάντα γίνεσθαι οἱ μαθηταὶ οὐκ ἐπιπλήττουσιν οὐθὲ ἐπαποροῦσιν περὶ τῆς πρὸς τὴν Σαμαρείτιν ζητήσεως καὶ τῆς πρὸς

171 αὐτὴν κοινολογίας. τάχα δὲ καὶ καταπεπλήγασιν τὴν πολλὴν χρηστότητα τοῦ λόγου συγκαταβαίνοντος ψυχῷ ἐξουθενούση Σιών, καὶ 30 πεποιθυία ἐπὶ τὸ ὅρος Σαμαρείας διόπερ γέγραπται "Εθαύμαζον »ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει«.

Καὶ ὁ Ἡρακλέων δέ φησι πρὸς τὸ Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν κοι, ὅτι ἐπεὶ ἐπέπειστο ἡ Σαμαρείτις περὶ τοῦ χριστοῦ

2 Joh. 5, 46. — 5 Vgl. Matth. 11, 29. — 12 Gen. 1, 26. — 13 Vgl. Jer. 1, 5. — 14 Vgl. Ps. 32, 15. — 16 Judith 9, 11. — 20 Joh. 4, 28—30. — 27 Vgl. Joh. 1, 3. — 31 Joh. 4, 27. — 33 Joh. 4, 26.

1 ἐν τῷ] ἔτι τὸ? We | 4 μανθάνομεν? We | 20 ἀφεῖσαι | 21 ἃ] δσα in dem Lemma vor c. 29; (ἃ — BaC Syr. cur. Posch. Sah. Boh. Aeth., δσα — AC²DL rel.) vgl. 253, 17. 255, 2. | 23 ⟨δὲ⟩ + We | 25 ⟨καὶ εὐ⟩εξαπάτητος] statt ⟨καὶ εὐ⟩ Lücke von c. 3-4 Behst., ergünzt von V | 26 τύχη | 30 ἐξονθενούσης | 34 ἐπεὶ] εἶπερ, corr. Br.

ώς ἄρα έλθων πάντα ἀπαγγελεί αὐτῆ, φησί »Γίνωσκε 
δτι ἐκείνος, ον προσδοκῆς, ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι«, καὶ 
ότε ώμολόγησεν ἑαυτὸντὸν προσδοκώμενον ἐληλυθέναι, 
ληλθον, φησίν, οί μαθηταὶ πρὸς αὐτόν«, δι' οῦς ἐληλύδει εἰς τὴν Σαμάρειαν. πῶς δὲ διὰ τοὺς μαθητὰς ἐληλύθει 
εἰς τὴν Σαμάρειαν, οἵτινες καὶ πρότερον αὐτῷ συνῆσαν;

IV, 28f. 'Αφήχεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς τ΄ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις. Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον, ὸς εἶπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα. μήτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός;

10 ΧΧΙΧ. Οὐ μάτην οἰμαι ἀναγεγραφέναι τὸν εὐαγγελιστὴν καὶ 178 τὰ περὶ τῆς ἀφέσεως τῆς ὑδρίας, ἥντινα ἀφεῖσα ἡ γυνὴ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν κατὰ μὲν οὐν τὴν λέξιν σπουδὴν ἐμφαίνει πλείονα τῆς Σαμαρείτιδος καταλειπούσης τὴν ὑδρίαν καὶ οὐ τοσοῦτον πεφροντικυίας τοῦ σωματικοῦ καὶ ταπεινοτέρου καθήκοντος ὅσον τῆς τῶν 15 πολλῶν ἀφελείας φιλανθρωπότατα γὰρ κεκίνηται βουληθεῖσα τοἰς πολίταις εὐαγγελίσασθαι τὸν χριστόν, μαρτυροῦσα αὐτῷ εἰρηκότι αὐτῷ κπάντα ἃ ἐποίησεν καὶ ἡμᾶς ἐπιλανθανομένους τῶν σωματικω- ἔχοντα μείζονα ἀνθρώπου τὸ γὰρ ὁρατὸν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἄνθρωπος ἡν. χρὴ οὐν καὶ ἡμᾶς ἐπιλανθανομένους τῶν σωματικω- 20 τέρων καὶ ἀφιέντας αὐτὰ σπεύδειν ἐπὶ τὸ μεταδιδόναι ἡς μετειλήφαμεν ἀφελείας ἑτέροις ἐπὶ τοῦτο γὰρ προκαλείται ὁ εὐαγγελιστὴς ἔπαινον τοῖς εἰδόσιν ἀναγινώσκειν ἀναγράφων τῆς γυναικός.

Πρὸς μέντοι γε τὴν ἀναγωγὴν σχοπητέον τις ἡ ὑδρία, ἢν ἀφίησιν 175 παραδεξαμένη πως τοὺς Ἰησοῦ λόγους ἡ Σαμαρείτις καὶ τάχα τὸ 25 οοχείον τοῦ σεμνοποιουμένου ἐπὶ βαθύτητι ὕδατος, τῆς διδασκαλίας, ών ἐφρόνει πρότερον ἐξευτελίζουσα ἀποτίθεται, ἐν τῷ κρείττονι τῆς ὑδρίας λαβοῦσα ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ γενομένου ἤδη ἐν αὐτῆ ἀρχῆς 210, ὑδατος | ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον κῶς γὰρ ἂν τοῦ ὕδατος τού- 176

222Η του μή μετειληφυία φιλανθρώπως Χριστόν τοίς πολίταις ἐκήρυσσεν,
30 θαυμάζουσα αὐτόν ἀπαγγέλλοντα »πάντα ἃ ἐποίησεν«, εἰ μὴ μετειλήφει, δι' ⟨ὧν⟩ ἤκουεν, τοῦ σωτηρίου ὕδατος; 'Ρεβέκκα μέντοι καὶ 177
αὐτὴ ὑδρίαν ἔχουσα ἐπὶ τῶν ὤμων, πρὶν συντελέσαι λαλοῦντα ἐν τῷ
διανοίᾳ τὸν παϊδα τοῦ ᾿Αβραάμ, ἐξεπορεύετο καλὴ τῷ ὄψει παρθένος ΄
ῆτις ἐπείπερ οὐχ ὁμοίως ἥντλει τῷ Σαμαρείτιδι, καταβαίνει ἐπὶ τὴν

17 Vgl. Joh. 4, 29. — 28 Vgl. Joh. 4, 14. — 30 Vgl. Joh. 4, 29. — 31 Vgl. Gen. 24, 15 ff.

9 Saa s. o. z. S. 252, 21 |  $\mu\dot{\eta}\tau\iota$  οὖτος]  $\mu\dot{\eta}$  τοιουτος; sollte das die LA. d. Orig. sein? vgl. S. 255, 28 u. c. 63 | 18  $\delta\varphi\partial\alpha\lambda\mu$ οῖς]  $\iota$  a. Ras. | 25  $\sigma\epsilon\mu\nu$ οῦ ποιουμένου | 31  $\delta\iota$ ' (ὧν)  $\ddot{\eta}$ χουε]  $\delta\iota\eta$ χουεν Μ,  $\delta\iota$ ' ὧν  $\ddot{\eta}$ χουσεν V |  $\varrho\epsilon\beta\epsilon$ χχαν.

πηγην καὶ πληροί την ύδριαν, ἀναβάση τε αὐτῆ ἐπιτρέχει εἰς συνάντησιν ὁ τοῦ Ἀβραὰμ παις καὶ εἰπεν »Πότισόν με μικρον ὕδωρ ἐκ
178 ντῆς ὑδρίας σου «. ἐπεὶ γὰρ παις ἦν τοῦ Ἀβραάμ, ήγάπα κὰν μικροῦ ὕδατος ἀπὸ τῆς ὑδρίας Ῥεβέκκας λαβείν »Καὶ ἔσπευσεν ἡ Ῥεβέκκα, ναὶ καθείλεν τὴν ὑδρίαν ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς καὶ ἐπότισεν αὐ- 240 R τόν, εως ἐπαύσατο πίνων « ἐπείπερ οὐν ἦν ἐπαινετὴ ἡ τῆς Ῥεβέκκας ὑδρία, οὐ καταλείπεται ὑπ' αὐτῆς, ἡ δὲ τῆς Σαμαρείτιδος ⟨οὐκ⟩ οὖσα ὥρα εκτη ἀφίεται.

179 ΧΧΧ. Ἐνθάδε μὲν δὴ τοις Σαμαρείταις γυνὴ εὐαγγελίζεται τὸν χριστόν, ἐπὶ τέλει δὲ τῶν εὐαγγελίων καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωτῆ- 10 ρος τοις ἀποστόλοις ἡ πρὸ πάντων αὐτὸν θεασαμένη γυνὴ διηγεί-

- 180 ται. άλλ' οὖτε αὖτη ὡς τὸ τέλειον τῆς πίστεως εὖαγγελισαμένη εὖχαριστεῖται ὑπὸ τῶν Σαμαρειτῶν λεγόντων. Οὖκέτι διὰ τὴν λα
  λιάν σου πιστεύομεν. αὖτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὖτός 
  ἐἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμους ἐκείνη τε τὴν ἀπαρχὴν τῆς ¹δ 
  ἄφῆς τοῦ χριστοῦ οὖ πιστεύεται λέγοντος αὐτῆ. Μή μου ἄπτους 
  ἐμελλε γὰρ Θωμᾶς ἀκούειν. •Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε 

  \* τὰς χειράς μου, καὶ φέρε τὴν χειρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν
- 181 >μου · πάντα δὲ ἡν, ἃ ἐποίησεν ἡ γυνή, ἡ πρὸς τοὺς πέντε ἄνδρας κοινωνία καὶ μετ' ἐκείνους ἡ πρὸς τὸν Ἐκτον οὐ γνήσιον ἄνδρα συγ- 20 κατάβασις, ὅντινα ἀρνησαμένη καὶ τὴν ὑδρίαν καταλείπουσα ⟨εἰς⟩ Εβδομον σεμνῶς ἀναπαύεται, προξενοῦσα τὴν ωφέλειαν καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν προτέρων αὐτῆς δογμάτων οἰκοῦσι πόλιν τὴν οἰκοδομὴν τῶν οὐχ ὑγιῶν λόγων, τὴν αὐτὴν τῇ γυναικί οἰς καὶ αἰτία γίνεται ἐξελθεῖν
- 182 τῆς πόλεως καὶ ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. πάνυ δὲ παρατετηρημένως 25 ἐν τοῖς ἑξῆς οἱ Σαμαρεῖται ἐρωτῶσιν τὸν Ἰησοῦν, οὐχ ἵνα μείνη ἐν τῆ πόλει, ἀλλὰ »παρ' αὐτοῖς , τουτέστιν ἵνα γένηται ἐν τῷ ἡγεμονικῷ αὐτῶν τάχα γὰρ οὐκ ἡν δυνατὸν μεῖναι αὐτὸν ἐν τῆ πόλει αὐτῶν, ἐπείπερ καὶ αὐτοὶ ἐξῆλθον εὐ ποιοῦντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἡρχοντο πρὸς αὐτόν.

183 Οτι δὲ τοιαῦτά τινα δηλοῦται ἀχριβέστατα εἰς τὰς ἀναγωγάς, ἀφορμὰς ἡμῖν διδόντος τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ἐχ τούτων χαταχριτέον. 223 Η 184 πρότερον μὲν γέγραπται· › Ἐξῆλθον ἐχ τῆς πόλεως χαὶ ἦρχοντο πρὸς › αὐτόν·, χαὶ μετ' ὀλίγα· › Ἐχ δὲ τῆς πόλεως ἐχείνης πολλοὶ ἐπί-

2 Gen. 24, 17. — 4 Gen. 24, 18. — 8 Vgl. Joh. 4, 6. — 10 Vgl. Joh. 20, 18. — 13 Joh. 4, 42. — 16 Joh. 20, 17. — 17 Joh. 20, 27. — 27 Vgl. Joh. 4, 40. — 29 Vgl. Joh. 4, 30. — 33 Joh. 4, 30. — 34 Joh. 4, 39 f.

5 καl<sup>1</sup> ü. d. Z. | 7 ὑπ'] ἀπ' zu ὑπ corr. M |  $\langle o \dot{v} x \rangle$  + We, nach οὖσα ist ἐπαινετή hinzuzudenken. | 21  $\langle \epsilon l \varsigma \rangle$  + V | 23 αὐτῆ, corr. We.

- constant

210ν εστευσαν είς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς | γυναικός »μαρτυρούσης ότι Είπεν μοι πάντα, α εποίησα· ως ουν ήλθον προς » αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ήρώτων αὐτόν μείναι παρ' αὐτοίς«. καὶ πρό- 185 τερον ούν έχ τῆς πόλεως ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, καὶ δεύτερον ἦλθον 5 πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἔτι ὄντα παρὰ τῷ πηγῷ τοῦ Ἰαχώβ (οὐ γάρ φαίνεται κεκινημένος έκειθεν), γκαὶ ήρώτων αὐτὸν μείναι παρ' αὐτοῖς · οὐ γέγραπται δὲ μετὰ τοῦτο, ὅτι εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, 241 Β άλλ' Σμεινεν έχει δύο ήμέρας. άλλα και έν τοις έξης ούκ είρηται 186 » Μετά δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκ τῆς πόλεως · ἀλλὰ · Καὶ ἐξῆλθεν 10 > έχειθεν « οσον γαρ έπι τῷ νοητῷ πᾶσα ἡ οίχονομία τῆς ώφελείας ϳ τοις Σαμαρεύσιν παρά τη πηγή γεγένηται του Ίακώβ. ΧΧΧΙ. (30) 'Ο δὲ Ἡραχλέων τὴν ὑδρίαν τὴν δεχτιχὴν 187 ζωῆς ὑπολαμβάνει είναι διάθεσιν καὶ ἕννοιαν [καί] τῆς δυνάμεως τῆς παρὰ τοῦ σωτῆρος, ἥντινα καταλιποῦσα, φησί, παρ' αὐτῷ, τουτέστιν ἔχουσα παρὰ τῷ σωτῆρι τὸ 15 τοιούτον σχεύος, εν φ εληλύθει λαβείν το ζών ύδως, ύπέστρεψεν είς τον κόσμον εὐαγγελιζομένη τῆ κλήσει την Χριστού παρουσίαν διὰ γὰρ τοῦ πνεύματος καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος προσάγεται ή ψυχὴ τῷ σωτῆρι. κατα- 188 νόησον δε εί δύναται επαινουμένη τυγχάνειν ή ύδρία αθτη πάντη 20 άφιεμένη λαρηκεν, γάρ φησι, την ύδρίαν αὐτης ή γυνή . οὐ γαρ πρόσκειται, ότι αφηκεν αὐτὴν παρά τῷ σωτῆρι. πῶς δὲ καὶ 189 ούκ απίθανον καταλιπούσαν αὐτὴν τὴν δεκτικὴν τῆς ζωῆς διάθεσιν καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς δυνάμεως τῆς παρὰ τοῦ σωτῆρος καὶ τὸ σκεῦος, ἐν ικ ἐληλύθει λαβεῖν τὸ ζῶν ὕδωρ, ἀπεληλυθέναι 25 είς του πόσμου χωρίς τούτων εὐαγγελίσασθαι τῆ πλήσει τὴν Χριστού παρουσίαν; πώς δε και ή πνευματική μετά τοσούτους 190 λόγους οὐ πέπεισται σαφῶς περὶ τοῦ χριστοῦ, ἀλλά φησι • Μήτι »οὖτός ἐστιν ὁ χριστός«; καὶ τὸ »Ἐξῆλθον δὲ ἐκ τῆς πόλεως« 191 διηγήσατο άντι τοῦ έχ τῆς προτέρας αὐτῶν άναστροφῆς 30 ουσης χοσμικής και ήρχοντο διά τής πίστεως, φησί, πρὸς τὸν σωτῆρα. λεκτέον δὲ πρὸς αὐτόν, πῶς μένει παρ 192

1 Joh. 4, 29. — 4 Vgl. Joh, 4, 40. — 9 Joh. 4, 43. — 21 Joh. 4, 28. — 28 Joh. 4, 29. — 33 Vgl. Z. 3ff. — 34 Vgl. Joh. 4, 40.

πέναι τὰς δύο ημέρας.

35

αὐτοις τὰς δύο ἡμέρας; οὐ γὰρ τετήρηκεν, ο προπαρεθέμεθα ἡμεις περὶ τοῦ ⟨οὐκ⟩ ἐν τῷ πόλει αὐτὸν ἀναγεγράφθαι μεμενη-

10 ή ü. d. Z. | 13 [καl] z. str. vgl. Z. 24 f. | 14 καταλειπούσα, corr. V vgl. Z. 23 | 16 τοιούτο | 27 δή, corr. V | 23 καταλειπούσαν, corr. V | 27 ή a. Ras. | 28 πέπεισται] επ a. Ras. | μήτοιούτος s. o. S. 253, 9 | 34 ⟨ούκ⟩ + We, μή Br.

IV, 31. Έν τῷ μεταξὶ ἡρώτων αὐτόν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· 'Ραββεὶ φάγε.

ΧΧΧΙΙ (31). Μετά την περί το ποτον οίπονομίαν και την διδασχαλίαν της διαφοράς των ύδατων αχόλουθον ην και τὰ περί 224 Η 194 τροφής αναγεγράφθαι. ή μεν ουν Σαμαρείτις αίτουμένη πιείν διά 5 των ἐπαπορήσεων αὐτῆς οίονεὶ \* \* δὲ διὰ τὸν αἰτήσαντα ούτε γὰρ είγεν δούναι τῶ Ἰησοῦ ἄξιον αὐτοῦ πόμα, εὶ κάκεινος ἐν τῷ ἐκείνην αλτηθείσαν ορέξαι εβούλετο εὐεργετησαι διὰ τούτου τὴν πιείν δεδω-195 χυΐαν. Επρεπεν ήδη \* \* \* \* άπὸ τῆς Σαμαρείτιδος. οἱ δὲ μαθηταὶ \* \* \* ἀπεληλυθότων είς την πόλιν, ενα τροφάς άγοράσωσιν, ήτοι 10 εύρηχότες έπιτηδείους τροσάς παρά τοις έτεροδόξοις, λόγους τινάς άρμόζοντας, \* \* \* \* \* \* αὐτῷ Φάγε καιρὸν νομίσαντες ἐπιτήδειον 242 Β είναι αὐτῷ τροφῆς | τὸν μεταξὺ τοῦ ἀπεληλυθέναι εἰς τὴν πόλιν τὴν 211 r γυναίκα και του έληλυθέναι πρός αυτόν τους Σαμαρείτας έπ' ουδενὸς γὰρ ξένου παρετίθεσαν αὐτῷ τὴν τροφὴν ἴσως ἐπιτριβείσης ἂν 15 τῆς Σαμαρείτιδος, εί ξώρα τοὺς μαθητὰς τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως αὐτῆς τρόφιμα ήτοι όντα η νομιζόμενα παρατιθέναι βουλομένους τῷ διδα-196 σχάλω. άλλ' ούθε ενώπιον των Σαμαρειτών δεόντως αν εκείνοι Ελεγον > Ραββι φάγε · χρηζόντων καταλιπείν έαυτων την πόλιν. διά τοῦτο καλῶς πρόσκειται τὸ εΕν τῷ μεταξὸ ἡρώτων αὐτὸν οἱ μαθη- 20 197 >ταλ λέγοντες 'Ραββλ φάγει. διὰ τί δε >αὐτὸν ήρώτωνι, καλ οὐγλ \* \* \* ἄξιον ίδειν \* \* \* τερον γάρ ⟨αν⟩ ἐγέγραπτο "Εν δὲ τῷ με-198 >ταξύ έλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταί Ραββὶ φάγε . τὸ δὲ καὶ ἐρωτᾶν ἵνα φάγη και ίκετεύει(ν) \* \* \* δείσθαι τάχα τι δηλοί πρὸ τῆς ἐξετάσεως, ένίστε δε και μετά την εξέτασιν. και όρα μήποτε εύλαβούνται μη \* \* \* 25 ό λόγος ταις οίχει \* \* \* η Ισχυροποιούμενος τροφαίς, (χαί) έρωτῶσιν

10 Vgl. Joh. 4, 8. — 13 Vgl. Joh. 4, 28, 30. — 20 Joh. 4, 31. — 22 Joh. 4, 31.

5 τροφής] οφης a. Ras. | 6 δὲ διὰ, der Text ist lückenhaft; We erg. etwa: οἰονεὶ ⟨αὐτὴ ἐποτίσθη⟩ διὰ τὸν αἰτήσαντα | 8 τὴν] τοῦ, corr. Pr | 9 nach ἤδη Lücke von c. 9—10 Bchst., nach μαθηταὶ eine von c. 6—7 Bchst. Etwa auszufüllen ⟨οὖτε⟩ ἔπρεπεν ἤδη ⟨τροφὴν λαβεῖν⟩ ἀπὸ τῆς Σαμαρεἰτιδος. οἱ δὲ μαθηταὶ ⟨ὧν μνημονεύει⟩ ἀπεληλυθότων κτλ. | 12 Lücke von c. 25—28 + c. 16—18 Bchst. Etwa ἀρμόζοντας ⟨τῆ οἰκονομία, φέροντες αὐτὰς παρέθηκαν καὶ ἔλεγον⟩ αὐτῷ φάγε | 19 καταλειπεῖν | 22 nach οὐχὶ Lücke von c. 9—10 Bchst.; ⟨ἔλεγον αὐτῷ⟩ Del nach Β? (ἀπλῶς ἔλεγον) We; nach ἰδεῖν Lücke von c. 8—9 Bchst. ⟨άπλούσ⟩τερον Del (nach Β?) | ⟨ἄν⟩ + We | 23 ἐρωτὰ, corr. V | 24 ἰκετεύει, corr. V, danach Lücke von c. 8—9 Bchst. ⟨αὐτὸν καὶ⟩ erg. V | 25 [καὶ μετὰ τὴν ἐξ]έτασιν, a. Ras. | nach μὴ, Lücke von c. 7 Bchst. erg. etwa ⟨πεινάσχ⟩; ⟨ἀρνῆται⟩ erg. We | 26 nach λόγος Lücke von c. 4 Bchst. erg. etwa ⟨ώς μὴ⟩, ⟨ἄτε⟩ We | οἰκει danach Lücke von etwa 9 Bchst. erg. etwa οἰκεί⟨αις τραφείς⟩ | ⟨καὶ⟩ + We.

αύτον † ευρισκομένους εδέσθαι οίς γαρ ευρίσκουσιν οί μαθηταί αεί τρέφειν τον λόγον βούλονται, ενα Ισγυροποιούμενος και τονούμενος χαὶ δυναμούμενος ἐπιπλείον παραμείνη τοῖς αὐτὸν τρέφουσιν, ἀντιτρέφων τοὺς παρατιθέντας αὐτῷ τὰ βρώματα. διὰ τοῦτο ἐστηχέναι 199 5 φησίν έπι την θύραν και κρούειν, εν' έαν τις ανοίξη την θύραν εισέλθη πρός αὐτὸν καὶ δειπνήση μετ' ἐκείνου, ώστε υστερον δυνηθέντα τὸν δειπνίσαντα άντιδειπνισθήναι ύπὸ τοῦ δειπνήσαντος λόγου παρὰ τῷ άνθρώπω.

(32) Ο δε Ήρακλέων φησίν, ὅτι ἐβούλοντο κοινωνείν 200 10 αὐτῷ ἐξ ὧν ἀγοράσαντες ἀπὸ τῆς Σαμαρείας χεχομίχεισαν. ταύτα δε φησίν ενα τινα \* \* \* αί πέντε μωραί παρθένοι \* \* \* \* \* \* \* άπὸ τοῦ νυμφίου. πῶς δὲ οίμαι \* \* \* τὰ 201 225 H αύτα έχειν \* \* λέγονται \* \* \* ταις αποκλισθείσαις μαραίς παρθένοις ἄξιον ίδειν κατηγορίαν περιέχοντα τῶν μαθητῶν τοις αύτοις ποιμωμένων ταις μωραίς παρθένοις. Ετι δε και το άνό- 202 15 μοιον του φωτός πρός τροφήν, και του έλαιου πρός τα βρώματα \* \* \* \* δ σαντας αλτιάσασθαι την εχδοχήν, η είπες τι έθύνατο σαφή ποιήσαι τὸν λόγον, έχρην αὐτὸν διὰ πλειόνων παραμυθήσασθαι κατασκευάζοντα την Ιδίαν έκδογήν.

ΙΥ, 32. 'Ο δέ είπεν αὐτοῖς 'Εγώ βρώσιν έχω φαγεῖν, ἡν ύμεῖς 243 R ούχ οίδατε.

ΧΧΧΙΙΙ. Το μεν άνενδεες ου χρήζει βρώσεως, το δε χρήζον βρώ- 203 σεως ούχ έστιν άνενδεές. και δήλον ότι ό έσθίων ούχι μη χρήζων βρώσεως έσθίει, άλλα χρήζων και δεύμενος αύτης. και τα μέν σώ- 204 25 ματα, άτε τη φύσει όντα ψευστά, τρέφεται της τροφης άναπληρούσης τὸν τόπον τῶν ἀπορρεόντων τὰ δὲ κρείττονα σώματος τρέφεται

4 Vgl. Apok. 3, 20. — 11 Vgl. Matth. 25, 1 ff. — 24 Vgl. Clem. Al., Strom. III, 12, 86: άλλ' οὐθε ήμεῖς ἀντιλέγομεν τῷ γραφῷ, θτι φθαρτὰ ἡμῖν [l. ἡμῶν] τὰ σώματα και φύσει δευστά.

1 (τὰ) εύρισχόμενα We | 7 δειπνίσαντα] δειπνήσαντα υ. δειπνησθήναι, corr. We dπò, corr. We | 12-14 Die Grösse der Lücken ist c. 4-5, 42, 8-9, 6-7 Behst. Etwa: ταῦτα δὲ φησίν, ἵνα τι ἀνα(λόγον [τρόπον? We]) αὶ πέντε μωραὶ παρθένοι (εἰκασθῶσι τοῖς μαθηταῖς We, αῗτινες ἀπεκλείσθησαν Pr) ὑπὸ τοῦ νυμφίου. πῶς δε οἱ μα(θηταὶ τοῦ Ἰησοῦ⟩ τὰ αὐτὰ ἔχειν ⟨. . . . ) λέγονται ⟨ἐχείναις ταῖς ἀποχλ. μ. π.⟩ ἄξιος ίδεῖν, χτλ. Ρτ πῶς δὲ οἰμαι (πλανᾶσθαι τὸν) τὰ αὐτὰ ἔχειν (νοήματα) λέγοντα (τοὺς μαθητάς xτλ) We mit der Bemerkung "alles unsicher" | 14 τοῖς αὐτοῖς wohl verderbt, etwa ώσαίτως? | 15 έστι δε και αὐτό, corr. We | 16 έλαίου] ποτού, corr. We | 17 Lücke von c. 17 Behst.; von We so ausgefüllt (πρέπει ἀχριβῶς παραστή)σαντας Der Schreiber hat durch ein über τι geschriebenes ζητητέον selbst erklärt, dass er die Worte nicht verstand | η ην? We | 18 εδύνατο] δυνάμενον, corr. We. Origenes IV.

17

τοις ἀσωμάτοις νοήμασιν καὶ λόγοις καὶ πράξεσιν ὑγιέσιν, οὐχὶ εἰς 211 ν τὸ μὴ εἰναι διαλυθησόμενα, εἰ μὴ τρέφοιτο οὐδὲ γὰρ σώματα μὴ τρεφόμενα εἰς τὸ μὴ εἰναι διαλύεται ἀπόλλυσιν δὲ τὸ εἰναι τοιάδε, ὅτε οὐ τρέφεται τοις τοιοίσδε τὰ τῆς διαφερούσης τῶν σωμάτων

205 φύσεως. ώσπερ δὲ τὰ δεόμενα τροφής σώματα οὐδὲ τοῖς ἀπὸ τῶν τ ποιοτήτων τρέφεται, οὐδὲ ποσότης τροφῶν ἡ αὐτὴ πᾶσιν ἀρκεῖ, οὕτω νοητέον καὶ ἐπὶ τῶν κρειττόνων παρὰ τὰ σώματα. καὶ γὰρ ταῦτα τὰ μὲν πλείονος, τὰ δὲ ἐλάττονος δεῖται τροφής, οὐ τῶν ἴσων ὄντα

206 χωρητικά. άλλ' οὐδὲ ἡ ποιότης τῶν τρεφόντων λόγων καὶ νοημάτων τῶν ἐν θεωρία πράξεών ⟨τε⟩ τῶν τούτοις ἁρμοζουσῶν, ἡ αὐτὴ ἀρ- 10

207 μόζει πάσαις ταϊς ψυχαϊς. άλλὰ γὰρ καὶ λάχανον καὶ στερεὰ τροφή οὐχὶ κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν τρέφει τοὺς δεομένους τῆς ἀπὸ τούτων

208 βελτιώσεως. τὰ μὲν γὰρ ἀρτιγέννητα βρέφη, ὅς φησιν ὁ Πέτρος, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθείτω, καὶ εἴ τις τὴν νηπιότητα ἔχει Κορινθίων, πρὸς οῦς φησιν ὁ Παῦλος > Γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, οὐ βρῶμα«. 15

209 ὁ δὲ ἀσθενῶν διὰ τὸ μὴ πιστεύειν λάχανα ἐσθιέτω· καὶ τοῦτο δὲ ὁ Παῦλος διδάσκει λέγων· Ος μὲν πιστεύει φαγείν πάντα, ὁ δὲ

210 • ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει«. καὶ ἔστιν γέ ποτε • κρείττων ξενισμὸς 
• λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν, ὥσπερ καὶ μόσχοι ἀπὸ φάτνης μετὰ 
• ἔχθρας«. • Τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφὴ τῶν διὰ τὴν Ἐξιν τὰ 20 
• αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ 
• κακοῦ«. ἔστιν δέ τις καὶ δηλητήριος τροφή, ἣντινα μανθάνομεν 
ἀπὸ τῆς τετάρτης τῶν Βασιλειῶν, λεγόντων πρὸς τὸν Ἐλισαίον

211 τινων · Θάνατος εν τῷ λέβητι, ἄνθρωπε τοῦ θεοῦς. καὶ ἡ μέν τίς ἐστιν τῶν ἀλογωτέρων ψυχῶν πνευματικὴ ποώδης τροφὴ καὶ ἄλλη 226Η χόρτος ἢ ἄχυρον, ἄπερ σημαίνεται διὰ τοῦ· › Κύριος ποιμανεί με,

212 »καὶ οὐδέν με ὑστερήσει, εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν·

•ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέν με «. καὶ ὁ Ἡσαΐας δέ φησι· »Λέων

•ὸὲ ὡς βοῦς ἄχυρον φάγεται«. ἀλλὰ καὶ χόρτον τοῖς κτήνεσιν ἐν

213 τῷ οἴκφ τῆς Ῥεβέκκας παρατιθέασιν τοῦ παιδὸς ᾿Αβράμ. ἐὰν δέ τις 244 R
ἢ λογικώτερος καὶ διὰ τοῦτο καὶ νοητὸς ἄνθρωπος, τὸν νοητὸν
ἄρτον ἐσθίει, ὡς ἐν ψαλμοῖς γέγραπται ϶϶Αρτος στηρίζει καρδίαν
•ἀνθρώπου, καὶ τῷ νοητῷ οἴνφ εὐφραίνεται οὐκ ἄλλως ἢ ἄνθρωπος

11 Vgl. Röm. 14, 2. — 12 Hebr. 5, 12. — 13 Vgl. I Petr. 2, 2. — 15 I Kor. 3, 2. + Röm. 14, 2. — 18 Prov. 15, 17. — 20 Hebr. 5, 14. — 22 Vgl. de or. 27, 9 (II, 369, 15 K.) — 24 II Kön. 4, 40. — 26 Ps. 22, 1f. — 28 Jes. 11, 7. — 29 Vgl. Gen. 24, 32. — 32 Ps. 103, 15.

5 οὐδὲ] οὖτε, corr. Br | 10  $\langle \tau \epsilon \rangle$  add. Pr | 18 χρείττων a. Rande mit  $\div$  nachgetragen | μετὰ λαχάνων κΒ, Orig. —  $\Lambda$  | 19 statt ώσπερ — φάτνης haben ΒκΛ ἢ παράθεσις μόσχων; ἢ μόσχος ἀπὸ φάτνης Luc., Syr. hex. | 23 ὑπὸ, corr. V | 24 τινων] πινῶν | 26 ποιμανεί mit κ\* $\Lambda$  | 33 ἄλλος, corr. Pr.

Ο Ο Ινος γαρ εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου «. ἀναβατέον δὲ τῷ λόγῳ 214 ἀπὸ τῷν ἀλόγων καὶ τῷν ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ αὐτοὺς τρεφομένους οὐ γάρ εἰσιν πάντη ἀνενδεεῖς. ἔΛρτον γοῦν ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος «, μακάριός γε ὁ ᾿Λβραὰμ δυνηθεὶς τοῖς ὁ ἐπιφανεῖσιν αὐτῷ τρισὶν ἐγκρυφίας ἀζύμους παραθεῖναι.

212: XXXIV. 'Αλλ' ἤδη ἐπὶ τὸν προκείμενον λόγον | τὸν περὶ τῆς 245 Χριστοῦ βρώσεως ὁδευτέον, ἢν οἱ μαθηταὶ τότε οὐκ ἤδεσαν· ἀληθεύει γὰρ λέγων ὁ Ἰησοῦς· • Ἐγὰ βρῶσιν ἔχω φαγείν, ἢν ὑμείς οὐκ οἴδατε«. ὅπερ γὰρ καὶ ἔπραττεν ὁ Ἰησοῦς ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος 216

10 αὐτὸν (καὶ) τελειῶν αὐτοῦ τὸ ἔργον, τοῦτο οὐκ ἤδεσαν οἱ μαθηταί. 
ἵνα δὲ νοηθῷ τρανότερον τὸ 'Ἐγὰ βρῶσιν ἔχω φαγεῖν, ἢν ὑμεῖς οὐκ 217

•οἴδατε , λεγέτω καὶ Παῦλος τοῖς χρείαν ἔχουσιν γάλακτος, καὶ οὐ 
στερεᾶς τροφῆς, Κορινθίοις, καὶ γάλα ποτιζομένοις καὶ οὐ βρῶμα, 
τῷ μηδέπω αὐτοὺς δύνασθαι βρώματος μεταλαμβάνειν ' Ἐγὰ βρῶσιν

15 • ἔχω φαγείν, ἢν ὑμείς οὐκ οἴδατε • . καὶ ἀεί γε ὁ διαφέρων τοις ὑπο- 218 δεεστέροις καὶ μὴ δυναμένοις τὰ αὐτὰ τοῖς κρείττοσιν θεωρείν ἐρεί • Ἐγὰ βρῶσιν ἔχω φαγείν, ἢν ὑμείς οὐκ οἴδατε • . καὶ οὐκ ἄτοπόν 219 γε λέγειν μὴ μόνον ἀνθρώπους καὶ ἀγγέλους ἐνδεείς είναι τῶν νοητῶν τροφῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ • καὶ αὐτὸς γάρ, ἵν ὁ οὕτως

20 εἶπω, ἐπισκευάζεται ἀεὶ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τοῦ μόνου ἀνενδεοῦς καὶ αὐτάρχους αὑτῷ. λαμβάνει δὲ τὰ βρώματα ὁ μὲν πολὺς τῶν μαθη- 220 τευομένων ἀπὸ τῶν μαθητῶν Ἰησοῦ, κελευομένων παρατιθέναι τοις ὅχλοις οἱ δὲ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ ἀπὰ αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ, πλὴν ἔσθὰ ὅτε καὶ ἀπὸ ἀγίων ἀγγέλων ὁ δὲ υἰὸς τοῦ θεοῦ ἀπὸ τοῦ πατρὸς

25 μόνου λαμβάνει τὰ βρώματα, οὖ διά τινος. οὖχ ἄτοπον δὲ καὶ τὸ 221 ἄγιον πνεῦμα τρέφεσθαι λέγειν ζητητέον δὲ λέξιν γραφῆς ὑπο-βάλλουσαν ἡμιν τοῦτο. ὅλον δὲ τὸ μυστήριον τῆς κλήσεως καὶ ἐκλογῆς τὰ ἐν τῷ μεγάλῳ δείπνῳ ἐστὶν βρώματα. ᾿Ανθρωπος, γάρ

227 Η »φησιν, ἐποίει δείπνον μέγα, καὶ τῆ ὥρα τοῦ δείπνου ἔπεμψεν καλέσαι
30 »τοὺς κεκλημένους . καὶ ἀναλεκτέον γε ἀπὸ τῶν εὐαγγελίων τὰς 222
περὶ δείπνων παραβολάς. ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ Ἡσαίου αἱ ἐπαγγελίαι

245 R (τοῦ) φαγεῖν εἰσιν καὶ πιεῖν, λέγοντος: - Ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι - φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινάσετε: ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι πἰονται, - ὑμεῖς δὲ διψήσετε . ἔτι μὴν ἐν τῷ Γενέσει εἰς τὸν παράδεισον τῆς 223

3 Ps. 77, 25. — 4 Vgl. Gen. 18, 6. — 8 Joh. 4, 32. — 9 Vgl. Joh. 4, 34. — 12 Vgl. Hebr. 5, 12. — 13 Vgl. I Kor. 3, 2. — 14 Joh. 4, 32. — 17 Joh. 4, 32. — 22 Vgl. Luk. 9, 16. — 28 Luk. 14, 16 f. (vgl. Matth. 22, 3). — 32 Jes. 65, 13. — 34 Vgl. Gen. 2, 8.

8  $\tilde{\epsilon}_{\chi\epsilon\iota}$  | 10  $a\dot{v}r\dot{o}v$ |  $a\dot{v}ro\bar{\iota}_{\zeta}$ , corr. V |  $(\varkappa al)$  + We | nach ro $\bar{v}$ ro fehlt viell. etwas wie  $\langle \beta\rho\bar{\omega}\sigma_{l}v \ \bar{\sigma}v \rangle$  vgl. 260, 11 We | 19  $\tilde{\iota}v'$  a. Ras. | 26  $\lambda\ell\xi\iota v$ ]  $\lambda\epsilon\xi\epsilon\iota v$ ,  $\epsilon\xi$  a. Ras | 29 Die Worte sind teils aus Matth., teils aus Luk. entnommen | 32  $\langle \tau\sigma\bar{v} \rangle$  + We.

τροφης τίθεται τὸν ἄνθρωπον ὁ θεὸς νόμους περὶ τοῦ ἐσθίειν τάσε τινὰ καὶ μὴ ἐσθίειν τάσε δισούς. καὶ ἀθάνατος ἃν ἔμεινεν ὁ ἄνθρωπος, εἰ ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παρασείσω βρώσει ἤσθιεν, ἀπὸ δὲ 224 τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρὸν μὴ ἤσθιεν. ὅρα καὶ τὰ ἐν εἰκοστῷ πρώτω ψαλμῷ λεγόμενα περὶ τῶν προσκυνούντων διὰ 5 τὸ βεβρωκέναι "ἔκραγον, γάρ φησιν, καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς« διόπερ. Οὐδὲ λιμοκτονήσει κύριος ψυχὴν δικαίαν«, ἀλλ' ὅταν ἄδικοι γενώμεθα, ἐξαποστελεί λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτου οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον 225 κυρίου«. ὅσον οὖν προκόπτομεν, κρείττονα καὶ πλείονα φαγόμεθα, 10 ἔως τάχα | φθάσομεν ἐπὶ τὸ τὴν αὐτὴν βρῶσιν φαγείν τῷ υἱῷ τοῦ 212ν θεοῦ, ἢν ἐπὶ τοῦ παρόντος οἱ μαθηταὶ οὐκ οἴδασιν. οὐδὲν δὲ εἰς τὴν λέξιν εἰπεν ὁ Ἡρακλέων.

IV, 33. Ἐλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους Μὴ τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν;

226 ΧΧΧ . Εὶ καὶ σαρκικῶς ὑπολαμβάνει ταῦτα λέγεσθαι

- ὁ Ἡρακλέων ὑπὸ τῶν μαθητῶν, ὡς ἔτι ταπεινότερον

διανοουμένων καὶ τὴν Σαμαρεῖτιν μιμουμένων λέγου
σαν · Οὕτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ‹, 20

ἄξιον ἡμᾶς ἰδεῖν, μήποτε βλέποντές τι θειότερον οἱ μαθηταί

227 φασιν πρὸς ἀλλήλους · Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; « τάχα

γὰρ ὑπενόουν ἀγγελικήν τινα δύναμιν ἐνηνοχέναι αὐτῷ φαγεῖν ·

καὶ εἰκὸς ὅτι διὰ τοῦτο ἐδιδάσκοντο ὅτι μεῖζόν ἐστιν ὅ εἰχεν

βρῶμα φαγεῖν, ὅπερ ἡν ποιῆσαι › τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος « 25

αὐτὸν › καὶ τελειῶσαι τὸ ἔργον αὐτοῦ‹.

IV, 34. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πεμψαντός με καὶ τελειώσα αὐτοῦ τὸ ἔργον.

228 ΧΧΧVΙ. Πρέπουσα βρῶσις τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ ὅτε ποιητὴς γίνεται τοῦ πατρικοῦ θελήματος, τοῦτο τὸ θέλειν ἐν ἑαυτῷ ποιῶν ὅπερ 30 ἡν καὶ ἐν τῷ πατρί, ώστε είναι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐν τῷ θελήματι τοῦ υἱοῦ, καὶ γενέσθαι τὸ θέλημα τοῦ υἱοῦ ἀπαράλλακτον τοῦ θελήματος τοῦ πατρός, εἰς τὸ μηκέτι είναι δύο θελήματα ἀλλὰ ⟨ἐν⟩ θέλημα. ὅπερ ἕν θέλημα αἴτιον ἡν τοῦ λέγειν τὸν υἱόν. ἐΕγὼ καὶ ὁ

3 Vgl. Gen. 2, 16f. — 6 Ps. 21, 30. — 7 Prov. 10, 3. — 9 Am. 8, 11. — 12 Vgl. Joh. 4, 32. — 20 Joh. 4, 11. — 22 Joh. 4, 33. — 25 Vgl. Joh. 4, 34. — 34 Joh. 10, 30.

2 & a. d. Z. | 8 ênî — ov a. Ras. | 33 (Ev) add. B.

»πατήρ Ευ έσμευ«, καὶ διὰ τοῦτο τὸ θέλημα ὁ ἰδῶν αὐτὸν ξώρακε τον υίου, ξώραχε δε καὶ τον πέμψαντα αὐτόν. καὶ πρέπον γε μᾶλλον 229 246 R ούτω νοείν ήμας ποιείσθαι ύπο του νίου το θέλημα του πατρός, 228 Η άφ' ου θελήματος και τὰ έξω του θέλοντος καλώς έγένετο, ήπερ 5 μη περιεργασαμένους ήμᾶς τὰ περί τοῦ θελήματος νομίζον είναι τὸ ποιείν το θέλημα του πέμψαντος \* εν τῷ τάδε τινὰ τὰ έξω ποιείν. έχεινο γάρ, λέγω δε τὸ έξω τοῦ θέλοντος γινόμενον χωρίς τοῦ 230 προειρημένου θελήματος, ούχ όλον μεν το θέλημα του πατρός παν δέ έστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ὑπὸ τοῦ υίοῦ γινόμενον ὅτε τὸ 10 θέλειν του θεου γενόμενον έν τῷ τώῷ ποιεί ταῦτα ἄπερ βούλεται τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ. μόνος δὲ ὁ υίὸς πᾶν τὸ θέλημα ποιεί χωρήσας 231 τοῦ πατρός. διόπερ και είκων αὐτοῦ. ἐπισκεπτέον δὲ και περί τοῦ άγίου πυεύματος τὰ δὲ λοιπὰ άγια οὐδὲυ μὲυ ποιήσει παρὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, καὶ πάντα γε ἃ ποιήσει, ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα 15 τοῦ θεοῦ, οὐ μέντοι γε διαρχεί πρὸς τὸ κατὰ τὸ πᾶν θέλημα τυπωθηναι. και τόδε γε τὸ άγιον παρά τόδε τὸ άγιον μείζου η πλείου η 232 έχτυπώτερον συγκρίσει έτέρου χωρήσει από τοῦ πατρικοῦ θελήματος, 213 τ καὶ πάλιν παρ' έκεινο ἔσται τι ἄλλο διαφερόντως χωροῦν | πᾶν δὲ χαὶ όλον τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσει ὁ εἰπών • (Εμὸν) βρωμά 20 > έστιν, ίνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ τοῦ πέμψαντός με . μετὰ 293 τούτο γούν φησίν εύχαρίστως περί του θεού Ού δύναται ο υίος »ποιείν ἀφ΄ ξαυτοῦ οὐθέν, ξὰν μή τι βλέπη τὸν πατέρα ποιοῦντα· ἃ γαρ εαν ποιή ο πατήρ, ταύτα και ο υίος ομοίως ποιεί. ο πατήρ αγαπα του υίου και πάντα δείκνυσιν αυτώ à αυτός ποιεί«. και 234 Ση τάχα διὰ ταῦτα εἰχών ἐστιν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου· χαὶ γὰρ τὸ ἐν αὐτῷ θέλημα εἰκὼν τοῦ πρώτου θελήματος, καὶ ἡ ἐν αὐτῷ θεότης είχων της άληθινής θεότητος είχων δε και της άγαθότητος ων τοῦ πατρός φησι • Τί με λέγεις άγαθόν; καὶ τοῦτό γε τὸ θέλημα βρώμά έστιν τοῦ υίοῦ ἴδιον αὐτοῦ, δι' ο βρώμα ἔστιν ο ἔστιν. Ότι δε τὸ περί τῆς διαθέσεώς έστιν τὸ θέλημα, δηλοί ή έπι- 235 φερομένη λέξις δεύτερον λέγουσα μετά την ποίησιν του θελήματος

1 Vgl. Joh. 12, 45. — 12 Vgl. II Kor. 4, 4. — 19 Joh. 4, 34. — 21 Joh. 5, 19 f. — 25 Vgl. Kol. 1, 15. — 27 Vgl. Weish. Sal. 7, 26. — 28 Mark. 10, 18; Luk. 18, 19. Vgl. Joh. 4, 34. — 33 Joh. 4, 34.

τὸ τελειοῦσθαι τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ. XXXVII. ἐπιπλέον δὲ καὶ περὶ 236 τούτου θεωρητέον, Γν' εἰδῶμεν τὶ ἐστιν καὶ τὸ > Τελειώσω αὐτοῦ τὸ

2 ἐώραχε] ἐώρα, corr. V | 3 νοεῖν] νοσεν, corr. V | 8 Die Lücke bez. Wo; erg. etwa ⟨τελειοῦται⟩ | 11 χωρῆσαι, corr. V | 13 ποιῆσαι, corr. V | 14 ἃ] ο, corr. B | 19 ⟨ἐμὸν⟩ + V | 21 οὐδὲν durch Dittogr., corr. Br | 23 ὁ πατὴρ mit Syr. Cur. Sin. Pesch. Boh.; ἐχεῖνος rell. | 24 ἀγαπῆ mit D (φιλεῖ rell.) | 28 τὸ a. Ras. | 33 θεωρητέον] εω a. Ras.

ἔργον. ὁ μὲν οὖν τις ἀπλούστερον ἐρεῖ ὅτι τὸ προστεταγμένον ἔργον, ὅπερ αὐτοῦ ἐστιν τοῦ προστάξαντος, \* \* ώσεὶ ἐπὶ παραδειγμάτων ἐλέγομεν τοὺς οἰχοδομοῦντας ἢ γεωργοῦντας φάσχειν 
τελειοῦν τὸ ἔργον τοῦ λαβόντος αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ἔργον, ἐν τῷ ποιείν 
δι' ὂ παρελήφθησαν ὁ δέ τις ἐρεῖ ὅτι εἴπερ τελειοῦται τὸ ἔργον <sup>5</sup> 
τοῦ θεοῦ ὑπὸ τοῦ χριστοῦ, δῆλον ὅτι τοῦτο πρὶν τελειωθῆναι ἀτελὲς 247 R

237 ην΄ πῶς οὖν ἀτελὲς ην, ἔργον τυγχάνον τοῦ θεοῦ; καὶ πῶς τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ τελειοῦται ὑπὸ τοῦ εἰπόντος » Ὁ πατηρ ὁ πέμψας με μείζων »μου ἐστίνε; ἡ δὲ τελείωσις τοῦ ἔργου ἡ τοῦ λογικοῦ τελείωσις ἡν΄ 229 Η τοῦτο γὰρ ἡλθεν ἀτελὲς ὂν τέλειον ποιῆσαι ὁ γενόμενος σὰρξ λόγος. 10

288 ἀρ' οὖν ἐκτίσθη ἀτελὲς τὸ ἔργον, καὶ πέμπεται ὁ σωτὴρ τὸ ἀτελὲς τελειῶσαι; καὶ πῶς οὖκ ἄτοπον τὸν μὲν πατέρα ἀτελοῦς ποιητὴν γεγονέναι, τὸν δὲ σωτῆρα τὸ ἀτελὲς τετελειωκέναι, κτισθὲν ἀτελές;

239 ήγοῦμαι δὴ ἐν τοῖς τόποις βαθύτερον τι ἐναποχεῖσθαι μυστήριον· τάχα γὰρ οὐ πάντη ἀτελὲς τὸ λογιχὸν ἡν ἄμα τῷ τεθεῖσθαι ἐν τῷ 15

240 παραδείσφ. πῶς γὰρ ἂν τὸ πάντη ἀτελὲς ἐτίθετο ὁ θεὸς ἐν τῷ παραδείσφ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν; ὁ γὰρ δυνάμενος ἐργάζεσθαι »ξύλον ζωῆς« καὶ πάντα δὲ ἃ ἐφύτευσεν ὁ θεὸς καὶ μετὰ

241 ταῦτα ἐξανέτειλεν, οὐχ ἂν εὐλόγως λέγοιτο ἀτελές. μήποτε οὐν τέλειος ἄν πως ἀτελής διὰ τὴν παραχοὴν [ὧν] γέγονεν καὶ ἐδεήθη 20 τοῦ τελειώσοντος αὐτὸν ἀπὸ τῆς ἀτελείας, καὶ διὰ τοῦτο ἐπέμφθη ὁ σωτήρ, πρῶτον μὲν ἵνα ποιήση τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, ἐργάτης αὐτοῦ καὶ ἐνταῦθα γενόμενος, δεύτερον δὲ ἵνα τελειώση τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ καὶ ἐκαστος τετελειωμένος οἰκειωθῆ τῆ στερεᾳ τροφῆ καὶ τῆ σοφία συνῆ. •Τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν 25 •διὰ τὴν ἔξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν •καλοῦ τε καὶ κακοῦς. | καὶ ὁ λαλῶν σοφίαν φησί •Σοφίαν δὲ λα- 213 γ

242 »λούμεν ἐν τοῖς τελείοις«. καὶ ὅταν ἐκαστος ἡμῶν, ἔργον θεοῦ, ὑπὸ Ἰησοῦ τελειωθῆ, ἐρεῖ »Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἡγώνισμαι, τὸν »δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς 30

243 »διχαιοσύνης στέφανος«. οὐ μόνος δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐξέπεσεν ἐχ τελείου ἐπὶ τὸ ἀτελές, ἀλλὰ καὶ »ἰδόντες οἱ υἰοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγα»τέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν καὶ λαβόντες ἑαυτοῖς ἀπὸ »πασῶν ὧν ἐξελέξαντο«, καὶ ἀπαξαπλῶς πάντες οἱ ἀπολείποντες
244 »τὸ ἴδιον οἰκητήριον« καὶ μὴ τηρήσαντες τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν. »ἀρχὴν« 35

8 Joh. 14, 28. — 10 Vgl. Joh. 1, 14. — 16 Vgl. Gen. 2, 15. — 18 Vgl. Gen. 2, 9. — 22 Vgl. Joh. 4, 34. — 25 Hebr. 5, 14. — 27 I Kor. 2, 6. — 29 II Tim. 4, 7f. — 32 Gen. 6, 2. — 34 Jud. 6.

1 d] el, corr. Br vgl. Z. 5 | 2 woel] woh, corr. V | 6 årelès weitlünfig a. Ras. | 8  $\mu$ [e  $\mu$ elzw  $\mu$ ov èstlv] a. Ras. | 12  $\tau$ eleiwsei, corr. V | 10 å $\tau$ elhe? We | 20  $\tilde{w}$ v, zu str. oder zu ergünzen  $\tilde{w}$ v  $\langle \pi \rho o$ sé $\tau$ azev d  $\partial \epsilon \delta s \rangle$  | 25  $\sigma$ vv $\bar{g}$ ]  $\sigma$ vv a. Ras.

δε λέγω οὖ τὴν παραβαλλομένην ἐξουσία ἀλλὰ τὴν ἀντιδιαστελλομένην τέλει καὶ παρακειμένην πρώτω, ἐν' ὥσπερ τῷ ἀνθρώπω ἡ
ἀρχὴ μὲν τοῦ εἰναι ἐν τῷ παραδείσω ἡν, τὸ τέλος ⟨δὲ⟩ διὰ τὴν παράβασιν τάχα ἐν ἄδου κάτω ἤ τινι τοιούτω χωρίω, οὕτω καὶ ἑκάστω
δ τῶν ἀποπεπτωκότων οἰκεία τις ἀρχὴ τυγχάνη δεδομένη. τελειῶν 245

248R μέντοι γε ὁ Ἰησοῦς τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, λέγω δὲ πᾶν τὸ λογικὸν καὶ οὐ τὸν ἄνθρωπον μόνον, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὐτὸ τελειοι τὰ

230 Η μὲν γὰρ μαχαριώτερα πειθόμενα λόγφ, μὴ δεηθέντα πόνου, μόνφ τελειοῦται τῷ λόγφ. Ετερα δέ, ἀπειθήσαντα τῷ λόγφ, χρήζει πόνων,

10 ໃνα μετὰ τοὺς πόνους λόγοις προσαχθέντα ὕστερόν ποτε τούτοις τελειωθη. πλην ἀμφότερα ταῦτα εν βρῶμά ἐστιν ἴδιον Ἰησοῦ, τό τε 246 ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος αὐτὸν καὶ τὸ τελειῶσαι τὸ ἔργον αὐτοῦ.

XXXVIII. Ο δε Ήρακλέων δια τοῦ Εμον βρωμά ἐστιν 247 » ίνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με « φησί διη-15 γείσθαι τὸν σωτῆρα τοίς μαθηταίς, ὅτι τοῦτο ἡν, ὅ συνεζήτει μετά της γυναικός, βρώμα ίδιον λέγων τὸ θέλημα του πατρός τουτο γάρ αὐτου τροφή καὶ ἀνάπαυσις και δύναμις ήν. θέλημα δε πατρός Ελεγεν είναι 248 τὸ γνῶναι ἀνθρώπους τὸν πατέρα καὶ σωθηναι, ὅπερ 20 ήν ξργον τοῦ σωτῆρος τοῦ ἕνεχα τούτου ἀπεσταλμένου είς Σαμάρειαν, τουτέστιν είς τον πόσμον. βρώμα ούν αὐτὸ ἐξείληφεν τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὴν μετὰ τῆς Σαμαρείτιδος συζήτησιν, οπερ νομίζω σαφώς παντί τω οράσθαι καὶ ταπεινώς έξειληφθαι καλ βεβιασμένως. πῶς δὲ τροφὴ τοῦ σωτήρος τὸ 249 25 θέλημα τοῦ πατρὸς σαφῶς οὐ παρέστησεν πῶς δὲ καὶ ἀνάπαυσις τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγει γὰρ ὁ κύριος ἀλλαγοῦ, ὡς ού πάντως τοῦ πατρικοῦ θελήματος ἀναπαύσεως αὐτοῦ ὄντος. »Πάτερ, εl δυνατόν, παρελθάτω τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ· πλὴν οού τι έγω θέλω, άλλα τι σύε. πόθεν δε και ότι δύναμις του 30 σωτήρος το θέλημα του θεου;

IV, 35. Οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ Θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ Θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη.

35 ΧΧΧΙΧ. Πρός τοὺς ὑπολαμβάνοντας ἀπλούστερον καὶ σωματι- 250 214 κώτερον εἰρῆσθαι τὸ > Οὺχ ὑμεῖς | λέγετε ὅτι τετράμηνός ἐστιν καὶ

14 Joh. 4, 34. — 20 Matth. 26, 39 + Mark. 14, 36. — 36 Joh. 4, 35.

1 ἀντιδιαστελομένην | 3 μèν] τις, corr. Pr |  $\langle \delta \hat{\mathbf{e}} \rangle$  +  $\nabla$  (vor τέλος) | 8 μαχαφωτερα πειθόμενοι, corr.  $\nabla$  | 23 αὐτὸν, corr. Br | τῆς] τὴν | 25 βεβιασμένως] με a. Ras. | 30 σοι | 33 ἄρχεται, scheint durch S. 264, 5 veranlasst.

ό θερισμός ἔρχεται; ταῦτα ἐπαπορητέον, ενα πεισθῶσιν νοητὰ πολλάχις γυμνὰ αἰσθητῶν καὶ σωματικῶν λελαληκέναι τὸν σωτῆρα.
251 εἴπερ γὰρ ὁ καιρός, ὅτε ταῦτα ἔλεγεν Ἰησοῦς, ὁ πρὸ τετραμήνου τοῦ θερισμοῦ ἡν, δῆλον ὅτι χειμὼν ἡν. θερισμὸς οὐν ἐν τῆ Ἰουδαία ἄρχεται γίνεσθαι περὶ τὸν παρ Ἑβραίοις καλούμενον Νίσαν μῆνα, ὅτε 5 ἄγεται τὸ πάσχα, ὡς ἐνίστε τὰ ἄζυμα ἀπὸ νέου σίτου αὐτοὺς ποιειν.

252 άλλ' ἔστω μὴ κατ' ἐκεινον τὸν μῆνα είναι τὸν θερισμόν, άλλὰ κατὰ τὸν ἑξῆς ἐκεινφ τὸν καλούμενον παρ' αὐτοις Ἰάρ. καὶ οὕτως ὁ πρὸ 249 R τετραμήνου καιρὸς ἐκείνου τοῦ μηνὸς ἀκμαιός ἐστιν χειμών. ἐπὰν οὐν δείξωμεν ὅτι ὅτε ἔλεγεν ταῦτα ὁ περὶ τὸν θερισμὸν καιρὸς ἡν 10 ἤτοι ἀκ(μάζ)οντα ἢ ἐγγύς που τοῦ λήγειν ὄντα, ἀποδεθειγμένον ἡμιν

253 ἔσται τὸ προκείμενον. τηρητέον δὲ ὅτι μετὰ τὴν ἐν τῷ Κανῷ τῆς Γαλιλαίας περὶ τὸ μεταβεβληκὸς εἰς οἶνον ὕδωρ οἰκονομίαν κατα- 231 Η βεβηκένει λέγεται ὁ κύριος ›εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταί<, ἔνθα ›ἔμεινεν οὐ πολλὰς 15 ἡμέρας καὶ ἐγγὺς ἡν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς • ὅτε ›εὖρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς • καὶ ⟨κατὰ⟩ τὰ λοιπὰ τῶν ἀναγεγραμμένων, ›ποιήσας

254 φραγέλλιον έχ σχοινίων πάντας εξέβαλεν έχ τοῦ ίεροῦς. καὶ εἰπών τινα πρὸς τὸν Νικόδημον μετὰ ταῦτα ήλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ 20 αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ' αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζενς. πόσον δὴ θήσομεν αὐτὸν διατετριφέναι ἐν τῆ Ἰουδαία

255 χρόνον βαπτίζοντα μετὰ τὸ πάσχα; οὐ γὰρ σαφῶς γέγραπται. καὶ φαίνεται διὰ τὸ ἐγνωκέναι τοὺς Φαρισαίους νὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεί καὶ βαπτίζει ⟨η̈⟩ Ἰωάννης ἀφιεὶς ντην Ἰουδαίαν καὶ 25 ἀπερχόμενος νεἰς την Γαλιλαίαν, ὅτε νἔδει αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς νΣαμαρείας, καὶ γενόμενος παρὰ τῆ πηγη τοῦ Ἰακὰβ φησὶ τὸ νΟὐχ

256 • ύμεις λέγετε ὅτι ἔτι τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; « ἐἀν δέ τις ὑπονοῆ μετὰ τὸ πάσχα πλειόνων μηνῶν (χρόνον) διατετριφέναι ἐν τῆ Ἰουδαία τὸν Ἰησοῦν βαπτίζοντα μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 30 ιστε ἐνεστηκέναι ἤδη τὸν πρὸ τετραμήνου τοῦ θερισμοῦ καιρόν, παραθετέον αὐτῷ ὅτι δύο ἡμέρας μείνας ἐκει παρὰ τοις Σαμαρεῦσιν μετὰ ταύτας ἐξῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ ἀναγέγραπται (ὡς νεωσ-

5 Vgl. Joseph., Antiq. III, 10, 5. — 12 Vgl. Joh. 2, 1ff. — 14 Joh. 2, 12—15. — 20 Vgl. Joh. 3, 1ff. — 20 Joh. 3, 22. — 24 Vgl. Joh. 4, 1. — 25 Vgl. Joh. 4, 3ff. — 28 Joh. 4, 35. — 30 Vgl. Joh. 4, 2. — 32 Vgl. Joh. 4, 40.

5 ἄρχεσθαι, corr. Ausgg. | 7 [μῆνα — θερισ]μὸν a. Ras. | 8 Τάρ] εἰγὰρ, corr. Hu; nach Targum zu 2 Chron. 30, 2 war καν nachexilischer Name des 2. Monates, We hält Ἰγὰρ für möglich, weil γ wie j gesprochen wurde | 11 ἀχ . . . όντα, corr. Hu | 12 δη, corr. Pr | κανανὰ | 18 (κατὰ) + We | 25 ⟨ῆ⟩ Rasur an d. St., von d. Ausgg. erg. | 28 ἔτι u. d. Z. | 29 (χρόνον) + B.

τὶ τοῦ πάσχα προγεγενημένου καὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πεπραγμένων αὐτῷ) ὅτι ὁ ὅτε ἡλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ • Γαλιλαίοι, πάντα ἐωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ • ἑορτῷ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἡλθον εἰς τὴν ἑορτήνε. άλλ εἰκὸς ὅτι ἐρεί τις 257

5 πρός ταῦτα οὐδὲν λυπείν πλείονα αὐτὸν διατρίψαντα ἐν τῆ Ἰουδαία 214 πρόνον ἐληλυθέναι ἐπὶ | τὴν πηγὴν τοῦ Ἰακώβ, ἀπιόντα εἰς τὴν Γαλιλαίαν ὅτε » Ἐτι τετράμηνος , εἰπεν, »εἰς τὸν θερισμόν «καὶ οὐδὲν ἄτοπόν ἐστιν τοὺς Γαλιλαίους διὰ τὰ πρὸ ὀκτὰ μηνῶν αὐτῷ γενό-

250R μενα έν Ίεροσολύμοις παραδέχεσθαι αὐτόν. λεκτέον δὲ πρὸς αὐτοὺς 258
10 ὅτι παραγενόμενος εἰς τὴν Γαλιλαίαν ϶ἢλθεν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γα
»λιλαίας, ὅπου «πρότερον πεποίηκεν »τὸ ὕδωρ οἰνον «, ἔνθα καὶ τὸν
τοῦ βασιλικοῦ υἱὸν νοσοῦντα ἐν τῆ Καφαρναούμ, εἰπὼν τῷ πατρὶ
αὐτοῦ »΄Ο υἰός σου ζῆ«, ἐθεράπευσεν καὶ »Μετὰ ταῦτα ἡν ἑορτὴ
»τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα«, ὅτε τὸν τριά-

15 ποντα όπτὰ ἔτη ἔχοντα ἐν τῆ ἀσθενεία παραλυτικὸν ἐθεράπευσεν.
232Η ἐὰν δὲ αὕτη ἡ ἑορτὴ ⟨ή⟩ τοῦ πάσχα ἢ (οὐ ⟨γὰρ⟩ πρόσκειται τὸ ὄνομα 259 αὐτῆς), στενοχωρεῖται τὸ ἀπόλουθον τῆς ἱστορίας, καὶ μάλιστα ἐπεὶ μετ' όλίγα ἐπιφέρεται ὅτι ἸΙν ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων, ἡ σκηνοπηγία«.

20 Χ.L. Τούτων δὶ ἐπιπλειον ἐξεταζομένων ἀκόλουθόν ἐστιν τῷ 260 βαθύτερον ἐνορῶντι τῷ νῷ τῶν γραφῶν ζητειν τι νοῶν τοις μαθηταϊς ἔλεγεν ὁ Ἰησοῦς τὸ »Οὐχ ὑμεις λέγετε ὅτι ⟨ἔτι⟩ τετράμηνός εἰστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμιν Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλνοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν 25 »ἤδη«. ὧσπερ δὲ ἐλέγομεν ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Σαμαρειτιν τὰ περὶ

5 >ηδης. ωσπερ θε ελέγομεν επί των κατά την Σαμαρείτιν τα περί των ύδάτων εξετάζοντες, ούτω καὶ ενθάδε ποιήσωμεν. τις γὰρ οὐκ 261 αν δμολογήσαι τὸ εκπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί είσιν πρὸς θερισμὸν ἤδης πνευματικὸν είναι, καὶ γυμνὸν αἰσθητῶν πνευματικόν; ἡ ἀκόλουθον αν εξη καὶ τὸ τοὺς

30 μαθητὰς λέγειν μετὰ τετράμηνον ἔσεσθαι τὸν θερισμὸν τὸν συγκριτόν, ὅσον ἐπὶ τῆ ὑπονοία αὐτῶν, τῷ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ δεικνυμένορ θερισμῷ. νομίζομεν οὐν τοιαῦτά τινα είναι ἐν τῷ τοὺς μαθητὰς 262 λέγειν ὅτι »(Ἔτι) τετράμηνός ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται«. οἱ πλεϊστοι τῶν τοῦ λόγου μαθητῶν ἐννοοῦντες δυσέφικτον είναι τῆ ἀνθρω35 πίνη φύσει τὴν ἀλήθειαν, ὅτε διειλήφασιν περὶ ἑτέρας παρὰ τὴν

2 Joh. 4, 45. — 7 Joh. 4, 35. — 10 Vgl. Joh. 4, 46. — 13 Joh. 4, 53. — Joh. 5, 1. — 15 Vgl. Joh. 5, 5. — 17 Joh. 7, 2. — 22 Joh. 4, 35. — 25 Vgl. o. c. 2ff. — 27 Joh. 4, 35. — 30 Joh. 4, 35. — 33 Joh. 4, 35.

2 nach δτε + ην | 7 έπί | 8 πρό δκτὼ (η')] πρόην, corr. Br | 16  $\langle h \rangle$  + Pr |  $\frac{1}{2}$ ] ην, corr. Pr |  $\langle \gamma \dot{\alpha} \rho \rangle$  + Pr | 17 στενοχωρεῖται] στενοχωρεῖ τε, corr. We | 22. 33  $\langle \tilde{\epsilon} \iota \iota \rangle$  + Pr vgl. S. 266, 14 | 31 ἀπονοία | τῷ] τῶν.

ένεστηχυταν ζωήν ζωής, άπαυδήσαντες έπλ του παρόντος πρός τὸ περί των ζητουμένων τέλος υπολαμβάνουσιν μετά την προς τά τέσσαρα τῶν στοιχείων συγγένειαν ὑπερβάντες ταῦτα καταλήψεσθαι 263 την άλήθειαν. φασίν ούν κατά την τοῦ κυρίου φωνήν οί μαθηταί περί του θερισμού, όστις έστιν ή συντέλεια των συγχομιστών τῆς 5 261 άληθείας ξργων, ότι μετά την ένεστηχυίαν τετράδα γίνεται. το δέ τῶν μηνῶν ὄνομα πρὸς τὸ πρέπον τῶ περὶ τοῦ θερισμοῦ λόγω σωματικῷ εἰληπται. οὐ γὰρ ἐχρῆν φάσκειν τὸ κοὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι "Ετι τέσσαρες ήμέραι καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται« ἢ ετι τέσσαρα ἔτη » καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται«; μάλιστα ἐπεὶ καὶ τοὺς πολλοὺς καὶ σω- 251 R 265 ματι πωτέρους λαυθάνειν ο λόγος βούλεται, πρύπτων μέν το μυ- 215 τ στικόν, εμφαίνων δε τὸ άπλούστερον είς τὸ σαφείς είναι νομίζεσθαι 266 τους ἀπαγγελλομένους ὑπὸ τοῦ σωτῆρος λόγους. ἢ τάχα τὸ τῶν μαθητών βούλημα λεγόντων . Ετι τετράμηνός έστιν καὶ ὁ θερισμός »ξρχεται« τοιουτόν έστιν· τέσσαρές είσιν σφαίραι τῶν τεσσάρων 15 στοιχείων αί ύποχείμεναι τη αίθερίω φύσει, εν μέσω μεν καί κατωτάτφ (ή) της γης, περί αὐτήν δε ή τοῦ ὕδατος, καὶ τρίτη ή τοῦ άξρος, τετάρτη δὲ ή τοῦ πυρός, μεθ' ήν ή της σελήνης, καὶ ἑξῆς. 267 και ξπιστήσωμεν μήποτε υπολαμβάνουσιν οἱ μαθηταὶ πρὸς τῷ καθαρωτέρα ούσία γενομένους τούς έντεῦθεν παρεσκευασμένους καταλή- 233Η ψεσθαι τὸ άληθές, ὅταν καὶ τὴν τοῦ πυρός τις δύνηται σφαίραν (ύπερβαίνειν), μη καταφθαρείς ύπο της άμαρτίας, ήτις έστιν ύλη τοῦ 268 παντός έν τοις πρό της \* \* αίθερίους τόπους \* \* γωρίοις. ταύτην δε την υπόληψιν διελέγχων ώς ούχ ύγιη φησιν ό γενόμενος σάρξ λόγος τοις ταυτα νομίζουσιν τὸ Ούχ ύμεις λέγετε ότι (Ετι) τετρά- 25 »μηνός έστιν καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν· Ἐπάρατε τοὺς ο όφθαλμούς ύμῶν και θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί είσιν πρὸς 269 > θερισμον ήδη ε. και γαρ άδιανόητον ήμεν φαίνεται μη περί ένος αὐτον έν τούτοις πάσιν διαλαμβάνειν θερισμού, έπείπερ κατά τους άπλούστερον έκδεχομένους (τὸ) άληθες [λέγουσιν] έπιπλήξει τοις μαθηταις 30 νομίζουσιν, ώς οδονται, μετά τετράμηνον ξρχεσθαι τον θερισμόν, οντινα έν τοις προ τούτων παρεστήσαμεν μη πάνυ τι δύνασθαι μετά 270 πετράμηνον ένστήσεσθαι. ἄλλως τε καὶ οίονεὶ τὴν ὑπόνοιαν τῶν μαθητών διορθούμενός φησι τὸ νούχ ύμεις μὲν τόδε λέγετε; έγω δὲ »τόδε φημί«· πρὸς τούτοις πῶς ούκ ἄτοπον τὸ μὲν » Επάρατε τοὺς 35

9 Joh. 4, 35. — 14 Joh. 4, 35. — 24 Vgl. Joh. 1, 14. — 25 Joh. 4, 35. — 31 Vgl. S. 264, 8ff.

7  $\lambda \ell \gamma \omega$ , corr. V | 15  $\ell \sigma \tau \iota \nu$ ]  $\epsilon l \sigma \iota \nu$  | 19  $\tau \tilde{\varrho}$ ]  $\tau \delta$  | 21  $\delta \dot{\nu} \nu a \tau a \iota$ , corr. We | 22  $\langle \dot{\nu} \pi \epsilon \varrho - \beta a \ell \nu \epsilon \iota \nu \rangle$  + Pr, We fligt nach  $\delta \lambda \eta$  ein  $\langle \dot{\nu} \pi \epsilon \varrho \beta a \ell \nu \epsilon \iota \nu \rangle$  all  $\delta \iota \mu a \sigma \vartheta a \iota \nu$ ,  $\delta \iota a \beta \tilde{\eta} \nu a \iota + V$  | 23 Lücke von c. 6 und c. 2—3 Buchst. Zu ergünzen etwa  $\delta \nu$   $\tau \delta \tilde{\iota} \sigma \varrho \delta \tau \tilde{\eta} \tilde{\iota} \sigma \delta c \rho \delta c$ 

όφθαλμοὺς ὑμῶν « κατὰ πάντα ἀλληγορῆ⟨σαι⟩ σαφῶς, καὶ τὸ » Θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη «, τὸ δὲ πρὸ
τοῦ \* \* \* ἐρχόμενον τοῦτο » Οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι Ἐτι τετράμη»νός ἐστιν, καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται « μὴ ἀλληγορικῶς ἐκλαβεῖν;

ΧΙΙ. Και ο Πρακλέων μέντοι γε ομοίως τοις πολλοίς έπι 271 της λέξεως έμεινεν μη ολόμενος αυτήν ανάγεσθαι. φησί γουν ότι Τον τῶν γεννημάτων λέγει θερισμόν, ώς τούτου μὲν ἔτι διωρίαν ἔχοντος τετράμηνον, τοῦ δὲ θερισμοῦ, οὖ αὐτὸς ἔλεγεν, ήδη ἐνεστῶτος. καὶ τὸν θερισμὸν δὲ οὐκ 252R οίδ' όπως έπλ της ψυχης έξείληφεν των πιστευόντων, λέ-10 γων ότι "Πδη άχμαζοι χαι ετοιμοί είσιν πρός θερισμόν καὶ ἐπιτήδειοι πρὸς τὸ συναγθηναι εἰς ἀποθήκην, τοῦτ' ξοτιν διὰ πίστεως είς ἀνάπαυσιν, οσαι γε ξτοιμοι οὐ γαρ πάσαι αί μεν γάρ ήδη ετοιμοι ήσαν, φησίν, αί δε ἔμελλον, αί δὲ μέλλουσιν, αί δὲ ἐπισπείρονται ήδη. 15 ταύτα μέν ούν έχεινος είπεν. πῶς δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπαίροντες 272 τους οφθαλμούς δύνανται βλέπειν τὰς ψυχὰς ηδη ἐπιτηδείους ουσας | προς τό, ώς οἴεται, εἰς ἀποθήκην εἰσαγθῆναι, οὐκ οἰδα 215v εί δύναται παραστήσαι και έτι γε πῶς έπι τῶν ψυχῶν άληθὲς τὸ Αλλος ὁ σπείρων, καὶ άλλος θερίζων καὶ Απέστειλα ύμᾶς 20 »θερίζειν ο ούχ ύμετς πεποπιάπατε«. τίνα δε τρόπον το »Αλλοι »κεκοπιάκασιν και ύμεις είς τον κόπον αυτών είσεληλύθατε« δυ-234 H νατόν έστιν παραδέξασθαι έπὶ τῆς ψυχῆς; ἡμεῖς ούν θερισμὸν 278 συναγομένου καρπου είς ζωήν αιώνιον εκλαμβάνομεν κατά τήν 25 τελείωσιν του σπερματικώς έγκειμένου κατά τὰς έννοίας ήμιν λόγου από γεωργίας πλείονος τετελειωμένου. πῶς δὲ ὑπὸ ἄλλου σπείρεται και ύπο άλλου θερίζεται έν τοις έξης διαληψόμεθα.

ΙΥ, 35. 'Ιδού λέγω υμῖν 'Επάρατε τους οφθαλμους υμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη.

30 ΧΙΙΙ. Πολλαχοῦ τῆς γραφῆς τὸ εκάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς 271
ενύμῶν προτρεπομένου ἡμᾶς τοῦ θείου λόγου ὑψοῦν καὶ ἐπαίρειν τὰ
φρονήματα καὶ τὸ διορατικὸν κάτω που κείμενον καὶ συγκύπτον, μὴ
δυνάμενόν τε ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελὲς μετεωρίσαι ὅσπερ ἐν Ἡσαΐα
εκπάρατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴδετε τἰς κατέδειξε

12 Vgl. Matth. 13, 30. — 17 Vgl. Joh. 4, 35. — 20 Joh. 4, 37. — 21 Joh. 4, 38. 23 Vgl. Joh. 4, 36. — 32 Vgl. Luk. 13, 11. — 34 Jes. 40, 26.

3 Lücke von c. 8—10 Behat. τὸ δὲ πρὸ τού(των συνεχῶς) ἐχόμενον Βr; πρὸ τού(των ἄρτι προ)ερχόμενον We | 7 γενημάτων.

275 >ταῦτα πάντα « καὶ ὁ σωτὴρ δὲ ὅτε μέλλει τοῖς ἐν πεδίφ συναχθεῖσιν λέγειν τοὺς μακαρισμούς, ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ πρὸς τοὺς μαθητὰς λέγει τὸ »μακάριοι « οίδε καὶ οίδε · οὐδεὶς γὰρ γνήσιος Ἰησοῦ μαθητὴς κάτω ἐστίν, ὡς οὐδὲ ὁ ἀναπαυόμενος ἐν τοῖς τοῦ ᾿Αβραὰμ

276 χόλποις. ὁ γοῦν πλούσιος ὑπάρχων ἐν βασάνοις ἐπάρας τοὺς ὀφθαλ- 5 μοὺς βλέπει τὸν ᾿Αβραὰμ καὶ τὸν Λάζαρον ἐν τοις κόλποις αὐτοῦ. πρὸς

277 τούτοις ή »συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελὲς« Ἰησοῦ αὐτὴν ἀνορθώσαντος ἀποτίθεται τὸ συγκύπτειν καὶ τὸ μὴ

278 δύνασθαι ἀναχύπτειν, ενα ἐπάρη τοὺς ὀφθαλμούς. καὶ οὐδείς γε ἐν πάθεσιν ὢν καὶ τῆ σαρκὶ προστετηκὼς ἢ τοις ὑλικοις ἐμπεφυρμένος, 10 ἐτήρησεν τὴν λέγουσαν ἐντολήν «Επάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν«, διόπερ ὁ τοιοῦτος οὐδὲ θεάσεται τὰς χώρας κἂν ὧσιν «λευκαὶ πρὸς 253R θερισμὸν ἤδη«. ἔτι δὲ οὐδεὶς ἐργαζόμενος τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς ἐπῆρεν τοὺς ὀφθαλμούς.

279 » Λευκαί « δε αί χῶραι » πρὸς θερισμὸν ἦδη « εἰσίν, ὅτε πάρεστιν 15 ο τοῦ θεοῦ λόγος σαφηνίζων καὶ φωτίζων πάσας τὰς χώρας τῆς

280 γραφῆς πληρουμένας ἐν τῆ ἐπιδημία αὐτοῦ. τάχα δὲ καὶ πάντα τὰ αἰσθητὰ μέχρι γε αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ αἰ λευκαὶ εἰσιν χῶραι ετοιμοι πρὸς θερισμὸν τοις ἐπαίρουσιν τοὺς ὀφθαλμούς, σαφῶς παρισταμένου τοῦ περὶ ἐκάστου λόγου τοις ἀνειληφόσιν, ἐκ τοῦ τὴν 20 αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφοῦσθαι ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, ὀφθαλμῶν ὁμοίωμα τῶν ἑωρακότων | πῶς ἐκαστον τῶν γενομένων καλὸν ἦν 216 τ τὸ γὰρ >Εἰδεν ὁ θεὸς καθ' ἐκαστον τῶν κτισμάτων λεγόμενον, >ὅτι καλόν τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι ἐνειδεν ὁ θεὸς τοις λόγοις ἑκάστου, καὶ εἰδεν πῶς καθ' οὺς γέγονεν ξκαστον τῶν κτισμάτων λόγους 25

281 ἐστὶν χαλόν. εἰ δὲ μὴ οὕτως τις παραδέχεται τὸ »Εἰδεν ὁ θεὸς ὅτι »χαλόν«, διηγησάσθω πῶς ἐν τῷ »Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν »ζωσῶν, καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ »οὐρανοῦ« σώζεται τὸ »Εἰδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν«, καὶ μάλιστα ἐπεὶ

282 \*Εποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα. ἀλλὰ ὁ λόγος ὁ περὶ ἐκά- 335Η στου τούτων ἐστὶν ὁραθεὶς θεῷ τὸ «καλόν». τὰ δ' αὐτὰ καὶ περὶ τοῦ «Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος τετράποδα καὶ «ἐρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος λεκτέον, οἰς καὶ ἐπιφέρεται τὸ

283 > Είδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν«. πῶς γὰρ καλὸν τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετά, εἰ μὴ ἄρα ὁ λόγος ὁ περὶ αὐτῶν ἐστιν τὸ καλόν;

2 Vgl. Luk. 6, 20. — 5 Vgl. Luk. 16, 23. — 7 Luk. 13, 11. — 11 Joh. 4, 35. — 13 Vgl. Gal. 5, 19. — 15 Joh. 4, 35. — 21 Vgl. II Kor. 3, 18. — 23 Gen. 1, 10. — 24 Vgl. in Gen. hom. I, 10. — 27 Gen. 1, 20. — 30 Vgl. Gen. 1, 21. — 32 Gen. 1, 24. — 34 Gen. 1, 25.

1 συναχθείσιν] συν und ν a. Ras. | 5 βασάνοις] βασιλείοις, corr. Β | 6 βλέπειν | 8 τδ] τὰ, corr. V | 17 πληρουμένης Ausgg. | 32 τετράποδα a. Ras.

Ταῦτα δ' ἡμεν λέγεται διὰ τὸ ἐΕπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν 284 
και θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαι εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδη , προτρέποντος τοῦ παρόντος τοὶς μαθηταις λόγου τοὺς ἀκροατὰς ἐπαίρειν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπί τε τὰς χώρας τῆς γραφῆς καὶ ἐπὶ τὰς χώρας τοῦ ἐν ἑκάστφ τῶν ὄντων λόγου, ἵνα τὴν λευκότητα καὶ τὴν λαμπρότητα θεάσηταὶ τις τοῦ τῆς ἀληθείας πανταχοῦ φωτός εΠάντα 
γὰρ ἐνώπιον τοὶς νοοῦσιν , κατὰ τὸν Σολομῶντα, ἐρθὰ δὲ τοὶς βουλομένοις ἀπονείμασθαι αἴσθησιν .

ΙΥ, 36. 'Ο θερίζων μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν
10 εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρη καὶ ὅ θερίζων.

ΧΙΙΙΙ. Ποσαχώς ο θερισμός εν τη γραφη λέγεται και εφ' όσων 285 τάσσεται νομίζω άναγχατον είναι παραθέσθαι, ίνα κατά τὸ δυνατὸν ημίν καθοραθέντος του σημαινομένου συνηθώμεν ένθάσε ίσειν έπί 254 R τίνος τῶν πλειόνων τέτακται ἡ λέξις. ὁρῶμεν δὴ ἐν τῷ κατὰ 286 15 Ματθαΐου, ήνίκα •Προσηλθου οί μαθηταί τῷ κυρίφ λέγουτες. Διασά-»φησον ήμιν την παραβολην των ζιζανίων τοῦ άγροῦς διδασκαλίαν περί ταύτης του πυρίου μεθ' έτερα λέγουσαν. Ο δε θερισμός συν-»τέλεια αlῶνός ἐστιν, οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν«. άλλά μὴν καὶ 287 έν ετέρφ τόπφ περί του πλήθους τῶν πιστευόντων ἀπορούντων 🗷 διδασκαλίας τρανούσης αὐτοῖς περί ὧν πιστεύουσιν, φησίν ὁ σωτήρ ήμων > Ο μεν θερισμός πολύς, οί δε εργάται όλίγοι δεήθητε ούν >τοῦ χυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐχβάλη ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν >αὐτοῦ. πρὸς τούτοις ὁ ἀπόστολος σπόρον μὲν ὀνομάζει τὴν ἐν 288 τῷ βίφ τούτφ εὐποιΐαν ἢ άμαρτίαν τῶν ἀνθρώπων, θερισμὸν δὲ τὰ 25 δια τὰ ἐνταῦθα κατορθώματα ἢ άμαρτήματα ἑκάστφ κατὰ τὴν άξίαν άποχείμενα, ούτω λέγων δΟ γάρ έὰν σπείρη ἄνθρωπος, τούτο καί θερίσει ότι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν. ο δε σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐχ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον«. 210 γ κατά τινος δε παραπλησίου τοῦ σημαι νομένου νομίζω καὶ τον προ- 289 236Η φήτην φερόμενον έν φαλμοίς είρηχέναι > Οί σπείροντες έν δάκρυσιν » έν αγαλλιάσει θεριούσιν. πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον αἴρον-»τες τὰ σπέρματα αὐτῶν· ἐργόμενοι δὲ ηξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἰροντες

1 Joh. 4, 35. — 6 Prov. 8, 9. — 15 Matth. 13, 36. — 17 Matth. 13, 39. — 21 Matth. 9, 37f. — 26 Gal. 6, 7f. — 30 Ps. 125, 5f.

7 σολομῶν | 12 δ νομίζω | 13 καθαρθέντος, corr. Wo | 14 ἐροῦμεν, corr. Pr | 15 διασάφησον mit B, aber Comm. in Mt. X, 1 mit den andern Hss. φράσον. Vgl. Griesbach, op. acad. I, 253 | 24 εὐπορίαν, corr. Br | 26 ἐὰν mit AκCDc 17. 47. KLP; ἄν BD\*FG. 37 | 32 ἐχόμενοι, corr. V.

290 »τὰ δράγματα αὐτῶν«. κειται δὲ τὸ ὄνομα πολλαχοῦ καὶ ἐπὶ τῆς συνηθείας, ισπερ καὶ ἐν τῆ 'Ροὺθ διὰ τούτων' »Αὐται δὲ παρε»γενήθησαν εἰς Βηθλεὲμ ἐν ἀρχῆ θερισμοῦ κριθῶν«. πέντε δὴ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐκτεθέντων σημαινομένων φανερὸν μὲν ὅτι οὐ τὸ ἐν τῆ συνηθεία δηλούμενον ἐνταῦθα εἴρηται, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἐπὶ τῆς 5 συντελείας τεταγμένον' οὕτε γὰρ τὸ ἐν τῆ συνηθεία »(ὁ) θερίζων »μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον«, οὕτε περὶ τῶν θεριστῶν ἀγγέλων τὸ προτρεπτικὸν εἰς τὸ θερίζειν εὕλογον

201 ἐν τῷ τόπᾳ τούτᾳ νοείν. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τὸ > Ο σπείρων εἰς τὴν 
οάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθορὰν καὶ ὁ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα 10 
> ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον οἰόν τε ἐνθάδε λαμβάνειν 
τὸ > Ο θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν

292 • αlώνιον . κατὰ μὲν γὰρ τὰ ἀποστολικὰ ἡητὰ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ σπείρων καὶ ὁ θερίζων, είτε εἰς τὴν σάρκα, εἴτε εἰς τὸ πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦτο συνάγων ἤτοι φθορὰν ἢ ζωὴν αἰώνιον κατὰ δὲ τὰ 15

293 ἐνεστηκότα ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. ὁμοίως δὲ ὁ αὐτὸς μὲν σπείρει καὶ θερίζει καθ' ὁ παρεθέμεθα ἐν ψαλμοις ἡητὸν διαφέρον τοῦ ἀποστολικοῦ τῷ μυστικωτέρῳ καὶ ἀπορρητοτέρῳ. τὸ μὲν γὰρ ἀποστολικὸν ἁπλούστερον εἴρηται οὐ διδάσκον περὶ τῆς διαφόρου φύσεως τῶν σπερμάτων πόθεν λαμβάνεται· τὸ δὲ 20 ἀπὸ τῶν ψαλμῶν δοκεί μοι δηλοῦν περὶ τῆς καθόδου τῶν εὐγενεστέρων 255 Ν ψυχῶν παραγινομένων εἰς τὸν βίον τοῦτον μετὰ τῶν σωτηρίων σπερμάτων, καὶ παραγινομένων γε οἰονεὶ ἀκουσίως μετὰ στεναγμοῦ, ἐπανερχομένων δὲ ἐν ἀγαλλιάσει διὰ τὸ καλῶς γεγεωργηκέναι καὶ ηὐξηκένὰι καὶ πεπληθυνκέναι τὰ σπέρματα, μεθ' ὧν ἐληλύθασιν. κάλλος 25 κδέ ἐστιν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων« ἐν τῆ προκειμένη λέξει.

294 ΧΙΙΥ. Καὶ ἐρεὶ γε ὁ Ἡρακλέων, τάχα δὲ τούτφ κατὰ τὴν ἐκδοχὴν ταὐτην συμπεριφερόμενός τις καὶ ἐκκλησιαστικός, ὅτι τῷ κατὰ τὸ ϶Ο θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι σημαινομένφ ὁμοίως ταῦτα εἴρηται, τῷ ἑτοίμους πρὸς θερισμὸν καὶ 30 ἐπιτηδείους πρὸς τὸ ἤδη συναχθῆναι εἰς τὴν ἀποθήκην διὰ τῆς πίστεως εἰς ἀνάπαυσιν εἰναι, καὶ ἐπιτηδείους πρὸς σωτηρίαν καὶ παραδοχὴν τοῦ λόγου κατὰ μὲν τὸν Ἡρακλέωνα διὰ τὴν κατασκευὴν αὐτῶν καὶ τὴν φύσιν, κατὰ δὲ τὸν ἐκκλησιαστικὸν διά 237 ΙΙ τινα εὐτρεπισμὸν | τοῦ ἡγεμονικοῦ ἑτοίμου πρὸς τελείωσιν, ἵνα 217 τοῦ θερισθῆ.

2 Ruth 1, 22. — 6 Joh. 4, 36. — 9 Gal. 6, 8. — 12 Joh. 4, 36. — 13 Vgl. Gal. 6, 7. — 15 Vgl. Gal. 6, 8. — 16 Vgl. Joh. 4, 37. — 17 Vgl. Ps. 125, 5. — 18 Vgl. Gal. 6, 7f. — 25 Joh. 4, 37. — 29 Matth. 9, 37. — 31 Vgl. Matth. 13, 30.

2 αὐτὰ εἰ, corr. Ausgg. | 6 τὸ ἐν] ἡν, corr. Br. |  $\langle \delta \rangle$  + V | 11 οιονται | 14 εἶτε² a. Ras. | 31 ἢδη] ηδ a. Ras. | 35 εὐτρεπισμὸν verblichen.

Λεχτέον ούν πρός τους ούτως εκδεξαμένους, εί βούλονται παρα- 295 δέξασθαι, μήποτε γεγονέναι προ της του σωτήρος ήμων επιδημίας θερισμον παραπλήσιον τῷ οῦτως ἂν ἐλπισθέντι ἀπὸ τῶν χρόνων του εύαγγελικου κηρύγματος εί γαρ τῷ είναι τὸν θερισμὸν πολύν 5 πολλοί πεπιστεύκασιν, καίτοι γε όλίγων οντων των έργατων άποστόλων ώς πρός το πλήθος των παραδεξαμένων τον λόγον, ήτοι διὰ τὸ Θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί είσιν πρὸς θερισμὸν ήδη« ούδελς πρὸ τῆς σωματικῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιδημίας πεπίστευκεν, άλλ' ούθε γέγονέν τις πιστευόντων έργάτης, οπευ έστιν άτοπώτατον 10 φάσχειν 'Αβραάμ και Μωσέα και τους προφήτας μήτε την των έργατων εσχηχέναι χώραν, μήτε την των θεριζομένων, η είπερ και πρότερου γεγόνασιν έργάται καλ θερισμός, ούδεν δόξει παράδοξον ό σωτήρ ξπαγγέλλεσθαι τοις ξπαίρουσιν τους οφθαλμούς, ίνα θεάσωνται τας γώρας νότι λευκαί είσιν πρός θερισμόν ήδη ε. έκ τούτων δή δύναταί 15 πως είναι σαφές, ότι ούθεν τῶν προειρημένων ἐστὶν ἐνθάθε νοούμενον κατά τὸν θερισμόν άλλ' οὐδὲ τὸ παρά τῷ ἀποστόλφ ἐν ἄλλφ τόπω νοηθεν ενθάδε εφαρμόσει λέγοντι . Ο σπείρων φειδομένως » φειδομένως και θερίσει· και ο σπείρων εκ' εύλογίαις εκ' εύλογίαις exal Deploses.

256 R XLV. Ζητώμεν οὖν ξβδομον σημαινόμενον κατάλληλον τοις 296 προαποδεδομένοις εἰς τὸ »Οὖχ ὑμεις λέγετε. Ἐτι τετράμηνός ἐστιν »καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται; «καὶ εἰς τὸ »Ἰδοὺ λέγω ὑμιν Ἐπάρατε τοὺς »ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαὶ εἰσιν πρὸς »θερισμὸν ἤδη «. ὁ δὴ περὶ τῆς σαφηνείας τῶν γραφῶν τρανὴς 297 25 λόγος, ἢ ὁ περὶ τοῦ πῶς πάντα, ὅσα ὁ θεὺς ἐποίησεν, καλὰ λίαν, εἴρηται ἡμιν ὁ θερισμός, ὅντινα ὁ θερίζων δύο καρποὺς τοῦ θερίζειν ἔχει. ἕνα μὲν ὅτε λαμβάνει μισθόν, ἕτερον δὲ ὅτε συνάγει καρπὸν

είς ζωήν αιώνιον. και νομίζω διὰ μὲν τὰς μετὰ ταῦτα ἐπαγγελίας 298 ἐσομένας κατὰ τὰ γεγραμμένα: •Ἰδοὰ κύριος ⟨ἔρχεται⟩ και ὁ μισθὸς 30 •αὐτοῦ ἐν τῆ χειρι αὐτοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστφ κατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ « εἰρῆσθαι τὸ •Μισθὸν λαμβάνει« · διὰ δὲ τὴν ἀπ' αὐτῆς τῆς θεωρίας οὐφέλειαν, αὐτόθεν κατὰ φύσιν οὐσαν τῷ νῷ και τῆ λογικῆ ἐξαίρετον τυγχάνουσαν και χωρις ἑτέρων παρὰ ταύτην ἐπαγγελιῶν γεγράφθαι 238Η τὸ •Συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον«, ὅπερ εὐπάθειάν τινα τοῦ

5 Vgl. Matth. 9, 37. — 7 Joh. 4, 35. — 13 Vgl. Joh. 4, 35. — 15 Vgl. S. 269, 11 ff. — 17 II Kor. 9, 6. — 21 Joh. 4, 35. — 25 Vgl. S. 268, 23 ff. — 27 Vgl. Joh. 4, 35. — 29 Vgl. Apok. 22, 12. Vgl. Jes. 40, 10. Ps. 61, 13. — 31 Joh. 4, 36. — 34 Joh. 4, 36.

1 ἐκδεξομένους? "vgl. S. 270, 27 ἐρεῖ" Wo | 8 πεπιστευκέναι, corr. Ausgg. | 20 ζητοῦμεν, corr. Pr | 24 σαφηνίας | 27 δτι — δτι, corr. Pr | 29 ⟨ἔρχεται⟩ nach Apok. 22, 12 | 32 αὐτόθεν] αὐτὴν θείαν?

ήγεμονιχοῦ. δηλοί, ώς καὶ ἐν τῷ τρίτφ τῶν Στρωματέων παρεστήσαμεν διηγούμενοι τὸ Ο πατήρ σου ὁ βλέπων εν τῷ κρυπτῷ ἀπο-Sommer dore.

ΧΙ. Ο δε Ήρακλέων το Ο θερίζων μισθον λαμ-299 »βάνει εξρησθαι νομίζει έπεὶ θεριστήν έαυτον λέγει, 5 φησίν, ό σωτήρ. και τον μισθόν του κυρίου ήμων ύπολαμβάνει είναι την τῶν θεριζομένων σωτηρίαν καὶ ἀποκατάστασιν τῷ ἀναπαύεσθαι αὐτὸν ἐπ' αὐτοίς. τὸ δὲ » Καὶ συνάγει καρπον είς ζωήν αί ώνιονε φησίν είρησθαι, 217v η ότι τὸ συναγόμενον καρπὸς ζωῆς αἰωνίου ἐστίν, η 10 και αὐτὸ ζωή αἰώνιος. άλλὰ αὐτόθεν νομίζω βιαιον είναι 300 την διήγησιν αὐτοῦ, φάσκοντος τὸν σωτῆρα μισθὸν λαμβάνειν καί συγχέουτος του μισθού και την συναγωγήν του καρπού είς εν ἄντικρυς τῆς γραφῆς δύο πράγματα παριστάσης, ώς προδιηγησάμεθα.

Ελ τοίνυν επιτέτευκται ήμιν ή επαρσις των αποστολικών όφθαλ-301 μών και ή θέα των χωρών, λευκών ήδη πρός θερισμόν ούσών, ήδη αχολούθως τούτοις έξεταστέον τί τὸ Ινα ὁ σπείρων όμου γαίρη

- 302 > και ο θερίζων . οίμαι δη ότι έπι πάσης της έκ πλειόνων θεωρημάτων τέχνης και επιστήμης σπείρει μεν ό τας άρχας εύρίσκων, 20 άστινας ετεροι παραλαμβάνοντες και επεξεργαζόμενοι αὐτας ετέροις τὰ ὑπὸ αὐτῶν εύρημένα παραδιδόντες, αἴτιοι ἐξ ών εύρήκασιν γίνονται τοις μεταγενεστέροις ού δυνηθείσιν τάς τε άρχας εύρειν και τά έξης επισυνάψαι καὶ τὸ τέλος τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν ἐπι- 259 Β. θείναι, του συμπληρωθεισών των τοιούτων τεχνών και έπιστημών 25
- 303 πλήρη του καρπου ώς έν θερισμφ αύτων άναλαβείν. εί δε τουτο έπλ τεχνών έστιν άληθες και τινων επιστημών, πόσω πλέον έπλ της τέχνης τῶν τεγνῶν καὶ ἐπιστήμης τῶν ἐπιστημῶν ἔστι συνιδεῖν; τα γαρ εύρεθέντα ύπο των προτέρων επεξεργασάμενοι οί μετ' αὐτοὺς παραθεθώκασιν τοις έξης έξεταστικώς προσιούσιν τοις εύρεθείσιν 30 άφορμας του τὸ εν σώμα τῆς άληθείας μετὰ σοφίας συναχθῆναι.

304 πληρωθέντος δή τοῦ παντὸς ἔργου τῆς τέχνης τῶν τεχνῶν, >ὁ σπεί->ρων όμου χαίρει καὶ ὁ θερίζων«, τοῦ ἀμειβομένου θεοῦ εἰς Ἐν πάντας

305 τέλος συνάγοντος. ορα δε εί οί μεν «σπείροντές» είσιν Μωσής καί προφήται, γράψαντες τὰ πρὸς νουθεσίαν ήμῶν, εἰς οὖς τὰ τέλη τῶν 35 αλώνων κατήντησεν καλ κηρύξαντες την Χριστού Επιδημίαν >(ol) θερί-

2 Matth. 6, 4. — 4 Joh. 4, 36. — 14 Vgl. c. 45. — 17 Vgl. Joh. 4, 35. — 18 Joh. 4, 36. — 32 Vgl. Joh. 4, 36. — 35 Vgl. I Kor. 10, 11.

5 νομίζειν | 10 η2] ον, corr. Ausgg. | 34 εί οί] οίοι | 36 (οί) + We, vgl. Z. 34.

οσαντες δε οί τον χριστον παραδεξάμενοι και τεθεαμένοι την δόξαν αὐτοῦ ἀπόστολοι, συμφωνοῦσαν τοις προφητικοις περι αὐτοῦ λογικοις σπέρμασιν θερισθείσιν κατὰ την ἐπεξεργασίαν και κατανόησιν 239Η τοῦ κεκρυμμένου μυστηρίου ἀπὸ τῶν αἰώνων, φανερωθέντος δε ἐπ΄

δ ἐσχάτου τῶν καιρῶν, ὅπερ »ἐτέραις γενεαίς οὐκ ἐγνωρίσθη τοις νίοις »τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοις άγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ »καὶ προφήταις«. σπέρμα δὲ ἡν ὁ πᾶς λόγος κατὰ ἀποκάλυψιν μυ- 806 στηρίου χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου καὶ νῦν φανερωθέντος διά τε γραφῶν προφητικῶν καὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 10 Χριστοῦ. ὅτε τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν πεποίηκεν τὰς χώρας, ἐπιλάμψαν

αύταϊς, λευκάς πρός θερισμόν ήδη.

ΧLVII. Κατὰ τοῦτον δὴ τὸν λόγον αἱ χῶραι, ἐν αἰς κατεβέβλητο 307
τὰ σπέρματα, αἱ νομικαὶ καὶ προφητικαὶ εἰσιν γραφαἰ, αἵτινες οὐκ
ἡσαν λευκαὶ τοῖς τὴν παρουσίαν τοῦ λόγου μὴ κεχωρηκόσιν, γίνονται
218 τοὲ τοιαῦται τοῖς μαθητευομένοις τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ καὶ πειθομένοις
λέγοντι καὶ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας
νὅτι λευκαὶ εἰσιν πρὸς θερισμὸν ἤδητ. ὡς γνήσιοι τοίνυν καὶ ἡμεῖς 308

Ίησοῦ μαθηταὶ ἐπάρωμεν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς χώρας τὰς ἐσπαρμένας ὑπὸ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν θεασώμεθα, ἵνα ἴδωμεν τὴν 20 λευκότητα αὐτῶν καὶ τίνα τρόπον ἤδη θερίσαι ἔστιν αὐτῶν καὶ συνάγειν καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον, μετὰ τοῦ καὶ μισθὸν ἐλπίζειν

άπὸ τοῦ κυρίου τῶν χωρῶν καὶ χορηγοῦ τῶν σπερμάτων. τὸ μὲν 309
258Β οὖν τὸν σπείροντα ὁμοῦ καὶ τὸν θερίζοντα χαίρειν, ὅτε •ἀπέδρα
•ὀθύνη καὶ λύπη καὶ στεναγμός«, ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, πᾶς ὁστισοῦν

- 25 όμολογήσει τῶν ἀνεγνωκότων "Οτι πολλοὶ ἀπ' ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν 
  "ήξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὰβ ἐν 
  τῆ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. τὸ δὲ καὶ ἤδη πάντα τὸν σπείροντα 310 
  μετὰ παντὸς τοῦ θερίζοντος χαίρειν εἰ τις διστάζει παραδέξασθαι, 
  νοησάτω ὅτι θερισμός πως ἡν τις ἡ μεταμόρφωσις Ἰησοῦ ἐν δόξη 
  30 φαινομένου οὐ μόνον τοῖς θερισταῖς Πέτρφ καὶ Ἰακώβφ καὶ Ἰωάννη, 
  τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τοῖς σπείρασιν Μωσῷ καὶ Ἰλία.
  - τοις συναναβάσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τοις σπείρασιν Μωσῆ και Ήλία αμα γὰρ αὐτοις χαίρουσιν ὁρῶντες τὴν δόξαν τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ, ἤντινα ἐπὶ τοσοῦτον πεφωτισμένην ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ φωτίζουσαν τοὺς ὁρῶντας πρότερον οὐχ ἐωράκει Μωσῆς καὶ Ἡλίας, ὡς νῦν θεῶνται

1 Vgl. Joh. 1, 14. — 4 Vgl. Eph. 3, 9; I Petr. 1, 20. — 5 Eph. 3, 5. — 8 Vgl. Röm. 16, 25 f. — 9 Vgl. II Tim. 1, 10. — 10 Vgl. Joh. 1, 9. — 11 Vgl. Joh. 4, 35. — 16 Joh. 4, 35. — 22 Vgl. II Kor. 9, 10. — 23 Jes. 35, 10. — 24 Vgl. Röm. 9, 2. — 25 Matth. 8, 11. — 29 Vgl. Matth. 17, 1ff.

2 λογικοὶ ὁ M | 10 ἐπέλαμψαν, corr. Br | 20 αὐτῶν²] αὐτὸν M, corr. Pr, αὐτὰς Br; aber καρπὸν kann mit beiden Verben verbunden werden | 22 χωρῶν] κωμῶν, corr. Pr-χορηγούντων, corr. V.
Origones IV.

311 αμα τοις άγιοις αποστόλοις. ώς καθολικφ δὲ ἴσον δυνάμενον λαμβάνομεν τὸ ὁ Ο θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς οζωὴν αἰώνιον, ἵνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρη καὶ ὁ θερίζων ὁ διὰ τὸ ἐν τοις ἑξῆς πλείονας λέγεσθαι τοὺς θεριστὰς καὶ πλείονας τοὺς κεκο-

312 πιακότας, δήλον ότι είς τὸ σπείραι. λέγεται γὰρ ὡς πρὸς πολλοὺς 5 θεριστὰς τὸ ἐΕγὰ ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν, ο οὐχ ὑμείς κεκοπιάἐκατες, καὶ ὡς πολλῶν ἐν τῷ σπόρῷ κεκμηκότων τὸ ἔΛλλοι κεκο- 240 Π

313 »πιάχασιν καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε«. ἴσον δὲ δύναται καθολικῷ τὸ »Ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει« καὶ τὸ ἑξῆς τοιοῦτον »πᾶς ὁ θερίζων μισθὸν λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς 10 »ζωὴν αἰώνιον«, ἵνα πᾶς »ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρη καὶ πᾶς ὁ θερίζων«.

ΧLVIII. Ταῦτα δὲ οἱ μέν τινες ἐτοίμως παραδέξονται, μὴ διστάζοντες περὶ τοῦ τὰ ἀποχεκρυμμένα ταῖς πάλαι γενεαῖς καὶ αὐτῷ 
Μωσει καὶ τοις προφήταις πεφανερῶσθαι τοις ἁγίοις ἀποστόλοις 
κατὰ τὴν Χριστοῦ ἐπιδημίαν, φωτίσαντος αὐτοις τὸ φῶς τὸ τῆς 15 
γνώσεως τῆς πάσης γραφῆς. ἕτεροι δὲ ὀκνήσουσιν προσέσθαι, μὴ 
τολμῶντες λέγειν τὸν τηλικοῦτον Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας μὴ 
ἐφθακέναι ἔτι ὅντας ἐν τῷ τῶν ἀνθρώπων βίφ ἐπὶ τὰ τοις ἀποστόλοις νενοημένα, καὶ τοῦτο ταῖς θείαις γραφαις ἐνεσπαρμένα ταῖς

315 ὑπ΄ αὐτῶν διακονηθείσαις. χρήσονται δὲ οἱ πρότεροι τῷ ›Πολλοὶ 20 
›προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν α ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ 
›εἰδον, καὶ ἀκοῦσαι ⟨α⟩ ἀκούετε | καὶ οὐκ ἤκουσαν«, καὶ τῷ ›Ἰδού, 218ν 
›πλείον Σολομῶνος ἀδε«, καὶ τῷ ›Ἐτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη 
›τοις υἰοις τῶν ἀνθρώπων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοις ἀγίοις ἀπο›στόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις, εἰναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ 25 
›σύνσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ«, καὶ τῷ ἐν τῷ 259 
Αανιὴλ γεγραμμένῳ μετά τινα ὅρασιν, ὅτι ›᾿Ανέστην, καὶ οὐκ ἡν ὁ 
›συνιών«, καὶ τῷ ἐν τῷ Ἡσαΐα ›Εἰσὶν οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τούτου 
›ώς βιβλίον ἀνθρώπου ἐσφραγισμένον, ὅ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ 
›μὴ ἐπισταμένῳ γράμματα λέγοντες ᾿Ανάγνωθι, ἐρεῖ Οὐκ ἐπίσταμαι 30 
»γράμματα καὶ δώσουσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμματα, καὶ

316 > ξρεί. Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, ξοφράγισται γάρ«. οἱ δὲ δεύτεροι ταῦτα πάντα διαλύσονται τῷ > Σοφὸς νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος, 
> ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορεί ἐπιγνωμοσύνην« λέγοντες Μωσέα καὶ Ἐκαστον τῶν προφητῶν τὰ διακονηθέντα ὑπὰ αὐτῶν νενοηκέναι, οὐχ ὧστε 35

<sup>1</sup> Joh. 4, 36. — 6 Joh. 4, 38. — 7 Joh. 4, 38. — 9 Joh. 4, 36. — 11 Joh. 4, 36. — 15 Vgl. Hos. 10, 12. — 20 Matth. 13, 17. — 23 Matth. 12, 42. — Eph. 3, 5f. — 27 Dan. 8, 27. — 28 Jes. 29, 11f. — 33 Prov. 16, 23.

<sup>3</sup> χαίρει | 22 (ἃ) + V | τῷ], το Μ, τῷ V | 20 ἐσφραγισμένου, corr. V | δῶσιν] ι a. Ras., urspr. viell. ει | 31 δώσουσιν] ου a. Ras.

χαὶ ἐτέροις παραδούναι χαὶ ἀναπτύξαι τὰ μυστήρια τοὺς μέντοι γε άποστόλους, ώς εν καιρφ άποκαλύψεως γενομένους, είπειν αν > Στή-» κετε καὶ κρατείτε τὰς παραδόσεις, ἃς ἐδιδάχθητε« καὶ » Α ήκουσας »παρ' έμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοις ἀνθρώ-5 >ποις, οίτινες έχανοι Εσονται και έτέρους διδάξαι, και ότι εί έπεθύμουν πολλοί προφήται και δίκαιοι ίδειν, α ξβλεπον οί απόστολοι και ἃ ήκουον λέγοντος τοῦ σωτήρος, οὐ πάντως τὰ τῶν νομικῶν γραφῶν και προφητικών ἐπεθύμουν, άλλὰ τούτων μείζονα ἀπαγγελλόμενα πρός τοις πνευματιχοις του νόμου καὶ τοις ἀπορρήτοις τῶν προφη-10 τῶν ὑπὸ τοῦ σωτῆρος τοις ἀποστόλοις, ὁποία ἡν τὸ ἐΠκουσα ἄρρητα 241Η • δήματα, α ούκ έξον ανθρώπω λαλησαι και παραπλήσια τοις ύπο

του παρακλήτου λεγομένοις.

Ετι δὲ καὶ (πρὸς) τούτοις τὸ ἡητὸν θεασώμεθα, οίαν είναι τὴν 317 αίτιαν διηγείται του θερίζοντα μισθον λαμβάνειν και συνάγειν καρ-15 που είς ζωήν αλώνιον ο ευαγγελιστής λέγων Νυα ο σπείρων όμοῦ »χαίρη και ὁ θερίζων«. εί δέ, ενα ὁ σπείρων όμου χαίρη και ὁ θερίζων, 318 (ὁ θερίζων) μισθὸν λαμβάνει και συνάγει καρπὸν είς ζωὴν αἰώνιον, τάχα ὁ σπείρων, χοινωνών τῷ μισθῷ τοῦ θερίζοντος καὶ τῷ συναγωγή τοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον συναγομένου καρποῦ, αμα τῷ θερίζοντι 20 χαρήσεται. ἄλλος δέ τις έρει όλα τὰ νομικὰ καὶ τὰ προφητικὰ ἀκρι- 319 βώς κατά την πνευματικήν έκδοχην νενοημένα Μωσεί και τοίς προφήταις καὶ ως έχρῆν κεκαλυμμένως καὶ έσκεπασμένως άναγεγραμμένα τα έσπαρμένα είναι έπει δε λόγον σοφον έαν απούση επιστήμων, » αίνέσει αύτον και έπ' αύτον προσθήσει«, δηλον ότι οί απόστολοι 25 σπέρμασιν απορρητοτέρων και βαθυτέρων χρησάμενοι τοις ύπο Μωσέως καὶ τῶν προφητῶν νενοημένοις, διαβεβήκασιν ἐπὶ τὸ εἰς πολλαπλασίονα φθάσαι της άληθείας θεάματα, Ίησοῦ ἐπαίρον τος αὐτῶν τους οφθαλμούς και φωτίζοντος αὐτῶν τὰς διανοίας, και ήν τὰ πολλαπλασίονα θερισμός των πολλών χωρών ούχ ώς υποθεέστεροι θε οί 30 προφήται και Μωσής άρχηθεν (ούκ είδον) όσα οί απόστολοι κατά την Ίησοῦ ἐπιδημίαν, άλλ' ώς περιμένοντες τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐν ο έχοην μετά του εξαιρέτου της Ιησού Χριστού επιδημίας και εξαίρετα παρά τὰ λελαλημένα πώποτε ἐν τῷ πόσμῷ ἢ γεγραμμένα ἀπο-

2 II Thess. 2, 15. — 3 II Tim. 2, 2, — 5 Vgl. Matth. 13, 17. — 10 II Kor. 12, 4. — 15 Joh. 4, 36. — 23 Sir. 21, 15 (18). — 27 Vgl. Joh. 4, 35. — 30 Vgl. Matth. 13, 17. — 31 Vgl. Gal. 4, 4.

9 ἀπερρητοίς (πε a. Ras.), corr. V | 13 (πρός) + Pr | οΐαν είναι τὴν αίτίαν] οἰον elvai τιναν, corr. Pr; βρον είναι τινα Br (nach Mitteilung an Koetschau) | 17 (ὁ θερίζων) + We | μισθόν λαμβάνει a. Ras. | 24 προσθήσει] θη a. Ras. | 30 (οὐκ  $\varepsilon i \delta o v \rangle + V.$ 

καλυφθηναι ύπὸ τοῦ οὐχ άρπαγμὸν ἡγησαμένου »τὸ είναι ἴσα θεῷ«, ἀλλ' ἑαυτὸν κενώσαντος καὶ »μορφὴν δούλου« είληφότος.

IV, 37. Έν γὰρ τούτω ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς ὕτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων.

320 ΧΙΙΧ. (47) Εἴτε κατὰ τὸ ἀπὸ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν το ληφθὲν παράδειγμα ἐκλαμβάνοιμεν τὰ κατὰ τὸν τόπον, σαφὲς πῶς ἀληθινὸς λόγος ἐστὶν τὸ ἄλλον μὲν εἰναι τὸν σπείροντα ἄλλον δὲ τὸν θερίζοντα: εἴτε κατὰ τὸ ἐσπαρκέναι μὲν Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας, τεθεωρηκέναι δὲ λευκῶν γενομένων τῶν χωρῶν τοὺς ἐπάραντας τοὺς ὀφθαλμοὺς κατὰ τὰς ὑποθήκας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ, ἵνα 10 θεάσωνται τὰς χώρας πῶς ἡσαν λευκαὶ πρὸς θερισμὸν ἤδη, καὶ

321 οῦτω δηλον πῶς ἄλλος ὁ σπείρων καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. σκόπει δὲ εἰ τὸ καλλος καὶ καλλος δυνατὸν νοῆσαι διὰ τὸ ἐκείνους μὲν ἐπὶ τοιαδε βίου ἀγωγῆ δικαιοῦσθαι, τούτους δὲ ἐπὶ ἐτέρα παρ' ἐκείνην, ῶστε εἰπειν ἄλλον μὲν τὸν νομικόν, ἄλλον δὲ τὸν εὐαγγελικόν. πλὴν 242Η αμα χαίρουσιν ἐνὸς τέλους ἀπὸ ἐνὸς θεοῦ διὰ ἐνὸς Χριστοῦ ἐν ἐνὶ

άγίω πνεύματι άμφοτέροις άποχειμένου.

(48) Ο δ' Πρακλέων τὸ Τνα ὁ σπείρων όμοῦ χαίρη καί 322 » ο θερίζων « ουτω διηγήσατο \* χαίρει μεν γάρ, φησίν, ο σπείρων ότι σπείρει, καὶ ότι ἤδη τινὰ τῶν σπερμάτων αὐτοῦ 20 συνάγεται έλπίδα έχων την αὐτην παί περί τῶν λοιπῶν. ό δὲ θερίζων όμοιως ότι καὶ θερίζει άλλ' ό μὲν πρώτος ήρξατο σπείρων, ό (δέ) ύστερος θερίζων. οὐ γάρ ἐν 323 τῷ αὐτῷ ἐδύναντο ἀμφότεροι ἄρξασθαι. ἔδει γὰρ πρῶτον σπαρηναι, είθ' ΰστερον θερισθηναι. παυσαμένου μέν- 25 τοι γε τοῦ σπείροντος σπείρειν, ἔτι θεριεί ὁ θερίζων. έπλ μέντοι τοῦ παρόντος άμφότεροι τὸ ἴδιον ἔργον ἐνεργουντες όμου χαίρουσιν χοινήν χαράν τήν τῶν σπερμά-324 των τελειότητα ήγούμενοι. Ετι δέ και είς το εΈν τούτφ » έστιν ο λόγος άληθινός ὅτι ἄλλος ἐστιν ὁ σπείρων και 261 R άλλος ο θερίζωνε φησίν ο μέν γαρ ύπερ τον τόπον υίος ανθρώπου σπείρει ο δε σωτήρ, ων και αυτός υίος άνθρώπου, θερίζει χαὶ θεριστάς πέμπει τοὺς διὰ τῶν

1 Vgl. Phil. 2, 6f. — 5 Vgl. 8. 272, 19ff. — 7 Vgl. Joh. 4, 37. — 9 Vgl. Joh. 4, 35. — 11 Vgl. Joh. 4, 35. — 12 Vgl. Joh. 4, 37. — 16 Vgl. Joh. 4, 36. — 18 Joh. 4, 36. — 29 Joh. 4, 37. — 31 Vgl. Matth. 13, 37 f.

μαθητών νοουμένους άγγέλους έχαστον έπλ την ξαυτου

1 ἀπό | 22 βτι] τι, corr. Br | θερίσει, corr. Br | 23 δὲ ὕστερος] δεύτερος, nach Z. 25 corr. We | 32 νίδς) νίδν, corr. Ferrarius.

ψυχήν. οὐ πάνυ δὲ σαφῶς ἐξέθετο τοὺς δύο υίοὺς τοῦ ἀνθρώ-που τίνες εἰσίν, ὧν ὁ εἰς σπείρει καὶ ὁ εἰς θερίζει.

IV, 38. Έγω ἀπέστειλα ύμᾶς θεφίζειν, ὁ οὐχ ύμεῖς κεκοπιάκατε· ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ύμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν 5 εἰσεληλύθατε.

L. (49) Ού χαλεπον έκ των προειρημένων θεωρήσαι πως άπέ- 325 στειλεν ο Ίησους τους μαθητάς θερίζειν τούτο, είς ο ούχ αύτοι χε-219 ποπιάκασιν, άλλ' οἱ πρὸ | αὐτῶν καμόντος γὰρ Μωσέως καὶ τῶν προφητών, ενα χωρήσαι δυνηθώσιν νοήσαι τὰ μυστήρια, ὧν τὰ έχνη 10 έν τοις γράμμασιν ξαυτών ήμιν καταλελοίπασιν, είς τὸν Μωσέως και των προφητών κόπον οι απόστολοι είσεληλύθασιν, Ίησου μυσταγωγούντος θερίζοντες καὶ συνάγοντες εἰς τὰς ἀποθήκας τῆς φυχής ξαυτών τον εν εκείνοις νούν. και άει δε ο λόγος τοις μαθη- 326 τευομένοις γνησίως ποιεί τους των προτέρων καμάτους σαφεστέ-15 ρους, χωρίς τοῦ ὁμοίου τοῖς σπείρασιν κόπου. εἰς ὅλα δὲ τὰ περί τῶν ὑπὸ ἄλλων ⟨σπειρομένων καὶ ὑπ' ἄλλων⟩ θεριζομένων καὶ τοῦτο έπισκοπητέου, μήποτε άγγέλων έπλ τῆς σπορᾶς τῶν ἀνθρώπων τεταγμένων οί συνεργοί της τελειώσεως των έσπαρμένων απόστολοι είς τον ετέρων κάματον είσερχονται θερίζοντες και καρπούς έν τοις 20 ο φελημένοις ευρίσκοντες, ουστινας ή Ιησου Επιδημία ετοίμους πρός θερισμού και προ της έλπιζομένης τετραμήνου πεποίηκεν. Εάν δε 327 ταῦθ' ούτως έγη, θεωρήσαι άξιον εί καματηρά έστιν ή τῶν ἀγγέλων 243Η πρός το ένσπείρεσθαι ψυχάς σώμασιν λειτουργία, δύο τινά συναγόντων τη φύσει έναντία είς χρασιν μίαν, καὶ έν καιρῷ τῷ τεταγμένω 25 ἀρχομένων τε τὴν περὶ ἐχάστου ποιεῖν οἰχονομίαν καὶ εἰς τελεσφόοησιν προαγόντων τον προπεπλασμένον. άλλ' έρει τις τούτοις έναν- 328 τίον είναι τὸ αὐτὸν λέγεσθαι πλάσσειν τὸν θεὸν εν τε τῷ › Λί χεῖρές »σου εποίησαν με καὶ επλασάν με καὶ εν τῷ »Πρὸ τοῦ με πλάσαι »σε έν κοιλία επίσταμαί σε, καὶ πρὸ τοῦ σε εξελθείν εκ μήτρας 262 Β > ήγίακα σε «. πρός τοῦτο λεκτέον, ὅτι ὥσπερ ὁ νόμος διετάγη δι' 329 άγγέλων, (καὶ ὁ δι' άγγέλων) λαληθείς λόγος ἐγένετο βέβαιος, δηλον δ' ότι ύπο θεοῦ λαληθείς, ούτως ἐνδέχεται καὶ διὰ τῶν τεταγμένων έπὶ τῆς γενέσεως ἀγγέλων θεὸν πλάττειν ἐν κοιλία λέγειν. οὐκ οίδα 330

12 Vgl. Matth. 13, 30. — 20 Vgl. Joh. 4, 35. — 27 Ps. 118, 73 (— RART). — 28 Jer. 1, 5. — 30 Vgl. Gal. 3, 10. — 31 Vgl. Hebr. 2, 2.

δε εί χώραν έχει είς το ήπορημένον και τοιουτόν τι λέγειν, ότι οί ελπόντες Αί χειρές σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με δίοβ καὶ Δαβίδ μερίδος οντες θεου επλάσθησαν, και ο Γερεμίας άκούων >Προ του »με πλάσαι σε εν κοιλία επίσταμαί σε«· ώς της μερίδος εσόμενος τοῦ θεου πέπλασται ύπ' αὐτοῦ· οἱ δὲ τῆς ἐτέρων μερίδος ὄντες ὑπὸ 5 331 τῶν λαχόντων αὐτοὺς πλάττονται. καὶ περιεργότερον γε ούτος ὁ λόγος εκλήψεται τὸ • Ποιήσωμεν ανθρωπον κατ' είκονα καὶ όμοίωσιν γήμετέραν τοῦτο λέγοντος τοῦ θεοῦ περί πάντων ἀνθρώπων καί προκαταρχομένου τοῦ ἔργου, ὅπερ ἔργον ὕστερον καὶ ὑπὸ τῶν λοιπῶν, πρὸς οὖς ὁ λόγος, κατὰ τὴν οἰκείαν μερίδα γίνεται, τούτοις 10 λέγοντος του θεου • Ποιήσωμεν ανθρωπον οίς και φησιν έπι της των διαλέχτων συγγύσεως. > Δεύτε και καταβάντες συγγέωμεν έκει 332 • αὐτῶν τὴν γλῶσσαν«. ταῦτα δὲ οὐκ ἀποφαινόμενοι λέγομεν πολλης γὰρ βασάνου τὰ τηλιχαῦτα χρήζει, εν' εύρεθη πότερον οὕτως έχει ἢ έτέρως. οὐ καταφρονητέον δε καὶ τῆς τοιαύτης | ἐκδοχῆς· 220r ξχαστος τῶν ἀνθρώπων μερίς ἐστί τινος κατὰ τὸ Οτε διεμέριζεν • ὁ ὑψιστος Εθνη, καὶ ὡς διέσπειρεν υίοὺς ᾿Αδάμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν »κατὰ ἀριθμον ἀγγέλων θεοῦ· καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ 333 - Ιαχώβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλ«. εὶ δὲ μερίς ἐστιν πάντως ξχαστός τινος, διασπείραντος τοῦ θεοῦ τοὺς Αδὰμ υίούς, 20 ξχαστος μεν τῶν ἀγγέλων χάμνει περί τὴν ίδιαν μερίδα, οἰκονομῶν τὰ κατ' αὐτήν ἐν δὲ τῆ τοῦ σωτῆρος ἐπιδημία λαμβάνονται αίγμαλωτιζόμενοι είς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ χριστοῦ ἀπὸ τῆς πάντων μερίδος διὰ τῶν ὑπηρετούντων τῷ εὐαγγελίω ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν καὶ διδασκάλων ὑπὸ τοῦ χριστοῦ καὶ προσάγονται εἰς τὸ γενέσθαι 25 334 τὰ ἔθνη αληρονομίαν τοῦ χριστοῦ. μήποτε οὐν δύναται διὰ τοῦτο 244Η λέγεσθαι τοις αποστόλοις μετ' όλίγον απουσομένοις Πορεύεσθε, » μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη «τὸ » Αλλοι κεκοπιάκασιν καὶ ύμεις 263 R 335 >είς τὸν χόπον αὐτῶν είσεληλύθατε. εί δὲ άγιοι άγγελοί είσιν οί τας λοιπάς μερίδας παρά την έκλεκτην είληγότες και έπι της δια-30 σποράς τῶν ψυχῶν τεταγμένοι, οὐθέν ἐστιν ἄτοπον τὸν σπείροντα

όμοῦ χαίρειν καὶ τὸν θερίζοντα μετὰ τὸν θερισμόν. 336 Ὁ δ΄ Ἡρακλέων φησὶν ὅτι οὐ δι' αὐτῶν οὐδὲ ἀπ' αὐτῶν ἐσπάρη ταῦτα τὰ σπέρματα (φησὶ δὲ τῶν ἀποστόλων)· οἰ

2 Vgl. Ps. 118, 73; Hiob 12, 10. — 3 Vgl. Ps. 118, 57. — Jer. 1, 5. — 7 Gen. 1, 26. — 11 Gen. 1, 26. — 12 Gen. 11, 7. — 16 Deut. 32, 8f. — 22 Vgl. II Ror. 10, 5. — 24 Vgl. Eph. 4, 11. — 27 Matth. 28, 19. — 28 Joh. 4, 38. — 31 Vgl. Joh. 4, 36.

5 τῆς] τῶν, corr. We | μερίδες, corr. We | 6 οθτως | 7 ἐκλήμψεται (ημψετα a. Ras.) | 17 νίοῖς | 20 [τινος — νί]ους a. Ras. | τοὺς] τοῦ Μ, τοὺς τοῦ V | 21 ἰδέαν, corr. V | 33 οὺ δι'] οὐδὲ, corr. V.

10

δὲ χεχοπιαχότες εἰσὶν οἱ τῆς οἰχονομίας ἄγγελοι, δι' ών ως μεσιτῶν ἐσπάρη καὶ ἀνετράφη. εἰς δὲ τὸ· 'Υμετς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε ταῦτα ἐξέθετο· οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς κόπος σπειρόντων καὶ θεριζόντων· οἱ μὲν γὰρ ἐν κρύει καὶ κόπφ τὴν γῆν σκάπτοντες σπείρουσιν καὶ δι' ὅλου χειμῶνος τημελοῦσιν σκάλλοντες καὶ τὰς ὕλας ἐκλέγοντες· οἱ δὲ εἰς ἕτοιμον καρπὸν εἰσελθόντες θέρους εὐφραινόμενοι θερίζουσιν. ἐξέσται δὲ συγκρίνοντι 337 τά τε ὑφ' ἡμῶν εἰρημένα τῷ ἐντυγχάνοντι καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέωνος ὁρᾶν, ὁποία τῶν διηγήσεων ἐπιτετεῦχθαι δύναται.

IV, 39. Έκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν τῶν Σαμαφειτῶν, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαφτυφούσης ὅτι Εἰπέν μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.

LI. (50) Της Σαμαρείτιδος καταλιπούσης την ύδρίαν και άπελη- 338 15 λυθυίας είς τὴν πόλιν ὑπὲρ τοῦ εὐαγγελίσασθαι τὰ περί τοῦ σωτῆρος, καὶ τῶν πιστευόντων τῷ λόγω τῆς γυναικὸς ἐργομένων πρὸς τὸν χύριον, ἐν τῷ μεταξὸ ὁ σωτὴρ τοῖς μαθηταῖς συντυγχάνων πεποίηται τοὺς προειρημένους λόγους, ἐρωτώντων τῶν μαθητῶν, οπως φάγη. μετὰ δὲ τὸ λεχθηναι πρὸς τοὺς μαθητὰς τὰ κατὰ δύ- 339 20 ναμιν έξητασμένα, έπαναλαμβάνει ή γραφή τὰ περί τῶν έληλυθότων έχ της πόλεως πρός αὐτὸν καὶ πιστευσάντων διὰ τὴν μαρτυρίαν της γυναικός λεγούσης ότι > Είπεν μοι πάντα όσα εποίησα . εί δε 340 χρατούμεν των άνωτέρω είρημένων περί της Σαμαρείας και της Σαμαρείτιδος καὶ τῆς τοῦ Ἰακώβ πηγῆς, οὐ γαλεπὸν ίδειν τίνα τρόπον 25 έπιτυγόντες λόγου ύγιοῦς οἱ προκατειλημμένοι ἐν ἑτεροδιδασκαλίαις 220 γαταλείπουσιν την οίονει τῶν δογμάτων πόλιν, και ἐξελθόντες αὐτὴν ύγιαινόντως πιστεύουσιν μιᾶς τινος παρά τη τοῦ Ιακώβ πηγή προτέρας χεχωρηχυίας την σωτήριον διδασχαλίαν, χαὶ χαταλιπούσης την προειρημένην ύδρίαν ύπὲρ τοῦ καὶ ἐτέρους ἐπὶ τὸ ὁμοίως ώφελη-30 θηναι προχαλέσασθαι.

'Ο δ' Ἡρακλέων τὸ μὲν 'Εκ τῆς πόλεως ἀντὶ τοῦ 341
245Η 'ἐκ τοῦ κόσμου ἐξείληφεν' τὸ δὲ 'Διὰ τὸν λόγον τῆς γυ264R 'ναικός τουτέστιν διὰ τῆς πνευματικῆς ἐκκλησίας' καὶ

1 Vgl. Gal. 3, 19. — 8 Vgl. Ps. 125, 5. — 14 Vgl. Joh. 4, 28. — 18 Vgl. Joh. 4, 31. — 20 Vgl. c. 33 ff. — 23 Die Erörterung stand nach S. 227, 1 ff. in t. XII. — 27 Vgl. Joh. 4, 39. — 28 Vgl. Joh. 4, 28.

7 καφπόν] κήπον? | 9 τά τε] ταδε, corr. We | 12 εἰπί[ν μοι] a. Ras. | 14 καταλειπούσης | 23 ἀνωτερων | 26 nach τῶν ist wohl  $\langle \psi$ ενδῶν $\rangle$  zu erg. | 31 τδ] τοῖς, corr. Br.

ἐπισημαίνεται γε τὸ • Πολλλοὶ ώς πολλῶν ὄντων ψυχικῶν τὴν δὲ μίαν λέγει τὴν ἄφθαρτον τῆς ἐκλογῆς φύσιν καὶ μονοειδῆ καὶ ἑνικήν. ἔστημεν δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω, ὡς οἰόν τε ἡν, πρὸς ταῦτα.

IV, 40f. Ως οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων 5 αὐτὸν μεῖναι παρ' αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. καὶ πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ.

342 LΠ (51). Οὐκ ἀπιθάνως τις συγκρούσει τὸ •Εἰς ὁδὸν έθνῶν μὴ 
•ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε «τῷ ἡητῷ τούτῳ. 
ἐρωτηθεὶς γὰρ ὁ σωτὴρ μεῖναι παρὰ τοῖς Σαμαρείταις •ἔμεινεν ἐκεῖ 10 
•δύο ἡμέρας «, ὁ εἰπών •Εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε «.

343 δῆλον οὐν ὅτι καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ συνεισεληλύθεισαν αὐτῷ. λεκτέον δὲ πρὸς τοῦτο ὅτι τὸ μὲν εἰς ὁδὸν ἐθνῶν ἀπελθεῖν ἔστιν ἀναλαβεῖν τι δόγμα ἐθνικὸν ἀλλότριον τοῦ Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦς, καὶ ὁδεῦσαι κατ' αὐτό τὸ δ' εἰς πόλιν εἰσελθεῖν Σαμαρειτῶν τὸ ἕν τινι 15 γενέσθαι ψευδωνύμω γνώσει τῶν λεγόντων νομικοῖς ἢ προφητικοῖς

344 η εὐαγγελιχοίς η ἀποστολιχοίς προσέχειν λόγοις. Εξεστιν δε καταλιπόντων ⟨τῶν⟩ Σαμαρειτῶν τὴν ἰδίαν πόλιν καὶ ελθόντων πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρὰ τὴν τοῦ Ἰακώβ πηγὴν ἀποδεξάμενον τὴν προαίρεσιν τῶν πιστευσάντων τὸν Ἰησοῦν μείναι παρὰ τοῖς ἐρωτήσασιν. 20

345 οίμαι δ΄ δτι παρατετηρημένως δ Ιωάννης οὐ πεποίηχεν τὸ ϶ἠρώτων »αὐτὸν οἱ Σαμαρείται εἰσελθείν εἰς τὴν Σαμάρειαν, ἢ εἰσελθείν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλὰ »μείναι παρὰ αὐτοίς οὐ γὰρ ταὐτόν ἐστιν τὸ »μείναι παρὰ τῷ πιστεύοντι καὶ τὸ »εἰσελθείν εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ . καὶ τῷ ἑξῆς δὲ οὕ φησι καὶ ἔμεινεν ἐν τῷ πόλει ἐκείνη δύο ἡμέρας, 25 ἢ ἔμεινεν ἐν τῷ Σαμαρεία, ἀλλὶ » Εμεινεν ἐκεί , τουτέστιν παρὰ

346 τοις έρωτήσασιν. μένει γὰρ Ἰησοῦς παρὰ τοις ἐρωτήσασιν καὶ μάλιστα ὅτε οἱ ἐρωτῶντες αὐτὸν ἐξέρχονται τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, οἱονεὶ μιμησάμενοι τὸν ᾿Αβραὰμ πεισθέντα τῷ εἰπόντι θεῷ: Ἦξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, 30

347 > καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου. δύο δὲ ἡμέρας μένει παρὰ τοις ἐρωτήσασιν αὐτόν οὐδέπω γὰρ ἐχώρουν καὶ τὴν τρίτην αὐτοῦ ἡμέραν, ἐπεὶ οὐχ οἰοί τε ἡσαν χωρῆσαί τι τεράστιον, ὁποιον οἱ ἐν Κανᾶ

8 Matth. 10, 5. — 10 Vgl. Joh. 4, 40. — 11 Matth. 10, 5. — 14 Vgl. Gal. 6, 16. — 16 Vgl. 1 Tim. 6, 20. — 18 Vgl. Joh. 4, 30. — 20 Vgl. Luk. 24, 29. — 23 Joh. 4, 40. — 26 Joh. 4, 40. — 30 Gen. 12, 1. — 31 Joh. 4, 40. — 33 Vgl. Joh. 2, 1.

4 οιονται | 8 συγκρού $\langle \epsilon \iota \nu \ \varphi \dot{\eta} \rangle \sigma \epsilon \iota$ ? We | 13 εἴσοδος | 18  $\langle \tau \tilde{\omega} \nu \rangle + V \mid 25 \ \tau \tilde{\varphi} \mid \tau \dot{\delta}$ , corr. Pr και  $\langle \kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \rangle \ \tau \dot{\delta}$ ? We.

221 της Γαλιλαίας τη ημέρα τη τρίτη συνδειπνούντες τη Γησού εν τη 265R γάμφ. η μεν οὐν ἀρχη τῶν ἀπὸ της Σαμαρείας πιστευόντων πολλῶν 348 ην ὁ λόγος της γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι Εἰπέν μοι πάντα ἃ εποίησα« ἡ δε αυξησις καὶ ⟨ὁ⟩ πληθυσμὸς τῶν πολλῷ πλειόνων 246H πιστευόντων οὐκέτι διὰ τὸν λόγον της γυναικὸς ἀλλὰ διὰ τὸν λόγον αὐτόν. οὐ γὰρ ὁμοίως αὐτὸς ἀφ' ἐαυτοῦ θεωρειται ὁ λόγος, φωτίζων

τον γωρούντα, και ότε δι' έτέρου λεγόμενος μαρτυρείται.

Ό δε Ήρακλέων είς τους τόπους ταῦτά φησιν »παρ' 349 » αὐτοίς « ἔμεινεν καὶ οὐκ » ἐν αὐτοίς « καὶ δύο ἡμέρας, ήτοι του ένεστωτα αίωνα και του μέλλουτα του έν 10 γάμφ, η του πρό τοῦ πάθους αὐτοῦ γρόνον και τὸν μετά το πάθος, ον παρ' αύτοις ποιήσας πολλφ πλείονας διά τοῦ ίδιου λόγου ἐπιστρέψας εἰς πίστιν ἐχωρίσθη άπ' αὐτῶν. λεκτέον δὲ πρὸς τὴν δοκοῦσαν αὐτοῦ παρατήρησιν, 350 ότι »Παρ' αὐτοίς « καὶ ούκ »ἐν αὐτοίς γέγραπται, ὅτι ὅμοιον 15 τῷ »παρ' αὐτοζε ἐστὶν τὸ »Ἰδοὺ ἐγὰ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας »τας ημέρας« ου γαρ είπεν· »έν ύμεν είμι«. Ετι δε λέγων τας 351 δύο ήμέρας ήτοι τοῦτον τον αίωνα είναι και τον μέλλουτα, η τὸυ πρὸ τοῦ πάθους καὶ μετὰ τὸ πάθος, οὐτε τούς ἐπεργομένους αίωνας μετά τὸν μέλλοντα νενόηχεν, περί 20 ου φησιν ο απόστολος. Ίνα ενθείξηται έν τοις αίωσιν τοις ελπερχομένοις ούτε όρα, ότι ου μόνον προ του πάθους καὶ μετά τὸ πάθος σύνεστιν τοῖς ἐρχομένοις πρὸς αὐτὸν ὁ Ίησοῦς και μετά τουτο χωρίζεται άει γάρ μετά των μαθητών έστιν 25 μηθεπώποτε καταλείπων αὐτούς, ώστε και λέγειν αὐτούς > Ζω οδε ουπέτι έγώ, ζη δε έν έμοι Χριστός.

- IV, 42. Τῆ δὲ γυναικὶ ἔλεγον · Οὐκέτι διὰ τὴν λαλιάν σου πιστεύομεν · αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν, ὅτι ἀληθῶς οὖτός ἐστιν ὁ σωτὴρ τοῖ κόσμου ·
- 30 LIII. (52) 'Αρνοῦνται τὴν διὰ τὴν λαλιὰν τῆς γυναικὸς πίστιν, 352 κρεῖττον ἐκείνης εὐρόντες τὸ ἀκηκοέναι αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος, ἄστε καὶ εἰδέναι ϶ὅτι ἀληθῶς οὖτός ἐστιν ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου. καὶ βέλτιόν γέ ἐστιν αὐτόπτην γενέσθαι τοῦ λόγου καὶ χωρὶς ὀργάνων διδάσκοντος ἀκούειν αὐτοῦ καὶ φαντασιοῦντος οὐ διὰ τῶν διδασκόν-
  - 2 Vgl. Joh. 4, 30. 4 Vgl. Joh. 4, 42. 8 Joh. 4, 40. 16 Matth. 28, 20. 21 Eph. 2, 7. 25 Gal. 2, 20. 32 Joh. 4, 42. 33 Vgl. Luk. 1, 2.
  - 2 ἡν πολλῶν, corr. Hu | 3 å s. zu S. 252, 21 | 4  $\langle \delta \rangle$  + V | πολλῶν | 6 αὐτόν] α ὐτοῦ, corr. We | 7 καὶ] η, corr. V | 12 δν] δ, corr. V | 20 μέλλον, corr. V.

των τὸ ἡγεμονικὸν εύρίσκον τρανότατα τοὺς τῆς ἀληθείας τύπους, ἤπερ μὴ ὁρῶντα αὐτὸν μηθὲ ἀπὸ τῆς δυνάμεως φωτιζόμενον αὐτοῦ διὰ διακόνων τῶν ἑωρακότων αὐτὸν ἀκούειν τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον.

353 ἀμήχανον γὰρ τὸ αὐτὸ τῷ ἑωραχότι γινόμενον περὶ τὸ ἡγεμονιχὸν πάθος παθείν τὸν ἀπὸ τοῦ ἑωραχότος καὶ ἀπαγγέλλοντος αὐτὸν δ διδασχόμενον καὶ κρείττόν γε διὰ εἴδους περιπατείν ἢ διὰ πίστεως. 266 R

354 διὰ τοῦτο οἱ μὲν οἱονεὶ διὰ εἴδους περιπατοῦντες ἐν τοῖς προηγουμένοις λέγοιντο ἂν εἶναι χαρίσμασιν »λόγφ σοφίας« διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ καὶ »λόγφ γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα« οἱ δὲ διὰ πίστεως, εἰ καὶ χάρισμά ἐστιν ἡ πίστις κατὰ τὸ »Ἄλλφ δὲ πίστις 247Η

355 > ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι , τῆ τάξει τῶν προτέρων εἰσὶν ὕστεροι. | ἐξε- 221 ν ταστέον δὲ πότε καὶ πῶς λέγει Παῦλος · Διὰ πίστεως γὰρ περιπα- 
> τοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους . πῶς γάρ, ὡς οἱ πολλοὶ νοοῦσιν, διὰ πίστεως καὶ οὐ διὰ εἴδους περιπατεί ὁ ἐμβριθέστατα λέγων · Οὐκ εἰμὶ ἐλεύ- 
> θερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; 15

356 > οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεις ἐστὲ ἐν κυρίφ; « ἴδωμεν οὐν τὸ ἡητὸν πῶς δει ἐκλαβειν τὸ • Διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους « ἀναλαβόντες αὐτὸ ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω οὕτως ἐχόντων • Ὁ δὲ κατεργασά • μενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ δοὺς ἡμιν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ

357 > πνεύματος. θαρροῦντες οὐν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες 20 
>ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου διὰ πίστεως γὰρ περι>πατοῦμεν οὐ διὰ εἴδους (δῆλον δ' ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι, ὅτε ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ κυρίου) θαρροῦντες >μᾶλλον εὐδοκοῦμεν

358 > ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνθημῆσαι πρὸς τὸν κύριον«. τούτων οὕτως εἰρημένων εἰς τὸ νοῆσαι τὶ τὸ ἐνθημεῖν τῷ σώματι καὶ ἐκθη- 25 μεῖν ἀπὸ τοῦ κυρίου, τὶ τε τὸ ἐκθημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνθημῆσαι πρὸς τὸν κύριον, ἑαυτῶν πυθώμεθα τὶ περὶ τοῦ ἀποστόλου ἐροῦμεν· πότερον ὅτι ἐνθημῶν τῷ σώματι ἐξεθήμει ἀπὸ τοῦ κυρίου,

359 ή ότι ἐκδημῶν τοῦ σώματος ἐνεθήμει τῷ κυρίῳ. ἀλλὰ σαφῶς, ἐπεὶ

• οἱ ἐν σαρκὶ ὅντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται«, οἱ δὲ ἄγιοι οὐκ εἰσὶν 30

ἐν σαρκὶ •ἀλλ' ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν αὐτοῖς«,

Παῦλος οὐκ ἦν ἐν σαρκὶ οὐδὲ ἐν σώματι ἀληθεύει γὰρ λέγων • Δοκῶ

• δὲ κάγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν« οὐκ ἐνδημῶν δὴ τῆ σαρκὶ καὶ σώματι,

τοῦ ἐνδημοῦντος τῷ σώματι διὰ πίστεως περιπατοῦντος οὐ διὰ

6 Vgl. II Kor. 5, 7. — 8 Vgl. I Kor. 12, 8. — 10 I Kor. 12, 9. — 12 II Kor. 5, 7. — 14 I Kor. 9, 1. — 17 II Kor. 5, 7. — 18 II Kor. 5, 5f. — 23 II Kor. 5, 8. — 30 Vgl. Röm. 8, 8f. — 32 I Kor. 7, 40. — 34 Vgl. II Kor. 5, 6f.

1 τρανότατα] τρανότητα, corr. Pr | 13 ως οί] ωσεί, corr. Pr | 18 έχόντων] ξχειν, corr. We | 23 θαρρούντες mit κ. 17. Tert. | μᾶλλον εὐδοχούμεν] Stellung singulär; sonst εὐδοχούμεν μᾶλλον | 24. 26 ἐνδημῆσαι] ἐχδημῆσαι, corr. V | 33 δή] δὲ, corr. V.

25

εἴδους. καὶ ὅρα εἰ δύναται τῆς ἀποστολικῆς ἀκριβείας εἰναι τὸ μὴ 360 ταὐτὸν φάσκειν εἰν σαρκὶ εἰναι καὶ εἰνδημεῖν σώματι εἰναι γὰρ εἰν σαρκὶ ὅντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται οἱ δὲ ἐνδημοῦντες τῷ σώματι εἰκδημοῦντες εἰκδημοῦντες τῷ σώματι εἰκδημοῦντες εἰκδημοῦντες τῷ σώματι εἰκδημοῦντες εἰκδημοῦντ

5 περιπατοῦσιν, εί καὶ μηθέπω χωροῦσιν διὰ εἴδους. καὶ οἰμαι ὅτι ἐν 361 σαρκὶ μέν εἰσιν οἱ κατὰ σάρκα στρατευόμενοι, ἐνδημοῦσι δὲ τῷ σώ-

267 B. ματι καὶ ἐκδημοῦσιν ἀπὸ τοῦ κυρίου οἱ τὰ πνευματικὰ τῆς γραφῆς μὴ νοοῦντες, ἀλλ' ὅλοι προσκείμενοι αὐτῆ καὶ τῷ σώματι· πῶς γὰροῦκ ἐκδημει ἀπὸ τοῦ κυρίου, εἰ •ὁ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν«, ὁ μη-

10 δέπω χωρῶν τὸ ζωοποιοῦν πνεῦμα καὶ πνευματικὸν τῆς γραφῆς; 248Η πλὴν διὰ πίστεως ὁ τοιοῦτος περιπατεῖ, ἐκδημεῖ δὲ ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημεῖ πρὸς τὸν κύριον ὁ τὰ πνευματικὰ τοῖς πνευματικοῖς συγκρίνων καὶ γινόμενος πνευματικός, ὁ πάντα ἀνακρίνων, αὐτὸς δὲ ἀνακρινόμενος ὑπ' οὐδενός.

15 Ταῦτα δὲ ἡμῖν εἰ καὶ μετὰ παρεκβάσεως τῆς εἰς τὰ ἀποστολικὰ 362 ἡητὰ εἰρῆσθαι δοκεῖ, ἀλλά γε ἀναγκαιότατα πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ λόγου τῶν Σαμαρειτῶν ἐστιν οὐκέτι διὰ τὴν λαλιὰν πιστευόντων

223 της γυναιχός άλλ' άχηχοότων καὶ εἰδότων ὅτι νοὕτός ἐστιν | ὁ σωτὴρ ντοῦ κόσμου«. οὐδὲν μέντοι γε θαυμαστὸν περί τινων μὲν ⟨εἰρῆσθαι⟩ 20 διὰ πίστεως περιπατεῖν καὶ μὴ διὰ εἴδους, περὶ ἑτέρων δὲ διὰ εἴδους

τοῦ μείζονος παρά τὸ διὰ πίστεως περιπατείν.

Ήρακλέων δε άπλούστερον εκλαβών τὸ › Οὐκετι διὰ τὴν 363
› σὴν λαλιὰν πιστεύομεν « φησί λείπειν τὸ › μόνην «. ἔτι
μεν γὰρ πρὸς τὸ › Αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι
› οὖτός ἐστιν ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου « φησίν οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὸ μεν πρῶτον ὑπὸ ἀνθρώπων ὁδηγούμενοι
πιστεύουσιν τῷ σωτῆρι, ἐπὰν δὲ ἐντύχωσιν τοῖς λόγοις
αὐτοῦ, οὖτοι οὐκέτι διὰ μόνην ἀνθρωπίνην μαρτυρίαν,
ἀλλὰ δι' αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν πιστεύουσιν.

- 30 IV, 43f. Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῆ Ιδία πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔκει.
  - LIV. (53) Πάνυ ἀνακόλουθος ή λέξις φαίνεται· τι γὰρ κοινὸν 364 πρὸς τὸ ἐξεληλυθέναι αὐτὸν μετὰ δύο ἡμέρας ἀπὸ τῶν Σαμαρειτῶν,

2 Vgl. Röm. 8, 8, — 3 Vgl. II Kor. 5, 6. — 4 Vgl. II Kor. 5, 7. — 6 Vgl. II Kor. 10, 3. II Kor. 5, 6. — 9 Vgl. II Kor. 3, 17. — 10 Vgl. II Kor. 3, 6. — 12 Vgl. I Kor. 2, 13. — 13 Vgl. I Kor. 2, 15. — 17 Vgl. Joh. 4, 42. — 24 Joh. 4, 42.

18 δτι οὐτος] δτι ὁ τοιοῦτος, corr. Pr,  $\delta$ [τοι ist Dittogr. von δτι | 19 xδο[μου οἰδὲν μέν]τοι, das Eingeklammerte nicht mehr zu lesen, weil die obere Schicht des Papieres abgerissen ist |  $\langle \varepsilon l \varrho \tilde{\eta} \sigma \theta a \iota \rangle$  + Pr,  $\langle \varepsilon l \varrho \tilde{\eta} \sigma \theta a \iota \tau \delta \rangle$  We | 20 [περι ἐτέρ]ων unleserlich.

παρ' οίς ξμεινεν, καὶ είς τὴν Γαλιλαίαν ἀπέρχεσθαι τὸ › Αὐτὸς γὰρ 'Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῆ ἰδία πατρίδι τιμὴν οὐκ

365 εξχεις; εί μεν γαρ ήν πατρίς αὐτοῦ ή Σαμάρεια καὶ ήτιμαστο έκει, ώς διὰ τοῦτο ἐξεληλυθέναι μὴ διατρίφαντα πλειον ἡμερῶν δύο, ἀκολούθως αν εξρητο τὸ ελύτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης 5

366 εν τη ίδια πατρίδι τιμην οὖκ ἔχεις. ἀλλὰ καὶ εἰ ἐγέγραπτος μετὰ δε τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀλλ' οὖκ ἐγένετο ἐν τῆ ἰδια πατρίδις καὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν κτῆ ἰδια πατρίδι τιμην οὖκ ἔχεις, καὶ οὕτως χώραν τὸ λεγόμενον

367 είχεν ἄν. καὶ τάχα τὸ μὲν βούλημα τοῦ ἡητοῦ τοῦτ' ἔστιν, ὡς 10 ἐδιώτης δὲ τῷ λόγφ ὁ Ἰωάννης δυσπαραστάτως ἔφρασεν ὁ νενόηκεν. εἰς γὰρ τίνα τόπον τῆς Γαλιλαίας ἐδέξαντο αὐτὸν εἰωρακότες πάντα, 268 R εκοίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῆ ἑορτῆς, οὐκ εἴρηται, ἀλλὰ καὶ μετὰ τοῦτο ὅτι ἡλθεν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίαςς ἀνέγραψεν. κατακούει δὲ ἑαυτοῦ ὁ εὐαγγελιστῆς καὶ οὐκ ἀπορεί τοῦ προκειμένου. 15

368 προειπών γοῦν τίνα τρόπον ἀφίησιν τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἄπεισιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ὁ κύριος, διηγησάμενος τε (ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν διέρχεσθαι 249Η διὰ τῆς Σαμαρείας) τὰ λεγόμενα πλησίον τοῦ χωρίου ὁ ἔδωκεν Ἰακώβ τῷ Ἰωσὴφ παρὰ τῆ πηγῆ τοῦ Ἰακώβ, καὶ πῶς ἔμεινεν δύο ἡμέρας παρὰ τοῖς Σαμαρείταις, ἀποδίδωσιν τὴν εἰς Γαλιλαίαν ἄφιξιν 20

369 αὐτοῦ, καίτοιγε οὐκ ὀλίγων μεταξὺ εἰρημένων. ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω προεἰπομεν βελτίονός τινος σύμβολον εἰναι τὴν Ἰουδαίαν, ἄνω που κειμένην, ἐλάττονος δὲ τὴν Γαλιλαίαν, κατὰ τοῦτο ἐπισκοπῆς δεομένων καὶ τῶν ἐλαττόνων ὁ φιλάνθρωπος θεὸς οὐ καταφρονεί, διὰ τοῦτο καὶ τοὺς Σαμαρείτας τάχιον καταλιπών ὑπὲρ τοῦ τοῖς 25 προθύμως αὐτὸν ἀποδεξομένοις Γαλιλαίοις ἐπιστῆναι καὶ τὸν τοῦ

370 βασιλιχοῦ νίὸν ἰάσασθαι. ταῦτα δὲ ἐν τῆ Γαλιλαία ποιήσας, | ἐνστάσης 222ν τῆς τῶν Ἰουδαίων ἑορτῆς ἀναβαίνει εἰς Ἱεροσόλυμα, τὴν ἑορτὴν χρείττονα καὶ ἱλαρωτέραν τῆ ἑαυτοῦ ποιῶν ἐπιδημία.

371 LV. (54) Ἰδωμεν δὲ τί ἐστιν καὶ τὸ »Αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρ- 30 »τύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῆ ἰδία πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει καὶ ἀξίως τοῦ Ἰησοῦ μαρτυροῦντος ζητητέον τὸν τῆς λέξεως νοῦν.

372 πατείες δή τῶν προφητῶν ἐν τῆ Ἰουδαία ἦν, καὶ φανερόν ἐστιν τιμὴν αὐτοὺς παρὰ Ἰουδαίοις μὴ ἐσχηκέναι, λιθασθέντας, πρισθέντας, πειρασθέντας, ἐν φόνφ μαχαίρας ἀποθανόντας, διὰ τὸ ἀτιμάζεσθαι 35 περιελθόντας ἐν μηλωταίς, ἐν αίγείοις δέρμασιν, ὑστερουμένους, θλι-

12 Vgl. Joh. 4, 45. — 14 Vgl. Joh. 4, 46. — 17 Vgl. Joh. 4, 4. — 18 Vgl. Joh. 4, 5. — 20 Vgl. Joh. 4, 40. — 21 Vgl. X, 23. — 26 Vgl. Joh. 4, 46. — 27 Vgl. Joh. 5, 1. — 30 Joh. 4, 44. — Vgl. in Matth. X, 16. 18. in Jes. h. I, 13. — 34 Vgl. Hebr. 11, 37.

4 διατρίψοντα, corr. Ausgg. | 11 δυσπαραστάτως, über τ¹ Comp. f. ας | 26 ἀποδεξαμένοις.

s. S. 132, 2.

βομένους, κακουχουμένους. καὶ ονειδίζονταί γε Ἰουδαίοι ὑπὸ τοῦ 373 λέγοντος πρός αὐτούς· • Tiva τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες νύμων; και απέκτειναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως »τοῦ δικαίου; « οίτινες ἐπὶ τέλει καὶ τὸν ἐπὶ πᾶσι προφήτην, δι' οῦ 5 οί προφήται πυοφήται γεγένηνται, άτιμάσαντες Αίρε, αίρε, σταύρου »αὐτον« Ελεγον. τετίμηνται δε εν τη εμή πατρίδι πάντες οί προφήται 374 και ο άπο θεοῦ άναστας κατά τὰ περι αὐτοῦ είρημένα ὑπο Μωσέως. •Προφήτην ύμιν αναστήσει κύριος ο θεός ύμων έκ των αδελφών 260 R • ύμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθει οὐ πατρίς γὰρ αὐτοῦ ἐν τοῖς 10 έθνεσιν τοις τῷ παραπτώματι τοῦ Ἰσραήλ τὴν σωτηρίαν είληφόσιν. καὶ ἐν ἄλλοις δὲ γέγραπται. •Οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῦ »πατρίδι καὶ ἐν τῆ οἰκία αὐτοῦ· καὶ χρήσιμόν γε τὸ συγγενὲς τούτφ 375 δητον συναγαγόντας από των ευαγγελίων ίδειν πότε και έπι τίνι τῷ σωτῆρι τοῦτο εἴρηται. θαυμάσαι δὲ ἔστιν τὸ ἀληθὲς τῆς ἀπο- 376 15 φάσεως τοῦ σωτῆρος φθάσαν οὐ μόνον ἐπὶ τοὺς άγίους προφήτας άτιμασθέντας παρά τοις οίχείοις και έπ' αὐτὸν τὸν κύριον ἡμῶν, 250Η άλλα και έπι τους εν τινι σοφία διατρίψαντας και καταφρονηθέντας ύπο των πολιτών, ώστε τινάς αὐτών και την έπι θανάτω άπαγθηναι. ἔξεστιν δὲ ταῦτα ἀπὸ τῆς Έλληνικῆς ἱστορίας ἀναλέξασθαι περὶ τῶν 377 20 φιλοσοφησάντων καὶ ἀστρονομησάντων ἢ ὁποίοις δήποτε μαθήμασιν διαπρεψάντων. άτιμαζόντων δε καὶ αυται (αί) φωναί Ούχ ουτός » έστιν ὁ τοῦ τέπτονος υίος; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ; καὶ >οί άδελφοί αὐτοῦ είσιν πρὸς ἡμᾶς; πόθεν οὐν τούτφ πάντα ταῦτα; ε καὶ παραδοξότατου γε έπὶ τῶυ προφητῶυ τοῦτο συμβέβηκευ, τὸ 378 25 μεν ζων αυτών ου τετιμήκασιν οί πολίται, το δε νεκρον περιέπουσιν ολχοδομούντες αύτῶν τὰ μνημεία καλ κοσμούντες. ολχοδομείν δέ 379 έστιν τὰ μνημεία τῶν προφητῶν καὶ κοσμείν αὐτὰ ὅτε τὸ ζωοποιοῦν πυεύμα καταλιπών τις τὸ ἐνυπάργον τοις βουλήμασιν τῶν γραμμάτων 223 τ αύτῶν, περιέπει καὶ περικοσμεί τὸ άποκτείνον γράμμα, τὸ | κάλλος 30 ολόμενος της προφητείας έν τη φιλή είναι εκδοχή του γράμματος. ξργον δὲ τοῦτο τῶν ταλανιζομένων ὑπὸ τοῦ κυρίου γραμματέων 380

xal Φαρισαίων, γραμματέων μὲν ὁνομαζομένων τῶν ἐπωνύμων ψιλοῦ τοῦ γράμματος, Φαρισαίων δὲ τῶν ἀποδιηρημένων καὶ τὴν θείαν ἐνότητα ἀπολωλεκότων Φαρισαῖοι γὰρ ἑρμηνεύονται »οἱ διηρημένοι.

2 Act. 7, 52. — 5 Joh. 19, 15. — 8 Act. 3, 22 (vgl. Deut. 18, 15f.). — 10 Vgl. Röm. 11, 11. — 11 Luk. 4, 24; vgl. Matth. 13, 57. — 21 Matth. 13, 55. 57. — 25 Vgl. Matth. 23, 29. — 27 Vgl. 11 Kor. 3, 6. — 31 Vgl. Matth. 23, 29. — 34 Vgl. Armen. Onom. "Pharisäer: die Getrennten". Lagarde, Onom. Sacra p. 61, 20.

1 ἀπὸ, corr. Pr | ὁ αἰρε²] ἄρε | 9 οὐ] ἡ V | 10 ἰσδραήλ | 17 σοφίας | 21 ⟨αἰ⟩ + V | 23 Die Stelle ist verkürzt; vollständig VI, 14 (S. 123, 6) citiert; die richtige Stellung ist πρὸς ἡμᾶς εἰσίν | 31 ἀπὸ, corr. Pr | 34 ἀπολελωκότων, corr. Br.

IV, 45. 'Ότε οὖν ἢλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐιὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἐωρακότες ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολίμοις ἐν τῇ ἑορτῆ καὶ αὐτοὶ γὰρ ἢλθον εἰς τὴν ἑορτήν.

381 LVI. (55) "Αξιον ίδετν τὴν αίτιαν τῆς τῶν Γαλιλαίων παραδοχῆς, ἢν παρεδέξαντο τὸν σωτῆρα ἐλθόντα εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰ τηλι- το καύτη ἢν ιδστε κατάπληξιν αὐτοτς ἐμποιῆσαι καὶ θαυμασμὸν περὶ τοῦ σωτῆρος εἰς τὸ παραδέξασθαι αὐτόν: ἔτι δὲ ἐπὶ τίνα ἀναφέρεται οἱονεὶ πολλά, ἃ ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ὁ Ἰησοῦς, τὸ •Πάντα

382 είωρακότες δαα εποίησεν εν Ίεροσολύμοις εν τῆ εορτῆ«. οὐδεν δε εύρισκομεν προειρημένον ἢ ὅτι εντρεν εν τῷ ερρῷ τοὺς πωλοῦντας 270 R ερόας και πρόβατα και περιστερὰς και τοὺς κερματιστὰς καθημένους. 

και ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν ἐκ τοῦ εροῦ τὰ τε πρόβατα και τοὺς βόας, και τῶν κολλυβιστῶν εξέχεεν τὰ κέρματα και τὰς τραπέζας † ἀνέστρεψεν και τοις τὰς περιστερὰς καλοῦσιν εἶπεν. "Αρατε ταῦτα εντεῦθεν, μὴ ποιειτε τὸν οἶκον τοῦ 15

383 »πατρός μου οίχον έμπορίου«. τι οὖν τηλιχοῦτόν ἐστιν ἐν τούτοις, ὅστε χινηθέντας ἐπ' αὐτοις τοὺς Γαλιλαίους δέξασθαι τὸν χύριον, μαρτυρουμένους διὰ τοῦτο αὐτὸν δεδέχθαι, ἐπεὶ ἐλθόντες εἰς τὴν ἑορτὴν ἐν Ἱεροσολύμοις πάντα ἑωράχασιν ἃ ἐποίησεν ἐχεῖ ὁ Ἰησοῦς;

384 εἰ μεμνήμεθα τῶν εἰρημένων εἰς τὸν τόπον ἀποδειχνύντων οὐχ 20 ἐλάττονα δύναμιν ἐμφαίνεσθαι τοῦ σωτῆρος ἐν ἐχείνοις παρὰ τὴν ἐνεργήσασαν εἰς τυφλοὺς ἀναβλέψαι καὶ κωφοὺς ἀκοῦσαι καὶ χωλοὺς 251Η περιπατῆσαι, λεκτέον ὅτι μήποτε (οὐ) παραλογισάμενοι ἐννοήσαντες οἱ Γαλιλαίοι καὶ καταπλαγέντες τὴν θειότητα τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθόντα αὐτὸν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο »πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν τοῖς 25

385 > Γεροσολύμοις . τὰ δὲ > πάντα · ταῦτα ἦν, τῷ ἐκ σχοινίων φραγελλίφ ἐκβεβλῆσθαι ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐκκεχύσθαι τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνατετράφθαι, μετ ἐξουσίας δὲ εἰρῆσθαι τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν Μρατε > ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιείτε τὸν οἰκον τοῦ πατρός μου οἰκον ἐμ- 30

386 »πορίου«. οίμαι δὲ μηδὲ ταῦτα μόνα αὐτὸν πεποιηχέναι τότε, ἀλλὰ καὶ ἄλλα σημεία· ἐπιφέρεται γὰρ ἐκείνοις· » Ως δὲ ἡν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῷ ἑορτῷ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα

8 Joh. 4, 45. — 10 Joh. 2, 14—16. — 19 Vgl. Joh. 4, 45. — 20 Vgl. X, 20ff. — 22 Vgl. Matth. 11, 5. — 25 Joh. 4, 45. — 29 Joh. 2, 16. — 32 Joh. 2, 23.

5 τηλικαύτη ήν] τηλικαύτην, corr. Hu | 14 nach Z. 28 scheint ἀνέτρεψεν LA. des Orig. | 15 μη εἰ ποιεῖτε | 18 τοῦτο] τὸ, corr. Pr | 22 εἰς] ὡς? We | 23 οὐ παραλογισάμενοι] ὅπερ λογισάμενοι, corr. Pr, οὐ + We; μήποτε τοῦτ' ην ὅπερ λογισάμενοι καὶ ἐννοήσαντες schlägt Br vor | 32 ἐκεῖνος, corr. Br.

- 223 αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεία ἃ ἐποίησεν· ἐφ' οίς καὶ ὁ | Νικόδημός φησι· » Ραββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· »οὐδεὶς γὰρ δύναται τὰ σημεία ταῦτα ποιείν ἃ σὰ ποιείς, ἐὰν μὴ ἡ »ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ. πλὴν ἔξεστιν Γαλιλαίον ὅντα ἑορτάζειν ἐν 387
  - 5 Ιεροσολύμοις γινόμενον, οπου ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ, καὶ θεωρείν πάντα οσα ἐποίει ἐκεί Ἰησοῦς, καὶ μάλιστα τίνα τρόπον ἐκβάλλει τῷ ἐκ σχοινίων φραγελλίφ ὑπ' αὐτοῦ πεποιημένφ πάντας τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας καὶ τὰ λοιπά. ἀρχὴ γὰρ ἡ ἐν Ἱεροσολύμοις ἑορτὴ τοἰς Γαλιλαίοις ἐστὶν 388

10 τοῦ καὶ δέξασθαι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐλθόντα πρὸς αὐτούς· μὴ γὰρ ἑωρακότες τὰ ἐν τῆ ἑορτῆ οὐκ ἂν ἐδέξαντο αὐτόν· ἢ οὐδὲ αὐτὸς μὴ προευτρεπισθεϊσιν πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὸν οὕτως ἂν σπουδαίως ἐπεδή-

271B μησεν καταλιπών τους ξοωτήσαντας αὐτὸν »μείναι παρ' αὐτοίς«.
οἱ μέντοι γε δεξάμενοι τὸν Ἰησοῦν ἐδέξαντο καὶ τὸν ἀποστείλαντα 350

15 αὐτόν· φησὶ γάρ· ›Ο ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με«.
πρῶτον οὐν ἰδεῖν δεῖ, τουτέστιν συνιέναι, τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις ἔργα
τοῦ Ἰησοῦ πάντα, τίνα τρόπον καθαίρει τὸ ἱερὸν ἀποκαθιστὰς αὐτὸ
εἰς τὸ εἰναι ›οἰκον τοῦ πατρὸς« καὶ μηκέτι ›οἰκον ἐμπορίου«, ἵνα
μετὰ τὸ θεωρῆσαι ταῦτα τὸν ἐνεργήσαντα ταῦτα λόγον δεξώμεθα.

20 οίμαι δ' ὅτι ⟨ό⟩ μὴ πάντα τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις θεωρήσας ἔργα τοῦ 390 Ἰησοῦ οὐ δέξεται τὸν Ἰησοῦν, ἢ οὐδὲ ἐπιδημήσει τὴν ἡς σύμβολον ἡ ἐπιδημίας ἐπιδημίαν ταύτην τοῖς μὴ πρότερον ἀναβεβηχόσιν εἰς τὴν ἑορτὴν καὶ μὴ πάντα τεθεαμένοις ὅσα ἐποίει ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις.

- 25 ΙΥ, 46. Πλθεν οιν πάλιν είς την Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησε τὸ ΰδωρ οίνον.
- 252Η LVII. (56) Όσα έχωρήσαμεν περί τῆς Κανᾶ, ἐν τοις ἀνωτέρω 891 εἴπομεν. δύο δὲ οὐ μάτην ἐπιδημίαι ἐν Κανῷ τῷ Ἰησοῦ γίνονται μήποτε γὰρ σημαίνουσιν τὰς δύο τοῦ σωτῆρος εἰς τὸν κόσμον ἐπι30 δημίας. τὴν μὲν προτέραν, ἵν' εὐφράνη τοὺς συνεστιωμένους, τὴν δὲ δευτέραν, ἵνα τὸν ἐγγὺς γενόμενον τοῦ θανάτου ⟨οὐ⟩ βασιλέως

δε δευτέραν, ΐνα τον έγγυς γενόμενον του θανάτου (ού) βασιλέως υίον, άλλά τινος βασιλικου ἀναστήση. καὶ τάχα ὁ βασιλικὸς Αβραὰμ 392 ην η Ἰαχώβ, ὧν υίὸν (ὄντα τὸν λαόν), μετὰ (τὸ) τὸ πλήρωμα τῶν

2 Joh. 3, 2. — 6 Vgl. Joh. 2, 15. — 13 Vgl. Joh. 4, 40. — 15 Luk. 9, 48. 18 Vgl. Joh. 2, 16. — 27 In dem verlorenen B. IX. — 28 Vgl. Joh. 2, 1ff. — 31 Vgl. Joh. 4, 46ff. — 33 Vgl. Röm. 11, 25.

1  $\phi \delta i_{S}$  M | 3  $\pi o \iota \epsilon i_{S}$  | 6  $\ell \alpha \beta u i_{S} \lambda o \iota (\alpha a. Ras.)$  | 20  $\langle \delta \rangle$  + Pr | 22  $\ell \alpha \iota \delta \eta \mu i \alpha c \delta i_{S}$  | 31  $\langle \delta i_{S} \rangle$  | 31  $\langle \delta i_{S} \rangle$  | 32  $\delta i_{S}$  u. d. Z. |  $\langle \tau \delta \rangle$  + We.

έθνων είσελθειν, σώσει έπὶ τέλους. δύνανται δε καὶ δύο τοῦ λόγου είναι ἐπιδημίαι ἐν τῆ ψυχῆ, ἡ μὲν προτέρα τὸν ἐξ ὕδατος γινόμενον οίνον χορηγοῦσα εἰς εὐφροσύνην τῶν συνεστιωμένων, ἡ δὲ δευτέρα πᾶσαν τὴν καταλειπομένην ἀσθένειαν καὶ τὸ πρὸς θάνατον κινδυ-393 νῶδες περιαιροῦσα. οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ ἐπείπερ τὰ πλείονα τῶν δ ἔργων τοῦ θεοῦ ἐστιν ἐν ἀποκρύφοις, πολλὰ ὑπὲρ σωτηρίας τῶν πολλαχοῦ ποιῶν ὁ Ἰησοῦς, ὧν τύποι τὰ λοιπὰ ἀναγεγραμμένα χωρία, δὶς τῆ Κανῆ | ταύτη ἐπιδημεὶ βεβαιῶν ἑαυτῷ κτῆσιν τῶν ἀπὸ ταύτης 224τ τῆς γῆς πιστευόντων εἰς τὸν πατέρα δι' αὐτοῦ.

ΙΥ, 46-53. Καὶ ἢν τις βασιλικὸς οδ ὁ υίὸς ἢσθένει ἐν Κα- 10 φαρναοῦμ · ἔως · Καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ ολκία αὐτοῦ ὅλη.

394 LVIII. (57) Οὐ πάνυ εύρισχομεν παρὰ Ἰουδαίοις τετριμμένον τὸ τοῦ βασιλιχοῦ ὄνομα, ὅθεν οὐδὲ ὅσον ἐπὶ τῆ ἱστορία ἐπιβάλλομεν 395 νῷ, τἰς ἡν οὐτος ὁ βασιλιχὸς καὶ τίνος βασιλέως ἐπώνυμος. ὁ μὲν οὐν ἀκεραιότερος οἰήσεται τοῦ βασιλέως Ἡρώδου τινὰ ἄνθρωπον 15 είναι τοῦτον τὸν βασιλιχόν ἔτερος δὲ τούτφ ὅμοιος ἐρεὶ τῆς Καίσαρος οἰκίας γεγονέναι τοῦτον τὸν βασιλιχόν, πράττοντά τι περὶ τὴν Ἰουδαίαν τότε οὐδὲ γὰρ σαφῶς εὐρισκεται Ἰουδαίος ὄν, ἐπείπερ οὐκ 272 ll ἀκολουθεί ⟨τῷ⟩ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡσθενηκέναι ἐν Καφαρναοὺμ οἰκείον 396 αὐτὸν είναι τῶν κατὰ τοὺς τόπους. ἐμφαίνεται δὲ αὐτοῦ τὸ ἀξίωμα 20 καὶ ἐκ τοῦ ἤδη αὐτοῦ καταβαίνοντος τοὺς δούλους αὐτῷ ἀπηντηκέναι, λέγοντας ὅτι ὁ παῖς αὐτοῦ ζῆ΄ πληθυντικῶς γὰρ οἱ δοῦλοι εἴρηνται. ἐχέτω τοίνυν ὅπως ποτὲ τὸ τῆς ἱστορίας καὶ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλικοῦ κομψότερον ἐσχηκέτω κατὰ τὸν τοῦ σωτῆρος λόγον τῆ ἑβδόμη ῶρα ἐλευθερωθεὶς ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη 25 πεπίστευκέτω.

397 Φέρε δε κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἐρευνήσωμεν τίνος οὖτος σύμβολον είναι δύναται καὶ ὁ υἰὸς αὐτοῦ. μέγαν δὴ βασιλέα, οὖ πόλις
ἐστὶν τὰ ἀληθινὰ Ἱεροσόλυμα, καὶ βασιλέα τῶν βασιλευόντων, τὸν
πορευθέντα εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι, 30
καὶ ἐπανελθόντα βασιλέα οὐδένα ἄλλον ἴσμεν ἢ τὸν εἰπόντα· • Εγὼ 253 Η
• δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ Σειὼν ὅρος τὸ ἄγιον αὐτοῦ,

5 Vgl. Mark. 4, 22. — 16 Vgl. Phil. 4; 22. — 21 Vgl. Joh. 4, 51. — 24 Vgl. Joh. 4, 52. — 25 Vgl. Joh. 4, 53. — 28 Vgl. Matth. 5, 35. — 29 Vgl. Apok. 19, 16. — 30 Vgl. Luk. 19, 12. — 31 Ps. 2, 6f.

5 el] elvai, corr. Br | 11 αὐτοῦ βλη a. Ras. | 13 ἐπιβάλλομεν ἐνῶ; corr. Br | 19  $\langle τῷ \rangle +$  Br | 23 ἐχέτω] ἰχετω, corr. V | ποτὲ] τότε, corr. V | 31 ἰομεν | 32 βασιλεὺς mit ARb al., om. Br al.

30 Dujjonetu.

»διαγγέλλων το πρόσταγμα πυρίου«. τούτου την ημέραν οἱ ἰδόντες 398 και ευφρανθέντες πάντες είσιν βασιλικοί, και οί πιστεύοντες είς τον πατέρα δι' αὐτοῦ ἐπώνυμοι τυγχάνουσιν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ὧν ενα τινὰ ζητούμεν και τὸν ἀσθενήσαντα υίὸν αὐτοῦ, και τὰ τούτοις 5 αχόλουθα. Ελέγομεν δε εν τοις ανωτέρω τον πάντα λαον υίον είναι 300 τοῦ ᾿Αβραάμ, ὡς καὶ αὐτοὶ αὐχοῦντές φασιν • Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν »καὶ ούδενὶ δεδουλεύκαμεν πώποτε: καὶ »Μὴ οὺ μείζων εί τοῦ πα- τρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; ὡς ἐπ᾽ αὐτῷ γὰρ καυχωμένου 400 τοῦ λαοῦ παρὰ τοὺς λοιποὺς καὶ μετ' αὐτὸν πατέρας, φησὶ καὶ ὁ 10 σωτής Μη ἄρξησθε λέγειν, ότι Πατέρα έχομεν τον Αβραάμε η Μη •δόξητε λέγειν ότι Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ δύναται ο θεός έχ »των λίθων τούτων έγετραι τέχνα τῷ Αβραάμ«. άλλὰ καὶ ὁ Hoataς 401 πρός του λαόν φησιν - Εμβλέψατε είς 'Αβραάμ τον πατέρα ύμῶν, »καὶ εἰς Σάρραν τὴν ἀδίνουσαν ὑμᾶς«. καὶ τί δεῖ διὰ παραδειγμά- 402 15 των μηχύνειν τὸν λόγον, σαφοῦς ὅντος ὅτι αὐτὸς πρῶτος χρηματίζει πατήρ τοῦ λαοῦ, διὸ καὶ ἐξαιρέτως ὀνομάζεται >πατήρ«; ὑπονοοῦμεν τοίνυν τον μεν βασιλικον είναι τον Αβραάμ, τον δε άσθενήσαντα 224 αύτοῦ | υίον ἐν Καφαρναούμ καὶ μέλλοντα ἀποθνήσκειν τὸ Ίσραηλιτιχον γένος, ασθενήσαν εν τη θεοσεβεία και τη τηρήσει των θείων 20 νόμων, καὶ πρὸς τῷ ἀποθανεῖν τῷ θεῷ γενόμενον τῶν πεπυρωμένων βελών του έχθρου, πεπυρωμένον και δια τουτο πυρέσσειν λε-273Β γόμενου, φαίνεται δε μέλειν τοις προεξεληλυθόσιν τον βίον τοῦτον 403 άγίοις περί του λαού, ώς έν τοις Μανχαβαϊκοις γέγραπται μετά πλείστα όσα έτη της Ιερεμίου άναλήψεως • Ούτός έστιν Ίερεμίας ό 25 • τοῦ θεοῦ προφήτης ὁ πολλὰ εὐχόμενος περί τοῦ λαοῦς. ὅρα τοίνυν 404 εί δυνατον εκλαμβάνειν ήμας ότι ο 'Αβραάμ βασιλικός τις ών, νοσήσαντος αὐτῷ τοῦ υίοῦ καὶ ἀποθνήσκειν μέλλοντος, ἀξιοῖ βοηθηθήναι ύπο του σωτήρος ήμων τον κάμνοντα γενόμενος πρός αυτόν καὶ ξρωτών, ενα καταβή καὶ ιάσηται αὐτοῦ τὸν υίον. ξμελλεν γαρ ἀπο-

LIX. (58) Τὸ δὲ ἐΕὰν μὴ σημεία καὶ τέρατα ἴδητες λεγόμενον 405 πρὸς αὐτὸν τὴν ἀναφορὰν ἔχει ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν υἰῶν αὐτοῦ, τάχα δὲ καὶ ἐπ' αὐτόν. ὡς γὰρ Ἰωάννης προσδοκῶν τὴν Χριστοῦ ἐπιδη-

1 Vgl. Joh. 8, 56. — 5 Vgl. o. S. 287, 33. — 6 Joh. 8, 33. — 7 Joh. 8, 53. — 10 Luk. 3, 8. — Matth. 3, 9. — 13 Jes. 51, 2. — 17 Vgl. Joh. 4, 46. — 20 Vgl. Eph. 6, 16. — 24 II Makk. 15, 14. — 27 Vgl. Joh. 4, 47. — 31 Joh. 4, 48.

10 λέγειν ohne ἐν ἑαυτοῖς mit Syr. Cur. Sin. Arm. Latt.; oben VI, 27 (S. 137, 16) mit diesem Zusatz; ebenso in Luc. hom. 22 (V, 170, 26; 171, 3) h. 23 (p. 173, 15), in Jer. h. 4, 5 (S. 27, 29 Kl.); bei der folgenden Stelle Matth. 3, 9 fehlt der Zusatz hier gegen alle Zeugen u. gegen VI, 22 (S. 132, 19) 27 (S. 137, 13) | 14 ἡμᾶς | 18 ἰσ-δραηλιτικὸν | 22 μέλειν] ελ a. Ras. | 24 οῦτως | 29 ἐρωτὰν, corr. V. Origenes IV.

100000

μίαν περιέμενεν τὸ δοθὲν σημείον, ενα δι' αὐτοῦ γνῷ τὸν προφητευόμενον (τὸ δὲ σημείον ἡν' Ερ' ον ἂν ἔδης τὸ πνεῦμα καταβαίνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὖτός ἐστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦς), οὕτως καὶ οἱ προκεκοιμημένοι ἄγιοι προσδοκῶντες καὶ τὴν ἐν σώματι τοῦ χριστοῦ ἐπιδημίαν ἀπὸ τῶν σημείων καὶ τῶν τεράτων ἐχαρακτήριζον αὐτὸν 254Η

406 διὰ τούτων τῷ ἐλπιζομένω πιστεύοντες. τάχιον δὲ παρακαλεῖ τὸν κύριον καταβηναι πρὸς τὸ νοσοῦν παιδίον ἑαυτοῦ, εὐλαβούμενος μὴ προλάβη ὁ θάνατος κρατήσας τὸν κάμνοντα, καὶ ἀπελαύνει γε τὸν πυρετὸν λόγω ὁ χριστὸς ἐπαγγειλάμενος τῷ πατρὶ περὶ τῆς ζωῆς τοῦ

407 χινδυνεύοντος διὰ τοῦ >Πορεύου· ὁ υίός σου ζῷκ. ἔχει δὲ οὕτος ὁ 10 βασιλιχὸς οὐ μόνον υίόν, ἀλλὰ καὶ δούλους, ὧν σύμβολον ἦσαν οἱ οἰκογενείς καὶ ἀργυρώνητοι τοῦ Αβραάμ, εἰδός τι πιστευόντων ταπει-

408 νότερον καὶ ὑποβεβηκός. οὖτοι συνόντες τῷ κάμνοντι παιδίῷ θεωροῦσιν τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ καὶ ἀπαντῶσιν τῷ πατρὶ εὐαγγελιζόμενοι τὴν ζωήν τοῦ θεραπευθέντος διὰ τοῦ ὁΟ παῖς σου ζῆς, † εὐφραί- 15
νοντες ὅτι οὐκ ἐφρόνουν πρότερον περὶ τοῦ παιδίου τοῦ δεσπότου
ὅτι ἔζη. οὐ μάτην δὲ ιραν ἐβδόμην ἀφίησιν αὐτὸν ὁ πυρετός ὁ

409 γὰρ ἀριθμὸς ἀναπαύσεως ἦν. ὁ ἐν Καφαρναοὺμ μέντοι γε υἰός ἐστιν, ὁ νοσῶν καὶ θεραπευόμενος ὁ ἐν τῷ τῆς -Παρακλήσεως ἀγρῷ- γένος τι κεκμηκότων μὲν οὐ πάντη δὲ ἔξω καρπῶν γεγενημένων καὶ τε- 20 λειοτάτη γνόντι τῷ πατρὶ τὴν τοῦ υἰοῦ σωτηρίαν ἡ πίστις γίνεται πανοικεὶ πιστεύοντι Χριστῷ.

410 Κατελθών δὲ ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν πῶς τοῦτο δεύτερον σημείον πεποίηκεν ὁ Ἰησοῦς, κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν τοῖς ἑξῆς 274 ℝ γενόμενοι κατὰ τὴν λέξιν ἐρευνήσο μεν.

411 Εἰ δὲ καὶ δυνάμεως τινος εἰκών ἐστιν ὁ βασιλικὸς τῶν ἀρχόντων τούτου τοῦ αἰῶνος, καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ τοῦ ὑπὸ τὴν ἑξουσίαν αὐτοῦ διαφερόντως παρ' αὐτῷ λαοῦ καὶ, ἐν' οὕτὼς εἴπω, οἰονεὶ τῆς παρ' αὐτῷ ἐκλογῆς, ἢ τε ἀσθένεια αὐτοῦ ἡ παρὰ τὴν προαίρεσιν τοῦ ἄρχοντος διάθεσις μοχθηρά, καὶ ἡ Καφαρναοὺμ τοῦ χωρίου τῆς 30 412 μονῆς τῶν ὑπ' αὐτὸν ἡ εἰκών ἐστιν σκοπητέον. οἰμαι γὰρ καὶ τῶν ἀρχόντων τινὰς καταπεπληγότας τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν θειό-

2 Joh. 1, 33f. — 10 Joh. 4, 50. — 12 Vgl. Gen. 14, 14f. — 15 Joh. 4, 51. — 17 Vgl. Joh. 4, 52. — 18 Vgl. Gen. 2, 3. — 19 Vgl. X, 8 o. 8, 178, 23. — 21 Vgl. Joh. 4, 53. — 24 Vgl. Joh. 4, 3. — 25 Vgl. u. c. 62. — 26 Vgl. I Kor. 2, 8.

τητα προσπεφευγέναι αὐτῷ καὶ ήξιωκέναι περὶ τῶν ὑπ' αὐτοῖς οἰκο-

1 περιέμενον, corr. V | 10 έχεῖ, corr. V | 15 εὐφραίνοντες verderbt; εὐφραινόμενοι? We; viell. εὐφραίνονταί τε | 18 nach ήν + σύμβολον V; vgl. Frg. in Jer. 39, 17 (228, 26 Kl.): ἀλλ' δρα τὸν σαββατικὸν ἀριθμὸν τὸ τῆς ἀναπαύσεως σύμβολον κτλ. | 20 γεγενημένον, corr. V | 27 τοῦ²] τῶν, corr. Br | 28 διαφέροντος, corr. Pr | 33 προπεφευγέναι, corr. V.

30

225 v

νομουμένων έπει τι δήποτε ανθρωποι μεν μετάνοιαν επιδέχονται χαὶ ἐξ άπιστίας εἰς πίστιν μεταβάλλουσιν, ἐπὶ δὲ τῶν δυνάμεων τὸ παραπλήσιον λέγειν όχυήσομεν; η λεγέτω τις ήμιν τί το αίτιον του 413 δύνασθαι μεν τους ενδεδυμένους σαρκί και αίματι μεταβαλόντας κα-5 ταπεφευγέναι έπλ τον θεον δια Χριστού, τους δε καθαρωτέρα τη φύσει γρωμένους πάντας άνεπιδέχτους είναι της είς τον σωτήρα πίστεως και της έπι ταις τεραστείοις δυνάμεσιν ύπ' αὐτοῦ γινομέ-255Η ναις καταπλήξεως έγω δε νομίζω και † περί τους άρχοντάς τι γίνεσθαι μεταβαλόντας έπλ το βέλτιον έν τη Χριστού έπιδημία, ώστε 10 τινας όλας πόλεις η και έθνη οίκειότερου πολλών έσγηκέναι τα πρός τὸν χριστόν. καὶ οὐδέν γε ἄτοπον κατὰ ταύτην τὴν ἐκδοχὴν ἔσται 414 το λέγεσθαι πρός τον βασιλικόν ελάν μη σημεία και τέρατα ίδητε, >ού μη πιστεύσητε«. δύναται δὲ περὶ τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ παρα- 415 καλείν ο βασιλικός γενόμενος προς αυτόν, οπως καταβή είς το χωρίον 15 της νόσου του παιδίου και Ιάσηται τον νενοσηκότα άλλ' οὐ πάντως καταβεβηκέναι δεί πρός τον υίον του βασιλικου πυρέττοντα άρκεί γαρ τὸ ο ο υίος σου ζη επρος σωτηρίαν λεγόμενον τοῦ παιδός, δραστηρίου όντος του λόγου και ποιητικού ών βούλεται ο λέγων. LX (59). Εοιχεν δε βασιλικον ο Πρακλέων λέγειν τον 416 δημιουργόν, έπει και αὐτὸς ἐβασίλευεν τῶν ὑπ' αὐτόν. 20 διὰ δὲ τὸ μικράν αὐτοῦ καὶ πρόσκαιρον είναι τὴν βασιλείαν, φησί, βασιλικός ώνομάσθη, οίονεί μικρός τις βασιλεύς ύπὸ καθολικοῦ βασιλέως τεταγμένος έπὶ μιπράς βασιλείας του δε έν Καφαρναούμ υίον αύτοῦ διη-275R γείται τὸν ἐν τῷ ὑποβεβηχότι μέρει τῆς μεσότητος τῷ 25 πρός θάλασσαν, τουτέστιν τῷ συνημμένο τῆ ύλη, καὶ λέγει ότι ό ίδιος αὐτοῦ ἄνθρωπος ἀσθενῶν, τουτέστιν

ψυχήν και σῶμα ἀπόλλυσθαι ἐν γεέννη. και οὐκ ἀθά- 418

12 Joh. 4, 48. — 14 Vgl. Joh. 4, 47. — 17 Joh. 4, 53. — 29 Joh. 4, 54. —

ού κατὰ φύσιν ἔχων, ἐν ἀγνοία καὶ ὰμαρτήμασιν ἡν.
εἰτα τὸ » Ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν « ἀντὶ τοῦ 417
» ἐκ τῆς ἄνωθεν Ἰουδαίας « \* \* \* οὐκ οἰδα δὲ ὅπως εἰς τὸ

»"Ημελλεν ἀποθνήσκειν« κινηθείς οἴεται ἀνατρέπεσθαι τὰ δόγματα τῶν ὑποτιθεμένων ἀθάνατον | εἶναι τὴν

ψυχήν είς το αύτο συμβάλλεσθαι υπολαμβάνων και το

3 τοῦ] τοῦτο, corr. Hu | 4 τοῦ ἐνδεδυμένου, corr. V | 6 ἀνεπιλέκτους, corr. V | 8 ⟨παραπλήσιον⟩τι? We vgl. Z. 3 | 16 πυρέττοντα] ετ a Ras. | 25 μέρει aus μέρους | 28 ἀγνεία, corr. V | 30 nach Τουδαίας sind verschiedene Worte ausgefallen | 31 κινηθείς korrupt? We | 34 ἀθάνατ[ον γε] a. Ras.

31 Joh. 4, 47. — 34 Vgl. Matth. 10, 28.

νατόν γε είναι ήγειται την ψυγην ο Ήρακλέων, άλλ' έπιτηδείως έχουσαν πρός σωτηρίαν, αὐτὴν λέγων είναι τὸ ενδυόμενον άφθαρσίαν φθαρτόν και άθανασίαν θνη-419 τόν, όταν γκαταποθή ό θάνατος αὐτης είς νείκος «. πρὸς τούτοις καὶ τὸ Εὰν μὴ σημεία καὶ τέρατα ίδητε, οὐ μὴ 5 »πιστεύσητε: λέγεσθαί φησιν οίχείως πρός το τοιουτον πρόσωπον δι' ξργων φύσιν έγον και δι' αισθήσεως πείθεσθαι και ούχι λόγω πιστεύειν, τὸ δὲ > Κατάβηθι πρίν 420 · ἀποθανείν τὸ παιδίον μους διὰ τὸ τέλος είναι τοῦ νόμου τὸν θάνατον είρησθαι νομίζει, άναιροῦντος διὰ 10 τῶν ἀμαρτιῶν πρίν τελέως οὐν, φησί, θανατωθῆναι κατὰ τὰς άμαρτίας δείται ὁ πατὴρ τοῦ μόνου σωτῆρος, 421 ίνα βοηθήση τῷ υἰῷ, τουτέστιν τῆ τοιᾶδε φύσει. πρὸς τούτοις τὸ Ο υίός σου ζης κατά άτυφιαν είρησθαι τῷ σωτηρι έξειληφεν, έπει ούκ είπεν ιζήτως, ούδε ένέφηνεν 15 αὐτὸς παρεσχῆσθαι τὴν ζωήν. λέγει δὲ ὅτι καταβὰς πρὸς τὸν χάμνοντα χαὶ ἰασάμενος αὐτὸν τῆς νόσου, τουτ- 256 Η έστιν τῶν ἀμαρτιῶν, καὶ διὰ τῆς ἀφέσεως ζωοποιήσας είπεν , Ο υίος σου ζη . και επιλέγει πρός το , Επίστευσεν . 422 ό ανθρωπος ότι ευπιστος και ό δημιουργός έστιν, ότι 20 423 δύναται ό σωτήρ και μή παρών θεραπεύειν. δούλους δὲ τοῦ βασιλιχοῦ ἐξείληφεν τοὺς ἀγγέλους τοῦ δημιουργοῦ, άπαγγέλλουτας έν τῶ >Ο παις σου ζῆ ε, ὅτι οἰχείως καὶ κατὰ τρόπου ἔχει, πράσσων μηκέτι τὰ ἀνοίκεια καὶ διὰ τοῦτο νομίζει ἀπαγγέλλειν τῷ βασιλικῷ τοὺς δού- 25 λους τὰ περί τῆς τοῦ υίοῦ σωτηρίας, ἐπεί και πρώτους οβεται βλέπειν τὰς πράξεις τῶν ἐν τῷ χόσμῷ ἀνθρώπων τούς άγγέλους, εί έρρωμένως και είλικρινώς 276 R 424 πολιτεύοιντο άπὸ τῆς τοῦ σωτῆρος ἐπιδημίας. ἔτι πρὸς την έβδόμην ώραν λέγει ότι διὰ τῆς ώρας γαρακτηρί- 30 ζεται ή φύσις τοῦ Ιαθέντος. ἐπὶ πᾶσιν τὸ ἐΕπίστευσεν » αὐτὸς καὶ ή οἰκία αὐτοῦ ὅλης διηγήσατο ἐπὶ τῆς ἀγγελιχής είρησθαι τάξεως χαὶ ἀνθρώπων τῶν οίχειοτέρων αὐτῶ. ζητεισθαι δέ φησι περί τινων άγγέλων εί σωθήσονται, τῶν κατελθόντων ἐπὶ τὰς τῶν ἀνθρώπων 35 θυγατέρας. και των άνθρώπων δὲ τοῦ δημιουργοῦ τὴν

3 Vgl. I Kor. 15, 53f. — 4 Vgl. Jes. 25, 8. — 5 Joh. 4, 48. — 8 Joh. 4, 49. — 11 Vgl. Röm. 7, 13. — 14 Joh. 4, 50. — 19 Joh. 4, 53. — 23 Joh. 4, 51. — 31 Joh. 4, 53. — 35 Vgl. Gen. 6, 2.

4 νείχος mit B D  $\Pi$  37 | 10 τον] το | είρησθαι] ρη a. Ras. | 24 έχειν | 29 πολιτεύειν το, corr. V | 35 ἀνθρώπων doppelt geschr.

226r

ἀπώλειαν δηλοῦσθαι νομίζει ἐν τῷ »Οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐξελεύσονται εἰς τὸ σκότος το ἑξώτερον«. καὶ 426
περὶ τούτων τὸν Ἡσαΐαν προφητεύειν τὸ »Υἰοὺς ἐγέν»νησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δὲ μὲ ἡθέτησαν«, οὕστινας
υἰοὺς ἀλλοτρίους, καὶ σπέρμα πονηρὸν καὶ ἄνομον | καλεί,
καὶ ἀμπελῶνα ἀκάνθας ποιήσαντα.

LXI. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ Ἡρακλέωνος, ἄπερ τολμηρότερον καὶ 427 ἀσεβέστερον εἰρημένα ἐχρῆν μετὰ πολλῆς κατασκευῆς ἀποδεδείχθαι, εἴπερ ἦν ἀληθῆ. οὐκ οἰδα δὲ πῶς καὶ περὶ ἀθανασίας ψυγῆς ἀπι-

10 στεΙ, μὴ ἐκλαβῶν πόσα σημαίνεται ἐκ τῆς •θάνατος φωνῆς. καθο- 428 ρῶντα γὰρ ἔδει τὸ σημαινόμενον μετ' ἐπισκέψεως καὶ ἀκριβείας ίδειν εἰ κατὰ πάντα τὰ σημαινόμενα θνητή ἐστιν. εἰ μὲν γὰρ ὅτι δεκτικὴ 429 ἀμαρτίας, ψυχὴ δὲ ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτὴ ἀποθανειται, καὶ ἡμεις ἐροῦμεν αὐτὴν θνητήν εἰ δὲ τὴν παντελῆ διάλυσιν καὶ ἐξαφανισμὸν

15 αὐτῆς θάνατον νομίζει, ἡμεῖς οὐ προσησόμεθα οὐδὲ μέχρι ἐπινοίας ἰδεῖν δυνάμενοι οὐσίαν θνητὴν μεταβάλλουσαν εἰς ἀθάνατον, καὶ φύσιν φθαρτὴν ἐπὶ τὸ ἄφθαρτον· ὅμοιον γὰρ τοῦτο τῷ λέγειν μεταβάλλειν τι ἀπὸ σώματος εἰς ἀσώματον· ὡς ὑποκειμένου τινὸς κοινοῦ τῆς τῶν σωμάτων καὶ ἀσωμάτων φύσεως, ὅπερ μένει, ὥσπερ

20 μένειν φασὶ τὸ ὑλικὸν οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ τῶν ποιοτήτων μετα-257 Η βαλλουσῶν εἰς ἀφθαρσίαν. οὐ ταὐτὸν δέ ἐστιν ⟨τὸ⟩ τὴν φθαρτὴν φύσιν ἐνδύεσθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ τὴν φθαρτὴν φύσιν μεταβάλλειν εἰς ἀφθαρσίαν. τὰ δ' αὐτὰ καὶ περὶ τῆς θνητῆς λεκτέον, οὐ μετα- 430 βαλλούσης μὲν εἰς ἀθανασίαν, ἐνδυομένης δὲ αὐτήν. ἔτι ἐπείπερ τὴν 431

25 ψυχικὴν φύσιν ῷήθη δι' ἔργων καὶ αἰσθήσεως πείθεσθαι οὐχὶ δὲ λόγων, πευσόμεθα αὐτοῦ περὶ Παύλου ποίας φύσεως ἡν. εἰ μὲν γὰρ πνευματικῆς, πῶς διὰ τῆς τεραστίου ἐπιφανείας πεπίστευκεν; εἰ δ' οὐκ ἄλλως ἐδύνατο πιστεύειν ἢ διὰ τῆς τεραστίου ἐπιφανείας, ἀκολουθεῖ κατ' αὐτοὺς καὶ αὐτὸν εἰναι ψυχικόν. πῶς 432

277 Νο οὐχ ἀσεβὲς τὸ πρὸ τοῦ δημιουργοῦ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ θεωρεῖν τὸ ἐρρωμένον καὶ τὸ εἰλικρινὲς τῆς πολιτείας τῶν ὑπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ σωτῆρος βελτιωθέντων καὶ παρὰ τὸ ἐναργὲς τοῦ περὶ τοῦ δημιουργοῦ λόγου, ἔτι δὲ καὶ παρὰ τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν. Εἴ κρυβήσεται ἄνθρωπος ἐν κρυφαίοις, κάγὰ οὐκ ὄψομαι αὐτόν; «

1 Matth. 8, 12. — 3 Jes. 1, 2. — 5 Vgl. Jes. 1, 4. — 6 Vgl. Jes. 5, 1f. — 13 Vgl. Ez. 18, 4. — 16 Vgl. I Kor. 15, 53. — 21 Vgl. I Kor. 15, 53. — 27 Vgl. Act. 9, 3 ff. — 34 Jer. 23, 24 (— AQ).

2 έξελεύσονται mit Syr. Sin. | 10 καθορώντα] καθαράν τὰ, corr. Hu | 21 (τδ) + We | 25 ψυχικίν (ικ α. Ras.) M | 26 πευσώμεθα V | 27 πνευματική βπως | 30 ούκ] και, corr. Br, και (οὐκ) V | 34 ἄνθρωπος mit AQ, τις Br.

- καὶ «Κύριος ἐτάζων νεφροὺς καὶ καρδίας «καὶ »Κύριος γινώσκων \*τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων κὰν ὡσιν μάταιοι; «πῶς δὲ σώσει καὶ τὸ »Ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν; «τὶ δὲ μᾶλλον ἡ φύσις χαρακτηρίζεται τοῦ ἰαθέντος ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῆς ὡρας, ἢ ἡ φύσις τῆς ἰάσεως γινομένης τῷ οἰκείῳ τῷ ἀναπαύσει ἀριθμῷ; τὸ δὲ <sup>5</sup> διαφθορὰς εἶναι ψυχικῶν, ἐπὶ τέλει ὧν ἐξεθέμεθα ὑπὰ αὐτοῦ εἰρημένων ἀναγεγραμμένον, ὁμωνυμία χρωμένου ἐστὶν καὶ ἑτέραν φύσιν εἰσάγοντος τετάρτην, ὅπερ οὐ βούλεται.
  - IV, 54. Τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῖς ἐλθων ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
- 434 LXII. (60) Τὸ ἡητὸν ἀμφίβολόν ἐστιν· σημαίνει γὰρ τὸ μέν τι 226 ν τοιοῦτον· ἐν τῆ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐπιδημία ὁ Ἰησοῦς δύο σημεία πεποίηκεν, ὧν τὸ περὶ τὸν υίὸν τοῦ βασιλικοῦ δεύτερον ἐστιν· τὸ δέ τι τοιοῦτον· δύο σημείων ὄντων, ἃ ἐποίησεν ἐν τῆ Γαλιλαία ὁ Ἰησοῦς, τὸ δεύτερον πεποίηκεν ἐλθῶν ἀπὸ τῆς 15
- 435 Ίουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ τοῦτό γέ ἐστιν τὸ δεκτὸν (καὶ) ἀληθές οὐ γὰρ τὸ πρότερον ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐλθῶν πεποίηκεν (τὸ δὲ πρότερον ἐστιν τὸ περὶ τὴν μεταβολὴν τοῦ ὕδατος εἰς οἰνον), ὅπερ γέγονεν τῆ ἐπαύριον τοῦ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος Πέτρου, πυθόμενον ποῦ μένει, περὶ δεκάτην ὥραν 20 τῆς ἡμέρας μεμενηκέναι παρὰ τῷ κυρίφ γέγραπται γάρ Τῆ ἐπαύ•ριον ἡθέλησεν ἑξελθείν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὐρίσκει Φίλιππον«.

436 δρα δὲ τὴν οἰχονομίαν εἰ δυνάμεθα νοῆσαι τὸ καὶ ἐπισεσημειῶσθαι τὸν εὐαγγελιστὴν περὶ τοῦ δεύτερον τοῦτο τὸ σημείον γεγονέναι,

- 437 κατελθόντος ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν τοῦ κυρίου. ἐλέ- 258Π γομεν δὲ ἐν τοῖς ἀνωτέρω δύνασθαι τὰς δύο εἰς τὴν Κανᾶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιδημίας εἰς σύμβολον λαμβάνεσθαι τῶν δύο αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν ἐπιδημιῶν, ἥτις παρὰ τὸ κτῆμα αὐτοῦ γεγονέναι εἰληφότος πᾶσαν ἐξουσίαν ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς Κανᾶ ωὐνομάσθη.
- 438 τῆ μὲν οὖν προτέρα ἐπιδημία μετὰ τὸ λουτρὸν ἡμᾶς εὖφραίνει συν- 30 διαιτωμένους αὐτῷ, καὶ διδοὺς τοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ οἴνου πιείν, ὕδατος μὲν τυγχάνοντος ὅτε ἡντλείτο πρότερον, οἴνου δὲ γενομένου ὅτε αὐτὸν μετεποίησεν Ἰησοῦς. καὶ γὰρ ἀληθῶς πρὸ μὲν 278 κ.
  - 1 Ps. 7, 10. 2 Ps. 93, 11. 3 Sus. 35 (LXX). 6 Vgl. S. 292, 36. 18 Vgl. Joh. 2, 1ff. 19 Vgl. Joh. 1, 38 ff. 21 Joh. 1, 43. 25 Vgl. S. 287, 28 ff. 28 Vgl. Lagarde, Onom. sacr. p. 193, 25. 203, 5 Κανὰ κτῆσις. vgl. 177, 59. Armen. Onom. "Kana: Geschöpf" (der Übersetzer las κτίσμα [oder κτίσις] statt κτῆμα [oder κτῆσις]. 29 Vgl. Matth. 28, 18.
  - 2 κἂν ὧσιν unbezeugt | 3 τl] ἔτι, corr. Br | 4 η η] εἶη, corr. Br | 11 ση(μαίνει γὰο τὸ] doppelt geschr. | 12 ἐπιδημία] ἐπιδημεῖ, corr. V | 16  $\langle καl \rangle$  + V | 28 ἐπιδημῶν | 32 ποιεῖν, corr. V.

Ιησοῦ ή γραφή ύδωρ ήν, ἀπὸ δὲ τοῦ Ίησοῦ οίνος ήμιν γεγένηται. τη δε δευτέρα επιδημία απολύει του πυρετού κατά τον καιρον της 439 πρίσεως, ην επιστεύθη πρίνειν από του θεού, απολύων του πυρετού χαὶ Ιώμενος παντελώς τὸν τοῦ βασιλιχοῦ υίον, εἴτε Αβραάμ εἴτε 5 ἄρχοντός τινος όνομαζομένου βασιλιχού, και ταῦτα μὲν ώς πρός 440 τινα διήγησιν παραξύουσαν τὰς προτέρας. ἐπεὶ δὲ μεμνησθαι ήμᾶς ξαυτών δεί, λεκτέον ότι δυνατον πάση τῆ κτήσει αὐτοῦ τὴν διττὴν ταύτην νοείσθαι επιδημίαν. Επιστήσεις δε εί προηγουμένην μεν κατά 441 τουτο την πρώτην λεκτέον ξπομένην δε την δευτέραν, ώστε τη 10 μεν προηγουμένη εύφραίνεσθαι τούς παραδεξαμένους αὐτόν, τη δε δευτέρα πάσης νόσου άπολύεσθαι και τῶν πεπυρωμένων τοῦ ἐγθροῦ βελών τους μη βουληθέντας πρότερον τοῦ οίνου αὐτοῦ πιείν. καὶ 442 τα μεν της πρώτης δυνάμεως αμέριστα εστιν' εν Κανα γαρ ο ποιών τὸ ύδωρ οίνον ήν καὶ οί πίνοντες τὰ δὲ τῆς δευτέρας οίονεὶ ἔχει 15 τινα μερισμόν ο γαρ του βασιλικου υίος νοσων ούκ ήν οπου Ιησους. ού γαρ ην εν Κανα άλλ' εν Καφαρναούμ. και ό μεν της δυνάμεως 443 λόγος ἀπὸ τῆς Κανᾶ ἐξέρχεται τὸ γὰρ ὁΟ υίός σου ζῷς ἐν Κανᾶ 227 εξρηται τὸ δὲ τοῦ λόγου ξργον ἐν Καφαρνα οὺμ γίνεται ἐκεί γὰρ νοσῶν ὁ τοῦ βασιλικοῦ υίὸς λόγφ ἐθεραπεύθη τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τὴν 20 έβδόμην ώραν. τοῦτον δὲ λόγφ εύρισχομεν θεραπευθέντα ἀπὸ μὴ 444 παρείναι νομιζομένου αὐτῷ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τὸν τοῦ ἐκατοντάρχου δούλον και γάρ απ' εκείνου είς την οίκιαν του εκατοντάρχου οὐ γίνεται ὁ κύριος εἰπόντος >Κύριε; οὐκ εἰμὶ ἰκανὸς ενα μου ὑπὸ >την στέγην είσελθης, άλλα μόνον είπε λόγω, και Ιαθήσεται διό 25 φησι πρός αὐτόν "Υπαγε, καὶ ώς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι«. LXIII. Τετηρήκαμεν δε καὶ ότι εν Καφαρναούμ άμφότεροι ήσαν 445

LXIII. Τετηρηχαμεν θε και στι εν Καφαρναουμ αμφοτεροι ησαν 445 νοσούντες, ὅ τε τοῦ ἐκατοντάρχου παῖς καὶ ὁ τοῦ βασιλικοῦ υἰός. καὶ ἡ πενθερὰ δὲ Πέτρου βεβλημένη ἐπύρεσσεν ἐν Καφαρναούμ, ἡς άψάμενος τῆς χειρὸς ἰάσατο τὴν βεβλημένην, ὡς ἐγερθεῖσαν διακο-30 νεῖν αὐτῷ. καὶ οὖτοι μὲν ἡμέρας ἐθεραπεύθησαν ἐν Καφαρναούμ 446 259Η ὁ μὲν τοῦ βασιλικοῦ υἰὸς ὧραν ἑβδόμην, ὁ δὲ τοῦ ἑκατοντάρχου παῖς καὶ ἡ τοῦ Πέτρου πενθερὰ πρὸ τῆς ὀψίας. Οψίας δὲ γενομένης

>(κατὰ τὸν Ματθαῖον, ἐν Καφαρναούμ) προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζο-279R >μένους πολλοὺς καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς 35 >κακῶς ἔγοντας ἐθεράπευσεν«. βράδιον οὐν τινες ὑπὸ Ἰησοῦ θερα-

3 Vgl. Joh. 4, 46 ff. — 11 Vgl. Eph. 6, 16. — 13 Vgl. Joh. 2, 1 ff. — 16 Vgl. Joh. 4, 46. — 17 Joh. 4, 50. — 20 Vgl. Joh. 4, 52. — 23 Matth. 8, 8. — 25 Matth. 8, 13. — 28 Vgl. Mark. 1, 30 f. — 31 Vgl. Joh. 4, 52. — 32 Matth. 8, 16.

9 έπιμένην, corr. V | την μεν προηγουμένην, corr. Wo | 20 ἄποθεν? We | 21 εκατοντάρχου] τοντα a. Ras. | 23 παραγίνεται V | 33 προσήνεγκαν] ην a. Ras.

πεύονται καὶ ξτεροι τάχιον οἱ γὰρ ὀψίας βράδιον, ὡς ἐλάττονες ὅντες (δαιμονῶσιν γὰρ καὶ ἔχουσιν κακῶς) τῶν ἡμέρας τεθεραπευμέ447 νων. φιλοτιμητέον δὲ συναγαγείν τοὺς τόπους ἔνθα εὑρέθησαν οἱ ὁεὁμενοι θεραπείας, καὶ σημειωτέον ἐν ποίοις τόποις ἄλλα γέγονεν σημεία, καὶ οὖ τὰ περὶ τοὺς κάμνοντας οἱον ἐν τῆ Σαμαρεία σημείον δ ἡν τὸ »Πέντε ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὂν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ εἰ ἐφ' ἡ καὶ καταπλαγείσα ἡ γυνή φησιν » Θεωρῶ ὅτι προφήτης εἰ »σύ« τοῖς τε πολίταις λέγει » Δεῦτε ἄνθρωπον, ος εἰπέν μοι

448 >πάντα δσα ἐποίησα· μήτι οὐτός ἐστιν ὁ χριστός; «παρατηρητέον δὲ καὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ, ποῦ καὶ διὰ τί καὶ ἐπὶ τίσι πεπραγμένοις 10 λέγονται ὑπὸ γὰρ μόνων τῶν τοιούτων παρατηρήσεων καὶ ἐξετάσεων † τὰς βασάνους εὐρήσει κατὰ βραχὺ τοὺς καρποὺς τῶν πόνων, τὴν ἐν ψαλμοῖς εὐλογίαν λέγουσαν. >Τοὺς καρποὺς τῶν πόνων σου φάγεσαι.

449 64. Ετι πρός τὸ • Τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημείον ἐποίησεν 15
• ὁ Ἰησοῦς • καὶ τοῦτο λεκτέον, ὅτι οὐδαμοῦ μὲν ἀνομάσθη μόνα τὰ τέρατα εἶ που γὰρ λέγεται, μετὰ τῶν σημείων ἀναγέγραπται, ὥσπερ ἐν τῷ • Ἐὰν μὴ σημεία καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε • πολλαχοῦ δὲ τὰ σημεία χωρὶς τῶν τεράτων † ἴδητε, ὂν τρόπον καὶ νῦν.

450 καὶ ζητητέον γε, εἰ ἔχει τινὰ διαφορὰν πρὸς ἄλληλα τὰ τέρατα καὶ 20 τὰ σημεία. οἰμαι δὲ τὰς μὲν παραδόξους καὶ τεραστίους δυνάμεις 227 τ κατ' αὐτὸ τὸ παράδοξον καὶ ἐκβεβηκὸς τὴν συνήθειαν θαυμάσιόν τε καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον γινόμενον »τέρατα« ὀνομάζεσθαι τὰ δὲ δηλωτικά τινων ἑτέρων παρὰ τὰ γινόμενα »σημεία« λέγεσθαι διόπερ καὶ

451 ἐπὶ τῶν μὴ παραδόξων τὸ ονομα τοῦ σημείου ευρίσκομεν. ἤγουν 25 [περὶ] τὸ σημείον λέγεται ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐν τούτοις • Περιτμηθήσεται • ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν. καὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυ• στίας ὑμῶν, καὶ ἔσται ἐν σημείω διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ

452 νύμῶν . οὐδαμοῦ δὲ μόνα τὰ τέρατα ἀνομάσθη, ἐπείπερ οὖκ ἔστιν τι παράδοξον γενόμενον ἐν τῆ γραφῆ, ὁ μή ἐστι σημείον καὶ σύμ- 30 βολον ἑτέρου παρὰ τὸ αἰσθητῶς γεγενημένον ὡς εἴπερ ἡν τεράστιόν τι γινόμενον οὐ συμβολικὸν ἑτέρου, ἐγέγραπτο ἂν αὐτὸ τὸ τέρας 260 Η

453 πεποιηκέναι τὸν Ἰησοῦν, ἢ φέρ' εἰπεῖν Μωσέα ἢ τινὰ τῶν άγίων. ὅτε μὲν οὐν διδασκόμεθα ἀπὸ τῆς γραφῆς δεῖν ζητεῖν τὸ οὖ σημεῖόν 280R ἐστιν τὸ γεγενημένον λέγεται: • Τοῦτο δὲ πάλιν δεύτερον σημεῖον 35

6 Joh. 4, 18. — 7 Joh. 4, 19. — 8 Joh. 4, 29. — 13 Ps. 127, 2. — 15 Joh. 4, 54. — 18 Joh. 4, 48. — 26 Gen. 17, 10f. — 35 Joh. 4, 54.

9 μή τοιούτος vgl. o. z. S. 253, 9 | 12 ή βάσανος? We, ταζς βασάνοις? Pr | 19 ίδητε wohl unter dem Einfluss von ίδητε Z. 18 entstanden, εδίηται V, ξστιν ίδειν? We | 26 περί str. We | 28 σημείων | 32 αὐτό] τούτο, corr. We.

εκοίησεν ὁ Ἰησοῦς ὁ ὅτε δὲ ὁ βασιλικὸς ὀνειδίζεται ὡς οὐκ ἂν πιστεύσων χωρὶς τῆς θέας τῶν παραδόξων, οὐκέτι λέγεται εκὰν μὴ εσημεία ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε (οὐ γὰρ τὰ σημεία γινόμενα προκαλείται ἐπὶ τὸ πιστεύειν, ἡ σημεία ἐστιν, ἐὰν τύχη τὸ σημείον μὴ εἰναι καὶ τέρας) ἀλλὰ εκὰν μὴ σημεία καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε ὑμῶν μὲν πιστευόντων διὰ τὸ παράδοξον, ἡμῶν δὲ πρὸς τούτφ καὶ διὰ τὸ οὖ ἐστι σημείον ἐπιτελούντων αὐτό. ζητήσεις δὲ 454 τὸ ἐν ἑβδομηκοστῷ ἑβδόμφ ψαλμῷ εκτελούντων αὐτό. ζητήσεις δὲ 454 τὸ ἐν ἑβδομηκοστῷ ἑβδόμφ ψαλμῷ εκτελούντων αὐτό. ζητήσεις δὲ 454 τὸ ἐν ἑβδομηκοστῷ ἑβδόμφ ψαλμῷ εκτελούντων αὐτό, πότερον τῷ ὑπο-10 κειμένφ διαφέρει τὰ σημεία καὶ τέρατα κὶ τέρατα καὶ τέρατα , ἢ τὰ αὐτά, ἡ μὲν σημεία ἐστιν, γέγονεν ἐν Αἰγύπτφ, καὶ αὐτῆς τῆς Αἰγύπτου ἀναγομένης ἐπὶ τινα νοητά ἡ δὲ τέρατα εἰν πεδίφ Τάνεως οῦτε τῶν τεράτων, ἡ τέρατα, οῦτε τοῦ πεδίου Τάνεως, ἡ πεδίον Τάνεως, ἀλληγορουμένων ἀλλὰ καὶ τὰ τέρατα, ἡ σημεία ἐστιν, δείται ἀναγωγῆς, καὶ τὸ πεδίον Τάνεως, ἡ Λίγυπτος.

Αὐτόθι δὲ καταπαύσωμεν καὶ τὸν τρισκαιδέκατον τόμον, περιέ- 455 χοντα διήγησιν τῶν μέχρι τῆς ἑβδόμης ἀρχῆθεν ἐπιδημίας τοῦ Ἰησοῦ πρῶτον μὲν γὰρ ἐν Βηθαβαρᾳ παρὰ τῷ Ἰορδάνη βαπτιζόμενος γίνεται δεύτερον δὲ τῷ Κανᾳ τῆς Γαλιλαίας ἐπιδημήσας τὸ ὕδωρ οἰνον ποιεί 20 τρίτον εἰς τὴν Καφαρναοὺμ καταβαίνει, καὶ ἀρμόζει γε, ὅπου καταβαίνει, εἰναι τοὺς ἀσθενοῦντας τέταρτον εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνέρχεται πέμπτον εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν συνδιατρίβει τοῖς μαθηταῖς ἕκτον ἐν τῷ Σαμαρεία παρὰ τῷ πηγῷ τοῦ Ἰακὰβ ἐδίδαξεν, ἃ κατὰ δύναμιν ἐξητάσαμεν, καὶ ἔβδομον ἐν Κανᾳ τῆς Γαλιλαίας δεύτερον γίνεται 5 ἐν δὲ τῷ ἑξῆς, θεοῦ διδόντος, διαληψόμεθα περὶ τῶν ἐν τῷ ἑορτῷ τῶν Ἰουδαίων ἐν Ἱεροσολύμοις πεπραγμένων αὐτῷ καὶ εἰρημένων.

2 Vgl. Joh. 4, 48. — 5 Joh. 4, 48. — 8 Ps. 77, 43. — 18 Vgl. Joh. 1, 28. — 19 Vgl. Joh. 2, 1 ff. — 20 Vgl. Joh. 2, 12. — 21 Vgl. Joh. 2, 13. — 22 Vgl. Joh. 3, 22. — 23 Vgl. Joh. 4, 4 ff. — 24 Vgl. Joh. 4, 46. — 25 Vgl. Joh. 5, 1.

7 αὐτῶ | 15 Αἰγύπτου? We | 18 Βηθαρᾶ M; vgl. o. zu 8. 149, 10.

## ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

228r 261H

ΤΟΜΟΣ ΙΘ'.

VIII, 19. 'Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς' Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου εὶ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἄν ἤδειτε.

Ι. ΕΙ μεν πρός τους αυτους ο λόγος ην ο λέγων κάμε οιδατε »πόθεν είμι« καὶ ὁ φάσκων· »Ουτε έμὲ οἴδατε ουτε τὸν πατέρα μου«, αντικρυς αν έδοξεν εναντίον είναι το λεγόμενον νυνί δε το μεν 5 » Κάμε οιδατε« πρός τινας των Ίεροσολυμιτων άπαγγελλεται είρηχότας Μήποτε άληθως έγνωσαν οί ἄρχοντες ότι ούτός έστιν ο χρι->στός; άλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται, »ούδελς γινώσκει πόθεν έστίν«· τὸ δὲ ὅτι »Ουτε έμὲ οἴδατε« καὶ τὸ έξης, πρός τους είποντας αυτφ Φαρισαίους Σύ μαρτυρείς περί 10 2 >σεαυτοῦ ή μαρτυρία σου ούκ ἔστιν άληθής . πλην καὶ τοις Ιεροσολυμίταις δια των προτέρων, και τοις Φαρισαίοις δια των νυν έξεταζομένων φησίν ότι τον πατέρα ούκ οίδατε· τοίς μέν Γεροσολυμίταις δια τούτων Απ' εμαυτοῦ οὐκ ελήλυθα, άλλ' ἔστιν άληθινὸς ὁ πέμψας »με, ον ύμεις ούκ οισατε· έγω οίσα αὐτόν, ότι παρ' αὐτοῦ είμι κά- 15 » κείνος με απέστειλεν · τοις δε Φαρισαίοις δια του » Ουτε εμε οιδατε »ουτε τον πατέρα μου· εί έμε ήδειτε, και τον πατέρα μου αν ήδειτε«. 3 και ζητήσαι αν τις εύλογως οπως, είπερ άληθες το ›Ει εμε ήδειτε

3 Joh. 7, 28. — 7 Joh. 7, 26f. — 9 Joh. 8, 19. — 10 Joh. 8, 13. — 14 Joh. 7, 28f. — 16 Joh. 8, 19. — 18 Joh. 8, 19.

Anfang und Schluss dieses Buches fehlen. Das Erhaltene mag etwa die Hälfte des Ursprünglichen darstellen | Überschrift in M unter einfacher roter Leiste, wie sonst; εἰς τὸν ebenfalls wie sonst | 1 ὁ vor Ἰησοῦς ist verdüchtig als Lesart des rec. | 7 οὐτος αὐτὸς, doch vgl. S. 299, 29 | 10 τοὺς teils in, teils über d. Z. eingeflickt | περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς statt μαρτ. περὶ σεαυτοῦ M nach c. 2 (S. 299, 32) c. 17 (S. 317, 34) u. allen Zeugen von T | 18 εἰ ü. d. Z.

\*\*καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ήδειτε«, οἱ Ἱεροσολυμῖται, πρὸς οὕς φησι.

\*\*Κάμὲ οἴδατε« οὖκ οἴδασι τὸν πατέρα. προσεπιτείνει δὲ τὴν εἰς τὸν τόπον ἀπορίαν καὶ ὁ Ἰωάννης ἐν τῆ καθολικῆ ἐπιστολῆ ταῦτα λέγων.

\*\*Ο ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἰόν. πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν 5 \*υἰόν, οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει«. εἰ γὰρ \*\*Ο ἀρνούμενος τὸν πατέρα ἔχει«, οῆλον ὅτι οἱ Ἱεροσολυμῖται, ὅσον ἐπὶ τῆ λέξει, τῷ μὴ γινώσκειν τὸν πατέρα ἀρνούμενοι τὸν πατέρα ἀρνοῦνται καὶ τὸν υἱόν. εἰ δὲ ἀρ- 5 282 κοῦνται τὸν υἱόν, πῶς τὸ \*Κάμὲ οἴδατε« ἀληθές; πάλιν οἱ αὐτοὶ εἰ 10 οἴδασιν τὸν υἱόν διὰ τὸ \*Καὶ ἐμὲ οἴδατε«, (ἐπεὶ \*Ο ὁμολογῶν τὸν 262 νοἱον καὶ τὸν πατέρα ἔχει«) ὁμολογοῦσιν τὸν πατέρα. εἰ δὲ ὁμολογοῦσιν τὸν πατέρα, πῶς ἀληθὲς τὸ \*Αλλ' ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας \*με, ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε«;

II. Λεκτέον δὲ πρὸς ταῦτα ὅτι ὁ σωτὴρ ὁτὲ μὲν περὶ ἑαυτοῦ 6
15 ὡς περὶ ἀνθρώπου διαλέγεται, ὁτὲ δὲ ὡς περὶ θειοτέρας φύσεως καὶ ἡνωμένης τῷ ἀγενήτῳ τοῦ πατρὸς φύσει. ἐπὰν μὲν γὰρ λέγη\*
Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὅς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, τοῦτό φησιν εἰδὼς τὸ ζητούμενον ἀναιρεθῆναι εἰναι οὐ θεὸν ἀλλὰ ἄνθρωπον ἐὰν δὲ ἐΕγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν

- 20 ε Έγω είμι ή άλήθεια καὶ ή ζωή ε καὶ ε Εγώ είμι ή άνάστασις ε καὶ τὰ τούτοις ομοια, οὐ περὶ τοῦ ζητουμένου ἀναιρεθηναι ἀνθρώπου διδάσκει. οῦτως οὐν καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ παρὸν ἡμὶν ζητουμένων ἐκ τῆς 7 συμφράσεως κατανοητέον τὸ μὲν ε Κάμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν είμί ε περὶ τοῦ ἀνθρώπου ἑαυτοῦ διαλέγεται, τὸ δὲ ε Οῦτε ἐμὲ οἴδατε οῦτε
- 25 \*τὸν πατέρα μου περὶ τῆς θεότητος τοῦ μὲν γὰρ κάμὲ οἴδατε καὶ
  228ν \*οἴδατε | πόθεν εἰμί ταῦτα προτέτακται Ελεγον οὖν τινες ἐκ τῶν
  \*Περοσολυμιτῶν Οὐχ οὖτός ἐστιν ὂν ζητοῦσιν ἀποκτείναι; καὶ ἴδε
  \*παρρησία λαλεί καὶ οὖδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν
  \*οἱ ἄρχοντες ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός; ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν
  30 \*ἐστίν ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὖδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν.
  - 30 > ἐστίν ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ἔρχηται, οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν «
    τοῦ δὲ > Οὕτε ἐμὲ οἴδατε οὕτε τὸν πατέρα μου « ταῦτα > Εἶπαν οὐν 8
    > ἐστίν ἀληθής. ἀπεκρίθη † ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς. Κὰν ἐγὸ

4 1 Joh. 2, 22 f. — 6 1 Joh. 2, 23. — 7 Joh. 8, 19. — 10 I Joh. 2, 23. — 12 Joh. 7, 28. — 17 Joh. 8, 40. — 19 Joh. 10, 30. — 20 Joh. 14, 6. — Joh. 11, 25. — 23 Joh. 7, 28. — 24 Joh. 8, 19. — 26 Joh. 7, 25—27. — 31 Joh. 8, 19. — Joh. 8, 13—16.

16 légeir | 27 outwe | 30 coistès] zéries ( $\overline{z_s}$  statt  $\overline{\chi_s}$ , wie z und z oft verwechselt worden sind; s. Einl.) | 31  $\tau$ o $\overline{v}$ |  $\tau$ oès, corr.  $\nabla$  | 33 Der Artikel vor Insove fellt in den Zeugen von T.

»μαρτυρώ περί ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἰδα 9 »πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω. \* \* \* ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, »ἐγὰ οὐ κρίνω οὐδένα. καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀλη»θινή ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὰ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ«.

10 δήλον οὐν ἐκ τούτων ὅτι ὑπὸ μὲν τῶν Ἱεροσολυμιτῶν ἐλέγετο ὁ Νοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν, ἀναφερόντων ἐπὶ τὸ ἐν Βηθλεὲμ αὐτὸν γεγενῆσθαι, καὶ ἐπισταμένων ὅτι οὖτος ἡν οὖ ἡ μήτηρ ἐλέγετο Μαρία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ Σίμων ⟨καὶ⟩ Ἰούδας. διόπερ καὶ μαρτυρεῖ τοῖς εἰρηκόσιν Οἴδαμεν πόθεν ἐστίν, διὰ τοῦ κάμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί. τοῖς δὲ Φαρισαίοις 283 Β. τὸ κᾶν ἐγὰ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου, ὅτι οἰδα πόθεν ἡλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, τῆ θειοτέρα φύσει διαλεγόμενος ἔφασκεν ταῦτα καὶ, ὡς ὰν εἴποι τις, καθ' ὁ πρωτότοκος πάσης

11 χτίσεως ήν. διόπερ τοις πρὸς ταῦτα πυθομένοις αὐτοῦ χαὶ εἰρηχόσιν· ›Ποῦ ἔστιν ὁ πατήρ σου; « ἀποχρίνεται (ὡς ἂν εἰποι τις, ἔτερος 15 ἂν τοῦ λέγοντος· ›Καμὲ οἴδατε ) χαὶ φησι· ›Καὶ οὕτε ἐμὲ οἴδατε ›οὕτε τὸν πατέρα μου «. χατὰ δὲ τὸ ταπεινὸν τῶν Φαρισαίων ήν 263Η ἤτοι μὴ νοείν ὅτι περὶ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων ἔλεγεν τὸ ›Μαρτυρεί ›περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ «· ἢ εὶ ἐξεδέχοντο περὶ τοῦ θεοῦ ταῦτα λέγεσθαι, νομίζειν ὅτι ἐν τόπφ ἐστὶν ὁ θεός, χαὶ διὰ τοῦτο ἀποχρί- 20 νεσθαι· ›Ποῦ ἔστιν ὁ πατήρ σου»;

13 111. Χρὴ μέντοι γε εἰδέναι, ὅτι οἱ ἐτερόδοξοι νομίζουσιν σαφῶς ἐντεῦθεν παρίστασθαι τὸ μὴ τὸν θεόν, ῷ ἐλάτρινον Ἰουδαῖοι, πατέρα εἰναι τοῦ χριστοῦ· εἰ γὰρ τοῖς Φαρισαίοις λατρεύουσιν τῷ δημιουργῷ, φασίν, ἔλεγεν ὁ σωτήρ· ›Ουτε ἐμὲ οἴδατε ουτε τὸν πατέρα μου·, 25 σαφὲς ὅτι ἔτερον ὄντα τοῦ δημιουργοῦ τὸν πατέρα Ἰησοῦ Φαρισαῖοι οὐκ ἤδεσαν, ἀλλὶ οὐδὲ Ἱεροσολυμῖται, οἶς προειρήκει· •᾿Αλλὶ ἔστιν •ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὂν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·. ταῦτα δὲ λέγουσιν ἄτε μὴ ἀνεγνωκότες τὰς θείας γραφάς, μηδὲ τὴν συνήθειαν τῆς ἐν 13 αὐταῖς λέξεως τετηρηκότες. κὰν γὰρ διεξοδεύειν τις δύνηται τὰ 30 περὶ θεοῦ ἐκ πατέρων μεμαθηκὸς ὅτι τούτφ λατριύειν μόνφ δεῖ, μὴ βιοῖ δὲ καλῶς, τοῦτόν φασιν οὐκ ἔγειν γνῶσιν θεοῦ. εἴ τις γοῦν

6 Joh. 7, 27. — Vgl. Matth. 2, 1. — 7 Vgl. Matth. 13, 55. — 9 Joh. 7, 27. — 10 Joh. 7, 28. — 11 Joh. 8, 14. — 13 Vgl. Kol. 1, 15. — 15 Joh. 8, 19. — 18 Joh. 8, 18. — 25 Joh. 8, 19. — 27 Joh. 7, 28.

1 οἶδατε | 2 nach ὑπάγω sind die Worte: ὑμεῖς δὲ οὖκ οἶδατε πόθεν ἔρχομαι ἢ ποῦ [ὑπάγω durch ein Schreiberversehen ausgefallen | 3 ἀληθινή] u. S. 317, 34 ἀληθής; wie hier lesen BxDTLX 33, wie dort  $\zeta \Delta$  1. 69. rell. | 7 γεγεννήσθαι | ἐπισταμένων] +  $\hbar \nu$  | 8 Orig. schrieb wohl Μαριάμ, wie er nach VI, 14 (S. 123, 4); in Mt. X,17(III, 45, 7 Lo) las | ⟨καὶ⟩ darf nicht fehlen. Zur Sache vgl. Zahn, Forschungen VI, 334 ff. | 19 ἢ εἶ] ἐπεὶ, corr. V | 32 εἶ] εἶ ἢ, corr. V.

άλλος ήδει τὰ περὶ τοῦ δημιουργοῦ καὶ τῆς ἱερατικῆς αὐτοῦ θεραπείας, δῆλον ὅτι καὶ οἱ ἸΙλει τοῦ ἱερέως νίοὶ παρὰ τῆ λατρεία ἀνα220τ τεθραμμένοι ἀλλ' ὅμως, ἐπεὶ ἣμαρτον, γείγραπται ταῦτα περὶ αὐτῶν
ἐν τῆ τῶν Βασιλειῶν πρώτη καὶ οἱ νίοὶ ἸΙλει, νίοὶ λοιμοί, οὐκ

5 εξγνωσαν τον χύριονε. πευσόμεθα γαρ των έτεροδόξων εί μη περί Η τοῦ δημιουργοῦ γέγραπται το οΟύκ ξγνωσαν τον χύριονε καὶ ἀποκρινομένων ότι περὶ τοῦ δημιουργοῦ ἐστιν ταῦτα, ζητήσομεν διὰ τί εἴρηται περὶ τῶν υίῶν Ἡλεῖ οΟύκ ἔγνωσαν τον χύριονε πότερον διὰ τοὺς περὶ θεοῦ τοῦ δημιουργοῦ λόγους, ἢ διὰ τὴν πονηρίαν

10 αὐτῶν σαφὲς δὲ ὅτι διὰ τὴν πονηρίαν λέγονται μὴ ἐγνωκέναι τὸν κύριον. καὶ οὐ περὶ τῶν υἰῶν Ἡλει μόνων ἔστιν τοῦτο εὑρειν ἀλλὰ 15 καὶ περὶ ἄλλων βασιλευσάντων ἐν Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα ἁμαρτωλῶν. οὕτω τοίνυν καὶ οἱ Φαρισαιοι τὸν πατέρα οὐκ ἤδεσαν οὐδὲ γὰρ ἐβίουν

κατὰ τὸ τοῦ δημιουργοῦ βούλημα.

284R Εστιν δε και άλλο σημαινόμενον τοῦ γινώσκειν τὸν θεόν, ετέρου 16 οντος τοῦ γινώσκειν τὸν θεὸν παρὰ τὸ πιστεύειν ψιλῶς εἰς τὸν θεόν, † ὡς δηλον ἐκ τοῦ· Θσα ὁ νόμος λαλει, τοις ἐν τῷ νόμῷ λαλει αὐτὸ ἢ δηλον ὅτι και τοὺς προφήτας, ὧν τὰ ἑήματα, ὡς ἐν ἀλλοις ἀπεδείξαμεν, νόμος λέγεται. εἴρηται τοίνυν ἐν ψαλμοις· Σχο-

20 >λάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ θεόςε. τίς δ' οὐκ ἂν ὁμολογήσαι 17 [πιστεῦσαι] γεγράφθαι ταῦτα λαῷ πιστεύοντι εἰς τὸν δημιουργόν; 264Η ὅντινα γνῶναι οὐκἔστιν μὴ σχολάσαντα καὶ ἐκκαθάραντα τὸν νοῦν, τῶν

νοούντων καλ θειοτέροις όφθαλμοις βλεπόντων τὸν θεὸν διὰ τὸ καθαρὰν τὴν καρδίαν πεποιηκέναι τῆς χάριτος ταύτης ἀξιουμένων,

- 25 ως ο σωτήρ μαρτυρεί λέγων » Μαχάριοι οί καθαροί τη καρδία, δτι • αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται«. ἄμα δὲ καὶ πρὸς τὸ • Οὐδεὶς ἔγνω τὸν • πατέρα εἰ μὴ ὁ υἰός« φήσομεν ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν τὸ γινώσκειν τὸν πατέρα καὶ πιστεύειν αὐτῷ. οὐ μάχεται οὖν τὸ • Οὐδεὶς ἔγνω 18 • τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός« τῷ • Ἐπίστευσεν δὲ ᾿ Αβραὰμ τῷ θεῷ καὶ
- 30 έλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνηνε. εἰ δέ τις οἴεται ἡμᾶς βιάζεσθαι λέγοντας μὴ ταὐτὸν εἰναι τὸ πιστεύειν τῷ γινώσκειν, καὶ ἐνθέχεσθαι πιστεύειν μὲν οὐκ ἔχειν ὸὲ γνῶσιν τοῦ πιστευομένου ὑπ' αὐτοῦ, τοῦ Ἰησοῦ ἀκουσάτω λέγοντος πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους:

4 I Sam. 2, 12. — 17 Röm. 3, 19. — 19 Vgl. Frg. Comm. in ep. ad Rom. IX. Philoc. p. 55, 19 ff. — Ps. 45, 11. — 23 Vgl. Matth. 5, 8. — 25 Matth. 5, 8. — 26 Matth. 11, 27. — 29 Gen. 15, 6; vgl. Röm. 4, 3.

17 ως δήλον — 19 λέγεται] Hier ist etwas nicht in Ordnung. Denn die Worte haben mit dem Vorhergehenden keinen Zusammenhang | 18 nach προφήτας + συμπεριλαμβάνει Br, damit allein ist aber nicht geholfen; viell. statt αὐτὸ  $\hat{y}$  δήλον δτι z. l. αὐτοῦ δηλοῦντος? | 19 ἐπεδείξαμεν | σχολάσετε | 21 πιστεῦσαι str. We.

¿Εὰν μείνητε ἐν τῷ λόγος τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ

19 •ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς . παρατήρει γὰρ ὅτι πρὸ τοῦ ¿Εὰν

•μείνητε ἐν τῷ λόγος τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν γέγραπται

\*Ελεγεν οὐν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς † πιστεύοντας αὐτῷ Ἰουδαίους ,

καὶ ἃ ἔλεγεν ἡν «Ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγος τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν 5

20 •ἀλήθειαν . πολὸ δὲ διαφέρει τὸ πρὸς τῷ πιστεύειν ἐγνωκέναι τοῦ

πιστεύειν μόνον «Δι μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος

•σοφίας, ἄλλφ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ἐτέρφ πίστις

ιέν τῷ αὐτῷ πνεύματις. ΙΥ. Καὶ ταῦτα μὲν ὑπὲρ τοῦ παραστήσαι έτερον είναι τὸ γι- 10 νώσκεσθαι τον θεον του πιστεύεσθαι ώς δε προς το άκριβες και τούτο τοις είρημένοις προσαποδώσομεν, δτι πρός ούς φησιν. •Ούτε εμε οιδατε, ουτε τον πατέρα μου · | Φαρισαίους, εύλόγως αν είπεν 229v τις άλλ' ούδε πιστεύετε είς τον πατέρα μου τῷ γὰρ ἀποσταλέντι άπὸ τοῦ πατρός οὐκ ἐπίστευσαν, ὁ δὲ ἀρνούμενος τὸν νίὸν οὐδαμῶς τὸν 15 22 πατέρα έχει /καὶ οὐδαμῶς φημί, ὅτι οὕτε κατὰ πίστιν οὕτε κατὰ γνῶσιν. όρα δε εί μη και άλλως ή γραφή τους άνακεκραμένους τινί και ένωθέντας γινώσκειν έκεινό φησιν, φ άνεκράθησαν καὶ κεκοινωνήκασιν πρὸ δὲ της τοιαύτης ένώσεως και κοινωνίας καν τούς λόγους καταλαμβάνω-23 σιν περί τινος, ου γινώσκουσιν έχεινο. ὁ γοῦν Αδάμ περί τῆς Ευας 285 R λέγων Τούτο νύν όστουν έχ των όστέων μου καὶ σάρξ έχ τῆς »σαρχός μου ούκ ήδει την γυναίκα· ότε γάρ αὐτη ἐκολλήθη, τότε εξοηται "Εγνω δε 'Αδάμ Ευαν την γυναίκα αύτου. και εξ τίς γε προσκόπτοι διὰ τὸ παρειληφέναι ήμας είς τὴν περί θεοῦ γνῶσιν παράδειγμα τὸ • Εγνω δὲ Αδάμ Ευαν την γυναϊκα αὐτοῦς πρώτον μὲν τῷ 25 » Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν« ἐπιστησάτω· δεύτερον δὲ ἀντιπαρα- 265 H θέτω τὸ περί ἄρρενος καὶ θηλείας λεγύμενον παρά τῷ ἀποστόλω. τη αυτή λέξει χρήται περί άνθρώπου και κυρίου Ο κολλώμενος >τῆ πόρνη εν σῶμά ἐστιν καὶ ὁ κολλώμενος τῷ κυρίῳ εν πνεῦμά 24 > έστιν ε. Εγνωκέτω μεν ούν ὁ κολλώμενος τῆ πόρνη τὴν πόρνην, καὶ 30 ό κολλώμενος τῆ γυναικὶ τὴν γυναϊκα, μᾶλλον δὲ τούτου καὶ άγίως έγνωκέτω ο πολλώμενος τῷ πυρίω τὸν πύριον. εὶ δὲ τοῦθ' ούτως έγει. Φαρισαίοι τὸν πατέρα οὐκ ἤ ύεσαν οὐθε τὸν υἱόν, καὶ ἀληθής

1 Joh. 8, 31 f. — 4 Joh. 8, 31. — 7 I Kor. 12, 8 f. — 12 Joh. 8, 19. — 14 Vgl. Joh. 5, 38. — 15 Vgl. I Joh. 2, 23. — 21 Gen. 2, 23. — 23. 25 Gen. 4, 1. — 26 Eph. 5, 32. — 28 I Kor. 6, 16 f.

4 πιστεύοντας wohl nur durch Versehen; nach XX, 30 (vgl. u. c. 11 [S. 310, 22]) las auch Orig. πεπιστευχότων an der Stelle | 7 μόνος | 18 φασίν, corr. Lommatzsch | 20 τινες | 23 έγνω δὲ Άδὰμ ist ohne Zeugen in T | 20 καὶ δ] δ δὲ Τ; Orig. hat sich das Citat etwas zurechtgemacht.

ην ὁ λέγων > Οὔτε έμὲ οἴδατε οὖτε τὸν πατέρα μου . εἰ δὲ μὴ οὕτως ἐκλαμβάνοιμεν (λέγω δὲ κατὰ τὴν τελευταίαν ἐκδοχήν) τὸ γινώσκειν ἀντὶ τοῦ ἀνακεκρᾶσθαι καὶ ἡνῶσθαι, διηγείσθω τις τὸ > Νῦν δὲ γνόντες > θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ τοῦ θεοῦ καὶ τὸ > Εγνω κύριος 5 > τοὺς ὅντας αὐτοῦς . κατὰ γὰρ ἡμᾶς ἔγνω κύριος τοὺς ὅντας αὐτοῦ 25 ἀνακραθεὶς αὐτοῖς καὶ μεταδεθωκὼς αὐτοῖς τῆς ἑαυτοῦ θειότητος καὶ ἀνειληφὼς αὐτούς, ὡς ἡ τοῦ εὐαγγελίου λέξις φησίν, εἰς τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα, ἐν τῆ χειρὶ τοῦ πατρὸς ὅντων τῶν εἰς τὸν σωτῆρα πεπιστευκότων διὸ καὶ εἰ μὴ πέσοιεν ἀπὰ αὐτῆς ἑαυτοὺς μακρύνοντες ἀπὸ τῆς 10 χειρὸς τοῦ θεοῦ, οὐχ άρπαγήσονται οὐδεὶς γὰρ άρπάζει ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.

 V. Μετὰ ταῦτα ζητήσεις εἰς τὸ αὐτό, λέγω δὲ τὸ ›Οῦτε ἐμὲ 26 »οἴδατε οῦτε τὸν πατέρα μου«, εl ἔστιν γινώσκοντά τινα τὸν θεὸν μη γινώσχειν τὸν πατέρα εί γὰρ ἐτέρα αὐτοῦ ἐπίνοιά ἐστιν καθ' ὅ 15 έστιν πατήρ, και έτέρα καθ' δ έστιν ο θεός, τάχα έστιν τινά γινώσχειν μέν τὸν θεόν, μη γινώσχειν δε τὸν πατέρα παρά τὸ είδέναι αὐτὸν θεόν, μὴ γινώσκειν δὲ τὸν πατέρα. φησίν οὐν ὁ σωτὴρ μετὰ 27 την ανάστασιν τη Μαρία »Πορεύου δε πρός τους αδελφούς μου καί είπε αὐτοις. Πορεύομαι πρός τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ 20 >θεόν μου καὶ θεόν ύμων . καὶ ἔστιν γε τοις ἐτεροδόξοις λέγειν χαριζόμενον αὐτοῖς ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα Μωϋσῆς καὶ οί 230 προφήται. ὅπερ τάχα ούκ ἔστιν | ἀληθές. ὅτι πάντως ὁ μὴ ἐγνωκὼς τον πατέρα ούκ έγνω τον υίον ο μεν γάρ υίος έγνω τον πατέρα, ο δε θεράπων τον χύριον χαὶ ώσπερ ούχ ἂν ἀσεβήσαιμεν λέγοντες ότι 25 ο υίος ούκ έγνω τον κύριον (υίος γαρ ῶν ού πεπείραται τοῦ πατρος δεσπότου), ούτω τηρούντες τον αυτον θεον ούθεν άτοπον παραδεξόμεθα λέγοντες ότι τῷ μὲν υίῷ ἔπρεπεν γινώσκειν τὸν πατέρα, τῷ δὲ θεράποντι τὸν χύριον, καὶ ουτε ὁ θεράπων ἔγνω τὸν πατέρα ουτε ο υίος τον χύριον. μυρίων γουν ούσων εύχων άναγεγραμμένων έν 28 30 τοις ψαλμοίς και τοις προφήταις, άλλα και τῷ νόμφ, οὐ πάνυ τι 200 Ε ευρομεν ευξάμενον τινα και λέγοντα τῷ θεῷ • Πάτερ•, τάχα ἐπεί ούχ ἔγνωσαν τὸν πατέρα ευχονται δὲ αὐτῷ ώς θεῷ καὶ κυρίφ, περιμένοντες τον το πνευμα της υίοθεσίας έχχέοντα ούχ έλαττον έπ έχείνους η έπὶ τοὺς μετὰ τὴν παρουσίαν εἰς θεὸν δι' αὐτοῦ πιστεύον-

1 Joh. 8, 19. — 3 Gal. 4, 9. — 4 II Tim. 2, 19; vgl. Num. 16, 5. — 7 Vgl. Joh. 10, 28f. — 18 Joh. 20, 17. — 31 Vgl. Röm. 8, 15. — 34 Vgl. I Petr. 1, 21.

4 τοῦ] mit K, die anderen Zeugen von T lassen den Art. aus. | 7  $\eta$  ως  $\eta$  | 16 εἰδέναι] εἰναι, corr. Br, V streicht das zweite μη γινώσχειν δὲ τὸν θεόν | 21 χαριζομένων, corr. Hu | 22 δπερ] εἶπερ Br | 31 εὐξόμενον, corr. V | vor τῷ θεῷ· πάτερ steht in M noch die Dublette τὸν θεὸν πατέρα im Text | 34 δι' αὐτοῦ], διὰ τοὺς, corr. V.

τας εἰ μὴ ἄρα ἡ νοητὴ αὐτοῖς γεγένηται ἐπιδημία Χριστοῦ καὶ ἔσχον ποτὲ τελειωθέντες τὸ τῆς υἱοθεσίας πνεῦμα ἐν ἀπορρήτω δὲ καὶ οὐ γνωστῶς πᾶσιν ἔλεγον ἢ ἔγραφον τὸν θεὸν πατέρα, ἵνα μὴ προκαταλάβωσιν τὴν διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἐκκενουμένην παντὶ τῷ κόσμω χάριν, πάντας καλοῦντος ἐπὶ τὴν υἱοθεσίαν, ἵνα διηγήσηται τὸ ονομα τοῦ ὁ θεοῦ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ ἐν μέσω ἐκκλησίας ὑμνήση τὸν πατέρα κατὰ τὸ γεγραμμένον · Διηγήσομαι τὸ ονομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 29 ἐν μέσω ἐκκλησίας ὑμνήσω σει. ὅτι μέντοι γε ὁ αὐτός ἐστιν θεὸς

19 εν μεσφ εχκλησίας υμνησω σε . οτι μεντοι γε ο αυτος εστιν θεος τῶν προφητῶν καὶ τοῦ κόσμου δημιουργός, πολλαχόθεν μὲν ἔστιν θεωρῆσαι ἀρκει δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος θεωρῆσαι τήν τε Στεφάνου 10 ἀπὸ τῶν Πράξεων πρὸς τὸν λαὸν δημηγορίαν οὕτω λέγοντος . \*Ανδρες

30 »ἀδελφοί και πατέρες, ἀκούσατε. ὁ θεὸς τῆς δόξης ὥφθη τῷ πατρί
»ἡμῶν Αβραὰμ ὄντι ἐν τῆ Μεσοποταμία πρὶν ἢ οἰκῆσαι αὐτὸν ἐν
»Χαρράν, και εἰπεν πρὸς αὐτόν. Εξελθε ἐκ τῆς γῆς σου και ἐκ τῆς
»συγγενείας σου και τὰ ἑξῆς. δι ὅλου γὰρ τοῦ λόγου ἀναντιρρήτως 15
ἔστιν μαθείν τὸν τῶν προφητῶν θεὸν πατέρα εἰναι Χριστοῦ Ἰησοῦ.

31 καὶ ἐκ τῆς πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου ἐν τούτοις·

›Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς

›εὐαγγέλιον θεοῦ, ὅ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν 287 ℞

›γραφαῖς ἀγίαις περὶ τοῦ υἰοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος 20

›Δαβὶδ κατὰ σάρκα, τοῦ ὁρισθέντος υἰοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ

›πνεῦμα ἀγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου

›ἡμῶν, δι οὖ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν

›πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἐν οἰς ἐστὲ καὶ ὑμεῖς

›κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς οὐσιν ἐν Ῥώμη ἀγαπητοῖς θεοῦ, 25

›κλητοῖς ἀγίοις. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ

32 ›κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. σαφῶς γὰρ ἀπὸ τούτων μεμαθήκαμεν ὅτι

ὁ δημιουργὸς καὶ θεὸς τῶν προφητῶν καὶ πατὴρ τοῦ χριστοῦ θεός

τε καὶ πατὴρ ἡμῶν ἐστιν.

33 VI. ΦαρισαΙοι τοίνυν οὐ μόνον γνῶσιν οὐκ εἰχον, οὕτε καθ' ὁ 30 πατὴρ οὕτε καθ' ὁ θεός, τοῦ δεδωκότος τὸν νόμον πατρὸς τοῦ χριστοῦ ἀλλ' οὐδὲ ἐπίστευον αὐτῷ ὁμολογουμένως μὲν | καθ' ὁ πατὴρ 230 ἡν Ἰησοῦ καὶ θεὸς αὐτοῦ, τάχα δὲ ⟨οὐδὲ⟩ καθ' ὁ ὁ θεὸς ὁ κτίσας τὰ

34 πάντα ήν. άλλ' οὐδὲ τὸν χριστὸν ἢδεισαν, καὶ καλῶς ἐλέγχει αὐτοὺς ὁ σωτὴρ λέγων' > Οὕτε ἐμὲ οἴδατε οὕτε τὸν πατέρα μου οἴδατε . 267 Η

5 Vgl. Eph. 1, 5. — 7 Ps. 21, 23; vgl. Hebr. 2, 12. — 11 Act. 7, 2f. — 18 Röm. 1, 1—7. — 35 Joh. 8, 19.

4 ἐκχεομένην? We | 18 οἰκῆσαι ist singulär statt κατοικῆσαι | 14 ἐκ² mit ΔΝCΕ rell. gegen BD Copt. | 18 Χριστοῦ Ἰησοῦ mit B It. Arm. | 25 τα ἐν Ῥώμη steht in 47 die Randnote: τὸ Ἐν Ῥώμη οὖτε ἐν ἐξηγήσει οὖτε ἐν τῷ ἡητῷ μνημονεύει (sc. Orig.) | 33 ⟨οὐδὲ⟩ + We.

ταυτα ζητώ, πότερον ίσον δύναται τῷ › Εί ἐμὲ ήδειτε, καὶ τὸν πατέρα »μου αν ήδειτε« το »Εί τον πατέρα μου ήδειτε, καὶ έμε αν ήδειτε« η ου; και ήγουμαι μη ίσον ταυτα δύνασθαι άλλήλοις, τῷ ἀναβαίνειν 35 άπὸ τῆς γνώσεως τοῦ υίοῦ ἐπὶ τὴν γνῶσιν τοῦ πατρὸς τὸν γινώ-5 σχοντα τὸν πατέρα, χαὶ μὴ ἄλλως ὁρᾶσθαι τὸν πατέρα ἢ τῷ ὁρᾶσθαι τον υίον ο γαρ εωρακώς, φησίν, εμε εώρακε τον πεμψαντά μες. ούχ αν δε εξρήχει το "Ο έωραχώς τον πατέρα εώραχέν με«, επείπερ ο τον λόγον τεθεφρηχώς του θεού θεφρει τον θεόν, αναβαίνων από τοῦ λόγου πρὸς τὸν θεόν άμήχανον δέ ἐστιν μὴ ἀπὸ τοῦ λόγου 10 θεωρήσαι τὸν θεόν. καὶ ὁ θεωρῶν τὴν σοφίαν, ἢν ἔκτισεν ὁ θεὸς 36 προ τῶν αἰώνων εἰς ἔργα αὐτοῦ, ἀναβαίνει ἀπὸ τοῦ ἐγνωκέναι τὴν σοφίαν έπὶ τὸν πατέρα αὐτῆς ἀδύνατον δὲ χωρίς τῆς σοφίας προαγωγης νοηθηναι τὸν της σοφίας θεόν. (τὸ) δ' αὐτὸ έρεις και περί 37 τῆς ἀληθείας οὐ γάρ νοεί τις τὸν. θεὸν ἢ θεωρεί αὐτόν, καὶ μετὰ 15 ταῦτα τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ πρότερον τὴν ἀλήθειαν, εν' ουτως Ελθη έπλ τὸ ἐνιδείν τῷ οὐσία ἢ τῷ ὑπερέκεινα τῆς οὐσίας δυνάμει καλ φύσει τοῦ θεοῦ. καὶ τάχα γε ώσπερ κατὰ τὸν ναὸν ἀναβαθμοί τινες 38 ήσαν, δι' ων είσηει τις είς τὰ άγια των άγιων, οῦτως οἱ πάντες ἡμῶν άναβαθμοί ο μονογενής έστιν τοῦ θεοῦ καὶ ώσπερ τῶν ἀναβαθμῶν 288 Ν΄ μέν έστιν πρώτος ἐπὶ τὰ κάτω, ὁ δὲ τούτου ἀνωτέρω, καὶ οῦτως έφεξης μέχρι του άνωτάτω, ούτως οί μεν πάντες είσιν άναβαθμοί ο σωτήρ ό δε οίον πρώτος κατωτέρω τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ, ἡ ἐπιβαίνοντες όδεύομεν κατά τὰ έξῆς αὐτοῦ όντα τὴν πᾶσαν ἐν τοῖς άναβαθμοϊς όδον, ώστε άναβηναι δι' αύτοῦ όντος καὶ άγγέλου καὶ τῶν 25 λοιπῶν δυνάμεων. καὶ κατὰ τὰς ἐπινοίας δὲ αὐτοῦ, εἴπερ ἔτερόν 30 έστιν όδὸς καὶ θύρα, προαπαντήσαι δεί τῆ όδῷ, ίνα μετὰ ταῦτα οὐτως φθάση τις έπλ την θύραν, καλ άρχοντι χρήσασθαι αύτῷ καθ' ο ποιμήν έστιν, ໃνα τις δυνηθή αὐτοῦ ἀπολαῦσαι καὶ βασιλέως, ὄνασθαί τε αὐτοῦ πρῶτον ὡς ἀμνοῦ, ἵνα πρῶτον ἄρη ἡμῶν τὴν ἁμαρτίαν, 30 καὶ μετὰ ταῦτα κεκαθαρισμένοι φάγωμεν αὐτοῦ τῆς σαρκός, τῆς άληθινής τροφής και επιμελέστερον τις τα παρακείμενα τούτοις έξετάσας και παραλαβών άκούσεται > Εί έμε οίδατε, και τον πατέρα μου »οιδατε«, καὶ «Επεὶ έμε οιδατε, καὶ τον πατέρα μου οιδατε«.

6 Joh. 14, 9. 12, 44. — 10 Vgl. Prov. 8, 22. — 17 Vgl. Act. 21, 35. 40. — 25 Vgl. Joh. 10, 7. 9. — 27 Vgl. Joh. 10, 11. — 29 Vgl. Joh. 1, 29. — 30 Vgl. Joh. 6, 55. — 32 Vgl. Joh. 8, 19.

7 δ έωραχὼς] θεωραχὼς, corr.  $V \mid S$  ἀπό] πρό, corr.  $V \mid 12$  προσαγωγής. corr.  $Hu \mid 13 \langle \tau \delta \rangle + V \mid 18$  εί[ς τὰ] α. Ras.  $\mid 19$  ώσπερ] είπερ, corr.  $B \mid 20$  μὲν] μονογενής, corr.  $Br \mid 22$  zu πρώτος ist ἀναβαθμός zu erg.  $\mid 23$  κατὰ] καὶ, corr.  $We \mid 28$  ὄνασθαι V; in M sind von dem Worte nur noch Spuren von όνα zu erkennen  $\mid 31$  τις] τε, corr. We; V fügt τις nach τούτοις ein.

£

VIII, 20. Ταυτα τὰ ἡήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ· καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὐπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

VII. (2) Εί μή τι χρή σιμον ήν μαθείν έχ του τὰ προειρημένα 231r απηγγέλθαι υπό του σωτήρος λελαλήσθαι έν τῷ γαζοφυλαχίφ, ούχ 268Η αν προσέθηκεν ὁ εὐαγγελιστής οίς είπεν ὁ Ἰησοῦς τὸ ›Ταῦτα τὰ » δήματα ελάλησεν εν τῷ γαζοφυλακίω διδάσκων εν τῷ lερῷ«· καl πανταχοῦ γε όπου πρόσκειται > Ταῦτα τὰ δήματα † ἃ ἐλάλησεν ἐν 41 τῷδέ τινι τόπφ, ἐπιστήσας εδρήσεις τὸ τῆς προσθήκης εῦλογον. ζυ΄ ούν νοηθή, τι τὸ ἐν τῷ γαζοφυλαχίω ταῦτα τὰ δήματα [τὰ] ὑπὸ τοῦ 10 Ίησου είρησθαι, παραθησόμεθα απερ από Λουκά και Μάρκου μεμαθήκαμεν, ονομασάντων το γαζοφυλάκιον. άπο μέν του Λουκά ταυτα: · Αναβλέψας δὲ εἰς τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα »αὖτῶν πλουσίους, εἰδέν, τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν, λεπτὰ δύο, | >καὶ είπεν Αληθώς λέγω ύμιν ότι ή χήρα ή πτωχή αυτη πλείον 15 »πάντων ἔβαλεν· πάντες γὰρ ούτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοίς » ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ ψεοῦ, αὐτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς »πάντα τὸν βίον ἐαυτῆς, ⟨ον⟩ είχεν, ἔβαλενε· ἀπὸ δὲ τοῦ κατὰ Μάρ-42 χον και έστως ο Τησούς χατέναντι του γαζοφυλαχίου έθεωρει, χαί »πᾶς ἔβαλλεν χαλκὸν είς τὸ γαζοφυλάκιον. καὶ πολλοὶ πλούσιοι 20 » ξβαλλον πολλά ελθούσα δε μία χήρα πτωχή ξβαλεν λεπτά δύο, ό » έστιν ποδράντης. καὶ προσπαλεσάμενος τοὺς μαθητάς αὐτοῦ είπεν 289 R. αὐτοῖς 'Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων »ξβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάχιον· πάντες γὰρ ἐκ τοῦ »περισσεύοντος αυτοίς ξβαλον· αυτη δε έχ της υστερήσεως αυτης 25 48 •πάντα οσα είχεν έβαλεν, όλον τον βίον αὐτῆς . τί δέ μοι βούλεται ή τῶν ἡητῶν παράθεσις τηρήσαντι, ὅτι τὸ γαζοφυλάκιον ἐν τῷ λερφ ήν, υπέρ του νοήσαι την προκειμένην του Ιωάννου λέξιν ήδη λέξωμεν εί τὸ ἱερον ἀνάγομεν τοῦ θεοῦ καὶ (τὰ) κατὰ τὸν ναὸν είς τον πνευματικόν λόγον, τούτω ακολούθως και το έν τῷ ίερῷ 30 γαζοφυλάχιον κατανοήσωμεν, όπερ έστιν τόπος νομισμάτων είς τιμήν 44 θεού καὶ οἰκονομίαν άναπαύσεως πενήτων προσφερομένων. τὰ δὲ

13 Luk. 21, 1-4. - 19 Mark. 12, 41-44.

8 & viell, als Dittogr. zu str.; vgl. S. 308, 23. 309, 14. | 10  $\tau \alpha$  als Dittogr. zu str. | 13  $\epsilon l \varsigma^{\dagger}|$  mit Syr. Pesch.,  $\epsilon l \delta \epsilon \nu$  rell. | 14 nach  $\beta \alpha \lambda \lambda \lambda \nu \sigma \sigma \nu$  lässt Orig.  $\ell \kappa \epsilon l$  aus mit D Syr. Cur. Sin. Pesch. Aoth. | 15  $\sigma \delta \nu \tau$  nach  $\pi \tau \omega \chi \dot{\eta}$  mit AX $\varsigma$  rel. Syr. bel. | 16  $\pi \dot{\alpha} \nu \tau \epsilon \varsigma$  mit BLd | 18  $\langle \delta \nu \rangle$  + V | 19  $\delta \sigma \tau \dot{\omega} \varsigma$  mit 1. 69. Syr. bel. mg Arm. | 20  $\ell \beta \alpha \lambda \lambda \epsilon \nu$  mit 69 corr. ( $\ell \beta \alpha \lambda \epsilon \epsilon$  60°,  $\beta \dot{\alpha} \lambda \lambda \epsilon \iota$  rell.) | 21  $\ell \lambda \partial \sigma \delta \sigma \sigma$  de mit D lt. Vulg. Copt. | 23  $\sigma \delta \tau \tau$  nach  $\pi \tau \omega \chi \dot{\eta}$  mit D a. b. ff.  $g^2$ . i. | 29  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  + Br | 30  $\epsilon l \varsigma$ ]  $\epsilon \ell \tau \epsilon$ , corr. Br.

νομίσματα τίνα αν είη η οί θετοι λόγοι την είκονα τοῦ μεγάλου βασιλέως έντετυπωμένην ἔχοντες, ὑπὸ δοκίμων τραπεζιτῶν θεωρούμενοι, τῶν χωρίζειν ἐπισταμένων ἀπὸ τῶν δοκίμων τὰ ἀδόκιμα ⟨μὲν⟩ προσποιούμενα δὲ είναι δόκιμα καὶ τηρούντων τὴν ἐντολὴν Ἰησοῦ λέγουσαν »Τίνεσθε δόκιμοι τραπεζίται«, καὶ τὴν Παύλου διδαχὴν φάσκοντος »Πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε, ἀπὸ παντὸς »είδους πονηροῦ ἀπέχεσθε«; ἕκαστος δὴ συνεισφερέτω εἰς οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας φέρων ἐπὶ τὸ νοητὸν γαζοφυλάκιον α δύναται εἰς

269Η τιμήν τοῦ θεοῦ καὶ ἀφέλειαν τοῦ κοινοῦ.

10 VIII. Ἐπεὶ δὲ ἔστιν ἀφεληθῆναι τὸ χοινὸν διχῶς, ἀπό τε λό- 45
231 γων καὶ ἀπὸ πράξεων, ὧν | ὁ δίκαιος πράττει, καλῶς καὶ αὐταὶ
ἀναφέρονται εἰς τὸ νοητὸν γαζοφυλάκιον. ἀλλ' ἐπεὶ οὐκ ἴση οὐδ'
ὁμοία πάντων ἡ δύναμις ἐν τῷ βἰφ τούτῳ, εἴγε ἔδωκεν ὁ οἰκοδεσπότης τῷ μὲν πέντε τάλαντα, τῷ δὲ δύο, τῷ δὲ ἕν, ἑκάστφ κατὰ

290 R την ίδιαν δύναμιν, ἀποδέχεται ὁ ἔμψυχος τούτου λόγος, ἐνορῶν τῆ δυνάμει τῶν βαλλόντων εἰς ο διηγησάμεθα γαζοφυλάχιον, ους ἀποδέχεται, οὐ τῷ ποσότητι τῶν συνεισφερομένων ἐνορῶν μόνη. διόπερ 46 εἰ [ἔστιν] τις πλείονα δυνάμενος, ὀλιγώτερα μὲν ὡς πρὸς τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ δύναμιν ποιεί, πλείονα δὲ ὡς πρὸς ἑτέρων σύγ-

- 20 χρισιν ελάττονα δυναμένων, \* \* και άποδέχεται τοὺς ὅλη δυνάμει τὰ ελάττονα πεποιηκότας παρὰ τοὺς πλείονα συνεισενεγκόντας ἐκ δυνάμεως πολλαπλασίονα φέρειν δυναμένης, ⟨ώς⟩ γέγραπται ἃ παρεθίμεθα τοῦ τε Λουκᾶ και τοῦ Μάρκου. ἄμα δε διδάσκει τὰ ξητὰ 47 ταῦτα τὸν νοήσαντα ταῦτα πνευματικῶς μηδεπώποτε τοὺς νομιζο-
- 25 μένους διαφέρειν (δείν) ξπαίρεσθαι κατὰ τῶν ὡς πρὸς ἀνθρώπων κρίσιν ὑποδεεστέρων· οὐ γὰρ πεπείσθω τις τῶν ὑπολαμβανομένων πλείονα καὶ κρείττονα ποιείν, συγκρίνων ξαυτὸν τοις ὅσον ἐπὶ ἀνθρωπίνη κρίσει ἐλάχιστα πράττουσιν, ὅτι πάντα ἃ δεδύνηται πεποίηκεν, ἢ ἐκείνος οὐ πάντα ⟨εἰ ἃ⟩ οἰός τε ἡν ἀπαιτείσθαι ἀπὸ τοῦ λόγου
- 30 ἀποδέδωκεν. ἀνέβλεψεν οὖν εἰς τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον 48 τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἰδὼν τὴν πενιχρὰν χήραν λεπτὰ βάλλουσαν δύο τάχα τῷ γνωστικῷ τόπῳ ἢ τῷ πρακτικῷ, ἀπλούστερον περὶ τῶν θείων φρονοῦσαν, καὶ ἀνάλογον τούτοις

1 Vgl. Ps. 47, 3. — 5 Preuschen, Antilegomena S. 44, 33ff. Resch, Agrapha S. 116 ff. 233 ff. — 6 I Thess. 5, 21 f. — 13 Vgl. Matth. 25, 15. — 16 Vgl. S. 306, 31 f. — 30 Vgl. Luk. 21, 1 f.

 $3 \langle \mu \dot{\nu} \nu \rangle + \Pr \mid 5 \gamma l \nu \epsilon \sigma \vartheta a_i$ , corr. V  $\mid 8 \ \ddot{a} \mid \vartheta \varsigma$ , corr. Pr.  $\vartheta B \mid 11 \pi \dot{\rho} \dot{\alpha} \tau \tau \eta$ ; Fehler von dem Schreiber verbessert, aber unvollständige Correctur; vgl. Einl.  $\mid 13 \pi \dot{\alpha} \nu \tau \omega \varsigma$  M, πάντων Ausgg.  $\mid 18 \epsilon l \mid \dot{\epsilon} n \epsilon l$ , corr. We  $\mid [\ddot{\epsilon} \sigma \tau \nu]$  str. Br  $\mid 19 \pi o \iota \ddot{\omega} \nu$ , corr. Br  $\mid 20$  Lücke; erg. etwa  $\langle \dot{\alpha} \pi o \dot{\delta} \sigma \kappa \iota \mu \dot{\alpha} \zeta \epsilon \iota \rangle \mid 22 \langle \dot{\omega} \varsigma \rangle + \Pr$ ; vor  $\gamma \dot{\epsilon} \gamma \dot{\epsilon} \sigma \tau \dot{\omega} \nu$  under the Citaten We  $\mid 25 \langle \dot{\epsilon} \epsilon \dot{\iota} \nu \rangle + \text{We} \mid 26 \pi \dot{\epsilon} n \epsilon \iota \sigma \tau \dot{\omega}$ , corr. We  $\mid \tau \iota \varsigma \tau \ddot{\omega} \nu \mid \tau \iota \sigma \tau \dot{\omega} \nu$ , corr. Br  $\mid 20 \langle \epsilon l \ \ddot{a} \rangle + \text{We}$ ,  $\ddot{a} + \text{Br} \mid 32$  nach  $\tau \dot{\alpha} \chi a + \dot{\delta} \mid \ddot{\eta} \mid \kappa a l$ , corr. Pr.

βιούσαν, είπεν λίληθῶς λέγω ύμιν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλειον 49 »πάντων ἔβαλεν«. καὶ τοῦτο είπεν καθορῶν τίνα τρόπον πολλαπλασίονα δυνάμενοι φέρειν είς τὸ κοινὸν οἱ ὅσον ἐπὶ τῷ δυνάμει πλούσιοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοις ἔβαλον είς τὰ δῶρα τοῦ θεοῦ

50 ελάχιστον μόριον, ὧν οίοι τε ήσαν συνεισφέρειν. κατανόει δε καί 5 τὰ τῆς χήρας ὑστερήματα καὶ ὅτι βιασαμένη ξαυτὴν πάντα ὅν εἰχεν βίον ἦνεγκεν εἰς τὸ ἐν τῷ ἱερῷ γαζοφυλάκιον, προσφέρουσα πᾶσαν

την δύναμιν ξαυτής τῷ θεῷ.

ΙΧ. 'Λεὶ τοίνυν ὁ Ἰησοῦς, κατὰ μὲν τὸν Λουκᾶν, ἀναβλέπων εἰς τοὺς βάλλοντας εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους τὰ δῶρα αὐτῶν, 10 ὁρᾶ καὶ τὴν πενιχρὰν χήραν βάλλουσαν λεπτὰ δύο κατὰ δὲ τὸν Μάρκον, ἑστὰς κατέναντι τοῦ γαζοφυλακίου θεωρεῖ τίνα τρόπον πᾶς ὁ λαὸς βάλλει κατὰ δύναμιν τὸν νοητὸν χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυ- 270 Η λάκιον, καὶ ὡς μόνος δυνάμενος βλέπειν τοὺς πλουσίους εἰδεν εἴ 232 το το πτωγὴ ψυχὴ καὶ ὑστερουμένη βάλλει ὅλη δυνάμει (καὶ) διὰ τοῦτο 201 Β.

52 δικαιουμένη παρά τους πολλούς πλουσίους. ἄπερ οὐ τοίς τυχοῦσιν λέγει ἀλλ', ῶς φησιν ὁ Μάρκος, τοίς μαθηταίς αὐτοῦ καὶ νῦν γὰρ προσκαλούμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς διδάσκων βλέπειν οὐχ ὡς ὄψεται ἄνθρωπος ἀλλ' ὡς ὄψεται ὁ θεός ("Ανθρωπος γὰρ "ὄψεται εἰς πρόσωπον, ὁ δὲ θεὸς ὄψεται εἰς καρδίαν«) τὸ "Αμὴν 20 "λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλείον πάντων ἔβαλεν τῶν

53 »βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον καὶ τὰ ἑξῆς. τι δή μοι ταῦτα πάντα βούλεται προκειμένου διηγήσασθαι τὸ »Ταῦτα τὰ δήματα † ἃ »ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ «, ἢ παραστῆσαι, ὅτι πάντων συνεισφερόντων ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ὑπὲρ 25 τοῦ κοινοῦ τὰ θρέψοντα τοὺς δεομένους, μᾶλλον πάντων ἐχρῆν τὸν Ἰησοῦν φέρειν τὰ ἀφελήσοντα, ἄπερ ἦν ὑήματα ζωῆς αἰωνίου καὶ

54 διδασκαλία ή περί θεοῦ καὶ ἑαυ(τοῦ); καὶ παντός γε νομίσματος τιμαλφέστερον ήν τὸ «Έγω είμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» ἐν τῷ γαζοφυλακίᾳ εἰρημένον, καὶ τὸ «Εὶ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου αν ἤδειτε« 30

55 καὶ ὅλα τὰ κατὰ τὸν τόπον. καὶ ὁ πᾶς γε τῶν λοιπῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον φερόντων ἃ εἰχον χρυσὸς ψάμμος ἦν ὁλίγη ὡς πρὸς τὰ Ἰησοῦ ἡήματα σοφία γὰρ ἦν πᾶς ὁ λόγος αὐτοῦ· •Πᾶς δὲ χρυσὸς •ἐν ὄψει σοφίας ψάμμος ὁλίγη, καὶ ὡς πηλὸς λογισθήσεται ἄργυρος 56 •ἐναντίον αὐτῆς«. καὶ ταῦτά γε σαφῶς νοηθήσεται τοις κατακούειν 35

1 Luk. 21, 3. — 4 Vgl. Luk. 21, 4. — 9 Vgl. Luk. 21, 1f. — 12 Vgl. Mark. 12, 41 f. — 19 I Sam. 16, 7. — 20 Mark. 12, 43. — 23 Joh. 8, 20. — 27 Vgl. Joh. 6, 68. — 29 Joh. 8, 12. — 30 Joh. 8, 19. — 33 Weish. Sal. 7, 9.

1 είπεῖν | πλείων | 2 εἰπὼν | 5 ἐλαχίστη | 7 προσφέρουσαν. | 15 (καί) + V | 28 ἃ s. z. S. 306, 8 | 28 ἐαυ Μ.

μεμαθηχόσιν τῆς τοῖς τελείοις λαλουμένης σοφίας, ἐν μυστηρίφ ἀποχεχρυμμένης, »ἢν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς τὴν τῶν διχαίων »αὐτοῦ δόξαν«, καὶ δυναμένοις ἐνορᾶν ὑπεροχὴν σοφίας θεοῦ παρὰ τὴν »σοφίαν τοῦ αἰῶνος τούτου» ἢ »τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταργουμένων«, οἰονεὶ προφήταις ἰδίοις χρωμένων, τῶν ὁποιωνδήποτε λόγων ἐτέρων παρὰ τὴν ἀλήθειαν προϊσταμένοις ψάμμος γὰρ ὀλίγη αὶ λοιπαὶ σοφίαι χρυσὸς εἰναι νομιζόμεναι ἐν ὄψει σοφίας, ἢν ἔκτισεν ὁ θεὸς ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦ, καὶ ἄργυρος ὁ τῶν πολλῶν λαμπρὸς καὶ πιθανὸς λόγος ὡς πηλὸς λογισθήσεται, ⟨ἐναντίον⟩ τῶν άγνῶν λογίων κυρίου τῶν πεπυρωμένων καὶ κεκαθαρισμένων ἑπταπλασίως καὶ δοκίμων, ἄτε προεληλυθότων ἀπὸ τοῦ ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν λόγου.

προεληλυθοτων από του εν αρχη προς τον θεον λόγου. Χ. Τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ἐπιγεγραμμένης Σοφίας ἄλλως παρεθέμεθα 57

είς τὸ συνιθείν την δύναμιν τοῦ • Ταῦτα τὰ ξήματα † ἃ ἐλάλησεν ἐν

292R >τῷ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ«. τηρείσθω γὰρ ἡ περὶ 271Η τῶν πλουσίων καὶ τῆς πενιχρᾶς χήρας διήγησις ὡς ἀποδέδοται, καὶ

εἴ τἰς γε μιμητής ἐστιν Χριστοῦ, ἡκέτω ἐπὶ τὸ μὴ ἐν τόπφ νοητὸν ἱερὸν τοῦ θεοῦ ὁὐεύων τῷ νῷ καὶ ἀκολουθῶν τῷ πνεύματι χειρα-

γωγήσαι αὐτὸν ἐπ' αὐτὸ δυναμένφ, καὶ φερέτω δόκιμα νομίσματα, 20 δήματα ζωής αἰωνίου, ἐπὶ τὸ γαζοφυλάκιον, καὶ ἔργα ἀκόλουθα τοις

232 τοιούτοις δήμασιν. ἀλλ' εἴ θε μήτε πενιχρά τις ήμῶν μήτε χήρα 58 εἴη φέρειν μηθὲν πλείον δυναμένη δύο λεπτῶν, μήτε πλούσιος ἐκ μόνου τοῦ περισσεύματος φέρων, ἀλλὰ πάντα τὸν πλοῦτον ἀνατιθεὶς

τῷ θεῷ. Ἰησοῦς δὲ οὐ πάντα ἃ εἰχεν ὑήματα ἰλάλησεν ἐν τῷ γαζο- 59
25 φυλαχίφ διδάσχων, ἀλλὰ τοσαῦτα ὅσα ἐχώρει τὸ γαζοφυλάχιον οὐδὲ
γὰρ αὐτόν γε οἰμαι χωρείν τὸν χόσμον τὸν ὅλον τοῦ θεοῦ λόγον.

δμως δε τοσαῦτα ἡήματα εν τῷ γαζοφυλακίᾳ λαλῶν καὶ διδάσκων 60 δ Ἰησοῦς εν τῷ ἱερῷ ὑπ' οὐδενὸς ἐκρατεῖτό κω καὶ αὐτοῦ γὰρ οἱ λόγοι ἰσγυρότεροι ἐτύγγανον τῶν κιάσαι αὐτὸν θελόντων. καὶ ὅσον

30 γε λέγει, οὐθεὶς αὐτὸν πιάσει τῶν ἐπιβουλευόντων αὐτῷ ἀλλ' ἐὰν σιωπήση, τότε πρατεϊται. ὅθεν ἐπεὶ ἐβούλετο ὑπὲρ τοῦ πόσμου 61 παθείν, ἐξεταζόμενος ὑπὸ τοῦ Πιλάτου καὶ μαστιγούμενος σιωπᾶ εἰ γὰρ λελαλήκει, οὐκέτι ἐγίνετ' ⟨ὰν⟩ αὐτῷ τὸ ἐσταυρῶσθαι ἐξ

1 Vgl. 1 Kor. 2, 6f. — 7 Vgl. Weish. Sal. 7, 9. — 8 Vgl. Prov. 8, 22. — 9 Vgl. Weish. Sal. 7, 9. — 10 Vgl. Ps. 11, 7. — 12 Vgl. Joh. 1, 1. — 14 Vgl. Joh. 8, 20. — 16 Vgl. Luk. 21, 1 ff. — Vgl. c. 9. — 20 Vgl. Joh. 6, 68. — 21 Vgl. Luk. 21, 2. Mark. 12, 42. — 26 Joh. 21, 25. — 27 Vgl. Joh. 8, 20. — 32 Vgl. Joh. 19, 1. 9.

1 vielleicht  $\tau o \bar{\iota} \zeta \langle \tau \epsilon \rangle$   $\tau \epsilon \lambda \epsilon lo i \zeta$ , wegen zal Z. 3 | 6 προισταμένων, corr. We | 10  $\langle \epsilon \nu a \nu \tau lo \nu \rangle$  + We | 12 προσεληλυθότων, corr. We | 16 zal  $\epsilon l$ ]  $\epsilon n \epsilon l$ , corr. V | 19 δυναμένων | 30 πιάσαι, corr. Br | 33  $\epsilon \gamma l \nu \epsilon \tau$   $\delta \nu$ ]  $\epsilon \gamma l \nu \epsilon \tau \sigma$ , corr. We.

- 62 ἀσθενείας, ἐπείπερ οὖκ ἔστιν ἀσθένεια ἐν οἶς ὁ λόγος λαλεί. ὄντι δὲ αὖτῷ ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ οὖδέπω ἡ ὧρα ἐνειστήκει τοῦ πιασθῆναι αὐτόν, ἀλλ' οὖδὲ ὄντι ἐν τῷ ἱερῷ. χειμάρρουν δέ τινα ἐχρῆν εἶναι
- 68 τον τόπον ἔνθα ἐβούλετο πιασθήναι ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐδύνατο. ἀλλὰ καὶ καιρὸν τοῦ κρατεισθαι αὐτὸν οὐκ ἔδει είναι ἡμερινόν Ὁ γὰρ 5 Ἰούδας λαβὼν τὴν σπείραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεί μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων «... περὶ δὲ τοῦ Οὖπω ἐλήλυθεν ἡ ὧρα αὐτοῦ « ἐν τοῖς ἀνωτέρω διὰ πλειόνων διειλήφαμεν, οἷς χρήσει καὶ εἰς τὰ παρόντα.
  - VIII, 21. Είπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς Ἐγὰ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ 10 με, καὶ ἐν τῆ ἀμαρτία ὑμῶν ἀποθανεῖσθε ὁπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν.
- 64 ΧΙ. (3) Καὶ ταῦτα ἐν τῷ γαζοφυλακίᾳ ἐν τῷ ἰερῷ, προστιθεὶς τοις προτέροις οὐ μόνον ταῦτα ἀλλὰ πλείονα εως τοῦ ᾿Αμὴν λέγω Ἦνιν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὰ εἰμί«. μετὰ δὲ τοῦτον τὸν λόγον 15 ἀράντων λίθους, ενα λιθάσωσιν αὐτόν, Ἰησοῦς ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἰεροῦ, ὅτε παράγων εἰδεν τὸν ἀπὸ γενετῆς τυφλόν, περὶ οὐ εἰσό- 293 κ.

ψεθα, θεοῦ διδόντος, γενόμενοι κατὰ τὸν τόπον. λέγει δὲ ταῦτα ໃνα
 τὸ ἐπιφερόμενον γένηται· »Ταῦτα γὰρ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐπίστευσαν
 κεἰς αὐτόν«, οἰονεὶ πένητες ἐρχόμενοι ἐπὶ γαζοφυλάκιον, ἐν' ἐκειθεν 272Η

- 66 λάβωσιν ἃ ἐὰν δύνωνται καὶ ἃ ἐὰν μερισθῆ αὐτοῖς. πολλοὶ μὲν οὐν ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, οὐ πολλοὶ δὲ ἔγνωσαν αὐτόν, ἐπεὶ τῶν πεπιστευκότων εἰς αὐτὸν οἱ μένοντες ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ, ἀληθῶς γινόμενοι μαθηταὶ αὐτοῦ, γνώσονται τὴν ἀλήθειαν οὐχὶ δὲ οἱ πολλοὶ τῶν πεπιστευκότων εἰς αὐτὸν μένουσιν ἐν τῷ λόγῳ αὐτοῦ, οὐδὲ οἱ 25
- 67 πολλοί άληθῶς αὐτοῦ μαθηταί γίνονται. διόπερ οὐδε πολλοί γνώσονται άλήθειαν, καὶ εἰ άλήθεια έλευθεροί, έλεύθεροι οὐ γίνονται:
- 68 σφόδρα γὰρ ὀλίγοι χωροῦσι τὴν ἐλευθερίαν. τίνες δέ εἰσιν οἱ γνωσόμενοι ἢ οἱ ὑψοῦντες αὐτόν; ὡς αὐτὸς διδάσχει λέγων: | ε΄Οταν ὑψώ- 233 r

  »σητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι.« οὐδεὶς 30
  δὲ αὐτὸν ὑψοὶ γάλαχτι ποτιζόμενος, παρασχευάζων ἑαυτὸν εἰς παρα-
  - 1 Vgl. II Kor. 13, 3. 3 Vgl. Joh. 18, 1. 5 Joh. 18, 3. 8 Joh. 8, 20. 9 Wahrscheinlich in t. IX zu Joh. 2, 4; oder zu 7, 30. 14 Joh. 8, 58. 16 Vgl. Joh. 8, 59. 17 Joh. 9, 1. 19 Joh. 8, 30. 23 Vgl. Joh. 8, 31. 26 Vgl. Joh. 8, 32. 29 Joh. 8, 28. 31 Vgl. I Kor. 3, 2; Hebr. 5, 12.
  - 2 ή ωρα] ηων, corr. V | 12 M schreibt hier u. i. Folgd. konstant δύνασθαι | 17 γε///νετής αυς γεννετής | ἐσόμεθα, corr. V | 21 δύνωνται] ωνται weitläufig a. Ras.

δοχην της στερεας τροφης διόπερ τῷ τοιούτφ λέγει "Εκρινα μηθεν εἰθέναι ἐν ὑμιν εἰ μη Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον, πρὸς ον καὶ ὁ τοῦ λόγου διάκονος ἐν ἀσθενεἰα γίνεται, οις φησιν ὁ Παῦλος τοις τοιούτοις > Κάγὰ ἐν ἀσθενεἰα καὶ ἐν φόβφ καὶ ἐν τρόμφ 5 >πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς«.

Φησὶ τοίνυν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἀρχὴν ποιούμενος δευτέρων μαθη- 69 μάτων τῶν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ ἐν τῷ ἰερῷ· • Εγὰ ὑπάγω καὶ • ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῷ ἀμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανείσθε«. ζητῷ διὰ τὸ τὸ τοῦ τα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν«, μήποτε οὐ πρὸς πάντας τοὺς παρόντας λέγει τὸ • Εγὰ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ • με, καὶ ἐν τῷ άμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανείσθε«, ἀλλὰ πρὸς τούτους, οῦς ῷδει μὴ πιστεύσοντας, καὶ διὰ τοῦτο ἐν τῷ άμαρτίᾳ αὐτῶν ἀποθανουμένους καὶ μὴ δυναμένους ὀπίσω αὐτοῦ ἀκολουθῆσαι· μὴ δυναμένους ὀπίσω αὐτοῦ ἀκολουθῆσαι· μὴ δυναμένους ὀπίσω αὐτοῦ ἀκολουθῆσαι· μὸ δυναντο, οὐκ ἂν 15 εὐλόγως αὐτοῖς ἐλέγετο τὸ • Εν τῷ άμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανείσθε«.

ΧΙΙ. Έρει δέ τις πρὸς τοῦτο εἴπερ τοις ἐμμένουσιν τῷ μὴ τι πιστεύειν ταῦτα ἔλεγεν, πῶς τοις τοιούτοις φησὶ τὸ »Ζητήσετέ με«; πολλαχοῦ γὰρ ἀγαθὸν τὸ ζητείν τὸν Ἰησοῦν, ταὐτόν πως τυγχάνον τῷ ζητείν λόγον καὶ ἀλήθειαν καὶ σοφίαν. ἀλλ' ἐρεῖς ὅτι καὶ περὶ 72 20 ἐπιβουλευόντων ποτὰ λέγεται τὸ ζητείν, ισπερ ἐν τῷ »Ἐζήτουν αὐ»τὸν πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χείρα, ὅτε οῦπω
»ἐληλύθει ἡ ιρα αὐτοῦς, καὶ ἐν τῷ »Οἰδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε «ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποκτείναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεί ἐν ὑμίνς,
294R καὶ ἐν τῷ »Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτείναι, ἄνθρωπον ος τὴν ἀλήθειαν
25 »ὑμίν λελάληκα, ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός«. διὸ καὶ λέγεται τοῖς τὸ »ζητῶν εὐρίσκει«. καὶ ἀεὶ δὲ διαφοραί εἰσιν τῶν ζητούντων τὸν Ἰησοῦν, οὐ πάντων γνησίως καὶ ὑπὲρ τῆς ἑαυτῶν σωτηρίας καὶ τοῦ ἀφεληθῆναι ἀπ' αὐτοῦ ζητούντων αὐτόν. εἰσὶν γὰρ καὶ κατὰ μυρίας τι ἀποκεκτωκυίας τοῦ καλοῦ προθέσεις ζητοῦντες πὸν Ἰησοῦν διόπερ

1 I Kor. 2, 2. — 4 I Kor. 2, 3. — 7 Joh. 8, 21. — 8 Joh. 8, 30. — 20 Joh. 8, 30. — Joh. 8, 30. — 22 Joh. 8, 37. — 24 Joh. 8, 40. — 26 Joh. 8, 21. — Matth. 7, 8. — 32 Vgl. Joh. 1, 1.

μόνοι οί όρθῶς ζητήσαντες αὐτὸν εἰρήνην εὑρον, οἳ καὶ κυρίως λέγοιντ' ἂν αὐτὸν ζητεῖν τὸν ἐν ἀρχῆ λόγον, πρὸς τὸν θεὸν λόγον, καὶ ἵνα αὐτοὺς προσαγάγη τῷ πατρί. παρὼν ὐὲ καὶ ἐμφανταζόμε-

1 Die Form des Citates stimmt mit C. Cels. II, 66 [I, 188, 13 K.]; Comm. in Mt. XII. 18 [III, 161. 17 Lo]: êyà dè êxqura under eldérai; in den Hss. von T ist überliefert: où yào êxqurá τι εldérai | 8. 10 ζητήσατε, corr. V | 12 πιστεύσαντας, corr. Br | 18 πολλαχῶς? We | 26 τὸ ü. d. Z. | 31 δὶ] δν, corr. V | 32  $\langle \tau \delta v \rangle$  πρός? We.

75 μεν αὐτόν, ἀλλ' ἐν τῷ ἀμαρτία ἡμῶν ἀποθανούμεθα. οἰδεν δε ἀπὸ τίνος ὑπάγει καὶ τίνι παραμένει μηδέπω εύρισκόμενος, ἵν' ἐν καιρῷ

Το εύρεθη ζητηθείς. καὶ τοῖς γε οὖτως ἔχουσιν αὐτὸν καὶ μὴ τεθεωρη-5
 κόσιν αὐτὸν λέγεται • Μὴ εἴπης ἐν τῆ καρδία σου Τἰς ἀναβήσεται
 • εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ ἔστιν Χριστὸν καταγαγείν ἤ Τἰς καταβή • σεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ ἔστι Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀνα γαγείν. 233

70 >άλλὰ τι λέγει ή γραφή; Ἐγγύς σου τὸ ὁῆμα σφόδρὰ ἐν τῷ στόματί >σου καὶ ἐν τῷ καρδία σου«. τούτοις δὲ φιλανθρώπως ὁ σωτὴρ 10 ὑποδείκνυσιν καὶ τὰ περὶ τῆς τοῦ θεοῦ βασιλείας, ἵνα μὴ ζητῶσιν αὐτὴν ἔξω ἑαυτῶν μηδὲ λέγωσιν >Ἰδοῦ ὧδε, ἢ ἰδοὺ ἐκει« φησὶ γὰρ

78 αὐτοῖς " \* II βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίνε. καὶ ὅσον γε σώζομεν τὰ ἐνσπαρέντα ἡμῶν τῷ ψυχῷ τῆς ἀληθείας σπέρματα καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῆς, οὐδέπω ἀπελήλυθεν ἀφ' ἡμῶν ὁ λόγος ἐὰν δὲ ἀπὸ τῆς 15 κατὰ τὴν κακίαν χύσεως διαφθάρωμεν, τότε ἡμῖν ἐρεῖ " Ὑπάγωε, ἵνα κἂν ζητῶμεν αὐτὸν οὐχ εὑρήσομεν, ἀλλ' ἐν τῷ ἁμαρτία ἡμῶν ἀποθανούμεθα, καταλαμβανόμενοι ἐν αὐτῷ καὶ παραλαμβανόμενοι ἀπὸ ταύτης ὑπὸ τῶν τεταγμένων ἐπὶ τῷ ἀπαιτεῖν τὴν ψυχήν, κατὰ τὸν εἰπόντα " Αφρον, ταύτη τῷ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ 20 >σοῦς.

79 ΧΙΙΙ. Οὐ χρὴ δὲ παρελθεῖν ἀνεξέταστον οὐδὲ καὶ τὸ ἐΕν τῷ εμαρτία ὑμῶν ἀποθανεῖσθε. εἰ μὲν ⟨οὐν⟩ κοινότερον λαμβάνεται, δῆλον ὅτι οἱ μὲν ἁμαρτωλοὶ ἐν τῷ ἁμαρτία αὐτῶν ἀποθανοῦνται, οἱ δὲ δίκαιοι ἐν τῷ δικαισούνη εἰ δὲ τὸ ἐΑποθανεῖσθε. κατὰ τὸν 25 ἐχθρὸν τοῦ χριστοῦ θάνατον λαμβάνεται, ὡς τοῦ πρὸς θάνατον ἡμαρτηκότος ἀποθνήσκοντος, δῆλον ὅτι οἰς ταῦτα ἐλέγετο οὐδέπω

80 ἀποτεθνήκεισαν. καὶ ζητήσεις πῶς οἱ μὴ πιστεύσαντες, ὅτε ἔζων, μέλλουσίν ποτε ἀποθανείσθαι. ἀπαντήσεται δέ τις καὶ πρὸς τοῦτο 295 R λέγων ὅτι κατ' ἐκείνο καιροῦ τὸ μηδέπω πιστεύειν οὐδέπω πρὸς <sup>30</sup> θάνατον ἁμάρτημα ἡν, καὶ πρὸς οῦς ὁ λόγος οὐδέπω τὰ πρὸς θάνα- 274 H τον ἡμαρτήκεισαν. ἀλλ' ἔζων μὲν ἐν ἀσθενεία τῆς ψυχῆς αὐτῶν, ἡ
 81 δὲ ἀσθένεια ἐκείνη πρὸς θάνατον ἡν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἰατρὸς βλέ-

1 Joh. 8, 21. — 6 Röm. 10, 6—8. (Vgl. Deut. 30, 12ff.) — 12 Luk. 17, 21. — 20 Luk. 12, 20. — 22 Joh. 8, 21. — 26 Vgl. I Kor. 15, 26. — 26 Vgl. I Joh. 5, 16. — 33 Vgl. Joh. 11, 4.

9 ἡ γραφὴ mit D. 17. Vulg. Arm. (B&AC 37. 47.) | σφόδρα] oben I, 37 (S. 48, 3) und II, 15 (S. 72, 26) ἐστι σφόδρα; doch fehlt ἐστὶν nebst σφόδρα in Jer. h. 18, 2 (S. 153, 21 Kl.] | 18 ἀπὸ] ὑπὸ, corr. Pr | [ὑπὸ ταύτης ὑπὸ τῶν τεταγμέ]νων α. Ras. | 23 ⟨οῦν⟩ + We | 28 οἱ] εἰ, corr. V. | ὅτε] ὅτι, corr. Pr | 29 μέλλουσιν] μέλλουτες, corr. V | 32 αὐτῶν] αὐτοῖς, corr. Hu.

πων όλεθρίως αὐτοὺς ἀσθενοῦντας, Ελεγεν ἀπογνοὺς αὐτῶν τὴν θεραπείαν "Εγώ υπάγω και ζητήσετέ με, και έν τη άμαρτία υμών ράποθανείσθες. εἴπομεν δη τὸ κέπεὶ ή ἀσθένεια ἐκείνη ην αὐτοίς >πρὸς θάνατον«, ἄτε μαθόντες ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ διαφορὰν ἀσθενειῶν. 5 ησθένει δε και ο Λάζαρος, άλλ' ήδει ο Ιατρός ότι 'ή ασθένεια αυτού 82

οὐ πρὸς θάνατον ἡν' διόπερ φησίν Αυτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστιν »πρὸς θάνατον«. διὰ τοῦτο καν ἀντιλαμβανώμεθα τῶν ἀσθενειῶν ξαυτών ασθενούντων, προσέχωμεν μήποτε πρός θάνατον ασθενήσωμεν, μεταβαλλούσης της νόσου από του έτι λατην είναι δύνασθαι

10 έπὶ τὸ ἀνίατον. άμα δὲ σαφέστερον πως ἔσται καὶ τὸ Οπου έγω 83 »ύπάγω ύμεις οὐ δύνασθε ελθείν: επιφερόμενον τῶ » Kal ev τῆ νάμαρτία ύμων αποθανεισθει. όταν γαρ αποθάνη τις έν τη ξαυτοῦ άμαρτία, όπου υπάγει ο Ίησους ου δύναται άπελθείν ουδείς γαρ νεκρός ακολουθείν δύναται τῷ Ἰησοῦ: ¿Οὐδὲ γὰρ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν 15 > σε, κύριε, ούθε πάντες οί καταβαίνοντες είς άδου. άλλ' ήμεις οί

>ζωντες εύλογήσομεν τὸν κύριον«.

ΧΙΥ. Ετι πρός τὸ Εν τη άμαρτία ύμων άποθανείσθες παρα- 84 »άποθανειται« θάνατος γαρ ψυχης αμαρτία, οίμαι δε ότι ου πασα, 20 άλλ' ην φησιν Ιωάννης πρός θάνατον. άμα δε και διαστέλλει ότι 85 τις άμαρτία θάνατός έστιν ψυχής, καί τις άμαρτία άσθένεια αὐτής τάχα δὲ καὶ τρίτον τις άμαρτία ζημία ψυχης έστιν, άμαρτία δηλονότι έκ τοῦ Τι ώφεληθήσε ται ἄνθρωπος ἐὰν ὅλον τὸν κόσμον κερδήση »την δε ψυχην αύτου απολέση η ζημιωθή; « και έκ του »Εί τινος τὸ 25 εξογον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται. τοις μέν ούν έν τη άμαρτία 86 άποθανουμένοις φησίν "Υπάγω και ζητήσετέ με, και έν τη άμαρτία νύμων αποθανείσθε όπου έγω ύπάγω, ύμεις ού δύνασθε έλθειν .. τῷ θὲ Πέτρω Οπου έγὰ ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀχολουθῆσαι, » άχολουθήσεις δε υστερον« Εξεστιν γαρ μαθητευόμενον τῷ Ἰησοῦ 30 νὖν μὲν μὴ παρεσκευάσθαι πρὸς τὸ ἀκολουθείν αὐτῷ ἀπιόντι πρὸς τον πατέρα, υστερον δε έξ έπιμελείας κατ' ίγνη βαίνοντα ακολουθείν 206 Β τῷ διδασχάλφ καὶ ξπεσθαι τῷ λόγφ τοῦ θεοῦ. εἰκὸς δὲ ὅτι διὰ τὰ 87

2 Joh. 8, 21. — 6 Joh. 11, 4. — 10 Joh. 8, 21. — 14 Ps. 113, 25 f. — 18 Ez. 18, 20, — 20 Vgl. I Joh. 5, 16. — 23 Matth. 16, 26 + Luk. 9, 25. — 24 I Kor. 3, 15. — 26 Joh. 8, 21. — 28 Joh. 13, 36.

6 ασθένειαν | 9 ετι λατήν] ετι αθτήν, corr. Hu | 10 σαφέστερον] εστ a. Ras. | 17 παραθήσει, corr. V | 24 ἀπολέση ή ζημιωθή nach D² Vulg. Copt. Arm. aus Luk. 9, 25 statt ζημιωθή bei Matth. 16, 26. Justin liest Matth. 16, 26 statt ζημιωθή: ἀπο-Léon (Apol. I, 15, Preuschen, Antilegomena, S. 28, 2), sodass bei Origenes hier eine Contaminierung beider Formen vorliegt, wie sie zu der LA des Luk. den Anlass gegeben hat | 28 έγω + mit DX 33. 69. Smarg U verss. | 29 μαθητευομένων.

90

περὶ τέλους ἡμιν ὑπονοούμενα ἐπιστήσει τις τῷ ¿Οπου ἐγὰ ὑπάγα ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεινε καὶ πρὸς τοῦτο ἐρει, ὅτι ἔξεστι νῦν μὲν μὴ δύνασθαι, ὕστερον δὲ δυνήσεσθαι καὶ εἴπερ ἐστίν τις ἐνεστηκὸς αἰὰν καὶ ἄλλος μέλλων, οὐτοι πρὸς οῦς λέλεκται ›Οὐ δύνασθε 275Η ›ἐλθεινε, κατὰ τὸν ἐνεστηκότα αἰῶνα (πολὺς δὲ ὁ λείπων εἰς τὴν δ συντέλειαν αὐτοῦ ἐστιν χρόνος) οὐ δύνανται ἐλθειν, ὅπου Ἰησοῦς, τοῦτ ἔστιν, ὅπου ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ σοφία καὶ ὁ λόγος, τοῦτο γάρ 88 ἐστιν »ὅπου Ἰησοῦς. οἰδα δέ τινας οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι κρατουμένους ὑπὸ τῆς ἰδίας ἁμαρτίας, ὡς τούτους περὶ ὧν φησιν ὁ λόγος · Ἐὰν βλασφημήση εἰς τὸ πνεῦμα 10 ›τὸ ἄγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν οῦτε ἐν τοῦτ μέλλοντι αἰῶνι, ἤδη οὐδὲ ἐν

τοις αίνουν τοις έπερχομένοις.

Ο μέντοι γε Ήρακλέων ἐκθέμενος τὴν περί τοῦ γαζοφυλακίου λέξιν οὐδὲν εἰπεν εἰς αὐτήν. εἰς δὲ τὸ ε΄Οπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεῖς 15 εο ὁ ὁύνα σθε ἐλθεῖν φησί πῶς ἐν ἀγνοία καὶ ἀπιστία καὶ ἀμαρτή μασιν ὄντες ἐν ἀφθαρσία δύνα νται γενέσθαι; μηδὲ ἐν τούτφ κατακούων ἑαυτοῦ εἰ γὰρ οἱ ἐν ἀγνοία καὶ ἀπιστία καὶ ἀμαρτήμασιν ὄντες ἐν ἀφθαρσία οὐ δύνανται γενέσθαι, πῶς οἱ ἀπόστολοι ἐν ἀγνοία ποτὲ καὶ ἐν ἀπιστία καὶ ἐν ἀμαρ- 20 τήμασιν γενόμενοι ἐν ἀφθαρσία γεγόνασιν; δύνανται οὐν οἱ ἐν ἀγνοία καὶ ἐν ἀπιστία καὶ ἐν ἀμαρτήμασιν γενόμενοι γενέσθαι ἐν ἀφθαρσία εἰ μεταβάλλοιεν, δυνατὸν αὐτοὺς μεταβαλεῖν.

VIII, 22. Έλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Μήτι ἀποκτενεῖ ἐαυτὸν ότι λέγει· "Οπου ἐγω ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 25

91 XV. (4) "Αξιον ζητῆσαι πόθεν χινηθέντες οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς τὸ "Όπου 
εἰγὰ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν« φασὶ τὸ Μήτι ἀποχτενεῖ 
ἑαυτὸν ὅτι λέγει "Όπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;« ἵνα 
δὲ καὶ δοθῆ ἀπλούστερον αὐτοὺς εἰρηκέναι τὸ Μήτι ἀποχτενεῖ ἑαυ92 •τόν;« πῶς οἱ δυνάμενοι ἀποχτεῖναι ἑαυτούς, κὰν μὴ ἀναιρῶσιν 30 
ἑαυτοὺς μηδὲ γίνωνται ὅπου ὁ ἀναιρῶν ἑαυτὸν γίνεται, οὐ δύνανται

1 Joh. 8, 21. — 3 Vgl. Gal. 1, 4. — 10 Mark. 3, 29; vgl. Matth. 12, 32; Luk. 12, 10. — 13 Vgl. Eph. 2, 7. — 11 Joh. 8, 21. — 27 Joh. 8, 21.

3 δύνησθαι, corr.  $V \mid 5$  τδν] τδ  $\mid 11$  ἐν τῷ μέλ]λοντι a. Ras.  $\mid 10$  zu der Form des Citates vgl. II, 10 (o. S. 65, 13), wo von allen Hss. abweichend τδ ἄγιον πνεῦμα und ἔχει steht. Der Schluss οὖτε ἐν τούτφ τῷ αίῶνι χτλ. stimmt überein; vgl. dazu Matth. 12, 32.  $\mid 14$  γαζοφυλαχίου] γαζο a. Ras.  $\mid 16$  nach  $\varphi\eta\sigma l + γὰρ \mid 29$  αὐτοῦ, corr. Aussg.  $\mid 31$  δύναται.

234 ἀπιέναι ὅπου ὁ ἀναιρῶν ἑαυτὸν ἀπέρχεται; λεπτέον οὖν πρὸς τὰ ζητούμενα ταῦτα τοῖς ἐπιμελέστερον καὶ βαθύτερον ἀπούουσιν τῶν λεγομένων ὑπὸ Ἰουθαίων ἐν τοῖς εὐαγγελίοις σαφές ἐστιν ὅτι πολλὰ κατά τινας παραδόσεις ἀπορυήτους καὶ ἀνακεχωρηκυίας ἔλεγον, ὡς

297 R έγνωχότες ετερα παρὰ (τὰ) κοινὰ καὶ κατημαξευμένα. ἐπὰν δὲ εδωμεν 98 ἐκ τῆς παραθέσεως τῶν ἡητῶν ἐκεινα, τότε ζητήσομεν εἰ καὶ τοῦτο ὑπ' αὐτῶν περὶ τοῦ σωτῆρος λέγεται βαθύτερον τι βλεπόντων. ὅτι δὲ κατὰ ἀνακεχωρηκότας λόγους καὶ μὴ κατημαξευμένους Εφασκον, † τὸν ἄδηλον ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλειν

10 τὰ δαιμόνια. πάντως γὰρ περί δαιμόνων τι μεμαθήκεισαν καὶ τοῦ 94 ἄρχοντος αὐτῶν ῷ ὄνομα Βεελζεβούλ ταῦτα δὲ οὐ πάνυ τι ἐν τοῖς φερομένοις κεῖται βιβλίοις καὶ μαρτυρία τοῦ σωτῆρος οὐ ψεύδεται 95

276 Ε (τον) Βεελζεβουλ λέγοντος >Εί εγω εν Βεελζεβουλ εκβάλλω τὰ δαι-

15 τινα τὸν Βεελζεβοὺλ καὶ τὸν ἐν αὐτῷ ἐκβάλλοντα δαιμόνια οἱονεὶ μερισμόν τινα ἐνεργεῖν τοῦ Σατανᾶ γίνεσθαι ἐφ' ἑαυτόν, ταῦτά φησιν. ἐσφάλησαν μὲν οὖν λέγοντες ἐν Βεελζεβοὺλ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἐκβάλ- 96 λεσθαι τὰ δαιμόνια, κατειλήφεισαν δὲ ὅτι εἵη τις Βεελζεβοὺλ ἄρχων δαιμονίων. ἀλλὰ καὶ ἐὰν λέγωσιν περὶ τοῦ Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς Ἰωάννης 97

20 έστιν άναστὰς ἀπὸ τῶν νεκρῶν, ἢ εἶς τις τῶν προφητῶν, πάντως δόγμα ἔχοντες περὶ ψυχῆς, ὡς έξητάσαμεν ἐν τοῖς περὶ Ἰωάννου, τοιαῦτα περὶ τοῦ σωτῆρος ὑπονοοῦσιν. εἰκὸς δὲ καὶ ἄλλα μυρία ἢ ἐκ παραδόσεως ἢ ἐξ ἀποκρύφων αὐτοὺς εἰδέναι παρὰ τοὺς πολλούς. ἔδωμεν οὐν καὶ εἰς τὸ › Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; є εἰ δύνανται μὴ κοι- 98

25 νότερόν τι καὶ ἀπλούστερον νενοηκέναι, ὡς ἐαυτὸν ἐξαγαγόντος τοῦ βίου ἦτοι ἀγχόνη ἢ ξίφει ἢ ὁποιαδήποτε ὁδῷ τῶν ἐντεῦθεν ἑαυτοὺς ἀπαλλαττόντων, καὶ μάλιστα ἐπεὶ οἴονται αὐτὸν ⟨ἐαυτὸν⟩ ἀποκτείνοντα ἀπελεύσεσθαι εἰς τόπον εἰς ὃν ἀδύνατον ἡν αὐτοὺς γενέσθαι καὶ εἰ μὴ δεισιδαιμονοῦντές γε περὶ τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ βλέποντες τὰ

30 πράγματα † μὴ εύρισκόμενα ἄλλοις ὀνόμασιν χρῆσθαι κατὰ τῶν πραγμάτων, τάχα, ἐν' οὕτως εἰπω, θειότερον Ἰησοῦς αὐτὸν ἀπέκτεινεν,
ὅπερ οῦτως παρίσταμεν· πάντων μὲν αὶ ψυχαὶ τῶν ἀπαλλαττὸμένων
τοῦ σώματος, ἀπαιτούντων τινῶν αὐτὰς τῶν ἐπὶ τοῦτο τεταγμένων,
298Β παραλαμβάνονται· εἰκὸς ⟨δὲ⟩ ὅτι κρείττους εἰσὶν τῶν ψυχῶν ἐπὶ ταύ-

9 Vgl. Luk. 11, 15; Matth. 12, 24. — 13 Matth. 12, 27; Luk. 11, 19. — 20 Vgl. Luk. 9, 7f. Mark. 6, 14f. — 21 Vgl. o. VI, 10. — 28 Vgl. Joh. 8, 21.

5  $\langle \tau \dot{a} \rangle$  + V | 9 τον (Τησοῦν) ἐν Β . . . . ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια  $\langle o \dot{v} \varkappa \rangle$  ἄδηλον We | 12 ψεὐδεται] ψευδει τω, corr. We | 13 λέγοντος] λόγων ὅντων, corr. Pr | ἐκβάλλων | 22 ῆ] εἰ, corr. V | 27 ⟨ἑαυτὸν⟩ + B vgl. S. 317, 30 | ἀποκτείναντα? We | 30 μη εὐρισκόμενα] μὲν εὐρισκοιντο? We | 34 παραλαμβάνον[ται εἰ]κὸς a. Ras. |  $\langle \delta \dot{\varepsilon} \rangle$  + We.

της της διαχονίας τεταγμένοι το γάρ >† Αφρων, ταύτη τη νυχτί την

ψυχήν σου άπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦς τοιοῦτόν τι δηλοί.

99 XVI. Ἐὰν δέ τις φάσκη τοῦτο μὲν δύνασθαι ἐπὶ τῶν χειρόνων λέγεσθαι, οὖ μὴν καὶ ἐπὶ τῶν κρειττόνων καὶ καλῶς βεβιωκότων, ἐπιστησάτω εἰ μὴ ἐξαίρετόν τι παρὰ πάντας τοὺς ἐν σώματι γενο- 5 μένους περὶ ἑαυτοῦ ἀπαγγέλλων ὁ κύριός φησιν· > Οὐδεὶς αἴρει τὴν > ψυχήν μου ἀπ ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν 235 τ

100 εχω θείναι αὐτὴν καὶ πάλιν ἐξουσίαν ἔχω λαβείν αὐτήνε. νοήσωμεν γάρ τινα ὅτε βούλεται καταλιπόντα τὸ σῶμα καὶ ἐξιόντα χωρὶς ὁδοῦ τῆς φερούσης ἐπὶ τὸν θάνατον, ἦτοι διὰ βιαίων ὁδῶν ἢ διὰ 10 νόσων, καὶ πάλιν ἐπὰν θέλη ἐπανιόντα, καὶ χρώμενον ὀργάνφ τῷ σώματι, ὁ καταλέλοιπεν τὸν γὰρ τοιοῦτον ἐροῦμεν μὴ ἀπαιτείσθαι

101 τὴν ψυχήν. καὶ πρέπον γε ἐπὶ τῆς Ἰησοῦ ψυχῆς οὕτω λέγειν τὸν θάνατον γεγονέναι, καὶ αὐτὸν παραστῆσαι βουλόμενον τοις μαθηταις 277 Η τὸ ἐξαίρετον τῆς ἐντεῦθεν αὐτοῦ ἀπαλλαγῆς εἰρηκέναι τὸ ›Οὐδεὶς 15 ›αἴρει τὴν ψυχήν μου ἀπ΄ ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὰ τίθημι αὐτὴν ἀπ΄ ἐμαυτοῦι · τοῦτο γὰρ οὕτ' ἂν Μωϋσῆς, οὕτε τῶν Πατριαρχῶν τις ἢ προφητῶν, οῦτ' ἂν τῶν ἀποστόλων τις εἶπεν ⟨πλὴν⟩ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπεὶ πάντων

102 αί ψυχαὶ ἀνθρώπων αἴρονται ἀπ' αὐτῶν. τούτου δὲ νοηθέντος δύναται σαφὲς εἰναι τὸ ἐν πζ' ψαλμῷ τοῦτον εἰρημένον τὸν τρόπον 20 ἐχ προσώπου τοῦ σωτῆρος 'Εν νεχροῖς ἐλεύθερος 'ἐπιστήσας ἐχ τῶν εὐαγγελίων τοῖς γεγραμμένοις περὶ τῆς ἐντεῦθεν αὐτοῦ ἀπαλλαγῆς εὑρήσεις μὴ ἀπάδουσαν τὴν περὶ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκδοχὴν τῶν ἀναγεγραμμένων εἰ μὲν γὰρ ὡς οἱ συσταυρωθέντες αὐτῷ λησταί, τῶν στρατιωτῶν κατεαξάντων τὰ σκέλη τῶν πεπονθότων, ἐτεθνή- 25 κει, οὐχ ἂν ἐλέγομεν ὅτι ἔθηκεν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφ' ἑαυτοῦ,

103 ἀλλά τινι ὁδῷ τῶν ἀποθνησκόντων. νυνὶ δὲ νό Ἰησοῦς κράξας 
γφωνῆ μεγάλη ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα, καὶ ὡς βασιλέως καταλιπόντος 
τὸ σῶμα καὶ ἐνεργήσαντος μετὰ δυνάμεως καὶ ἐξουσίας ἄπερ ἔκρινεν 
εὕλογον εἰναι ποιεῖν, εὐθέως ντὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 30 
κανωθεν ἔως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αὶ πέτραι ἐσχίσθησαν, καὶ 
ντὰ μνημεῖα ἀνεφχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων 
κήγέρθησαν, καὶ ἐξελθόντες ἀπὸ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν 
κοὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.

1 Luk. 12, 20. — 6 Joh. 10, 18. — 15 Joh. 10, 18. — 21 Ps. 87, 6. — 24 Vgl. Joh. 19, 32. — 27 Matth. 27, 50. — 30 Matth. 27, 51—54.

1 ἄφρων] lies ἄφρον nach o. S. 312, 20, in Jer. b. 16, 4 [135, 21; 136, 5 Kl.]] 6 οἰδεὶς a. Ras. | 9 τινας τε, corr. Hu | καταλειπόντα | 17 οὕτε²] οὐ, corr. We | 18  $\langle n\lambda \dot{\eta}\nu \rangle + \nabla$  | 23 ἀποδούσαν, corr. Ferrarius | τ $\dot{\eta}\nu$  τ $\dot{\eta}\varsigma$  | 24 ως οἰ] ωσει, corr. V | 25 καταξάντων We | 31 ἀπ' vor ἄνωθεν fehlt mit L | nach κάτω fehlt εἰς δύο wie in C² und bei Euseb. | 34 εἰσελθόντες (durch ἐξελθόντες voranlasst).

ούς τον έκατόνταρχον καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ τηροῦντας τον Ἰησοῦν, 299 κ ἰδόντας τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα, φοβηθῆναι σφόδρα, λέγοντας Ἰληθῶς θεοῦ νίὸς ἦν οὖτος.

ΧΥΙΙ. Τάχα ούν εν ταις περί Χριστού παραδόσεσιν ήν, ώσπερ 104 η τὸ γεγευνησθαι αὐτὸν ἐν Βηθλεὲμ καὶ τὸ ἐκ φυλῆς Ἰούδα ἀναστήσεσθαι κατά τὰς ύγιεζς ἐκδοχὰς τῶν προφητικῶν λόγων, οὕτω καὶ περί του θανάτου αὐτου, ώς ξαυτόν ὁ εἴπομεν τρόπο ἀπαλλάξοντος τοῦ βίου και είκος ότι ήδεισαν τον ούτως έξελευσόμενον ἀπελεύσεσθαι είς γώραν ενθα ούκ ήδύναντο γενέσθαι ούδ' οί ταῦτα νοοῦντες, 10 ώστε μη κατά τὸ άπλούστερον αὐτοὺς εἰρηκέναι άλλά κατά τινα περί Χριστού παράδοσιν το Μήτι αποκτενεί ξαυτόν, ότι λέγει Οπου έγω υπάγω υμείς ου δύνασθε έλθειν; και εί λέγουσιν δε ταύτα οἱ Ἰουδαῖοι, δισταχτιχῶς αὐτά φασι τὸ γὰρ Μήτι ἀποχτενεῖ >ξαυτόν; ε τοιουτόν έστιν. καὶ οὐ θαυμαστὸν ἀμφιβάλλειν αὐτοὺς 105 15 περί Χριστού, ότε γε καί έν τοις άνωτέρω οί έκ του όχλου άκού-235 σαντες των λόγων τοῦ Ἰησοῦ Ελεγον > Οὐτός | έστιν άληθως ὁ προ-»φήτης· άλλοι δὲ Ελεγον· Ούτος έστιν ο γριστός· οί δὲ Ελεγον· Μή 278Η γαρ έχ της Γαλιλαίας ο χριστός Ερχεται; ούχ ή γραφή είπεν ότι εέχ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλεέμ της κώμης, όπου ην 20 > Δαβίδ, ξρχεται ο χριστός; ότε καὶ >σχίσμα γεγένηται εν τῷ ὅχλφ δί · αὐτόν . άλλὰ καὶ μετ' όλίγα ἐκείνων γέγραπται ὅτι · Απεκρίθησαν 106 »οί ὑπηρέται· Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος«· ώς καὶ τοὺς Φαρισαίους είρηκέναι τοις θαυμάζουσιν τον λόγον αὐτοῦ • Μὴ καί νύμεις πεπλάνησθε; μή τις έχ τῶν ἀργόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ 25 εκ των Φαρισαίων; άλλ' η ό όχλος ούτος ό μη γινώσκων του γομον επάρατοι είσιν: ότε και Νικοδήμου είσηκότος Μή ο νόμος 107 »ήμων κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούση πρώτον παρ' αὐτοῦ καὶ γνῷ τί ποιεί; ἀπεκρίθησαν. Μὴ καὶ σὰ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἰ; ἐραύ-»νησον καὶ ίδε ότι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐξέρχεται οὐδὲ 30 εξγείρεται. πῶς δὲ ἐδύναντο ἀπλούστερον νοείν αὐτὸν ἑαυτὸν 108 άναιρήσειν οἱ ἀχούσαντες αὐτοῦ λέγοντος κΕγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ »κόσμου· ὁ ἀκολουθών μοι οὐ μη περιπατήση ἐν τη σκοτία ἀλλ' » έξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς ε; πρὸς ον οί Φαρισαίοι εἰρήκασιν ὅτι » Σὺ »περί σεαντού μαρτυρείς· ή μαρτυρία σου ούχ Εστιν άληθής · οίς

11 Joh. 8, 22. — 16 Joh. 7, 40—43. — 21 Joh. 7, 46. — 23 Joh. 7, 47 f. — 26 Joh. 7, 51 f. — 31 Joh. 8, 12. — 33 Joh. 8, 13—18.

3 θεοῦ νίὸς mit ACL al. | 5 ἀναστήσεσθε | 6 vor κατὰ + καl M | 7 καταλλάξαντος, corr. We | 10 αὐτοῦ, corr. Hu | 13 φησί | 17 δὲ¹ mit T 1. 69 Latt. | οἱ δὲ mit BTLX 1. 33 | 20 ἔρχεται ὁ χριστὸς mit BTL 33 verss. ἀπεκρίνατο ὁ Ἰησοῦς λέγων » Κὰν ἐγὰ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, † ἡ 
»μαρτυρία μου ἀληθής ἐστιν, ὅτι οἰδα πόθεν ήλθον καὶ ποῦ ὑπάγω. 
109 »ὑμεῖς κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε, ἐγὰ οὐ κρίνω οὐδένα. καὶ ἐὰν κρίνω 
»δὲ ἐγά, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, ἀλλ' ἐγὰ 
»καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. καὶ ἐν τῷ νόμφ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται 300 
»ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν ἐγά εἰμι ὁ μαρτυρῶν 
»περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ«.

110 XVIII. Τε δε πιθανόν πρός τὸ ἀποκτενειν ξαυτόν μετὰ τοὺς μεγαλοφυέστερον εξημένους τοῦτον τὸν τρόπον λόγους. •Οὕτε ἐμὲ •οίδατε οὕτε τὸν πατέρα μου. εἰ ἐμὲ ἢδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν 10

111 »ἤδειτε«; εἰκὸς γὰο ὅτι τούτοις ὁμοίως ἐξεδέχοντο καὶ τὸ »Ἐγὰ
»ὑπάγω καὶ ζητήσετε με, καὶ ἐν τῷ ἀμαρτία ὑμῶν ἀποθανεῖσθε«
ὅπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν« πρὸς ὃν καὶ ἀπεκρίναντο
οἱ Ἰουδαίοι »Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει Όπου ἐγὰ ὑπάγω
»ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν;« πάνυ δὲ καὶ ἐμφαίνεται ἡ ἐξουσία τοῦ 15
αὐτεξουσίως αὐτὸν ἀποθνήσκειν καταλιπόντα τὸ σῶμα καὶ ἐν τῷ

112 • Έγὰ ὑπάγω•. καὶ τάχα διὰ τὸ • Ἐγὰ ὑπάγω• τὸ ἐπιφερόμενον γίνεται τὸ • Καὶ ζητήσετέ με•. εἰκὸς γὰρ καὶ τοὺς παρατυχόντας οὕτως αὐτῷ ἀπαλλασσομένο τοῦ βίου ζητεῖν αὐτόν· διὰ δὲ τὸ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν ἀποθνήσκειν αὐτοὺς μηδὲ μετὰ πάντα ταῦτα 20 δυσωπηθέντας πρὸς τὸ μὴ διστακτικῶς εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ· • Μήτι 279 Ε • ἀποκτενεῖ ἑαυτόν; • ὅπου ἄπεισιν μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἀπελθεῖν.

113 οίμαι δ' ὅτι κακοηθέστερον ὀνομάζοντες τὸ κατὰ τὴν παράδοσιν περὶ τοῦ θανάτου τοῦ χριστοῦ εἰς αὐτοὺς ἐληλυθός. καὶ μὴ δοξάζοντες τὸν οὕτως ἀπαλλαττόμενον τοῦ βίου εἰρήκασιν τὸ »Μήτι 25

114 • ἀποχτενεῖ ἑαυτόν; ἐνῆν γὰρ διστακ τιχῶς μὲν εἰπεῖν, μετ' ἐμφάσεως 236x δὲ τῆς παρὰ τῷ θανάτῳ δόξης αὐτοῦ, καὶ οἰονεὶ οὕτως εἰπεῖν μήτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὅτε αὐτὸς βούλεται, ἐξελεύσεται καταλειφθέντος τοῦ σώματος, καὶ διὰ τοῦτό φησι τὸ Θπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύ-

115 >νασθε ἐλθείν«. ἄμα δὲ καὶ παρατηρήσεις διὰ τὰ εἰρημένα ἡμίν 30 περὶ τοῦ πῶς τὸν βίον ἐξελήλυθεν τὸ > Καὶ ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσό>λυμα ὁ Ἰησοῦς παρέλαβεν τοὺς δώδεκα κατ' ἰδίαν, καὶ ἐν τῷ ὁδῷ

9 Joh. 8, 19. — 11 Joh. 8, 21. — 14 Joh. 8, 22. — 29 Joh. 8, 21. — 31 Matth. 20, 17—19.

1 [περὶ ἐμα]ντοῦ a. Ras. | ἡ μαρτυρία — ἐστιν] über die Stellung der Worte vgl. o. z. S. 298, 10; wie hier lesen B Copt. Arm. | 4 ἀληθής] o. S. 300, 3 ἀληθινή, = BNTDLX 33; ἀληθής = Δ. 1. 69.  $\varsigma$  | 15 τοῦ] αὐτοῦ, corr. We | 22 αὐτοῦ | 24 ἐληλυθότος, corr. We | 28 nach ἐλεύσεται + καὶ | 31 Die Stellung ist singulär; in Mt. XVI, 1 (Lemma), 8 (unvollständig ausgeschriebenes Citat): μέλλων δὲ δ Ἰησοῦς ἀναβαίνειν mit 1, vgl. B, Syr. Pesch. Copt.

είπεν αὐτοις Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ νίὸς τοῦ ἀν
ὑρώπου παραδοθήσεται τοις ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν καὶ

κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτφ, καὶ παραδοθήσεται τοις ἔθνεσιν εἰς

τὸ ἐμπαιξαι καὶ μαστιγώσαι καὶ σταυρώσαι, καὶ τῆ τρίτη ἡμέρα

5 > έγερθήσεται · . εὰν δέ τις ἀνθυποφέρη τὸ > Απὸ τότε ἤρξατο δειχ- 116 > νύειν τοῖς μαθηταῖς ἑαυτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀνελθεῖν > χαὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων χαὶ Φαρισαίων χαὶ γραμμα-

301 R • τέων και άποκτανθηναι και τὸ • Μέλλει ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου • παραδίδοσθαι εἰς χείρας ἀνθρώπων και ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, και

10 »τη τρίτη ήμέρα έγερθήσεται«, έρεις ὅτι ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ λέγοντες πάντες » Σταύρου, σταύρου αὐτόν« καὶ οἱ γενόμενοι ἔνοχοι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, εἰ καὶ προλαβών τοὺς στρατιώτας ἐρχομένους ἐπὶ ⟨τὸ⟩ πλῆξαι τὰ σκέλη, κράξας φωνη μεγάλη ἐξέπνευσεν.

ΧΙΧ. Παραθήσεις δὲ εἰς τοῦτο τὸ »Πᾶς ὁ εὐρίσκων με ἀπο- 117
15 »κτενεί με «καὶ τὸ »Πᾶς ὁ ἀποκτείνας Κάϊν ἐπτὰ ἐκδικούμενα παρα»λύσει«. πῶς γὰρ »πᾶς ὁ εὐρίσκων τὸν Κάϊν ἀποκτενεί αὐτόν«,
ἐνὸς ἀποκτείναντος ἂν αὐτὸν τοῦ προειληφότος; ἢ πῶς »πᾶς ὁ
»ἀποκτείνας Κάϊν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει« οὐκ ἂν πολλῶν ἀποκτεινάντων αὐτόν; ὡς γὰρ περὶ πλήθους εἴρηται τὸ »Πᾶς«. τάχα 118

20 δὲ καὶ ὁ μὲν Πέτρος ἀνθρωπικώτερον ἐκλαβὼν τὰ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ σωτῆρος φησίν· εἸλεώς σοι κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο· ὁ δὲ σωτὴρ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ὡς μὴ καλῶς ἐξειληφότι τὸ εἰρημένον φησίν· εὙπαγε ὁπίσω μου, Σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἰ, ὅτι οὐ φρονείς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων·. ἀλλὰ καὶ τὸ παρὰ τῷ Παύλφ 119

25 λεγόμενον ε Εαυτον παρέδωκεν ύπερ ήμῶν θυσίαν τῷ θεῷ « ὅρα εἰ μὴ τοιοῦτόν ἐστιν. οὕτως γοῦν μόνως δυνήσει σῶσαι τὸν εἰς τὸν 120

280 Η αίωνα άρχιερέα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεθέκ, καὶ τὸν άμνὸν τοῦ θεοῦ τὸν αἴροντα τὴν άμαρτίαν τοῦ κόσμου, προσφερόμενον θυσίαν τῷ θεῷ οὐχ ὑπὸ ἀσεβῶν ἀλλ' ὑπὸ ἀρχιερέως εὐσεβοῦς. ταῦτα μὲν οὐν 121

30 ήμεις κατὰ δύναμιν βασανίζοντες τὸ βούλημα τῶν λεγόντων τὸ »Μήτι ἀποκτενει ἑαυτόν, ὅτι λέγει. Όπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμεις οὐ δύ»νασθε ἐλθειν; « μετὰ τὸ ἀκηκοέναι τηλικούτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ λόγων ἐκδεδώκαμεν.

5 Matth. 16, 21. — 8 Matth. 17, 22f. — 11 Luk. 23, 21. — 12 Vgl. Joh. 19, 32f. Matth. 27, 50; Mark. 15, 37. — 14 Gen. 4, 14. — 15 Gen 4, 15. — 17 Gen. 4, 15. — 21 Matth. 16, 22. — 23 Matth. 16, 23. — 25 Eph. 5, 2. — 27 Vgl. Hebr. 6, 20. — 27 Vgl. Joh 1, 29. — 31 Joh. 8, 22.

2 παραδώσουσιν αὐτὸν Τ | 5 ἐγερθήσεται] ἀναστήσεται in Mt. XVI, 1 (mit BC²DX 1. 33.) | nach ἤρξατο ist ὁ Ἰησοῦς hier ausgelassen | 11 πάντες ist wohl als Dittogr. z. str. | 13  $\langle \tau \delta \rangle$  + V | 14 παραθήσει, vgl. o. S. 313, 18 | 15 Κάῖν] καὶ ἱν | 16 ἑαυτόν | 18 ἐκδικούμενα] κο a. Ras. | 29 εὐσεβῶς, corr. Lommatzsch.

122 Εἰκὸς δέ τινας προσκόπτοντας ὡς βεβιασμένη τῆ ξρμηνεία οἴεσθαι ἀπλούστερον αὐτοὺς εἰρηκέναι τὸ »Μήτι ἀποκτενεῖ ἐαυτόν; ε ὡς τοῦ μὲν Ἰησοῦ ἀποκτενοῦντος ἑαυτὸν καὶ ἐσομένου ἐν χώρα τῶν ἑαυτοὺς διαχειρισαμένων καὶ κολασθησομένων | ἐπὶ τούτφ, τῶν δὲ 236ν Ἰουδαίων παρὰ τοῦτο οὐ δυναμένων ἐκεῖ γενέσθαι, παρὰ τὸ μὴ τῷ δ
123 αὐτῷ ἐνόχους αὐτοὺς γίνεσθαι περὶ ἑαυτῶν ἁμαρτήματι. ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἐπιστησάτωσαν, εἰ δύνανται οἱ Ἰουδαίοι ὑπονενοηκέναι τὸν Ἰησοῦν ταῦτα εἰρηκέναι, ἑαυτὸν καταδικάζοντα ὡς ἀπελευσόμενον εἰς τόπον κολάσεως, ἔνθα οὐκ ἐδύναντο γενέσθαι, ὅσον ἐπὶ τῆ ἐκ-δοχῆ ταύτη, οἰονεὶ κρείττονες αὐτοῦ· ἢ ἀκόλουθον ἔσται λέγειν ὅτι 10 εἴπερ τοῦτο νοῶν ἔφασκεν ὁ Ἰησοῦς καὶ βουλόμενος ἑαυτὸν ἀπο-

πτείναι, πρείττον ἐνόμιζεν τὸ ἑαυτὸν ἀναιρείν τοῦ μὴ τοῦτο ποιείν. 302R

124 Καὶ ὁ Ἡρακλέων μέντοι γε ὡς ἀπλούστερον εἰρημένου τοῦ

•Μή τι ἀποκτενεί ἑαυτόν; • φησὶν ὅτι πονηρῶς διαλογιζόμενοι οἱ Ἰουδαίοι ταῦτα ἔλεγον καὶ μείζονας ἑαυ- 15

τοὺς ἀποφαινόμενοι τοῦ σωτῆρος καὶ ὑπολαμβάνοντες
ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπελεύσονται πρὸς τὸν θεὸν εἰς ἀνάπαυσιν αἰώνιον, ὁ δὲ σωτὴρ εἰς φθορὰν καὶ εἰς θάνατον

ξαυτον διάχειρισάμενος, όπου ξαυτούς οὐκ Ελογίζοντο άπελθείν. καὶ αὐταῖς λέξεσιν φησιν ὅτι Ὠιοντο λέγειν τὸν 20 σωτῆρα οἱ Ἰουδαίοι ὅτι ἐγὰ ἐμαυτὸν διαχειρισάμενος εἰς φθορὰν μέλλω πορεύεσθαι, ὅπου ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθείν. οὐκ οἰδα δὲ πῶς κατὰ τὸν εἰπόντα ἐΕγὰ εἰμι τὸ φῶς ετοῦ κόσμους καὶ τὰ ἑξῆς, ἡν λέγειν ὅτι ἐγὰ ἐμαυτὸν διαχειρισάμενος εἰς φθορὰν μέλλω πορεύεσθαι. ἐὰν δέ τις λέγη μὴ τὸν 25

σάμενος είς φθορὰν μέλλω πορεύεσθαι. ἐὰν δέ τις λέγη μὴ τὸν 25 σωτῆρα ταῦτα εἰρηκέναι, τοὺς δὲ Ἰουδαίους αὐτὸ ὑπονενοηκέναι, δῆλον ὅτι ἐρεῖ τοὺς Ἰουδαίους πεφρονηκέναι περὶ αὐτοῦ ὅτι \* \* φθείρονται οἱ ἑαυτοὺς διαχειρισάμενοι καὶ οὐδὲν ἦττον ἐποίει ταῦτα πιστεύων φθαρήσεσθαι καὶ κολασθήσεσθαι ὅπερ ἦν κατ⟨ὰ πάντα⟩ ἤλίθιον.

VIII, 23. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς 'Υμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί · ἡμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.

127 ΧΧ. (5) Καὶ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἔλεγεν τὸ τοῦ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐκτιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλει ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος † 281

8 Vgl. I Petr. 3, 19. — 23 Joh. 8, 12. — 34 Joh. 3, 31 f.

10 κρείττονος, corr. Ru | 26 αὐτῶ | 27 ὅτι (καίπερ εἰδὼς ὅτι) φθείρονται + We | 30 κατηλιθιον, corr. V | 32 unten S. 321, 12 ἐκ τούτον τοῦ κόσμον, mit BT Syr. Pesch. al.; die Stellung hier — 58DLX 1. 33 rell.

Ƞ έπανω πάντων έστιν· ο ξώρακεν και ηκουσεν τοῦτο μαρτυρεί«. εί τοίνυν >ο ων έχ της γης έχ της γης λαλεί και >ο έχ του ουρανού » ξοχόμενος ο ξώραχεν και ήκουσεν τοῦτο μαρτυρεί«, ζητήσεις [τοίνυν] πότερου ποτε ταὐτου έστιν τὸ εκ της γης είναι τῷ εκ τῷν κάτω 5 · είναι · η ετερον. αμα δε παρατηρήσεις ότι κάκει ούκ είπεν· Ο ων 128 έχ τοῦ οὐρανοῦ έχ τοῦ ούρανοῦ ἐστιν καὶ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ λαλεῖ. τάχα γὰρ ὁ σωτὴρ οὐκ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡν, μάλιστα καθ' ὁ πρωτότοχος πάσης κτίσεως ήν. † τὸ γὰρ Εκ τοῦ οὐρανοῦς ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ήν έξ ούρανοῦ, ὡς καὶ ὁ Παῦλός πού φησιν "Ο πρώτος 10 γανθρωπος έκ γης χοϊκός ό δεύτερος ανθρωπος έξ ούρανοῦ. καὶ 129 ένθάδε δε έπιστήσεις πότερον ποτε ταυτό λέγει έν τῷ . Υμείς έκ τῶν »κάτω έστέ «και » Υμείς έκ τούτου τοῦ κόσμου έστέ η ετερόν έστιν τὸ είναι ἐχ τῆς γῆς παρὰ τὸ είναι ἐχ τοῦ χόσμου τούτου. τὸ δ' ομοιον ζητήσεις και έν τῷ Εγώ έκ τῶν άνω είμι και Εγώ οὐκ 237 τ είμι έχ τοῦ χόσμου τούτου. Εξίον γὰρ ίδειν τί τὸ έχ τῶν ἄνω είναι και τι το μη έκ του κόσμου τούτου είναι. Όρα τοίνυν εί μη ο 130 την από ύλης γένεσιν και σωμάτων ανειληφώς τῷ καταλελοιπέναι 303 Β τὰ κρείττονα έκ τῆς γῆς έστιν· ὅστις ὅσον ἐστὶν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς λαλεί, υψηλότερου τι μη δυνάμενος βλέπειν η λέγειν ο δ΄ αυτός καί 20 έχ τῶν κάτω ἐστίν. ἄλλη μέντοι γε ἡ ἐπίνοια ἡ ἐχ τῶν κάτω καὶ τῆς 131 γης. κάτω γαρ ώσπερ τόπω τινί νοείται ούτως και δόγμασιν καί διανοία και πας γε ο τοιούτοις δόγμασιν και διανοία χρώμενος, ατινά έστιν έχ τῶν χάτω, έχ τῶν χάτω ἐστίν, ἀλλὰ χαὶ ὁ δειχνύμενος 132 χόσμος, ύλιχὸς γενόμενος, διὰ τοὺς δεηθέντας τῆς ἐνύλου ζωῆς τό-25 πους μὲν ἔχει διαφόρους, οίτινες πάντες ώς μὲν πρὸς τὰ ἄῦλα καὶ τὰ αόρατα καὶ τὰ ἀσώματα κάτω είσιν, οὐ τοσοῦτον τόπο ὅσον τῆ πρὸς τὰ ἀόρατα συγκρίσει. ὅσον δὲ ἐπὶ τῷ κόσμου (τόπους) τόποις κόσμου 133 συνεξετάζεσθαι, είεν αν τινες τόποι οί κάτω και αλλοι ανω· τὰ μὸν γὰρ περίγεια κάτω έστίν, τὰ δὲ οὐράνια ἄνω, ὡς κατὰ τοῦτο τὸν μὲν ἐκ 30 τῶν κάτω πάντως είναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, τὸν δὲ ἐκ τοῦ κόσ-

7 Vgl. Rol. 1, 15. — 9 I Kor. 15, 47. — 18 Vgl. Joh. 3, 31. — 30 Vgl. Joh. 8, 23.

μου τούτου μὴ πάντως είναι ἐκ τῶν κάτω. ὁ γὰρ πολίτης τῶν 184 οὐρανίων ὅρα εἰ ἔστιν μέν πως ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, οὐ μὴν ἐκ τῶν τοπικῶς κάτω. πλὴν καὶ αὐτὸς ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν νοητῶν ἐκ τῶν κάτω καὶ γὰρ πᾶς ὁ τῶν βλεπομένων πολίτης καὶ παρερχο-

1 Die Worte ἐπάνω πάντων ἐστίν fehlen in D. 1 Syr. Cur. Sin. Arm. Da sie Orig. im folgenden nicht erwähnt, las er sie wohl nicht im Text | 3 [τοίννν] str. Wo | 8 Der Satz ist in Unordnung; nach οὐρανοῦ sind wohl mehrere Worte ausgefallen; ⟨οὐ κτίσμα ἐστίν⟩? We | 22 τοιοῦτος, corr. We | 27 κόσμον (τόπους)] κόσμφ, corr. We | 30 nach είναι + καί V | 32 οὐρανίων] σωμάτων, corr. We, viell. besser ἐπουρανίων.

Origenes IV.

μένων καὶ προσκαίρων ἐκ τῶν κάτω ἐστίν, κἂν ἐν συγκρίσει τόπων
185 ἐκ τῶν ἀνωτάτω τυγχάνη. ἔξεστιν μέντοι γε τὸν ἐκ τῶν κάτω καὶ
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐκ τῆς γῆς μεταβαλεῖν καὶ γενέσθαι ἐκ 282 Ἡ
τῶν ἄνω καὶ μηκέτι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἄλλον ἐκ μὲν τοῦ

136 χόσμου τούτου, έχ τοῦ οὐρανοῦ δέ. φησί γοῦν τοῖς μαθηταῖς - Εχ 5 τοῦ χόσμου ήτε, κάγὰ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐχ τοῦ χόσμου, καὶ οὐκέτι ἐστὰ ἐχ τοῦ χόσμου εἰπερ γὰρ ἡλθεν ὁ σωτὴρ ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός, ἡλθεν τοὺς κάτω καὶ πολιτογραφηθέντας ἐν τοῖς κάτω

137 μεταστήσαι έπὶ τὰ ἄνω. καὶ γὰρ εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν διὰ τοὺς ἐν τοῖς κατωτάτω τῆς γῆς ἀλλὰ καὶ 10 ἀνέβη ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ὁδοποιῶν τοῖς βουλομένοις καὶ γνησίως αὐτῷ μαθητευομένοις τὴν φέρουσαν ὁδὸν ἐπὶ τὰ ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, τοῦτ ἔστιν ἐπὶ τὰ ἔξω σωμάτων.

138 ΧΧΙ. Εὶ δὲ καὶ ποθεῖς μαθεῖν ἀπὸ τῆς γαρφῆς τίς ἐστιν ὁ ἐκ
τῶν κάτω καὶ τἰς ἐστιν ὁ ἐκ τῶν ἄνω, ἄκουε· ἐπεὶ ὅπου ὁ θησαυρὸς 15
ἑκάστου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ἐστίν, ἐάν τις θησαυρίζη ἐπὶ τῆς γῆς, ἐξ
αὐτοῦ τοῦ θησαυρίζειν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν κάτω γίνεται, ἐὰν δέ τις
θησαυρίζη ἐν τοῖς οὐρανοῖς, γεννᾶται ἄνωθεν καὶ ἀναλαμβάνει ›τὴν
›εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου « ἀλλὰ καὶ ἄλλως διελθών πάντας τοὺς οὐ- 304 R.
139 ρανοὺς ἐν τέλει εὐρίσκεται μακαριωτάτω. εἴη δ' ἃν καὶ τὰ ἑκάστου 20
ἔστα τ΄ οἰον είτα ἄστε είτεῖν ἔν τὰ ἔρνα τῆς σαρχὸς ποιείν πὸν ἐκ

ἔργα † οἶον εἰπα, ῶστε εἰπεῖν αν τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς ποιεῖν τὸν ἐκ (τῶν) κάτω, τὸν δὲ καρπὸν τοῦ πνεύματος τὸν ἐκ τῶν ἄνω, καὶ πάλιν τὴν πρὸς τὸν κόσμον | τοῦτον ἀγάπην τὸν ἐκ τοῦ κόσμου 237 ν τούτου ἐπεἰ, κατὰ τὸν Ιωάννην, ὁ ἔχων τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ, \* \* ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ος οὐκ ἀγαπᾳ τὸν κόσ- 25 μον οὐδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλὰ λέγων • Ἐμοὶ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι, • εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι οὖ ἐμοὶ • κόσμος ἐσταύρωται κάγὰ κόσμῳ•, καὶ χωρῶν τὸ ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ

5 Vgl. Joh. 15, 19. — 7 Vgl. Luk. 19, 10. — 9 Vgl. Eph. 4, 9f. — 15 Vgl. Matth. 6, 21. — 16 Vgl. Matth. 6, 19. — 18 Vgl. Joh. 3, 3; I Kor. 15, 49. — 21 Vgl. Gal. 5, 19. — 22 Vgl. Gal. 5, 22. — 24 Vgl. I Joh. 2, 15. — 26 Gal. 6, 14. — 28 Vgl. Matth. 22, 37; Deut. 6, 5.

1 olov εlπα verderbt; olovel πα(ραστατικά)? | 22  $\langle \tau \tilde{\omega} v \rangle$  + V | 23 τδν κόσμον a. Ras. | 24 nach θεοῦ ist etwas ausgefallen, etwa (ἐχ τῶν ἄνω ἐστίν·) | 26 λέγων] ein Verb. fin. folgt nicht; doch ist nicht λέγει zu ändern, das Satzungetüm vielmehr als Folge des Dictierens aufzufassen | 28 ob vor κόσμφ mit  $\varsigma$ C³Do 37. 47. KL Arm. ein τῷ zuzusetzen ist, wie C. Cels. II, 69 (wo τῷ über d. Z. steht), in Jer. h. 2, 4 (82, 9 Kl.) in Mt. XII, 25 (III 173, 2 Lo.) 27 (174, 12) XIII, 21 (251, 2), oder nicht (wie ABRC°D°FG 17. P.  $\rightleftharpoons$  C. Cels. V, 74 f. (II, 68, 2. 10. 15 K.), steht dahin; wahrscheinlich fehlt τῷ mit Recht | χωρῶν] vgl. z. Z. 26.

καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας αὐτοῦ, τῷ μὴ θλίβεσθαι τὴν τοιαὐτην ἀγάπην ὑπὸ τῆς πρὸς τὸν κόσμον ἀγάπης καὶ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἀμήχανον γὰρ συνυπάρχειν τὴν πρὸς τὸν κόσμον ἀγάπην τῷ πρὸς τὸν θεὸν
ἀγάπῃ, ὡς ἀμήχανον συνυπάρχειν ἀλλήλοις φῶς καὶ σκότος, ἢ

5 Χριστὸν καὶ τὸν Βελίαρ, ἢ τὸ ναὸν εἰναι τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ ναὸν
πυχάνειν εἰδάλουν, ὡς διασροᾶς μέντος κε οῦσεν τῷν κότος ποὸς

τυγχάνειν είδώλων. ὡς διαφορᾶς μέντοι γε οὖσης τῶν κάτω πρὸς 140 ἄλληλα, λέγεται ὑπερθετικῶς τὸ »Εθεντό με ἐν λάκκω κατωτάτω « καὶ τὸ »Εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς ὁ καταβάς, οὖτός ἐστι καὶ ὁ »ἀναβάς « διόπερ ἐνώπιον τοῦ χριστοῦ προπεσοῦνται μὲν πάντες

10 οἱ καταβαίνοντες εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς, εἰς ἄδου, ἐπεὶ 283Η ἀληθὲς τὸ ›Οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου, ἐν δὲ τῷ ›ἄδη τἰς ἐξομολογήσεταὶ σοι; ‹ ἐὰν δέ τις ἀνθυποφέρη τὸ καταβαίνειν 141 αὐτὸν εἰς τὰ κατώτερα τῆς γῆς, ἐπιτηρήσεις ὅτι ἐπὶ τῶν καταβαινόντων εἰς γῆν εἴρηται τὸ »Προπεσοῦνται « ὑποπιπτόντων γὰρ τῷ

15 χριστῷ ⟨πάντων καὶ⟩ γόνυ καμπτόντων ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ, τινὲς μὲν πρότερον τινὲς δὲ ὕστερον προπεσοῦνται αὐτῷ. καὶ τάχα οἱ ἐπὶ 142 γῆς προπεσοῦνται καὶ πρὸ ἐτέρων ὑποτάσσονται χειρόνων γὰρ τὸ ὕστερον ὑποτάσσεσθαι, διὸ καὶ ᠈ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ »θάνατος«.

20 XXII. Μετὰ ταῦτα ζητήσεις εἰ ὅσπερ ἐστὶν τῶν κάτω διαφορὰ 143 διὰ τὸ λέγεσθαὶ τι κατωτάτω, οὕτως καὶ τῶν ἄνω διαφορά, μάλιστα ἐπεὶ κληρονομία ἐστὶν βασιλείας οὐρανῶν, πάντων ⟨τῶν⟩ κληρονομουμένων οὐρανῶν ὄντων ἄνω, ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἐχόντων τὸ εἶναι ἄνω. /ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς νοητῆς καταβάσεως τῆς ψυχῆς, διὰ τὴν κα- 141

305 R κίαν καὶ τὰ μοχθηρὰ δόγματα καὶ νοητῆς ἀναβάσεως αὐτῆς ἐπιστήσας οὐχ ἀπλῶς εὐρήσεις διαφοράν ἐπιπλειον (οὐν) νοητῶς † καταβαινουσῶν νοήσεις. ἄμα δὲ ὅρα εὶ μὴ μυστικώτερον καὶ οὐ τοπικῶς 145 περὶ τῆς Ἰησοῦ ψυχῆς ἀκούσει τὸ «Αναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν »οὐρανῶν« ἡ γὰρ νοητὴ ἀνάβασις ἐκείνης τῆς ψυχῆς ὑπερπεπήδηκεν

30 καὶ στάντας τοὺς οὐρανοὺς καὶ, ὡς ἔστιν εἰπειν, ἤδη ἔφθασεν πρὸς αὐτὸν τὸν θεόν. πλήν έστιν τις καὶ ἕτερος παρὰ τὸν δεικνύμενον 146 καὶ αἰσθητὸν κόσμον τὸν συνεστῶτα ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς ἢ οὐρανῶν καὶ γῆς κόσμος, ἐν ιἡ ἐστιν τὰ μὴ βλεπόμενα καὶ ὅλον τοῦτο κόσμος ἀόρατος, κόσμος οὐ βλεπόμενος, καὶ νοητὸς κόσμος, οὖ τῷ θές

2—4 , ἀμήχανον συνυπάρχειν — σκότος in den Parallelen oft als philonisch citirt, s. z. B. Harris, Fragments of Philo S. 7" We. — 4 Vgl. II Kor. 6, 14ff. — 7 Ps. 87, 7. — 8 Vgl. Eph. 4, 9f. — 9 Vgl. Ps. 21, 30. — 11 Ps. 6, 6. — 15 Vgl. Phil. 2, 10. — 18 I Kor. 15, 26. — 28 Eph. 4, 10. — 33 Vgl. II Kor. 4, 18.

11 μνημονεύ(ων] a. Ras. | 15  $\langle \pi \acute{a} ν των \rangle + We \langle \varkappa al \rangle + V | 16$  πρότεροι, corr.  $V \mid 22 \langle των \rangle + We \mid 26 \langle ουν \rangle + Pr γ αρ V, δè Br | καταβαινουσων verdorben; έπει πλείον(ες) ν. κ. (και ἀναβαινουσων) ν.? We | | 27 ει μή a. Ras.$ 

καὶ τῷ κάλλει ἐνόψονται οἱ καθαροὶ τῷ καρδία, προευτρεπιζόμενοι διὰ τοῦ ἐνορᾶν αὐτῷ ἐπὶ τὸ μετελθείν, ώστ ἂν καὶ αὐτὸν ὁρᾶν, ώς ὁρᾶσθαι πέφυκεν ὁ θεός, τὸν θεόν.

147 Ζητήσεις δε εί κατά τι τῶν σημαινομένων δύναται ὁ πρωτό- 238 κ τοκος πάσης κτίσεως είναι κόσμος, καὶ μάλιστα καθ ο σοφία ε έστιν ἡ πολυποίκιλος τῷ γὰρ είναι παντὸς οὐτινοσοῦν τοὺς λόγους, καθ οῦς γεγένηται πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἐν σοφία πεποιημένα (ώς φησιν ὁ προφήτης » Πάντα ἐν σοφία ἐποίησας ), ἐν αὐτῷ, εἴη ἂν καὶ αὐτὸς »κόσμος , τοσούτῳ ποικιλώτερος τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου καὶ διαφέρων, ὅσῳ διαφέρει γυμνὸς πάσης ὕλης τοῦ ὅλου κόσμου 10 λόγος τοῦ ἐνύλου κόσμου, οὐκ ἀπὸ τῆς ὕλης ἀλλὰ ἀπὸ τῆς μετοχῆς τοῦ λόγου καὶ τῆς σοφίας τῶν κοσμούντων τὴν ὕλην κεκοσμημένων.

148 καὶ ὄρα εἰ δύναται ὁ λέγων· › Ούκ εἰμὶ ἐγὰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου «
ἡ ψυχὴ εἰναι τοῦ Ἰησοῦ ἐμπολιτευομένη τῷ ὅλῷ κόσμῷ ἐκείνῷ καὶ 284 Η
πάντα αὐτὸν ἐμπεριερχομένη καὶ χειραγωγοῦσα ἐκ' αὐτὸν τοὺς 15

149 μαθητευομένους. οὐδὲν ἔχει ἐχεινος ὁ χόσμος κάτω, ὡς οὐδὲ οὖτος, ὡς πρὸς τὸ ἀκριβὲς ἐξετάζοντι, ἄνω. πῶς γὰρ δύναται ἔχειν τι ὁ κόσμος οὖτος ἄνω, οὖ ἡ κτίσις καταβολή ἐστιν; οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν ἀκουστέον τοῦ »Πρὸ καταβολῆς κόσμου«, ἐπίτηδες διὰ τοιαύτην ἐπίνοιαν πλασάντων ὄνομα τῶν άγίων τὸ τῆς καταβολῆς καίτοι 20 γε ἐδύναντο λέγειν »πρὸ κτίσεως κόσμου« καὶ μὴ χρήσασθαι τῷ τῆς

150 \*\*Χαταβολης « ονόματι. ὅλος οὖν ὁ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὖτῷ ἐν καταβολῆ ἐστιν. ἔξω δὲ καταβολης κόσμου παντὸς γίνονται οἱ τοῦ Ἰησοῦ 306 Β. γνήσιοι μαθηταί, οὖς ἐξελέξατο ἐκ τοῦ κόσμου, ἵνα μηκέτι ὡσιν ἐκ τοῦ κόσμου αἴροντες τὸν σταυρὸν ἑαυτῶν καὶ ἀκολουθοῦντες αὐτῷ. 25

VIII, 24. Είπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαφτίαις ὑμῶν ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαφτίαις ὑμῶν.

151 XXIII. (6) Πότε είπεν αὐτοῖς: ἐΑποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἀμαρτίαις 
νύμῶν«, ἢ ὅτε ἔφασκεν: »Ζητήσετέ με, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν 30 
κἀποθανεῖσθε«; τὶ δὲ τὸ αἴτιον τοῦ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν ἀποθνήσκειν ἀνθρώπους, ἢ τὸ μὴ »πιστεύειν ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χρι-

1 Vgl. Matth. 5, 8. — 4 Vgl. Kol. 1, 15. — 5 Vgl. Eph. 3, 10. — 7 Vgl Gen. 1. — 8 Ps. 103, 24. — 13 Joh. 8, 23. — 16 Vgl. Joh. 8, 23. — 19 Vgl. Joh. 17, 24. — 24 Vgl. Joh. 15, 19. — 25 Vgl. Mark. 8, 34. — 30 Joh. 8, 21. — 32 Vgl. I Joh. 5, 1.

12 κεκοσμημένου Br | 15 όμπεριερχομένη] ερχομ a. Ras. | 23 πάντες? |27 είμι ἀποθανείσθε a. Ras.

»στός«; αὐτὸς γάρ φησιν· » Εὰν μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπο-» θανείσθε εν ταίς άμαρτίαις ύμῶν«. εί δε ό μη πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς 152 ο χριστός έστιν αποθανείται έν ταις αμαρτίαις ξαυτού, δήλον ότι ό μη αποθνήσκων έν ταις αμαρτίαις αὐτοῦ πεπίστευκεν τῷ χριστῷ, 5 ο δε αποθνήσκων εν ταις αμαρτίαις ξαυτού, καν λέγη πιστεύειν τω χριστῷ, ὡς πρὸς τὸ ἀληθὲς οὐ πεπίστευκεν αὐτῷ. ἐὰν δὲ λέγηται μέν πίστις, χωρίς δὲ ἔργων τυγχάνη, νεκρά ἐστιν ή τοιαύτη, ώς ἐν τῆ φερομένη Ἰαχώβου ἐπιστολῆ ἀνέγνωμεν. τίς οὐν ἄρα ἐστὶν ὁ 153 πιστεύων η ο πεπουθώς έκ του διακείσθαι κατά του λόγου καί 10 συμπεφυχέναι αὐτῷ τὸ μὴ έμπεσεισθαι ἄν, οσον μὲν ἐπὶ τούτοις τοις όητοις, είς τὰ λεγόμενα πρὸς θάνατον είναι άμαρτήματα, ὅσον 154 238ν δε έπὶ | τῷ • Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ὁ χριστός ἐστιν ἐκ τοῦ >θεου γεγέννηται«, ουν άμαρτάνειν καὶ προς ο τι δηποτούν τῶν παρά τον ορθον γινομένων λόγον; ετι δε μαλλον νοήσεις τι έστιν 15 ε Εαν γάρ μη πιστεύητε ότι έγω είμι, αποθανείσθε έν ταις αμαρ-»τίαις υμών«, α έστιν ο πρωτότοχος πάσης κτίσεως αναλογιζόμενος. οίον ο πιστεύων τι έστιν ή δικαιοσύνη ούκ αν αδικήσαι, και (ο) δια 155 τὸ τεθεωρηχέναι ήτις έστιν ή σοφία, πεπιστευχώς είς τὴν σοφίαν 285Η ούχ ἄν τι μωρον λέγοι ἢ πράττοι, ἐπεὶ ὁ πιστεύσας τῷ ἐν ἀρχῆ 20 πρός του θεον λόγω εν τῶ κατανενοηκέναι αὐτον οὐδεν ⟨αν⟩ άλόγως ποιήσαι. πρός τούτοις ὁ πιστεύων ὅτι > Αὐτός ἐστιν ἡ εἰρήνη 156 > ημών«, ούχ ἄν τι πολέμου καὶ στάσεως ένεργοίη. άλλα καὶ είπερ Χριστός έστιν ού μόνον »θεοῦ σοφία«, άλλὰ καὶ »θεοῦ δύναμις«, ὁ πιστεύων αὐτῷ καθ' ο δύναμίς έστιν οὐκ ἂν είη περὶ τὰ καλὰ ἀδύ-25 νατος. ἀναγχαίως δὲ ὑπονοοῦντες αὐτὸν ὑπομονὴν καὶ ἰσγὸν διὰ 157 τὸ καὶ νῦν τίς ή ὑπομονή μου; οὐχὶ ὁ κύριος; καὶ τὸ κίσχύς »μους, και τὸ «Υπόστασίς μου ὁ κύριος» φήσομεν ὅτι εί ἐνδίδομεν 307 Β πρός πόνους, οὐ πιστεύομεν αὐτῷ [καὶ] καθ' ο ἐστιν ὑπομονή, καὶ εί ἀσθενούμεν, οὐ πεπιστεύκαμεν αὐτῷ καθ' ὅ ἐστιν ἰσχύς. ἐὰν δὲ 158 30 αναλεγώμεθα (ουτως) τας λοιπας έπινοίας του χριστου, ου χαλεπως έχ τῶν είρημένων εὐρήσομεν τίνα τρόπον ο μὴ πιστεύων τῷ χριστῷ άποθανείται εν ταϊς άμαρτίαις αὐτοῦ. γινόμενος γάρ εν τοίς εναντίοις τη Επινοία, ών Εστιν ο χριστός, Εν αύταις αποθνήσκει ταις άμαρτίαις.

1 Joh. 8, 24. — 7 Vgl. Jak. 2, 17 — 11 Vgl. I Joh. 5, 16. — 12 I Joh. 5, 1. — 15 Joh. 8, 24. — 16 Vgl. Kol. 1, 15. — 19 Vgl. Joh. 1, 1. — 21 Eph. 2, 14. — 23 Vgl. I Kor. 1, 24. — 26 Ps. 38, 8. — Ps. 117, 14. — Ps. 38, 8. — 31 Vgl. Joh. 8, 24.

13 άμαρτάνει, corr. We; d. Inf. ist abhängig von τδ Z. 10 | 17  $\langle \delta \rangle$  + We | 10 έπει] ἔτι? We | 20  $\langle \tilde{a}\nu \rangle$  + Pr | 28 [καὶ] str. We | 30 ἀναλεγώμεθα  $\langle o$ θτως $\rangle$ ] ἀναλεγώμενος, corr. We | 31 εὐρήσεις, corr. We.

#### VIII, 25. Eleyor our airo. Sù rís el;

159 ΧΧΙΥ. (7) 'Ακόλουθου ήν τοὺς ἀκροωμένους μετὰ πολλῆς ἐξουσίας ἀπαγγελλομένων ὑπὸ τοῦ κυρίου πυνθάνεσθαι, τίς εἰη ὁ ταῦτα λέγων ἐνέφαινεν γὰρ τὸ είναι ἀνθρώπου μειζον καὶ θειοτέρα τις φύσις τυγχάνειν ὁ σωτὴρ φάσκων ὅτι "Εὰν μὴ πιστεύητε ὅτι ἐγώ 5

160 » είμι, ἀποθανείσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν«. τὸ οὖν » Σὺ τίς εἶ;«
οἱονεὶ αἰτούντων ἡν ἀπόκρισιν, ὅτι » Ἐγώ εἰμι ὁ χριστός« ἢ » Ἐγώ
» εἰμι ὁ προφήτης« ἢ » Ἐγώ εἰμι Ἡλίας« ἢ τάχα » Ἐγώ εἰμι ἄγγελος
» θεοῦ«. οὐκ ἂν γὰρ μὴ ἕν τι τούτων ἢ καὶ παραπλήσιον αὐτοῖς
τυγχάνων προεφέρετο γνησίους λόγους τηλικούτους. » » » » » » » » »

5 Joh. 8, 24. — 6 Vgl. Joh. 1, 19 f.

9  $\tilde{\eta}$ ]  $\tilde{\eta}\nu$ , corr. Br | 10  $\tau\eta\lambda\iota\varkappa\circ\dot{\nu}\tau\circ\nu\varsigma$ ] Der Rest des Buches fehlt; er enthielt die Erklärung von Joh. 8, 25—36.

- consider

# ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

#### $TOMO\Sigma$ K'.

- I. Εἰχοστὸν ὑπαγορεύοντες εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον 1 τόμον, φιλοθεώτατε καὶ φιλομαθέστατε ἐν κυρίφ Ἰμβρόσιε, εὐχόμεθα ἐκ τοῦ πληρώματος τοῦ υἰοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ὃν εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, λαβείν νοήματα πλήρη καὶ, ἵν' οῦτως εἶπω,
  286Η ναστὰ καὶ μηδὲν ἔχοντα διάκενον, ⟨ἵνα⟩ τὸ εὐαγγέλιον κατὰ ⟨τὰ⟩ ἐξεταζόμενα ἡμιν ἀποκαλυφθῆ, [καὶ] μήτε παραλειπόντων τι ἡμῶν
  239: τῶν δεόντων ἐξετάζεσθαι καὶ ὑπομνηματικοῖς | γράμμασιν πιστεύεσθαι, μήτε ὡς οὐ χρὴ πλεοναζόντων, μήτε παρεκδεχομένων τὸν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ νοῦν. θεὸς οὐν ἡμιν πέμψαι αὐτὸν τὸν λόγον,
  10 ἑαυτὸν ἐμφανίζοντα, ἵνα τοῦ βάθους αὐτοῦ, δωρουμένου τοῦ πατρός, θεαταὶ γενώμεθα.
- 308R VIII, 37. Ολόα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε · ἀλλὰ ζητεῖτέ με ἀποχτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν.
  - II. Δόξει μάχην περιέχειν τοις μὴ κατανοοῦσιν τὰ σημαινόμενα 2
    15 ἀπὸ τῆς καπέρμα φωνῆς καὶ τῆς κτέκνον τὸ κοἰδα ὅτι σπέρμα κλβραάμ ἐστε πρὸς τὸ εὐθέως ἐπενεχθησόμενον καὶ πρὸς τοὺς αὐτοὺς λεγόμενον κεὶ τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ κποιείτε. ἐν' οὐν ταῦτα θεωρηθῆ, ἔδωμεν πρῶτον σωματικῶς 3 κπέρματος καὶ κτέκνον διαφοράν. καὶ σαφές γε ὅτι τὸ μὲν σπέρμα
    20 τινὸς ἔχει τοὺς λόγους τοῦ σπείραντος ἐν ἑαυτῷ ἔτι ἡσυχάζοντας
    - 3 Vgl. Kol. 1, 19. 10 Vgl. Röm. 11, 33. 17 Joh. 8, 39. 19 Vgl. Diog. L. VIII, 30.

Oberschrift wie sonst unter roter und schwarzer Leiste in schwarzer Schrift |  $5 \langle lva \rangle + Br \mid \langle \tau a \rangle + Br \mid 6 [\pi a l] z. str. \mid 10 \pi a \tau \rho \delta \varsigma \mid \pi$  u.  $\rho$  a. Ras. | 18  $\pi o \iota \epsilon \bar{\iota} \tau \epsilon$  mit Vulg. ff. vgl. u. S. 332, 15. 27. u.  $\delta$ . | 20  $\sigma \pi \epsilon l \rho \sigma \nu \tau \sigma \varsigma$  M, corr. V vgl. S. 333, 1 ff.

καλ αποκειμένους το δε τέκνον, μεταβαλόντος του σπέρματος καλ ξργασαμένου την περικειμένην αὐτῷ ύλην ἀπὸ τῆς γυναικός καὶ τῷν έπισυναγομένων τροφών, μορφωθέν και είς γένεσιν εύτρεπισθέν ύφισταται και εί τι μέρος έστιν κυρίως τέκνον τινός, ώς πρός τά σωματικά, εκ σπέρματος ύπέστη, εί δέ τί έστιν σπέρμα, οὐ πάντως 5 4 τέχνον γίνεται. τούτων δὲ ἡμιν προδιαληφθέντων, εὶ μὲν σωματιχῶς ἐχρῆν νοειν τὸ »Olδα ότι σπέρμα Αβραάμ ἐστες, ἔδοξεν ἂν πάντως ἀχολουθείν τὸ καὶ τέχνα είναι τοῦ Αβραάμ πρὸς ους ὁ λόγος, συγχωρουμένου ότι έτι σπέρμα έστιν το τέχνον, και ού κατά 5 τὸ ἀχριβὲς διδομένου. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ ήθους πρίνεται παὶ ἔργων τὰ 10 τέχνα του Άβραάμ, μήποτε από τινων σπερματικών λόγων, συγκαταβαλλομένων τισίν ώς οίμαι ψυχαίς, δεί χαρακτηρίζειν τούς οντας σπέρμα τοῦ Αβραάμ. καὶ είπερ, ώς κατά τὸ σωματικὸν οὐ πάντες ἄνθρωποι σπέρμα είσιν τοῦ ᾿Αβραάμ, οὕτω (καί) κατὰ τὰ νῦν άποδιδόμενα περί τοῦ τίνες είσιν σπέρμα τοῦ Αβραάμ, δήλον ὅτι οὐ 15 πάντες ἄνθρωποι μετὰ πάντη σπερματικών λόγων τών [αὐτών] έγκατασπαρέντων αὐτῶν ταις ψυχαις τῷ βίφ τῶν ἀνθρώπων ἐπι-6 δεδημήχασιν. την δε τούτων αίτιαν χατά μεγάλας χρίσεις χαί δυσδιηγήτους, θεωρουμένας ύπὸ τῶν ελληφύτων τὸν Χριστοῦ νοῦν, ενα εδωσιν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα αὐτοις, ὁλίγοις ἐστὶν δυ- 20 νατον καταλαβείν τοις επιμελέστερον τὰ προ γενέσεως καὶ τὰ εν γενέσει περί ξχάστου διειληφόσιν και ξπεί ταράξαι ἄν τινα τὰ τοιαύτα, συνέντα μεν ταύτα, μὴ ἀχριβούντα δέ, κινδύνφ παραβα- 287 Η λουμεν έαυτους τῷ περί τῶν τοιούτων, ἔνθα τὸ λέγειν καὶ ἀνα-7 πτύσσειν τὰ τοιαῦτά ἐστιν ἐπισφαλές, Ιχἂν ἀληθεύηται. καὶ ἐπι- 239 ν σφαλές (δέ) διὰ τὸ δείν τὸν οἰχονόμον τῶν τοῦ θεοῦ μυστηρίων καὶ τον καιρον ζητείν της προσαγωγής των τοιούτων δογμάτων, (μή) βλάπτοντα τὸν ἀχούοντα, καὶ τὸ μέτρον περιαθρείν τοῦ ἐλλείποντος η πλεονάζοντος, καν ο καιρός τηρηται, παρά τὸν όρθον λόγον γινομένου, καὶ ἐπιμελέστερον ἐξετάζειν πότερον σύνδουλοί είσιν οίς 30 παραδίδοται τὰ τοιαῦτα, ἢ δοῦλοι ἄλλου τινὸς παρὰ τὸν χύριον 8 τῶν αυριευόντων. ὅτι δὲ δεί πάντα ταῦτα ἐξετάζειν τὸν οἰκονόμον

7 Joh. 8, 37. — 18 Vgl. Weish. Sal. 17, 1. — 19 Vgl. I Kor. 2, 16, 12. — 26 Vgl. I Kor. 4, 1. — 30 Vgl. Luk. 12, 42. — 31 Vgl. I Tim. 6, 15. — 32 Vgl. I Kor. 4, 1.

5 ὑπέστη] η a. Ras. | 14  $\langle xal \rangle$  + Pr | 20 εἰδωσιν M vgl. S. 201, 13 | 22 ἐπεὶ ταράξαι] in M ohne Accente geschrieben, ἐπιταράξαι V | 23 συνθέντα] συν verblichen, corr. We; xal γὰρ παραθέντα, xal γὰρ a. Ras. V | 25 ἀληθεύεται, corr. Pr | 26 δὲ + V | 27  $\langle \mu \dot{\eta} \rangle$  + Ferrarius | 28 βλάπιοντος, corr. Ferrarius | περιαθρεῖν] nach  $\alpha$  scheint  $\rho$  ausrad.

τῶν μυστηρίων τοῦ θεοῦ παρίστησιν ἡ φάσχουσα λέξις. Τὶς ἄρα εἰστὶν ὁ πιστὸς καὶ φρόνιμος οἰχονόμος, ον καταστήσει ὁ κύριος εἰλὶ τῆς οἰχετίας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον τοῖς συνδούλοις ἑαυτοῦ; οὐ πάντες οὖν εἰσιν ἄνθρωποι σπέρμα τοῦ λβραάμ οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν τοὺς λόγους ἐγκατεσπαρμένους αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς, δυναμένους, εἰ γεωργηθεῖεν, ποιῆσαι τέχνα τοῦ λβραάμ.

ταίς ψυχαίς, δυναμένους, εί γεωργηθείεν, ποιήσαι τέχνα του Αβραάμ. ΙΙΙ. Καὶ ζητήσαι τις ἂν πρὸς ταῦτα φάσκων ὅτι δύναται μὲν 9 ψεκτός είναι ο γενόμενος σπέρμα του Αβραάμ, εί μη και τέκνον αὐτοῦ γένοιτο πῶς δ' ἂν εὐλόγως μεμφθείη μὴ ποιῶν τὰ ἔργα τοῦ 10 Αβραάμ ο μηδε την άρχην έγων το είναι σπέρμα του Αβραάμ, άφ οὺ ἔρχεται τὸ γενέσθαι τέχνα τῷ ᾿Αβραάμ; ἐροῦμεν δὲ πρὸς ταῦτα 10 ώσπερεί ἐπιβάθρα χρησάμενοι τῆ ἱστορία καὶ τὰ ἴχνη τῆς κατὰ τὸν τόπον άληθείας ζητούντες έν τοις γράμμασιν, ότι εί μεν μη ών τις τέχνον τοῦ Αβραάμ οὐδενὸς διχαίου σπέρμα ήν, καὶ ἀνέγκλητος ἐτύγ-15 χανεν (αν) τῶν ἀμαρτωλῶν τις, μηδεμίαν ἔχων ἀπὸ σπερμάτων ἀφορμὴν τοῦ καλοῦ. νυνὶ δὲ ώσπες ἐπὶ τῶν σωμάτων ὁ μέν τίς ἐστιν πλειόνων διχαίων σπέρμα, έτερος δε όλιγωτέρων, ώς δηλον έσται έχ της παραθέσεως των λεχθησομένων, ούτως και έπι των της άναγωγης τὸ ἀνάλογον ἔσται λέγειν. 'Αβραάμ είχοστὸς γεγέννηται ἀπὸ τοῦ 11 310 Β. πρωτοπλάστου δέκα γαρ γενεαί από Αδαμ έπι Νώε, και δέκα από Νώε έπὶ 'Αβραάμ' καὶ τοῦ 'Αβραάμ γεγόνασιν άδελφοὶ Ναχώρ καὶ 'Αρράμ' οί γὰρ τρεῖς ήσαν νίοι Θάρα. Ναχώρ μεν ούν και 'Αρράμ ούχ ήσαν σπέρμα τοῦ 'Αβραάμ' άλλ' οὐδ' αὐτὸς 'Αβραὰμ σπέρμα ήν τοῦ Αβραάμ. ήσαν δὲ σπέρμα οἱ τρεῖς δικαίων μέν, ώς ζητου-12 25 μένων έτι των κατά τον Αδάμ εν τίσιν άριθμητέον αὐτόν, τοῦ Σήθ, ον εξανέστησεν ο θεύς άντι του "Αβελ και του Ένώς, ος • ήλπισεν ἐπικαλετοθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦς καὶ τοῦ Ἐνώχ, >ός εθηρέστησεν τῷ θεῷ, μετὰ τὸ γεννῆσαι αθτὸν τὸν Μαθουσάλα, 288Η εξτη διακόσια καὶ τοῦ Νῶε, περὶ οῦ εξρηται ὅτι Ανθρωπος 240 - δίκαιος, τέλειος έν τη γενεά αὐτοῦ τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νῶε .. καὶ τοῦ Σήμ, οὖ «κύριος ὁ θεὸς« πρώτου φαίνεται ἐν τῆ Γενέσει κεχρηματικέναι θεός, οπερ σαφές έστιν έκ του Σύλογητος κύριος

1 Luk. 12, 42. — 5 Vgl. Matth. 13, 19. — 10 Vgl. Joh. 8, 39. — 20 Vgl. Gen. 5, 1 ff. — 21 Vgl. Gen. 11, 10 ff. — Vgl. Gen. 11, 26. — 25 Vgl. Gen. 4, 25. — 27 Gen. 4, 26. — 28 Gen. 5, 22. — 29 Gen. 6, 9. — 32 Gen. 9, 26.

1 Die Form d. Citates ist auffallend, stimmt aber mit andern Stellen bei Orig. überein (hom. in Jer. XI, 3 [81, 13 Kl, wo Z. 15 mit Hieron. συνδούλοις z. l. ist]). Vgl. Syr. Sin. | 5 συνκατεσπαρμένους, corr. V; vgl. S. 328, 17 | 6 nach ψυχαῖς + καὶ V | 11 τῷ] τοῦ, corr. V | 15 (ἄν) + We | 19 λέγειν unter d. Z. | γεγεῖηται | 22 ἀρρὰμ¹] ρ¹ nus ν w. e. sch. | 28 ἡβηρέστησεν Μ, corr. V.

13 > ο θεὸς τοῦ Σήμε τῶν δὲ λοιπῶν ⟨ἀδίκων⟩ παρὰ τούτους οὖτοι ἦσαν οἱ τρεῖς τοῦ Θάρα νίοὶ σπέρμα. ὅπερ οὖν εἴπομεν περὶ τοῦ σπέρματος τοῦ ᾿Αβραάμ, τοῦτο νοητέον περὶ τοῦ σπέρματος τοῦ Ὠρμ καὶ Νῶε καὶ τῶν ἀνωτέρω δικαίων, ὧν τὰς ἰδιότητας σπερματικῶς δοκοῦσιν κοινῆ ἀνειληφέναι εἰς γένεσιν ἐρχόμενοι ᾿Αβραὰμ καὶ Ναχώρ καὶ δ ᾿Αρράμ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ᾿Αβραὰμ γεγεωργηκέναι οῦς εἰχεν ἐν ἑαυτῷ σπερματικοὺς λόγους πάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ δικαίων, καὶ τούτοις προστεθεικέναι άγίαν ἰδίαν ποιότητα, τὴν κατὰ τὸ ἴδιον αὐτοῦ σπέρμα, οὖ ἐδύναντο μετέχειν οἱ μετ᾽ αὐτὸν καλούμενοι ὁπέρμα ᾿Αβραάμε ὁ δὲ ᾿Αρρὰμ ἐπὶ ἐλάχιστον ἑαυτοῦ ἐπιμέλειαν πεποιῆσθαι καὶ τῶν 10 πατρικῶν ἐν ἑαυτῷ σπερμάτων, ὅθεν δεδύνηται προβαλείν πνέοντα κὰν ἐπὶ ποσὸν τῆς σωτηρίας τὸν Λώτ ὁ δὲ Ναχώρ ἀμφοτέρων τῶν ἀδελφῶν ἐλάττων γεγονέναι.

Εξεστιν τοίνυν μὴ ὄντα σπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ, τῷ πάντως διὰ 311R τὴν κατὰ τὸν κατακλυσμὸν ἱστορίαν ἀπὸ Νῶε τοὺς ἑξῆς γεγονέναι, 15 είναι σπέρμα Νῶε· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ σπέρμα Ἐνώχ, πάντως δὲ καὶ

σπέρμα Ένως καὶ Σήθ· ἄδηλον δ' ήμιν ἐπὶ τῶν πολλῶν κατωτέρω τοῦ Νῶε, τις σπέρμα τοῦ Σὴμ καὶ τις τοῦ Χὰμ καὶ τις τοῦ Ἰάφεθ καὶ τῶν ἔτι κατωτέρω· πλὴν οὐκ ἔστιν τις μηδαμῶς μετέχων σπέρ-

15 ματος διχαίων. Εφίστημι δε μήποτε δυνατόν Εχοντα τὰς ἀφορμὰς 20 ας είχεν ὁ Αβραὰμ ἐχ τῶν προτέρων σπερμάτων γενέσθαι τὸν μὴ ὅντα σπέρμα τοῦ Αβραὰμ τοιοῦτον, ωστε αὐτὸν οὐχ ὄντα ἀπὸ τοῦ 16 Αβραὰμ ἐξομοιωθῆναι τῷ Αβραάμ. ὡς γὰρ Αβραάμ, οὐχ ἐχ σπέρ-

Αβρααμ εξομοιωθηναι τω Αβρααμ. ως γαρ Αβρααμ, ουχ εχ σπερματος Αβρααμ τυγχάνων άλλα τῶν προειρημένων, γέγονεν Αβραάμ, οὕτω δυνατόν τινα τὰ πρείττονα τῶν ἐν αὐτῷ ἐγπατασπαρέντων 25 γεωργήσαντα γενέσθαι ἄλλον Αβραάμ, οὐ πάντως ἐπ σπέρματος

'Αβραάμ άλλα και αὐτὸν Ικανὸν σπείρειν ώς 'Αβραάμ.

IV. Όλων δὲ τούτων ἀχούωμεν ἀναφέροντες τὰ λεγόμενα ούχ ἐπὶ σώματα καὶ ἀνθρώπους, ἀλλ' ἐπὶ τινα νοητὰ καὶ λόγους πλείονας ἢ ἐλάττονας, ὧν μετέχουσι διαφόρως οἱ κατιόντες εἰς γένεσιν ἢ εἰσ- 30
18 ιόντες, καὶ τάχα δέ πως καὶ ἀνιόντες. ἐπιστήσεις δὲ εἰ δύναται ἐπὶ τὰ τοιαῦτα σπέρματα, ἤδη καὶ τῶν εἰς ἑαυτοὺς λαμβανόντων αὐτὰ ἴδια ὀνομαζόμενα, ἀναφέρεσθαι τὸ »Πορενόμενοι ἐπορεύοντο »καὶ ἔχλαιον, αἰροντες τὰ σπέρματα αὐτῶνε εἰ τις γὰρ δύναται, τὴν 289 Η μετὰ κλαυθμοῦ πορείαν τινῶν ψυχῶν εἰς γένεσιν ἐρχομένων κατα- 35 νοησάτω, φερουσῶν τὰ σπέρματα ἤτοι πλειόνων δικαίων ἢ ὀλιγω-

33 Ps. 125, 6.

1 (ἀδίκων) + We | 7 προστέθεικεν, corr. Pr | 12 λώθ, corr. V; vgl. u. S. 338, 19f. | 15 τοὺς] τοῦ, corr. Pr | 19 ἐπὶ, corr. V | 23 ἐξομοιωθῆναι, beide ο a. Ras. M | 25 συνκατασπαρέντων (σπα a. Ras.) M, corr. Pr | 28 ἀναφέροντες] τες verblichen | 30 εἰσόντες, corr. Hu; ἐλθόντες V.

240 τέρων | καὶ άδικων όμοιως. καὶ ἐννοείτω θεωρών ώσπερεὶ γεωργούς 19 άγωνιώντας περί ών εγουσιν σπερμάτων, πώς τάδε μεν γεωργήσωσιν (λέγω δὲ τὰ διαφέροντα), τάδε δὲ μὴ σπείρωσιν, εἶγε ἔρχονται καὶ μετά γειρόνων σπερμάτων. ποίον γάρ είκος κλαυθμόν κλαίειν τού- 20 5 τους περί του φησιν ο λόγος . Πορευόμενοι επορεύοντο και εκλαιον, » αἴροντες τὰ σπέρματα αὐτῶν«; καὶ ἐλπίς γε ἀγαθή ἐστιν ἐν τοῖς 21 πορευομένοις και κλαίουσιν, αϊρουσιν τὰ σπέρματα ξαυτών οὐτοι γάρ ούς επίπαν εξοχόμενοι ήξουσιν εν άγαλλιάσει, αξροντες τὰ δράγματα » αὐτῶν «. τάχα δὲ ἕτεροι ήλθον, περὶ ὧν εἴποις ἄν ·Πορευόμενοι 22 10 ἐπορεύοντο καὶ ἐγέλων, αἴροντες τὰ σπέρματα ἑαυτῶν οἰς ἀκολου-312 Βθήσει το Ερχομενοι δε ηξουσιν έν κλαυθμώ, αξροντες τα δράγματα ξαυτών περί ών είποις αν Εγεννήθησαν ώσει χόρτος δωμάτων, ους προ του εκσπασθήναι εξηράνθη οὐ οὐκ επλήρωσεν τὴν χειρα • αὐτοῦ ὁ θερίζων, καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων. 15 •καὶ οὐκ εἰπαν οἱ παράγοντες. Εὐλογία κυρίου ἐφ' ὑμᾶς«. καὶ ὅρα 23 εί δύναται κατά τοῦτο βαθύτερον καὶ μυστικώτερον λέγεσθαι ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὸ Μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσονταις. και τὸ Οὐαι οι γελώντες νῦν, ότι πενθήσετε και κλαύσετες. όσω 21 μέντοι γε μεταγενεστέρων τίς έστιν δικαίων σπέρμα, τοσούτω πλείο-20 νας φέρει δικαιοσύνης λύγους, ώς διὰ τοῦτο μὲν γεγράφθαι τὸ » Σπέρμα 'Αβραάμ δούλοι αὐτοῦ, viol 'Ιαχώβ ἐχλεχτοὶ αὐτοῦς, διὰ τούτο δέ πως είναι και τὸ περί τοῦ Ἰωάννου είρημένου: > Μείζων εν γεννητοίς γυναιχών Ιωάννου του βαπτιστου ούδείς έστιν .. Έν τούτοις δε γενόμενος τοις τόποις πρόσγες εί μη λόγον έχει 25 25 το άφανίζεσθαί τινα τῶν σπερμάτων ὑπὸ θεοῦ, ἵνα μὴ πλείονα τὰ καχὰ ή ἐπὶ τῆς γῆς, σπειρομένων τῶν μὴ ἐχόντων ἀφορμας ἀπὸ πρειττόνων πρός το γεωργήσαι τα άπο διαφερόντων σπερμάτων. διὰ τοῦτο γὰρ κατακλυσμός γίνεται, ໃνα έξαφανισθή τὸ τοῦ Κάϊν

30 γεωργήσωσιν, εἰ μὴ τὰ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ μόνα. ὅτι δὲ ὁ κατακλυσμὸς 26 ὑπὲρ τοῦ ἐξαφανισθῆναι τὸ σπέρμα τοῦ Κάιν γεγένηται, παρίστησιν ἡ ἐπιγεγραμμένη τοῦ Σολομῶντος σοφία διὰ τούτων ᾿Αποστὰς δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ἄδικος ἐν ὀργῆ αὐτοῦς (δῆλον δ᾽ ὅτι τῆς σοφίας) ›ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο θυμοις δι᾽ ὂν κατακλυζομένην γῆν πάλιν
90Η ›ἔσωσεν σοφία, δι᾽ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον κυβερνήσασας. τὸ 27

σπέρμα, ούχ αν δυνηθέντων των απ' αύτου γενομένων έχειν τί

5 Ps. 125, 6. — 8 Ps. 125, 6. — 12 Ps. 128, 6—8. — 17 Luk. 6, 21. — 18 Luk. 6, 25. — 21 Ps. 104, 6. — 22 Luk. 7, 28. — 28 Vgl. Gen. 6, 13. — 32 Weish. Sal. 10, 3f.

15  $\dot{v}$ μᾶς] v aus  $\eta$  M ( $\dot{v}$ μᾶς AR,  $\dot{\eta}$ μᾶς NT) | 16  $\dot{a}$ π $\dot{o}$ , corr. Pr | 17 γελάσονται mit Syr. Sin. Arm. Aeth. | 20  $\dot{s}$ ι $\dot{a}$ ]  $\dot{o}$  a. Ras.

αὐτὸ δέ μοι δοχει παριστάνειν καὶ ὁ Σοδόμων ἐξαφανισμὸς καὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ὧν ετι μαρτύριον τῆς πονηρίας καπνιζομένη καθέστηκε 28 χέρσος, καὶ ἀτελέσιν ὥραις καρποφοροῦντα φυτά«. καὶ ἀγαθοῦ γε

θεοῦ ἔργον ἦν Σοδόμων ἐξαφανίσαι τὴν γῆν καὶ πᾶν ὅπερ ὑπελείπετο νοτίδος ξη ρᾶναι ἀπ' αὐτῆς, ἵνα μηκέτι γίνηται ἄμπελος Σο- 241τ δόμων, μηδὲ κληματὶς Γομόρρας, μηδὲ σταφυλὴ χολῆς, μηδὲ βότρυς πικρίας, μηδὲ οἶνος, θυμὸς δρακόντων καὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος.

29 τὸ δ' ὅμοιον ἐρεῖς καὶ περὶ τῶν Αἰγυπτίων, περὶ ὧν εἴρηται·

Απέκτεινεν ἐν χαλάξη ⟨τὴν⟩ ἄμπελον αὐτῶν, καὶ τὰς συκαμίνους

αὐτῶν ἐν τῆ πάχνη· ἀγαθοῦ γὰρ θεοῦ ἀποκτείνειν ἀμπέλους 10

30 Αίγυπτίων καὶ συκαμίνους τῶν ἀσεβῶν. ταῦτα προκείμενα τῆ ἐξετάσει τοῦ περὶ σπερμάτων λόγου ᾿Αβραὰμ ἢ τινος τῶν δικαίων ἡμῖν εἰρηται, ὑπὲρ τοῦ φανῆναι πῶς καὶ τίνα τρόπον εἰρηται τοις αὐτοις 313 Η ὑπὸ τοῦ σωτῆρος τὸ »Οἰδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε« καὶ τὸ »Εἰ

31 >τέχνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραάμ ποιεῖτες. περὶ μέν- 15 τοι γε τέχνων ᾿Αβραάμ τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραάμ ποιούντων, θεοῦ διδόντος, εὐχαιρότερον ἐροῦμεν, φθάσαντες ἐπὶ τὴν βάσανον ἐχείνης

της λέξεως.

32 V. "Εξεστι τοίνυν σπέρμα τοῦ 'Αβραὰμ τυγχάνοντα γενέσθαι αὐτοῦ δι' ἐπιμελείας καὶ τέκνον, δυνατὸν δὲ καὶ ἐξ ἀμελείας καὶ 20 ἀγεωργησίας ἀπολέσαι καὶ τὸ εἰναι αὐτοῦ σπέρμα. οὖτοι μέντοι γε ἔτι ἐλπίδων ἡσαν πρὸς οῦς ὁ λόγος, εἰδότος τοῦ Ἰησοῦ ὅτι σπέρμα ἔτι ἡσαν τοῦ 'Αβραὰμ καὶ θεωροῦντος ὅτι οὐδέπω ἀπολωλέκεισαν τὸ δύνασθαι γενέσθαι τέκνα τοῦ 'Αβραάμ ὡς γὰρ δυνατοῦ ὄντος τοῦ αὐτοὺς γενέσθαι τέκνα τοῦ 'Αβραὰμ πρὸς τῷ εἰναι αὐτοὺς 25 σπέρμα, φησὶν αὐτοῖς \*Εἰ τέκνα τοῦ 'Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ

33 - Αβραάμ ποιείτε «. ώς δέ είσιν τινες σπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ, οῦτως ἄλλοι, ώς ὁ Δανιήλ φησι, «Σπέρμα Χαναάν καὶ οὐκ Ἰούδα , καὶ

34 ἄλλοι, ώς ή σοφία (φησίν') » Σπέρμα κατηραμένον ἀπ' ἀρχῆς«. καὶ εἰς ταῦτα δὲ φήσομεν ὅτι ὥσπερ κατὰ τὰ σωματικὰ ἀπὸ πολλῶν 30 σπερμάτων προκύπτει μᾶλλον ἐνεργῆσαι δυνηθὲν ἔσθ' ὅτε ἕν τῶν σπερμάτων, οὕτως ἔστιν ἰδεῖν καὶ ἐπὶ τῶν πνευματικῶν σπερμάτων.

35 ο δε λέγω Εσται σαφες έχ τῶν λεχθησομένων· ἐπεὶ γὰρ Εχει ἐν ἑαυτῷ προγονιχούς τε καὶ συγγενιχούς λόγους ὁ σπείρων, ὁτὲ μὲν

2 Weish. Sal. 10, 7. — 5 Vgl. Deut. 32, 32f. — 9 Ps. 77, 47. — 14 Joh. 8, 37. 39. — 17 Vgl. u. c. 10. — 26 Joh. 8, 39. — 28 Hist. Susann. 56 (Θ). — 29 Weish. Sal. 12, 11.

1 σολομῶν, corr. Hu | 5 γείνηται M | 6 μηδὲ¹] μήτε corr. We | 9  $\langle \tau \dot{\eta} v \rangle$  + V | 10 ἀποκτέννειν M (vgl. zur Form Blass, Gramm. d. neutest. Gr. § 17, Winer-Schmiedel § 15). Aber Orig. hat schwerlich die Form geschrieben; ἀποκτενεῖν V; corr. Ausgg. | 22 nach ἐλπίδων viell.  $\langle \tau \dot{\ell} \varkappa v \alpha \rangle$  einzuschieben | 29  $\langle \varphi \eta \sigma i v \rangle$  + V.

κρατεί ὁ αὐτοῦ λόγος, καὶ ἀποτίκτεται τὸ γεννώμενον τῷ σπείραντι ὅμοιον, ὁτὰ δὰ ὁ λόγος τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ σπείραντος, ἢ τοῦ πατρὸς τοῦ σπείραντος, ἢ τοῦ θείου τοῦ σπείραντος, ἐνίοτε καὶ πάππου 291Η τοῦ σπείραντος παρ' ὂ γίνονται οἱ ἀποτικτόμενοι ὅμοιοι τοἰσδε ἢ

5 τοϊσδε. ἔστιν δε ίδειν ἐπικρατοῦντα καὶ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς ἢ 86 τοῦ πατρὸς τῆς γυναικὸς ἢ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς ἢ τοῦ πάππου αὐτῆς, κατὰ τοὺς ἐν ταῖς μίξεσι βρασμοὺς ἄμα πάντων σειομένων, ἔως ⟨αν⟩ ἐπικρατήση τις τῶν σπερματικῶν λόγων. ταῦτα δὴ μεταγέσθω 37 ἐπὶ τὴν πεπληρωμένην ψυχὴν νοητῶν σπερμάτων, ἐληλυθότων ἀπό

241 τινων ονομαζομένων πατέρων αὐτῆς, καὶ [τὸ] παρὰ τὸ πολυκίνητον η εὐκίνητον τοῦ ήγεμονικοῦ καὶ τὴν ἐπὶ τοιάσδε φαντασίας ἐπίστασιν προκυπτέτωσαν οἰονεὶ σπερματικοί τινες τῶν πατέρων λόγοι:

314R ων γεωργουμένων ἔσται τις τέχνον δύε μὲν τοῦ ᾿Αβραάμ, δηλον δ΄ οτι ὁ αὐτὸς ὢν καὶ τοῦ Νῶε, ἄλλος δὲ τοῦ Νῶε, οὐχ ῶστε δὲ είναι 15 καὶ τοῦ ᾿Αβραάμ, καὶ ἄλλος τοῦ Χαναάν, καὶ ἄλλος τινὸς τῶν δικαίων ἢ τῶν ἀδίκων. πλὴν οὐ μετὰ ὁμοίων καὶ τῶν αὐτῶν ἐληλύ- Ἦ ὑαμεν πάντες σπερμάτων, ἀλλ΄ οὐδὲ ἐλήλυθέν τις κενὸς σωτηρίων καὶ άγίων σπερμάτων εἰ μὴ ἄρα δυσωπήσαι τις ἡμᾶς, καὶ εἰς τοῦτο ἄμα παρατιθέμενος τὴν ἀπὸ τοῦ θεοῦ βοήθειαν οὐκ ἀπογινώσκουσαν 20 καὶ τοὺς κακίστους καὶ χωρὶς ἀρίστων σπερμάτων εἰσεληλυθότας εἰς τὸν βίον, καὶ δυσωπήσαι ἀπὸ τοῦ › Δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων › τούτων ἐγείραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ«.

Τὰ δὲ εἰρημένα πάντα περὶ σπέρματος ᾿Αβραὰμ καὶ τῶν ἀνά- 39 λογον τούτφ ἐχόντων εὐλόγως ἂν παραδεξαίμεθα, εἴπερ παρεδεξά-25 μεθα οὐ κατὰ τὸ σωματικὸν εἰρῆσθαι τὸ •Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς •τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραὴλ καὶ τὸ •Οὐδὲ ἐν τῷ •Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὖρον καὶ ὅσα τούτοις εἴρηται παραπλησίως.

VI. Έσικασιν δὲ οὖτοι, πρὸς οὕς ὁ λόγος, μὴ χωρειν τὸν λόγον, 40 30 οὖ δυνάμενον εἰς αὐτοὺς δι' ὑπερβολὴν μεγέθους ἰδιου τοῦ ὑπὲρ αὐτοὺς χωρειν, ἐπείπερ ἔτι ἡσαν σπέρμα τοῦ ᾿Αβραὰμ μόνον. εἰ δὲ 41 πρὸς τῷ εἰναι σπέρμα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐγεώργησαν καὶ εἰς μέγεθος καὶ αὕξην τὸ σπέρμα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐπεδεδώκει. ἐν τῷ μεγέθει καὶ τῷ αὕξη τοῦ σπέρματος τοῦ ᾿Αβραὰμ κεχωρήκει αν ὁ τοῦ Ἰησοῦ λόγος. καὶ 42 35 μέχρι γε τοῦ δεῦρο φήσεις ὅτι ὁ λόγος οὐ χωρει ἐν τοῖς μὴ προκόψασιν ἀπὸ τοῦ εἰναι σπέρμα τοῦ ᾿Αβραὰμ μηδὲ ἐληλυθόσιν εἰς τὸ γε-

21 Matth. 3, 9. — 25 Matth. 15, 24. — 26 Luk. 7, 9.

4 σπείραντος] σπείροντος, corr.  $V \mid 5$  ίδεῖν] δ n. Ras. | 7 βρασμούς] σμ n. Ras. |  $\frac{\partial}{\partial \mu}$  verblichen | 8 ( $\frac{\partial}{\partial \nu}$ ) + We | 10 [τδ] str. Br | 11 ἐπίτασιν? We | 19 ἀπογινώσκουσα, corr.  $V \mid 33$  ἐπιδωδωκεί, corr. V.

48 νέσθαι αὐτοῦ τέχνα. οὖτοι δὲ καὶ ἀποκτείναι θέλουσιν τὸν λόγον
44 καὶ ὡσπερεὶ συντρίψαι αὐτόν, τὸ μέγεθος μὴ χωροῦντες αὐτοῦ. καὶ ἀεί γε ἔστιν θεωρείν τοὺς μὴ χωροῦντας τὸν λόγον, διὰ τὸ βραχύτερα αὐτοὺς είναι σκεύη, θέλοντας ἀποκτείναι τὴν ἑνότητα τοῦ μεγέθους τοῦ λόγον, ὡς δυναμένους χωρῆσαι μετὰ τὴν ἀναίρεσιν αὐτοῦ 5
45 καὶ τὴν συντριβὴν αὐτοῦ μέλη αὐτοῦ. οἰς ἐὰν ἐγγένηται οὕτως ὁ 292Η λόγος ὡσπερεὶ ἀνελοῦσιν αὐτὸν φήσει τὸ »† Διεσκορπίσθησαν πάντα »τὰ ὁστᾶ μουι. εἴπερ οὐν τις ἡμῶν ἐστιν σπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ, καὶ ἔτι ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ χωρεί ἐν αὐτῷ, μὴ ζητείτω ἀποκτείναι τὸν λόγον, ἀλλὰ μεταβαλών ἀπὸ τοῦ είναι σπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐπὶ τὸ 10 γενέσθαι τέχνον τοῦ ᾿Αβραάμ, δυνήσεται χωρῆσαι ὧν τέως οὐχ ἐχώρει λόγον θεοῦ.

VIII, 38. "Α έγω εωρακα παρά τῷ πατρὶ λαλῶ· καὶ ὑμεῖς 315 R οὖν ὰ ἢκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε.

VII. ②οπερ ανθρώπους αν τινας εξποιμεν απ' αρχής αὐτόπτας 15 γεγονέναι τοῦ λόγου, περί ών | ὁ Λουκᾶς φησι > Καθώς παρέδοσαν 242 τ »ήμεν οί ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου», ούτω τον σωτήρα αὐτόπτην λέξομεν είναι τῶν παρὰ τῷ πατρί, καὶ κατα τοῦτο είρησθαι τὸ »Οὐδείς ἔγνω τὸν πατέρα εί μη ὁ υίός«, 47 οὐκέτι αὐτοπτῶν ὄντων οἰς ἂν ὁ υίὸς ἀποκαλύψη. δηλοί δὲ τὸ αὐ- 20 τόπτην τῶν ἐν τῷ πατρὶ τυγχάνειν τὸν σωτῆρα σαφῶς ἡ προκειμένη λέξις εν τῷ Α εγὰ εκόρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶι. ζητήσαις δ' αν εί Εσται ποτε ότε οί αγγελοι αὐτοι οψονται τὰ παρά τῷ πατρί, ούχετι διά μεσίτου και ύπηρετου βλέποντες αὐτά. ὅτε μὲν ⟨οὐν⟩ ὁ ἐωραχώς του υίου ξώρακε του πατέρα του πέμψαντα αὐτόν, ἐν υίῷ τις 25 όρα τὸν πατέρα ότε δε ώς ὁ υίὸς ὁρα τὸν πατέρα καὶ τὰ παρὰ τῷ πατρί όψεται τις, οίονεὶ όμοιως τῷ νίῷ αὐτόπτης ἔσται τοῦ πατρὸς καὶ τῶν τοῦ πατρός, οὐκέτι ἀπὸ τῆς εἰκόνος ἐννοῶν τὰ περὶ τούτου 48 οὖ ή εἰχών ἐστιν. καὶ νομίζω γε τοῦτο εἰναι τὸ τέλος, ὅταν παραδίδωσιν την βασιλείαν ὁ υίὸς τῷ θεῷ καὶ πατρί, καὶ ὅτε γίνεται ὁ 30 49 θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ὁ μὲν οὐν σωτὴρ ἑωραχώς ⟨τὰ⟩ παρὰ τῷ πατρί λαλεί, οί δε πεπιστευκότες αὐτῷ Ἰουδαίοι οὐχ ξωράκασιν μεν (τὰ)

7 Ps. 21, 15. — 16 Luk. 1, 2. — 19 Matth. 11, 27; vgl. Luk. 10, 22. — 24 Vgl. Gal. 3, 20. — 25 Joh. 14, 9; 12, 44. — 29 Vgl. I Kor. 15, 24. 28. — 32 Vgl. Joh. 8, 31.

1 αὐτοῦ] αὐτοὺς, corr. Hu | 3 βραχύτερα] α² a. Ras. | 6 καὶ vor μέλη M, corr. We | 7 διεσκορηίσθη T u. o. S. 210, 29 | 10 ἐπὶ verblichen | 20 ἄν ὁ νἰὸς] ἀνθρώπους (αυς ανους falsch aufgelöst; corr. Ferrarius | 24 ⟨οὖν⟩ + We | 26 τὰ] τῶ M, corr. Ausgg. | 31. 32 ⟨τὰ⟩ + Pr.

Αβραάμ.

παρά τῷ πατρί, ηχουσαν δὲ παρά τοῦ πατρός, ἵνα ποιῶσιν ά ηκουσαν διόπερ φησίν αὐτοίς ὁ χύριος > Καὶ ύμεις οὐν ἃ ήχούσατε » παρά τοῦ πατρός ποιείτε. ζητήσαι δ' ἄν τις πότε ήκουσαν παρά 50 του πατρός οί πεπιστευχότες τῷ χυρίφ Ιουδαίοι καὶ πρός τοῦτο ὁ 5 μέν τις φήσει, απλούστερον απούσας τοῦ 🕍 ήπούσατε παρά τοῦ »πατρὸς ποιείτε«, ὅτι ήκουσαν παρὰ τοῦ πατρὸς τῷ τὸν πατέρα κεχρηματικέναι δια Μωσέως και των προφητών τα έν νόμω και προφήταις άναγεγραμμένα ποιητέα. όστις τῷ ἡητῷ πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους χρώμενος, σαφώς παρίστησιν ότι ούκ άλλος έστλν του τὸν 10 νόμον και τοὺς προφήτας δεδωκότος θεοῦ ὁ Χριστοῦ πατήρ. Ετερος 51 203 Π (δε) συγχρώμενος και τῷ ιμᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς και μα-» θών ξρχεται πρός με· ούχ ότι τὸν πατέρα ξώρακέν τις εl μὴ ὁ ῶν »παρά τῷ πατρί, οὖτος ἐώρακε τὸν πατέρα« ἐρεί ὅτι εἰσίν τινες τῶν 52 316 Β ένσωματουμένων ψυχών πρίν είς γένεσιν έλθειν μεμαθητευμέναι παρά 15 τῷ πατρὶ καὶ ἀκούσασαι αὐτοῦ, αίτινες καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν σωτῆρα, ἐξ ών ήσαν καὶ οἱ νῦν ἐξεταζόμενοι πεπιστευκότες αὐτῷ Ἰουδαίοι, πρός ους Ελεγεν Υμείς ουν α ήχούσατε παρά του πατρύς »ποιείτε« · καὶ έρει ότι ούτοι είσιν οι καὶ καλούμενοι σπέρμα Αβραάμ. καὶ τούτω δ' αν τις αντιλέγοι φάσκων ὅτι τὸ μὲν »Πας ὁ ἀκούσας 53 20 >παρά τοῦ πατρός και μαθών ἔρχεται πρός ἐμὲς ἐμφαίνει πάντως ξρχεσθαι πρός του σωτήρα του άκούσαντα παρά του πατρός καὶ μεμαθηκότα παρ' αὐτοῦ· τὸ δὲ • Καὶ ὑμεις ουν ἃ ήκούσατε παρά του πατρός ποιείτει άπαγγελλόμενον πρός τους ζητούντας αποχτείναι του υίου του θεου Ιουδαίους, οίς και ώς μηθέπω 25 ούσιν τέχνοις τοῦ Αβραάμ λέγεται τὸ Εί τέχνα τοῦ Αβραάμ ἐστε, 242 ντὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ ποιείτες, παρίστησιν τὸ μηδέπω | τούτους καρπους έχειν τοῦ έληλυθέναι πρὸς τον σωτήρα πρὸς δὲ τὸν οῦτως άντιλέγοντα άπαντήσεται τις, μη ταύτον είναι φάσκων το «Πας δ γάκούσας παρά του πατρός και μαθών τῷ και ύμεις ουν ἃ ήκού-30 >σατε παρά τοῦ πατρός • ὁ μὲν γὰρ πρὸς τῷ ἀκοῦσαι παρὰ τοῦ πατρύς μαθών πάντως ξρχεται πρύς τὸν σωτήρα οί δὲ ἀκούσαντες μὲν μὴ πάντως δὲ καὶ μεμαθηκότες οὐδέπω τέκνα εἰσὶν τοῦ

VIII. (8) Πυνθανοίμεθα δ' αν τῶν τὰς φύσεις εἰσαγόντων 54 καὶ εἰς τὸ ϶οτι ὁ λόγος ὁ έμὸς οὐ χωρεί ἐν ὑμίν ἐἀποδιδόντων

2 Joh. 8, 38. — 5 Joh. 8, 38. — 11 Joh. 6, 45 f. — 16 Vgl. Joh. 8, 31. — 17 Joh. 8, 38. — 19 Joh. 6, 45. — 22 Joh. 8, 38. — 25 Joh. 8, 39. — 28 Joh. 6, 45. — 35 Joh. 8, 37.

1 τοῦ] τῶ, corr. V | 5 ἃ ἡκούσατε) ἀκούσατε, corr. V | 9 τοῦτον τὸν, corr. Del | 11 ⟨δὲ⟩ + V | 24 Ἰονδαίους] ιονδ α. Ras. | 26 τοῦ α. Ras. | 28 δ α. Ras.

κατὰ Ἡρακλέωνα ὅτι διὰ τοῦτο οὐ χωρεῖ ὅτι ἀνεπιτήδειοι ἤτοι κατ' οὐσίαν ἢ κατὰ γνώμην, πῶς οἱ ἀνεπιτήδειοι κατ' οὐσίαν ἤκουσαν παρὰ τοῦ πατρός; ἀλλὰ καὶ πότερόν ποτε πρόβατα οὖτοι ἦσαν τοῦ χριστοῦ, ἢ ἀλλότριοι ὑπῆρχον αὐτοῦ; εἰ δὲ ἦσαν ἀλλότριοι, πῶς ἤκουσαν παρὰ τοῦ πατρός, σαφῶς, ὡς δο οἴονται, λεγομένου πρὸς τοὺς ἀλλοτρίους ὅτι καὶ τοῦτο ὑμεῖς κοῦκ ἀκούετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶνς; εἰ μὴ ἄρα θλιβόμενοι ἐτέρφ ἀτόπφ ἐαυτοὺς περιβάλλουσιν λέγοντες παρὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἀκηκοέναι τοὺς ἀλλοτρίους, μὴ ἀκούειν δὲ τοὺς αὐτοὺς τούτους παρὰ τοῦ σωτῆρος. εἰ δ' οἰκεῖοι τοῦ σω-10 τῆρος ἦσαν καὶ τῆς μακαρίας φύσεως, πῶς ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτείναι; καὶ πῶς ὁ τοῦ σωτῆρος λόγος οὐκ ἐχώρει ἐν αὐτοῖς;

ΥΙΙΙ, 39. 'Απεχρίθησαν καὶ είπαν αὐτῷ· 'Ο πατήρ ήμῶν 317 κ 'Αβραάμ ἐστιν.

57 ΙΧ. Δόξαιεν ἂν τὴν ἀπόκρισιν οὖτοι πεποιῆσθαι πολὺ ταπει- 15 νότερον ἐκδεξάμενοι περὶ τοῦ τίς αὐτῶν ἦν ὁ πατὴρ ἢ ὡς ὁ κύριος

58 έλεγεν. ὁ μὲν γὰρ Ἰησοῦς ἀναφέρων ἐπὶ τὸν θεὸν ἔφασκεν τὸ » Καὶ 204Ε 
νύμεις οὐν ἃ ἤκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιείτες οἱ δὲ ταπεινότερον τὸν τοῦ ἔθνους παρομηλογοῦσιν ἑαυτῶν πατέρα λέγοντες » Ὁ

59 »πατηρ ήμων 'Αβραάμ ἐστιν«. βοηθων δ' ἄν τις αὐτοῖς ὡς καλῶς 20 ἀποκριναμένοις φήσειε ὅτι ὡς μέτριοι καὶ μὴ διδόντες ἑαυτοῖς τὸ είναι νίοῖς θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ λέγοντος: » Α ἡκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς »ποιεῖτε« καὶ ἀναφέροντος ἐπὶ τὸν θεόν, φασίν: » Ο πατὴρ ἡμων

60 Άβραάμ ἐστιν«. δῆλον δὲ ὅτι καὶ τοῦτο εὐθύνει ὁ σωτὴρ ὡς ψευδῶς εἰρημένον διὰ τοῦ >Εἰ τέχνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ 25

61 >ποιείτε«. οὐκ ἀτόπως δὲ καὶ πρὸς ταῦτα ζητήσαι τις ἄν, ὅτι Πῶς κατὰ τὸν σωτῆρά ἐστιν, μὴ συγκατατιθέμενον είναι αὐτοὺς τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ, τὸ λέγειν αὐτοῖς • Καὶ ὑμεῖς οὐν ἃ ἡκούσατε παρὰ τοῦ • πατρὸς ποιείτε« ἀναφερομένου τοῦ • Παρὰ τοῦ πατρὸς« ἐπὶ τὸν

62 θεόν. ὁ γὰρ μὴ ὢν τέχνον τοῦ ᾿Αβραὰμ \* \* \* † αν οὖν τῶν μετὰ 30 τὸν ᾿Αβραὰμ ψεχτὸς ὡς οὖτοι πρὸς οὓς ὁ λόγος, πολλῷ μᾶλλον οὖχ

63 Εσται τέχνον τοῦ θεοῦ. ὅρα δὲ εἰ καὶ πρὸς τοῦτο δυνάμεθα λέγειν ὅτι οὐκ εἴρηται »καὶ ὑμεῖς οὐν ἃ ἡκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ὑμῶν

3 Vgl. Joh. 10, 1 ff. — 6 Joh. 10, 26. — 17 Joh. 8, 38. — 19 Joh. 8, 39. — 22 Joh. 8, 38. — 25 Joh. 8, 39.

1 δτι ἀνεπιτήδειοι] τι ἀν a. Ras. | 8 ἐαυτοὺς | 21 φήσει, corr. We | ἑαυτοῖς] ε ü. d. Z. M | 30 der Text durch Ausfall verstümmelt; viell. (πολλῶν) ἀκολουθούντων μ. τ. Ά. ψεκτῶς? V erg. (κατὰ μίμησιν ἀρετῆς ὁποι)ανοῦν τῶν κτλ. | 32 ἔσται] ἔστε Μ, corr. V; ἔστι Ausgg.

⟨η⟩ παρὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἀλλὰ «παρὰ τοῦ πατρός», ὅστις κὰν ἡ πατήρ, οὐ πάντως καὶ τῶν μὴ τέκνων τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστιν πατὴρ
243 καὶ μὴ με μορφωμένων ἀπὸ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπὶ τὰ τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ ἢ ἀδιορίστως εἰρημένον τὸ «Α ἡκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς» ὁ δύναται λαμβάνεσθαι ἀντὶ τοῦ «ἀπὸ τοῦ πατρὸς μου», καὶ τοῦτο ἔσται σαφὲς ἐκ τοῦ «Α ἐγὰ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ» ἴσον δυναμένου τῷ «παρὰ τῷ πατρὶ μου». καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς δὲ διδασκόμεθα 64 τίνων ἐστὶν ὁ θεὸς πατήρ, δὶ ἀν καὶ ταῦτα λέγει ὁ σωτήρ «Εὶ ὁ «θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἡν ἡγαπᾶτε ὰν ἐμέ». σαφὲς δὲ ὅτι οἱ ζητοῦντες 65
10 ἀποκτείναι τὸν υἱὸν οὐκ ἡγάπων αὐτόν μὴ ἀγαπῶντες δὲ αὐτὸν οὐκ ὰν ἐχρημάτιζον [οί] υἱοὶ τοῦ θεοῦ. ῶστε δῆλον ὅτι τὸ «Καὶ ὑμεῖς οὐν «ᾶ ἡκούσατε παρὰ τοῦ πατρὸς ποιείτε» οὐκ ἴσον δύναται τῷ «παρὰ τοῦ πατρὸς ὑμῶν».

318R VIII, 39. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. Εὶ τέκνα τοῦ Ἰβραάμ ἐστε, 15 τὰ ἔργα τοῦ Ἰβραὰμ ποιεῖτε.

Χ. Οί εν τι επιλεξάμενοι των του Αβραάμ εργων, το Επίστευσεν 66 •δε Αβραάμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην , καὶ τοῦτο νομίζοντες είναι έφ' ο άναφέρεται το Τὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ ποιείτε« ίνα και συγχωρηθή αὐτοις ὅτι ἔργον ἐστίν ἡ πίστις, οὐ συγχωρηθὲν 20 αν ύπὸ τῶν παραδεχομένων τὸ •Πίστις χωρίς ἔργων νεκρά ἐστιν « οὐδ΄ ὑπὸ τῶν ἀκουόντων ὅτι διαφέρει τὸ δικαιοῦσθαι >ἐκ πίστεως« 195 Η ήπερ >έξ ἔργων νόμου«, ἀπολεγέτωσαν διὰ τί ούχ εἴρηται • Εἰ τέχνα ∗τοῦ Αβραάμ ἐστε, τὸ ἔργον τοῦ Αβραάμ ποιείτε ἐνιχῶς, άλλὰ πληθυντικώς Τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιείτες, ἴσον, ώς οίμαι, τυγχά-25 νον τῷ •πάντα • τὰ ἔργα τοῦ Αβραὰμ ποιείτε . εί δὲ ἴσον ἐστὶν τῷ 61 ·πάντα· · τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιείτε· καὶ μήτε σωματικώς παιδίσκη δεί προσελθείν τὸν έχοντα γαμετὴν μήτε μετὰ τὴν τελευτὴν τῆς γεγαμημένης εν γήρα αλλην γυναϊκα λαβείν τον κατά την του σωτηρος υφήγησιν θέλοντα τέχνον αποδειχθήναι του Αβρααμ έχ του 30 ποιείν τὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ, σαφῶς καὶ ἐντεῦθεν μανθάνομεν ὅτι δεί πασαν την κατά τον Αβραάμ άλληγορούντα Ιστορίαν ξκαστον πνευματικῶς ποιήσαι τῶν πεπραγμένων ὑπ΄ αὐτοῦ, ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ » Εξελθε έκ της γης σου και έκ της συγγενείας σου και έκ τοῦ οἴκου

6 Joh. 8, 38. — 8 Joh. 8, 42. — 9 Vgl. Joh. 8, 40. — 16 Röm. 4, 3. Jak. 2, 23; vgl. Gen. 15, 6. — 20 Jak. 2, 20. — 21 Vgl. Röm. 3, 28. — 33 Gen. 12, 1.

11 [ol] str. We | 20 νεκρά] ἀργή BC\* It. Boh. Sah. Arm. | 21 ἀκούτων Μ | 22 ἀπολέτωσαν Μ, ἀποκριθήτωσαν γὰρ και λεγέτωσαν V | 25 πάντα τὰ] über  $\pi$  e. zweites τὰ von M übergeschrieben, τὰ πάντα ἔργα Br | 31 πνευματικόν, corr. We. Origenes IV.

τοῦ πατρός σου, εἰς τὴν γῆν ἢν ἄν σοι δείξω«, εἰρημένου οὐ μόνφ
68 τῷ ᾿Αβραὰμ ἀλλὰ καὶ παντὶ τῷ ἐσομένῳ τέκνῳ αὐτοῦ. ἔστιν γάρ
τις καὶ ἐκάστου ἡμῶν γῆ, καὶ ἡ πρὸ τοῦ θείου χρηματισμοῦ οὐκ
ἀγαθὴ συγγένεια, καὶ ὁ πρὸ τοῦ φθάσαντος εἰς ἡμᾶς λόγου θεοῦ
οἰκος τοῦ πατρὸς ἡμῶν, † δι᾽ ἄτινα ἄπαντα κατὰ λόγον θεοῦ δεήσει 5
ἡμᾶς ἐπεξελθεῖν, εἴπερ ἀκούομεν τοῦ σωτῆρος λέγοντος » Εἰ τέκνα
» τοῦ ᾿Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ποιεῖτε« οῦτω γὰρ φθάσομεν, ὡς καταλιπόντες τὴν ἡμετέραν γῆν, ἐφ᾽ ἢν δείξει ἡμῖν γῆν ὁ
θεός, τὴν ἀληθῶς ἀγαθὴν καὶ ὄντως | πολλήν, ἢν ἀπὸ κυρίου τοῦ 243ν
θεοῦ πρέπει δίδοσθαι τοῖς ποιήσασι τὸ προστεταγμένον ἐν τρῖ » Ἕλξεθε 10

69 εξα τῆς γῆς σου απαλ ώς καταλικόντες συγγένειαν οὐ καλὴν εἰς Εθνος ἐσόμεθα μέγα καὶ μειζον ἢ κατὰ ἀνθρώπους καὶ ὡς καταφρονήσαντες οἴκου πατρὸς οὐκ ἐπαινετοῦ, εὐλογηθησόμεθα μειαλυνο- 319 R μένου τοῦ ὀνόματος ἡμῶν, γινόμενοι εὐλογητοὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ὡς τοὺς μὲν εὐλογοῦντας ἡμᾶς εὐλογεῖσθαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, τοὺς δὲ κατα- 15 ρωμένους ὑπὸ κατάραν ἔσεσθαι, πᾶσάν τε γῆς φυλὴν ἐν ἡμιν εὐλογεῖσθαι (ὅτε καὶ περὶ ἡμῶν εἴποι ὰν ὁ λόγος κΕπορεύθη , ὡς εἴρηται περὶ ᾿Αβραάμ καὶ ἐπορεύθη ᾿Αβραάμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κτύριος ο οἰμαι δὲ ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ἐπὶ ποσὸν ὁ Λὼτ Εψεται ἡμιν, οἱ σύμβολον ἡν τὸ καὶ φχετο μετ' αὐτοῦ Λώτ ), καὶ ἐπανελ- 20 θόντες εἰς γῆν Χαναὰν διοδεύσομεν τὴν γῆν ἔως τοῦ τόπου Συχέμ, οῦτω τῷ ἀναβάσει τῆς διανοίας προκόπτοντες ἕως ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν το δρῦν τὴν ὑψηλήν. καὶ ὀφθήσεται ἡμιν κύριος ὁ θεός, ὁ ὀφθεὶς τῷ

'Αβραάμ, καὶ ἐπαγγελεῖται (τὴν) περὶ τὴν ὑψηλὴν δρῦν γῆν δοῦναι
Τι τῷ νοητῷ τῆς ψυχῆς ἡμῶν σπέρματι. τοῦ δὲ νοήσαντός ἐστιν τὸ 25

• Τὰ ἔργα τοῦ 'Αβραὰμ ποιείτε καὶ τὸ οἰκοδομῆσαι θυσιαστήριον 2961 κυρίφ τῷ ὅπου ἡ ὑψηλὴ δρῦς ἐπιφαινομένφ καὶ ἡμίν, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποστῆναι ἀπὸ τοῦ τόπου τῆς ὑψηλῆς δρυὸς ὡς ἐπὶ τὸ ὅρος, καὶ τοῦ ὅρους κατὰ τὰς ἀνατολὰς τῆς Βαιθήλ, Ὁ ἔρμηνεύεται Οἰκος θεοῦν, ἔνθα στήσει ἑαυτοῦ τὴν σκηνήν, τῆς μὲν Βαιθὴλ ὡς ἐπὶ κατὰ 30 θάλασσαν, τῆς δὲ 'Αγγαὶ ὡς ἐπὶ κατ' ἀνατολάς ἔρμηνεύεται δὲ 'Αγγαὶ 72 - Ἐρρταίν καὶ ὡς προκόπτων γε ὁ τοιοῦτος μετὰ ταῦτα δεύτερον

2 Vgl. Philo, de migr. Abr. § 1ff. We — 6 Joh. 8, 39. — 10 Gen. 12, 1. — 11 Vgl. Gen. 12, 2f. — 17 Vgl. Philo, de migr. Abr. 23, § 127 ff. We — 18 Gen. 12, 4. — 20 Gen. 12, 4. — 21 Vgl. Gen. 12, 6. — 23 Vgl. Gen. 12, 7. — 24 Vgl. Gen. 12, 6. — 26 Joh. 8, 39. — 27 Vgl. Gen. 12, 8. — 29 Vgl. Lagarde, Onom. sacra p. 182, 93 Bεθήλ· οἰκος θεοῦ; vgl. 188, 59. Armen. Onom.: "Bethêl: Haus Gottes." — 31 Vgl. Lagarde, Onom.s. p. 181, 76: Άγγαί ἑορτή; vgl. 176, 42. Armen. Onom.: "Angê: Feste."

8. 11 καταλειπόντες | 11 ως α. Ras. | 17 ως ] ός, corr. V (doch steht d. Wort α. Ras.) | 21 διοδεύσωμεν Μ, corr. V (vgl. Z. 19 | 24 ἐπαγγέλλεται, corr. V | ⟨τὴν⟩ + Br | 31 ἀγγει, corr. V | ἀγγαει.

ολκοδομήσει τῷ κυρίφ θυσιαστήριου, ἤδη καὶ ἐπικαλεῖσθαι δυνάμενος ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. καὶ ἑξῆς ἀπαίρων κἀκεῖθεν ὁ ἐσόμενος τέκνου τοῦ ᾿Αβραάμ, γενόμενός πως στρατηγικώτερος καὶ συνιεὶς πρὸς ὅσους πολεμίους αὐτὸν παρασκευάσασθαι δεί, στρατοπεδεύσει ἐν τῷ ὁ ἐρήμφ. μετὰ ταῦτα πείραν λιμοῦ λήψεται τοῦ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εἰς 78 τὴν Αἴγυπτον καταβήσεται παροικῆσαι ἐκεί, ἴνα μὴ καὶ αὐτοῦ κατισχύση ὁ λιμὸς ὁ ἐνισχύσας ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ καταβήσεται εἰς Αἴγυπτον μετὰ τῆς εὐπροσώπου ἑαυτοῦ γυναικός, συνθήκας τινὰς τιθέμενος πρὸς αὐτήν, ἵν᾽ ⟨εὐ⟩ ἑαυτῷ δι᾽ αὐτὴν οἱ Αἰγύπτιοι χρήσωνται 10 καὶ γένωνται ἐν Αἰγύπτφ καὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι καὶ καιδές καὶ παιδίσκαι καὶ ἡμίονοι καὶ κάμηλοι«. περὶ ὧν ἑκάστου 74 σοφοῦ τινος καὶ ἐπὶ τὰ βάθη τῆς γραφῆς ἐπισταμένως φθάνειν δυνα-320 Β μένου ἔργον ἂν εἴη λέγειν καὶ ἀπαξαπλῶς γε πᾶσαν τὴν κατὰ τὸν

320 R μένου ξογον αν εξη λέγειν και απαξαπλως γε πάσαν την κατά τον Αβρααμ Ιστορίαν βασανίζοντος και όλα τὰ περι αὐτοῦ γεγραμμένα, 15 ατινά έστιν άλληγορούμενα (α) ως πνευματικοί πνευματικώς ποιείν

244 τ πειρασόμεθα.

Όρα δὲ εἰ μὴ σαφῶς ἀπὸ τῆς ἐξετάσεως τῶν κατὰ τὸν τόπον Το παρίσταται ήμεν, ότι σοφού τινός έστιν και πάση άρετη κεκοσμημένου το γενέσθαι του Αβραάμ τέχνον. τί γαρ δει λέγειν όσης σοφίας 76 20 χρήζομεν είς τὸ νοῆσαι τὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ; καὶ ὅσης δυνάμεως είς τὸ ποιῆσαι αὐτά; ποίας δὲ σοφίας η ποίας δυνάμεως δεόμεθα, η Χοιστοῦ, ος ἐστιν •θεοῦ δύναμις καὶ θεοῦ σοφία; τὸ μὲν οὖν γεγραμμέ- 77 νον έστιν • Εί τέχνα τοῦ Αβραάμ έστε, τὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ ποιείτε « άχολούθως δ' αν παρά τοῦτο είποις εί τέχνα τοῦ Ισαάχ έστε, τὰ 25 έργα τοῦ Ισαάχ ποιείτε· τὰ δὲ όμοια καὶ περὶ τοῦ Ιακώβ καὶ ἐνὸς έκαστου τῶν άγίων πατέρων. καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων δὲ ἔκαστος τῶν 78 άμαρτανόντων γενικώς μεν τέχνον έστιν του διαβόλου, έπει πας > δ »ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβύλου γεγένηται«, ἤδη δὲ καὶ ἰδικώτερον ήτοι του Κάιν, η του Χάμ, η του Χαναάν, η του Φαραώ, η του 30 Ναβουχοδονόσορ, ή τινος των άσεβων. τούτοις δε άκολούθως έρεις 79 ότι ξχαστος απαλλαττόμενος του βίου τούτου απελεύσεται πρός τούς 97Η ίδιους πατέρας νομιστέον γαρ ού μόνφ τῷ Αβραάμ, άλλὰ καὶ πᾶσιν άνθρώποις λέγεσθαι προς τη έξοδω το Σύ δε άπελεύση προς τούς »πατέρας σου « ούχέτι δὲ πᾶσιν άνθρώποις, άλλα μόνοις τοίς άγίοις

2 Vgl. Gen. 12, 9. — 5 Vgl. Gen. 12, 10f. — 7 Vgl. Gen. 12, 11f. — 9 Gen. 12, 16. — 15 Vgl. Gal. 4, 24. — 22 I Kor. 1, 24. — 23 Joh. 8, 39. — 27 I Joh. 3, 8. — 33 Gen. 15, 15.

 τὸ »Μετὰ εἰρήνης « τοῖς δὲ τετελειωμένοις καὶ πνευματικῶς μακροημέροις γενομένοις καὶ τὸ »Τραφεὶς ἐν γήρα καλῷ «, ἐπείπερ »Πολιά »ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις « καὶ »Στέφανος καυχήσεως γῆρας « καὶ δόξα τοῖς ἀληθινοῖς καὶ θείοις πρεσβυτέροις αὶ κοσμοῦσαι αὐτοὺς νοηταὶ πολιαί.

VIII, 40. Νῦν δὲ ζητεῖτε ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ος τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἡν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ.

ΧΙ. Οι ζητούντες αποκτείναι, έπει θεός ούκ αποκτίννυται, καν 80 αποκτιννύωσιν, ανθρωπον αποκτιννύουσιν. καν ζητώσιν αποκτείναι, μήπω αποκτιννύντες, ούχι θεὸν νομίζοντες είναι, ὁ ἐπιβουλεύουσιν, 10 ώς άνθρώπω επιβουλεύουσιν ούδεις γάρ πειθόμενος είναι θεόν τουτον 81 🕉 ἐπιβουλεύει, ἐπιβουλεύσαι αν αὐτῷ ἔτι. ἔστι δέ πως άεὶ θεωρησαι τούς τῷ λόγω τοῦ θεοῦ ἐπιβουλεύοντας, ὅτι ἀποκτείναι ζητοῦσιν και εξαφανίσαι αὐτόν, ἄνθρωπον αὐτόν, τουτέστιν ἀνθρώπινον και θυητόν, είναι ὑπολαμβάνοντες, η και τῷ ἀνθρωπινωτέρω αὐτοῦ και 15 βλεπομένω ἐπιτίθενται είνα δὲ καὶ ἀποκτείνωσιν τὸ σῶμα τοῦ λόγου, 321 R 82 σαφές ότι μετά ταῦτα οὐδέν δύνανται ποιῆσαι περισσότερον. διόπερ ού φοβητέον ήμιν άπὸ τῶν ἀποκτιννύντων τὸ σῶμα, μετὰ δὲ ταῦτὰ μή έχόντων περισσότερον τι ποιήσαι, ούδε φοβητέον άπο των άπο χτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν του λόγου αποχτείναι μη 244 83 δυναμένων. άλλ' εί τοιοῦτός τίς έστιν (δ) λόγος ώστε και τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ τὴν ψυχήν, τῷ ἄξια είναι ἀπωλείας, ἀπόλλυσθαι δύνασθαι, φοβητέον τον δυνάμενον θεον λόγον και φυχήν και σώμα άπολέσαι καλ έξαφανίσαι, είτε εν γεέννη είτε οπως βούλεται ο χύριος γαρ 'Ιησούς αναλοί τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργεί τῷ 25 έπιφανεία της παρουσίας έαυτου τον άντικείμενον λόγον και έπαιρό-84 μενον έπλ πάντα λεγόμενον θεὸν η σέβασμα. καλ ζητοῦσί γε οὖτοι πρός ους ο λόγος αποκτείναι ανθρωπον ος την αλήθειαν λελάληκεν, 85 ην ήπουσεν παρά τοῦ θεοῦ καὶ εἶληφεν. κᾶν ἀπλούστερον μέντοι γε

2 Gen. 15, 15. — Weish. Sal. 4, 9. — 3 Prov. 16, 31. — 4 Vgl. Prov. 20, 23. — 16. 23 Vgl. Matth. 10, 28; Luk. 12, 4. — 24 Vgl. Il Thess. 2, 8 (Jes. 11, 4). — 26 Vgl. II Thess. 2, 4. — 28 Vgl. Joh. 8, 40.

1 μακροημερῶς, corr. V | 6 nach ζητεῖτε + με V û. d, Z. Die Zeugen von T lesen das Wort einstimmig; nicht anders Orig., C. Cels. VII, 16 [II, 167, 20 K.] u. a. a. Stellen bei Griesbach, Symb. crit. II, 431. Dass es Orig. aber hier in seinem Texte nicht hatte, beweist die folgende Ausführung | 9 ἀποκτιννύουσιν | ἀποκτειννύωσιν | 10 θεδν | θεῶ, corr. V | 12 ἀεὶ πῶς ἀεὶ M | 15 ỷ Wo | 17 σαφῶς | 20 ἀποκτενόντων | 21 ⟨δ⟩ + V | 25 σώματος, corr. Ru | τῷ | τὴν.

κατὰ τὸν τόπον ἐκλαμβάνωμεν, σαφῶς ἐδίδαξεν ὁ σωτὴρ ὅτι τὸ ξητούμενον ὑπὸ Ἰουδαίων ἐπὶ τῷ ἀναιρεθῆναι αὐτὸ θεὸς οὐκ ἡν ἀλλὰ ἄνθρωπος, ος καὶ ἀνηρέθη θεὸν γὰρ οὐ θεμιτὸν ἀποθνήσκειν λέγειν διόπερ ὁ ἐν ἀρχῷ πρὸς τὸν θεὸν λόγος, ὅστις καὶ θεὸς λόγος 5 ἡν, οὐκ ἀπέθανεν. ζητήσεις δέ, ἐπεὶ γέγραπται ὅτι »Ο λόγος σὰρξ 298Η ἐγένετος, πότερόν ποτε ὁ γενόμενος σὰρξ λόγος τῷ γεγονέναι σὰρξ γέγονεν καὶ ἄνθρωπος ἢ οὐ γέγονεν ἄνθρωπος. εἰ μὲν γὰρ γέγονεν 86 ἄνθρωπος, δύναται αὐτὸς ἐζητῆσθαι ἀναιρεθῆναι εἰ δὲ μὴ γέγονεν ἄνθρωπος, καὶ ὁ γενόμενος σὰρξ λόγος οὐκ ἀναιρεθεὶς ἀποκατέστη, 10 καὶ ἀποκαθίσταται ἕκαστος ἐπὶ τοῦτο ὅπερ ἡν πρὶν γένηται σάρξ.

### VIII, 40. Τοῦτο ᾿Αβραάμ οὖκ ἐποίησεν.

ΧΙΙ. Τὸ μηδαμῶς δυνατὸν πραχθήναι τῷ Αβραάμ, εἰ μὴ πε- 87 ποίηχεν 'Αβραάμ, ώς ἔτυχεν ἀνειρησθαι δόξει τὸ • Τοῦτο 'Αβραάμ ούκ ἐποίησενε. εἴποιεν γὰρ ἂν πρὸς τοῦτό τινες ὅτι μάτην λέγεται 15 τὸ • Τοῦτο Αβραάμ οὐκ ἐποίησεν , εἴπερ οὐκ ἐποίησεν τὸ μηδαμῶς γενόμενον κατά τὸν χρόνον αὐτοῦ· οὐ γὰρ γεγόνει κατά τὸν χρόνον αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ • Τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεμε οίονεί 88 έν έπαίνο ὑπολαμβάνω είρησθαι τῷ περί τοῦ Αβραάμ, εἴποιμ' ἂν ότι κατὰ τὸν διδάξαντα λόγον τὸ ἐΑβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιά-322 Β. νοατο ενα εδη την ημέραν την έμην, και είδεν και έχάρη ε εστιν τὸ γεγονέναι μεν και έπι τοῦ Αβραάμ ἄνθρωπον λαλοῦντα ην ηκουσεν παρά του θεου άλήθειαν, οὐ μὴν ἐζητῆσθαι αὐτὸν ἀνηρῆσθαι ὑπὸ τοῦ Αβραάμ. καὶ ἐπίστησον ὅτι οὐκ ἔστιν ὅτε ὁ κατὰ τὸν Ἰησοῦν 80 τροπιχώς νοούμενος άνθρωπος ούχ ἐπεδήμει τῷ βίφ, καὶ μετὰ τοὺς 25 της περί αὐτοῦ ἱστορίας χρόνους καὶ πρότερον. κατὰ τοῦτο δὲ οιομαι πάντα του απαξ φωτισθέντα και γευσάμενον δωρεᾶς έπουρανίου μέτοχον τε γενηθέντα πνεύματος άγίου, καὶ καλὸν γευσάμενον θεου όπμα δυνάμεις τε μέλλοντος αίωνος και παραπεσόντα πάλιν, άναχαινίζειν ξαυτόν είς μετάνοιαν, ήτοι προσταυρούντα ή άνασταυ-30 ρούντα τὸν νίὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντα, εἴτε πρὸ τῆς 245r Ιστορουμένης σωματικής του σωτήρος ήμων επιδημίας είτε καί ύστερον. οὐ γὰρ ὁ μὲν νῦν μετὰ τὸν φωτισμὸν καὶ τὰς λοιπὰς εἰς 90 αὐτὸν τοῦ θεοῦ εὐεργεσίας άμαρτάνων άνασταυροι τὸν υίὸν τοῦ

4 Vgl. Joh. 1, 1. — 5 Joh. 1, 14. — 19 Joh. 8, 56. — 21 Vgl. Joh. 8, 40. — 26 Vgl. Hebr. 6, 4. — 27 Vgl. Hebr. 6, 5f.

5 έπει] έπι | 9 ἀποκατέστη | ἀπεκατέστη V; vgl. dazu Winer-Schmiedel § 12, 7; Blass, Gramm. d. neutest. Griech. § 16, 7. Ob freilich Origenes schon so schrieb, ist fraglich | 10 ἐκάστω, corr. Wo | 16 γενόμενον] γενέσθαι δυνάμενον We | 18 ἐπαίνφ] π a. Ras. | 20 lby] είδη, corr. V | είδεν] ίδεν, corr. V | 28 παραπεσόντας, corr. Λúsgg. | 29 ἑαυτῶ, corr. Ru.

θεοῦ διὰ τῶν ἰδίων ἄμαρτημάτων ἐφ' ἃ ἐπαλινδρόμησεν, οὐδὶν τῆς κοινότερον λεγομένης σωματικῆς πρὸς τὸ σταυρῶσαι τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐνεργείας ἐπιτελῶν, οὐχὶ δὲ καὶ πρότερον τοῦτο ἐγίνετο καὶ ὁ άμαρτάνων μετὰ τὸ ἀκοῦσαι θείων λόγων προεσταύρου τὸν υἱὸν

- 91 τοῦ θεοῦ. εἴ τφ δὲ φίλον παραδέξασθαι τὸ ἐν ταις Παύλου Πράξεσιν 5 ἀναγεγραμμένον ὡς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος εἰρημένον ᾿Ανωθεν μέλλω »σταυροῦσθαι«, οὖτος, ὡς μετὰ τὴν ἐπιδημίαν παραδέχεται τὸ ᾿Ανω»θεν μέλλω σταυροῦσθαι« γινόμενον, οὕτω καὶ πρὸ τῆς ἐπιδημίας, ὅταν τὰ αὐτὰ αἴτια γίνηται τὸ λέγεσθαι ἄν. »ἤδη μέλλω σταυροῦ-
- 92 σθαι. διὰ τί γὰρ οὖχὶ ὡς ϶ἄνωθεν. μέλλει σταυροῦσθαι, καὶ πρό- 10 τερον ἐσταύρωτο; ὅρα δὲ εἰ μὴ μόνων τῶν μετὰ τὴν παρουσίαν 299 Π ἐστὶν άγίων φωνὴ τὸ •Χριστῷ συνεσταύρωμαι., ἀλλὰ καὶ τῶν προτέρων, ἵνα μὴ διαφέρειν λέγωμεν τοὺς μετὰ τὴν παρουσίαν άγίους
- 93 Μωσέως καὶ τῶν πατριαρχῶν. καὶ τὸ ›Ζῶ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν

  ›ἐμοὶ Χριστός ‹ λεγέσθω μὴ μόνον ὑπὸ τῶν μετὰ τὴν παρουσίαν 15
  ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν προτέρων. ἐφίστημι δὲ καὶ τῷ ›Θεὸς ᾿Αβραὰμ

  ›καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ · θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν ἀλλὰ

  ›ζώντων ‹ εἰρημένφ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος, μήποτε διὰ τοῦτο ζῶντές

  εἰσιν ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, ἐπεὶ καὶ αὐτοὶ συνταφέντες τῷ

  χριστῷ συνανέστησαν αὐτῷ, οὐ πάντως κατὰ τὴν σωματικὴν τοῦ 20
  Ἰησοῦ ταφὴν ἢ σωματικὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ. ταῦτα πρὸς τὸ ›Τοῦτο

  ›'Αβραὰμ οὐκ ἐποίησε ‹.

94 Τί δε •τοῦτο · ἢ τὸ ζητείν ἀποκτείναι ἄνθρωπον ος τὴν ἀλή- 323 Β. θειαν λελάληκεν ἢν ἤκουσε παρὰ τοῦ θεοῦ; ἀποδίδομεν γὰρ ὡς ἄρα ἡ κατὰ τὸν Ἰησοῦν πνευματικὴ οἰκονομία οὐκ ἔστιν ὅτε τοῖς άγίοις 25

95 οὐχ ἡν. ἐὰν δὲ ἀνάγαγης ταῦτα, ῶσπερ ὑπονενοήχαμεν ἐν ἄλλοις, ἐτέρως παρὰ τὸ χοινότερον ἐπὶ μυστιχώτερον ᾿Αβραάμ, ὁμοίως πάντα τὰ κατὰ τὸν τόπον ἐξομαλίσαι πειράσει, ζητῶν τὴν ἑκάστου τούτων ἀχολουθίαν.

## VIII, 41. Ύμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν.

96 ΧΙΙΙ. Όσον ἐπὶ τῷ ἡητῷ τούτῷ οὐκ ἔστι σαφὲς τίνα θέλει εἰπεῖν πατέρα τῶν πεπιστευκότων αὐτῷ Ἰουδαίων καὶ μηδέπω ἐγνωκότων 97 τὴν ἀλήθειαν· πρὸς αὐτοὺς γὰρ ταῦτα πάντα φησί. καὶ εἰ μὴ ἐπε-

5 Vgl. Hilgenfeld, NT extra canon. recept, IV, 69 sq. — 12 Gal. 2, 19. — 14 Gal. 2, 20. — 16 Matth. 22, 32 (Syr. Sin.) — 19 Vgl. Röm. 6, 4. — 21 Joh. 8, 40. — 32 Vgl. Joh. 8, 31 f.

4  $\theta \epsilon i a \zeta$ , corr. V |  $\tau \delta$ |  $\tau \delta \delta$ , corr. We | 12  $\tau \delta$ |  $\tau \delta \delta$  M, corr. Pr. denn Gal. 2, 19 fehlt der Artikel |  $16 \tau \delta \beta$ |  $\tau \delta$ , corr. V |  $20 \sigma \nu \nu a \varrho \epsilon \sigma \tau \eta \sigma a \nu$ , corr. V |  $26 \varepsilon \tau \epsilon \varrho \sigma \zeta$ , corr. We.

φέρετο μετ όλίγα τὸ Υμείς έχ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου έστε καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν«, κἂν σαφῶς οὐκ 245 έγνώπειμεν το βούλημα τοῦ | είρημένου. οὐ θαυμαστόν δὲ εί τοῖς 98 πεπιστευχόσιν αὐτῷ Ἰουδαίοις, μηδέπω μείνασιν αὐτοῦ ἐν τῷ λόγω, 5 ໃνα άληθώς αὐτοῦ γένωνται μαθηταί και γνώσιν τὴν άλήθειαν έπλ τῷ έλευθερωθηναι ὑπ' αὐτης, ἔλεγεν τὸ , Υμείς ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ »πατρός ύμων« καί, ως έν τοις έξης επιφέρεται, το «Υμείς έκ του » πατρός τοῦ διαβόλου ἐστές. κἂν γὰρ ἀπηνὲς εἶναι δοκῷ τὸ τοιοῦτο 99 λεγόμενον περί πεπιστευκότων μέν αὐτῷ καὶ μαθητευθέντων πως. 10 οὐ μὴν ηδη άληθῶς χρηματισάντων μαθητῶν τοῦ Ίησοῦ, ὅμως κατανοητέον καὶ τὸ ἐν τῷ καθολικῷ ἐπιστολῷ ὑπὸ Ἰωάννου εἰρημένον περί υίων θεού και υίων διαβόλου • Ο ποιών, γάρ φησι, την άμαρ-»τίαν έχ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ὁ διάβολος άμαρτάνει. >είς τοῦτο ἐνεφανερώθη ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, ἐνα λύση τὰ ἔργα τοῦ 100 15 >διαβόλου. πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐχ τοῦ θεοῦ άμαρτίαν οὐ ποιεί, ότι 300Η » σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὐ δύναται άμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. ἐν τούτφ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ 101 γκαι τὰ τέχνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ μὴ ὢν δίκαιος οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ »θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦς. τῶν δητῶν τοίνυν 102 20 τούτων ουτως έχόντων κατανόησον εί μη σαφώς είρηται ότι πᾶς > ο ποιών την άμαρτίαν έχ του διαβόλου έστίν. Θσον ποιούμεν 103 άμαρτίας, οὐδέπω τὴν ἐκ τοῦ διαβόλου γένεσιν ἀπεδυσάμεθα, κἂν πιστεύειν είς του Ἰησοῦν νομιζώμεθα καὶ τούτφ ἀκόλουθόν ἐστιν το λέγεσθαι τοις πεπιστευχόσιν Ιουδαίοις υπό του Ιησού γμεις 25 >ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν ἀναφερομένου >τοῦ πατρὸς « έπὶ τὸν διάβολον διὰ τὸ Υμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστές. 324 R εί δὲ πᾶς > ὁ ποιῶν τὴν ἀμαρτίαν ἐχ τοῦ διαβόλου ἐστίν«, πᾶς ὁ 104 μη ων έχ τοῦ διαβόλου οὐ ποιεί την άμαρτίαν. άλλα και εἴπερ >είς 105 »τοῦτο ἐφανερώθη ὁ νίὸς τοῦ θεοῦ, ໂνα λύση τὰ ἔργα τοῦ δια-30 >βόλου , όσον ουθέπω τα εν ήμιν ελυσεν έργα του διαβόλου, τῷ μὴ παρεσταχέναι ήμας ξαυτούς τῷ λύοντι τὰ ξργα τοῦ διαβόλου, ούδέπω άπεθέμεθα το είναι τέχνα τοῦ διαβόλου, άπο τῶν χαρπῶν ξπιγινωσχόμενοι τίνος έσμεν viol. καὶ έκ τούτων μέντοι γε δηλόν 106 έστιν ότι ου δια κατασκευήν υίος τίς έστιν διαβόλου, ουδε δια το 35 ούτως δεδημιουργήσθαι υίός τις Εν άνθρώποις λέγεται του θεου.

1 Joh. 8, 44. — 6 Joh. 8, 41. — 12 I Joh. 3, 8—10. — 21 I Joh. 3, 8. — 24 Vgl. Joh. 8, 31. — Joh. 8, 41.] — 26 Joh. 8, 44. — 28 Joh. 8, 44. — 32 Vgl. Matth. 7, 16.

15 γεγενημένος, corr. Ausgg. | 17 γεγένηται, corr. Ausgg. | 18 δ μή ὢν δίκαιος mit Vulg.m, Syr. hel ms, Sah., Cypr., Lucif., δ μή ποιῶν δικαιοσύνην d. Hss. | 19 τὸν a. Ras | 31 παρεστηκέναι, corr. We,

καὶ δῆλον ὅτι δύναται ὁ ποτὲ υίὸς τοῦ διαβόλου γενέσθαι υίὸς τοῦ θεοῦ, ὅπερ σαφὲς καὶ ὁ Ματθαίος ποιεί ἀναγράφων τὸν σωτῆρα οὕτως εἰρηκέναι· "Ήκούσατε ὅτι ἐρρέθη· "Αγαπήσεις τὸν πλησίον σοῦ καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου· ἐγὰ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπήσατε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς· ὅ

107 \*ὅπως γένησθε υἰοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς . προσείχετε γὰρ ὅτι ἐκ τοῦ ἐἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς καὶ ›προσεύχεσθε ›ὑπὲρ τῶν ὁιωκόντων ὁ μὴ πρότερον τοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρός, ὕστερον αὐτοῦ | γίνεται υἰός ἔτι δὲ διὰ τὸ ἔν τούτφ φανερά 246 \*ἐστιν τὰ † ἔργα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ † ἔργα τοῦ διαβόλου «προειρη- 10 μένων περὶ μὲν τοῦ διαβόλου τέκνων ὅτι ›Ο ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν εἰκ τοῦ διαβόλου ἐστίν περὶ δὲ τῶν τοῦ θεοῦ ὅτι ›Πᾶς ὁ γεγεννη- ›μένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ›μένει καὶ οὐ δύναται ἀμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται , σαφὲς ὅτι πᾶς ἄνθρωπος συμπεπληρωκώς τὸν λόγον ἤτοι τέκνον 15 τοῦ θεοῦ ἐστιν ἢ τέκνον τοῦ διαβόλου ἤτοι γὰρ ποιεῖ ἁμαρτίαν ἢ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, οὐδενὸς ὄντος μεταξὸ τοῦ ποιεῖν ἁμαρτίαν καὶ τοῦ ἐστιν εἰ δὲ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται.

108 ΧΙΥ. Έχεται δε τῆς ἐν τούτοις περὶ τέχνων θεοῦ καὶ τέχνων 20 διαβόλου ἀποφάσεως τὰ ἐν τῆ αὐτῆ ἐπιστολῆ λεγόμενα περὶ τῶν 301 Η ὅντων ἐν τῷ υἰῷ τοῦ θεοῦ καὶ τῶν μὴ ἑωρακότων αὐτόν· › Πας, ›γάρ φησιν, ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἀμαρτάνει· πας ὁ ἀμαρτάνων

109 >ούχ ξώραχεν αὐτόν«. οὐχοῦν εἰ πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ άμαρτάνει, ὁ άμαρτάνων οὐ μένει ἐν τῷ υἱῷ· καὶ εἰ πᾶς ὁ άμαρτάνων 25 110 οὐχ ξώραχεν αὐτόν, ὁ ξωρακὼς αὐτὸν οὐχ άμαρτάνει. ἄμα δὲ καὶ

110 ουχ εωραχεν αυτον, ο εωραχως αυτον ουχ αμαρτανει. αμα σε και σημείωσαι, τι νοῶν ὁ Ἰωάννης είπεν τὸ »Πᾶς ὁ ἁμαρτάνων ούχ » ε΄ώραχεν αὐτόν « ⟨δηλῶν⟩ διὰ τοῦ «Εώραχεν αὐτὸν « ὡς ἀεὶ δυναμένων είναι τῶν ὁρώντων τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἐωρακέναι 325 Ν αὐτὸν μεταλαμβανόντων δυνάμεως πρὸς τὸ μηδαμῶς ἁμαρτάνειν. 30 111 ἔτι φήσεις ὅτι τὸ «Ύμεις ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν« ὁτὲ

3 Matth. 5, 43-45. — 9 I Joh. 3, 10. — 11 I Joh. 3, 8. — 12 I Joh. 3, 9. — 22 I Joh. 3, 6. — 31 Joh. 8, 41.

4 ἀγαπήσατε wie u. S. 347, 7. 26 | 5 προσείχεσθαι | 6 προσείχεσθαι Μ, corr. We; vgl. S. 345, 16 | 7 προσείχεσθαι, corr. Ausgg. | 8 nach μη + (ων) V; man könnte es nach πρότερον ausgefallen denken; aber der Zusatz ist überhaupt müssig | 9 δτι, corr. We | 10 statt έργα ist mit Ferrarius beidemale τέχνα zu l., nach I Joh. 3, 10. Das folgende (vgl. u. Z. 16 f.) macht die Änderung nötig. Viell. liegt ein sehr alter Schreibfehler vor | 11 τοῦ διαβόλον] τοῦ διαβ a. Ras. | 12 γεγεννημένος] ς a. Ras. | 15. 16 τέχνων, corr. We | 22 αὐτὸν] αὐτῶν, corr. V | 27 σημειώσει, corr. Pr | 28 ⟨δηλῶν⟩ + Pr | τὸ, corr. We.

μέν λέγοιτ' αν πρός τους υίους του διαβόλου, ότε δε πρός τους υίους του θεου. οί μεν γαρ αμαρτάνοντες ποιούσι τα έργα του πατρός αὐτῶν διαβόλου, οἱ δὲ κατορθοῦντες ποιοῦσι τὰ ἔργα τοῦ πατρός αὐτῶν θεοῦ. εἰκὸς δὲ ἐκ τούτων τινὰ κινηθήσεσθαι μὴ ἄρα 112 5 δύνηται ο αὐτός, τῷ ποιείν ἀγαθὰ καὶ πονηρὰ ἔργα ἀνὰ μέρος, διὰ μεν τὰ ἀγαθὰ τέχνον είναι θεοῦ, διὰ δε τὰ ἐναντία τέχνον τοῦ διαβόλου. άλλα τοῦτο πρὸς τῷ άλογώτατον είναι οὐ δηλοῦται ἀπὸ των όητων. ἀποφαίνεται γὰρ ὁ Ἰωάννης ὅτι ᠈Πας ὁ γεγεννημένος 113 ·έχ τοῦ θεοῦ άμαρτίαν οὐ ποιεί, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, 10 γκαὶ οὐ δύναται άμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. πᾶς 114 τοίνυν ο γεγεννημένος έχ τοῦ θεοῦ άμαρτίαν οὐ ποιεί οὐ μην γέγραπται ότι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ διαβόλου δικαιοσύνην οὐ ποιεί, άλλ' > ο ποιών την άμαρτίαν έχ του διαβόλου έστίνε. πάλιν 115 ούχι ωσπερ εξρηται Ο ποιών την αμαρτίαν έκ του διαβόλου 15 > ξστίν ε, ούτως αναγέγραπται > ο ποιών την δικαιοσύνην ξα τοῦ »θεοῦ ἐστινε. καὶ πρόσχες ταις διαφοραίς τῶν προτάσεων, τίνα τρόπον μετά πάσης ἀχριβείας τῷ Ἰωάννη εἴρηνται, ώστ' αν θαυμάσαι τινὰ πῶς ἀλήπτως καί, ὡς ἃν εἴποιέν τινες, διαλεκτικῶς έξήνεγκεν αὐτάς, μὴ τὰ ομοια προενεγκάμενος περί τῶν ἐκ τοῦ 20 διαβόλου και τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ· ὁμοίως δ' ἂν ἐξήνεγκεν εἰ πεποιήκει, ούσπερ τὸ 🕉 Ο ποιών τὴν άμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίνε, οὕτως 246 > ο ποιών την δικαιοσύνην έκ του θεου έστιν η ώσπες ανέγραψεν ότι • Πας ό γεγεννημένος έκ του θεου άμαρτίαν ου ποιεί πεποιήκει το γπας ο γεγεννημένος έκ τοῦ διαβόλου δικαιοσύνην οὐ ποιεί«. Χ. Μήποτε δε καὶ τῷ Εστίνε, είρημένω έπὶ τοῦ έκ τοῦ δια- 116 βόλου, μη χρησάμενος έπι των έκ του θεου, η τω > Γεγεννημένος . 302 Η άναγεγραμμένο έπι τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, μὴ συγχρησάμενος ἐπὶ τῶν έχ τοῦ διαβόλου, πάνυ σοφώτατα ἐξέδωχεν. ἐπῆρεν γὰρ τὸν ἐχ 117 του θεου, τὸ > Γεγεννημένον ε τάξας ἐπ' αὐτου ὅπερ εί καὶ ἐπὶ του 30 έχ τοῦ διαβόλου εἴρητο, χεῖρον ἄν τι ἐνέφαινεν παρὰ τὸ ἐΕχ τοῦ » διαβόλου ἐστίν«. άλλὰ καὶ εἴπερ, ώς ἐπὶ τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου 118 ἔταξεν τὸ ، Εστίνε, πεποιήκει ἐπὶ τοῦ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἔλαττον ἂν περὶ τον έχ του θεου παρίστη, πολλώ κρείττονος τυγχάνοντος του

8 I Joh. 3, 9. — 13 I Joh. 3, 8. — 23 I Joh. 3, 9.

8 γεγενημένος, corr. V | 19 προσενεγχάμενος, corr. We | 22 ἀνέγρασεν, corr. Pr | 32 ἔλαττον (τι) παρὰ τὸ ἐχ τοῦ θεοῦ (γεγενῆσθαι)? We | 35 χτισμάτων] τισ a. Ras. | 36 ἐλάττονα] ε a. Ras. | 37 γεγενῆσθαι, corr. V.

126R γεγεννήσθαι έκ τοῦ θεοῦ παρὰ τὸ είναι έκ τοῦ θεοῦ. φήσει δέ τις
35 ὅτι τινὰ τῶν κτισμάτων ἐστίν μὲν ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐ μὴν γεγέννηται
ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ πάντως ταῦτα ἐλάττονα ἔχει τάξιν ἐν τῷ παντὶ
τῶν γεγεννήσθαι λεγομένων ἐκ τοῦ θεοῦ. καὶ γενόμενός γε κατὰ 119

την διαφοράν τοῦ τε - Εστίν ἐχ τοῦ διαβόλου καὶ ⟨τοῦ⟩ - Γεγέννηται ἐχ τοῦ θεοῦ-, ζητήσεις μήποτ ἐστίν τις ὁ καὶ γεγεννημένος ἐχ τοῦ διαβόλου, ὅστις πάντως καὶ ἔστιν ἐχ τοῦ διαβόλου, οὐ παντὸς τοῦ ὅντος ἐχ τοῦ διαβόλου γεγεννημένου καὶ πάλιν ἔστιν τις ἐχ τοῦ θεοῦ οὐ πάντως καὶ γεγεννημένος ἐχ τοῦ θεοῦ, οὐκέτι δὴ παντὸς δ

120 τοῦ ὄντος ἐχ τοῦ θεοῦ γεγεννημένου ἐχ τοῦ θεοῦ. χαραχτηρίζεται μέντοι ὁ γεγεννημένος ἐχ τοῦ θεοῦ τῷ άμαρτίαν μὴ ποιεῖν, διὰ τὸ σπέρμα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ μένειν, χαὶ ἀπὸ τῆς ἐχείνου δυνάμεως ἐνυπαρχούσης αὐτῷ ἐγγινομένου τοῦ μηχέτι δύνασθαι άμαρτάνειν.

121 καὶ ἐν τοτς τελευταίοις δὲ λέγεται τῆς ἐπιστολῆς. Οτι πᾶς ὁ γε- 10 γεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ άμαρτάνει, ἀλλὰ ὁ γεγεννημένος ἐκ

122 \*τοῦ θεοῦ τηρεί ξαυτὸν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἄπτεται αὐτοῦ«. εἰ δὲ ὁ γεννηθεὶς \*ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεί ξαυτὸν καὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἄπτεται \*αὐτοῦ«, ὁ μὴ τηρῶν ξαυτόν, ἐν' ὁ πονηρὸς αὐτοῦ μὴ ἄπτηται, οὐ γεγέννηται ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ πᾶς οὖ ἄπτεται ὁ πονηρὸς, οὖτος οὐ 15 γεγέννηται ἐκ τοῦ θεοῦ ἄπτεται δὲ ὁ πονηρὸς τῶν μὴ τηρούντων

123 ξαυτούς. ἐπεὶ δὲ τοῖς περὶ τοῦ ᾿Αβραὰμ οὐδενὸς γενομένου μεταξὺ διαλείμματος ἐπιφέρεται τὸ Ἦξις ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς Ἦχων, ζητοῦμεν μήποτε διὰ τὴν τῷ ᾿Αβραὰμ πρώτην δεδομένην

124 ἐντολὴν τοῦτο ἀναγέγραπται. ὁ πρῶτος δὲ χρηματισμὸς πρὸς αὐτὸν 20 οὕτως ἔχει. Εξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν ῆν σοι

125 > δείξω . ἐξῆλθεν οὐν ᾿Αβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅπερ οὐ πεποιήκασιν οἱ ἐλεγχόμενοι ἐπὶ τῷ μὴ ὑγιῶς εἰρηκέναι·

126 · Ο πατήρ ήμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν«. εἰ γὰρ τὰ τέχνα τοῦ ᾿Αβραὰμ ²5
ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραάμ, πρῶτον δὲ τῶν ἔργων ἐστὶν τὸ ἐξελθεῖν
ἐκ τῆς γῆς ἑαυτοῦ καὶ ἐκ τῆς συγγενείας ἑαυτοῦ καὶ ἐκ τοῦ οἴκου
τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ καὶ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν ἢν δεἰκνυσιν αὐτῷ ὁ 303Η
θεός, | καὶ διὰ τοῦτο οὖτοι, πρὸς οὺς ὁ λόγος, ἐλέγχονται ὡς οὐκ ²47τ
ὄντες τέκνα τοῦ ᾿Αβραάμ, δῆλον ὅτι οὐκ ἐξεληλυθότες ἐκ τοῦ οἴκου 30
τοῦ πατρὸς ἑαυτῶν ὀνειδίζονται ὡς ἔτι τοῦ πονηροῦ πατρὸς ὄντες

127 καὶ ἔτι ποιοῦντες τὰ ἐκείνου τοῦ πατρὸς ἔργα. τούτων ἡμιν εἰς τὸ ἡητὸν εἰρημένων σαφῶς οἶμαι ἐλέγχεσθαι τοὺς νομίζοντας ἐν- 3271 τεῦθεν παρίστασθαι ὅτι εἰσίν τινες ἐκ κατασκευῆς υἱοὶ τοῦ δια-βόλου.

10 I Joh. 5, 18. — 18 Joh. 8, 41. — 21 Gen. 12, 1. — 25 Joh. 8, 39. — 26 Vgl. Gen. 12, 1.

1 καὶ  $\langle \tau o \bar{v} \rangle$ ] η, corr. Br | γεγεννήσθαι, corr. Br | 3 παντός] πάντως, corr. We 5 δὲ, corr. We | 18 διαλίμματος, corr. V | 19 ἐζητοῦμεν, corr. We | 21 συγγενείας] συ a. Ras. weit geschr. | 26 ποιεῖ — ᾿Αβραάμ doppelt geschr. | 27 ἑαυτοῦ²] αὐτοῦ, corr. V.

VIII, 41. Είπον αὐτῷ· Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα· ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν θεύν.

ΧVΙ. (14) Ζητῶ μήποτε έλεγχθέντες ως ου τέχνα τοῦ Αβραάμ 128 πιχρότερον αποχρίνονται οί λεγόμενοι πεπιστευχέναι αὐτῷ Ἰουδαίοι, 5 παραχεχαλυμμένως αίνισσόμενοι έχ πορνείας γεγεννήσθαι τον σωτήρα, ώς είκὸς τοῦτο ύπονοοῦντες τῷ μὴ παραδέχεσθαι τὴν διαβόητον καὶ τεθουλλημένην αὐτοῦ γένεσιν έχ της παρθένου. και γάρ πάνυ μοι 129 φαίνεται άλογον ταυτα αὐτοὺς ἀπορρίψαι τὰ δήματα πρὸς ἔπος. ούτε γαρ πρός τα πρότερα ούτε ακολούθως τοις έξης ελρησθαι δύνα-10 ται, εί απλούστερον νοηθείη το "Ημείς έκ πορνείας ού γεγεννήμεθας τὸ είρημένον ὑπ' αὐτῶν. άλλὰ καὶ ἐπεὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεὸν 130 ο σωτήρ, ούθενα ανθρωπον πατέρα είναι ξαυτοῦ δμολογῶν, διὰ τὸ · Πμείς έκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα« είκὸς αὐτοὺς ἐπιφέρειν πάλιν προσχρούοντας τὸ ενα πατέρα έχομεν, τὸν θεόνι ώσει έλεγον 15 ημείς μαλλον ένα πατέρα έχομεν τον θεόν, ηπερ σύ, ο φάσκων μέν έχ παρθένου γεγεννήσθαι, έχ πορνείας δε γεγεννημένος, και δια το αύγειν τὸ ἐκ παρθένου γεγεννῆσθαι λέγων ἐνα πατέρα ἔγειν μόνον τον θεόν, των ομολογούντων τον πατέρα θεον ούκ άρνουμένων καί ανθρωπον πατέρα. άλλ' έρει τις ότι ταῦτα οῦτω νοούμενα οὐ δύ- 131 20 ναται είναι δήματα τῶν πεπιστευχότων αὐτῷ Ἰουδαίων. καὶ πρὸς τούτο δε λεκτέον ότι είρημένου εν τη άρχη του πρός αυτους λόγου τοῦ Εὰν ύμεις μείνητε ἐν τῷ λόγο τῷ ἐμῷ, άληθῶς μαθηταί μου > έστε και γνώσεσθε την άλήθειαν«, ώς και δυναμένων αὐτῶν μένειν έν τῷ Ἰησοῦ λόγω καὶ μὴ μένειν, οὐκ ἀδύνατον ἡν τινὰς ἐκ τῶν 25 έλεγχθέντων μη μεμενηχέναι αύτου έν το λόγο, και μη μείναντας πικρότερου και προσκρουστικώς είρηκέναι το Ημείς έκ πορνείας ου >γεγεννήμεθα ένα πατέρα έχομεν τον θεόν. δοκεί δέ μοι ότι καὶ 132 φιλουεικότερου άπεκρίναυτο είπουτες γάρ πρότερου το Σπέρμα λβραάμ έσμενε, και οίον τοῦτο τρανότερον ομολογήσαντες δια τοῦ 28R 🔾 πατήρ ήμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν ε, ἀχούσαντες πρὸς τοῦτο τὸ 🕻 El 4Η «τέχνα τοῦ Αβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Αβραάμ ποιείτε», μείζονα τοῦ Αβραὰμ ομολογούσιν έαυτῶν είναι τὸν πατέρα λέγοντες. Ενα πα-

4 Vgl. Joh. 8, 31. — 10 Joh. 8, 41. — 11 Vgl. Joh. 5, 18. — 14 Joh. 8, 41. — 15 Vgl. C. Cels. I, 28. Rösch in den Studien u. Kritiken 1873, S. 77 ff. — 22 Joh. 8, 31. — 26 Joh. 8, 41. — 28 Joh. 8, 33. — 30 Joh. 8, 39. — 32 Joh. 8, 41.

7 τεθουλημένην, corr. V | 8 ἀπορίψαι, corr. V | 10 εί] η, corr. Br | 11 ἐπί | ἔλεγον, corr. V | 12 nach τὸ + τῶ M | 15 ἡμεῖς Β. Rss. | 19 ταστα] αὐτὰ, corr. Br | 25 ἐλέγχων, corr. Pr; ἐλεγχομένων V | 28 φιλονικώτερον.

- 133 >τέρα ἔχομεν τὸν θεόνε. τάχα δὲ διὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων τινὰς μὲν εἶναι ἐκ τοῦ διαβόλου, ἑτέρους δὲ γεγεννῆσθαι ἐκ τοῦ θεοῦ, πάντας ἂν ὑγιῶς λέγοιμεν τοὺς μὴ γεγεννημένους | ἐκ τοῦ θεοῦ ἐκ πορνείας 247೪
- 134 γεγεννησθαι. οὐ γὰρ ἐκ νύμφης, ἀλλ ἐκ πόρνης, τῆς ὕλης, οῦς γεννὰ ο διάβολος ἢ ποιει τοὺς ἐξ αὐτοῦ, οἵτινες καὶ τοις σωματικοις προσ- 5 πεπονθότες καὶ προσηλωμένοι κολλῶνται τῆ πόρνη ὕλη, γινόμενοι πρὸς αὐτὴν Ἐν σῶμα, τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεννημένων ἀφισταμένων τῆς πόρνης ὕλης, καὶ κολλωμένων τῷ κυρίῳ καὶ ἑνουμένων τῷ ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν λόγῳ, καὶ τῆ σοφία αὐτοῦ, ἢν ἐκτισεν ἀρχὴν εόδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα αὐτοῦς, ἵνα γένωνται πρὸς αὐτὴν Ἐν πνεῦμα 10 Ο μὲν γὰρ κολλώμενος τῆ πόρνη Εν σῶμά ἐστιν ὁ δὲ κολλώμενος κῶ κυρίῳ ἐν πνεῦμά ἐστινς.
  - VIII, 42. Είπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εὶ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἡν, ἡγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγω γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ῆκω.
- 135 XVII. (15) Ἐπείπερ οἱ τὰς φύσεις εἰσάγοντες χρῶνται τῷ (ἡ- 15 ματι τούτφ, διηγούμενοι αὐτό, ὅτι ὡς οἰκεῖον ἂν ὑμῶν καὶ ἀδελφὸν ἐπέγνωτέ με, ἀλλὰ καὶ ὡς ἴδιον ἠγαπήσατε ἂν ἐμέ, εἰ ὁ θεὸς πατὴρ
- 136 υμών ήν, ἐπαπορητέον οὐτως πρὸς αὐτούς· ἡν ὅτε Παῦλος ἐμίσει τὸν Ἰησοῦν, ἐμίσει δὲ αὐτὸν ὅτε ἐπόρθει καὶ ἐδίωκε τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἀληθεύων γε ἔλεγεν αὐτῷ ὁ πρῶτος χρηματισμός 20
- 187 > Σαούλ, Σαούλ, τί με διώχεις; εἰ μὲν οὖν ἀληθὲς το Εἰ ὁ θεὸς > πατὴρ ὑμῶν ἡν, ἡγαπᾶτε ἂν ἐμέ, δῆλον ὅτι καὶ τὸ τούτω ἀντίστρεφον ἐστὶν ὑγιές: > εἰ μὴ ἡγαπᾶτέ με, οὐχὶ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν > ἡν. οὐκοῦν τῶν μὴ ἀγαπώντων τὸν Ἰησοῦν οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς πατήρ. Παῦλος δὲ ἡν ὅτε οὐκ ἡγάπα τὸν Ἰησοῦν, ἡν ἄρα καιρὸς ὅτε 25
- 138 ὁ θεὸς Παύλου πατὴρ οὐκ ἦν. οὐ φύσει ἄρα Παῦλος θεοῦ υἰὸς ἦν, ἀλλ' ὖστερον γέγονεν θεοῦ υἱός, ὅτε καὶ ὑγιῶς ἂν προσελάβομεν τὸ ἀκόλουθον τῷ ἡγουμένφ τοῦ συνημμένου λέγοντος ὅτι -ἀλλὰ μὴν ὁ
- 139 θεός, & Παῦλε, πατήρ σού ἐστιν, ἀγαπᾶς ἄρα τὸν Ἰησοῦν. ἀλλὰ καὶ πρὸ τῶν χρόνων τῆς πίστεως Παύλου ἀληθοῦς ὄντος τοῦ › Εἰ ὁ θεὸς 30 »πατὴρ ὑμῶν ἡν, ἡγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ὑγιῶς ἡν προσλαβειν οἱονεὶ λέ- 32% γοντα τὸν Ἰησοῦν· ›ἀλλὰ μὴν ἐμὲ οὐκ ἀγαπᾶς, οὐκ ἄρα ὁ θεὸς πατήρ 140 σού ἐστιν, & Παῦλε·. πότε δὲ ὁ θεὸς πατήρ γίνεται τινος ἢ ὅταν 30;
  - 6 Vgl. I Kor. 6, 16. 8 Vgl. I Kor. 6, 17. 9 Vgl. Joh. 1, 1. Vgl. Prov. 8, 22. 11 I Kor. 6, 16 f. 18 Vgl. Gal. 1, 13. 21 Act. 9, 4. Joh. 8, 42. 30 Joh. 8, 42. 33 Vgl. Joh. 14, 15.
  - 3 λέγομεν, corr. V | 15 δήματι τούτφ] δήμα τῶ, corr. V | 18 ἡμῶν, corr. V | 21 εἰ μὲν] εἰπεν, corr. Br.

τηρήση τις τὰς ἐντολάς, δι' ἃς οὐ πρότερον ὧν τις υίὸς τοῦ ἐν τοῖς ούρανοις πατρός γίνεται αὐτοῦ υίός, ὅτε καὶ ὁ πατήρ εἰς ἀναγέννησιν άγων τοῦτον, ος υίος αὐτοῦ γίνεται, χρηματίζει τοιούτου πατήρ. ἔστιν δὲ προσαχθηναι εἰς ταῦτα ἀπὸ τῶν οὕτως ἐν τῷ κατὰ Ματ- 141 5 θαίον εὐαγγελίω γεγραμμένων Μκούσατε ότι ἐρρέθη Αγαπήσεις »τον πλησίον σου καὶ μισήσεις τον έχθρον σου. έγω δε λέγω ύμιν· 142 γαπήσατε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόν-»των ύμας, οπως γένησθε υίοι τοῦ πατρος ύμων τοῦ ἐν ούρανοις«. πρόσχες γὰρ τῷ "Όπως γένησθε υίοι τοῦ πατρὸς ύμῶν τοῦ ἐν οὐ- 143 10 γρανοίς εμφαίνοντι ότι ου πρότερον τις ων υίος του εν ουρανοίς 248 πατρός γίνεται αὐτοῦ υίός. ἐπιμελῶς δὲ | τηρήσας καὶ περὶ τοῦ 144 προσχειμένου τῷ • Τοῦ πατρός ε, ὅπερ ἐστίν, • Υμῶν ε (γέγραπται γάρ. ο Οπως γένησθε υίοι τοῦ πατρος ύμῶν ), ζητήσεις πότερον ἀπλούστερον είρηται, η των αντιγράφων ημαρτημένων πρόσκειται το 15 γμων (ούδεν γαρ αν έζητήσαμεν, εί έγέγραπτο νόπως γένησθε νυίοι τοῦ πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοις«), και μάλιστα ἐπεί δοκει μάχην περιέχειν τὸ γίνεσθαι υίον τινα, ούχ άπλῶς τοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρός, άλλα του ίδιου πατρός. εί μεν γαρ αύτου πατήρ έστιν, ούχ υστερον 145 γίνεται αὐτοῦ υίος εί δὲ γίνεται αὐτοῦ υίος, οὐκ ἡν αὐτοῦ πατήρ. 20 αμα δὲ ἐπιστήσεις διὰ τὸ τινὰς μὲν τῶν πεπιστευκέναι νομιζομένων 146 λέγεσθαι δούλους τοῦ θεοῦ, ἐτέρους δὲ χρηματίζειν αὐτοῦ υίούς, μήποτε ούχ ή τυχοῦσα ἐντολή, ἀλλά τινα κατ' ἐξαίρετον κατορθούμενα ποιούσιν γενέσθαι υίον θεού τον κατορθώσαντα. πολλών γούν 147 έν τῷ κατὰ Ματθαΐον εἰρημένων παρατήρει (ὅτι) τὸ ، Όπως γένησθε 25 υίοὶ > τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς , ἐπιφέρεται τῷ > Ἐγὰ δὲ > λέγω ύμιν Αγαπήσατε τους έχθρους ύμῶν και προσεύχεσθε ύπερ »τῶν διωχόντων ὑμᾶς«. καὶ γὰρ ἐμφαίνεται ἡ πρὸς θεὸν ὁμοιότης 148 καλ μίμησις αὐτοῦ ἀγαπῶντος τὰ ὄντα πάντα καλ μηδὲν βδελυσσομένου ών εποίησεν και φειδομένου πάντων (επείπερ αὐτοῦ τοῦ φιλοψύχου 30 δεσπότου έστιν τὰ πάντα) έν τῷ ἀγαπῶντι τοὺς ἐχθροὺς ἑαυτοῦ καὶ προσευχομένο ύπερ τῶν διωχόντων αὐτόν. πῶς δ' ἂν άρμοστὸν ἡν 149 30 R έπιφερόμενον τὸ "Όπως γένησθε υίοὶ τοῦ πατρός ύμῶν τοῦ ἐν οὐ-»ρανοίς «τῷ » Ερρέθη. Οὐ μοιχεύσεις έγω δε λέγω υμίν οτι πᾶς ο »βλέπων γυναϊκα πρός το επιθυμησαι, ήδη εμοίχευσεν αὐτην εν τη

5 Matth. 5, 43-45. — 24 Matth. 5, 45. — 25 Matth. 5, 44. — 28 Vgl. Weish. Sal. 11, 24. 26. — 32 Matth. 5, 44. — 33 Matth. 5, 27f.

6 και a. Anf. d. Z. fülschlich wiederholt | 7 προσεύχεσθαι | 16 ἐπὶ | 22 τινὰς, corr. V | 24 εἰρημένων ⟨ἐντολῶν⟩ We | ⟨δτι⟩ + We | τῷ] τὸ ü. d. Z., corr. Ausgg. | 26 προσεύχεσθαι | 30 ἐχθροὺς] ἐχ a. Ras. | 34 βλέπων] β a. Ras.

»χαρθία αύτου«, καὶ τοις περὶ της άπωλείας ένὸς τῶν μελῶν ὑπερ 150 του μη όλον είς γέενναν απελθείν το σώμα; άλλα και εί \* \* ἐπεφέρετο τῷ Ερρέθη τοις ἀρχαίοις. Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ 306Η »χυρίφ τους ορχους σου· έγω δε λέγω ύμιν μη ομόσαι ολως«· (τὸ) ο Οπως γένησθε νίοι του πατρός ύμων του έν τοις ουρανοίς κολ- 5

151 λην αν αυτόθεν ένεποίησεν προσκοπήν. νυνί δε ασπερ ο έν τοις ούρανοις πατήρ άνατέλλει τον ήλιον έπι πονηρούς και άγαθούς, ούτως ξχαστος των υίων του θεου, οίονει ήλιον εν έαυτφ την άγάπην έχων, ταύτην άνατέλλει καὶ ἐπὶ πονηρούς, ἐπὰν άγαπήση τοὺς ξαυτοῦ έχθρούς και πάλιν οισπερ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ άδίκους, 10 ούτως οίονει ύετον τινα την προσευχήν ο άγιος καταπέμπει έπι τοὺς κάτω που τυγχάνοντας, διὰ τὸ διώκειν αὐτόν, καὶ περὶ τῶν τοιούτων προσευχόμενος. ταῦτα μὲν εἰς τὸ ὑποπεσὸν ἡμίν τρανω-

θηναι το >Εί ο θεός πατήρ ύμων ην, ήγαπατε αν έμέ ..

ΧΥΙΙΙ. (16) Ιδωμεν δε καὶ το Εγώ έκ του θεου εξηλθον καὶ 15 »ήχω«, | είς ο χρήσιμόν μοι φαίνεται παραθέσθαι το έχ Μιχαίου ουτως 248v έχου Ακούσατε, λαοί, λόγους, καὶ προσεχέτω ή γῆ καὶ πάντες οί εέν αὐτης καὶ ἔσται κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, κύριος ἐξ οἴκου »άγιου αὐτοῦ. διότι ἰδού, χύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου ἑαυτοῦ » και καταβήσεται και επιβήσεται επι τὰ ύψη τῆς γῆς, και σαλευθήσε- 20 ται τὰ ὅρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, καὶ αἱ κοιλάθες τακήσονται ὡς κηρὸς νάπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς εδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει.

153 καὶ δρα μήποτε Ισοδυναμει τὸ Εξηλθον παρά του θεου τῷ Κύ->ριος έκπορεύεται έκ του τόπου αυτου , έπεὶ ότε ο υίος έν τῷ πατρί έστιν, εν μορφή θεού ύπάρχων πρίν έαυτον κενώσαι, οίονεί 25

154 τόπος αὐτοῦ ἐστιν ὁ θεός. καὶ εἴ τίς γε νοήσαι τὸν πρὸ τοῦ κενῶσαι ξαυτον έν τη προηγουμένη υπάρχοντα θεου μορφή, οψεται τον μηθέπω έξεληλυθότα άπο του θεου υίον αυτου και κύριον τον μη-

155 δέπω έκπορευόμενον έκ τοῦ τόπου ἑαυτοῦ. ἐπὰν δὲ ἐκείνη τῆ καταστάσει τοῦ υίοῦ συγκρίνη τὴν ἐχ τοῦ ἀνειληφέναι τὴν τοῦ δούλου 30 μορφήν, ξαυτόν κενώσαντα, συνήσει πῶς ὁ υίὸς τοῦ θερῦ ἐξῆλθεν και ήπεν πρός ήμας, και οίονει έξω γεγένηται του πέμφαντος αυτόν, 331 εί και κατ' άλλου τρόπου ούκ άφηκευ αὐτὸυ μόνου ὁ πατήρ, άλλὰ μετ' αὐτοῦ ἐστιν, καὶ ἔστιν ἐν τῷ υἰῷ ἄσπερ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ πατρί.

1 Vgl. Matth. 5, 29f. — 3 Matth. 5, 33f. — 7 Vgl. Matth. 5, 45. — 14 Joh. 8, 42. — 15 Joh. 8, 42. — 17 Mich. 1, 2—4. — 25 Vgl. Phil. 2, 6f. — 32 Vgl. Joh. 8, 42. — 33 Vgl. Joh. 8, 29.

2 nach el Raum für c. 3-4 Buchst. M; V hat ihn durch èsyc nicht unpassend ausgefüllt; πάλιν We | 3 ἀποδώσεις] a a. Ras. | 4 nach δε Raum für c. 3 -4 Buchst. M | δμόσαι] οσ a. Ras. | (τδ) + Br | 11 olovel verόν a. Ras. | 14 υμων] θ a. Ras. | 15 τδ] τω, corr. V | 32 πέμψαντος ] εμ a. Ras.

καὶ εἰ μὴ κατ ἄλλου γε τρόπου νοήσαις εἰναι τὸν νίὸν ἐν τῷ πατρί, 156 ως ἡν πρὶν ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ θεοῦ, δόξει περιέχειν μάχην τὸ καὶ ἐξεληλυθέναι ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ εἰναι τὸν ἐξεληλυθότα ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἔτι ἐν τῷ θεῷ. ἄλλοι δὲ τὸ ἐΕξῆλθον ἀπὸ τοῦ θεοῦ ὁιηγήσαντο 157 5 ἀντὶ τοῦ γεγέννημαι ἀπὸ τοῦ θεοῦ , οἰς ἀκολουθεί ἐκ τῆς οὐσίας φάσκειν τοῦ πατρὸς γεγεννῆθαι τὸν υἱόν, οἱονεὶ μειουμένου καὶ λεί-307 ποντος τῷ οὐσία ἡ πρότερον εἰχεν τοῦ θεοῦ, ἐπὰν γεννήση τὸν υἱόν, ωσεὶ νοήσαι τις τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἐγκυμόνων. ἀκολουθεί δὲ αὐτοίς 158 καὶ σῶμα λέγειν τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν καὶ διηρῆσθαι τὸν πατέρα, 10 ἄπερ ἐστὶν δόγματα ἀνθρώπων μηδ' ὅναρ φύσιν ἀόρατον καὶ ἀσώματον πεφαντασμένων, οὐσαν κυρίως οὐσίαν. οὖτοι δὲ δῆλον ὅτι ἐν 159 σωματικῷ τόπφ δώσουσιν τὸν πατέρα, καὶ τὸν υἱὸν τόπον ἐκ τόπου ἀμείψαντα σωματικῶς ἐπιδεδημηκέναι τῷ βἰφ, καὶ οὐχὶ κατάστασιν ἐκ καταστάσεως, ὥσπερ ἡμεῖς ἐξειλήφαμεν.

15 ΥΙΙΙ, 42. Οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΧΙΧ. (17) Ταῦτα νομίζω λέγεσθαι ὡς τινων ἀφ' ξαυτῶν ἐρχομέ- 160 νων καὶ μὴ ἀπεσταλμένων ἀπὸ τοῦ πατρός. περὶ μὲν οὐν ἀνθρώπων τοιούτων, διδασκαλίαν ἢ προφητείαν ὑπισχνουμένων, διδασκό- 20 μεθα καὶ ἀπὸ τοῦ Ἱερεμίου, ἔνθα γέγραπται » Οὐκ ἀπέστελλον τοὺς »προφήτας, καὶ αὐτοὶ ἔτρεχον«. εἰ δὲ καὶ δυνάμεις τινὲς μὴ ἀπο- 161 249 \* στελλόμεναι ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἔρχονται πρὸς ἀνθρώπους, | ἐπιστήσεις καὶ εἴ τινες ἐν αὐταίς εἰσιν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξεληλυθυίαι καὶ τούτφ ἡμαρτηκυίαι τῷ μὴ ἀπεστάλθαι ἀπ' αὐτοῦ. οὐκ ἀζήτητον δὲ ἐατέον 162 25 τὸν τόπον καὶ εἰς τὸν περὶ ψυχῆς λόγον τάχα γὰρ ἡ μὲν τοῦ Ἰησοῦ ψυχὴ ἐν τῷ ἑαυτῆς τυγχάνουσα τελειότητι ἐν θεῷ καὶ τῷ πληρώματι ἡν, καὶ ἐκείθεν ἐξεληλυθυία, τῷ ἀπεστάλθαι ἀπὸ τοῦ πατρός, ἀνέλαβεν τὸ ἐκ τῆς Μαρίας σῶμα. ἄλλαι δὲ οὐχ οῦτως ἐξῆλθον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, τουτέστιν οὐκ ἀπεσταλμέναι οὐδὲ ὑπὸ τοῦ θείου βουλήματος 30 προπεμφθείσαι.

128 VIII, 43. Διά τί την λαλιάν την έμην ου γινώσεετε; ϋτι ου δύνασθε άκούειν τον λόγον τον έμον.

ΧΧ. (18) Αἴτιον, φησίν, έστι τοῦ ὑμιν μὴ γινώσκεσθαι τὴν ἐμὴν 163 λαλιὰν τὸ μὴ δύνασθαι ὑμᾶς ἀκούειν τοῦ λόγου μου. πρότερον οὐν

20 Jer. 23, 21.

7 θεού] νίου, corr. We | γεννήσει, corr. V | 12 νοήσουσιν? We | 24 ήμαρτηχέναι, corr. Aussg. | 32 δύνασθαι. 168

169

170

δύναμιν περιποιητέον απουστικήν του θείου λόγου, ενα μετά τουτο 164 οδοί τε γενώμεθα καλ γινώσκειν πάσαν την Ίησοῦ λαλιάν. Εξεστιν γάρ πρότερον οὐ δυνάμενον ἀχούειν τὸν λόγον Ἰησοῦ ὕστερον φθάνειν έπλ τὸ ἀπούειν δύνασθαι αὐτόν, ἐπελ καλ ὅσον μὲν οὐδέπω ἰάθη τις τὰς ἀχοὰς ἀπὸ τοῦ λόγου τοῦ λέγοντος τῷ χωφῷ • Διανοίχθητις, 5 165 οὐ δύναται ἀκούειν. ἐπὰν δὲ λυθη ὁ αἴτιος της κωφότητος σύνδεσμος, τότε ακούειν τις ολός (τε) έσται τοῦ Ἰησοῦ, ότε καὶ γινώσκειν δύναται αὐτοῦ τὴν λαλιάν ἢ λεγέτωσαν ἡμῖν οἱ νομίζοντες καὶ διὰ τούτων συνίστασθαι τον περί φύσεως λόγον, πότερον εδύναντο ετι 166 κωφοί όντες ακούειν ους υστερον ίασατο, η ούκ εδύναντο; σαφούς 10 δε οντος του νούκ εδύναντος, δηλον ότι Εξεστιν μεταβαλείν από του μη δύνασθαι άκούειν των Ίησου λόγων έπὶ τὸ άκούειν αὐτων, καὶ οὐ διὰ φύσιν ἀνιάτως ἔχουσαν, ὅτε οὐ δύναται τις ἀχούειν· και μάλιστα 308Η ταῦτα προσακτέον τοις έτεροδόξοις, γαίρουσι ταις άλληγορίαις καί ανάγουσιν την περί των ιάσεων Ιστορίαν έπι τας της ψυγης θερα- 15 πείας, απολυομένης ύπὸ τοῦ Ἰησοῦ πάσης νόσου καὶ πάσης μαλακίας. 167 νομίζω δε το μεν αχούειν νῦν έπι τοῦ συνιέναι τάσσεσθαι τῶν λεγομένων, τὸ δὲ γινώσχειν ἐπὶ τοῦ χαταλαμβάνοντα συγχατατίθεσθαι.

τῷ φωτί τῆς περί τῶν λεγομένων γνώσεως πεφωτισμένον. Ο μέντοι γε Πρακλέων υπολαμβάνει αίτιαν αποδίδοσθαι 20 τοῦ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἀχούειν τὸν Ἰησοῦ λόγον μηδὲ γινώσχειν αὐτοῦ τὴν λαλιὰν ἐν τῷ ἡΥμεῖς ἐχ τοῦ πα-»τρὸς τοῦ διαβόλου ἐστές. αὐταῖς γοῦν λέξεσίν φησι· »Διατί »δε οὐ δύνασθε ἀχούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν, ἢ ὅτι ὑμεΙς »έχ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ;« ἀντὶ τοῦ »ἐχ τῆς 25 >ούσίας τοῦ διαβόλους, φανερών αὐτοῖς λοιπὸν τἡν φύσιν αὐτῶν, καὶ προσελέγξας αὐτοὺς ὅτι οῦτε τοῦ Άβραάμ είσιν τέχνα (οὐ γὰρ ἂν έμίσουν αὐτόν), οὐτε τοῦ θεοῦ, διὸ οὐκ ἡγάπων αὐτόν. καὶ εἰ μὲν τὸ Υμεῖς ἐκ τοῦ; »πατρός τοῦ διαβόλου ἐστές ἐξεδέχετο ώς ἐν τοις ἀνωτέρω 249 διηγησάμεθα, καὶ ἔλεγεν διὰ τὸ ἔτι ὑμᾶς είναι ἐκ τοῦ διαβόλου. ού δύνασθε ἀχούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν, κἂν παρεδεξάμεθα αὐτοῦ την διήγησιν. νυνί δε δηλός έστιν όμοουσίους τινάς τῷ δια- 333 βόλω λέγων ανθρώπους, ετέρας, ώς οιονται οι απ' αὐτου, οὐσίας τυγχάνοντας παρ' ους καλούσι ψυχικούς η πνευματικούς. 35

5 Vgl. Mark. 7, 34 f. — 16 Vgl. Matth. 4, 23. — 22 Joh. 8, 44. — 30 Vgl. o. c. 13.

4 αὐτῶν, corr. Br | 7  $\langle \tau \epsilon \rangle$  + Br | ἔστε, corr. V | 13 δτε z. str.? We | 17 τάσσεσθαι] ασ α. Ras. | 19 πεφωτισμένων, corr. Hu | 21 αὐτοὺς] αὐ α. Ras. | 27 πρὸξλέγξας, corr. Pr | αὐτοὺς υ. über τ Compendium für σῖς | 28 οὐδὲ, corr. We | 32 παραδεξάμεθα, corr. Br | 34 οιοντε, corr. V | 35 τιγχάνοντι, corr. We.

VIII, 44. Ύμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν.

ΧΧΙ. (19) Αμφίβολος ή λέξις έστιν δηλούται γαρ απ' αυτής εν 171 μεν ώς ἄρα ἔχει ὁ διάβολος πατέρα, ἐξ οὐ πατρός, ὅσον ἐπὶ τῷ 5 φητώ, εμφαίνονται είναι ούτοι πρός ούς ὁ λόγος ετερον δέ, ο βέλτιον έστιν, ότι ύμεις έχ τουδε του πατρός έστε, χαθ' ού χατηγορείται άμφίβολον μέν ουν ην αν το λεγόμενον και εί 172 το >διαβολος <. περιήρητο τὸ πρότερον ἄρθρον τὸ «τοῦ», πλην μαλλον αν έφαίνετο σαφέστερον τὸ βούλημα τοῦ ξητοῦ. (οὐ) μέντοι γε ὁ συναγορεύων τῷ 10 είναι τινα τοῦ διαβόλου πατέρα, οὖ υίοὺς δόξει λέγειν τοὺς πρὸς ους ο λόγος έστιν, χρήσεται τῷ ἐπιφερομένο ουτως ἔχοντι· "Όταν >λαλή τὸ ψεύδος, ἐχ τῶν ἰδίων λαλεί, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ · αύτοῦ·, καὶ φήσει ψεῦδος μὲν είναι τὸν διάβολον, ἄλλον δὲ παρά τοῦτον είναι τὸν τοῦ ψεύθους πατέρα. ἀλλ' οὐχ ύγιῶς τοῦτο λεχ- 178 915 θήσεται μαλλον γάρ τὸ ψεῦδος ἐφαρμόσει τῷ ἐναντίφ τοῦ εἰπόντος Εγώ είμι ή άλήθεια. λέγω δε τῷ ἀντιχρίστω, οὐ ψεύστης 309Η έστιν ο πατήρ, ο διάβολος ών. άλλ' είχος τινα προσχόψειν τῷ ψεῦ- 171 δος είναι του άντίγριστου, οθκέτι ψεκτου εσόμενου, έαν τη θποστάσει ετερον μηδεν ψεύδους ή. προς δυ παραθέμενος το Απώλεια 20 >έγένου, καὶ ούχ ὑπάρξεις εἰς τὸν αἰῶνα εἰρημένον ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ περί τινος δια την κακίαν μεταβεβληκότος είς το γενέσθαι αυτον άπώλειαν, καθ' όμοιότητα παραμυθήσει και τὸ περί τοῦ ψεῦδος είναι τινα (ού) τη ύποστάσει έχ κατασχευής, άλλα έχ μεταβολής καὶ lδίας προαιρέσεως τοιούτον γεγενημένον, καὶ ούτως, ίνα καινώς όνο-25 μάσω, πεφυσιωμένον. φεύγων γοῦν τις ώς ἄτοπον τὸ φάσχειν είναι 175 ψεῦδος τὸν ἀντίχριστον, έρει καὶ πᾶσιν ἐφαρμόζειν τοις ψευδομένοις το θταν λαλή το ψεῦδος, ἐκ τῶν Ιδίων λαλεί. το γαρ ἐν ἐκάστφ τῶν ψευδομένων ψεῦδος ἐπὰν λαλῆ, ἐκ τῶν Ιδίων τοῦ ψεύδους »λαλει · άλλα και το » Ψεύστης έστιν ο πατήρ αὐτοῦ · † άνενέγκει έπί 30 το ξχαστον τον προφερόμενον ψεῦδος έχ στόματος ξαυτοῦ πατέρα είναι οὺ λαλεί ψεύδους και οὐκ ἀπίθανός γε ἔσται ἡ τοιαύτη ἀπό-250 το δοσις. καλ ταῦτα μὲν | τος παρακείμενα τῷ ἀμφιβολία τοῦ ἐκκειμένου ήμιν όητου ειρήσθω.

#### 11 Joh. 8, 44. — 16 Joh. 14, 6. — 19 Ez. 28, 19. — 27 Joh. 8, 44.

1 ἐκ α. Ras. | 7 εἰ περιύρητο] ἔιπερ εἴοητο, corr. Br | 9 ⟨οὐ⟩ + We | 17 δ¹ α. Ras. | 19 ψεύδος, corr. Br | 20 ἐζεκιὴλ | 22 ψεῦδος, ς α. Ras. (Br berichtet falsch) | 23 ⟨οὐ⟩ + Hu (vor εἶναι) | 29 ψεύστης | στη α. Ras. | ἀνενέγκει Μ, ἀνενεγκεῖ, fut. wie ἀνελῶ, καθελῶ gebildet? We | 31 γε | τε, corr. Pr; τις We | ἔσται ται α. Ras. Origenes. IV.

ΧΧΙΙ. (20) Επεί δε διηγούμενοι το Υμείς ποιείτε τα έργα τοῦ »πατρὸς ὑμῶν« προλαβόντες καὶ εἰς τοῦτο εἰρήκαμεν, πολλαχόθεν τὰ φανέντα ήμεν είς την διήγησιν χρήσιμα συναγαγόντες, ούκ εὐλόγως νῦν προσδιατρίψομεν τῷ τόπφ. πλην εἴ τις τῷ ποιείν την άμαρτίαν έχ τοῦ διαβόλου γεγέννηται καὶ μὴ κατήργησεν τὴν ἀπ΄ ἐκείνου γέ- 5 νεσιν έξ ξαυτοῦ, οὖτος οὐ μίαν άλλὰ πλείονας ἐπιθυμίας τοῦ τοιούτου πατρός ποιείν έθέλει και των έν παντί υίο διαβόλου έπιθυμιών άπὸ τῶν ἐν τῷ διαβόλφ ἐπιθυμιῶν γεννωμένων, σαφὲς ότι αί ἐκείνου έπιθυμίαι φρόνημα ύλης είσιν και φθοράς, ας κυρίως έχθρας 177 εἴποι τις ᾶν είναι πρὸς θεόν. φόνους μὲν ούν καὶ ἀδικίας καὶ 10 πλεονεξίας φάσκειν είναι τας έκείνου επιθυμίας, γεννώσας έν υίοις αύτου παραπλησίως ταύταις έπιθυμίας, ούκ άπεμφαίνει άλλα καὶ γενιχώς ἀχαθαρσίας τῆ φύσει ἐναντίας τυγχανούσας τῆ χαθαρότητι λέγειν είναι τὰς ἐκείνου ἐπιθυμίας, ἀφ' ὧν αί πρὸς τὰ ἀκάθαρτα ἐπιθυμίαι 178 έγγίνονται τέχνοις του διαβόλου, οὐ δυσπαράδεκτόν έστιν. τὸ δὲ καὶ 15 πορυείαν λέγειν είναι την έχείνου έπιθυμίαν η μοιχείαν η παιδοφθορίαν η μαλακότητα ούκ εύχερως αν τις παραδέξοιτο, καν απορή πῶς αὶ ἐπιθυμίαι αὐται ἐν άνθρώποις ἀπὸ τῶν ἐν ἐκείνφ γίνονται έπιθυμιῶν, ὄσον ἐπὶ τῇ λέξει, οίονεὶ χαθολιχοῦ τινος παρισταμένου 310Η περί τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐπιθυμιῶν, ὡς ἄρα θέλουσιν οἱ ἄνθρωποι 20 τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς αὐτῶν ποιείν, ώστε πάντα, ἃ ἐπιθυμοῦσιν 179 παρανόμως, πρότερον έπιθυμίας είναι τοῦ πατρὸς αὐτῶν. τοιοῦτον γάρ έστιν τὸ > Καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείν«. λεκτέον δε πρός ταῦτα ότι ὁ διάβολος επιθυμεί φθαρηναι τόνδε, φέρε είπειν, τὸν παιδα, καὶ μοιχευθῆναι τήνδε, καὶ πορνεῦσαι τούσδε, 25 και τούτων επιθυμών εμποιεί τοις δυναμένοις αυτώ υπηρετήσασθαι έπιθυμίαν τοῦ ποιῆσαι, απερ έχεινος ένεργῆσαι βούλεται, ώστ' αν χατὰ τοῦτο τὸν ἐνεργοῦντα τὴν πορνείαν ἢ τὴν μοιχείαν πρότερον 180 λέγειν τοῦ ἀνθρώπου πορνεύειν καὶ μοιχεύειν. τὸ δ' αὐτὸ καὶ περὶ πάσης άμαρτίας έρεις· οίον ο διάβολος άργυρίων μέν ούκ έπιθυμει, 30 έπιθυμεί δε φιλαργύρους ποιήσαι καί προσπαθείς τοις ύλικοις πράγμασιν· ταύτην δε την επιθυμίαν αύτου θέλουσι ποιείν οί ούκ ἄλλως 335 Β 181 η τῷ θέλειν φιλοῦντες τὸ ἀργύριον. διόπερ ἀναγκατόν ἐστιν ἐφιστάνειν ήμας πάσιν οίς θέλομεν ποιείν και έξετάζειν μήποτε ο θέλομεν ποιείν έκ τῶν τοῦ διαβόλου ἐπιθυμιῶν ἐστιν ενα | ἐκ τοῦ 250ν τεθεωρηχέναι τα έχ των του διαβόλου επιθυμιών παυσώμεθα θέλειν ποιείν έχεινα, είδοτες πάντα του θέλοντα ποιείν τας του διαβόλου

1 Joh. 8, 41. — 2 Vgl. c. 16. — 4 Vgl. I Joh. 3, 8. — 9 Vgl. Röm. 8, 7; II Petr. 1, 4. — 23 Joh. 8, 44.

16 πορνείας, corr.  $V \mid 24 \varphi \theta \alpha \rho \bar{\eta} \nu \alpha i \mid \eta$  a. Ras.

έπιθυμίας έχ πατρός μεν ουδαμώς είναι θεού, διαβόλου δε γεγονέναι τέχνου, και άπο του εθέλειν ποιείν τας επιθυμίας του χείρονος μορφούμενον και κατ' είκονα γινόμενον τοῦ πονηροῦ πατρός, ἀφ' ού ξοχονται καὶ τυπούνται αἱ ἐκείνου τοῦ χοϊκοῦ εἰκόνες. πρώτος 182 5 γαρ χοϊκός έκεινος, τῷ πρῶτος ἀποπεπτωκώς τῶν κρειττόνων καὶ έπιτεθυμηχώς ετέρας παρά την χρείττονα ζωής ζωήν άξιος γεγονέναι του άρχην αυτόν είναι ουτε κτίσματος ουτε ποιήματος άλλα κπλάο σματος κυρίου, πεποιημένον έγκαταπαίζεσθαι ύπο των άγγέλων · αυτου·. /καὶ ἡμοῦν δὲ ἡ προηγουμένη ὑπόστασίς ἐστιν ἐν τῷ κατ' 10 είχονα τοῦ πτίσαντος ή δὲ ἐξ αίτίας ἐν τῷ ληφθέντι ἀπὸ τοῦ χοῦ τῆς γῆς πλάσματι. καὶ εἰ μὲν ώσπερεὶ ἐπιλαθόμενοι τῆς ἐν ἡμῖν 183 χρείττονος ούσίας ύποτάξομεν ξαυτούς τῷ ἀπὸ τοῦ χοῦ πλάσματι, καὶ τὸ κρείττον τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ λήψεται εἰ δὲ συνέντες τὸ ποιηθεν κατ' είκονα και το ληφθεν άπο του χου της γης, όλοι 15 προσυεύοιμεν έπλ τουτου, ού κατ' είκονα γεγόναμεν, ἐσόμεθα καλ καθ' ομοίωσιν θεού, πάσαν την προς ύλην και σώματα προσπάθειαν και 311Η τὴν πρός τινα τῶν καθ' ὁμοίωσιν ἀπολείψαντες. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὰς 184 θείας γραφάς ή έπιθυμία τών μέσων έστίν, ούκ είδυίας την έλληνικήν τῶν σημαινομένων παρὰ τοῖς τὰ τοιαῦτα διαρθροῦσιν ἀχρίβειαν, 20 ώστ' αν το μεν αστείον βούλησιν ονομάσαι, ην δρίζονται εύλογον ορεξιν, τὸ δὲ φαῦλον ἐπιθυμίαν, ἢν φασιν είναι ἄλογον ορεξιν ἢ σφοδράν ορεξιν, λεκτέον ότι πάσα γενητή φύσις τὰς ἐπιθυμίας τοῦ ίδιου πατρός θέλει ποιείν, ώσπερ και πάσα ποιεί τὰ έργα τοῦ ίδιου πατρός, του μέν πρώτως άγιου πατρός άγενήτου τυγχάνοντος (ούτος 25 θε έστιν ο θεός), του δε πρώτως πονηρού πατρός εξ ούθενος όντος 336 Β πατρός οὐδε γαρ ὑπέστησέν τις εν αὐτῷ πατὴρ τὴν πονηρίαν, άλλ' ή άπο θεοῦ έκτροπή γεγέννηκεν αὐτήν.

XXIII. Τὸ μὲν οὖν νῦν ἐξεταζόμενον κατὰ τὸ ›Καὶ τὰς ἐπιθυ- 185 ›μίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείν « σαφὲς ὅτι ἀναφέρεται πρὸς 30 τὸν διάβολον, προειρημένου τοῦ ›Ύμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβό- ›λου ἐστέ «καὶ ἐπιφερομένου τοῦ ›Ἐκείνος ἀνθρωποκτόνος ἡν ἀπ΄ ›ἀρχῆς «. καὶ πρὸς Ἐκαστον δ΄ ἂν οὐ μόνον τῶν ἐκ τοῦ διαβόλου, 186 ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ὑγιῶς λεχθείη τὸ ›Τὰς ἐπιθυμίας τοῦ ›πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείν «. λέγονται γάρ τινες είναι καὶ θεοῦ

5 Vgl. I Kor. 15, 49. — 6 Vgl. Hiob 40, 14 (19). — 8 Hiob 40, 14 (13). — 9 Vgl. Kol. 3, 10. — 10 Vgl. Gen. 2, 7. — 13 Vgl. Gen. 1, 26. — 14 Vgl. Gen. 2, 7. — 15 Vgl. Gen. 1, 26. — 20 Ps. Plat., defin. 413 C. "Dyroff, Ethik d. Stoa S. 2ff." We. — 28 Joh. 8, 44.

5 χοϊκός] χο a. Ras. | 6 ζωήν ζωῆς? We | 13 δὲ ü. d. Zeile | 12 ὑποτάξωμεν | 14 καί] κ a. Ras. | 18 ή] ἦν, corr. Hu | 21 ἢ] εί, corr. V | 27 γεγέννηκεν] κ a. Ras. | 29 σαφῶς, corr. V.

187 ἐπιθυμίαι, ὀνομαζομένων 〈οὕτως〉 αὐτοῦ τῶν βουλήσεων. ἐν γοῦν ἀπωκαιδεκάτω ψαλμῷ | εἴρηται' • Τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά, δεδι- 251 τ • καιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον • πολύν « κἄν, ῶς τινα δὴ τῶν ἀντιγράφων ἔχει, ἢ • τὰ ἐπιθυμήματα • ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολύν «, φήσεις ὅτι τὰ ἐπιθυμήματα 5 τοῦ ἐπιθυμῆσαί τινα αὐτῶν ἄξιά ἐστιν, ὡς τὰ εὐλογητὰ τοῦ εὐλο-

188 γεισθαι, και τὰ ἀγαπητὰ τοῦ ἀγαπᾶσθαι. ὧσπερ οὖν τὰ εὐλογήματα μᾶλλον ὑπὸ θεοῦ εὐλογειται και τὰ ἀγαπητὰ μᾶλλον ὑπὸ θεοῦ ἀγαπᾶται, οὕτω και τὰ ἐπιθυμήματα μᾶλλον ἂν ὑπὸ θεοῦ εὐλογώ-τερον ἐπιθυμηθείη, εὐγνωμονέστερον ἡμῶν ἀκουόντων, ὡς προειρή- 10 καμεν, τῆς ἐπιθυμίας. και ὁ σωτὴρ δέ φησιν ἐπιθυμία ἐπεθύμησα

189 • τοῦτο τὸ πάσχα φαγείν μεθ' ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθείνε. περὶ δὲ τοῦ καὶ φαύλην είναι ἐπιθυμίαν ἤρκει μὲν καὶ τὸ ἐν χερσὶν ἡητόν οὐδὲν δὲ ἡττον παραθετέον καὶ τὸ • Ὁς ἂν ἐμβλέψη γυναίκα πρὸς • τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτήν, ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῆ καρδία αὐτοῦε. 15 οὐ πάντως δὲ ὁ ἐπιθυμῶν ἀπόντος ἐπιθυμεί, ὡς οὐδὲ ὁ βουλόμενος

190 πάντως τὰ ἀπόντα βούλεται. τοῦτο δὲ προεθεραπεύσαμεν διὰ τὰ 312Η

έπιθυμήματα του θεου και τὰς τῶν τελείων ἐπιθυμίας.

191 Πᾶς οὐν υἱός τινος τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ θέλει ποιεῖν, καὶ πᾶς υἱός τινος ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. οὕτω 20 γὰρ καὶ ὁ σωτὴρ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ θέλει ποιεῖν,

192 καὶ ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ. καὶ νό ἄνθρωπος τῆς ἁμαρντίας, ὁ υἰὸς τῆς ἀπωλείας « τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ θέλει
ποιεῖν, καὶ ποιεῖ τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ἑαυτοῦ. καὶ ἐφ' ἡμῶν δὲ τῶν
ἀνθρώπων πάντως τὰ ἔργα ἤτοι θεοῦ ἐστιν ἢ διαβόλου, καὶ ἃ θέλο- 25
μεν ποιεῖν ἤτοι ἐπιθυμία ἐστὶν τοῦ ἀγαθοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρὸς ἡμῶν

198 ἢ τοῦ ἐχθροῦ αὐτῷ διαβόλου. καὶ εἰ μὲν ποιοῦμεν τὰ ἔργα τοῦ 337 R. θεοῦ καὶ θέλομεν τὰς ἐπιθυμίας αὐτοῦ ποιείν, υἱοἱ ἐσμεν τοῦ θεοῦ εἰ δὲ τὰ τοῦ διαβόλου πράττομεν, θέλοντες ἃ ἐκείνος ἐπιθυμεί ποιείν,

194 έχ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐσμέν. ἐπιστήσωμεν οὖν μὴ μόνον ὁἰς 30 ποιοῦμεν, ἀλλὰ καὶ οἰς θέλομεν. αὖταρκες γὰρ εἰς τὸ εἰναι τοῦ διαβόλου υἱὸν τὸ κἂν θέλειν αὐτοῦ ποιεῖν τὰς ἐπιθυμίας καὶ τάχα διὰ

2 Ps. 18, 10f. — 10 Vgl. 8, 355, 22f. — 11 Luk. 22, 15. — 14 Matth. 5, 28. — 22 Vgl. II Thess. 2, 3.

1 (οὐτως) + V (nach βονλήσεων) | 4.5 πολήν | 4 δή] δέ, corr. We | Die LA τὰ ἐπιθυμήματα st. ἐπιθυμητὰ findet sich in keiner Hs. bei Holmes | 6 nach Z. 7 viell. εὐλογήματα z. schr. | 6 εὐλογήσθαι, corr. We | 14 d. Form des Citates ist bei Orig. fast konstant (d. Stellen bei Griesbach, Symb. crit. II, 251 sq.) u. berührt sich aufs engste mit der Form bei Justin (Apol. I, 15); vgl. auch Syr. Sin. Sie stammt wohl aus einer, viell. auf Tatians Diatessaron zurückgehenden kirchl. Spruchsammlung. S. 349, 33f. findet sich in e. längeren Citat d. gewöhnl. Form.

20

313 H

25

338 R

τούτο μετά τὸ Υμείς ποιείτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶνε εἴρηται τὸ > Τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείνε, ἵνα μάθωμεν ότι εί και μόνον θέλομεν ποιείν άπερ επιθυμεί ο διάβολος, χρηματιουμεν διαβόλου viol. πιθανώτατα δ' αν τις πρός ταυτα λέγοι ώς 195 5 ἄρα άρχει πρός τὸ είναι υίὸν θεοῦ τὸ θέλειν αὐτοῦ ποιείν τὰς ἐπιθυμίας, καν μή προσή τούτω (τὸ) ποιείν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ. ἀλλα λεκ- 196 τέον ότι ανάγκη τον θέλοντα ποιείν τας επιθυμίας του θεου καί ποιείν τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ· οὐ γὰρ μόνον τὸ θέλειν άλλὰ καὶ τὸ ένεργείν, οις φησιν ο Παύλος, έκ του θεού έστιν, έπομένου πάντως 10 τῷ καλῷ θέλειν τοῦ συζύγου αὐτῷ (τοῦ) ἐνεργείν (καὶ γὰρ > Τοίς ἀγα-251 γ γπωσιν του θεου | πάντα συνεργεί είς άγαθον:), και ούκ αν καλου θέλειν άτελες ξάσαι ὁ ποιῶν πάντα χαλὰ λίαν άλλ' οὐδε ξπινοηθηναι δύναται καλον θέλειν μή συνεζευγμένης της κατά το ούτω θέλειν ένεργείας χαλής τῷ χαλῷ θέλειν. ἡ μέντοι γε πρὸς τῷ θέλειν ένέρ- 197 15 γεια κᾶν ἐμποδίζοιτο ὑπὸ τῆς προνοίας εὐλόγως πολλάκις, ὅτε ὑπέρ τινος καθολικώς χρησίμου η όπως ποτέ χρησίμου χρεία άνακοπτεσθαι τὸ κατὰ τὸ θέλειν τὸ χείρου ἔργον.

Εἰς ταῦτα δὲ ὁ Ἡρακλέων φησί πρὸς οῦς ὁ λόγος, ἐκ 198 τῆς οὐσίας τοῦ διαβόλου ἡσαν ὡς ἐτέρας οὐσης τῆς τοῦ διαβόλου οὐσίας παρὰ τὴν τῶν ἄλλων λογικῶν οὐσίαν. ὅμοιον 199 δὲ ἐν τούτφ μοι πεπονθέναι φαίνεται τῷ ἐτέραν οὐσίαν φάσκοντι ὀφθαλμοῦ παρορῶντος καὶ ἑτέραν ὁρῶντος, καὶ ἐτέραν οὐσίαν ἀκοῆς παρακουούσης καὶ ὑγιῶς ἀκουούσης. ὡς γὰρ ἐν τούτοις 200 οὐχ ἡ οὐσία διάφορος, ἀλλά τι αἴτιον ἐπισυμβέβηκεν τοῦ παρακοκούειν καὶ τοῦ παρορῶν, οὕτως παντὸς τοῦ πεφυκότος λόγος παρακολουθείν ἡ παρακολουθητικὴ οὐσία ἡ αὐτή ἐστιν, εἴτε παραδέχεται τὸν λόγον εἴτε ἀνανεύει πρὸς αὐτόν. τὶ γὰρ δια-201 φέρει ἐφ' ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων τὸ παρακολουθῆσαν τοῦ μὴ παρακολουθοῦντος οὐκ ἂν ἔχοιμεν εἰπείν, εἰ καὶ μετὰ τὸ συνιέναι τῶν εἰρημένων ὁ μέν τις ἐπικρίνας συγκατέθετο τῷ λεγομένφ, ὁ δὲ ἀνένευσεν πρὸς αὐτό.

ΧΧΙ΄ Ν. Πολλάκις δε εἶπομεν, ὅτι ἐὰν συγχωρηθῆ τοῦτο τὸ 202 ἀδύνατον (λέγω δὲ τὸ εἶναι οὐσίας ἑτέρας καὶ ἀνεπίδεκτον τῶν κρειττόνων τὸν διάβολον), περὶ μὲν ἐκείνου ἀπολογησόμεθα ὡς οὐ35 δαμοῦ αἰτίου τῆς πονηρίας, τὸ δὲ ἕγκλημα τῷ αὐτὸν οὐσιώσαντι καὶ δημιουργήσαντι προσάψομεν, ὅπερ ἐστὶ πάντων ἀτοπώτατον.

1 Joh. 8, 41. — 2 Joh. 8, 44. — 8 Vgl. Phil. 2, 13. — 10 Röm. 8, 28. — 12 Vgl. Gen. 1, 31.

 $6 \langle \tau \delta \rangle + \text{We} \mid 8 \text{ ποιεῖν} \mid \pi \text{οιεῖ}, \text{corr. V} \mid 10 \langle \tau \text{οῦ} \rangle + \text{We} \mid 11 \text{ συνεργεῖν}, \text{corr. B} \mid \ddot{a}v \mid + \langle \tau \dot{o} \rangle$ ? We |  $16 \ddot{\eta} - \chi \rho \eta \sigma l \mu o v$  doppelt geschrieben |  $20 \ddot{a} \lambda \lambda \omega v$   $\dot{a} \gamma i \omega v$ , corr. Pr |  $32 \dot{e} l \pi \sigma \iota \mu e v$ , corr. V |  $33 \dot{a} v \epsilon \pi l \delta \epsilon \kappa \tau a \iota$ , corr. V |  $34 \dot{a} \pi \sigma \lambda \sigma \gamma \eta \sigma \dot{a} \mu e \theta a$ , corr. We.

203 πρόδηλον δὲ τὸ παράλογον ἔσται τῷ κατανοήσαντι ψυχῶν ἀνθρωπίνων οὐσίαν καὶ ἐνιδόντι ὅτι ἀμήχανόν ἐστιν, ὥσπερ σώματα παρὰ
σώματα είναι ἀνθρώπινα ἑτέρας καὶ ἑτέρας οὐσίας, οὕτω καὶ ψυχὰς
παρὰ ψυχάς, καὶ νοητικὸν παρὰ τὸ νοητικόν, καὶ τὸ διανοητικὸν
204 παρὰ τὸ διανοπτικὸν κὰ δὲ διανου ἐρεξο καὶ ἐπὶ ποῦ ἐρεκοῦ καὶ

204 παρά τὸ διανοητικόν. τὸ δὲ ὅμοιον ἐρεῖς καὶ ἐπὶ τοῦ λογικοῦ καὶ 5 ἐπὶ τῶν ἐν τῆ ψυχῆ δυνάμεων, τῆς τε μνημονικῆς καὶ τῆς οὕτως φανταστικῆς ἀνάγκη γάρ, εἰ ἐτεροούσιός ἐστιν ἄνθρωπός τις παρ' ἕτερον, καὶ ἑτερογενεῖς εἰναι τὰς τῆς ψυχῆς δυνάμεις, καὶ ἑτερογενῆ εἰναι, φέρε εἰπεῖν, τὴν μνημονικὴν ⟨παρὰ τὴν μνημονικὴν⟩ καὶ τὴν

205 διανοητικήν παρά την διανοητικήν. ἐξεταζέσθω δὲ ὁ λόγος περὶ 10 τούτων, ἃ ὁμοίως ἃν νοήσαι καὶ διανοηθείη, ώστε καὶ παραπλησίως συγκαταθέσθαι ἢ ἐπισχείν ἢ ἀνανεῦσαι ὅν φασιν ἐκεῖνοι πνευματικὸν καὶ ὅν λέγουσιν εἰναι χοϊκόν. ἀρα γὰρ τὸ παραπλήσιον ἐν διαφόροις γέγονεν οὐσίαις, ἡ διὰ τοῦτο παραπλήσιον γέγονεν τὸ πάθος, ἐπεὶ 252 τ

206 όμοούσιον ήν τοῦτο ἡ συμβέβηκε τὸ πάθος; τὸ μὲν οὖν φάναι τοὺς 15 αὖτοὺς τύπους φαντασιῶν καὶ συγκαταθέσεων καὶ διανοήσεων καὶ μνημονεύσεων γεγονέναι ἐν τοῖς ἐτεροουσίοις ἄλογον· τὸ δὲ ἐν τοῖς ὁμοουσίοις ἐχ μέρους ὡς παρὰ ταύτην εἰναί τινα καὶ ἄλλην οὐσίαν

207 εν αὐτοῖς ήλίθιον. παραστησάτωσαν γὰρ παρὰ τὰς δυνάμεις ταύτας ετέραν τινὰ οὐσίαν μὴ νοοῦσαν μηδε διανοουμένην μηδε μεμνημένην 20 μηδε φαντασιουμένην εν οἶς φαοίν είναι πνευματικοῖς κρείττονα τῆς νοούσης καὶ διανοουμένης, ἢ εν τοῖς χοῖκοῖς ἤτοι ὁμοίαν ἢ χείρονα 314 Η

208 οὐδὲ γὰρ φήσουσιν κρείττονα. ἀλλ' εἰκὸς αὐτοὺς ἐρεῖν ὅτι ιοσπερ ἐνδέχεται ἀπὸ τῆς αὐτῆς σφραγίδος ὁμοίως τυπωθῆναι τὴν ἀνόμοιον οὐσίαν χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ κασσιτέρου καὶ μολίβου καὶ κηροῦ, 25 οῦτω δυνατὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν φαντασιῶν τοὺς παραπλησίους ἐγγενέσθαι τύπους τοῖς ἐν διαφόροις οὐσίαις τυγχάνουσιν καὶ φαντα- 339 Ν σιουμένοις τὸ δ' ὅμοιον καὶ ἐπὶ διανοίας καὶ νοήσεως καὶ μνημο-

209 νεύσεως φήσουσιν. ἀλλ' ὅρα μήποτε κὰν πάνυ πιθανὸς εἰναι ὁ λόγος οὖτος δοκἢ, συναρπάζειν μᾶλλον καὶ σοφίζεσθαι δύναται 30
ἀνομοίως παραβεβλημένος ἤπερ πείθειν τὸν ἀκριβῶς τῷ παραδείγματι ἐπιστήσαντα ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς εἰκόνος ἔχω δείξαι, ἤτοι ἐν χρυσῷ
ὁ τύπος ἢ ἐν ἀργύρῳ, ἡ μὲν ὁ τύπος παραπλήσιος δείκνυται, τὴν
ἰδιότητα τοῦ ἐν χρυσῷ γεγονέναι παρὰ τὸ ἐν ἀργύρῳ τετυπῶσθαι

210 η ταίς λοιπαίς ύλαις. ούτω τοίνυν ήμιν παραστησάτωσαν ίδιωμα 35 τοῦ δεξαμένου τύπον πρείττονα η ελάττονα η ύποδεέστερον, καὶ πειραθήτωσαν κῶν περιλαλῆσαι τὴν τῶν δεξαμένων τὴν ἀνάμαξιν

<sup>&#</sup>x27;7 έτερουσίοις, corr. Pr; vgl. Z. 17 | 8 έτερογενεῖς] γ a. Ras. | 9  $\langle \pi\alpha\rho\dot{\alpha} - \mu\nu\eta-\mu\nu\nu\nu\dot{\nu}\rangle + Pr$  | 15 τούτφ V | 25 κασιτέρου | 31 ἄν όμοίως, corr. Hu | 32 ήτοι] δτι, corr. Pr; εἰ We | 33 ἢ ] δ, corr. Br | 36 κρείττον.

τῶν τύπων παραπλησίως διάφορον οὐσίαν μὴ γὰρ παριστάντες ἀποφανοῦνται μέν, οὐκ ἀποδείξουσιν δέ.

Τοσαύτα και πρός τον Ήρακλέωνος λόγον ειπόντος το 211 » Έχ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου « ἀντί τοῦ » ἐχ τῆς οὐσίας του πατρός εξρήσθω, πάλιν είς το Τάς έπιθυγμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιείν διαστέλλεται λέγων τὸν διάβολον μὴ ἔχειν θέλημα άλλ' ἐπιθυμίας. καὶ 212 έμφαίνεται αὐτόθεν τὸ ἀδιανόητον τοῦ λόγου ἐθέλειν γὰρ τὰ πονηρά πᾶς ἄν τις ὁμολογήσαι ἐκείνον. συνάξεις δε καὶ αὐτός, εί και έπι του παρόντος έν προχείρφ ούκ ξχομεν παραθέσθαι, 10 εἴ που ἐν τῆ γραφη τὸ θέλειν ἐπὶ τοῦ διαβόλου τέταχται. μετὰ 213 ταῦτά φησιν ὁ Πρακλέων ώς ἄρα ταῦτα εἴρηται οὐ πρὸς τοὺς φύσει τοῦ διαβόλου υίούς, τοὺς χοϊχούς, άλλὰ πρός τούς ψυχιπούς, θέσει υίους διαβόλου γινομένους: άφ' ων τη φύσει δύνανταί τινες και θέσει υίοι θεου 252v χρηματίσαι καί φησί γε ότι παρά τὸ ήγαπηκέναι τὰς 214 έπιθυμίας του διαβόλου και ποιείν τέχνα οὖτοι τοῦ διαβόλου γίνονται, οὐ φύσει τοιοῦτοι όντες. καὶ δια- 215 στέλλεται ώς ἄρα τριχῶς δεί ἀχούειν τῆς χατὰ τέχνα ονομασίας, πρώτον φύσει, δεύτερον γνώμη, τρίτον 20 άξία και φύσει μέν, φησίν, έστιν το γεννηθέν ύπο τινος γεννητού, ο και κυρίως τέκνον καλείται γνώμη δέ, ότε τὸ θέλημά τις ποιῶν τινος διὰ τὴν ἑαυτοῦ γνώμην τέχνον έχείνου ού ποιεί το θέλημα χαλείται άξία δέ, 315H χαθ' ο λέγονταί τινες γεέννης τέχνα και σχότους και 25 άνομίας, χαὶ ὄφεων χαὶ ἐγιδνῶν γεννήματα. οὐ γὰρ 216 γεννά, φησί, ταυτά τινα τη ξαυτών φύσει φθοροποιά 340R γαρ και αναλίσκοντα τους έμβληθέντας είς αὐτά άλλ' έπει έπραξαν τὰ ἐχείνων ἔργα, τέχνα αὐτῶν εἴρηται. τοιαύτην δε διαστολήν δεδωχώς ούδε καν έπι ποσον από των 30 γραφων παρεμυθήσατο την Ιδίαν διήγησιν. εξποιμέν δ' αν προς 217 αὐτὸν ὅτι εἰ μὴ φύσει, ἀλλὰ ἀξία γεέννης τέχνα ὁνομάζεται καὶ. σχότους και άνομίας (φθοροποιά γάρ ταῦτα και άναλίσχοντα μάλλον ήπερ συνιστάντα), πῶς ὁ Παῦλός φησί που τὸ Μμεθα τ΄ φύσει τέχνα όργης ώς καὶ οἱ λοιποίς: ἢ λεγέτωσαν 35

4 Joh. 8, 44. — 25 Vgl. Matth. 23, 15. 33. — 35 Eph. 2, 3.

8 διανόητον, corr. V | 10 ἔσχομεν, corr. V | 15 νίου M | 25 λέγεται, corr. V | 30 κατοπόσον, ο¹ a. Ras., corr. We | 32 ἀξίας, corr. V | 35 sonst stellt Orig. mit Bx 17. 47 K Syr. Arm. τέκνα φύσει, s. u. S. 370, 31; Contr. Cels. IV, 72 [I, 341, 21 K.] hom. in Jer. V, 14 [44, 12 Kl.]. Griesbach, Symb. crit. II, 554.

ήμιν ώς οὐκ ἔστιν ἀναλωτικὸν καὶ μάλιστα κατ' αὐτὸν φθορο218 ποιὸν ἡ ὀργή, ἡς τέκνα ἤμεθα. πάλιν φησὶν ὅτι τέκνα τοῦ 
διαβόλου νῦν λέγει τούτους, οὐχ ὅτι γεννῷ τινας ὁ 
διάβολος, ἀλλ' ὅτι τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου ποιοῦντες 
219 ώμοιώθ ησαν αὐτῷ. πόσῳ δὲ βέλτιον περὶ πάντων τῶν τοῦ 5 
διαβόλου τέκνων τοῦτο ἀποφαίνεσθαι, ὡς ὁμοιουμένων αὐτῷ 
τῷ ποιείν τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ οὐ διὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν 
κατασκευὴν τὴν χωρὶς ἔργων τέκνων διαβόλου χρηματιζόντων;

VIII, 44. Ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ' ἀρχῆς, καὶ ἐν τῆ ἀληθεία οὐχ Εστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ.

220 ΧΧΥ. (21) Επεί έστιν τις κοινότερον άνθρωποκτόνος ό όπωσποτε άπεκτονώς ἄνθρωπον, ὅστις ἐστὶν καὶ μέσος, καθ' ὁ καὶ ζήλω θεού πεποίηκεν ὁ Φινεὲς ἀποκτείνας τὸν Ἰσραηλίτην πορνεύουτα και την Μαδιανίτιν (και) άνθρωποκτόνος οὐ ψεκτῶς δηθήσεται και ο Δαβιδ εν ονόματι κυρίου τῶν δυνάμεων, θεοῦ παρατάξεως 15 ε Ισραήλε (πατάξας) του Γολιάθ, ζητητέου την άληθινην άνθρώπου ζωήν καὶ τὸν ἐναντίον ταύτη θάνατον αὐτοῦ, ἐνα νοηθῷ ὁ ψεκτῶς 221 ἀνθρωποκτόνος. καὶ ὅσον μὲν ἐπὶ τῆ Ιστορία φήσεις τὸν ᾿Αδὰμ καὶ τὴν Ευαν, δσον οὐχ ἡμαρτήκεισαν, μὴ ἀνηρῆσθαι ή δὲ ἡμέρα ἔφαγον άπὸ τοῦ ἀπηγορευμένου ξύλου εὐθέως καὶ τεθνηκέναι, οὐκ 20 αλλου τινὸς ἀποκτείναντος αὐτοὺς ἢ τοῦ | ἀνθρωποκτόνου διαβόλου, 253r ότε την Ευαν δια του όφεως ηπάτησεν και ή Ευα δέδωκεν τῷ άν-222 δρί ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγεν ὁ ἀνήρ. κατὰ μέντοι γε τὰ βαθύτερα τῶν δογμάτων νοήσας τὸ Οὐκ ἀποθανοῦμαι ἀλλὰ ζήσομαι, » καὶ διηγήσομαι τὰ ἔργα κυρίου», καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ σωτῆρος πρὸς 25 τούς Σαδδουχαίους ἀπορρητότατα τοις συνιέναι τοῦ λεγομένου δυναμένοις είρημένον εν τῷ κατὰ Ματθαίον • Περί τῆς ἀναστάσεως των νεκρών ούκ άνέγνωτε τὸ ἡηθὸν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος: 316H · Έγω είμι θεὸς Αβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν 341 R » ο θεός θεός νεκρών, άλλα ζώντων», καὶ έν τῷ κατὰ Λουκάν 30 ο Ότι δε εγείρονται οί νεκροί και Μωσής εμήνυσεν, ώς λέγει έπι της >βάτου χύριον τον θεύν 'Αβραάμ και θεόν Ισαάκ και θεόν Ιακώβ' γούχ ἔστιν ὁ θεὸς νεχοῶν, ἀλλὰ ζώντων πάντες γὰο αὐτῷ ζῶσιν«:

7 Vgl. Joh. 8, 41. — 13 Vgl. Num. 25, 6ff. — 15 Vgl. I Sam. 17, 45. 51. — 19 Vgl. Gen. 3, 6. — 24 Ps. 117, 17 (NaRT). — 27 Matth. 22, 31 f. (Vgl. Exod. 3, 6.) — 31 Luk. 20, 37 f.

 $2 \dot{\eta} \dot{\delta}$ .  $\dot{\eta}_{S}$ ]  $\ddot{\eta}$  degree, corr. Br | 12 discreves | 13 lodeanlith | 14 (xal) + We | 16 lodeanl | (natáfas) + Br | 18 the loteelas, corr. We.

ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ κατὰ Μάρκον →Περὶ τῶν νεκρῶν, † οὐκ ἀνέγνωτε 223 > ότι έγείρονται έν τη βίβλφ Μωσέως έπλ της βάτου ώς είπεν αὐτῷ ο θεὸς λέγων Έγω είμι θεὸς Αβραάμ και θεὸς Ισαάκ και θεὸς > Ιαχώβ; ούχ ἔστιν ὁ θεὸς νεχρῶν, ἀλλὰ ζώντων ε΄, ὅψει ὅτι εί νῦν 5 ζη έκ νεκρῶν ἀναστάς, Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ κάὶ Ιακώβ νεκροὶ ήσαν, πρίν ζήσωσιν νεχρός δὲ χυρίως οὐδείς λέγεται μὴ πρότερον ζήσας. έπίστησου δε και τῷ εν τῷ Αδάμ πάντες ἀποθυήσκουσιν, και έν 224 τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται«, ἐν οἰς οὐτε ὁ μέσος θάνατος σημαίνεται κατά τὸ Εν τῷ Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσινε, ουτε ή 10 άδιάφορος ζωή και μήτε άγαθον ούσα καθ' αύτην μήτε κακόν κατά τὸ ΤΕν τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται, καὶ ὄψει τὴν ζωὴν τοῦ κατ' εἰκόνα ἀνθρώπου. νοήσας δὲ αὐτοῦ τὴν ζωὴν συνήσεις τίνα τρόπον ο άνθρωποκτόνος άπέκτεινε τον ζώντα άνθρωπον, οὐ διά τινα Ενα ίδίως ποιόν, ἀλλὰ δι' ὅλον τὸ γένος, ὅ 15 απέκτεινεν, καθ' ο κέν τῷ Αδαμ πάντες αποθνήσκουσιν , ύγιῶς λεχθησόμενος άνθρωποχτόνος. ταύτην δὲ τὴν άνθρωποχτονίαν είρ- 225 γάσατο ἀρξάμενος ἀπ' ἀρχῆς, δι' ην ἀνθρωποκτονίαν αὐτοῦ ξκαστος τῶν νοούντων αὐτὸ καὶ τὸ ἐαυτοῦ σῶμα, καὶ τίνι οἰκείον ἐστιν, τοῦτο έρει, ταλανίζων έαυτον έπι τῷ ἐν τῷ Αδὰμ ἀποτεθνηκέναι, 20 τὸ •Ταλαίπωρος έγὰ ἄνθρωπος• τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ »θανάτου τούτους; βλέπων και τίνα τρόπον είρηται τὸ »Els χοῦν »θανάτου κατήγαγές με« καὶ τὸ »Έταπείνωσας ήμᾶς εν τόπφ κα-»κώσεως « καὶ τὸ »Σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν «. ἔστιν δὲ καὶ 226 άπορρητότερου τι δι' ο ο άπ' άρχης άνθρωποκτόνος άρχων έστιν 53 τοῦ κόσμου τούτου, λέγω δε τοῦ περιγείου τόπου, οπου είσιν οῦς άπέχτεινεν ανθρωποι. ὁ μὲν ούν άνθρωποχτόνος ἀπέχτεινεν ἡμᾶς: ήμεις δε γάριτι θεού συνετάφημεν Χριστώ και συνανέστημεν αυτώ, είγε σύμμορφοι γεγόναμεν τη άναστάσει αύτου και έν καινότητι ζωής περιπατούμεν. ὁ δὲ ἀνθρωποκτόνος ἄρχει τῶν ἀνηρημένων 227 30 και ἄρχει τῶν νεκρῶν, ζῶντος δὲ οὐδενὸς ἡγεισθαι δύναται. ἐὰν 228 δε έπιπλετον έπιστήσης και τοις περί τῶν νεκρῶν γεγραμμένοις, 7 Η οίου τούτφ Είς τουτο Χριστός απέθανεν και ανέστη, ίνα και νεκρών >καὶ ζώντων κυριεύσης, όψει τίνα τρόπον διὰ τὸν θάνατον τοῦ 'Ιησου ούθε των νεχρών χυριεύει έτι· άπέθανεν γάρ Ίησους ίνα καί 35 νεκρών κυριεύση. όσον μέν ούν ζη ο άνθρωπος, ού φορεί την του 229

1 Mark. 12, 26f. — 7 I Kor. 15, 22. — 12 Vgl. Gen. 1, 26. — 15 Vgl. I Kor. 15, 22. — 20 Röm. 7, 24. — 21 Ps. 21, 16; 43, 20. — 23 Phil. 3, 21. — 27 Vgl. Röm. 6, 4. — 32 Röm. 14, 9. — 35 Vgl. I Kor. 15, 49.

1 ἀνέγνωται M; die Stellung ist verkehrt; z. l. ὅτι ἐγείρονται οὐκ ἀνέγνωτε | 9 πάντες. Endung aus etw. underem corr. M | 12 εἰκόνα ⟨θεοῦ⟩? Pr | 16 ἀνθρωκτόνος, corr. V | 20 ῥύσεται] ετ a. Ras. | 27 συνετάφημεν] υν a. Ras.

χοϊκοῦ εἰκόνα ἀποθνήσκων δὲ καὶ ἀναιρούμενος ὑπὸ τοῦ ἀνθρωποκτόνου, ἄμα τε ⟨οὐ⟩ συνέχει τὴν τοῦ θεοῦ εἰκόνα, καὶ ἀναλαμβάνει τὴν τοῦ χοῖκοῦ καὶ νεκροῦ νεκρὸς γὰρ ὁ χοῖκός, οισπερ ζῶν ὁ ἐπουράνιος καὶ ὁ θεὸς οὐκ ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων θεός.

230 διόπερ εί μεν συνανέστημεν εν καινότητι ζωῆς περιπατοῦντες, ὁ θεός 5 εστιν ἡμῶν· εί δε ετι εσμεν εν νεκροις, ὁ θεὸς οὐ νεκρῶν καὶ ἡμῶν

. ούχ ἔσται θεός.

- 231 ΧΧΝΙ. Παράκειται δε τῷ ἐξετάζειν τὰ περὶ τοῦ ἀπ' ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνου καὶ τὸ ἰδειν τινὰς νεκροὺς μέν, οὐκ ἐν ἄλλφ δε ἢ ἐν Χριστῷ νεκροὺς, οῦ καὶ πρῶτον ἀναστήσονται περὶ ὧν ἐν μὲν τῷ 10 πρὸς Κορινθίους οῦτω λέγεται » Σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἀνανστήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεις ἀλλαγησόμεθα« ἐν δὲ τῷ πρὸς Θεσσαλονικείς »Τοῦτο γὰρ ὑμιν λέγομεν λόγῷ κυρίου, ὅτι ἡμεις οἱ »ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ »φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν 15 »φωνῷ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον ἔπειτα ἡμεις οἱ »ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι, ἄμα σὺν αὐτοις ἀρπαγησόμεθα ἐν νεσίνλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀξρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν
- 232 \*\*χυρίφ ἐσόμεθα·. καὶ ἡγοῦμαι ζῶντας μὲν εἰναι ἐν Χριστῷ τοὺς 20 τετελειωμένους καὶ μηδαμῶς ἔτι ἀμαρτίαν ἐργαζομένους, νεκροὺς δὲ ἐν Χριστῷ τοὺς διακειμένους μὲν κατὰ τὴν ἐν Χριστῷ πίστιν καὶ προαιρουμένους βιοῦν καλῶς, οὐ μὴν ἤδη κατωρθωκότας ἀλλ ἔτι ἀμαρτάνοντας, ἤτοι κατ' ἄγνοιαν τοῦ ἀκριβοῦς περὶ δικαιοσύνης ἀληθοῦς λόγου, ἢ κατὰ ἀσθένειαν νικωμένων τῶν κριμάτων ἀπὸ 25
- 238 τῆς ἐπιθυμούσης κατὰ τοῦ πνεύματος σαρκός. καὶ τούτοις γε ἀκόλουθόν ἐστιν τὸν Παῦλον αἰσθανόμενον ἑαυτοῦ λέγειν διὰ τὸ ἤδη κατωρθωκέναι τὸ ἡμεῖς οἱ ζῶντες«. οῦς δὲ εἰρήκαμεν νεκρούς. οὖτοι μάλιστα δέονται τῆς ἀναστάσεως, οὐδὲ τῶν ζώντων δυναμένων ἀρκαγῆναι | ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα, 254 πρὶν πρῶτον τοὺς ἐν Χριστῷ νεκροὺς ἀναστῆναι διὸ γέγραπται •Οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες«
- 234 καὶ τὰ ἑξῆς. ἐπιστήσεις δὲ εἰ καὶ διὰ τὴν ἀνθρωποκτονίαν αὐτοῦ 345 οὐκ ἂν συστάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπικαταράτου γῆς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ 315 235 ἐκβληθέντος ἀπὸ ›τοῦ παραθείσου τῆς τρυφῆς ἐ Λδὰμ συνέστη. πλὴν 35
  - 4 Vgl. Matth. 22, 31 f. u. Parall. 6 Vgl. Röm. 6, 4. 8 Vgl. Joh. 8, 44. 11 I Kor. 15, 52. 13 I Thess. 4, 15—17. 26 Vgl. Gal. 5, 17. 28 I Thess. 4, 17. 32 I Thess. 4, 16 f. 35 Vgl. Gen. 3, 17. 23.
  - $2 \langle o\dot{v} \rangle + V \mid 10 \ \ell \nu \ \mu \dot{\epsilon} \nu \mid \ell \mu \dot{\epsilon} \nu \mid 11 \ ποριθίους \mid 28 \nu \epsilon πρού[ς οὐ]τοι, d. Einge-klammerte abgerieben | 30 [ἀρπα]γῆναι, abgerieben | 34 συνστάντα | ἔργοις], <math>\ell \rho$  a. Ras,

άνθρωποκτόνος ούτος άπο της των ένεστηκότων γέγονεν άρχης, όστις, οίμαι, γενόμενος κάρχη πλάσματος κυρίου ε έφθόνησεν τοις χτισθείσιν >είς τὸ είναι∢. ούτω >φθόνφ θάνατος είσηλθεν είς τὸν 236 »κόσμον«, αεί εν olg αν ευρη ζωσιν ανθρωποκτονούντος εως αν το πάντων τῶν έχθρῶν ὑποτεθέντων τοῖς ποσίν τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ

ξοχατος έχθρὸς αὐτοῦ θάνατος καταργηθῆ.

ΧΧΥΙΙ. (22) Ιδωμεν δε και περί τοῦ και εν τη άληθεία ούχ 237 > ξοτηχεν ε. πας μεν και μόνος ο ύγιη βεβαίως έγων δόγματα και διά την βεβαιότητα τῶν δογμάτων ἄσειστος τοις πρίμασιν τυγγάνων έν 10 παντί καιρφ, και ύπο μηθεμιάς περιστάσεως ή τινος σωματικής προφάσεως, οίον δυσυπομενήτων πόνων η σφοδροτέρας ορέξεως άφροδισίων η οποιασδήποτε αlτίας σαλευόμενος, ώστ' αν και έπι ποσον μεταχινηθήναι άπὸ τοῦ καλοῦ, εὐλόγως ἂν ἐστηκέναι ἐν τῷ άληθεία νομίζοιτο· ούτος δὲ ὁ λόγος φθανέτω καὶ ἐπὶ τὰς ἔξω σαρκὸς καὶ 238 15 αίματος φύσεις. Εστιν γάρ και έν τη έκείνων ζωή τα κατορθούντα ξστηχέναι εν τη άληθεία δεόντως λέγειν εί δέ τις μη ουτως βιοί, >ούχ ξοτηπεν εν τη άληθεία . άλλ' εφίστημι μήποτε εν μέν τι καί 239 μονοειδές έστιν το έστηχέναι εν τη άληθεία, ποιχίλον δέ τι καί πολύτροπον το μη έστηκέναι έν αὐτης τινών μεν τρεμούσαις, εν' οὕτως 20 ονομάσω, ταζς βάσεσιν καὶ σειομέναις βιαζομένουν έστάναι έν αὐτῆ καὶ μηδέπω τοῦτο έχοντων ετέρων δε τοῦτο μεν ου πεπουθότων. ξυ πινδύνο δε του έν τούτο γενέσθαι παθεστηπότων, οποίος έστιν ο λέγων Εμοῦ δε παρά μικρον εσαλεύθησαν οι πόδες, και άλλων και πεπτωκότων εν αύτη, περί ων οίμαι λέγεσθαι το Μάς ο πεσών 25 ελπί τον λίθον τουτον συνθλασθήσεται. Επί τουτο το έστάναι εν 240 τη άληθεία προτρέπων ο κύριος Μωσέα είπεν προς αὐτόν Μοού »τόπος παρ' έμοί, καὶ στήση έπὶ τῆς πέτρας« εἰ γαρ ή πέτρα Χριστός ήν, Χριστός δέ φησιν "Εγώ είμι ή άλήθεια, μήποτε τὸ » Στήση έπὶ τῆς πέτρας« ἴσον δύναται τῷ »στήση έπὶ τῆς άληθείας«. 10 μόγις δέ ποτε τουτο καὶ μετά πολλά έγγίγνεταί τινι. μέχρι γοῦν 241 τοῦ 'Ιδού, τόπος παρ' εμοί, καὶ στήση επὶ τῆς πέτρας Μωσῆς οὐιν δέπω είστηπει έπὶ τῆς πέτρας. καὶ εί | τίς γε ἐπιμελέστερον ἐνίδοι Β τη ανθρωπίνη φύσει, ούκ εύχερως δυναμένη καθαρεύειν από ψευδων δογμάτων, όψεται ότι ώσπερ «πας άνθρωπος ψεύστης», ούτως πας

2 Vgl. Hiob 40, 14 (19). — 3 Weish. Sal. 1, 14; 2, 24. — 5 Vgl. I Kor. 15, 25 f. — 7 Joh. 8, 44. — 17 Joh. 8, 44. — 28 Ps. 72, 2. — 24 Matth. 21, 44. - 26 Exod. 33, 21 (AF). Vgl. I Kor. 10, 4. - 28 Joh. 14, 6. - 34 Ps. 115, 2.

4 αν1] εάν, corr. We | 8 ὑγιῆς | 11 ὁύο ὑπομένη τῶν, corr. Br; vgl. hom. in Jer. XVIII, 6 [p. 160, 22] | 17 ξν] ν a. Ras. | 26 μωσέα] α a. Ras. | 29 τῆς¹] τη a. Ras. | 31 τοῦ] τὸ | τόπω, corr. V | 32 Ιστήχει.

242 ἄνθρωπος οὐχ Εστηχεν ἐν τῆ ἀληθεία. εἰ γάρ τἰς ἐστιν οὐ ψεύστης ἔτι ἢ Εστηχεν ἐν τῆ ἀληθεία, ὁ τοιοῦτος οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος, ῶστ' ἂν εἰπεῖν αὐτῷ καὶ τοῖς ὁμοίοις αὐτῷ τὸν θεόν 'Εγὰ εἰπα, θεοί 319 ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες, οὐχ ἐπενεχθησομένου αὐτῷ τοῦ

243 Υμετς δε δη ώς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε. εἴ τις οὖν καὶ ἄλλος 5 οὖχ ξοτηκεν ἐν τῆ ἀληθεία, δῆλον ὅτι καὶ ὁ διάβολος ὁ ἀπὰ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος, καὶ ἡ αἰτία γε τοῦ μὴ ἐστηκέναι αὐτὸν ἐν ἀληθεία

244 τοῦτον εἴρηται τὸν τρόπον ϶Οτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷκ. διὰ τοῦτο δ' οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ, ἐπεἰπερ ἤπάτηται καὶ ψευδῆ ὑπολαμβάνει καὶ ἤπάτηται αὐτὸς ὑφ' ἑαυτοῦ, τούτων χείρων εἶναι 10 λογισθεὶς τῶν λοιπῶν ἀπατωμένων, ὅτι ἐκεῖνοι μὲν ὑπὸ τούτον ἀπατῶνται, αὐτὸς δὲ ἑαυτῷ δημιουργός ἐστιν τῆς ἀπάτης.

245 ΧΧVIII. "Αξιον δὲ ζητῆσαι πῶς λέγεται τὸ ᾿Αλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν καὐτῷ«, οἰον πότερόν ποτε οὐδὲν ἀληθὲς ἔχει δόγμα, ἀλλὰ πάντα ὅσα ποτὲ δοξάζει ψευδῆ ἐστιν· ἢ ὅτι οὐ μετέχει Χριστοῦ, ὡς οἰ Χρι- 15

246 στοῦ μέτοχοι μετέχουσιν τοῦ εἰπόντος 'Εγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια. οἱ γὰρ μετέχοντες αὐτοῦ μετέχουσιν αὐτοῦ καὶ καθ ο ἐστιν ἀλήθεια, καὶ διὰ τοῦτο ἀλήθειά ἐστιν ἐν αὐτοῖς. καὶ τρίτον ο' ἂν ἐν τῷ τόπῷ τοιοῦτον προσαπορηθείη, ἐπιστησόντων τινῶν εἰ χρὴ λέγειν μὴ εἰναι ἀλήθειαν ἐν τῷ ὁτιποτοῦν ψεῦδος ὑπολαμβάνοντι, κἂν μετὰ 20

247 πολλῶν ἀληθῶν τοῦτο νομίζη. ὡς γὰρ ψεῦδος τὸ ἐκ μυρίων ὅσων ἀληθῶν καὶ ἑνὸς ψεύδους συμπεπλεγμένου, οῦτως ἐν τῷ δοξάζοντι μετὰ πολλῶν ἀληθῶν εν ψεῦδος οἱονεὶ τὸ τοιοῦτόν ἐστιν συμπεπλεγμένον, ιοῦτ τὰν εἰπεῖν ὅτι ἐν τῷδε οὐκ ἔστιν ἀλήθεια. δεἰκνυμι

248 δὲ τὸν μετὰ πολλῶν ἀληθῶν εν ψεῦδος ὑπολαμβάνοντα. καὶ τὰ τρία 25 γε δόξει ἔχειν λόγον, τινὸς μὲν φήσοντος κατὰ τοῦτο εἰρῆσθαι τὸ Οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷς, ἐπεὶ οὐ μετέχει Χριστοῦ, ῷ γε καὶ προσπολεμει ετέρου δέ, ἐπείπερ οὐδὲν ἀληθὲς φρονει ἀλλ ἐν πᾶσιν διέψευσται, καὶ διὰ τοῦτό ἐστιν διάβολος καὶ πονηρὸς καὶ χείρων παντὸς οὐτινοσοῦν πταίοντος, ὅτι τάχα ἐν μὲν τοῖς πολλοῖς ἐστίν τι 31 καὶ ἀληθὲς μετὰ πολλῶν ὧν σφάλλονται, ἐν δὲ τούτφ οὐδὲν ἀληθές.

249 καὶ τρίτος δέ τις συναγορεύσει τῷ λοιπῷ λέγων ἀμήχανον είναι λογικόν τι τυγχάνον ζῷον περὶ πάντων ψευδοδοξείν καὶ περὶ μηδενὸς

250 κἂν ἀσθενῶς τὸ ἀληθὲς ὑπολαμβάνειν. πάντως γοῦν κἂν τοῦτο ἔχη 3 ὁ διάβολος δόγμα ἀληθὲς περὶ αὐτοῦ ἐννοῶν ὅτι λογικός | ἐστιν, καὶ 2 ὅτι τὸ τοιόνδε μὲν ἄνθρωπός ἐστιν, τὸ τοιόνδε δὲ ἄγγελος, καὶ τὸ

1 Vgl. Joh. 8, 44. — 3 Ps. 81, 6. — 5 Ps. 81, 7(x\*) — 8 Joh. 8, 44. — 13 Vgl. Joh. 8, 44. — 16 Joh. 14, 6. — 18 Vgl. Joh. 8, 44. — 27 Joh. 8, 44.

1 οὐ] ὁ | 3 θεοί] οι a. Ras. [ 4 ὑψίστου] ου a. Ras. | 15 δοξάζη, corr. We | 22 συμπεπλεγμένου Ausgg. | 24 ωστ] στ a. Ras. | 31 ἐν] ν a. Ras. | 34 ἔχει.

τοιὸν μὲν σῶμα, καὶ ποιὸν σῶμα, ἄλλο δέ τι ἔτερον σώματος. ἀλλ' 251 ἵνα καὶ τὸ τελευταῖον μὴ λέγη καὶ μὴ ἐννοῆ, ἀλλά γε αὐτάρκη τὰ ಐΗ πρῶτα πρὸς τὸ μὴ ἂν δύνασθαι εἶναι ἀληθὲς περὶ αὐτοῦ τὸ ὅτι οὐδὲν ἀληθὲς φρονεῖ.

Ήμεις μεν ούν τοῦ Ἐν τῆ άληθεία ούχ Εστηκεν ἀκούομεν 252 ούχ ώς φύσιν τοιαύτην έμφαίνοντος, ούδε τὸ ἀδύνατον περί τοῦ έστηχέναι αὐτὸν ἐν άληθεία παριστάντος ὁ δὲ Ἡραχλέων εἰς ταῦτά φησι τὸ Οὐ γὰρ ἐχ τῆς ἀληθείας ἡ φύσις ἐστίν αὐτοῦ, ἀλλ' ἐχ τοῦ ἐναντίου τῷ ἀληθεία, ἐχ πλάνης χαὶ άγνοίας. διό, φησίν, ούτε στηναι έν άληθεία ούτε σγείν 253 10 έν αύτῷ ἀλήθειαν δύναται, ἐχ τῆς αύτοῦ φύσεως ἴδιον έχων τὸ ψεῦδος, φυσιχῶς μὴ δυνάμενός ποτε ἀλήθειαν είπειν λέγει δ' ότι οὐ μόνος αὐτὸς ψεύστης έστιν, άλλά καὶ ὁ πατήρ αὐτοῦ, ἰδίως »πατήρ αὐτοῦς ἐκλαμβάνων τὴν φύσιν αὐτοῦ, ἐπείπερ ἐκ πλάνης καὶ ψεύσματος συνέστη. 15 ταύτα δὲ όλα δύεται τὸν διάβολον παντὸς ψόγου καὶ ἐγκλή- 254 ματος καὶ μέμφεως οὐδεὶς γὰρ εὐλόγως ἂν ψέξαι ἢ ἐγκαλέσαι η μέμφαιτο τῷ μὴ πεφυχότι πρὸς τὰ κρείττονα. ἀτυγής οὐν μαλλον η ψεχτός ο διάβολος κατά τὸν Ἡρακλέωνά ἐστιν. Ιστέον μέντοι γε ότι ώσπερ ο διάβολος έν τη άληθεία ούχ ξστηκεν, ότι ούχ έστιν άλήθεια έν αὐτῷ, οῦτως καὶ οἱ ἐχ πατρὸς τοῦ διαβόλου όντες έν τη άληθεία ούχ έστήκασιν, ότι άλήθεια ούκ ἔστιν ⟨έν⟩ αὐτοῖς. πάντες δὲ τοιοῦτοι οἱ ἔτι ποιοῦντες άμαρτίας, 255 καν λέγωσιν είναι Χριστού • Πας γαρ ο ποιών την αμαρτίαν ελχ τοῦ διαβόλου γεγέννηται«. 25

VIII, 44. "Όταν λαλή τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

ΧΧΙΧ. (23) Προλαβόντες μὲν εἰς τὸ ἡΥμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ 256 διαβόλου ἐστές ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ἡητοῦ καὶ τὰ ὑποπεσόντα ἡμῖν ο εἰς αὐτὸ εἰρήκαμεν, ζητοῦντες τὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ συνεξεταζέσθω δὲ καὶ τὰ λεχθησόμενα νῦν ἐκείνοις πᾶν πνεῦμα 251 πονηρὸν καὶ ἀπατηλὸν νομίζω εἶναι ψεῦδος, καὶ ἕκαστον τούτων ὅταν λαλῆ, ἐκ τῶν ἰδίων καὶ μηδαμῶς ἐκ τῶν τοῦ θεοῦ λαλεῖν τούτων δὲ ὁ ψεύστης πατήρ, ὁ διάβολος, ἐστίν πόθεν δὲ ἐκινήθημεν 258

5 Joh. 8, 44. — 24 I Joh. 3, 8. — 28 Joh. 8, 44. — 29 Vgl. o. c. 22 ff. — 33 Vgl. Joh. 8, 44.

6 olde] octe, corr. We | 18  $\mu\ell\mu\psi$ aito]  $\mu\ell\mu\psi$ aite td, corr. V | 23  $\langle\ell\nu\rangle$  + V | 24 Die Form d. Citates auch sonst bei Orig. hom. in Jer. IX, 4 [70, 7 Kl.] u. ö. Griesbach, Symb. crit. II, p. 609 | 26  $\lambda\alpha\lambda\ell$ ]  $\lambda\alpha\lambda\tilde{\eta}$ .

είς τὸ πᾶν χείρον πνεῦμα ψευδὲς είπειν νῦν παραθησόμεθα γέγρα- 346 πται ἐν τῷ τρίτη τῶν Βασιλειῶν ὡς ἄρα είπεν Μιχαίας κληθείς ὑπὸ τοῦ ἀχαὰβ είς τὸ προφητεῦσαι περί τοῦ πότερον αὐτῷ καθήκει πορευθῆναι είς Ῥαμμὼθ Γαλαὰδ είς πόλεμον ἢ ἐπισχείν, τὸ ›Είδον ›θεὸν Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρατεία τοῦ 5 ›οὐρανοῦ ἰστήκει περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ.

250 »καὶ είπεν· Τίς ἀπατήσει τὸν ᾿Αχαὰβ βασιλέα Ἰσραήλ, καὶ ἀναβήσεται »καὶ πεσειται ἐν Ἡαμμῶθ Γαλαάδ; καὶ είπεν οὖτος ⟨οὕτως⟩ [ἐν σοί.] 321 »καὶ ἐξῆλθεν πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ είπεν Ἡγὼ ἀπα-

260 •τήσω αὐτόν. καὶ είπεν πρὸς αὐτὸν κύριος Ἐν τίνι; καὶ είπεν 10 • Ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς είς τὸ στόμα πάντων τῶν

- 201 \*προφητών σου τούτων. καὶ ἐν τῷ ὁευτέρα τών Παραλειπομένων ὁ αὐτὸς Μι|χαίας πρὸς τὸν Αχαάβ φησι καὶ τὸν Ἰωσαφάτ \* Ακούσατε Σ. 
  \*λόγον κυρίου. εἰδον τὸν κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ 
  \*πᾶσα δύναμις τοῦ οὐρανοῦ ἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀριστε- 15 
  \*ρῶν αὐτοῦ. καὶ εἰπεν κύριος Τἰς ἀπατήσει τὸν ᾿Αχαὰβ βασιλέα 
  \*Ἰσραήλ, καὶ ἀναβήσεται καὶ πεσειται ἐν Ὑραμμώθ Γαλαάδ; καὶ εἰπεν 
  \*οῦτος οὕτως. καὶ ἐξῆλθεν πνεῦμα καὶ ἔστη ἐνώπιον κυρίου καὶ 
  \*εἰπεν Ἐγὰ ἀπατήσω αὐτόν. καὶ εἰπεν κύριος Ἐν τίνι; καὶ εἰπεν 
  \*Ἐξελεύσομαι καὶ ἔσομαι πνεῦμα ψευδὲς ἐν στόματι πάντων τῶν 20
- 262 •προφητών αὐτοῦς. σαφώς οὐν διὰ τούτων δηλοῦται ὅτι ⟨εί⟩ πνεῦμά τὶ ἐστιν τὸ ψευδὲς πνεῦμα, πάντα ὅμοια εἴη ἂν ψευδῆ πνεύματα ⟨τὰ⟩ ἀπὸ τοῦ ψεύστου πατρὸς εἰληφότα τὸ εἰναι ψευδῆ πνεύματα, κατὰ
- 263 τὸ ψεῦδος καὶ τὴν κακίαν, καὶ οὐχ ὅτι τὸ κατ' οὐσίαν. τὸ μὲν οὖν ἄγιον πνεξιμα ἢ ἀγγελικὸν πνεῦμα, ὅταν λαλῆ, οὖκ ἐκ τῶν ἰδίων 2ξ λαλει, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας καὶ τῆς σοφίας. ὅπερ δη-λοῦται καὶ ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην, ἔνθα περὶ τοῦ παρακλήτου διδάσκει

264 καί φησιν. Σεκ τοῦ έμοῦ λήψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμίνε. τὸ μέντοι ψεῦδος ὅταν λαλῆ, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ. ἐκ τῶν ἰδίων ἐλάλησεν καὶ τὸ ἐν τῆ τρίτη

- 265 τῶν Βασιλειῶν ψευδες πνεῦμα ἀπατῶν τὸν Αχαάβ. πλὴν παρατήρει ὅτι ³ι ⟨τὸ⟩ «ψεύστης ὅνομα ὁμοίως τέτακται ἐπί τε τοῦ γεννήσαντος τὸ ψεῦδος διαβόλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου ἐνθάδε μὲν γὰρ ⟨οὐ⟩ περὶ τοῦ ἀνθρώπου λέγεται τὸ "Ότι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ«, ἐν δὲ Ψαλμοίς τὸ "Εγὸ δὲ εἶπον ἐν τῆ ἐκστάσει μου Πᾶς ἄνθρωπος
  - 2 Vgl. I Kön. 22, 15. 4 1 Kön. 22, 19—22. 12 II Chron. 18, 18—21. 23 Vgl. Joh. 8, 44. 28 Joh. 16, 14. 30 Vgl. I Kön. 22, 19 ff. 33 Joh. 8, 44. 34 Ps. 115, 2 (T).
  - 4. 17 yaladd | 5 lodgańl | 7 dzaaß, a¹ ü. d. Z. | 8 (ovtwg) + Hu | [èv sol] sinnlos; ist wohl Rest von ovtwg. Der Text stimmt mit A | 11 yerdog, corr. Br; yerdovg V | 18 xal ü. d. Z. | 21  $\langle \epsilon l \rangle$  + Hu | 23  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  + We | 27 didászwr, corr. Br | 30 yerdog, corr. V | dzaൠ| 31  $\langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  + V | 32  $\langle o\dot{\nu} \rangle$  + We.

47 R » ψεύστης «. ταῦτα δὲ παρεθέμεθα ἵνα πάση δυνάμει φεύγωμεν τὸ 266 εἰναι ἄνθρωποι καὶ σπεύδωμεν γενέσθαι »θεοί«, ἐπείπερ ὅσον ἐσμὲν ἄνθρωποι, ψεῦσται ἐσμέν, ὡς καὶ ὁ πατὴρ τοῦ ψεύδους ψεύστης ἐστίν. ὅμοιον δέ ἐστιν τὸ μετέχειν ἡμᾶς ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνό- 267 5 ματος καὶ τοῦ σημαινομένου ὑπὸ τοῦ ὀνόματος πράγματος ἡμᾶς λέγω, ἐὰν ἔτι μένωμεν ἄνθρωποι, καὶ τὸν διάβολον, ος ψεύστης εἴρηται.

## VIII, 45. Έγω δε ότι την αλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι.

ΧΧΧ. (24) Εὶ μεμνήμεθα πρὸς τίνας έστιν ὁ λόγος, οτι πρὸς 268 10 τους πεπιστευκότας αυτφ Ιουδαίους, επαγγελίαν λαμβάνοντας ότι εάν 2Η μένωσιν εν τῷ λόγφ τοῦ Ἰησοῦ τότε άληθῶς αὐτοῦ είσι μαθηταὶ καὶ γνώσονται τὴν ἀλήθειαν έλευθεροῦσαν αὐτούς, ἐπαπορήσομεν πῶς τοίς τοιούτοις φησίν > Εγώ δε ότι την αλήθειαν λέγω, ού πιστεύετέ μοι. Ααλ επίστησον εί δύναται τις τῷ αὐτῷ κατά τινα μὲν επίνοιαν 260 15 πιστεύειν, κατά δὲ ἐτέραν μὴ πιστεύειν οίον παραδείγματος Ενεκεν. οί πιστεύοντες μέν είς τον έπι Ποντίου Πιλάτου Ίησουν έσταυρωμένου έν τη Ἰουδαία, μη πιστεύουτες δε είς τον γεγεννημένον έκ Μαρίας της παρθένου, ούτοι είς τον αύτον πιστεύουσι καὶ ού πιστεύουσι. καὶ πάλιν οἱ πιστεύοντες μὲν εἰς τὸν ποιήσαντα ἐν τῆ Ἰουδαία τὰ 270 20 αναγεγραμμένα τέρατα καὶ σημεία Ιησούν, μη πιστεύοντες δε είς τον υίου του ποιήσαυτος του ούραυου και την γην, είς του (αὐτου) ir πιστεύουσι και ού | πιστεύουσι. πάλιν τε αὐ οί πιστεύοντες μεν είς 211 του πατέρα Ίησοῦ Χριστοῦ, μη πιστεύοντες δε είς τον δημιουργον καὶ ποιητήν τοῦδε (τοῦ) παντός, οὖτοι εἰς τὸν αὐτὸν πιστεύουσι 5 καὶ οὐ πιστεύουσιν. άλλὰ καὶ οἱ πιστεύοντες μὲν εἰς τὸν ποιητήν 272 β ούρανοῦ καὶ γῆς, μὴ πιστεύοντες δὲ εἰς τὸν πατέρα Ἰησοῦ τοῦ ἐσταυρωμένου έπλ Ποντίου Πιλάτου, είς τον θεον πιστεύουσιν καλ ού πιστεύουσιν/ εν' οὐν μὴ παρὰ πόδας ἐναντίωμα ή ώς μὴ συνεωρακότος 273 τοῦ γράφοντος τὸ εὐαγγέλιον τὸ τοιοῦτον, φήσεις ὅτι ὁ λέγων πρὸς τοὺς η πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους τὸ ἐΕγὰ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, >ού πιστεύετε μοι , πιστεύουσιν κατά τινα επίνοιαν και καθ' ετέραν μή πιστεύουσιν ταύτα Εφασκεν. και είκος ότι επίστευον μεν αύτο 214 κατά το ύρατον διά τα τεράστια, ούκ έπίστευον δε τοίς βαθύτερον ύπ' αύτοῦ λεγομένοις καὶ άρμόζει γε τῷ > Γνώσεσθε τὴν άλήθειαν ε

<sup>2</sup> Vgl. Ps. S1, 6. — 11 Vgl. Joh. 8, 31 f. — 13 Joh. 8, 45. — 30 Joh. 8, 45. — 34 Joh. 8, 32.

<sup>6</sup>  $\vartheta_{\varsigma}$ ] δ, corr.  $V \mid 10$  λαμβάνοντος, corr.  $V \mid 20$  Ίησοῦν nicht mehr zu erkennen  $\mid 21$  νίδν $\mid \overline{\iota \nu}$  (ἰησοῦν), corr.  $B \mid \langle αὐτόν \rangle + Hu \mid 24 \langle τοῦ \rangle + V$ .

λεγομένφ μη έγνωκόσι την άληθειαν το "Ότι την άληθειαν λέγω, οὐ »πιστεύετε μοι«, ώς εἰ ἔλεγεν καθ' ο μεν τεράστια ποιῶ πιστεύετε 275 μοι, καθ' ο δε την άληθειαν λέγω οὐ πιστεύετε μοι. τοῦτο δ' ἂν καὶ νῦν ἐπὶ πολλῶν ἴδοις, θαυμαζόντων μεν τὸν Ἰησοῦν ἐπὰν ἐνορῶσιν τῆ περὶ αὐτοῦ ἱστορία, μηκέτι δε πιστευόντων ἐπὰν βαθύτερος 5 καὶ μείζων τῆς ἔξεως αὐτῶν αὐτοις ἀναπτύσσηται λόγος, άλλ' ὑποπτευόντων αὐτὸν εἰναι ψευδη. διόπερ προσέχωμεν μήποτε καὶ ἡμιν εἴπη ὁ λόγος "Ότι την ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετε μοι«.

### VIII, 46. Τίς έξ ύμων ελέγχει με περί άμαρτίας;

276 XXXI. (25) Ο λόγος, ἐπὰν τρανῶς αὐτοῦ παριστάνη τὸ βούλημα 10 ώς μηδαμῶς ἀντιλέγειν δύνασθαί τινα τῶν ἀκουόντων, καὶ ταῦτα ἂν λέγοι δυσωπῶν τοὺς μὴ συγκατατιθεμένους. ὅτι εἰ μὴ ἐλέγχετε τὰ λεγόμενα ἡμαρτημένα, ἀπαιτοϊσθε ἂν εὐλόγως ἤδη τὴν συγκατάθεσιν.

277 ἔχει δὲ καὶ κατὰ τὸ ὁητὸν παρρησίαν τοῦ σωτῆρος ἡ λέξις, μηδενὸς 32: μὲν ἀνθρώπου δυνηθέντος εἰπεῖν μετὰ πεποιθήσεως τῆς ἐπὶ τῷ μὴ 15 ἡμαρτηκέναι τὸ > Τἰς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; « μόνου δὲ τοῦ κυρίου ἡμῶν, δς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, πεπειρασμένος >κατὰ πάντα > καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας «, ταῦτα πρὸς πάντας τοὺς πώποτε

278 έγνωκότας αὐτὸν εἰπειν δυναμένου. ἀκούω δὲ τοῦ > Τίς ἐξ ὑμῶν « λεγομένου οὐ πρὸς τοὺς παρόντας μόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς ὅλον τὸ τῶν 20 ἀνθρώπων γένος, ὡς εἰ οὕτως ἐσαφηνίζετο τίς ἐκ τοῦ γένους ὑμῶν; ἢ τίς ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος ἐλέγξαι μὲ δυνήσεται περὶ ἁμαρτίας;

279 άλλ' εὖ οἰδ' ὅτι οὐδείς. κατὰ τὸ δυνατὸν δὲ ἀνθρωπίνη φύσει διὰ τὸ Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κάγὼ Χριστοῦς παντὶ τρόπφ φιλοτιμητέον τοιαύτην ἀναλαβείν καθαροῦ συνειδότος παρρησίαν πρὸς 20 πάντας ἀνθρώπους, ὥστ' ἂν εἰπείν ἡμᾶς περὶ τῶν ἑξῆς καὶ μετὰ | 3- τὴν ἀρχὴν τῆς πίστεως χρόνων πρὸς ἕκαστον τῶν ἡμᾶς γινωσκόντων 20 τὸ - Τἰς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἀμαρτίας; εἰ καὶ μὴ δυνατὸν τοῦτο ἐξ οῦ τὸν λόγον συμπεπληρώκαμεν εἰπείν.

280 Τοῦτο δὲ οὐ πρὸς ἀνθρώπους μόνον ἂν εἰπεν ὁ σωτὴρ ἀλλὰ καὶ 3 πρὸς τὸν διάβολον καὶ τὰς ὑπ' αὐτὸν δυνάμεις, μηδὲν ἐχούσας εἰπεῖν 281 εἰς ἔλεγχον τὸν περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ. καὶ τοῦτό γε ἀκόλουθόν ἐστιν τῷ ἔκρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, καὶ ἐν ἐμοὶ εὐρίσκει οὐθέν «.

1 Joh. 8, 45. — 8 Joh. 8, 45. — 16 Joh. 8, 46. — 17 Vgl. I Petr. 2, 22 Hebr. 4, 15. — 19 Joh. 8, 46. — 24 I Kor. 11, 1. — 28 Joh. 8, 46. — 33 Joh. 14, 30.

13 ἀπαιτεῖσθε, corr. We | 16 μόνου δε] μεν οἰδε, corr. Hu | 27 χρόνω, corr. We | 30 εἶποι? We | 38 Die Form des Citates auch sonst bei Orig Ahnlich: τοίτου mit ς zugesetzt; εὐρίσκει stimmt ziemlich mit K. f. Syr. Hcl. marg. Arm. Aeth., die εὐρήσει bieten.

δυνατὸν δὲ καὶ ἡμῖν ἐκ πολλῆς ἐπιμελείας τὴν ἀπό τινος ἀναλαβεῖν 282 χρόνου παρρησίαν πρὸς τὸ εἰπεῖν ἡμᾶς τῷ ζητοῦντι καθ' ἡμῶν ἀφορμὴν διαβόλφ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ παρὰ τὸν τῆς ἐξόδου καιρόν > Τἰς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἀμαρτίας; «

# 5 VIII, 46. El αλήθειαν λέγω, δια τί ύμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι;

XXXII. (26) "Αξιον ίδετν τι ύποφαίνεται έχ τοῦ πύσματος. τοῦτο 283 δὲ ὀψόμεθα εἰ καὶ ἐκετνοι πρὸς οῦς ὁ λόγος οὐκ ἀπεκρίναντο τὴν δέουσαν ἀπόκρισιν ἐξενεγκόντες. εἴποι γὰρ ἄν τις διὰ τοῦτο οὐ 284 πιστεύομεν, ἐπεὶ οὐ θεωροῦμεν τίνα τρόπον δ λέγει ἐστὶν ἀλήθεια.

10 οὖ θεωροῦμεν δὲ τῷ μηδέπω κεκαθάρθαι ἡμῶν τὰς τῇ φύσει διορατικὰς τῆς ἀληθείας ὄψεις καὶ ἐπεὶ τοιοῦτοί ἐσμεν, οὕκ ἐσμεν ἐκ τοῦ θεοῦ· εἰ οὐδέπω ἐσμὲν ἐκ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ αὶ τῆς ἀληθείας ὄψεις θεωρητικαὶ οὐκ εἰσὶν κεκαθαρμέναι, τῷ ἐπικεκαλύφθαι ἢ πεπαγύνθαι ἢ τεθολῶσθαι αὐτὰς ὑπὸ τῆς κακίας. κατανοοῦντες δὲ τὶ 285

15 τὸ κυρίως πιστεύειν καθ' ὁ »Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ὁ χριστός »ἐστιν, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται«, καὶ αἰσθανόμενοι ὅσφ τοῦ οὕτως

324Η πιστεύειν ἀπολειπόμεθα, ταῦτα ἀποχρινώμεθα, παραχαλοῦντες τὸν τῶν τῆς ψυχῆς ὄφεων ἰατρὸν τῷ ἑαυτοῦ σοφία καὶ φιλανθρωπία πάντα ποιῆσαι τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀποκαλυφθῆναι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν.

20 ἔτι κεκαλυμμένους ὑπὸ τῆς διὰ τὴν κακίαν ἀτιμίας ἡμῶν, κατὰ τὸ εἰρημένον που εἘπεκάλυψεν ἡμᾶς ἡ ἀτιμία ἡμῶν ἐκακούσεται γὰρ ἡμῶν ὑμολογούντων τὰ αἴτια τοῦ μηθέπω ἡμᾶς πιστεύειν, καὶ ὡς κακῶς ἔχουσιν καὶ χρήζουσιν ἰατροῦ βοηθῶν συνεργήσει πρὸς τὸ χωρῆσαι ἡμᾶς τὸ εἰς τὸ πιστεύειν χάρισμα, τρίτον παρὰ τῷ Παύλφ

25 Εν τῷ καταλόγῳ τῶν χαρισμάτων τεταγμένον μετὰ τὸν τῆς σοφίας λόγον καὶ τὸν τῆς συνέσεως λόγον, οἱς ἐπιφέρει· Ετέρῳ πίστις ἐν κῷ αὐτῷ πνεύματι· περὶ οὖ χαρίσματος καὶ ἐν ἄλλοις φησίν· Οτι κἀπὸ θεοῦ ὑμιν ἐχαρίσθη οὐ μόνον τὸ εἰς Χριστὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν·. καὶ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας δὲ ἐπιστήσαντι 286

10 Β σαφες ἔσται ὅτι οὐχ ἡ τυχοῦσα δωρεά ἐστιν τοῦ θεοῦ, πλειόνων δογμάτων διαφόρων ὑπὸ πολλῶν κηρυσσομένων τῶν διδάσκειν τὰ ἀληθῆ ἐπαγγελλομένων, τὸ μηδενὶ ἢ μόνω τῷ ἀληθεῖ πιστεῦσαι τοῦτο

37 τ γὰρ | ἦδη καὶ δοκίμου τραπεζίτου ἔργον τυγχάνει, δυ τέλειου όνομάζων οὐκ ἂν ἁμάρτοις, ἄτε καὶ ἐν τῆ πρὸς Ἑβραίους γεγραμμένου

4 Joh. 8, 46. — 15 I Joh. 5, 1. — 18 Vgl. Prov. 14, 30. — 21 Jer. 3, 25. 23 Vgl. Matth. 9, 12. — 26 I Kor. 12, 9. — 27 Phil. 1, 29. — 33 Vgl. o. XIX, 7 8. 307, 5. Preuschen, Autilegomena S. 44, 33 ff.

 $\Omega$  ἀλήθειαν, corr.  $\nabla \mid 10$  κεκαθάρται  $\mid 12$  εί  $\langle \delta \hat{\epsilon} \rangle$ ? We  $\mid 14$  δή? We, der hier den Nachsatz anfangen l. möchte  $\mid 25$  τεταγμένων, corr.  $\nabla \mid 30$  ἔσεσθαι, corr. Hu  $\mid$  δομάτων? We.

Origenes IV.

τοῦ > Τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἔξιν τὰ αἰσθη->τήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάπρισιν παλοῦ τε καὶ κακοῦ.

VIII, 47. 'Ο ών έκ τοῦ θεοῦ τὰ δήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει · διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

ΧΧΧΙΙΙ. (27) Δοκούσιν οί την περί διαφόρων φύσεων είσαγοντες 5 287 μυθοποιίαν και λέγοντες είναι φύσει και έκ πρώτης κατασκευής υίους θεοῦ, μόνον διὰ τὸ πρὸς θεὸν συγγενὲς δεκτικοὺς τῶν τοῦ θεοῦ 288 δημάτων, καλ έντεῦθεν άποδεικνύναι τὸ προκείμενον αύτοις. συναρπάζουσίν γε τοι καὶ άπὸ τούτου τοῦ ἡητοῦ, προσδιατρίβοντες αὐτῷ, τοὺς ἀχρίτους χαὶ μὴ δυναμένους πρὸς τὴν πιθανότητα τῆς χρήσεως 10 τοῦ όητοῦ ἀπαντᾶν, μηθε βλέποντας αὐτοῦ τὴν λύσιν οῦτως ἔγουσαν. είπερ όσοι έλαβον γτὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον » ξργόμενον είς τὸν κόσμον«, οὐ τῷ είναι [καὶ] ἐκ τοῦ θεοῦ εἰλήφασιν αὐτό (εί γὰρ τῷ είναι ἐκ τοῦ θεοῦ είλήφεισαν αὐτό, οὐκ ἃν περί αὐτῷν άναγέγραπτο Θοσοι δε ελαβον αὐτόν, εδωχεν αὐτοῖς εξουσίαν τέχνα 15 »θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ονομα αὐτοῦ·), δηλον οτι οί μη οντες έχ του θεου, πριν μεν λαβείν το (φως το) άληθινον, ούδε έξουσίαν πως έγουσιν του τέχνα θεού γενέσθαι. Επάν δε λάβωσιν αὐτό, τέχνα μεν ούδέπω γίνονται θεοῦ, άλλ' εξουσίαν λαμβάνουσιν δια τοῦ είληφέναι τὸ φῶς γενέσθαι τέχνα θεοῦ. τότε γενόμενοι ἐχ τοῦ θεοῦ 325 Ε και τὰ δήματα ἀκούουσιν αὐτοῦ, οὐκέτι ἀπλούστερον πιστεύοντες μόνον άλλ' ήδη καὶ διορατικώτερον κατανοούντες τὰ τῆς θεοσεβείας 289 πράγματα. οἱ ⟨δὲ⟩ μὴ τοιοῦτοι φιλοτιμησάμενοι εἶναι τέχνα μὲν οὐ γίνονται θεοῦ, οὐθε ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἀκούουσιν τὰ δήματα αὐτοῦ οὐδὲ συνιᾶσιν τοῦ βουλήματος αὐτῶν μένουσιν δὲ ἐν 25 τη πρό των τέχνων του θεου καταστάσει των πεπιστευκότων μόνον. δούλοι θεού τῷ είληφέναι τὸ τῆς δουλείας εἰς φόβον πνεύμα καὶ μη έσπουδακέναι προβήναι και προκόψαι ώστε και το της υίοθεσίας 290 χωρησαι, εν ο πράζουσιν οι έχοντες αὐτό Αββα, ὁ πατήρ. ὅτι γαρ καθόλου οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀρχηθεν υίος ἐστιν θεοῦ, δηλον 30 μέν καὶ ἐκ τοῦ • Ήμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς • [ὑπὸ] Παύλου καὶ περὶ 351 ξαυτοῦ τοῦτο είρηχότος σαφες δε καὶ έκ τοῦ Εγώ δε λέγω ύμιν 'Αγαπήνσατε τους έγθρους ύμων και προσεύγεσθε ύπερ των διωκόντων.

1 Hebr. 5, 14. — 12 Vgl. Joh. 1, 9. — 15 Joh. 1, 12. — 27 Vgl. Röm. 8, 15. 29 Röm. 8, 15. — 31 Eph. 2, 3. — 32 Matth. 5, 44 f.

1 στερεάν, corr. V | 6 υλούς] υλός, compend. geschrieben M | 13 εληφόσιν, corr. Aussg. | 14 ελλήφεσαν | 17  $\langle φ \tilde{\omega} \varsigma \ \tau \delta \rangle$  + We | 23  $\langle \delta b \rangle$  + We |  $\delta l$  ελ, corr. V | 26 κατασταθεί, corr. V | 31 Zum Citat vgl. z. S. 395, 35 |  $[ \dot{\nu} \pi \delta ]$  str. We.

» ύμας, οπως γένησθε υίοι του πατρός ύμων του εν ουρανοίς«. εl 291 γάρ Παύλος »φύσει όργης υίός«, τις ύπερ Παύλον, όσον έπι τη κατασκευή, ούκ όργης υίος προ του λαβειν έξουσίαν τέκνον θεου γενέσθαι και πρό του τέχνον γενέσθαι θεού; και εί ούκ άλλως γίνε- 292 5 ταί τις υίὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρὸς ἢ ἐκ τοῦ ἀγαπᾶν τοὺς ἐχθροὺς 257 ξαυτού | καὶ προσεύγεσθαι ύπερ τῶν διωκόντων αὐτόν, δῆλον ὅτι ούδελς το φύσει είναι έχ τοῦ θεοῦ τὰ δήματα τοῦ θεοῦ ἀχούει, άλλα τῷ λαβείν έξουσίαν τέχνον θεοῦ γενέσθαι καὶ κεχοῆσθαι εἰς δέον τη έξουσία, και τῷ ήγαπηκέναι τοὺς ἐγθροὺς και προσεύγεσθαι ὑπὲρ 10 τῶν ἐπηρεαζόντων γενόμενος νίὸς τοῦ ἐν οὐρανοίς πατρός. τότε 293 έστι και έκ του θεου, και τὰ βήματα του θεου άκούει, συνιείς αὐτῶν καὶ ἐπιστήμην αὐτῶν ἀναλαμβάνων ὅπερ ἴδιον οὐ δούλων άλλα τέχνων εστίν θεού, των πάσαν μεν χαταργησάντων \* \* γένεσιν, την δε από θεου ανειληφότων δια ντου της υίοθεσίας πνεύματος. 15 αμα δε επιμελέστερον κατανοητέον πῶς δεί δέχεσθαι τὸ •Τὰ δήματα 294 >τοῦ θεοῦ ἀχούει , το ομοιόν ἐστιν καὶ τὸ >Τὰ ἐμὰ πρόβατα τῆς > έμης φωνής ακούουσι . εί γαρ έπὶ ψιλής συγκαταθέσεως τὸ ακούειν 205 λάβοιμεν, και οί φυχικοί πρός χρόνον πιστεύοντες Εσονται έκ τοῦ θεού, μεμαρτυρημένοι ύπὸ τοῦ λόγου ότι πρὸς καιρόν τινές πι-20 στεύουσιν. εί δε και τὸ Ακούει εκλάβοιμεν επί του τηρείν τὰς 296 έντολάς, δήλον ότι καν έν ένι άμαρτάνων ούκ ἔσται υίὸς θεοῦ. οπερ ήμας μεν ου θλίψει τους λέγοντας έκ μεταβολής γίνεσθαί τινα

326H υίον θεοῦ, ἐκείνους δέ, μὴ πάνυ δείξαι δυναμένους ἀναμαρτήτους ἐκυτοὺς καὶ τοὺς ἐν τοῖς αὐτοῖς μαθήμασι. εἰ δὲ τὸ ᾿Ακούει λαμ- 297 25 βάνοιμεν ἐπὶ τοῦ συνιέναι καὶ νοεῖν, δεικνύτωσάν τινα πάντων ἀκούοντα οὕτως τῶν τῆς καινῆς διαθήκης λόγων, ἐνα ἐκεῖνον εἴπωμεν υίον θεοῦ, εἰ μὴ ἐκιδέχοιτο ἀνατροπὴν εἰς τὰ ἄγια γράμματα ἡ ἐκδοχὴ αὐτοῦ ἡμεῖς γὰρ καὶ κατὰ ταῦτα μέγαν τινὰ καὶ θαυμαστον εἶναι φανταζόμενοι τὸν ἤδη υίον θεοῦ, οὐκ ἐλεγχθησόμεθα 30 ἀναξίως τῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξειληφότες τὸ ὑ Ο ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ

> δήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει «.

XXXIV. Ἡδη δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων παράδοξον ἄν τι φανὲν 298 ἀποδειχθῆναι δυνατὸν ἔσται. τι δὲ τὸ παράδοξον ἢ τὸ είναι τινα ἐτέρου είοῦ θεοῦ μᾶλλον είον θεοῦ, καὶ διπλασιόνως ἕτερον ἐτέρου

2 Vgl. Eph. 2, 3. — 3 Vgl. Joh. 1, 12, — 5 Vgl. Matth. 5, 44f. — 9 Vgl. Luk. 6, 28. — 12 Vgl. Röm. 8, 15. — 15 Joh. 8, 47. — 16 Joh. 10, 27. — 19 Vgl. Luk. 8, 13. — 21 Vgl. I Joh. 2, 3; Jak. 2, 10. — 24 Joh. 8, 47. — 30 Joh. 8, 47.

8 λαβῶν, corr. V | 13 (τὴν ἐκ διαβόλου) γένεσιν We; vgl. Br | 16 πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου T | 17 ἀκούει V, vgl. Z. 20 | 26 κενῆς | Γνα ἐκεῖνον] εἶναι κείμενον M, corr. Hu | 34 διπλάσιον ὡς, corr. Pr.

299 είναι υίὸν θεοῦ; πῶς δὲ τοῦτο ἀπὸ τοῦ ἐναντίου δείχνυται οὕτο 352R παραστήσομεν· ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον ὁ πρὸς τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους δεύτερος ταλανισμὸς οῦτως ἔχει· ›Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ ναὶ Φαρισαίοι, ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ›ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιείτε αὐτὸν υίὸν γεέν- 5

800 ννης διπλότερον ύμῶν«. οὐκοῦν κατὰ τοῦτο οὕτε φύσει νίοὶ γεέννης εἰσίν τινες, οὕτε ἐπ' ἴσης οἱ τῆς γεέννης νίοὶ νίοὶ εἰσιν αὐτῆς, εἴγε

301 έτερος ετέρου διπλότερος υίος εστιν αὐτῆς. εἰ δε ετερος ετέρου διπλότερος εστιν υίὸς τῆς γεέννης, διὰ τί οὐχὶ καὶ τῆς ἀπωλείας καὶ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ σκότου καὶ τῶν λοιπῶν, | ὧν οἱ διαφόρως 258 r

802 άμαρτάνοντές είσιν υίοί; εί δὲ ἐπὶ τούτων, διὰ τί καὶ οὐχὶ υίοὶ φωτὸς διπλότεροι ετεροι ετέρων εσονται καὶ υίοὶ ζωῆς καὶ υίοὶ

303 σοφίας, ούτω δὲ νίοὶ θεοῦ; εἰ δὲ διπλασιόνως ἔτερος παρ' ἔτερον νίὸς γίνεται θεοῦ, διὰ τὶ οὐχὶ καὶ πολλαπλασιόνως καὶ τοσαυταπλασιόνως ὁποσαπλασιόνως ἄξιον νοείν είναι τὸν πρωτότοκον πάσης 15 κτίσεως νίὸν τοῦ θεοῦ παρὰ τοὺς λοιποὺς νίοὺς τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς μηκέτι πνεῦμα δουλείας ἔχοντας εἰς φόβον, ἀλλ' εἰληφότας πνεῦμα

301 υίοθεσίας; τάχα οὖν οὖτως πλειόνων ὅντων τῶν ἡημάτων τοῦ θεοῦ, οὖ μόνον τῶν ἀναγεγραμμένων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρρήτων, ἃ οὖκ ἐξὸν ἀνθρώπφ λαλῆσαι, καὶ τούτων περὶ ὧν φησὶν ὁ Ἰωάννης • Οὐδ 20 • αὐτὸν οἰμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία πᾶς μὲν οἰωντινωνοῦν ἡημάτων ἀκούων τοῦ θεοῦ ἤδη ἐστὶν ἐκ τοῦ θεοῦ ὅσφ δὲ πλειόνων ἀκούει ἡημάτων τοῦ θεοῦ, τοσαυταπλειόνως γενήσεται ἐκ τοῦ θεοῦ ὡς, εὶ δεὶ οὕτως ὀνομάσαι, πάντων ἀκούσας τις τῶν ἡημάτων τοῦ θεοῦ, ἐάν γε τοῦτο φθάνη ἐπὶ τινα τῶν λαμβανόντων 25 τὸ τῆς υἰοθεσίας πνεῦμα, τελείως καὶ ἀνυπερβλήτως γίνεται υἰὸς

305 θεοῦ, καὶ πάντη καὶ ἐξ ὅλων καὶ ὅλος ἐκ τοῦ θεοῦ. εὐγνωμονέστε- 327 Η 
μου δὲ ἀκουστέον τοῦ •ἐξ ὅλων καὶ ὅλος•, ἀνάλογον ὅλοις τοῖς δόγμασι καὶ πάση τῷ γνώσει καὶ πᾶσι τοῖς μυστηρίοις, ῶστ ἂν εἰπεῖν
ὅλον καὶ ἐξ ὅλων γεγονέναι ἐκ τοῦ θεοῦ τὸν εἰδότα πάντα τὰ μυ- 30
στήρια καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ μετὰ τούτων τὰ τῆς τελείας

306 ἀγάπης κατορθωκότα. ὅρα δὲ εἰ δυνατὸν ἀκολούθως τῷ ἐΕκ μέρους >γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν εἰπεῖν ἂν τὸν τοιοῦτον >καὶ ἐκ μέρους ἐσμὲν υἱοὶ τοῦ θεοῦ καὶ πάλιν ›ὅταν ἔλθη τὸ τέλειον >καὶ τὸ ἐκ μέρους καταργηθῆ (, [καὶ] τὸ τέλειον τοῦ γενέσθαι υἱὸς 35

3 Matth. 23, 15. — 15 Vgl. Kol. 1, 15, — 17 Vgl. Röm. 8, 15. — 19 Vgl. II Kor. 12, 4. — 20 Joh. 21, 25. — 24 Vgl. Joh. 8, 47. — 26 Vgl. Röm. 8, 15. — 29 Vgl. I Kor. 13, 2. — 30 Vgl. I Kor. 13, 2. — 32 I Kor. 13, 9. — 34 I Kor. 13, 10.

8 διπλότερον, corr. V; vgl. Z. 9 | 13 δ $b^1$ ] +  $\langle xal \rangle$ ? We | διπλάσιον  $\dot{\omega}$ ς, corr. We | 14 πολυπλασιόν $\omega$ ς, corr. V | τοσαυταπλασιόν $\omega$ ς] οσα a. Ras. | 23 γένηται, corr. We | 32 δέναται, corr. We.

θεοῦ ἐλεύσεται, καταργοῦν τὸ ἐκ μέρους γεγονέναι υἱόν τινα τοῦ 307 θεοῦ μὴ ἀζήτητον δὲ ἐάσθω καὶ τὸ περὶ τοῦ πότερόν ποτε δυνατὸν ἐκ μέρους μὲν εἰναι υἱὸν τῆς διαφερούσης μερίδος τῆς περὶ τὰ θεῖα,

- 353R ἐκ μέρους δὲ τῆς ἐναντίας, ἢ τοῦτο ἀμήχανον οὕτως ἔχειν · ῷ συνεξε5 τάσεις πῶς λέγονται υἱοὶ πολλοὶ ἑνὸς πατρός, πότερον διὰ τοὺς
  προγόνους καὶ τοὺς ἐξ ἐκείνων, ἢ κατὰ ταύτην τὴν ὑπόνοιαν. λα- 308
  βόντες οὖν ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, πάντα πράττωμεν ἵνα
  γενώμεθα ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ τὰ ἡήματα αὐτοῦ ἀκούσωμεν, καὶ προκόπτωμεν κἂν τῷ εἶναι ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα προκόπτωμεν καὶ ἐν τῷ ἀκούειν
  10 ἡημάτων τοῦ θεοῦ, πλείονα ἐκ τούτων ἀεὶ τρανοῦντες, ἔως πάντα
- 258ν χωρήσωμεν τὰ ψήματα τοῦ θεοῦ, ἢ ὅσα γε ἐνθέχεται χωρῆσαι καὶ νῦν |
  καὶ μετὰ ταῦτα τοὺς ἀξιουμένους τοῦ τῆς νἱοθεσίας πνεύματος. 309
  ὁσάκις δὲ ψημάτων λεγομένων τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούομεν, τοῦτ ἔστιν
  οὐ συνίεμεν αὐτῶν, τοσαυτάκις νομιστέον ἐλέγχεσθαι ὡς οὐκ ὄντας
  15 ἐκ τοῦ θεοῦ. διὰ τοῦτο γὰρ οὐκ ἀκούει ὁ μὴ ἀκούων ψημάτων θεοῦ,
  ἐπείπερ ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν, καὶ ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν παρ'
  ἑαυτόν καίτοι γε ἔσθ ὅτε λαβών ἤδη ἐξουσίαν τέκνον θεοῦ γενέσθαι, καὶ δυνάμενος ἐκ τοῦ ἀγαπᾶν τοὺς ἐχθροὺς καὶ προσεύχεσθαι
  ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων γενέσθαι υἱὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς πατρός.
  - 20 VIII, 48. 'Απεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἰπαν αιτῷ· Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἰ σὸ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

XXXV. (28) Εἰκὸς ὅτι ταῦτα πολλάκις κατὰ τὸ σιωπώμενον 310 πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον περὶ τοῦ σωτῆρός τινες, Σαμαρείτην μὲν αὐτὸν ὁνομάζοντες ὡς παραχαράσσοντα ⟨τὰ⟩ Ἰουδαϊκὰ παραπλησίως τοῖς Σαμαρείταις • Οὐ γὰρ συγχρῶνται Ἰουδαίοι Σαμαρείταις •, ἐν πολλοῖς

διαφωνούντες δόγμασιν παρ' έχείνους. ἄξιον δὲ ἔστιν ζητῆσαι πῶς 311 Σαμαρειτῶν τὸν μέλλοντα αἰῶνα ἀρνουμένων καὶ μηδὲ τὴν τῆς 328Η ψυχῆς ἐπιδιαμονὴν προσιεμένων, τὸν σωτῆρα ⟨Σαμαρείτην⟩ ἐτόλμη-

σαν είπειν, περί ἀναστάσεως καὶ κρίσεως πλειστα ὅσα διδάξαντα.
30 ἀλλὰ μήποτε ὡς λοιδοροῦντες αὐτὸν τοῦτο λέγουσιν καὶ οὐ πάντως 312
τὰ αὐτὰ ἐκείνοις δογματίζοντα. είκὸς δὲ ὅτι τινὲς καὶ ιοντο αὐτὸν
μὴ ἀπὸ διαθέσεως τὰ περὶ μέλλοντος αίωνος καὶ τὰ περὶ κρίσεως
καὶ ἀναστάσεως διδάσκειν, διακείμενον μὲν Σαμαρειτικώς, ὡς μηδενὸς μετὰ τὸν βίον ἀποκειμένου τοῖς ἀνθρώποις, προσποιήσεως δὲ

7 Vgl. Joh. 1, 12. — 8 Vgl. Joh. 8, 47. — 12 Vgl. Röm. 8, 15. — 17 Vgl. Joh. 1, 12. — 18 Vgl. Matth. 5, 44f. Luk. 6, 28. — 25 Joh. 4, 9. — 28 Vgl. Joh. 8, 48.

Ευεκεν κατά το Ευδοξον και άρεσκον τοις Ιουδαίοις τα περί αναστά-

9 xår) xal, corr. We | 21 σαμαρείτης, ης a. Ras. |  $24 \langle \tau \dot{\alpha} \rangle$  + We |  $26 \dot{\epsilon}$  xelvovς] ους a. Ras. |  $28 \langle \Sigma \alpha \mu \alpha \rho \epsilon i \tau \eta \nu \rangle$  + V (nach 29 διδάξαντα) |  $33 \beta$ ioν  $\langle \tau \sigma \bar{\nu} \tau \sigma \nu \dot{\epsilon} \tau \dot{\epsilon} \rho \sigma \nu \dot{\epsilon} \rho \nu \rangle$ ? We.

313 σεως καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς προφερόμενον καὶ δαιμόνιον δὲ ἔχειν ἔλεγον αὐτὸν διὰ τοὺς ὑπὲρ ἄνθρωπον αὐτοῦ λόγους, δι᾽ ὧν πατέρα 354 R ιδιον ἔλεγεν τὸν θεόν, καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβεβηκέναι, καὶ αὐτὸς εἰναι ὁ τῆς ζωῆς ἄρτος πολλῷ κρείττων τοῦ μάννα, ὡς τὸν φαγόντα τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεσθαι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἄλλα μυρία 5

314 Φν πεπλήρωται τὰ εὐαγγέλια. δύναται δὲ καὶ διὰ τὴν περὶ τὸν Βεελζεβοὺλ ὑπόνοιαν αὐτῶν εἰρῆσθαι: » Σὰ δαιμόνιον ἔχεις«, ἐπείπερ τινὲς » ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων« ἐνόμιζον αὐτὸν » ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια«, οἰονεὶ ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ τὸν Βεελζε-

315 βούλ. οἱ μὲν οὖν ἐχθροὶ εἴσονταί τι λέγοντες αὐτὸν δαιμόνιον ἔχειν· 10 ἡμεἰς δὲ αὐτῷ πειθόμεθα φάσκοντι· › Ἐγὰ δαιμόνιον οὐκ ἔχω «· οὐδὲ γὰρ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοιξαι ἢ ταῦτα τὰ σημεία ποιείν ἃ καὶ ἀναγέγραπται, ὧν καὶ ἴχνη καὶ λείμματα ἐν ταῖς

316 ξακλησίαις ονόματι Ίησοῦ μέχρι νῦν γίνεται. μετὰ ταῦτα ζητήσαι τις ἂν τί δήποτε δύο δυσφημίας αὐτῷ προσαφάντων, τήν τε »Σα- 15 »μαρείτης εί συ καὶ | τὴν »Δαιμόνιον ἔχεις «τῶν ἀποκριθέντων αὐτῷ 259 κ Ἰουδαίων, οὐκ ἐκείνων τῶν πεπιστευκότων αὐτῷ, οὐχὶ πρὸς τὰς δύο ἀποκρίνεται, ἀλλὰ πρὸς μόνην τὴν »Δαιμόνιον ἔχεις «εἰπών » Ἐγὼ »δαιμόνιον οὐκ ἔχω».

317 Καὶ ὅρα εἰ δύναται πρὸς τοῦτο γενέσθαι τὸ τῆς ἐν τῷ κατὰ 20 Λουκᾶν εὐαγγελίφ παραβολῆς περὶ τοῦ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχὰ καταβαίνοντος καὶ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς, ὅντινα ὁ μὲν ἱερεὺς ἀντιπαρῆλθεν καὶ ὁ Λευίτης, ὁ δὲ ὁδεύων Σαμαρείτης ἐλθὰν κατ αὐτὸν καὶ ἰδὰν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη καὶ προσελθὰν κατέδησεν

318 τὰ τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἰνον. ἐὰν γὰρ δυνηθῆ τις 25 διαλαμβάνων περὶ τῆς παραβολῆς δειξαι ἐπὶ μηδένα ἢ ἐπὶ τὸν σωτῆρα ἀναφέρεσθαι τὰ περὶ τοῦ Σαμαρείτου, ος τὸν ἡμιθανῆ καὶ ἐμπεσόντα εἰς τοὺς ληστὰς ἰάσατο, παραστήσει καὶ διὰ τὶ οὐκ ἡρνή-

319 σατο είναι Σαμαρείτης. ἄλλος δὲ δὴ τὴν παρὰ Παύλφ διαφορὰν Ἰουδαίων καὶ τῶν ὑπὸ νόμον θεωρήσας, καὶ ἀναγαγῶν τοὺς ὑπὸ 3291 νόμον εἰς τοὺς Σαμαρείτας, καὶ μᾶλλον Παύλου καταλαβῶν τὸν σωτῆρα τοῖς πᾶσιν πάντα γενόμενον ἵνα τοὺς πάντας κερδήση, ἐρεῖ διὰ τὸ τοῖς ὑπὸ νόμον αὐτὸν γεγονέναι ὡς ὑπὸ νόμον, οἰονεὶ καὶ Σαμαρείτην γεγονέναι, καὶ κατὰ τοῦτο μὴ ἤρνῆσθαι τὸ εἰναι Σαμα-320 ρείτης. καὶ τρίτος δέ τις τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Σαμαρείτου ἐκλαβών, 35

2 Vgl. Joh. 5, 18. — 3 Vgl. Joh. 6, 32 ff. — 7 Joh. 8, 48. — 8 Vgl. Luk. 11, 15. — 11 Joh. 8, 49. — 12 Vgl. Joh. 10, 21. — 15 Joh. 8, 48. — 21 Vgl. Luk. 10, 30 ff. — 29 Vgl. I Kor. 9, 20 ff. — 35 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 66, 3: Samaritae: custodes.

1 προφερομένο | 10 είσονται] ψεύσονται? We | 20 δύναται] +  $\langle \chi \rho \eta \sigma \mu \sigma \nu \rangle$  We | 29 δη] διά, corr. We | 30 των] του, corr. We | 32 γενάμενον, corr. V | αίρεῖ, corr. V.

σημαίνοντος τον φύλαχα, φήσει ότι εί καὶ κατ άλλο ξλεγον Σαμαρείτην αὐτον οἱ Ἰονδαίοι, αὐτος τὸ σημαινόμενον ἀπὸ τοῦ ὀνό355 Β ματος ἐκλαβῶν οὐκ ἠρνήσατο αὐτό, εἰδῶς ὅτι φύλαξ ἐστὶν τῶν
ἀνθρωπίνων ψυχῶν καὶ περὶ οὖ εἴρηται ⟨τὸ⟩ •Ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ
5 •ὑπνώσει ὁ φυλάσσων τὸν Ἰσραήλ. καὶ τὸ •Φυλάσσων τὰ νήπια
•ὁ κύριος. •σωμὴρ• μέντοι γε Ἑβραίοι λέγουσι τὸν •φύλακα, οὕτω 321
δὲ καὶ τοὺς Σαμαρείς πρῶτον ἀνομάσθαι παραδιδόασι διὰ τὸ ὑπὸ
⟨τοῦ⟩ τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως φύλακας αὐτοὺς πεπέμφθαι τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν, τοῦ ἐτέρου παρὰ τὸν Ἰούδαν Ἰσραὴλ
10 διὰ τὰς πολλὰς άμαρτίας αἰχμαλωστευθέντος εἰς τοὺς ᾿Ασσυρίους.

VIII, 49f. 'Απεχρίθη 'Ιησοῦς 'Εγώ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. ἐγὼ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου · ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

XXXVI. (29) Εὶ τὸ πεφυτευμένον ξύλον »παρὰ τὰς διεξόδους 322
15 »τῶν ὑδάτων τοιοῦτόν ἐστιν, ὡς τὸν καρπὸν αὐτοῦ διδόναι »ἐν »καιρῷ αὐτοῦ καὶ μηθὲ φύλλον αὐτοῦ ἀπορρεῖν ἀλλὰ πάντα ὅσα ἂν ποιῷ κατευοδοῦσθαι, τὶ νομιστέον περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ ἢ ὅτι αὐτὸς ὢν τὸ ξύλον τῆς ζωῆς κατὰ τὸ εἰναι σοφία καὶ τὴν σοφίαν εἰναι »ξύλον ζωῆς πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς , καὶ καρποφορεῖ 20 καὶ τὰ ἔτερα παρὰ τοὺς καρποὺς φύλλα τοιαῦτα ἔχει ὡς μηθὲ ἕν 259 αὐτῶν ἀπορρεῖν; διὰ τοῦτο οὐδένα τοῦ Ἰησοῦ λόγον, | καὶ ταῦτα 323 ἀναγραφῆς ἀξιωθέντα ὑπὸ τῶν άγίων μαθητῶν αὐτοῦ, ὡς ἔτυχεν ἐκδεκτέον ἀλλὰ πᾶσαν βάσανον καὶ τοῖς νομιζομένοις εἰναι σαφέσιν προσακτέον, οὐκ ἀπογινώσκοντα ὅτι καὶ περὶ τὸν ἀνυπονόητον καὶ 25 ἀπλοῦν εἰναι νομισθέντα λόγον αὐτοῦ εὐρεθήσεται τοῖς ὀρθῶς ζητοῦσιν ἄξιὸν τι τοῦ ἱεροῦ στόματος ἐκείνου. εἰ δέ που μὴ εὐρίσκομεν, 324 ἡμᾶς καὶ οὐ τὸν λόγον τοῦ Ἰησοῦ αἰτιατέον ὡς οὐ πνέοντα τῶν ἐκ πληρώματος μεστῶν ἀληθείας καὶ σοφίας δογμάτων.

Ταῦτα θέ μοι εἴρηται βουλομένο ἐξετάσαι τὸ ᾿Εγοὸ δαιμόνιον 325
30 νοὐχ ἔχως, δι οὖ διδασκόμεθα πάντες οἱ τῷ εὐαγγελίφ ἐντυγχάνοντες
πρᾶγμα οροὐχὶ ἢδειμεν καὶ πρὶν ἐντυχεῖν τῷ εὐαγγελίφ. τί δὲ τοῦτό
ἐστιν ἦδη κατανοητέον. ἀρέσκει κατὰ τὰς γραφὰς τοὺς ἁμαρτάνον- 326

4 Ps. 120, 4 (ART). — 5 Ps. 114, 6. — 8 Vgl. II Kön. 17. — 14 Vgl. Ps. 1, 3. — 19 Prov. 3, 18. — 25 Vgl. Matth. 7, 7. — 29 Joh. 8, 49.

3 αὐτῶ, corr. V | 4 καl z. str.? We |  $\langle \tau \delta \rangle$  + Pr | 5 ladoaηλ | 6 aωμηρ — του; die Übersetzung stammt nicht aus dem Onomasticum, sondern aus den hebr. Sprachkenntnissen des Origenes; vgl. hom. in Ez. IX, 1 | 8  $\langle \tau \sigma \delta \rangle$  + We | 13  $\tau ην$  δ. μον zweimal geschrieben | 10 εἰναι ξύλον zweimal geschrieben | 31 δ οὐχί] οὐχο, corr. We.

τας τὰ πολλὰ ποιεῖν παρὰ τὸν λόγον οὐ δι' ἄλλο ἢ τῷ δεκτικοὺς αὐτοὺς γεγονέναι ἐνεργείας πονηροῦ πνεύματος ἢ θελήματος ἀκα- Β30Η 321 θάρτου δαιμονίου. οὐκ ἄκνησαν οὖν καὶ τὰ νομισθέντα ἂν ἐλάχιστα είναι τῶν ἁμαρτημάτων δαιμονίοις προσάψαι οἱ φήσαντες τὴν ὀξυ- 356 R 328 χολίαν δαιμόνιον είναι, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν καταλαλιάν. εἰκὸς δὲ 5

828 χολίαν δαιμόνιον είναι, όμοιως δε καὶ τὴν καταλαλιάν. είκὸς δε 5 καὶ ἄλλα μυρία δαιμονίων φαντασιούντων ἡμᾶς καὶ ἐνεργούντων κατὰ τὸ ἐκείνων θέλημα ποιείν καὶ ἔστιν ἐν ἀνθρώποις ὥσπερ οὐδεὶς «καθαρὸς ἀπὸ ῥύπου», καὶ οὐδεὶς «δίκαιος ἐπὶ τῆς γῆς ος «ποιήσει ἀγαθὸν καὶ οὐχ ἁμαρτήσεται», οὕτω καὶ οὐδεὶς ἀεὶ ἀπὸ δαιμονίων καθαρεύσας καὶ μηδέποτε γενόμενος τῆς ἀπὸ τούτων 10

329 ἐνεργείας ἀνεπίδεκτος. διόπερ ἀλληγοροῦντες τὰς ἐν τῷ εὐαγγελίφ θεραπείας, ἐν αἰς εἰσιν καὶ τῶν δαιμονίων ἀπελάσεις, ἐροῦμεν πάντων ἀεὶ ἀπελαύνεσθαι τοὺς δαίμονας ὑπὸ Ἰησοῦ τῶν παρὰ τὸ τεθεραπεῦσθαι ὑπὸ τοῦ λόγου μηκέτι παραδεχομένων τὰς τῶν δαι-

330 μόνων ἐνεργείας. μόνου τοίνυν νομίζω είναι Ἰησοῦ φωνήν, τοῦ 15 μόνου ἀπεκδυσαμένου τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας καὶ δειγματίσαντος ἐν παρρησία καὶ θριαμβεύσαντος ἐν ξύλφ, τρόπαιον κατὰ πάσης ἀντικειμένης δυνάμεως τὸν σταυρὸν στήσαντος, ὥσπερ τὸ "Ερχεται »ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν«, οῦτως

331 καὶ τὸ ἐγὰ δαιμόνιον οὖτε ἔσχον οὖτε ἔχω οὖτε ἔξω‹. τὴν δὲ 20 φωνὴν δυνάμεθα μὲν κὰὶ ἡμεῖς προενέγκασθαι καὶ λέγειν· › Δαιμόνιον › οὖκ ἔχω‹, ἀλλ' ἐλεγχθησόμεθα ὁμοίως τοῖς ἀρνησαμένοις περὶ τοῦ δαιμονᾶν καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἀποδειχθεῖσιν ὅτι ἐψεύσαντο.

332 ἢ οὖχ ἔλεγχος τοῦ δαιμονᾶν ἡμᾶς ὅταν μεμηνότων κατάστασιν ἔχοντες βοῶμεν, ἀπὸ θυμοῦ καὶ ὀργῆς φλεγόμενοι, ἢ λελυττηκότες, 25 καὶ ώσπερεὶ χρεμετίζοντες κάν ταῖς ίδιαις γαμεταῖς δίκην ἵππων 260 τ θηλυμανῶν ἐπιβαίνωμεν, ἐκβάλλοντες τοὺς περὶ ἀπαθείας λόγους

383 θεοῦ εἰς τὰ ὀπίσω; ἀλλὰ κἂν ταπεινοί καὶ συννεφεῖς ὑπὸ τῆς λύπης καθελκόμενοι καὶ τὸ ἴδιον τῶν λογικῶν γαῦρον ἀπολέσαντες ἐπιλανθανώμεθα τοῦ ἄνευ θεοῦ στρούθιον μὴ πίπτειν εἰς παγίδα καὶ 30 τοῦ δίκαια εἰναι τὰ περὶ ἐνὸς ἐκάστου τῶν συμβαινόντων ἀνθρώποις κρίματα, τὶ φήσομεν ἢ ὅτι καὶ τοῦ δαιμονίου ἡμᾶς νικήσαντος καὶ

334 τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν θολώσαντος ταῦτα πάσχομεν; ἀλλὰ καὶ φόβοι τῶν οὐ φοβερῶν καὶ περιχάρειαι ἐπὶ τοῖς μηθενὸς ἀξίοις τίνων ἂν εἴη ἐνεργήματα ἢ δαιμόνων πληρωσάντων τοὺς μὴ δυναμένους μετὰ 35

8 Vgl. Hiob 14, 4. — Pred. Sal. 7, 21 (20). — 16 Vgl. Kol. 2, 15. — 18 Joh. 14, 30. — 26 Vgl. Jer. 5, 8. — 30 Vgl. Matth. 10, 29.

3 καὶ τὰ] κατὰ, corr. Ausgg. | 4 προσάψαι] ο a. Ras. sehr weit (an Stello v. c. 3—4 Behst.) geschr. | 18 Zu d. Citat s. o. zu S. 36S, 33 | 22 ἀρνησομένοις, corr. We | 24 ἔλεγχον, corr. V | 27 ἐπιβαίνομεν, corr. Pr | 29 ἐπιλανθανόμεθα, corr. We | 32 τί] δτι Μ.

331 Η άληθείας λέγειν· > Έγω δαιμόνιον οὐκ ἔχω«; άλλ' εἰκός τινα τοὺς 385 άγιους πατριάρχας, ἢ τὸν ἱερὸν θεράποντα ἢ τοὺς θαυμασίους προ-

357 R φήτας ἢ τοὺς δυνατωτάτους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ ἀποστόλους φέροντα εἰς τὴν ἐξέτασιν δυσωπήσειν ἡμᾶς, ὡς ἄρα καὶ οὖτοι 5 εἴποιεν ἂν ὁμοίως τῷ Ἰησοῦ τὸ •Ἐγὰ δαιμόνιον οὐκ ἔχω«. πρὸς οῦς ἔστιν εἰπειν ἀρα καὶ οὖτοί ποτε ῆμαρτον, ἢ ψεῦδος τὸ •Πάντες •γὰρ ῆμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ«, καὶ οὐκ ἀληθὲς τὸ •Οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ βύπου« οὐδὲ τεθεωρημένως εἴρηται τὸ

ο Οὐκ ἔστιν δίκαιος ἐπὶ γῆς ος ποιήσει ἀγαθὸν καὶ οὐχ ἁμαρτήσεται»;
10 ἀλλὰ σαφὲς ὅτι ἀληθεῖς αἱ πᾶσαι γραφαὶ καὶ οὐκ ἀεὶ οὐδὲ ἐξ ἀρχῆς
ἐδύναντο λέγειν οὐδ' οἱ μεταβάλλοντες ἐπὶ τὸν κατὰ ἀρετὴν βίον τὸ

» Έγω δαιμόνιον οὐκ ἔχως, ἀλλ' ή μόνου τοῦ κατὰ τὸν σωτῆμα νοουμένου ἀνθρώπου ἀρχῆθεν ἦν φωνή, διὰ τοῦτο κυριώτατα καὶ ἀληθέστατα μόνου τὸν πατέρα τιμήσαντος οὐδεὶς γὰρ τιμῶν τι τῶν

15 μὴ τιμωμένων ὑπὸ θεοῦ, τιμᾶ τὸν ἀτιμάζοντα τὰ ὑπ' αὐτοῦ τιμώμενα. πῶς γὰρ λεκτέον ὅτι τιμᾶ τὸν πατέρα ὁ μηδὲ τὴν άρχὴν τὸ 336 πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας λαβών; οὐδεὶς δὲ ἔχει τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθε- 387 σίας ἁμαρτάνων· ὁ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ γεγεννημένος οὐχ ἁμαρτάνει. καὶ πῶς τιμᾶ τὸν πατέρα ὁ τιμῶν δόξαν τὴν παρὰ ἀνθρώπων ἢ 20 ἀργύριον ἢ τὸν χοϊκὸν πλοῦτον ἢ τὸ ἐκ σαρκῶν καὶ αἰμάτων κάλλος

η απαξαπλώς τι τών οίκειων τη ύλη και τη φθορά;

XXXVII. Δήλον ούν πῶς τοῦ σωτῆρός ἐστιν φωνὴ τὸ › Τιμῶ 338 › τὸν πατέρα«, ἥντινα, ὅση δύναμις, φιλοτιμητέον συμμαρτυρούσης ἡμὶν τῆς συνειδήσεως ἐν πνεύματι ἀγίφ εἰπεῖν, ἀποδιδοῦσι › τῷ τὴν 25 › τιμὴν τὴν τιμήν«, καὶ μὴ ἑτέρφ ἀπονέμουσιν αὐτήν. καὶ καλῶς 389

γε ο έλθόντος τοῦ πληρώματος τοῦ χρόνου άπεσταλμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ γενέσθαι ἐκ γυναικὸς καὶ γενέσθαι ὑπὸ τὸν νόμον, ὡς ὑπὸ τὸν λέγοντα νόμον τυγχάνων τὸ > Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, ἵνα > εὐ σοι γένηται«, οὐδένα ἄλλον ἔχων πατέρα ἢ τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς

60v θεόν φησιν· 'Αλλὰ τιμῶ | τὸν πατέρα μους. ἐροῦμεν δὲ καὶ ἡμεις 340 ταύτην τὴν φωνήν, νοήσαντες τὸ τῆς παλιγγενεσίας λουτρὸν καὶ λουσάμενοι κατ' αὐτὸ ἐπὶ τῷ γενέσθαι υἱοὶ θεοῦ καὶ μηκέτι καλοῦντες πατέρα ἐπὶ τῆς γῆς τῷ υἱοὶ γεγονέναι τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς πατρὸς καὶ ἀδελφοὶ τοῦ εἰπόντος· > Πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα

1 Joh. 8, 49. — 6 Röm. 3, 23. — 8 Hiob 14, 4. — 9 Pred. Sal. 7, 21 (20). — 16 Vgl. Röm. 8, 15. — 18 I Joh. 5, 18. — 19 Vgl. Joh. 5, 44. — 22 Joh. 8, 49. — 23 Vgl. Röm. 9, 1. — 24 Vgl. Röm. 13, 7. — 26 Vgl. Gal. 4, 4. — 28 Exod. 20, 12. — 31 Vgl. Tit. 3, 5. — 32 Vgl. Matth. 23, 9. — 34 Joh. 20, 17.

1 τινας, corr. We | 4 φέροντας, corr. We | 8 οὐθὲ] οὐ α. d. Zeile | 13 τούτον? We | ενριώτητα, corr. V | 15 τιμώμενα] ενα α. Ras. | 24 την τιμήν] liest V θε $\tilde{\phi}$  και πατρί | 26 ἀπεσταλμένος]  $\varsigma^2$  α. Ras. | 34 πορεύομαι ist unbezeugt; T: ἀναβαίνω.

341 >μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ θεόν μου καὶ θεόν ὑμῶν . ὅῆλον οὖν ὅτι κυριώτατα καὶ τελειότατα εἰπόντος τοῦ Ἰησοῦ 'Εγὰ δαιμόνιον οὖκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου οἱ μιμηταὶ αὐτοῦ, ἕκαστος 332Η κατὰ δύναμιν, πάντα ἰσχύσας ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτὸν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ τὸ 'Εγὰ δαιμόνιον οὖκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν 5 >πατέρα μου . τίς δὲ νεκροῖς συνὰν καὶ ἐν τάφοις οἰκῶν δυνηθείη 358R

342 αν είπειν τὸ - Ἐγω δαιμόνιον οὐκ ἔχως; ἢ τίς ἄλλο τι παρὰ τὸν θεὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ λόγον προστασσόμενα τιμῶν, ἐτέρφ τὴν τιμὴν διδούς, δέον - τῷ τὴν τιμὴνς ἀποδιδόναι αὐτήν, είποι αν ὡς Ἰησοῦ μαθητής - ᾿Αλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μους; 10

343 έξης έστιν τούτοις τὸ καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετε με εἰρημένον πρὸς τοὺς ἀτιμάσαντας αὐτὸν καὶ εἰπόντας αὐτῷ τὸ Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς οὅτι Σαμαρείτης εἰ σὸ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; οἰηθέντας τὸ κακῶς εἰρημένον καλῶς λελαληκέναι κακῶς γὰρ νοοῦντες Σαμαρείτην καὶ

344 δαιμόνιον ἔχοντα τὸν σωτῆρα ἀπεφήναντο. νομιστέον δὲ τὸ καὶ 15 
νύμεζς ἀτιμάζετε με οὐχὶ καὶ ἐκείνοις μόνοις εἰρῆσθαι τότε ἀλλὰ 
καὶ τοις ἀεὶ ἀτιμάζουσι, ὁι' ὧν πράττουσι παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον 
τὸν τοῦ θεοῦ, καὶ ἀτιμάζουσιν δι' ὧν ἀδικοῦσιν τὸν χριστόν, ὅς 
ἐστιν δικαιοσύνη, καὶ ἀτιμάζουσιν δι' ὧν κατὰ ἀδυναμίαν καὶ ἀσθενειαν ἐπιτελοῦσιν τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν, ῆτις ἐστὶν ὁ σωτήρ. 20

345 > Χριστὸς γὰρ θεοῦ δύναμις . καὶ παντὶ δὲ τῷ ἐξουδενοῦντι σοφίαν λεχθείη ὰν τὸ «Υμείς ἀτιμάζετέ με , ἐπείπερ Χριστὸς καὶ σοφία

346 έστιν. άλλὰ καὶ εἰ δέον τὸ ἐξ αὐτοῦ τινα μετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύειν, ὥστ᾽ ἃν εἰπειν τὸ προφητικὸν ἐκεινο· Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός, καὶ δέον ἀναλαβειν τὴν 25 ὑπερέχουσαν θεοῦ πάντα νοῦν εἰρήνην, φρουροῦσαν τὴν καρδίαν

347 καὶ τὰ νοήματα τοῦ ἀνειληφότος αὐτήν. εἰ δὲ πολεμικός τις εἴη καὶ δάκνων καὶ καταιτιώμενος καὶ κατεσθίων τὸν πλησίον καὶ πεπληρωμένος τῆς ἐν τῷ ἡγεμονικῷ ἑαυτοῦ στάσεως τῶν παθῶν, καὶ τούτω ἂν λεγθείη τὸ › Υμεῖς ἀτιμάζετε με «. Χριστὸς γάρ ἐστιν 30

348 ή εξοήνη ήμῶν. ἔτι δὲ ἐπείπες »Πᾶς ὁ φαῦλα πράσσων μισεί τὸ 
»φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς«, φῶς δέ ἐστιν ὁ εἰπών· » Ἐγώ 
»εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου«, δῆλον ὅτι ⟨ὁ⟩ φαῦλα πράσσων, ἀτιμάζων

2 Joh. 8, 49. — 4 Vgl. Phil. 4, 13. — 5 Joh. 8, 49. — 7 Joh. 8, 49. — 9 Vgl. Röm. 13, 7. — 10 Joh. 8, 49. — 12 Joh. 8, 48. — 15 Joh. 8, 49. — 20 Vgl. II Kor. 12, 9. — 21 Vgl. I Kor. 1, 24. — 22 Vgl. I Kor. 1, 24. — 23 Vgl. Röm. 12, 18. — 24 Ps. 119, 6f. — 26 Vgl. Phil. 4, 7. — 27 Vgl. Gal. 5, 15. — 30 Vgl. Eph. 2, 14. — 31 Joh. 3, 20. — 32 Joh. 8, 12.

4 χριστοῦ, corr. V | 8 τὰ] τὸ, corr. Pr | 10 τιμῶ τὸν] μω τον α. Ras.  $\{11\ \epsilon l \rho \mu \ell \nu \omega \nu,\ corr.\ V \mid 14\ \varkappa \alpha \lambda \tilde{\omega} \varsigma \}$  καλὸς, corr. V | 27  $\epsilon l \}$  ὁ, corr. V  $\{33\ \langle \delta \rangle + Pr;\ vgl.\ V ὁ τὰ φαῦλα πράσσων.$ 

261 το φῶς ἀτιμάζει Χριστόν, καὶ αὐτὸς | ἀκουσόμενος τὸ ›Καὶ ὑμεῖς
›ἀτιμάζετέ με · . καὶ τί με δεὶ ἐπὶ πλέον μηκύνειν τὸν λόγον, 319
ἀναπτύσσοντα καὶ δεικνύντα τίνες εἰσὶν οἱ ἐλεγγόμενοι ὑπὸ τοῦ
Ἰησοῦ καὶ ἀκούοντες ὑπὰ αὐτοῦ τὸ ›Ύμεῖς ἀτιμάζετέ με ·, σαφῶν
5 ὄντων ἐκ τῶν ἀποδεδομένων καὶ τῶν δυναμένων τούτοις ἀκολούθως

333 Η αύτοις συνάπτεσθαι; ΧΧΧΥΙΙΙ. (30) Μετά ταῦτα ἴδωμεν, τί ἐστιν τὸ Ἐγὸ δὲ οὐ 350 259 R >ζητῶ τὴν δόξαν μου ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. ζητεί ὁ θεός, δούς ήμεν τον υίον έαυτου, έν έκάστω των είληφότων αὐτον την 10 δόξαν του γριστου. ήντινα ευρήσει μέν έν τοις έπιμελουμένοις έαυτων, καὶ ἐξεργαζομένοις τὰς ἐγκαταφυτευθείσας ἐπ' ἀρετῆ ἀφορμάς. ούχ εύρήσει δε έν τοις μη τοιούτοις, και μη εύρισκων κρινεί έκείνους έν οίς ούχ εύρισκει την δόξαν τοῦ υίοῦ ξαυτοῦ, πρὸς ους έρει • Διὰ » ύμας διαπαντός το ονομά μου βλασφημείται έν τοις έθνεσιν«. 15 έπαπορήσαι δ' αν τις δια τὸ "Εστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων«, εί χρη 351 τούτο αναφέρειν έπὶ τὸν θεόν, σαφώς τοῦ σωτήρος είρηχότος. > Οὐδε γάρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, άλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν >τῷ υἰῷ, ἐνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθῶς τιμῶσι τὸν πατέρα«. άλλ' ορα εί δύνασαι προς τουτο χρήσασθαι τῷ •Οὐ δύναμαι έγω 352 20 >ποιείν ἀπ' έμαυτοῦ οὐδέν καθώς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ έμὴ »δικαία έστίν, ότι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ »πέμφαντός με «. εί γαρ καθώς ακούει ὁ σωτήρ ήμῶν απὸ τοῦ 353 πατρός ούτως κρίνει, ζητών ού τὸ ίδιον θέλημα άλλα τοῦ πέμψαντος αὐτὸν πατρός, καὶ διὰ τοῦτο δικαία ἐστὶν ἡ κρίσις αὐτοῦ, Εξ μήποτε χυριώτερον ή χρίσις ην χρίνει ὁ ἀχούων ούχ ἔστιν τοῦ απούοντος αλλά του λέγοντος απούοντι. καν λέγη δε ότι "Η πρίσις 354 » ή εμή δικαία εστίνε, ακουε εν τῷ αὐτῷ εὐαγγελίφ λεγομένου τοῦ »Πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν«. εὶ γὰρ ἀληθὲς ὑπὸ τοῦ σωτῆρος εἰρημένον τὸ • Πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστις, δῆλον ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κρίσις περί 30 ής φησιν . Η κρίσις ή έμη δικαία έστίνε του πατρός έστιν κρίσις. εί δὲ τοῦ πατρός ἐστιν κρίσις, δύναται λελύσθαι τὸ ἐπηπορημένον 355 περί (τοῦ) ε Εγώ δε οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου Εστιν ο ζητῶν καὶ »χρίνων«. Εχει δέ τινα και άτυφίας ξμφασιν πρεπούσης τῷ σωτῆρι 356 το λεγόμενον εν τῷ Τεγώ δε ού ζητῷ τὴν δόξαν μου ούδε γάρ 35 πάνυ Επρεπεν αύτον την ξαυτοῦ δόξαν απαιτείν και ἐπὶ τούτφ κοίνειν τους μη αποδεδωκότας αὐτήν, άλλ' έχρην του πατέρα δόξαν

7 Joh. 8, 50. — 13 Jes. 52, 5. — 17 Joh. 5, 22 f. — 19 Joh. 5, 30. — 26 Joh. 5, 30. — 28 Joh. 17, 10. — 30 Joh. 5, 30. — 32 Joh. 8, 50. — 34 Joh. 8, 50.

3 δεικνύνται | 12 κρίνει, corr. We | 16 τοῦτο] τοῦτε, corr. V | 18 τιμῶσιν] ω a. Ras. | 31 ἐπηπορημένον] πη a. Ras. | 32  $\langle \tau o \bar{v} \rangle$  + V.

δεδωχότα τῷ υἱῷ ἀπαιτείν αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἀποστερούντων καὶ 357 κρίνειν αὐτοὺς ἐπὶ ταύτη. τάχα δὲ καὶ ὁ σωτήρ, μιμητὴς ὢν τοῦ πατρός, ζητεί τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῶν μανθανόντων τὰ περὶ θεοῦ καὶ εἰ μὴ εὕροι τὴν τοῦ πατρὸς δόξαν ἔν τισιν, κρίναι ὢν ἐκείνους, ὡς ἐξουσίαν λαβὼν κρίσιν ποιείν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου δ ἐστίν.

Ο μέντοι γε Πρακλέων τὸ Εστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων 358 ούκ ἀνα φέρει ἐπὶ τὸν πατέρα, τοιαῦτα λέγων ὁ ζητῶν καὶ 360 ξ χρίνων ἐστὶν ὁ ἐχδιχῶν με, ὁ ὑπηρέτης ὁ εἰς τοῦτο 3341 τεταγμένος, ὁ μὴ εἰχῆ τὴν μάχαιραν φορῶν, ὁ ἔχδιχος 10 τοῦ βασιλέως. Μωσῆς δέ ἐστιν οὖτος, καθ' ἃ προείρηκεν αύτοις λέγων · Els ον ύμεις ήλπίσατε «. είτ' έπιφέρει ότι 359 ό χυίνων χαὶ χολάζων έστιν Μωσῆς, τουτέστιν αὐτὸς ό νομοθέτης. καὶ μετὰ τοῦτο πρὸς ξαυτὸν ξπαπορεί ὁ 360 Ήρακλέων λέγων πώς οὐν οὐ λέγει τὴν κρίσιν πάσαν 15 παραδεδόσθαι αὐτῷ; καὶ νομίζων λύειν τὴν ἀνθυποφορὰν 361 ταῦτά φησιν' καλώς λέγει' ὁ γὰρ κριτής ώς ὑπηρέτης τὸ θέλημα τούτου ποιών αρίνει, ώσπερ και έπι τών άνθρώπων φαίνεται γινόμενον. πῶς δὲ άλλω τινὶ ἀνατίθησι 362 την κρίσιν ώς ύποδεεστέρω του σωτήρος, καθ' ο νομίζει, τω 20 δημιουργώ, οὐδ' ουτω ἀποδείξαι δύναται, σαφώς γεγραμμένου τοῦ Οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, άλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν »δέδωχεν τῷ υἰῷς· καὶ τοῦ »Ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν »ποιείν, ότι υίὸς ανθρώπου ἐστίν«.

VIII, 51. 'Αμήν ἀμήν λέγω τμῖν, ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον 25 τηρήση, θάνατον οὐ μή θεωρήση εἰς τὸν αἰῶνα:

363 ΧΧΧΙΧ. (31) "Ωσπερ ἐστίν τις ζωὴ ἀδιάφορος, ἡ μήτε ἀγαθὸν μήτε κακὸν τυγχάνουσα, καθ' ἣν λέγομεν ζῆν καὶ τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τὰ ἄλογα ζῷα' καὶ ἑτέρα διάφορος ἀλλὰ ἀγαθόν, περὶ ἡς φησιν ὁ Παῦλος' • Ἡ ζωὴ † ἡμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ‹ 30 καὶ αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ' • Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή‹, οῦτως τὸν μὲν ἐναντίον τῷ ἀδιαφόρος ζωῷ θάνατον ἀδιάφορον ἐρεῖς' τὸν δὲ ἐχθρὸν τῷ εἰπόντι' • Ἐγώ εἰμι ἡ ζωή‹ πονηρόν τινα καὶ χαλε-

5 Vgl. Joh. 5, 27. — 7 Joh. 8, 50. — 10 Vgl. Röm. 13, 4. — 12 Joh. 5, 45. — 22 Joh. 5, 22. — 23 Joh. 5, 27. — 30 Kol. 3, 3. — 31 Joh. 11, 25. — 33 Joh. 11, 25.

11 οθτως | 20 Ετερα (μή ά)διάφορος, άλλά Wo | 30 ήμων] Ι. υμων.

που θάνατου, ου ο άποθυήσκων έστιν έν τῷ θανάτω περί ου γέγραπται > Εσχατος έχθρος καταργείται ο θάνατος. και περί τού- 364 του γε του θανάτου νομιστέον λέγειν τον απόστολον ταυτα . Δια >τοῦτο ώσπερ δι' ένὸς ἀνθρώπου ή άμαρτία είς τὸν κόσμον είσηλ-5 > θεν καὶ διὰ τῆς άμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ ούτως εἰς πάντας άνοθρώπους ὁ θάνατος διηλθεν, ἐφ' ἡ πάντες ημαρτον· ἄχρι γὰρ νομου ή άμαρτία ην εν κόσμφ (άμαρτία γαρ ούκ ελλογείται μή ουτος νόμου), άλλ' εβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Αδὰμ μέχοι Μωσέως » καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ άμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως 10 - Αδάμε καὶ μετ' όλίγα - Εί γαρ έν ένος παραπτώματι ο θάνατος » έβασίλευσεν δια του ένός, πολλώ μαλλον οί την περισσείαν της 361 Β γάριτος καὶ τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν ζωῷ βασιλεύσουσιν »διὰ τοῦ ένὸς Χριστοῦ Ἰησοῦ·. τίς γάρ ἐστιν ὁ διὰ τῆς άμαρτίας 365 θάνατος είς του κόσμου είσελθών, η ό ἔσχατος έχθρος Χριστοῦ 385Η καταργηθησόμενος; καὶ τίς ὁ εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διελ-262 τ θών, τῷ πάντας ἡμαρτηκέναι, ἢ αὐτὸς | οὖτος ος καὶ ἐβασίλευσεν απο Αδαμ μέχρι Μωσέως; Μωσης δέ, τουτέστιν ο νόμος, ην μέχρι 866 της του κυρίου ημών Ιησού επιδημίας, και εβασίλευσεν γε εν ένος παραπτώματι διὰ τοῦ ἐνός, Ἐως οί τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ 20 της δικαιοσύνης λαβόντες έν ζωή βασιλεύσωσι διά του ένος Χριστου Ίησοῦ. τοῦτον οὐν τὸν θάνατον οὐ θεωρήσει εἰς τὸν αίῶνα ὁ τὸν 367 λόγον του μονογενούς και πρωτοτόκου πάσης κτίσεως τηρήσας, πεφυχότα κωλύειν θεωρείσθαι τὸν θάνατον. οὕτω δὲ ἀκουστέον 368 τοῦ Τεάν τις του εμον λόγον τηρήση, θάνατον ού μη θεωρήση είς 23 ετον αίωνας, ώς εί χαρισάμενος ο ταυτα λέγων φώς τοις άκουουσιν ξφασχεν αὐτοῖς ἐάν τις τὸ ἐμὸν τοῦτο τηρήση φῶς, σχότος οὐ μὴ θεωρήση είς του αίωνα. αδύνατον γαρ γενέσθαι σκότος τῷ τηροῦντι 369 τὸ φῶς εὶ μέντοι γε ἀπολέσαι τις τοῦτο τὸ φῶς, ἐπεται τῷ ἀπολωλεκότι εύθέως ίδειν το σκότος. ουτω τοίνυν και έν τῷ λόγο 30 εν άρχη πρός τον θεον γέγονεν ή ζωή. διόπερ ή άρχή (τουτέστιν 370 ή σοφία ή λέγουσα: > Ο θεός έχτισεν με άρχην όδων αὐτοῦ είς ξργα αὐτοῦς) περὶ τοῦ ἐν αὐτῆ λόγου, ἐν ῷ γέγονεν ἡ ζωή, διδάξει καὶ φήσει ε Εάν τις τον εμον λόγον τηρήση, θάνατον ου μη θεωρήση

1 Vgl. I Joh. 3, 14. — 2 I Kor. 15, 26. — 3 Röm. 5, 12—14. — 10 Röm. 5, 17. — 22 Vgl. Kol. 1, 15. — 24 Joh. 8, 51. — 29 Vgl. Joh. 1, 1. 4. — 31 Prov. 8, 22. — 33 Joh. 8, 51.

 >είς τὸν αἰῶνα ἀμα γὰρ τηρήσει τις τὸν λόγον καὶ τὴν ἀχώριστον αὐτοῦ γενομένην ἐν αὐτῷ ζωήν, ἢτις ἄμα καὶ φῶς ἐστιν τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἐν τῆ σκοτία φαῖνον καὶ μὴ καταλαμβανόμενον ὑπὰ 371 αὐτῆς. ἐὰν οὐν οἱονεὶ πυνθανόμενος ὁ προφήτης λέγη >Τἰς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ος ζήσεται καὶ οὐκ οψεται θάνατον; ἀποκρινούμεθα 5 μαθόντες ἀπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ ἐροῦμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπός ἐστιν οῦς ζήσεται καὶ οὐκ οψεται θάνατον, ος τηρεί τὸν λόγον τοῦ εἰπόντος ε΄τὸν ἐικον ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οῦ μὴ θεωρήση εἰς ετὸν αἰῶνα.

2014 Εἰ δὲ καὶ ἀνατρέχειν τις δύναται ἐπὶ τοὺς βαθυτέρους λόγους καὶ νοείν πῶς ὑπὸ ἀνθρώπου λέγοιτ ἂν τὸ •Εἰς χοῦν θανάτου •κατήγαγές με«, καὶ ὑπὸ Παύλου •Τἰς με δύσεται ἐκ τοῦ σώματος •τοῦ θανάτου τούτου; « θεωρήσει τίνα τρόπον ἄσον μὲν ἐτηρείτο ὁ λόγος, θάνατος οὐκ ἐθεωρείτο τῷ τηροῦντι αὐτόν ὅτε δέ τις καμὼν 336 Η ἐν τῷ προσοχῷ καὶ τηρήσει τοῦ λόγου ἢ ἀπροσεκτήσας περὶ τὸ τηρείν οὐκέτι αὐτὸν τετήρηκεν, τότε τὸν θάνατον ἐθεώρησεν | οὐ 262ν

375 παρ' ἄλλον ἢ παρ' ἐαυτόν. καὶ νομιστέον γε τοῦτο δόγμα εἰναι καὶ νόμον αἰώνιον, ἀεὶ ἂν ἡμῖν λεχθησομένου παραλαβοῦσι τὸν λόγον τοῦ «Ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οὐ μὴ ὄψεται εἰς 25

376 •τὸν αἰῶνα . ἄσπερ δέ, εν οὕτως ὀνομάσω, ἐπιπλειον θεωρηθὲν τὸ σκότος ἀφανίζει τὰς ὄψεις τοῦ θεωρήσαντος, οὕτως θεωρηθεὶς ὁ θάνατος ὑπὸ τοῦ τὸν λόγον μὴ τηρήσαντος θανατοι καὶ νεκροι τὴν θεωρήσασαν αὐτὸν ὄψιν καὶ ἀποτυφλοι, ὡς διὰ τοῦτο δεηθῆναι

377 τοῦ ἀνοίγοντος ὀφθαλμοὺς τυφλῶν. καὶ οἰμαί γε διὰ τοῦτο οἱ τυφλοί, 30 τον σύμβολον ἡσαν οἱ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τυφλοί, τὰς ὄψεις ἀπολωλέκασιν, ἐπείπερ τὸν λόγον μὴ τηρήσαντες τὸν θάνατον ἐθεώρησαν.

VIII, 52. Είπον αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Νῦν ἐγνώzαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.

378 ΧL. (32) Οί μὲν πολλοὶ καὶ τῶν σοφῶν πᾶν γένος άμαρτήματος, οὖ 35 ἐν εἴδει ἐστὶν καὶ τὸ ἐν λόγφ άμάρτημα, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ κριμάτων

3 Vgl. Joh. 1, 4. 5. — 4 Ps. 88, 49. — 8 Joh. 8, 51. — 10 Joh. 8, 51. — 17 Ps. 21, 16. — 18 Röm. 7, 24. — 25 Joh. 8, 51. — 35 "Stoisch" We.

1 τηρήση, corr.  $V \mid 5$  ἀπεκρινούμεθα | 26 ἐπιπλείον] ν a. Ras. | 27 ἀφανίζειν, corr.  $V \mid 28$  ἀπό, corr. We.

μοχθηρῶν οἴονται γίνεσθαι· οἱ δὲ ταῖς άγίαις γραφαῖς ὡς θείαις πεπιστενκότες διαλαμβάνουσιν περὶ τῶν παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ὑπὰ ἀνθρώπων πραττομένων, ὡς οὐ χωρὶς δαιμονίων ἢ ὁποιωνδήποτε δυνάμεων ἀντικειμένων τῶν τοιούτων ἐπιτελουμένων. καὶ οἱ Ἰου- 379 5 δαῖοι τοίνυν δαιμονίου ἐνεργεία ὑπελάμβανον εἰρηκέναι τὸν Ἰησοῦν τὸ «᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· Ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνα- «τον οὐ μὴ θεωρήση εἰς τὸν αἰῶνα«. καὶ τοῦτ ἐπεπόνθεισαν μήτε 380 τὸν λόγον τηρήσαντες μήτε τοῦ λεγομένου τὴν δύναμιν θεωρήσαντες ὁ μὲν γὰρ θάνατόν τινα ἐχθρὸν τῷ λόγφ ἐπιστάμενος, ὅν ἀποθνήσαντες ὁ μὲν γὰρ θάνατόν τινα ἐχθρὸν τῷ λόγφ ἐπιστάμενος, ὅν ἀποθνήσαντες οἱ ἀνατόν τοῦ τὸν ἀρονοντος τέρου θανάτου νομίσαντες εἰναι τὸ λεγόμενον παραπαίειν ῷοντο τὸν λέγοντα, ἀποθανόντος ᾿Αβραὰμ καὶ τῶν προφητῶν, μὴ ἀποθανεῖσθαι εἰς τὸν αἰῶνα πάντα τὸν τηρήσαντα αὐτοῦ τὸν λόγον.

15 VIII, 52f. 'Αβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις Ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, οὐ μὴ γεύσηται θάνατον εἰς τὸν αἰῶνα. μὴ σὺ μείζων εἰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν 'Αβραάμ, ὄστις ἀπέθανεν; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

ΧΙΙ. (33) Εἰ κατὰ τὴν ἀπλουστέραν ἐκδοχήν, ὡς καὶ αὐτοὶ 381
20 ἀποθεθώκαμεν, θοκεὶ εἰναι σαφὲς τὸ τῆς ὑπολήψεως τῶν Ἰουδαίων, ἀποκριναμένων πρὸς τὸν τοῦ σωτῆρος λόγον περὶ τοῦ ᾿Αβραὰμ καὶ
337Η τῶν προφητῶν ὡς ἀποτεθνηκότων, οὐθὲν ἡττον οὐκ ἀπαρασή263\* μαντον τὴν ἐξέτασιν μετὰ συγκρίσεως τῆς πρὸς ἔτερα παραἰπλήσια ἐατέον. ἀρα γὰρ φοντο σὺν οὐθενὶ λόγφ τὸν σωτῆρα εἰρηκέναι τὸ 382
25 ε΄Εάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οὐ μὴ θεωρήση εἰς τὸν καίωνας, καὶ διὰ τοῦτο σαφές τι πρὸς τὸν λόγον αὐτοῦ ἀπεκρίναντο; ἢ ἐνόησαν οὐ περὶ τοῦ κοινοτέρου θανάτου αὐτὸν λελαλη- 383 κέναι, καὶ διαλαμβάνοντες περὶ ᾿Αβραὰμ καὶ τῶν προφητῶν, ὡς καὶ αὐτῶν ἐν τῷ χείρονι θανάτφ γεγενημένων ποτέ, τὸν λόγον αὐτοῦ
30 μὴ παραδεξάμενοι μηδὲ ὑπολαμβάνοντες αὐτὸν εἰναι τηλικοῦτον ὁποιον ἐπηγγείλατο ὁ λέγων, φασίν κοινοτέρον ἐγνωκαμεν ὅτι δαιμόνιον 384
εξειςς; τὸ δ΄ ὅμοιον καὶ ἐπ΄ ἄλλων αὐτοῦ λόγων καὶ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἀποκρίσεων ἐπὶ πλειόνων ἐν τοῖς ἀνωτέρω ἔξητάσαμεν οἰον

6 Joh. 8, 51. — 19 Vgl. S. Zeile 4ff. — 25 Joh. 8, 51. — 31 Joh. 8, 52. — 33 Die Ausführungen sind verloren.

1 οἰονται] οιον, corr. V | 5 ἐνέργειαν, corr. Pr | 10 ἐφασχομεν, corr. V | 16 l. Θανάτον mit T | 17 ἡμῶν] ἡ a. Ras. | 18 τινασεάντον | 24 οὐδενὶ λόγφ] οὐδενιντῶ, corr. V σὺν οὐδενὶ νῷ? We | 27 ἐνόησαμεν, corr. Br.

ξπὶ τῆς Σαμαρείτιδος, ὅτι εἰπὼν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς • ‹Δός μοι› πιείν» μεθ ἐτερα προσέθηκεν τοιαῦτα· •Εἰ ἤδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ. •καὶ τἰς ἐστιν ὁ λέγων σοι· Δός μοι πιείν, σὸ ἂν ἤτησας αὐτὸν καὶ

385 >ἔδωχεν ⟨ἄν⟩ σοι ὕδωρ ζῶν. καὶ λέγει αὐτῷ ἡ γυνή Κύριε, οὕτε 
→ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ ὕδωρ 5 
→τὸ ζῶν; καὶ πάλιν →Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῷ

386 >μηδε διέρχωμαι ενθάδε αντλείν. οὐ γὰρ πιθανὸν ἡν περὶ αἰσθητοῦ ὕδατος ἀποκρίνεσθαι αὐτῷ τὴν Σαμαρείτιν, καὶ ἢτηκέναι αὐτὸν σωματικὸν ὕδωρ ἐπὶ τῷ μηκέτι διψῆσαι μηδε διέρχεσθαι ἀντλείν ἀπὸ

387 τῆς τοῦ Ἰακὰβ αἰσθητῆς πηγῆς. ἀλλὰ καὶ εἰπόντος τοῦ κυρίου 10

»Ὁ ἄρτος, ὂν ἐγὰ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου 364 R.

»ζωῆς « ὅτε »ἐμάχοντο πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύ
»ναται ἡμὶν οὖτος δοῦναι τὴν σάρκα φαγείν; ἀπεδείκνυμεν ὅτι οὐκ ἂν τοσοῦτον ἀνόητοι ἡσαν οἱ ἀκούοντες ὡς ὑπολαμβάνειν ὅτι προκαλείται ὁ λέγων τοὺς ἀκροατὰς εἰς τὸ προσελθείν καὶ ἐμφαγείν 15

τῶν σαρκῶν αὐτοῦ.

388 ΧΙΙΙ. Καὶ εἰχός γε, ὅτι ἔλεγον οἱ Ἰουδαιοι ἐπὶ τῶν νῦν ἡμιν ἐξεταζομένων ἡητῶν τὸ ᾿Αβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται«, μεμαθηκότες τίνα τρόπον ὁι᾽ ἐνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος καὶ οὕτως εἰς 20 πάντας ἀνθρώπους ὁ θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ ῷ πάντες ἡμαρτον«. ἔβλεπον δὲ καὶ ὅτι ἐξβασίλευσεν ὁ θάνατος ἐπὶ τοὺς ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἰλδάμ«, καὶ ἡν αὐτοις ὁ λόγος περὶ τοῦ διὰ τὴν ἁμαρτίαν θανάτου εἰς πάντας ἀνθρώπους διεληλυ-

389 θότος ἐπὶ τῷ πάντας ἡμαρτηκέναι. περὶ τούτων δὲ μεμαθηκότες 25 τὰ ἑξῆς, ἄτε μὴ παραδεξάμενοι τοὺς Ἰησοῦ λόγους, οὐκ ἤδεισαν, καὶ 338Η 390 ὅτι >οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα. ἀλλ' οὐδὲ συλλογίζεσθαί πως ἐδύναντο ὅτι >εἰ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ

»πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ »ἐν χάριτι τῆ τοῦ ἐνὸς ἀνθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ | εἰς τοὺς πολλοὺς 263ν

391 > ἐπερίσσευσεν «. οὐ συνίεσαν δὲ καὶ πῶς οὐκ ἦν τὸ δώρημα ὅμοιον τῷ δι' ἐνὸς ἁμαρτήσαντος θανάτφ οὐδὲ γὰρ ἐπεπαίδευντό πω ὅτι

392 το χάρισμα ἐχ πολλῶν παραπτωμάτων ἐγίνετο εἰς δικαίωμα. ἀλλ' οὐδὲ ἔβλεπον ὅτι ›Οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς »λαμβάνοντες ἐν ζωῆ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνὸς Ἰησοῦ Χριστοῦς. 35

1 Joh. 4, 7. — 2 Joh. 4, 10 f. — 6 Joh. 4, 15. — 11 Joh. 6, 51. — 12 Vgl. Joh. 6, 52. — 18 Joh. 8, 52. — 19 Röm. 5, 12. — 22 Vgl. Röm. 5, 14. — 27 Röm. 5, 15. — 31 Vgl. Röm. 5, 16. — 34 Röm. 5, 17.

1 (δός μοι) + V | 1. 3 ποιεῖν | 4 ( $\hbar v$ ) + Ausgg. | 24 διεληλυθότες, corr. V | 32 ἐπέπαιδευντο]  $\nu v$  a. Ras. | 33 τὸ a. Ras.

καὶ ἐνενόουν μὲν τὸν θάνατον Αβραὰμ καὶ τῷν προφητῷν, ἀκούοντες 393 ότι και Σαμουήλ, ώς δια του θάνατου ύπο γην ών, ύπο έγγαστριμύθου ἀνήγετο, θεούς ολομένης κάτω που είναι της γης καλ λεγούσης >Θεούς έγω είδον αναβαίνοντας από της γης την δε ζωήν 5 τοῦ Αβραάμ και τῶν προφητῶν οὐ κατειλήφασιν, οὐδ' ὅτι ὁ θεὸς Αβραάμ καὶ Ισαάκ καὶ Ιακώβ θεὸς ην ού νεκρών αὐτών άλλὰ ζώντων καὶ ώς υπολαμβάνοντες [τε] νεκρούς είναι τους προφήτας ώκοδόμουν αὐτῶν τοὺς τάφους, καὶ διὰ τοῦτο ταλανιζόμενοι. εἰ καὶ 394 άπέθανεν ούν 'Αβραάμ, άλλ' Εζησεν και οὐκέτι τὸν θάνατον έθεώρει 10 ἀφ' οὖ ἰδών τὴν Ἰησοῦ ἡμέραν ἠγαλλιάσατο καὶ ἐχάρη. οἰμαι δὲ 395 καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὸ Αβραὰμ ἀπέθανεν εἰρῆσθαι ὑπὸ τοῦ σω-365 R τήρος, διδάσχοντος ότι 'Αβραάμ Εζη, τὸ 'Αβραάμ ὁ πατήρ ύμῶν γηγαλλιάσατο, ενα εδη την ημέραν την έμην και εδεν και έχάρης. εί (δὲ) μὴ βούλεται τις ουτως ἔχειν τὰ περί τοῦ Αβραάμ, λεγέτω ἡμιν, 396 15 πότερον ποτε ο ίδων την του σωτήρος ήμων ήμέραν και έπι τούτω άγαλλιασάμενος και χαρείς έτι θεωρεί τον θάνατον, η ίδων την ημέραν του σωτήρος και άγαλλιασάμενος και γαρείς, άξιωθείς τοιαύτης όψεως ως άξιος αὐτης, υστερον ἐστέρηται οὐ ἐθεώρησεν. εἰ γὰρ 397 έκατερου τούτων ατοπόν έστιν, ιδών την ημέραν Ίησοῦ Αβραάμ 20 αμα τῷ ίδειν ηκουσεν και τὸν λόγον αὐτοῦ και ἐτήρησεν και οὐκέτι θάνατου θεωρεί και ούχ ύγιος έλεγου, ώσπερεί έτι έν θανάτφ τυγχάνοντος αυτού, οί Ιουδαίοι τὸ Αβραάμ ἀπέθανεν . τὸ δ' ὅμοιον 398 έρεις και περί τῶν προφητῶν. εί γὰρ ὁ θεὸς οὐκ ἔστιν νεκρῶν άλλα ζώντων, και έστιν ωσπερ του Αβραάμ και του Ισαάκ και του 25 Ιαχώβ ούτως και τῶν λοιπῶν προφητῶν θεός, ζῶσιν και οί προφηται. και γαρ ετήρησαν του λόγον του υίου του θεου, ότε λόγος κυρίου έγένετο πρός 'Ωσηέ, η λόγος έγένετο πρός Ιερεμίαν, η λόγος 339Η έγένετο [τὸ] πρὸς Ἡσαΐαν· οὐ γὰρ ἄλλος λόγος θεοῦ ἐγένετο πρός τινα τούτων, άλλ' ὁ ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεὸν υίος αὐτοῦ θεὸς λόγος. καὶ 399 30 τούτον, εί καί τις άλλος, καὶ οἱ προφήται τετηρήκασιν καὶ ἐξ οὖ ελλήφασιν τον λόγον θάνατον οὐκέτι ἐθεώρησαν. όμοίως τοίνυν 400 264 τ ψευδος τφ. • Νυν έγνω καμεν ότι δαιμόνιου έχεις το • Αβραάμ απέ-» θανεν και οί προφήται« είρημένου ύπο των Ιουδαίων· ούτε γάρ έγνωσαν δαιμόνιον έχειν του έπιτάσσοντα δαιμονίοις (οὐδείς γαρ 35 γινώσκει τὸ μὴ ὑπάρχον), ουτε Αβραάμ καὶ οί προφήται ἐν θανάτω 2 Vgl. I Sam. 28, 3ff. — 4 I Sam. 28, 13. — 5 Vgl. Matth. 22, 32. — 7 Vgl. Matth. 23, 29. — 10 Vgl. Job. 8, 56. — 12 Job. 8, 56. — 20 Vgl. Joh. 8, 51. —

2 σαμοηλ | 7 [τε] str. Wo | 12 ζη̄? We | ἡμῶν | 14 (δὲ) + We | 15 πρότερον, corr. V | 16 ἀγαλλιασόμενος, corr. Br | 21 ἔλεγεν, corr. V | ἐν] ον, corr. Ausgg. Origenes IV.

23 Vgl. Matth. 22, 32. — 27 Vgl. Hos. 1, 1; Jer. 14, 1; Jes. 2, 1. — 29 Vgl. Joh.

1, 1. — 32 Joh. 8, 52.

ετι ήσαν, ότε ελεγον οί Ἰουδαιοι τὸ «Αβραάμ ἀπέθανεν καὶ οί

>προφήται«.

401 ΧΙΙΙ. Μετὰ ταῦτα ζητοῦμεν τὶ δήποτε, τοῦ σωτῆρος εἰρηκότος περὶ παντὸς τοῦ τηροῦντος αὐτοῦ τὸν λόγον ὅτι » Θάνατον οὐ θεωρήσει εἰς τὸν αἰῶνας, οἱ Ἰουδαῖοι μετὰ τὰ προεξετασθέντα, δέον αὐ- 5 τοὺς καταλλήλως τῷ » Θάνατον οὐ μὴ θεωρήση εἰς τὸν αἰῶνας εἰρηκέναι » Καὶ σὰ λέγεις "Εάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θάνατον οὐ μὴ θεωρήση εἰς τὸν αἰῶνας οἱ δὲ οὐ τοῦτο, ἀλλὰ τὸ μὴ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ σωτῆρός φασιν οὐ γὰρ εἰπεν » ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήση, θανάτου οὐ μὴ γεύσηται εἰς τὸν αἰῶνας, ὅπερ οὖτοι 10

402 προφέρονται ώς ὑπὸ τοῦ κυρίου ἡμῶν εἰρημένον. καὶ ὅρα εἰ μὴ τῷ εἰναι διαφορὰν τοῦ μὴ θεωρεῖν θάνατον καὶ τοῦ μὴ γεύεσθαι θανάτου ὑπὸ τῷν λοιπῶν ἄμα εὐαγγελιστῶν εἴρηται περὶ τοῦ μὴ 366 κ γεύεσθαι θανάτου τοὺς ἐγγὺς τοῦ Ἰησοῦ ἑστῶτας, εως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῷ βασιλεία ἑαυτοῦ, τοῦ μὲν 15 Ματθαίου ᾿Αμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων ροῖτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου εως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀν-

408 »θρώπου ἐρχόμενον ἐν τῆ βασιλεία ἑαυτοῦς τοῦ δὲ Μάρκου » Αμήν, 
»ἀμὴν λέγω ὑμιν ὅτι εἰσίν τινες τῶν ἑστηκότων ὧδε οἵτινες οὐ μὴ 
»γεύσωνται θανάτου, ξως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυ- 20

404 >θυταν εν δυνάμει τοῦ δε Λουχά > Αληθώς είσιν τινες τῶν οδε > εστώτων οίτινες οὐ γεύσονται θανάτου, εως αν έδωσιν τὸν υίὸν

405 >τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ δόξη αὐτοῦς. ὧσπερ γὰρ ἐπὶ τοῦ σώματος διάφοροι αἰσθήσεις εἰσὶν γεῦσις καὶ ὅρασις, οὕτως κατὰ τὰς λεγομένας ὑπὸ τοῦ Σολομῶντος θείας αἰσθήσεις ἄλλη μέν τις ἂν εἴη ⟨ἡ⟩ 25 ὁρατικὴ τῆς ψυχῆς δύναμις καὶ θεωρητική, ἄλλη δὲ ἡ γευστικὴ καὶ

406 ἀντιληπτική τῆς ποιότητος τῶν νοητῶν τροφῶν. καὶ ἐπεὶ ὁ κύριος, καθ' ο μὲν ἄρτος ἐστὶν ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, γευστός ἐστιν, τρόφιμος ὢν τῆ ψυχῆ, καθ' ο δὲ σοφία ἐστίν, ὁρατός ἐστιν, ἡς τοῦ κάλλους ἐραστὴς ὁμολογει είναι ὁ λέγων · Ἐραστὴς ἐγενόμην 30 · τοῦ κάλλους αὐτῆς «, καὶ προστάσσει ἡμιν τὸ · Ἐράσθητι αὐτῆς, καὶ 340 Η · τηρήσει σε «, διὰ τοῦτο ἐν Ψαλμοις εἴρηται τὸ · Γεύσασθε καὶ ἴδετε

407 > ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος «. ιδοπερ δὲ ὁ κύριος γευστὸς καὶ ὁρατός,
408 οὖτως καὶ ὁ ἐχθρὸς αὐτοῦ θάνατος γευστός ἐστι καὶ ἡρατός. καὶ 264 ν
τὸ μὲν γευστὸν αὐτοῦ παρίστησιν τὸ › Εἰσίν τινες τῶν ιδε ἐστώτων 35

1 Joh. 8, 52. — 3 Vgl. Joh. 8, 51. — 7 Joh. 8, 52. — 16 Matth. 16, 28. — 18 Mark. 9, 1. — 21 Luk. 9, 27. — 25 Vgl. Weish. Sal. 7, 22 ff. — 28 Vgl. Joh. 6, 51. — 30 Weish. Sal. 8, 2. — 31 Prov. 4, 6. — 32 Ps. 33, 9. — 35 Matth. 16, 28.

6. 8 θεωρήσει, corr. Pr | 22 γεύσωνται | 25  $\langle \dot{\eta} \rangle$  + We | 31 προστάσσει] τασ a. Ras. | 33 χρηστός]  $\overline{\chi\varsigma}$  (χριστός), corr. Ausgg.

» οίτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου· καὶ τὰ ἐξῆς· τὸ δὲ ὁρατὸν τὸ » Εάν τις τον έμον λόγον τηρήση, θάνατον ού μη θεωρήση είς τον · alώνα «. γεύεται δε θανάτου, καὶ οὐ γεύεται μόνον άλλα καὶ έμ- 409 / φορείται ώς τροφής του θανάτου ό προφερόμενος τὰ ἐναντία 5 τοις ψήμασιν της αλωνίου ζωής. καλ έπαγγελία έστιν μη γεύσεσθαι 410 θανάτου τινα τῶν ἐστώτων ἐν τῷ δεικνυμένω ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ νοητῷ τόπφ' παρατήρει γάρ ότι οἱ τρείς τὸ ›Εἰσί τινες τῶν ἀδε ἑστώτων « η >Είσιν τινες τῶν ἐστηκότων ἀδες, ἄμα είρηκασιν περί ἀν καὶ ανέγραψαν ότι •Ού γεύσονται θανάτου έως αν ιδωσιν τον υίον του 10 > άνθρώπου έρχομενον έν τη βασιλεία αὐτοῦς η > Εν τη δόξη αὐτοῦς η Σως αν ιδωσιν την βασιλείαν του θεου έληλυθυταν έν δυνάμει. και έπει ώς δυνατοῦ όντος τοῦ τὸν έστηκότα πεσείν είρηται > 0 411 »δοχῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέση«, διὰ τοῦτο οὐ περὶ πάντων τῶν έστηχότων άλλα περί τινων άναγέγραπται το Αμήν λέγω ύμιν. 15 είσιν τινές τῶν ἀθε ἐστώτων«. ἐστώς μὲν ούν τις οὐ γεύεται θα- 412 367 R νάτου, τηρών τὸ έστηχέναι τὸν δὲ λόγον παραλαβών καὶ τηρών θάνατον ού θεωρήσει.

ΧLIV. Εἴπερ οὖν διαφορά τίς ἐστιν τοῦ γεύσασθαι θανάτου 413 καὶ τοῦ θεωρείν τὸν θάνατον, ὡς οὐ συνετοὶ ἀκροαταὶ οἱ Ἰουδαίοι 20 συγχέοντες τὸν τοῦ κυρίου λόγον, ἀντὶ τοῦ ›Θάνατον οὐ θεωρήσει ‹ εἰρήκασιν · Οὐ μὴ γεύσηται θανάτου · ἐκὶ τὴν ὑποδεεστέραν αἴσθησιν καταπεσόντες τῷ λόγῳ. ζητήσεις δὲ εἰ ισπερ ἔστιν θεωρείν θάνατον καὶ γεύεσθαι θανάτου, οῦτως καὶ κατὰ τὰ λοιπὰ αἰσθητήρια ἤτοι ἀκούειν θανάτου ἢ ἀσφραίνεσθαι θανάτου ἢ ἄπτεσθαι θανάτου · 25 εἰ γὰρ αἰ χείρες τῶν ἀποστόλων ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, μή τι αὶ χείρες τῶν ψευδαποστόλων καὶ ἐργατῶν δολίων, μετασχηματιζομένων εἰς ἀγγέλους δικαιοσύνης, ψηλαφῶσιν περὶ τοῦ λόγου τοῦ θανάτου · καὶ εἰ τὰ πρόβατα Χριστοῦ ἀκούει τῆς φωνῆς αὐτοῦ, μήποτε τὰ μὴ αὐτοῦ πρόβατα, πρὸς οῦς λέγοι ἄν · › Ύμεις οὐκ 30 ›ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν ·, ἀκούει τῆς φωνῆς τοῦ θανάτου. ὅρα ⟨δὲ⟩ εὶ μὴ ὀσμὴ θανάτου ἐστὶν ἐν τοῖς ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μώ- 414 λωψιν, περὶ ὧν εἴρηται · ›Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές

2 Joh. 8, 51. — 5 Vgl. Joh. 6, 68. — 7 Matth. 16, 28. Luk. 9, 27. — 8 Mark. 9, 1. — 9 Matth. 16, 28. — 10 Luk. 9, 27. — 11 Mark. 9, 1. — 12 I Kor. 10, 12. — 14 Matth. 16, 28. — 20 Joh. 8, 52. — 25 Vgl. I Joh. 1, 1. — 26 Vgl. II Kor. 11, 13. — 28 Vgl. Joh. 10, 27. — 29 Joh. 10, 26. — 32 Ps. 37, 6.

1 τὰ] τὸ | 4 προσφερόμενος, corr. Ausgg. | 5 γεύσασθαι, corr. We | 13 βλέπω, corr. V | 26 ἔργων, corr. V | 27 μετασχηματιζομένων] χη verblichen | ἀγγέλοις δικαιοσύνης steht nicht II Kor. 11, 13, sondern ἀποστόλους Χριστοῦ. Orig. denkt an διάκονοι δικαιοσύνης v. 15 | 29 πρόβατα] πρό verblichen | 31  $\langle \delta \dot{c} \rangle$  + V.

»μου: καὶ όσμη θανάτου ἐν τῷ Λαζάρω πρὶν ἀναστηναι ἐκ νεκρῷν, ής μή βουλόμενοι όσφραίνεσθαι οί απόστολοι έλεγον τῷ σωτῆρι τὸ 415 > Κύριε, ήδη όζει τεταρταίος γάρ έστιν«. είς δε τὸ περί τῆς νοητῆς 341 Η όσμῆς θανάτου ἢ όσμῆς ζωῆς παρατηρείν δεήσει | τὸ ἀποστολικὸν 265 τ ούτως έγου . Χριστού εύωδία έσμεν τῷ θεῷ εν παντί τόπῳ, εν 5 >τοις σωζομένοις και εν τοις απολλυμένοις οίς μεν όσμη εκ θανάτου sels θάνατον, οίς δε όσμη έχ ζωής είς ζωήνε. εὐωδία μεν γάρ Χριστού είσιν και οὐδαμῶς δυσωδία ἐν παντὶ τόπω οἱ ἐν Χριστῶ 416 ἄνθρωποι. άλλ' [έπεὶ] ώσπερ ή σωματική εὐωδία τινὰ τῶν ζώων λέγεται άναιρείν, ούτως δια την προγενομένην κακίαν και ή Χριστού 10 εύωδία γένοιτο αν τισιν τοίς έχ θανάτου είς θάνατον αὐτῶν, τοίς 417 (δε) εκ ζωής αποβαίνει είς ζωήν. ταυτα παρακείμενα ήμιν εδοξεν είναι τη έξετάσει του γεύεσθαι θανάτου και του θεωρείν η μη θεω-418 ρείν τον θάνατον. μετα ταυτα μη θεωρουντές όσω υπερέχει Χριστός τῶν πατριαργῶν καὶ τῶν προφητῶν, ἀλλὰ μηδε πιστεύοντες 15 Χριστον είναι τον τηλικαῦτα διδάσκοντα, ἐπαποροῦσιν λέγοντες. 419 > Μή οὺ μείζων εί τοῦ πατρὸς ήμῶν 'Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; οὐχ δρώσιν δε ότι οὐ μόνον (μείζων) τοῦ Αβραάμ άλλα και παντός έν γεννητοίς γυναιχῶν ὁ ἐχ τῆς παρθένου γεγεννημένος, καὶ τῶν προ- 368 Κ φητών πάντων ὁ προφητευόμενος ὑπ' αὐτῶν, καὶ τῶν ἀποθανόντων 20 ό ζωοποιήσας αὐτούς, οὐγ ξαυτὸν ποιήσας τοιοῦτον ἀλλ' ἀπὸ τοῦ 420 πατρός λαβών. Σαπερ γαρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτώ, ουτω »καὶ τῷ υἰῷ ζωὴν ἔδωκεν ἔχειν ἐν ἐαυτῷ«, οὐ δυναμένο ποιείν ἀφ' ξαυτοῦ οὐδὲ ξν, καὶ ζητοῦντι τὸ θέλημα οὐ τὸ ξαυτοῦ, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντος αὐτόν. καὶ τὸ > Tha οὖν σεαυτὸν ποιεῖς;< 25 μη τεθεωρηχότων ήν φωνή ότι ούχ ξαυτόν ό Ιησούς πεποίηκεν όπερ 421 έστίν. διόπερ καὶ πρὸς τοῦτο δοκεί μοι ἀποκρίνεσθαι, διδάσκων τίς

21 ἐστίν. διόπερ καὶ πρὸς τοῦτο δοκεῖ μοι ἀποκρίνεσθαι, διδάσκων τίς αὐτὸν ἐποίησεν ὅπερ ἦν, τὸ ἐΕὰν ἐγὰ δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου ροὐδέν ἐστιν ἔστιν ὁ πατὴρ ὁ δοξάζων με.«

422 Καὶ ταῦτα δέ, αὐτάρκη περιγραφὴν εἰληφότος τοῦ εἰκοστοῦ τῶν 30 εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν τόμου, τὴν περιγραφὴν ἐνταῦθα εἰληφέτω, ἵνα θεοῦ ἀποκαλύπτοντος ἡμῖν τὰ ἑξῆς θεωρήσωμεν ἐν τῷ μετὰ ταῦτα ἀπὸ τοῦ «Απεκρίθη Ἰησοῦς. Ἐὰν ἐγὼ «δοξάσω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν«.

3 Joh. 11, 39. — 5 II Kor. 2, 15 f. — 17 Joh. 8, 53. — 19 Vgl. Matth. 11, 11. — 22 Joh. 5, 26. — 23 Vgl. Joh. 5, 30. — 25 Joh. 8, 53. — 28 Joh. 8, 54. — 33 Joh. 8, 54.

2 nicht die Apostel sagen die Worte, sondern Martha | 9 ênel] ët i We; wohl als Dublette zu  $\varpi \sigma \pi \epsilon \rho$  z. str. | 12  $\langle \delta \hat{e} \rangle$  + V |  $\epsilon l \varsigma$   $\zeta \omega \hat{\eta} \nu$ ]  $\hat{\eta}$   $\zeta \omega \hat{\eta}$ , corr. V | 14  $X \rho \iota \sigma r \hat{e}$   $\langle \overline{\chi} \epsilon \rangle$ , corr. V | 18  $\langle \mu \epsilon l \zeta \omega \nu \rangle$  + Pr | 23  $\delta \nu \nu \alpha \mu \hat{e} \nu \sigma \nu$ , corr. Ausgg.

# ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

#### TOMOS KII'.

542H Ι. Οι φύσεις άριθμῶν ἐρευνήσαντες πρῶτον μὲν τέλειον τὸν ξξ 1 369R ελρήκασιν, τοις ξαυτού μέρεσιν Ισούμενον, ξα τε της συνθέσεως του άπο μονάδος διπλασιαζομένου; ένος και δύο, ο έστι τρία, άριθμος πρώτος, και του έφ' ον έφθασεν ο διπλασιασμός, λέγω δε του δύο

205 γενόμενος γαρ ο δύο έπὶ τὸν τρία πεποίηκεν τὸν | έξ. δεύτερον δὲ 2 τέλειον φασιν είναι τον είχοσι και οκτώ, συνιστάμενον έκ τε τοῦ συνθέτου τῶν ἀπὸ μονάδος διπλασιαζομένων, ξως γένηται πρῶτος άριθμός, και του έφ' ον έφθασεν ο διπλασιασμός. τέσσαρα μέν γάρ έστιν ο από μονάδος διπλασιαζόμενος έν τῷ εν δύο τέσσαρα. ἐπτὰ 3 10 δή τούτων σύνθεσις, καὶ αὐτὸς πρῶτος ἀριθμὸς ὑπὸ μονάδος μόνης μετρούμενος γινόμενος δε ο τέσσαρα επί τον έπτα πεποίηχεν τον

είχοσι και όκτώ, και αὐτὸν τοις ξαυτοῦ μέρεσιν ίσον.

Διὰ τοῦτο δ' οίμαι † ῥάδιον διαλαμβάνεται ἀπὸ τοῦ παιδευθέντος 4 »πάση σοφία [καὶ] Αλγυπτίων « Μωσέως είς την της σκηνής του μαρ-15 τυρίου κατασκευήν· αί γὰρ αὐλαῖαι εἴκοσι καὶ όκτὰ πηχῶν τὸ μῆκός είσιν. και έγρην γε την είς δόξαν θεού κατασκευαζομένην σκηνήν 5 του μαρτυρίου μετά των έξαιρέτων άριθμων έχειν και τον είκοσι και όχτω. ἐφ' ὅν, ἱερὲ ἀδελφὲ Αμβρόσιε, φθάσαντες τῶν εἰς τὸ κατὰ 6 Ιωάννην Εξηγητικών (οὖτος γὰρ Εσται, θεοῦ χαριζομένου, εἰκοστὸς 20 ογδοος είς το ευαγγέλιον τόμος), ἐπικαλεσάμενοι τον τέλειον καὶ τελειότητος χορηγον θεον δια του τελείου αρχιερέως ήμων Ιησου

1 Vgl. ["Philo, De opif. mundi 3 § 13" We] M. Cantor, Vorlesungen über Gesch. d. Mathematik I, 142. — 14 Vgl. Act. 7, 22. — 15 Vgl. Exod. 26, 2. — 21 Vgl. Hebr. 2, 17.

Überschrift unter roter u. schwarzer Randleiste | 1 Das Wesen der hier zu Grunde liegenden Zahlenspielerei beruht darauf, dass als "vollkommene Zahl" die Zahl angesehen wird, die gleich der Summe ihrer aliquoten Teile ist: 6 = (1+2) $\times$  2, oder = 1+2+3; 28 = (1+2+4) $\times$ 4, oder = 1+2+4+7+14 | 2 loovμενον We] Ιστάμενον Μ | 13 τον άριθμον λαμβάνεσθαι? We | 14 [zal] str. V; doch ist vielleicht auch danach ein (régvy) zu erg.

Χριστοῦ, ἐν' ἡμῶν τὸν νοῦν δῷ εύρετν τὴν περὶ τῶν ἐξετασθησο- 370 R μένων ἀλήθειαν καὶ κατασκευὴν αὐτῶν, [καὶ] οὕτως ὑδεύσωμεν καὶ ἐπὶ τὰ ἑξῆς.

### ΧΙ, 39. Λέγει δ'Ιησούς "Αρατε τὸν λίθον.

ΙΙ. Έπείπερ ενθάδε μεν τον επικείμενον τῷ σπηλαίφ λίθον ούκ 5 αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς αἴρει ἀλλὰ λέγει Αρατε τὸν λίθονε, ἐν δὲ τῷ Γενέσει, ήνίκα >λίθος ήν μέγας έπλ τῷ στόματι τοῦ φρέατος, καλ συνήγοντο εξχεί πάντα τὰ ποίμνια, καὶ ἀπεκύλιον λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ 343Η οφρέατος, καὶ συνήγοντο καὶ ἐπότιζον τὰ πρόβατα, καὶ ἀπεκαθίστων »τὸν λίθον ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ φρέατος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦς καὶ τῷ 10 μηδέπω τουτο γεγονέναι δια το μη συνηχθαι τα κτήνη, ο Ιακώβ Ιδών \* Ραχήλ την θυγατέρα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ »πρόβατα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, προσελθών αὐτὸς νάπεχύλισε τον λίθον άπο του στόματος του φρέατος και ἐπότισεν •τὰ πρόβατα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦς, βουλόμεθα 15 άμφοτέρους τους λίθους άλλήλοις συνεξετάσαι, ενα το ευλογον κατανοήσωμεν τοῦ ἐνθάδε μὲν μὴ αὐτὸν τὸν Ἰησοῦν ἡρχέναι τὸν λίθον άπὸ τοῦ σπηλαίου, άλλ' είρηκέναι Αρατε τον λίθον , έν δὲ τῆ Γενέσει αὐτὸν τὸν Ἰαχώβ ἀποκεχυλικέναι τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος 8 του φρέατος. και πρόσγες εί δυνάμεθα λέγειν ότι του μέν έπι τω 20 σπηλαίφ λίθου, | έπεὶ τὸ σπήλαιον μυημείου ἡυ, οὐκ έχρῆν αὐτὸν 266 τ άψασθαι τὸν Ἰησοῦν, άλλὰ προστάξαι μόνον τοις ἐπιτηδείοις πρὸς τὸ ξργον άραι τον λίθον, τοῦ δὲ ἐπικειμένου τῷ στόματι τοῦ φρέατος καὶ ἐμποδίζοντος τοῦ πίνειν τὰ πρόβατα, ἀφ' ὧν ἔμελλεν γενέσθαι τὰ ἐπίσημα καὶ ἡ μερὶς τοῦ Ἰακώβ, αὐτὸν ἔδει λαβέσθαι τὸν Ἰακώβ, 25 και προσελθόντα τῷ λίθφ ἀποκυλίσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος, ενα ποτισθή τὰ πρόβατα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς 9 αὐτοῦ. καὶ ἔδει γε ἐπὶ μὲν τοῦ φρέατος αὐτὸν προσελθείν τὸν Ιακώβ, 10 έξω δε τοῦ σπηλαίου στῆναι τὸν Ἰησοῦν. εί δε δύνασαι, επίστησον τί δήποτε έπὶ μὲν τοῦ σπηλαίου οὐ κεκύλισται ὁ ἐπικείμενος αὐτῷ 30 λίθος άλλα αξρεται, έπὶ δὲ τοῦ φρέατος οὐ παντελώς αξρεται άλλα

7 Gen. 29, 2f. — 11 Vgl. Gen. 29, 8. — 12 Gen. 29, 10. — 18 Joh. 11, 39. 21 Enel — 29 Ingoviv Cat<sup>84</sup>. — 24 Vgl. Gen. 30, 42.

2 καὶ str. We | 4 τδν] τδ | 9 ἀποκαθιστῶν | 11 εἰδῶν | 21 ἐχρῆν — 22 Ἰησοῦν] οὐχ ἡψατο αὐτὸς τοῦ λίθον Cat. | 22 προστάξαι μόνον] ἐπέτρεπεν ἀραι Cat. | 28 ἀραι τὸν λίθον < Cat. | φρέατος] + ἐν τῷ Γενέσει Cat. | 24 τοῦ Cat., τῷ M | τὰ πρόβατα τοῦ πίνειν Cat. | γενέσθαι]  $\gamma$  . . . σθαι, etwa vier Buchstaben sind ausradiert oder abgebröckelt; γενέσθαι Cat., γεύσασθαι Br | 25 αὐτὸν Cat., αὐτὸς M | ἔδει Cat.] ἔστιν | 26 ἀπὸ — 28 αὐτοῦ < Cat. | 29 ἐπιστῆσαι, corr. We.

266v

5

\* \* \* δόξαν θεοῦ, νοήσαντες τὸ μέγεθος τῆς εἰς δικαιοσύνην λογιζο- 12 μένης πίστεως πιστεύσωμεν. εἰ δέ τις οὐδέπω εἰδεν τὴν δόξαν θεοῦ 18 τῶν οἰομένων πεπιστευκέναι, μανθανέτω ὅτι ἐλέγχεται δι' ὧν οὐδέπω εἰδεν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ μὴ πεπιστευκώς ἀψευδὴς γὰρ ὁ μὴ Μάρθα 10 μόνη ἀλλὰ καὶ παντί τφ λέγων τὸ > Ἐὰν πιστεύσης, ὄψη τὴν δόξαν > τοῦ θεοῦς.

### ΧΙ, 41. Ἡραν οὖν τὸν λίθον.

111. Ή βραδυτής τοῦ ἀρθῆναι τὸν ἐπιχείμενον τῷ σπηλαίφ λίθον 14 ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς τοῦ τετελευτηχότος γεγένηται· οἰονεὶ γὰρ ἐνεπό15 δισεν οἰς προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς εἰπών· ¾ρατε τὸν λίθον φήσασα·
¾Νδη ὅζει· τεταρταίος γάρ ἐστιν αλαὶ εἰ μὴ κεκόλουστό γε ἡ τῆς 15
267 καθθας ἀπιστία εἰπόντος αὐτῆ τοῦ ¡Ἰησοῦ· ›Οὐχ εἰπόν σοι ὅτι ἐὰν
344 πιστεύσης, ὄψη τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ; «οὐχ ἂν οἱ ἀχούσαντες· ¾ρατε
\*τὸν λίθον «ἡραν τὸν λίθον, φέρε γὰρ χαθ' ὑπόθεσιν εἰπόντος τοῦ Ἰησοῦ· 16
20 ¾Λρατε τὸν λίθον «μὴ ἀποχεκρίσθαι τὴν ἀδελφὴν τοῦ τετελευτηχότος
μηθὲ εἰρηχέναι· ¾Νδη ὅζει· τεταρταίος γάρ ἐστιν τί οὐν ἡχολούθησεν
ἂν τούτφ γεγράφθαι ἢ τοῦτο· »Λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἤρατε τὸν λίθον·
ἡραν οὖν τὸν λίθον ; νυνὶ δὲ μεταξὸ τοῦ ¾Λρατε τὸν λίθον καὶ 17
τοῦ ¾Νραν οὖν τὸν λίθον τὰ εἰρημένα ὑπὸ τῆς ἀδελφῆς τοῦ τετε25 λευτηχότος ἐνεπόδισεν τῷ ἀρθῆναι τὸν λίθον. καὶ οὐχ ἂν οὐδὲ τὴν
ἀρχὴν χὰν βράδιον ἤρθη, εὶ μὴ ἀποχριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὴν ἐχείνης
ἀπιστίαν εἰρήχει τὸ ›Οὐχ εἰπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσης, ὄψη τὴν δόξαν

6 Vgl. Gen. 15, 6. — 10 Joh. 11, 40. — 13 H  $\beta \rho \alpha \theta \nu \tau \eta \varsigma = 19 \lambda l \theta \sigma \nu^2$  Cat. 84a — 15 Joh. 11, 39. — 17 Joh. 11, 40. — 18 Joh. 11, 39. — 20 Joh. 11, 39. — 21 Joh. 11, 39. — 22 Joh. 11, 39. — 27 Joh. 11, 40.

1 êπl We] ἀπὸ | 3 προήρηται | ἀπε . . . danach sind in M 41 (in V  $40^{1/2}$ ) Zeilen freigelassen. Offenbar fehlte in der Vorlage ein Blatt, das wohl absichtlich (wegen der Erklärung des ὅζει ἤδη?) herausgerissen war | 6 τῆς εἰς | τῆς σῆς Μ | 7 εἰδεν | εἶν, corr. V | 8 μανθάνεται, corr. V | 9 ἀψενδεὶς | 13 τῷ μνημείφ Cat. | 15 Ἰησοῦς | χύριος Cat. | 16 ἤ[δη δ]ζει a. Ras. M | τεταρταῖος γάρ ἐστιν < Cat. | χεχώλυτο Cat. | 17 οὐχ — 8τι < Cat. | 18 δψει Cat. | 22 τοῦτφ ] τοῦτο.

ντοῦ θεοῦ; καλὸν οὖν τὸ μηδὲν γενέσθαι μεταξὺ τῆς Ἰησοῦ προστάξεως καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν προστασσομένων, περὶ ὧν Ἰησοῦς ἐκέλευσεν,

- 18 έργου. καὶ οίμαι γε άρμόσειν τῷ τοιούτῷ τὸ εἰπειν ὅτι μιμητής
- 19 γέγονεν Χριστοῦ. ὡς γὰρ τούτφ εἰπεν ὁ θεὸς καὶ εἰγενήθησαν, ἐνεετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν, οῦτως τῷ πιστῷ εἰπεν μὲν Χριστός, πεποίηκεν δὲ οὖτος καὶ ἐνετείλατο ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ, οὖτος δὲ τὴν ἐντολὴν πεπλήρωκεν, μηδὲν ὑπερθέμενος μηδὲ ζημιώσας ἑσυτὸν παρακοῆ
  τοῦ μεταξὺ τῆς προστάξεως καὶ τοῦ ἔργου χρόνου νομιστέον γὰρ
  τῷ βστερον ποιοῦντι τὸ προστεταγμένον παρακοῆς χρόνον εἰναι περὶ
- 20 τῆς ἐντολῆς τὸν τῆς ἀναβολῆς. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ὁ ἐν τῇ παραβολῷ 10 τοῦ εὐαγγελίου προσταχθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς πορευθῆναι εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ ἐργάσασθαι, μὴ παραχρῆμα ποιήσας ἀλλ' ὅτε ὕστερον μετα- 372 Ν μεληθεὶς ἀπῆλθεν, οὐκ ἐποίησεν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ἐν τῷ πρὸ
- 21 τῆς μεταμελείας χρόνφ. διόπερ μνημονευτέον τοῦ •Μὴ ἀνάμενε ἐπι•στρέψαι πρὸς κύριον, μηδὲ ὑπερβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας «καὶ τοῦ 15
  •Μὴ εἴπης Ἐπανελθών ἐπάνηκε καὶ αὐριον δώσω, δυνατοῦ σου
- 22 \*οντος εὖ ποιείν«. χρὴ τοίνυν κατηγορίαν νομίζειν είναι τῆς Μάρθας βραδύτερον γεγραμμένον τὸ \*Πραν οὖν τὸν λίθον«, δέον ἑξῆς αὐτὸ εἰρῆσθαι τῷ \*Λέγει ὁ Ἰησοῦς "Αρατε τὸν λίθον«.
  - ΧΙ, 41. ΄Ο δὲ Ἰησοῦς ἦφεν τοὺς ἀφθαλμοὺς ἄνω καὶ είπεν 20 τὰ γεγραμμένα.
- 23 ΙV. Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν Ἰησοῦ καὶ τῆς σχέσεως αὐτῶν πρός τινας ἐπιμελῶς τηρητέον καὶ ἐξεταστέον· οἰον ἐν μὲν τῷ κατὰ Λουκᾶν, ὅτε ἔμελλεν λέγειν τοὺς μακαρισμοὺς καὶ τὴν ἑξῆς αὐτοῖς διδασκαλίαν· Ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 25 ἔλεγεν· νυνὶ δὲ Ἰηρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἄνω καὶ εἰπεν·.
- 24 διδασχόμεθα γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ προτέρου ὅτι μὴ χάτω εἰσὶν οἱ τοῦ 345 Η Ἰησοῦ μαθηταί διόπερ ἐπαίρονται οἱ όφθαλμοὶ τοῦ διδασχάλου εἰς αὐτούς, οἶς ἄξιον ἡν ἐπᾶραι αὐτὸν τοὺς ἑαυτοῦ όφθαλμούς διὰ δὲ τοῦ νῦν ἐξεταζομένου ὅτι μετέθηχεν ἑαυτοῦ τὸ διανοητικὸν ἀπὸ 30 τῆς | πρὸς τοὺς χάτω ὁμιλίας καὶ ἀνήγαγεν καὶ ὕψωσεν προσάγων 287 ν
- 25 αὐτὸ τῆ πρὸς τὸν ὑπεράνω πάντων πατέρα εὐχῆ. ἀλλὰ καὶ εἴπερ μιμητῆς Χριστοῦ ἐστι Παῦλος καὶ οἱ παραπλήσιοι αὐτῷ, ἀνάγκη τὸν
  - 3 Vgl, I Kor. 11, 1. 4 Vgl. Ps. 32, 9. 11 Vgl. Matth. 21, 28ff. 14 Sir. 5 7. 16 Prov. 3, 28 (NBA). 18 Joh. 11, 39f. 25 Luk. 6, 20. 26 Joh. 11, 41. 32 Vgl. I Kor. 11, 1.
  - 2 ἀπό z. str.? We | 3 ἔργων, corr. V | G ὁ νίδς] οὐτος, corr. Hu | 27 τοῦ ist durch einen Klex halb verdeckt, daher am Rande wiederholt.

κατά ζηλου καὶ μίμησιν της Χριστοῦ εὐχης εὐξόμενου, ἄραντα τοὺς ό φθαλμούς της ψυχης ἄνω καὶ ἀναβιβάσαντα αὐτοὺς ἀπὸ τῶν τῆδε πραγμάτων και μνήμης και έννοιων και λογισμών, ούτως είπειν τῷ θεῷ τοὺς λόγους της εύχης τους περί μεγάλων και έπουμανίων μεγάλους και έπου- 26 5 ρανίους. εί δέ τις πρός ταῦτα άνθυποίσει τὸν μηδὲ τοὺς όφθαλμοὺς ξπάραι θελήσαντα τελώνην και τύψαντα ξαυτοῦ τὸ στηθος και εἰπόντα: >Ο θεός, ίλασθητί μοι τῷ άμαρτωλῷ«, λεκτέον πρὸς αὐτὸν ὅτι ιοκπερ ου πάσιν ούδε άει παραληπτέον την κατά θεον λύπην μετάνοιαν είς σωτηρίαν άμεταμέλητον έργαζομένην, άλλ' η μόνο και παντί το 10 άξια τοιαύτης λύπης ποιήσαντι καὶ μεταγινώσκοντι ἐπ' αὐτοῖς, καὶ παραληπτέον γε αύτην σύν μέτρφ και μη περισσήν, ίνα μη τη πε-373R ρισσοτέρα λύπη καταποθή ύπὸ τοῦ Σατανᾶ, οὕτως μήποτε οὐ παντί καθήκει μηθε τους όφθαλμους επάραι θέλειν, ώς ούθε εστάναι μαπρόθεν. Επαστος δε εαυτον περί των τοιούτων πρινέτω, και »δοκι- 27 15 γμαζέτω ἄνθρωπος ξαυτόν, και ουτως ου μόνον γέκ του άρτου > έσθιέτω και έκ τοῦ ποτηρίου πινέτως, άλλα και τους όφθαλμους έπαράτω καὶ αἰρέτω αὐτοὺς ἄνω κατὰ τὴν εὐχὴν, ὑποτάσσων ξαυτον θεφ και ταπεινών ξαυτον ξκείνω λεγέτω. και εί νομίζομεν τω 28 όπωσποτούν βιούντι καθήκειν όμοίως τῷ τελώνη μηδὲ τοὺς όφθαλ-20 μους Επάραι θέλειν, ώρα λέγειν όμοίως τῷ μὴ Επάραι θέλειν τους οφθαλμούς και άπο μακρόθεν του ίερου έστάναι δείν. ίερον δε 29 ποίον ἂν εἴη ἢ  $\langle \mathring{\eta} \rangle$  ἐκκλησία τοῦ ζῶντος θεοῦ; ἢτις καὶ οἰκος θεοῦ παρά τῷ Παύλο ὀνομάζεται λέγοντι Εὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῆς πῶς · δεί εν οίκο θεοῦ αναστρέφεσθαι, ήτις εστίν εκκλησία θεοῦ ζώντος, 25 > στύλος καὶ εδραίωμα της άληθείας. ωσπερ (ούν) οὐ παντί καθ- 30 ήκει μη χρησθαι τῷ ἄυτφ καὶ μη πίνειν ἐκ τοῦ πυτηρίου καὶ [μη] πόρρω είναι τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ τῆς ἐκκλησίας οὕτως οὐ παντὶ καθήκει το μη θέλειν επάραι τους οφθαλμούς. άμαρτάνει δε εί τις 31 χαθήχοντος αὐτῷ ἐπαίρειν τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ ἐπαίρει, χαὶ εἴ τις 30 καθήκοντος μη επαίρειν επαίρει. ο μεν ουν κατά το ευαγγέλιον 32 346Η τελώνης ούχ ήθελεν ούδε τούς όφθαλμούς έπᾶραι, χαθηχόντως ποιών επάραι δ' αν αὐτούς εὐλόγως ὁ παρών τῷ Ἰησοῦ μαθητής, 268 προς ον και έντολη δίδοται η λέγουσα Επάρατε | τους όφθαλμους νύμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί είσιν πρὸς θερισμὸν 35 > ήδη «. καὶ ὁ προφήτης δέ φησιν "Επάρατε εἰς ύψος τοὺς όφθαλ-

6 Luk. 18, 13. — 9 Vgl. II Kor. 7, 10. — 11 Vgl. II Kor. 2, 7. — 14 Vgl. 1 Kor. 11, 28. — 19 Vgl. Luk. 18, 13. — 23 l Tim. 3, 15. — 30 Vgl. Luk. 18, 13. — 33 Joh. 4, 35. — 35 Jes. 40, 26.

9 ἀμέλητον, corr. Ferrarius | 11 σὺν μέτρψ | ἀμέτρω (μ a. Ras.), corr. Ferrarius; ἐν μέτρψ  $V \mid \pi \epsilon \rho \sigma \eta$ , corr.  $V \mid 17 \tau \bar{\eta} \varsigma \epsilon \dot{\nu} \chi \bar{\eta} \varsigma$ , corr. We | 18 καl εl] ἢ ει a. Ras., corr. Pr | 20 θέλοντι We | 22 ⟨ $\dot{\eta}$ ⟩ + We | 25 ⟨οὖν⟩ +  $V \mid$  26 [ $\mu$  $\dot{\eta}$ ] str. We | 30 ἐπαίροι, corr. We.

»μούς ύμῶν« ἀλλὰ καὶ ἐν ἐκατοστῷ εἰκοστῷ δευτέρῷ ψαλμῷ, ὄντι
οἰδῆ τῶν ἀναβαθμῶν τετάρτη, ὡς καθηκόντως ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς θεόν φησιν ὁ προφήτης »Πρὸς σὲ ἡρα τοὺς ὀφθαλμούς
»μου, τὸν κατοικοῦντα ἐν τῷ οὐρανῷ. ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων
»εἰς χεῖρας τῶν κυρίων αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας 5
»τῆς κυρίας αὐτῆς, οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς κύριον τὸν θεὸν

»ήμῶν εως ού οἰχτειρήση ήμᾶς«.

V. Εί δε καὶ σαφέστερον χρη παραστήσαι τίνι μεν ήδη καθήκει μιμείσθαι τον Ίησουν, ἄραντι τους όφθαλμους άνω, εν τῷ καὶ αύτον ξπαίρειν ξαυτού τους όφθαλμούς, και τίνι τούτο μέν ού καθ- 10 ήκει, ομοίως δε τῷ τελώνη οὐ μόνον μακρόθεν έστάναι τοῦ ίεροῦ άλλα και μη θέλειν έπαραι τους οφθαλμούς, παραθησόμεθα έκ τοῦ Δανιήλ τὰ περὶ τῶν ἐρασθέντων τῆς Σουσάννας ἀνόμων πρεσβυ- 374 R τέρων ούτως έγοντα. > Καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτών νοῦν καὶ ἐξέκλι-» ναν τους όφθαλμούς αὐτῶν, τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδε 15 »μνημονεύειν κριμάτων δικαίων«, καὶ τὰ περὶ τῆς Σουσάννας τοῦτον είρημένα τον τρόπον "Η δε κλαίουσα ανέβλεψεν είς τον ουρανόν, >ήτι ήν ή καρδία αὐτῆς πεποιθυία ἐπὶ κυρίφ«. παρατήρει γὰρ ἐν τούτοις ότι οί μεν διαστρέψαντες τον έαυτων νουν εξέχλιναν τους όφθαλμούς αὐτῶν, τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανόν, ἡ δὲ πεποιθυία 20 έπὶ τῷ χυρίω ἀχολούθως τῷ πεποιθέναι ἐπὶ τῷ χυρίω ἀνέβλεψεν 35 είς τὸν οὐρανόν. ἔπρεπεν τοίνυν τῆ μὲν ἐπὶ τῆ περὶ τῆς σφφροσύνης παρρησία μελλούση εύχεσθαι άναβλέπειν είς τον ούρανον καί αίρειν τούς όφθαλμούς άνω τοις δε πρεσβυτέροις (εί καθ' ὑπόθεσιν μετὰ τὸ διαστρέψαι τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐκκλίναι τοὺς όφθαλμοὺς 25 ξαυτών, του μη βλέπειν είς τον ουρανον μηδε μνημονεύειν αριμάτων δικαίων, μετενόουν, πείραν μεν προσαγαγόντες τῆ γυναικὶ μὴ τυχόντες δε τοῦ ἐπιθυμουμένου, καὶ μετὰ τοῦτο ευχοντο), καὶ μὴ θέλειν τοὺς όφθαλμούς έπᾶραι ἢ καὶ πόρρωθεν όμοίως τῷ τελώνη ἐστηκέναι και τύπτειν επυτών τὰ στήθη και λέγειν 🔞 θεός, Ιλάσθητί μοι τῷ 30 36 • άμαρτωλῷ •. τοῦ δὲ αἴροντος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ ἐπαίροντος αὐτοὺς καθηκόντως εἰς οὐρανὸν ⟨αν⟩ εἴη † καθηκον καὶ τὸ ἐπαίρειν όσιους χείρας, μάλιστα ότε χωρίς όργης και διαλογισμού άναπέμπει την 347 Η 37 εύχην. ούτω γαρ καὶ τῶν ὀφθαλμῶν αίρομένων ἄνω διὰ τῆς ἐν- 268ν νοίας καὶ | τῆς θεωρίας, καὶ τῶν γειρῶν ἐπαιρομένων ἐν πράξεσιν 35 έπαιρούσαις καὶ ύψούσαις τὴν ψυχήν, ὡς ἐπῆρεν Μωσῆς τὰς χεΙρας,

3 Ps. 122, 1f. (RT). — 14 Susann. 9 (Theod.) — 17 Susann. 35 (Theod.) — 19 Vgl. Susann. 9. — 20 Vgl. Susanna 35. — 29 Luk. 18, 13. — 32 Vgl. I Tim. 2, 8. — 35 Vgl. Exod. 17, 11.

2 τετάρτω, corr. Ausgg. | 4 μου το a. Ras. | 8 ἄραντα V | 32 οὐρανόν] ον corr. Ausgg. | ⟨ἄν⟩ + We | καθηκόντως (zu ἐπαίρειν?) We | 33 διαλογισμῶν V Ausgg.

ώστ' αν είπειν Επαρσις των χειρων μου θυσία εσπερινή 'Αμαληκιται μεν και πάντες οι άδρατοι έχθροι ήττηθήσονται, οι εν ήμιν
δε Ισραηλίται λογισμοι νικήσουσιν. τοσαῦτα και είς τὸ 'Ο Ίησοῦς 38

ηρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω και είπεν κατὰ τοῦτο φανέντα ήμιν
5 ἀκόλουθα.

- XI, 41f. Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἔκουσάς μου · ἐγὼ ἦδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκοί εις · ἀλλὰ διὰ τὸν ὅχλον τὸν περιεστῶτα εἰπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σί με ἀπέστειλας.
- VI. (5) Εἴπερ τοῖς ἀξίοις τῶν ἐν σαρκὶ ζώντων καὶ μὴ κατὰ 39 10 σάρκα στρατευομένων εὐχομένοις τοιαύτη τις λέγεται ὑπὸ θεοῦ περὶ τῆς εὐχῆς αὐτῶν ἐπαγγελία · Καὶ ἔτι λαλοῦντός σου ἐρῶ 'Ἰδοὺ πάρ- › ειμι · τὶ χρὴ νομίζειν ἐπὶ τοῦ σωτῆρος καὶ κυρίου ἢ -Πρὶν λαλῆσαὶ σε ἐρῶ 'Ἰδοὺ πάρειμι ·; ἄμα γὰρ › ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ
- 375 R >είπεν . τί δε είπεν; εί οἰόν τε ἐστιν ως ἐν τοιούτοις στοχάσασθαι 40
  15 ἀκολούθως τῷ >Ποὶν λαλῆσαί σε ἐρῶ Ἰδοὺ πάρειμι , ἂν εἴη πλεῖον [ỷ]
  (τὸ) πρὸς τὸν σωτῆρα λεγόμενον παρὰ τὸ ἐν τῷ πρὸς τοὺς δικαίους
  ἐπαγγελία γεγραμμένον "Ετι λαλοῦντός σου ἐρεῖ Ἰδοὺ πάρειμι .
  τί οὐν είπεν; προέθετο μὲν είπεῖν εὐχήν προλαβόντος δὲ τὴν εὐχὴν 41
  αὐτοῦ τοῦ εἰπόντος ἂν αὐτῷ >Πρὶν λαλῆσαί σε ἐρῶ Ἰδοὺ πάρειμι «
  - 20 ἀντὶ τῆς κατὰ πρόθεσιν ἃν λεχθείσης εὐχῆς λέγει τὴν ἐπὶ τῷ προλαβόντι τὴν εὐχὴν εὐχαριστίαν καὶ ὡς ἐπακουσθεὶς ἐφ΄ οἰς ἐνενόησεν μέν, οὐ προήνεγκεν δὲ ἐν τῷ εὕχεσθαι, φησί »Πάτερ, •εὐχαριστῷ σοι ὅτι ἤκουσάς μου«. ἔμελλεν οὖν εὕχεσθαι περὶ τῆς 42
  - Ααζάρου ἀναστάσεως, καὶ προλαβών αὐτοῦ τὴν εὐχὴν ὁ μόνος άγα25 θὸς θεὸς καὶ πατὴρ ἤκουσεν τῶν μελλόντων λέγεσθαι ἐν τῇ εὐχῇ, ἐφ' οἰς ἐν ἐπηκόφ τοῦ περιεστηκότος αὐτὸν ὅχλου ἀναπέμπει ἀντὶ εὐχῆς εὐχαριστίαν ὁ σωτήρ, δύο ἅμα ποιῶν, καὶ εὐχαριστῶν ἐφ' οἰς ἔτυχεν περὶ τοῦ Λαζάρου, καὶ πιστοποιῶν τὸν περιεστηκότὰ αὐτὸν ὅχλον· ἐβούλετο γὰρ αὐτοὺς παραδέξασθαι ὡς ἄρα ἀπὸ θεοῦ ἀπε-
- 30 σταλμένος τῷ βἰφ ἐπιδεδήμηκεν. ἔγνω δὲ ἐπακουσθείς, ἐπείπερ 43 πνεύματι εἰδεν ὅτι ἀπεκατέστη ἡ τοῦ Λαζάρου ψυχὴ ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἀναπεμφθείσα ἀπὸ τοῦ χωρίου τῶν ψυχῶν. οὐ γὰρ νομιστέον 44 ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ Λαζάρου παρῆν τῷ σώματι μετὰ τὴν ἔξοδον, καὶ 348Η ὡς παροῦσα ταχέως ἤκουσεν κράξαντος Ἰησοῦ καὶ εἰπόντος Λάζαρε,
  - 1 Ps. 140, 2. 3 Joh. 11, 41. 10 Vgl. II Kor. 10, 3. 11 Jes. 58, 9. 12 Jes. 58, 9. 13 Joh. 11, 41. 17 Jes. 58, 9. 22 Joh. 11, 41. 25 Vgl. Matth. 19, 17. 34 Joh. 11, 43.
  - 3 Ισδραηλείται | 4 τοὐτῶ | 6 ἢδιν | 15 ἄν είη We] ἀνα | 16 (τδ) + Ausgg. | 21 εὐχαριστεία | 22 μὲν Pr] μόνον | 24 δ] εί, corr. V.

»δεύρο έξω». η είπερ τις τούτο περί της Λαζάρου ψυχης υπολαμβάνει | καὶ προσίεται τὸ περὶ τῆς ἀπαλλαγείσης ψυχῆς σώματος 269 r ατοπον, ώς παρακαθεζομένης τῷ νεκρῷ, λεγέτω πῶς ἡκούσθη ὁ Ίησοῦς ἀπὸ τοῦ πατρός, μένοντος ἔτι νεχροῦ τοῦ Λαζάρου σώματος, καὶ τῆς ψυχῆς κεχωρισμένης μέν, ὡς οἰηθείη ἄν τις τῶν τοῦτο 5 45 λεγόντων, παρακαθεζομένης δὲ τῷ σώματι. ἵνα γὰρ τοῦτο συγχωοηθή; ούκ ἂν ήκοῦσθαι εἶποιμεν τὸν Ἰησοῦν μέλλοντα ἀκούεσθαι 376 R. ότε ή ψυχή ένοιχίζετο τῷ σώματι τὸ παραπλήσιον δ' οίμαι γεγονέναι καὶ ότε τὴν τοῦ ἀρχισυναγώγου ἀνέστησεν θυγατέρα, περὶ τούτου εὐξάμενος ήτησεν γὰς ἐπανελθεῖν τὴν ψυχὴν καὶ ἐνοικι- 10 46 σθηναι πάλιν τῷ σώματι. εί δὲ καὶ περὶ τοῦ ἐκκομιζομένου υίοῦ τῆς γήρας τὸ ὅμοιόν ἔστιν ἢ μή, καὶ αὐτὸς ζητήσεις, ἐν' εὕρης τὸ ακόλουθον τοις κατά τους τόπους όλους ήμιν γάρ ου καθήκει τηλι-47 καύτας ποιείσθαι παρεκβάσεις. τάχα δὲ καὶ είδεν ο τηλικοῦτος Ἰησούς και την ψυχην αὐτην τοῦ Λαζάρου, ητοι άγομένην ὑπὸ τῶν 15 τεταγμένων έπλ τούτοις η ύπ' αυτού του πατρικού βουλήματος έπακούσαντος τῷ Ἰησοῦ, καὶ Ιδών αὐτὴν εἰσιοῦσαν διὰ τοῦ τόπου. όθεν ηρθη ο λίθος, είπεν· »Πάτερ, εύχαριστο σοι ότι ηκουσάς μου:. 48 άλλ' ἐπεὶ πρὸ τούτου καὶ περὶ ᾶλλων μυρίων ήτησεν καὶ ἔτυχεν. διὰ τοῦτο οὐ μόνον ἐπὶ τῷ Λαζάρφ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῖς προτέροις 20 εύχαριστεί, φάσκων έπὶ μέν τῷ Λαζάρω • Πάτερ, εύχαριστῶ σοι ὅτι >ήχουσάς μου ε έπὶ δὲ τοις προτέροις. Σεγώ δὲ ήδειν ότι πάντοτέ »μου ακούεις«, καὶ τοῦτο παν, φησίν, είπον »διὰ τὸν περιεστώτα ο όχλον, ίνα πιστεύσωσιν ότι σύ με άπέστειλας. ταῦτα μὲν ώς πρὸς τὸ ἡητὸν και τὴν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου ἀποδεδώκαμεν. Η δε κατά του τόπου άναγωγή έκ των προαποδεδομένων οὐ δυσχερής. ήτησεν γάρ τον μετά την πρός αύτον φιλίαν ήμαρτηκότα και νεκρον γενόμενον τῷ θεῷ δυνάμει θεία παλινδρομῆσαι ἐπὶ τὴν ζωήν, καὶ ἔτυχεν, καὶ είδεν ἐν τῷ τοιούτῳ ζωτικὰ κινήματα, ἐφ΄ 50 οίς εύχαριστεί τῷ πατρί. περιέστηκεν δὲ ὅχλος τὸν τοιοῦτον νεκρὸν 30 μηδέπω πιστευόντων ότι Ίησοῦν ἀπέστειλεν ὁ θεὸς καὶ ότι ὁ λόγος ούτος θεόθεν ανθρώποις ἐπιδεδήμηκεν. καὶ περιεστώς γε ούτος (δ) οχλος έθαύμασεν ότι δυσώδης άπὸ τῶν πρὸς θάνατον άμαρτημάτων τις γεγενημένος και άποθανών τη άρετη επαλινδρόμησεν επ' αὐτήν.

9 Vgl. Luk. 8, 55. — 11 Luk. 7, 12. — 18 Joh. 11, 41. — 21 Joh. 11, 41.

καὶ θαυμάσας πιστεύσαι ἄν ποτε τῷ ζωοποιήσαντι αὐτὸν λόγω, ὡς 35

7 εἴποιμεν] + ἀν Μ | 8 ઉτι, corr. We | 14 δ] δτι (τι durch Dittographie aus τη), corr. V | 19 ἐπι, corr. V | 27 τὴν] τὸν, corr. V | 32 οὕτως, corr. We |  $\langle \delta \rangle$  + V | 33 θανμασαι, corr. Pr | δτι] οὕτω, corr. Pr.

θεόθεν άνθρώποις ἐπιδημήσαντι.

- 377 XI, 43f. Καὶ ταῦτα εἰπων φωνῖ μεγάλη ἐκραύγασεν· Δά349 Και ταῦτα εἰπων φωνῖ μεγάλη ἐκραύγασεν· Δά269 και τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ τ΄ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίφ συνεδέδετο·
  λέγει ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς· Δύσατε αὐτόν, καὶ ἄφετε αὐτὸν επάγειν.
  - 5 VII. (6) Ὁ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ ἔτι μέλλων 51 ευχεσθαι ἐπηκούσθη, καὶ ἀντὶ εὐχῆς εὐχαρίστησεν, κατανοήσας τὴν Λαζάρου ψυχὴν εἰσελθοῦσαν εἰς τὸ σῶμα καὶ δεομένην τῆς ἀπὸ προστάξεως Ἰησοῦ γενησομένης αὐτῷ εὐτονίας πρὸς τὸ ἐξελθείν ἀπὸ τοῦ μνημείου. διὸ μετὰ τὴν πρὸς τὸν πατέρα εὐχαριστίαν μεγάλη 52
  - 10 ἐχρήσατο φωνή, δύναμιν ἐντιθείση τῷ Λαζάρῳ, μεγάλης χρήζοντι ώς οὐδέπω γενομένᾳ ὀξυηκόᾳ τῆς προκαλουμένης αὐτὸν ἔξω τοῦ μνημείου κραυγῆς, καὶ τοῦτο δὲ νομιστέον ἄξιον είναι τοῦ Ἰησοῦ 58 ἔργον, τὸ μὴ μόνον εὕξασθαι ἵνα ζήση ὁ νεκρός, ἀλλὰ καὶ ἐμβοῆσαι αὐτῷ καὶ καλέσαι τὸν ἔνδον τοῦ σπηλαίου καὶ τοῦ μνημείου ἐπὶ τὰ
  - 15 έξω αὐτοῦ. χρὴ δὲ εἰδέναι ὅτι εἰσίν τινες καὶ νῦν Λάζαροι, μετὰ 54 τὴν φιλίαν Ἰησοῦ ἀσθενήσαντες καὶ ἀποθανόντες καὶ ἐν μνημεἰφ καὶ νεκρῶν χώρα μεἰναντες μετὰ νεκρῶν νεκροί, καὶ μετὰ τοῦτο τῷ εὐχῷ τοῦ Ἰησοῦ ζωοποιηθέντες καὶ ἀπὸ τοῦ μνημείου ἐπὶ τὰ ἔξω αὐτοῦ ὑπὸ Ἰησοῦ τῷ μεγάλη αὐτοῦ φωνῷ καλούμενοι ἡ ὁ πειθό-
  - 20 μενος εξέρχεται, τοὺς ἀξίους τῆς νεκρότητος δεσμοὺς ἐκ τῶν προτέρων ἁμαρτημάτων περικείμενος καὶ τὴν ὅψιν περιδεδεμένος ἔτι, καὶ μήτε βλέπων μήτε πορευθῆναι δυνάμενος μήτε τι ἐνεργῆσαι διὰ τοὺς τῆς νεκρότητος δεσμούς, εως Ἰησοῦς κελεύση τοῖς λῦσαι αὐτὸν δυναμένοις καὶ ἀφιέναι αὐτὸν ἀπιέναι. καὶ πειράσθω γε πᾶς
  - 25 ὁ δυνάμενος λέγειν· ΤΗ δοχιμην ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος »χριστοῦ; τοιοῦτος γενέσθαι, ἵνα [μὲν] αὐτῷ Χριστὸς φωνη μεγάλη εἴπη χραυγάσας τῷ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν † χιρήσαντι μέν, οὐχ ὁξέως
- 378 R δέ, καὶ διὰ τοῦτο δεομένφ τῆς Ἰησοῦ κραυγῆς τὸ •Λάζαρε, δεῦρο •ἔξωε. καὶ νόμισον είναι ἐν ἄδου μετὰ τῶν σκιῶν καὶ τῶν νεκρῶν 55
  - 30 καὶ ἐν χώρα νεκρῶν ἢ μνημείοις τὸν μετὰ τὸ λαβεῖν ἐπίγνωσιν ἀληθείας καὶ φωτισθέντα, γευσάμενόν τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μέτοχον γενόμενον πνεύματος ἀγίου καὶ καλὸν γευσάμενον θεοῦ ἡῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος, ἀποστατήσαντα τοῦ χριστοῦ καὶ ἐπὶ τὸν ἐθνικὸν παλινδρομήσαντα βίον. ἐπὰν οὖν περὶ 56

25 II Kor. 13, 3. — 28 Joh. 11, 43. — 31 Vgl. Hebr. 6, 4f.

10 μεγάλην, corr. V | 13 εδξασθαι] εὐ a. Ras. | 23 λύσασιν, corr. We | 24 ἀπιέναι | ἀπεῖναι, corr. V | 27 χιρήσαντι verderbt; χηρύξαντι V, ἀχούσαντι Lommatzsch (wegen δξυήχοος Zeile 11), χινήσαντι Br | 31 φωτισθῆναι? We.

τοῦ τοιούτου ἐλθών αὐτοῦ εἰς τὸ μνημείον καὶ ἔξω αὐτοῦ στὰς ὁ Ἰησοῦς εὕξηται καὶ | ἐπακουσθῆ, αἰτήσας ἐγγενέσθαι δύναμιν τῷ 270 ° φωνῷ καὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ, φωνῷ μεγάλη κραυγάζει, ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ τῶν ἐθνικῶν βίου καὶ τοῦ μνημείου αὐτῶν καὶ τοῦ σπηλαίου 350 Η

57 καλῶν γενόμενον οὖτω φίλον. ὅτε ἔστιν ίδειν τὸν ἀκολουθοῦντα 5 τῷ Ἰησοῦ τίνα τρόπον ὁ τοιοῦτος ἐξέρχεται μὲν διὰ τὴν Ἰησοῦ φωνήν, ἔτι δὲ σειραῖς τῶν ἰδίων ἁμαρτημάτων δεδεμένος καὶ ἐσφιγμένος, διὰ μὲν τὴν μετάνοιαν καὶ τὸ ἀκηκοέναι τῆς Ἰησοῦ φωνῆς ζῶν, διὰ δὲ τὸ μηδέπω ἀπολελύσθαι τῶν τῆς ἁμαρτίας δεσμῶν μηδὲ ἤδη δύνασθαι ἐλευθέροις ἐπιβαίνειν τοῖς ποσίν, ἀλλὰ 10 μηδὲ ἐνεργειν ἀπολελυμένως τὰ διαφέροντα, δεδεμένος τοὺς πόδας

58 και τὰς χείρας δεσμοίς νεκρῶν κειρίαις. και ὁ τοιοῦτός γε διὰ τὴν ἐγγενομένην αὐτῷ νεκρότητα πρὸς τοίς ἐπὶ τῶν χειρῶν και τῶν ποδῶν δεσμοίς και τὴν ὄψιν τῷ ἀγνοία κεκάλυπται και περιδέδεται.

59 είτ' ἐπεὶ † μὴ μόνον ζῆσαι αὐτὸν βεβούληται ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐν τῷ μνη- 15 μείφ μένειν, ἐπὶ τὰ ἔξω τοῦ μνημείου οὐτος ἐλθὼν δέδεται, καθὼς προείρηται, τῆς ζωῆς καὶ τῷ ἐξεληλυθέναι ἀπὸ τοῦ μνημείου μὴ δύνασθαι, δσον δέδεται, λέγει τοῖς δυναμένοις ὑπηρετήσασθαι αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. • Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν « νομίζω ὅτι μὴ συγκαταθέμενος μὲν τῷ περὶ τῆς ἐπιστροφῆς μετὰ τὸ ἡμαρτηκέναι 20 λόγφ. ἔτι δὲ ἀτονῶν κατ' αὐτὸν βιοῦν, τῷ κατέχεσθαι αὐτοῦ τὰς τῆς ψυχῆς πορευτικὰς καὶ δραστικὰς καὶ θεωρητικὰς δυνάμεις, ὁ τοιοῦτος ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ μνημείου καὶ ἔτι ἐστὶν δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίω περιδέδε-

ται.. άλλ' ἐπὰν εἰπόντος Ἰησοῦ τοῖς λῦσαι αὐτὸν δυναμένοις, διὰ 25 τὴν πρόσταξιν ὡς δεσπότου τοῦ χριστοῦ, τὸ » Δύσατε αὐτὸν καὶ »ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν « λυθῆ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας, καὶ ἀποθηται τὸ ἐπικείμενον αὐτοῦ τῆ ὄψει κάλυμμα ἀφαιρεθέν, πορεύεται 370 R τοιαύτην πορείαν, ώστε φθάσαι αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἕνα καὶ αὐτὸν γενέσθαι τῶν συνανακειμένων τῷ Ἰησοῦ.

61 VIII. (7) Μετὰ τοῦτο διὰ τὸ εΕξῆλθεν ὁ τεθνηκὸς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χείρας κειρίαις λεκτέον ὅτι διαφορά ἐστι καὶ τῶν δεδεμένων τοὺς πόδας καὶ τὰς χείρας, ⟨καὶ οὐ⟩ ταὐτόν ἐστιν τὴν ἀρχὴν τοῦ δεδέσθαι ἐκ τοῦ νενεκρῶσθαι εἰληφέναι, ώστε καὶ τοὺς δεσμοὺς ἐπιφέρεσθαι τὸ ὄνομα τῆς νεκρότητος (νῦν γὰρ αὶ 35 κειρίαι νεκρῶν εἰσιν δεσμοί), τῷ ⟨τὸ⟩ δεδέσθαι κρίσει κυρίου γενέσθαι,

17 Vgl. 8. 397, 20 ff. — 19 Joh. 11, 44. — 26 Joh. 11, 44. — 28 Vgl. II Kor. 3, 14 ff. — 29 Vgl. Joh. 12, 2. — 31 Joh. 11, 44.

1 τοιοῦτοι | 2 ἐπαχούση | 13 ἔτι | 15 ff., "sehr korrupt; μὴ μόνον (vgl. S. 397, 13) hat keinen Gegensatz, τῆς ζωῆς καὶ τῷ ἐξ. lässteich nicht konstr.; λέγει jedenfalls Nachsatz zu 15 ἐπείμ We | 17 τῷ] τοῦ, corr. Br | 33 τῶν ü.d. Z. | (καὶ οὐ) +  $\nabla$  | 36 (τὸ) + We.

τοῦ εἰσελθόντος θεάσασθαι τοὺς ἀναχειμένους καὶ ἰδόντος τὸν μὴ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου, καὶ περὶ αὐτοῦ εἰπόντος • Δήσαντες 270° • αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ | ἔξώ-

>τερον«. ἔστιν δέ τι ἐν τῷ τόπῷ δεόμενον διακρίσεως, ἐν τῷ › Καὶ 62
351Η »ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῷ περιεδέδετο« καὶ ἐν τῷ κάλυμμα ἐπικεῖσθαι τῷ προσώπῷ Μωσέως, ἡνίκα ἐλάλει τῷ λαῷ τὸ μὲν γὰρ ἐπικείμενον τῷ ὄψει τοῦ Λαζάρου σουδάριον ἐκάλυπτεν αὐτοῦ νενεκρωμένας τὰς ὁράσεις τὸ δὲ Μωσέως κάλυμμα κατ' οἰκονομίαν ἡν τῷ προσώπῷ αὐτοῦ περικείμενον διὰ τοὺς μὴ χωροῦντας ἀπὸ τοῦ λαοῦ

10 ένορᾶν τἢ δύξη αὐτοῦ. ζητήσεις δὲ περὶ τοῦ ⟨μὴ⟩ ἐνδεδυμένου ἔν- 63 δυμα γάμου, περὶ οὖ εἴρηται· » Δήσαντες αὐτὸν ποδῶν καὶ χειρῶν, »ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· πότερον εἰσαεὶ μένει δεδεμένος καὶ ἐν τῷ ἐξωτέρω σκότφ (οὐ γὰρ πρόσκειται τὸ »Εἰς τὸν αἰῶνα· ἢ »Εἰς τοὺς αἰῶνας·), ἢ λυθήσεται ποτε. οὐ γὰρ 64

15 εμφαίνεται εκ της περί αὐτοῦ λέξεως τινὰ περί ἀπολύσεως εσομένης γεγραμμένα περί αὐτοῦ. οὐ δοκεῖ δέ μοι ἀσφαλες εἶναι μὴ καταλα- θὸ βόντα ὁτιποτοῦν, μάλιστα τῷ μὴ γεγράφθαι περί αὐτοῦ, ἀποφή-νασθαι. ζητήσεις δε διὰ τὸ › Λέγει Ἰησοῦς αὐτοῖς· Λύσατε αὐτόν « θθ

τίσιν αὐτοίς; οὕτε γὰρ ὅτι μαθηταῖς ἀναγέγραπται οὐθ' ὅτι τῷ 20 περιεστῶτι ὅχλφ, ἀλλ' οὐδὲ ὅτι τοῖς μετὰ τῆς Μαρίας οὐσιν Ἰουδαίοις καὶ παραμυθουμένοις αὐτήν ὑπονοήσαι δ' ἄν τις διὰ τὸ 
᾿Λγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷς καὶ διὰ τὴν κατὰ τὸν τόπον ἀναγωγήν, ὅτι μήποτε κάκείνοις δύναται εἰρῆσθαι τὸ ›Λύ-

νσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν«.

380R IX. (8) Έτι ζητῶ εἰ πεπλήρωκεν ὁ Ἰησοῦς τὸ ἐπιφερόμενον τῷ 67

• Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται«, τὸ • ᾿Αλλὰ πορεύομαι, ἵνα

• ἐξυπνίσω αὐτόν«. ἐφίστημι οὐν μήποτε ἐν τῷ εἰρηκέναι αὐτὸν 68

φωνἢ μεγάλη κραυγάσαντα· • Λάζαρε, δεῦρο ἔξω« (ἡ γὰρ μεγάλη

φωνὴ καὶ ἡ κραυγάσαντα· • Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (ἡ γὰρ μεγάλη

φωνὴ καὶ ἡ κραυγάσαντα· • ἀτόπως λέγοιτο ἐξυπνικέναι αὐτόν) καὶ

30 ἤδη δύνασθαι ἀποφήνασθαι ἐν τούτφ μᾶλλον πεπληρῶσθαι τὸ

• Πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν«, ἤπερ ἐν τῷ τῆς εὐχῆς τοῦ υἰοῦ

ἀκούσαντος τὸν πατέρα πεποιηκέναι τὴν Λαζάρου ψυχὴν ἐπανελθείν

ἐπὶ τὸ ἐν τῷ μνημείῳ ἀποκείμενον αὐτοῦ σῶμα· εἴποι γὰρ ἄν τις ὅτι 69

ὁ μὲν ἀκούσας εὐξαμένου τοῦ υἰοῦ πατὴρ ἐκ νεκρῶν τὸν Λάζαρον

35 ἀνέστησεν· ὁ δὲ εἰπὼν φωνῆ μεγάλη καὶ κραυγάσας· • Λάζαρε, δεῦρο

1 Vgl. Matth. 22, 11. — 2 Matth. 22, 13. — 4 Joh. 11, 44. — 5 Vgl. Exod. 34, 33. — 7 Joh. 11, 44. — 11 Matth. 22, 13. — 18 Joh. 11, 44. — 20 Vgl. Joh. 11, 10. — 22 Matth. 4, 11. — 26 Joh. 11, 11. 44. — 28 Joh. 11, 43. — 31 Joh. 11, 11. — 35 Joh. 11, 43.

10  $\langle \mu \dot{\eta} \rangle$  + V | 12 εἰαεὶ | 15 τινὰ We] τὰ | 17 ἔτιποτόνν | 29. 30 καὶ εἰ δεῖ abgebröckelt | 30 ἥδη] εἰ δεῖ, corr. Pr | τὸ πορεύομαι abgebröckelt | 32 ἀκούσαντα, corr. We | τὸν πατέρα abgebröckelt | 35 [κραν]γάσας abgebröckelt.

\*ἔξω ἐπλήρωσεν ο προεπηγγείλατο Αλλά πορεύομαι ενα εξυπνίσω
το αὐτόν. καὶ ὁ τοῦτό γε κατασκευάζων, διαφοράν διδούς τοῦ Αάζαρος
\*ὁ φελος ἡμῶν κεκοίμηται καὶ τοῦ Αάζαρος ἀπέθανεν, ἐρεε ὅτι
πρὸς μὲν τὸ Κεκοίμηται ἐπηγγείλατο εἰπών Αλλὰ πορεύομαι
\*ενα ἐξυπνίσω | αὐτόν πρὸς δὲ τὸ Απέθανεν οὐκ ἀποδέδωκεν 271 τ
τὸ Πορεύομαι, ενα ἀναστήσω αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀλλὰ ὁ λύων τὴν
ἐν τούτοις δοκοῦσαν εἰναι διαφοράν καὶ διδούς τὴν τοῦ Λαζάρου 352 H
ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν κοινὸν ἔργον γεγονέναι υἱοῦ τοῦ εὐξαμένου
καὶ πατρὸς τοῦ ἐπακούσαντος χρήσεται καὶ τῷ εἰρημένῷ ὑπὸ τοῦ
κυρίου πρὸς τὴν Μάρθαν λέγοντος "Εγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ 10
\*ξωή παραθήσεται δὲ καὶ τὸ "Ωσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς
\*νεκρούς καὶ ξωοποιεί, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς οῦς θέλει ξωοποιεί.«

ΧΙ, 45. Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

Χ. (9) Καὶ τίνα γε ούχ ἂν κινήσαι πρὸς τὸ πιστεῦσαι τῷ τοῦ 15 Ίησοῦ χηρύγματι καὶ άληθώς, ώσπερεὶ ἐκ νεκρότητος καὶ δυσωδίας, τῶν πάνυ ὑπὸ τῆς κακίας καταβεβαπτισμένων, ἀκροτάτη μεταβολῆ άποσεισαμένων τη προστάξει και συνεργεία του λόγου οὐ μόνον την άπὸ τῆς άμαρτίας πολλὴν δυσωθίαν άλλα καὶ τοὺς κατέγοντας δεσμούς την πορευτικήν και την δραστικήν της ψυχης δύναμιν, έτι δε 20 73 γωρίς τούτων και την θεωρητικήν; καταπλαγέντες γάρ οι Ιδόντες τον Ιησούν έν τοις τοιούτοις τοσούτον δεδυνημένον, οί αὐχούντες μεν περί λόγον άσγολεισθαι θεού, το πλήρωμα δε τού λόγου μηδέπω παραδεξάμενοι, και πιστεύσαιεν αν μάλιστα όσοι έληλύθασιν ώς έπι 381 R νεχρῷ καὶ πάντη ἀπεγνωσμένω καὶ αὐτοὶ ἀπογνόντες τὸν τοιοῦτον, 25 παραμυθήσασθαι την έπὶ τῆ έκπτώσει τοῦ ἀδελφοῦ όδυνωμένην δί ους τάχα πλέον η δια τον ταυτα παθόντα έλθων έπι το σπήλαιον τοῦ νεχροῦ Μρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ είπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ 74 > σοι, ότι ήχουσάς μου. Εγώ δε ήδειν ότι πάντοτέ μου άχούεις . ότι γαρ δια τούτους μαλλον η τον Λάζαρον ταύτην ανεφθέγξατο προς τον 30 πατέρα την εύγαριστίαν δηλον έκ τοῦ Αλλά διά τον οχλον τον περιε-75 >στῶτα είπου, ίνα πιστεύσωσιν ότι σύ με απέστειλας . ἐπραγματεύσατο ούν περί του Λαζάρου διὰ τὸν περιεστῶτα ὅχλον, εν' οἱ πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν πιστεύσωσιν είς αὐτόν.

1 Joh. 11 44. — 3 Joh. 11, 14. — 4 Joh. 11, 11, 44. — 10 Joh. 11, 25. — 11 Joh. 5, 21. — 28 Joh. 11, 41 f. — 31 Joh. 11, 42.

14 ἐποίησεν] + ὁ Ἰησοῦς V mit ςC²DXAK al. Doch vgl. S. 401, 6. 19. Dagegen 402, 19f. [21 ιδόντες] είδοντες Μ, είδότες V.

- - mah

ΧΙ. (10) 'Αλλά άπουε και περί τούτων, μη μόνον σωματικώ- 76 τερον Τινές δε εξ αὐτῶν ἀπηλθον πρός τοὺς Φαρισαίους καὶ »είπου αύτοις α εποίησευ ο Ἰησούς«. Εχει μέν τι ή λέξις αμφίβολου, 77 πότερον οί άπελθύντες πρός τους Φαρισαίους και είπόντες αυτοίς 5 α εποίησεν ο Ίησους από των πολλών Ίουδαίων ήσαν, των θεασαμένων α εποίησεν και πιστευσάντων είς αὐτόν, βουλόμενοι και τοὺς 271 εγθρώς διακειμένους πρός αὐτὸν δυσωπήσαι διὰ τῆς περὶ τοῦ Λαζάρου άπαγγελίας η οί λοιποί παρά τούς πολλούς και πιστεύ-353 Η σαντας, ώς μη κινηθέντες έκ του γενομένου είς την περί Ίησου πί-10 στιν, ότι τὸ όσον ἐφ' ξαυτοίς καὶ πρὸς \* κατ' αὐτοῦ τοὺς Φαρισαίους τον εν αύτοις πονηρον ζηλον έγειροντες δια της περί του Λαζάρου άπαγγελίας. και δοκεί μοι τούτο μάλλον βούλεσθαι σημαίνειν ό 78 ευαγγελιστής. διὸ καὶ ἐπιφέρεται τὸ > Συνήγαγον ούν οἱ άρχιερεῖς 79 »καὶ οἱ Φαρισαίοι« καὶ τὰ ἑξης. πολλούς μὲν ούν εἰπεν τούς διὰ τὸ 15 θεάσασθαι τὰ περί τὸν Λάζαρον πιστεύσαντας ώσπερεί δὲ όλιγωτέρους έφησεν είναι τούς μή τοιούτους, είπων • Τινές δε έξ αὐτῶν ἀπηλθον « καὶ τὰ ἐξῆς. πρόσχες δὲ καὶ τοῖς λεχθησομένοις εἰ δύναται ἡμᾶς κινῆσαι 80 προς συγκατάθεσιν, έπει μη εξοηται μέν πολλοι ούν έκ τῶν Ιουδαίων των έλθόντων πρός την Μαριάμ και θεασαμένων α εποίησεν, 20 επίστευσαν είς αὐτόν γέγραπται δέ • Πολλοί οὐν έκ τῶν Ἰουδαίων ο οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ἐπίστευσαν εἰς 382Β • αὐτόν ε. καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἀναγωγὴν κινοῦμαι μήποτε πάντες οί 81 θεασάμενοι, τουτέστιν θεωρήσαντες και συνέντες α εποίησεν ο Ίησους. έπίστευσαν είς αὐτόν οί μέντοι γε ἀπελθόντες πρὸς τοὺς Φαρι-25 σαίους καὶ εἰπόντες αὐτοις ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐπεὶ μὴ μεμαρτύρηνται ότι έθεάσαντο, μήποτε τὸ ἐν ἐπαίνφ λεγόμενον περὶ τῶν πιστευσάντων ούκ ἔσχον, τὸ - Εθεάσαντος. ἐδύνατο γάρ, εἴπερ καὶ οὖτοι 82 έθεάσαντο, γεγράφθαι ότι τινές έξ αὐτῶν ἀπηλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ είπου αὐτοις α εθεάσαυτο πεποιηκότα του Ίησουν, η α 30 έθεάσαντο καὶ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς. νυνὶ δὲ τὸ Ἐθεάσαντο ἐπὶ τού- 83 των μέν ουδαμώς εξρηται, έπι δε τών πιστευσάντων, οίτινες και έλθόντες ήσαν πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς: δι' ους, οίμαι, και είπε τὸ Αλλά διὰ τὸν ὅχλον τὸν περιεστώτα »είπον, ίνα πιστεύσωσιν ότι σύ με απέστειλας«. αμα δε καί περί 84 35 τούτου πρόσχες εί δύνασαι τους έλθόντας πρός την Μαριάμ καὶ θεασαμένους α έποίησεν ο Ιησούς και πιστεύσαντας είς αὐτὸν μόνους

<sup>2</sup> Joh. 11, 46. — 5 Vgl. Joh. 11, 45. — 13 Joh. 11, 47. — 14 Vgl. Joh. 11, 45. — 16 Joh. 11, 46. — 20 Joh. 11, 45. — 33 Joh. 11, 42.

<sup>8. 12</sup> ἐπαγγελίας, corr. We | 10 προσηρέθισαν? We; V hat πρὸς mit 11 ἐγείροντες verbunden | 13 ἐπέφέρεται | 19 μαρίαν | 26 [ἐν ἐπαί]νω a. Rus. | 35 δύνασαι] σ a. Rus.

λέγειν, ἄτε καὶ πολλοὺς ὄντας, ὅτι οὖτοι ἦσαν ὁ περιεστὰς τὸν Ἰησοῦν ὅχλος, δι᾽ ὅν εἰπεν τὸ »Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς 85 »μου ἐγὰ δὲ ἤδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις«. εἰ γὰρ ταῦτα »διὰ »τὸν ὅχλον ⟨τὸν⟩ περιεστῶτα« εἰπεν, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι ὁ πατὴρ αὐτὸν ἀπέστειλεν, καὶ λέγων διὰ τοῦτο εἰπεν, Γνα ὁ περιεστὰς ὅχλος 5 πιστεύση· οὐκ ὰν δὲ μὴ πιστεύσοντός τινος ἐξ αὐτῶν τῷ πατρὶ 354Η ἔλεγεν, ὡσεί τις τῶν τὰ μέλλον τα ἀγνοούντων ἀνθρώπων, »άλλὰ 272° »διὰ τὸν ὅχλον τὸν περιεστῶτα, Γνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστει»λας« μήποτε οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαριὰμ καὶ θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν καὶ πιστεύσωντες εἰς αὐτόν, μόνοι ἦσαν ὁ περιεστὰς τὸν 10 Ἰησοῦν ὅχλος οἱ δὲ λοιποὶ οὕτε ἐθεάσαντο, ἃ ἐποίησεν, οὕτε περιεστήκεισαν αὐτόν.

- ΧΙ, 47 f. Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον· Τί ποιοῦμεν ὅτι οὖτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ
  ποιεῖ σημεῖα; ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πιστεύσωσιν 15
  εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμιῶν καὶ
  τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος.
- 86 ΧΙΙ. (11) Ώς πρὸς τὸ ὑητὸν οἱ Φαρισαίοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἑάρων ὅτι διὰ τὸ μέγεθος ὧν πεποιήκει τεραστίων δυνάμεων ὁ Ἰησοῦς δυνατὸν ἡν καὶ πάντα τὸν λαὸν τῶν Ἰουδαίων ὑπαχθήναι 20 τῆ εἰς αὐτὸν πίστει καὶ ὑπαχθέντα καταφρονῆσαι τῆς ἐν τῷ τόπῷ 393 κ σωματικῆς λευϊτικῆς καὶ ἱερατικῆς λατρείας, ὥστ ἂν πρόφασιν τὸ τοιοῦτον γενέσθαι τοῦ, ἄτε μὴ περιεπόντων τὸν τόπον Ἰουδαίων, Ὑρωμαίοις ὑπὸ τοῦ σωτῆρος γενέσθαι καὶ τὸν νομιζόμενον παρ ἐκείνοις ἱερὸν τόπον καὶ πᾶν τὸ ἔθνος Ἰουδαίων, οὐκέτι παντὶ τρόπῷ 25 τηρεῖν ἐθελόντων τὴν περὶ τοῦ Ἰουδαίους ἑαυτοὺς εἰναι ὁμολογίαν. 87 εἰτ ἐπεὶ πάντων προέκρινον τὴν λατρείαν καὶ τὸν τόπον καὶ τὴν τοῦ ἔθνους σύστασιν τῶν νομισθέντων ἂν εἰναι κρειττόνων παρὰ ταῦτα, διὰ τοῦτο σκοποῦσιν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἵνα αὐτὸν μὴ ἑάσωσιν 88 ζῆν. ὡς δ' αὖτως οἰμαι καὶ ἐπὶ καθαιρέσει τῆς δόξης αὐτοῦ εἰρηκέναι 30 τὸ >Οὖτος ὁ ἄνθρωπος« ἡπίστουν γὰρ τοῖς καὶ ἀνωτέρω εἰρημένοις
  - 2 Joh. 11, 41f. 7 Joh. 11, 42. 9 Vgl. Joh. 11, 45. 31 Joh. 11, 47.
  - 4 (τον) + V | 7 το μέλλον|το (τὰ?), μέλλον fast ganz verblichen, corr. Br | ἀγνοούντων durch Wasser weggewaschen | 15 πιστεύσωσιν Μ mit LXΔ 1. 33. 69. GH, πιστεύσουσιν V Ausgg. mit Bradd rell., πιστεύουσιν κ° | 25 Ιερον] εἰρημένον, corr.
    Pr, vgl. S. 403, 22 Ιερωμένον? We | οὐκ ἐπὶ, corr. We | 26 Ἰονδαίους] ους a. Ras. |
    31 ἡπί[στουν γὰρ] nur noch geringe Spuren | 32 λιθάζειν] ζειν verschwunden.

περί του θεον αὐτον είναι, ήνίκα λιθάζειν αὐτον έβούλοντο ώς περί

βλασφημίας, λέγοντες αὐτῷ ὅτι > Σὐ ἄνθρωπος ὢν ποιείς σεαυτὸν

»θεόν«, ὅτε κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φιλανθρωπίαν ἀπεκρίνατο, διδάσκων ὅτι πᾶς πρὸς ὃν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο θεὸς λέγεται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, μὴ δυναμένης λυθῆναι καὶ καταλυθῆναι τῆς τοῦτο ἀποφηνα
μένης προφητικῆς γραφῆς. ἔστιν δὲ ἐκ τῶν λεγομένων ἀπὸ τῶν 89
Φαρισαίων καὶ τῶν ἀρχιερέων κατανοῆσαι αὐτῶν καὶ τὸ τῆς κακίας ἀνομολογούμενον μέν, ὅτι ἐμαρτύρουν

αὐτῷ καὶ πολλὰ πεποιηκέναι σημεία καὶ δύνασθαι τῷ τοσαὖτα σημεία πεποιηκότι ἐπιβουλεῦσαι, ὡς μηθὲν ὑπὲρ ἐαυτοῦ ἐν τῷ ἐπι-272° βουλεύεσθαι δυναμένω τυφλὸν δὲ οὐδὲν ἦττον καὶ αὐτὸ τοῦτο | ἦν· κατὰ γὰρ τὸν πολλὰ ποιοῦντα σημεία ἦν τὸ κρείττον είναι τῆς ἐπι-

βουλης τῶν ἀφιέναι αὐτὸν μὴ θελόντων εἰ μὴ ἄρα καὶ ἐπίστευον 355Η ὅτι ποιεί σημεία, καὶ ὑπενόουν αὐτὰ μὴ ἀπὸ θείας γίνεσθαι δυνάμεως. ὥστε διὰ τοῦτο μὴ πάντα αὐτὸν δυνηθηναι, μηδὲ αὐτὸν ῥύ-

15 σασθαι ἀπὸ τῆς ἐξ ἐκείνων ἐπιβουλῆς. ἐκείνοι μὲν οὖν ἐσκόπουν θθ μὴ ἀφιέναι αὐτόν, οἰόμενοι ὁιὰ τοῦτο ἐμποδίσειν τοῖς πιστεύουσιν εἰς αὐτὸν καὶ Ῥωμαίοις, μέλλουσιν αἴρειν αὐτῶν τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. ἀλλ' ἐπεὶ > Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν καὶ ἀθετεῖ λο- θι > γισμοὺς λαῶν «, οὐδὲν ἡττον καὶ οὐκ ἀφῆκαν αὐτόν, καὶ ὁ θεὸς

20 αὐτὸν ἀνέστησεν καὶ ἀφῆκεν καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐδούλευσαν αὐτῷ καὶ ἐλθόντες οἱ Ῥωμαῖοι ἡραν αὐτῷν τὸν τόπον. ποῦ γὰρ ὅ φασιν 92 ἐκείνοι ἀγίασμα; ἡραν δὲ καὶ τὸ ἔθνος, ἐκβάλλοντες αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ 384R τόπου καὶ μόγις ἐπιτρέψαντες αὐτοῖς εἰναι ὅπου βούλονται καὶ ἐν

τη διασπορά.

El δὲ χρὴ τολμῆσαι καὶ εἰς ἀναγωγὴν τῶν κατὰ τὰ ἡήματα 98 ταῦτα, φήσομεν ὅτι τὸν τόπον τῶν ἐκ περιτομῆς ἔλαβον τὰ ἔθνη:
 Τῷ γὰρ ἐκείνων παραπτώματι σωτηρία γέγονεν τοῖς ἔθνεσιν, εἰς
 τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς« εἰς δὲ τὰ ἔθνη 'Ρωμαῖοι παρελήφθησαν, ἀπὸ τῶν βασιλευόντων οἱ βασιλευόμενοι ὀνομασθέντες. καὶ τὸ 94

30 Εθνος δε ύπὸ τῶν Εξ Εθνῶν ἥρθη· γέγονεν γὰρ ὁ λαὸς οὐ λαός, καὶ οἱ Εξ Ἰσραὴλ οὐκέτι εἰσὶν Ἰσραήλ, καὶ τὸ σπέρμα οὐκ Εφθασεν Επὶ τὸ γενέσθαι αὐτοὺς τέκνα· καὶ τούτων αἴτιον τὰ πολλὰ τοῦ Ἰησοῦ σημεία, καὶ ὅτι ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πατήρ, κρείττονα γενόμενον τῆς τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων συνεδρευσάντων κατ' αὐτοῦ ἐπιβουλῆς.

1 Joh. 10, 33. — 8 Vgl. Joh. 11, 47. — 15 Vgl. Joh. 11, 48. — 18 Ps. 32, 10. — 20 Vgl. Ps. 71, 2. — 27 Röm. 11, 11. — 30 Vgl. I Petr. 2, 10. — 31 Vgl. Röm. 9, 6f.

1 ποιείς kaum lesbar | σεαυτόν V] M scheint έαυτόν z. l. wie 69. GUA | 2 διδίασχων] verschwunden | 4 [δυν]αμένης verblasst | καὶ  $\ddot{u}$ . d. Z. | 6 καὶ verblasst | 10 τυφλ $\ddot{\omega}$ , corr. V | 11 κρεῖττον M, κρείττονα We.

- 95 ἀρχιερείς δὲ καὶ πᾶσα ἡ σωματικὴ ἐν Ἰουδαίοις λατρεία Φαρισαίοι τε καὶ πᾶσα ἡ κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου διδασκαλία ἐπιβουλεύει Ἰησοῦ, τῷ ἀληθεία, καὶ βούλεται ὁ τύπος, ἵνα ὑφεστήκη, ἐμποδίζειν τῷ φανερώσει τῆς ἀληθείας, καὶ ὥσπερ ἡ σὰρξ [καὶ] κατὰ τοῦτο ἐπι-
- 96 θυμει κατὰ τοῦ πνεύματος. ἀλλ' ἰσχυρότερον ὂν τὸ ἐπιθυμοῦν κατὰ 5 τῆς σαρκὸς πνεϋμα καὶ ἡ ἀληθὴς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀρχιερωσύνη καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτοῦ διδασκαλία διαλύει τὸ τῶν κατ' αὐτοῦ βου-
- 97 λευομένων ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων συνέδριον. ταῦτα δὲ ὑποληπτέον καὶ νῦν γίνεσθαι, ὅπερ ἔστιν ἰδείν ἐν τοῖς διὰ τῆς τοῦ σωματικοῦ | Ἰουδαϊσμοῦ συστάσεως [καὶ] καταλύειν ἐθέλουσιν τὴν 273 τ πνευματικὴν Χριστοῦ διδασκαλίαν.
  - ΧΙ, 49. Είς δέ τις έξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀυχιεφεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἰπεν αὐτοῖς 'Υμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὶ 350 λογίζεσθε ὅτι συμφέφει ἡμῖν ἵνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνη ὑπὲφ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 51 τοῦτο δὲ ἀφὶ 15 ἑαυτοῦ οὐκ εἰπεν, ἀλλ' ἀρχιεφεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου πφοεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὶφ τοῦ ἔθνους, 52 καὶ οὐκ ὑπὲφ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκοφπισμένα συναγάγη εἰς ἕν.
- 98 ΧΙΙΙ. (12) Οὐχὶ εἴ τις προφητεύει, προφήτης ἐστὶν ἐκεῖνος. ὁ 20 γοῦν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, προεφήτευσεν μὲν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα
- 99 συναγάγη εἰς εν, οὐ μὴν καὶ προφήτης ἦν. εἰ δὲ καὶ Βαλαὰμ προεφήτευσεν τὰ ἐν τοις Αριθμοις ἀναγεγραμμένα φάσκων· Τὸ ἑῆμα 385 R. δ ἐὰν ἐμβάλη ὁ θεὺς εἰς τὸ στόμα μου, τοῦτο λαλήσω«, καὶ εἰπὼν τὰ ἀπὸ τοῦ· Ἐκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό με« καὶ τὰ ἑξῆς,
- 100 σαφές ὅτι προφήτης οὐκ ἡν' μάντις γὰρ εἶναι ἀναγέγραπται. εἴ τις μὲν οὖν προφήτης ἐστίν, πάντως προφητεύει εἰ δέ τις προφητεύει.
  101 οὖ πάντως ἐστὶν προφήτης. ὡς εἰ καὶ ἐπὶ ἐτέρου τινὸς τῶν κρειτ- 30
  - 3 Vgl. Joh. 14, 6. 4 Vgl. 11 Kor. 4, 2. 5 Vgl. Gal. 5, 17. 20 Das Capitel befindet sich stark verkürzt unter den Catenenfragmenten (Nr. 85). Einzelne Sätze bei Nicetas. 25 Num. 22, 38. 27 Num. 28, 7. 28 Vgl. Jos. 13, 22.  $\epsilon \ell \tau \iota \varsigma$  30  $\pi \rho o \rho \rho h \tau \eta \varsigma$  Nic.
  - 2 διδασχαλία stark verblasst | 4 ἐπεθυμεῖ, corr. V | 5 log[vρότε]ρον verblasst | 7 βουλομένων | 8 τοῦτο? We | 14 λογίζεσθαι | ημίν mit BΛΠΔ 1. 33. 69. EGH rel. Vulg. Syr. Sah. Arm. Aeth. ὑμῖν DLXM It. | 24 συναγάγη] η a. Ras. | 30 οὐ μην εἴ τις προφητεύει, πάντως ἐ. π. Cat.

τονων τοιούτον έλεγον εί μέν τίς έστιν δίκαιος, το δίκαιον διώκει. ού μην εί τις το δίκαιον διώκει, δίκαιος έστιν έκείνος όπερ συνήσεις 102 ξπιστήσας τῷ • Διχαίως τὸ δίχαιον διώξης, εἴπερ μὴ μάτην τὸ • Δι-» καίοις επροτέτακται του » Το δίκαιον διώξη ε. δυνατον γάρ, οίμαι, Τὸ δίχαιον διώχειν άλλ' οὐ διχαίως χαὶ γὰρ οἱ ποιοῦντες πρὸς τὸ δοξασθήναι ύπὸ τῶν ἀνθρώπων ἔργον καθ' αὐτὸ καθήκον, φέρε είπειν, είς πένητας, δίκαιον μέν τι πεποιήκασιν, ού μὴν ἀπὸ έξεως δικαιοσύνης άλλ' άπὸ κενοδυξίας. οίμαι δ' ότι άνάλογον τῷ ›Δι- 103 »καίοις τὸ δίκαιον διώξη « λέγοιτ' ἄν' »σωφρόνως τὸ σῶφρον διώξη « 10 και - άνδρείως το άνδρείον διώξη και -σοφώς το σοφον διώξη και τὰ ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν. ταῦτα δ' εἴπομεν ὑπὲρ τοῦ 101 παραβαλείν ομοιόν τι τῷ προφητεύειν μέν τινα, οὐ μὴν προφήτην είναι. διὰ τοῦτο δ' οίμαι συνεχώς εν ταις προφητείαις περί τῶν 105 προφητών λέγεται τὸ ε Είπεν Ιερεμίας ὁ προφήτης καὶ εί τι τού-15 τοις ημοιον· οί δε περί τα ονόματα δεινοί φασιν ήτι ούχι εί τις 273 γ Ιατρικόν τι Εποίησεν η των πρώς ύγιείαν συμβαλλομένων έν, Ιατρός έστιν έχεινος, ούδε εί τις οίχοδομιχόν τι πεποίηχεν, οίχοδόμος έστιν έχεινος. έχ δε τών περί τον Καιάφαν άναγεγραμμένων, προφητεύ- 106 σαντα περί τοῦ σωτήρος, ἔστιν (σαφηνίσαι) ὅτι καὶ μοχθηρὰ ψυχή 20 επιδέγεται ποτε τὸ προφητεύειν. κατηγορείται γάρ ή του Καϊάφα 107 357 Η μοχθηρία, ος ην άρχιερεύς του ένιαυτου έχείνου ότε ο σωτήρ ήμων την έν τῷ πάσχειν ὑπὲρ ἀνθρώπων ἐπιτελεῖ οἰκονομίαν, ὑπὸ τῷν ευαγγελιστών. Ματθαίος μεν γάρ φησι . Τύτε πορευθείς είς τών »δώδεκα, λεγόμενος Ἰούδας Ἰσκαφιώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερείς είπεν· Τί 25 >θέλετέ μοι δούναι, κάγοι ύμιν παραδώσω αὐτόν; οί δε ἔστησαν ·αὐτῷ τριάχοντα ἀργύρια · καὶ μετ' ολίγα· · Ἰδοὺ Ἰούδας, φησίν, εἰς 386 Β. Στῶν δώδεκα ήλθεν, καὶ μετ' αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν

καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦς.
 XIV. Ἐν τούτοις μὲν οὖν νοοῦμεν εἶναι καὶ τὸν Καϊάφαν τοῖς 108
 ἀψχιερεῦσίν, ἐπεὶ μεμαρτύρηται ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.
 σαφῶς δὲ μετὰ ταῦτα ὁ Ματθαῖός φησιν. > Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν
 Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς τὸν Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμ ματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησανς καὶ μετ' ὀλίγα ἐπιφέρει.

1 el  $\mu e \nu$  — 2 evil Nic. — 3 Deut. 16, 20. — 5 Vgl. Matth. 6, 2. —  $\kappa a \nu$   $\nu a \nu$  — 8  $\kappa e \nu o do f a \nu$  Nic. — 8 Deut. 16, 20. — 14 Jer. 35, 5. — 15 Vgl. Plat., Respubl. I, p. 341sq. — 23 Matth. 26, 14 f. — 26 Matth. 26, 47. — 30 Vgl. Joh. 11, 49. — 31 Matth. 26, 57.

2 έχεῖνο, corr. We | 4 προστέτακται, corr. Hu | 5 ποιοῦντες] + τὸ καλὸν Cat. | 6 ἔργον - 7 πένητας < Cat. | 7 ἔξεως] zwei Hss. d. Cat. δόξης | 14 ὁ προφήτης] fehlt in B&A; Qmg hat πάντες  $\overset{\checkmark}{\times}$  ὁ προφήτης | 16 ὑγίαν, corr. Del. | 19 (σαφηνίσαι) + Pr,  $\langle είπεῖν \rangle$  + V | 24 ὁ vor λεγόμενος fehlt nur hier.

109 5 Ο δὲ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ συνέδριον ἐζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ 
λ'Ιησοῦ, ὅπως θανατώσουσιν αὐτόν καὶ οὐχ εὐρον, πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων. ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ἐἰπον 
Οὐτος ἔφη Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν 
ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ Οὐδὲν 5 
ἀποκρίνη; τὶ οὑτοὶ σου καταμαρτυροῦσιν; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. 
καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἰπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμίν εἴπης εἰ σὸ ὁ χριστός, ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ; λέγει αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς Σὰ εἰπας πλὴν λέγω ὑμίν, ἀπ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον 10 
κὰὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ᾿ τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ 
λίμάτια αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἰδοὺ νῦν ἡκούσατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. ἱτὶ ὑμίν δοκεί; οἱ 
δὲ ἀποκριθέντες εἰπον Ενοχος θανάτου ἐστίν εἰτα πάλιν μεθ 
110 ἔτερα Καὶ ἐν τῷ κατηγορείσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ 15

111 \*πρεσβυτέρων οὐδὲν ἀπεκρίνετο«. καὶ | πάλιν μετ' όλίγα \* Οἱ δὲ 274 τ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὅχλους ἵνα αἰτήσωνται
112 \*τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν«. εἶτα μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ σωτῆρος πορευομένων Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς καὶ τῆς ἄλλης Μαρίας \* Ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν 20 ἀνήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν πάντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ εἴδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐλθόντες νυκτὸς ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων κὰν ἀκουσθῆ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιή- 25 κουεν«.

118 Λουχᾶς δὲ ἀνέγραψεν ὅτι • Εἰσῆλθεν Σατανᾶς εἰς Ἰούδαν ἐπι- 358 Η 
• καλούμενον Ἰσκαριώθ, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώθεκα, καὶ ἀπελ• θῶν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ στρατηγοῖς, ὅπως αὐτὸν 
• παραδῷ αὐτοῖς · εἰτα μετ' ὀλίγα · Εἰπεν, φησίν, ὁ Ἰησοῦς πρὸς 30 
• τοὺς παραγενομένους ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ 387 Ν 
• καὶ πρεσβυτέρους · Ώς ἐπὶ ληστὴν ἑξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
• ξύλων; · καὶ μετ' ὀλίγα · • Συλλαβόντες αὐτὸν ἦγον καὶ εἰσήγαγον

1 Matth. 26, 59-66. — 15 Matth. 27, 12. — 16 Matth. 27, 20. — 20 Matth. 28, 11—14. — 27 Luk. 22, 3f. — 30 Luk. 22, 52. — 33 Luk. 22, 54.

1 δ δὲ ἀρχιερεὺς mit Kopt. | nach συνέδριον + δλον  $T \mid 8$  τοῦ u.  $\lambda[έγει]$  verblichen | 11 ἐπὶ verblichen | 16 τῶν vor πρεσβυτέρων fehlt mit LX 1. 69 | 16 ἀπεκρίνετο mit D. It. | 18 Ἰησοῦ (ιν)  $M \mid 21$  ἀνήγγειλαν mit D, ἀπήγγειλαν rell. | 25 ἐπὶ mit &AC rell. | αὐτὸν nach πείσομεν fehlt mit Bx 33. e. Aeth. | 28 Ἰσκαριώθ wie a; vgl. Ἰσκαριωδ  $D \mid 33$  ἤγον statt ἤγαγον ist singular.

»είς τὴν οἰχίαν τοῦ ἀρχιερέως « καὶ ἔτι μετ' ολίγα » Εἰστήκεισαν οἱ »ἀρχιερείς καὶ οἱ γραμματείς, εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ « καὶ 114 πάλιν μετ' ολίγα » Ώς ἡμέρα ἐγένετο, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ »λαοῦ, ἀρχιερείς τε καὶ γραμματείς, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ »συνέδοιον αὐτῶν «.

5 • συνέδριον αύτῶν«. Ο δε Μάρχος φησὶν ὅτι ϶Ἰούδας Ἰσχαριώτης, εἶς τῶν δώδεχα, 🖽 »προσηλθεν πρός τους άρχιερείς ίνα παραδώ αὐτόν. οἱ δὲ ἀκούσαν-»τες έχαρησαν και έπηγγείλαντο αὐτῷ άργύριον δοῦναι«· και μετ' όλίγα Ετι του Ἰησού λαλούντος παραγίνεται Ἰούδας Ἰσκαριώτης, 10 >είς τῶν δώθεκα, καὶ μετ' αὐτοῦ ὅχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ εξύλων παρά, τών γραμματέων και τών Φαρισαίων και πρεσβυτέ-»ρων« καὶ μετ' όλίγα » Απήγαγον του Ίησουν πρός Καιάφαν του 116 «άρχιερέα, καὶ συνέρχουται πάντες οἱ άρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς καὶ »πρεσβύτεροι«. είτα πάλιν μετ' ολίγα· » Αναστάς ο άρχιερευς έπη- 117 15 γρώτησεν τον Ιησούν λέγων. Ούκ αποκρίνη ούθεν; τι ούτοι σου »καταμαρτυρούσιν; ο δε έσιώπα και ούδεν άπεκρίνατο. πάλιν δ άργιερεύς έπηρώτησεν αυτον έκ δευτέρου λέγων. Σύ εί ο γριστός ο 274 > νίος τοῦ εὐλογητοῦ; | ο δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ. Σὺ εἶπας > ότι έγω είμι, καὶ όψεσθε τον υίον τοῦ ανθρώπου καθήμενον έκ 20 >δεξιών της δυνάμεως και έρχόμενον μετά τών νεφελών τοῦ οὐ-•ρανού. ' ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας εὐθέως τοὺς χιτώνας αὐτοῦ... είτα μετ' όλιγα· •Πρωί συμβούλιον εποίησαν οί άρχιερείς μετά των 118 »πρεσβυτέρων και των γραμματέων και όλον το συνέδριον, και •δήσαντες τον Ίησουν απήγαγον είς την αύλην και παρέδωκαν Πι-25 •λάτφ . είτα μετ' όλιγα • Κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά, » αύτος δε ούθεν άπεκρίνετο «. ο δε Ιωάννης φησίν ότι » Αγουσι τον 119 · Ιησούν ἀπὸ τοῦ Κατάφα εἰς τὸ πραιτώριον». ταῦτα δὲ ἐπὶ πλετον 120

1 Luk. 23, 10. — 3 Luk. 22, 66. — 6 Mark. 14, 10f. — 9 Mark. 14, 43. — 12 Mark. 14, 53. — 14 Mark. 14, 60-63. — 22 Mark. 15, 1. — 25 Mark. 15, 3. 5. — 26 Joh. 18, 28.

έξεθέμεθα ύπερ του δια πολλών απάντων των ευαγγελιστών μαρ-

3 μετ' δλίγα ist Irrtum. Dem Copisten haben sich die Excerpte verwirrt | ημέρα έγένετο| Stellung wie in 1 (a) c. | 6 δ vor είς fehlt mit DX rel.  $\varsigma$  | 7 προσηλθεν ist singulär | zu παραδῷ αὐτὸν vgl. D | 8 ἐπηγγείλατο, corr. V | 9 δ vor Ἰούδας fehlt mit aCD rell. | Ἰσκαριώτης| vgl. D | 12 πρὸς Καιάφαν τὸν ἀ. wie Syr. Pesch.; vgl. A 69. KM Syr. Hcl. Sah. Arm. | 13 Der Art. vor γραμματεῖς u. πρεσβύτεροι fehlt mit D | 17 ἐκ δευτέρον λέγων| vgl. ἐκ δευτέρον καὶ λέγει 69; λέγων hat auch 1 | 18 ἀποκριθείς λέγει mit D | σὸ εἶπας δτι mit 69. Arm. | 21 nach αὐτοῦ hat der Copist die Fortsetzung weggelassen | 22 ἐποίησαν mit D It. Syr. Pesch. Hcl. Sah. Acth. | 24 δήσαντες| λαλήσαντες, corr. V | εἰς τὴν αὐλὴν mit D It. | 25 πολλὰ αὐτὸς κτλ. mit Δ 33. 69. U. a. c. Syr. Hcl. Sah. Arm. Acth.

τυριών παραστήσαι την γύσιν της του Καϊάφα κακίας, και ότι κατά τοῦ Ἰησοῦ ἀγωνιζόμενος οὐθεν ήττον προεφήτευσεν ότι μεν ούν

προεφήτευσεν, σαφώς εδίδαξεν ήμας δ Ίωάννης.

ΧV. (13) Ζητήσεις δε εί πάντως, εί τις προφητεύει, εκ πνεύμα- 388 R 121 τος άγιου προφητεύει, κάν τισιν φαίνηται μηδεμιάς ζητήσεως έχεσθαι 5 122 τὸ λεγόμενον. πῶς δὲ οὐ ζητήσεως ἄξιόν ἐστιν, εἴγε Δαβλό μετὰ την έπι του Ούριου άμαρτιαν εύλαβούμενος άφαιρεθηναι άπ' αύτου τὸ άγιον πνευμά φησι > Τὸ πνευμα τὸ άγιον σου μὴ άντανέλης ἀπ' » έμους; εί δέ τις προσίεται και τὸ «Αγιον γάρ πνευμα παιδείας » φεύξεται δόλον, καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων« σαφῶς 10 δόξει παρίστασθαι ότι φεύγει άπὸ τῆς δεδολιωμένης ψυχῆς, κἂν πρότερον τύχη προ δόλου και άμαρτίας γενόμενον έκει, το άγιον 123 πνεύμα. ούτω δε ζητήσεως ἄξιόν έστιν το περί του άγίου πνεύματος εί δύναται είναι καὶ εν αμαρτωλο ψυχη, ώστ' αν τινα είπειν ότι είπες • Ούδεις δύναται είπειν Κύριος Ιησούς εί μη έν πνεύματι 15 άγίως πολλοί δὲ καὶ τῶν άμαρτωλῶν διάκεινται πρὸς τὸν Ἰησοῦν 124 ώς πρός χύριον, καὶ ἐν αὐτοῖς ἂν εἴη τὸ ἄγιον πνεῦμα. καὶ τάχα έπει οι μετά το τυγείν αύτου άμαρτάνοντες ούκ αν τυγγάνοιεν άφέσεως, διὰ τοῦτο λέγεται περί τῶν πρὸ τοῦ άγίου πνεύματός τινι ήμαρτημένων τὸ Μασα άμαρτία καὶ βλασφημία άφεθήσεται τοίς 20 »υίοις τῶν ἀνθρώπων«· περί δε τῶν μετὰ τὸ τυχείν άγίου πνεύ-125 ματος ἐπταικότων τὸ Θ δὲ εἰς τὸ άγιον πνεῦμα βλασφημήσας οὐκ »έγει άφεσιν ουτε έν τούτω τῷ αἰῶνι ουτε έν τῷ μέλλοντι«. βλασφημεί γαρ Εργοις και λόγοις αμαρτίας είς το παρον πνεύμα άγιον ο 275 τ 126 καὶ παρόντος αὐτοῦ ἐν τῷ ψυχῷ άμαρτάνων. οὕτω δέ τις φήσει 25 είρησθαι και τὸ ἐν τη πρὸς Εβραίους τοῦτον ἀναγεγραμμένον τὸν τρόπον Αδύνατον γαρ τους απαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς »δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος άγίου, »καὶ καλον γευσαμένους θεοῦ δημα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰωνος, γκαι παραπεσόντας, πάλιν άνακαινίζειν είς μετάνοιαν, άνασταυροῦν- 30 »τας ξαυτοίς τον υίον του θεού και παραδειγματίζοντας«. πρόσχες 127 γαρ έν τούτοις το Μετόχους γενηθέντας πνεύματος άγίου. είς δε τὸ ἐναντίον, ὡς, εἰ. καὶ προεφήτευσεν ὁ Καϊάφας, οὐδὲν ἡττον οὐκ ήν πνευμα άγιον εν αυτώ, λεχθείη αν το •Ουπω γαο ήν πνευμα,

8 Ps. 50, 13. — 9 Weish, Sal. 1, 5. — 15 I Kor. 12, 3. — 20 Matth. 12, 31; vgl. Mark. 3, 29. — 27 Hebr. 6, 4-6. — 32 Hebr. 6, 4. — 34 Joh. 7, 39.

128 > ότι Ίησοῦς οὐπω ἐδοξάσθη«. καὶ εἴπερ οὐκ ην πνεῦμα οὐδὲ ἐν τοῖς 35

4 vor ζητήσεις eine Initiale ausrad. | 6 ἄξιος, corr. V | 11 δεδολισμένης, corr. We | 14 αμαρτωλού We | 20. 22 Die Citate zeigen eine Mischform aus Matth. u. Mark. und stammen wohl aus einer Spruchsammlung | 21 άγlov] α u. ι a. Ras. | 29 γεσαμένους.

αποστόλοις προ του Ιησούν δοξασθήναι, πόσω πλέον ούκ ήν έν τω Καϊάφα; άναστας δε ο σωτήρ ενεφύσησεν τοις μαθηταίς καὶ λέγει

389 Β ναύτοις. Λάβετε πνεύμα άγιον και τὰ έξῆς, τολμηρῶς μὲν οὐν τις 129 παραθήσεται τὰ λεχθησόμενα πρὸς τὸ μὴ ἀπὸ άγίου πνεύματος

360Η προπεφητευκέναι τον Κατάφαν όμως δ' ούν έρει ότι δύναται καί πονηρά πνεύματα μαρτυρείν τῷ Ἰησοῦ καὶ προφητεύειν περί αὐτοῦ η μαυτυρείν αὐτῷ, ώσπερ τὸ λέγον • Οίδαμέν σε τίς εἶ, ὁ άγιος τοῦ » θεοῦς καὶ τὰ παρακαλούντα αὐτὸν ενα μὴ ἐπιτάξη αὐτοις εἰς τὴν

άβυσσον άπελθειν και λέγοντα Μλθες άπολέσαι ήμας;

ΧVI. Καὶ ἐν ταις Πράξεσι δὲ τῶν ἀποστόλων γέγραπται ταῦτα 130 10 ε Εγένετο πορευομένων ήμων είς την προσευχήν παιδίσκην τινά >ἔγουσαν πνευμα πύθωνα ύπαντησαι ήμιν, ήτις ξογασίαν πολλήν » παρείχεν τοίς χυρίοις αὐτης μαντευομένη. αὕτη κατακολουθήσασα » Παύλφ καὶ ήμιν † ἔκραξεν λέγουσα ὅτι Οὖτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι 15 • τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου είσίν, οίτινες καταγγέλλουσιν ἡμίν ὁδὸν σω-»τηρίας«. φήσει ούν ο τούτοις συγχρώμενος ότι ούδεν αποδεί προφη- 181

τείας ὁ τοῦ πύθωνος λόγος, μαρτυρών τοις ἀποστόλοις καὶ προτρέπων ως επί οδον σωτηρίας καταγγελλομένην πιστεύειν τους άκούσαντας. Επεί δε και τα του Βαλαάμ παρεθέμεθα, πρόσγες εί δύναται 182

20 και περί αὐτοῦ λέγεσθαι ὅτι οὐ θεόθεν ἐλάλησεν ἀλλ' ἀπὸ ἀγγέλου. \*Εστη, γάρ φησιν, ο άγγελος του θεού εν τη όδφ ενδιαβάλλειν αύ- τόν. καὶ αὐτὸς ἐπιβεβήκει ἐπὶ τῆς ονου αὐτοῦ καὶ οἱ δύο παιδες »αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ. καὶ Ιδοῦσα ή ὄνος τὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ άνθε-» στηχότα έν τη οδώ, καὶ την δομφαίαν αὐτοῦ ἐσπασμένην ἐν τῆ 275 γειρί αὐτοῦ, καὶ ἐξέκλινεν ή ονος ἐκ τῆς όδοῦ καὶ ἐπορεύετο εἰς

»τὸ πεδίου. καὶ ἐπάταξεν Βαλαὰμ τὴν ονον ἐν τῆ ἡάβδω τοῦ νεύθυναι αὐτὴν ἐν τῆ ὁδῷ καὶ ἔστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς αυλαξι »τῶν ἀμπέλων, φραγμὸς ἐντεῦθεν καὶ φραγμὸς ἐντεῦθεν«. εἰτα μετ' ολίγα - Μουσα ή ονος τον άγγελον του θεού συνεκάθισεν ύποκάτω Βα- 133 30 >λαάμ«. καὶ πάλιν μετ' όλίγα > Είπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ. Διατί

νέπαταξας την ονον σου τοῦτο τρίτον; και ίδου έγω εξηλθον είς διαρβολήν σου, ότι οὐχ εὖθεῖα ἡ ὁδός σου ἐναντίον μου καὶ ἰδοῦσά με νη ονος εξέκλινεν απ' εμού τούτο τρίτον και εί μη εξέκλινεν απ' εμού, νύν σε μεν αν απέκτεινα εκείνην δ' αν περιεποιησάμην. καί

2 Job. 20, 22. — 7 Mark. 1, 24; vgl. Luk. 8, 31. — 11 Act. 16, 16f. — 19 Vgl. S. 404, 24 ff. — 21 Num. 22, 22—24. — 29 Num. 22, 27. — 30 Num. 22, 32—35.

7 oldanev mit LA Boh. Arm. Aeth. Iren. u. o. S. 181, 5 | 13 κατακολουθήσασα mit ΛCE 13. 31. DL | 14 εκραξεν singular; wahrscheinlich ist mit allen Zeugen ἔκραζεν z. l., wie die Ausgg. corr. | δτι fehlt in T | 21 ἐνδιαβάλλων M\* | 31 τοῦτο - idoù a. Ras.

είπεν Βαλαὰμ τῷ ἀγγέλφ· Κύριε, ἡμάρτηκα, οὐ γὰρ ἠπιστάμην ὅτι
οὐ ἀνθέστηκας εἰς συνάντησιν μοι ἐν τῷ ὁδῷ καὶ νῦν εἰ μή σοι
οἀρέσκει, ἀποστραφήσομαι. καὶ εἰπεν ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ πρὸς
ο Βαλαάμ Συμπορεύθητι μετὰ τῶν ἀνθρώπων πλὴν τὸ ῥῆμα ο 390 R.

134 \* εὰν εἴπω πρὸς σὲ τοῦτο φυλάξη λαλῆσαι«. παρατήρει γὰρ ὅτι δ ἄγγελός ἐστιν ὁ λέγων: \* Τὸ ῥῆμα ο ἐὰν εἴπω πρὸς σὲ τοῦτο φυ-

135 • λάξη λαλῆσαι . άλλὰ φήσεις ὅτι μετ' ὀλίγα ἐφάνη ὁ θεὸς τῷ Βαλαὰμ καὶ εἰπεν πρὸς αὐτὸν Βαλαάμ • Τοὺς ἐπτὰ βωμοὺς ἡτοίμασα • καὶ ἀνεβίβασα μόσχον καὶ κριὸν ἐπὶ τὸν βωμόν, καὶ ἐνέβαλεν ὁ • θεὸς ῥῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλαὰμ καὶ εἰπεν Ἐπιστραφεὶς πρὸς Βα- 361 Η

136 • λαὰμ οὖτω λαλήσεις. • καὶ σὰ δὲ πρόσχες πῶς ἀμφότερα ἀληθῆ ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου λεγόμενον ἐν τῷ •Ὁ ἐὰν εἴπω πρὸς • σὲ τοῦτο φυλάξη λαλῆσαι • καὶ τὸ ὑπὸ τῆς γραφῆς ἀπαγγελλόμενον

137 δτι - Ενέβαλεν ὁ θεὸς ὑῆμα εἰς τὸ στόμα Βαλαὰμ καὶ εἰπεν. τὸ δὲ - Εγενήθη πνεῦμα θεοῦ ἐπ' αὐτῷ « ἀβελίσαμεν, μήτε αὐτὸ μήτε 15

188 παραπλήσιόν τι αὐτῷ εὐρόντες ἐν ταῖς λοιπαῖς ἐκδόσεσιν. πάλιν τε αὐ μετ' ὀλίγα· » Συνήντησεν, φησίν, ὁ θεὸς τῷ Βαλαὰμ καὶ ἐνέ»βαλεν ῥῆμα εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ εἰπεν· ᾿Αποστράφηθι πρὸς Βα-

189 »λαὰχ καὶ τάδε λαλήσεις«. ΧVII. Εἰς ταῦτα δὲ πάντα ὁ ἀποτολμῶν φήσει ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ Σαοὺλ εἰρηται »Πνεῦμα θεοῦ πονηρὸν 20 »ἔπνιγεν αὐτόν«. ἀλλὰ καὶ πνεῦμα ψευδὲς ἐξελθὸν γέγονεν ἐν στόματι πάντων τῶν προφητῶν τοῦ ἀχαάβ, εἰπόντος κυρίου »Τἰς απατήσει τὸν ἀχαάβ«; καὶ ἐξελθόντος πνεύματος ψευδοῦς καὶ εἰπόντος »Ἐγὰ ἀπατήσω«.

Ταῦτα μὲν οὖν εἰς τοὺς τόπους ἰζητήσθω, δυναμένου τινὸς ἀφ' 25 ἑαυτοῦ τὰ ἀκόλουθα τοῖς ἐκτεθεῖσιν ὁητοῖς σκοπῆσαι περὶ τοῦ πῶς προεφήτευσεν ὁ Κα|ῖάφας. μήποτε δὲ καὶ ταῦτα εἰς τὴν προφη- 278 τεἰαν αὐτοῦ λεκτέον, ὅτι ἐπεὶ μὴ ἅγιος ἦν, εἰ καὶ προεφήτευσεν,

141 (ἀλλ' οὐκ ἀπὸ πνεύματος άγιου προεφήτευσεν). ὤσπερ δὲ ζητήσεως ἄξιόν ἐστιν πῶς προεφήτευσεν Κατάφας, οὕτως καὶ ἐν τῷ πρώτῃ 30 τῶν Βασιλειῶν ζητήσεις πῶς προεφήτευσαν οἱ ἄγγελοι τοῦ Σαοὺλ
 142 σταλέντες ἐπὶ τὸν Δαβίδ, καὶ μετ' αὐτοὺς ὁ Σαούλ. γέγραπται γάρ

8 Num. 23, 4f. — 12 Num. 22, 35. — 14 Num. 23, 5. — 15 Num. 23, 6. — 17 Num. 23, 16. — 20 I Sam. 16, 14. — 21 Vgl. I Kön. 22, 20ff. — 32 I Sam. 19, 14—24.

9 ἀνέβαλεν | 15 ἀβελίσαμεν] vgl. dazu Field I, 255. Syr. hexapl. fehlt zur Stelle | 17 βαλαὰχ, corr. V | 21 nach αὐτὸν + ἢ πνεθμα θεοῦ πονηφὸν, von anderer Hd (V?) ausgestrichen; die Worte scheinen eine verkehrt eingefügte Dublette zu πνεθμα ψευδὲς zu sein | 22. 28 ἀχαὰμ | 29 (ἀλλ' — προεφήτευσεν) + Br nach V, der nur ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ἁ. schreibt | 31 Σαούλ] + γέγρα.

• Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαούλ λέγοντες Ἰδού Δαβλό εἰς Λύὼθ ἐν Ῥαμά. γαλ απέστειλεν Σαούλ άγγέλους λαβείν τον Δαβίδ, και είδοσαν την » έχχλησίαν τῶν προφητῶν, καὶ Σαμουηλ είστήκει καθεστηκώς ἐκ » αὐτῶν. καὶ ἐγενήθη ἐπὶ τοὺς ἀγγέλους Σαοὺλ πνεῦμα κυρίου καὶ 148 391 β >προεφήτευσαν και αυτοί. και άπηγγέλη τω Σαούλ, και άπέστειλεν » άγγέλους ετέρους καὶ προεφήτευσαν καὶ αὐτοί. καὶ εθυμώθη όργῆ 144 » Σαούλ, και ἐπορεύθη εἰς ᾿Αρμαθαϊμ και ἔργεται ἔως τοῦ φρέατος •τοῦ μεγάλου καὶ ἐν τῆ ὁδῷ ἐς Σωφείν, καὶ ἐπηρώτησεν καὶ εἰπεν: » Ποῦ Σαμουήλ και Δαβίδ; και είπον Ἰδού είς Λύωθ 'Ραμά. και 145 10 επορεύθη έκειθεν είς Αύώθ 'Ραμά' και έγενήθη έπ' αὐτὸν πνεύμα »θεοῦ, καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ προφητεύων Εως ἐλθών εἰς > Αὐωθ 'Ραμά. και εξεθύσατο τὰ Ιμάτια αὐτοῦ και προεφήτευσεν ε ένώπιου Σαμουήλ, και Επεσεν γυμνός όλην την ήμέραν έκείνην και »ολην την νύκτα. διὰ τοῦτο Ελεγον· Εί καὶ Σαούλ εν προφήταις«; 15 αναγχαίως δε νομίζω και ταυτα παρατεθείσθαι ύπερ του φανήναι 146 πῶς άμαρτωλοί προφητεύουσιν, καὶ πότερον ἐξ άγίου πνεύματος ἢ 362Η άπὸ ἄλλης δυνάμεως, όσον γε έπὶ τῷ μαρτυρείν τῆ άληθεία μὴ ψευδομένης. πάλιν τε αὐ έν τῆ πρώτη τῶν Βασιλειῶν εύρισκονται 147 οί των είδωλουν μάντεις ύποδειχνύντες τὰ περί τῆς χιβωτού, καί 20 ότι έπαν βόες πρωτοτοκεύουσαι την όδον Ίησοῦ τοῦ Βεθσαμυσαίου πορευθώσιν, σημαίνουσιν από θεού γεγονέναι την πληγην τοίς Φιλιστιαίοις. ούθε τὰ περί την έγγαστρίμυθον και τὸν Σαμουήλ έν τοις 148 τόποις τούτοις παρασιωπητέον, ἀφ' ὧν ἔμαθεν ὁ Σαούλ, ὅτι τῆ έξης εμελλεν άμα τοις υίοις άναιρεθήσεσθαι ήμέρα. το δε άκριβες 149 25 έν τοις τόποις οψεται ό δυνάμενος διαλαβείν περί διαφόρων δυνάμεων, γειρόνων και κρειττόνων, εί δε και είέν τινες μεταξύ, και περί τούτων. πάλιν τε αὐ ὁ βουλόμενος ἀπὸ χείρονος δυνάμεως 150 προπεφητευκέναι του Κατάφαν φήσει ότι ούδεν παράδοξου έστιν πονηράν δύναμιν ταῦτα είρηκέναι, ὅπου γε οὐ πάντη άγνοῶν καὶ 30 ο διάβολος εύρισκεται τον Ιησούν υίον οντα θεού εν τοις άναγρα-276 φείσιν ύπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν εἰρῆσθαι | ὑπ' αὐτοῦ πρὸς τὸν κύριον. φήσει δε ότι και πονηρία τις Εκκειται τη Ενεργούση δυνάμει 151 ταῦτα προφητεύεσθαι περί τοῦ σωτήρος σχοπός γάρ ήν αὐτή οὐ τὸ πιστοποιήσαι τους ακροωμένους άλλ' έρεθίσαι τους έν τῷ συνεδρίῳ

20 Vgl. I Sam. 6, 9. — 22 Vgl. 1 Sam. 28. — 30 Vgl. Mark. 1, 24. u. ii.

9 εἶπεν, corr. V | 13 σαμονή | 15 ταῦτα]  $\alpha^2$  a. Ras. Danach scheint παρα ausmdiert zu sein | 21 φυλισταιοις | 22 Σαμονήλ] αμο a. Ras. | 25 διαλαβεῖν V, in M ist das Wort compendiarisch geschr.; διαλαλεῖν Ausgg. Vgl. S. 413, 25 | 32 φήσι, corr. V.

άρχιερείς και Φαρισαίους κατά τοῦ Ίησοῦ ενα αὐτὸν ἀποκτείνωσιν,

οπερ ούχ ήν κατά τὸ άγιον πνευμα ένεργησαι.

152 XVIII. (14) Όρα γὰρ εἰ μὴ παροξῦναι βούλεται τοὺς ἀπροωμένους εἰτε ὁ Καϊάφας εἰτε τὸ ἐνεργοῦν αὐτὸν προφητεύειν πρὸς τὸ ἀποκτείναι τὸν Ἰησοῦν διὰ τοῦ «Ύμεις οὐκ οἰδατε οὐδὲ λογίζεσθε 5 »ὅτι συμφέρει ἡμίν ἐνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ 392 R 153 »μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται«. ἀρά γε ὁ λέγων «Συμφέρει ἡμίν«

3 γμή όλον τὸ ἔθνος ἀπόληται«. ἀρά γε ὁ λέγων » Συμφέρει ἡμτν« ὅπερ μέρος ἡν τῆς προφητείας αὐτοῦ, ἀληθεύει ἢ ψεύδεται; εἰ μὲν γὰρ ἀληθεύει, σώζεται ὁ Καϊάφας καὶ οἱ ἐν τῷ συνεθρίῳ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ἀγωνιζόμενοι, ἀποθανόντος τοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ 10 τυγχάνουσι τοῦ συμφέροντος εἰ θὲ ἄτοπον φάσκειν τὸν Καϊάφαν καὶ τοὺς ἐν τῷ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ συνεθρίῳ σώζεσθαι καὶ τοῦ συμφέροντος τοῦ Ἰησοῦ, δῆλον ὅτι οὐχ ἅγιον πνεῦμα ἦν τὸ ταῦτα ἐνεργῆσαν λέγεσθαι ἄγιον γὰρ πνεῦμα οὐ ψεύ-

154 δεται. ὁ δὲ βουλόμενος ἀληθεύειν καὶ ἐν τούτᾳ τὸ ἐνεργοῦν τὸν 15 Καϊάφαν, λέγω δὲ τῷ φάσκειν » Συμφέρει ἡμιν ἵνα εἶς ἄνθρωπος ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ λαοῦς, βαθύτερον ἐξακούσεται τοῦ » Συμφέρει » ἡμιν « διὰ τὸν περὶ τέλους λόγον, καὶ συγχρήσεται τῷ » Ὁπως χά- » ριτι (ἢ · χωρὶς) θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτους, καὶ ἐπιστήσει

155 • τῷ • Ὑπὲρ παντός « καὶ τῷ • Χωρὶς θεοῦ ὑπὲρ παντός «. συγχρήσε - 20
ται δὲ καὶ τῷ • Ὁς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα
• πιστῶν « ΄ ὅτι δὲ οὖτός ἐστιν • ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν 363 Η
• ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου «, ἰδίως ἀκούων τοῦ αἴρεσθαι τὴν ἁμαρτίαν

156 τοῦ χόσμου, καὶ οὖχὶ μέρους αὐτοῦ. ὁ δὲ λέγων άληθὲς εἶναι τὸ Συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνη φήσει καὶ ὅλα τὰ κατὰ 25 τὸν τόπον προφητείαν εἰναι ἀληθῆ, ἀρχομένην ἀπὸ τοῦ ἡγιεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν οὐδὲν γὰρ ἤδεισαν οἱ τὸν Ἰησοῦν μὴ γνωρίζοντες Φαρισαῖοι καὶ ἀρχιερεῖς, ὄντα ἀλήθειαν καὶ σοφίαν καὶ δικαιοσύνην

157 καὶ εἰρήνην. • Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν«. ἀλλὰ καὶ οὐκ ἐλογίζοντο οὖτοι οἱ μηθὲν εἰδότες τίνα τρόπον συνέφερεν καὶ αὐ- 30 τοῖς ἐνα ὁ εἰς οὖτος, καθ' ὂ ἄνθρωπός ἐστιν, ἀποθάνη ὑπὲρ τοῦ

158 λαοῦ· ἄνθρωπος γάρ ἐστιν ἀποθανὼν Ἰησοῦς. διὸ καὶ αὐτός φησι·

•Νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ος τὴν ἀλήθειαν λελά159 •ληκα«. καὶ ἐπεὶ ἄνθρωπος μέν ἐστιν ὁ ἀποθανών, | οὐκ ἡν δὲ 277 τ

5 Joh. 11, 49 f. — 18 Hebr. 2, 9. — 21 I Tim. 4, 10. — 22 Joh. 1, 29. — 25 Joh. 11, 50. — 26 Joh. 11, 49. — 28 Vgl. Joh. 14, 6. I Kor. 1, 30. — 29 Eph. 2, 14. — 33 Joh. 8, 40.

5 nach οἴδατε + οὐδὲν Τ; vgl. S. 137, 9 | 8 μέρος, ο a. Ras. | εί] δ, corr. V | 16 ἀνθρώπους, corr. V | 17 ἐξακούεται, corr. Br | 19 über die LA χωρίς θεοῦ (M Syr. Pesch.) neben χάριτι θεοῦ (B&ACD rell.) vgl. o. S. 45, 19 f.

ανθρωπος ή αλήθεια και ή σοφία και εξρήνη και δικαιοσύνη, και περί ου γέγραπται "Θεός ήν ο λόγος "ουκ απέθανεν ο θεός λόγος και ή άλήθεια και ή σοφία και ή δικαιοσύνη άνεπίδεκτος γαρ ή είχων του Θεού του ἀοράτου, ὁ πρωτότοχος πάσης κτίσεως, θανά-5 του. ὑπὲρ τοῦ λαοῦ δὲ ἀπέθανεν οὐτος ὁ ἄνθρωπος, τὸ πάντων 160 ζώων καθαρώτερον, ὄστις τὰς άμαρτίας ἡμῶν ἡρεν καὶ τὰς ἀσθενείας, άτε δυνάμενος πάσαν την όλου του κόσμου άμαρτίαν είς ξαυτον άναλαβών λύσαι καὶ ξξαναλώσαι καὶ ξξαφανίσαι, ξπεὶ μή άμαρτίαν εποίησεν ούθε εύρεθη δύλος εν τῷ στύματι αὐτοῦ, ούθε 10 έγνω άμαρτίαν. κατά τοῦτο δ' οίμαι και τὸν Παῦλον είρηκέναι 161 93 Ι ούτως Τον μη γνόντα άμαρτίαν ύπερ ήμων άμαρτίαν εποίησεν, »ίνα ήμεις γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ«· άμαρτίαν γὰρ αὐτου Εποίησεν, μη γνόντα άμαρτίαν, τῷ μηθεν αὐτον ήμαρτηκότα τὰς πάντων άμαρτίας άνειληφέναι, καὶ εί δεί τολμήσαντα είπειν, πολλώ 15 μαλλον των αποστόλων αύτου περικάθαρμα αύτον του κόσμου γεγονέναι καὶ πάντων περίψημα, των είποντων Σς περικαθάρματα >τοῦ χόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα ξως ἄρτις.

ΧΙΧ. Περί δε τοῦ πολλάκις επικρατούντων τινών χαλεπών εν 162 τῷ τῶν ἀνθρώπων γένει, οἱον λοιμῶν ἢ ἐπιβλαβῶν νηνεμιῶν ἢ 20 λιμών, λύεσθαι τὰ τοιαῦτα, οίονεί καταργουμένου τοῦ ἐνεργοῦντος αύτὰ πονηροῦ πνεύματος, διὰ τὸ ξαυτόν τινα ὑπξο τοῦ ποινοῦ διδόναι, πολλαί φέρονται Ελλήνων και βαρβάρων Ιστορίαι, την περί τοῦ τοιούτου Ευνοιαν ούκ αποπτυόντων ούδε αποδοκιμαζόντων. πότερον μεν ουν άληθη έστιν τὰ τοιαῦτα, η μή, ού τοῦ παρόντος 25 έστιν καιρού μετ έξετάσεως διαλαβείν. πλην ο δυνάμενος ύπερ όλου 163 4Η (τοῦ) χόσμου, ίνα πᾶς ο χύσμος καθαρθή, άναδέξασθαι έπὶ καθαρσίο αὐτοῦ ἀπολομένου αν εί μη ἀνεθέξατο τὸ ὑπὸρ αὐτοῦ ἀποθανείν, οῦτε ίστόρηται πώποτε ουτε ίστορηθηναι δύναται, μόνου Ίησοῦ τὸ πάντων της άμαρτίας φορτίον έν τῷ ὑπὲρ τῶν ὅλων χωρὶς θεοῦ 30 σταυρφ άναλαβείν είς ξαυτόν, και βαστάσαι τη μεγάλη αὐτοῦ Ισχύί δεδυνημένου. και γάρ ούτος μόνος Επιστήμων ήν του φέρειν μαλα- 164 κίαν, ώς φησιν ο προφήτης Hoalac λέγων » Ανθυωπος εν πληγή »ων καὶ είδως φέρειν μαλακίαν«. καὶ ούτος γε τὰς άμαρτίας ἡμῶν 105 Ελαβεν και μεμαλάκισται δια τας ανομίας ήμων, και ή οφειλομένη ττ ημίν είς το παιδευθήναι και είρηνην άναλαβείν κόλασις | ἐπ΄ αύτον

2 Joh. 1, 1. — 4 Vgl. Kol. 1, 15. — 6 Vgl. Matth. 8, 17; Jes. 53, 4. — 9 Vgl. I Petr. 2, 22. — 10 Vgl. Il Kor. 5, 21. — 11 Il Kor. 5, 21. — 16 l Kor. 4, 13. — 29 Vgl. Hebr. 2, 9. — 32 Jes. 53, 3. — 33 Vgl. Jes. 53, 4f. Matth. 8, 17.

21 τὸ] τοῦ? We | 26 (τοῦ) + We | ἀναδέξεσθαι (ε¹ aus α?), corr. V | 27 αὐτοῦ verblichen | οὖτε verblichen | 31 οὖτος verblichen | 34 καὶ ἡ verblichen.

166 γεγένηται. ούτω γὰρ ἀχούω τοῦ[τω]: •Παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ΄ »αὐτόν«. τάχα δὲ καὶ ἐπεὶ »τῶ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεις ἰάθημεν«, εἴποιμεν αν οί Ιαθέντες έχ τοῦ σταυροῦ έλθόντος αὐτῷ τοῦ μώλωπος τὸ εμοί δὲ μὴ γένοιτο καυγάσθαι εί μὴ έν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου γΙησού Χριστού, δι' ού έμοι κόσμος έσταύρωται κάγω κόσμω . του- 5 τον τὸν Ἰησοῦν παρέδωκεν ὁ πατήρ ταις άμαρτίαις ήμῶν, καὶ δι' αὐτὰς >ώς πρύβατον ἐπὶ σφαγὴν ήχθη καὶ ώς άμνὸς ἐνώπιον τοῦ 167 \* χείραντος άφωνος . τούτου έν τῆ ταπεινώσει, ην εταπείνωσεν » ξαυτον γενόμενος υπήποος μέγρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού«, ή κρίσις ήρθη· ούτω γὰρ ἀκούω τοῦ· › Εν τῆ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐ- 10 »τοῦ ἤρθη«· ώς είναι τὰ ἑξῆς Ἐν τῆ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις ήρθη. ούτος δὲ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ ήχθη εἰς 394R 168 θάνατον, οὐχοῦν ἀπέθανεν ὁ ἄνθρωπος οὐτος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ 169 διὰ τοῦτον οὐγὶ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπώλετο. καὶ ἐπίστησον εἰ δύνασαι τὸ μὲν ὄνομα τοῦ -λαοῦ- λαβείν εἰς τοὺς ἐχ περιτομῆς, τὸ δὲ τοῦ 15 170 - Εθνους είς τοὺς λοιπούς. ἀπέθανεν γὰρ οὐτος ὁ ἄνθρωπος οὐ μόνον ύπερ τοῦ λαοῦ, ἀλλ' [να καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται, ὡς εί έλεγεν τὸ χρηματίζου έθνος καὶ πάντες οἱ έθνικοὶ ἀπόλωνται. ΧΧ. (15) Έξης τούτ $\varphi$  έστιν τὸ  $\rightarrow$  Τοῦτο ἀ $\varphi$  έαυτοῦ οὐχ είπενε. έφ' οὖ μανθάνειν οίμαι ήμᾶς ὅτι τινὰ μὲν οἱ ἄνθρωποι ἀφ' ἑαυτῶν 20 λέγομεν, μηδεμιας ήμας ενεργούσης είς το λέγειν δυνάμεως, ετερα δε ώσπερεί ύπηχούσης και ύποβαλλούσης δυνάμεώς τινος ήμιν τὰ λεγόμενα, καν μη τέλεον έξιστώμεθα καὶ άπαρακολουθήτως έχωμεν έαυ-172 τοις, άλλα δοχώμεν παραχολουθείν οίς λέγομεν. Ενδέχεται δε παραπολουθούντας ήμᾶς ξαυτοίς ή λέγομεν, μη παραπολουθείν τῷ βου- 25 λήματι τῶν λεγομένων· ώσπερ νῦν Καϊάφας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ ἀφ΄ ξαυτοῦ οὖχ εἰπεν καὶ οὖ εἰπεν τὸν νοῦν ὡς προφητείας λεγομένης οὖκ 173 ἐδέχετο. καὶ παρὰ Παύλφ δὲ νομοδιδάσκαλοί τινές είσιν »μὴ νοοῦν- 3651 174 >τες μήτε α λέγουσιν μήτε περί τίνων διαβεβαιουνται. άλλ' ούχ ο σοφός τοιούτος, περί ού φησίν έν Παροιμίαις ὁ Σολομών > Σοφός 30 »νοήσει τὰ ἀπὸ ίδιου στόματος, ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορέσει ἐπιγνωμοσύ-173 ννην . δοχεί δέ μοι ότι καὶ περίστασις αίτία ποτε γίνεται του προ-

1 Jes. 53, 5. — 4 Gal. 6, 14. — 7 Jes. 53, 7; vgl. Act. 8, 32. — 8 Vgl. Phil. 2, 8. — 10 Jes 53, 8. — 13 Vgl. Joh. 11, 50. — 19 Joh. 11, 51. — 28 1 Tim. 1, 7. — 30 Prov. 16, 23.

φητεύειν, ώσπερ καὶ νῦν τῷ Κατάφα τὸ είναι αὐτὸν ἀρχιερέα τοῦ

1 τούτο? Μ, corr. Pr vgl. Z. 10; τούτο V, τούτων Ausgg. | 12 ἀπὸ] ὑπὲρ? | 18 Ελεγον, corr. Ηu | χρηματίζω, corr. V | 23 ἔχομεν, corr. V | 27 οὐ] οὐκ, corr. Pr | προφητείαν λεγομένον, corr. We | 29 ἃ verblichen.

ένιαυτοῦ ἐκείνου, 〈Φ̄〉 ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ
278 λαοῦ | ἵνα μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται ὅντων γὰρ καὶ ἄλλων ἀρχιερέων, ὡς δῆλον ἐξ ὧν προπαρεθέμεθα, οὐδεὶς προφητεύει ἢ ὁ τοῦ ἐνιαυτοῦ Φ̄ ἔμελλεν πάσχειν ὁ Ἰησοῦς ἀρχιερεύς. περίστασις δὲ 176 προφητεύειν πεποίηκεν καὶ τοὺς Σαοὺλ ἀγγέλους, πεμφθέντας ἐπὶ τὸν Δαβίδ, καὶ αὐτὸν τὸν Σαούλ οἱονεὶ γὰρ τὸ ζητείν αὐτοὺς τὸν Δαβίδ αἴτιον γέγονεν προφητείας, ἀλλὰ τοιαύτης, ὁποία ἀναγέγραπται. ἀλλὰ καὶ Βαλαὰμ οὐκ ἂν ἀναλαβῶν τὴν παραβολὴν αὐτοῦ 171 εἰπεν τὸ εκ Μεσοποταμίας μετεπέμψατό μες καὶ τὰ ἑξῆς μὴ ἰδῶν τὸν Ἰσραὴλ ἐστρατοπεδευκότα καὶ ἀεὶ ἄλλο μέρος στρατοπέδου βλέπων ἀπὸ τῆς καινότητος τοῦ βλεπομένου ἐκινείτο πρὸς τὸ λέγειν περὶ τοῦ Ἰσραήλ.

395 R XXI. (16) Εμελλε τοίνυν Ίησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 178 ὅπερ ἕτερον ἡν τῶν διεσκορπισμένων τέκνων θεοῦ, ὡς δῆλον ἐκ 15 τοῦ ἐΊησοῦς ἔμελλεν ἀποθνήσκειν, οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ' είνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγη εἰς ἕν«. τίνα δὲ τὰ παρὰ τὸ ἔθνος διεσκορπισμένα τέκνα θεοῦ νῦν καιρὸς 179 ἤδη ζητείν. περὶ τούτων δὴ οἱ μὲν τὰς φύσεις εἰσάγοντες τοὺς κατ αὐτοὺς πνευματικοὺς φήσουσιν εἰναι τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, πνευ-20 ματικῶς οὐκ ἀνακρίναντες πάντα: τοῦτο γὰρ ἀκολουθεί λέγειν τοῖς φύσεις εἰναι οἰομένοις, καὶ παρὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου βούλημα ἐννοείν

τοὺς πνευματικούς, διδάσκοντος ὅτι ϶Ὁ πνευματικὸς ἀνακρίνει ϶πάντα, καὶ ὑπ' οὐδενὸς ἀνακρίνεται«. τούτφ δὲ ἀκολουθεῖ τὸν μὴ 180 ἀνακρίνοντα πάντα μὴ είναι πνευματικόν, ἢ μηδέπω είναι πνευματι25 κόν. ἀλλὰ καὶ εἴ τις ὑπό τινος ἀνακρίνεται, ἐπεὶ ὁ πνευματικὸς ὑπ' 181

ούδενὸς ἀναχρίνεται, οὐχ ἔστιν πνευματιχός, ἢ οὐχ ἔστιν πω πνευματιχός, μήποτ οὖν βέλτιον λέγειν ὅτι γίνεται τις πνευματιχός, 182 οὖ πρότερον ὄν, ὅστις ἦδη καὶ κυρίως ἐστὶν υίὸς θεοῦ. τίνα οὖν 183 ἐστιν τὰ λεγόμενα νῦν τέκνα θεοῦ, εὶ μή εἰσιν οἱ κατὰ τοὺς εἰσά-

30 γοντας τὰς φύσεις «πνευματικοί», ὧρα σκοπείν καὶ ὅρα εἰ τέχνα θεοῦ διεσκορπισμένα ἕτερα παρὰ τὸ ἔθνος δύνασαι νοείν τοὺς ἤδη, ὅτε ταῦτα ἐλέγετο, δικαίους ἐν θεῷ, εἴτε προκεκοιμημένους πατριάρ-

366Η χας η προφήτας η τινας ἄλλους ἐχλεχτοὺς τοῦ θεοῦ, εἴτε καὶ τοὺς ηδη τότε Ισχύοντας : ὡς γὰρ ὑπαρχόντων τῶν ἰσχυόντων καὶ μηδὲ 35 νοσούντων φησίν : Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἰ

3 Vgl. o. c. 14. — 5 Vgl. I Sam. 19, 20—24. — 9 Num. 23, 7. — 10 Vgl. Num. 24, 2. — 15 Joh. 11, 51f. — 22 I Kor. 2, 15. — 31 Vgl. Joh. 11, 52. — 35 Mattb. 9, 12f.

1  $\langle \vec{\phi} \rangle$  + Hu, καθ' δν V | 10. 12 Ισδραήλ | 11 κενότητος, corr. V | 20 πάντας, corr. We | 34 γὰρ ὑπαρχόντων] αρ υπαρ Β. Ras.

συναγάγη είς εν.

>κακῶς ἔχοντες , καὶ ὡς ὄντων δικαίων λέγει · Οὐκ ἐλήλυθα κα-181 · λέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν · . ἔμελλεν οὖν Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ μὲν τοῦ ἔθνους ἵνα μὴ ἀπόληται, ὑπὲρ δὲ τῶν | τέκνων τοῦ θεοῦ ὅντων ἐν διασκορπισμῷ, ἵνα συναχθῶσιν 278 · εἰς ἕ⟨ν καὶ ἐν αὐ⟩τῷ γενήσωνται μἰα ποίμνη, εἰς ποιμήν · ὅτε οἰμαι ὁ πληροῦσθαι τὴν τοῦ σωτῆρος εὐχὴν λέγοντος · › Ձς ἐγὼ καὶ σὺ 185 · ἐν ἐσμεν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν ὡσιν · . εἰ δέ τι καὶ βαθύτερόν ἐστιν περὶ Ἰσραὴλ οὐ φύσεως ἀλλὰ γένους εἰπεῖν, περὶ οῦ γέγραπται · › Υἰὸς πρωτότοκός μου Ἰσραήλ ἐστιν · , γενομένου ἐν διασκορπισμῷ, καὶ αὐτὸς ἐπιστήσεις, ὡς εἰναι τούτους τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ 10 διεσκορπισμένα, ὑπὲρ οὖν ἔμελλεν ἀποθνήσκειν Ἰησοῦς, ἵνα αὐτὰ

ΧΙ, 53. 'Απ' εκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ϊνα 396 R ἀποκτείνωσιν αὐτόν.

186 XXII. (17) Οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συναγαγόντες συνέδριον 15 καὶ σκεψάμενοι περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὶ αὐτῷ ποιητέον αὐτοῖς. Καϊάφα τοῦ ἀρχιερέως τὰ προεκτεθειμένα ⟨εἰπόντος,⟩ ὑπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ παροξυνθέντες συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸν 187 χύριον. διόπερ ζητήσεις ἀπὸ ποίου πνεύματος προεφήτευσεν ὅτι

Εμελλεν Ίησους ἀποθνήσκειν ύπερ τοῦ Εθνους, καὶ πότερον τὸ άγιον 20 πνεῦμα καὶ ἐν τοιούτφ ἐνήργησεν καὶ αἴτιον γεγένηται τῆς κατὰ τοῦ Ἰησοῦ συμβουλῆς, ἢ οὐκ ἐκεῖνο μὲν οὖν, ἄλλο δὲ τὸ δυνάμενον καὶ ἐν τῷ ἀσεβεῖ λαλῆσαι καὶ τοὺς ὁμοίους ἐκείνφ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ κινῆσαι οὐδὲν ἦττον καὶ ἑώρα τι εἰς τὸν Ἰησοῦν, ὡς κατὰ δύναμιν

188 προεξητάσαμεν. ὁ μέντοι βουλόμενος ἀπολογείσθαι περὶ τοῦ ἁγίου 25 πνεύματος δοκοῦντος αίτίου γεγονέναι ἵνα συμβουλεύσωνται ἀποκτείναι τὸν Ἰησοῦν ἐκ τῶν λόγων κινηθέντες τοῦ Καϊάφα οἱ ἀρχιερείς καὶ δἱ Φαρισαίοι φησὶν ὅτι οὐκ ἀλλότριόν ἐστιν τὸ τοιοῦτο ἔργον τῆς ἁγιότητος, ἐπεὶ μηδὲ Ἰησοῦς ἀνάξιον ἑαυτοῦ πεποίηκεν εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐλθῶν τῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ 30 φάσκων κεὶς κρίμα ἐγὰ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἡλθον, ἵνα οἱ μὴ 189 κλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνταις. ὡς γὰρ

1 Luk. 5, 32. — 4 Vgl. Joh. 11, 52. — 5 Vgl. Joh. 10, 16. — 6 Joh. 17, 21. — 9 Exod. 4, 22. — 17 Vgl. c. 18 ff. — 25 Vgl. c, 20. — 30 Vgl. Luk. 2, 34. — 31 Joh. 9, 39.

5  $\mathcal{E}(v \times al \ \ell v \ av) \tau \tilde{\phi}]$  das Papier ist hier abgerieben, sodass keine Spur mehr zu erkennen ist. V rüt:  $\mathcal{E}(\varsigma \ \ell v a \ \lambda \delta y ov \times al$ . Ergünzt von Br | 6  $\dot{\omega}\varsigma$ ]  $\dot{v}a$ ; doch steht o. S. 32, 21  $\dot{\omega}\varsigma$ , wie allein möglich ist;  $\dot{v}a$  stammt aus Z. 7 | 8  $lo\delta \rho a\dot{\eta}\lambda$  | 17  $\langle \varepsilon l - n\delta v \tau o \varsigma \rangle$  + V | 30  $\dot{\epsilon}\lambda\vartheta\dot{\omega}\nu$ ]  $\dot{\epsilon}\vartheta\nu\dot{\omega}\nu$ , corr. Br.

δεόμεθα λόγου σοφίας είς τὸ ἀπολογήσασθαι πῶς ὁ ὁμολογῶν είς κρίμα τῷ κόσμο τούτο ἐπιδεδημηκέναι οὐκ ἀνάξιον ἐαυτοῦ πεποί-367 Η ηχεν, ούτως καὶ εἰς τὸ ἐκ τῶν διὰ τοῦ Καϊάφα λόγων τοῦ άγίου πνεύματος συμβεβουλεύσθαι τούς άρχιερείς και τούς Φαρισαίους ίνα 5 αποκτείνωσιν τὸν Ἰησοῦν. περί μέν ούν τοῦ· · Els κρίμα έγὰ είς 190 ντον χόσμον τούτον ήλθονε, δσα δεδυνήμεθα έν τοις εlς τον τόπον έξηγητικοίς εξρήκαμεν περί δὲ τοῦ νῦν προκειμένου τοιαῦτα αν λέγοιτο. ὅτι ώσπερ τὸν ἱερὸν νοῦν τῶν γραφῶν, ἐπὶ ώφελεία λεγόμενου των ζητούντων ύπ' αὐτοῦ ώφεληθηναι, οί έπὶ τὸ γείρον 279 παρεκδεγόμενοι, ώστε καὶ άφορμας έχειν δοκείν πρός κατασκευήν άσεβους διδασκαλίας των άδικίαν είς τὸ ύψος λαλούντων, συκοφαντούσιν, ούτως την περί του σωτήρος ήμων ύπο του Καϊάφα γενομένην προφητείαν άληθεύουσαν εν το συμφέρειν ήμιν ίνα είς ανθρωπος αποθάνη ύπερ του λαού και μη όλον το έθνος απόληται, 397 Β ούχ ύγιῶς ἀχούσαντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἀλλὰ ἄλλον νοῦν νομίσαντες είναι καὶ βούλημα τῆς τοῦ Καϊάφα συμβουλῆς, ἀπ' ἐκείνης συνεβουλεύσαντο της ημέρας ίνα αποκτείνωσιν τὸν Ίησοῦν. ταῦτα 191 δέ φημι κατά τὸ ἀκόλουθον τῆ περί τοῦ ἄγιον είναι πνεῦμα τὸ διὰ τοῦ Καϊάφα προφητεύσαν ἐκδοχῦ, οὐ πάντως (συν)ιστὰς τοῦθ' οὐτως 20 έγειν, άλλα καταλιπών καὶ τοις ἐντυγγάνουσιν κρίνειν ὁπότερον χρη παραδέξασθαι περί του Καϊάφα, καὶ ώς † ύπο πόδας του πνεύματος κεκινημένου.

XI, 54. 'Ο οὐν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησία περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς 25 Ἐφραΐμ λεγομένην πόλιν, καὶ ἐκεὶ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

ΧΧΙΙΙ. (18) Ταῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια ἀναγεγράφθαι 192 νομίζω βουλομένου τοῦ λόγου ἐπιστρέφειν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ θερμότερον καὶ ἀλογιστότερον ἐπιπηδᾶν τῷ [ἐν τῷ] ἔως θανάτου ἀγωνίζεσθαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ μαρτυρείν. καλὸν μὲν γὰρ ἐμπεσόντα τὸν 193 30 περὶ τοῦ ὁμολογείν τὸν Ἰησοῦν ἀγῶνα μὴ ἀναθύεσθαι τὴν ὁμολογίαν, μηδὲ μέλλειν περὶ τὸ ὑπεραποθανείν τῆς ἀληθείας. οὐκ ἔλατ- 194 τον δὲ τούτου καλὸν καὶ τὸ μὴ διδόναι ἀφορμὴν τῷ τηλικούτῷ πειρασμῷ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῷ περιΐστασθαι αὐτόν, οὐ μόνον διὰ τὸ

5 Joh. 9, 39. — 6 Die Erklürung ist verloren. — 11 Vgl. Ps. 72, 8. — 27 βουλομένου — S. 418, 1 ἄδηλον verkürzt in Cat<sup>86</sup>. — 28 Vgl. Sir. 4, 28.

16 καὶ] κατὰ, corr. Pr; κατὰ τὸ V Ausgg. | 17 συνεβουλεύσαντο] οὖν ἐβουλεύσαντο, corr. Pr | 19 ἱστὰς, corr. Ausgg.; συνιστῶν V | 21 korrupt? We | 28 ἀλογώτερον καὶ θερμότερον Cat. | τῷ — S. 418, 1 ἄδηλον] von Cat. stark verkürzt; s. Frg. 86 | 31 ἔλαττον] nach ἕ ist ein Behst. ausradiert.

Origenes IV.

περὶ τῆς ἐν αὐτῷ ἐκβάσεως ἄδηλον ἡμιν, ἀλλὰ καὶ ἐνα μὴ ἡμεις πρόφασις γενώμεθα τοῦ ἄμαρτωλοτέροις γενέσθαι καὶ ἀσεβεστέροις τοις οὐκ ἂν μὲν τῷ ἔργῳ τοῦ ἡμῶν ἐκκεχύσθαι τὸ αἰμα γενομένοις ἐνόχοις, εἰ τὰ παρ' ἑαυτοὺς ποιοῦντες ἐξεκλίνομεν τοὺς μέχρι θανάτου ἡμιν ἐπιβουλεύοντας, ἐσομένοις δὲ ἐν πλείονι καὶ βαρυτέρα κολάσει ταρ' ἡμᾶς εἰ φιλαυτοῦντες καὶ μὴ καὶ τὰ ἐκείνων σκοποῦντες ἐπισισφήμεν αὐτοὺς τῷ ἀναιρεισθαι, οὐ τῆς ἀνάγκης εἰς τοῦτο κατα-

195 λαβούσης. εἴπερ γὰρ καὶ ὁ πρόφασις τινι γενόμενος ἁμαρτίας τῷ 368Η αὐτὸς ἐπὶ ταύτην κεκινηκέναι τὸν ἁμαρτάνοντα τίσει δίκας ἐπὶ τοῖς δι' αὐτὸν ἀνθρώπων τινὶ ἡμαρτημένοις, πῶς οὐχὶ καὶ ὁ παρὸν ἐκ- 10 κλιναι, ໃνα μὴ ὁ δεῖνα προσότης χριστιανοῦ γένηται καὶ ἐπίβουλος τῆς κατὰ τὸν Ἰησοῦν θεοσεβείας, μὴ ἐκκλίνας μὲν καὶ προσπαροξύνας δὲ οὐχὶ καὶ περὶ τῆς ἐκείνου ἁμαρτίας δώσει λόγον, κᾶν τὸ ὅσον ἐπὶ τῆ εἰς τὸ μαρτυρεῖν προθυμία καὶ τῆ εἰς τοῦτο ἀνδρεία τιμῆς καὶ ἀποδοχῆς ἄξιος ἡ παρὰ τῷ εὐσεβουμένφ θεῷ καὶ ὁμολογουμένφ 15

196 ὑπ' αὐτοῦ σωτῆρι; ὅτι δὲ | ἡμῶν Ενεκεν τὰ τοιαῦτα γέγραπται, εν' 279 τ ἡμεις, παράδειγμα ἔχοντες τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐν τοις τοιούτοις αὐτοῦ 398 R μιμηταὶ γινώμεθα, παραστήσει ἡ λέγουσα γραφή • Ἐζήτουν οὐν αὐτὸν • πιάσαι, καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χειρα, ὅτι οὕπω ἐλη-

197 • λύθει ή ῶρα αὐτοῦ •. ὡς γάρ, κατὰ τὸ ἡητὸν τοῦτο, διὰ τοῦτο οὐ- 20 δεὶς ἐπέβαλεν ἐπ' αὐτὸν τὴν χεῖρα παρόντα καὶ μὴ φεύγοντα, ἐπεὶ μήπω ἐληλύθει ἡ ῶρα αὐτοῦ, οὕτως καὶ χωρὶς τοῦ ἀναχωρεῖν, ἐν τῷ καιρῷ τοῦ μηδέπω αὐτοῦ ἐφεστηκέναι τὴν ῶραν, οὐκ κατε-

198 σχέθημεν ἂν ήμεις. διόπερ ἀκουστέον οὐ μόνον τοῦ ἐΕὰν διώ-•κωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν« καὶ τῶν 25 ἑξῆς, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡνίκα συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸν

199 Ἰησοῦν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, τὸ εὐλόγιστον τηρῶν οὐκέτι παρρησία περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλ' οὐδὲ εἰς ἄλλην πόλιν

200 ἀνεχώρησεν ὅχλων πεπληρωμένην, ἀλλά τινα ἀναχεχωρηχυΐαν. γέγραπται γάρ: •Ό οὐν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησία περιεπάτει ἐν τοῖς 30 •Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκείθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου,

201 >εἰς Ἐφρατμ λεγομένην πόλιν«. καὶ οὖ μόνος γε ἐκεῖ ἀπελήλυθεν, ἀλλὰ μηθεμίαν ἀφορμὴν διδοὺς τοῖς ζητοῦσιν αὐτὸν καὶ τοὺς μαθητὰς μεθ' ἑαυτοῦ παρείληφεν καὶ >ἐκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθη-

18 Joh. 7, 30. — 24 Matth. 10, 23. — 26 Vgl. Joh. 11, 53. — 30 Joh. 11, 54. — 34 Joh. 11, 54.

4 ἐκκλίνομεν, corr. We | 10 παρῶν, corr. Br | 23 κατέσχήτο μὲν, corr. Pr, V andert οὐκ κατέσχοιτο μὲν ἄν, θμως δὲ οὐκ ἐπέβαλεν αὐτῷ οὐδείς τὴν χεῖρα. Br οὐκ (ἄν) κατέσχητο μεμενηκώς. | 26 συνεβουλεύσαντο mit ΑΠΙΧΔ 1. 33. rell. ἐβουλεύσαντο Βκ 69.

»των«. τοιουτόν έστιν καὶ τὸ ἐν τῷ κατὰ Ματθαΐον γεγραμμένον, 202 ότε Ακούσας ότι Ιωάννης παρεδόθη άνεχώρησεν είς την Γαλι-»λαίαν καὶ καταλιπών την Ναζαρέθ, έλθών κατώκησεν είς Καφαρ-» ναούμ την παραθαλασσίαν, εν όρίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ«. 5 καὶ ἐπὶ τὸν καιρὸν δὲ φθάσας τοῦ συλληφθηναι, ἐτήρησεν ὑπὲρ τοῦ μη παρ' ξαυτόν τοῦτο παθείν μήτε ἐν Ἱεροσολύμοις εὐρεθηναι μήτε έν τῷ ἱερῷ, ἔνθα ἐδίδασκεν πολλάκις, μήτε ἐν ἄλλφ τοιούτφ τόπφ. ε Εξηλθεν γαρ σύν τοις μαθηταις αὐτοῦ πέραν τοῦ γειμάρρου τῶν > Κεδρών, οπου ήν κηπος είς ου είσηλθεν αὐτος και οί μαθηταί 369Η γαθτούε. οθτω δε άνεχώρει κατ' έκεινο καιρού και οθκ εδημοσίευεν, 203 ούς δείσθαι τους άρχιερείς και τους Φαρισαίους, βουλομένους αὐτὸν συλλαβείν, του Ιούδα, διὰ τὸ μεμαθητεύσθαι αὐτῷ περιεργαζομένου καὶ τοὺς τόπους τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ. διὸ τότε Τούδας λαβών 201 » σπείραν και εκ των άρχιερέων και Φαρισαίων υπηρέτας, ερχεται 15 εκεί μετά φανών και λαμπάδων και οπλων. κατά τούτον δε του 205 τόπον τοῦ εὐαγγελίου δηλοῦται ὅτι εἰ μὲν ἐβούλετο μὴ άλῶναι, οὐκ ἂν κατεσγέθη κατεσχέθη δὲ ταπεινώσας ξαυτον καὶ γενόμενος ὑπήποος τοίς πα τέχουσιν παὶ μέχρι τοῦ σταυροῦ. ὁπότε γοῦν ἐξῆλθεν, 206 καὶ λέγει τοις ελθούσιν είς τον κηπον· · Tiva ζητειτε; ἀπεκρίθησαν 20 » αύτω. Ίησουν τον Ναζωραΐον « και ώς μεν » είπεν αύτοις Έγω » είμι, [δυνάμεως] ἀπηλθον είς τὰ όπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί«. είτα 207 μετά τοῦτο, ὅτι ἐβουλήθη ἀναδέξασθαι τὴν ἐν τῷ πάθει οἰχονομίαν, πάλιν ηρώτησεν αὐτούς > Τίνα ζητείτε; οἱ δὲ εἶπον Ἰησοῦν τὸν Να-•ζωραίον. και μετ' όλίγα· • Π σπείρα και ό χιλίαρχος και οί ύπη- 208 25 γρέται τῶν Ἰουδαίων συνέλαβον τὸν Ἰησοῦνε ἐκόντα, γκαὶ ἔδησαν αὐτὸν« παρέχοντα ξαυτὸν τοις δεσμοις εί γὰρ μὴ ἐβούλετο παθείν, είπεν αν πάλιν. Εγώ είμια και απηλθον αν οί τοσούτοι είς τα όπίσω και πάντες Επεσον αν χαμαί. ωσπερ δε δια των τοιούτων 209 διδάσχει ήμας εν διωγμοίς και ταις καθ' ήμων επιβουλαις άναχω-30 ρείν, ούτως έν άλλοις εύροις αν και άπο των νομιζομένων είναι έν χόσμο καλών άναχωρούντα, ίνα και δια τούτων διδάξη φεύγειν τα έν κόσμο άξιώματα καὶ τὰς ἐν αὐτῷ ὑπεροχάς. Ἰησοῦς γάρ ποτε 210 >γνούς ότι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἀρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιήσωσιν »βασιλέα, ἀνεχώρησεν είς τὸ ορος«· άλλ' οὐ μετὰ τῶν μαθητῶν,

2 Matth. 4, 12f. — 8 Joh. 18, 1. — 13 Joh. 18, 3. — 17 Vgl. Phil. 2, 8. — 19 Joh. 18, 4—6. — 23 Joh. 18, 7. — 24 Joh. 18, 12f. — 33 Joh. 6, 15.

3 καταλειπῶν | Ναζαρέθ mit D. 1. EKMUV Latt. Boh. vgl. CPΔ s. o. z. S. 171, 24 | 12 τοῦ] τὸν, corr. V | 15 τοῦτον] ν a. Ras. | 20 ὡς] ὁ, corr. Pr | 21 δυνάμεως wohl z. str.; oder μετὰ δυνάμεως?; δυνάμει ὡς corr. Br | 24 ὑπηρέται] ν . ü. d. Z. | 34 vor εἰς fehlt πάλιν mit Δ 69 EFGMSUVΓ Syr. Pesch. Boh. Sah. Aeth.

άλλὰ μόνος, μὴ παρέχων μηδὲ τούτοις ἀφορμὴν φιλοῦσιν αὐτὸν καὶ βουληθείσιν ἃν μετὰ τῶν θελόντων ποιῆσαι αὐτὸν βασιλέα, ἵν' ἤδη

γένηται και κοσμικώς αὐτών βασιλεύς.

211 ΧΧΙΥ. (19) Ταῦτα μὲν εἰς τὸ ὑητὸν καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ εὐαγγελικοῦ γράμματος περὶ ἀναχωρήσεως διδασκαλίαν. εἰς δὲ τὴν ἀνα- δ
γωγὴν λεχθείη ἂν τοιαῦτα, ὅτι Ἰησοῦς πάλαι μὲν παρρησία τοἰς
Ἰουδαίοις περιεπάτει ὅτε ὁ λόγος τοῦ θεοῦ διὰ προφητῶν αὐτοῖς
ἐνεπολιτεύετο Ἰησοῦ γὰρ ἡν παρρησία ἡ • Τάδε λέγει κύριος « ἀλλὰ
νῦν οὐκέτι παρρησία ἐν τοῖς Ἰουδαίοις Ἰησοῦς περιπατεῖ, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκείθεν, καὶ οὐκ ἔστιν θεοῦ λόγος ἐν Ἰουδαίοις, καὶ ἀπελθών 10
ἐκείθεν (λέγω δὲ ἀπὸ τῶν Ἰουδαίων) εἰς τὴν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου
ἡλθεν χώραν, περὶ ἡς λέγεται • Πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον
• ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα , καὶ πρὸς ἢν εἴρηται • Εὐφράνθητι 370 Η
212 • στείρα ἡ οὐ τίκτουσα ἡῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ἀδἶνουσα . ἔστιν
δὲ ἡ ἐγγὺς τῆς ἐρήμου πόλις Ἐφραΐμ, εἰς ἢν ἡλθεν Ἰησοῦς, οὐκέτι 15

213 παρρησία περιπατῶν ἐν τοις Ἰουδαίοις. ἑρμηνεύεται δὲ Ἐφραΐμ ×αρποφορία, ἀδελφὸς ὧν Μανασσῆ, πρεσβυτέρου τοῦ ἀπὸ λήθης 400Β

214 λαοῦ. μετὰ γὰρ τὸν ἀπὸ λήθης λαὸν καταλειφθέντα γεγέννηται ἡ ἐξ ἐθνῶν καρποφορία, ὅτε ποταμοὺς μὲν τοὺς ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἔθετο ὁ θεὸς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους τῶν ἐκει νύδάτων εἰς 20 χδίψαν καὶ γῆν αὐτῶν καρποφόρον εἰς ἄλμην, ἀπὸ κακίας τῶν 280ν κατοικούντων ἐν αὐτῆ ἀπὸ δὲ τῶν ἐθνῶν κερημον ἔθετο εἰς λίμνας

215 > ύδάτων , καὶ > γῆν ἄνυδρον αὐτῶν γῆν εἰς διεξόδους ὑδάτων . καὶ κατφκισεν ἐκεῖ πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας, τὴν ἐκκλησίαν ἔνθα ἔσπειρεν ἀγροὺς κατὰ τὸν πεσόντα σπόρον ἐπὶ τὴν 25 καλὴν καὶ ἀγαθὴν γῆν καὶ ποιοῦσαν ἐκατονταπλασίονα, καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνας κλήματα γάρ εἰσιν οἱ κυρίου μαθηταὶ, οἷτινες καὶ εἐποίησαν καρπὸν γεννήματος καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ ἐπλη-

216 • θύνθησαν σφόδρα ε. άλλ' οὐδὲ τοὺς ἐν τούτοις άλογωτέρους μικροὺς είναι ἐλογίσατο ὁ ἀνθρώπους καὶ κτήνη σώζων κύριος γέγραπται 30

5 εἰς δὲ — S. 421, 20 μου excerpiert von Cat<sup>68</sup>. — 12 Gal. 4, 27; vgl. Jes. 54, 1. — 16 Vgl. Lagarde, Onom. s. 164, 67 u. ö. In Jerem. Frg. LVI (226, 7 Kl.) — 17 Vgl. Gen. 41, 51 f. — Vgl. Onom. s. 8, 27 Manasse: oblitus uel necessitas. 195, 63 Μανασσῆς ἀποβληθεὶς [l. ἀπὸ λήθης] ἢ πεπραμμένος. Armen. Onom.: "Manasê: vom Vergessen oder gemacht [— ἀπὸ λήθης ἢ πεπραγμένος]". — 19 Vgl. Ps. 106, 33—38 (— ΝεΑRT). — 25 Vgl. Luk. 8, 8. — 28 Ps. 106, 37 f. — 30 Vgl. Ps. 35, 7.

2 αν α, corr. V | 5 εlς — 6 τοιαυτα] πρός δε άναγωγην ήητέον Cat. | 14 στηρα | Γστιν] ιν α. Ras. | 18 μετὰ ist von I. Hd. über μάλιστα geschrieben, das damit als falsch bezeichnet ist | καταλειφθέντα < Cat. | γεγένηται Μ, γεγέννηται Hss. der Cat. | 22 [εν αὐτη ἀπό δ]ε verblichen | 28 γενήματος, corr. Ausgg.

γάρ και τὰ πτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν και οἱ μὲν Ἰουδαῖοι 217 ο ώλιγώθησαν καὶ έκακώθησαν [καὶ] ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὁδύνης. »και έξεχύθη έξουδένωσις έπι« τους δια τον Αβρααμ »ἄρχοντας, και > Επλάνησεν αύτους εν άβάτω και ούγι εν όδως. μετ' εκείνους δε ό 218 5 θεός εξβοήθησεν τῷ ἀπὸ τῶν ξθνῶν πένητι λαῷ ἐχ πτωγείας καὶ »έθετο ώς πρόβατα πατριάν«, ους οψονται εύθεις άγγελοι και »εύ->φρανθήσονται, καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς. τού- 219 τοις δε μυστικώς προφητευομένοις εν έκατοστώ έκτω Ψαλμώ έπιφέρεται > Τίς σοφός και φυλάξει ταῦτα, και συνήσουσιν τὰ έλέη τοῦ 10 >χυρίου; ε έλεούντος γαρ του χυρίου τους από των έθνων ό σοφός 220 ταῦτα φυλάξει, συνιείς τὰ έλέη τοῦ χυρίου. οὐχοῦν Ἰησοῦς οὐχέτι 221 »παροησία περιπατεί έν τοις Ιουδαίοις, άλλα άπηλθεν έχειθεν είς την χώρανε τοῦ ὅλου κόσμου, ἐγγὺς τῆς ἐρήμουε ἐκκλησίας, εἰς Έφραϊμ την «καρποφορούσαν» λεγομένην πόλιν, κάκει έμεινεν μετά 15 τῶν μαθητῶν. καὶ ἔστιν μέγρι τοῦ δεῦρο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 222 Ιησούς έγγυς της ερήμου, είς Έφραϊμ λεγομένην πόλιν πάρεστιν γάρ τη «καρποφορία». και έπι τη γενέσει γε του Έφραϊμ τούτου 223 είποι αν ό γεννήσας αὐτὸν σιτομέτιης ήμων πύριος, ὁ ταπεινώσας έαυτον καὶ γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 20 » Ηυξησέν με ο θεος έν τη γη της ταπεινώσεώς μου «.

401 R XI, 55 f. Ήν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη371 Η σαν πολλοὶ τῶν Ἰουδαίων εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ
τοῦ πάσχα, ἵνα ἀγνίσωσιν ἐαυτούς. ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν
καὶ ἔλεγον μετ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἐστηκότες. Τἱ ὑμῖν δοκεῖ;
25 οὐ μὴ ἔλθη εἰς τὴν ἑορτήν;

XXV. (20) Οὖ τὸ αὖτὸ νομιστέον εἰναι πάσχα τοῦ κυρίου καὶ 224 πάσχα τῶν Ἰουδαίων τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὸν νόμον πάσχα ἐστὶν τοῦ κυρίου, τὸ δὲ τῶν παρανόμων πάσχα τῶν Ἰουδαίων. διὸ παρατη- 225 κυρίου πότε λέγεται κυρίου τὸ πάσχα | καὶ ἄλλαι ἡμέραι, καὶ πότε 30 οὖ τοῦ κυρίου ἀλλὰ τῶν ἐλεγχομένων ἐπὶ ἁμαρτίαις. οἶον ἐν μὲν 226 τῆ Ἐξόδφ γέγραπται μεθ' ἔτερα κατὰ τὴν πρώτην περὶ πάσχα ἐντολήν. •Καὶ ἔδεσθε αὖτὸ μετὰ σπουδῆς, πάσχα ἐστὶν κυρίους, καὶ

1 Ps. 106, 38. — 2 Vgl. Ps. 106, 39—42. — 5 Ps. 106, 41 f. — 9 Ps. 106, 43. — 12 Vgl. Joh. 11, 54. — 18 Vgl. Gen. 47, 12. — Vgl. Phil. 2, 8. — 20 Gen. 41, 52. — 32 Exod. 12, 11.

8  $\dot{\epsilon}$ xaτοστ $\ddot{\phi}$ ] το a. Ras. | 17  $\dot{\epsilon}$ π $\dot{\epsilon}$ l Hss. d. Cat. |  $\gamma \epsilon$ ]  $\dot{\mu}\dot{\epsilon}\nu$  Hss. d. Cat. | 19  $\dot{\theta}$ aν $\dot{\epsilon}$ τον  $\dot{\theta}$ ε σταν $\dot{\epsilon}$ οῦ < Cat. | 26 αὐτ $\dot{\epsilon}$  (über τ Comp. f.  $\dot{\epsilon}$ ν), corr. V.

κατά την δευτέραν Εάν λέγωσιν πρός ύμας οί υίοι ύμων Τίς ή »λατρεία αυτη ύμιν; καὶ έρειτε· Θυσία τὸ πάσχα τοῦ κυρίου, ώς 227 > ξσχέπασεν τους οίκους τῶν υίῶν Ἰσραήλ ἐν Αἰγύπτως. ἐν δὲ τῷ Ήσαΐα ούχ ξαυτοῦ άλλὰ τῶν άμαρτανόντων φησίν είναι ὁ κύριος τὰς νουμηνίας καὶ τὰ σάββατα καὶ νηστείαν καὶ ἀργίαν καὶ 5 228 ξορτάς. εί δε τὰς ξορτάς, δηλον ὅτι καὶ τὸ πάσχα μία γὰρ αὐτη τῶν ἑορτῶν ἐστιν. γέγραπται δὲ οὕτως > Τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα ὑμῶν καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι νηστείαν [ŋ] >καὶ άργίαν, καὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεί ή » ψυχή μου «. καὶ ἔν τινι δὲ τῶν δώδεκα γέγραπται· » Μεμίσηκα, 10 229 • ἀπῶσμαι τὰς ξορτὰς ὑμῶν«. καὶ κατὰ τὴν ἐκκειμένην τοίνυν λέξιν τὸ πάσγα οὐ -τοῦ χυρίου άλλὰ -τῶν Ἰουδαίων ήν ὁ γὰρ σωτήρ 230 ήμῶν ἐν αὐτῷ ἐπεβουλεύετο. καὶ διὰ τοῦτο αὐτῷν οἰμαι τὸ πάσχα είρησθαι αύτοις προφητικώς τῷ Μεμίσηκα, ἀπῶσμαι τὰς ἐορτὰς » ύμῶν « Εργον γὰρ οὐχ ἑορτῆς θεοῦ, ἀλλ' ἐναγὲς ἐν αὐτῷ πεποιή- 15 231 κασιν τον Ίησοῦν ἀποκτείναντες. πλην προ τοῦ πάσχα τῶν Ἰουδαίων τούτου πολλοί ἀνέβησαν είς Ιεροσόλυμα έχ τῆς χώρας, ενα 232 άγνίσωσιν ξαυτούς. προλαβών δ' αν εξποιμι ότι ούκ ξνόουν οί πολλοί πῶς ἂν άγνίσαιεν ξαυτούς διόπερ δοκούντες ξαυτῶν πάσχα λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ, τοσοῦτον ἐδέησαν τοῦ άγνίσαι ἑαυτοὺς 20 ώστε έναγέστεροι γενέσθαι οὖ ήσαν έναγεζς πρίν άγνίσωσιν ξαυτούς. είπον γάρ τῷ Πιλάτφ οἱ παραδιδόντες αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν Ἰουδαίοι. γ. Ημίν ουχ έξεστιν αποκτείναι ουδένας δι' ους έλεγεν τῷ σωτῆρι. • Μήτι έγω Ἰουδαϊός είμι; το σον έθνος και οί άρχιερεις παρέδωκάν 233 > σε έμοί«. καὶ οἱ λέγοντές γε άναβεβηκέναι ίνα άγνίσωσιν ξαυτούς 402 R έχραύγασαν λέγοντες τῷ Πιλάτφ: •Μὴ τοῦτον ἀπολύσης ἀλλὰ τὸν 234 > Βαραββάν. ην δε ο Βαραββάς ληστής . και πάλιν Απεκρίθησαν >οί Ιουδαίοι Πμείς νόμον έχομεν, καὶ κατά τὸν νόμον ὀφείλει άπο- 372Η »θανείν, ότι υίον θεου ξαυτον εποίησεν« και πάλιν »Ol Joυδαίοι » ἐχραύγαζον λέγοντες πρὸς τὸν Πιλάτον Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσης, 30 ούκ εl φίλος τοῦ Καίσαρος· πᾶς ὁ βασιλέα ξαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει »τῷ Καίσαρι«. καὶ πάλιν· «Εκραύγασαν οἱ Ιουδαίοι· Λρον, άρον,

1 Exod. 12, 26f. — 7 Jes. 1, 13f. — 10 Am. 5, 21. — 12 Vgl. Exod. 12, 27. Joh. 11, 55. — 14 Am. 5, 21. — 16 Vgl. Joh. 11, 55. — 23 Joh. 18, 31. — 24 Joh. 18, 35. — 25 Vgl. Joh. 11, 55. — 26 Joh. 18, 40. — 27 Joh. 19, 7. — 29 Joh. 19, 12. — 32 Joh. 19, 15.

2 έφεῖτε] + αὐτοῖς Τ | τοῦ] τοῦτο Τ | 8 ἢ als Dittogr. (aus N) κα str.; fehlt in T | 14 τῷ] τὸ, corr. Pr | 24 Ἰουδαῖος] ος a. Ras. (aus ου?) | τὸ ἔθνος τὸ σὸν Τ; τὸ σὸν ἔθνος ist unbezeugt | 26 ἀπολύσης fehlt in T | 27 βαφαβᾶς, wie 69 hat | 30 πρὸς τὸν Πιλάτον fehlt in T.

- οσταύρωσον αὐτόν. καὶ οἱ ἀναβεβηκότες γε πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα 285 άγνίσωσιν ἑαυτοὺς ἔλεγον ἐν αὐτῷ τῷ πάσχα. Οὐκ ἔχομεν βασιλέα
  281ν εἰ μὴ Καίσαρα. ὅπερ δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς εἰπεν | προφητεύων ὁ σωτὴρ καὶ λέγων. Ἦρχεται ῶρα ὅτε πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξει 

  □ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. τοῦτο ἀπ' αὐτοῦ ἀρξάμενον πεπλήρωται. οἱ γὰρ ἀξιώσαντες αὐτὸν ἀποθανείν ἐδόκουν λατρείαν προσ- 236 φέρειν τῷ θεῷ, καὶ ἀναβεβήκεισαν εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸ τοῦ πάσχα Ἱνα ἀγνίσωσιν ἑαυτούς. ὁ δὲ ἀληθὴς ἀγνισμὸς οὐ πρὸ τοῦ πάσχα 237 ἡν ἀλλ' ἐν τῷ πάσχα, ὅτε Ἰησοῦς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν άγνιζομένων
  10 ὡς ἀμνὸς θεοῦ, καὶ ἡρεν τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. καὶ ἐζήτουν 238 γε οὐτοι οἱ Ἰουδαίοι τὸν Ἰησοῦν, οὐχ ἵνα ἀφεληθῶσιν, ἀλλ' ἵνα αὐτὸν ἀποκτείνωσιν πρὸς οῦς εἰπεν ἄν. Νῦν δὲ ζητείτέ με ἀποκτείναι, ἄνθρωπον ος τὴν ἀλήθειαν ὑμίν λελάληκα, ῆν ἡκουσα ἀπὸ τοῦ θεοῦς. καὶ ἐν αὐτῷ γε τῷ ἱερῷ ἑστηκότες ἔλεγον πρὸς ἀλλή- 239
  - 15 λους περὶ τοῦ Ἰησοῦ >Τὶ δοχεὶ ὑμιν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθη εἰς τὴν 
     ἑορτήν; « ἀλλ' οὐχ ὅπου οὖτοι ἑστήχεισαν ἑόρταζεν Ἰησοῦς, ἀλλ' 240 
    εἰς τὸ μέγα ἀνάγαιον, τὸ σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον, ὅπου ἐπι- 
    θυμία ἐπεθύμησεν τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν φαγεῖν πρὸ τοῦ 
    παθείν. εἴποις δ' ἂν ὅτι καὶ νῦν ἑστήκασιν ἐν τῷ ἱερῷ ζητοῦντες 241
  - 20 τον Ίησοῦν, ἐπερειδόμενοι μὲν ὡς ἱεραῖς ταῖς γραφαῖς, διὰ δὲ τὸ ἀγνοεῖν τὸν ἐληλυθότα ζητοῦντες τοῦτον μὲν κακολογεῖν, Ἐτερον δὲ τούτου Χριστὸν ὁμολογεῖν. πρόσχες δὲ εἰ δύνασαι καὶ ἄλλους Ἰου- 242 δαίους λέγειν ἀναβαίνοντας εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἐρχομένους εἰς τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῆς ἔξω Ἱεροσολύμων χώρας, καὶ ἐρχομένους
  - 25 ໃνα άγνίσαντες ξαυτούς δυνηθώσιν, ήνίκα ἃν τὸ πάσχα τυθή Χριστός, ξορτάζειν μὴ •ζύμη παλαιᾶ•, μὴ •ζύμη κακίας καὶ πονηρίας, •άλλ' ἐν άζύμοις εἰλικρινείας καὶ άληθείας•. καὶ οἱ τοιοῦτοί γε 243 ζητήσουσιν τὸν Ἰησοῦν ἐν τῷ ἱερῷ ξστηκότες τῶν γραφῶν καὶ ἐπαπορήσουσιν πρὸς άλλήλους, εἰ ἐλεύσεται εἰς τὴν ξορτὴν Ἰησοῦς.
- 403R XI, 57. Δεδώπεισαν δὶ οἱ άρχιερεῖς παὶ οἱ Φαρισαὶοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ αὐτὸν ποῦ ἐστιν μηνύση, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν.
- XXVI. (21) "Όρα πῶς μεμαρτύρηται ἀνακεχωρηκέναι, ΐνα καὶ 244 373Η ἡμεἰς γινώσκωμεν ἐν καιρῷ τὸ τοιοῦτο ποιείν. καὶ πρόσχες γε ὅτι
  - 1 Vgl. Joh. 11, 55. 2 Joh. 19, 15. 4 Joh. 16, 2. 7 Vgl. Joh. 11, 55. 10 Vgl. Joh. 1, 29. 12 Joh. 8, 40. 15 Joh. 11, 56. 17 Vgl. Mark. 14, 15; Vgl. Matth. 12, 44. Vgl. Luk. 22, 15. 25 Vgl. I Kor. 5, 7f.
  - 4 Sτε] ενα Τ | ύμᾶς verblichen | 5 ἀπ'] ἐπ', corr. Ausgg. | 13 λελάληκα] λ<sup>3</sup> a. Ras. | 16 ἰστήκεισαν | 28 ἐπαπορούσιν, corr. We | 31 ἐαυτόν, corr. V.

ούκ ήδεισαν δπου έστιν ούτε οἱ ἀρχιερεῖς οὕτε οἱ Φαρισαῖοι, καὶ μὴ εἰδότες διδόασιν ἐντολάς, ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστιν μηνύση αὐτοῖς 245 καὶ συλλάβωσιν αὐτόν. καὶ ἄλλως δὲ φήσεις ὅτι οἱ ἐπιβουλεύοντες τῷ 246 Ἰησοῦ οὐκ οἴδασιν ποῦ ἐστιν. διὸ διδόασιν ἑτέρας παρὰ τὰς τοῦ

247 θεοῦ ἐντολάς, »διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων«. καί 5 εἰσιν αὐτῶν αὶ ἐντολαὶ ⟨ἄς⟩ διδόασιν Φαρισατοι καὶ ἀρχιερετς, τῶν σωματικῶν τυγχάνοντες Ἰουδαίων, κατὰ τοῦ Ἰησοῦ· βούλονται γάρ τινας μηνῦσαι αὐτοῖς τὸν Ἰησοῦν, ἵνα αὐτὸν ὑποχείριον λαβόντες

248 προδώσιν. καὶ φήσεις πάντα τὸν περιεργαζόμενον τὰ περὶ τὸν χριστιανισμὸν ἐπὶ τῷ αὐτὸν ἀνα|τρέπειν καὶ κατηγορείν Φαρισαίον 282 τινα είναι καὶ οὐκ ἀγαθὸν ἀρχιερέα, ἄλλων λόγων διδόντα ἐντολάς. οἰς οἴεται διδάξειν αὐτὸν τὰ περὶ τὸν Ἰησοῦν, ἵνα μηνυθέντα αὐτὸν αὐτῷ πιάση καὶ ὑβρίσας ἀποκτείνη.

Αλλὰ γὰρ αὐτάρχη περιγραφὴν εἰληφότος καὶ τοῦ ὀγδόου καὶ εἰκοστοῦ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην ἐξηγητικῶν τόμου, αὐτοῦ κατα- 15 παύσωμεν τὸν λόγον, ἐν τῷ ἐνάτφ καὶ εἰκοστῷ, θεοῦ διδόντος,

άρξόμενοι τῶν ἑξης.

5 Matth. 15, 9; Mark. 7, 7. (Vgl. Jes. 29, 13.)

5 έντολὰς doppelt geschr. | 6  $\langle \aleph \varsigma \rangle$  + V | 14 ελληφότος (über τ Comp. für ας) Μ | 17 ἀρχόμενοι, corr. We | τω, corr. V.

## ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑ 404Β ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ

## $TOMO\Sigma AB'$ .

1. Από θεού δια Ιησού Χριστού ευοδούμενοι έργωμεθα την 1 μεγάλην τοῦ εὐαγγελίου ὁδὸν καὶ ζῶσαν ἡμῖν, εἰ καὶ γνωσθείη καὶ οδευθείη ὑφ' ἡμῶν, ⟨ώς⟩ φθάσαι αὐτῆς καὶ ἐπὶ τὸ τέλος. νῦν μέντοι 2 γε οίονεί δευτέρας και τριακοστής παρεμβολής έν τοις λεγθησομένοις 5 έπιβηναι πειρώμεθα καὶ παρείη γε ήμιν ὁ στύλος της φωτεινής νεφέλης Ίησοῦ, προάγων ήμᾶς ὅτε δεί, καὶ ἱστὰς ὅτε χρή, ξως ὅλον καὶ τῆ ὑπαγορεύσει τῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον, ἱερὲ ἀδελφὲ (καὶ θεοῦ) ανθρωπε Αμβρόσιε, διεξέλθωμεν το ευαγγέλιον, μη έκκακουντες άπὸ τοῦ μακροῦ τῆς ὁδοιπορίας μηθὲ ἀποκάμνοντες διὰ τὴν ἡμε-374Η τέραν ἀσθένειαν, ἀλλ' ἐκβιαζόμενοι κατ' ἴχνη βαίνειν τοῦ στύλου τῆς ἀληθείας. πότερον δε βούλεται τὸν νοῦν ἡμῶν τελέσαι διὰ τῶν 3 ύπαγορεύσεων την όδοιπορίαν της όλου τοῦ κατά τὸν Ἰωάννην εὐαγγελίου γραφής η μή, αὐτὸς αν είδείη ο θεός. μόνον και ένδη- 4 μούντες έν τῷ σώματι καὶ ἐκδημούντες αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ἐνδημῆσαι 15 πρός του κύριου έξω τοῦ εὐαγγελίου μη βαίνοιμεν, ίνα καὶ τῶν τοὺς μαχαρισμούς φερόντων έργων καλ λόγων έν τώ παραδείσω της τρυφης τοῦ θεοῦ ἀπολαύσωμεν.

5 Vgl. Exod. 14, 19. — 7 Vgl. I Tim. 6, 11. — 11 Vgl. I Tim. 3, 15. — 13 Vgl. II Kor. 5, 6. 8. — 15 Vgl. Joh. 13, 17.

Überschrift unter einfacher roter und schwarzer Randleiste | 1 έχώμεθα, corr. V | 3 ⟨ως⟩ + We | 7 ⟨καl θεοῦ⟩ + Br; vgl. o. S. 5, 10 | 8 ἐγκακοῦντες, corr. V | 9 ὁδοπορία, corr. V | 13 ἢ] εἰ, corr. V.

ΧΙΙΙ, 2. Καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδῷ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος 
Ἰσκαριώτης, 3 εἰδώς ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς 
κεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 
4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἰμάτια, καὶ λαβών δ 
λέντιον διέζωσεν ἐαυτόν · 5 εἰτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, 
καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ 
λεντίω ῷ ἦν διεζωσμένος.

ΙΙ. Έν ταις είς το κατά Λουκαν ομιλίαις συνεκρίναμεν άλλήλαις τας παραβολάς, και έζητήσαμεν τι μέν σημαίνει το κατά τας θείας 10 β γραφάς άριστον, τι δε παρίστησιν τὸ κατ' αὐτὰς δειπνον. καὶ νῦν τοίνυν λελέχθω, ότι ἄρ:στον μέν ἐστιν ή πρώτη καὶ πρὸ τῆς συν- 405 Β τελείας της εν τῷ βίφ τούτφ ἡμέρας πνευματικής τοις είσαγομένοις | άρμόζουσα τροφή· δείπνον δὲ ή τελευταία καὶ τοῖς ήδη ἐπὶ 282ν 7 πλείου προχεχοφόσι παρατιθεμένη κατά λόγου. καὶ ἄλλως δ' εἴποι 15 αν τις αριστον μεν είναι τον νουν των παλαιών γραμμάτων, δείπνον 8 δὲ τὰ ἐναποκεκρυμμένα τῆ καινῆ διαθήκη μυστήρια. ταῦτα δὲ ἐν . προοιμίω λέλεχται έξετάζοντι πῶς γινομένου δείπνου έγείρεται ὁ Ίησοῦς ἐχ τοῦ δείπνου, καὶ βαλών ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα ἄρχεται 9 τους τῶν μαθητῶν νίπτειν πόδας. οίμαι γὰρ ὅτι οἱ μετὰ τοῦ Ἰησοῦ 20 δειπνούντες και έν τη έπι τέλει τοῦ βίου τούτου ήμέρα μεταλαμβάνοντες σύν αὐτῷ τροφῆς δέονται μὲν καθαρσίου τινός, οὐ μὴν περί τι τῶν πρώτων τοῦ τῆς ψυχῆς, ἵν' οὕτως ὀνομάσω, σώματος, ἀλλ', ώς αν είποι τις, χρήζουσιν αποπλύνασθαι τα τελευταία και τα 10 ξοχατα καὶ τῆ γῆ ἀναγκαίως ὁμιλοῦντα. καὶ τοῦτο τὸ καθάρσιον 25 πρώτον μεν ύπ' οὐδενος ἢ τοῦ Ἰησοῦ μόνου γενέσθαι δύναται, δεύτερον δε [καὶ τὸ] ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, πρὸς ους είπεν > Καὶ νύμεις όφειλετε τους πόδας άλλήλων νίπτειν υπόδειγμα γαρ έδωκα 11 γύμτν ενα καθώς έγω έποίησα ύμτν, καὶ ύμετς ποιήτες. καὶ ο εὐαγγελιστής γε έν τούτοις μοι δοκεί διεγείρων ήμων τον νοῦν ἐπὶ το 30

9 Die Homilie fehlt jetzt. — 12 ἄριστον — 17 μυστήρια Cat<sup>90</sup>. — 18 Die Ausführung ist jetzt verloren. — 20 οίμαι — 28 νΙπτειν Cat<sup>90</sup>. — 27 Joh. 13, 14 f.

2 παραδῷ mit κα $AD^2$  | 3 ἔδωχεν liest Orig. u. S. 429, 11. 20. 23. 28; 430, 6. 17; 431, 7. | 9 ἀλλήλας, corr. Hu | 13 ἡμέρα πνευματιχῷ Cat. | 15 προχόψασην Cat. | 28 τι < Cat. | 25 τὸ καθάρσιον < Cat. | 26 πρῶτον] πρωτοῦτον | ὑπὶ - μόνον] ὑπὸ Ἰησοῦ Cat. | δύναται γενέσθαι Cat. | 27 καὶ τὸ < Cat. | πρὸς οῆς εἶπεν] τῶν ἀχουσάντων Cat. | 28 ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας Cat. | 30 τὸ] τὸν Cat.

νοητον των κατά τον τόπον μή τετηρηκέναι μέν σωματικήν περί 375 Η τοῦ νίψασθαι τὴν ἀχολουθίαν, ὅτε πρὸ τοῦ δείπνου καὶ τῆς ἐπὶ τὸ δειπνείν άνακλίσεως οι δεόμενοι του νίψασθαι τους πόδας νίπτονται ' ύπερβας δὲ τὸν καιρὸν ἐκείνον τῷ λόγφ ήδη ἀνακλιθέντα τὸν 5 Ίησοῦν ἐπὶ τὸ δειπνείν ἐγηγερκέναι ἐκ τοῦ δείπνου, ἵνα δειπνησάντων ἄρξηται νίπτειν τους πόδας τῶν μαθητῶν ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ χύριος. πρὸ μὲν γὰρ τοῦ δείπνου ήσαν λελουμένοι, καὶ γενόμενοι 12 όλοι καθαροί κατά τὸ • Λούσασθε, καθαροί γένεσθε, άφέλετε τάς »πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν« 10 καὶ τὰ ἑξῆς' μετὰ δὲ τὸ λουτρὸν ἐκείνο ἐδεήθησαν δευτέρου ὕδατος είς μόνους τους πόδας, τουτέστιν τὰ κατωτάτω τοῦ σώματος. ἀδύ- 13 νατον γαρ οίμαι μηθεν δυπωθηναι της ψυχης μηθε τα τελευταία και τὰ κατωτάτω αὐτῆς, κἂν ώς ἐν 'ἀνθρώποις τέλειός τις είναι δοκή. οί μεν ούν πολλοί και μετά το λουτρον κονιορτού των άμαρ- 14 15 τημάτων πληρούνται κατά την κεφαλήν η όλίγω ταύτης κατω-400 Ν τέρω· οἱ δὲ γνησίως τῷ Ἰησοῦ μαθητευθέντες, ὡς φθάσαι καὶ έπὶ τὸ συνδειπνεῖν αὐτῷ, μόνους τοὺς πόθας δεομένους ἔγουσιν τῆς ύπὸ τοῦ λόγου νίψεως. ἐνορῶν δὲ διαφοραῖς άμαρτημάτων καὶ 15 κατανοών τὰ ώς μὲν πρὸς τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ ἐρρωμένον τοῦ λόγου 283 - άμαρτήματα, | πρός δὲ τοὺς πολλοὺς οὐδὲ νομιζόμενα είναι άμαρτήματα, οψει τίνα έστιν έφ' οίς δέονται οί πόδες του νίψασθαι ύπὸ τοῦ Ίησοῦ. καὶ εἴπερ τοιαῦτά ἐστιν τὰ κατὰ τοὺς πόδας μολύσματα, 16 τί ποιήσωμεν οί μηθέποτε έπὶ τὸ μετὰ τοῦ Ιησοῦ δείπνον έφθαχότες, μηδε τους πόδας μόνους μεμολυμμένοι; λέγοντος Ίησου τῷ 25 μη είδοτι τότε Πέτρφ, άλλα γνωσομένφ μετα ταῦτα το μυστήριον της νίψεως τῶν ὑπὸ Ἰησοῦ καθαριζομένων ποδῶν τὸ ἐΕὰν μὴ νίψω »σε, ούχ ἔχεις μέρος μετ' έμοῦ«. ὅπερ ζητήσεις τι δηλοι· πότερον 17 ότι οὐδ' όλως έχεις μέρος ἐὰν μὴ νίψω σε άγαθον, ἢ οὐ μετ' ἐμοῦ μέν τοῦ διδασχάλου καὶ κυρίου μετὰ τῶν ἐλαττύνων δέ μου, ἐν οἰς 30 είσιν οί μετα το λούσασθαι μήτε δειπνήσαντες το μετ' έμου δείπνον μήτε νιψάμενοι ὑπ' ἐμοῦ τοὺς πόδας, ἢ δειπνήσαντες μέν, οὐ νιψάμενοι δέ. έγω (δ') εφίστημι δια το "Ιδού έγω εστηχα έπι την θύραν 18 »καὶ κρούω· ἐάν τις ἀνοίξη μοι τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν >χαὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ' έμοῦς, μήποτε ὁ Ιησοῦς 35 ουτε άριστα μετά τινος (ού γαν δείται είσαγωγης και πρώτων μαθημάτων), ούτε άριστῷ τις μετ' αὐτοῦ, άλλ' ὁ μετ' αὐτοῦ ἐσθίων

<sup>8</sup> Jes. 1, 16. — 14 of  $\mu \dot{\epsilon} \nu$  — 18  $\nu i \psi \epsilon \omega \varsigma$  Cat 96. — 24 Vgl. Joh. 13, 7. — 26 Joh. 13, 8. — 32 Apok. 3, 20.

<sup>6</sup> δ] ον | 15 η unlesbar | κατά] καὶ, corr. We | 16 μαθητευθέντες Cat., μαθητεύοντες M | 17 δεομένους — 18 νίψεως] δέονται νίψασθαι Cat. | 18. 21 ὑπδ] ἀπδ, corr.  $\Pr[32\langle\delta\rangle]+ \text{We}|\tau\eta$ .

δειπνεί μόνον •Πλείον, γάρ φησι, Σολομώντος ώδε, περί ού γέ- 370 Η γραπται καὶ ην τὸ ἄριστον Σαλομών τόθες, ο κατείλεκται έν τη 19 τρίτη τῶν Βασιλειῶν. καὶ τοῦτο δὲ τολμήσας εἴπριμ' ἂν ὡς ἀκόλουθον τῷ εκαν μη νίψω σε, οὐκ έχεις μέρος μετ έμοῦς, ὅτι οὐκ ἔνιψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰούδα, ⟨ὅτι⟩ ἤδη εἰς τὴν καρδίαν βεβλήκει ὁ διά- 5 βολος, ενα τον διδάσκαλον και κύριον παραδώ, εύρων αὐτον ούκ ενδεδυμένον την πανοπλίαν του θεού και ούκ έχοντα τὸν τῆς πίστεως θυρεόν, οδ δύναται τις πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα 20 σβέσαι. γεγραμμένου γαρ τοῦ • Τοῦ διαβόλου ήδη βεβληχότος « ἀκούω ώς καὶ ἐν ἑβδόμφ Ψαλμῷ τῆς γραφῆς περὶ τούτου διδασκούσης, ώς 10 τοξότου καὶ βέλη πεπυρωμένα ἐξεργαζομένου τοις μὴ πάση φυλακή 21 τηρούσι την ξαυτών καρδίαν. Εγει δε ούτως ή του Ψαλμού λέξις » Εαν μη επιστραφήτε, την δομφαίαν αυτου στιλβώσει το τόξον »αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτό· καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη 407 R. >θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο. ἰδοὺ ἀδίνησεν 15 22 • άδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν. πᾶς μὲν οὐν όμολογήσει το "Ιδού ωδίνησεν άδικίαν, συνέλαβεν πόνον και Ετεκεν >άνομίανε, δύνασθαι άναφέρεσθαι έπλ τον διάβολον άτοπον δε μή όμοίως τούτω καὶ αὐτὰ νομίζειν λέγεσθαι Εὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, »την βομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει· τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ήτοί- 20 »μασεν αὐτό· καὶ | ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου · σκεύη γὰρ 283 ν θανάτου άλλος ούθεις έν τῷ τόξο ξαυτοῦ ον ενέτεινεν ήτοιμασεν ή 23 ού τῷ φθόνω θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. ἀπὸ τούτων τοίνυν τῶν βελῶν, α τοις καιομένοις ἐξειργάσατο ὁ διάβολος, ἐνέβαλεν είς τὴν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου, ἤδη βεβλημένου 25 (ἐν) τῷ δείπνο οὐχ ώστε δὲ ἀρέσεσθαι αὐτῷ, ἐπείπερ ἡ τοῦ δείπνου τούτου τροφή καὶ ὁ οίνος ὁ ἐν αὐτῷ οὐκ ἐδύνατο γενέσθαι έν καρδία υπό του διαβόλου βεβλημένη βέλει περί του προδοθήναι τον τάχα έστιάτορα, έπει μη σαφώς εν τούτοις φαίνεται τίς ήν, ύφ' ού τὸ δείπνον έγίνετο, ώς έν τοίς πρὸ τούτων Εποίησαν, φησίν, 30 ναύτος δείπνου έκει, καὶ ή Μάρθα διηκόνει, ὁ δὲ Λάζαρος εἰς ἡυ ἐκ 24 > τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ . ἐπὶ μὲν οὺν τοῦ Ἰούδα γέγραπται τὸ >Τοῦ διαβόλου ήδη βεβληχότος εἰς τὴν καρδίαν ίνα παραδῷ αὐτον Τούδας Σίμωνος Ισκαριώτης τούτω δε ακολούθως λέγοις αν

1 Matth. 12, 42. — 2 I Kön. 2, 46e. — 4 Joh. 13, 8. — 5 Vgl. Joh. 13, 2. — 7 Vgl. Eph. 6, 13—16. — 9 Joh. 13, 2. — 11 Vgl. Prov. 4, 23. — 13 Ps. 7, 12—15 (NAR). — 23 Vgl. Weish. Sal. 2, 24. — 30 Joh. 12, 2. — 33 Joh. 13, 2.

περί ξκάστου τῶν ὑπὸ τοῦ διαβόλου εἰς τὴν καρδίαν τετρωμένων τοῦ 35

5 (δτι) + We | 8 τοῦ] τὸ, corr. V | 11 ἐξειργαζομένου | 19 αὐτὰ] ταῦτα We | 25 Ισκαριώτης . οῦ, corr. Br | 26 (ἐν) τῷ] τὸ, corr. V | 28 βέλη | 32 ἐπὶ] ἐπεὶ, corr. V.

διαβόλου ήδη βεβληχότος είς την χαρδίαν, ΐνα πορνεύσηται, τοῦ δείνα, καὶ ΐνα ἀπουτερήση, τοῦ δείνα, καὶ ἵνα δοξομανῶν εἰδωλο-377Η λατρείαν ἀναδέξηται την τῶν δοχούντων εἰναι ἐπ' ἀξιώματος, τοῦ δείνα, καὶ οῦτως ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἁμαρτημάτων ἄπερ ὁ διάβολος 5 βάλλει εἰς τὴν γυμνὴν τοῦ θυρεοῦ τῆς πίστεως καρδίαν ἐν ῷ θυρεῷ πίστεως δύναταί τις οὐχ ἕν οὐδὲ δύο ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ πεπυρωμένα σβέσαι.

ΙΙΙ. Ἐγγιζούσης τοίνυν τῆς κατὰ τὸ πάθος οἰκονομίας, ἐφ' ὁ 25 : ἔμελλεν αὐτὸν παραδιδύναι Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης τετρωμένος
10 ὑπὸ τοῦ διαβόλου, δείπνου ἤδη γινομένου > Εἰδώς, φησίν, ὁ Ἰησοῦς, οὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ > ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου. οὐκοῦν τὰ μὴ πρότερον ὄντα ἐν ταῖς χερσίν τοῦ Ἰησοῦ δίδοται ὑπὸ 26

408 ποῦ πατρὸς εἰς τὰς χείρας αὐτοῦ, καὶ οὐ τινὰ μὲν τινὰ δ' οῦ, ἀλλὰ
15 πάντα ὅπερ πνεύματι καὶ ὁ Δαβὶδ βλέπων φησὶ τὸ › Εἰπεν ὁ κύριος
› τῷ κυρίᾳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ξως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου
› ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου καὶ γὰρ οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἰησοῦ μέρος 27
τι τῶν πάντων ἡσαν οὺς ἤδει, ὅσον ἐπὶ τῷ προγνώσει, δεδόσθαι
ἀπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. ἵνα δὲ σαφέστερον θεωρήσωμεν

20 τί ἔστιν τὸ »Πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας«, προσχῶμεν τῷ » Δοπερ γὰρ ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως 284 τ καὶ ἐν τῷ † κυρίῳ πάντες ζωοποιηθήσονται«. ἀλλ' εἰ καὶ πάντα 28 ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ἐν τῷ χριστῷ πάντες

ζωοποιηθήσονται, οὐ συγχείται ἡ δικαιοσύνη τοῦ θεοῦ καὶ τὸ κατ'
25 ἄξίαν ξκαστον οἰκονομείσθαι: ὅπερ δηλοῦται ἐπιφερομένου τῷ >Οὕ
•τως ἐν τῷ χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται« τοῦ εκαστος δὲ ἐν

•τῷ ἰδίᾳ τάγματι«. πάλιν τε αὖ τὰ διάφορα νοήσεις τάγματα τῶν 20

ἐν Χριστῷ ζωοποιηθησομένων ὅτε πληροῦται τὸ •Πάντα ἔδωκεν

•αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χείρας«, ἐπιστήσας τῷ ἐΛπαρχὴ Χριστός,

30 \* ξπείτα οἱ τοῦ χριστοῦ ἐν τῆ παρουσία αὐτοῦ, εἶτα τὸ τέλος , ὅπερ τέλος μετὰ τοῦ χριστοῦ ἐν τῆ παρουσία αὐτοῦ ἐνστήσεται, ὅτε \* Παρα\* δώσει τὴν βασιλείαν τῷ . ৬ εῷ καὶ πατρί , πρότερον καταργήσας \* πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν . ταῦτα δ' οἰμαι 30 ἐστὶν πρὸς ἃ ἡ πάλη, ἵνα μηκέτι ἡ ἀρχὴ καὶ ἐξουσία καὶ δύναμις, 35 πρὸς ἃ ἡ πάλη, καὶ διὰ τοῦτο μηκέτι ὑπάρχη πάλη, καταργηθείσης

5 Vgl. Eph. 6, 16. — 9 Vgl. Joh. 13, 2. — 10 Joh. 13, 3f. — 15 Ps. 109, 1. — 20 Joh. 13, 3. — 21 I Kor. 15, 22. — 22 Vgl. Joh. 13, 3. — 25 I Kor. 15, 22. — 26 I Kor. 15, 23. — 29 I Kor. 15, 23f. — 34 Vgl. Eph. 6, 12.

18 προγνώσει] ει a. Ras. | 22 κω nur Schreibfehler für χω vgl. Z. 26 u. s. z. S. 299, 30 | 25 τῷ] τοῦ, corr. Ausgg. | 27 αὖ τὰ διάφορα] αὖ τὸ διαφόρω, corr. Br.

31 πάσης άργης τε και έξουσίας και δυνάμεως. κινεί δέ με είς το την καταργουμένην «πάσαν άργην και πάσαν έξουσίαν και δύναμιν« είναι τὰ πρὸς ἃ ή πάλη τὸ ἐπιφερόμενον παρὰ τῷ Παύλφ τούτοις τὸ » Δεί γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὖ θῆ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ » (τούς) πόδας αὐτοῦς. είτα "Εσγατος έγθρὸς καταργείται ὁ θά- 378 H 32 γυατος . καὶ συνάδει γε τῷ •Πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς γείρας αὐτοῦι, ὅπερ σαφέστερον ἐχτιθέμενός φησιν ὁ ἀπόστολος. "Όταν δε είπη ότι πάντα υποτέτακται, δήλον ότι έκτος του υπο-33 γτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα«. εί δὲ απαντα ὑποτέτακται, καὶ τοῦτο δηλου, δτι » υποτέτακται πάντα έκτὸς τοῦ υποτάξαντος αὐτῷ τὰ 10 »πάντα« και ούτος περι ού γέγραπται » Ενώπιον κυρίου παντοκρά->τορος έτραγηλίασενε, των ύποτασσομένων αυτώ Εσται, νικηθείς έπὶ τῷ εἰξαι τῷ λόγω καὶ ὑποταγηναι τῆ εἰκόνι τοῦ θεοῦ, καὶ γενέ-34 σθαι υποπόδιον των Χριστού ποδών, την τοίνυν ολκονομίαν βλέπων έπι τὸ χρηστὸν τέλος ὁδεύουσαν ήδη διὰ τὸ • Τοῦ διαβόλου 409 R » ήδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν [να παραδώ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος γΙσκαριώτης ήδει ότι πάντα Εδωκεν αύτῷ ὁ πατήρε, καὶ Εδωκεν είς τας χωρούσας τὰ πάντα χείρας, ενα ή τὰ πάντα αὐτῷ ὑποχείρια, η πάντα Εδωχεν αὐτῷ ὁ πατήρ εἰς τὰς χείρας, τουτέστιν εἰς τὰς πράξεις αὐτοῦ καὶ τὰ ἀνδραγαθήματα Ο πατήρ μου, γάρ φησιν, 20 35 > ξως άρτι ξργάζεται, κάγω ξργάζομαι. διὰ τὰ ξξελθόντα δὲ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἔξω γενομένου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ μη βουληθέντος προηγουμένως έξελθειν από | του πατρός, (ίνα) 284 έλθη τὰ ἐξελθόντα εἰς τὰς χείρας ὁδῷ καὶ τάξει τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ολκονομηθή πρός τον θεον ύπάγειν ακολουθούντα αὐτῷ, διὰ τὸ 25 36 ακολουθείν αὐτῶ ἐσόμενα πρὸς τὸν θεόν. Πέτρω μὲν οὐν εἴρηταί ποτε "Οπου έγω υπάγω, ου δύνασαι μοι νῦν (ἀκολουθήσαι), ἀκο-» λουθήσεις δε υστερον (ετι γαρ είχεν ο Πέτρος το μη επιτρέπον 37 αὐτῷ ἀκολουθείν τῷ λόγῳ ἤδη τότε) τὸ δ' ὅμοιον [είναι] νοείν σε δεί, άλλα κατά τινα δικαίαν άναλογίαν, λεχθησόμενον πρός έκα- 30 στον τῶν πάντων ο ἔδωχεν τῷ υίῷ ο πατὴρ εἰς τὰς χείρας. ἐχάστῷ μεν γαρ των πάντων λεχθήσεται τὸ λακολουθήσεις δέ μοι υστερον.

2 I Kor. 15, 24. — 4 I Kor. 15, 25. — 5 I Kor. 15, 26. — 6 Joh. 13, 3. — 8 I Kor. 15, 27. — 11 Hiob 15, 25. — 13 Vgl. Kol. 1, 15. — 15 Joh. 13, 2. — 20 Joh. 5, 17. — 22 Vgl. Joh. 13, 3. — 27 Joh. 13, 36.

4 ἄχοι M, wie o. S. 20, 13 u. u. S. 431,  $5 \mid 5 \langle \text{τοὺς} \rangle + \text{V}$  mit S. 20, 13. 431, 6 u. T | 22 ἐξῆλθεν — θεοῦ² a. Rand nachgetragen; i. Text  $\div$  a. d. Stelle | 23 ⟨ໂνα⟩ + V | 27 ⟨ἀχολουθῆσαι⟩ + V | 29 τότε] ποτέ, corr. Lommatzsch | εἶναι] str. We | 32 τῶν ü. d. 7.

άλλ' εί μὴ άμα άκολουθήσουσιν, ούκ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἀναφέρεται καιρὸν 38

τὸ ξκάστω τῶν ἀκολουθησόντων αὐτῷ ἀρμόζον τὸ ΰστερον ἐν τῷ 3. Ακολουθήσεις δε υστερονε. και τουτό μοι νόει και περί πάντων 30 των καταργουμένων, είτε όταν καταργήση πάσαν άργήν, είτε πάσαν 5 έξουσίαν, είτε πάσαν δύναμιν, καὶ άπαξαπλώς Αχρι οὐ θη πάντας ντούς έγθρούς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόθας αὐτοῦ. ἔσγατος έγθρὸς καταργηθήσεται ο θάνατος . • Είδως ουν ο Ίησους ότι πάντα έδωκεν 40 »αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς γειρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς ντον θεον υπάγεις, και είδως † οσον έφ' οίς κεκινήμεθα, ώς διηγησά-10 μεθα παριστάντες τὸ φανέν ήμιν είς τὸ Απὸ τοῦ θεοῦ ἐξηλθεν« 370Η και είς τὸ •Πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει , •ἐγείρεται, φησίν, ἐκ τοῦ » δείπνου«, οπερ μετα τουτο κατανοήσωμεν μετα των έξης. και ορα 41 εί δύνασαι έν τούτοις λέγειν ότι άπεριστάτως μέν αὐτὸν ευφρανεν το μετά τῶν μαθητῶν δειπνείν περιστατικῶς δὲ καὶ άναγκαίως 15 διὰ τοὺς μαθητὰς ἀπὸ τοῦ δείπνου έγείρεται, καὶ ἐπὶ ποσὸν τοῦ δειπνείν παύεται, ξως τους των μαθητών καθαρίση πόδας, ού δυναμένων έγειν μέρος μετ' αύτοῦ, ἐὰν μὴ αὐτὸς αὐτοὺς νίψη. Ι. Τι ουν λέγεται μετά το Εγείρεται έχ του δείπνους κατα- 42 νοήσωμεν. Τίθησιν, φησί, τὰ ἱμάτια, καὶ λαβών λέντιον διεζώ-20 > σατο ε. καὶ ἐν τούτοις δὲ εἶποιμεν αν τοῖς μὴ βουλομένοις ἀπὸ τῶν 43 ήητων αναβαίνειν και νοητώς νοείν τα παρατιθέμενα έν τούτοις τῆς ψυχής βρώματα τι γαρ ελύπει ενδεδυμένον αὐτον νίψαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν; ἀλλὰ μή πως ἐὰν ἴδωμεν άξίως τοῦ Ἰησοῦ τὰ ἐνδύ- 44 ματα αύτου, α περιέχειτο δειπνών καὶ εύφραινόμενος μετὰ τών μα-25 θητών, εννοήσωμεν τίνα κόσμον περίκειται ο γενόμενος σάρξ λόγος. τούτον δὲ ἔν τινι ὑφάσματι λέξεων πρὸς λέξεις καὶ φωνών πρὸς 45 φωνάς συνεστηχότα άποτίθεται, χαι γυμνότερος μετά δουλιχού σχή-

ματος, όπερ δηλοῦται διὰ τοῦ › Λαβών λέντιον διεζώσατο , γίνεται, ἵνα καὶ μὴ πάντη γυμνὸς ἢ καὶ μετὰ τὸ νίψαι οἰκειοτέρφ ὑφάσματι 285π ἀπομάξῃ τοὺς τῶν μαθητῶν πόδας. καὶ ὅρα ἐν τούτοις | πῶς ἑαυ- 46 τὸν σμικρύνει ὁ μέγας καὶ δεδοξασμένος λόγος γενόμενος σάρξ, ἵνα νίψη τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν › Βάλλει, γάρ φησιν, ὕδωρ εἰς τὸν › νιπτῆρα «. ᾿ Αβραὰμ μὲν οὐν ἡνίκα » Αναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐ- 47

<sup>4</sup> Vgl. 1 Kor. 15, 24. — 5 I Kor. 15, 25. — 7 Joh. 13, 3. — 9 Die Ausführung ist verloren. — 11 Joh. 13, 4. — 12 xal  $8\rho\alpha$  — 17  $\nu l \psi g$  Cat<sup>16</sup>. — 18 Joh. 13, 4. — 25 Vgl. Joh. 1, 14. — 28 Joh. 13, 4. — 32 Joh. 13, 5. — 33 Gen. 18, 2f.

<sup>2</sup> ἀχολουθησάντων αὐτῶν, corr. We | 9 ,,korrupt" We; Βσον ἐφόδοις? | 10 περιστάντες | 12 μετὰ | κατὰ, corr. We | 13 ἐν τούτοις εἰ δύνασαι Cat. | 14 καὶ < Cat. Cod.8 | 16 παίσεται, corr. Cat. | τοὺς vor πόδας Cat.

ντοῦ είδεν, και ίδου ἄνδρες Ιστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ και ίδων προσέοδραμεν είς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ προσε->χύνησεν έπὶ τὴν γῆν, καὶ εἶπεν' Κύριε, εἰ ἄρα εὖρον γάριν ἐναντίον »σου, μη παρέλθης τον παιδά σου«· ούκ αὐτὸς λαμβάνει ὕδωρ οὐδὲ έπαγγέλλεται νίπτειν τοὺς πόδας αὐτῶν ὡς ξένων ἐλθόντων πρὸς 5 αὐτόν, άλλά φησι Αηφθήτω δη ύδωρ, και νιψάτωσαν τοὺς πόδας 48 εύμων . άλλ' ούδε Ιωσήφ ήνεγχεν ύδωρ νίψαι τοὺς πόδας των ενδεκα άδελφων, άλλ' ὁ έπὶ τοῦ οἴκου Ἰωσήφ ἄνθρωπος κξήγαγεν επρός αυτούς του Συμεών, και ηνεγκεν ύδωρ νίψαι τούς πόδας 49 >αὐτῶνε. ὁ δὲ εἰπών > Ηλθον οὐχ ὡς ὁ ἀνακείμενος ἀλλ' ὡς ὁ 10 »διαχονών« καὶ δικαίως λέγων τὸ »Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός »είμι καὶ ταπεινός τῆ καρδία«, αὐτὸς βάλλει ύδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα· ήδει γαρ ότι ούδελς ούτω δύναται νίψαι τούς πόδας των μαθητών, ώς διὰ τὸ νίψασθαι ἔχειν αὐτοὺς τὴν μερίδα μετ' αὐτοῦ, ώς αὐτός 380 Η 50 τὸ δὲ ὖδωρ, κατ' ἐμέ, τοιόσδε λόγος ἡν, νίπτων τοὺς πόδας τῶν 15 μαθητών, ελθόντας έπλ τον ύπο του Ίησου παρατιθέμενον αὐτοις 411 R 51 νιπτήρα. είτα ζητώ τι δήποτε ου γέγραπται μέν τὸ - ενιψεν τους πόδας τῶν μαθητῶν, λέλεκται δὲ τὸ καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς 52 >πόδας τῶν μαθητῶν. ἀρα γὰρ συνήθειά ἐστιν τοιαύτη τῶν γραφῶν, καθ' ἢν δοκεί μὴ εὐλόγως, ὡς πρὸς τὴν τῶν πολλῶν συνή- 20 θειαν, προτάσσεσθαι τὸ • Ηρξατος; ἢ τότε μεν • Πρξατο νίπτειν τους »πόδας των μαθητών« ὁ Ἰησούς, οὐ μὴν ἐπαύσατο τότε νίψας αὐ-53 των τούς πόδας; ύστερον γαρ ένιψε καὶ ετέλεσε τὸ νίπτειν, έπεὶ έμολύνθησαν κατά τὸ Μάντες ύμεις σκανδαλισθήσεσθε έν έμοι έν >τη νυκτὶ ταύτης, καὶ τὸ πρὸς Πέτρον λεγόμενον τὸ »Οὐ μὴ φω- 25 54 γρήσει άλέχτως, ξως ἂν ἀρνήση με τρίς. τούτων γὰς γενομένων τῶν άμαρτημάτων, νίψεως πάλιν εδέοντο οἱ μολυνθέντες τῶν μαθητών πόδες, ους ηρξατο νίπτειν ήνίκα έγείρεται έκ του δείπνου, συνετέλεσεν (δὲ) τὸ νίπτειν καθαρίσας αὐτοὺς οὐκέτι μολυνθησομένους. 55 ούτω δὲ καὶ τό(τε) μὲν ἦρξατο ἐκμάσσειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, 30

6 Gen. 18, 4. — 7 Vgl. Gen. 43, 22. — 8 Gen. 43, 23f. — 10 Luk. 22, 27. — 11 Matth. 11, 29. — 18 Joh. 13, 5. — 24 Matth. 26, 31. — 25 Joh. 13, 38.

συνετέλεσεν δε εκμάσσων, ότε συνετέλεσεν και νίπτων.

1 ἱστήπεισαν wie A | 10 ἡλθον οὐχ ὡς mit D gegen alle anderen Zeugen, die μείζων ὁ ἀναπείμενος bieten | 11 πρᾶος mit C³L rel. | 17 νιπτῆρα] τη a. Ras. | 21 τότε] τὸ Μ, corr. Br | 25 φωνήσει wie CDL rel. | 27 μολυνθέντες] νθ a. Ras. | 29 ⟨δὰ⟩ + Wa | 30 τότε] τὸ, corr. Wo.

ΧΙΙΙ, 6. Ένχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον· λέγει αὐτῷ· Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἰπεν αὐτῷ· 'Ο ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἰδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν 5 αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· 'Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις 285ν μέρος μετ' ἐμοῦ. | 9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς κεῖρας, καὶ τὴν κεφαλήν. 10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· 'Ο λελουμένος οὐκ ἔχει κρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ' ἔστι καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς κα-10 θαροί ἐστε, ἀλλ' οὐκὶ πάντες. 11 ἤδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτύν· διὰ τοῦτο εἰπεν· Οὐκὶ πάντες καθαροί ἐστε.

V. Τοίς νου ύπο του Πέτρου λεγομένοις εν καιρώ χρησύμεθα 56 παραδείγματος ένεχεν, εί που δέοι, ότι έστιν δυνατόν τινα κατά πρόθεσιν βελτίστην λέγειν διὰ τὸ ἀνεπίστημον τὰ μηδαμῶς ἑαυτῷ 15 συμφέροντα. εί γαρ συμφέρον μὲν ήν πρός τὸ ἔχειν μέρος μετὰ τοῦ 57 Ίησοῦ τὸ νίψασθαι τοὺς πόδας ὑπ' αὐτοῦ, Πέτρος δὲ μὴ ἐπιστάμενος, ότι συμφέρον τουτο ήν, πρότερον μεν είπεν οίονεί επαπορών δυσωπητικώς το »Κύριε, ού μου νίπτεις τους πόδας; • δεύτερον δὲ 412 R το • Ού μη νίψης μου τους πόδας είς τον αίονα , και τα λεγόμενα 20 χωλυτικά ήν ξργου τοῦ φέροντος αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἔχειν μετὰ τοῦ σωτῆρος τὸ μέρος, δῆλον ὅτι εἰ καὶ ὑγιεῖ προθέσει καὶ σεβασμίφ πρὸς τὸν διδάσκαλον τοῦτο ἔλεγεν, ἐπιβλαβῶς ἑαυτῷ ἔλεγεν. τοῦ δὲ 58 381Η τοιούτου είδους τῶν ἀμαρτημάτων ὁ βίος πεπλήρωται τῶν ἐν τῷ πιστεύειν προτιθεμένων μεν τα πρείττονα, δια δε άγνοιαν τα έπί 25 τὸ ἐναντίον φέροντα λεγόντων η καὶ πραττύντων. καὶ τοιοῦτοί γέ 59 είσιν οί τὸ Μὴ άψη, μὴ γεύση, μὴ θίγης φάσκοντες περί πάντων τῶν εἰς φθορὰν καὶ ἀπόχρησιν τῶν ἀνθρώπων, κατά τινα πολὺ τῆς θείας υποβεβηχυίαν της Σς ανθρωπος αποθάνη διδασχαλίαν. τί 60 δε (δεί) περί των εν ταις αιρέσεσιν κλυθωνιζομένων και περιφερο-

18 Joh. 13, 6. — 19 Joh. 13, 8. — 21 εl καl — 25 λεγόντων Cat<sup>97</sup>. — 26 Vgl. Kol. 2, 21 f. — 28 Vgl. Ps. 81, 7. — 29 Vgl. Eph. 4, 14.

4 ὁ mit LΔ 69 | 6 μη u. πό[δας μου] μόν[ον — 7 κεφαλήν] fast ganz verschwunden, da das Papier stark beschädigt ist. | 13 δέοι δὲ, danach sind die Behst. abgebröckelt | 14 βελτίστην] ι a. Ras. | λέγειν | ειν a. Ras. | τὰ] τὸ, corr. V | 15 συμφέροντας Μ\* | 16 ὑπ'] ἀπ', corr. Ausgg. | 21 και σεβασμί $\varphi$  < Cat. | 22 ἔλεγεν | + ὁ Πέτρος, ἀλλ' δμως Cat. | ἑαντ $\varphi$  | τοῦτο Cat. | τοῦ Cat., τοῦτο Μ | 25 τἀναντία Cat. | 28 τ $\eta$ c) τῶν, corr. Br. | 29 ⟨δεῖ⟩ + Ru | περιφερομένων | με a. Ras. Origenes IV.

μένων παντὶ ἀνέμφ ἐπὶ τὴν κυβείαν τῶν ἀνθρώπων λέγειν, διαλαλούντων (ὡς) σωτήρια τὰ ὀλέθρια καὶ ὡς ἐπὶ σεβασμῷ τοῦ Ἰησοῦ τὰ δι ψευδῆ περὶ αὐτοῦ δοξαζόντων; πολλάκις δὲ τὸν Πέτρον τοιοῦτον ἡ γραφὴ ἐσημειώσατο, θερμότερον εἰς τὸ ἐπαγγέλλεσθαι τὰ φαινόμενα αὐτῷ κρείττονα καθάπερ καὶ ἐν τῷ ἀνεξετάστως εἰρημένῳ καὶ ἀθε- 5 τητικῶς τῆς Ἰησοῦ περὶ τῶν μαθητῶν προφητείας εἰπόντος • Πάντες • ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῷ νυκτὶ ταύτη•, καὶ τὴν αἰτίαν παριστάντος ἐν τῷ • Γέγραπται γάρ · Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ δια-• σκορπισθήσεται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης•. ἀνεξετάστως γὰρ πρὸς τοῦτο καὶ ἀθετητικῶς τῆς Ἰησοῦ ἀποφάσεως εἰπεν τὸ • Εἰ καὶ πάντες 10

62 >σκανδαλισθήσονται έν σοί, έγὰ οὐ σκανδαλισθήσομαι. καὶ τοῦτο ἔτι τότε προπετὲς ὂν ἐν τῆ | ψυχῆ αὐτοῦ αἴτιον οἰμαι γέγονεν τοῦ 280 τ ὑπὲρ τὸ μέτρον τοῦ τῶν λοιπῶν σκανδαλισμοῦ ἡμαρτηκέναι αὐτόν,

63 ἀρνησάμενον τὸν Ἰησοῦν τρὶς πρὶν ἀλεκτοροφωνίας. διόπερ ἐπιστήσας τῆ τοιαύτη προτέρα ἑαυτοῦ προπετεία ἀφελήθη καὶ τὰ μέγιστα, 15 ἀς γένεσθαι στιβαρώτατος καὶ μακροθυμότατος ὅπερ δηλοῦται Παύλου μὲν εἰπόντος αὐτῷ •ἔμπροσθεν πάντων Εἰ σὰ Ἰουδαῖος •ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῆς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις •ὶουδαΐζειν; καὶ τὰ ἑξῆς τοῦ δὲ μετὰ στίβους σιωπήσαντος καὶ τὸ κατὰ τὸν τόπον εὐλογον ἀνεξικακώτατα μὴ παραστήσαντος, 20

64 περὶ οὖ ἐν τῆ πρὸς Γαλάτας οἰχειότερόν τις διαλήψεται. καὶ ἐν ταῖς Πράξεσι δὲ τῶν ἀποστόλων τὸ καθεστηκὸς αὐτοῦ, τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφωθέντος, τοῖς ἐκάστω ἐφιστᾶσι καὶ προσέχουσι φανεῖται.

VI. Καὶ ἐνθάδε τοίνυν ἐγερθέντι τῷ Ἰησοῦ ἐκ τοῦ δείπνου καὶ 25 θέντι τὰ ἱμάτια καὶ διαζωσαμένο ος εἰληφεν λέντιον, καὶ βάλλοντι 413 Ν είδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἀρξαμένο τοὺς πόδας νίπτειν τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίο ος ἡν διεζωσμένος, πάντες μὲν παρεῖχον τοὺς πόδας, ἀκολούθως τῆ περὶ τοῦ Ἰησοῦ προλήψει θεωροῦντες ότι οὐκ ἂν ὁ τηλικοῦτος ἀλόγως καὶ, ὡς ἂν οἱ πολλοὶ λέγοιεν, 30 βαρεῖν τοὺς μαθητὰς θέλων, νίπτοι αὐτῶν τοὺς πόδας, ἀλλά τι 382 Η χρήσιμον ἐπιτελῶν ος περιέμενον γνώσεσθαι εστερον, ἐννοοῦντες μήποτε σύμβολόν τινος ταῦτα πράττοιτο μόνος δὲ ὁ Πέτρος τῷ προγειροτέρω ἐνιδῶν καὶ οὐδένα ἔτερον λογισμὸν ἐκείνω παρατιθείς,

6 Matth, 26, 31. — 8 Sach. 13, 7. — 10 Matth. 26, 33; vgl. Mark. 14, 29. — 17 Gal. 2, 14. — 22 Vgl. II Kor. 3, 18.

1 διαλαλούντα, corr. V |  $2 \langle \dot{\omega}\varsigma \rangle$  + We | 10 άθετιχῶς, corr. Ausgg. | 11 σχανδαλισθήσεσθαι, corr. V | σοί] έμοί, corr. V | 13 τούτων, corr. We | 15 ώφελήθη και] ώφεληθήναι, corr. Pr; ώφελήθη Ferrarius, Hu u. d. Folgenden | 23 μεταμορφωθέντος]  $μ^2$  a. Ras. | 29 ἀχόλουθον, corr. We.

οίς σέβων τον Ιησούν ου παρείχεν αυτού είς το νίφασθαι τους πόδας, άλλα πρότερον μεν δυσωπείν αὐτον ἐπειρᾶτο ἐν τῷ •Κύριε, σύ >μου νίπτεις τους πόθας; μετά δε τουτο δέον αὐτον πεισθηναι το ο δγώ ποιῶ σὸ οὐκ οίδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτας, φησὶ τὸ 🖪 >Ού μὴ νίψης μου τοὺς πόδας είς τὸν αίῶνα«. ἄλλως δὲ τῶν λοι- 66 πῶν μαθητῶν ἐμπιστευσάντων ἑαυτούς τῷ Ἰησοῦ καὶ περὶ μηθενός άντιλεγύντων αὐτῷ, οὖτος δι' ών λέγει, εί καὶ ὑγιῶς ἔδοξεν προτίθεσθαι, ού μόνον τοῦ Ιησοῦ κατηγορεί, ὡς ἀλόγως ἀρξαμένου νίπτειν τούς των μαθητών πόδας, άλλα και των συμφοιτητών. εί γαρ 67 10 αὐτὸς μέν, ὡς ϣήθη, τὸ καθηκον ἐν τῷ κωλύειν ἐθέλειν ἐποίησεν, έχεινοι δε μή ξωράκασιν αὐτό, κατηγόρησεν ξκείνων, παρά τὸ καθηκοι ξαυτών τους πόδας ξμπαρεσχηκότων τῷ Ἰησοῦ καὶ εἰ ξφρόνει τε τῷ εὐλόγφ μὴ δεῖν ἀντιλέγειν καὶ ευλογον ἐνόμιζεν εἶναι τὸ γινόμενον έν τῷ νίπτεσθαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν ὑπὸ τοῦ Ἰη-286 του, ούκ αν αντέλεγεν | τῷ γινομένο. φαίνεται οὐν ακρίτως μὴ ευ- 68 λογον νενομικέναι είναι τὸ περί τοῦ νίψαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ βούλημα. εί δὲ χυὴ μέχρι τῶν ἐλαχίστων είναι νομιζομένων έρευναν την γραφήν, ζητήσαι τις αν τί δήποτε, πρώτου κατειλεγμένου του Πέτρου είς τον ἀριθμον τῶν δώδεκα, τάχα ὡς τῶν 20 λοιπῶν τιμιωτέρου, ἐπεὶ καὶ ὁ άληθῶς πάντων ἔσχατος Ἰούδας ἡν, ύπο τῆς μοχθηρᾶς διαθέσεως ἐπὶ τὰ τελευταῖα ἀνταπερριμμένος, ὁ Ίησοῦς ἀρξάμενος νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν 414 R τω λεντίω ώ ην διεζωσμένος, ούκ από Πέτρου ηρξατο. και λεκτέον 69 πρός τούτο ότι δισπερ Ιατρός πλείοσιν άρρώστοις κατά την Ιατρικήν 25 διακονούμενος, άπὸ τῶν κατεπειγόντων καὶ χείρονα πεπουθότων την άρχην ποιείται της θεραπείας, ούτως ο έρρυπωμένους τούς πόδας νίπτων των μαθητών ἄρχεται άπὸ των μάλλον ἐρρυπωμένων, καὶ τάχα έπὶ τελευταίου ήλθευ του Πέτρου, ώς Ελαττου πάντων δεόμενον τῆς νίψεως τῶν ποδῶν. τάχα δὲ καὶ εἰς τὸ δοκείν άντι- 70 30 λέγειν ή έγγὺς καθαρότητος κατάστασις τῶν ποδῶν αὐτοῦ συνεβάλλετο.

VII. (6) Βασανιζόμενον δὲ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἰψημένον τὸ ὁΟ τι 
•λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν νίψασθαι, ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς ὅλος καὶ 
•ὑμεις καθαροί ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες τάχα ⟨αν⟩ ὑποβάλλοι νοῦν τοιοῦ35 τον, ὡς ἤδη νιψαμένων τοὺς πόδας ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ τῶν μαθητῶν,

2 Joh. 13, 6f. - 23 obx and - 26 Depanelag Cat or. - 32 Joh. 13, 10.

3 τὸ] τῷ We | 4 γνώση α. Ras. | 7 οὖτως. corr. V | 11 οράκασιν | 12 ἐφρόνει τε] φρονεῖται, corr. We | 17 τοῦ] τῷ, corr. V | 20 ἡν] τὴν, corr. Hu | 23 καὶ λεκτέον — 25 διακονούμενος von Cat. verkūrzt: κατὰ τοὺς ἀρίστους ἰατροὺς [Ven. 28: ἀλλ' ως ἄριστος ἰατρός] καὶ γὰρ ἐκεῖνοι | 34 (ἄν) +  $\Pr$  | ὑποβάλλει οὖν, corr. We.

καὶ πρός τῷ λελουσθαι οὐκέτι ἐχόντων χρείαν νίψασθαι, ἔτι δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ Πέτρου ήδη οντος καθαροῦ, καὶ πρὶν νίψη τοὺς 72 πόδας αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς. ἐὰν δέ τις πρὸς ταῦτα ζητῆ τί δηποτοῦν είπων . Ο λελουμένος ούκ έχει χρείαν νίψασθαι, άλλ' έστι καθαρός » όλος«, μη χρείαν έχόντων νίψασθαι τῶν μαθητῶν, νίπτει τοὺς 383 H πόδας αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς, λεκτέον αὐτῷ τὸ •Παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσε-73 >ται καὶ προστεθήσεται«. ἐπεὶ τοίνυν είχον καὶ οἱ μαθηταὶ τὸ είναι καθαροί, προστίθησιν Ιησούς τῷ καθαρότητι αὐτών καὶ τὸ νίπτειν αὐτῶν τοὺς πόδας οὕτε τοὺς μη λελουμένους νίψων ἂν οὕτε τοὺς μη όλους καθαρούς, άλλ' ούτως ώστ' αν είπειν περί των ούτως 10 καθαρών καν γάρ τις ή τέλειος έν νίοις ανθρώπων, της από Ιησού, ίν' ούτως ονομάσω, καθαρότητος απούσης, είς καθαρών ού λογισθή-74 σεται. καὶ ταῦτα δὲ υστερον ἐκτίθεμαι, υποπεσόντα μετὰ τὸ υπαγορευθήναι τὰ πρότερα, σωζόντων ήμῶν καὶ τὴν τάξιν τῶν ὑπεισελθόντων νοῦν, ώς πρότερον μὲν ἔβλεπεν (υπωθέντας τοὺς πόδας 15 τῶν μαθητῶν δεδεῆσθαι τῆς ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ νίψεως, νῦν δ' ὅτι διὰ 415 R τοῦτ' αὐτῶν ἔνιψεν τοὺς πόδας, ἐπεὶ ἦσαν ὡς ἐν ἀνθρώποις καθα- 287 τ ροι άλλ' ούχι και παρά θεφ. χωρίς γάρ Ίησου ούδεις παρά θεφ καθαρός γίνεται, καν πρό τούτου νομισθή διά τινος έπιμελείας αύτον 75 καθαρον πεποιηκέναι. τοις δ' ώς εν άνθρώποις καθαροις ήδη γε- 20 γενημένοις, καὶ λουσαμένοις τὸ τοῦ Ἰησοῦ βάπτισμα, καὶ νιψαμένοις ύπ' αὐτοῦ τοὺς πόθας, ἐνοικείν καὶ τὸ ᾶγιον δύναται πνεῦμα καὶ ή 76 ώς Ενδυμα έξ ύψους δύναμις. ὁ μὲν οὐν Πέτρος μὴ θεωρών τὸν λόγον τοῦ βουλήματος Ἰησοῦ, ἀρξαμένου νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητών καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίφ ἡ ἡν διεζωσμένος, λέγει αὐτῷ 25 > Κύριε, σύ μου νίπτεις τους πόδας; επαπορητικώς και δυσωπητικῶς τοῦτο φάσκων: ὁ δὲ Ἰησοῦς κάπεκρίθη καὶ εἰπεν αὐτῷς, διδάσκων ότι μυστήριον τοῦτο ήν, τὸ "Ο έγω ποιώ σὰ οὐκ οίδας ἄρτι, >γνώση δε μετά ταῦτα«. Τι δὲ ην ο ἐποίει νίπτων τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν ὁ Ἰησοῦς; η 30

είργάζετο διὰ τοῦ νίπτειν αὐτῶν τοὺς πόδας καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίᾳ ἡ ἦν διεζωσμένος ὡραίους αὐτούς, μελλόντων αὐτῶν εὐαγγελί-78 σασθαι τὰ ἀγαθά; ὅτε γὰρ ἕνιψεν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν ὁ Ἰη-

3 τl δήποτε — 10 καθαρούς Cat. 97. — 6 Matth. 25, 29. — 13 Vgl. u. c. 9, § 104 ff. — 24 Vgl. Joh. 13, 5. — 26 Joh. 13, 6. — 27 Joh. 13, 7. — 32 Vgl. Röm. 10, 15. (Jes. 52, 7.)

3 οὐν] δε Cat. | 5 νίπτει] ἔνιψε Cat. | 7 προστεθήσεται Μ, περισσευθήσεται Cat. Die LA von M singulär; vgl. Matth. 6, 33. Luk 12, 31 | 8 προστίθησιν] + δ Cat.: 10 δλως Cat. | 11 λησοῦ] σοῦ, corr. Ferrarius | 15 ἐβλέπειν, corr. We | 19 κᾶν] καὶ, corr. V | τούτου] αὐτοῦ, corr. We; vgl. 437, 26 | 23 τὸν] ν ũ. d. Z.

σοῦς, τότε, οἰμαι, πεπλήρωται τὸ περὶ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ προφητιχῶς εἰρημένον » Ὠς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ •ἀγαθά«. εἰ δὲ πόδας μαθητῶν νίπτων ὡραίους αὐτοὺς ποιεῖ, τί 79 φήσομεν ἀπὸ τοῦ ἀληθινοῦ κάλλους ἐγγίνεσθαι τοῖς ὑπὸ Ἰησοῦ

5 βαπτισαμένοις ὅλοις ἐν πνεύματι ἀγίφ καὶ πυμί; ὡραἰοι δὲ οἱ πόθες 80
384Η ἐγένοντο τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά, ἵνα νιψάμενοι καὶ καθη-ράμενοι καὶ ἐκμαξάμενοι ὑπὸ τῶν Χριστοῦ χειρῶν, ἐπιβῆναι δυνη-θῶσιν τῆς ἀγίας ὁδοῦ καὶ ὁδεύειν τὸν εἰπόντα τὸ »Ἐγώ εἰμι ἡ »ὁδός«. μόνος γὰρ καὶ πᾶς ὁ νιψάμενος τοὺς πόδας ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ SI

10 δδεύει τὴν δύὸν ταύτην τὴν ζῶσαν καὶ φέρουσαν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ οὐ χωρεῖ ἡ δύὸς αὕτη πόδας μεμολυσμένους καὶ τοὺς ἔτι μὴ καθαρούς. Μωσῆς μὲν οὐν ἐθεῖτο ὑπολύσασθαι τὸ ὑπόδημα ἀπὸ 82 τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἐπείπερ ἐφ' ὂν ἐφθάκει τόπον, ἐν ῷ εἰστήκει, γῆ άγια ἡν' ὁμοιως δὲ ὁ τοῦ Ναυῆ Ἰησοῦς. οἱ δὲ μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ, 83

15 Γνα διδεύσωσιν την ζωσαν καὶ ξμψυχον διδόν, οὐ μόνον ἀρχοῦνται τῷ μη ἔχειν ὑποδήματα κατὰ τὴν διδόν, τοῦτο τοις ἀποστόλοις αὐτοῦ ἐντειλαμένου τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ γὰρ ἔθει πρὸς τὸ ὁὐεῦσαι τὴν ὁδὸν ταύτην αὐτοις καὶ τὸ νίψασθαι ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἀποθεμένου τὰ

416R Ιμάτια, τάχα μὲν ΐνα καθαφούς αὐτῶν τοὺς πόδας ποιήση καθαφω20 τέφους, τάχα δὲ ΐνα τὸν ἐν τοῖς ποσὶ τῶν μαθητῶν ῥύπον ἀναλάβη
εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα διὰ τοῦ λεντίου, ἡ μόνṃ περιεζωσμένος ἡν.
Αὐτὸς γὰο τὰς ἀσθενείας ἡμῶν φέρει.

VIII. Όρα γοῦν ὅτι μέλλων νίπτειν | τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν 84 οὖκ ἄλλον καιρὸν ἐπελέξατο ἢ ὅτε ὁ διάβολος ἤδη βεβλήκει εἰς τὴν 25 καρδίαν, ἐνα παραδῷ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, καὶ ἡ ὑπὲρ ἀνθρώπων ἔμελλεν γίνεσθαι οἰκονομία. πρὸ γὰρ τούτου εὖ- 85 καιρον οὐκ ἦν νίψασθαι τοὺς πόδας ὑπὸ τοὺ Ἰησοῦ τοὺς μαθητάς. τίς γὰρ ἂν τὸν ἐν τῷ μεταξὸ εως τοῦ πάθους ῥύπον τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀπένιψεν ἄν; ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους ἄλλος γὰρ οἰκονομίαν ἤδη γὰρ ώρα τοῦ άγίου πνεύματος ἐπιδημήσαντος τοῖς μαθηταῖς ἦν, γενομένοις καθαροῖς καὶ νιψαμένοις τοὺς πόδας, καὶ ἤδη ἔχουσιν ἐτοίμους αὐτοὺς καὶ ὡραίους πρὸς τὸ ἐν τῷ πνεύματι

2 Röm. 10, 15. (Jes. 52, 7.) — 5 Vgl. Matth. 3, 11. — 7 Vgl. o. 8, 14, 5 ff. — 8 Joh. 14, 6. — 12 Vgl. Exod. 3, 5. — 14 Vgl. Jos. 5, 15. — 16 Vgl. Matth. 10, 10. — 21 Joh. 13, 4. — 22 Jes. 53, 4; vgl. Matth. 8, 17. — 24 Vgl. Joh. 13, 2. — 33 Vgl. Röm. 10, 15. (Jes. 52, 7). — 34 Joh. 13, 7.

ευαγγελίζεσθαι τὰ άγαθά. τοιούτον ούν έστιν τὸ "Ο έγὰ ποιῶ σὸ 87

7. 18 ἀπὸ | 11 χωρεί] εῖ a. Ras. | 13 Ιστήκει Μ | 19 αθτούς, corr. V | 34 ἐστιν τὸ] viell. εἶπεν τῷ z. l.

>οὐχ οἰδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτα« σύμβολόν ἐστιν τὸ νίψασθαι ὑμῶν τοὺς πόδας ὑπ' ἐμοῦ τοῦ καθαρθῆναι τὰς βάσεις τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ἵνα γένωνται ὡραῖοι, μελλόντων ὑμῶν εὐαγγελίζεσθαι τὰ ἀγαθὰ καὶ καθαροῖς τοῖς ποσὶν ἐπιβαίνειν ταῖς τῶν ἀνθρώπων 88 ψυχαῖς. τοῦτο δὲ τὸ μυστήριον σὸ νῦν μὲν οὐχ οἰδας, ἄτε μηδέπο 5

χωρών την γνώσιν αὐτοῦ, εὐκαιρότερον ἐσομένην ἐν σοὶ ἐπὰν νίψη \$\$5 Η τοὺς πόδας ὑπ' ἐμοῦ· μετὰ δὲ ταῦτα γνώσει ἐν τῷ τοῦτο συνιέναι φωτιζόμενος τῷ περὶ οὐκ εὐκαταφρονήτου καὶ βραχέος τινὸς γνώσει.

89 ταῦτα δὲ λέγοντος τῷ Πέτρφ τοῦ Ἰησοῦ, ὁ μαθητὴς ἀποκρίνεται οὐκ ἐπιστημονικὴν ἀπόκρισιν, πλὴν φαντασίαν ἐξαποστέλλουσαν τοῦ 10 πρὸς τὸν Ἰησοῦν τιμητικοῦ καὶ σεβασμίου, φαντασίαν διεψευσμένην

90 ἔτι. διόπεο, ἐπεὶ μὴ συμφέρουσα ἡν τῷ Πέτυω ἡ ἀπόκοισις αὐτοῦ.
οὐκ ἐᾳ αὐτὴν γενέσθαι ἀληθῆ ὁ τὰ ἐπὶ βλάβη ἀληθευσόμενα τῷ τοῦ

91 λέγοντος πρεπόντως ξαυτοῦ τῷ χρηστότητι κωλύων. ὁ μὲν γὰρ Πέτρος φησίν •Οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ 15 ἀπεφήνατο, κρίναντος τοῦ Ἰησοῦ νίπτειν αὐτοῦ τοὺς πόδας, τὸ μὴ νιφθήσεσθαι ὑπ -αὐτοῦ καὶ μὴ νιφθήσεσθαι εἰς τὸν ἄπαντα αἰῶνα ό δὲ βλέπων λυσιτελέστερον είναι τὸ ἐν τούτω ψεύσασθαι τὸν Πέττρον τοῦ ἀληθεῦσαι αὐτὸν ὑποδείκνυσι τὸ ἐν τῷ μὴ δεῖν ἀληθεύειν τοῦτο εἰρηκότα λυσιτελές, φήσας • Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος 417 R

92 »μετ' έμους. είπερ οὐν ὁ Πέτρος ἔμελλεν ἀποφηνάμενος μὲν τὸ Οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνας, καὶ ἀληθεύων ἐν τούτφ μὴ ἔξειν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ μέρος, ἔμελλεν δὲ ἔχειν μέρος μὴ ἀληθεύων, ἐφ' ῷ φθάσας εἰπεν προπετῶς, τὶ ἄλλο πράττειν

93 ἐχοῆν ἢ μὴ ἀληθεύειν; ἵνα μὴ τὸ ἀληθεύειν τοῦτο ποιήση αὐτὸν 288 τ μὴ ἔχειν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ μέρος, ψεύστην αὐτὸν ἀποθείξαντος ἐν τῶ

94 νίψασθαι τοὺς πόδας αὐτοῦ. γέγραπται γάρ· »Πᾶς ἄνθροπος ψεύστης εὐκαίψως δέ ποτε χρησόμεθα τῷ ὑητῷ ἐπὶ τῷν προπετέστερον καὶ ἀκρίτως εἰπόντων τι ποιήσειν. ὅπερ αὐτοῖς μὴ λυσιτελεῖ ἐμμέσος νουσι τῷ κακῶς κεκριμένω. ὑποδεικνύντες γὰρ αὐτοῖς ὅτι οὐγ 30

1 σύμβολον — 5 ψυχαῖς Cat. $^{97}$ . — 3 Vgl. Röm. 10, 15. (Jes. 52, 7.) — 15 Joh. 13, 8. — 20 Joh. 13, 8. — 22 Joh. 13, 8. — 27 Ps. 115, 2. — 28 εὐχαίρως — 8. 439, 10 χριθέντι Cat. $^{97}$ .

Εξουσιν μεν μετά τοῦ Ἰησοῦ μέρος, τὴν προπετῆ ἐν ἐπαγγελείᾳ τηρήσαντες φωνήν, δυνήσονται δὲ ἀθετηθέντος τοῦ προειρημένου ἐλπίδα ἔχειν ἀγαθήν, ἀποστήσομεν αὐτοὺς τοῦ ἐμμένειν τοῖς κακῶς κεκριμένοις, κἂν μετὰ ὅρκου διὰ πολλὴν προπέτειαν τὸ τοιοῦτόν

5 ποτε γένηται. καὶ φήσομεν ὅτι ຜσπευ ὁ εἰπῶν Πέτρος >Οὐ μὴ 96 
>νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα , κωλύεται ἐμμένειν τῆ τοῦ 
λελεγμένου ὁμολογία, ໂνα ἔχη μετὰ τοῦ Ἰησοῦ μέρος, οὕτως καὶ σὰ 
ὁ δείνα ἀμαρτῶν τὴν προπέτειαν καὶ ἀκρίτως ἐπαγγειλάμενος τόδε, 
βέλτιον ὰν ποιήσαις μεταθέμενος ἐπὶ τὸ τόδε πρᾶξαι εὐλογώτερον

10 ἀπὸ τοῦ ἐμμένειν τῷ κακῶς κριθέντι. ἐπιστήσαντες δὲ τῷ τε ›O 97
386Η ›ἐγὰ ποιῷ σὰ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώση δὲ μετὰ ταῦτα«, καὶ τῷ › Εὰν
›μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ ἐμοῦ«, οἱ μὴ βουλόμενοι τοῦτο
καὶ τὰ τούτᾳ παραπλήσια τροπολογεῖν αἰδεσθέντες παραδεξάσθωσαν
τὸ τοιοῦτον εἰδος τῶν εὐαγγελικῶν ἐξετάσεων ἢ μὴ βουλόμενοι
15 δεικνύτωσαν πῶς εὐλογόν ἐστιν τόν, ὡς ἂν ἐκεῖνοι λέγοιεν, διὰ

σεβασμὸν τοῦ Ἰησοῦ εἰπόντα· »Οὐ μὴ νίψης μου τοὺς πόδας εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ ἀιδασκάλο ἀκοῦσαι ὡς ἄρα οὐχ εξει μέρος μετὰ τοῦ νίοῦ 
τοῦ θεοῦ, ὡς διὰ μέγιστον ἁμάρτημα τὸ μὴ ⟨ἡθεληκέναι⟩ νενίφθαι τοὺς 
πόδας ὑπ' αὐτοῦ. τὸ μὲν γὰρ «ἐὰν τόδε τὸ πταισμα ποιήσεις, οὐχ 98

20 ἔξεις μέρος μετ' ἐμοῦν χώραν ⟨ἀν⟩ εἰχε λεγόμενον περὶ τῶν προφανῶς ἀμαρτημάτων τὸ δὲ » Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦν οὐδαμῶς ἔχει τὸ εὕλογον κατὰ τοῦ ἱσταμένου ἐν τῷ τοὺς σωματικοὺς πόδας μὴ ἡθεληκέναι νίψασθαι τὸν Πέτρον. νίπτοντος ⟨δὲ⟩ 99 αὐτοῦ τοὺς πόδας, ⟨ἀν⟩ημερώτατα [α], ὅπερ οὺ θέμις λέγειν, ὁ δι-25 δάσκαλος δόξει ἀποκεκρίσθαι τῷ τιμῶντι αὐτὸν μαθητῆ, ὅπερ ἐστὶν

άτοπώτατον.

288 καὶ ἀρχομένφ νίπτειν τοὺς πόδας ἡμῶν, ὡς μαθητῶν, καὶ ἐκ μάσσειν τῷ λεντίφ, ῷ δι' ἡμᾶς γενόμενος ἐν μέσφ ἡμῶν ὡς ὁ διακονῶν διαζώννυται. ἐὰν γὰρ μὴ ποιήσωμεν τοῦτο, οὐχ ξξομεν μετ' 101 αὐτοῦ μέρος οὐδὲ ώραιοι ξσονται οί πόδες ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅτε

5 Joh. 13, 8. — 10 Joh. 13, 7. — 11 Joh. 13, 8. — 16 Joh. 13, 8. — 31 Vgl. Luk. 22, 27. — 33 Vgl. Röm. 10, 15.

5 γίγνεται M, corr. Cat. | δτι < Cat. | 6 νίψους, corr. V | μου α. d. Z. | κωλύεται] + δὲ Cat. | 7 λεγομένου Cat. | μέρος μετὰ Ἰησοῦ Cat. | 8 άμαρτὼν τ. π. και < Cat. | άμαρτὼν] + διὰ V | ἀκατακρίτως Cat. | τόδε] τὸ Cat. | 9 ποιησαι, corr. V; ποιήσεις Cat. | τόδε πράξαι] ἐν πράξει Cat. | 15 λέγοιεν] λέγοιεί, corr. V | 18 ήθεληκέναι | + We | 20 (αν) + Pr | 23 (δὲ) + Br | 24 (ἀν)ημερώτατα] ημερώτατα, corr. Pr, ἠλιθιώτατα Br | [α] als Dittogr. zu str. | 31 ἐμμέσω.

ζηλοῦντες τὰ μείζονα χαρίσματα θέλομεν ἐγκαταταχθῆναι τοις 102 εὐαγγελιζομένοις τὰ ἀγαθά. πλὴν ὅτι προπετής ἐστι Πέτρος ἀκούσας τὸ εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ ἐμοῦς αἰτούμενος ἐν τῷ παρασχείν τοὺς πόδας τῷ Ἰησοῦ, ὑπερβάλλειν ἐθέλει τὰ μέτρα τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καὶ παρείχεν νιφθησομένους ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ οὐκέτι ὁ τοὺς πόδας μόνους, ἀλλ ἤδη καὶ τὰς χείρας, ἃς οὐκέτι νίπτεσθαι ὁ Ἰησοῦς ἤθελεν, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν, καταφρονῶν τῶν λεγομένων ὅτι Οἱ μαθηταί σου οὐ νίπτονται τὰς χείρας, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν, καὶ πρὸς ταῖς χερσὶν τὴν κεφαλήν, ἢν οὐδὲ κατακαλύπτεσθαι ἔτι Ἰησοῦς ἐβούλετο, ἐφ ἡς ἡ εἰκὼν καὶ ἡ δόξα ἤδη ἡν 10 103 τοῦ θεοῦ. ἀρκείται γὰρ ἡμίν, ἐπὰν ἔλθωμεν εἰς ταὐτὸ τοῖς τοῦ Ἰησοῦ μαθηταίς καιροῦ, τὸ τοὺς πόδας αὐτῷ παρέχειν νίψοντι

Ίησοῦ μαθηταίς καιροῦ, τὸ τοὺς πόθας αὐτῷ παρέχειν νίψοντι καὶ ἐκμάσσοντι μόνους »Ο γὰρ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν νίψασθαι, «ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς ὅλος « εἰ θέ τις μή ἐστιν ὅλος καθαρός, οὐκ ἐλούσατο.

104 Ζητήσαι δέ τις ἄν, εἰ ὁ λελουμένος οὖχ ἔχει χρείαν νίψασθαι ἀλλ' ἔστιν καθαρός, καὶ ήσαν οἱ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ καθαροί, ὡς 387 Η λελουμένοι, πῶς βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν 105 τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν ὁ Ἰησοῦς; εἰς τοῦτο δὲ καὶ προλαβόντες

1 Vgl. 1 Kor. 12. 31. — 3 Joh. 13, 8. — 8 Matth. 15, 2. — 9 Vgl. I Kor. 11, 7. — 13 Joh. 13, 10. — 17 Vgl. Joh. 13, 5. — 19 Vgl. o. c. 7. — 24 I Tim. 6, 8. — 29 Joh. 11, 25. — Ps. 36, 4. — 33 Prov. 3, 16.

2 δτε, corr. We | 11 ταὐτὸ] τοῦτο, corr. Br | 12 τὸ] τοῦ, corr. Pr | 21 δια[ζῆν] verblichen | 24 διατροφήν mit DFGKP Cypr. Novat. | 26 ἄνευ] + ζῆν δύνανται V; der Zusatz ist aber gegen d. Sprachgebrauch d. Origenes | 27 περισσά] σσ a. Ras.

ναὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξας ὑπὲρ τὴν χρείαν είναι λεχθείη ἄν. καὶ 107 μήποτε τοιοῦτόν ἐστιν τὸ μετὰ τὸ λούσασθαι νίψασθαι τοὺς πόδας ὑπὸ τοῦ τηλικούτου διδασκάλου καὶ σωτῆρος: τὸ γὰρ χάρισμα τοῦ θεοῦ ὑπερπαίει τὴν χρείαν, ὧσπερ καὶ τὸ είναι ἐν δόξη ἡλίου ἢ

·280 τ σελήνης ἢ ἀστέρων ἐν τῷ ἱερᾶ τῶν νεκρῶν ἀναστάσει. οὐκ ἔχει 108 μὲν ⟨οὐν⟩ χρείαν ὁ καθαρὸς καὶ λουσάμενος νίψασθαι· νίπτεται δέ, κατὰ τὸ προαποδεδομένον, ἐπεὶ •Τῷ ἔχοντι παντὶ προστεθήσεται; «καὶ ὡς ὁ Ἰωάννης φησί· •Καὶ ὁ καθαρὸς καθαρισθήτω ἔτι, καὶ ὁ •ἄγιος ἀγιασθήτω «. τὸ δὲ •Ύμεις καθαροί ἐστε «ἀναφέρεται ἐπὶ 100

- 10 τοὺς Ενδεκα, ἢ ἐπιφέρεται τὸ ›Οὐχὶ πάντες‹ διὰ τὸν Ἰσκαριώτην·
  ἢδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν, ἤδη ὄντα οὐ καθαρόν, πρῶτον
  μὲν ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν οὐκ ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἡν.
  καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν· ὕστερον δὲ ἐπεὶ
  › Δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν
- 15 είνα παραδῷ αὐτὺν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσχαριώτης , οὐχ ἀπώσατο τὸ βεβλημένον. διόπερ οἱ μὲν λουσάμενοι καθαροὶ Ενθεκα ἔτι ἐγέ- 110 νοντο καθαρώτεροι, νιψάμενοι τοὺς πύδας ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ὁ δὲ ἤδη μὴ καθαρὸς Ἰούδας (ε΄Ο ὑυπαρός, γάρ φησι, ὑυπανθήτω ἔτι ) γέγονε ὑυπαρώτερος καὶ ἀκάθαρτος, ὅτε μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν Εὐ ὁ Σατανᾶς.
- 388Η XIII, 12. "Ότε οἶν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἰπεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν 13 † φωνεῖτέ με 'Ο διδάσκαλος καὶ 'Ο κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας 15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν, Γνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
  - Χ. (7) Εἰκὸς τοὺς νοήσαντας τὸ μέγεθος τῆς Ἰησοῦ δυνάμεως III καὶ συνέντας τι πεποίηκεν νίψας τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, ἵνα καὶ 30 τὰ τελευταία καὶ τὰ τυχόντα αὐτῶν καθάρη ἀποπλύνας καὶ τὰ τῆ
    - 4 Vgl. I Kor. 15, 41f. 6 Vgl. S. 436, 3ff. 7 Matth. 25, 29. 8 Apok. 22, 11. 9 Joh. 13, 10. 12 Vgl. Joh. 12, 6. 14 Joh. 13, 2. 18 Apok. 22, 11. 19 Vgl. Joh. 13, 27.
    - 6  $\langle o\hat{v}v \rangle$  + V | 7 παντί] + δοθήσεται καί V; vgl. S. 436, 7 | προστεθήσεται vgl. o. z. S. 436, 7 | 8 δ καθαρός καθαρισθήτω έτι ist singulär; doch kommen auch sonst Zusätze in diesem Verse vor | 11 ηδη] ήδει V | 23  $\hat{v}\mu \tilde{v}v$ ] +  $\hat{v}\mu \epsilon \tilde{\iota}\varsigma$  V mit T; der Ausfall ist wohl nur durch das vorhergehende  $\hat{v}\mu \tilde{v}v$  verschuldet; denn Origenes liest u. S. 442, 13. 443, 20  $\hat{v}\mu\epsilon \tilde{\iota}\varsigma$ .

γη όμιλουντα σώματα, ών ην τὰ σώματα ἐκεινα σύμβολον, θαυμάσαντας τὸ ἐν τῆ νίψει ἔργον ούχ ἂν τολμῆσαι καὶ αὐτοὺς τὸ τηλιχούτο πράξαι, μιχροτέρους είναι νομίζοντας ξαυτούς του νίπτειν τούς πόθας τοῦ ἔσω καὶ ἐν κρυπτῶ ἀνθρώπου, [η] τῶν τὰ αὐτὰ άσπαζομένων τοῦ θεοῦ δόγματα, εἰ μὴ ὁ Ἰησοῦς διὰ τῶν ἐκκειμένων 420 R έπλ τούτο αὐτοὺς προετρέψατο, τὸ σχημα του δειπνούντος, ὅτε διδάσχειν αὐτοὺς ημελλεν δειπνήσαντας τὰ λεγόμενα, ἀναλαβών. 112 δυσωπητικώτατα μέν γάρ καὶ έπὶ τὴν γνῶσιν τοῦ γινομένου προ-118 τρεπτικώτατα λέλεκται το »Γινώσκετε τι πεποίηκα ύμιν: ὅπερ ήτοι έρωτηματικώς άναγνωστέον, εν' έμφαίνη τὸ τοῦ γενομένου 10 μέγεθος η προστακτικώς, ενα αὐτών διεγείρη τὸν νοῦν είς τὸ διὰ 114 τοῦ ἐπιστῆσαι τῷ ἔργω λαβείν αὐτοῦ τὴν γνῶσιν. διδασκαλικώτατα δὲ μετά του δυσφπητικού λέλεκται το Υμείς φωνείτε με Ο δικάσκαλος »καὶ »Ο κύριος», καὶ καλῶς λέγετε· εἰμὶ γάρ. εἰ οὖν ἐγοὸ ἔντιρα νύμῶν τοὺς πόδας | ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ύμεις ὀφείλετε 289ν 115 - άλλήλων νίπτειν τους πόδας . ό μεν ουν Ιησούς Ενιψεν τους πόδας τῶν μαθητῶν, ἡ διδάσκαλος αὐτῶν, καὶ τοὺς πόδας τῶν 116 δούλων, ή χύριος ήν. διδασχαλία γαρ ο άπο γης και των κοσμικών πραγμάτων πονιορτός, φθάνων ούπ έπὶ ἄλλο τι ἢ έπὶ τὰ τελευταία καὶ τὰ κάτω τῶν μαθητῶν, ἀποκαθαίρεται ἀλλὰ καὶ τῆ κυριότητι 20 του άργοντος, έξουσιάζοντος των δια τὸ έτι έγειν τὸ τῆς δουλείας πνευμα καν τον τυχόντα μολυσμον έτι δεχομένων, τα μολύνοντα 117 τους πόθας αποβάλλεται. και ούκ ἄν τις εὐ φρονῶν λέγοι ἡ θύρα έστιν τὸν Ἰησοῦν, ἢ ἡ ποιμήν, ἢ ἡ ιατρός, νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητών και δούλων. Εγώ δ' ήγουμαι ότι επιδέχονται το δείσθαι 25 της από τοῦ διδασκάλου νίψεως οἱ πόδες τῶν μαθητῶν, οσον οὐδέπω ελλήφασιν τὸ άρκετόν, άλλ' ἔτι λείπουσιν εἰς τὸ ᾿Αρκετὸν τῷ 359 Η 118 γμαθητή ίνα γένηται ώς ο διδάσκαλος αὐτοῦς. καὶ τοῦτο τέλος έστιν το πρός του μαθητήν του διδασκάλου, ή διδάσκαλος, ποιήσαι τον μαθητήν ώς ξαυτόν, ίνα μηκέτι δέηται τοῦ διδασκάλου, ή διδά- 30 119 σχαλος, εί καὶ ἄλλως αὐτοῦ δεήσεται. ὡς γὰρ τέλος τοῦ ἰατροῦ, ού χρήζουσι μέν οί κακῶς έχοντες, οὐ χρείαν δὲ έχουσιν οἱ ἰσχύοντες lατροῦ, τὸ παῦσαι τοὺς κακῶς ἔχοντας ἀπὸ τοῦ κακῶς ἔχειν, ſνα μηκέτι αὐτοῦ χρήζωσιν, οῦτω τέλος διδασκάλου περιποιήσαι τῷ μα-

4 Vgl. Röm. 7, 22; 2, 29. — 9 Joh. 13, 12. — 13 Joh. 13, 13f. — 21 Vgl. Röm. 8, 15. — 27 Matth. 10, 25. — 31 Vgl. Matth. 9, 12. — 35 Matth. 10, 25.

120 νηται ώς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦς. περί δὲ τοῦ σωτῆρος, ὄντος χυρίου,

θητή τὸ λεγόμενου ἀρχετὸν ἐν τῷ κ'Αρχετὸν τῷ μαθητή, ἵνα γέ- 35

1 σώματα z. str.? We | 4 άνθρώπω  $(\overline{\alpha \nu \omega})$ , corr. V |  $\eta$  str. We | 10 έμφηνη, corr. V | 21 δουλείας] δ a. Ras.

αὐτόθεν πλειόν ἐστιν ἰδειν παρὰ τοὺς ἄλλους πυρίους, μὴ βουλομένους ἵνα γένηται ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. τοιοῦτος δὲ ὁ τῆς 121 421 κατρικῆς ἀγαθότητος καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ υἰός κύριος γὰρ ὂν ἐνειργάζετο τοις δούλοις τὸ γενέσθαι ὡς ὁ κύριος αὐτῶν, ὅτε οὐκ
δ έτι ἔξουσιν τὸ πνεῦμα τῆς δουλείας πάλιν εἰς φόβον, ἀλλὰ λήψονται τὸ πνεῦμα τῆς υἰοθεσίας, ἐν ῷ κράζουσιν κλββᾶ, ὁ πατήρς.

πρὶν οὐν γένωνται ὡς ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ κύριος, δέονται τῆς 122 νίψεως τῶν ποδῶν, ὡς ἐνδεεις τῶν μαθητῶν, καὶ ὡς ἔτι τὸ πνεῦμα τῆς δουλείας ἔχοντες εἰς φόβον ἐπὰν δὲ τις αὐτῶν κατὰ τὸ 10 κλρκετὸν τῷ μαθητῆ, ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ κύριος ἀντοῦ, καὶ ὁ κύριος αὐτοῦ, τότε μιμήσασθαι δύναται τὸν νίψαντα τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ νίψαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν ὡς ὁ διδάσκαλος. ὅν ὁ θεὸς ἔταξεν ἐν τῆ ἐκκλησία μετὰ τοὺς πρώτην χώραν ἐν αὐτῆ 15 εἰληχότας ἀποστόλους καὶ δεύτερον προφήτας.

ΧΙ. Εἰ δὲ τὸ •Τῷ ἀδελφῷ σου δουλεύσεις « φθάνειν δύναται 123 ἐπὶ τοὺς ὑποδεεστέρους, καὶ τὸ •Γίνου κύριος τοῦ ἀδελφοῦ σου « 290 ° ἐπὶ τοὺς ὡς ὁ Ἰακὼβ κρείτ τονας, δῆλον ὅτι γενόμενος ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος νίπτει τοὺς πόδας τῶν δουλευόντων τῆ παρ' αὐτῷ 20 διδασκαλία, ἐπεὶ τὸ •Υμεῖς φωνεῖτέ με •Ό διδάσκαλος καὶ •Ό κύριος «

»καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ οὐκ ἀξιῶ μηδὲν ἔχειν βαθύτερον καὶ παρὰ τὸ ὑπὸ τῶν πολλῶν νενοημένον οὐ πᾶσι γὰρ τοῖς λέγουσι »Κύριε, Κύριε λεχθήσεται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ τὸ «Ύμεῖς φωνεῖτέ με »Ο κύριος καὶ καλῶς λέγετε. οὐ καλῶς οὐν λέγουσι »Κύριε οἱ 124

25 ἐν τῆ ἡμέρα ἐκείνη φήσοντες· › Κύριε, Κύριε, οὐκ ἐν τῷ ὀνόματί
390 Η ›σου ἐφάγομεν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐπίομεν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί
›σου δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ δυνάμεις πεποιήκαμεν; « φήσει γοῦν 125
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ›ἸΑποχωρεῖτε ἀπὶ ἐμοῦ· οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς, ὅτι

ἐργάται ἐστὲ ἀδικίας « οὐκ ἂν δὲ λέγουσιν αὐτοις καλῶς τὸ » Κύριε,
 30 » Κύριε « εἶπεν τὸ » ᾿Αποχωρειτε ἀπ' ἐμοῦ «. ἀλλὰ καὶ ⟨τὸ⟩ » Οὐ πᾶς ὁ 126
 » λέγων μοι Κύριε, κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρα » νῶν « παρίστησιν ὅτι οὐ πᾶς ὁ λέγων » Κύριε, κύριε «, μαρτυρηθείη

5 Vgl. Röm. 8, 15. — 10 Matth. 10, 25. — 14 Vgl. I Kor. 12, 28. — 16 Gen. 27, 40. — 17 Gen. 27, 29. — 20 Joh. 13, 13. — 23 Joh. 13, 13. — 25 Matth. 7, 22; Luk. 13, 26. — 28 Matth. 7, 23; Luk. 13, 27. — 29 Matth. 7, 23. — 30 Matth. 7, 21.

2 ὁ δοῦλος] ὡς ὁ διδάσχαλος, corr. Br | 4 ἐνηργάζετο | 22 νενομισμένον V | 25 d. Form des Citates stimmt einigermassen mit Syr. Cur. Justin, Apol. I, 16. Dial. 76 [vgl. Preuschen, Antilegomena S. 29, 14 ff.] | 27 φησί, corr. Ausgg. | 28 Das Citat stimmt ebenfalls nicht mit unseren Texten; vgl. II Clem. 4, 5 [Preuschen, Antilegomena S. 20, 30] | 30 ⟨τδ⟩ + V | 31 μοι ü. d. Z.

αν ύπ' αὐτοῦ ώς νῦν οἱ ἀπόστολοι, πρὸς οῦς εἰπεν » Καλῶς λέγετε·
127 » εἰμὶ γάρ«. καὶ γὰρ ἀληθῶς κακία μὲν αὐτῶν οὐκέτι κυρία ἦν, ὁ λόγος δέ, καὶ ἀπαξαπλῶς ὁ κύριος, ἡ πᾶσα ἔμψυχος καὶ ζῶσα ἀρετή.

128 ἀλλὰ καὶ εἴπερ >Οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν· Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν 
>πνεύματι ἀγίως, καὶ νοοῦμεν ἐν τούτω τὶ ἔστιν τὸ εἰπεῖν· >Κύριος 422 R
>Ἰησοῦςς· ὁ ἐν πνεύματι ἀγίω λέγων· >Κύριος Ἰησοῦς< καλῶς λέγει.

129 εί δε καὶ ὁ καλῶς λέγων πάντως εν πνεύματι άγίω λέγει, ζητήσεις διὰ τὸ νῦν » Καὶ καλῶς λέγετε συνεξεταζόμενον τῷ » Οὕπω γὰρ

130 » ήν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὕπω ἐδοξάσθη . γνησίως οὖν δουλεύοντος τῷ λόγῳ ἔργον ἐστὶν τὸ καλῶς εἰπεῖν » Κύριος Ἰησοῦς καὶ τοῦ 10 ἀνάλογον τούτᾳ μαθητοῦ τὸ καλῶς εἰπεῖν τῷ σωτῆρι τὸ » ὁ διδά» σκαλος «πρὸς ὧν λέγοιτ ἄν τὸ » Εἰμὶ γάρ «, οὖκ ἄν λεχθησόμενον ὑπὸ τοῦ λόγου τῷ δουλεύοντι τῷ ἁμαρτίᾳ καὶ τῷ μαθητευομένᾳ τοῖς ψεύδεσιν.

181 ΧΙΙ. Πλην και άγιον οντα ενδέχεται δείσθαι της νίψεως τῶν 15 ποδῶν, ἐπεὶ καὶ ἡ καταλεγομένη εἰς ἐκκλησιαστικὴν τιμὴν χήρα ἐξετάζεται μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν καὶ ἐν τῷ ›Εἰ άγίων πόδας ›ἔνιψεν‹ γελοίον γὰρ οἰμαι τυγχάνειν τὸ στῆναι ἐπὶ τοῦ ἡητοῦ καί, φέρε εἰπειν, τὴν ἔχουσαν πάντα τὰ χαρακτηρίζοντα τὴν άγίαν χήραν καὶ τούτφ μόνφ λείπουσαν, μὴ κατατετάχθαι εἰς ἐκκλησιαστικὴν 20 τιμήν, πολλάκις διὰ παιδισκῶν καὶ οἰκετῶν φιλοφρονησαμένην, ἐν ῷ καιρῷ ηὐπόρει καὶ εἰχεν τὰ ἐπιτήδεια, τοὺς ξένους ἢ τοὺς άπαξαπλῶς δεομένους τοῦ φιλάνθρωπόν τι ἔργον ἀπὰ αὐτῆς παθείν.

132 καὶ μὴ θαυμάσης εἰ ἀνάγειν σε δεί τὸ ›Εἰ άγίων πόδας ἔνιψεν·,

οπου κελεύονται ἀνάλογον τοις πρεσβυτέροις πρεσβύτιδες είναι καὶ 290 ν 188 καλοδιδάσκαλοι. ὅρα δὲ εἰ μὴ καὶ ἐργῶδές ἐστιν τὸ πάνθ' ὁντινοῦν μαθητευόμενον τῷ χριστῷ, θέλοντα πληροῦν τὴν λέγουσαν ἐντολήν ν Καὶ ὑμεις ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας ν, ὡς ὀφειλόμενον ἔργον ἐθέλειν ποιείν τὸ νίψαι τοὺς σωματικοὺς καὶ αἰσθητοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν, ώστε τοὺς ἐν ὁποιαποτοῦν ὑποθέσει βίου τυγχά- 391 Η νοντας πιστοὺς τοῦτο ποιείν, εἶτε ἐν ἐκκλησιαστικῷ δοκοῦντας εἶναι ὑπεροχῷ ἐπισκόπους καὶ πρεσβυτέρους, εἴτε καὶ ἐν ἄλλοῖς κοσμικοίς τισιν ἀξιώμασιν: ώστε κατὰ τοῦτο καὶ τὸν δεσπότην ἣκειν ἐπὶ τὸ νίπτειν τοὺς πόδας τοῦ πιστεύοντος δούλου, καὶ τοὺς γονείς τοῦ νίοῦ ὅπερ ἔθος ἢ οὐ γίνεται ἢ εἰς ὑπερβολὴν σπανιώτατα, καὶ παρὰ 35

1 Joh. 13, 13. — 4 I Kor. 12, 3. — 8 Joh. 7, 39. — 17 I Tim. 5, 10. — 24 I Tim. 5, 10. — 25 Vgl. Tit. 2, 3. — 28 Joh. 13, 14.

8 τῷ] τὸ, corr. Ausgg. | 16 χήρα] ηρ a. Ras. | 17 ἐξετάζετε, corr. V | 21 φιλοφρονησαμένη, corr. Ausgg. | 22 εὐπορει, εν a. Ras. | 25 κελεύονται nach V; M ist stark beschädigt; | πρεσβυτέροις — καὶ nur noch z. T. lesbar | 30 ποιαποτοῦν, corr. V.

wilde

423 R τοίς πάνυ άπλουστέροις καὶ άγροικοτέροις γίνεται. μνημονευτέον 134 δε είς ταῦτα καὶ τῶν εἰρημένων είς τὸ ε Εάν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις »μέρος μετ' εμούς, άλλα και τού »Γινώσκετε, τι πεποίηκα ύμιν; « και 135 γάρ πρέπει ὑπόδειγμα ήμιν τὸν Ἰησοῦν δεδωκέναι τοῦ νίπτειν πόδας 5 ανάλογον τοις τροπιχώς ύπο της νύμφης έν τῷ ἄσματι τῶν ἀσμάτων είρημένοις εν τῷ Ενιψάμην τοὺς πόδης μου, πῶς μολυνῶ οαύτούς; πρόσχες δὲ τῷ ν Ινα καθώς ἐγω ἐποίησα ύμιν καὶ ύμεις 136 »ποιήτε« συνεξετάζων αὐτὸ τῷ «Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος >μετ' έμους. ἐὰν δέ τις πρὸς ταῦτα λέγη, ὅτι κὰν ἀλληγορῆται, 187 10 ούδεν ήττον γέγονε καὶ κατὰ τὸ όητόν, ἀκουστέον μετὰ τοῦ τροπικοῦ καί της φασκούσης λέξεως: •Εί ουν \* Ενιφα τούς πόδας ήμων, δ γεύριος και ο διδάσκαλος, και ύμεις οφείλετε άλλήλων νίπτειν τούς »πόδας. ὑπόδειγμα γαρ ἔδωκα ὑμῖν Γνα καθώς ἐγώ ἐποίησα ὑμῖν >καὶ ύμεις ποιῆτες λεκτέον προς τον τοιοῦτον ἄρ' έπεὶ κατά τὸ 15 δητον γέγονεν το είρημένον προς τον είποντα Πέτρον > Οὐ μη »νίψης μου τούς πόδας είς τον αίωνας το »Εαν μη νίψω σε, ούκ >ἔχεις μέρος μετ' έμους καὶ ήμεις κατά τὸ όητὸν τοις κατ' εὐλάβειαν μη έμπαρέχουσιν ξαυτών τους πόδας ήμιν ίνα αυτούς νίψωμεν φήσομεν καὶ τολμήσομεν είπειν τοις τοιούτοις τὸ Εὰν μὴ νίψω 20 >σε, ούχ έχεις μέρος μετ' έμοῦς. εί δὲ ἐνταῦθα οὐ δυσωπεί τὸ ο 138 είπου, επίσκεψαι τι σε χρή λέγειν πρός την περί του εί χρή και την λέξιν πάντως τηρείν έπαπόρησιν. ὅτι μὲν ούν ποτε καθήξει τῷδε 139 μεν νίψαι τους πόδας του δείνα μαθητού Ιησού, τῷδε (δε) ἐμπαρασχείν αὐτοὺς νιφθησομένους ὑπ΄ αὐτοῦ, ὡς ἀπὸ ἀγάπης καὶ φιλοφροσύνης 25 του μεν ποιήσαι, του δε παρασχείν, και αυτός αν ομολογήσαιμι. εί 110 δὲ φήσομεν ξααστον τῶν μὴ συνειδότων ξαυτῷ τοῦτο πεποιηκέναι καλ άγίων ούτω τούς πόδας νενιφέναι όφειλομένην τινά έντολην μη αποδεδωχέναι την Οφείλετε αλλήλων νίπτειν τους πόδας« ώρα που λέγειν, έγγύς που πάντας δφειλέτας είναι της εντολής 30 ταύτης.

2 Joh. 13, 8. — 3 Joh. 13, 12. — 6 Hohel. 5, 3. — 7 Joh. 13, 15. — 8 Joh. 13, 8. — 11 Joh. 13, 14f. — 15 Joh. 13, 8. — 16 Joh. 13, 12. — 19 Joh. 13, 8. — 28 Joh. 13, 14.

8 αὐτῷ τὸ V | 10 γέγονε καὶ] γεγονέναι, coit. We | ὑητόν, ⟨εἰ μὴ⟩? We | 11 οὖν] + ἐγὰ V mit T u. o. S. 441, 24. 442, 14 u. ö. | 21 [χρὴ λέγει]ν in M. un-leserlich | χρὴ²] χρὴν M. ἐχρῆν V | 23 ⟨δὲ⟩ + We.

- XIII, 16. 'Αμήν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὖκ ἔστιν | δοῦλος μεί- 291 τ ζων τοῖ κυρίου † ἐαυτοῦ οὖδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος 392 Η αὐτόν. 17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὖ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἰδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ' ἱνα ἡ γραφὴ πληρωθῆ· '() τρώγων \* \* τὸν ἄρτον, ἐπῆρεν 5 ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
- 141 XIII. (8) "Ετι καὶ ταῦτα ἔχεσθαί μοι δοκεῖ τοῦ δεῖν τὰ περὶ τῆς τῶν ποδῶν νίψεως τροπολογεῖν' τὸ γὰρ >Εἰ ταῦτα οἴδατε. >μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτὰς οὐδενὸς ποιητέου προειρημένου ἢ
- 142 περὶ τῆς νίψεως τῶν ποδῶν, ἐπ' ἐκείνην τὴν ἀναφορὰν ἔχει. τὰ 10 δὲ κατὰ τὸν τόπον μαθήματα, πῶς τε πόδες μαθητῶν μολύνονται ῆδη λουσαμένων, καὶ τίνα τρόπον πλύνονται, εἰδέναι ὡς ὁ λόγος βούλεται, καὶ ποιείν ὡς θέλει ὁ Ἰησοῦς, ἀληθῶς μακαρίων ἐστὶν
- 143 ἔργον. οὖ γὰρ τὸ τηλιχοῦτον ὄνομα τὸ γμαχάριον ενίλογον ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν φῆσαι παρεῖναί τισιν, ἐφ᾽ ιῷ καὶ οἰκέτης ἂν πλύνων 15 τοὺς πόδας τοῦ δεσπότου μακάριος ἂν κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο δόξαι τυγχάνειν καὶ κόλαξ καὶ ὑποκριτής. ἣ γὰρ ἡμεῖς ἀποδίδομεν, νίπτειν τοὺς πόδας μαθητῶν Ἰησοῦ μεγάλου τινός ἐστιν καὶ Ἰησοῦν ἐν
- 144 ξαυτῷ ἔχοντος καὶ ἀπαξαπλῶς μακαρίου. χρὴ δὲ εἰδέναι τοῦτο, ὅτι παράκειται τῷ ἡητῷ τούτῷ ὅμοια ἐν μὲν τῷ κατὰ Ματθαίον τὸ 20 
  Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν 
  κύριον αὐτοῦ. ἀρκετὸν τῷ μαθητῆ, ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος 
  αὐτοῦ καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦς ἐν δὲ τῷ κατὰ Λουκᾶν 
  τὸ ›Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον κατηρτισμένος δὲ πᾶς 
  εἔστω ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦς.

145 Εξης τούτω έστιν ζητησαι τὸ Οὐ περι πάντων ὑμῶν λέγω «
ἐπὶ τι λελεγμένον ἀνοισομεν. ὁ μὲν οὐν τις φήσει ἐπὶ τὸ Μακά»ριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά « οὐ γὰρ μακάριος Ἰούδας. οὐ νομίζο

146 δὲ ὑγιῶς ἐπὶ τοῦτο ἀναφέρεσθαι τὸ λεγόμενον. τοῦτο γὰρ ὅλον καὶ περὶ Ἰούδα καὶ παντὸς οὑτινοσοῦν, κἂν φαυλότατος ἡ, ἀληθὲς 30 τὸ Μακάριος εἰ ὁ δείνα ἐὰν ποιήσης τάδε· ὡς εἰ λέγοιμι καὶ τῷ ἀκολάστῳ, εἰ καὶ μὴ ἀκούσεται τῶν λεγομένων μηδὲ σωφρονήσει·

8 Joh. 13, 17. — 21 Matth. 10, 24 f. — 24 Luk. 6, 40. — 26 Joh. 13, 18.

2 ἐαυτοῦ] αὐτοῦ T u. so u. S. 447, 4 u. ö.; wohl Schreibfehler | 4 [οἰδα — ἐξε]-λεξάμην unleserl. | 5 nach τρώγων ist μετ' ἐμοῦ ausgefallen, wie S. 449, 13 steht; vgl. 448, 29 τρώγων μετὰ τοῦ Ἰησοῦ. So lesen κADd 1. 33. 69. Vulg. Syr. Pesch. Hel. Boh. Arm. Goth. μον, was V hier einsetzt, BCI. Λeth. | 7 δεῖν] ἰδειν, corr. Br | 27 λελεγμένον] λε ü. d. Z., εγ a. Rus. | 29 τοῦτοι V.

»μαχάριος εί, ἐὰν σωφρονήσης καὶ τῷ σοφίαν ἐξουδενοῦντι, εἰ καὶ ἐπιβαίνει τῷ προαιρέσει ταύτη »μαχάριος εἰ, ἐὰν σοφίαν καὶ παιδείαν ἀναλάβης μήποτε οὖν τὸ »Οὖ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἀνοίσομεν 147 εἰς τὸ εἰρημένον τὸ »Οὖχ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦς.

5 έπεὶ γὰρ >Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας«, 148 ἐποίει δὲ τὴν ἁμαρτίαν ὁ Ἰούδας, καὶ μάλιστα τοῦ διαβόλου βεβλη-κότος εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἵνα παραδῷ τὸν σωτῆρα, δοῦλος ἦν

393Η Ἰούδας τῆς άμαρτίας. δοῦλος δὲ ὢν τῆς άμαρτίας, οὐχ ἦν τοῦ λό- 149 γου τοῦ θεοῦ δοῦλος. οὕτω δὲ οὐδὲ ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ ἔτι ἦν 150 10 ἦδη γὰρ τοῦ διαβόλου ἐγεγόνει, βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ

10 ηση γαθ του σαρολού εγεγονει, ρερληκότος είς την καφοίαν αυτου 425 Β 
είνα παραδή τὸν σωτήρα. διὸ ἀρνούμενος αὐτὸν είναι | δοῦλον ἑαυτοῦ 151 
ο σωτήρ καὶ ἀπόστολον είπεν μετὰ τὸ »Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων 
»τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν «
τὸ »Οὐ περὶ πάντων ὑμῶι λέγω«.

15 ΧΙΥ. Μετὰ τοῦτο ἴδωμεν τὸ ἐΕγὰ οἰδα τίνας ἐξελεξάμηνε, 152 ὅπερ ἀπλούστερον μὲν τοιοῦτόν ἐστιν τἰς ἐστιν ἕκαστος ὧν ἐξελεξάμην οἰδα οἰν καὶ τίς ἐστιν ὁ Ἰούδας καὶ οὐ λανθάνει με, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ τὰ κατ' ἐμοῦ. καὶ τοιοῦτον δὲ ἔχει νοῦν διά τινα τῆς γραφῆς περὶ τοῦ κοἰδας συνή-

20 θειαν καὶ τῶν ὁμοίων τῆ λέξει ταύτη ὁποιόν ἐστιν καὶ τὸ ϶ἔγνων«.
φησί που ὁ σωτὴρ ἐρειν τοις λέξουσιν • Τῷ ὀνόματί σου ἐφάγομεν, 153
•καὶ ἐπίομεν, καὶ δαιμόνια ἐξεβάλομεν« τὸ •Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς«
καὶ τὸ •Οὐκ οἰδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ« ὅπερ ἐὰν ἀπλούστερον νοῆται,
παρὰ τὸ ἀξίωμα δύξομεν τοῦ σωτῆρος ὑπολαμβάνειν. ἀλλὰ μήποτε 154

25 ἐπεὶ "Εγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ«, τοὺς μὴ ὄντας αὐτοῦ οὐκ ἔγνω, καὶ ως φησι περί τινων τὸ ›Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς«, οῦτω εἴποι ἂν καὶ περὶ τοῦ Ἰούδα, εἰ μὲν † οὖν · ›Οὐδέποτε ἔγνων σε«· εἰ δὲ γενόμενος μεταπέπτωκεν, λεχθείη ἂν πρὸς αὐτόν · ›Οὐκ οἰδά σε ›πόθεν εἰ«. καὶ νῦν οὖν τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρ- 155

30 δίαν αὐτοῦ τὰ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, οὐκ οἰδεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς. διὸ οὐκ εἰπεν· »νῦν ἐγὰ οἰδα πάντας τοὺς παρόντας·, ἀλλ' »Ἐγὰ οἰδα τίνας »ἐξελεξάμην·, ὡς εἰ ἔλεγεν »τοὺς ἐκλεκτούς μου·. οὐ περὶ πάντων 156 δὲ τῶν παρόντων φημὶ τὸ »Ἐγὰ οἰδα τίνας ἐξελεξάμην· καὶ γίνεται

3 Joh. 13, 18. — 4 Joh. 13, 16. — 5 Joh. 8, 34. — 6 Vgl. Joh. 13, 2. — 10 Vgl. Joh. 13, 2. — 12 Joh. 13, 16. — 14 Joh. 13, 18. — 15 Joh. 13, 18. — 18 Vgl. Joh. 13, 2. — 21 Matth. 7, 22. — 22 Matth. 7, 23. — 23 Luk. 13, 27. — 25 II Tim. 2, 19. — 26 Matth. 7, 23. — 29 Vgl. Joh. 13, 2. — 31 Joh. 13, 18.

1 σωφρονήση | 15 είδωμεν, corr.  $V \mid \tau \tilde{\omega}$ , corr.  $V \mid 21$  Zur Form des Citates vgl. o. z. S. 443, 25 | 27 οὖν] d. Text völlig verstümmelt; οὖχ ⟨έστιν αὐτοῦ⟩ Br; οὖδ⟨έποτε ἐγένετο αὖτοῦ⟩ We | ἔγνων]  $v^2$  ü. d. Z.

τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ἐνὸς ἐξ ὑμῶν παραδώσοντός με, ἵνα πληρωθή ή λέγουσα γραφή: • Ο τρώγων μου τον ἄρτον, ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν 157 >πτέρναν αὐτοῦς. παραπέφρασται δὲ τὸ δητὸν ἀπὸ τοῦ τεσσαραχοστού Ψαλμού ούτως έγου και γάρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης »μου, ἐφ' ον ήλπισα, ο ἐοθίων ἄρτους μου ἐμεγάλυνεν ἐπ' ἐμὲ πτερνι- δ 158 > σμόν . οὐχοῦν ὁ σωτήρ τὸ ἡητὸν τοῦτο περί τοῦ Ἰούδα καὶ ξαυτοῦ φησιν ελοησθαι. Εν & ζητήσεις, πῶς ἄνθρωπος ελοήνης Ἰούδας ήν 159 καὶ ἐπ' αὐτὸν ὁ σωτὴρ ἤλπισεν. δηλοῦσθαι ούν διὰ τούτων νομίζοι ότι γνησίως ποτέ έπεπιστεύκει ού γαρ αν μηδέποτε υίον εξρήνης γενόμενον αὐτὸν ἀποστέλλων μετὰ τῶν λοιπῶν ἀποστόλων ἔλεγεν 10 καὶ αὐτῷ τοις γὰρ δώδεκα ἀναγέγραπται εἰρηκέναι τὸ Εἴπατε, 394 Η ·είρηνη τῷ οἴκᾳ τούτᾳ. καὶ ἐὰν ἐκεῖ ή υίὸς εἰρήνης, ἡ εἰρήνη 426 R νύμῶν ἐπ' αὐτὸν ἀναπαύσεται· εἰ δὲ μή γε, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ' 160 ὑμᾶς ἀναχάμψει«. καὶ γὰρ ὅρα μεθ' ὅσα ὁ διάβολος ἔβαλιν αὐτοῦ είς την χαρδίαν τὰ κατά τοῦ σωτήρος, εί και πρὸ όλίγου κλέπτης 15 161 είναι μεμαρτύρηται. ούκ αν δ' οίμαι άρχηθεν κλέπτης ων έπιστεύθη | τὸ γλωσσόχομον ἄξιος οὖν τοῦ πιστευθηναι ἄν, εἰ καὶ 292 κ 162 προεγνώσθη μεταπεσούμενος, ἐπιστεύθη. καὶ τηλικοῦτος ήν ἄνθρωπος εξοήνης Χριστού, ώς έλπίδας άγαθάς ποτε τὸν Ἰησούν ἐπ' αὐτῷ, ὡς καλῷ ἀποστόλφ, ἐσχηκέναι ἄκουε γὰρ τοῦ ἐΕφ' ον 20 163 > ήλπισα . έγω δ' οίμαι ότι και λόγων απορρήτων τροφιμωτάτων κεκοινώνηκεν τοις αποστόλοις, απὸ Ἰησοῦ λαβών, περὶ ὧν εἶπεν' 164 > Ο έσθίων άρτους μους, τὸ δὲ > Εμεγάλυνεν ἐπ' ἐμὲ πτέρναν αὐτοῦς μεταπέφρασται είς τὸ ε Επηρεν ἐπ' ἐμὲ & πτέρναν αὐτοῦς, ὡς ταὐτὸν 165 είναι τὸ εμεγάλυνεν τῷ Επῆρεν. καὶ εί χρη την Επῆρεν ἐπ' 25 » έμε την πτέρναν αυτού« και » Εμεγάλυνεν έπ' έμε πτερνισμον >αὐτοῦς σαφηνίσαι λέξιν, φήσομεν ὅτι τοῦτο ποιεί ὁ λὰξ ἐντείνων τινί τοιούτος δὲ καὶ Ἰούδας ήν, τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ καταπατῶν. 166 και τρώγων ήν μετά του Ίησου τον ἄρτον αὐτου, ὅτε βάψας ὁ

2 · Joh. 13, 18. — 3 παραπέφρασται — 28 τινί Cat. 08. — 4 Ps. 40, 10. — 9 Vgl. Luk. 10, 6. — 11 Luk. 10, 5 f. — 14 Joh. 13, 2; 12, 6. — 20 Ps. 40, 10. — 24 Joh. 13, 10. — 28 Vgl. Hebr. 10, 29.

2 μου] vgl. z. LA o. S. 446, 5 | 8 τεσσαρακοστοῦ < Cat. | 6 τὸ δητὸν τοῦτο < Cat. | 9 ἐπιστεύκει M | οὐδέποτε Cat. | 10 ἀποστόλω M, < Cat. | 11 καὶ < Cat. | τοῖς — τὸ] τὸ λέγειν Cat. | εἶπατε] λέγετε T | 12 καὶ ἐὰν — 14 ἀνακάμψει < Cat. | ἡ εἰρήνη — 13 ἀναπαύσεται Stellung singulār | 15 εἰ Cat., < M | κλέπτην Cat. | 16 μεμαρτύρητο Cat. | δὲ Cat. | 17 ὧν nach οὐν Cat. | εἰ verblichen | 18 ἐπιστώθη Cat. | 20 ἐσθηκέναι M | ἄκονε — 21 ἢλπισα < Cat. | 22 ἀπὸ Ἰ. λαβών < Cat. | φησίν Cat. | 23 τὸ δὲ < Cat. | 24 μεταπέφρασται — ὡς < Cat. | εἰς τὸ ü. d. Z. | nach ἐμὲ ist τὴν zu erg. vgl. Z. 26 u. δ. | 25 εἶναι] δὲ ἐστιν Cat. | τὸ] τῷ Cat. | τῷ] τὸ Cat. | τὴν < Cat. | 27 φήσομεν < Cat.

Ἰησοῦς τὸ ψωμίον λαμβάνει, καὶ δίδωσιν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτη. ἐπῆρεν ⟨δὲ⟩ Ἰούδας ἐπὶ τὸν διδάσκαλον τὴν πτέρναν αὐτοῦ, ὅτε 167 μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν ὁ Σατανᾶς εἰς τὸν Ἰούδαν. εἰ δὲ δύναται 168 καὶ τὸ ¾ΙΙ ἀνομία τῆς πτέρνης μου κυκλώσει με συνεξεταζόμενον ὁ τῷ ¾Επῆρεν ἐπὰ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, γενόμενον ἐν τῷ μερίδι τοῦ Ἰησοῦ καὶ κτῆμα κρηματίσαντα αὐτοῦ καὶ ἀπόστολον, πτέρναν δὲ διὰ τὸ τελευταίον αὐτὸν γεγονέναι τροπικῶς λεγόμενον, καὶ αὐτὸς συνεπισκέψει.

XIII, 19. 'Δπ' άφτι λέγω ύπιν πφό τοῦ γενέσθαι, ίνα πιστεύητε 10 βταν γένηται βτι εγώ είμι.

ΧV. (9) Την ἀναφορὰν η λέξις αὕτη ἔχει ἐπὶ τὸ προειρημένον 169 τὸ Οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὰ οἰδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ εἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῆ. Ὁ τρώγων μετ' ἐμοῦ τὸν ἄρτον, ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦς τοῦτο γὰρ τὸ ἐσόμενον, ἵνα ἡ γραφὴ 15 πληρωθῆ περὶ τοῦ ἐπαίροντος ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ, ὅς ἐστι τρώγων μετ' ἐμοῦ τὸν ἄρτον, ἀπ' ἄρτι λέγω ὑμὶν, καὶ λέγω πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα, ἐπὰν γένηται τὸ πληρωθησόμενον τῶν προφητευθέντων ἐν τῆ γραφῆ, πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι περὶ οὖ ταῦτα 427 Β πεπροφήτευται, ἀπὸ τοῦ τρώγοντος μετ' αὐτοῦ τὸν ἄρτον ἐπά-20 ραντος τὴν ἑαυτοῦ πτέρναν κατ' αὐτοῦ.

395Η Ζητήσαι δ' ἄν τις πῶς εἴρηται τοις μαθηταις, ὧν Ενιψεν τοὺς 170 πόδας ὁ Ἰησοῦς, ὡς μηδέπω πιστεύσασιν ὅτι καὶ αὐτὸς εἴη ὁ χριστός, τὸ »᾿Απὰ ἄρτι λέγω ὑμιν πρὸ τοῦ γενέσθαις καὶ διὰ τοῦτο λέγω »ἵν᾽ ὅταν γένηται πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμις ὁ προφητευθεὶς χριστός.

25 καὶ ὅρα εἰ δυνάμεθα, μὴ κατηγοροῦντες τῶν τηλικούτων Ἰησοῦ μα- 111 θητῶν ὡς οὐδέπω πεπιστευκότων, καὶ τὸ βούλημα σώζειν τοῦ εἰπόντος: - Ἰνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἰγώ εἰμι«. ὁ παραλαμ- 172

292 γ βάνων | σοφίας θεωρήματα ἔσθ' ὅτε ἐπὶ προτέροις, δι' ἃ ήδη σοφός ἐστιν, ἀναλαμβάνει δεύτερα, ἐφ' οἰς οὐ πρότερον ἡν σοφός.

30 καὶ σοφώτερος ἔσται καθώς λέγεται καὶ τὸ «Τῶνδε γὰρ ἀκούσας «σοφός, σοφώτερος ἔσται». ὥσπερ οὖν, εἰ ἐλέγετο τῷ σοφῷ τάδε 173 τινὰ καὶ ἐπεφέρετο ταῦτά σε ποιεί συφόν οὐ πάντως ἂν ἐκ τοῦ μὴ σοφοῦ σοφὸν ἐνοήσαμεν ἀλλὰ καὶ ἐκ σοφοῦ σοφώτερον, ὡς ἐπιγινομένης τῆς προκοπῆς καὶ ὑδευούσης ἐπὶ τὴν τελειότητα οὕτω

1 Vgl. Joh. 13, 26 f. — 4 Ps. 48, 6. — 12 Joh. 13, 18. — 14 τοῦτο — 19 πεπροφήτευται Cat<sup>50</sup>. — 24 Joh. 13, 19. — 27 Joh. 13, 9. — 30 Prov. 1, 5.

 $2 \langle \delta \hat{\epsilon} \rangle + \text{Br} \mid 8 \text{ abt} \delta$ , corr. V |  $14 \text{ lva} - 16 \text{ aptov} < \text{Cat.} \mid 16 \text{ aal lky} \omega < \text{Cat.} \mid 19 \text{ and} \mid \hat{\epsilon}ni$ ? We | 21 Tythose, corr. Br | 28 lnl nach V; in M ist d. Wort unlesserlich. Origenes IV.

174 μοι νόει καὶ τὸν πιστεύοντα δύνασθαι πιστότερον γενέσθαι. καὶ γὰρ οἱ ἀπόστολοι, προσελθόντες ποτὰ τῷ κυρίᾳ, οὐχ ἑαυτῶν κατηγοροῦντες ὡς ἀπίστων ἔλεγον αὐτῷ τὸ »Κύριε, πρόσθες ἡμιν »πίστιν« καὶ γὰρ ἐν τῷ »πρόσθες« σαρῶς παρίσταται ὅτι πίστιν

175 είχον χωρούσαν προσθήκην. είπερ οὖν συνήκαμεν ταῦτα, νόει μοι 5 τὰς προσθήκας τῶν πιστοποιούντων μετά τινα πρότερον πιστοποιήσουντα προστιθέναι τῷ πίστει: ώστε καὶ τοὺς μαθητὰς πρὸς οἰς είχον πιστοποιητικοῖς καὶ τοῦτο προσειληφέναι τὸ βλέπειν πληρουμένην τὴν λέγουσαν γραφήν: •Ο τρώγων μου τὸν ἄρτον, ἐπῆρεν •ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦς, παριστάντος τοῦ προφητενομένου ὅτι 10

176 αὐτὸς ἡν περὶ οὖ ταῦτα ἐθεσπίζετο. καὶ ἄκουε τοῦ εΊνα πιστεύητες τος ἴσον δυναμένου τῷ εἶνα † πιστεύητε ἐνεργῆτε, παραμένοντες τοῦ

177 πιστεύειν καὶ μηθεμίαν ἀφορμὴν πρὸς τὸ μετατίθεσθαι ἴσχοντες. καὶ εἴ τοι μὴ μεγέθει μεγάλη ἡ πίστις ἡν ἢ πλήθει πολλή, οὐκ ἂν ἔλε-

178 γεν ὁ Παῦλος τὸ καν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστινε. ὅσπερ γὰρ ὁ τέλειος 15 καὶ πάσας ἔχων τὰς ἀρετάς, τελείαν ἐκάστην ἀναλαβών, τελείαν ἔχει τὴν σοφίαν καὶ τελείαν τὴν σωφροσύνην, οὕτω δὲ καὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ τὰς λοιπάς οὕτως ἄν τις εἴποι τῷ τοῦ πιστεύειν

179 ἀρετή τέλειος το πάσαν ἔχειν την πίστιν. ταῦτα δέ φημι ώς οὐ 428 Κ κυρίως ἂν λεχθησομένης τῆς ἀτελοῦς σοφίας ἢ σωφροσύνης ἢ εὐσε- 20 βείας ἢ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν, ἀλλὰ καταχρηστικῶς, καὶ τῶν ἐν

180 ξκάστη άρετη προκοπῶν όμωνύμως τη τελεία ἀνομαζομένων. οὖτω 39611 γὰρ σοφὸς λέγεται ὁ ἁμαρτάνων μέν τινα ὡς ἐλέγχου δεῖσθαι, οὖ μὴν καὶ μισῶν τοὺς ἐλέγχοντας ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἀγαπῶν, καθ ὂ

181 γέγραπται· » Ελεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε «. οὖτω δὲ καὶ σοφὸς 25 λέγεται, ἐπιδεκτικὸς ὢν ἑτέρων θεωρημάτων σοφίας καὶ μηδέπω ἔχων τὰ δεύτερα, καθ' ὅ λέγεται καὶ τὸ • Δίδου σοφῷ ἀφορμήν,

182 χαὶ σοφώτερος ἔσται. ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ ταῦτα ἐληλύθαμεν, δειχνύντες ὅτι ἐνδέχεται τὸν ἤδη πιστεύοντα μανθάνειν τινά, ἵνα πάλιν πιστεύη, χαὶ διὰ τῆς | προσθήχης τῶν μαθημάτων προστι- 293 τ θέναι τῆ πίστει.

183 XVI. Εἰ δὲ βουλόμεθα εἰδέναι τίς ἐστιν ὁ πᾶσαν ἔχων τὴν πίστιν, λάβωμεν ἐπὶ παραδείγματος κεφαλαιωδῶς τὰ ἐν τῷ πιστεύεσθαι σώζοντα τὸν πιστεύοντα, φέρε εἰπεῖν, ὄντα τὸν ἀριθμὸν ἑκατόν, καὶ λέγωμεν ὅτι ὁ μὲν τὰ προειρημένα ἑκατὸν ἀδιστάκτως 35

3 Luk. 17, 5. — 9 Joh. 13, 18. — 15 I Kor. 13, 2. — 25 Prov. 9, 8. — 27 Prov. 9, 9. — 32 Vgl. I Kor. 13, 2.

9  $\mu$ ov] vgl. z. S. 446, 5 | 12  $\tau \bar{y}$   $\pi l$ o $\tau \epsilon \iota$   $\pi$   $\rho$ o $\sigma \tau \epsilon \vartheta \bar{\eta} \tau \epsilon$  We; die Ausgg. str.  $\pi \iota \sigma \tau \epsilon \dot{v} \eta \tau \epsilon$  | 17  $\bar{\epsilon} \chi \epsilon \iota \nu$  M\* | 18  $\epsilon l \pi \epsilon \nu$ , corr. Br | 19  $\tau \epsilon l \epsilon l \omega \varsigma$   $\tau \bar{\omega}$ , corr. Br |  $\pi l \sigma \tau \iota \nu$ ]  $\iota \nu$  a. Ras.

παραθεχόμενος και έκάστφ αὐτῶν βεβαίως πιστεύων πᾶσαν έχει την πίστιν' ο δε λείπων εν τινι άριθμω των εν τω πιστεύεσθαι σωζόντων, η τη πρός τὰ πιστευύμενα βεβαιότητι, τοσούτον λείπει τοῦ πάσαν έχειν την πίστιν, οσοις άριθμοίς πιστεύων ένδει η οσον 5 άφεστηχεν της περί των πιστευομένων βεβαιότητος είτε πάντων είτε τινών εν' έπὶ του παρόντος δοθή τισιν μέν δύνασθαι βεβαίως πιστεύειν τινά, τισίν δε πιστεύειν μέν, ου βεβαίως δέ πλην όμολογουμένως δοθείη αν αμήγανου αποδείχνυσθαι του εν (ενί) ατελή πρός μηθεν έχειν βεβαιότητα, ότι οὐ τὸ ἴσον ἀπόστημα ἀπὸ τῆς 10 πρός τὰ πιστευόμενα βεβαιότητος ἀπέχει ξχαστος τῶν, Γν' οὕτως όνομάσω, κατά την γραφην όλιγοπίστων καὶ την πρὸς τὰ πιστευόμενα βεβαιότητα ούδέπω άνειληφότων, τούτοις δε έπεται δια το κατά την 184 »πίστιν σου γενηθήτω σοι «καὶ διὰ τὸ » Η πίστις » σέσωκέν σε « ἐκάστω άπαντησαι κατά την εν τη δικαία κρίσει του θεου άμοιβην άνάλογον 15 τοσήθε και τοιάθε πίστει και σωτηρίαν εί γέ έστιν τις και έν ταύτη σωζομένων διαφορά, ως τὸ Σε μέτρω μετρείτε, αντιμετρηθήσεται νύμινε φθάνειν και έπι τὰ μέτρα τῆς πίστεως και τὰ μέτρα τῆς άπὸ θεοῦ άμοιβῆς καὶ σωτηρίας. ὁ δὲ τὸν τούτων κατανοήσας λόγον 183 θεωρήσει πῶς εύλόγως ὡς μὴ δυναμένοις πρίνειν τοῖς ἀνθρώποις 429 R λέγεται Μη κρίνετε, ενα μη κριθήτες και το Μη προ καιρού τι » κρίνετε, ξως αν Ελθη ο κύριος . πάλιν τ' αν έπει Ελεγον ώς έπι 186 παραδείγματος, έκατον οντων των σωζόντων έν τῷ πιστεύεσθαι, του μέν τοις έκατον βεβαίως πιστεύοντα πάσαν έχειν την πίστιν, 397 Η τον δε λείποντα τῷ πρός τινα τῶν έχατον πίστει ἢ τῷ πρὸς τὰ 25 πιστευόμενα βεβαιότητι διαφόρως μη πάσαν έχειν την πίστιν, έκθησομεν σαφηνείας ένεχεν τοιαύτα. •Πρώτον πάντων πίστευσον ότι είς έστιν 187 ο θεός, ο τὰ πάντα κτίσας καὶ καταρτίσας καὶ ποιήσας έκ τοῦ μὴ »οντος είς τὸ είναι τὰ πάντα«. χρη δὲ καὶ πιστεύειν ὅτι κύριος 188 Ίησους Χριστός, και πάση τῆ περί αὐτοῦ κατὰ τὴν θεότητα καὶ τὴν 30 ανθρωπότητα άληθεία. δεί δὲ καὶ εἰς τὸ άγιον πιστεύειν πνεύμα, 189 χαὶ ὅτι αὐτεξούσιοι ὄντες χολαζόμεθα μὲν ἐφ' οἶς άμαρτάνομεν, τιμώμεθα δὲ ἐφ' οἰς εὖ πράττομεν. φέρε οὖν καθ' ὑπόθεσιν, εἴ τις 190 δυχών πιστεύειν είς τὸν Ἰησοῦν μη πιστεύοι ὅτι είς έστιν ὁ θεὸς ο νόμου καὶ εὐαγγελίου, οὖ τὴν δόξαν οὐρανοί, ώς ὑπ' αὐτοῦ γε-35 γενημένοι, διηγούνται, και το στερέωμα άναγγέλλει την ποίησιν τών

11 Vgl. Matth. 6, 30. 8, 26. Luk. 12, 28. u. ö. — 12 Matth. 9, 29. — 13 Matth. 9, 22. — 16 Luk. 6, 38. — 20 Matth. 7, 1. — I Kor. 4, 5. — 26 Hermas, mand. I, 1. — 27 Vgl. Weish. Sal. 1, 14. — 34 Vgl. Ps. 18, 1.

8 δοθεῖσαν, corr. Br; δοθείη B | ἀποδειχνύηται, corr. B |  $\langle \dot{\epsilon}rl \rangle$  + V | 13 statt σου u. σοι steht im Τ ὑμῶν u. ὑμῖν | 15 τοσῷδε] τῆ σῆ δὲ, corr. Br | 21 λέγον, corr. V.

χειρῶν αὐτοῦ, ὡς ἔργον | τυγχάνον αὐτῶν, οὖτος ἂν μεγίστφ λείποι 293ν 191 τῆς πίστεως κεφαλαίφ. ἢ πάλιν εἴ τις πιστεύων ὅτι ὁ ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου σταυρωθεὶς ἱερόν τι χρῆμα καὶ σωτήριον τῷ κόσμφ ἐπι- ὁεδήμηκεν, ἀλλ' οὐκ ἐκ παρθένου τῆς Μαρίας καὶ ἀγίου πνεύματος τὴν γένεσιν ἀνείληφεν, ἀλλ' ἐξ Ἰωσὴφ καὶ Μαρίας, καὶ τούτφ ἂν 5

192 λείποι είς τὸ πᾶσαν ἔχειν τὴν πίστιν τὰ ἀναγχαιότατα. πάλιν τε αὐ εἰ τὴν μὲν θεύτητά τις αὐτοῦ παραθέχοιτο, τῆ δὲ ἀνθρωπύτητι προσχόπτων μηθὲν ἀνθρώπινον περὶ αὐτὸν πιστεύοι γεγονέναι, ἢ ὑπόστασιν εἰληφέναι, καὶ τούτω ἂν λείποι πρὸς πᾶσαν τὴν πίστιν

193 οὖ τὰ τυχόντα. ἢ εἰ ἀνάπαλιν τὰ μὲν περὶ αὐτὸν ἀνθρώπινα 10 προσίοιτο, τὴν δὲ ὑπόστασιν τοῦ μονογενοῦς καὶ πρωτοτόκου πάσης κτίσεως ἀθετοι, καὶ οὖτος ἃν οὖ δύναιτο λέγειν πᾶσαν ἔχειν τὴν

194 πίστιν. καὶ οὕτως καθεξῆς μοι νόει, ἵνα θεωρήσωμεν ὁπηλίκον ἐστὶν τὸ ἀνελλιπῶς καὶ βεβαίως πᾶσαν τὴν πίστιν ἔχειν, τοσοῦτον δυναμένην, ὅτε πᾶσά ἐστιν ἐν ἀνθρώπου ψυχῆ, ὥστε ἄτινά ποτέ 15 ἐστιν τὰ ὅρη μεθιστάνειν αὐτὰ δύνασθαι πάντων μὲν τῶν ἀνθρώ- 430 R πων δυναμένων μεθιστάνειν τὸ δεικνύμενον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ὅρος, καὶ τὰ δεικνύμενα αὐτῷ, εἰ δὲ λείποι τινὰ τῆ πάση πίστει, λείπει τῆ δυνάμει τοῦ μετατιθέναι ὄρη.

195 Καὶ χρήσομαί γε καὶ τοιούτφ [καὶ] εἰς ταῦτα παραδείγματι 20 ὅσπερ καθέλκουσιν οἱ τοσοῦτοι, τοιάνδε δύναμιν ἔχοντες, πρώτως εἰς θάλασσαν τὴν ναῦν, εἰ δὲ λείποιεν οὖτοι κἂν ἑνὶ τῶν συνεργῶν ἢ τῆ δυνάμει τινός, οὐκ ἂν καθέλκοιτο ἡ ναῦς οῦτως οἱονεὶ πολλοὶ μετατιθέντες εἰσὶν τὰ ὅρη ἡ πᾶσα πίστις τοσοῦτον δὲ λείπει τῷ δυνάμει τῆς τῶν ὁρῶν μεταθέσεως ὅσον λείπει πρὸς τὸ πᾶσαν τὴν 25

196 πίστιν ἔχειν ὁ ἔτι κατ' αὐτὴν ἀτελής. καὶ ὅρα εἰ μὴ χρησίμως ὅλα 398 11 ταῦτα ἐξήτασται διὰ τοὺς μαθητὰς ὡν ἔνιψεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς πόδας, πρὸς οῦς εἰπεν, ὡς ἂν ὑπολάβοι ὁ μὴ ἐξετάσας, ὡς μηδέπω πιστεύσαν σαντας τὸ ᾿Απ' ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε ᾿ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι«' ἄμα δὲ καὶ ἀναπτυσσόμενος ὁ λόγος 30 δείκνυσιν πηλίκη μέν ἐστιν ἡ κατὰ τὴν πᾶσαν πίστιν ἀρετή, καὶ ὅτι σπανίως εὐρισκομένη πόσω δ' ἕκαστος ἡμῶν ἀπολείπεται τοῦ 197 τὴν πᾶσαν ἔχειν πίστιν, ὥστε ὅρη μεθιστάνειν. πλὴν οὐκ εὐκαταφρύνητον πρὸς τὸ ποιεῖν πιστεύειν ἐστίν, κατὰ τὰ νῦν προκείμενα,

11 Vgl. Kol. 1, 15. — 14 Vgl. I Kor. 13, 2. — 17 Vgl. Matth. 21, 21; Mark. 11, 23. — 29 Joh. 13, 19. — 33 Vgl. I Kor. 13, 2.

1 τυγχάνων, corr. V |  $2 \pi l \sigma \tau [\epsilon \omega \varsigma \varkappa \epsilon \varphi a] \lambda a l \psi$  verblichen 12 | οῦτως, corr. V |  $18 \lambda o \iota \pi o \iota$ , corr. V |  $\lambda \epsilon l \pi \epsilon \iota v$ , corr. Br |  $20 \varkappa a l$  str. We |  $28 \epsilon l \pi \tilde{\omega} v$ , corr. We.

τὸ τοὺς προφήτας μὲν προτεθεσπικέναι τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, κατὰ δὲ τὸν λόγον αὐτῶν ἀπηντηκέναι τῷ σωτῆρι τὰ προειρημένα.

XIII, 20. 'Δμητ, άμην λέγω ύμιτ, ὁ λαμβάνων άν τινα πέμψω έμε λαμβάνει, ὁ δε εμε λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμ- 5 ψαντά με.

ΧVII. (10) Ο Ιησούς | πέμπει ου μόνον άγίους, άλλα και άγίους 198 καὶ άγγέλους καὶ πέμπει μὲν τους διὰ τὸ ἀποστέλλεσθαι ὑπ' αὐτοῦ άποστόλους όνομαζομένους. ήδη δε τούτων οί μεν ανθρωποί είσιν, 199 οί δὲ δυνάμεις κρείττους. οὐ γὰρ άμαρτησύμεθα τὸ ἀπόστολος 10 ονομα τάσσοντες και έπι τούτων, περί ών γέγραπται Ηάντες »είσιν λειτουργικά πνεύματα, είς διακονίαν άποστελλόμενα διά τους »μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν«. εί γαρ παρά το αποστέλλεσθαι 200 ἀπόστολοι, πάντες δέ είσιν ὑπὸ τοῦ ποιοῦντος ∗τοὺς ἀγγέλους »αὐτοῦ πνεῦμα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα« εἰς δια-15 πονίαν αποστελλόμενοι, οντες λειτουργικά πνεύματα, καὶ οὖτοι αν είεν απόστολοι τοῦ αποστέλλοντος αὐτούς. καὶ Εκαστός γε τῶν πεμπομένου ἀπό τινος, ἀπόστολός ἐστιν τοῦ πέμφαντος. καθ' ο 201 καὶ ἐν τοις ἀνωτέρω λέλεκται μετὰ τὸ Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων 431 R >τοῦ πυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζου τοῦ πέμψαυτος αὐτόν . 20 κατά τουτο δε ούχ άμαρτήσει και τον Ιωάννην απόστολον λέγων 202 θεού δια τὸ Εγένετο ανθρωπος απεσταλμένος παρά θεού, ονομα · αὐτῶ Ἰωάννης «, καὶ τὸν Ἡσαΐαν διὰ τὸ › Τίνα ἀποστελῶ, καὶ τίς »πορεύσεται πρός τον λαον τουτον; ε ότε απεκρίνατο λέγων »'Ιδού » είμι έγω, απόστειλόν με«. τί δὲ περὶ τούτων λέγω, ότε καὶ ἐν τῆ 203 25 προς Εβραίους ο τηλικούτος ήμων σωτήρ απόστολος εξηται του πατρός; γέγραπται γάρ "Εχουτες ουν άρχιερέα μέγαν καὶ απόστολον 399 Η Τησούν Χριστόν. και νύν ούν ον ξάν άποστέλλη ο σωτήρ δια- 204 κουησόμενον τη τινου σωτηρία, ο αποστελλόμενος απόστολός έστιν 'Ιησοῦ Χριστοῦ. ἀλλ' ὁ ἀπόστολος, ώσπερ τοῦ ἀποστείλαντός έστιν 205 30 απόστολος, ούτως τισίν προς ούς αποστέλλεται μύνοις έστιν απόστολος. όπερ νοών ο Παύλος έλεγεν > Εί και άλλοις ούκ είμι άπό- 206 »στολος, άλλά γε ύμιν είμι· ή γαρ σφραγίς μου της αποστολης ύμεις

10 Hebr. 1, 14. — 13 Hebr. 1, 7 (Ps. 103, 4). — 18 Joh. 13, 16. — 21 Joh. 1, 6. — 22 Jes. 6, 8. — 26 Vgl. Hebr. 4, 14; 3, 1. — 31 I Kor. 9, 2.

2 σωτης (σης), corr. V | 10 έπι] πεςι, corr. We | 14 πνετματα Μ\*, πνετμα, wie in M jetzt hergestellt ist, lesen D Aeth. | 20 ἀπόστολον] ον a. Ras. | 24 ἀπόστελον] στ a. Ras. | 27 διαχονησάμενον, corr. Br | 31 και feblt im T.

207 εξστε έν κυρίφ . Εξεστιν ούν τινα είναι ἀπόστολον Ἰησοῦ Χριστοῦ ένὶ μόνω εξαποσταλέντα, εί ενὶ μόνω θεοῦ προνοία τὸν λόγον διη-

208 πονήσατο. παὶ ταῦτά φαμεν, ἵνα πάλιν βλέπωμεν τὴν τῶν χρηματισάντων Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποστόλων ὑπεροχήν » Δεξιάς, γάρ »φησιν, ἔδωπαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα ποινωνίας, ἵνα ἡμετς εἰς τὰ ἔθνη, 5 »αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν«. οὐποῦν Παῦλος ἔθνεσι μόνοις ἀπό-

200 στολος ήν, καὶ Πέτρος όλη τῆ περιτομῆ. ἡμῶν δὲ κἂν ἀξιωθῆ τις, οἰς παρέστησεν ὁ ἀπόστολος, τοῦ γενέσθαι ἐνί που ἢ ὀλίγω πλείοσιν.

210 ἀπόστολος γίνεται. κἂν γένηται δέ, μὴ ἐπαιρέσθω, μεμνημένος τοῦ "Ο δὲ λοιπὸν ζητείται ἐν τοῖς οἰκονομοις ἵνα πιστός τις εὐρεθῆε 10 οὐ γὰρ πάντως εἰ ζητείται, τὸ ζητούμενον | εὐρίσκεται. 294v

211 Ταῦτα διὰ τὸ >΄Ο λαμβάνων ἐάν τινα πέμψως, ὅσους ἐνδέχεται πέμπεσθαι ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ, κὰν μή, οῦς εἰθίκαμεν ἀνομάζειν ἀποστόλους, τοιοῦτοι ὧσιν, καὶ ὅτι ἐνδέχεται καὶ τῆς ἀνθρώπων φύσεως

212 χρείττονα οντα πέμπεσθαι ύπὸ τοῦ Ἰησοῦ. ὁ οὖν λαμβάνων ον ⟨αν⟩ 15 πέμψη ὁ Ἰησοῦς, τὸν ἐν τῷ ἀποσταλέντι Ἰησοῦν λαμβάνει· ὁ δὲ λαμβάνων τὸν Ἰησοῦν, πατέρα λαμβάνει· ὁ ἄρα λαμβάνων ον αν πέμψη ὁ Ἰησοῦς λαμβάνει τὸν πέμψαντα τὸν Ἰησοῦ πατέρα.

218 Λύναται δὲ καὶ τοιοῦτος ὁ λόγος είναι ὁ μὲν λαμβάνων ὂν ἐὰν ἐγὼ πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει, καὶ μέχρι τοῦ ἐμὲ παραδέξασθαι φθάνει 20 ὁ δὲ μὴ διά τινός μου ἀποστόλου ἐμὲ λαμβάνων, ἀλλὰ χωρῶν ἐμὲ 432R οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπων διακονούμενον, ἀλλ' ἐπιδημοῦντα ταῖς τῶν εὐτρεπισάντων ἑαυτοὺς πρὸς τὴν ἐμὴν παραδοχὴν ψυχαῖς, τὸν πέμψαντά με λαμβάνει πατέρα, ὡς μὴ μόνον

214 έμε τον χριστον είναι έν αὐτῷ ἀλλὰ καὶ τον πατέρα. ἔστιν δε ἐκ 25 τούτων καὶ τὰ κατ' ἐναντιότητα νοῆσαι· ὁ γὰρ λαμβάνων ὂν ἐὰν πέμψη ὁ υίὸς τοῦ πονηροῦ, ἐκεῖνος τὸν ἀντίχριστον λαμβάνει· ὁ δὲ λαμβάνων τὸν υἱὸν τοῦ πονηροῦ καὶ παραδεξάμενος τὸν ἀντίχριστον λόγον, ὑποκρινόμενον είναι ἀλήθειαν καὶ ψευδῶς ἐπαγγελλόμενον

215 είναι διχαιοσύνην, οὖτος αὐτὸν λαμβάνει τὸν πονηρόν. διὸ προσέ- 30 χωμεν, ἵν᾽ ὡς καλοὶ τραπεζίται δοκιμάζωμεν μὲν τὸν τῶν ἀληθῶν 400 Η 216 διάκονον, ἀποδοκιμάζωμεν δὲ τὸν τῶν ψευδῶν. ἐνθάδε μὲν οὖν

4 Gal. 2, 9. — 10 I Kor. 4, 2. — 12 Joh. 13, 20. — 22 Vgl. Gal. 1, 1. — 31 Vgl. o. S. 307, 5.

6 μόνοις] μο a. Ras. | 9 γένηται nur noch aus d. Abklatsch zu lesen | 10 δ δε mit Do 37. 47. L.; dagegen in Jer. h. XI, 3 [81, 10 Kl.] ὧδε | οἰχονόμοις nur noch aus d. Abklatsch zu lesen | 12 ἐὰν δέχεται, corr. B | Βσους und 14 δτι hängen von ταῦτα ab: "εονίει darüber..., wie viele und dass". We | οὖς] ὡς, corr. Pr | 15 ⟨ἄν⟩ + V | 21 ἐμοῦ, corr. Pr | 29 ἀλήθειαν] ν a. Ras.

»Ό λαμβάνων, φησίν, έάν τινα πέμφω, έμε λαμβάνει ό δε εμε λαμβάνων, λαμβάνει τον πέμφαντά με καὶ ο θεωρων εμέ, θεωρεί
ετον πέμφαντά με ουτε δε εξηται ο πιστεύων εξς ύμας, πιστεύει
εξς εμέ ουτε ο θεωρων ύμας, θεωρεξ εμέ λαμβάνειν μεν γαρ
δ ήμας βούλεται τοὺς ἀποστόλους ξαυτοῦ, οὐ μὴν καὶ πιστεύειν εξς
αὐτούς. λαμβάνωμεν οὐν τοὺς ὑπὸ τοῦ λόγου ἡμιν ἀποστελλομένους 217
καὶ αὐτὸν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μηδέποτε δε παραδεξώμεθα ἀπόστολον ἀντιχρίστου καὶ λόγον ψευδῆ.

XIII, 21. Ταῦτα εἰπῶν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι 10 καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἰπεν· ἸΑμὴν ἀμὴν λέγω ΄μῖν ὅτι εἰς ἐξ ὑμῶν παραθώσει με

ΧΥΙΙΙ. (11) Ανωτέρω είπεν » Νου ή ψυχή μου τετάρακται« 218 νῦν δὲ λέγεται ὅτι » Ταῦτα εἰπῶν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι«. καὶ ζητῶ τοιαῦτα εἰς τὸν τόπον τί δήποτε οὐκ εἴρηται ἀνάλογον 15 τῷ >Νου ἡ ψυχή μου τετάρακται« τὸ >τὸ πνεθμα τοῦ Ἰησοῦ τετά-»ρακται«, η ἀνάλογον τῷ «Ἐταράχθη τῷ πνεύματι« τὸ «Νῦν ή 295 τ γψυχή μου τετάρακταις; καὶ ταῦτα ζητείν ἐτόλμησα με τρίως, τηρήσας έν πάση τη γραφή διαφοράν ψυχής και πνεύματος και μέσον μέν τι θεωρών είναι την ψυχήν και επιδεχομένην άρετην και κακίαν. 20 άνεπίδεκτον δὲ τῶν χειρόνων τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ: τα γαρ καλλιστα καρποί λέγονται είναι του πνεύματος, ούχ ώς αν οίηθείη τις, τοῦ άγίου, άλλὰ τοῦ ἀνθρωπίνου. πρὸς ἀντιδιαστολην 219 γάρ τούτου φανερά λέγεται είναι τὰ ἔργα τῆς σαρχός, πάντα ψεχτά 433 Β τυγχάνοντα, έπεὶ μηδὲν ἔργον σαρχὸς ἐπαινετον/ απαξ δὲ μέχρι τοῦ 220 25 δεύρο εύρον πνεύμα φαύλου σεληρύνεσθαι λεγόμενον ύπο πυρίου τοῦ θεοῦ. γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῷ Δευτερονομίφ' > Καὶ οὐκ 221 »ήθέλησεν Σηών βασιλευς Έσσεβών παρελθείν ήμας δι' αυτου, ότι » έσχλήρυνεν χύριος ο θεός το πνευμα αυτου, καὶ κατίσχυσεν καρδίαν » αὐτοῦ, ໂνα παραδοθή εἰς τὰς χειράς σου ὡς ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη «. 30 άλλα τα περί μεν τούτου οίχειότερον εν τοίς είς το Δευτερονόμιον 222 έξετασθείη αν. νῦν δε πρόκειται λέγειν πῶς τὰ προειρημένα εἰπὸν 223 > ο Ίησοῦς ἐταράχθη οὐ τὴν ψυχὴν οὐδὲ τῆ ψυχῆ, ἀλλ' οὐδὲ τοῦ πνεύματος, άλλα ιτο πνεύματι. Εν' ουν το περί του πνεύματος

1 Joh. 13, 20. — 2 Joh. 12, 45. — 12 Joh. 12, 27. — 15 Joh. 12, 27. — 16 Joh. 12, 27. — 23 Vgl. Gal. 5, 19. — 26 Deut. 2, 30. — 31 Joh. 13, 21.

1 ἐἀν mit DΔ 1. 69. EFGH al. | 2 πέμφαντα] εμ a. Ras. | 7 τὸν ũ. d. Z. . 22 ἀνθρώπου, corr. Pr | 27 σιών, corr. Hu nach T | εὐσεβῶν, corr. Pr; vgl. T.

παρατήρημα μὴ διαπίπτη, λεκτέον ὅτι ἐν μὲν τῷ »Νῦν ἡ ψυχή μου »τετάρακται« τὸ τῆς ταραχῆς πάθος ψυχῆς ἡν, ἐν δὲ τῷ »Ἐταράχθη »τῷ πνεύματι ὁ Ἰησοῦς«. ὅπερ ἐστὶν τὸ ἀνθρώπινον. τὸ πάθος ἡν 401Η

224 ξοχόμενον τῆ ἐπικρατεία τοῦ πνεύματος. ὡς γὰρ ὁ ἄγιος ζῆ πνεύματος, ματι, προκατάρχοντι τὧν ἐν τῷ ζῆν καὶ πάσης πράξεως καὶ εὐχῆς ὁ καὶ τοῦ πρὸς θεὸν ὕμνου, οῦτως πᾶν ὅ τί ποτ ἂν ποιῆ, ποιεί

225 πνεύματι, άλλὰ κὰν πάσχη, πάσχει πνεύματι. εἰ δὲ ὁ ἄγιος, πόσφ μᾶλλον ταῦτα λεκτέον περὶ τοῦ τῶν άγίων ἀρχηγοῦ Ἰησοῦ, οὖ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐν τῷ ἀνειληφέναι αὐτὸν ὅλον ἄνθρωπου,

226 τὸ ἐν αὐτῷ διέσεισεν τὰ λοιπὰ ἐν αὐτῷ ἀνθρώπινα; καὶ οὕτως 10

»ἐταράχθη τῷ πνεύματι«, ἵνα μαρτυρήση καὶ ἵνα εἴπη μετὰ τοῦ

θείου οἰονεὶ ὅρκου τοῦ ἀμὴν τὸ » Λέγω ὑμῖν ὅτι εἶς ἐξ ὑμῶν παρα-

227 • δώσει με . τοῦ γὰρ πνεύματος, οίμαι, θεωρήσαντος τὸ ἦδη ἀπὸ τοῦ διαβόλου βεβλημένον εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου. ἵνα τὸν διδάσκαλον παραδῷ, φωτισθεὶς εἰς τὸ ἐσόμενον ἐταράχθη 15 καὶ ἐπεὶ ἡ ταραχὴ ἀπὸ τῆς ἐν πνεύματι γνώσεως γεγένηται, ο καὶ ἐν ταραχῆ ἐγένετο, • Ἰησοῦς, εἴρηται, ἐταράχθη τῷ πνεύματι .

228 τάχα δε και κατὰ μιαν εκδοχην την 'Η σὰρξ ἀσθενής και ἡ σὰρξ τετάρακται ταῦτα δ' ην ὁ Ἰησοῦς, περι οὖ ὑπὸ τοῦ Γαβριηλ πρὸς την Μαρίαν εἴρηται τὸ 'Και ιδοὺ συλλήψη ἐν γαστρί, και καλέσεις 20 '\* τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν' οὖτος ἔσται μέγας, και υίὸς ὑψίστου κλη"θήσεται".

229 Σημείωσαι δὲ τίνα τρόπον ἐν τοῖς ἐξεταζομένοις τὸ ἐμαρτύ-230 ρησεν | ἀναφέρεται ⟨εἰς⟩ τὸ •Εἶς έξ ὑμῶν παραδώσει με«. καὶ τοῦτο 295ν γὰρ λεγόμενον καὶ προφητευόμενον τοῖς μαθηταῖς περὶ Ἰούδα, τοῦ 434 ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, μαρτυρία ἡν ὁμώνυμος, οἰμαι, τῷ παρὰ τὸ μαρ-

231 τυρείν καὶ ἀποθνήσκειν ὑπὲρ θεοσεβείας σημαινομένφ. οὐ γὰρ ταὐτὰ νομίζω σημαίνεσθαι ἐν τῷ Ἐμαρτύρησεν, ὅτε δηλοῦται τὸ ἡῆμα, παρ' ο ὁ μάρτυς ἐσχημάτισται τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ,

282 καὶ νῦν ὅτε ἀναφέρεται ἐπὶ τὸ »Εἶς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με«. ἔτι 30 κατὰ δύναμιν ἐγὰ ἐφίστημι καὶ τῷ »Εἶς ἐξ ὑμῶν«, ἀναφερομένᾳ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, μήποτε ἐμφαίνει τὸ ἀπὸ τάξεως ἀποστολικῆς, ἐν ἡ καὶ αὐτὸς ὕψω⟨ται⟩ τῷ διάθεσίν ποτε παραπλησίαν τοις λοιποις

1 Joh. 12, 27. — 2 Joh. 13, 21. — 12 Joh. 13, 21. — 14 Vgl. Joh. 13, 2. — 18 Matth. 26, 41; Mark 14, 38. — 20 Luk. 1, 31 f. — 23  $\Sigma \eta \mu \epsilon l \omega \sigma \alpha \iota$  — 27  $\sigma \eta - \mu \alpha \iota \nu \sigma \mu \dot{\nu} \dot{\nu} \dot{\nu} \dot{\nu}$  Cat 100. — 30 Joh. 13, 21.

1 dialing V | 15 qwiiodelç elç] qwiiodeloa, corr. Ferrarius | 20 nach yaorol fehlt xal téty vldv wohl nur durch Versehen | 23 σημείωσαι Cat., σημείωση M |  $24 \langle el \varphi \rangle + V$  Cat. | του[το γάρ] völlig verblichen; Text nach V Cat. | 27 ταντα, corr. We | 33 ύψω, corr. V.

άποστόλοις έχειν αὐτόν, άποπεπτωκέναι. οὕτως γὰρ έγὰ ήκουσα 233 καὶ τοῦ ، Ιδού Αδάμ γέγονεν ώς είς έξ ήμῶν , έπει μηδε έκει είρηται νώς ήμεξε ή νώς έγων, άλλα δια τον ένα έκπεσοντα της μακαριότητος, τὸ » Ως εἰς ἐξ ἡμῶν«· (τὸ δὲ) » Ως εἰς« συνάδειν μοι 5 δοκεί και μετά του , Υμείς δε δή ώς ἄνθρωποι άποθνήσκετες, τῷ » Καὶ ώς είς τῶν ἀρχόντων πίπτετε«. πλειόνων γὰρ ἀρχόντων γενομένων, είς πέπτωκεν, ο παραπλησίως μιμούμενοι την έκείνου 402Η πτωσιν πίπτουσιν οἱ άμαρτάνοντες. ώς γὰρ ἐκείνος ἐν θεότητι 234 τυγχάνων πέπτωκεν, ούτω και πρός ούς ὁ λόγος φησι τὸ "Εγώ 10 είπα Θεοί έστε, και υίοι ύψίστου πάντες, αποπεσόντες της μακαριότητος, οὐ προηγουμένως οντες ἄνθρωποι, ώς ἄνθρωποι ἀποθυήσκουσιν και ώς είς των άρχόντων πίπτουσιν. • νομίζω δε και 235 θαυμαστικώς εξοήσθαι τοιούτω νώ τὸ λεγόμενον ὁ παραδώσων με ούχ άλλότριος τῶν ἐμῶν μαθητῶν ἐστιν, άλλ' οὐθὲ εἰς τῶν πολλῶν 15 μαθητῶν, ἀλλὰ εἶς τῶν ἐν ἐκλογῆ μοι τετιμημένων ἀποστόλων. πολλοί μέν ούν, καταφηφιζόμενοι του Ίησου, φασίν > Σταύρου, 236 »σταύρου αὐτόν« καὶ »Aloε άπὸ της γης τὸν τοιοῦτον«. παραδούναι αὐτὸν ἔργον ἡν ἐωρακότης καὶ νενοηκότος αὐτόν διδάσχαλον γάρ αὐτὸν ἐπιστάμενος τῶν τηλιχῶνδε καὶ τοσῶνδε μαθη-20 μάτων, ἃ κατ' ίδιαν μετὰ τῶν ἀποστόλων ἤκουσεν, καὶ κύριον

20 ματων, α κατ ιδιαν μετα των αποστολων ηκουσεν, και κυριον αὐτὸν εἰδώς, παραδιδοὺς αὐτόν, ο ἔγνω μέγεθος αὐτοῦ παρέδωκεν, οὐκ ἂν ποιήσαντος τοῦτό τινος τὸ μέγεθος αὐτοῦ μὴ τεθεωρηκότος. τὸν μὲν γὰρ μέγαν παραδέδωκεν, οὐ καθ' ο μέγας ἐστίν, ἐπεὶ μὴ 238 εἶδεν καθ' ο μέγας ἐστίν' ο δὲ καὶ μαθών πῶς μέγας ἡν καὶ 25 ἀκρυατὴς γενόμενος τοῦ μεγέθους τῆς ἐν αὐτῷ σοφίας καὶ λόγου

435 R καὶ χάριτος καὶ προδούς αὐτόν, προέδωκεν ὅλον καθ' ὅ εἰδεν μέγεθος. διὰ τοῦτο συνέφερεν αὐτῷ εἰ μὴ ἐγεννήθη, εἴτε τὴν τῆς 289 296 τ παλιγγενε σίας γένεσιν, ὡς ἂν βαθύτερον τις ἀκούσαι, εἴτε καὶ τὴν

296 παλιγγενε σίας γένεσιν, ως αν βαθυτερον τις άχουσαι, είτε και την κοινότερον νοουμένην περί ής ο πραγμάτων ξαυτον άπαλλάττειν 30 θέλων, και ζητήσας ότι ο συμφέρει, οντι συμφέρει, και ύπονοήσας

ότι ούχ αν μη όντι αὐτῷ συνέφερεν, ἐπὶ την δευτέραν κατελθών διήγησιν, ἐκείνην μᾶλλον παραδέξεται.

2 Gen. 3, 22. — 5 Ps. 81, 7. — 9 Ps. 81, 6. — 16 Luk. 23, 21. — 17 Act. 22, 22. — 27 Vgl. Matth. 26, 24; Mark. 14, 21.

1 ἀπο[πεπ]τωκέναι α. Ras. | 4 ⟨τὸ δὲ⟩ + Br | 5 τοῦ M\*, zu τὸ ὑ corr. | τῷ] τὸ, corr. V | 19 τηλικῶνδε] τηλικούτων δὲ, corr. Br | ποσῶνδε, corr. Br | 22 ποιήσαντες, corr. V | 23 παρέδωκεν ⟨ἄν⟩? We | 26 δλον καθ' δ⟩ ὁ λουκας M, δλον ὁ V, οὐ καθ' δλον δ B, corr. Br | 28 ἀκούσαι nur schwor lesbar | 31 [δεν]τέραν [κατ]ελθών verblichen.

ΧΙΙΙ, 22. Ἐβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.

240 ΧΙΧ. (12) Εἰ μὲν προφανής ἦν τοις Ἰησοῦ μαθηταις ἡ τοῦ Ἰούδα κακία, κὰν ἔγνωστο, εἰπόντος τοῦ σωτῆρος ὅτι ›Εἰς ἰξ ὑμῶν ›παραδώσει με , τίς ἦν ὁ παραδώσων τὸν διδάσκαλον. νυνὶ δὲ 5 βλέπουσιν ›εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει .

241 και γαρ Τούδας τάγα μεν έκ προτέρων χρηστοτέρων έδυσώπει τούς

ἀποστόλους πρός τὸ μηθεν ὑπονοῆσαι περὶ αὐτοῦ φαῦλον τάχα δὲ καὶ τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν, ἵνα παραδῷ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, οὐκ ἦν τῆς πονηρίας ἐξ ὅλων το λείμματος γὰρ προαιρέσεως ἀγαθῆς ὑπάρχοντος ἐν αὐτῷ, ἰδὼν ὅτι κατεκρίθη, ἡνίκα »δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῷ 403Η »τῷ ἡγεμόνι«, »μεταμεληθεὶς ἔστρεφεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς αὐχιερεῦσι καὶ πρεσβυτέροις λέγων Ἡμαρτον παραδοὺς αἰμα ἀθῷον« ὅτε εἰπόντων αὐτῶν »Τὶ πρὸς ἡμᾶς; σὰ ὄψη« ἡίψας ὁ φιλάργυρος τὸ Ἰούδας τὰ ἀργύρια »ἀπελθὼν ἀπήγξατο«, μηδὲ περιμείνας ἰδεῖν τοῦ

242 περί τον Ἰησοῦν παρὰ τῷ Πιλάτῷ κρίματος τὸ τέλος, καὶ γέγονεν αὐτῷ οὖτε καθαρὰ ἀπὸ ἁμαρτίας μετάνοια, οὖτε ἄκρατος πρός τι χρηστότερον ἡ πονηρία. εἰ μὲν γὰρ καθαρῶς μετενόει κἂν ὡς ὁ ληστὴς εἰπών » Μνήσθητί μου, Ἰησοῦ, ὅταν ἔλθης ἐν τῷ βασιλεία 20 »σου«, προσελθών τῷ σωτῆρι ἐποίει τὰ παρ' αὐτοῦ, πρὸς τὸ ἐξιλά-

243 σασθαι αὐτὸν ἐπὶ τῆ φθασάση γεγονέναι προδοσία. εἰ δὲ πάντη τὴν τοῦ καλοῦ ἔννοιαν ἐξεληλακῶς ἡν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, οὕτ' ἂν μετεμελήθη ἰδῶν ὅτι κατεκρίθη ὁ Ἰησοῦς· ἀλλὰ καὶ προσετίθει ἂν λό-

244 γους κατηγορών αὐτοῦ συγγενεῖς τῷ προδοσία: ἀλλὰ καὶ ἀπολαύων 25 αν ώς φιλάργυρος ὧν ἔλαβεν τριάκοντα ἀργυρίων, •τὴν τιμὴν τοῦ •τετιμημένου, οῦτ αν ἐβουλεύσατο ἀπώσασθαι τὰ ἀργύρια οῦτ αν ἔστρεψεν αὐτὰ τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις, οῦτ αν ἐκ αὐτῶν 436 R ἐκείνων ἐξωμολογήσατο, αὐτοῦ μὲν κατηγορῶν, τὸν ⟨δὲ⟩ διδάσκαλον

245 καὶ ἐγκωμιάζων ἐν τῷ· ἐΠμαρτον παραδοὺς αἰμα δίκαιον«. ἀλλὰ 30 καὶ τὸ ἀπάγξασθαι αὐτὸν οὐδεὶς | ἄλλος ἐποίησεν ἢ ὁ βεβληκὸς 296ν αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδῷ τὸν σωτῆρα· καὶ τόπον γε κατ' ἀμφότερα ἔδωκεν τῷ διαβόλφ.

6 βλέπουσιν — 8 φαθλον Cat. 100 — 9 Vgl. Joh. 13, 2, — 12 Vgl. Matth. 27, 2—5. 20 Luk. 23, 42. — 26 Vgl. Matth. 27, 9. — 30 Matth. 27, 4. — 31 Vgl. Joh. 13, 2.

1 Εβλεπον είς a. Ras. | 4 ήμῶν, corr. V | 6 βλέπουσιν οὖν Cat. | 7 προτέρων V Cat., πρότερον M | 13 Εστρεψεν T u. Orig. c. Cels. II, 11 [I, 139, 10 K], Εστρεφεν ist singulär | 15 δψη mit BRACLX al.; c. Cels. II, 11 δψει mit 1. 69. EUς | 20 Die Stellung von Ἰησοῦ ist singulär | 30 δίκαιον] Z. 14 ἀθῷον; wie hier lesen Bmg L Syr. Hier. Boh. Sah. Arm.; wie dort Btext RAC rell. Syr. Pesch. Hcl. Goth.

Ταύτα δὲ κατὰ δύναμιν ἐπεξειργασάμην άμα μὲν παριστάς τοις 246 ολομένοις αὐτὸν φύσει γεγονέναι ἀνεπίδεκτον σωτηρίας, ὅτι οὐ τοιοῦτος ήν, αμα δε διηγούμενος ότι εὐλόγως οί μαθηταί έπὶ τῷ τοῦ κυρίου λόγω εβλεπον είς άλλήλους, άπορούμενοι περί τίνος λέγεις. άρχει 247 5 δε παραθέσθαι καὶ προφητικήν λέξιν ἀπὸ τοῦ τεσσαρακοστοῦ Ψαλμού, παριστάσαν ότι άγιος ων μεταπέπτωκεν, έπει γέγραπται > Καί γαρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου, ἐφ' ον ήλπισα, ὁ ἐσθίων ἄρτους »μου έμεγάλυνεν έπ' έμὲ πτερνισμόν«. άλλὰ καὶ τὸ »Εἰ έχθρὸς ώνεί- 248 οδισέν με, υπήνεγκα αν επ' αυτον αναφερόμενον δηλοί ότι ουκ αρ-10 χηθεν έχθρος ήν. άλλα και το Εί ο μισών με έμεγαλορημόνησεν, 240 > ἐκρύβην ὰν ἀπ' αὐτοῦς παρίστησιν ὅτι καὶ ήγάπα ποτὲ τὸν Ἰησοῦν, φθάσας έπι τὸ και ισόψυγος αὐτῷ τυγγάνειν, ἐπει γέγραπται: Σύ »δε ανθρωπε Ισόψυχε, και ήγεμών μου, και γνωστέ μου«. και αλλα 250δ' αν ευροις μυρία, έξ ων συνήσεις ότι είχοτως οί μαθηταί εβλεπον 404Η >είς άλλήλους, απορούμενοι περί τίνος λέγει. ὁ δὲ Λουκᾶς ανέγρα- 251 ψεν ότι ελπόντος τοῦ σωτήρος. •Πλην ίδου ή χελο τοῦ παραδιδόν-»τος με μετ' έμου έπὶ τῆς τραπέζης. ὁ μὲν υίὸς τοῦ ἀνθρώπου κατά τὸ ώρισμένον αὐτῷ πορεύεται, πλην οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῃ ἐκείνᾳ δι' »ού παραδίδοται« οἱ μαθηταὶ ηρξαντο συζητείν πρὸς ξαυτούς τίς 20 - άρα είη έξ αὐτῶν ὁ μέλλων τοῦτο πράσσειν« συνεζήτουν γὰρ - ἀπο->ρούμενοι περί τίνος λέγεις. άλλὰ κατὰ μὲν τὸν Λουκᾶν οὐκ ἐμ- 252 φαίνεται ότι έχαστος και έαυτον ύπενόει κατά δε τον Ματθαίον καὶ τὸν Μάρκον καὶ τοῦτο παρίσταται. ὁ μὲν γὰρ Ματθαίός φησι 253 · Kal λυπούμενοι σφόδρα ήρξαντο λέγειν· Μήτι έγώ είμι, πύριε;« 25 ο δε Μάρχος ότι "Πρξαντο λυπείσθαι και λέγειν αυτώ είς καθ" ενα 254 » Μήτι έγώ; καὶ ἄλλος. Μήτι έγώ; ε εμέμνηντο γάρ, οίμαι, ἄνθροκοι 255 ουτες, ότι τρεπτή έστιν ή προαίρεσις των έτι προκοπτόντων καί έπιδεχομένη τὸ ἐναντία θέλειν οἶς πρότερον προέθετο. τάχα δὲ καὶ 256 μαθόντες προς α ήμεν έστιν ή πάλη, εύλαβουντο δια το έν ανθρώ-437 Β ποις αθηλου μήποτε νικηθέντες παραθέξωνται καὶ τὴν περὶ τοῦ διδασχάλου προδοσίαν. καὶ γὰρ ὁ Πέτρος πρόθεσιν μὲν είχεν, ὅτε δια- 257 βεβαιούμενος έλεγεν »Εί καὶ πάντες σκανδαλίσθήσονται έν σοί, έγω >ού σκανδαλισθήσομαι μη άρνήσασθαι τον Ιησούν εκνικηθείς δε

6 Ps. 40, 10. — 8 Ps. 54, 13. — 10 Ps. 54, 13. — 12 Ps. 54, 14. — 16 Luk. 22, 21—23. — 20 Joh. 13, 22. — 24 Matth. 26, 22. — 25 Mark. 14, 19. — 29 Vgl. Eph. 6, 12. — 32 Matth. 26, 33; vgl. Mark. 14, 29.

ύπὸ τοῦ τῆς δειλίας πνεύματος πρὸ άλεκτοροφωνίας τρὶς αὐτὸν 258 ήρνήσατο. Εκ τῶν τοιούτων δὴ λόγων διδασκόμεθα > Ο στήκων »βλεπέτω μὴ πέση» | καὶ »Μὴ καυχῶ τὰ εἰς αυριον, οὐ γὰρ οίδας τί 297 = τέξεται ή έπιουσα«. τάχα δε καὶ τὸ εβλεπον εἰς άλλήλους οἱ μα-»θηταὶ «πρὸς τῷ ἀπλούστερον νοουμένφ καὶ τοιουτόν τι δηλοί, ὅτι 5 ξχαστος χατά τὸ δυνατὸν ἀνθρωπίνη φύσει ἐνεώρα εἰς τὴν προαίρεσιν τοῦ ἐτέρου, ἐπαπορῶν εὶ δύναται ἡ τοιαῦτα πράξασα ψυχὴ καὶ ούτω πρός τον άψευδή διδάσκαλον διατεθείσα, άληθώς μαρτυρήσαντα έν το είρηκέναι - Αμήν άμην λέγο ύμιν ότι είς εξ ύμον παραδώσει >με<, έπλ τοσούτον έχτραπηναι καὶ έπιλαθέσθαι τῶν τοῦ διδασκάλου 10 259 μαθημάτων, οίς και έπι την προδοσίαν αὐτοῦ φθάσαι. Εμφαντική γάρ ή περί των μαθητών λέξις ή Απορούμενοι περί τίνος λέγει. ού γὰρ εὐπόρουν ἐννοῆσαι περί τίνος τὸ προειρημένον ήν, ἀλλ' ήσαν περί τούτου απορούμενοι και ούδεν ούτε νοείν ούτε λέγειν σαφές εύρίσχοντες. 15

ΧΙΙΙ, 23. Ήν ἀναχείμενος εἰς ἐχ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ χόλπιρ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἢγάπα ὁ Ἰησοῦς. 24 νεὐει οὖν τούτιρ Σίμων Πέτιρος καὶ λέγει αὐτιῦ Εἰπὲ τίς ἐστιν περὶ οὖ λέγει. 25 ἀναπεσών ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦς Ἰεκεῖνός ἐστιν 405 Η κύριε, τίς ἐστιν; 26 ἀποκρίνεται οὖν ὁ Ἰησοῦς Ἰεκεῖνός ἐστιν 405 Η ἡ ἐγω βάψω τὸ ψωμίον. βάψας οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου 27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτιῦ ὁ Ἰησοῦς "Ο ποιεῖς ποίησον τάχιον. 28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἰπεν αὐτιῦ 29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ 25 γλωσσόκομον εἰχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτιῷ Ἰησοῦς Ἰλγόρασον ιών χρείαν ἔχοιιεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.

260 XX. (13) 'Ο ἐν τῷ κόλπᾳ τοῦ Ἰησοῦ ἀνακείμενος, εἶς τῶν μαθητῶν ον ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς, ἔοικεν ὁ γράψας τὸ εὐαγγέλιον εἶναι Ἰωάννης ἐπὶ γὰρ τῷ τέλει τοῦ εὐαγγελίου γέγραπται ὡς «Ἐπιστρα- 3ῦ «φεὶς ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ον ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολου-

2 I Kor. 10, 12. — 3 Prov. 27, 1. — 4 Joh. 13, 22. — 5 δτι — 11 φθάσαι Cat 100. — 9 Joh. 13, 21. — 30 Joh. 21, 20 – 23.

2 ὁ στήχων statt ὁ δοχῶν ἑστάναι singulūr | 8 ἀληθῶς — 10 με < Cat. | 10 ἐχτραπῆναι Cat., τραπῆναι M | 11 ἐμφαντιχή] εμ u. ι a. Ras. | 20 οὖν ὁ ΒκαC+LX Syr. Hel. | 21 nach ψωμίον + χαὶ δώσω [αὐτῷ] T | 30 ἐπεί.

>θούντα, ος και ανέπεσεν εν τῷ δείπνοι επὶ τὸ στήθος αὐτοῦ, καὶ είπεν Κύριε, τίς έστιν ο παραδιδούς σε; τοῦτον οὐν ίδων ο Πέτιρος 43SR > λέγει τῷ Ἰησοῦ. Κύριε, οὖτος δὲ τί; λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. Ἐαν >αὐτὸν θέλω μένειν ξως ξοχομαι, τί πρὸς σέ; σύ μοι ἀχολούθει. 5 > ξξηλθεν ούν ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφούς, ὅτι ὁ μαθητής ἐκείνος οὐκ » ἀποθυήσκει. οὐκ είπευ δε αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθυήσκει, ἀλλ'· » Εαν αύτον θέλω μένειν ξως ξοχομαι, τί προς σέ;« ότι δε ο μαθη- 261 της ούτος ο γράψας το εὐαγγέλιον Ἰωάννης ἐστίν δηλον ἐχ τῶν ξπιφερομένων ούτως ξχόντων ότι >Ούτός ζοτιν ο μαθητής ο καλ 10 γμαρτυρών περί τούτων, ο γράψας ταυτα . παρατήρει δε έν άμφο- 262 τέροις τοίς τόποις του ευαγγελίου τίνα τρόπου ο Πέτρος, ώς έπλ πλείον αυτώ θαρρών και προσκεκλιμένος, όπου μεν > Νεύει αυτώ και 297ν «λέγει" Είπε τίς έστιν, | περί οδ ό Ιησούς προδώσοντός φησιν«, οπου δε ίδων αυτον ακολουθούντα ώς φροντίζων αυτού μαλλον 15 παρά τους λοιπούς λέγει τῷ Ἰησοῦ περί αὐτοῦ. Κύριε, οὐτος δὲ >τί; εβουλόμενος μαθείν και τὸ κατὰ τὸν Ἰωάννην τέλος ὁμοίως τῷ έγνωκέναι τὰ περί αὐτοῦ, ὅτι ὅταν γηράση ἐκτενεί τὰς χείρας αὐτοῦ, καὶ άλλος αὐτὸν ζώσει καὶ οἴαει ὅπου οὐ θέλει. εἴπερ δὲ α ἐλάλει 263 δήματα ο Ιησούς πνευμά έστιν και ού γράμμα, δι όλων ζωή έστιν 20 καὶ οὐδαμῶς θάνατος, καὶ μιμούμενος αὐτὸν ὁ μαθητής ον ήγάπα πνευμα και ζωήν αναγράφει, ακουστέον του Μν ανακείμενος είς έκ »τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπφ τοῦ Ἰησοῦ« ἀξίως τιμῆς, ἡς πρέπει διδόναι του υίου του θεου και λαμβάνειν του άγαπώμενου ύπ' αὐτοῦ. καὶ νομίζω ὅτι εἰ καὶ συμβολικῶς τότε ἀνακείμενος Ἰωάννης 264 25 ήν έν τῷ κόλπῃ τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ γέρως τούτου ἀξιωθεὶς ὡς έξαιρέτου άγάπης πριθείς ἄξιος τῆς ἀπὸ τοῦ διδασπάλου, τὸ συμβολικὸν τοῦτο παρίστησιν ότι Ιωάννης άνακείμενος τῷ λόγο καὶ τοῖς μυστικωτέροις 406Η ἐναναπαυόμενος, ἀνέχειτο ἐν τοις κόλποις τοῦ λόγου, ἀνάλογον τῷ καὶ αύτον είναι ἐν τοις κόλποις τοῦ πατρός, κατὰ τὸ Ο μονογενής 30 >θεός, ὁ ὢν είς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκείνος ἐξηγήσατο. εί μη 265 ταπεινότερον δε ακούομεν και του ε Εγένετο δε αποθανείν τον πτωγου και άπενεχθηναι αὐτον † άπο τῶν άγγέλων εἰς τον κόλπον \* Αβραάμε, τοιοῦτόν τι καὶ περί τοῦ κόλπου Αβραάμ νοήσομεν οπερ

9 Joh. 21, 24, — 12 Joh. 13, 24. — 14 Vgl. Joh. 21, 20. — 17 Vgl. Joh. 21, 18. — 19 Vgl. Joh. 6, 63. — 21 Joh. 13, 23. — 29 Joh. 1, 18. — 31 Luk. 16, 22.

4. 7 alws M\*, corr. M² | 5 oὖτος vor oder nach  $\delta^1$  fehlt nur hier | 9 xal mit B | 10 xal vor oder nach  $\delta$  fehlt nur hier | 17 êxτείνει, corr. V | 29  $\delta$  vor  $\mu$ ονογενής mit \*AC³XΔ 1. 33. rell. Bob. | 30 θεδς mit \*BC\*L 33. Syr. Pesch. Hcl. mg Bob. Aeth. | 32  $\delta$ π $\delta$ ] l.  $\delta$ π $\delta$  mit T.

ἐὰν οὕτως ♥ ♥ ἐσόμεθα, ἀπολογησάμενοι ποὸς τὴν κατ' ἄγνοιαν περὶ τῆς γραφῆς ἐπαπόρησιν, λεχθεισαν ὑπὸ τοῦ βουληθέντος ἀθετῆσαι τὴν περὶ τὸν πλούσιον καὶ τὸν πένητα διήγησιν' εἰ γὰρ ἀνέκειτο, φησίν, εἰς τὸν κόλπον τοῦ ᾿Αβραὰμ ὁ Λάζαρος, ἔτερος πρὸ τοῦ 439 lk τοῦτον ἐξελθείν τὸν βίον ἡν ⟨ἄν⟩ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ᾿Αβραάμ, καὶ ποὸ 5
206 ἐκείνου ἄλλος. ἀλλὰ καὶ ἄλλου, φησί, δικαίου ἐξελθόντος ὁ πτωχὸς ὑπαναστήσεται' οὐ γὰρ ἑώρα τὸν κόλπον τοῦ ᾿Αβραὰμ ὁ περὶ τούτων ἐπαπορῶν, καὶ ὅτι δυνατόν ἐστιν μυρίους ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ ᾿Αβραὰμ ἄμα ἀναπαύσεσθαι, κοινωνοῦντας τῶν ἀποκαλυφθέντων αὐτῷ.

267 ΧΧΙ. Εἰ δὲ καὶ ἄλλον τόπον περὶ τῆς τοῦ κόλπου ὀνομασίας 10 δεήσει παραθέσθαι ἀπὸ τῆς γραφῆς, φέρε ἐξετάσωμεν τίνα τρόπον εἰπεν κύριος τῷ Μωϋσῆ: •Πάλιν εἰσένεγκον τὴν χεἰρά σου εἰς τὸν •κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεἰρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ, •καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἡ χεὶρ •αὐτοῦ λεπρῶσα ώσεὶ χιών. καὶ εἰπεν Εἰσένεγκον τὴν χεἰρά σου 15 •εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκε τὴν χεἰρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον •αὐτοῦ, καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπε-

269 αποκαθιστανομένην είς τὸ βούλημα τῆς φύσεως τοῦ λόγου. καὶ τήρει γε ὅτι ἐπιφέρεται τούτοις τὸ «Ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι μηθὲ «είσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι «τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ δευτέρου». ὁ γὰρ μὴ πιστεύσας τῷ ἐκ- 30 δοχῷ τοῦ γράμματος, διὰ μεγαλόνοιαν πιστεύει τῷ πνευματικῷ τοῦ

270 νόμου διηγήσει. ἐὰν δέ τις μὴ πιστεύση τοῖς όυσὶ σημείοις τούτοις, τῷ μὲν προτέρῳ ὅτι λεπρὰν ποιεῖ τὴν πρᾶξιν, τῷ δὲ δευτέρῳ ὅτι ἀποκαθίστησιν αὐτὴν εἰς τὸ κατὰ φύσιν, τὸ ὕδωρ τούτῳ αἷμα γίνε- 407 Η

## 12 Exod. 4, 6f. — 28 Exod. 4, 8.

<sup>1</sup> διηγησώμεθα V, διηγησω a. Ras.; in M ist έσόμεθα z. lesen; davor scheint υλον gestanden z. haben;  $\langle voωμεν \rangle$ , έσόμεθα We | 2 λεχθειησαν, corr. We | 5  $\langle av \rangle$  + V | 11 [δεήσει πα]οαθέσθαι nach V; in M ist d. Papier abgerieben | 14 αὐτήν mit F | 15 εἰσένεγχον] εἰσένεγχε M, corr. V | 19 σύμβολον — τὸ unlesbar | 24 ποιούσα, corr. V | 25  $[\vec{\eta}]$  str. V | 27 ἀπὸχαθιστανομένης | 29 πιστεύσωσιν.

ται. γέγραπται γάρ καὶ ἔυται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσί 271 >σημείοις τούτοις μηδε είσαχούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήψη ἀπὸ τοῦ νυδατος του ποταμού και έχχεεις έπι τὸ ξηρόν, και έσται τὸ υδωρ 440 R > ο ξάν λάβης άπὸ τοῦ ποταμοῦ αίμα ξπί τοῦ ξηροῦς. και πρόσχες 272 🛮 δὲ ὅτι ἐπὶ τούτου τοῦ σημείου οὐκίτι λέγεται τὸ ἢ καιστεύσωσίν > σοι , ή ού πιστεύσουσιν. δηλούται γαρ ότι τῷ μὴ πιστεύσαντι τοῖς 278 δυσί σημείοις το λαμβανόμενον άπο του ποταμού ύδως αίμα γίνεται, δί άπιστίαν ποτίμου άπολαύειν οὐ δυναμένο λόγου. άλλὰ γὰρ 214 ξπανέλθωμεν, πλείονα του δέοντος δια τον πόλπον του Ίησου παρα-10 λαβόντες είς τὸν τόπον έπὶ τὸ προκείμενον, καὶ μαθόντες ότι ονηγάπα ὁ Ἰησους ην ἀνακείμενος ἐν τῷ κόλπφ τοῦ Ἰησοῦ, πάντα πράττωμεν πρός το έγκριθηναι τη έξαιρέτω αὐτοῦ άγάπη οῦτω γάρ καὶ αὐτοὶ ἀνακεισόμεθα ἐν τῷ κόλπφ τοῦ Ἰησοῦ· νεύει δὲ τῷ άγαπωμένο μαθητη Σίμων Πέτρος, καὶ μὴ ἀρκούμενος τῷ νεύματι 15 φησίν αὐτῷ • Είπὲ τίς ἐστιν περί οὖ λέγει. ἐπεί οὐν τὸ νεύειν ἐν 2ίδ ταις Παροιμίαις είς διαβολήν λαμβάνεται ό γαρ φαύλος εννεύει »μεν οφθαλμφ, φησίν, σημαίνει δε ποδί, διδάσκει δε νεύμασι δακτύ-»λων, καὶ διεστραμμένη καρδία τεκταίνεται κακά καὶ »Ο εννεύων > όφθαλμοῖς μετα δόλου συνάγει ἀνδράσι λύπας«, λεχτέον ὅτι φαῦλον 20 οὐ τὸ νεύειν ἐστίν, ἀλλὰ τὸ νεύειν ὀφθαλμῷ, τοῦτ' ἔστιν πλαγιάζειν τον όφθαλμον και μη όρθα βλέπειν, και το νεύειν μετα δόλου έστιν τὸ ψεκτόν νεύειν δὲ φιλομαθώς Πέτρου ἔργον ἡν, καὶ ἀκολούθως 298 το τοιούτο νεύματι λέγειν το συμφοιτητή, ώς παρρησίαν πλείονα έχοντι πρός τὸν διδάσκαλον > Είπε τίς έστιν περί οὖ λέγει«. έβού- 216 🖾 λετο γαρ ἴσως τὸ κατὰ τὴν προδοσίαν, ἢν προδίδωσιν Ἰούδας τὸν Ίησοῦν, μυστήριον ίδειν, όπερ ενα μάθη ὁ Πέτρος, Ἰωάννης πρότερου άναχείμενος έν τῷ χόλπω τοῦ Ἰησοῦ ἐπαναβέβηχεν καὶ άνέπεσεν

ξπὶ τὸ στῆθος. καὶ τάχα μὴ ἀναπεσόντι ἐπὶ τὸ στῆθος, ἀλλὰ 2Π μείναντι ἐπὶ τοῦ ἀνακεισθαι ἐν τῷ κόλπῳ, οὐκ ἂν παρέδωκεν ὃν 30 ἐπόθει μανθάνειν Ἰωάννης ἢ Πέτρος λόγον. εἰ καὶ ἀνακείμενος οὐν 278 πρότερον μὲν ἡν ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὕστερον δὲ ἀνέπεσεν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, διὰ τοῦ δευτέρου ἐν τοις τελευταίοις τοῦ εὐαγελίου χαρακτηρίζεται ὡς μείζονος καὶ διαφέροντος ὁ τοῦ Ἰησοῦ γνήσιος μαθητής. γέγραπται γὰρ ὅτι »Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος βλέπει 270

1 Exod. 4, 9. — 11 Vgl. Joh. 13, 23. — 15 Joh. 13, 24. — 15 ἐπεὶ — 22 ψεκτὸν Cat. 100 — 16 Prov. 6, 13f. — 18 Prov. 10, 10. — 34 Joh. 21, 20.

4 αἶμα ἐπί a. Ras. | 12 πράττομεν, corr. V | 15 οὖν] δὲ καὶ Cat. | 17 φησίν Cat., < M | πόδας Cat. RS | 18 καὶ - κακὰ < Cat. | 20 δφθαλμοῖς Cat. | 21 καὶ τὸ] τὸ γὰρ Cat. | 22 ψεκτὸν ἐστιν Cat. | 23 συμφοιτητῷ] μφ a. Ras. | 34 βλέπη] η a. Ras.

>τον μαθητήν ον ήγάπα ο Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ος καὶ ἀνέπεσεν >ἐν τῷ δεἰπνφ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἰπεν· Κύριε, τἰς ἐστιν ὁ 408 ΙΙ >παραδιδούς σε; οὐ γὰρ γέγραπται· -ος ἡν ἀνακείμενος ἐν τῷ κόλπο 441 Η Ἰησοῦς.

280 XXII. (14) Τί δὲ καὶ ἀποκρινόμενος είπεν ὁ κύριος θεωρήσωμεν. 5 ἐκείνος, φησίν, ἐστὶν ὧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷς. είπεν οὖν τοῦτο ὁ Ἰησοῦς, καὶ ›βάψας τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δί-

281 »δωσιν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσχαριώτου». καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς, οὐ δυνηθεὶς πρότερον εἰσελθεῖν, οὐδὲ εὐθέως ἄμα τῷ βεβληκέναι εἰς τὴν χαρδίαν ἵνα παραδῷ αὐτὸν 10

282 Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης. Εχρην γάρ, σίμαι, διὰ τῆς δόσεως τοῦ ψωμιου ἀντιλαβείν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ἀναξίου ἔχειν τὸ κρείττον ὁ ἐδόκει ἔχειν ἀπὸ γὰρ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὁ δοκεί ἔχειν ἀρθήσεται ἀπὶ αὐ-283 τοῦ. ἀφαιρεθεὶς οὖν ὁ Ἰούδας ὡς ἀνάξιος τοῦ κρείττονος τοῦ εἰ-

264 πόντος, κεχώρηκε την είς αὐτον τοῦ Σατανᾶ εἴσοδον. παραδείγματος 15 δὲ ενεκεν ἵνα νοηθη πῶς ψωμίον μὲν ἔδωκεν ὁ κύριος τῷ Ἰούδα. ἐκείνος δὲ τότε ἀπέθετο κρείττόν τι ἐνυπάρχον ἐν αὐτῷ, καὶ τάχα τὴν εἰρήνην, ὑποστρέφουσαν ἀπὸ τοῦ ἀκούσαντος καὶ μὴ παραδεξαμένου ἐπὶ τὸν εἰπόντα, κατὰ τὸ λελεγμένον ὅτι ἐΕὰν μὲν ἡ ἐκεὶ υἱὸς ἐεἰρήνης, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ' αὐτὸν ἀναπαύσεται ἐὰν δὲ μὴ ἡ ἐκεὶ 20 νοίὸς εἰρήνης, ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐφ' ὑμᾶς ἀνακάμψει ,παραθησόμεθα καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς Κορινθίους δευτέρας ἐπιστολῆς ταῦτα οὕτως γεγραμμένα • Τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ

285 \*τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημας. κατανοήσας γὰρ τὴν ἐν τούτοις ἀντίδοσιν χοϊκῶν πρὸς πνευματικά, δυνήση 25 ἰδείν | πῶς τῷ μὴ ἀξίᾳ ἄρτου ψωμίον ἐπιδέδωκεν, ἵνα διὰ τοῦ 299 τ ψωμίου ἀφέλη αὐτοῦ, ὡς ἀναξίου ἔτι ἀκούειν \*Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος \*τῆς εἰρήνης μους τὴν εἰρήνην (\*ὁ ὑυπαρὸς γὰρ ὑυπανθήτω ἔτις). ἡς ἀφαιρεθείσης ὁ ἐπιτηρῶν καιροὺς τῆς εἰς τὴν ψυχὴν εἰσύδου αὐτοῦ, καὶ τὸν διδόντα αὐτῷ τόπον εἰσελθείν, εἰς τὸν Ἰούδαν 30

286 (είσηλθεν). άμα δὲ παρατήρει ὅτι πρότερον μὲν οὖχ εἰσηλθεν ὁ Σατανᾶς εἰς τὸν Ἰούδαν, ἀλλὰ βεβλήχει μόνον εἰς τὴν καρδίαν »ἵνα »παραδῷ Ἰούδας Σίμωνος Ἰοχαριώτης τὸν διδάσκαλον« κατὰ δὲ τὰ

6 Joh. 13, 26. — 10 Vgl. Joh. 13, 2. — 13 Vgl. Mutth. 25, 29; Luk. 8, 18. — 19 Luk. 10, 6. — 23 II Kor. 8, 14. — 27 Ps. 40, 10. — 28 Vgl. Apok. 22, 11. — 29 Vgl. Eph. 4, 27. — 32 Vgl. Joh. 13, 2.

2 τὸ] τῶ, corr. V | 4 Ἰησοῦ] τοῦ M (für τὸ), corr. Ferrarius | 15 τὴν a. Ras. | 17 αὐτῷ] τω ü. d. Z. | 19 μένη M; vgl. z. dem Citat o. z. S. 448, 12 | 24 ἐκείνων] ἐκείνου, corr. Ausgg. | 29 καὶ ρευστῆς M, corr. Br; καιρὸν τῆς V | 31 ⟨εἰσῆλθεν⟩ + V

νῦν ἐξεταζόμενα μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον. διόπερ καὶ 287 ήμεις φυλαττώμεθα, μήποτε ο διάβολος βάλη είς την καρδίαν ήμουν ότιποτούν των πεπυρωμένων αὐτού βελών έὰν γὰρ βάλη, ἐπιτηρεί μετά τούτο καὶ αὐτὸς εἰσελθείν. ζητήσαι δ' ἄν τις, διὰ τί οὐ γέ- 288 5 γραπται· >έχεινός έστιν, ώ έγω δώσω το ψωμίον<, άλλα μετα προσθήκης της »βάψω « »Βάψω, γάρ φησι, τὸ ψωμίον καὶ δώσω «. καὶ βάψας τὸ ψωμίον λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκα- 289 442 Β. εριώτη ε. ώς εν τοιούτοις δή τόποις πρόσχες εί δύνασαι τον είλιπρινή 409 Η άρτον άβαφη φάσκειν είναι καὶ καθ' αύτὸν τρόφιμον τὸ δὲ τῷ 10 Ιούδα ἐπιδιδόμενον καὶ οὐκ ἄρτος ήν τὸ ψωμίον, καὶ οὐ ψωμίον άβαφές, άλλα βεβαμμένον τῷ δυναμένο ἀποσπάσαι τῆς ψυγῆς αὐτοῦ την άπο του λόγου έπι ποσον έγγινομένην βαφήν, ίνα μετά το ψωμίον είσελθη είς έχεινον ο Σατανάς. έγω δε ζητήσαιμ αν ως τούτω 290 συγγενές το άπο του κατά Ματθαίον >Ο εμβάψας την χείρα μετ' 15 • έμοῦ ἐν τῷ τρυβλίω, οὐτός με παραδώσει , καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ κατὰ Μάρχον Ο εμβαπτόμενος μετ' έμου είς το τρυβλίους και το άπο τοῦ κατὰ Λουκᾶν δέ, εί και μη ονομάζει το "Εμβάψας", άλλ' ή φησί γε • Πλην ιδού ή χειο του παραδιδόντος με μετ' έμου έπι της »τραπέζης«. ὁ μὲν οὐν περὶ τούτου ἀληθής λόγος παρὰ τοις ἐμοῦ 291 20 εύρεθείη αν πολλώ σοφωτέροις έγω δε στοχάζομαι, μήποτε καὶ τὸ άναιδες του Ιούδα και εν τούτφ εμφαίνεται, μη τιμώντος τον διδάσχαλον εν τῷ συνεσθίειν μηδε παραγωρούντος αὐτῷ τῆς εἰς τὸ τρυβλίον εμβάψεως, ώς παρεχώρουν οί λοιποί. διόπερ έχείνων μέν 292 ούδελς ενέβαπτεν την χείρα ελς το τρυβλίον μετ' αὐτοῦ. ούτος δέ, 25 ούχ άξιῶν μετ' αὐτῶν ἐμβάπτειν, μετ' αὐτοῦ ἐνέβαπτε τὴν Ισότητα θέλων έχειν πρός αὐτόν, δέον αὐτῷ παραχωρείν τῆς ὑπεροχῆς. τάχα ούν τοῦ αὐτοῦ ἔχεται καὶ τὸ Μλὴν ίδου ή χείρ τοῦ παραδι- 293 »δόντος με μετ' έμου έπὶ της τραπέζης«. καὶ χαριεντιζόμενος δέ 200 ποτε είς | προτροπήν νέοις περί της εν εστιάσει τιμής των πρεσβυ-30 τέρων συγχρήσει τῷ ἡητῷ. [να μὴ συνθλίβωσι τὴν χείρα τῶν [δύο] πρεσβυτέρων. γέγραπται γάρ καὶ τοῦτο Μὴ συνθλίβου μετ' αὐτοῦ » έν τῷ τρυβλίως. οὐκ ἀγνοοῦντες δὲ δόξαν περιέργου ζητήσεως 294 καί πείθειν μη δυναμένης του ακροατήν απολογίας αποφέρεσθαι

1 Joh. 13, 27. — 3 Vgl. Eph. 6, 16. — 6 Joh. 13, 26. — 12 Vgl. Joh. 13, 2. — 14 Matth. 26, 23. — 16 Mark. 14, 20. — 18 Luk. 22, 21. — 27 Luk. 22, 21. — 31 Sir. 34, 14 (31, 17).

1 είσελθεῖν, corr. Pr | 8 ως] καὶ? We | δὲ V | 14 τὴν χεῖρα μετ' ἐμοῦ] Stellung — D Syr. Pesch. Hcl. Boh. Sah. Arm. | 30 [συγχρήσ]ει verblichen; ergünzt nach V | δύο nach V; M ist nicht ganz sicher z. l.; doch stand wohl nichts anderes da.

Origenes IV.

παρὰ τοῖς τούτων ἀχούουσιν ταῦτα ἐτολμήσαμεν, χρεῖττον εἶναι νομίζοντες τὸ πάντα βασανίζειν τοῦ παρελθεῖν τι ἀβασάνιστον τῶν γε-

ΧΧΙΙΙ. (15) Είσελθόντος μέντοι του Σατανά είς του Ιούδαν,

γραμμένων.

• Λέγει, φησίν, αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. Ὁ ποιείς ποίησον τάγιον«. τίνι δὲ 5 » Αὐτῷ « ἀμφίβολον, ἐπεὶ δύναται αὐτῷ τῷ Ἰούδα ἢ τῷ Σατανῷ είρηκέναι ὁ κύριος. Ο ποιείς ποίησον τάγιον προκαλούμενος τὸν άνταγωνιστήν έπὶ τήν πάλην, η τὸν προδότην έπὶ τὸ διακονήσαι τη σωτηρίω (τῷ) κόσμω ἐσομένη οἰκονομία, ην οὐκέτι μέλλειν οὐδὲ βραδύνειν, άλλ' όση δύναμις ταγύνειν ήθελεν, ου δειλιών, ώς οἴονταί 10 τινες τῶν μὴ νοησάντων τίνα τρόπον είπε • Πάτερ, εί δυνατόν, 443 R παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτος, άλλὰ θαρραλεώτατα έπλ τὸν 296 άγῶνα, εν' ουτως είπω, ἀποδυόμενος. νομίζω δὲ καὶ τὸν είκοστὸν 410Η ξατον Ψαλμόν έα προσώπου τοῦ σωτήρος προφητεύεσθαι παρά τὸν καιρον του πάθους, και του πονηρού πανστρατεί άγωνιζομένου κατ' 15 αύτοῦ ουστινας Ιδών υπλιζομένους κατ' αύτοῦ καὶ κονιομένους, ήνίκα • Παρέστησαν οί βασιλείς της γης, και οί άρχοντες συνήγθησαν » έπι τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου και κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ: φησίν· > Κύριος φωτισμός μου, καὶ σωτήρ μου κύριος, τίνα φοβηθήσομαι: >χύριος ὑπερασπιστής τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τίνος δειλιάσω; ἐν τῷ 20 » έγγίζειν έπ' έμε κακούντας του φαγείν τας σάρκας μου, οί θλί-»βοντές με και οί έγθροι μου αυτοί ήσθένησαν και Επεσαν. εαν »παρατάξηται έπ' εμε παρεμβολή, ου φοβηθήσεται ή καρδία μου εαν » έπαναστή επ' εμε πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω«.

297 Πλην το λεγόμενον εἴτε τῷ Σατανῷ εἴτε τῷ Ἰούδᾳ ὑπὸ τοῦ 25 Ἰησοῦ τὸ Ὁ ποιεῖς, ποίησον τάχιον οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀναχειμένων 298 πρὸς τὶ εἴρηται. οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ ἐπιχεισθαι τὴν τοῦ πάσχα ἑορτὴν ῷοντο λέγειν αὐτὸν τῷ ἔχοντι τὸ γλωσσόκομον τῶν ἀναλωμάτων καὶ τῶν εἰς τὴν χρείαν τῶν πτωχῶν διδομένων ὅτι ἀνήσεται οὖτος ὧν χρήζομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ ἐκ τῶν συναχθέντων δώσει 30 299 τοῖς πτωχοῖς. ὁ γὰρ Ἰησοῦς οὐ τοῦτο ἕλεγεν, ἀλλὰ βλέπων καὶ τὸν εἰσελθόντα καὶ τὸν παραδεξάμενον αὐτὸν καὶ πᾶσαν τὴν κατ' αὐτοῦ

5 Joh. 13, 27. — 11 Matth. 26, 39. — 17 Ps. 2, 2. — 19 Ps. 26, 1—3. — 26 Joh. 13, 27. — 28 Vgl. Joh. 13, 29.

5 ποίει; da es sonst stets ποίησον heisst, ist dies herzustellen | 6 αὐτῷ verblichen | 9  $\langle τῷ \rangle$  + We | 10 οιοντε, corr. V | 11 πάτερ ohne μου = LΔ 1 Iren. Cypr. al. | δυνατόν ohne ἐστιν ist unbezeugt | 12 παρελθέτω = BH 1. 69 BKM al. | 15 πανστρατιῷ? | 16 οθστινας bis auf wenige Spuren verschwunden | 18 αὐτὸ] το a. Ras. | 19 χύριος² < T | 29 ἀνηση, corr. We | 30 δώσει Br; in M scheint das Wort ausradiert zu sein; Spuren (c. 3 Behst.) sind vorhanden, aber unsicher; δὸς liest V.

έπιβουλήν, έπὶ τὸν ἀγῶνα ἀποδυόμενος καὶ ἐπὶ τὸ ἀριστεῦσαι ὑπὲρ σωτηρίας ἀνθρώπων κατὰ τοῦ πονηροῦ εἰπεν τὸ Ὁ ποιεῖς, ποίησον »τάχιον«.

XIII, 30. Λαβών οὐν το ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς·
5 ην δὲ νύξ.

ΧΧΙΥ. (16) Ο μέν σωτήρ έλεγεν "Ο ποιείς, ποίησον τάχιον 300

300) τῷ Ἰούδα Ι ὁ δὲ προδύτης ἐν τούτω μόνω νῦν τῷ διδασκάλω πείθεται. λαβών γαρ τὸ ψωμίον ούκ ξμέλλησεν ούδε ξβράδυνεν, άλλ' ούς γέγραπται "Εξηλθεν εὐθύς , ποιήσαι τάγιον κατά την πρόσταξιν 10 του Ιησού τὸ τῆς προδοσίας ἔργον. καὶ άληθῶς •ἐξῆλθενε οὐ γὰρ 301 μουου κατά τὸ άπλούστερου ἐξηλθευ τοῦ οἴκου, ἐν τὸ δείπνου έγίνετο, άλλα καὶ τέλεον ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ, ἀνάλογον τῷ » Έξηλθον έξ ήμων«. έγω δ' οίμαι ότι ούδε ο είσελθών μετά το 302 ψωμίον είς τον Ιούδαν Σατανάς έχώρει φέρειν το είναι εν τῷ αὐτῷ 15 τόπφ μετά τοῦ Ἰησοῦ οὐδεμία γὰρ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ έστίν. εί δὲ μὴ περιέργως ζητῶ τί δήποτε οὐ πρόσκειται 303 το Ααβών το ψωμίον το Καὶ φαγών, καὶ αὐτὸς ἐπιστήσεις. ὅπου 304 γάρ βούλεται, προστίθησιν και το φαγείν ο λόγος τῷ λαβείν ώσπερ 144 Β έπλ του της εύλογίας ἄρτου γέγραπται, ότι είπεν τοις μαθηταις ό 20 Ίησοῦς Αάβετε, φάγετε. ἄρ' οὐν λαβών το ψωμίον οὐκ ἔφαγεν 303 :11 Η ὁ Ἰούδας; φέρε οὐν, εἰ καὶ μὴ συνάδειν τινὰ δόξει τῶν λεχθησομένων τοίς προειρημένοις, γυμνάσωμεν τὰ κατὰ τὸν τόπον, κρι-

νοῦντος τοῦ ἐντευξομένου ὁπότερα χρὴ παραδέξασθαι τῷν λεγομένων. » Βάψας, φησί, τὸ ψωμίον ὁ Ἰησοῦς, καὶ δῆλον ὅτι ἐάσας 306
25 αὐτὸ ἐν τῷ τρυβλίῳ λαμβάνει οὕτω γὰρ νοήσεις τὸ » Βάψας οὖν
» τὸ ψωμίον , ἵνα μὴ παρέλκη τὸ λαβεῖν. εἶτα λέγεται ὅτι » Δίδωσιν 307
» Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου. καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν
» εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς «. » μετὰ τὸ ψωμίον « οὖν, τάγα μὴ βρωθὲν

ύπὸ τοῦ Ἰούδα, προλαβόντος τοῦ εἰσελθόντος εἰς τὸν Ἰούδαν Σα-30 τανᾶ τὴν χρῆσιν τοῦ ψωμίου, ἵνα μὴ ὄνηται ὁ Ἰούδας τῆς ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ δόσεως τοῦ ψωμίου. τὸ μὲν γὰρ εἰχεν δύναμιν ὡφελητικὴν 308 τῷ χρησομένω ὁ δὲ ἄπαξ βαλὼν αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδῷ

6 Joh. 18, 27. — 10 où  $\mu \dot{\phi} v \sigma v = 13$   $\dot{\eta} \mu \bar{\omega} v$  Cat. 102 (bis 12 Ingov Nic.) — 13 I Joh. 2, 19. — 15 Vgl. II Kor. 6, 15. — 20 Matth. 26, 26. — 26 Joh. 13, 26 f. — 32 Vgl. Joh. 13, 2.

7 νῦν nach V; in M ist das Wort verblichen | 10 οὐ μόνον δε Cat. | 11 τοῦ οἶχου V Cat. |, τὸν οἶχου M, ἐχ τοῦ τόπου Cat. Cord. Hss. Nic. | 12 ἐγένετο Cat. Cord. Hss. Nic. | τὸ τέλεον Cat. I, πλέον Cat. Cord. Hss. Nic. | 13 ἐξῆλθεν Cat. Cord. Hss.

a surrout.

τὸν διδάσκαλον, φοβούμενος μὴ τὸ βεβλημένον ἐκπέση τοῦ βληθέντος διὰ τῆς τοῦ ψωμίου χρήσεως, προλαβών ἄμα τῷ λαβεῖν τὸν Ἰούδαν τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν, ὅτε καὶ εἰρημένου τοῦ ϶Ὁ ϶ποιεῖς ποίησον τάχιον κλαβών τὸ ψωμίον ὁ Ἰούδας ϶ἔξῆλθεν

- 309 •εὐθύς«. καὶ οὕτως δ' ἂν οὐκ ἀπιθάνως εἰς τὸν τόπον λέγοιτο· 5 ὥσπερ ὁ ἀναξίως ἐσθίων τὸν ἄρτον τοῦ κυρίου ἢ πίνων αὐτοῦ τὸ ποτήριον εἰς κριμα ἐσθίει καὶ πίνει, τῆς μιᾶς ἐν τῷ ἄρτῷ κρείττονος δυνάμεως καὶ ἐν τῷ ποτηρίῷ ὑποκειμένη μὲν διαθέσει κρείττονι ἐνεργαζομένης τὸ βέλτιον, χείρονι δὲ ἐμποιούσης τὸ κρίμα· οὕτω τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ ψωμίον ὁμογενὲς ἦν τῷ δοθέντι καὶ τοῖς λοιποῖς 10 ἀποστόλοις ἐν τῷ •Λάβετε, φάγετε«, ἀλλ ἐκείνοις μὲν εἰς σωτηρίαν, τῷ δὲ Ἰούδᾳ εἰς κρίμα, ὡς μετὰ τὸ ψωμίον εἰσεληλυθέναι εἰς αὐτὸν 300»
- 310 τον Σατανᾶν. νοείσθω δὲ ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον τοις μὲν άπλουστέροις κατὰ τὴν κοινοτέραν περὶ τῆς εὐχαριστίας ἐκδοχήν τοις δὲ βαθύτερον ἀκούειν μεμαθηκόσιν κατὰ τὴν θειοτέραν καὶ 15 περὶ τοῦ τροφίμου τῆς ἀληθείας λόγου ἐπαγγελίαν ὡς εἰ ἐν παρα-δείγματι ἔλεγον ὅτι καὶ ὁ κατὰ τὸ σωματικὸν τροφιμώτατος ἄρτος πυρετὸν μὲν ὑποκείμενον αυξει, εἰς ὑγείαν δὲ καὶ εὐεξίαν ἀνάγει.

311 διὸ πολλάκις λόγος ἀληθής ψυχῆ νοσούση οὐ δεομένη τοιαύτης τροφῆς διδόμενος ἐπιτρίβει αὐτὴν καὶ πρόφασις αὐτῆ χειρόνων γίνε- 20

- 312 ται καὶ οὕτως καὶ τὰ ἀληθῆ λέγειν κινδυνῶδές ἐστι. ταῦτα δέ μοι 445 Κ εἴρηται ⟨διὰ τὸ⟩ ψωμίον ὁ ἐμβάψας »δίδωσιν Ἰούδα Σίμωνος † Ἰσκα»ριώτη«, καὶ κεκινήκαμεν λόγον τὸν εἰς ἑκάτερα, εἴτε χρὴ λέγειν αὐτὸν βεβρωκέναι λαβύντα, εἴτε κεκωλῦσθαι ἀπὸ τοῦ εἰσελθόντος
- 313 εἰς τὸν Ἰούδαν Σατανᾶ. εἰ δὲ χρη ὡς μη εἰχη παρερριμμένον ὑπὸ 412 Ν τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἐξετάσαι καὶ τὸ Ἦν δὲ νύξ, λεκτέον ὅτι συμβολικῶς τότε ἡ αἰσθητη νὺξ ἡν, εἰκὼν τυγχάνουσα τῆς γενομένης ἐν τῆ ψυχη Ἰούδα νυκτός, ἡνίκα τὸ ἐπιφερόμενον σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, ὁ Σατανᾶς, εἰσηλθεν εἰς αὐτόν ἐκάλεσεν γὰρ ὁ θεὸς τὸ σκότος νύκτα, ἡς γε νυκτός, φησὶν ὁ Παῦλος, οὐκ ἐσμὲν τέκνα 30 οὐδὲ σκότους, λέγων ἔκρων, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ

6 Vgl. I Kor. 11, 27 ff. — 11 Matth. 26, 26. — 22 Vgl. Joh. 13, 26. — 25  $\epsilon l$  35 — S. 469, 1 vigwaev Cat.  $^{102}$  — 26 Joh. 13, 30. — 27  $\eta$  alogyth — 28 vixtdg Cat. Nic. — 28 Vgl. Gen. 1, 2. — 29 Gen. 1, 5. — 31 I Thess. 5, 6.

2 λαβεῖν] λαβῶν, corr. V | 3 ἑαυτόν, corr. V | τοῦ] τὸ, corr. Ausgg. | 6 ἐσθίων] εσθ a. Ras. | 13 ποτ[ήριον] verblichen | 22 ⟨διὰ τὸ⟩ + V | Ἰσχαριώτον ist nach d. andern Stellen z. Andern | 26 εὐαγγελιστοῦ Cat. Cord. Hu; εὐαγγελίον Μ | 27 Der Satz ist von Nic. umgearbeitet: καὶ ἡ αἰσθητὴ δὲ τότε νύξ εἰκὼν ἐτύγχανε τῆς γινομένης ἐν τῷ ψυχῷ τοῦ Ἰούδα νυχτός | 28 ἡνίκα - 30 νύχτα < Cat. | 30 ἡς γε] ιώστε Μ, ἡς Cat.; corr. Pr | ἐσμὲν] + νυχτὸς Cat. Cord. Hss. | 31 οὐδὲι < Cat. | ὰρὶ οὖν, ἀδελφοί fehlt im T.

>σκότους καὶ τὸ Ημεῖς δὲ ἡμέρας οντες νήφωμεν. οὐκ ἡν οὐν 314 νύξ τοις νιπτομένοις τούς πόδας ύπο τοῦ Ίησοῦ άλλ' ήμέρα λαμπροτάτη καθαιρομένοις καὶ ἀπορρυπτομένοις τους ἐν τοίς ποσίν τῆς ψυχῆς αὐτῶν ὁύπους, καὶ κατ' ἐξοχὴν οὐκ ἡν νὺξ τῷ ἀνακει-5 μένφ έν τῷ κόλπφ τοῦ Ἰησοῦ. ἡγάπα γὰρ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, καὶ τῆ άγάπη Ελυεν πάντα σχότον. άλλ' οὐδὲ Πέτρφ όμολογοῦντι τὸ > Σὰ 315 εί ο χριστός, ο νίος του θεου του ζώντος αποκαλύψαντος αὐτῷ τοῦ οὐρανίου πατρός, νὺξ ἡν, ἀλλὰ νὺξ ἄμα αὐτῷ καὶ ἄρνησις ἡν. και νύν τοίνυν ότε λαβών το ψωμίον ο Ιούδας [καί] έξηλθεν εύθύς, 316 10 τύτε Εξελθόντι αὐτῷ νὺξ ἡν' οὐ γὰρ παρῆν αὐτῷ ὁ ἀνήρ, ἡ ὄνομα . Ινατολή, καταλιπόντι έν τῷ ἐξεληλυθέναι τὸν τῆς δικαιοσύνης ήλιον. καὶ εδίωκε μεν τον Ἰησούν ὁ Ἰούδας, τῆς σκοτίας πεπληρωμένος άλλ' ή σκοτία καὶ ὁ ἀνειληφώς αὐτὴν οὐ κατείληφεν τὸ διωχόμενον φῶς. διὸ καὶ ὅτε εἰπεν ὡς δικαιοσύνης λόγον τὸ Ἡμαρτον 317 15 •παραδούς αίμα δίκαιον • ἀπελθών ἀπήγξατος, τοῦ ἐν αὐτῷ Σατανα μέχρι της άγχόνης αὐτὸν χειραγωγήσαντης και έπι ταύτην αὐτον αναρτήσαντος, ότε και της ψυχης αυτού ο διάβολος ήψατο ού 301 τ γαρ ήν τοιούτος ώς λεχθήναι περί αὐτοῦ ὑπὸ | κυρίου, ὅπερ εἴρηται περί του Ιώβ πρός τον διάβολον Αλλά της ψυχης αὐτου μή 20 » άψη«.

XIII, 31f. "Ότε οὖν ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς λέγει Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ.
εἰ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αῦτῷ,
καὶ εἰ θὸς δοξάσει αὐτόν.

25 ΧΧΝ. (17) 'Αρχὴ τοῦ δεδοξάσθαι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου μετὰ 318 146 Β τὰς ἐπὶ τοῖς σημείοις καὶ τέρασι δόξας καὶ τὴν ἐπὶ τῆ μεταμορφώσει τὸ ἐξεληλυθέναι τὸν Ἰούδαν μετὰ τοῦ εἰσελθόντος εἰς αὐτὸν Σατανᾶ ἀπὸ τοῦ τόπου, ἔνθα ἦν ὁ Ἰησοῦς. διὸ εἰπεν ὁ κύριος τὸ 319 Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου«. ἔτι δὲ καὶ τὸ «Ἐὰν ὑψωθῶ 30 »ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἐλκύσω πρὸς ἐμαυτόν« εἴρηται ὑπὸ τοῦ σωτῆ-

1 I Thess. 5, 8. — 4 Vgl. Joh. 13, 23. — 6 Matth. 16, 16. — 8 Vgl. Matth. 26, 58 ff. — 11 Vgl. Sach. 6, 12; Mal. 4, 2. — 13 Vgl. Job. 1, 5. — 14 Matth. 27, 4 f. — 19 Vgl. Hiob 1, 12; 2, 6. — 29 Joh. 13, 31. — Joh. 12, 32.

1 και τὸ ἡμεῖς a. Ras. | 3 nicht ἀπορριπτομένοις, wie d. Ausgg. verschlimm-bessern; denn ἀπορρύπτω heisst "säubern" | 8 [ἄμα αὐ]τῷ Papier abgerieben | 9 [και] str. V | 18 ὑπὲρ, corr. V | 24 δοξάσει] δοξάζει M gegen alle Zeugen u. gegen S. 471, 8. 11 u. ö. | 26 μεταμορφώσειν, corr. V.

ρος, σημαίνοντος »ποίφ θανάτφ δοξάσει τὸν θεόν ε εδόξασεν γὰρ καὶ 820 ἐν τῷ ἀποθνήσκεν τὸν θεόν. διὰ τοῦτο, ὅτε ἡ ἀρχὴ τῆς οἰκονομίας 413 Η τοῦ μέλλειν ἀποθνήσκειν τὸν Ἰησοῦν ἐνηργείτο, ἐξελθόντος μετὰ τὸ ψωμίον τοῦ Ἰούδα, ἵνα πραγματεύσηται κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, εἰρηται τὸ

321 > Νὖν ἐδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου«. είτ' ἐπεὶ οὐκ ἔνεστιν όρ- 5 ξασθῆναι τὸν χριστὸν μὴ ἐνδοξαζομένου αὐτῷ τοῦ πατρός, διὰ τοῦτο πρόσκειται τῷ > Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου« τὸ

322 • Καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷς. πλὴν ἡ διὰ τὸν ὑπὲρ ἀνθρώπων θάνατον δόξα οὐ τοῦ μὴ πεφυκότος ἀποθνήσκειν ἦν μονογενοῦς λόγου καὶ σοφίας καὶ ἀληθείας, καὶ ὕσα ἄλλα είναι λέγεται τῶν ἐν 10 τῷ Ἰησοῦ θειοτέρων, ἀλλὰ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἦν καὶ υἱὸς τοῦ ἀν-

323 θρώπου, γενόμενος έχ σπέρματος Δαβίδ τὸ κατὰ σάρχα. διόπερ ἀνωτέρω μὲν είπεν· •Νῦν ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ος τὴν •ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα« ἐν τοῖς ἐξεταζομένοις δὲ λέγει τὸ •Νῦν

324 \*έδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου«. τοῦτον δ', οίμαι, καὶ ὁ θεὸς 15 ὑπερύψωσεν, γενόμενον ὑπήκοον \*μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυ\*ροῦς ὁ γὰρ λόγος ἐν ἀρχῆ πρὸς τὸν θεόν, ὁ θεὸς λόγος, οὐκ ἐπε-

325 δέχετο τὸ ὑπερυφωθηναι. ή δὲ ὑπερύφωσις τοῦ υἰοῦ τοῦ ἀνθρώπου. γενομένη αὐτῷ δοξάσαντι τὸν θεὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ θανάτῳ, αὐτη ἡν.

- 326 τὸ μηχέτι ετερον αὐτὸν είναι τοῦ λόγου ἀλλὰ τὸν αὐτὸν αὐτῷ. εί 20 γὰρ ὁΟ κολλώμενος τῷ κυρίφ εν πνεῦμά ἐστιν, ὡς καὶ ἐπὶ τούτου καὶ τοῦ πνεύματος μηκέτι ἂν λέγεσθαι τὸ ὁ Δύο είσιν, πῶς οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τοῦ λόγου λέγοιμεν γεγονέναι εν, ὑπερυψωμένου μὲν τοῦ μὴ ἀρπαγμὸν ἡγησαμένου •τὸ είναι ὁἴσα θεῷ, μένοντος δὲ ἐν τῷ ἰδίφ ὑψει ἢ καὶ ἀποκαθισταμένου ἐπὸ 25 αὐτὸ τοῦ λόγου, ὅτε πάλιν ἡν πρὸς τὸν θεόν, θεὸς λόγος ὢν ἄν-
- 327 θρωπος; εἰ δὲ τῷ θανάτῳ τοῦ Ἰησοῦ δοξάσαντος τὸν θεὸν τό τε

  'Απεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρ
  ρησία, θριαμβεύσας ἐν τῷ ξύλῳ« καὶ τὸ ›Εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ

  αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς 30

  νούρανοῖς« \* \* ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν ἐδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοῦ θεοῦ δοξασθέντος ἐν αὐτῷ. |

<sup>1</sup> Vgl. Joh. 21, 19. — 5 Joh. 13, 31. — 6 Joh. 13, 31. — 12 Vgl. Röm. 1, 3. — 13 Joh. 8, 40. — 16 Vgl. Phil. 2, 8f. — 17 Vgl. Joh. 1, 1. — 21 I Kor. 6, 17. — 24 Vgl. Phil. 2, 6. — 28 Kol. 2, 15. — 29 Kol. 1, 20.

<sup>7</sup> τφ] τὸ | 20 εl ü. d. Z. | 27 εl] ἐν corr. Ausgg.; aber dann ist der Satz ebensowenig verständlich; das verb. timt. fehlt | 29 τφ ξύλφ statt αὐτῷ liest Origenes konstant; vgl. o. S. 164, 13; C. Cels. I, 55 [I, 106, 27 K.]; in Jer. h. IX [65, 15 Kl.] u. a. St. bei Griesbach, Symb. crit. II, 571 sq. | 30 nach αὐτοῦ fehlt δι' αὐτοῦ mit BD\*FG 47, L. Vulg. Sah. Arm.

ΧΧVI. Έπει δε ο δοξαζόμενος υπό τινος δοξάζεται, ζητήσεις 328 έν τῷ ἐΕδοξάσθη ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπους τὸ ὑπὸ τίνος; ὁμοίως δὲ 447 Β καὶ ἐν τῷ ϶Ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷς. ὑπὲρ δὲ τῆς τῶν ἡητῶν 329 σαφηνείας έπιμελώς προσχώμεν πρώτω μέν λεγομένο τῷ Νυν Δ > ἐδοξάσθη ὁ νίὸς τοῦ ἀνθρώπον« δεντέρφ δὲ τῷ > Καὶ ὁ θεὸς • ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ « τρίτω δὲ τοιούτω συνημμένω • Εί ὁ θεὸς ἐδοξάσθη εν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν εν αὐτῷς τετάρτφ δὲ τῷ καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. ἐὰν μὴ ἄρα τοῦτο φάσκη τις ἀνα- 830 414Η λαβείν είς συμπλοχήν την έν τῷ λήγοντι τοῦ συνημμένου, ໃνα ἄρ-10 χηται μεν τὸ συνημμένον ἀπὸ τοῦ Θ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷς, λήγη δε είς τὸ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν έν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει » αὐτόν«, ἀναγκαίως δὲ προσχώμεν τῶ τῆς δόξης ὀνόματι, οὐ κειμένω έπὶ τοῦ παρά τισι τῶν Ελλήνων μέσου πράγματος, καθ' ο όρίζονται είναι δύξαν του άπο των πολλών ξπαινον, δήλου ότι έπ 15 άλλου παρά τοῦτο κείται ονομα έκ τοῦ ἐν τῆ Ἐξόδφ οῦτω είρημένου καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ή σκηνή. καὶ οὐκ ήδυνάσθη 331 » Μωϋσης είσελθειν είς την σχηνην του μαρτυρίου, ότι επεσκίαζεν » έπ' αὐτὴν ή νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ή σκηνή«. καὶ ἐν τη τρίτη των Βασιλειών τουτο άναγεγραμμένον τουτον τον τρόπον: 20 > Καὶ ἐγένετο ώς ἐξῆλθον οἱ ἱερεις ἐχ τοῦ άγίου, καὶ ἡ νεφέλη » ἔπλησεν τὸν οίχον χυρίου. καὶ οὐκ ἐδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λει- 833 >τουργίαν ἐνώπιον τῆς νεφέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἰκον«. καὶ περὶ τῆς Μωϋσέως δε δόξης ἐν τῆ Ἐξόδω τοιαῦτα λέλεκται 834 • Ως δε κατέβαινε Μουσης έκ του ορους, και αί δύο πλάκες της δια-25 >θήκης έπὶ τῶν χειρῶν Μωϋση καταβαίνοντος δὲ αὐτοῦ ἐκ τοῦ >ορους, καὶ Μωϋσῆς οὐκ ἢδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὅψις τοῦ χρωτὸς »τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν αὐτῷ. καὶ εἰδεν ᾿Ααρών > καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν Μωϋσῆν, καὶ ἡν δεδοξασμένη ἡ »οψις του χρωτός του προσώπου αύτου· και εφοβήθησαν εγγίσαι 30 >αὐτῷ«.

XXVII. Τοῦτο τὸ περὶ τῆς δόξης σημαινόμε ον καὶ ἐν τῷ κατὰ 385
Λουκᾶν εὐαγγελίφ διὰ τούτων δηλοῦται • Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσ• εύχεσθαι αὐτὸν ἡ ἰδέα τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἑτέρα, καὶ ἠλλοιώθη
• ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ καὶ ἐγένετο λευκός, ἐξαστράπτων. καὶ ἰδοὺ ἄν
35 • δρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἡσαν Μωϋσῆς καὶ Ἡλίας οῦ

2 Joh. 13, 31. — 6 Joh. 13, 32. — 16 Exod. 40, 28 (34) f. — 20 I Kön. 8, 10 f. — 24 Exod. 34, 29 f. — 32 Luk. 9, 29—31.

19 ἀναγεγραμμένου | 21 αυρίου mit A | στῆναι mit A | 22 ἐνώπιον statt ἀπὸ προσώπου liest nur Origenes | 26. 29 χρωτὸς mit AF | 28 viol mit AF | 33 ἡ ἰδέα mit D | καὶ ἡλλοιώθη mit Syr. Hel. Arm. vgl. D.

» οφθέντες εν δόξη ελεγον την εξοδον αύτοῦ ην εμελλεν πληρουν 448R 336 > έν Ίερουσαλήμε. και ὁ Παῦλος δε όρα έπι τίσι τὸ όνομα της δόξης παραλαμβάνει όπου μεν γαρ λέγει | > Εί δε ή διακονία του θανάτου 302 τ » εν γράμμασιν εντετυπωμένη λίθοις εγενήθη εν δόξη, ώστε μή >άτενίσαι τούς υίους Ισραήλ είς το πρόσωπον Μουσέως δια την 5 >δόξαν τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην πῶς οὐχὶ μᾶλλον >ή διαχονία του πνεύματος έσται εν δόξη; εί γαρ τη διαχονία της »κατακρίσεως δόξα, πολλώ μαλλον περισσεύει ή διακονία της δι->καιοσύνης δόξη. και γαρ ού δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον εν τούτφ »τῷ μέρει, Ενεχεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης εl γὰρ τὸ καταργού- 10 νμενον δια δόξης, πολλο μαλλον το μένον εν δόξη δπου δε ε Πμείς δε πάντες άνακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν κυρίου κατο οπτριζόμενοι, την αὐτην είκονα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς 415Η 337 ,δόξαν, καθάπερ άπὸ κυρίου πνεύματος καὶ πάλιν μετ' όλίγα. » El δε καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ήμῶν, εν τοις ἀπολ- 15 >λυμένοις έστιν πεπαλυμμένον, εν οίς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου » ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων, εἰς τὸ μὴ καταυγάσαι τὸν ρωτισμόν του εὐαγγελίου τῆς δόξης του χριστου, ης ἐστιν εἰκών 338 >τοῦ θεοῦς. καὶ πάλιν μετ' όλίγα. "Ότι ὁ θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους » φῶς λάμψει, ος Ελαμψεν εν ταις καρδίαις ήμῶν πρὸς φωτισμὸν 20 ντης γνώσεως της δόξης του θεου έν προσώπω Ίησου Χριστούς ξχαστον δε τούτων αχριβώς νῦν διηγήσασθαι οὐκ απαιτεί ή προκειμένη της εὐαγγελικής λέξεως διήγησις πλήν ώς διὰ βραχέων τοσαύτα λεχτέον. όσον μέν χατά τὸ σωματιχόν θειοτέρα τις γέγονεν έπιφάνεια εν τη σκηνή και εν τῷ ναῷ συντελεσθείσιν και εν τῷ 25 προσώπω Μωϋσέως, τη θεία φύσει όμιλήσαντος δσον δε κατά την άναγωγήν τὰ περί θεοῦ ἀκριβῶς γινωσκόμενα καὶ τῷ ἐπιτηδείο δί ύπερβολήν καθαρότητος νῷ θεωρούμενα δόξα ἂν λέγοιτο είναι θεού όφθεισα έπει ο κεκαθαρμένος και ύπεραναβάς πάντα ύλικά νοῦς, ενα ἀχριβώση τὴν θεωρίαν τοῦ θεοῦ, ἐν οἰς θεωρεί θεοποιεί- 30 339 ται. λεκτέον τοιούτον είναι τὸ δεδοξάσθαι τὸ πρόσωπον τοῦ θεωρήσαντος τον θεον και δμιλήσαντος αὐτῷ και συνδιατρίψαντος τοιαύτη θέα, ώς τοῦτο είναι τροπικώς το δεδοξασμένον πρόσωπον Μωϋ-340 σέως, θεοποιηθέντος αὐτῷ τοῦ νοῦ, κατὰ τοῦτο δε καὶ ὁ ἀπόστολος

3 Il Kor. 3, 7-11. - 12 II Kor. 3, 18. - 15 II Kor. 4, 3f. - 19 II Kor. 4, 6.

4 γράμμασιν mit κACDb 37. 47. KLP Vulg. Syr. Hel. Boh. Goth. | μη | + δύνασθαι alle Zeugen von T | 10 Ενεχεν mit CF\*KL | 20 λάμψει mit Bκ\*AD\* Syr. Pesch. Hel. Acth. λάμψαι lasen d. Ausgg. mit κcCDcFG 17. 37. 47 KLP Vulg. Arm. Goth. | 24 τοιαύτα, corr. We.

ελεγεν τὸ «Πμεις δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν «κυρίου κατοπτριζόμενοι, την αὐτην εἰκόνα μεταμορφούμεθα«. «ὅσπερ δὲ ή τοῦ νυκτερινοῦ φωτὸς λαμπρότης ἀνατείλαντος τοῦ 311 ήλιου ἀμαυροῦται, οῦτω ἡ ἐπὶ Μωϋσέως δόξα ὑπὸ τῆς ἐν Χριστῷ.

449 R σύγκρισιν γὰρ οὐκ είχεν ἡ ἐν Χριστορ ὑπεροχή, ἢν γινώσκων τον 342 πατέρα ἐδόξασεν περὶ αὐτοῦ, πρὸς τὰ ὑπὸ Μωϋσέως γνωσθέντα

302 και δοξάσαντα | τὸ πρόσωπον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. διὸ καταργουμένη 343 εἰρηται ἡ ἐπὶ Μωῦσέως δόξα ἀπὸ τῆς ὑπερβαλλούσης ἐν Χριστῷ δόξης.

344 ΧΧΥΙΙΙ. (18) Τούτων δὲ ἡμῶν κατὰ δύναμιν ἐν βραχέσιν εἰς 344 ἃ παρεθέμεθα λελεγμένων, ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τὸ ›Νῦν ἐδοξάσθη ὁ ›υίὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷκ. γινώσκων 345 οὖν τὸν πατέρα ὁ υίός, αὐτῷ τῷ γινώσκειν αὐτόν, ὄντι μεγίστῷ ἀγαθῷ καὶ † ὁποῖον ανοί ἐπὶ τελείαν γνῶσιν, ἡν γινώσκει ὁ υίὸς τὸν

15 πατέρα, εδοξάσθη. οίμαι (δ') ότι καὶ ξαυτὸν γινώσκων, ὅπερ καὶ 346 αὐτὸ οὐ μακρὰν ἀποδεί τοῦ προτέρου, ἐδοξάσθη ἐκ τοῦ αὐτὸν

416H έγνωκέναι. εἰ δὲ ἡ περὶ τῶν ὅλων γνῶσις συμπληροί τὸ μέγεθος 347 τῆς δόξης αὐτοῦ ὅσα ἐστὶν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ γινώσκοντος, ζητήσεις καὶ μήποτε τοῦτό ἐστιν τὸ εἰναι αὐτοσοφία, ἢ τῷ λεγομένος 20 αὐτουιῶ τοῦ ἀνθρώπου τὸ δεδοξάσθαι ἐκ τοῦ ἡνῶσθαι τῆ σοφία.

ταύτην δε πᾶσαν την δόξαν, ην εδοξάσθη ο υίος του άνθοώπου, δωρησαμένου του πατρός εδοξάσθη. πολλών δε όντων τών συμπλη- 348 ρούντων την δόξαν πᾶσαν τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κατ' εξοχην τούτων ἀπάντων ὁ θεός εστιν, ος τῷ γινώσκεσθαι ἀπὸ τοῦ υίοῦ οὐχ

25 άπλῶς ἐστι δοξαζόμενος ἀλλ' ἐν υἰῷ δυξαζόμενος. καθ' ὃ καὶ τολ- 349 μηρὸν μὲν καὶ μετζον ἢ καθ' ἡμᾶς ἐστὶν τὸ εἰς ἐξέτασιν ἑαυτοὺς ἐπιδοῦναι τηλικούτου λόγου ὅμως δὲ τολμητέον ὑποβάλλειν τὸν ἐν τῷ τόπῷ ζητηθῆναι δυνάμενον. ζητῶ δὲ εἰ ἔνεστιν δοξασθῆναι τὸν 350

-θεον παρά το δοξάζεσθαι εν υίφ, ώς ἀποδεδώκαμεν, μειζόνως αὐτον
30 εν εαυτφ δοξαζόμενον, ότε εν τη εαυτοῦ γινόμενος περιωπη, επὶ
τη εαυτοῦ γνώσει καὶ τη εαυτοῦ θεωρία, οὐση μείζονι ⟨της⟩ εν υίφ
θεωρίας, ώς επὶ θεοῦ χρη νοειν τὰ τοιαῦτα, δειν λέγειν ὅτι εὐφραίνεται ἄφατόν τινα εὐαρέστησιν καὶ εὐφροσύνην καὶ χαράν, εφ' εαυτφ
εὐαρεστούμενος καὶ χαίρων. χρῶμαι δε τούτοις τοις ὀνόμασιν, οὐχ 351
35 ως κυρίως ἂν λεχθησομένοις επὶ θεοῦ, ἀλλὰ ἀπορῶν τῶν, εν'

1 II Kor. 3, 18. — 11 Joh. 13, 31. — 29 Vgl. Z, 12ff.

4 ἐπὶ] ὑπὸ, corr. We | 5 ὑπερ[οχὴ ἢν] verblichen | 10 δὲ V, δὴ M | 13 τῷ doppelt geschr. | γινώσει, corr. V | 14 † ὁποῖον ανοί] ἐτοιμάζοντι We | 15  $\langle \delta' \rangle$  + Br | 16 αὐτὸ] αὐτοὺς, corr. V | τοῦ²] τῶν, corr. V | 17 ἡ] καὶ, corr. Pr | γνῶσιν, corr. V | 19 αὐτῶ σοφία, corr. V | 20 αὐτῶ νἱῶ, corr. V | 26 μείζον Μ\*, μείζων Μ¹ | 31  $\langle \tau \eta \varsigma \rangle$  + Hu | ἐεῖ, corr. We (Inf. abh. von νοεῖν).

ούτως ονομάσω, άρρήτων δημάτων, ἃ μόνος αὐτὸς δύναται, καὶ μετ' αύτον ο μονογενής αύτου έν πυριολεξία λέγειν ή φρονείν

περί αὐτοῦ.

Έπεὶ δὲ ἐν τῷ τόπο γεγόναμεν τοῦ τὸν θεὸν δοξάζεσθαι ἐν 450 R Χριστώ, παρακειμένως αν ζητήσαιμεν πώς δοξάζοιτο και έν τώ δ άγιο πνεύματι και εν πασιν οίς φοθη δόξα κυρίου η όφθήσεται.

353 όλης μεν ούν οίμαι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ αὐτοῦ ἀπαύγασμα είναι τὸν υίου, κατά του ειπόντα Παύλου "Ος ων απαύγασμα της δόξης. φθάνειν μέντοι γε ἀπὸ τοῦ ἀπαυγάσματος τούτου τῆς ὅλης δόξης μερικά ἀπαυγάσματα ἐπὶ τὴν λοιπὴν λογικὴν κτίσιν οὐκ οίμαι γάρ 10 τινα τὸ πᾶν δύνασθαι χωρησαι τῆς ὅλης δόξης τοῦ θεοῦ ἀπαύγασμα

354 ή τον υίον αύτου. νύν ούν, ότε ή οίχονομία του ύπερ | πάντων 303 τ πάθους τοῦ υίοῦ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται οὐ χωρίς θεοῦ, •διὸ ὁ θεὸς · αὐτὸν ὑπερύψωσενε· · Εδοξάσθη, φησίν, ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐ »μόνος«· καὶ »ὁ θεὸς γὰρ ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ«, καὶ οῦτως δ' ἂν τὰ 15

355 κατά τὸν τόπον τις διηγήσαιτο. γέγραπται > Ούδελς έγνω τὸν υλόν, »εί μὴ ὁ πατήρ« καὶ εἴρηται· »Καὶ μακάριος εἰ, Σίμων Βαριωνᾶ, 417 Η > ότι σάρξ και αίμα οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι, ἀλλ' ἢ ὁ πατήρ μου ὁ οὐ-

356 > ράνιος ε. όσον ούν ούκ ξγνωστο ο υίος τῷ κόσμφ ( Εν τῷ κόσμφ γάρ ήν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ 20 >ἔγνω (), οὐδέπω ἐν κόσμω δεδόξαστο, καὶ ἡν ἡ ζημία τοῦ μὴ δεδοξάσθαι αὐτὸν ἐν τῷ κόσμφ οὐ τοῦ μὴ δεδοξασμένου ἀλλὰ τοῦ μὴ

357 δοξάζοντος αὐτὸν κόσμου. ὅτε δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ οὐράνιος πατήρ οίς άπεκάλυψεν άπο τοῦ κόσμου ούσιν την τοῦ Ίησοῦ γνῶσιν, τότε έδοξάσθη ο υίος του άνθρώπου έν τοις έγνωχόσιν αὐτόν, και δι' ής 25 έδοξάσθη δόξης έν τοις έγνωχόσιν αὐτόν, περιεποίησεν δόξαν τοις έγνωκόσιν αὐτόν· οί γὰρ ἀνακεκαλυμμένω προσώπω τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι, την αὐτην είκονα μεταμορφοῦνται.

ΧΧΙΧ. "Όρα δὲ πόθεν -ἀπὸ δόξης φησί, καὶ ποῦ -εἰς δόξαν« άπὸ δόξης τῆς τοῦ δοξαζομένου, εἰς δόξαν τὴν τῶν δοξαζόντων. 30 359 ήνίκα ούν ήλθεν έπὶ τὴν οίκονομίαν, ἀφ' ής ἔμελλεν ἀνατέλλειν τῷ

χόσμφ καὶ γινωσκόμενος δοξάζεσθαι ἐπὶ δόξη τῶν δοξαζόντων αὐτον, είπεν το Νου εδοξάσθη ο υίος του άνθρώπου και έτι Ουδείς

8 Hebr. 1, 3. — 13 Vgl. Hebr. 2, 9. — 14 Vgl. Phil, 2, 9. — Joh. 13, 31. - 16 Matth. 11, 27. - γέγραπται - 28 μεταμορφούνται Cat 103. - 17 Matth. 16, 17. — 19 Joh. 1, 10. — 27 Vgl. II Kor. 3, 18. — 33 Joh. 13, 31. — Matth. 11. 27.

5 δοξάζεται (ohne καί)? We | 12 αὐτοῦ — ὑπὲρ a. Ras. | 18 σοι — οὐράνιος < Cat. | οὐράνιος gegen T, mit Dion. Alex., Euseb. | 19 δ V Cat., < M | ἐν τώ -21 Εγνω < Cat. | 21 δεδοξάσθαι] δοξάζεσθαι Cat. | 22 μλ] οὐ Cat. | 23 δὲ] οὖν Cat. | 25 xal di' - 27 abrov < Cat. | 28 evontque ou Cat. | 33 eti We] enel M.

εξγνω τον πατέρα εl μη ο νίος και ο αν ο νίος αποκαλύψη«· Εμελλεν δε έχ της ολχονομίας αποχαλύπτειν τον πατέρα ο υίος, δια τουτο: » Καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ «. ἢ τὸ » Καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν »αὐτῷ« συνεξετάσεις τῷ »Ό ἐωρακώς ἐμέ, ἐώρακε τὸν πατέρα τὸν 451 Β > πέμφαντά με « θεωρείται γαρ έν τῷ λόγο, οντι θεῷ καὶ εἰκόνι τοῦ θεοῦ τοῦ ἀρράτου, ὁ γεννήσας αὐτὸν πατήρ, τοῦ ἐνιδόντος τῆ είκονι του ἀοράτου θεου εύθέως ένοραν δυναμένου και τῷ πρωτοτύπφ της είκονος τφ πατρί. Ετι δε καὶ ουτως σαφέστερον αν τα 360 κατά τὸν τόπον λαμβάνοιτο· ὡς διά τινας τὸ ονομα τοῦ θεοῦ βλασ-10 φημείται έν τοις έθνεσιν, ούτω διά τούς άγίους, ών βλέπεται τά καλά ξργα λαμπρότατα ξμπροσθεν των άνθρώπων, δοξάζεται τὸ ουομα του πατρός του έν τοις ουρανοίς. Εν τίνι ουν εδοξάσθη 361 τοσούτου όσου εν τῷ Ἰησοῦ, ἐπεὶ άμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν μηδε εύρέθη δόλος εν τῷ στόματι αὐτοῦ, μηδε ἔγνω άμαρτίαν; καὶ τοιοῦτος 362 15 ούν ὢν ο υίος εδοξάσθη, καὶ ο θεὸς εδοξάσθη εν αὐτῷ. εί δε ο 363 θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, ἀντιδωρεῖται αὐτῷ ὁ πατὴρ τὸ μεῖζον οὖ ο νίος του άνθυώπου πεποίηκεν μειζον γάρ τῷ δοξάσαντι τὸν 303 θεόν, ελάττονι τον διαφέροντα, κατά | το Θ πατήρ ο πέμψας »με μείζων μου έστίν« το δοξασθηναι τον υίον τοῦ ανθρώπου έν 20 τῷ θεῷ, τὸν ἐλάττονα ἐν τῷ κρείττονι. καὶ πολλῷ γε ὑπερέχουσα 364 418Η ή δόξα έν τῷ υἱῷ ἐστιν ὅτε δοξάζει αὐτὸν ὁ πατήρ, ἢ ἐν τῷ πατρὶ ότε έδοξάσθη ὁ πατήρ ἐν τῷ υἰῷ. καὶ ἔπρεπέν γε τὸν μείζονα, 365 αμειβόμενον την δόξαν ην εδόξασεν αύτον ο υίος, χαρίσασθαι τῷ υίο το δοξάσαι αὐτον ἐν αὐτος, ἐν' ὁ νίὸς ή ἐν τος θεος δοξαζό-25 μενος. είτ' έπεὶ οσον οὐδέπω ταῦτα γίνεσθαι ἔμελλεν (λέγω δὲ τὸ δοξάζεσθαι τον υίον έν τῷ θεῷ), διὰ τοῦτο ἐπιφέρει το › Καὶ εύθυς »δοξάσει αύτον«. ταύτα δε ούκ άγνοουμεν πολλώ είναι ελάττονα 366 ών χωρεί ο τόπος έξεταζόμενος, αποκαλύπτοντος του θεου, καὶ ἐπιδημοῦντος τοῦ λόγου αὐτοῦ εἰς τὸ παραστῆσαι τὴν δόξαν τοῦ 30 θεού, καὶ το δύναται δωρήσασθαι ο πατήρ δωρούμενος γνωσθήναι την πάσαν δόξαν του θεου. διο ώς βραχείς και πολλφ ταπεινότεροι 367 της άξιας των λόγων, και έπι τοις έκτεθείσιν χάριτας ομολογούμεν τῶ θεῷ, οὐσιν πολλῷ μείζοσιν τῆς ἡμετέρας άξίας.

4 Joh. 14, 9; 12, 45. — 7 Vgl. Kol. 1, 15. — 9 Vgl. Röm. 2, 24. — 11 Vgl. Matth. 5, 16 — 13 Vgl. 1 Petr. 2, 22. — 14 Vgl. II Kor. 5, 21. — 18 Joh. 14, 28. — 26 Joh. 13, 32.

18 ὁ πέμψας με fügt Orig. konstant hinzu | 24 αὐτῷ] αὐτὸν | 33 μείζον, corr. Hu, μείζω V.

XIII, 33. Τεχνία, ἔτι μιχρὸν μεθ' ύμῶν εἰμι ζητήσετέ με, ⟨χαὶ⟩ χαθώς εἶπον τοῖς Ἰουθαίοις ὅτι "Οπου ἐγώ εἰμι ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, χαὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.

368 ΧΧΧ. (19) Συναγαγών ἐκ τῶν εὐαγγελίων τὰς ὡς ὑπὸ πατρὸς λεγομένας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πρὸς τέκνα φωνάς, θάρρει λέγειν ὅτι <sup>5</sup> τινῶν ὁ σωτὴρ πατήρ ἐστιν· τῷ μὲν γὰρ παραλυτικῷ φησί· »Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σοι αἱ ἁμαρτίαι«· τῷ δὲ αἰμορροούση· 452 R »Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε«· καὶ νῦν τοῖς μαθηταῖς λέγει τὸ »Τεκνία«, ἐμφαίνοντος, οἰμαι, τὶ καὶ τοῦ ὑποκοριστικοῦ καὶ

369 διδάσκοντος τὴν ἔτι βραχύτητα τῆς τῶν ἀποστόλων ψυχῆς τότε. ἐὰν 10 δέ τις ζητῆ ἀρ' οὖν ὁ παραλυτικὸς, ἀκούων › Τέκνον « ἐντελέστερος ἡν ⟨τῶν⟩ πρὸς οὓς ὁ λόγος φησί › Τεκνία «; ἀκούσει ὅτι εἴ τις μέν

370 έστιν τεχνίον, πάντως έστλυ τέχνου· διὸ οὐ κεχώλυται τὸν παραλυτιχόν, λεγόμενον «τέχνον«, είναι καλ τεχνίου· ὥστε οὐχ ἀνάγχη τὸν ὀνομασθέντα τέχνου, τὸν παραλυτιχόν, είναι ἐντελέστερου τῶν 15

371 πρός ους ό λόγος είπεν τὸ » Τεκνία». χρη δε είδεναι ὅτι οὐχ ισπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων οὐ δύναται τὸ τέκνον γενέσθαι υστερον ἀδελφὸς οῦ ἔφθασεν είναι τέκνον, οῦτως ἀδύνατον μεταβαλείν ἐκ τέκνου

372 Ίησοῦ πρὸς τὸ γενέσθαι αὐτοῦ ἀδελφόν, οὖτοι γοῦν πρὸς οὖς εἰπεν • Τεκνία ε μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἀνάστασιν, ώσπερεὶ μεταποιω- 20 Θέντες ἀπὸ τῆς ἀναστάσεως Ἰησοῦ, γίνονται τοῦ πρότερον εἰπόντος

373 • Τεχνία · ἀδελφοί. διὸ γέγραπται · Πορεύου πρὸς τοὺς ἀδελφούς, • καὶ εἰπὲ αὐτοις ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα

374 • ὑμῶν, καὶ θεόν μου | καὶ θεὸν ὑμῶνς. καὶ τάχα ἡ ιὅσπερ ἔστιν μετα- 304 r βαλείν ἐκ δούλου Ἰησοῦ· δοῦλοι δὲ ἦσαν οἱ μαθήταὶ πρὸ τοῦ εἶναι 419 Η τεκνία, τς δῆλον ἐκ τοῦ • Ὑμεῖς φωνείτε με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ • κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρς καὶ τοῦ • Οὐκ ἔστιν δοῦλος

6 τίνων — 9 τεχνία Cat 104. — 7 Matth. 9, 2. — 8 Matth. 9, 22. — 16 χρη — 477, 6 θεού Cat 104. — 22 Joh. 20, 17. — 26 Joh. 13, 13. — 27 Joh. 13, 16.

 $2\langle \varkappa al \rangle + V$  mit allen Zeugen von T | 4 συναγαγών — 5  $\Im \iota$ | von Cat. verkürzt: ἐντεῦθεν ἔστιν ἰδεῖν  $\varkappa al$  τῶν παραπλησίων φωνῶν, ῶς τινων  $\varkappa \iota$ λ. | 7 θάρρει Cat. | ἀρίενται — ἀμαρτίαι < Cat. | τῷ δὲ]  $\varkappa al$  τῷ Cat. | 8 θύγατερ Cat. mit der Mehrzahl der HSS von T;  $M = DLG \mid \dot{\eta}$  πίστις —  $\sigma \epsilon <$  Cat. — 9 τὸ < Cat. | 11 ζητεῖ | τέχνα, corr. V | 12 < τῶν> + V vgl. Z. 15 | τι, corr. Ausgg. | 17 ὖστερον < Cat. | 18 εἶναι> γενέσθαι Cat. | 19 γοῦν> γὰρ Cat. | 20 μεταποιωθέντος, corr. We; μεταποιώω "eine andere Qualität verleihen" ist durchaus passend | 22 ἀδελφούς> + μου Cat. HSS; μου fehlt hier mit D. ε. Iren. | 23 ἀναβαίνω — 24 ὑμῶν < Cat. | 24  $\varkappa$ αl τάχα> τάχα δὲ Cat. | ἀσπερεί> We | 26 ὡς>  $\varkappa$ αl Cat. | ὑμεῖς — 27 τοῦ < Cat. | 27 τοῦ] τὸ, corr. V.

»μείζων τοῦ χυρίου αὐτοῦ: ἀναγεγραμμένου πρὸ τοῦ »Τεχνία, ἔτι γμικρον μεθ' ύμων είμις έπιστήσεις δε εί ο δούλος πρότερον μαθητής γίνεται, είτα τεχνίον, είτα άδελφος Χριστού και νίος του θεού. μαθητήν δε έν τούτοις λεκτέον τον έκ του παρέχειν αύτον 375 5 παραληψόμενον την του λόγου επιστήμην, μανθάνοντα άπο του τηλιχούτου διδασχάλου την συφίαν του θεού. το δε Στι μιχρον 376 >μεθ' ύμου είμι κατά μεν το άπλούστερον ώς πρός το ύητον σαφές έστιν, επεί όσον ούδέπω έμελλεν μηκέτι έσεσθαι μετά τών μαθητών πρότερον μέν συλληφθείς ύπὸ τῆς σπείρας καὶ τοῦ 10 χιλιάρχου καὶ τῶν Ἰουδαϊκῶν ὑπηρετῶν, οῖτινες δήσαντες αὐτὸν άπήγαγου πρός "Αυναν πρώτου" μετά δε τοῦτο τῷ Πιλάτφ παραδοθείς και έξης την έπι σταυρώ καταδικασθείς είτα ποιήσας έν τη καρδία της γης τρείς ημέρας και τρείς νύκτας. κατά δὲ τὸ βαθύ- 877 τερον ζητήσεις μήποτε μετά τὸ »μικρὸν «οὐκέτι ην μετ' αὐτῶν οὐ 453 Β τῷ μὴ παρείναι αὐτοῖς κατὰ σάρκα καὶ τῷ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς άδου καταβεβηκέναι (τούτου γαρ ένεκεν (ούκ) έκωλύετο είναι καί μετά τῶν μαθητῶν ὁ εἰπών "Οπου δύο η τρείς συνηγμένοι εἰς τὸ εξμον ονομα, καὶ εγώ είμι εν μέσω αὐτῶν« καὶ είδου εγώ μεθ' »ύμῶν είμι πάσας τὰς ἡμέρας ξως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος«) 20 άλλα τῶ, πληρωθέντος τοῦ Μάντες ύμεις σκανδαλισθήσεσθε ἐν » εμοί εν τῆ νυκτί ταύτη· γέγραπται γάρ· Πατάξω τὸν ποιμένα.
» καὶ διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης«, μηκέτι είναι μετ' αὐτῶν τὸν μετὰ τῶν ἀξίων μόνων τυγχάνοντα. πρὸς τοῦτο 378 δ' ἄν τις ἀνθυποφέροι τὸ Μέσος ύμῶν στήκει ον ύμεις οὐκ οἴδατε« 25 λέγων αὐτὸν είναι καὶ μετὰ τῶν μὴ γινωσκόντων αὐτόν. ὅρα δὲ 379 μήποτε οὐ ταὐτόν ἐστιν τὸ είναι αὐτὸν μετά τινος, ὅπερ ἐν ἐπαγγελία ως άξίοις δίδοται, τῷ ἐστηκέναι αὐτὸν καὶ μὴ γινωσκόμενον έν μέσο τῶν μὴ γινωσχόντων. ἐν ἐπαγγελία μὲν γὰρ τὸ ϶Οπου 380 >δύο η τρείς συνηγμένοι είς τὸ ἐμὸν ὄνομα, κάγω είμι ἐν μέσφ 30 >αὐτῶν καὶ τὸ > Ιδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν είμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως >της συντελείας του αίωνος · ου τοιούτον δε το · Μέσος ύμων »στήχει ου ύμεις ούχ οιδατε«. καὶ έν τῶ προχειμένο τοίνυν ο 381

1 Joh. 13, 33. — 9 Vgl. Joh. 18, 12f. — 12 Vgl. Matth. 12, 40. — 17 Matth. 18, 20. — 18 Matth. 28, 20. — 20 Matth. 26, 31. — 24 Joh. 1, 26. — 28 Matth. 18, 20. — 30 Matth. 28, 20. — 31 Joh. 1, 26.

1 ἀναγεγραμμένου — 2 εἰμι < Cat. | ἀναγεγραμμένου | 3 τοῦ θεοῦ] αὐτοῦ Cat. | 11 πρώτων, corr.  $V \mid 16$  (οὐπ) + Ferrarius | 17 ὅπου mit 69, wie Orig. auch sonst hat | 18 ἐμ μέσω M | 32 ἴστήπει M, εἰστήπει V vgl. Z. 24; o. S. 94, 19 u. δ. Εστηπεν; doch vgl. z. S. 147, 13.

382 αὐτῷ, ἀλλ' ὅτε μετὰ τὸ ψωμίον εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς, 420 Η πολλῷ πλέον οὐκ ἡν Χριστὸς μετὰ τοῦ Ἰούδα, μακρύναντος ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ σωτῆρος: • Τἰς γὰρ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ; «

383 ΧΧΧΙ. Εἰ καὶ μικρὸν δὲ ἔτι μετὰ τῶν τεκνίων ἔμελλεν εἰναι ὁ πατὴρ αὐτῶν Ἰησοῦς, χρὴ εἰδέναι τὸ μετὰ τὸ »μικρὸν« ἐκεῖνο· 10 εἰ καὶ μὴ ἡν μετ' αὐτῶν, οὐδὲν ἡττον ἐκεῖνοι ζητεῖν ἔμελλον τὸν Ἰησοῦν, ὡς ὁ Πέτρος μετὰ τὸ ἀρνήσασθαι πικρῶς ἕκλαιεν, οἰμαι, ζη-

384 τῶν τὸν Ἰησοῦν. νῦν μὲν ούν τὸ »ἔΕτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι«
λέλεκται, ὀλίγῷ ⟨δὲ⟩ ὕστερον. »Μικρόν, φησί, καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ
»με, καὶ πάλιν μικρὸν ⟨καὶ⟩ ὄψεσθέ με«, ὅτε λεγόντων τῶν μαθη- 15
τῶν. «Τὶ ἐστιν τοῦτο ὁ λέγει μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τὶ λαλεῖ. γνοὺς ὁ
«Ἰησοῦς καὶ ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, εἰπεν αὐτοῖς. Περὶ τούτου
«ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἰπον. Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ
«πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε
«καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ κόσμος χαρήσεται. ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, 484 R.

385 \*άλλ' ή λύπη ύμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται«. τὸ γὰρ \*μικρὸν« ἐκεΙνο ἐν ῷ οὐκ ἐθεώρουν αὐτόν, ἐζήτουν Ἰησοῦν διὸ ἔκλαιον καὶ ἐθρή-νουν, τῆς λύπης αὐτῶν εἰς χαρὰν μεταβαλλούσης, ὅτε ἐπληροῦτο τὸ

» Καὶ πάλιν μιχρον καὶ οψεσθέ με«.

386 Εν οίς Εξετάσεις εί ὁ μετὰ μικρὸν μὴ θεωρῶν αὐτόν, εἰ μέλλει 25 μετὰ τοῦτο ὄψεσθαι αὐτόν, μετ' οὐ πολὺ πάντως ὄψεται αὐτόν,

387 νοούντων ήμῶν τὸ καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με«. τὸ δὲ ζητείν τὸν Ἰησοῦν ζητείν ἐστιν τὸν λόγον καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ, ἄπερ πάντα

388 ἐστὶν ὁ χριστός. τινὲς δὲ ζητοῦσιν αὐτὸν τῶν ἑωρακότων σημεία, 30 καὶ σὺν τῷ ἑωρακέναι λαβόντων ἀπ' αὐτοῦ ἄρτον καὶ φαγόντων, αἰτίου τοῦ ζητείν αὐτοῖς γενομένου τοῦ τεθράφθαι ἀπὸ τοῦ λόγου »Ζητείτε γάρ με, φησίν, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεία, ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ 389 »τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε«. εἰτα ἐπεὶ πρότερον τοῖς Ἰουδαίοις

3 Vgl. Joh. 13, 2. — 5 Vgl. Joh. 13, 26. — 8 II Kor. 6, 15. — 14 Joh. 16, 16. — 16 Joh. 16, 18—21. — 33 Joh. 6, 26.

1 έπl, corr.  $V \mid 4$  σοῦ verblichen  $\mid 6$  εἰσῆλθεν $\mid 3$ τε ἡλθεν, corr.  $V \mid 9$  εἰ $\mid 1$ , corr.  $V \mid 10$  μετὰ $\mid μέγα$ , corr. Br  $\mid 14$  (δὲ)  $\mid V \mid 9$ εωρεῖται, M; auch im folgenden ist d. Endung überall falsch geschr.  $\mid 15$  (καὶ)  $\mid V \mid 16$  γνοὺς $\mid Εννω T \mid 16$  τις d. LA des Orig. erklärt den Text von ALY 33. 69. ΕΘΗΚ al.  $\mid 23$  επλήρον τέ το  $\mid 32$  τέθραπται  $\mid 34$  εἶτε, corr.  $V \mid Επὶ$ , corr. V.

εἰρήκει 'Εγὰ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῷ ἁμαρτία ὑμῶν ἀποθανείσθε ὅπον ἐγὰ ὑπάγω ὑμείς οὐ δύνασθε ἐλθείν ἐπ' ἐκείνο ἀναφέρων τὸ προκείμενον φησί καὶ καθὰς είπον τοις Ἰουνδαίοις ὅτι Ὁπου ἐγὰ ὑπάγω ὑμείς οὐ δύνασθε ἐλθείν, καὶ ὑμίν λέγω

5 »ἄρτι«. ὡς γὰρ ἐκείνοις, φησί, τοῦτ' είπον, οὕτω καὶ ὑμίν ἀλλὰ 390 καὶ ὑμίν τοῦτο λέγω οὐ περὶ πλείονος χρόνου. οὕτω γὰρ ἀκούω 391

305 τοῦ καὶ ὑμιν | λέγω ἄρτι«, ὅπερ οὐκ ἔστιν ταὐτὸν τῷ καὶ ὑμιν κέγω« χωρὶς τῆς προσθήκης τῆς ἄρτι« Ἰουδαιοι μὲν γάρ, οῦς προέ421 Η βλεπεν ἐν τῆ ἑαυτῶν ἁμαρτία ἀποθανουμένους, οὐκ ἐπὶ βραχυνό-

10 μενον χρόνον οὐκ ἐθύναντο ἦκειν ὅπου ὑπῆγεν ὁ Ἰησοῦς· οἱ δὲ μαθηταὶ, μεθ' ὂν ἔμελλεν μικρὸν χρόνον μηκέτι ἔσεσθαι μετ' αὐτῶν, διὰ τὰ προειρημένα οὐκ ἐθύναντο ἕπεσθαι τῷ λόγφ ἀπιόντι ἐπὶ τὰς ἑαυτοῦ οἰκονομίας.

XXXII. Καὶ εἰ μὲν μὴ προτέταχτο τοῦ δΟπου ἐγὰ ὑπάγω 392
15 εὑμεις οὐ δύνασθε ἐλθεινε τὸ καθὰς εἰπον τοις Ἰουδαίοις κὰν
ἀπλούστερον ἐδοχοῦμεν ταῦτα εἰρῆσθαι, ἀναφερόμενα ἐπὶ τὴν ἀπὸ
τοῦ βίου ἔξοδον τῆς Ἰησοῦ ψυχῆς νυνὶ δὲ καὶ οἱ Ἰουδαιοι ἀποθνήσκειν ἔμελλον, καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποθανὰν καταβαίνειν εἰς ἄδου. πῶς 393

455 Β ὅπου ὁ Ἰησοῦς ὑπῆγεν ἐκείνοι οὐκ ἐδύναντο ἀπελθείν; ἀλλ ἐρεί τις,
20 ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ παραδείσῳ ἔμελλεν γίνεσθαι τοῦ θεοῦ, ἔνθα οἱ μὲν
ἐν ταις ἁμαρτίαις αὐτῶν ἀποθανούμενοι γίνεσθαι οὐκ ἔμελλον, οἱ
δὲ τοῦ Ἰησοῦ μαθηταὶ τότε μὲν οὖν οὖκ ἐδύναντο ἐκεί γενέσθαι,
ὕστερον δὲ διὰ τοῦτο πρὸς μὲν τοὺς ἐν ταις ἁμαρτίαις αὐτῶν ἀποθανουμένους Ἰουδαίους λέλεκται τὸ Θπου ἐγὰ ὑπάγω, ὑμεις οὐ δύ-

25 \*νασθε έλθειν« πρὸς δὲ τοὺς μαθητάς \*Οπου έγὰ ὑπάγα, ὑμεις οὐ 
\*δύνασθε έλθειν ἄρτι«. τὸ γὰρ ἑξῆς τῆς λέξεως ἐστιν τοιοῦτον 394 
\*Καθὰς εἰπον τοις Ἰουδαίοις καὶ ὑμιν λέγα Όπου ἐγὰ ὑπάγω, 
\*ὑμεις οὐ δύνασθε ἐλθειν ἄρτι«. καὶ οὕτω δὲ οὐκ ὀλίγην ἔχει ζήτησιν ὁ τόπος, διὰ τὸ \*Ὁ υίὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῆ καρδία τῆς

30 > γῆς ποιήσει τρείς ἡμέρας καὶ τρείς νύκτας · πῶς γὰρ τρείς ἡμέρας 395 καὶ τρείς νύκτας ποιήσει ἐν τῷ καρδία τῆς γῆς, ⟨ος⟩ αμα τῷ ἐξόδορ ἐν τῷ παραδείσορ ἔμελλεν ἔσεσθαι τοῦ θεοῦ, κατὰ τὸ > Σήμερον μετ' > ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσορ τοῦ θεοῦ · ; οῦτω δὲ ἐτάραξέν τινας ὡς ἀσύμφωνον τὸ εἰρημένον, ώστε τολμῆσαι αὐτοὺς ὑπονοῆσαι προστε-35 θῆσθαι τῷ εὐαγγελίορ ἀπό τινων ἡαδιουργῶν αὐτὸ τὸ > Σήμερον μετ'

1 Joh. 8, 21. — 3 Joh. 13, 33. — 9 Vgl. Joh. 8, 21. — 14 Joh. 13, 33. — 20 Vgl. Joh. 8, 21. — 27 Joh. 13, 33. — 92 Matth. 12, 40. — 32 Luk. 23, 43. — 35 Luk. 23, 43.

14 προστέτακται | 17 νῦν ει, corr. Br | 18 καταβαίνων, corr. Hu | 21 οί] εί, corr. Ausgg. | 30 ποιήσει statt ἔσται singulär | 31  $\langle \Im \varsigma \rangle$  + V | 33 τοῦ Θεοῦ setzt Orig. auch sonst zu; vgl. de mart. 36 [I, 33, 20 K.]; Griesbach, Symb. critic. II, 396.

96 εμοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσω τοῦ θεοῦς. ἡμεῖς δέ φαμεν ἀπλούστερον μὲν ὅτι τάχα πρίν ἀπελθείν εἰς τὴν λεγομένην καρδίαν τῆς γῆς ἀπεκατέστησεν εἰς τὸν παράδεισον τοῦ θεοῦ τὸν εἰπόντα αὐτῷ Μνήσθητί μου ὅταν ἔλθης ἐν τῆ βασιλεία σους βαθύτερον δὲ ὅτι πολλαχοῦ τὸ εσήμερονς ἐν τῆ γραφῆ καὶ ἐπὶ ὅλον παρατείνει τὸν 5 ἐνεστηκότα αἰῶνα. ώσπερ δὲ καὶ ἐν τῷ εξφημίσθη ὁ λόγος οὖτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερονς καὶ εθίτος πατὴρ Μωαβιτῶν μέχρι τῆς σήμερον ἡμέραςς καὶ εξήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ 305ς

397 γάχούσητε, † καὶ μὴ ἀπόστητε ἀπὸ κυρίου«. ἐν τῷ σήμερον ἡμέρα ἐπαγγέλλεται αὐτῷ, ἀξιώσαντι μνησθῆναι αὐτοῦ ἐν τῷ βασιλεία τοῦ 422 Ε θεοῦ, τὸ ἐν τῷ ἐνεστηχότι αἰῶνι πρὸ τοῦ μέλλοντος ποιῆσαι αὐτὸν

398 γενέσθαι σὺν αὐτῷ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. ἀλλὰ τοῦτο μὲν διὰ μέσου ἐν παρεκβάσει εἰς τὸ προειρημένον εἰρήσθω τοῖς δὲ μαθηταῖς. ἀκολουθεῖν βουλομένοις τῷ Ἰησοῦ, οὐχ ὡς ἂν οἱ ἀπλούστεροι ὑπολάβοιεν σωματικῶς, ἀλλ' ὡς δηλοῖ τὸ ϶Ος ἂν μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν 15 καὐτοῦ καὶ ἀκολουθήσει ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος εἰναι μα-ρητής φησὶν νῦν ὁ κύριος ὅτι ϶Οπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε

399 \* ελθείν ἄρτι « εί γὰρ εβούλοντο ἀκολουθείν τῷ λόγᾳ καὶ ὑμολογείν 456 Β αὐτὸν μὴ σκανδαλιζόμενοι ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ οὐκ ἐδύναντό πω τοῦτο ποιείν \* Οὕπω γὰρ ἡν πνεῦμα, ὅτι Ἰησοῦς οὕπω ἐδοξάσθη « καὶ 20 \* Οὐδεὶς δύναται εἰπείν Κύριος Ἰησοῦς εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἀγίω «.

400 ἄπεισιν δὲ ὁ λόγος τὰς ἑαυτοῦ πορείας, καὶ ἀκολουθεί μὲν αὐτῷ ὁ λόγφ ἐπόμενος οὐ δύναται δὲ ἀκολουθείν ὁ μὴ εὐτρεπισμένος ὧστ΄ εὐτόνως κατ' ἴχνη βαίνειν, τοῦ λόγου ὁδηγοῦντος πρὸς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τοὺς πάντα πράττοντας ἵνα καὶ δύνωνται αὐτῷ ἔπεσθαι καὶ 25 ἀκολουθῶσιν αὐτῷ, ἕως ⟨ὰν⟩ εἴπωσιν τῷ χριστῷ' ›Τκολλήθη ὁπίσω οσον ἡ ψυχή μου«.

401 Αὐτάρκη δὲ περιγραφὴν εἰληφότος τοῦ λβ΄ τῶν εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον ἐξηγητικῶν, αὐτοῦ που καταπαύσομεν τὸν λόγον.

4 Luk. 23, 42. — 9 Vgl. de orat. 27, 13. — 6 Matth. 28, 15. — 7 Gen 19, 37. — 8 Ps. 94, 8 + Jos. 22, 16. (Vgl. de orat. 27, 13 [II, 372, 15 ff. K].) — 15 Matth. 10, 38. — 17 Joh. 13, 33. — 20 Joh. 7, 39. — 21 I Kor. 12, 3. — 26 Ps. 62, 9.

4 ἐν τῷ βασιλεία mit κACQR al. vgl. o. 8. 458, 20 | 6 ἐφημίσθη mit Δ 33. vgl. de orat. 27, 13 [II, 372, 13 K.] | 8 φωνῆ[ς αὐτοῦ ἀκ]ούσητ[ε] völlig zerstört | 9 Die Stelle scheint verdorben; aus de orat. 13 lässt sich d. Zusammenhang ahnen | 10 αὐτῷ] nur noch z. T. lesbar; καὶ τῷ V | 15 ἄλλοις, corr. Ausgg. | Die Form d. Citates deckt sich mit den anderen Stellen bei Orig.; vgl. Griesbach, Symb. critic. II, 269. Ursprung unsicher, wohl eine kirchl. Spruchsammlung | 26 ⟨ἀν⟩ + V.

# BRUCHSTÜCKE

AUS

CATENEN

### I. Typus der römischen Catenen.

S - Vatic. gr. 758 sc. X.

S1 - Hand des Schreibers.

S2 - Hand des Correctors.

R = Vatic, Reg. 9 sc. XI.

V - Venet. Marc. gr. 27 sc. X.

8 - Übereinstimmende Lesart dieser drei Hss.

### II. Typus der Catene des Corderius.

M - Venet. Marc. 28 sc. X.

P - Paris. gr. 209 sc. XI.

Mosq - Mosquensis 119 sc. IX.

3 - Übereinstimmende Lesart von MP.

### III. Catene des Nicetas.

A - Monac. gr. 437 sc. X.

B = Monac. gr. 37 sc. XVI.

C - Taurinens. IV sc. XIII.

D - Paris, gr. 212 sc. XIII.

Cord - Corderius.

Cr - Cramer.

In doppelte Klammern sind die Stücke eingeschlossen, die in I fehlen.

In einfache Klammern sind die unechten Stücke eingeschlossen.

### I.

# Zu Joh. 1, 1.

Δημιουργου τῶυ πάντων τιθέμενος αὐτον το τοῦ Λόγου ὅνομα κατηγορεί αὐτοῦ. ἐπεὶ γὰρ ώς ἐπίπαν πᾶσα δημιουργία ἤρτηται λόγου, ούκ άλλως έδει αὐτὸν τῶν πάντων δηλῶσαι ὄντα ποιητήν η ούτως. οί μεν γαρ παρ' ήμεν δημιουργοί, ανθρωποι όντες, τέχνην 5 έχουσιν (αυτη δέ έστιν έξις μετα αδόλου λόγου ποιητική), ό δὲ τοῦ θεοῦ υίος, ούχ ἄλλος ὢν ζηζ σοφίας καὶ τέχνης δημιουργός, εἰχότως -λόγος ονομάζεται. οὐ γὰρ ἄλλη τις ὢν οὐσία παρὰ τὸν λόγον δι' αὐτοῦ ποιεί τὰ οντα, άλλ' αὐτός ἐστιν ὁ ποιῶν, θεὸς ὢν λόγος. είτ' έπει ο λόγος ούτος, θεός ὢν κατ' ούσιαν και αὐτὸ τοῦτο θεοῦ 10 υίος υπάρχων, της των ανθρώπων σωτηρίας χάριν ανθρωπος γεγένηται, Σάρξο ο λόγος ώνομάσθη. καὶ έπεί τινές τῆς όρθης πίστεως έκπεσύντες οιονται άπὸ τότε αὐτὸν μόνον είναι, ἀφ' οὖ ἐκ τῆς παρθένου ανθρωπος γεγονώς προηλθεν, όρθύτατα πρός τους τοιούτους ύ θεολόγος γράφει τὸ Εν ἀρχη ην ὁ λόγος καὶ καταλλήλως τοις 15 δήμασι χρησάμενος, τῷ μεν Εγένετος ἐπὶ τῆς σαρκὸς, τῷ δὲ Ηνς έπὶ τῆς θεότητος [αὐτοῦ σημαίνει]. καὶ ἡν μὲν κυριώτερον ἐπὶ τοῦ θεοῦ λόγου τὸ Εστινε είπειν άλλ' έπει προς διαφοράν τῆς ένανθρωπήσεως γενομένης εν τινι καιρώ εδήλου την υπαρξιν του λόγου, άντι του "Εστιν τῷ "Ην ο εὐαγγελιστής κέχρηται. τῶν δὲ ἡη-20 μάτων τὰς κυρίας σημασίας ἐκλαμβάνειν οὐ δεῖ ἐπὶ τῶν ἀιδίων ὅτε

14 Joh. 1, 1.

Ι V (anonym).] 6 θεοῦ + λόγος καὶ V |  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  + Pr | 9  $\dot{\phi}$  < V | 10 ἄνθρωπος < V | 11  $\dot{\phi}$  < V | 13 ὑρθότητα V | 14 τὸ < V | 15 τ $\bar{\phi}$ <sup>12</sup>] τὸ V | τὴν σάκρα, corr. Br | 16 [αὐτοῦ σημαίνει] < V.

II Mosq (unter d. Namen d. Origenes) M (anonym)] 3 δντα < M | δηλῶσαι [ὅντα + Mosq] τῶν πάντων Mosq M Cord | 6 νἰδς] + ἐπειδὴ Mosq M Cord | ἄλλως M | δημιουργεῖ? Mosq | 9 εἶτα Mosq | 11 σάρξ] σ . . . Mosq | 15 τῷ¹²] τὸ M Cord | 16 αὐτὸν Mosq Cord | 17 ἐπείπερ Mosq | 18 γενάμενος Mosq | 19 τῷ] τοῦ Cord.

μεν γὰρ τὰ σημαινόμενα ὑπὸ τούτων χρόνφ συμμετρουμένην ἔχει τὴν ὑπαρξιν, ⟨ώς⟩ τὸ ἸΙν ⟨τὸ⟩ μηκέτ' ὄν, ἀλλά ποτε ὕπαρξιν σημαίνει όμοιως τὸ Εστι δηλοι τὸ νῦν ὑπάρχον, [[ώς τὸ Εσται τὸ μέλλον ὑπάρξαι]]. άλλ' ἐπεὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἀιδιός ἐστι, τυγγάνων θεός, τὰ δήματα ἐπ' αὐτοῦ οὐ μετὰ τοῦ προσσημαίνειν χρόνον 5 έχλαμβάνειν δεί, τοῦ σημαινομένου ὑπ' αὐτῶν οὐχ ὑπὸ χρόνον ὄντος. ξοτι δε άπ' αὐτῶν τῶν τοῦ θεολόγου φωνῶν θηρεῦσαι τὴν διάνοιαν. εύθυς γαρ άρχόμενος της κατ' αυτόν συντάξεως γράφει Εν >ἀρχή ην ὁ λόγος . καὶ Μωϋσης μεν την κοσμοποιίαν εξηγούμενος » Εν άρχης, είπεν, εποίησεν ο θεός τον ούρανον καὶ την γηνς. ο δε 10 Ιωάννης οὐκ Ἐν ἀρχῆ γέγονεν είπεν, ἢ πεποίηται ὁ λόγος ἀλλ' ε Ευ άρχη ην ο λόγος . ην γάρ εν άρχη ποιών τον ούρανον και την γην. εί γὰρ • Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο«, τῶν πάντων δὲ ὁ οὐρανὸς και ή γη ύπηρχεν, εν τη τούτων οὐσιώσει αὐτὸς ήν κτίστης αὐτῶν. είτ' έπει μή είπεν έν τῆ τινὸς ἀρχῆ ὁ λόγος ήν, καθόλου ληπτέον 15 αὐτό, εν' ή τὸ δηλούμενον τοιοῦτον εν άρχη τῶν άγγελων, και εν άρχη τῶν άρχαγγέλων ἡν ὁ λόγος καὶ συνελόντι εἰπετν, ἐν άρχη τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων κτισμάτων ἡν ὁ λόγος, πάντων αὐτῶν ων άρχή τε και ποιητής. Εν Χριστώ γαρ εκτίσθη τα πάντα, τά τε κέν τοις ούρανοις και τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τά τε όρατὰ και τὰ ἀόρατα, 20 »είτε άρχαι είτε εξουσίαι είτε θρόνοι είτε χυριότητες· πάντα δι' »αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων καὶ τὰ »πάντα εν αὐτῷ συνέστηκεν, ης εστιν άρχή, πρωτότοκος εκ τῷν »νεκρών«. εl γάρ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν, καὶ πρὸ αὐτῶν έστιν, άρχη αὐτῶν κατὰ τὸ είναι αἴτιος ὑπάρχων, ἀκολούθως ἡη- 25 τέον είναι αὐτὸν ἐν τῆ πάντων οὐσιώσει. πῶς γὰρ οὐκ ἔδει αὐτὸν είναι πρό αὐτῶν καὶ ἐν ἀρχη τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν κτίστην ὄντα; είτ' έπει έν άρχη αυτον είπεν είναι, ίδει δηλώσαι και πώς και πρός τίνα όντα ποιείν αὐτὸν έχοῆν. διὸ ἐπήγαγεν τῷ κΕν τῆ ἀρχη ἡν οὸ λόγος καὶ τὸ Μν ὁ λόγος πρὸς τὸν θεόν πρὸς ήμᾶς μὲν γὰρ 30 έλθών, ότε έχ παρθένου ετέχθη, απέσταλτο ύπο του πατρός διο

8 Joh. 1, 1. — 10 Gen. 1, 1. — 13 Joh. 1, 3. — 19 Kol. 1, 16—18. — 29 Joh. 1, 1.

I V] 2 (ως) u. (τδ) + Cord [ 3 ως -4 υπάρξαι < V [ 6 χρόνου V ] 7 ἀπ] υπ' V | θεωρήσαι V | 13 δ < V | 16 των ἀγγέλων -25 ἀρχὴ αὐτων] V zieht zusammen: των τε δυατών καὶ ἀοράτων ἡν δ λόγος, πάντων αὐτων ων ἀρχὴ καὶ ποιητής, καὶ πρὸ αὐτων ἐστιν ἀρχὴ [ 25 αὐτων] + καὶ? We | 30 τὸ < V | vor πρὸς ist in V ein freier Raum wie für ein Rubrum.

H Mosq M] 1 χρόνων? Mosq | 2 μηκέτι Mosq | 8 τῆς - 9 τὴν < Mosq | 9 μὲν < M | 11  $\delta$  < Mosq M Cord | 19 ὧν] ἢν Cord | ἄπαντα Cord | 20 τοῖς < Cord | 23 ἀρχὴ] + και Cord,  $\delta$ ? Mosq | 28 εἰτ' - Schluss < M | 29 τ $\delta$  Mosq.

καὶ «Εσκήνωσεν εν ήμεν« καὶ ονομα εσχεν αύτο δή τουτο «Μεθ' > ήμων ο θεός . ότε δε εδημιούργησεν, έπει μη ώς ανθρωπος άποσταλείς ύπὸ τοῦ πατρὸς είς οὐσίαν ἔφερε τὰ πάντα, καὶ πρὸς τὸν θεον ήν και θεος ήν λέγεται δε και σοφία ο του θεου νίος, άρχη 5 οδών του θεου κτισθείσα κατά την των Παροιμιών γραφήν, ότι ή του θεου σοφία, προς τον ου έστι σοφία υπάρχουσα, ουδεμίαν σχέσιν προς ετερού τινα είχεν, άλλ' εύδοχία θεοῦ γενόμενος τὰ χτίσματα ὑπάρξαι ήβουλήθη. ήθέλησεν ούν αναλαβείν αυτη ή σοφία σχέσιν δημιουργικήν πρός τὰ ἐσόμενα καὶ τοῦτό ἐστι τὸ δηλούμενον διὰ τοῦ 10 έχτισθαι αὐτὴν ἀρχὴν ὁδῶν τοῦ θεοῦ, καθ' ἄς ὁδοὺς διαπορεύεται οιδοιών διαχοσμών προνοούμενος, εθεργετών, χαριζόμενος έν ταύτη τῆ σοφία κτισθείση. ἀρχὴν (οὐν) είναι τὸν λόγον φασίν οὐχ ετευον ουτα αὐτης κατ' οὐσίαν άλλ' ἐπινοία καὶ σχέσει, ἵν' ή ζή αὐτη ὕπαρξις ην νῦν καλοῦσιν κατ' οὐσίαν αί γραφαί, ή μὲν οκείωται τῷ θεῷ 15 σοφία, ή δε νένευκεν, εν' ουτως είπω, πρός τὰ δημιουργήματα ὁ δημιουργικός λόγος. ούκ ένταῦθα δὲ μόνον ὁ τοῦ θεοῦ υίὸς λόγος είρηται έστι δε παραθέσθαι ζητά ούκ έκ της καινής μόνον άλλά και έκ της παλαιάς. • Τῷ λόγφ γὰς κυρίου ούρανοι ἐστερεώθησαν«. καὶ τὸ Απέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτούς. καὶ ὁ 20 Λουκάς φησιν καθώς παρέδοσαν ήμιν οί απ' άρχης αὐτόπται καὶ > ύπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγους.

### H.

# Zu Joh. 1, 4.

"Ο γέγονεν ἐν αὐτῷ, δηλονότι τῷ λόγῳ; ζωἡ ἡν° ἵν' 25 οισπερ θεὸς εἰς ϋπαρξιν ἤγαγεν τὰ πάντα, οῦτω καὶ ζωοποιηθῆ τὰ πεφυκότα ζῆν μετουσία αὐτοῦ. διὸ καὶ ἀρμοδίως εἴρηται τὸ •Καὶ ἡ •ζωὴ ἡν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων«. οὐ γὰρ προσεκτέον τοῖς ἐκ τῆς λέζεως ταύτης γενητὸν εἶναι τὸν λόγον νομίσασι. τὸ γὰρ γενό-

1 Joh. 1, 14. — Vgl. Jes. 7, 14; 8, 10. — 4 Vgl. Prov. 8, 22. — 18 Ps. 32, 6. — 19 Ps. 106, 20. — 20 Luk. 1, 1. — 26 Joh. 1, 4.

I 3 xal < V | 12  $\langle o\tilde{v}v \rangle$  + Pr | 13  $\langle h \rangle$  + We | 14. 15  $\tilde{v}$ ] h V, corr. We.

Η Mosq] 2 δημιουργεί Mosq | 4 λέγεται bis z. Schluss: οὐ τέχνη ἡν ἢ λόγος. ἀλλ' [ἃ Cord] ἐν ἄλλοις ἔχει τὸ εἶναι, ὡς ἀρτίως ἐλέγετο περὶ τῶν ἐν ἀνθρώποις δημιουργῶν, ὡς ἄλλο ἐστὶν αὐτοῖς τὸ ὑπάρχειν ἐν ἀνθρώποις καὶ ἄλλο τὸ εἶναι τεχνίταις. οὐδένα γοῦν τούτων λόγον [καλοῦμεν, ἀλλ' ἔχειν λόγον + Cord] λέγομεν. ἀλλ' οὐχ ὁ δημιουργός τοῦ παντὸς τοιοῦτος, τυγχάνων θεὸς λόγος κατ' οὐσίαν, διὸ καὶ Σοφία καὶ ἀλήθεια ἐν ταῖς θεολογίαις ὀνομάζεται. Mosq Cord.

II. I N 26 nach avrov sind c. 3 Behst. ausradiert V.

μενον ούκ αὐτό ἐστι ζωή· ο ούκ ἔξωθεν αὐτῷ ἐπῆλθεν, ἐν αὐτῷ γαρ γέγονεν ή ζωή. οὐ γαρ ολοί τε ήσαν οἱ γενητοὶ οῦτως αὐτον έχειν τυγχάνοντα κατ' ούσίαν ζωήν ώς έστι παρά τῷ πατρί. εξρηται γάρ πρός του θεόν >Παρά σοι πηγή ζωής«. και έστιν ή ζωή αυτη παρά τῷ πατρι οὐ ζωοποιοῦσα αὐτόν οὐ γὰρ μετουσία ζωής ὁ 5 πατήρ ζή, άλλα ζωή θεός ων γεννά ζωήν, ώς καὶ σοφός σοφίαν καὶ δυνατός δύναμιν. αυτη ή ζωή τὰ λογικὰ ώφελησαι βουλομένη σχέσιν την πρώς αὐτὰ ἀνεδέξατο, ἐπὶ τὸ ζην αὐτὰ προσλαβόντα αὐτὴν μετουσίας τρόπω καὶ οὐ περὶ μόνου γε τοῦ κοινοῦ ζῆν αὐτῶν τοῦτο λεχτέον άλλα γαρ και τοῦ κατ' άρετην καθ' ο συμβαίνει εὐ 10 ζην. τούτο γούν παρίσταται καὶ έξ αὐτης της λέξεως φησὶ γάρ. > Καὶ η ζωή ην το φῶς τῶν ἀνθρώπων«. ὅτι δὲ ἐνταῦθ' οῦτως έχει καὶ ἐξ ἐτέρου ἔστι πιστώσασθαι. ὁ τοῦ θεοῦ υίὸς καὶ λόγος. θεὸς ὢν λόγος, ἐστὶ πρὸς τὸν θεόν, ὡς ἀρτίως εἴρηται, γινόμενος καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ὡς οἰοί τε είσιν γωρείν αὐτοῦ τὴν παρ- 15 ουσίαν. εξρηται γάρ Αόγος πυρίου έγενήθη πρός 'Ωσηέ«, καὶ ε Έγένετο λόγος κυρίου πρός Ιερεμίαν , καὶ καθόλου Εκείνους •θεούς είπεν πρός ους ο λόγος του θεου έγένετο. ώς ούν λόγος μέν πρός τον θεόν έστι, γίνεται δε πρός τους γενητούς, ούτως ζωή τυγχάνων έστι παρά τῷ πατρί, ζωοποιῶν πρὸς ους ἐπιφοιτᾶ, γινο- 20 μένης εν αὐτῷ ζωοποιητικής σχέσεως άρμονίως εχούσης πρώς τὰ ζωοποιούμενα. άλλ' έπει προς τῷ ζωοποιῆσαι και γνῶσιν άληθείας έμποιεί, φωτίζουσα τον νουν των παραθεχομένων αὐτήν, και φως άνθρώπων όνομάζεται. άνθρώπων δε φώς ούσα δήλον ότι καὶ τὰ ύπερβεβηχότα λογικά φωτίζει. εί γαρ τῶν Ελαττόνων λογικῶν φοις 25 έστι, πολλώ μαλλον τών ύπεραναβεβηχότων.

### 111.

# Zu Joh. 1, 5.

Το θεολογούμενον φῶς λυτικόν ἐστι πάσης σκοτίας καὶ ἀγνοίας καὶ κακίας ὑφισταμένης. διὸ ἐν τῆ τοιαύτη σκοτία φαϊνον οὐ κατα- 30 λαμβάνεται ὑπ' αὐτῆς. ὂν γὰρ τοῦτο τὸ φῶς σοφία καὶ δικαιοσύνη θεοῦ, ἡ μὲν σοφία ἐστὶ λύει τὴν τοῦ νοῦ ἄγνοιαν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τὰ διαβήματα τῆς ψυχῆς κατευθύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἐν τῆ σκοτία φαίνειν αὐτὸ οὐ κωλυόμενον ἐκπέμπειν τὰς οἰκείας αὐγὰς τῷ φωτιζομένο ἀνθρώπο, διὸ οὐ καταλαμβάνεται ὑπὸ τῆς σκοτίας, λυο- 35

4 Ps. 35, 10. — 12 Joh. 1, 4. — 16 Hos. 1, 1. — 17 Jer. 1, 4. — Joh. 10, 35. 32 Vgl. Ps. 118, 133.

II. I x] 1 & $\nu$  x, corr. Br | 8  $\tau \delta$ ]  $\tau \tilde{\varphi}$ ? We | 9 ab $\tau \tilde{\omega} \nu$  We] ab $\tau \tilde{\omega} \nu$  x | 16  $\epsilon \gamma \epsilon \nu \tau \delta \eta$  S<sup>1</sup> | 22 d $\lambda \eta \delta \epsilon \iota \alpha \nu$  S<sup>1</sup> | 25  $\lambda \delta \nu \iota \omega \delta \nu$  RV.

μένης καὶ ἀφανιζομένης τῆ παρουσία αὐτοῦ. οὐ γὰρ ὑφεστῶσα καὶ ένεργούσα ού καταλαμβάνει αὐτό, άλλὰ λυομένη και μηκέτι ούσα. οίου ὁ Παῦλος ὅτε ήγυόει τὸν χριστὸν ἐδίωχεν αὐτόν, παρορμώμενος προς τούτο έχ της προσούσης άγνοίας, ην είπομεν είναι σχοτίαν. δ άλλα του διωχομένου φωτός υπ' αυτης εκλαμψαντος τας οίκειας αύγας λέλυται ή σχοτία, και ταύτη καταλαβείν αυ δεδύνηται το διωχόμενον ὑπ' αὐτῆς φῶς. ὡσαύτως καὶ ὁ μετανοήσας ἐπὶ τῷ σταυρῷ ληστής, πεπηρωμένος τη προειρημένη σκοτία έδίωκε το φώς άλλ' ή έν τῷ ληστῆ σκοτία λέλυται, καὶ ούτως αὐ καταλαμβάνει τὸ 10 φους. καὶ ίνα ἐπὶ τὸ σαφέστερον μεταβάλω τὸ θεώρημα, φῶς ἐστὶν ή αλήθεια όταν δε τὸ ψεῦδος καὶ απάτη πᾶσα, τουτέστι τὸ σκότος, διώχη τὸ φῶς, τότε λύεται καὶ άφανίζεται πλησίασαν τῷ διωκομένφ. της γαρ άληθείας φανείσης το ψεύδος και ή άπάτη λύεται. καὶ τὸ παράδοξον ἐρῶ, μακρὰν ούσα ἡ σκοτία διώκει τὸ φῶς, ἐγγί-15 σασα δὲ ἐπὶ τὸ καταλαβείν αὐτὸ άφανίζεται. καὶ γὰρ τὸ ψεῦδος, ἄσον ἀφέστηχεν της άληθείας, κρατεί καὶ ένεργεί έν τῷ άνθρώπφ, ως διώχειν την άλήθειαν άπο του νου όταν δε έγγίση αυτή, δείχνυτια μηδ' όλως όν. όθεν αναγκαίως άφηκεν ό θεός είναι κακίαν, δυνάμενος χωλύσαι, ίνα το μέγεθος της άρετης δειχθή.

20

30

# Zu Joh. 1, 6.

Οὐ τοσοῦτον διὰ τὴν κοινὴν περὶ ἀνθρώπου ἀπόδοσιν ὅσον διὰ τὸ πεφυκέναι αὐτὸν κατ' εἰκόνα καὶ πρὸς θεὸν ὁμοίωσιν. σημειωτέον δὲ ὡς οὐκ ἀεὶ τὸ εἘγένετος τὴν ⟨εἰς⟩ ὕπαρξιν ἄγουσαν γέννησιν 25 δηλοι, ἀλλ' ἐνταῦθα τὸ εΕγένετος ἀναφορὰν ἔχει πρὸς τὸ εΑπεσταλμένος παρὰ θεοῦς Ἱνα ἡ τὸ λεγόμενον τοιοῦτο εΕγένετο ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ εἰς μαρτυρίανς. εἰ δὲ ταῦτα περὶ Ἰωάννου λεγόμενα ὀρθῶς ἔχει, πόσω μᾶλλον τὰ περὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ γραφόμενα ἡ λεγόμενα ὡς λεγομένου ἢ γραφομένου καὶ γινομένου.

V.

# Zu Joh. 1, 7.

[Ίνα πάντες πιστεύσωσιν. Όσον ἐφ' ἑαυτῷ δηλονότι, εἰ καὶ μὴ πάντες ἐπίστευσαν οὐδὲ γάρ, εἰ μὴ πάντες τὸν παρὰ τοῦ

7 Vgl. Luk. 23, 40. - 26 Joh. 1, 6f.

III. I 8] 2 οἴσης S¹ | 4 σκοτίαν in V durch Wasser verwischt | 6. 9 αὖ We] οὐ Ν | 11 ἀπάτη | ἀπέστη R | πάση S¹ | 15 τὸ¹ | τῶ S¹ | ψεῦδος | + είς S¹.

IV. I 8] 24 (είς) + Br | γένησιν V | 26 τοιούτον R | ἀποσταλμένος RV.

V. II P Cord. p. 22. Cramer p. 182 [V bietet das Fragment etwas verändert unter dem Namen des Cyrill].

IV.

ήλιου δέχοιντο φωτισμόν, ήδη καὶ τὸν ήλιον φαίη τις ἃν μὴ ἐπὶ τοῦτο ἀνατέλλειν, ἐφ᾽ ὧ τε πάντας φωτίζεσθαι. ἡ γὰρ πρόθεσις τοῦ πέμφαντος αὐτὸν ἡν πιστεῦσαι πάντας.]

#### VI.

# Zu Joh. 1, 8.

5

Ούκ ην έκεινος τὸ φῶς. Τουτέστι τὸ θεολογούμενον ὑπείληπτο γάρ τισι διὰ τὸ προσόντα αὐτῷ πλεονεχτήματα ὡς αὐτὸ: είη ὁ χριστός. διὰ τοῦτο τοῦτό φησιν ໃνα ὁλόριζον τὴν τοιαύτην άνέλη πλάνην. κὰν γὰρ φῶς Ἰωάννης ⟨ij⟩, άλλ' οὐκ ἐκείνο τὸ φῶς περί ού οί άγιοι πρός τον θεόν φασιν. Σεν τῷ φωτί σου όψόμεθα 10 »φως« ωστε εί καὶ φως ην Ἰωάννης, κατά τὸ είρημένον τοις μαθηταίς γ Υμείς έστε το φώς του κόσμου άλλ' ούκ έκεινο το φώς το άληθινόν. φῶς δὲ άληθινὸν οὐ πρὸς ἀντιδιαστολὴν ψεύδους άλλὰ πρὸς διαφοράν είχονιχοῦ εἴρηται. ἡ γὰρ ἀλήθεια καὶ τὸ άληθὲς ότε μεν τῷ ψεύδει και τῷ ἀπάτη, ότε δε είκονι και μιμήματι άντι- 15 διαστέλλεται. δυνατόν δε λαβείν είκονικόν φως το αίσθητόν, καί μάλιστα τὸν ήλιον, άληθινὸν δὲ φῶς τὸ νοητόν μᾶλλον δὲ τὸ τῶν νοητών φωτιστικόν, των άγίων δυνάμεων. οπερ ήγουμαι είρησθαι ύπο της γραφης • Πάσα δόσις άγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνω-»θέν έστι, καταβαίνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων«. τὸ θεολογού- 20 μενον γὰρ φῶς ἡν >τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὁ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον » ἐργόμενον εἰς τὸν χόσμον «. άλλ' ἐπεὶ τὸ » Εργόμενον εἰς τὸν >χόσμον « άμφιβόλως εξοηται, δυνάμενον σημαίνειν ότε μεν το φως, ότε δε του ανθρωπου, εκατέρως αυτό ερμηνευτέου. και πρώτου γε δεκτέον τὸ φῶς ο φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον κατὰ 25 τὸν ἐπιδημίας καιρόν, τὸν ἄνθρωπον ὄντα ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς εἴρηται. τὸ φῶς ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ἐπὶ τῷ φωτίσαι τὸν ἄνθρωπον. είτα τὸ φῶς τὸ άληθινὸν φωτίζει πάντα τὸν ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον ανθρωπον.

7 Vgl. Cyrill. Al. in Joh. I, 17 [I, 94, 17 sqq. Pusey]. — 10 Ps. 35, 10. — 12 Matth. 5, 14. — 19 Jak. 1, 17. — 21 Joh. 1, 9.

V. Η P] 2 τούτφ Βr | φωτίσεσθαι Cord.

VI. I κ] 9  $\langle \dot{\eta} \rangle$  + We | 10 δψώμεθα RV | 22 ἀλλ' — 23 κόσμον < S¹, + S³ i. mg. | 26 δντα ἄνθρωπον κ, corr. Pr | 27 τ $\bar{\phi}$ ] τὸ S¹.

Η M] (nur 13 φῶς — 24 ἐρμηνευτέον in dieser Form:) ἀληθινόν φῶς πρὸς ἀντιδιαστολὴν ψεύδους εἴρηται, ἀλλὰ πρὸς διαφορὰν εἰχονιχοῦ. εἰχονιχόν δὲ φῶς τὸ αἰσθητόν· τὸ γὰρ τυπιχὸν φῶς καὶ τὸ αἰσθητὸν, εἰ καὶ μὴ ἀκόλουθον ἀλλ' οὐ ψευδές. τὸ οὖν φῶς τὸ ἀληθινὸν ἀεὶ πᾶν λογιχὸν εὐεργετοῦν φωτίζει πάντα ἄνθρωπον· ἐπεὶ δὲ τὸ Ἐρχόμενον ἀμφιβόλως εἴρηται, δυνάμενον σημαίνειν, ὁτὸ μὲν τὸ φῶς ὁτὸ δὲ τὸν ἄνθρωπον, ἑκατέρως αὐτὸ ἑρμηνευτέον.

### VII.

### Zu Joh. 1, 12.

Έπεὶ μὴ πάντες ἀπεστυάφησαν αὐτόν (πολλοί γὰς ἐξ αὐτῶν προσήκαντο αὐτόν, καὶ μάλιστα οἱ ἀπόστολοι), ἐπιφέρει ὁ εὐαγγελι-5 στής. Οσοι δε ελαβον αὐτὸν έσγον εξουσίαν τέχνα θεοῦ γενέσθαι. οί γας πρός την πίστιν είσαγόμενοι, τάχα δε καί προκόψαντες, έξουσίαν έχουσι τέχνα θεού γενέσθαι, τότε γενησόμενοι τούτο, ού τέως την έξουσίαν είληφασιν, όταν τελειωθώσιν έν τη άρετη και τη πίστει και γνώσει. τίς δε ή αίτια, δι' ην έσχον την έξουσίαν, δηλοί 10 γράψας δεδύσθαι αὐτὴν τοις πιστεύσασιν είς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοῦ φωτὸς δηλονότι. ἐπειδή γὰρ οὐ ταὐτὸν τῷ πιστεῦσαι εἰς τὸ ὄνομα του φωτός το πιστεύσαι είς το φώς, έξουσία δίδοται, τουτέστιν έπιτηθειότης πρός το γενέσθαι τέχνα, τοίς πιστεύσασιν είς το ονομα αὐτοῦ. εί δὲ μετέλθοιεν διὰ προχοπῆς είς τὸ πιστεύειν αὐτῷ ἐχ τοῦ 5 πιστεύειν είς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οὐκέτι δυνάμει άλλ' ἐνεργεία εἰεν ⟨αν⟩ θεοῦ τέχνα. οἱ (μὲν) γὰρ ἀπλουστέρα καὶ μὴ πάνυ ἡχριβωμένη διανοία συγκατατιθέμενοι τῶ φωτὶ πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οί δε συν επιστημονική αποδείξει και διηρθρωμένη νοήσει προσεληλυθότες αὐτῷ πιστεύουσιν είς αὐτὸν καὶ ἐπικαλοῦνται αὐτόν. ὅθεν 0 Ίησοῦς μετὰ πολλήν προκοπήν τῶν μαθητῶν φησίν ἐπεὶ ›πιστεύετε >είς του θεόν, και είς εμε πιστεύετει άντι του Καιρον έχετε μεταβηναι από του πιστεύειν είς το ονομά μου, ίν' έμοι και τῷ πατρί πιστεύσητε. άμέλει γουν και περί μεγίστης θεολογίας έξηγησάμενος αύτοις επήγαγεν ώς προς απαντας >Ου πιστεύεις ότι έγω έν τῷ natel xal o nation by bull botive;

#### VIII.

### Zu Joh. 1, 13.

Οἱ γὰι ἐκ θεοῦ γεννηθέντες, τῷ πεπιστευκέναι ὅτι Ἰησοῦς ο χιιστός ἐστι καὶ τῷ ποιεῖν δικαιοσύνην ἐκ τοῦ θεοῦ ἐγεννήθησαν. Τοὐχ ὑπόκεινται δὲ τῇ ἐξ αἰμάτων γεννήσει, τουτέστιν οὐκ ἐξ ὑλικῶν ἔχουσι τὴν γένεσιν. ἀμέλει γοῦν τῷ Πέτρφ, πιστεύσαντι ὅτι ὁ

5 Joh. 1, 12. — 20 Joh. 14, 1. — 24 Joh. 14, 10. — 29 Vgl. I Joh. 2, 29. — 30 Vgl. Joh. 1, 13. — 31 Vgl. Matth. 16, 16.

VII. I x] 11 δηλονότι — 12 φωτὸς < RV | 15  $\langle av \rangle$  + We | 16 ol] εl RV |  $\langle \mu \dot{e}v \rangle$  + Br | 18 προσεληλυθότας x | 23 εξησαμένος SV, εξισάμενον R; corr. Br.

II  $\supset$  (Cord. p. 26. Cramer p. 185)] (1 ênel - 11 δηλονότι) 6 οἱ γὰ $\wp$  - 7 γενέσθαι <  $\supset$  | 9 καὶ γνώσει <  $\supset$  | 10 πιστεύουσιν M | 11 φωτός] φωτίζοντος M.

VIII. I ℵ] 31 γοῦν < ℵ; cf. II.

Η P (Cord. p. 27)] 29 τῷ] τὸ P | γεγέννηται P; cf. Cord | 30 δε < P Cord | γενέσει P Cord.

γριστός έστιν ο υίος του θεού του ζώντος, υπό του σωτήρος λέγεται. » Μαχάριος εl, Σίμων Βαριωνα, ότι σάρξ και αίμα οὐκ ἀπεκάλυψέ »σοι, άλλ' ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς«. καὶ ἐπίστησον εὶ δύναται κατ' επιβολήν άλλην υίος αίμάτων είναι ο νομίζων θεοσεβής καὶ υίὸς θεοῦ είναι διὰ τοῦ προσάγειν τὰς κατὰ νόμον αίσθητὰς 5 θυσίας. ούτοι γάρ διά σφαγών και έκχύσεως αίμάτων εὐαρεστείν τῷ θεῷ οἴονται. καὶ ἀνέγκλητον μὲν ἡν τοῦτο ποιείν πρότερον, ήμιν δε ούχετι, δια το άρχούντως προς δικαίωσιν έχειν το δυθεν ύπερ ήμουν Ιησούς αίμα. υπόκεινται δε καί θελήματι σαρκός καί γενέσει άνδρὸς οἱ πάντα ποιοῦντες πρὸς τὸ φανηναι τοις άνθρώποις 10 δίκαιοι. θελήματι γάρ σαρκός εὐαρεστείν οὐτοι προτίθενται τὴν σάρκα περιτεμνόμενοι καὶ ἐν τῷ προφανεί Ιουδαίζειν θέλοντες, μετὰ τοῦ μη ἐπιμελείσθαι τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἐν κρυπτος Ἰουδαϊσμοῦ. έχουσι δε και την έχ θελήματος άνδρος γένεσιν οι προφάσει άνθρωπίνης φιλοσοφίας ἀπέχονται μεν κακίας, ἀρετήν δε ἀναλαμβάνουσιν. 1 και ύπερ τούτους ουν έστιν ο έκ του θεου γεγεννημένος τῷ μετὰ τὸ πιστεύσαι είς τὸ ονομα αὐτοῦ αὐτῷ πεπιστευκέναι.

### IX.

# Zu Joh. 1, 14.

Τὸ • Ώς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς • νοειν ὑποβάλλει ἐκ τῆς : οὐσίας τοῦ πατρὸς εἰναι τὸν υἱόν. οὐσὲν γὰρ τῶν κτισμάτων παρὰ πατρός, ἀλλ' ἐκ θεοῦ διὰ τοῦ λόγου ἔχει τὸ εἰναι. εἰ γὰρ καὶ ἄλλα παρὰ πατρὸς εἰχε τὴν ὕπαρξιν, ματαίως ἡ τοῦ μονογενοῦς ἔκειτο φωνή, πολλῶν ὄντων τῶν παρὰ πατρὸς ἐχόντων τὸ εἰναι. οὖτος δὲ μονογενὴς παρὰ πατρὸς πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας εἴρηται,

2 Matth. 16, 17. — 11 Vgl. Matth. 23, 28. — 12 Vgl. Röm. 2, 28. — 13 Vgl Röm. 2, 29. — 14 Vgl. Joh. 1, 13. — 20 Joh. 1, 14.

VIII. 1 κ) 4 ἐπιβολὴν] ἐπδοχὴν Br | 6 σφαγῶν] σφῶν R | εὐαρεστείη κ | 8 ἡμῖν] ἢ RV | τδ] τοῦ RV | ἀρποῦντος R | 9 παλ²] < κ | 10 ἀνδρὸς < κ | 11 θελήματα κ | προστέθηνται S, προστέθενται (über  $ε^3$ : η) R; προτέθηνται V, corr. Br | 13 μὴ < S¹, + ü. d. Z. S² | 16 δ < κ | τδ] τῶ κ.

Η P (Cord. p. 27)] 1 υίδς nach ζῶντος P Cord | 3 δυνατόν P Cord | 6 ἐχχύσεων P | 8 ἡμῖν] νῦν P | 9 θελήματος P | 11 προτέθεινται P Cord | 16 τῷ] τὸ P.

IX. [ κ] 20 όμογενους SV, μογενους B (a. Anf. ist o ausr.) | 21 οἰδε κ | 22 του < κ | λόγου] λέγει S.

(H = (Cord. p. 34)] 20 td] + de = Cord |  $\mu$ ovoyev $\tilde{\eta}$  $\epsilon$  M | 21 yd $\varrho$  < P | 22  $\ell$ x] +  $\tau$ o $\tilde{\nu}$  = | 23  $\ell$ xe P Cord | 24  $\mu$ cord  $\ell$ xe P |  $\tau$  $\tilde{\omega}$ v < P Cord.

ούκ άλλος ων τούτων ων λέγεται είναι πλήρης. αὐτὸς γάρ ὁ μονογενής περί ξαυτοῦ λέγει . Έγω είμι ή άλήθεια. Εσται γαρ δεπτικον άληθείας τὸ πληρούμενον ὑπ' αὐτῆς, άλλ' οὐ δεκτική άληθείας ή άλήθεια κατ' ενέργειαν ούσα τουτο ο λέγεται είναι. τὰ δ' αὐτὰ καὶ 5 περί της χάριτος ρηθείη αν. και ού παράδοξον γε περί του μονογενούς τοιαύτα λέγειν, όπότε καὶ περί τοῦ πατρὸς τοιαύτα ἀναγέγραπται. αὐτὸς γοῦν περί ἐαυτοῦ ἐν τῷ προφήτη λέγει Ηλήρης » είμί«. είχὸς δε είρησθαι την λέξιν ταύτην καὶ διὰ τὸ θεωρηθησόμενον προ της του σωτηρος επιδημίας. ο δια Μωϋσέως νόμος τους ) άμαρτάνοντας ἐκόλαζεν, οὐδενὶ χαριζόμενος τὰ κατὰ παράβασιν αὐτοῦ έπιτελεσθέντα. Ετι μην ο νόμος ούτος μυστηρίων τελετας δι' είκόνων και σκιογραφιών παρεδίδου, χειραγωγών και εύτρεπίζων πρός την του χριστου διδασκαλίαν τους υπ' αυτών άγομένους όθεν καί παιδαγωγύς ὁ νύμος είς Χριστὸν λέγεται. έπεὶ τοίνυν ὁ σωτήρ ελήλυθεν οὐ χολάσαι τοὺς ήμαρτηχότας άλλ' ἄφεσιν παρασχείν τῶν ούτως πεπραγμένων, και τέλος επιθείναι της διδασκαλίας, και είκόνων γνώσιν της άληθείας, αὐτὸς αὐτὴν φανερών, μᾶλλον δε αὐτὸς ων ή αλήθεια, είκοτως πλήρης χαριτος καὶ αληθείας ώφθη τοις αύτον θεασαμένοις. εί γαρ τισι μεν έχαρίζετο τισί δε ου, ούκ ήν πλήρης χάριτος, ώς αν εί της σκιάς τι μέν Επαυεν ετερον δέ τι αὐτῆς οὐχί, ούκ ήν πλήρης άληθείας. άλλα μὴν πᾶσαν σκιάν καὶ είχονα περιέγραψεν, και πάντων άμαρτημάτων άφεσιν παρέχει τοις προσφεύγουσε δια μετανοίας αυτώ. πλήρης άρα άληθείας και χάριτός έστιν.

# X. Zu Joh. 1, 15.

Κέχραγεν. Οὐ χατὰ τὴν προφορὰν ἀλλὰ χατὰ τὸ τῆς νοήσεως ἐπιτεταμένον. ὁ γὰρ περὶ τῶν μεγάλων δογμάτων ἀπαγγέλλων

2 Joh. 14, 6. — 7 Jes. 1, 11. — 11 Vgl. Hebr. 10, 1. — 14 Vgl. Gal. 3, 24. — 18 Vgl. Joh. 1, 14. — 21 Vgl. Hebr. 10, 1. — 23 Vgl. Joh. 1, 14. — 27 Joh. 1, 15.

ΙΧ. Ι κ] 3 ἀλήθεια κ | ά. ἢ ά.] ἀλήθεια ἀλήθειαν κ | 6 λέγει κ | 8 είκὸν κ | 13 τοὺς — ἀγομένους < κ | 19 αὐτῶν, über τ Comp. für ὀν S | 20 χάριτος] + καὶ ἀλήθείας ὥφθη τοῖς αὐτὸν θεασαμένοις S¹, später ausr. | μὲν < κ | 22 ἀμαρτημάτων] + τὴν S.

Η  $\beth$  (Cord. p. 34)] 1 τούτον οὐ M | πλήρης εἶναι M | 2 ἀλήθεια] + ἀδιανόητον δὲ τὴν ἀλήθειαν λέγειν πληροῦσθαι ὑπ' ἄλλης ἀληθείας  $\beth$  Cord | 3 ἀλήθεια M | 4 τὰ δ' αὐτὰ] ταῦτα δὲ P | 5 μονογενοῦς] + τὰ  $\beth$  | 6 τοῦ  $< \beth$  Cord | γέγραπται  $\beth$  | 8 θεωρησόμενον P | 11 οὐτος < P | ἀχονῶν M, εἶχόνων, ει Ϥ. d. Z., darunter Ras. P | 13 αὐτὸν M | 15 χολάσων M | ἡμαρτημένους M | 16 τῶν εἶχ. τὴν Cord | 18 ὧν] ἢν  $\beth$  | 20 χάριτος] + χαὶ ἀληθείας P | ὡς ἆν] ὡσαύτως M, ὡς αὐτὸς P | μὲν < P | 21 πλήρης] + χαὶ P | 23 προστρέχουσι  $\beth$ .

X. I &

Η P (Cord. p. 35)] 28 (δ γάρ — Z. 492, 9 ὑπάρχων).

ως δει μεγαλοφώνως κατά την νόησιν αὐτά προφέρει. ἀκουστέον δε του >Πρώτος άντι του >Πρότερος. όμως ο λέγει τοιουτόν έστι προ έμου και πρότερος μου τυγχάνων Ίησους όπίσω μου και μετ' έμε ήλθεν, ούκ έπὶ τῶ ὀπίσω μου μείναι άλλὰ τῷ πρὸ ἐμοῦ γενέσθαι. ακουστέον δε του όπισω αυτόν ξρχεσθαι του Ιωάννου κατά χρόνον: της αποτέξεως. προ γαρ έξ μηνών Ιωάννης συνελήφθη του συλληφθηναι τὸν Ἰησοῦν. τούτω τῷ τρόπω οπίσω αὐτοῦ ἐλθών ὁ Ἰησους έμπροσθεν αὐτοῦ γέγονεν ἀναδειχθείς θεὸς καὶ δημιουργὸς αὐτοῦ ύπάργων. λεγθείη δ' (αν) και ούτως δόξει πᾶς ὁ μανθάνων ξπεσθαι τῷ διδασχάλω καὶ ταύτη ὀπίσω αὐτοῦ λέγεται βαδίζειν. ἐπεὶ τοίνυν καὶ ὁ σωτὴρ βαπτίζοντι τῷ Ἰωάννη προσηλθε βαπτισθηναι, κατά τὸ βαπτίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ Ἰωάννου ὁπίσω τοῦ βαπτίζοντος ξργεσθαι εξρηται, κατά δε το ήγιακέναι και μεμαρτυρήσθαι ύπο του πατρός έμπροσθεν του βαπτίζοντος γέγονεν, τιμιώτερος καὶ ύπευέχων αὐτοῦ ἀναδειχθείς. εὐ δὲ καὶ τὸ φάναι Εμπροσθέν μου γέ->γονεν , ώς την υπαρξιν προτέραν είναι του γεγονέναι αὐτόν. καὶ τοῦτο δὲ ἐπίστησον μεθ' ὄσης ἀπριβείας εἴρηται. οὐ γέγραπται ·O οπίσω μου ών«, άλλ' ·O ξοχόμενος«. εί γαρ οπίσω ήν, ούκ ηδύνατο προ αυτου είναι. άλλ' ούκ άδύνατον τον πρώτον όντα οπίσω έλθειν, δηθείη δ' (αν) και έτέρως. Οτι, φησίν, έκ του »πληρώματος αὐτοῦ πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος« πάλιν γαρ αίτίαν αποδιδούς του εμπροσθεν αύτου γεγονέναι αύτου όντα πρώτον ἐπήγαγεν τὸ Οτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ήμεις πάντες > έλάβομεν και γάριν άντι γάριτος. πῶς γὰρ οὐκ ἔμπροσθεν κατά τὸ προύχειν, καὶ πρώτος τών πληρουμένων ὁ πληρών; εὶ γὰρ αὐτὸς τελειοί και πληροί άρετης και σοφίας τους έφ' άγιότητα έρχομένους. πῶς οὐ πρῶτος καὶ προύγων αὐτῶν ὑπάργει; πρόσγες δὲ τῆ ἀκριβεία τῶν γεγραμμένων. οὐκ εἴρηται -Τὸ πλήρωμα αὐτοῦς, ἀλλ' > Εκ >τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ήμεις πάντες ἐλάβομεν. οἱ γὰρ ἐν τῷ βίω τούτω άγιότητος μετέχοντες και γνώσεως της άληθείας τὸ έκ μέρους γινώσκειν και έκ μέρους προφητεύειν έκ του πληρώματος αὐτοῦ, ἀλλ' οὐ πλήρωμα αὐτοῦ ἔχουσιν. σχοίεν δ' (αν) αὐτὸ μετά την ξαίχαιρον ζωήν έν τοις μέλλουσιν αίωσι κατά τον απόστολον

15 Joh. 1, 15. — 20 Joh. 1, 16. — 23 Joh. 1, 16. — 30 Vgl.· I Kor. 13, 9.

X. I x] 4  $\ell\mu$ ?] +  $\kappa\alpha$ l  $\mu\epsilon\tau$ '  $\ell\mu$ o $\bar{\nu}$  S¹, später ausr. |  $obx < R \mid \tau\bar{\psi}^{1/2}$  We]  $\tau\delta$  x 6  $d\pi\sigma\tau\dot{\alpha}\xi\epsilon\omega\varsigma$  RV,  $d\pi\sigma\tau\dot{\delta}\xi\epsilon\omega\varsigma$ ? S | 9. 20. 32  $\delta$ '  $(\tilde{a}\nu)$ ]  $\delta\dot{\epsilon}$ , corr. Pr |  $\pi\alpha\sigma\bar{\omega}\nu$  R | 23  $\tau\dot{\delta}$  < R |  $\hbar\mu\epsilon$ I $\varsigma$  < R | 26  $\sigma\sigma\rho$ Ia $\nu$  S¹.

Η P (Cord. p. 35)]  $3 < \mu o v P \mid 4 \tau \delta^1 \mid \tau \bar{\psi} P \mid < \tau \delta^2 P \text{ Cord} \mid 5 \times \alpha \tau \dot{\alpha} \mid + \tau \dot{\delta} v P \text{ Cord} \mid$ 7 Ἰησοῦν]  $v \dot{l} \dot{\delta} v \cdot (\bar{v} v \text{ st. } \bar{v}) P \mid \dot{\epsilon} \lambda \vartheta \dot{\omega} v \cdot \dot{\delta} \mid \dot{\eta} \lambda \vartheta \dot{\epsilon} v \cdot P \text{ Cord} \mid \dot{l} \eta \sigma o \bar{v} \varsigma + \kappa \alpha l \cdot P \text{ Cord}.$ 

»Όταν Ελθη, φησί, τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται«. τούτο συνοδά καὶ τὰ ἐν τῆ καθολικῆ Ἰωάννου καὶ ούπω ἐφανεγρώθη τι εσόμεθα οιδαμεν δε ότι εάν φανερωθή όμοιοι † αὐτοῦ » ἐσόμεθα, ὅτι όψόμεθα αὐτὸν καθώς ἔστι« τουτέστι καθώς ἐστι ι δυνατον τοις γενητοις γνώναι τον θεόν ου γάρ οίον τε έχλαμβάνειν το καθώς ἔστιν ο θεός αὐτός. καὶ γὰρ ἐξομέν τι πλέον τῆς παρούσης καταστάσεως, (εί) μηκέτι έκ μέρους άλλα γυμνοί πάσης άγνοίας τῆ άκραιφνεστάτη άληθεία προσβαλούμεν κατά τὸ δυνατὸν αύτον οψόμενοι. δια το τοίνυν έχ του πληρώματος Ιησου είληφέναι ο Ιωάννης λέγει περί αυτοῦ ότι Εμπροσθέν μου γέγονενε ού έσγον έχ τοῦ πληρώματος. καὶ τὸ μὴ ενα άλλὰ πάντας τοὺς άγιους εκλαμβάνειν έκ του πληρώματος του Ίησου την ύπεροχήν του πληρούντος και τελειούντος φανεροί. εί γαρ πάντες άγιοι έπληρώθησαν ούκ έξ όλου τοῦ πληρώματος άλλ' έκ τινὸς μορίου αὐτοῦ, πολὺ ἀπολειπόμενοι ὀφθήσονται οἱ ἐκ τοῦ πληρώματος λαμβάνοντες του παρασγόντος αυτοίς.

### XI.

# Zu Joh. 1, 16.

Τῶν ἀρετῶν τὸ μὲν οἴκοθεν ἔχομεν καὶ παρ' ἑαυτῶν, ὁ προαιρετικῶς κτώμεθα, τὸ δὲ ἐκ θεοῦ, πιστεύσαντες γοῦν τῷ σωτῆρι
καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὡς ἐνεθέχετο ἐκ τοῦ ἐφ' ἡμῖν γενέσθαι. λείπεται ἡμῖν καὶ τὸ ἐκ θεοῦ αἰτεῖν, καθώς καὶ οἱ μαθηταὶ Ἰησοῦ
φασὶν αὐτῷ· •Πρόσθες ἡμῖν πίστιν«. ἡ γὰρ λέξις ἡ •Πρόσθες« σημαίνει ἀπαιτεῖν αὐτοὺς θεοδώρητον πίστιν πρὸς ἡ εἰχον προαιρετικῶς. ἀμέλει καὶ ὁ Παῦλος γράφων φησί· •Κατ' ἀναλογίαν πίστεως« τῆς ἐνούσης ἐκ τοῦ ἐφ' ἡμῖν τὰς δωρεὰς τοῦ πνεύματος
δίδοσθαι· •Ετέρφ δίδοται πίστις, φησίν, ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι«.
ἐἰ δὲ πίστις δίδοταί τινι κατὰ ἀναλογίαν ἡς ἔχει πίστεως, φανερὸν
ὅτι τῆ ἐφ' ἡμῖν κατορθωθείση ἡ θεόπεμπτος παραγίνεται πίστις.
ἔπερ δὲ περὶ πίστεως εἴρηται, λεκτέον καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἀρετῶν.
ἐπεὶ οὖν ἡ ἀρετὴ χάρις ἐστὶ κεχαριτωμένον ποιοῦσα τὸν ἔχοντα,

1 I Kor. 13, 10. — 2 I Joh. 3, 2. — 23 Luk. 17, 5. — 25 Röm. 12, 6. — 17 I Kor. 12. 9.

Χ. Ι &] 2 τοῦτο &, corr. Br | τὰ] τὸ &, corr. Br | 3 ἐσώμεθα RV | † αὐτοῦ] . 1. αὐτῷ mit T | 7 (εἰ) + We | 8 ἀχρεφνεστάτη &, corr. Br | προσβαλουμε &, orr. We | 9 τὸ] τοῦτο R | 13 πληρώματος &, corr. Br.

XI. I κ] 19 μένι μέντοι κ, corr. Br | 24 η S V\*; V2 R ην | 29 έφ'] έξ κ, orr. Br | 31 nach έχοντα Ras. von c. 9 Behst. S.

όταν ήμεν προαιρετιχώς κατορθωθή αὐτή, τηνικαῦτα τὸ ἐκ θεοῦ παραγίνεται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ δίδοσθαι παρὰ θεοῦ χάριν ἀντὶ χάριτος.

### XII.

# Zu Joh. 1, 17.

Διὰ Μωσέως δὲ ὁ νόμος ἐδόθη ἀλλ' οὐγ ὑπ' αὐτοῦ, ἀλλ' ὑπὸ του θεου. θεου γάρ ο νόμος κατά το γεγραμμένον "Ο νόμος Κυ-»ρίου ἄμωμος, έπιστρέφων ψυχάς«. πλην εl και δια Μωσέως δ νόμος δίδοται, άλλά γε Η γάρις καὶ ή άλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ > έγένετο , της χάριτος δι' άφέσεως άμαρτημάτων κωλυούσης την ξα του νόμου απτά των άμαρτωλών αόλασιν και της άληθείας ύπερβαινούσης τὰς σκιὰς καὶ τοὺς τύπους. ἐπίστησον δὲ καὶ τοῖς λεγθησομένοις. Επεί και ο νόμος και οί προφήται μέχρις Ιωάννου παρείλχυσαν, ώς αὐτὸν πέρας γεγονέναι τῆς παλαιᾶς γραφῆς, μεθ' ην η επιδημία του σωτήρος γέγονε, πάνυ συναδόντως το Ο οπίσο >μου έρχόμενος Εμπροσθέν μου γέγονεν εξοηται. Επειδή γαρ προανεφωνείτο ή τοῦ σωτήρος χάθοδος ὑπὸ τοῦ νόμου χαὶ τῶν προφητών, ελθών όπίσω εληλυθέναι λέγεται. άλλ' εί και όπίσω ελήλυθεν, άλλ' ούν πληρώσας νόμον και προφήτας τῷ τὸ ἔνθεον αὐτῶν πεφανερωκέναι ἔμπροσθεν γέγονε, καὶ δηλωθείς αἴτιος εἶναι πάσης έχείνης της θεοπνεύστου γραφής, παρελχυσάσης έως τοῦ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

#### XIII.

# Zn Joh. 1, 18.

Διττοῦ τοῦ θεωρεῖν ὄντος, αἰσθητιχοῦ τε καὶ νοητιχοῦ, τὸ μὲν τῶν σωμάτων τὸ δὲ τῶν ἀσωμάτων ἐστὶν ἀντιληπτιχόν. διὰ καὶ τὰ ὑποκείμενα τῷ νῷ καὶ τὰ ὑπὸ τούτου θεωρούμενα ἀόρατά φαμεν, οὐ τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ἀλλὰ τῷ μὴ πεφυκέναι βλέπεσθαι. οὐδὲι

6 Joh. 1, 17. — 7 Ps. 18, 8. — 9 Joh. 1, 17. — 13 Vgl. Luk. 16, 16. — 15 Joh. 1, 15.

XII. I B] 6 àll'2 < B cf. II | 7  $\theta = 00^2 <$  B | 15  $\pi \acute{a}\nu \nu - 16$  yà $\varrho <$  B |  $\sigma \nu \nu = 0$  address SV | 16 elquéror SV, corr. Br | 20 yégore xal] yegorérai B, corr. Br.

II P (Cord. p. 37)] (6 διὰ Μωσέως [δι' αὐτοῦ] — 12 τύπους) 6 διὰ Μωσέως] δι αὐτοῦ P Cord | δὲ < P Cord | ἐδόθη ἀλλ' < P Cord | 7 κατὰ] + γὰρ P | κυρίου] ἢ (aus  $\overline{xv}$  verlesen) P | 9 δέδοται P | χάρις u. ἀλήθεια vertauscht P.

XIII. I κ] (anonym; der zuletzt genannte Name ist Origenes; vgl II zu ε 495, 8) 27 ὑπερκείμενα κ, corr. Br | ὑπὸ] ὑπὲρ S¹.

γαρ των σωμάτων άόρατον, καν έξω ποτέ τυγχάνον της όψεως μή ύραται ού γάρ τὸ μὴ ὁρασθαι σημαίνει τὸ ἀόρατον, άλλὰ τὸ μὴ πεφυκέναι πρός τοῦτο. διὸ οὐδὲ ἀντιστρέφει πρός ἑαυτὸ τὸ μὴ ορασθαι καὶ τὸ ἀόρατον. τῷ μὲν γὰρ ἀοράτῃ ἀκολουθεῖ τὸ μὴ 5 δρασθαι τὸ ἀόρατον. πολλὰ γὰρ τῶν σωμάτων, καίτοι ὄντα δρατά, ούχ οράται, ήτοι σκεπαζόμενα ή τῷ μὴ είναι ἔνθα ταῦτα τυγγάνει. ταύτης της διαστολής όρθως έχούσης έχλαμβάνειν δεί τὸ είρημένον ώς περί ἀοράτου. οὐδε γὰρ αί ἀνωτάτω δυνάμεις θεὸν ὁρῶσιν, οὐ δια την σφων ασθένειαν αλλα δια την του θεου ασωματότητα. αλλ' .0 οὐθὲ νῷ ὁρατός ἐστιν ἀπλῶς, ἀλλὰ τῷ πάσης ἀγνοίας καὶ κακίας καὶ ήλης ἀπηλλαγμένο. Μακάριοι, γάρ φησιν, οί καθαροί τῆ καρδία, >ότι αυτοί του θεου οψονται. καρδίαν δε του υουν ονομάζει. ύστις καθαρός τῷ εἰρημένω τρόπω γεγονώς τελειωθείς κατ' άρετὴν προσβάλλει θεῷ καθ' ὁ ἐφικτόν. τούτων οὕτως ἐχόντων ὁ νοῦς 5 ὁ ἔτι ὑποκείμενος γενέσει, καὶ διὰ τοῦτο καὶ χρόνφ, οὖχ ὁρῷ τὸν θεύν ώς δεί. διὸ οὐ καθάπαξ εἴρηκεν > Θεύν οὐδεὶς ἑώρακεν , άλλὰ μετά προσθήκης της »Πώποτες, σημαινούσης χρονικόν τι, εν' ή τὸ λεγόμενον τοιούτον όσον χρόνον τὸ Μώποτες δύναται λέγεσθαι, ώς σημαϊνόν τι ύποχείμενον, ό νοῦς ξμπέπραται τῆ ἐνύλφ ζωῆ. ) διο ίδειν τον θεον ου δύναται κατά προσβολήν νοήσεως. καὶ ήμεις μεν έκ τῶν περὶ αὐτοῦ θεολογουμένων ἐννοιῶν καὶ ὧν ἔχομεν άμυθρως αὐτὸν νοοῦμεν ώς οἰόν τε αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς οὐ διά τινος τοιούτου άλλ' ολκειότητι τῆ πρὸς ἑαυτὸν νόησιν ἔχει περὶ ἑαυτοῦ, αὐτὸς ὢν καὶ ή νόησις καὶ τὸ νοούμενον. διὸ μόνος ἐπίσταται του αυτον ο υίος υπο του πατρός νοούμενος και νοών τον πατέρα.

# XIV.

#### Zu Joh. 1. 18.

Καταλλήλως δὲ τῷ μονογενῆ θεὸν καὶ υίὸν αὐτὸν εἰναι πατρὸς οὐνομάσθησαν κόλποι. ἐπεὶ γὰρ τὰ περὶ τῆς θεότητος πάντα ἀκατονόμαστα δηλοῦται ἡμῖν ταῦτα ἀνθρώποις οὖσι διὰ λέξεων ἀνθρωπίνων, εἰκότως ἀφ' ὧν ἴσμεν σημαίνεσθαι τὴν πρὸς τὸν πατέρα

11 Matth. 5, 8. — 16 Joh. 1, 18.

II P (Cord. p. 39)] (8 οὖτε -12 ἀνομάζει) | 8 γὰ $\varrho$  < P Cord | 9 ἀλλὰ] + διὰ P | 10 νῷ ὁρατὸς] ἀδρατος P, οὐδενὶ ὁρατὸς Cord | τῷ] τὸ P | καὶ κακίας] κακίας τε P Cord | 11 ἀπηλλαγμένος P.

XIV. 1 8] (in V anonym) 31 την] της SV.

ολεειότητα γέγραφεν ο ευαγγελιστής > Ο ων ελς τον κόλπου του »πατρός«, ώς γὰρ ἐπὶ τῶν σωζομένων πάντων καὶ τὰς ἐπαγγελίας τοῦ θεοῦ λαμβανόντων γράφεται ὅτι γενήσονται εἰς τοὺς κόλπους τοῦ ᾿Αβραάμ, οὐκ ἄλλο τι ἢ ὅτι πατὴρ πιστῶν χρηματίζει οὐτω καὶ ὁ θεοῦ υίὸς ὢν ἐν κόλποις τοῦ γεννήσαντος λέγεται. καὶ ώσπερ 5 ανθρωποι πιστοί εν κόλποις πιστού του Αβραάμ γίνονται, ούτως καὶ ὁ υίὸς ὢν ἐν κόλποις. κόλπον δὲ πατρὸς ἀκούειν δεὶ ὡς καὶ τὰ ἄλλα τὰ λεγόμενα ἀνθρωπίνως περί θεοῦ. εί δὲ περί τῶν προφητών η πατριαργών η άγγέλων λέγεται ώς θεον ξωρακότων, ούκ άντικείμενα έαυτη φησιν ή θεία γραφή. θεόν γάρ οὐδεὶς όρα προσ- 10 βαλών νοήσει τη ξαυτοῦ, ώσπερ κατ' ἐπιβολὴν ὄψεως ὁρᾶν λεγόμεθα τὰ ὑρατά. ὁρᾶται δὲ καὶ θεὸς οίς ἐὰν κρίνη ὑραθῆναι ἀποχαλύπτων ξαυτόν, εί γὰρ ξώρα τις τὸν θεόν, οὕτως ἐθεώρει αὐτόν, ἵν' ούτως είπω, οίος καὶ όσος ἐστίν. ἐπεὶ δὲ μὴ αὐτὸς ὁρᾶ άλλὰ θεὸς έαυτον δείχνυσιν, ώς οδόν τέ έστιν τοις γενητοίς παρέγει έαυτον είς 1 κατανόησιν' καθώς και ό σωτήρ φησι > Και έμφανίσω αὐτῷ έμαυτόν ε. ου γάρ είπεν εκείνος με ίδη, άλλ' έγω εμαυτον εκείνω εμφανίσω. και αυτη έστιν \* \* \*

XV. XVI sind aus der Philocalia o. S. 98ff. abgedruckt.

#### XVII.

# 4

# Zu Joh. 1, 23.

Ό πρόδρομος κατὰ διαφόρους ἐπινοίας τοῦ σωτῆρος ὑπάρχων ώς θεοῦ προφήτης: ὡς φωτὸς λύχνος, προφωτίζων τοὺς ἐν νυκτὶ τῆς ἀγνοίας ὄντας καὶ προεθίζων τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα πρὸς τὸ δυνηθῆναι καὶ τῷ μεγάλῳ φωτὶ προσδραμεῖν: [[ὡς ἑωσφόρος ἡλίου ἱ προάγγελος τῆς μελλούσης ἐφ' ἡμᾶς διαυγάζειν ἡμέρας κατασημαίνων τὴν ἄφιξιν]] ὡς λόγου φωνή· ἀνάγκη γὰρ πρὸ λόγου φωνὴν γίνεσθαι.

1 Joh. 1, 18. — 3 Vgl. Luk. 16, 22f. — 4 Vgl. Röm. 4, 11. — 6 Vgl. Luk. 16, 22f. — 16 Joh. 14, 21. — 26 Vgl. VI, 18. o. S. 127, 21ff.

XIV. I 8] 4  $\Im u$ ] +  $\delta$  R | 6 ovros  $\Im R^1 V$  | 10 eavry  $\varphi \eta \sigma u < \Im^1$ , + a. R.  $\Im^2$  | 12 au < RV | 18 eav | Der Schluss ist verloren gegangen.

XVII. I κ] 27 πρό λόγου] προλέγει  $S^1 \mid 25 \text{ } \dot{\omega}\varsigma - 27 \text{ } \ddot{\alpha}\varphi$ ιξιν  $< \kappa$ , cf. III.

II  $\supset$  (Cord. p. 42)]  $23 \text{ } \dot{\omega}\varsigma < M \mid \dot{\epsilon}v \mid \tau \ddot{y} \mid P \mid 25 \tau \ddot{\varphi} < P \text{ Cord } \mid \dot{\omega}\varsigma - 27 \text{ } \ddot{\alpha}\varphi$ ιξιν  $< \supset$ ; cf. III.

ΗΙ ΑΒC] 22 δ < ΑΒC | πρόδρομον Α | πρόδρομος] + γὰς ΑΒC | διαφόρου Α | ὑπάρχων] δ Ἰωάννης ΑΒC | 24 ὄντες Β | ὅμμα] ὄνομα Α | 25 δύνασθαι ΒC | τῷ < ΑΒC | ἡλίου| ἥλιος Α.

2

διό φησιν 'Έγὰ φωνη βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμῳ , βοῶντα λέγων τὸν λόγον, ἔρημον δὲ τὴν πρὸς τὴν θείαν διδασκαλίαν ἄγνωστον ψυχήν. πῶς γὰρ οὐκ ἔρημος, στερουμένη θεοῦ, λόγου καὶ τῆς δηλούσης αὐτὸν φωνῆς; ἔργον δὲ τῆς φωνῆς σαφηνίζειν τὸ σημαινόμενον, ὅ ὅπως ἀσυγχύτως ἐπιβάλλειν δυνηθῶσιν τῷ δηλουμένῳ λόγῳ. τὶ δὲ προστάττει ἡ τοῦ βοῶντος φωνὴ τῆ ἐρήμῳ; Εὐθύνατε, φησί, τὴν νόδὸν κυρίου. δηλοί δὲ ἡ ἔρημος πάντας τοὺς ἀγνοοῦντας τὸν μετὰ τὴν φωνὴν ἐρχόμενον. ὡς γὰρ ὁ βασιλέως προσδεύσας προστάττει τοὶς πρὸς οῦς ὁ βασιλεὺς ἔρχεται εὐθείαν ποιῆσαι τὴν ὁδὸν 10 τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν τοῦ λόγου διδασκαλίαν, [[οὕτως ὁ Ἰωάννης τοῦ λόγου. ὡς γὰρ φωνὴ λόγου προτρέχει, οῦτω καὶ τοῦ χριστοῦ, λόγου ὅντος, ὡς φωνὴ ὁ Ἰωάννης.]]

### XVIII.

# Zu Joh. 1, 23f.

15 Τί δὲ βούλεται τὸ ὑπὸ Ἰωάννου λεχθέν Μέσος ὑμῶν ἔστηχεν οὐν ὑμεῖς οὐχ οἴδατε, οὕπω τότε τοῦ Ἰησοῦ ὄντος ἐχεῖ; ἐν γὰι τοῖς ἑξῆς λέγεται Τῆ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν ὡς οὐχ ὄντα ἐχεῖ δηλονότι ὅτε ἔφασχε Μέσος ὑμῶν ἔστηχε μαρτυρῶν ὁ Ἰωάννης περὶ τοῦ φωτός. ἤδει γὰρ ὅτι καὶ θεὸς λόγος ἡν οὐτος δὲ παντὶ λογιχῷ πάρεστι. καὶ ἐχεὶ ὑπονοεῖταί τισιν ἐν τῷ μεσαιτάτῳ ἡμῶν είναι τὸ διανοητιχόν, ὅ τινες ἡγεμονιχὸν καλοῦσιν, ἐχεῖ δέ ἐστιν ὁ λόγος καθ ὄν ἐσμεν λογιχοί, ὁ αὐτὸς ὧν τῷ εἰχόνι τοῦ θεοῦ χαθ ἢν γέγονεν ὁ ἄνθρωπος κατ εἰχόνα θεοῦ, δειχνὸς ὅτι ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐστὶν ὁ μέλλων ἔρχεσθαι βαπτισ-

1 Joh. 1, 23. — Vgl. VI, 18 o. S. 127, 20 ff. — 6 Joh. 1, 23. — 15 Joh. 1, 26 — 17 Joh. 1, 29. — 23 Vgl. Gen. 1, 26.

XVII. I  $\aleph$ ] 2 hyrostov  $< \aleph$ , cf. II | 3 lóyov RV | 4 tôv]  $\aleph$ , cf. II | 8 basiléws] basilévs  $\aleph$  cf. II, III | 10 obtws — 12 lwávnh  $< \aleph$ , cf. Cord.

II  $\supset$  (Cord. p. 42)] 1  $\ell\gamma\dot{\omega} < M$  |  $\lambda\dot{\epsilon}\gamma\omega v$  nach 2  $\lambda\dot{\epsilon}\gamma\sigma v$  P | 2  $d\gamma v\omega\sigma\tau v$  |  $d\gamma v\sigma\dot{\omega} v$  Cord. < P | 4  $q\omega v\ddot{\eta}\varsigma - 5$   $d\sigma \varsigma < P$  |  $d\sigma q\eta v\ddot{\eta} \varsigma \iota M$  |  $d\sigma v\ddot{\eta} \iota V$   $d\sigma$ 

ΙΗ ABC | 1 έγω -8 έρχόμενον < ABC | 8 γαρ ] δε ABC | προστάττει τοῖς < ABC | 9 εὐθεῖαν] + φησί ABC | ποιήσατε BC ποιήσαται A | 10 τῶν ἐρχομένων] τῶν ψυχῶν [+ ήμῶν AC] ABC | πρὸς - 12 Ἰωάννης < ABC.

XVIII. I N

H P (Cord. p. 45)] 15 τl δ $\hat{\epsilon}$  — 16 οlδατ $\epsilon$  < P Cord | 17 Ἰησοῦν] Ἰωάννην P | 18 δτε $\hat{\epsilon}$ ιστότε P | 19 δ < Cord | 21  $\hat{\epsilon}$ ν τ $\hat{\phi}$  < P | 22 καθ' δ P. Origenes. IV.

θηναι ύπ' αὐτοῦ, φησί Μέσος ύμων Εστηχεν άγνοούμενος ύφ' ύμῶν διὰ τοῦτο δὲ ύμιν ἀγνοειται, ἐπεὶ δέον ἔγοντας αὐτὸν μέσον ένεργείν τὰ ἐπιβάλλοντα ήρεμοῦντα αὐτὸν καί, ἵν' οὕτως εἴπω, άνενέργητον έχετε παρ' ξαυτοις, ούδεν πράττοντες ή νοούντες λογικώς, ταύτα περί της ούσίας του λόγου είπων συνάπτει έξης καί 5 τὰ περί της ἐπιδημίας αὐτοῦ, λέγων Ο οπίσω μου ἐρχόμενος« μετά τὸν νόμον και τοὺς προφήτας έγω γάρ είμι σύμβολον καὶ τέλος έχεινων. ξρχεται δε όπισω μου πληρών πάντα τὰ προφητευθέντα περί αὐτοῦ. ὀπίσω γὰρ καὶ μετά τὰ προαναφωνηθέντα ὁ προφητευόμενος ἔρχεται »μέσος δὲ ὑμῶν ἐστηκεν«, ὡς ἤδη ἀπο- 10 δεδώκαμεν, »οῦ οὐκ εἰμὶ ἄξιος λῦσαι τὸν ἰμάντα τοῦ ὑποδήματος«. » lμάντα δὲ ὑποδήματος · νοήσεις οῦτως. ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἃ εἰς άνθρώπους οίχονομει οὐ γυμνη τη θεότητι ένεργει, άλλα μορφήν δούλου λαβών, ώς την πορείαν αὐτοῦ την κατά την ἐνέργειαν της οίχονομίας κεκαλυμμένην είναι. τούτο γούν και έν Ψαλμοίς περί ![ αύτοῦ λέγεται > Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ »τούς πόδας αὐτοῦ«. [[σκοτεινόν τι περί την πορείαν αὐτοῦ διὰ τὸ άσαφες υπάρχειν.]] ίμας τοίνυν υποδήματος αυτού, τουτέστι του γυόφους του περί τους πόδας αὐτου, ὁ τῆς δυσκαταληψίας ἐστὶ λόγος, συσφίγγων καὶ συγκρατών τὸ ὑπόδημα περὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 2 ώς λύσιν τοῦ Ιμάντος είναι τὸ σαφηνίσαι καὶ παραστήσαι λύγο τίνα τρόπον θεός ανέλαβε σώμα, σκεπάζων και κρύπτων αὐτοῦ την έπὶ την ολχονομίαν πορευτικήν δύναμιν. Επεὶ τοίνυν οὐδενὶ άνθρώπων δυνατόν τὸ δείξαι ἀπόδειξιν τῆς ἐνώσεως τὸν τρόπον, είχοτως ο περισσότερον προφήτου έγων, οξ μηδείς μείζων έν γεννη- 2 τοις γυναικών, όμολογεί μη ίκανὸς είναι λύσαι τὸν ίμάντα τοῦ ύποδήματος αὐτοῦ.

6 Joh. 1, 15. — 11 Joh. 1, 27. — 13 Vgl. Phil. 2, 7. — 16 Ps. 17, 10 (8a). — 25 Vgl. Matth. 11, 9. — Vgl. Matth. 11, 11.

XVIII. I κ] 1 Εστημέν] +  $\delta$  S | 3 ενεργείν] ενεργούντα κ, corr. Br | 4 Εμεται κ | 12 ὑποδήματα RV | 17 σκοτεινὸν - 18 ὑπάρχειν < κ, cf. II | 18 αὐτοῦ - 19 πόδας < κ, cf. II | 21 λύσιν] λυ S, λύσις RV | λόγον κ | 25 περισσύτερος κ.

II P Cord.] 1 haw P | 2 ênel δέον ξχοντας] έπειδή ξχοντες P, ênel τὸ ἔχειν Cord | αὐτὸν] λόγον Cord | 3 ἐνεργοῦντα P Cord | ἐπιβάλλοντα] + και P αὐτὸν < P | 6 τοῦ λέγοντος P | 9 ὁπίσω — 11 ὑποδήματος < P Cord | 12 δὲ] < P Cord | 18 τοίννν] οὖν τοῦ P Cord | 19 γνόφον P | λόγος ἐστὶν P Cord | 24 ἀνθρώπου P.

### XIX.

# Zu Joh. 1, 29.

Εὐ δὲ καὶ τὰ φάναι· ›Ο αξρων τὴν ἁμαρτίαν οὐχ ›ὁ ἄρας ἢ ·μέλλων αξρειν·. ἀεὶ γὰρ ἐνεργεὶ τὸ αξρεσθαι τὴν ἁμαρτίαν τῶν 5 προσφευγόντων αὐτῷ. παρίσταμεν οὐν ἐκ τούτου ὅτι καὶ ἦρεν καὶ αξρει καὶ ἀρεὶ, καθ ἑκαστον καιρὸν ἐφαρμοττομένου τοῦ αξρειν.

### XX.

# Zu Joh. 1, 31.

Κάγὰ οὐκ ήδειν αὐτόν. Ὁ διδάσκων, φησίν, ἐγὰ οὐ κατὰ 10 φύσιν ούδε κατά κοινήν άνθρώπων εννοιαν ταῦτα περί χριστοῦ είπου ού γαρ ήδειν αὐτόν, άλλα τοῦ πνεύματος τοῦ άγιου και τοῦ πατρός φανερώσαντός μοι τάς περί αύτου μαρτυρίας είπον. άπεστάλην γάρ μαρτυρήσαι περί του φωτός, τότε άρχην της γνώσεως του μαρτυρουμένου λαβών ότε απεστάλην. Επιχειρητέον δε καλ 15 άλλως λύσαι το ζητούμενον. Εστιν αὐτον κατά τι μεν επίστασθαι κατά τι δὲ μὴ εἰδέναι. κὰν λέγη οὐν περὶ τοῦ σωτῆρος κάγὸ »ούκ ήδειν αὐτὸν« ούκ άντικείμενα τοις ὑπ' αὐτοῦ μαρτυρηθείσι λέγει, δηλούται δε δια της λέξεως το πρότερον μεν άγνοειν, νύν δε είδεναι αὐτὸν τοῦτον, τοῦ θεοῦ φανερώσαντος αὐτῷ. τοῦτο δὲ 20 παρίσταται έχ τῶν εὐθέως λεχθησομένων. πάλιν γὰρ αὐτὸς ὁ Ιωάννης τεθεασθαι λέγει το πνεύμα έν είδει περιστεράς κατελθόν έπὶ τὸν κύριον. • Κάγὰ οὐκ ἤδειν αὐτόν, φησίν, άλλ' ὁ πέμψας με »βαπτίζειν έν υδατι έκεινός μοι είπεν. Έφ' ον αν ίδης το πνευμα » καταβαίνον έπ' αὐτόν, οὖτός ἐστιν ὁ υίος μου. κάγο ἑώρακα καὶ 25 γμεμαρτύρηκα. εί τοίνυν καὶ πρὸ τῆς καθόδου τοῦ πνεύματος

3 Joh. 1, 29. — 9 Joh. 1, 31. — 13 Vgl. Joh. 1, 8. — 21 Vgl. Joh. 1, 32. — 22 Joh. 1, 33f. — 25 Vgl. Joh. 1, 29.

ΧΙΧ. Ι κ] 5 παρίσταμεν ούν] παρισταμένων κ, corr. Br.

II P (Cord. p. 48)]  $3 \in \tilde{v} \rightarrow \varphi \text{ ara} < P$ ,  $\in \tilde{v} \rightarrow \text{ amagriar} < \text{Cord} \mid \text{oby $\delta$} \mid \text{obs $P$} \mid \tilde{u}_{yy} \mid P \mid \tilde{u}_{yy} \mid \tilde{u}$ 

XX. I 8] 11 ἀλλὰ — ἀγίον] ὁ διδάσκων φησι τοῦ ἀγίον, darüber ἀλλὰ πν $\langle \epsilon \hat{v} - \mu a \tau o \rangle \varsigma$  τοῦ S | 12 ἀπεστάλη V | 14 ἀπεστάλη RV | 18 νῦν] ἡ S¹ | 21 λέγειν Ν, corr. Br | κατελθών V | 25 καλ] ἡ Ν, corr. Br.

II P (Cord. p. 48)] (9 κάγὼ - 14 ἀπεστάλην) | κάγὼ - αὐτὸν < P Cord | 10 περl] + τοῦ Cord.

αυνόν και ανδρα και τον προφήτην και τον γριστον και το φως τὸ ἀληθινὸν αὐτὸν ήδει, ἀλλ' οὐν Ελειπεν αὐτῷ ή περὶ τοῦ υίοῦ τοῦ θεοῦ γνῶσις, καὶ ὅτι αὐτὸς ἐστὶν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι άγίφ, ηντινα ἔσχεν ὀφθέντος τοῦ δοθέντος σημείου. τούτων οὐν οὕτως έχόντων ζητητέον πῶς λέγει τεθεᾶσθαι τὸ πνεῦμα ὁ Ἰωάννης οὐ 5 γαρ θεμιτόν νομίζειν αίσθητώς όρασθαι τὸ πνεύμα νοητήν υπαρξιν έγου. τῶ προχειμένω (οὐν) συνεξετασθήσεται, καθόλου τοῦ προβλήματος γινομένου, τὰ έν ταις προφητείαις ομοιοτρόπως λεγθέντα. πολλοί γάρ τῶν προφητῶν καὶ ἀπαξαπλῶς τῶν άγίων ἀνδρῶν ὀπτασίας χαὶ ὁράσεις ἐωραχότες ἀνεγράφησαν τεθεωρηχέναι. ἐπειδή γὰρ καὶ 10 έν ἄλλοις τὸ ίδειν καὶ ὁρᾶν διχῶς ἐτμήθη, εἴς τε τὴν αἴοθησιν καὶ την νόησιν, τὸ μὲν αἰσθητῶς ἐωρακέναι θεὸν τοὺς άγίους ἄνδρας άδύνατον έστι και συνόλως την τριάδα η τὰ ὑπὸ ταύτην νοητην ὕπαρ-Ειν έγοντα λείπεται (δέ) κατά την νόησιν τεθεωρηκέναι αύτους τάς οπτασίας ούν ώς εγουσιν ύποστάσεως, άλλ' ώς όραν δύνανται δι' 15 αναλόγου τινός. αμέλει γουν του άγιου πνεύματος σγήμα ή μορφήν η συνόλως είδος ούκ έγοντος, ώς περιστεράς νόησιν δέγεται, καὶ τοῦ άγιου πνεύματος, μεταβατικώς οὐ κινουμένου, κάθοδον βλέπει γινομένην έπὶ τὸν βαπτιζόμενον Ἰησοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ὅτι ούδενὸς τούτων αλοθητική ή ἀντίληψις τὸ ἐπιφερόμενον δηλοί 20 ε Έφ' ου γάρ αυ ίδης, φησί, καταβαίνου και μένου έπ' αὐτόνε. κατάβασιν μεν γάρ τινος και αισθητικώς έστιν ίδειν, ότε σώμα τυγχάνει. † οὐ μὴν καὶ δι' ὄψεως άλλὰ καὶ διὰ νοήσεως ὁρᾶται τὸ κατεληλυθός μεν έφ' ον κατελήλυθεν ούχι δε και μενόντων άντιληπτική ή αἴσθησις πρὸς τὸ βεβαιῶσαι τὴν θεωρίαν ταύτην. 25 καὶ δι' έτέρας δὲ ἀποδείξεως δητέον ώς οἱ ξτεροι εὐαγγελισταὶ τὴν κατάβασιν του πνεύματος έπὶ τὸν υίὸν ἐωρᾶσθαι τῷ Ἰωάννη λέγουσιν, Ιδόντι καὶ ἀνοιγθέντας ἢ σγισθέντας τοὺς οὐρανούς, ἄνοιξιν δὲ ἢ σχίσιν οὐρανῶν αἰσθητικῶς οὐκ ἔστιν ἰδείν, ὁπότε οὐδὲ τῶν παχυτέρων σωμάτων, υδατος και άξρος λέγω, Εστω δε και αιθέρος, 30 εί γε άλλο παρά τούς ούρανούς έστι. τὰ γὰρ διερχόμενα διὰ τῶν συνεχών σωμάτων, ότε μή σκληρά έστι, διαβαίνει διὰ τούτων, οὐκ άλλοθεν αὐτοίς της ἀνοίξεως καὶ διόδου γινομένης. αὐτὰ γὰρ τὰ διαβαίνοντα άνοίγουσιν αὐτὰ ἐνούμενα μετὰ τὴν δίοδον τῶν διαβεβη-

1 Vgl. Joh. 1, 21. 20. 9. — 21 Joh. 1, 33. — 27 Vgl. Matth. 3, 16; Mark. 1, 10; Luk. 3, 21.

XX. I R] 2 Eleiperi RV (in S Eleip) | 7  $\langle o\vec{v}v \rangle$  + We | 8 δμοιότροπος V | 14  $\langle \delta\vec{k} \rangle$  + We | αὐτοῦ R, corr. Br | οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ δ. δ. καὶ . . . ? We | καὶ¹ str. Br | 24 μὲν] μένειν Br | μελλόντων R, corr. Br | 27 βλέπουσιν ἰδόντα R, corr. Br | 31 οὐρανοὺς] ἀν $\langle \Imρωπ \rangle$ ους R | 33 τῆς] τοῖς SV, corr. R.

χότων. διαιρέσεις γουν υδατος ούκ έστιν ίδειν άνευ του παρεμβεβλήσθαι στερεώτερον σώμα. εί δε τούτο, ούχ υποπέσοι (αν) όψει ούρανών ἄνοιξις, ούδε γαρ σωμά έστι το έκειθεν καταβεβηκός άγιον πνευμα. νοητώς άρα καὶ ταυτα τῷ βαπτιστῷ τεθεώρηται. ἐπι-5 στατέου δε και τῷ μεμενηκέναι τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἐπὶ μόνον τὸν Ιησούν, εί γὰρ καὶ ἐπ' ἄλλον ἔμενεν κατελθόν, οὐκ ἡν σημετον δειχνύον του βαπτίζοντα έν άγιο πνεύματι. αποδειχτέον δε καί τούτο ούτως τὸ πνεύμα τὸ άγιον άχράντοις καὶ καθαραίς ψυχαίς ξυοικίζεται, ούχ υπομένον είναι ενθα άμαρτία. »Αγιον γαρ πνευμα 10 > παιδείας φεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων «. καὶ ὁ Δαυείδ ἐν τινὶ άμαρτία γεγονώς άξιοι τὸν θεὸν λέγων > Τὸ οπνευμά σου τὸ άγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ' ἐμοῦς. ἐπεὶ οὐν Ἰησοῦς μόνος άμαρτίαν ούκ εποίησεν, ούδε δόλον Εσχεν εν τῷ στόματι αὐτοῦ (περί μόνου γὰρ αὐτοῦ εἴρηται > Τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ), 15 είκότως κατελθόν έπ' αὐτὸν τὸ άγιον πνεῦμα ἔμεινεν. ταῦτα δὲ πάντα, τὸ κατελθείν λέγω έξ ούρανοῦ τὸ πνεῦμα ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ μείναι ἐπ' αὐτόν, οἰκονομίας Ενεκεν γέγραπται, οὐχ Ιστορικήν διήγησιν έχουτα, άλλα θεωρίαν νοητήν, ώς ήδη εξρηται. άχώριστον γὰρ τοῦ υίοῦ τὸ ἄγιον πνεῦμα οὐδὲ γὰρ ὁ υίὸς ἐν τόπφ οὐδ' αὐ 20 ο πατήρ, ίνα καὶ τὸ άγιον πνεῦμα μεταβατικώς κινούμενον έκ τοῦ πατρός είς του υίου μεταβαίνη, καθόλου γάρ τὰ περί τῆς θεότητος νοητώς έκλαμβάνειν προσήκεν, καν άνθρωπίνως λέγηται, οίον το ϊστασθαι (καί) τὸ καθησθαι καὶ τὸ ἀναβαίνειν [[καὶ ὅσα ὅμοια τούτοις γέγραπται περί της θεότητος]].

XXI.

# Zu Joh. 1, 41.

".45ιον ζητήσαι πῶς νῦν μὲν 'Ανδρέας τῆ δευτέρα ἡμέρα ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰησοῦ εὐθὺς εὐρίσκει τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Πέτρον.

9 Weish. Sal. 1, 5. — 11 Ps. 50, 13 (— 8a). — 13 Jes. 53, 9; vgl. I Petr. 2, 22. — 14 II Kor. 5, 21. — 15 Vgl. Joh. 1, 33. — 28 Joh. 1, 41.

XX. I &] 1 dialoesis &, corr. We | 2  $\langle av \rangle$  + Pr | objavav ov av (Compend. nicht verstanden) RV | 5  $\tau \bar{\phi}$  We]  $\tau \dot{\phi}$  & | 11 auastig — 13  $\mu \dot{\phi} \nu \sigma \sigma c < S^1$ ;  $S^2$  a. Ras. | 13  $\xi \sigma g \varepsilon \nu c < 0$ , cf. II | 15  $\kappa \alpha \tau \varepsilon \lambda \partial \dot{\phi} \nu V$  | 23  $\langle \kappa \alpha l \rangle$  + Br |  $\kappa \alpha l - 24$   $\partial \varepsilon \dot{\phi} \tau \eta \tau \sigma c < 0$ , cf. II.

II P (Cord. p. 50)] (12 ἐπεὶ οὖν [ἐπεἰπερ] — 24 θεότητος) | 12 ἐπεὶ οὖν] ἐπεἰπερ P Cord | 13 ἀμαρτίας P | 15 κατελθών P Cord | 16 τὸ κατελθεῖν — 24 θεότητος findet sich in P zweimal f. 24ν (Pa) und f. 26r (Pb) | λέγω < Pb | 17 ἕνεκεν] τρόπιν Pab Cord | 18 ἔχων Pb | ὡς ἤδη εἴρηται < Pb | 10 τοῦ νἱοῦ hinter πνεῦμα Pab Cord 19. 20 < δ Pab Cord | 20 πνεῦμα < Pa | κινούμενον] κείμενον Pb | 22 οἶον < Pab | 23 τὸ καθῆσθαι καὶ Cord | καὶ¹ < Pab | τούτοις δμοια Pab.

XXI. 1 x1

25

ΙΙ Μ] 23 (ἄξιον - 502, 8 διδασχαλίας) | 28 εὐθὺς Ἰησοῦς.

άλλαχοῦ δὲ ὁ Ἰησοῦς μετὰ πολλὰς ἡμέρας τοῦ βαπτίσματος εύρίσκει Πέτρον καὶ Ἰνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατὰ τὸν Ματθαίον. εἰκὸς οὐν πρῶτον τὸν Ἰνδρέαν ἀναγαγόντα τὸν Πέτρον πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἀφελεισθαι μικρὸν παρὰ τοῦ διδασκάλου, εἶτα μετὰ τὴν ἀφέλειαν τοῦ ἀδελφοῦ ἀνακεχωρηκέναι πρὸς τὸ τοις ἰδιοις σχολάζειν, τὸν δὲ 5 Ἰησοῦν μετὰ τὴν προτέραν κλῆσιν κεκληκέναι αὐτοὺς ἐπὶ τῷ ἔπεσθαι αὐτῷ διηνεκῶς, ἔχοντας ἐξουσίαν ἀνθρώπους άλιεύειν δι ἡς παρέσκεν αὐτοὶς διδασκαλίας. Ερχεσθε, φησί, καὶ ἴδετες τάχα διὰ τοῦ ερχεσθες ἐπὶ τὸ πρακτικὸν αὐτοὺς παρακαλῶν, διὰ δὲ τοῦ ε΄ Πόετες τὴν ἀκολουθοῦσαν τῆς κατορθώσεως τῶν πράξεων θεωρίαν 10 πάντως ἔσεσθαι τοις βουλομένοις ὑπογράφων γινομένην ἐν τῆ τούτων διαμονῆ.

### XXII.

# Zu Joh. 1, 42.

Πέτρον δε αὐτὸν κληθήσεσθαι εἰπεν, παρονομασθέντα ἀπὸ τῆς 15 πέτρας, ῆτις ἐστὶν ὁ χριστός εν ιοπερ ἐκ σοφίας σοφὸς καὶ ἄγιος ἐξ ἀγιότητος, οὕτως καὶ ἐκ τῆς πέτρας Πέτρος \* . ἀποδείκνυται δὲ τοῦτο ἐξ ὧν εἰπεν ὁ σωτὴρ πρὸς τὸν οὕτως ἀνομασμένον • Σὰ εἰ, • φησίν, Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτη τῆ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκ- • κλησίαν «.

#### XXIII.

# Zu Joh. 1, 43.

Το Τη ἐπαύριον ήθέλησεν ἐξελθείν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀμφιβόλως εἰρημένον δηλοί ὁτὰ μὰν τὸν Ἀνδρέαν εἰναι τὸν ἐξεληλυθότα,
ὅτὰ δὰ τὸν Ἰησοῦν. δοκεί δὰ μᾶλλον περὶ τοῦ Ἀνδρέα εἶναι τὸ λε- 25
γόμενον, ἐξεληλυθότος εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὐρόντος τὸν Φίλιππον.
τούτω τῷ εὐρεθέντι ὑπὸ Ἀνδρέου Φιλίππω λέγει ὁ Ἰησοῦς «Ἀκο«λούθει μοι». ἔστι δὰ τὸ ἀκολουθείν τῷ Ἰησοῦ τὸ ἔπεσθαι λόγω,

2 Vgl. Matth. 4, 18.—7 Vgl. Matth. 4, 19.—8 Joh. 1, 39.—15 Vgl. l Kor. 10, 4.—18 Matth. 16, 18.—23 Joh. 1, 43.—27 Joh. 1, 44.

XXI. I x] 4  $\mu(x p \delta v - 5 l \delta loig) < S^1$ , von  $S^2$  a. R. nachgetragon | 8. 9  $\ell \rho \chi \epsilon \sigma \theta a \iota$  x.

ΙΙ Μ] 2 ανδρέα | 7 διηνεκώς αὐτῷ.

XXII. I α] 17 έκ] ἐπὶ RV | "Das Verb. scheint ausgefallen" We.

II P (Cord. p. 57)] 19 φησίν < P Cord | ταύτη] + μου P.</p>

XXIII. I κ] 25 ἀνδρέου V | 28 λόγον κ, cf. II.

H P (Cord. p. 58)] (28 τδ ἀπολουθήσαι — 503, 7 ὑμᾶς) | ἀπολουθήσαι P Cord,
 + ἐστί P Cord | τδ ἔπεσθαι τῷ Ἰησοῦ P Cord.

σοφία, δικαιοσύνη, πράττοντα καὶ φρονοῦντα ὀρθῶς. μεταλαμβάνεται δὲ ἡ Βηθσαϊδὰ Ἑλλάδι φωνῆ εἰς τὸ Οἰκος θηρευτῶν, οἰς
[ὁ] Ἰησοῦς εἰπεν' Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς άλιεις ἀνβρώπων. περὶ τῶν τοιούτων θηρευτῶν ὡς ἐκ θεοῦ πεμπομένων
δ ἐν τῷ Ἱερεμία προφητεία φέρεται ἐκ προσώπου τοῦ θεοῦ ἔχουσα
οὕτως' καὶ ἰδοὺ ἐγὰ ἀποστέλλω εἰς ὑμᾶς πολλοὺς θηρευτὰς οῦ
βηρεύσουσιν ὑμᾶς«.

## XXIV.

# Zu Joh. 1, 45.

10 Οὖ τοῦτο δὲ εἰπειν βούλεται, ὅτι οἱ προφῆται οὕτως ἔγραψαν ὅτι Ἰησοῦς ἔσται ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ ἀπὸ Ναζαρέτ, ἀλλ' ἀντὶ τοῦ >Τὸν Ἰωσὴφ υἱὸν >τὸν ἀπὸ Ναζαρὲτ τοῦτον εὐρήκαμεν ὄντα ἐκεινον περὶ οὖ Μωϋσῆς τε ἐν τῷ νόμφ καὶ οἱ προφῆται εἰπον.

### XXV.

# 15 · Zu Joh. 1, 46.

Τὸ ἐΕκ Ναζαρὲτ δύναται τι ἀγαθὸν είναι; ὅτοι ἀμφιβάλλων, ἀρα ἐκ τῆς Ναζαρὲτ τηλικοῦτον ἀγαθὸν δύναται; ἢ τεθαρρηκότως λέγει, ἐκ τῆς Ναζαρέτ ἐστιν ὄντως ὁ εὐρεθεὶς καὶ ἀληθῶς ἀγαθόν ἐστιν. πρὸς ὃν Φίλιππος ἔΕρχου καὶ ἴδες τὸν εὐρεθέντα Ἰησοῦν, 20 τῆ ὄψει αὐτὸν μᾶλλον πληροφορῆσαι ἢ ἀκοῆ περὶ τοῦ εὐρεθέντος βουλόμενος.

### XXVL

# Zu Joh. 1, 49.

Καὶ τὸ ὑπὸ Ναθαναὴλ δὲ εἰρημένον πρὸς τὸν Ἰησοῦν οὕτως 25 ἀπέδωχεν >Σὰ ⟨εί⟩ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ· σὰ τοῦ Ἰσμαήλ, τοῦ διορατιχοῦ

2 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 188, 75 Βηθσαϊδά οίχος θηρευτών ή ἐπισιτισμού. Vgl. 60, 21. — 3 Matth. 4, 19. — 6 Jer. 16, 16. — 16 Joh. 1, 46. — 19 Job. 1, 46. — 25 Joh. 1, 49.

XXIII. I R 3 [ $\delta$ ] z. str., cf. II. III | 4  $\pi \epsilon \varrho l - 7$   $\hat{v}\mu \tilde{a}\varsigma < R$ .

II P (Cord. p. 58)] 3 δ < P Cord | 5 τω < P | 7 θηφεύουσιν P.

ΙΗ ABC] (1 [μεταλαμβάνεται] — 7 δμᾶς) | μεταλαμβάνεται] ξομηνεύεται ABC | 2 εἰς τὸ < ABC | 3  $\delta$  < ABC | 4 ως - 6 οθτως] διὰ Ἱερεμίου φησίν  $\delta$  θεός. ABC.

XX[V. I &] 11  $\tau o \bar{v}$ ]  $\tau o \bar{v} \tau o v$  (Dittogr. von  $\tau \dot{o} v$ ) &, corr. Br [ 13  $\tau \epsilon$ ]  $\tau \dot{o} v$  S<sup>1</sup>. XXV. I &]

II P (Cord. p. 60)] 17 της < P | τι τηλικούτον P Cord | δυνατών P, darüber  $\div$  | 18 δ εύρεθείς δντως P Cord | άληθώς και P | 20 μαλλον < P Cord.

XXVI. I 8] 24 Indovr] zolotov RV | 25 El < 8.

H P (Cord. p. 62)] 25 & el < P, + Cord (wohl nach T).

γένους, βασιλεὺς ὑπάρχεις. τὸ γὰρ καρδίαν βλέπειν καὶ γινώσκειν τίς δόλον ἔχει ἐν ἑαυτῷ καὶ τίς οὕ, υἰοῦ θεοῦ τυγχάνει καὶ οὐχ ἑνός γε τῶν πολλῶν υἰῶν, ἀλλὰ τοῦ μονογενοῦς, βασιλέως ὅντος τοῦ ἐκλεκτοῦ γένους. τοῦτο δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐστί, διὸ καὶ υἰὸς θεοῦ ἡν.

## XXVII.

# Zu Joh. 1, 50.

Είδές με τότε ότε υπό την συκήν ετύγγανου, ποιν υπό Φιλίππου κληθώ. Ἰησούς ταυτα άκούσας φησίν Ἐπειδη »εἰπόν σοι ὅτι εἰδόν » σε ύπὸ τὴν συκὴν πιστεύεις; « μείζονα τούτων ὄψει. μετὰ δὲ τὴν ώς πρώς τὸ δητὸν σαφήνειαν τὰ πρὸς ἀλληγορίαν ἡητέον. Φίλιππος 10 έχ του άχολουθείν Ίησου, όντι θεού λόγω και θεού σοφία, θηρευτικός γέγονε των διδομένων ύπο θεού ψυγών τοις δυναμένοις αὐτάς ώφελειν. -δόμα γὰρ χυρίου ξρμηνεύεται Ναθαναήλ. τούτω τῶ δοθέντι αὐτῷ μαθητῆ οὐκ εὐθὺς τὰ περὶ τῆς θεότητος τοῦ νίοῦ τοῦ θεοῦ ἀναχοινοῦται, ἀλλὰ τὰ περί τῆς ἐνανθρωπήσεως αὐτοῦ λέγων. 15 "Ον αναγινώσχομεν χοινή πάντες οἱ Έβραιοι ἐλευσόμενον ἐν τοις γράμμασιν Μωσέως και των προφητών εύρήκαμεν, Ίησοῦν τὸν γεννηθέντα έχ τῆς παρθένου ἄνευ χαταβολῆς σπέρματος ἀνδρός, ὅστις υίὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνηστευσαμένου τὴν Μαρίαν χρηματίζει, ἔχων την γένεσιν έχ Ναζαρέτ τοπιχώς. πόλις γαρ ή Ναζαρέτ της παρ- 20 θένου, ταύτα παραλαβών ὁ μαθητής Ναθαναήλ παρά Φιλίππου. ήδη διδασχάλου αὐτοῦ γεγενημένου, λέγει πρὸς τὸν διδάξαντα. Εί έχ τῆς Ναζαρέτ έστι τὸ εύρεθέν, ἀγαθόν έστι; πρὸς ον εὐθέως ὁ Φίλιππος είς αὐτὴν τὴν αὐτοψίαν τού πράγματος καλών. Ερχου >χαὶ ἴδε , οὐ βουλόμενος ἀεὶ τὸν μαθητὴν φωνῶν ἀχροατὴν ὑπάρ- 25 χειν άλλὰ θεωρου τῆς άληθείας είναι, μετὰ τὴν τῶν λόγων άχροασιν έπλ θεωρίαν σπεύδοντα. του Ναθαναήλ Ιδών ο Ίπσους ού μόνον κατά τὸ βαδίζειν άλλα και κατά προκοπήν εργόμενον πρὸς την θεωρίαν, μαρτυρεί περί αὐτοῦ ούτως προθυμουμένου [ή γραφή]

8 Joh. 1, 50. — 13 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 196, 98 Ναθαναήλ δόμα θεοῦ η ἐγὰ ὁ θεὸς ἐρχόμενος. Vgl, 19, 14. Ebenso Armen. Onom. — 24 Joh. 1, 46.

XXVI. I x] 1 καρδία SV | γινώσκει x, cf. II | 2 έν ἑαντῷ < RV | νίὸς S²RV | τυγχάνει] τυγχα S, τυγχάνη RV | 4 ἢν We] ὧν x.

Η P (Cord. p. 62)] 1 τὰς καφδίας Cord | γινώσκων Cord | 3 γε < P | πλειύνων P Cord | 4 Ἰησοῦς] i. Text  $\overline{\nu}_{S}$  a. R.,  $\overline{\iota}_{S}$  P.

XXVII. I x] 11 σοφίαν  $S^1$  | 19 μαριὰμ R | 22 γεγεννημένου S | 26 θεωρῶν RV | 27 τὸν]  $\delta \nu$  x, corr. Br | 29  $\ddot{\eta}$  (< γραφ $\dot{\eta}$ ) R.

II P (Cord. p. 62)] (7 eldes -9 dyei) | 8 doi < P.

πρὸς τὴν τῆς ἀληθείας νόησιν καί φησι τοις συνοῦσι Τοῦτον τὸν ἐρχόμενον ὁρᾶτε; οὐ μόνον αἰσθητῶς καὶ κατὰ σάρκα Ἰσραηλίτης ἐστίν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πνεῦμα καὶ νόησιν. νοῦν γὰρ ἔχει θεωροῦντα θεόν ἐστὶ γὰρ Ἰσραηλίτης ἀληθῶς καὶ οὐ ψευθωνύμως, ἐπεὶ παντὸς δόλου καθαρεύων ἀληθείας φίλος ὑπάρχει.

## XXVIII.

# Zn Joh. 2, 1.

[Τοίτης ήδη ήμέρας ἐνεστηχυίας ἀφ' οὖ ὁ Ἰησοῦς ἐβαπτίσθη, γάμου ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας γενομένου, καὶ οὔσης τῆς μητρὸς 10 Ἰησοῦ ἐκει καὶ αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἐκλήθη ἄμα τῶν μαθητῶν. Καὶ γὰρ ποιητὴς ὢν ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς οὐ παραιτειται κληθῆναι ἐν γάμω, αὐτὸς ὢν ὁ μετὰ τὸ πλάσαι τὴν Ευαν ἀγαγὼν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἰλάμ. διὸ καὶ ἐν εὐαγγελίω περὶ τῆς συνόδου λέγει «Ἰλ ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω«. ἐντρεπέσθωσαν 15 τοίνυν οἱ τὸν γάμον ἀθετοῦντες αἰρετικοί, Ἰησοῦ εἰς γάμον καλουμένου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ οὕσης ἐκει. ἐλεγκτέον δὲ καὶ Μανιχαίους λέγοντας μὴ εἰναι τὴν Μαρίαν Ἰησοῦ μητέρα, τοῦ εὐαγγελιστοῦ μαρτυροῦντος ὅτι Ἰησοῦς μητέρα εἰχεν.]

#### XXIX.

### Zu Joh. 2, 7.

"Ενεστι την ἀκρίβειαν τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ ἐκ τοῦ διηγήματος τούτου θεωρησαι. ἐπειδη γὰρ ἤδει τοὺς ἐθελοκάκους ἐν Ἰουδαίοις πανούργους ἑτοίμως ἔγοντας πρὸς τὸ κακολογείν τὰς Ἰησοῦ δυνά-

4 Vgl. Job. 1, 47. — 12 Vgl. Gen. 2, 22. — 14 Matth. 19, 6; Mark. 10, 9.

XXVII. Ι 8] 4 ψευδωνύμως SV | 5 ὑπάρχων, corr. I. Hd. V.

XXVIII. I κ] 13 ευαγγε S, εὐαγγελίοις RV | 16 ἐχλετέον V | ἐλεγκτέον — 18 εἶχεν]. So können die Worte nicht von Orig. sein; da aber Origenes mehrfach (vgl. in Joh. XX, 30 § 269; bes. XXXII, 16) die ebionitische Lehre von der Abstammung Jesu, ohne Namen zu nennen, bekämpst, so könnte eine ähnliche Polemik hier vorgelegen haben, die dann durch den ungeschickten Excerptor mit einer verkehrten Etikette versehen wurde. Aber das ganze Stück ist schwerlich echt.

ΙΙ P (Cord. p. 64)] 8  $\dot{o}$  < P Cord | 9 τῆς Γαλιλαίας < P | γινομένου P | και < P | 10 ἐκεῖ — και γὰρ] οἴνου ἐπιλείψαντος ἐξ ΰδατος οἶνου ἐποίησεν [πεποίηκεν Cord]. συναγορεύων τις |τῷ ἡητῷ [τῶν ἡητῶν P] και κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἐρεῖ ἵτι κτλ. P Cord | 11  $\dot{o}$  < P Cord | και < P | 12 τὸ < P | 14 ἔζευξεν P Cord.

XXIX. I  $\aleph$ ] 23 πανούργους  $< \aleph$ , cf. II.

Η P (Cord. p. 72)] 23 ξτοίμους P.

20

ノ

μεις, εἰσάγει τὸν Ἰησοῦν μὴ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ἀλλὰ τοῖς τοῦ συμποσίου διακόνοις προστάττοντα περὶ τῆς τοῦ ὕδατος ἀντλήσεως [[εἰπόντων ἂν τῶν διαβόλων, εἰ οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀντλήσαντες ἡσαν τὸ ὕδωρ, Οἴνου ἐπλήρωσαν τὰς ὑδρίας ὑποκρινόμενοι αὐτὰς ὕδατος πεπληρωκέναι. ταύτη τἢ ἀκολουθία κεῖται καὶ τὸ ἐΕγέ- 5 μισαν τὰς ὑδρίας ἑως ἄνως]] καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ καταλείπειν σοφιστείας πρόφασιν, [[οὐ πληρωθεισῶν τῶν ὑδριῶν ὕδατος, οἰνος ἐπιβληθείς, ἔδοξε νομισθῆναι τὸν πάντα ἐξ ὕδατος γεγενῆσθαι]].

### XXX.

# Zu Joh. 2, 11.

10

Τὸ ε Επίστευσαν « ἀντὶ τοῦ ε Εβεβαιώθησαν εἴρηται. τὴν γὰρ πίστιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ μᾶλλον ἐπὶ τῆς βεβαιώσεως λέγει. τούτοις οὖν καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ μᾶλλον ἐφανέρωσεν. κτιστοῦ γὰρ καὶ οὐ κτίσματος τὸ οὐσίαν μεταβαλεῖν. οὐ γὰρ ποιότητος ἀπλῶς ἀλλ' οὐσίας μεταβολὴ τὸ ἐξ ὕδατος οἶνον γενέσθαι.

### XXXI.

# Zn Joh. 2, 11.

Καὶ μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναούμ, αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. [[Ζητειται παρὰ πολλοις περὶ τῶν ἀδελφῶν Ἰησοῦ πῶς εἰχεν τού- 20 τους, τῆς Μαρίας μέχρι τελευτῆς παρθένου διαμεινάσης.]] ἀδελφοὺς μὲν οὐκ εἰχεν φύσει οὕτε τῆς παρθένου τεκούσης ετερου, ούδ αὐτὸς ἐκ τοῦ Ἰωσὴφ τυγχάνων. νόμφ τοιγαροῦν ἐχρημάτισαν αὐτοῦ ἀδελφοὶ, υἱοὶ τοῦ Ἰωσὴφ ὄντες ἐκ προτεθνηκυίας γυναικός καὶ ἐπεὶ

5 Joh. 2, 7. — 18 Joh. 2, 12.

XXIX. I x] 1 äyei x, cf. II | 3 elnóvtwv — 6 ävw < x, cf. II | 6 καταλιπεῖν V | 7 οὐ — 8 γεγενῆσθαι < x.

II P (Cord. p. 72)] 2 πράττοντος  $P \mid 3$   $dv \mid + εlη$  (η ü. d. Z.)  $P \mid 4$  nach εδωρ a. Rd. δτι v. späterer Hd. zugefügt  $P \mid 6$  και < P Cord  $\mid$  καταλιπεῖν  $P \mid 7$  εδρειῶν P.

XXX. I R ]  $12 \text{ Enl}^2 < R$ , cf. II |  $\lambda \text{Eyw} R$ , cf. II | 13 ob < R, cf. II.

H P (Cord. p. 74)] 11 τδ] + δε P Cord | 13 ουν] δε Cord | 14 μεταβάλλειν P.

XXXI. I R] 18 καπερναουμ V | 20 ζητείται — 21 διαμεινάσης < R, cf. II | 22 οίδ] ούτε R, cf. II.

Π P (Cord. p. 75)] 18 καλι < P | καλι - 19 αὐτοῦ $^3$  < Cord | 19 αὐτοῦ $^3$ ] + καλ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας P | 24 τοῦ < P Cord.

καθ' όμολογίαν γυνη αὐτοῦ ή Μαριὰμ ἐχρημάτισεν. [[τοῦτο γὰρ ὁ Μωϋσέως διδάσκει νόμος, μοιχείας τιμωρίαν ἐπάγων κατὰ τοῦ ἐπιβαίνοντος μνηστευθείση παρθένος ἐπιφέρεται γὰρ τὸ ᾿Ανθ' ον ἐταπείνωσε τὴν γυναϊκα τοῦ πλησίον, ἀποθανεῖται εἰ τοίνυν ὁ νόμος γυναϊκα τοῦ Ἰωσηφ τὴν κατεγγυηθείσαν αὐτῷ παρθένον λέγει]], ἀκολούθως τῷ τοιαύτη διατάξει ἀδελφοὶ τοῦ Ἰησοῦ εἴρηνται οὶ ἐκ τοῦ Ἰωσήφ, εἰ καὶ αὐτὸς ἐξ αὐτοῦ μὴ τυγχάνει.

#### XXXII.

## Zu Joh. 2, 13.

10 Vgl. X, 13 ff. Die Sprache des Fragmentes beweist, dass es Origenes fremd ist.

Τριών ξορτών δημοτελών παραδοθεισών τοις Εβραίοις ύπο του μεγάλου ίεροφάντου Μωϋσέως μία ήν ή καλουμένη Πάσχα, ύπερκειμένη τας έτέρας δύο άτε σωτηρίαν Εμφαίνουσα την Εξ Αίγύπτου 15 καὶ μετάβασιν έπὶ τὴν άγίαν γῆν. ταύτη γοῦν τῷ πανηγύρει τὸ πᾶν τῶν Ἰουδαίων ἔθνος ἐχ πασῶν τῶν πόλεων καὶ κωμῶν ἔσπευδον έπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ. ἐν μόνη γὰρ ταύτη τῷ πόλει παραδέδοτο ὑπὸ τοῦ νόμου τὸ πάσχα θύεσθαι. ἐχρημάτιζον δὲ αἱ τρεῖς ἑορταὶ ἀπὸ τοῦ νομοθετήσαντος αὐτὰς θεοῦ. Επεί δὲ Ἰουδαίοι οὐκέτι κατὰ τὴν 20 διάταξιν άλλὰ κατὰ τὰς ίδιας ὀψέξεις τε καὶ ήδονὰς ήγον τὰς έσοτάς, οὐ πάσχα τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τῶν Ἰουδαίων ὁ εὐαγγελιστής λέγει. οὐχέτι γὰρ λατρείας Ενεχα άλλὰ τρυφής γάριν ήργοντο είς Ίερουσαλήμ. πάντα γαρ είς εὐωχίαν έχ πάντων τῶν πέριξ τόπων έν αὐτη εκομίζετο καὶ εν τῷ οἴκᾳ τοῦ θεοῦ ἐπιπράσκετο. βόας γὰρ 25 καὶ πρόβατα καὶ περιστευάς πωλείσθαι έκει ώσπερ (έν) έμπορίφ τινὶ είπεν ο εὐαγγελιστής. άλλ' έπει συνέβαινε μη τοσαῦτα αὐτούς έπιπομίζεσθαι άργύρια έργομένους έπλ την ξορτήν, επενόησαν τινες αργυραμοιβοί τραπέζας έκει τιθέναι και κολλυβίζειν, τουτέστι δανείζειν, χουσία λαμβάνοντες παρά τῶν γρηζόντων άργυρίων, πρὸς τὸ

2 Vgl. Deut. 22, 24. — 13 Vgl. Exod. 12, 1ff. — 21 Vgl. Joh. 2, 13.

XXXI. I κ] 1 όμολογίαν] δαολόγησεν  $S^1$  | τοῦτο — 6 λέγει < κ, cf. II | 6 τ $\tilde{y}$  τ. διατάξει < κ, cf. II | 7 τυγχάνη κ, corr. Cord.

II P (Cord. p. 75)] 1 όμολογίας P Cord | αὐτῶ P |  $\eta$  < P | μαρία P | 4 τοῦ πλησίου — 5 γυναῖκα < Cord | 7 τυγχάνη P.

XXXII. I 8] 13 πάσχα| φάσκα 8, corr. Br | 15 μετάβατην 8, corr. Br | 17  $^{\prime}$ Ιεμουσαλλμ < 8; in S hat e. späte Hd. d. Wort ü. d. Z. zugesetzt | 25  $(\dot{\epsilon}v)$  + We |
29 λαμβάνοντας 8, corr. Br | άργυρίου? We.

μεθύειν καὶ τρυφᾶν μᾶλλον ἢ ἐορτάζειν ἐληλυθότων. παντὸς τοιγαροῦν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἐκεὶ τυγχάνοντος καὶ σχολάζοντος μέθαις, Ἰησοῦς εἰς τὸν τοῦ θεοῦ οἰκον εἰσελθών πάντας ἀπήλασεν ἐκεῖθεν αὐτὸ μόνον φραγέλλιον ἐκ σχοινίων ἔχων. οὐκ ἂν δὲ τοῦτο κατωρθοῦτο, εἰ ὁ τυχών ἄνθρωπος ἦν † καὶ ἐπιλαμβανόμενος 5 τοῦτο πράττειν οὐ μόνον γὰρ τὸ ἄλλο πλῆθος ἐξέβαλε τοῦ οἴκον άλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς πιπράσκοντας τὰ πρὸς τὴν εὐωχίαν. μηθείς δὲ νομιζέτω τοῦτο τῶν ἄλλων θαυμάτων ἔλαττον είναι. οὐ γὰρ ἄνευ θεῖκῆς ἐνεργείας οἱόν τε ἦν ἕνα ἄνθρωπον τοσοῦτον πλῆθος ἐκβάλλειν, καὶ μάλιστα ἐξηγριωμένων καὶ φονώντων κατ' αὐτοῦ. 10 καὶ αὐτοὶ γοῦν οἱ Ἰουδαίοι καταπλαγέντες ἐπὶ τῷ τολμηθέντι φασὶν ἐν τοις ἑξῆς πρὸς αὐτόν · Τἴ σημείον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιείς; Δυνάμει, λέγοντες, πηλίκος εἰ καὶ ποίαν θεοσέβειαν τελεῖν δυνάμενος, ὅτι τοιαῦτα πράττεις, τολμῶν ὅλον πολυάνθρωπον ἔθνος ἀπελαύνειν μόνος;]

## XXXIII.

# Zu Joh. 2, 23.

Ἐπίστευον δὲ οὖχ εἰς αὐτόν, ἀλλ' εἰς τὸ ὅνομα αὐτοῦ. οὖτοι δὲ οὖ βεβαίαν οὖδὲ τελείαν ἔχουσιν γνῶσιν, περὶ ὧν καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται, ἀλλὰ ράστα διαπεσείν δυναμένην. ὅθεν οὖδὲ ²θ ἐπίστευσεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἰδέναι αὐτὸν οὖχ ἐξ ἐπιπολῆς ἀλλ' ἐκ τοῦ βάθους τῆς διανοίας πάντα. τὸ γὰρ ἐκ πράξεων καὶ λόγων ἐπίστασθαί τινας καὶ ἀνθρώπφ ψιλῷ δυνατόν. ἀλλ' Ἰησοῦς, οὖ ψιλὸς ἄνθρωπος ὧν, ἀλλὰ θεὸς γενόμενος ἄνθρωπος, πάντα

4 Vgl. Joh. 2, 15. — 12 Joh. 2, 18. — 21 Vgl. Joh. 2, 24. — 23 Vgl. Euseb., h. e. V, 28, 2. 6. VI, 17.

ΧΧΧΙΙ. Ικ] 4 οὐχ ἄν δὲ] οὐδὲ RV | 5 ὁ ἐπιβαλλόμενος? We | 10 φωνώντων R.

II P (Cord. p. 76)] (7 μηδείς — Schluss) 8 δὲ < P Cord | νομιζέτω] + τὸ πραχθὲν P Cord | τοῦτο] + ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ P Cord | τῶν ἄ. θανμάτων < P Cord | εἰναι] + τοῦ νεκροὺς ἐγεῖραι ἢ τυφλοῖς διμιν παρασχεῖν P Cord | οὐκ ἄνεν γὰρ P Cord | 10 φωνώντων P | 14 ὅλον — 15 μόνος < P | 15 (μόνος)] + ὁ μόγις ἄν ἄλλος [ὁ μηδείς ἄλλος ὢν καί Cord] μετὰ χειρὸς πλείονος στρατιωτικῆς στρατηγὸς ἢ βασιλεὸς ὧν ἐπεχείρησε ποιεῖν P Cord.

XXXIII. I 8] 231. So hat Origenes nicht geschrieben | 24 wv avgewnog V.

II P (Cord. p. 81)] (19 οὐ - 509, 5 ἀνθοώπφ) 19 οὐ] οὔτε Cord | οὐ] + γὰρ P Cord | οὐδὲ] ἢ P Cord | εἰχον P Cord | περὶ - 20 εἴρηται < P Cord | 20 οὐδὲ] οὐχ P Cord | 21 αὐτοὺς Cord | 22 πάντας P, πάντως Cord | 23 ψιλῷ < P Cord . 24 πάντας Cord.

οίδεν, τὸ κρυπτὸν καταλαμβάνων τοῦ νοῦ. [[περὶ μόνου γὰρ θεοῦ λέγεται τὸ ὁΟ τῶν κρυπτῶν γνώστης καὶ εἰδῶς πάντα πρὶν γενέοσεως αὐτῶν«.]] καὶ ἐπεὶ Ἰησοῦς, θεὸς ἄν, τῆς καρδίας τὸ κρυπτὸν ἐπίσταται, οὐ χρήζει παρ' ἀνθρώπου μαρτυρίαν λαβεῖν, ἐπιστάμενος τὶ ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπφ. οὐ γὰρ εἴρηται γινώσκειν τὸν ἄνθρωπον ἀπλῶς, ἀλλὰ τὶ ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπφ. καὶ ἐπεὶ ἐγίνωσκεν μὴ ἐμμένοντας αὐτοὺς ἐν ἡ είχον εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ πίστιν, οὐκ ἐπίστευσεν ἐαυτὸν αὐτοῖς. ἐκ σημείων γάρ, ἀλλ' οὐκ ἐκ νοήσεως τῆς περὶ θεοῦ ἐπεπιστεύκεισαν. διὸ καὶ ταχέως μεταπίπτειν ἡδύναντο 10 ἀπατηθησόμενοι παρ' ἑαυτῶν ἢ παρ' ἐτέρων σοφιζομένων αὐτοὺς μὴ ἄρα τὰ σημεῖα οὐκ ἀληθῶς ἢ οὐκ ὀρθῶς γέγονεν. ἀλλ' οὐκ εὐεξαπάτητος ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν παρὰ θεοῦ διάληψιν ἔχων.

#### XXXIV.

## Zu Joh. 3, 1.

15 Έν τοις πολλοίς τοις πεπιστευκόσιν είς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ τακτέον καὶ τὸν Νικόσημον, ενα τῶν Φαρισαίων ὅντα καὶ ἄρχοντα τῶν Ἰουδαίων ὑπάρχοντα. ἀμέλει γοῦν διδάσκαλον εἰναι Ἰησοῦν ἔχοντα θεὸν μεθ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' οὐ θεὸν εἰναι ἐνόμιζεν, ὡς αὶ αὐτοῦ λέξεις σημαίνουσιν, εἰπόντος ὅτι «Ἰπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος», 20 καὶ ισπερ ἀλήθειαν ἐπιφέρων τῆς γνώσεως τῆς περὶ διδασκάλου ἑξῆς λέγει «Οὐδεὶς γὰρ δύναται τὰ σημεία ταῦτα ποιείν ἃ σὰ ἐργάζη, «ἐὰν μὴ ἢ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ». ὅθεν τὴν πρόσοδον αὐτοῦ νυκτὸς γενομένην ἀκολούθως ἀνέγραψεν ὁ εὐαγγελιστής, προσελθόντος ἐν τοιούτω καιρῷ ἐν ἡ λήσειν ἔμελλε τοὺς πολλοὺς Φαρισαίους ὧν 25 εἰς ὑπῆρχε. μᾶλλον δ', ὅπερ ἐστὶν ἀναντίρρητον, διὰ τοῦτο νυκτὸς προσελήλυθεν, ἐπείπερ ἄγνοιαν ἔχων τὴν περὶ θεοῦ ῷ προσήρχετο οῦπω πεφώτιστο. οὐ γὰρ ἀνατετάλκει αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύνης ἣλιος, ὁ ποιητικὸς τῆς νοητῆς ἡμέρας, ἡς καὶ ὁ Ἰβραὰμ ἔρωτα

2 Susann. (Th.) 42. — 4 Vgl. Joh. 2, 25. — 19 Joh. 3, 2. — 27 Vgl. Mal. 4, 2. (3, 20). — 28 Vgl. Joh. 8, 56.

XXXIII. I R]  $1 \pi \epsilon \rho l - 3 \text{ adt} \tilde{\omega} v < R$ , cf. II |  $5 \text{ od} - 6 \text{ av} \theta \rho \hat{\omega} \pi \phi < R$  |  $7 \pi i \sigma \tau \epsilon \iota$ ? We |  $8 \text{ adt} \delta v$  éautoi;  $R \mid 12 \pi \epsilon \rho l$  S(?).

II P (Cord. p. 81)] 1 τοῦ νοῦ περιλαμβάνων P Cord | γὰο < P | 3 καl < P Cord | ἐπεl] + οὖν P, γοῦν Cord | τῆς καρδίας < P Cord | 4 χρήζει] + δὲ λαβεῖν P Cord | λαβεῖν P Cord | λαβεῖν P Cord.

XXXIV. I R] 18 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ R, corr. Pr | 20 τῆς²] ῆς R, corr. Br | 23 προελθόν τος, R, corr. Br | 25 τοῦτον V | 26 προελήλυθεν R, cf. II | 27 ἀνατέταλχεν R, cf. II. II Cord. (p. 82)] (25 διὰ τοῦτο — Schluss) | 27 πεφωτισμένος Cord.

λαβών παρεσκεύαστο πρὸς τὸ ἰδεῖν αὐτήν, καὶ θεασάμενος ἐχάρη. Φαρισαῖοι δὲ ἄνθρωποί εἰσι τὴν προύχουσαν ἐν Ἰουδαῖσμῷ τάξιν καὶ αἰρεσιν μετερχόμενοι, εὕτονον βίον ἐπαγγελλόμενοι καὶ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀκρίβειαν. διὸ καὶ ὡς ἐπίπαν θρασεῖς εἰσὶ καὶ ὑπερήφανοι. ὅθεν καὶ ταύτην ἔσχον τὴν ὀνομασίαν. Φαρὲς γὰρ παρ τεβραίοις το διηρημένος. ἐπεὶ οὐν καὶ οὕτοι διαιροῦσιν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ὡς ὑπερβάλλοντες φρονήσει καὶ βίω, ἀπὸ τοῦ Φαρὲς θέλουσι χρηματίζειν.

## XXXV.

# Zu Joh. 3, 3.

10

Το "Ανωθεν ε ότε μεν εκ των άνω και ευφωθεν, ώς το οθ >ανωθεν εργόμενος επάνω πάντων εστίν«, ότε δε το -αύθις, ώς εν το > Οίς ανωθεν δουλεύειν θέλετε , τουτέστιν >αύθις. γίνεται δε ή ανωθεν γέννησις, περί ής ὁ σωτήρ διδάσχει, ἐξ ἀναλήψεως ἀρετῆς καὶ τηρήσεως τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ. φησὶ γὰρ πρὸς τοὺς μαθητάς 15 Αγαπάτε τους έχθρους υμών και προσεύχεσθε υπέρ τών διωκόντων » ύμᾶς, ໃνα γένησθε νίοι τοῦ πατρὸς ύμῶν τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς«. πλην εί και ἐσφαλμένως ὁ Νικόδημος ἀπήντησε τοις είρημένοις, ἀλλ' ούν ἔχει τι άληθες τὰ ὑπ' αὐτοῦ λεχθέντα, εί και μὴ αὐτὸς ἐνενόει αὐτά. άληθως γαρ ούδεις καταμένων έν τῷ ἄνθρωπος είναι ὡς γηρᾶν έν 20 τη άνθρωπίνη καταστάσει την κατά πνεύμα καὶ ἄνωθεν γέννησιν δέξασθαι δύναται. ως γαρ ούδελς αδικος καλ απιστος μένων κατά δικαιοσύνην καλ πίστιν γεννηθηναι δύναται, ούτως ούδελς καταμένων έν τοις ανθρωπίνοις και παλαιούμενος έν αύτοις την ανανεούσαν γέννησιν ολός τέ έστι λαβείν. όθεν ό της άληθείας διδάσκαλος γράφει 2: τοις προθυμουμένοις έπι την θείαν γέννησιν έλθειν έκδύσασθαι τον παλαιον ανθρωπον σύν ταις πράξεσιν αύτου, ίνα τούτου αποβληθέντος ενδύσωνται του νέον εάνθρωπου του κατά θεου κτισθέντα εν »δικαιοσύνη«, φ΄ ξψεται, ως ανωθεν γεννηθέντι, εν καινότητι ζωῆς περιπατήσαι. Επλ ταύτην την γέννησιν παρορμών ο Ίησους τοις 3

5 Vgl. o. S. 132, 5. 285, 34. — 11 Joh. 3, 31. — 13 Gal. 4, 10. — 16 Matth. 5, 44 f. — 26 Vgl. Kol. 3, 9f. — 28 Vgl. Eph. 4, 24. — 29 Vgl. Röm. 6, 4.

XXXIV. I 8 2 προυχοσαν 8, cf. II | 4 ως < 8, cf. II | 7 Εθνους < 8, cf. II.

II Cord.] 2 τάξιν καὶ < Cord | 3 μετεχόμενοι Cord | 5 ταύτην την όνομασίαν ἔσχεν Cord.

XXXV. I x 14 yévvy SV | 19 τι] τὸ S¹ | αὐτά] αὐτός x, corr. Br.

γνωρίμοις ἔλεγεν· εὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν«. πρόσχες καὶ τούτου τὴν ἀκρίβειαν. τὰ μὲν παιδία οὐκ ἀμύνεται τοὺς ἡδικηκότας, οὐ λυπεῖται ἐπὶ τῷ ἀποβολῷ τῶν ἡδέων, οὐ προσπάσχει μετὰ βεβαιότη
5 τος τοῖς οὖσι προσηνέσι. βούλεται τοίνυν τοιούτους εἶναι ἡμᾶς ἐκ διαθέσεως οἶα τυγχάνει τὰ παιδία ἐξ ἡλικίας. ἐκεῖνα μὲν γὰρ οὐ λόγφ ἐστὶ τοιαῦτα, οἱ δὲ ὡς ταῦτα γινόμενοι κατὰ πρόσταξιν Ἰησοῦ λόγφ καὶ ἕξει βελτίστη σπεύδουσιν εὐρεθῆναι οὕτως ἔχοντες. κὰν τοίνυν ὁ Νικόδημος σὺν ἀμαθία τὰ προκείμενα εἶπεν, ἀλλὶ οὖν ἐν 10 τοῖς λόγοις αὐτοῦ κείμενόν τι ἀληθὲς ἡγνοεῖτο αὐτῷ.

### XXXVI.

# Zu Joh. 3, 5.

Τον τρόπον του πώς έστι γεννηθήναι ανωθεν εξρμηνεύων ο σωτήρ λέγει Έπει πρόκειται είσιέναι είς την του θεου βασιλείαν, 15 τυχείν δὲ τούτου ἀδύνατον μὴ γεγεννημένον ἐξ ΰδατος καὶ πνεύματος, ακολουθεί το γεννηθηναι ανωθεν τῷ ἐξ υθατος καὶ πνεύματος γεννηθηναι. γεννάται δε έκ πνεύματος ο κατ' αυτό ποιηθείς, άγιος καὶ πνευματικός έξ αὐτοῦ γινόμενος. είτ' έπει μή ἐκ μόνου τοῦ πνεύματος άλλα και έξ ύδατος γενναται ο είς την βασιλείαν του θεου 20 είσερχόμενος, απόλουθόν έστι παὶ περὶ τοῦ ὕδατος ἐκ τῆς γραφῆς τι θηρεύσαι. και όρα μη άρα επινοίας μόνης άλλ' ούχ υποστάσεως διαφοράν έχει πρός το πνεύμα. φησί γάρ μεθ' έτερα ο σωτήρ. Ο »πιστεύων εἰς ἐμέ, καθώς εἰπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ὁεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ πνεύματος 25 >οὖ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόνε. εἰ γὰρ περὶ τοῦ πνεύματος εἰρηται ώς ὕδωρ ζων ποταμών δίκην ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ πιστεύοντος, ἐπινοία μόνη διοίσει τοῦ πνεύματος τὸ ὕδωρ. ὡς ούν γεννάται τις έχ του σωτήρος σοφός έχ σοφίας, ούτω και έχ του πνεύματος άγιος και πνευματικός και έκ του υθατος καθαιρόμενος 30 και πρός καρποφορίαν ποτιζομενός τις γεννάται έξ υθατος και πνεύματος. άλλος δέ τις έρει ύδωρ ένταθθα είρησθαι την καθαρεύουσαν

1 Matth. 18, 3. — 13 Joh. 3, 3. — 15 Vgl. Joh. 3, 5. — 22 Joh. 7, 38f.

XXXV. I x] 1 où  $\mu\dot{\eta}$  — 2 naidía doppelt in S<sup>1</sup>, corr. S<sup>2</sup> | 2 odpavův] + zal S<sup>1</sup> | 7 lóy $\phi$ ] léyei x, corr. Br.

XXXVI. I 8] 16 τφ] τὸ RV | 18 εἶτε 8, corr. Pr | 21 ἐπινοία μόνη 8, corr. We.

II Cord. p. 88 (anonym)] (31 ύδωρ — 512, 9 γραφῶν) | εἰρῆσθαι] + φησιν Cord | καθαίρουσαν Cord.

διδασκαλίαν την ψυγήν, ήτις και αὐτή συντελεί πρός το γεννηθηναι ανωθεν. περί τούτου τοῦ καθαρισμοῦ, γινομένου έκ θεϊκής παιδεύσεως, ὁ ὑμνφδὸς ἔλεγε πρὸς τὸν θεόν Πλυνείς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. [[καὶ πρὸς τὴν τοῦ Ἰσραὴλ πληθὺν ὁ Ἱερεμίας φησίν Απόπλυνε ἀπὸ κακίας τὴν καρδίαν σου, Ίερουσαλήμ, ἵνα 5 οσοθής· Εως πότε υπάρξουσιν έν σοι διαλογισμοί πόνων σου;« διαλογισμούς πόνων αὐτῆς λέγων τοὺς κατὰ κακίαν πεποιημένους, δί ους χολάζεσθαι μέλλει, εί μη πλυνεί ξαυτήν τη παιδεύσει τών γραφων.]] είτ' έπει μη μόνη ή ψυχή έπι σωτηρίαν καλείται, άλλά και αὐτὸ τὸ σῶμα, ὁ ὀργάνω χρᾶται πρὸς τὰς ξαυτῆς ἐνεργείας, εἰκότως καὶ 10 τοῦτο άγιασθηναι δεί διὰ τοῦ λεγομένου έν τη θεία διδασκαλία • Λουτροῦ παλιγγενεσίας , ο καὶ βάπτισμα θετον ονομάζεται, οὐκέτι μὲν φιλον ύδως άγιάζεται γάρ μυστική τινὶ ἐπικλήσει. καὶ όρα γε οίου μεγέθους και δυνάμεως έστιν επιστήσας τη γενομένη παρά του σωτήρος τοις μαθηταίς αὐτοῦ μυσταγωγία. φησί γάρ: »Πορευθέντες 15 μαθητεύσατε πάντα τὰ Εθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὅνομα τοῦ πατρός και του υίου και του άγιου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτούς τηρείν καὶ τὰ ἑξῆς, εὶ γὰρ μαθητευθῆναι δεί πρότερον παραλαβόντα τὰ δόγματα τῆς ἀληθείας, εἶτα τηρῆσαι ἃ ἐνετείλατο αὐτοῖς περὶ τῶν ήθιχῶν ἀρετῶν, καὶ οὖτω βαπτισθῆναι εἰς ὄνομα πατρὸς καὶ υίοῦ 20 και άγιου πνεύματος, πῶς ἔτι ψιλὸν είναι δύναται τὸ ἄμα τούτοις παραλαμβανόμενον ύδωρ, μετεσχηχός ώς ολόν τε της δυνάμεως της άγίας τριάδος και άρετη ήθική τε και διανοητική συνεζευγμένον; σκόπησον δε τὸ μέγεθος αὐτοῦ ἐπιστήσας τίνος Ενεχεν παραλαμβάνεται. εί γαρ του είσελθειν χάριν είς την του θεου βασιλείαν, ύπερ- 25 βάλλει δ' αυτη τῆ ύπεροχῆ, πῶς οὐ μέγα τὸ αἴτιον τοῦ εἰσιέναι εἰς αὐτὴν ὑπάρχει; βασιλείαν δὲ θεοῦ λεκτέον τὴν κατάστασιν τῶν κατά τούς νόμους αὐτοῦ τεταγμένως βιούντων. αὕτη δὲ καὶ ἐν οἰκείω χώρω (φημί δε τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς) τὴν μονὴν έξει άλλ' ἐπεὶ ἐνταύθα μὲν βασιλεία θεοῦ, παρὰ δὲ Ματθαίφ βασιλεία οὐρανῶν προσ- 30 ηγόρευται, λεχτέον Ματθαίον μεν από των βασιλευομένων, η των τόπων εν οίς είσιν οὖτοι, τὸν δε Ἰωάννην καὶ Λουκᾶν ἀπὸ τοῦ βασιλεύοντος θεοῦ ἀνομακέναι ἀς ὅταν καὶ ἡμεῖς βασιλείαν Ρωμαίων λέγοντες αὐτὴν διὰ τῶν βασιλευομένων σημαίνωμεν, δηλοῦντες αὐτὴν

3 Ps. 50, 9. — 5 Jer. 4, 14. — 11 Vgl. Tit. 3, 5. — 15 Matth. 28, 19 f. — 30 Vgl. Matth. 3, 2. 4, 17 u. 5. — 32 Vgl. Joh. 3, 3. 5. Luk. 4, 13. 6, 20 u. 5.

XXXVI. In ] 4 xal — 8 yragãv < x, cf. II | 11 loutroù We] loutròv x | 14 ênistaméro x, cort. We | 19 adtois perl We] tois parà x | 20 dvoma] + toù R | xal²] + toù R | 21 xal] + toù R | 26 els We] ên' x | 27 únarz S, únárzy RV | dè] xal S¹, cort. S² | tŵv We] thu x | 29 dè] dh x, cort. Pr | 30  $\beta$ asi S,  $\beta$ asilelav RV |  $\mu$ a $\theta$ aĩo  $\alpha$  x.

H Cord.] 8 πλυνεί We] πλυνή Cord.

 $\ddot{\eta}$  ἀπὸ τοῦ τόπου  $\dagger$  ὅταν τῆς γῆς [αὐτοῦ]  $\ddot{\eta}$  τῆς οἰχουμένης αὐτ $\dot{\eta}$ ν ἀπαγγείλωμεν.

#### XXXVII.

# Zu Joh. 3, 8.

Δηλούσιν αί λέξεις αὐται νόησιν τοιάνδε. τὸ άγιον πνεύμα μόνοις σπουδαίοις ἐπιφοιτα, τῶν φαύλων μακρὰν ὑπάργον, οὐ τοπικῶς [[δὲ τοῦ μαχράν καὶ τοῦ έγγὺς ἀκούειν δεί]], ἀλλ' ὡς ἐνδέχεται περὶ ἀσωμάτων αὐτὰ νοείν. [[αὶ γὰρ τοιαῦται φωναί, καὶ περί θεοῦ πατρὸς πολλάχις άναγραφείσαι, οὐ τοπικάς σημαίνουσι διαστάσεις]]. ἐπεὶ οὐν 10 των φαύλων απαλλοτριούμενον τὸ πνεύμα πληροί τοὺς πίστιν καί άρετην Εχοντας, ελκότως εξοηται Το πνεύμα οπου θέλει πνεί«. σημαίνει δε τούτο και οὐσίαν είναι τὸ πνεύμα. οὐ γάρ, ώς τινες οιονται, ενέργειά έστι θεού, ούκ έγον κατ' αὐτοὺς ὑπάρξεως Ιδιότητα. [[καὶ ὁ ἀπόστολος δέ, ἀπαριθμησάμενος τὰ τοῦ πνεύματος χαρίσματα, 15 έπήνεγχεν εύθέως > Ταῦτα δὲ ἐνεργεῖ τὸ ἐν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, » διαιρούν ίδια έκάστω καθώς βούλεται.« εί δε θέλει και ένεργεί και διαιρεί, ούσια γουν έστιν ένεργητική, άλλ' ούκ ένέργεια. άλλα καί τὸ "Εδοξε δε τῷ άγίω πνεύματι καὶ ἡμίν εν ταις Πράξεσιν είρημένον, ού μαχράν έστι τοῦ θέλειν καὶ βούλεσθαι. πρός τούτοις καὶ 20 λόγοι αὐτοῦ φέρονται ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν Αποστόλων Πράξεσιν Νηστευόντων γὰρ αὐτῶν καὶ λειτουργούντων τῷ κυρίφ, εἰπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον. Αφορίσατέ μοι τόν ετε Παύλον και τον Βαρνάβαν είς το Εργον ο προσκέκλημαι αὐτούς«. καὶ ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίο • Προφήτης τις, "Αγαβος ὄνομα αὐτῷ, 25 φησί Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον Τὸν ἄνδρα οὖ ἐστὶν ἡ ζώνη »αὕτη οὕτω δήσουσι« καὶ τὰ ἑξῆς.]] πλην εὶ καὶ τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεί, ὁ Νικόδημος οὐκ έχων αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, τῷ μὴ πεπιστευκέναι ώς δεί τῷ Ἰησοῦ, μόνην τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούων, οὐκ οίδεν ποῦ ὑπάγει καὶ πόθεν ἔρχεται. μόνον δὲ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει

11 Joh. 3, 8. — 15 I Kor. 12, 11. — 18 Act. 15, 28. — 21 Act. 13, 2. — 24 Act. 21, 10f. — 28 Vgl. Joh. 3, 8.

30 ο εντυγχάνων ταις του πνεύματος γραφαίς μετά του μή νοείν αὐτάς.

XXXVI. I &] 1  $\tilde{\eta}^1$ ] zal &, corr. Pr | Text korrupt | aŭroŭ str. Br | 2 åxayysilomer &.

XXXVII. Ι κ] 6 ὑπάρχων κ | δὲ - 7 δεῖ < κ | 8 αὐτὰ < κ | αἱ - 9 διαστάσεις < κ | 10 ἀλλοτριούμενον κ | 12 δὲ] + καὶ κ | 13 ἔχων RV | 14 καὶ - 26 δήσουσι < κ | 28 τὸν Ἰησοῦν κ | 29 μόνος κ.

II P (Cord. p. 90)] 9 πολλάχις < Cord | 10 πληφοί < P | 15 εὐθὺς Cord | 16 ἐχάστφ < P | 17 γοῦν < P | 23 πφοχέχλημαι P | 26 οὖτω < P | 28 τ $\bar{φ}$ ] τὰ P. Origenes IV.

παντός τοῦ προσέχοντος τῷ ἀναγνώσει καὶ ἐρευνῶντος τὰς γραφὰς ἐν τῷ νοεῖν αὐτὰς εἰδότος πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ λήγει ἡ ὁδὸς τοῦ πνεύματος, ἢν ἔπιπορεύεται διὰ τῆς τῶν θείων λογίων παιδεύσεως. τὴν γὰρ αἰτίαν εἰδώς τις δι' ἢν τοῦ πνεύματος ἡ διδασκαλία ἀνθρώποις δέδοται, οἰδεν πόθεν ἔρχεται ἀλλὰ καὶ τὸ οὖ ἕνεκεν καὶ ἐπὶ το τίνι τέλει δέδοται αῦτη θεωρήσας οἰδεν ποῦ ὑπάγων καταπαύει.

### XXXVIII.

# Zu Joh. 3, 12.

Ζητήσαί γε άξιον πως ο σωτήρ Επίγεια είπεν είρηκέναι, περί βασιλείας θεοῦ καὶ τῆς ἄνωθεν γεννήσεως, καὶ περὶ τοῦ άγίου πνεύ- 10 ματος [[καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ γεννηθηναι διδάξας]]. οὐδὲν γὰρ τούτων ξπίγειον άλλ' ξκαστον οὐράνιον. φηθείη δ' (αν) προς τοῦτο ὅτι οὐκ εἰπεν ο Ίησους. Εί τὰ γήτνα είπον ύμιν, άλλὰ • Τὰ ἐπίγεια ε ἐπίγεια λέγων ά τοις έπι γης ετι διατριβουσιν άνθρώποις δύναται υπάρξαι τε και νοηθήναι. οὐ γὰρ παρὰ τὴν ξαυτῶν φύσιν ἐπίγεια άλλ' ἐπουράνια 15 οντα δωρεά θεου τοις άνθρώποις δέδοται. [[ότι δε τὰ τοις ἐπὶ γῆς άνθρώποις διδόμενα ἄνωθεν καὶ οὐράνιά ἐστιν ὁ Ἰάκωβος γράφει· » Πάσα δόσις άγαθη και παν δώρημα τέλειον ανωθέν έστι καταβαίνου γπαρά τοῦ πατρός τῶν φώτων«, τοῦτο δὲ είπεν παρά τοῦ σωτῆρος αὐτὸ μαθών εἰρηκότος Αώσει ὁ πατήρ ἐξ οὐρανοῦ ἀγαθὰ τοῖς 20 » αlτούσιν αὐτόν. () είτα έπεὶ τῶν ἐχ θεοῦ χορηγουμένων· τὰ μὲν οίά τέ έστιν υπαχθήναι τοις έχ μέρους γινώσχουσι, τὰ δὲ τοις ἐπὶ τελειότητα φθάσασιν εν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, ὅτε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται έλθόντος του τελείου, πάνυ άρμοδίως εξρηται • Πως ξάν εξπω νύμΙν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετες; ότι (ό) ἐχ μέρους μη πιστεύων οὐδε 25 τοίς τελείοις πιστεύσει.

1 Vgl. 1 Tim. 4, 13; Joh. 5, 39. — 13 Joh. 3, 12. — 18 Jak. 1, 17. — 20 Matth. 7, 11. — 22 Vgl. I Kor. 13, 9f. — 24 Joh. 3, 12.

XXXVII. I κ] 2 λέγει κ, cf. II | 6 δίδοται R, cf. II | ὑπάγον? We.

II P Cord] 1 έρευνώντος] περαίνοντος P | 2 ελόδτας P | 3 λόγων P Cord | 4 γάρ < P | 6 δίδοται P Cord | οίδεν nach 5 έρχεται.

XXXVIII. I  $\aleph$  (anonym)] 9 εἰρηκὼς  $\aleph$ , cf. II | 11 καὶ — διδάξας  $\aleph$  | 12 δ' (ἄν) Pr] δὲ  $\aleph$  | 16 δτι — 21 αὐτόν  $< \aleph$  | 25 πιστεύσητε  $\mathbb{R}$  |  $\langle \delta \rangle$  + Br.

II P (Cord p. 93; beide unter d. Namen d. Origenes)] (9 ζητῆσαι – 21 αὐτὸν) 9 γε < P Cord | 10 γεννήσεως – 11 αὐτοῦ < P | τοῦ ἀγίου < Cord | 12  $\delta$  < P | 15 ἐαντοῦ P | 16 δέδοται – 17 ἀνθρώποις < P | 17  $\delta$  < P | 20 μαθὸν P.

#### XXXIX.

# Zu Joh. 3, 14.

Προσετέτακτο δὲ τὸ τοῦ ὄφεως ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὅπως ἔχωσιν εἰδέναι οἱ ὑπὸ Μωϋσέως ἀγόμενοι ὅτι ιοσπερ ἀνηροῦντο ὑπὸ τῶν ἰορός λων θηρίων ἀπιστήσαντες θεῷ, τῷ τὴν γῆν αὐτοῖς ἐπαγγειλαμένο, οὕτως σωθήσονται ἄτενίζοντες τῷ ὑψωθέντι ὄφει διὰ τὸν προστάξαντα τοῦτο γενέσθαι θεόν. οὐ γὰρ ἡ τοῦ κατασκευάσματος φύσις ἀλλ' ὁ ἐντειλάμενος αὐτοῖς τοῦτο γενέσθαι τῆς σωτηρίας αὐτοῖς τὴν αἰτίαν παρέσχεν. καὶ οἱ νοητοὶ δὲ ὄφεις θανάτφ τοὺς ἀνθρώπους το ὑπέβαλον δι' ἁμαρτημάτων, τὸν ἰὸν αὐτοῖς τῆς ἰδίας πονηρίας ἐνιέντες. καὶ δὴ πολλοῦ τοῦ κατὰ τῶν ψυχῶν θανάτου γεγενημένου (οὐτος δέ ἐστιν ὁ ἐπόμενος τῷ ἀμαρτία), παρακληθεὶς ὁ θεὸς ὑψωθῆναι τὸν ἑαυτοῦ υἰὸν εὐδόκησεν, ἵνα πάντες οἱ διὰ πίστεως εἰς αὐτὸν ὁρῶντες ἀπαλλάττωνται τῆς τῶν νοητῶν ὄφεων βλάβης καὶ ζωὴν αἰώνιον ἔχωσι. ζωὴ δὲ αἰώνιός ἐστιν οὐχ ἡ κοινὴ ῆτις καὶ ἑτέροις ζφοις ὑπάρχει, ἀλλ' ἡ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τῆς λοιπῆς ἀρετῆς ἐγγινομένη.

#### XL.

# Zu Joh. 3, 18.

Καὶ ἐκ τοῦ παρόντος ὁητοῦ ἐλέγξαι ἔστι τοὺς λέγοντας τὴν τοῦς προσηγορίαν ἐπὶ μόνου τοῦ ἐκ Μαρίας κεΙσθαι, μὴ μὴν ἐπὶ τοῦ θεοῦ λόγου. [[ἰδοὺ γὰρ καὶ ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ ἐστὶν ὁ εἰς τὸν κόσμον ἀποσταλείς. ἀπεστάλη δὲ εἰς τὸν κόσμον οὐ τὸ ἐκ τῆς παρθένου ληφθὲν (ἐνταῦθα γὰρ συνέστη ἐξ αὐτῆς τεχθέν), ἀλλὰ θεὸς λόγος τὸν ἀληθεία καὶ φῶς ἀληθινόν. περὶ γὰρ τοῦ αὐτοῦ πρεσβείαν προσάθειαν τῷ θεῷ οἱ λέγοντες: «Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου καὶ τὴν ἀλή»θειάν σους, καὶ πάλιν γέγραπται: «Ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτούςς.]]

4 Vgl. Num. 21. — 25 Ps. 42, 3. — 26 Ps. 106, 20.

XXXIX. I & (unter d. Namen d. Apollinaris; doch scheint das Fragment d. Origenes zu gehören, dem es II zuweist)]  $8 \tau \tilde{\eta} \varsigma - 9 \pi a \varrho \epsilon \tilde{\sigma} \chi \epsilon v$ ]  $\tau \tilde{\eta} v \sigma \omega \tau \eta \varrho l a v$   $\pi a \varrho \epsilon \tilde{\iota} \chi \epsilon v$  &, cf. II | 10  $l \delta l a \varsigma < \aleph$ , cf. II | 11  $\pi o \lambda \lambda \tilde{\omega} v$  &, cf. II | 16  $\dot{v} \pi \dot{a} \varrho \chi \eta$  RV<sup>2</sup> |  $\tau \tilde{\eta} \varsigma^1 < V$  |  $\gamma \iota v \varrho \mu \ell v \eta$  V.

II P (Cord. p. 94)] 4 ωσπερ < P | 6 σωθήναι δυνήσονται P Cord | ἀτενίσαντες P Cord | ὑψωθήναι P Cord | 8 αὐτοῖς $^1$  < Cord | 10 ὑπερέβαλεν P Cord | 11 δέ ἐστιν < Cord | 14 νοητῶν) πνευματικῶν P | 15 οὐχ)P | ζωῆς P, ζώαις Cord | 16 τῆς $^1$  < P.

XL. I  $\aleph$ ] (19  $\varkappa\alpha l - 21 \lambda \delta \gamma' \sigma v$ ).

H P (Cord. 98)] 19 καὶ < P Cord | 21 καὶ ὁ < Cord | 24 τοῦ (doppelt geschr.) P, < Cord | αὐτοῦ] + τούτου Cord.

#### XLI.

# Zu Joh. 3, 18, 19.

Έρει δέ τις μὴ πάνυ συνετῶς ἐννοείσθαι τὸ ἑρμηνευθὲν ὡς μὴ ἐληλυθότος Ἰησοῦ κρίναι νῦν τὸν κόσμον, παρατιθέμενος τὸ ἐπιφερόμενον ἐξῆς· »Αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς 5 κτὸν κόσμον. καὶ ἐν αὐτῷ τούτῷ τῷ εὐαγγελίῷ Ἰησοῦς λέγει· »Εἰς κρίμα εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα·. λυτέον οὐν τὸ ἐπαπορηθέν. κᾶν ἀμφότερα Ἰησοῦς ἐληλυθώς ποιῆ, τό τε κρίναι τὸν κόσμον καὶ τὸ σώζειν αὐτόν, ἀλλὰ θάτερον διὰ θάτερόν ἐστιν. εἰς κρίμα γὰρ ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον ἵνα σώση αὐτόν (οὐ γὰρ σώζει ἵνα κρίνη), 10 καὶ ὥσπερ ἰατρὸς πρὸς κάμνοντα ἔρχεται ἵνα ὑγιάση αὐτόν. τοῦτο γὰρ τέλος τῆς τοῦ ἰατροῦ ἀφίξεως, κᾶν ἄλλα τινὰ γίνηται, οἱον τομὴ ⟨ἢ⟩ καῦσις. οὐ γὰρ προηγουμένως ἐπὶ τῷ τεμείν \* \* ἡ καῦσις, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὑγιάσαι. ἑξῆς ἐπὶ τούτοις τὸ »Ό πιστεύων εἰς αὐτὸν »οὐ κρίνεται·. ὁ γὰρ διὰ πίστεως ἐπὶ τὴν τελείαν σωτηρίαν φθάσας 15 οὐχ ὑπόκειται κρίσει. ὁ μέντοι μὴ πιστεύσας αὐτοκατάκριτος ὢν ἤδη κέκριται.

## XLII.

# Zu Joh. 3, 19.

Αύτη δέ έστιν ή χρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 20 κόσμον καὶ ἡγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς. Εἰ γὰρ μὴ ἐληλύθει εἰς τὸν κόσμον τὸ φῶς, εἰχον ἄγνοιαν τῶν καλῶν αἰτιάσασθαι οἱ μὴ πράξαντες αὐτά, [[ώς ἂν οἱ τὰς κακίας ἐνεργοῦντες τόπον ἀπολογίας εἰχον, φάσκοντες μὴ ἐγνωκέναι αὐτὰ ὄντα κακά]]. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, πάσης 25 πεπλανημένης ἀπολογίας φυγαδευομένης κρίσις ἔσται ἐξεταστικὴ τῶν πράξεων καὶ τοῦ φρονήματος [ἐξ] ἐκάστον· ὡς ἀποδεχθῆναι καὶ

5 Joh. 3, 19. — 7 Joh. 9, 39. — 14 Joh. 3, 18. — 16 Vgl. Tit. 3, 11. — 20 Joh. 3, 19.

XLI. I 8] 6 τ $\tilde{\varphi}$ ] τὸ RV | 7 λεκτέον R | 8 ἀμφότε 8, corr. Br | 13  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  + Br | προηγουμένους V | Die Lücke erg. Br  $\langle \tilde{\eta} \rangle$  τομ $\tilde{\eta}$  ἐπὶ τ $\tilde{\varphi}$  καῦσαι. $\rangle$ 

XLII. I R] 22 έξεληλύθη S? V, έξεληλύθει R | 23  $\dot{\omega}\varsigma - 25$  κακά < R, cf. II.

Η  $\supset$  (Cord. p. 99 anonym)] 20 αθτη — 22 φ $\tilde{\omega}_{\varsigma} < \supset$  Cord | 22 γ $\tilde{\alpha}_{\varrho} < \supset$  Cord |  $2\delta$  φ $\tilde{\omega}_{\varsigma}$  nach έληλύθει  $\supset$  Cord | 23 οἱ vor 24 ένεργοθντες P | 26 πεπλασμένης P Cord | 27 πρακταίων P, πρακτέων Cord | έ $\xi$  < M |  $\tilde{\omega}_{\varsigma} < \supset$  Cord.

βασιλείας θεού τυγείν τούς το φως άγαπήσαντας, έκ της πρός αυτό άγαπήσεως φως καὶ αὐτούς γεγενημένους δι' ἔργων άγαθών καὶ φρονήματος άληθους (ώς) μισήσαι το σχότος (τουτο δέ έστιν ή κακία καὶ ή ἀσέβεια), τοὺς δὲ ἀποστραφέντας τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν ταύτης 5 πάροχον θεὸν πολάσεων αλωνίων πειρασθήναι ἐπείπερ σπουδάζωντες έχειν έργα πονηρά έμισησαν τὸ φῶς, διὰ φανερώσεως έλέγχον αὐτῶν τὰ φαῦλα ἔργα· •Πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ •τὸ φῶς ·, οὐδ' ὅλως προσελθεῖν αὐτῷ βουλόμενος, ἵνα μὴ ἐλεγχθij τὰ ἔργα αὐτοῦ οντα πονηρά, κρύπτειν αὐτὰ βουλόμενος ἵνα μὴ παρ 10 άλλους καταγνωσθή άλλ' εί και ούτος μισεί το φώς, άλλ' ουν ό της άληθείας ευγάτης Ερχεται πρός το φως, φανερωθήναι θέλων τα έργα α ποιεί ότι εν θεφ έστιν επιτελούμενα. [[καλώς είπεν • Ο »τὰ φαῦλα πράσσωνε καὶ »Ὁ ποιῶν τὴν ἀλήθειανε, ουτε »Ὁ πράξας« είπων ουτε -Ο ποιήσας. έγχωρει γαρ και τον ποιήσαντα το κακόν 15 άποστηναι μέν της κακίας † ίδειν δὲ πρὸς τὸ καλόν καὶ τὸν τῆ άληθεία χαίρειν έπαγγελλόμενον νευσαί ποτε πρός το χείρον. διο είπε τὸ •Πράσσων καὶ τὸ •Ποιών. ουτε γὰρ ἔνεστι περί τὴν κακίαν διακείμενον χαίρειν τῷ καλῷ, καὶ ὁ τῆς ἀληθείας ἐραστὴς πάντως έστι τῶν χαλῶν ἐπιθυμητής.]] τὸ δὲ ἔρχεσθαι καὶ μὴ ἔρχεσθαι πρὸς 20 τὸ φῶς οὐ τοπιχῶς ἀλλ' ἐνεργητιχῶς ἐχλαβείν δεί, ἐρχομένου πρὸς αὐτὸ παντὸς τοῦ κατ' ἀρετὴν πράττοντος. ὁ γὰρ φαῦλος, ἐνεργῶν την κακίαν, παραιτείται φωτί συνείναι άσυνύπαρκτα γάρ το άγαθον καὶ τὸ κακόν, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος. [[ταὐτὸν δὲ ἐν τούτοις τὸ φῶς καὶ τὸ ἀγαθόν, τὸ σκότος καὶ τὸ κακόν]]. ἀλλ' ἐπεὶ οἱ ἀπὸ 25 των αίρεσεων οιονται φύσει τινάς είναι έν σκότει και άγαπαν αὐτό, έπίστησον τοις ελρημένοις ότι αὐτῶν εκαστος προαιρέσει εν σκότει έστι και άγαπζι αὐτό "Ηγάπησαν, γάρ φησιν, οι άνθρωποι † τὸ »σκότος μᾶλλον ἢ τὸ φῶς«, ἢν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. οὐ γὰρ διὰ τὸ σκότος είναι πονηρὰ ἔχουσιν ἔργα· άλλ' ὅτι πονηρὰ ἔχουσιν

7 Joh. 3, 20. — 13 Joh. 3, 21. — 27 Joh. 3, 19.

XLII. I κ] 1 βασιλείαν RV | 3  $\langle \dot{\omega} \varsigma \rangle$  + We | 5 πειρασθήσεσθαι κ, corr. We | 7 έλέγχων κ | 10 καταγνώσεως  $\dot{\eta}$  κ, corr. We | 12 καλῶς — 19 ἐπιθυμητής < κ, cf. II | 23 ταὐτὸν — 24 κακὸν < κ, cf. II | 25 φύ  $S^1$ , φύσειν  $S^2$ V, φύσιν R | τινα κ | 27 φησιν < κ | μᾶλλον τὸ σκότος las wohl Orig.; vgl. S. 518, 7.

Η  $\supset$  Cord.] 1 ἀγαπήσαντας τὸ τῶς  $\supset$  Cord | ὡς ἐχ  $\supset$  Cord | ταύτης τῆς M | 2 ἀγάπης  $\supset$  Cord | 4 ή < M | 5 πειραθήσεσθαι M | 7 ἔργα < P Cord | πᾶς - 12 ἐπιτελούμενα < M | πᾶς - 19 ἐπιθνμητής < P Cord | 19 δὲ < P Cord | 20 ἐχλαμβάνειν Cord | ἐρχόμενος P | 21 αὐτὸν M | χαθ' αἰρετήν P | 23 τούτοις] + και P | 25 τινα M, cf. x | 26 ἐπίστησον - 27 αὐτὸ < M | 8τι] ὡς παρ' Cord | 28 μᾶλλον νος τὸ αχότος P, < M.

ἔργα, τὸ σκότος ἀγαπῶσι. καὶ πάλιν οὐ τῷ μὴ ἔρχεσθαι πρὸς τὸ φῶς φαῦλα πράττουσιν· ἀλλὰ τῷ φαῦλα πράττειν οὐκ ἔρχονται πρὸς τὸ φῶς. [[ἐφ᾽ ἡμιν δὲ τὸ πράττειν τὰ φαῦλα ἢ τὸ φῶς ἀγαπᾶν καὶ ποιείν τὴν ἀλήθειαν.]]

### XLIII.

# Zu Joh. 3, 19.

[[Έπειδη γέγραπται - Ήγάπησαν μαλλον οί ανθρωποι το σχότος »η τὸ φῶς ε ζητητέον εἰ ἀμφότερα ἀγαπήσαντες μᾶλλον τὸ σκότος ηγάπησαν, ήττον δε τὸ φῶς. ὁ καὶ δοκεί χώραν έχειν ἐπὶ τῶν μήτε άγαν φαύλων άνθρώπων μήτε κατά την άρετην τελείων. νομίζω 10 δὲ μὴ τοῦτο δηλοῦσθαι, τὸ ἀμφότερα αὐτοὺς ἀγαπῶντας μᾶλλον τὸ σχότης άγαπᾶν, η μᾶλλον τὸ φῶς άγαπᾶν, άλλὰ τοιαύτην είναι τὴν διάνοιαν αύτεξούσιοι οντες οί ανθρωποι, τῷ προαίρεσιν έλευθέραν Εχειν, όφείλοντες τὸ φῶς ἀποδέχεσθαι καὶ τὸ σκότος φεύγειν ἀνάπαλιν πεποιήκασιν οί Εχοντες Εργα πονηρά, ώς τὸ σκότος άγαπησαι, μηδα- 15 μῶς δὲ τὸ φῶς. συγκριτικῶς δὲ ἀκούειν οὐ χρὴ τοῦ πλείον ἡγαπη-κέναι αὐτοὺς τὸ σκότος ὑπὲρ τὸ φῶς. οὐδ' ὅλως γὰρ αὐτὸ ἡγάπησαν, μισήσαντες αὐτό. καὶ ὅτι αὕτη ἡ νόησις ὀρθῶς ἔχει ἐξ αὐτοῦ τοῦ προκειμένου παρίσταται. διὰ τοῦτο γὰρ αὐτοὺς ήγαπηκέναι τὸ σχότος λέγει η τὸ φῶς, ἐπείπερ φαῦλα πράσσοντες μισοῦσι τὸ φῶς. 20 εί δε μισούσιν αὐτό, οὐ συγκριτικώς άγαπῶσι τὸ σκότος. είς τοῦτο λήψει καὶ τὸ γραφόμενον ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου περὶ τῶν πονηρῶν άνθρώπων, ώς είεν εφιλήδονοι μαλλον η φιλόθεοι. και έν ταύτη γαρ τη λέξει δηλούται ότι μόνην την ήδονην άλλ' ού θεον φιλούντες μαλλον φιλήδονοι η φιλόθεοι είρηνται. και έν Ψαλμοίς δε περί φαύ- 25 λου τινός γέγραπται "Πγάπησας κακίαν ύπερ άγαθωσύνην«. οὐ γαρ αμφότερα αγαπών μαλλον την κακίαν ηγάπησεν.]]

1 Vgl. Joh. 3, 20. — 7 Joh. 3, 19. — 20 Vgl. Joh. 3, 20. — 23 Vgl. II Tim. 3, 4. — 26 Ps. 51, 5.

XLII. I N  $3 \epsilon \varphi' - 4 \delta \lambda \eta \theta \epsilon i \alpha v < \aleph$ .

Η 2 Cord.] 2 πράττουσι φαύλα Μ | 3 έφ' — 4 άληθειαν P Cord.

XLIII. fehlt in I; in H P (Cord. p. 100) an das vorhergehende Stück mit τοῦ αὐτοῦ angeschlossen; fraglich ob von Origenes] 7 οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον Cord; P = 1; vgl. o. S. 517,  $27 \mid 9$  καὶ] δὲ Cord  $\mid 11$  τὸ] τὰ  $l' \mid μᾶλλον \mid +$  δὲ  $P \mid 12$  ἀγαπᾶν $^1 \mid$  ἀγαπᾶντας  $l' \mid \tilde{\eta} - ἀγαπᾶν < Cord \mid 13$  τῷ] τὸ  $l'^1$ , corr.  $l'^3 \mid 16$  οὖ συγκριτικῶς δ. ἀ. δεῖ Cord  $\mid 17$  ὑπὲρ -20 σκότος  $< l' \mid 22$  λήψεις P Cord, corr. We  $\mid 27$  μᾶλλον  $\mid +$  δὲ  $\mid P^3$ .

DIFFOR

#### XLIV.

# Zu Joh. 3, 26f.

Εὐγνωμόνως δεὶ ἀχούειν τὸ »Πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόνε ἀντὶ τοῦ «Πολλοί», καὶ τὸ «Οὐ δύναται ἄνθρωπος ἀφὶ ἐαυτοῦ λαμ
5 »βάνειν οὐδέν, ἐὰν μὴ ἡ δεδόμενον ἐκ τοῦ οὐρανοῦς τουτέστιν Οὐ δύναται ἄνθρωπος ἔχειν τι χάρισμα θείον, ἐὰν μὴ ἡ δοθὲν αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. δίδοται δὲ τὰ ἐκ θεοῦ χαρίσματα τοῖς πίστει καὶ ἀρετῷ πρὸς τὸ λαβεῖν αὐτὰ παρεσκευασμένοις. μάθετε τοίνυν ὡς κἂν ἐγὼ λαβὼν παρὰ τοῦ νἱοῦ τοῦ θεοῦ ἔχω τὸ βαπτίζειν διὶ ὕδατος εἰς με
10 τάνοιαν, πολὺ ἀπολείπομαι τοῦ δεδωκότος μοι αὐτό. καὶ ὅτι οὐ νῦν ἀλλὰ πρότερον ταῦτα λέγω, ὑμᾶς ἔχω μάρτυρας ὧν εἰπον τοῖς ἐρωτήσασιν εἰ ἐγώ εἰμι ὁ χριστός. παρῆτε γὰρ λέγοντός μου ὡς τοῦ χριστοῦ πρόδρομός εἰμι, καὶ οὐκ αὐτὸς ὁ χριστός. μὴ προσκοπτέτω δέ τις ὡς οὐκ ὀρθῶς εἰρημένφ τῷ »Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν

15 »ρὐδένε.

### XLV.

# Zu Joh. 3, 29.

Π λογική οὐσία, ής μέρος ἐστὶ καὶ ή ἀνθρώπου ψυχή, ἐξ ἑαυτῆς οὐδενός ἐστι τῶν ἀγαθῶν γεννητική, εἰ καὶ δεκτική ἐστι τούτων. 20 αὕτη τοιγαροῦν γυναικὸς τρόπφ ἐξ ἄλλου γεννᾶν πέφυκεν ἃς δύναται τίκτειν ἀρετὰς πρακτικάς τε καὶ διανοητικάς. διὸ νύμφην αὐτὴν ἐρῶ, οὐ τοῦ τυχόντος ἀλλὰ μόνου τοῦ σπορέως τῶν ἀγαθῶν. οὐκ ἄλλος δ' ἐστὶ τοῦ Ἰησοῦ, οὖ εἰρήκατε βαπτίζειν, ὑπ' ἐμοῦ μεμαρτυρημένου, πρὸς ὃν ἔρχεσθαι πάντας φατέ. εἰ θέλετε οὖν καὶ ὑμείς 25 ἀγαθὰ τεκείν, πρὸς αὐτὸν ἀπέλθετε. μέρος γὰρ τῆς νύμφης ἐστέ,

3 Joh. 3, 26. — 4 Joh. 3, 27. — 13 Vgl. Joh. 1, 20f. — 14 Joh. 3, 27. — 23 Vgl. Joh. 3, 26.

XLIV. Ι Ν] 7 ἐκ] + τοῦ V | 8 καὶ Ν, corr. Br | 9 βάπτισμα S¹ | 11 ἀλλὰ < Ν, cf. II | αὐτὰ RV.

Η  $\beth$  (Cord. p. 105)]  $\Im$  τοῦ M | 4 καὶ - 5 τουτέστιν < Cord. |  $\lambda$ αμβάνειν hinter [ἄνθρωπος] M | 5 έὰν] εὶ  $\beth$  |  $\delta$ εδομένον] + αὐτῷ  $\beth$  | 6 τι < M |  $\mathring{y}$  < Cord. | 6 δεδομένον M | 7 δέδοται M | 8 καὶ  $\beth$  | 9 νἱοῦ - ἔχω] Ἰησοῦ (aus νἰοῦ corr.) P | νἱοῦ τοῦ M | 11 ἀλλὰ < P Cord. |  $\lambda$ έγων P | ερωτῶσιν  $\beth$  | 13  $μ \mathring{y}$  - 15 οὐδὲν <  $\beth$  Cord.

XLV. I x] 19  $\varepsilon l$ ]  $\eta$  SV | 21  $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\eta} \nu$  We, < x, cf. II | 23  $\delta \nu$ ? We | 24  $\dot{\eta} \mu \varepsilon \bar{\iota} \varsigma$  SV.

H = (Cord. p. 107)] (18 η — 520, 22 ωσιν M Cord; — 520, 27 έμοῦ P) | 24 εl — ὑμεῖς] ἐπεὶ οὖν [+ τῶν P Cord] πάντων καὶ ὑμεῖς = Cord.

οντες της ούσίας των λογικών. πλην εί και νυμφίος έκεινος, άλλ' έγω φίλος ὑπάρχων αὐτοῦ, ὑπηρέτης ὢν τοῦ βουλήματος αὐτοῦ, οὕς παιδεύω αὐτῷ παραστῆσαι σχοπὸν ἔχω. κἂν τοίνυν γεγόνατέ μου μαθηταί, ούχ είμὶ ὁ νυμφίος, τουτέστιν ούχ ὁ τέλειος διδάσχαλος. διὸ καὶ ύμιν παραινώ ώραν έχουσι συναρμοσθήναι τῷ τελείφ διδασκάλο 5 πρός έκεινον γενέσθαι. ώς καὶ έγω αὐτὸς άκροατής αὐτοῦ ευχομαι είναι χαίρω γάρ άχούων της φωνής αὐτοῦ. διὸ χαὶ χαρά έστιν ήμετέρα όταν οί παρ' έμοι φοιτήσαντες πρότερον τοσαύτην νοητικήν έξιν αναλάβωσιν ώς γωρείν την παρ έκείνου διδασκομένην τοίς αξίοις σοφίαν. ἴστε γὰρ ἐκείνον ἄνωθεν ἐρχόμενον ἐπάνω πάντων είναι 10 βασιλέα τε και παντοκράτορα τυγγάνοντα. εί δε πάντων επάνω έστίν, δήλον ότι και αύτου έμου. όθεν αύξάνειν έκεινον προσήκει, έμε δε ελαττούσθαι. [[είς ταύτην την διάνοιαν ληπτέα καὶ τὰ Παύλο Κορινθίοις γραφέντα, σύνταξιν έγοντα τοιαύτην Ηρμοσάμην ύμας > ένι ανδρί, παρθένου αγνήν παραστήσαι τῶ γριστῷς, νύμφην λέγων 15 την όλην έχχλησίαν, τυγχάνουσαν άγνην παρθένον δια την τών δογμάτων καὶ ήθῶν ὀρθότητα. καί ἐτέρα δὲ ἐκκλησία γράφων ὁ αὐτὸς άπόστολος μνημονεύσας τοῦ Αδὰμ καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιφέρει > Τὸ »μυστήριον τούτο μέγα έστιν· έγω δε λέγω είς γριστον και την έκ->χλησίανε, ενα ώς έχεινοι γονείς εγένοντο πάντων άνθρώπων, ουτως 20 ό χριστός και ή ξακλησία πάντων των άγαθων ξργων, νοημάτων τε και λόγων, γεννήτορες ώσιν.]] τοῦ τοίνυν έρμηνευομένου νυμφίου φίλος έστιν ὁ Ἰωάννης, έστηκώς παρ' αὐτῷ βεβαία συγκαταθέσει τῷ παγίαν έχειν είς αὐτὸν τὴν πίστιν, καὶ οὕτως ἐστηκώς χαρᾶ χαίρει διὰ τὴν τοῦ νυμφίου λαλιάν. όθεν ἐξῆς ἐπιφέρει τὸ • Αυτη οὐν ή 25 » έμη χαρά πεπλήρωται« πάντων πρός τον Ίησοῦν ἀπιόντων. Ελήλυθα γὰρ μαρτυρήσαι αὐτῷ, ໂνα πάντες πιστεύσωσιν αὐτῷ δί έμοῦ: όθεν έχεινον δει αὐξάνειν, έμε δε ελαττοῦσθαι, και τοῦτο δε φρονί-

10 Vgl. Joh. 3, 31. — 12 Vgl. Joh. 3, 30. — 14 H Kor. 11, 2. — 18 Eph. 5, 32. — 25 Joh. 3, 29. — 26 Vgl. Joh. 1, 7. — 28 Joh. 3, 30.

XLV. I κ] 6 και S³] δὲ S¹RV | αὐτὸς | αὐτὰς κ | 9 χαίρειν κ, corr. Br | 11 τε] τὸ S¹ | 13 εἰς — 22 ὧσιν < κ, cf. II | 26 ἐλήλυθ S, ἐλήλυθεν RV | 28 θθ' RV.

μως ξπιστήσαι δεί, οὐ γὰρ προσλαμβάνων τι αὐξάνει ὁ σωτήρ, οὐδὲ ἀποβάλλων τι ὁ Ἰωάννης ξλαττοῦται, μένει γὰρ ὁ αὐτὸς ξκάτερος. νοείται δὲ τὸ λεγόμενον οὕτως ὁ ξωσφόρος πρὸ τοῦ ἡλίου ἀνατέλλων ἐπὶ τῷ συνεθίσαι τὰς ὄψεις προσβάλλειν καὶ μείζονι φωτὶ μέγε
5 θος ἔχει ὡρισμένον. οὐτος μείζων φαίνεται τοῦ ἡλίου πρώτη ὄψεως προσβολή κατ ὀλίγον δὲ τοῦ ἡλίου φανερουμένου ὁ ξωσφόρος ξλαττοῦται, οὐκ ἀποβάλλων τι τοῦ ίδιου μεγέθους, ἀλλὰ συγκρινόμενος τῷ ἡλιακῷ φωτὶ φανερωθέντι. οὕτως καὶ Ἰωάννης μέγας τις ὑπάρχει πληρότητι ἀγιότητος. ἡλθεν ὁ Ἰησοῦς ὀπίσω αὐτοῦ κατὰ τὰ προειρημένα, ξβαπτίσθη, ξμαρτυρήθη ὑπ' αὐτοῦ. μετὰ τὴν περὶ τούτων οἰκονομίαν ἀναδειχθείσης τῆς Ἰησοῦ θεότητος, ὁ μὲν δοῦλος, ὁ δὲ δεσπότης ἀποδέδεικται.

#### XLVI.

# Zu Joh. 3, 31.

Εί γαρ ανωθεν καί έκ πατρός ἔρχεται ώς παντοκράτωρ, δήλον ότι ἐπάνω πάντων ἐστίν. οἱ δὲ ύλικὸν φρόνημα ἔχοντες τὴν εἰκόνα φορούσι του χοϊκού, οί και έκ της γης λαλούσι. διὸ και εί ποτε διδασκαλίαν ἐπαγγέλλονται, σοφίαν ἔχουσιν ἢν Ἰάκωβος γράφει, ἐπίγειον, ψυχικήν, δαιμονιώδη. περί τῶν τοιούτων καὶ Ήσαίας γράφει, 20 ώς ουτων έκ της γης καὶ έξ αὐτης φωνούντων· τοῦ ἄνωθεν έρχομένου θεοῦ λόγου ἐπάνω πάντων ὑπάρχοντος καὶ λαλοῦντος ἃ ἑώρακεν καὶ ήκουσεν. άλλὰ καὶ οί προφήται, ἔχοντες τὸν ἄνωθεν ἐρχόμενον πρός αὐτοὺς λόγον, α είδον διανοία καὶ ηκουσαν τοις ώσὶ τοῦ έσω ανθρώπου λαλούσιν οὐράνια καὶ θεϊκά. Εκαστος γαρ αὐτῶν έρει: 25 > Τάδε λέγει Κύριος ([καὶ > Εγένετο λόγος Κυρίου πρός με , λέγων. φανερώτερον περί τούτου φησίν ο Σολομών είπων • Οί έμοι λόγοι »εἴρηνται ὑπὸ θεοῦ. « διὸ γέγραπται· »Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως γπάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ' ἐσχά->του τῶν ἡμερῶν ἐλάλησεν ἡμιν, τοις κατὰ τὴν ἐπιδημίαν τυγχάυ γρουσιν, εν υίως.]] αμέλει γουν α ξώρακε και ηκουσε ταυτα διδακτι-

3 Vgl. Jes. 14, 12. — 9 Vgl. Joh. 1, 15. — 15 Vgl. Joh. 3, 31. — 17 Vgl. I Kor. 15, 49. — 18 Vgl. Jak. 3, 15. — 19 Vgl. Jes. 8, 19. — 22 Vgl. Joh. 3, 32. — 3 Vgl. Eph. 3, 16. — 26 Prov. 24, 69 (30, 1). — 27 Hebr. 1, 1 f.

XLV. I & 6 66 201 St.

XLVI. I κ] 16 φρόνιμα κ, cf. II | 25 καl — 30 υλφ < κ, cf. II.

II P (Cord. p. 110)] 16 in P beginnt mit of ein neues Fragm., das mit τοῦ αὐτοῦ an d. vorhergehende angeschlossen ist  $|\tau \eta \nu| + aὐτοῦ P | 17 τοῦ χοιχοῦ φοροῦσι P Cord <math>| οῦ - λαλοῦσι < P$  Cord | 18 ἐπίγειον — 19 γράφει < P.

κοις τοτς ανθρώποις ελάλει. ταῦτα δὲ ἐφαρμόζει τῆ οἰχονομία περὶ γὰρ τῆς θεότητος ταῦτα οὐχ ἀχόλουθον ἐχλαμβάνειν.

# XLVII.

# Zn Joh. 3, 31.

Και την μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει καίτοι πολλών 5 είληφότων την μαρτυρίαν αύτου, [[ώς αὐτὸς πάλιν ὁ Ιωάννης ἐπιφέρει, φάσκων . Ο λαβών την αὐτοῦ μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὺς ἀλη-»θής έστι«.]] πῶς δὲ οἰόν τε είναι ἀληθές, λαμβανόντων αύτοῦ τὴν μαρτυρίαν τινών, τὸ › Καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνειε; λυτέον ούν τὸ ήπορημένον ούτως. Ἰησούς, ἄνωθεν έληλυθώς λαλών 10 τε α ηκουσε και είδεν, ύψηλοτάτην και πάνυ μεγάλην την μαρτυρίαν λέγει περί τοῦ πατρός και ξαυτοῦ και οὐδείς λαμβάνει ταύτην την μαρτυρίαν ώς αὐτὸς αὐτὴν λέγει, τῷ τοὺς ἀχροατὰς ἀρχὴν τοῦ λαμβάνειν έγοντας πολύ ἀπολείπεσθαι τοῦ μεγέθους τῆς μαρτυρίας. όμως εί και ούδεις οίος τε δέξασθαί έστι την μαρτυρίαν αὐτοῦ ούτως, 15 άλλ' ούν έστι λαβείν αύτην ώς δυνατον δέξασθαι τους άρτι προσερχομένους τη πίστει. όθεν οὐ μάχεται τὸ 🕉 λαβών αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν τῷ μηδένα αὐτὴν είληφέναι, τῷ ἐτέρως μὲν μὴ λαμβάνεσθαι αὐτήν, \* \* οί καὶ ἐκ τοῦ είληφέναι τὴν Ἰησοῦ μαρτυρίαν σφραγίζουσι καταθέσει βεβαία τὸν θεὸν άληθῆ είναι, μαθόντες ὅτι (ὁ) παρ' αὐτοῦ <sup>20</sup> άποσταλείς του θεου τὰ δήματα λαλεί ἐπείπερ οὐκ ἐστίν ἐκ τῆς γης, ούδὲ ἐκ ταύτης φθέγγεται. [[οὐ γὰρ ἐκ μέρους δίδωσι τὸ πνεῦμα o Deoc.

5 Joh. 3, 32. — 7 Joh. 3, 33. — 10 Vgl. Joh. 3, 31 f. — 17 Joh. 3, 33. — 21 Vgl. Joh. 3, 34.

XLVI. I R 2 azólov9a R.

Η P Cord.] 1 τοῖς ἀ. διδακτικῶς P Cord | 2 ἐκλαβεῖν P, ἐκλαμβάνεται Cord.

XLVII. I 8] 8 ἀληθ S, ἀληθη RV | 10 λεκτέον R | 11 ὑψηλοτάτων S¹ |  $\mu$ εγάλων S¹ | 10 Lücke bez. We | 20 (δ) + Br.

Η  $\sqsupset$  (Cord. p. 112)] 5 καὶ — λαμβάνει  $\lt$  M | 7 ἐσφράγισεν  $\lt$  P | δτι δ θεὸς] τὸν θεὸν M,  $\lt$  P | ἀληθή εἶναι M, ἀληθὲς εἶναι P | 8 πῶς — 9 τινων] πῶς γὰρ οἶον τε λαμβανόντων τινῶν αὐτοῦ τὴν [λ. αὐτοῦ τινῶν τὴν P] μαρτυρίαν ἀληθὲς εἶναι M (P) Cord | 9 αὐτοῦ μαρτυρίαν M | αὐτοῦ — 13 μαρτυρίαν  $\lt$  P | 10 λυτέον — 12 λαμβάνει  $\lt$  M Cord | [13 λέγειν P | τῷ] τὸ  $\gimel$  | τῷ — 14 ἔχοντας] οὐδεὶς τῶν ἀχροατῶν ὁλόκληρον λαμβάνει διὰ τὸ Cord | 15 ἐστι  $\lt$   $\gimel$  | οὐτως vor τὴν  $\beth$  Cord | 16 αὐτὴν λαβεῖν  $\beth$  Cord | ἄρτι] + τῷ πίστει (aus Z. 17)  $\beth$  Cord | 17  $\eth$  — 18 αὐτὴν  $\lt$  P | τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ M | 18 αὐτῆς Cord | τις εἰληφέναι P | τῶν ἑτέρον Cord | λαμβανόντων Cord | 19 Ἰησοῦ  $\lt$   $\beth$  Cord | 22 οὐδὲν P | 23  $\eth$  θεός  $\lt$   $\beth$ .

#### XLVIII.

# Zu Joh. 3, 34.

Εί γαρ και ανδρες σοφοί θεον έσγηκότες ελάλησαν τα του θεου ύήματα, άλλ' ούν έκ μέρους είχον τὸ πνεύμα τοῦ θεοῦ λέγοντος. 5 ε Έχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα«. ὁ δέ γε σωτήρ αποσταλείς έπι τῷ τὰ δήματα τοῦ θεοῦ λαλείν οὐκ ἐκ μέρους δίδωσι τὸ πνεῦμα. οὐ γὰρ λαβών αὐτὸς ἐτέροις παρέχει, άλλ' ἀποσταλεὶς ανωθεν και ἐπάνω πάντων ὑπάρχων δίδωσιν αὐτό, τυγγάνων αὐτοῦ πηγή. Ερμηνεύσομεν δε και ετέρως το Την μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδείς 10 >λαμβάνει . ἐπεὶ γὰρ ὁ ἐρευνῶν τὰς γραφὰς εύρίσκει αὐτὰς μαρτυρούσας περί Χριστού, οὐδείς των ἀνεξετάστως έντυγγανόντων ταίς γραφαίς Ιουδαίων ελάμβανε την [περί αὐτοῦ] μαρτυρίαν μόνου καὶ παυτός του δυναμένου είπειν "Ον έγραψε Μωσης εν τῷ νόμω, καὶ >οί προφήται, εύρήκαμεν Ιησούν κλαμβάνοντος την περί αὐτοῦ 15 μαρτυρίαν καὶ σφραγίζοντος ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν, προεπαγγειλάμενος το εὐαγγέλιον διὰ τῶν προφητῶν. φέρεται δὲ καὶ ἐν ἐτέροις άντιγράφοις. •Ού γὰρ ἐκ μέρους δίδωσι τὸ πνεῦμα σημαινούσης καὶ ταύτης τῆς γραφῆς μὴ μέτροις (προσ)έγειν τὸν ἀποσταλέντα, ώστε πεφεισμένως και έκ μέρους παρέγειν και εὐαριθμήτοις τισίν, άλλα 20 δαφιλώς και πλουσίως πάσι τοις εύρισκομένοις του λαβείν άξίοις.

## XLIX.

# Zu Joh. 3, 31. 34.

Έπειδη οί διὰ πάντων τὸν ἑαυτῶν νοῦν διαστρέφοντες αίρετιποί, διαιροῦντες την θεότητα παὶ διὰ τοῦτο την παλαιὰν γραφην 25 ἑτέρου λέγοντες θεοῦ παὶ ἑτέρου την παινην διαθήπην τιθέντες,

5 Joel 2, 28, (3, 1). — 6 Vgl. Joh. 3, 34. — 7 Vgl. Joh. 3, 31. — 9 Joh. 3, 32. — 10 Vgl. Joh. 5, 39. — 13 Joh. 1, 45. — 14 Vgl. Joh. 3, 32f. — 15 Vgl. Röm. 1, 2f. — 23 Vgl. Susann. 9.

XLVIII. I 8] 7 παρέχων 8, corr. We | 10 αὐτὰς < 8 | 12 περί] παρ'? We | 13 τοῦ < 8 |  $\times$  12 καί < 8¹ | 14 εὐρήκασιν 8 | 15 δ]  $^{1}$ 0 S¹ | 17 die notierte Variante findet sich in U | οὐ γὰρ] οὐκ S¹ | 18 Εχειν 8, corr. We.

Η P (Cord. p. 112; Cramer p. 213)] (10 έπει — 16 προφητών (αὐτοῦ) P Cr, ιπει - 15 έστιν Cord) | 11 Χριστοῦ] + οἰκ ηρεύνων δὰ αὐτὰς [οί + P Cord] Τουδαΐοι ὡς δεί P Cord Cr | ἐντυγχανόντων nach 12 γραφαῖς P Cord Cr | 12 Τουδαίων < P Cord | αὐτῶν P | καὶ παντὸς] ἐκ πάντων Cord | 13 Μωνσῆς P Cord Cr.

XLIX. I  $\aleph$ ] 23 êpeidî] + dê  $\aleph$  | adtwv vouv R | diatoégovtes R | tidentai  $\aleph$ , corr. We.

Η P (Cord. p. 111)] (beide vor Nr. LX VIII) 25 καl — 524, 2 Χριστοῦ] καl τὴν γραφὴν ἐτέρου λέγοντες θεοῦ τὴν παλαιὰν διαθήκην, δυ καλοῦσι κοσμοποιόν, καl ἐτέρου τὴν καινήν, δυ πατέρα Χριστοῦ P Cord.

φασί τὸν Ἰωάννην περί ξαυτοῦ καὶ τῶν ξτέρων προφητῶν είρηκέναι τὸ 🕉 ο ων έκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς λαλεί«, περὶ δὲ Χριστοῦ καὶ τῶν αποστόλων αὐτοῦ. •Όν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ξήματα αὐτοῦ >λαλεί , έλεγχτέον αὐτούς ψευδώς μᾶλλον δε ἀσεβώς τοῦτο δογματίζοντας. [[αὐτὸς γὰρ ὁ βαπτιστής περί ξαυτοῦ λέγει " Ο πέμψας δ »με βαπτίζειν εν τῷ νόατι, ἐκεινός μοι είπεν· Ἐφ' ον αν ἴδης τὸ »πνευμα καταβαίνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, † ἐκεινός ἐστιν ὁ βαπτί->ζων εν πνεύματι άγιο. κάγω εωρακα και μεμαρτύρηκα ότι οῦτός εξστιν ο υίος του θεου. εl γαρ ο πέμψας αυτον βαπτίζειν ο πατήρ έστι, λέγων αὐτῷ περὶ τῆς καθόδου τοῦ πνεύματος, καὶ ὡς ὁ 10 χριστὸς υίὸς αὐτοῦ τυγχάνει, πῶς λέγων ἃ παρὰ τοῦ πατρὸς τοῦ χριστοῦ ἦχουσεν ἐχ τῆς γῆς λαλεῖ; ἄμα χαὶ τοῦ εὐαγγελιστοῦ γράφοντος περί αὐτοῦ. Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρά θεοῦ, »ονομα αὐτῷ Ἰωάννης. οὐτος ήλθεν εἰς μαρτυρίαν, ενα μαρτυρήση »περί τοῦ φωτός«.]] εἰ γὰρ καὶ οἱ πρὸ τοῦ Ἰωάννου προφήται ἐκ 15 της γης ελάλουν, πως περί Χριστού μαρτυρούσιν; ώς περί των γραφών αὐτών ὁ σωτήρ είπεν Αὐταί είσιν αί μαρτυρούσαι περί » ἐμοῦ«.

### L.

# Zu Joh. 3, 35.

20

Πῶς γὰρ οὐκ ἔμελλεν ἀγαπᾶν ὁ πᾶσαν κακίαν μισῶν θεός, περὶ οῦ γέγραπται » Ἐγὰ θεὸς ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἁρπάγματα » ἐξ ἀδικίας «; μισει δὲ ὁ θεὸς τὰ εἴδη τῆς κακίας, ἐφ' οἰς ὁ ἁμαρτωλὸς χαίρει. ἀγαπῷ τοίνυν τὸν υἱὸν ὡς τῆς ἀρετῆς παρεκτικόν, ἀφανιστικὸν δὲ τῆς κακίας καὶ φθαρτικόν , διὸ εἴρηται » Ὁ πατὴρ 25 ἀγαπῷ τὸν υἱόν «, ἀγαπώμενος ὑπὸ τοῦ υἱοῦ, τοῦ ἀγαπᾶν πάλιν ἀνθρωπινώτερον ἀκουομένου, οὐ μὴν νοουμένου. εὶ γὰρ δικαιοσύνην ἀγαπῶν ὁ θεὸς οὐχ οῦτως αὐτὴν ἀγαπῷ ὡς ὁ δίκαιος ἄνθρωπος, ἐπὶ τῷ ἔγειν αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ καὶ πεποιῶσθαι κατ' αὐτήν, οὕτο

2 Joh. 3, 31. — 3 Joh. 3, 34. — 5 Joh. 1, 33 f. — 13 Joh. 1, 6 f. — 17 Joh. 5, 39. — 22 Jes. 61, 8. — 25 Joh. 3, 35.

XLIX. I N] 4 έκλεκτέον N | 5 αὐτὸς — 15 φωτὸς < N, cf. II | 7 ἐκεῖνος] Orig. las οὖτος | 12 ἄμα We] ἀλλὰ N.

II P Cord.] 3 abtov<sup>1</sup>] +  $\tau \delta$   $\delta$   $\xi z$   $\tau \sigma \bar{v}$  objector all  $\tau a$   $\xi \xi \bar{\eta} \varsigma$  Cord | 5  $\delta^1 <$  Cord | 15  $\epsilon l$   $\gamma a \rho$ ]  $\epsilon l \pi \epsilon \rho$   $\delta \epsilon$  P Cord | 16  $\pi \epsilon \rho l$ ] +  $\tau \sigma \bar{v}$  P.

L. I κ]  $25 \times al - 26 \pi \dot{a} \lambda \iota v < R \mid 26 \tau o \bar{v}^2 < V \mid \pi \dot{a} \lambda \iota v \mid \pi \ddot{\omega} \varsigma \, S^1 \mid 29 \pi \epsilon \tau o \iota o \bar{v} \sigma \theta a \iota \kappa$ , corr. We; d. Wort ist nicht zu ändern; denn ποιόω "qualificieren, eine Qualität verleihen" braucht Orig. öfter  $\mid \varkappa a \tau' \, a \dot{v} \tau \dot{\eta} v \mid \varkappa a \iota \tau a \dot{v} \tau \eta v \, RV$ .

του υίου λόγου όντα άλήθειάν τε και σοφίαν και άγιασμου ποθεί. δυνατον δε παραστατικον ολκειότητος του πατρός πρός τον υίον είναι τὸ όημα. νόμος γὰρ φυσικὸς τοῖς γεννῶσιν ἀγαπᾶν τὰ γεννώμενα. καὶ ωσπερ έπὶ τῶν ἀνθρώπων φυσική μὲν διάθεσις ή πρὸς 5 τὰ τέχνα, ἄλλως δέ πως γινομένη πρὸς τὰ ἑτέρως ἀγαπώμενα, οῧτω καὶ ὁ θεὸς ἀγαπῶν μὲν τὸν κόσμον ἡ ὁ θεός, τὸν δὲ νίὸν ἡ ὁ πατήρ. διὸ οὐκ εἴρηται ὁ Θεός, ἀλλ' ὁ Ο πατὴρ ἀγαπᾳ τὸν νίον, »καὶ τὰ πάντα δίδωσιν ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ«. τοῦτο δὲ πιστῶς καὶ φρονίμως εκλαβείν δεί. εί γὰρ «πάντα δι' αὐτοῦ έγένετο«, ὑπὸ 10 χείρα αὐτοῦ τὰ πάντα τυγχάνει κατὰ τὸν τῆς δημιουργίας καὶ προνοίας λόγον άλλ' ἀπεφοίτησε ταῦτα δι' άμαρτίας έξω της σχεπούσης αὐτὰ γειρὸς γενέσθαι ὑπὲρ οὐν τῆς αὐτῶν σωτηρίας δίδωσιν αὐτὰ ὁ πατὴρ ἐν τῆ γειρὶ τοῦ υίοῦ, οὐ τῷ υίῷ προσθήκην χαριζόμενος άλλ' αὐτοῖς βελτίωσιν. ώς διδασχάλφ γὰρ καὶ Ιατρῷ δίδωσιν, 15 εν' άγνοίας καὶ νόσου, τουτέστι κακίας, έκτὸς αὐτὰ ποιήσας ἔχη αὐτὰ σχεπαζόμενα καὶ βασιλευόμενα ὑπ' αὐτοῦ, ἢδη αὐτὰ ἔχων ὑπὸ την δραστήριον και προνοητικήν αὐτοῦ χείρα. δείκνυσι δὲ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ νοήματος τὸ ἐπιφερόμενον 🕻 Ο πιστεύων † τῷ » υίφ έχει ζωήν αλώνιον«. ελ γαρ ζωήν αλώνιον έχει ο πιστεύων τῷ 20 υίφ, δοθείς έν τη χειρί αὐτοῦ, ὑπὲρ της ίδιας σωτηρίας καὶ βελτιώσεως δίδοται, άλλ' ούκ έπὶ τῷ πλέον τι ἔχειν τὸν υίόν. πότε δε πληρούται το δέδοσθαι πάντα έν τη γειρί του νίου η ότε αὐτῶ παν γόνυ κάμψει έπουρανίων και έπιγείων και καταγθονίων;

#### LI.

### Zu Joh. 3, 36.

[[παλ Παύλος περί τῶν Ἰουδαίων γράφει. ΣΕφθασεν δὲ αὐτοὺς ἡ [[καὶ Παύλος περί τῶν Ἰουδαίων γράφει. ΣΕφθασεν δὲ αὐτοὺς ἡ

7 Joh. 3, 35. — 9 Joh. 1, 3. — 18 Joh. 3, 36. — 23 Vgl. Phil. 2, 10. — 28 Exod. 15, 7. — 29 I Thess. 2, 16.

L. I κ] 1 ἀληθείας ... σοφίας RV | 13 προσθήκη S | 18 τῷ νἱῷ statt εἰς τὸν νἱὸν ist nicht LA d. Orig., sondern blosser Schreibfehler | 19 εἰ — δ S² a. Ras. | 22 πληροῦσται S, πληροῦνται R.

LI. I x] 26 πολλαχοῦ τ. γραφῶν < x, cf. II | 28 καλάμη S | 29 καΙ - 526, 4 δργῆς < x, cf. II.

II = (Cord. p. 116)] 27 λέγονται] + τοῦ Μ.

οδογή εἰς τέλος , ὀργὴν λέγων τὰς ἐπελθούσας ἐπ' αὐτοὺς θεηλάτους τιμωρίας. ἀλλὰ κὰ πρὸς τὸν καταφρονοῦντα τῆς χρηστότητος καὶ μακροθυμίας φησί > Κατὰ δὲ τὴν σκληρότητά σου καὶ ἀμετα>νόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ...]] οὐ γὰρ νομιστέον πάθος εἰναι θεοῦ τὴν ὀνομαζομένην αὐτοῦ ὀργήν. 5 πῶς γὰρ ὀυνατὸν πάθος εἰναι περὶ τὸν ἀπαθῆ; ἀλλ' ἐπεὶ μὴ πάσχει θεὸς ἀναλλοίωτος ἄν, ἑρμηνευτέον τὴν λεγομένην αὐτοῦ ὀργὴν καθ' ἃ εἰρηται.

#### LII.

# Zu Joh. 4, 6.

10

Έπεὶ σῶμα κατ' ἀλήθειαν ἔσχεν συμπληρούμενον ἐξ ὧν καὶ πάντα τὰ ἀνθρώπινα σώματα, ἀναγκαίως ὑπόκειται καὶ τὸ αὐτοῦ σῶμα τοις κοινοις πάθεσιν οὐ τρώσεσι μόνον καὶ τοις παραπλησίοις λέγω, ἀλλὰ καὶ τοις ἐπιγενομένοις ἐκ σφοδροτάτης [[καὶ συνεχοῦς]] κινήσεως καμάτοις. τῷ γὰρ μεσημβρινῷ καιρῷ, ἐν ῷ ὁ ἢλιος καθά- 15 πτεται, ὁδὸν ἀνύσας πλείονα κάματον ἀνεδέξατο, ἀναλωθείσης τῆς ὑγρότητος τοῦ σώματος αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ φλογμοῦ τοῦ καύσωνος. ἕκτη γὰρ ώρα τῆς ἡμέρας ἡν. τοῦτον τὸν κάματον διαναπαῦσαι θελήσας ἐπὶ τῷ οὕση πηγῆ ἐν τῷ προειρημένῳ χωρίφ τοῦ Ἰωσὴφ ἐκαθέσθη ἄμα προνοούμενος ώφελείας τῆς μελλούσης ἐπὶ τῷ ἀν- 20 τλῆσαι ὕδωρ ἐκ τῆς πηγῆς ἔρχεσθαι γυναικός.

#### LIII.

# Zu Joh. 4, 9.

"Ισως δ' (ầν) ἐπιζητήσειέ τις τὴν αἰτίαν δι' ἢν Ἰουδαῖοι οὐ συγχρῶνται Σαμαρείταις, ἢντινα εύρειν δυνατὸν ἐν τῆ τρίτη καὶ τε- 23 τάρτη τῶν Βασιλειῶν ἱστοριῶν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ δευτέρα τῶν Παρα-

3 Röm. 2, 5. — 17 Vgl. Joh. 4, 6. — 21 Vgl. Joh. 4, 7 — 24 Vgl. Joh. 4, 9. — 25 Vgl. I Kön. 12. II Kön. 17, 24 ff. II Chron. 30, 6 ft.

LI. I κ] 5 θεού] χριστού κ | 6 πάσχη κ | 7 καθά κ.

II = Cord.] 6 πάσχη P Cord.

LII, I x] 14 σφοδρατάτου  $S^1$  | καὶ συνεχούς < x | 16 ἀναποθείσης x | 17 τοῦ $^1$  < x.

Η  $\supset$  (Cord. p. 119)] 12 τὰ σώματα τὰ ἀνθρώπινα Cord | 14 ἐπιγινομένοις M | 15 μεσημβρίας Cord | 16 ἀναποθείσης P Cord | 20 ἄμα] + καὶ M | τῷ] τὸ P Cord | 21 ΰδωρ nuch πηγῆς  $\supset$  Cord.

LIII. I  $\aleph$ ] 23  $\delta'$   $(\tilde{a}\nu)$ ]  $\delta \hat{\epsilon} \aleph$ , corr.  $\Pr$  | 26  $\hat{a}\lambda\lambda\hat{a} < \aleph$ .

II = (Cord. p. 121)] 24 δ' < = | η|ρ| + οί P | 26 ίστορία Μ.

λειπομένων. του γάρ νόμου είρηκότος λααθάρτου μή άψησθει ούδε της σαρχός των άλλογενων ετόλμων άφασθαι, νομίζοντες έχ τούτου μολύνεσθαι. ἴσως δέ τις φήσει, ενιστάμενος τῷ > Οἱ μαθη- ταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσι«. 5 λέγων Εί εν ερήμφ πενταχισχιλίους και τετρακισχιλίους μετά και πλήθους γυναικών και πολλού άριθμού παιδίων έθρεψεν, ότε μέν έχ πέντε, ότε δε έξ έπτα άρτων τί μέγα ήν το εθπορήσαι τους μαθητάς τροφής ἄνευ τοῦ ἀπελθεῖν ἐν τῆ πόλει ἐπὶ ἀγορασία ταύτης, τοῦ Ἰησοῦ παρασγόντος αὐτὴν τῆ Ιδία δυνάμει; λεκτέον οὖν πρὸς 10 τοῦτο ὅτι Ἰησοῦς, ἄνθρωπος γεγονώς, εὶ ὡς ἐν ἀληθεία θεὸς πάντα ένήργει, ήγνοήθη (αν) ανθρωπος γεγονώς, ώς αν, εί πάντα ώς ανθρωπος Επραττεν, επεσκιάζετο ή θεότης. οθεν εί ποτε γρεία παραδοζοποιίας έγίνετο, έξ όλίγου πολλούς έτρεφεν, οὐ τοσοῦτον τοῦ γορτάσαι γάριν όσον του φανερώσαι την θεϊκήν δύναμιν. ότε δε ού πάνυ 15 κατήπειγεν έξ άπόρων τροφής εὐπορίαν παρασχείν, ἐπὶ τὸ πρίασθαι άρτους απήργοντο οί μαθηταί. εί γαρ ταῦτα τοῦ Ίησοῦ ποιοῦντος πρός ενδειξιν της ανθρωπότητος και φανέρωσιν της θεότητος [[πολλοί τῷ εὐαγγελίᾳ προσέκοψαν τῶν μὲν δοκήσει αὐτὸν ἄνθρωπου άλλ' ούπ άληθεία αὐτὸν γεγονέναι ὑρισάντων, τῶν δὲ μόνον 20 ανθρωπον ύπειληφότων αὐτόν πόσω μαλλον, εί μηδεν προς ακρίβειαν πέπρακτο και γέγραπτο περί φανερώσεως της θεότητος και άνθρωπότητος αὐτοῦ, ἔμελλον ἀπατᾶσθαι οἱ μὴ ἀπριβῶς καὶ φρονίμως εντυγχάνοντες τη περί τούτων Ιστορία:

### LIV.

### Zu Joh. 4, 12.

Η μεν Σαμαρείτις τῶν Ἰουδαϊκῶν ἐθῶν τε καὶ δογμάτων τὰ τῆς Σαμαρείτιδος δόξης ἐξαίρειν καὶ ὑπερτιθέναι τὴν ὅτι μάλιστα

1 Jes. 52, 11; vgl. II Kor. 6, 17. - 3 Joh. 4, 8.

LIII. I x] 3 φήσειεν x | 8 ἐν τῷ πόλει ἐλθεῖν S (ἐλθεῖν a. R.) RV | 10 βτι < x | εἰ ὡς - 11 γεγονώς S a. R. | 12 χρεία] εἰς x | 14 χάριν < x | 15 τὸ] τῷ SV | 16 εἰ γὰρ < x | 18 πολλοὶ - 23 ἱστορία < x, cf. II.

II \( \) (Cord. 121)] 1 τοῦ \( -3 \) μολίνεσθαι \( < \) Cord \( |3 τῷ \) γὰρ τὸ \( > \) οἰ] \( + γὰρ \) Cord \( |5 \) καὶ τετρακισχιλίους \( < \) M \( |7 τὸ \( < \) \) Cord \( |9 \) οὖν \( < \) Cord \( |0 \) τούτους \( > \) [θτι Ἰησοῦς \( < \) | εἰ ὡς ℓν \] ὧν \( > \) | εἰ ὡς \( -11 \) ὡς ὧν \( < \ Cord \( |δ θεὸς \( > \) |θεὸς \( + εὶ \) \( |πάντα \) \( + \ ὡς θεὸς \( > \) | 11 ὡς ὧν \( \) ώσαύτως \( > \) | 13 δλίγων \( > \) \( |14 τοῦ \( < \) \( > \) |15 τὸ \( | τῷ \) M \( |16 τοῦ \( < \) \( > \) |19 αὐτὸν \( < \ M \( |τῶν \) τὸ Γ, corr. \( P^2 \) \( |δξ \) \( + αὐτὸ \( > \) |21 καὶ² \( + τῆς \) M \( |22 \) οἰ \( = \) εἰ \( | 23 τούτου \) Μ.

LIV. 1 8]

σπουθήν κατεβάλλετο. διὸ καὶ τὸ Μή μείζων εἰ σὰ τοῦ πατρὸς • ήμῶν Ἰαχώβ; ε ύδωρ ζῶν ὑποσχομένου τοῦ σωτῆρος παρασχεῖν άντεφθέγξατο. ὁ δὲ σωτήρ οἰχονομείν άπαντα σοφώς είδως τὸ μὲν έξαραι τὰ Ιουδαίων καὶ τὸ Μείζων είπειν, αὐτόθι πλήξαι πρόγειρον Επιστάμενος καὶ τότε γυναικὸς διάνοιαν, οὐδὲν τῶν αἰσθητῶν 5 ύφηλότερον τέως φανταζομένης, τοῦτο μὲν ἀποθησαυρίζει τῆ σιωπῆ, δια δε δημάτων ετέρων ούδεν μεν ήττον τουτο κατασκευάζειν δυναμένων, λεαίνειν δε την ακοήν, επιτηδειοτέραν την γνώμην παριστα. ούδε γαρ την σύγχρισιν και την εν δόξη διαφοράν αὐτὸς επάγει, άλλα παραπέμπει το γύναιον έκ τῶν δηθησομένων τῆς ὑπερ- 10 οχής την υπερβολην συλλογίσασθαι. καὶ γάρ έκ τούτου, φησί, τοῦ υδατος ὁ πίνων •διψήσει πάλιν· ος δ' αν πίη ἐκ τοῦ » ύδατος ου έγω δώσω αυτορ ου μη διψήση είς του αίωνα«. καὶ ορα τὸ σοφὸν τῶν λόγων καὶ τὴν δύναμιν. τὸ μὲν ὅτι • Διψήσει πάλιν ε είπεν οὐ δεόμενον κατασκευῆς άλλαγόθεν αὐτόκλητον γὰρ είγε τὴν 15 γυναίχα μάρτυρα τὸ δὲ •Οὐ μὴ διψήση εἰς τὸν αἰῶνα τῷ μεγέθει της έπαγγελίας † είσέφερεν αὐτην της ύποσχέσεως διανιστών. δι' άμφοίν δε πρός επίστασιν άγων θειοτέρας ύπολήψεως, μονονουχί λέγων Εί τὸν Ἰαχώβ ἄγεις ἐν μείζονι τιμή καὶ θαυμασίω κατορθώματι, έπει παρέσχεν ύμιν ύδωρ έξ ού πάλιν ο πίνων είς την αὐτην 20 έπαναστρέφει δίψαν, τίνα αν σε λογίσασθαι χρή ος υδωρ παρασχείν έστι δυνατός οὐ σωματικήν δίφαν έν όλίγω χρόνω πραθνον, άλλά δυνάμενον τῷ πιόντι πηγή χρηματίσαι εδατος άεννάου, καὶ παρέχειν φείθρα σωτηρίας, α τοίς άρυσαμένοις καταρδεύει καὶ προξενεί ζωήν την αιώνιου; ώσπερ γαρ τὸ ύδωρ θεραπεύει μεν την δίψαν κα- 25 θαίρει δε τον έξωθεν του σώματος μολυσμόν, ούτω καὶ τὰ νοερὰ καὶ οὐράνια τῆς διδασκαλίας τοῦ Ίησοῦ νάματα καὶ ἡ περὶ αὐτοῦ θειοτέρα ὑπόληψις Ιαται μεν την ἀπὸ τῆς ἀπιστίας δίψαν, καθαίρει δὲ τὴν ψυχὴν τῶν ἡυπασμάτων, ἢν ἁμαρτημάτων κατερρύπωσεν μολυσμός καὶ λογισμός ζοφώδης δυσσεβούντων δοξασμάτων.

#### LV.

# Zu Joh. 4, 12.

Φρέαρ τοῦ Ἰαχὰβ είναι πρὸς ἀλληγορίαν τὴν Μοσέως γραφὴν ἡητέον, ἀφ' ἡς ὁ Ἰαχὰβ ἄμα τοις υίοις πνευματιχῶς ἔπινεν, πινόντων

1 Joh. 4, 12. — 11 Joh. 4, 13f.

LIV. I 8] 8 δὲ We] τε κ | 12 πίει κ, corr. Br | 17 korrupt; statt διανιστῶν ist viell. πίστωσιν z. l. We | 22 έστι] ἔτι S? RV | 25 ὧσπερ] + μὲν R | τὸ] τῶ V | μὲν] + γὰρ κ | 29 κατερύπωσεν κ, corr. We.

LV. I 8]

II = (Cord. p. 123)] 33 elvai] + xal Cord.

απ' αυτου και των θρεμμάτων [[α ήν του Ιακώβ. θρεμμάτων]] πρός άλληγορίαν λαμβανομένων των τὸ εύσταθές καὶ πρᾶον ἄνευ λόγου έγουτων, α και κυρίως αγέλας και πρόβατα τοῦ Ἰακώβ είναι δητέον.

### LVI.

# Zu Joh. 4, 13.

Τοῦ νόμου τοίνυν τοῦ διὰ Μωϋσέως τοῦ υδατος οντος, πῶς εἰπεν Ίησοῦς διφαν πάλιν τὸν πίνοντα ἀπ' αὐτοῦ; καὶ λεκτέον γε ὅτι ὁ νόμος τοις ανθρώποις δέδοται, ούχ έπι τῷ ἀεί κατ' αὐτὸν βιοῦν, άλλα μέγρι χαιρού τινός, ώς την πόσιν του ξομηνευομένου φρέατος 10 διαρχείν μέχρι ἀναδείξεως μείζονος ύδατος. τὰ γὰρ παραγγέλματα του νόμου μέχρι καιρού διορθώσεως έκειτο. διὸ ὁ πίνων έκ τοῦ ύδατος του νομιχού διψήσει πάλιν, ορεξιν έγων του εύαγγελιχού πόματος. [[είς τοῦτο λήψει τὸ ἐν Ἡσαία λεχθέν > Τοῦτο πρῶτον πίε, »ταχύ ποίει«. εί γαρ μη ην καὶ μετ' έκετνο πιείν, ούκ αν ελέγετο· 15 > Τοῦτο πρώτον πίες. και έπει διαδέχεται τὸν νόμον τὸ εὐαγγέλιον. ό πίνων την νομικήν διδασκαλίαν διψήσει πάλιν έπὶ τῶ καὶ την εύαγγελικήν πιείν.]] το δε εύαγγελιον έπει αδιαδογόν έστιν, ο πίνων έξ αὐτοῦ οὐ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. [[50 γὰρ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρ-»ελεύσονται, οί δε λόγοι μου ού μη παρέλθωσιν« είπεν ο Ίησους.]] τον 20 γὰρ πίνοντα τοῦτο τὸ ὕόωρ φησὶν ἐν ἑαυτῷ ϫτᾶσθαι πηγήν, οὐ τοῦ τυγόντος υδατος άλλα του είς ζωήν αιώνιον άλλομένου. ὅπερ άλλόμενον είς ζωήν ύδωρ μετεωρίζει καὶ πρὸς ζωήν ἀναβιβάζει τὸν έγοντα αὐτύ, οἶα πηγήν ἐν ἑαυτῷ.

6 Vgl. Joh. 1, 17. — 10 Vgl. Hebr. 9, 10. — 11 Joh. 4, 13. — 13 Jes. 9, 1 (8, 23). — 18 Matth. 24, 35. — 20 Vgl. Joh. 4, 14.

LV I R]  $1 \, d\pi' < \Re \, | \, \ddot{a} - \theta_{0} \epsilon \mu \mu \dot{a} \tau \omega v < \Re \, | \, 2 \, \tau \tilde{\omega} v < \text{RV}.$ 

II \( \subseteq \text{Cord} \) 2 λαμβανομένων Ν.

LVI. I κ] (an Nr. LV unmittelbar angeschlossen) 6 πως < κ | είπεν δ Τησούς nach 7 πίνοντα  $\aleph$  | 7 και λεκτέον γε  $< \aleph$  | 9 άλλ' άχρι  $\aleph$  | 13 είς - 17 πιείν  $< \aleph \mid 18 \delta - 19$  Indous  $< \aleph$ .

II  $\supset$  (Cord p. 124)] (an Nr. LV unmittelbar angeschlossen)  $7 \times \alpha l < P \mid \gamma \epsilon$ ] de P, < M  $\mid$  8 didorai M  $\mid$   $\tau \tilde{\varphi} \mid$   $\tau \delta$  P  $\mid$  13 els -  $\lambda$ ex0èv < M  $\mid$   $\tau$ o $\tilde{\psi}$ to -  $\lambda$ ex0èv < P | τουτο<sup>2</sup>] + τὸ P | 14 ποίει] πίε Β | ἔλεγε P | 15 ἐπειθή Μ | 16 τῷ] τὸ P | 18 παρελεύσεται Cord mit BaDL 33 al. | 19 δ < Cord | 20 το θόωρ τουτο 2 | πηγήν κτᾶσθαι  $\supset |23$  ola — ξαυτ $\bar{\varphi} < \text{Cord} | πηγή M.$ Origenes IV. .

### LVII.

# Zu Joh. 4, 15.

Είπούσης της γυναικός το παρά Ιησού θέλειν λαβείν ύδωρ, έπὶ τῶ στῆσαι τὸ δίψος, ἔχουσα αὐτὸ πηγὴν ἐν ἑαυτῆ, ἔδειξεν αὐτὸ θέλειν. δια γαρ ταύτης της λέξεως ώμολόγησε πολύν χάματον είναι 5 τῆς ἀντλείας τοῦ προτέρου ὕδατος, [[ἀληθεύουσα κατ' αὐτό]]· καὶ γὰρ πολύν έχει χάματον ή πρός το γράμμα τήρησις του νόμου. ὁ δὲ σωτήρ είχοτως πρός αὐτήν Ἐπεὶ ἀχμήν περιέχει ῷ ἀνέθηχας σεαυτήν νόμω ώς ανδρί αύτῷ συνοῦσα, απιοῦσα πάλεσον αὐτὸν ἐπὶ τὸ συμβαλείν τὰ ἐν αὐτῷ γεγραμμένα τοις ὑπ' ἐμοῦ λεγομένοις καὶ πρατ- 10 τομένοις. ούτω γὰρ εύρειν δυνήση ώς ὁ πίνων ἐχ τοῦ προτέρου ύδατος έτερον προσδοχήσει, ότι διψήσει πάλιν. της δε άρνησαμένης μή έχειν ἄνδρα, ὁ σωτήρ, ήρέμα την Σαμαρειτικήν αὐτης γνώμην έλέγγων, φησίν > Καλώς λέγεις ανδρα μη έχειν . ού γαρ έξ όλοκλήρου συγκατέθου πάση τη παλαιά διαθήκη, ήτις έστιν ο νόμος, περί 15 ού γέγραπται: • Τέλος νόμου Χριστός είς δικαιοσύνην«. τοῦτον δὲ τὸν ανδρα μη έχουσα πέντε έσχες, τοις αίσθητοις μόνοις συγκαταθεμένη της γραφης. εί γαρ πάση τη παλαιά συνεβίους, γνωρίζειν ηδύνω τον προσδοχώμενον μετὰ νόμον καὶ προφήτας θεὸν λόγον. τὸ •Πέντε γὰρ

9 Vgl. Joh. 4, 16. — 14 Joh. 4, 17. — 16 Röm. 10, 4. — 19 Joh. 4, 18.

Η  $\supset$  (Cord. p. 125)] 4 τδ¹] τῶ M | ἔχουσα αὐτό] καὶ ἔχειν M | αὐτό¹ < P Cord | ἔδειξεν - θέλειν <  $\supset$  Cord | 5 ὑμολόγει  $\supset$  Cord | εἶναι - 7 κάματον < P | 6 καὶ < M | 7 πολὺν γὰρ τὸν κάματον ἔχει M Cord | δὲ <  $\supset$  Cord | 8 ἐπεὶ] + φησὶν Cord | περιέχη M Cord | 9 τὸ] τῷ M | 12 δὲ] γυναικὸς M | 15 συγκατέθου <  $\supset$  Cord | πᾶσαν τὴν παλαιὰν ἔχεις διαθήκην M | 17 μόνων M | 18 παλαιᾶ] + διαθήκην Cord | συνεβίως l' | ἐδύνου P, ἡδύνου Cord | 10 τὸ] + δὲ Cord.

IH ABC] (A unter d. Namen d. Cyrill) 3 εἰπούσης -5 λέξεως] νοητέον δὲ καὶ οῦτως τὰ κατὰ τὴν Σαμαρεῖτιν ABC | 5 ώμολόγησεν] + ἡ γυνὴ ABC | 6 ἀντλίας ABC | ΰδατος] + εἰτ' οὖν τοῦ νόμου ABC | 7 πολὺν γὰρ ἔχει (< καὶ) ABC | τοῦ < A | 8 εἰκότως] + ἔφη ABC | 9 ἀπιοῦσα < ABC | 10 καὶ πραττομένοις < ABC | 12 πάλιν] + τοῦτ' ἔστιν ποθήσει τὸ εὐαγγέλιον ABC | 14 ἐλέγχων < A | 15 συγκατέθου] πιστεύεις ABC | ῆτις - 18 γραφῆς] ἀλλὰ μόνα τὰ πέντε [+ Μωσέως A] βιβλία οἱ Σαμαρεῖται παραδέχεσθε ABC | 18 συνεβίως BC | ἡδύνασο ABC | 19 μετὰ νόμον] νόμω ABC | προφήταις BC, προφήτην A | τὸ - 531, 5 ἀλλ'] νῦν δὲ ὡς πέντε ἀνδράσι τοῖς αἰσθητοῖς μόνοις συγκαταθεμένη (συνθεμένη C) τῆς γραφῆς, οὐδὲ δν ἔγεις ἕχτον ἐστὶ σοῦ ἀνήρ ABC.

ανόρας ἔσχες ἀνακτέον ἐπὶ τὰ πέντε Μωσέως βιβλία. μόνα γὰρ ταῦτα οἱ Σαμαρεῖται δέχονται. τίς δὲ καὶ ον ἔχει παρὰ τοὺς πέντε ἄνδρας ἕκτος, ὅστις οὐδὲ ἀνὴρ αὐτῆς τυγχάνει; λεκτέον τὸν περὶ τοῦ εἰναι προφήτην λόγον. ἤδη γὰρ συγκατετέθειτο τούτφ, ἀναγκαζομένη δ ἐκ τῶν λεγομένων, ἀλλ' οὐ κατ' ἀληθῆ συγκατάθεσιν. διὸ ἀρμοδίως εἴρηται καὶ τὸ ›Καὶ νῦν ον ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ · οὐ γὰρ γνησίως αὐτῷ προσελήλυθας. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ αἰσθητὰ οἱ πέντε ἄνδρες αὐτῆς ἐλέγοντο εἰναι, μεθ' ἃ συγκατέθετο οὐκ ἠκριβωμένως νοητῷ τινὶ λόγφ ἐκ τῆς Ἰησοῦ παιδεύσεως, εὐθυβολώτατα εἴρηται'
10 Καὶ ον νῦν δοκείς ἔχειν πνευματικὸν λόγον, οὐκ ἀνήρ σού ἐστιν.

## LVIII.

# Zu Joh. 4, 22.

[["Όταν ἀχούσης ὅτι ἡ σωτηρία ἐχ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν, περὶ τοῦ ταῦτα λέγοντος ἄχουε τὰ εἰρημένα. αὐτὸς γὰρ ἡν ἡ τῶν ἐθνῶν 15 προσδοχία, ὁ γεννώμενος ἐχ σπέρματος Δαβὶδ χατὰ σάρχα.]]

### LIX.

# Zu Joh. 4, 33.

Τὸ • Μήτις ἤνεγχεν αὐτῷ φαγείν; « δηλοί ὅτι τὰς διαχονίας τῶν προσφερόντων ἐδέχετο, καίτοι δυνατὸς ὢν τρέφειν καὶ μὴ τρέφεσθαι. 20 ἐνεργείας δὲ μεγίστης τὸ τρέφειν Χριστόν, ἦς οὐκ ἐφθόνει τοις βουλομένοις διὸ καὶ τοις μαθηταίς τὸ ἴσον ἔταξεν. νομομαθείς δὲ καὶ φιλολογείς ὄντες, σκοπήσαντες ὅτι καιρὸς ἦν λοιπὸν τροφῆς ἐτόπασαν μὴ ἄρα ὡς τῷ Δανιὴλ εἰς Βαβυλῶνα προστάξει θεοῦ ἄριστον προκεκόμιστο ὑπὸ τοῦ ᾿Αμβακούμ, καὶ τῷ Ἡλὶα ἐν τῆ ὁδοιπορία

6 Job. 4, 18. — 14 Vgl. Gen. 49, 10. — 15 Vgl. Röm. 1, 3. — 18 Joh. 4, 33. — 23 Vgl. Bel u. Drache 34 ff.

I.VII. I κ] 1 μωυσεως R | 3 τυγχα S τυγχάνη RV | 5 κατὰ ἀλήθειαν κ | 6 καὶ < κ | 8 ήκριβωμένους κ.

Η  $\supset$  (Cord. p. 125) 1 ἔσχες ἄνδρας  $\supset$  | 4 προφητείας  $\supset$  Cord | τοῦτο P | ἀναγκαζομένη - 5 λεγομένων < Cord | 5 οὐχ ἀληθη P | 6 τδ] τὸν P Cord | καP  $\supset$  8 ἃ| δ  $\supset$  | συγκατετίθετο P | 9 νοείται P.

III ABC] 5 οὐ] + γὰρ ABC | κατὰ ABC | διὸ — 6 γὰρ] συνέθου προφήτην με εἰναι, οὐδὲ ABC | 7 αὐτῷ] μοι ABC | προσελήλυθεν Α | ἐπειδὴ — 10 ἐστίν] ἀλλ' οὐτος δν δοκείς ἔχειν πνευματικόν λόγον, καθ' δν προφήτην με ἀνόμασας, οὐκ ἔστι σου ἀνήρ ABC.

LVIII. II  $\supset$  (Cord. p. 130; Cramer p. 219)] (feblt in I) 13 &  $\tau \tilde{\omega} v$  lovdalw  $\eta$  swengela P Cord Cr | 14  $\eta v <$  M Cr | 15 yevómevos P Cord Cr.

LIX. I x] 22 φιλομαθείς? We.

τροφή εδίδοτο ὑπ' ἀγγελου καὶ ὑπὸ κοράκων, οὕτω καὶ τῷ Ἰησοῦ τροφή ἡνέχθη. ὅμως εἰ καὶ περὶ αἰσθητῆς τροφῆς οἱ μαθηταὶ ὑπενόησαν, αὐτὸς φανεροποιεῖ περὶ ποίας τροφῆς ἀπήγγελκεν αὐτοῖς. εἰπον δὲ τὸν καιρὸν αὐτοῦ τροφῆς εἰναι ἐκ τῶνδε· ἐκτης ιρας τῆς ἡμέρας οὕσης ὁ Ἰησοῦς ἐν τῆ πηγῷ καθεσθεὶς διελέχθη τῷ Σαμαρεί- ὁ τιδι, τῶν μαθητῶν ἐπὶ τῷ ἀγοράσαι τροφὰς ἀπεληλυθότων, ὡς λοιπὸν στοχαζόμενον εἰπεῖν ἑσπέραν τῆς ἡμέρας εἰναι. οὐτος δὲ τῆς τροφῆς ὁ καιρὸς τῶν μάλιστα ⟨μὴ⟩ προηγουμένως τροφὴν μεταδιώκουσιν ἀλλὰ τὴν τῶν προσερχομένων ὡφέλειαν.

### LX.

# Zu Joh. 4, 44.

Πατρίδα αὐτοῦ τὴν Ἰουδαίαν καλεῖ, ἢν καὶ διὰ τοῦτο καταλέλοιπε. τὴν γὰρ αἰτίαν τῆς ἐπὶ τὴν Γαλιλαίαν ἀφίξεως ἀποδιδοὺς ὁ
εὐαγγελιστὴς γράφει, ὅτι »Προφήτης ἐν τῆ ἰδία πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει «.
[[φέρεται ἡ μαρτυρία αὕτη ⟨καὶ⟩ ἐν τοῖς ἑτέροις εὐαγγελίοις. φησὶ 15
γὰρ ὁ σωτήρ »Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῆ ἰδία πατρίδι
»καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ τῆ οἰκία αὐτοῦ «. ἀμέλει γοῦν πάντες οἰ
πρὸ τῆς ἐπιδημίας ἡτιμάσθησαν ἐν τῆ Ἱερουσαλὴμ καὶ Ἰουδαία. αὕτη
γὰρ γῆ καὶ πατρὶς αὐτῶν ὡς καθόλου τὸν σωτῆρα εἰπεῖν]] »Ἱερου»σαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβο- 20
»λοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν «.

#### LXI.

# Zu Joh. 5, 2.

"Εστι δέ, φησίν, εν τοτς Ίεροσολύμοις καὶ τὰ ἑξῆς. Τὸ μὲν περιιέναι καὶ τοὺς ὁποιδήποτε ὄντας τῶν ἀρρώστων θεραπεύειν οὐκ 25 ἀναγκατον ἔκρινεν, ὅστε μὴ φιλαυτίας ἀπενέγκασθαι δόξαν, ἕνα δὲ θεραπεύσας δι ἐκείνου καταφανῆ τοτς πᾶσιν ἑαυτὸν καθίστησι. ταύ-

1 Vgl. I Kön. 17, 6. — 5 Vgl. Joh. 4, 6. — 6 Vgl. Joh. 4, 8. — 14 Joh. 4, 44. — 16 Mark. 6, 4. — 19 Luk. 13, 34. — 24 Joh. 5, 2.

LIX. I &] 2  $\dot{v}\pi \epsilon v \dot{o}\eta \sigma a v$ ] +-  $\epsilon \dot{v}u \dot{\epsilon} \dot{\kappa} \tau \bar{w} v \dot{\delta} \epsilon$  (expungient) V | 4  $\epsilon \dot{l}n \dot{w} v \dot{\kappa}$ , corr. We | 5  $\dot{\eta}\mu \dot{\epsilon} \rho a \varsigma < RV$  |  $\sigma \tau \sigma \chi a \zeta \sigma \mu \dot{\epsilon} v \eta \varsigma \dot{\kappa}$ , corr. We |  $\tau \dot{\eta} v \dot{\eta}\mu \dot{\epsilon} \rho a v \dot{\kappa}$ , corr. We | 8  $\langle \mu \dot{\eta} \rangle$  + We.

LX. I &] 15 φέρεται — 19 είπεῖν] και οἱ ἄλλοι δὰ εὐαγγελισταί φασιν &, cf. II | ἀποκτέννουσα < & | 21 ἀποσταλμένους & | πρός αὐτὴν] προφήτας &.

Η P (Cord. p. 138)] (15 φέφεται — Schluss) 15 (καί) + Pr | ἐτέφοις] προτέροις Cord | 17 συγγενεύσι Cord | γούν] γὰρ Cord | 20 ἀποκτείνουσα Cord.

LXI. I N 26 Gote 85 te SV.

TOTAL

της ένεκα της αίτιας απεισι μέν έπι την προβατικήν κολυμβήθραν, ἔχουσαν πέντε στοάς· μετὰ γὰρ τὰς ἐν κύκλφ τεσσάρας μέσην είχεν έτέραν. προβατική δε κολυμβήθρα έλέγετο άπο τοῦ τὰ προσαγόμενα πρόβατα ταις ξορταίς έχει συναθροίζεοθαι, και από του θυομένων των 5 προβάτων εν εκείνω πλύνεσθαι τῷ υδατι τὰ εγκατα. Εντευθεν γοῦν καὶ πολὺ πληθος τῶν διαφόροις ἀρρωστήμασι κατεχομένων ἐν τῷ τόπφ συνείλεχτο έπι θεφαπείας έλπίδι, ώς αν του ύδατος αυτού δυναμένου τι πάντως, έν ώπες των προσαγομένων τῷ θεῷ καὶ θυομένων ένεβάλλετο τὰ Εγκατα. ταύτη δὲ αὐτῶν τῆ ὑπολήψει καὶ ὁ θεὸς 10 συνεργών κατά τινας άδήλους καιρούς κίνησιν τοῦ υδατος γίνεοθαι παρεσκεύαζεν, ήν ώς κατά τινα θείαν ένέργειαν αποτελείσθαι πιστεύουτες, ούτω κατιόντες την θεραπείαν έκομίζοντο, πολλών μέν κατά ταὐτὸν οὐ θεραπευομένων, τοῦ δὲ πρώτου καταβάντος τῆς γάριτος άπολαύοντος, ίνα μὴ τὸ πρόχειρον τῆς θεραπείας ἐλαττώση τὸ θαῦμα. 15 μειζόνως δε νήφοντες και μετά πολλής διαθέσεως την του ύδατος κίνησιν άναμένοντες, έντεῦθεν παιδεύονται τὸν προσήκοντα καὶ μετὰ την θεραπείαν έχειν λογισμόν. πολλών τοίνυν οντων τών άρρώστων πάντας μεν ούκ εθεράπευσεν, δεικνύς δε την ολκείαν δύναμιν ενα ξπελέξατο τὸν βαρυτέρφ μάλιστα κατεχόμενον πάθει καὶ τῷ μήκει 20 τοῦ χρόνου τὴν σωτηρίαν ἀνέλπιστον ἔχοντα. παράλυτος γὰρ ἦν ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τριάχοντα καὶ ὀκτὰ ἔτεσι τῷ πάθει κατεχόμενος. πρὸς τοῦτον ἀπελθών οὐκ εὐθὺς εἰπεν Αρον τὸν κράββατόν σου καὶ πε-»ριπάτει«, άλλ' ἀπό τινος ἀκολουθίας τῶν πρὸς αὐτὸν ἄρχεται λόγου. ήπερ δή και έπι της Σαμαρείτιδος πεποίηκε.

25

#### LXII.

## Zu Joh. 7, 39.

Corderius p. 217. Gehört Orig. nicht an.

Inc. Ποτον δέ πνεῦμα οὖπω ἦν; Expl. ἐπ' οὖδενὸς ἄφθη τῶν προφητῶν, ἐθαυματούργουν.

### LXIII.

10

#### Zu Joh. 9, 6.

Νομίζω τοῦτο λελέχθαι πρὸς παράστασιν τοῦ ποιότητα δυνάμεως Ιατρικῆς ἐσχηκέναι τὸν σίελον τοῦ χριστοῦ. εἰ καὶ μὴ αὐτὸς

2 Vgl. Theodor. Mops. bei Corder. p. 142. — 10 Vgl. Joh. 5, 3. — 22 Joh. 5, 8.

LXI. I κ] 2 ἔχουσα S¹ | μέσην] μέστιν R | 3 προσαγόμενα] πρόθυρα ἀγόμενα
 S¹ | 12 κατὰ ταὐτὸν] κατ' αὐτῶν SV¹, κατὰ ταύτων V²R | 17 ἔχει SV¹ | 23 αὐτῶν RV.
 LXIII. I κ]

δε ό τυφλός περί της ἀναβλέψεως παρεκάλεσεν, ὅμως εύρεθήσεται ξπαινετός έν τῷ παρέγειν ξαυτόν τῷ Ἰησοῦ ἐπιχρίοντι πηλῷ τοὺς όφθαλμούς αὐτοῦ, καὶ τῷ ἀδιστάκτως ποιῆσαι τὸ προστεταγμένον, ούδε είρηπότος αὐτὸν ἀναβλέψειν τοῦ. Ἰησοῦ. μήποτε δε ὁ τοῦ χυρίου σίελος σύμβολον ήν λόγου ώς εν λόγοις εσχάτου, ου μείζονα 5 χωρησαι άνθρωπίνη οὐ δύναται φύσις. άλλ' ἐπεὶ ὁ τοιοῦτος λόγος ού γυμνὸς ύλης και σωματικών παραθειγμάτων είς άνθρώπους Εργεται, διὰ τοῦτο πτύει γαμαὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ ποιεί πηλόν. ὅρα τοίνυν εὶ δύνασαι πᾶσαν τὴν γραφὴν καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐν αὐτῆ άπαγγελίας διηγούμενος είπειν συνεστηπέναι δια μεν τα θεία νοή- 10 ματα ἀπὸ τοῦ σιέλου τοῦ γριστοῦ, διὰ δὲ τὴν ὡς ἐν ἱστορίαις καὶ άνθρωπίνοις πράγμασιν άπαγγελίαν έχ τῆς ἀπὸ τῶν χαμαὶ γῆς. ὡς είναι τὸ πᾶν γράμμα τοῦ νόμου καὶ προφητῶν καὶ τῶν λοιπῶν γραφών ἀπὸ τοῦ τοιοῦδε πηλοῦ, ὁ καὶ χρίσαι δεί τοὺς τών μὴ βλεπόντων όφθαλμούς, μετά δὲ τοῦτο ἀπελθείν εἰς τὸν Σιλωάμ τοῦ 15 απεσταλμένου ύπὸ τοῦ θεοῦ δι' οὖ δηλοῦται ή ἐν ταῖς ζητήσεσι και της άληθείας διαπορήσεσιν ώσπερει κολύμβησις, και γάρ Ιώβ πού φησι »Βροτός δε άλλως νήχεται λόγοις«. άπονιψώμεθα τοιγαρούν τῷ ὕδατι τῆς κολυμβήθρας •τοῦ ἀπεσταλμένου τὸν ἐπιχρισθέντα τοις όφθαλμοις πηλόν, ενα μετά τοῦτο άναβλέψαι δυνη- 20 θώμεν. νοήσεις δε πηλόν την ἀρχην των στοιχείων των λογίων τοῦ θεού, καθ' ήν ώς νήπια γάλακτι τρεφόμεθα έπειδαν δε καταργηθή τὰ τοῦ γηπίου καὶ στερεᾶς τροφής μεταλάβωμεν, ἀπορριπτόμεθα τον πηλόν, ίνα έπανέλθωμεν πρός τον Ίησοῦν βλέποντες. πάντα δὲ ταῦτα περί τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ στρέφεται κατά γάρ διαφόρους 25 έπινοίας αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀπεσταλμένος. καὶ τὰ μὲν ἀνθρώπινα έχδέχου πρό του Σιλωάμ, έπι δε τὰ θειότερα αὐτοῦ ἀνάφερε τὸ άπεσταλμένον ύδωρ και Σιλωάμ. και παρά τῷ Ίσαια νοήσεις τὸν θείον και εύσταθη λόγον διὰ τούτων σημαίνεσθαι, λόγους δε έθνῶν καὶ έτεροδόξων τὸν Ραασών καὶ τὸν νίὸν Ρομελίου. ἐπεὶ πῶς ἀντὶ 30 τοῦ υδατος τοῦ Σιλωὰμ βασιλείς ήθελεν ὁ λαός, πῶς δὲ καὶ υδωρ ποταμού έστιν Ισχυρόν καὶ πολύ, τῶν ᾿Λοσυρίων βασιλεύς καὶ πᾶσα

2 Vgl. Joh. 9, 11. — 15 Vgl. Joh. 9, 7. — 18 Hiob 11, 12. — 21 Vgl. Hebr. 5, 12. — 22 Vgl. 1 Kor. 3, 2. 13, 11. — 30 Vgl. Jes. 8, 6f.

LXIII. I &]  $2 \ln \chi \rho lova$  &, corr. Br |  $3 \tau \bar{\rho}$ ]  $\tau \delta$  &, corr. Br |  $4 \mu \eta \pi \sigma \tau \epsilon$   $\delta \epsilon$   $\mu \eta \pi \omega$  ( $\delta \epsilon$  G. d. Z.)  $R^1$ ,  $\mu \eta \pi \sigma \tau'$   $\delta \delta \epsilon$   $R^2$  |  $\delta \epsilon < S^1$  |  $7 \ln (9 \rho \omega \pi) \sigma V$   $S^1$  |  $12 \ln (3 \pi \sigma \gamma \gamma \epsilon \lambda \eta)$   $S^1$  (?),  $\epsilon \pi \sigma \gamma \gamma \epsilon \lambda \eta$  RV, corr. Br |  $15 \tau \delta v$   $\epsilon \pi \epsilon \sigma \tau \sigma \lambda \mu \epsilon' v \sigma V$  |  $16 \ln (3 \pi \sigma \tau \sigma \lambda \mu \epsilon' v \sigma V)$  |  $18 \ln (3 \lambda \lambda \sigma v)$  corr. Br |  $26 \ln (3 \pi \sigma \tau \sigma \lambda \mu \epsilon' v \sigma V)$   $18 \ln (3 \lambda \lambda \sigma v)$   $18 \ln (3 \lambda \sigma v)$  18

ή δύναμις αὐτοῦ, ἐὰν μὴ καὶ αὐτὸς δύναμίς τις ἀντικειμένη τυγχάνη, κατακλύζουσα τῷ πλήθει τῶν ἑαυτῆς πιθανῶν τὴν μὴ θέλουσαν Ἰουδαίαν ὕδωρ τοῦ Σιλωὰμ καὶ ἐπικρατοῦσαν αὐτοῦ; τὸ δὲ μὴ παρόντα θεραπεῦσαι, κελεῦσαι δὲ ἀπελθόντα νίψασθαι, καὶ νιψαθεῖν τὴν θεραπείαν παρασχεῖν, οἰκονομοῦντος ἡν τὸ μηδένα λαθεῖν τὸ γινόμενον θαῦμα. ἄσπερ γὰρ τῷ παραλύτῷ τὸν κράββατον λαβεῖν ἐκέλευσεν ἐν ἡμέρᾳ καθ' ἣν οὐκ ἐξῆν τοῦτο ποιεῖν, ἵν' οὕτως Ἐκαστος ἐγκαλῶν ἐπὶ τῷ παρανομίᾳ τοῦ γεγονότος θαύματος μανθάνη τὸ μέγεθος, οὕτω καὶ τούτῷ πόρρωθεν ὄντι τῆς κολυμβήθρας ἐκέ10 λευσεν ἀπελθόντι νίψασθαι.

### LXIV.

## Zu Joh. 9, 8:

Ό προσαίτης δι' ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀδυναμίαν τοῦ εύσχημονέστερον αύτα πορίζειν έπαιτεί. τοιούτους δ' αν ευροις 15 τους από των επαγγελλομένων την αλήθειαν Έλληνων και βαρβάρων οίονει αιτούντας ώφέλειαν, απορία πρέποντος πορισμού † τῷ λογικώ της άληθείας άπεριστάτως πλουσίων θεωρημάτων. άλλ' άπαγορεύων την τοιαύτην διαζήτησιν ο λόγος φησί που → Τέκνον, •ζωήν επαιτήσεως † μη βιώση, ώς πρείττον αποθανείν η επαιτείνε. 20 έπαιτειν δε αλοχύνεται ο έν τοις εὐαγγελίοις ολχονόμος τῆς ἀδικίας, καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν οφείλοντι ἐκατὸν κόρους σίτου ἔλεγε. • Δέξαι »σου τὸ γράμμα καὶ γράφε ἐξήκοντα«, τῷ δὲ ἐκατὸν βάτους ἐλαίου° Δέξαι σου τὸ γράμμα καὶ ποίησον όγδοήκοντας, προκρίνας τοῦ μετ΄ αλοχύνης έπαιτείν το λαβείν από του οφείλοντος τῷ κυρίφ, καὶ 25 διὰ τοῦτο ἐπαινεθείς. οὐ μόνον τοίνυν ὁ Ἰησοῦς ἀπήλλαξε τὸν ἀπὸ γενετής τής τυφλότητος, άλλα και του προσαιτείν. έχαρίσατο γάρ αὐτῷ άμα τῷ βλέπειν καὶ θεωρίαν πῶς ποριστέον αὐτῷ ἔσται τὰ προς σωτηρίαν ψυχής άναγχαϊα. Ενταύθα μεν ουν ή τυφλότης τοῦ προσαιτείν αίτια, έν δε ταίς Πράξεσιν ή χωλότης, ών ὁ άπαλλαγείς 30 ού προσαιτήσει έτι.

### LXV.

### Zu Joh. 9, 16.

Είπερ δε ώς ύπελάμβανον οί Φαρισαίοι, ό μη τηρῶν ὁ ἐκείνοι ἐνόμιζον είναι σάββατον οὐκ ἔστι παρὰ θεοῦ, οί δε ἐν τῷ ἰερῷ

6 Vgl. Joh. 5, 8f. — 18 Sir. 40, 28 (29). — 21 Luk. 16, 6f. — 26 Vgl. Joh. 1. — 29 Vgl. Act. 3, 2.

LXIII. I κ] 15 ἀπό We] ἀπάντων κ | 19 βιώση ὡς] lies βιώσης | 24 τοῦ κυρίου κ, corr. Br.

LXV. I N 34 82 + oi N.

ίερεις τὸ σάββατον βεβηλούντες παρὰ θεοῦ ήσαν, ούτω δὲ οὐκ έναργες ήν το μη είναι παρά θεοῦ τον το σάββατον αὐτῶν μη τηρούντα ώς μηδε ύπο πάντων των τότε Φαρισαίων τον λόγον είρησθαι, άλλ' έκ των Φαρισαίων τινές τουτο Ελεγον, ώς φησιν ό εύαγγελιστής. πρόσγες δε και τω >Τοιαύτα σημεία μη μάτην κει- 5 μένω. ἐπειδη γὰρ σημείων διαφοραί είσιν, ώστε ποιείν, καθ' ά φησιν ο απόστολος, και τον εν νόμω και τον ανομον, ον ο κύριος άναλοι τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἐν πάση δυνάμει, σημείοις χαὶ τέρασι ψεύδους, χαὶ τὸν θεὸν διὰ τῶν προφητῶν, τῷ •Τὰ »τοιαύτα« εἴρηται ώς ὑπερβαίνει τὰ διὰ Χριστοῦ γενόμενα τῷ xaì 10 άληθη είναι και μεγάλα έπι γης. εί δέ τις ώς ούν ύγιῶς λεγομένω τῷ •Πῶς δύναται ἄνθρωπος άμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεία ποιείν; 🛊 🛎 άναγινώσκων τὰς τοῦ Σαμφών πράξεις έρει μηδε άμαρτήματα είναι τὰ ὑπὸ τοῦ Σαμψών γενόμενα, οίον τὰ περί γυναίκας, άλλ' οίκονομίας δηλουμένας ού γάρ πρόσκειται τὸ Εποίησε τὸ πονηρὸν 15 » ἐνώπιον Κυρίου«.

### LXVI.

# Zu Joh. 9, 14.

Παρατηρητέον δε τὸ πρόσωπον τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὅτι φησὶ καὶ ἀνεῷχθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ⟨καὶ⟩ βεβλεφέναι αὐτόν 20 ἀνεῷχθαι μὲν διὰ τοῦ ϶Ην δὲ σάββατον ἐν ἢ ἡμέρα τὸν πηλὸν εἰποίησε καὶ ἡνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς βεβλεφέναι δὲ διὰ τοῦ καὶ ἐνίψατο καὶ ἡλθε βλέπων. τῶν δὲ λεγομένων τὴν διαφορὰν παραθησόμεθα ἀπὸ τοῦ Τωβήθ, περὶ οὖ, ἐπείπερ λευκώματα ἐγεγόνει ἐν τοις ὀφθαλμοίς αὐτοῦ, οὐκ ἀναγέγραφεν ὅτι ἀνεῷχθησαν αὐτοῦ 25 οἱ ὀφθαλμοί, ἀλλ ὅτι ἐνέβλεψε. δι ὅλου δὲ τοῦ περὶ τοῦ τυφλοῦ τόπου τηρήσεις ἀμφότερα, τῶν μὲν τοῦτο λεγόντων τῶν δὲ ἐκείνο, καὶ σχίσματος γενομένου. τηρήσεις δὲ καὶ ἐν τῷ Ἡσαία προφητεύοντι περὶ Χριστοῦ ἐπιδημίας ὅτι ἔρχεται ὀφθαλμοὺς τυφλῶν

1 Vgl. Matth. 12, 5. — 4 Vgl. Joh. 9, 16. — 7 Vgl. I Kor. 9, 21. — Vgl. II Thess. 2, 8ff. — 11 Vgl. Hiob 1, 3. — 12 Joh. 9, 16. — 21 Joh. 9, 14. — 23 Joh. 9, 7. — 24 Vgl. Tobit 11, 13 (14). — 26 Vgl. Mark. 8, 25. — 29 Vgl. Jes. 61, 1.

LXV. I & ]  $7 \tau \delta v^1$ ]  $\tau \tilde{\omega} v$  &, corr. Br |  $\tau \tilde{\omega} v$  &v $\delta \mu \omega v$  &, corr. Br |  $9 \tau \tilde{\varphi}$  We]  $\tau \delta$  & ] 10  $\delta \pi \epsilon \varrho \beta a v \delta v \tau \omega v$  &, corr. Br |  $\gamma \epsilon \gamma \epsilon v v \eta \mu \dot{\epsilon} v a$  R<sup>1</sup>, corr. R<sup>2</sup> |  $\tau \tilde{\varphi}$ ]  $\tau \delta$  RV | 12 Lücke bez. We | 13  $\dot{a} v a \gamma v v \dot{\omega} \sigma x o v \tau a \varsigma$  &, corr. Br | 14  $\gamma v v \dot{\omega} \mu v a$  R.

LXVL I &]  $19 \cdot 3\tau_i$ ]  $\tau \delta$  &, corr. Br |  $20 \langle \varkappa \alpha i \rangle$  + Br |  $21 \delta_i \dot{\alpha} \tau_0 \bar{\nu}$ ]  $\delta_i'$  autou &, corr. Br |  $24 T \omega \beta \dot{\eta} \theta$ ]  $\beta \eta \theta$  RV |  $27 \tau_0 \dot{\nu} \tau_0 \omega \nu$  & |  $\tau_0 \dot{\omega} \nu$ ]  $\tau_0 \dot{\nu} \nu$  SVR, corr.  $R^2$  |  $\dot{\epsilon} \varkappa \epsilon i \nu_0$  S<sup>2</sup>,  $\dot{\epsilon} \varkappa \epsilon i \nu_0$  RV |  $2\theta$   $\dot{\epsilon}_0 \chi \epsilon \tau_0 \omega$ ] +  $\delta$  R.

ἀνοίξαι. ἑξῆς δὲ ἔστιν ίδειν καὶ τὸν ἀποκρινάμενον πῶς μὲν τοίς προτέροις πῶς δὲ τοίς δευτέροις ἀποκρίνεται, τοίς μὲν προτέροις ἀκριβέστερον, ὡς γείτοσι καὶ θεωροῦσιν αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἡν, τοίς δὲ Φαρισαίοις οὐτε τὰ περὶ τοῦ Σιλωὰμ διη-5 γήσατο, οὖθ' ὅτι ὁ σωτὴρ τὸν πηλὸν ἐποίησεν, οὖθ' ὅτι προσέταξέ τι αὐτῷ. καὶ τάχα ὁρῶν ὁ θεραπευθεὶς τῶν μὲν προτέρων ἐχομένην τὴν πεῦσιν φιλομαθίας, τῶν δὲ δευτέρων κακοηθείας, οὖτως ἑκατέροις ἀποκρίνεται.

#### LXVII.

10 Zu Joh. 9, 21.

Πρὸς τῷ διεψεῦσθαι καὶ ἄλλο ἣμαρτον εἰς προῦπτον κακὸν περιβάλλοντες ἑαυτῶν τὸν νίον. οἰμαι δὲ καὶ τοῦτο λόγον ἔχειν, ὅτι τυφλοῦ ἀνοίγων ὁ χριστὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὐ παιδίου ἀνέφξεν ἀλλ' ἡλικίαν ἔχοντος, ໂνα βλέπη ὡς ἀνήρ. τοιοῦτοι δὲ ἦσαν καὶ οἱ 15 λοιποὶ ἀναβλέψαντες τυφλοί. ἀληθὲς δὲ ὅτι καὶ ἡλικίαν ἔχων αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλῆσαι δύναται, καὶ μάλιστα ὅτε Ἰησοῦς αὐτὸν ἀναβλέψαι ποιεῖ. οὐδὲ γὰρ δεῖται οὖτος ἑτέρου πρεσβεύοντος ὑπὲρ ἑαυτοῦ.

### LXVIII.

Zu Joh. 9, 27.

20

Νῦν τὸ μὲν •Οὐχ ἠχούσατε • ἴσον ἐστὶ τῷ •Οὐ παρεδέξασθε, οὐχ ἡθελήσατε τὸ λεγόμενον • τὸ δὲ •Τἱ οὐν πάλιν θέλετε ἀχούειν; • ἰσοδυναμει τῷ •Τἱ δέ, ὡ οὖτοι, ἄρα νῦν ἀχούειν θέλετε; • μάτην γὰρ θέλετε ἀχούειν, εἰ μὴ πιστεύετέ μοι ἀληθεύοντι, προσχαλεσα-

3 Vgl. Joh. 9, 8, 11. — 4 Vgl. Joh. 9, 15. — 22 Joh. 9, 27.

LXVI. Ι 8] 7 έρχομένων S, έχομένων RV, cf. Il.

II P (Cord. 252)] (1 ἔστιν -8 ἀποκρίνεται) 1 καί < P Cord | ἀποκρινόμενον Cord | μὲν < P | 2 πῶς - προτέροις² < Cord | δὲ < P | 5 (+ τὸν P) πηλὸν ὁ σωτήρ P Cord | οἔθ²] οὲχ P | 7 ἐρχομένων Cord.

LXVII. I  $\aleph$ ] 11  $\tau \phi$ ]  $\tau \delta \aleph$  | 14  $\beta \lambda \dot{\epsilon} \pi \epsilon \iota \times a l \aleph$  (aus  $\beta \lambda \dot{\epsilon} \pi \epsilon \iota \dot{\epsilon}$  korrumpiert) |  $\dot{a} \nu \dot{\eta} \rho$ ]  $+ \delta \rho a \aleph$  | 15  $\delta \dot{k}$ ]  $+ \times a l \aleph$ .

II P (Cord. p. 256)] 11 πρὸς - 13 δτι < Cord | τφ] τὸ P | διεψεύσθαι] δὲ ψεύσασθαι P | 13 (δτι)] + τοῦ Cord | δ σωτήρ ἀνοίγων Cord | χριστὸς] σωτήρ P | 14 βλέπη] + καὶ P | ἀνὴρ] ἀνεβλέπει P | 15 λοιποί] + οἱ Cord | καὶ δτι P (cf. I S) | δτι < Cord | καὶ] + δ Cord | 16 αὐτοῦ P | δταν P Cord | αὐτὸν Ἰησοῦς P | 17 ποιῷ P Cord | οὖτε P Cord | ἑτέρον < Cord.

LXVIII. I x 23 προσχαλεσαμένου &, corr. We.

μένφ πάντα τὸν μανθάνοντα τὸ έμοι συμβεβηχὸς ἐπὶ τὸ μαθητευθῆναι αὐτῷ, ὡς θειότερον πάσης διδασκαλίας ἀνθρωπίνης διδάξαντι.

## LXIX.

## Zu Joh. 9, 30.

б

"Εχεταί τινος άξιολόγου ύπονοίας τὸ "Εν τούτω θαυμαστόν είστι. θαυμαστὸν γάρ ἐστιν εἰ Ἰησοῦς πόθεν ἐστιν ὑπὸ τῶν τυχόντων γινώσκεται οὐ γὰρ ὁρῶσιν αὐτοῦ τὴν [είζαν καὶ τὴν πηγήν, τὸν πατέρα.

#### LXX.

10

# Zu Joh. 9, 31.

Οὐκ ἂν δὲ τηλικοῦτο δόγμα τι εἰ ἦν ἀληθές, τὸ μὴ ἀκούεσθαι τὸν ἁμαρτωλὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀποσεσιώπητο, ἀλλ' εἴρητο ἂν ὑπό τινος ἀξίου πιστεύεσθαι, φέρε εἰπεῖν ἢ τοῦ θεράποντος ἢ τινος τῶν προφητῶν. πῶς δέ, εἰ ἀμαρτωλὸν οὐκ ἤκουσεν ὁ θεός, ἐδι- 15 δάσκοντο οἱ ἁμαρτωλοὶ λέγειν «Αφες ἡμῖν τὰ παραπτώματα ἡμῶν, ωὰς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὁφειλέταις ἡμῶν«; τίνων οὐν ἀκούει θεός; τῶν νευόντων εἰς μετάνοιαν, κὰν μήπω ἐπαύσαντο τοῦ εἰναι ἁμαρτωλοί. εἰ μὴ ἤκουεν ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν, οὐκ ὰν μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἤσθιεν καὶ ἔπινεν. ἀλλὰ μὴ ἐπα- 20 κουομένων τῶν διὰ τὸ κακῶς ἔχειν χρηζόντων ἰατρῶν, [[οὐκ ἂν ἐθεράπευσεν αὐτούς.]] διόπερ ὡς ἀνυούσης τῆς εὐχῆς τῶν ἡμαρτηκότων μὲν οὐ πάντως δὲ ἀπιστούντων ἔτι λέγεται τὸ εὰν ἀνομίας καρατηρήσης, Κύριε, Κύριε τἰς ὑποστήσεται; « ἴσως δὲ οὐ περὶ οῦ

6 Joh. 9, 30. — 16 Matth. 6, 12. — 20 Vgl. Matth. 9, 11f. — 23 Ps. 129, 3.

LXVIII. Ι κ] 1 συμβεβηχώς κ, corr. Βr | τό] τῶ κ, corr. Βr | 2 διδάξαντα RV.

LXIX. I 8] 8 γινωσκόμενος 8, corr. Br.

LXX. I R] 12  $t\delta < R$ , cf. II | 13 ànosesiώπηται . . . εἴοηται R, cf. II | 14 θεραπεύοντος RV | 15 εἰ] ή RV | 16 παραπτώματα singulär | 17 ἀχούει] +  $\delta$  V | 19 ἤχουσεν R | 20 ἔσθιεν R | 21 χαλῶς ἔ. μὴ R, cf. II | 21 οἰχ — 22 αὐτούς < R, cf. II | 22 ἀνιούσης RV.

Η P (Cord. p. 258; Cramer p. 294)] (12 οἰκ ἄν - 24 ὑποστήσεται) | 12 δὲ < P Cord Cr | τὶ < P Cord Cr | εὶ < Cord | τὸ] ὡς P | 13 τῶν ἁμαρτωλῶν P | ἀποσεσιώπηται - 15 προφητῶν < Cord | σεσιώπητο P Cr | 14 ἢ¹] ἤτοι P Cr | θεραπεύοντος P Cr | 15 δέ] γὰρ Cord | ἀμαρτωλὸν < P Cr | ἤκουεν P Cr | 18 εἰς] ἐπὶ P Cord Cr | κᾶν] εἰ καὶ P Cord Cr | 19 οἰκ - 20 ἁμαρτωλῶν < P | 22 ἐθεράπευεν P Cr | ὡς ᾶν οὕσης P Cr | ἡμαρτημένων P Cord Cr | 24 παρατηρήση P Cord Cr | ἴσως - 539, 3 ἀκούει < P Cord Cr.

ἔτυχεν ἐν τῆ εὐχῆ τοῦ ἀμαρτωλοῦ, ἀλλὰ περὶ τῶν τηλικούτων ἔργων φησιν, ὁποῖα ἦν τὰ τοῦ Ἰησοῦ ἔργα. περὶ γὰρ τῶν τοιούτων ἔργων ἀξιούμενος ὁ θεὸς ὑπὸ ἀμαρτωλῶν οὐκ ἀκούει.

### LXXI.

# Zu Joh. 9, 35.

"Ηχουσεν ο Ίησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, χαὶ εύρῶν αὐτὸν είπεν αὐτῷ. Σὰ πιστεύεις είς τὸν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου; Έπει εξέβαλον αὐτὸν οι Ιουδαιοι έξω ἀπ' αὐτῶν διὰ τὴν ἐπὶ τω σωτήρι παρρησίαν, διὰ τοῦτο εύρεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς. εἰ ἐπὶ τὸ 10 ζητήσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλὸς ἐλήλυθεν ὁ σωτήρ, τέλος δὲ τῷ ζητουντί έστιν ή εύρεσις του ζητουμένου, δήλον ότι ούχ άπλώς γε άκουστέου τὸ Σύρων αὐτόνε. καὶ γάρ αὐτὸν τότε μάλιστα ἐχρῆν ευρίσκεσθαι ότε έξεβλήθη ύπὸ τῶν μὴ παραδεξαμένων τὴν περί Ίησοῦ μαρτυρίαν. ἐκείνων γὰρ ἔξω γενόμενος ἐπιτήδειος πρὸς τὸ 15 εύρεθηναι γεγένηται. συνετώτερον δε ακουστέον και το "Ηκουσεν ο γΙησούς ότι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξως ἐπεὶ ἀχούσας τὸ τοιοῦτον τῆς ἀχοῆς αὐτοῦ ἄξιον εύρίσκει τὸν περί οὖ ἤκουσεν. εύρὼν δε αὐτὸν ἦρώτα τον εύρεθέντα Σὸ πιστεύεις είς τον εύροντα υίον τοῦ ἀνθρώπου; και τάχα ὁ μὲν ἀρχόμενος πιστεύει είς τὸν υίὸν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ δὲ 20 διαβαίνων ἀναβαίνει καὶ ἐπὶ τὸ πιστεῦσαι είς τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ. ώστ' αν είπειν αυτόν. Εί και Χριστόν ποτε κατά σάρκα έγνωμεν, άλλα νῦν αὐτὸν οὐκέτι γινώσκομεν κατὰ σάρκα μόνον, άλλα και υίὸν τοῦ θεοῦ. πῶς δὲ ἐρωτῷ ὁ πάντα είδώς; καὶ ὕρα εί πρὸς τοῦτο φήσεις, παρατιθέμενος τὸ "Εγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ« καλ 25 τὸ •Οὐκ οίδα ὑμᾶς«; οὐ γὰρ ἄμα τῷ εὑρεθῆναί τις ἄξιός ἐστι τοῦ γινώσκεσθαι κατά τὸ ›Νῦν δὲ γνόντες θεόν, μαλλον δὲ γνωσθέντες » ὑπ' αὐτοῦ«. άλλὰ μετὰ τὴν εἰσαγωγὴν προκοπῆς δεί, ἵν' ὀφθή τις καὶ γνωσθή τῷ θεῷ. διὰ τοῦτο ἐρωτον αὐτὸν ὁ σωτήρ φησι > Σύ »πιστεύεις είς τον υίον τοῦ ἀνθρώπου; επεὶ δε οὐδέπω εδύνατο 30 λέγειν ότι Πιστεύω, άλλ' ώς άγνοῶν άποκριθείς είπε τὸ > Τίς έστι, > Κύριε, ίνα πιστεύω είς αὐτόν: εν μεθορίω τοίνυν ὑπῆργεν, εν

3 Vgl. Joh. 9, 31. — 6 Joh. 9, 35. — 10 Vgl. Luk. 19, 10. — 21 Vgl. II Kor. 5, 16. — 24 II Tim. 2, 19; (vgl. Num. 16, 5). — 25 Matth. 25, 12. — 26 Gal. 4, 9. — 28 Joh. 9, 35. — 30 Joh. 9, 36.

LXXI. I R] 7 ἀνθρώπου] θεοῦ RV | 10 τῷ] τὸ RV | 11 γε] δὲ R, δὴ V | 13 εὐρίσκεσθαι] + ἢ R | 18 Σὰ Pr] εἰ κ | 20 τὸ] τῷ RV | 21 ἔγνω SV, R¹, ἐγνώριζεν R² | 25 τῷ] τὸ RV | 29 ἀνθρώπου] θεοῦ R, corr. Br.

ουτως είπω, απιστίας και πίστεως. δια τουτό φησι πρός αυτόν ό σωτήρ. • Και ξώρακας αυτόν και ό λαλῶν μετά σου ξκεινός ξστιν.

#### LXXII.

# Zu Joh. 9, 39.

Τοιαύτη γὰρ παράδοσις καὶ δόξα παρὰ Ίουδαίοις ἐκράτει· ὕθεν 5 καὶ οἱ μαθηταὶ ἠρώτων τὸν Ἰησοῦν· »Οὖτος ἢμαρτεν ἢ οἱ γονεἰς αὐτοῦ; ἀλλ' ἀπεφήνατο λέγων ὁ κύριος ὅτι »Οὕτε οὖτος οὕτε οἱ »γονεἰς αὐτοῦ«, περὶ οὖ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται.

#### LXXIII.

# Zu Joh. 9, 37.

10

Οὐ παρέργως ἀκουστέον τοῦ μὲν εκόρακας ἐκὶ τὸν καρελθόντα χρόνον ἀναφερομένου, τοῦ δὲ ε λαλῶν μετά σου ἐκὶ τὸν ἐνεστηκότα, ὅτι ἐκεινος ὁ ἑωραμένος ὁ αὐτός ἐστι τῷ νῦν λαλοῦντι μετ αὐτοῦ, παρατιθέμενον ε Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ εἴγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα. πολλοὶ 15 γὰρ ἑωρακότες αὐτὸν οὐκ ἔγνωσαν αὐτόν. ἑώρακεν οὐν κυρίως αὐτὸν ὁ τοις τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοις ὑκ αὐτοῦ τοῦ θεοῦ φωτιζόμενος. ἀκὸ ἀμφοτέρων τοίνυν ἀφεληθεὶς ὁ ποτὲ τυφλός, ἀπό τε τοῦ ὁρᾶν καὶ ἀπὸ τοῦ λόγου, οὐ μόνον εἰπε εΠιστεύω, Κύριε, ἀλλὰ καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.

#### LXXIII a.

Aus Eustathius, de engastrim. 21 [p. 60 ed. Jahn].

Οὐκ ἔλαττον δὲ καὶ τὸ τῆς λιθοβολίας δρᾶμα θεωρῶν, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο πειρᾶται (d. h. Origenes) τροπολογῆσαι τοῦ εὐαγγελικοῦ καταψεύδεται γράμματος Οὐ πάνυ τι, λέγων, εῦραμεν ζητήσαν- 25 τες ἐν τοῖς πρὸ τούτου ὅτι ἐβάστασαν οἱ Ἰουδαῖοι λίθους,

2 Joh. 9, 37. — 6 Joh. 9, 2. — 11 Joh. 9, 37. — 14 Joh. 14, 9. — 19 Joh. 9, 38.

LXXII. I N] 5 τοιαύτην  $V^2$  | παράδοσιν  $R^1V^1$ , corr.  $R^2V^2$  | δόξαν RV | 7 άλλ' ἀπεφήνατο] άλλὰ πεφήνατε RV | οὕτε $^1$   $< R^1$ , ν. späteror Hd. zugefügt.

LXXIII. I N 12 έστηχότα R | 14 παρατιθέμενος N, corr. We | τῶ τοσούτω S, τοσούτω RV; τοσούτω χρόνω mit DQL; ebenso C. Cels. VII, 43 [II, 194, 18 K] | 16 έγνων S | 18 καὶ < R  $\mid$  ἀπὸ] + τε RV.

ενα λιθάσωσιν αὐτόν. είτα μετ' όλίγα φησίν. Εἰ γὰρ πάλιν ἐβάστασαν πρότερον ἐβάστασαν.

# LXXIV.

### Zu Joh. 10, 31.

Εί πάλιν εβάστασαν πρότερον εβάστασαν. είπερ ούν μη λανθάνει ήμᾶς τοῦτο γεγραμμένου, ἀναγκαίου ζητῆσαι τὴν αίτίαν τῆς προσθήκης τοῦ »Πάλιν«. οίμαι δὲ ὅτι ὁ κακῶς λέγων τινὰ λίθον ἐπὶ τὸν κακολογούμενον βάλλει. κακώς δε αύτον έλεγον εν τοις άνωτέρω, ότε και »σχίσμα έγένετο έν τοις Ιουδαίοις διά τους λόγους αὐτοῦς. 10 πάλιν ούν τὸ βάρος τῶν δυσφήμων βαστάσαντες λόγων τρόπον άφιεμένων έπ' αὐτὸν λίθων ώρμησαν έπὶ τὸ λιθάσαι αὐτὸν τῆ κακολογία. δια τουτό φησιν ή σοφία . Ο βάλλων λίθον είς ύψος έπλ »την κεφαλην αυτου βάλλει«. βάλλειν γαρ λίθον είς υψος λέγεται ό άδικίαν είς ύψος λαλών. εύρήσεις δε έν τη θεία γραφή μίγμα του ώσ-15 αν Ιστοφικοῦ πρὸς τὸ γυμναστικόν, καὶ μάλιστα παρὰ τῷ Ἰωάννη. τήρει γαρ εν τη πρός την Σαμαρείτιν διαλέξει πώς το μεν Εκαθέζετο » έπλ πηγής ο Ἰησούς« άπαγγελία έστιν ώς περί σωματικής πηγής χαὶ σώματος αίσθητοῦ· οὐχέτι δὲ δυνατὸν περὶ τοῦ σωματιχοῦ ποτοῦ ἀχούειν ὅτε ᾿Απεχρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῆ. Εἰ ἤδεις τὴν 20 •δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς έστιν ὁ λέγων σοι. Δός μοι πιείν, σὺ ἂν ήτη-· σας αυτον καὶ Εδωκέ σοι υδωρ ζών. καὶ τὰ παραπλήσια· · Πολλά »ξργα έδειξα ύμιν· δια ποιον αύτων ξργον λιθάζετέ με; « εί τις έπανελθών συναγάγοι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ εὐαγγελίου τὰ ἔργα Ἰησοῦ, άναγαγών αὐτὰ έπὶ τὰς πνευματικάς ἐργασίας, οὖτος μάλιστα ὄψεται 25 ποια πολλά Εργα Εδειξε τοις βαστάσασι λίθους, ίνα λιθάσωσι τὸν 'Ιησούν· οίον εν των καλών έργων ήν τὸ εν Κανά σημείον, ότε ύστέρησεν ο πρότερος οίνος δια το 'Ο νόμος και οί προφήται μέχρι ໄωάννου, τὸ καλοῦ οἴνου εὐπορηκέναι ἡμᾶς, οἰς συνανάκειται Ιησοῦς. καὶ αυτη γε άρχη τῶν σημείων ἐστιν αὐτοῦ ἐν τῆ κλήσει τοῦ ἀπὸ 30 τῶν ἐθνῶν λαοῦ· ἐπεὶ καὶ γέγραπται· • Ταύτην τὴν ἀρχὴν τῶν ση-

9 Joh. 10, 19. — 12 Sir. 27, 25 (28). — 16 Joh. 4, 6. — 19 Joh. 4, 10. — 21 Joh. 10, 32. — 23 Vgl. Mark. 1, 1. — 25 Vgl. Joh. 10, 31. — 26 Vgl. Joh. 2, 3. — 27 Luk. 16, 16. — 30 Joh. 2, 11.

LXXIII a. 1 Zu diesem Satz vgl. den Anfang v. Frgm. LXXIV.

LXXIV. I R] 5 πάλιν] πρότερον R, cf. LXXX a | πρότερον] πάλιν R, cf. LXXIII a | 10 τρόπων RV | 11 λίθον R, corr. We | τδ] τῶ RV | τῆς κακολογίας S | 14 λαλῶν] βαλῶν RV | ὡς ἀνιστορικοῦ Br | 16 τδ Pr] τὸν R | 17 πηγῆς] τῆς γῆς RV | 20 πιεῖν] ποιεῖν R¹, corr. R² | 22 ποίων αὐτὸν ἔργων RV | 25 λιθάσουσι R, corr. We | 28 τδ < RV.

»μείων ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς«. τὸ δὲ ἑξῆς τούτφ ⟨τὸ⟩ τὸν οἰκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οἰκον ἐμπορίου γενόμενον, ἀποκαταστῆσαι εἰς τὸ πάλιν γενέσθαι οἰκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ τὶ με δεὶ λέγειν ὅσα πεποίηκεν ἔργα καλὰ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ;

# LXXV.

5

# Zu Joh. 10, 40.

Τοις κατέχειν ἐπειγομένοις καὶ μὴ κατεχόμενος, καὶ τῆς ἀνθοωπίνης τάξεως παραχαράξει τὸν ὑυθμόν. πρόσχες δὲ εἰ δύναταὶ τινα λόγον ἔχειν τὸ μὴ ἀπλῶς γεγράφθαι τὸ ᾿Απῆλθεν εἰς τὸν Ἰορδάνην, ἀλλ᾽ 10 ἐπέκεινα καὶ »πέραν« αὐτοῦ. ἄσπερ καὶ οἱ διὰ Μωσέως κληροδοτούμενοι τὴν γῆν, ἥττους ὄντες τῶν διὰ τοῦ Ἰησοῦ κληροδοτουμένων, ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἐκληρώθησαν. ἔνθα βωμὸν μέν, σύμβολον τοῦ ἐν τῷ ἀγία γῷ θυσιαστηρίου, κατεσκεύασαν, θυσίαν δὲ ἢ ὁλοκαυτώματα ἐπ᾽ αὐτοῦ σὐκ ἀνέφερον. ἀλλ᾽ ἤδη τροπικώτερον 15 ἀκούομεν τοῦ ᾿Απῆλθεν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἡν κὸ Ἰωάννης τὸ πρότερον βαπτίζων«. καὶ ὁ τοῦ Ναυῆ μέντοιγε Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου μετὰ τεραστίων δυνάμεων διαβιβάζει τὸν λαόν. ἀλλὰ καὶ Ἡλίας μέλλων ἀναλαμβάνεσθαι ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ἄρματι πυρὸς καὶ ἔπποις πυρὸς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου 20 τῷ μηλωτῷ διασχίσας τὸ ὑεῦμα τοῦ ποταμοῦ διέρχεται.

#### LXXVI.

# Zu Joh. 10, 39.

'Εξήτουν πάλιν αὐτὸν πιάσαι' καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. Κατὰ δὲ ἀναγωγὴν εἰσί τινες βουλόμενοι θηρεῦσαι τὸν Σ
κατὰ Χριστιανισμὸν λόγον ἐπὶ τὸ ἀνατρέψαι καὶ ἀνελεῖν αὐτόν
οὖτοι νῦν λέγοιντ' ἂν ζητοῦντες πιάσαι τὸν Ἰησοῦν. ἀλλ' ἐπεὶ › Εἰς
›κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία καὶ › Δοκιμαζομένη ἡ ἐν
τῷ λόγῷ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφρονας , διὰ τοῦτο ἐξέρχεται, ὅτε
δοκεί τοῖς κρατοῦσιν εἰναι ἐν τῆ χειρὶ αὐτῶν ὁ τῆς ἀληθείας λόγος, 30
καὶ ἔξω γίνεται τῆς χειρὸς αὐτῶν, οὐ δυναμένων αὐτὸν κατασχεῖν.

2 Vgl. Joh. 2, 16. — 10 Joh. 10, 40. — 11 Vgl. Jos. 22. — 16 Joh. 10, 40. — 17 Vgl. Jos. 3. — 19 Vgl. II Kön. 2, 6 ff. — 24 Joh. 10, 39. — 27 Weish. Sal. 1, 4. — 28 Weish. Sal. 1, 3.

LXXIV. I &] 1 τούτο (τό) We] τούτο &.

LXXV. I κ | 9 παραχαράξη SV | 15 τοπικώτερον κ, corr. We | 20 πυρός | πυρίνω R. LXXVI. I κ | 25 αὐτοῦ SR | ἀγωγήν R | 26 τὸ | τῶ RV | 31 αὐτὸν We | αὐτοῦ κ.

διόπερ ότε και δοκούσιν άνατρέπειν ου το άληθες άνατρέπουσιν, ου γαρ συνίασιν αὐτοί. ἐξελθών δὲ ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῶν ἔρχεται παρά τῷ ποταμῷ Ἰορθάνη, ος ξρμηνεύεται κατάβασις, ενθα οί οὐρανοί ανοιγόμενοι μαρτυρούσι τῷ λόγφ ὅτι >Οὐτός ἐστιν ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ. 5 κείς ου ευδόκησευ ο πατήρε. καυ πέραυ δέ τις τυγχάνη του ποταμού. άλλ' έγγίσας αὐτῷ εὐρήσει τὸν Ἰησοῦν τὸ βέλτιον Ἰωάννου βαπτίζοντα. Ἰωάννης μεν γαρ το αίσθητον πρώτον έβάπτισεν βάπτισμα, Ίησοῦς δὲ τὸ νοητόν, εἴ γε ἐν πνεύματι άγίφ ἐβάπτιζεν καὶ πυρί, μαλλου του όφθέντος έπὶ τῆς βάτου πυρὸς μὴ κατακαίουτι. πρόσχες δὲ 10 ἐπιμελῶς τῷ ϶Όπου ἡν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων ἐναμφιβόλως είρημένος και άμφότερα ίδων τα σημαινόμενα άπο της λέξεως κρίνου οπότερον χρη αὐτῶν παραδέξασθαι πρῶτον ἐβάπτιζεν Ἰωάννης πέραν του Ιορδάνου δεύτερον δε εν Αλνών, εγγύς του Σαλήμ. άπηλθεν ούν ο Ίησους πέραν τοῦ Ἰορδάνου Ενθα πρότερον εβάπτισεν 15 Ιωάννης του βαπτίσματος οδ έβάπτιζεν έν Λίνων. ἢ καὶ ούτως τὸ μέν πρώτον βάπτισμα Ιωάννης έβάπτισε πέραν τοῦ Ιορδάνου, τὸ δὲ δεύτερον Ιησούς ο χριστός εβάπτισεν οπου το πρώτον βάπτισμα δοὺς Ἰωάννης ἐβάπτισε. δοκεῖ δέ μοι τὸ δεύτερον ἔχειν λόγον μᾶλλον παρά το πρότερον. είποι δ' ἄν τις καὶ περί της προτέρας τοιαῦτα: 20 το πρώτον βάπτισμα πέραν τοῦ Ἰορδάνου δίδωσιν Ἰωάννης, ο έρμηνεύεται «κατάβασις», τὸ δὲ δεύτερον ἐν Αλνών, ἐγγὸς τοῦ Σαλήμ. Αἰνῶν δὲ ξρμηνεύεται Οφθαλμός βασάνου καὶ Σαλημ Αὐτὸς ὁ ἀναβαίνων ήδη ουν διορατικώτεροι είσιν οί τὸ δεύτερον λαμβάνοντες λύτρον, καὶ άπὸ πολλης βασάνου καὶ πόνου κτησάμενοι τὸν τῆς 25 φυχής οφθαλμόν. καὶ ἔπρεπέ γε τὸ πρώτον είναι βάπτισμα παρὰ καταβάσει, το δε δεύτερον παρα άναβαίνοντι.

#### LXXVII.

#### Zu Joh. 11, 1.

Τὸ ὄνομα τοῦ Λαζάρου δὶς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις εὕρομεν· πρό-30 τερον μὲν ἐν τῷ κατὰ Λουκᾶν ἐν τῷ παραβολῷ τοῦ πλουσίου καὶ

3 S. o. S. 151, 11. — 4 Vgl. Matth. 3, 17. — 8 Vgl. Matth. 3, 11. — 9 Vgl. Exod. 3, 2. — 10 Joh. 10, 40. — 12 Vgl. Joh. 1, 28. — 13 Joh. 3, 23. — 22 Vgl. Lagarde, Onom. s. p. 66, 8 Aenon oculus aut fons eorum (p. 166, 57 als  $\pi\eta\gamma\dot{\eta}$  duvá- $\mu\epsilon\omega\varsigma$  erklürt, wie im Armen. Onom.). — 23 Die Onom. bieten hierfür nichte Entsprechendes. — 30 Vgl. Luk. 16, 19 ff.

LXXVI. I 8] 5 zãv] zaì R | τυγχάνει 8 | 10 τῶ] τὸ RV | 14 πρῶτον 8, corr. We | 23 διορατιχώτερον V | 24 πολῆς RV | βασάνου] βαστάνου S, βαστάνουσι RV, corr. Br | 25 παραχατάβασις RV.

LXXVII. I  $\aleph$ ] 30  $\mu \grave{\epsilon} \nu < R$ .

τοῦ καλουμένου Λαζάρου, ότε και άπέθανε και είς τον κόλπον τοῦ Αβραάμ ἀπηλθεν δεύτερον δε κατά την ξεκειμένην λέξιν. πότερον δε όμωνυμία έστι δύο οντων Λαζάρων, η έκεινός έστιν ούτος; φήσει γάρ ὁ βουλόμενος περί ενὸς λέγειν άμφοτέρους τοὺς εὐαγγελιστάς ότι ἐν ταῖς τρισί ταῖς μεταξύ (τεταρταῖος γὰρ ἀνέστη Λάζαρος), 5 άπενεχθείς ὑπὸ τῶν ἀγγέλων είς τὸν κόλπον τοῦ Αβραάμ ἀνεπαύσατο. και διὰ τὰ ὑπὸ τοῦ πλουσίου είρημένα ἐν τῷ Σρωτῷ οὐν »σέ, πάτερ, ενα πέμψης αὐτὸν είς τὸν οίχον τοῦ πατρός μου, ενα »μή καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου« ὑπὸ μέν τοῦ Αβραάμ ούχ άπεστάλη, ελπόντος: Σχουσι Μωσέα καλ τοὺς 10 »προφήτας«· ὁ δὲ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ἀνέστησεν αὐτόν, τάχα κατά τὸ σιωπώμενον ἀπαγγελοῦντα περί ὧν ξώρακεν καὶ τὰ περί τας ψυγάς ολχονομούμενα. άλλα ταῦτα λῆρος ὁ μὲν γάρ παρά τῷ πλουσίω απερίστατος ην και απερριμμένος έν τῷ πυλῶνι, ὁ δὲ εἶγε Μαρίαν και Μάρθαν άδελφας εὐπόρους και περιβοήτους παρά τοις 15 Ιουδαίοις, ώς και τὸν Ἰησοῦν ὑποδέχεσθαι. και ἄκουσον τί φησιν αὐτὸς ὁ εὐαγγελιστης Ἰωάννης. Ἡν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν χύ-» ριον μύρφ«. ή ἔχουσα μύρον καὶ άγαπωμένη ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ οὐκ ηλέησε τὸν ἀδελφόν, ἐπιθυμοῦντα χορεσθηναι ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων από της τραπέζης του πλουσίου; αλλ' ούκ αν έχοι λόγον. 20 άπὸ Βηθανίας δὲ ἡν, ὅπερ ἐρμηνεύεται Οἰκος ὑπακοῆς. τάχα πᾶς ό ἀπὸ Βηθανίας φαειωμένος ὑπακοῦ φίλος ἐστὶ τοῦ Ἰησοῦ. ἐπεὶ δὲ τρεπτή έστιν ή ανθρωπίνη φύσις, καν ασθενήσαι ποτε του Ιησού φίλος ἀσθενήσαι δ' αν ότε μη πάρεστιν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ οὐ μόνον ἀσθενήσαι άλλα και ἀποθάνοι.

#### LXXVIII.

# Zu Joh. 11. 2.

Ότι Μαρία ή αὐτή ἐστι καὶ παρὰ τῷ Λουκᾳ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρφ δῆλον. ἀλλ' ἐκείνος μὲν αὐτῆς ἀπεσιώπησεν τοὖνομα. Ἰωάννης δὲ καὶ τὸ ἐκείνφ παραλειφθὲν ἀνεπλήρωσεν. 'τίς δ' ἂν <sup>30</sup> μὴ παρατραπείη ἐκ τῆς τοιαύτης τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίας περὶ Μαρίας

5 Vgl. Joh. 11, 39; Luk. 16, 22. — 7 Luk. 16, 27f. — 10 Luk. 16, 29. — 14 Vgl. Luk. 16, 20. — 17 Joh. 11, 2. — 19 Vgl. Luk. 16, 21. — 21 Vgl. o. S. 149, 25. — 28 Vgl. Luk. 7, 38.

LXXVII. I R] 1  $xal^{1} < V \mid 10$  hléhoac  $RV \mid 22$  éreish  $RV \mid 23$  ásdevhon  $RV \mid 24$  ásdevhoai] ásdevhoai  $RV \mid 25$  ásdevhoa V, ásdevhoei  $R \mid 25$  ásdevhoa V.

LXXVIII. I κ] 28 ατι] + η 8 | 29 ἐσιώπησεν RV | τοῦνομα τοῦ νόμου S.

πρός το μη απογυούς ξαυτου ξπί τοις πρότερου ήχειν καί παρακαθέζεσθαι τοις ποσί του Ίησου καὶ μαθητεύεσθαι αὐτῷ; καὶ γὰρ αθτη, φησί, γυνη ήν εν τη πόλει άμαρτοιλός, ήτις κεπιγνούσα δτι » κατάκειται εν τη οίκια του Φαρισαίου, κομίσασα άλάβαστρον μύρου 5 »καὶ στάσα οπίσω παρὰ τοὺς πόδας κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο »βρέγειν τους πόδας αὐτοῦι. εἴποι δ' ἄν τις τὴν μὲν Maρίαν σύμβολου είναι τῶν ἀπὸ ἐθνῶν, τὴν δὲ Μάρθαν τῶν ἐκ περιτομῆς, τὸν δε έχ νεχρών ανιστάμενον αδελφόν αὐτών τών διά τινα άμαρτήματα είς άδου καταβεβηκότων κατά τὸ Αποστραφήτωσαν οί άμαρτωλοί 10 >είς του άδην ε και ούκ άπιθάνως διά την έν τῷ Μωῦσέως νόμω πολιτείαν φήσει ελοησθαι τη Μάρθα Μάρθα Μάρθα, περλ πολλά »θορυβή καὶ περισπάσαι, όλίγων δέ έστι χρεία« είς σωτηρίαν γαρ ού τῶν πολλῶν κατὰ τὸ γράμμα τοῦ νόμου ἐντολῶν χρεία, ἀλλ' όλίγων, εν οίς πρέμαται όλος ό νόμος και οί προφήται, τῶν περί 15 ἀγάπης νενομοθετημένουν.

#### LXXIX.

# Zu Joh. 11, 4.

Ως μεν εν συμβόλο δηλούτο τον κατά την Ιστορίαν θάνατον. ώς θε πρός άναγωγήν παριστάτω θάνατον δυ Εσθ' ότε ύπνοῦσιν 20 οἱ μὴ ὑπὸ θεοῦ τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς πεφωτισμένοι. οὐ πάντοις δε οί μη πεφωτισμένοι ποιμώνται είς θάνατον, άλλα τών ένδεγομένων έστί \* \* καὶ διὰ τοῦτό φησιν ὁ ψαλμωδός • Φώτισον τοὺς ο όφθαλμούς μου, μήποτε ύπνώσω είς θάνατον . καὶ πρόσεχε έπιμελώς τῷ •Μήποτε . εἰπε τοίνυν τοις μαθηταις παρρησία, τὸ πρῶτον 25 γαρ εν παροιμίαις είρηκεν Αάζαρος κεκοίμηται, και χαίρω δι' » ύμας ότι ούκ ήμην έκει«· εί γαρ ήν έκει ούκ αν τεθνήκει Λάζαρος. άδύνατον γὰρ ἀποθανείν τινα παρόντος Ἰησοῦ. Ενα δὲ ἀναστή ἐκ νεκρών ὁ ἀποθανών, ἐλθείν δεί τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀποθανόντα.

3 Luk. 7, 37f. — 9 Ps. 9, 18. — 11 Luk. 10, 41. — 14 Matth. 22, 40. — 22 Ps. 12, 4. — 25 Joh. 11, 11. 15.

LXXVIII. I 8] 1 παρασχευάζεσθαι RV | 5 στάσα S2 a. Ras. | 8 άδελφαί S1, corr S2 | των | τον RV | άμαρτημάτων S1, corr. S2 | 10 μωσέως V | 11 φησιν SR | 12 πεpiorarai SIRV.

II = (Cord. p. 278. Cramer p. 314)] (6 strot - Schluss) 6  $\mu \epsilon \nu < 2$  Cord Cr | Μαριάμ Cr | 8 των | τον Μ, το Cr | 9 καταβεβηκότα Μ | κατά | καὶ l' | ἀποστραφέτωσαν Cr | 10 καl < P | τῷ < Cord | 11 Μάρθα<sup>2</sup> < Cord Cr | πολλού Cr | 12 καl περισπάσαι < Cord | γάρ < Cr.

LXXIX, I 8 19 παριστάσθω &, corr. We | Sr] o R | 22 Lücke bez. We | 26 τεθνήμει We, τέθνημε &. Origenes IV.

δι' ύμᾶς μέν, φησί, χαίρω, πιστεύοντας έχ τοῦ μαθείν, ὅτι ἀπέθανεν έχεινος ούκ όντος μου παρ' αύτφ, και ίνα βεβαιωθήτε εν τη πίστει. αὐτὸς μὲν ούν μόνος ἐξυπνίζει τὸν Λάζαρον, τῶν δὲ μαθητῶν ξογον ην τεθνηχότα δεδεμένον τας γειρας και τους πόδας κειρίαις. καὶ της όψεως αὐτοῦ σουδαρίω περιδεδεμένης, λῦσαι αὐτὸν δεσμοίς 5 νεκρών δεδεμένον καὶ ἀφιέναι αὐτὸν ὑπάγειν κατὰ τὴν τοῦ Ἰησοῦ κέλευσιν· φησί δε ο Θωμάς· "Αγωμεν ενα συναποθάνωμεν αὐτῶ«. άναγνούς ὁ θωμάς τὰς περί τοῦ σωτήρος προφητείας είκὸς δε ότι καὶ ήκηκόει λείπεσθαι οίκονομίαν τῷ υίῷ τοῦ θεοῦ τὴν περί ψυγῶν, ην Εμελλε ποιείν καταβάς είς τὸ γωρίον αὐτῶν ενα τοίς ἐν φυλακή 10 πνεύμασι κηρύξη, πορευθείς πρός αὐτά, ἀπειθήσασί ποτε. ἀκούσας ότι > Πορεύομαι ενα έξυπνίσω αὐτὸν ε φετο οὐκ ἄλλως ἂν έξυπνισθήσεσθαι καὶ ἐκ νεκρῶν ἀναστήσεσθαι τὸν Λάζαρον ἢ τοῦ Ἰησοῦ καταβάντος είς τὸ τῶν ψυχῶν χωρίον. τὰ δὲ καὶ τοῦ σωτῆρος εἰπόντος. > Οὐδεὶς αἴρει τὴν ψυχήν μου ἀπ' ἐμοῦ, ἀλλ' ἐγὰ τίθημι αὐτὴν ἀπ' 15 » έμοῦ « καὶ τὰ ομοια, είτα ώς γνήσιος αὐτοῦ μαθητής, κρίνας αὐτῷ άχολουθείν οποι ποτ' αν άπίη, εβούλετο αυτώ και τους λοιπούς μαθητάς γάριτι τοῦ Ἰησοῦ συναποθέσθαι τὸ σῶμα. μήποτε δὲ καὶ τούτο ήπίστατο, ότι ούχ άλλως ἔσται συζήσαι τῷ Ἰησοῦ μὴ συναποθανόντα αὐτῷ, καθὰ καὶ Παῦλος δοκεί. οἱ δὲ μὴ βουλόμενοι διὰ 20 τοῦτο αὐτὸν λέγειν φήσουσιν ὅτι ὑποπτεύων τὸν ἐσόμενον φθόνον τῶν Ἰουδαίων ἐχ τοῦ ἀναστῆναι τὸν Λάζαρον χαὶ τὸν ἐπόμενον κίνδυνον τουτο αὐτὸν είρηκέναι. Έλθών οὐν ὁ Ἰησοῦς εὖρεν αὐτὸν τέσσαρας ήμέρας έγοντα. ὁ τέταρτος ἀριθμὸς ύλικός τις καὶ σωματιχὸς ὢν κακωτικός έστιν, έπεὶ τὰ γενικά σώματα τέσσαρά έστιν 25 όθεν οί δουλούμενοι καὶ οί κακούμενοι τέσσαρσιν ξκατοντάσιν ξτών πάσχουσι κατά τὸ είρημένου > Κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώ-»σουσιν αὐτοὺς ἔτη τετραχόσια«. τάγα δὲ κατὰ τοῦτο εἰς καθαίρεσιν τῶν τῆ φύσει τοῦ σώματος ἀχολουθησάντων άμαρτημάτων τεσσαράποντα νηστεύει Μωσης ήμέρας, όμοιας δε και Ήλιας, και ύπερ των 30 ήμετέρων άμαρτημάτων ο σωτήρ. και νῦν οὐν έλθων ο Ἰησοῦς

3 Vgl. Joh. 11, 44. — 7 Joh. 11, 16. — 10 Vgl. I Petr. 3, 19f. — 12 Joh. 11, 11. — 15 Joh. 10, 18. — 17 Vgl. Apok. 14, 4. — 20 Vgl. II Tim. 2, 11. — 23 Joh. 11, 17. — 27 Gen. 15, 13.

LXXIX. I  $\aleph$ ] 3 oùv] où R | 10  $\Re v$ ] + xal R | 12  $\Im v$  <  $\aleph$ , cf. II | έξυπνώσεσθαι SR | 16 έμαντοῦ V | 17 ἀχολονθῆσαι RV | αὐτῷ <  $\aleph$  + 18 ἀποθέσθαι  $\aleph$ , cf. II | 27 xal ταπεινώσουσιν αὐτοὺς < RV | 28 χατὰ We] χαl  $\aleph$ .

Η  $\supset$  (Cord. p. 282. Cramer p. 316)] (8 ἀναγνοὺς - 18 σῶμα) 11 αὐτοὺς Μ | ἀκούσας] + οὖν Cord | 12 ἐξυπνώσεσθαι Μ Cord | 14 τὰ] τὸ  $\supset$  Cr, ἔτι Cord | 15 αὐτὴν < P | 16 ἐμαντοῦ  $\supset$  Cr | αὐτοῦ] τοῦ σωτῆρος P Cord Cr, σωτῆρος Μ | κρίνας] + καὶ  $\supset$  Cord Cr | 18 τὰ σώματα αὐτῶν Cord.

εύρε τον Λάζαρον τέσσαρας ήδη ήμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείφ, περ ἐστὶ νεχρῶν οἰχητήριον ἀμαρτωλοῖς γὰρ οἱ τάφοι οἰχίαι εἰσίν, ὅθεν καὶ οἱ δαιμονιζόμενοι ὡς ἐπὶ οἰκεῖον τόπον εἰς τὰ μνημεῖα καταφεύγουσιν οῖτινες ὅσον μὲν ἔνδον εἰσίν, οὐδεὶς ἰσχύει διὰ τῆς ὅδοῦ ἐκείνης ἀπελθεῖν, ὅταν δὲ ἐξέλθωσι τὴν γυμνότητα ἀποτιθέμενοι, ἱματισμῷ κοσμοῦνται καὶ σωφρονοῦσι, καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ παρακαθέζονται. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐν καινῷ τίθεται μνημείῳ καὶ καθαρᾳ εἰλίσσεται σινδόνι, καὶ οὐ φθάνει ἐπὶ τῶν τεσσάρων ἡμερῶν ὢν ἐν νεκροῖς. διὸ καὶ κὶν νεκροῖς ἐλεύθερος ἡν, καὶ ἐν ἐλευθέρῳ 10 καὶ ἁγίφ ἀριθμῷ τῷ τρία ἐγείρεται. ἐν ἡ καὶ ἀγιάζει ἡμᾶς τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος, εἰπὼν δείν βαπτίζεσθαι ἡμᾶς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ πνεύματος.

# LXXIX b.

# Zu Joh. 11, 14.

15 Inc. Η βραδυτής τοῦ ἀρθηναι τὸν ἐπικείμενον . . Expl. ἡραν τὸν λίθον. Cat. Nicetae (BC); s. o. z. XXVIII, 3 S. 391, 13.

### LXXX.

# Zu Joh. 11, 18.

Βηθανία ξομηνεύεται »Οίχος ὑπαχοῆς«, Ἱερουσαλὴμ δὲ Θορασις 20 εἰρήνης». γειτνιᾶ τοίνυν ἐν μέσφ σταδίων ιε΄, ὅσοι καὶ τοῦ ναοῦ ἀναβαθμοί. διαιρεῖται δὲ ὁ ιε΄ ἀριθμὸς εἰς τὸν ζ΄ τοῦ σαββάτου καὶ τὸν η΄ τῆς περιτομῆς, οἰς μόνοις μερίδα διδόναι ὁ Ἐχχλησιαστὴς παραινεῖ » Δὸς μερίδα, λέγων, τοῖς ἐπτὰ καί γε τοῖς ὀκτώ«. εἴπερ δὲ σύμβολόν ἐστι Μαρία μὲν τοῦ θεωρητιχοῦ βίου, Μάρθα δὲ τοῦ 25 πραχτιχοῦ, Λάζαρος δὲ τοῦ μετὰ τὴν πίστιν ἐν ἁμαρτίαις γενομένου, εἰχότως Μαρία καὶ Μάρθα πενθοῦσι τὸν Λάζαρον, καὶ πενθοῦσαι δέονται τῆς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ παραμυθίας, ἣν βούλονται μὲν προσάγειν αὐταῖς Ἰουδαῖοι. πρὸ τοῦ πληρώματος τοῦ χρόνου λόγοι,

3 Vgl. Mark. 5, 3ff. — 6 Vgl. Mark. 5, 15. — 7 Vgl. Matth. 27, 59f. — 9 Vgl. Ps. 87, 6. — 10 Vgl. Eph. 5, 26. — 11 Vgl. Matth. 28, 19. — 19 S. c. S. 149, 25. — Vgl. Lagarde, Onom. S. p. 169, 66 u. 5. Philo, de somn. II, 38. Clem. Al., Strom. I, 5, 29. Orig. hom. in Jer. IX, 2. XX, 2. — 23 Pred. Sal. 11, 2. — 27 Vgl. Joh. 11, 19.

LXXIX. I 8] 3 τόπων R1.

LXXX. I κ] 20 εἰρήνης] εἶρηται, corr. Pr | 22 weil am 8. Tage die Beschneidung stattfand.

ἀπογινώσκουσι (δὲ) τοῦ δύνασθαι παῦσαι τοῦ ἐπὶ τῷ νεκρῷ κλαυθμοῦ τὴν ἀδελφὴν τοῦ τεθνεῶτος. δοκεί δὲ ἡ Μάρθα νῦν σπουδαιοτέρα είναι τῆς Μαρίας, εἴ γε Μάρθα μὲν ἔδραμε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Μαρία δὲ οἴκοι ἔμενε καθεζομένη. εἰσὶ δέ τινες, ὡς ἐκατόνταρχος, μὴ ὅντες ἰκανοὶ τὸν Ἰησοῦν ὑποδέξασθαι, ἔτεροι δὲ ἄξιοι, ὡς ὁ ἀρχι- ὅ συνάγωγος ὅθεν Μάρθα ὡς ὑποδεεστέρα ἔδραμε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, ἡ δὲ Μαρία ἀναμένει οἴκοι αὐτὸν ὑποδέξασθαι, ὡς χωρητικὴ τῆς αὐτοῦ ἐπιδημίας. καὶ οὐκ ἂν ἐξῆλθε τοῦ ἑαυτῆς οἴκου, εἰ μὴ ἤκουσε τῆς ἀδελφῆς λεγούσης το διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεί σε καὶ ἐγερθείσα οὐχ ἀπλῶς ἡγέρθη ἀλλὰ ταχύ, καὶ πεσοῦσα πρὸς τοὺς πόδας 10 τοῦ Ἰησοῦ είπεν ἃ είπεν, ἐκείνης μὴ προσπεσούσης.

# LXXXI.

# Zu Joh. 11, 26.

Οὐκ ἀγνοῶν ὁ σωτὴρ πότερον πιστεύει ἡ Μάρθα τοῖς λεγομένοις ἢ μή, πυνθάνεται λέγων «Πιστεύεις τοῦτος άλλ ὑπὲρ τοῦ 15 ἡμᾶς ἢ καὶ τοὺς τότε παρόντας μαθείν ἐκ τῆς ἀποκρίσεως αὐτῆς τὴν αὐτῆς διάθεοιν. ἄλλος δέ τις φήσει ὅτι οὐδὲ πυνθάνεται, άλλ ἀποφαίνεται τὸ «Πιστεύεις τοῦτος εἰτα πληροῦσα ἡ Μάρθα τὴν ἀπόφασιν τοῦ σωτῆρος λέγει «Ναὶ κύριε» καὶ οἱον οὐ μόνον τοῦτο ο σὸ λέγεις πιστεύω, τὸ δὲ σὲ εἰναι τὸν χριστὸν οὐ μόνον ἄρτι 20 πιστεύω, ἀλλὰ καὶ πεπίστευκα, καὶ ὅτι σὸ εἰ ὁ υἰὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος, καὶ ἐπιδημῶν πᾶσι τοῖς πιστεύουσιν εἰς σέ.

#### LXXXII.

# Zu Joh. 11, 32.

Ζητήσαι δ' ἄν τις διὰ τί λέγει· • Εἰ ής ὧδε εξετάζων τὰ τῆς 25

4 Vgl. Matth. 8, 8. — 5 Vgl. Mark. 5, 22 f. — 6 Vgl. Joh. 11, 20. — 9 Joh. 11, 28 f. — 10 Vgl. Joh. 11, 29. — 15 Joh. 11, 26. — 19 Joh. 11, 27. — 25 Joh. 11, 32.

LXXX. I R] 3 elvai] hv R [ 5 overs] +  $\delta \hat{e}$  RV [ 9 govh RV.

LXXXI. I n] 14 σωτήρ]  $\pi(\alpha\tau)$ ήρ R | 16 αὐτής < RV | 21  $\pi$ επίστευχα] + καὶ δτι σὰ εἰ ὁ χριστὸς S.

Η  $\sqsupset$  (Cord. p. 286)] (14 οὐκ — 17 διάθεσιν (αὐτῆς) 16 τότε  $< \sqsupset$  | 17 διάθεσιν] + αὐτῆς  $\sqsupset$  Cord.

LXXXII. I 8]

II P (Cord. p. 287)] 25  $\zeta \eta \tau \dot{\eta} \sigma \varepsilon \iota$  Cord |  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \varepsilon \iota$ ]  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \sigma \iota$  Cord,  $\varepsilon \dot{\iota} \pi \varepsilon \nu$  P |  $\varepsilon \dot{\iota} \dot{\eta} \varsigma <$  P.

άναγωγης, εί ἔστιν ὅπου οὕκ ἐστιν ὁ Ἰησοῦς; ῶσπερ ὅπου είσὶ δύο η τρεῖς συνηγμένοι είς τὸ αὐτοῦ ὄνομα, ἐκεῖ ἐστὶν ἐν μέσφ αὐτῶν ἄλλων δὲ μέσος ἔστηκεν τῶν μὴ γινωσκόντων αὐτόν οὕτως παρῆν τῆ Μαρία καὶ τῆ Μάρθα, οὐχ οὕτω γὰρ προκεκόφεισαν ὡς γινώσκειν 5 αὐτὸν παρόντα.

# LXXXIII.

# Zu Joh. 11, 34.

Τὸ δὲ • Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; ψη θαυμάσης εἰ ώσπερ ὑπὸ άγνοοῦντος λέγεται. ἀγνοεῖν γὰρ οὐ μόνον τὸν σωτῆρα ἀλλὰ καὶ 10 τὸν πατέρα φησὶν ἡ γραφὴ κατὰ σημαινόμενον κατὰ τὸ • Εἴ τις ἐν • ὑμῖν πνευματικὸς ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι τοῦ θεοῦ ἐστίν • εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται · ἐρωτῷ • Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; · ὡς γε τοῖς μαθηταῖς ἐντέλλεται ἀφιέναι τοὺς νεκρούς. δακρύει δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐάν τις αὐτοῦ τῶν φίλων ἐν μνημείφ γένηται.

### LXXXIV.

# Zu Joh. 11, 38.

Μαχράν μεν τυγχάνων τοῦ μνημείου ενεβριμήσατο τῷ πνεύματι. ὅτε δε εγγὺς γίνεται τῷ νεχρῷ, οὐκέτι εμβριμᾶται τῷ πνεύματι, ἀλλὰ συνέχει εν εαυτῷ τὴν εμβρίμησιν. διὸ λέγεται εμβριμώμενος εν 20 εαυτῷ ερχεται εἰς τὸ μνημείον«. πάλιν δε επιτιμῷ τῷ πάθει, ενα μάθωμεν ὅτι ἄνθρωπος γέγονεν ἀτρέπτως ὡς ἡμείς. Ην δε σπή
λαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ' αὐτοῦ«. ἐτέθη γὰρ οὐκ ἐν οἰκοδο-

2 Matth. 18, 20. — 3 Vgl. Joh. 1, 26. — 10 I Kor. 14, 37f. — 12 Joh. 11, 34. — 13 Vgl. Joh. 11, 35. — Vgl. Matth. 8, 22. — 17 Vgl. Joh. 11, 33. — 19 Joh. 11, 38. — 22 Vgl. Luk. 23, 53.

LXXXII. I &

15

H P Cord 1 Forev + te Cord | woned + ove Cord.

LXXXIII. I B] 9 légete RV | 10 ol goagol 8, < RV; corr. Br.

LXXXIV. I x] 18 οὐκέτι - ἀλλὰ < x, cf. II | 19 συγχέτι R (V undeutlich, weil durch Wasser beschädigt) | 20 πάλιν - 21 ἡμεῖς < x | 22 ἐτέθη γὰρ < x.

Η \(\tau\) (Cord. p. 290. Cramer p. 318)] (17 μαχράν — 20 μνημείον Μ Cr; μαχράν — μνημείον und 22 οὐκ ἐν — 550, 3 χρήσιμον P Cord | 17 ὑπάρχων \(\tau\) Cord Cr | 18 τῶν νεχρῶν \(\tau\) [22 οἰχοδομή P.

μητῷ τινι μνημείῳ ἀλλ' ἐν λαξευτῷ. καὶ τάχα διὰ τοῦτο οὐαὶ τοἰς οἰκοδομοῦσι τάφους ἢ μνημεία. οἰκοδομεῖσθαι γὰρ δεὶ οἰκίας, καὶ ναόν, καὶ εἴ τι τοἰς ζῶσίν ἐστι χρήσιμον. εἰτά φησιν "Αρατε τὸν λίθον « "ἐπεὶ τὸ σπήλαιον μνημείον ἢν, οὐχ ἣψατο αὐτὸς τοῦ λίθον, ἀλλ' ἐτέροις ἐπέτρεψεν ἀραι τοῖς ἐπιτηδείοις πρὸς τὸ ἔργον. 5 τοῦ δὲ ἐπικειμένου τῷ στόματι τοῦ φρέατος ἐν τἢ Γενέσει καὶ ἐμποδίζοντος τὰ πρόβατα τοῦ πίνειν, ἀφ' ὧν ἔμελλε γενέσθαι τὰ ἐπισοδίζοντος τὰ πρόβατα τοῦ πίνειν, ἀφ' ὧν ἔμελλε γενέσθαι τὰ ἐπισοδίζοντος τὰ πρόβατα τοῦ λίθει ἀπιλαβέσθαι τὸν Ἰακώβ, καὶ προσελθόντα τῷ λίθφ ἀποκυλίσαι αὐτὸν. καὶ ἔδει γε ἐπὶ μὲν τοῦ φρέατος αὐτὸν προσελθείν τὸν Ἰακώβ, ἔξω δὲ τοῦ σπηλαίου 10 στῆναι τὸν Ἰησοῦν.

#### LXXXV.

# Zu Joh. 11, 51.

Οὐχ, εἴ τις προφητεύει, προφήτης ἀλλ' εἴ τις προφήτης, οὖτος προφητεύει. Βαλαὰμ γὰρ μάντις ὢν προφητεύει. οὐ γάρ, εἴ τις 15 Ιατριχόν τι ἐποίησεν, ἤδη καὶ Ιατρός ἢ καὶ οἰκοδομιχόν τι ποιήσας ἤδη καὶ οἰκοδόμος. καὶ τινες μὲν βούλονται μὴ ἀπὸ τοῦ άγίου πνεύματος τὸν Καιάφαν εἰρηκέναι διὰ τὸ λέγειν τὸν Δαυεὶδ άμαρτήσαντα καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἄγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ' ἐμοῦς, καὶ μὴ κατοικεῖν αὐτὸ ἐν σώματι κατάχρεφ άμαρτία, ἀλλ' ὑπὸ ἐνεργείας πονη- 20 ρῶν πνευμάτων. δύνασθαι γάρ φασιν ἔστιν ὅτε προλέγειν τοὺς δαί-

2 Vgl. Luk. 11, 47. — 3 Vgl. o. XXVIII, 2 o. S. 390, 21. — Joh. 11, 39. — 6 Vgl. Gen. 29, 10. — 7 Vgl. Gen. 30, 42. — 14 Vgl. XXVIII, 13 o. S. 404, 20. — 15 Vgl. Jos. 13, 22. — 19 Ps. 50, 13. — Vgl. Weish. Sal. 1, 4.

LXXXIV. I  $\aleph$ ] 1  $\mu\nu\eta\mu\epsilon\ell\phi<\aleph+5$  åll' év étégois  $\aleph+\delta$ nétremev  $\aleph+\delta$   $\Gamma\epsilon$ vései] yeve RV.

II  $\supset$  Cord. Cr] 1  $\mu\nu\eta\mu\epsilon\ell\omega$  < P  $\mid \lambda\alpha\xi\epsilon\nu\tau\vec{\phi} \mid$  +  $\dot{\epsilon}\nu$   $\pi\dot{\epsilon}\tau\rho\alpha$  P Cord.

LXXXV. I B)  $16 \tau \iota^1 < 8 \mid \tilde{\eta} - 17 \text{ olsosómos} < 8$ .

II  $\supset$  (Cord. p. 298. Cramer p. 322)] (14 oùx - 17 olxobomixòs) 14 prophet [1] prophetas [2] oùtos [3] Cord [3] 17 olxobomixòs [3] Cord, cf. III.

ΠΙ BCD] 14 οὐχ — 15 προφητεύει] χρή δὲ εἰδέναι ὡς, εἴ τις μὲν προφήτης ἐστί, πάντως προφητεύει· οὐ μὴν εἴ τις προφητεύει πάντως ἐστί προφήτης. ὁ γοῦν Καιάτας προεφήτευσεν, ἀλλ' οὐχ ἡν προφήτης BCD | 15 καὶ ὁ Βαλαὰμ δὲ BCD | 16 καὶ  $^1$  < BCD | 17 καὶ $^2$  — 551,  $^1$ 6 νοῦν] ὧσπερ καὶ ἐπὶ τῶν κρειττόνων, εἰ μέν τἰς ἐστι δίκαιος, τὸ δίκαιον διώκει [διώκειν  $^1$ 8]· οὐ μὴν εἴ τις τὸ δίκαιον διώκει, δίκαιὸς ἐστιν, εἴπερ μὴ μάτην εἴρηται τὸ Δικαίως τὸ δίκαιον διώξεις. καὶ γὰρ οἱ ποιοῦντες τὸ καλὸν πρὸς τὸ δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων δίκαιον μέν τι [μέντοι  $^1$ 8] πεποιήκασιν, οὺ μὴν ἀπὸ ξξεως [δόξης  $^1$ 9] δικαιοσύνης ἀλλ' ἀπὸ κενοδοξίας  $^1$ 9CD.

μονας ώς ξπὶ Παύλου τὸ πνεῦμα τοῦ πύθωνος, καὶ ἐπὶ τοῦ σωτῆρος τὸ ἔΕα, τί ἡμιν καὶ σοί, υίὲ τοῦ θεοῦ; ε μανθάνομεν δὲ ὅτι οὐ πάντα λέγουσιν ἀφ᾽ ἑαυτῶν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά τινα καὶ ἐνεργούμενοι ἢ ὑπὸ κρείττονός τινος δυνάμεως ἢ ὑπὸ χείρονος. πλὴν ὅσπερ τινὲς τῶν τὸ ὑπὸ Καιάφα ἡηθὲν πρὸς τὸν ἑαυτῶν ἐκλαμβάνουσι νοῦν.

### LXXXVI.

# Zu Joh. 11, 54.

Καὶ βουλομένου τοῦ λόγου ἐπιστρέφειν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἀλο10 γώτερον καὶ θερμότερον ἐπιπηδᾶν τοις κινδύνοις, μηδ' ἂν ὑπὲρ τῆς 
ἀληθείας ὡσιν, ἀλλὰ καταλαμβανομένους μὲν ἱστασθαι, μέλλοντας δὲ 
ἀναδύεσθαι, διὰ τὸ τῆς ἐκβάσεως ἄδηλον. πρὸς δὲ ἀναγωγὴν ἡητέον 
ὅτι [[Ἰησοῦς πάλαι μὲν παρρησία τοις Ἰουδαίοις περιεπάτει διὰ τῶν 
προφητῶν, νῦν δὲ οὐκέτι. οὐ γάρ ἐστιν ἐν αὐτοις λόγος θεοῦ, ἀλλ 
15 ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῶν εἰς τὴν ἔρημον, περὶ ἦς λέγεται ὅτι]] \*πολλὰ τὰ 
\*τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρας ἐγγὺς Ἐφραίμ, 
ῆτις ἑρμηνεύεται \*καρποφορίας ἀδελφὸς ὢν Μανασσῆ πρεσβυτέρου 
τοῦ ἐπὸ λήθης, μετὰ γὰρ τὸν ἐπὸ λήθης λαὸν γεγέννηται ἡ ἐξ 
ἐθνῶν \*καρποφορίας κὰκεί ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν πάρεστι γὰρ 
20 τῆ \*καρποφορίας καὶ ἐπὶ τῆ γενέσει μὲν τοῦ Ἐφραὶμ εἴποι ᾶν ὁ γεννήσας αὐτὸν σιτομέτρης ἡμῶν κύριος, ὁ ταπεινώσας ἑαυτὸν καὶ γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου \*Πυξησέ με ὁ θεὸς ἐν γῆ τῆς τα\*πεινώσεώς μους.

#### LXXXVII.

# 25 Zu Joh. 12, 26.

Ο ξπόμενος αὐτῷ τῷ ξπεσθαι αὐτῷ διαχονεί αὐτῷ. ὁ δὲ διαχονῶν αὐτῷ διάχονος αὐτοῦ ἐστι· καὶ διὰ τοῦτο ὅπου ἔστιν ὁ λόγος,

1 Vgl. Act. 16, 16f. — 2 Luk. 4, 34. — 9 Vgl. XXVIII, 23 o. 8. 417, 27. — 15 Jes. 54, 1. — 17 Vgl. zu S. 420, 16f. — 20 Vgl. Gen. 47, 12. — 21 Vgl. Phil. 2, 8. — 22 Gen. 41, 52.

LXXXV. I &] 6 cautov V.

LXXXVI. I  $\aleph$ ] 13 Ingovs — 15  $\aleph$  $\tau_{\ell} < \aleph$  | 20 χαρποφορά  $\aleph$  |  $\ell$  $\pi$  $\ell$ ]  $\ell$  $\nu$   $\aleph$ .

Η  $\supset$  (Cord. p. 299. Cramer p. 223)]  $\ni$  βουλομένου τ. λύγου] καὶ βουλόμενος M, θέλει μὲν Cord | 11 ἀλλὰ] + καὶ  $\ifmmode l'$  | 18 γεγένηται M | 19 παch καρποφορία + P das Lemma: τοῦ αὐτοῦ | κἀκεῖ - μαθητῶν] ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς Ἐφραῖμ Cord, < M | κάκεῖ - Ende < Cr | παρέστη M | 20 μὲν <  $\supset$  Cord | εἶποιεν  $\supset$  Cord | 22 ηὔξησε - 23 μον <  $\supset$  Cord.

LXXXVII. I &

καὶ αὐτὸς ἔστιν. οὐ σωματικῶς δὲ καὶ τοπικῶς τὴν ἐπαγγελίαν νοητέον. εἰ δὲ ὡς ἐν σωματικοῖς τόποις ἔστι τις τόπος τοῦ αἰθέρος ἐν τοῖς καθαρωτάτοις καὶ λεπτότητι φωτὸς διαυγεστέροις, οὐκ ἂν ἀμάρτοι τις τῶν ἐν σώματι τοὺς διαφέροντας ἀπολαμβάνοντας κατὰ τὴν ἀξίαν ἐν τῷ ἀναστάσει σῶμα δόξης ὑπερεχούσης καὶ διαφερούσης ὁ ἐν ἐκείνοις γίνεσθαι τοῖς χωρίοις ὡς ἐπιτηδειοτάτοις πρὸς τὴν σχολὴν τῶν θεωρημάτων τοῦ θεοῦ λόγου. καὶ τῷ μὲν ἐπινοία ἔτερόν ἐστι τὸ ὅπου ἔστιν ὁ θεὸς λόγος ἐκεῖ εἰναι τὸν διάκονον αὐτοῦ, τῷ δὲ πράγματι ταὐτόν ἐστι τῷ τιμᾶσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρός. τῷ γὰρ τιμῷ τῷ ἀπὸ τοῦ πατρὸς τὸ τιμώμενον γίνεται ὅπου ὁ θεὸς 10 λόγος.

### LXXXVIII.

### Zu Joh. 12, 27.

Πᾶσαι αὶ τοῦ Σατανᾶ δυνάμεις ἄμα τοῦ αὐτῆς ἡγεμόνος κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ σωτηρίου πάθους ἐπεστράτευσε τῷ σωτῆρι. ἃς ὁρῶσα ἡ 15-τοῦ σωτῆρος ψυχὴ ἀνθρωπίνως ἐταράττετο, οὐ τὸν θάνατον δειλιῶσα, εἰ καὶ τοῦτο ἀνθρώπινον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἡττηθῆναι. ἐνεδίδου γὰρ αὐτῆ ὁ χριστὸς καὶ πάσχειν ἔσθ' ὅτε τὰ ἴδια, καὶ ἐπείπερ ἔμελλε τοις ὑπακούουσιν αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου γίνεσθαι, διὰ τοῦτο περὶ τούτων ἐλυπείτο αὐτοῦ ἡ ψυχὴ καὶ ἐταράττετο, οὐχ ὡς ἄν τις 20-νομίσειεν ὑπὸ τῆς ταραχῆς κατακρατούμενος ἀλλ' ἀκαριαίως. τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ νῦν. ἄμα γὰρ τῷ ἄρξασθαι καὶ ἐπαύσατο, καὶ ὡς ἔπος εἰπείν σημείον ἡν χρόνου. ὅρα δὲ μήποτε καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς στρατευομένας κατ' αὐτοῦ δυνάμεις πονηρὰς ἀγῶνα εὕχεται γενέσθαι οὐκ ἐν παρατάσει χρόνου ἀλλ' ἐν τῷ νῦν, ὃ τῷ Ἰησοῦ ψυχῷ ἤρκει 25-πρὸς τὸ νικηθῆναι πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ πονηροῦ.

#### LXXXIX.

# Zu Joh. 12, 31.

Τὸ ἐν τῷ σταυρῷ πάθημα αὐτοῦ κρίσις ἦν τοῦ κόσμου τούτου παντός, ἐπείπερ »εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αΐματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ 30-

18 Vgl. Hebr. 5, 9. — 30 Kol. 1, 20.

LXXXVII. I &]  $4 \tau \iota \varsigma$ ]  $+ \langle \lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega \nu \rangle$  We |  $5 \delta \acute{\epsilon} \varsigma \eta$  RV |  $6 \tau \iota \delta \varsigma \varsigma \langle \Re \mid 9 \acute{\epsilon} \sigma \iota \iota \rangle + \pi \alpha \rho \grave{\alpha} \aleph$ II P]  $(7 \tau \eta \iota \dot{\mu} \dot{\nu} \nu - 11 \lambda \acute{\epsilon} \gamma \iota \varsigma \varsigma)$   $8 \tau \ddot{\phi} \delta \acute{\epsilon} - 9 \acute{\epsilon} \sigma \iota \iota$  hinter  $9 \pi \alpha \tau \rho \acute{\epsilon} \varsigma$  P |  $9 \tau \ddot{\phi}$ ]  $\pi \alpha \rho \grave{\alpha} \tau \acute{\epsilon}$  P, cf. I.

LXXXVIII. I  $\bowtie$ ] 14  $\pi \bar{a} \sigma a \ \eta \ \delta \dot{v} v a \mu \iota \varsigma \ \bowtie$ , corr. We | 19  $\tau o l \varsigma$ ]  $+ \pi a \varrho \dot{a} \ \mathrm{RV} \mid 22$   $\tau \dot{\varphi}$ ]  $\tau \dot{\delta} \ \mathrm{RV} \mid 23 \ a \dot{b} \tau \dot{\delta} \varsigma$ ]  $a \dot{b} \tau \dot{\delta} v \ \mathrm{RV} \mid 25 \ \delta \ \tau \bar{\eta} \ \mathrm{We}$ ]  $f | \tau \iota \varsigma \ \bowtie$ .

LXXXIX. I R

II 3 (Cord. p. 317)] 20 τούτου < M.

•εἴτε τὰ ἐπὶ γῆς εἴτε τὰ ἐν οὐρανοῖς , μετὰ θριαμβεύσεως ἐν τῷ ξύλφ, ἃς ἀπεξεθύσατο ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας, ἐκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, ἀποκαθιστὰς πάντα ἐπὶ τὸ ἑκάστφ άρμόζον καὶ πρέπον τέλος. ἐπεὶ οὖν τὸ συνέχον τὴν περὶ ἑκάστου τῶν ὄντων κρίσιν ἡ ἐν τῷ σταυρῷ οἰκονομία ἡν, διὰ τοῦτο, ἐγγίσαντος τοῦ κατὰ τὸ ἐν αὐτῷ πάθος καιροῦ, εἶπεν τὸ •Νῦν ἡ κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου .

#### XC.

# Zu Joh. 12, 31ff.

Έπεὶ τὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πάθος ἐπὶ καθαρισμῷ τῶν προ10 εγνωσμένων ἐγίνετο ἐν οἱς ὁ κόσμος κρίνεσθαι ἔμελλε, διὰ τοῦτο λέλεκται τὸ •Νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου , ὡσανεὶ ἔλὲγεν Ἐνέστη καιρὸς ἀναθείξεως τῶν κρινούντων τὸν κόσμον ἢ ἐπεὶ τῷ καιρῷ τοῦ σωτηρίου πάθους ἔμελλεν ὁ τύραννος καθαιρεθήσεσθαι, λέλεκται τὸ •Νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου ἐκβληθήσεται ἢ τάχα κατὰ τὸ ἐξώ15 τερον σκότος.

Αγνοιαν δε αὐτῷ ἐλέγχουσι τὴν περὶ τοὺς προφήτας καὶ τὴν οὐκ ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν γεγραμμένων ὑποδεικνύουσιν. τὸ μὲν γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα μένειν τὸν χριστὸν ἀπὸ τῶν τοιούτων εἰλήφασι φωνῶν τὸ δὲ τοῦ θανάτου μυστήριον μεταξὺ γινόμενον καὶ τὴν πρὸς δοἰίγον διάλυσιν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος οὐ συνίεσαν οὐδὲ ἐξηκρίβουν. τὴν δὲ αἰτίαν αὐτοὺς ἔδει εἰδέναι ὅτι δύο προφητευομένων Χριστοῦ ἐπιδημιῶν, τὴν μὲν ἐνδοξοτέραν καὶ ἐπὶ συντελεία ἐσομένην τοῦ αἰῶνος ὁ ὅχλος τῶν Ἰουδαίων ἤλπιζε, τὴν δὲ πρὸ αὐτῆς οὐ πάνυ τι συνίει. διὸ καταλείπεται ὁ οἰκος αὐτῶν.

#### XCI.

#### Zu Joh. 12, 35.

Ἐπείπερ ως παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, οῦτως ἀπὸ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ο δοκεί ἔχειν ἀρθήσεται ἀπὰ αὐτοῦ· εἴ τίς [τε] λαβών τὴν μνᾶν δεσμεύσει αὐτὴν ἐν σουδαρίῳ, ἀκούσεται

1 Vgl. Kol. 2, 15. — 2 Vgl. Eph. 2, 6, — 6 Joh. 12, 31. — 11 Joh. 12, 31. — 18 Vgl. Joh. 12, 34. — 24 Vgl. Luk. 13, 35. — 27 Vgl. Matth. 13, 12. — 29 Vgl. Luk. 19, 20.

#### LXXXIX. I 8]

II  $\supset$  (Cord. p. 317)]  $1 \in nl$ ]  $+ \tau \eta \subseteq M \mid \ell \nu$ ]  $+ \tau \sigma \subseteq M \mid 2 \in ne \in \delta \circ \sigma = 0 M \mid \ell noveralous$ ] in 0. d. Z.  $M \mid 3 \tau \delta$ ]  $\tau \varpi M$ ,  $\tau \varpi P^1 \tau \delta P^2 \mid 5 \in \gamma \gamma \ell \subseteq \sigma = 0 M$ ]  $\tau \varpi P \mid 6 \pi \delta \vartheta \circ \varphi \subseteq M$ ,  $\pi \delta \vartheta \circ \varphi \subseteq P$ .

XC. I x] 9  $\ell n \ell l$   $\ell n \ell$  P | 12  $\ell n \ell l$ ]  $\ell n \ell$  R | 16  $\ell \ell$  R |  $\ell n \ell$  V. XCI. I x] 29  $\ell n \ell$  str. We.

25

τὸ » Ετι μικρὸν τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστιν« ، ὅσον γὰρ οὐδέπω λέξεται
τὸ » Αρατε ἀπὰ αὐτοῦ τὴν μνᾶν«, ἐπείπερ » ὁ ἐν ὀλίγω ἄδικος καὶ
εἰν πολλῷ ἄδικός ἐστι«. καὶ οὕτω δ' ἄν τις τὰ κατὰ τὸν τόπον
διηγήσαιτο . ὅσπερ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ παρὰ Ἰουδαίοις ἡν, οὕτω
καὶ τὸ φῶς ἐν αὐτοῖς ἐτύγχανε καὶ ιὅσπερ διὰ τὸ μὴ ἀποδεδωκέναι 5
αὐτοὺς τοὺς ἐπιβάλλοντας τῷ βασιλεία τοῦ θεοῦ καρποὺς ἤκουσαν
τὸ » Αρθήσεται ἀφὰ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει
ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς«, οὕτως ἐπείπερ ὅντος τοῦ φωτὸς ἐν
αὐτοῖς οὐ περιεπάτησαν ὡς μὴ σκοτίαν αὐτοὺς λαβείν, διὰ τοῦτο
μετὰ τὸν μικρὸν χρόνον τὸ ἐν αὐτοῖς φῶς ἀπὰ αὐτῶν ἀφηρέθη καὶ 10
ἐδόθη τῷ ποιοῦντι τοὺς καρποὺς τοῦ φωτὸς ἔθνει γενομένω ὡς τὰ
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ χρηματίζοντι φῶς τοῦ κόσμου, καὶ τοῦτο
είληφότι ἀπὸ τοῦ φήσαντος » Ἐγώ είμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου«.

#### XCIL.

# Zu Joh. 12, 39f.

15

Ότι γὰρ αὐτεξουσίους ἡμᾶς οἰδεν ἡ θεία γραφή, ψέγουσα μὲν ὡς παρ ἐαυτοὺς ψεκτοὺς τοὺς ἁμαρτάνοντας, ἐπαινοῦσα δὲ ὡς παρὰ τὴν ἑαυτῶν αἰτίαν ἐπαινετοὺς τοὺς τηροῦντας τὴν θείαν ἐντολήν, [[ἄκουσον τί φησιν ἐν τῷ Δευτερονομίφ: •Καὶ νῦν, Ἰσραήλ, τί Κύριος ὁ •θεός σου αἰτεί παρά σου ἀλλ' ἢ φοβείσθαι Κύριον τὸν θεόν σου, 20 •πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταις ὁδοίς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λα•τρεύειν Κυρίφ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς •ψυχῆς σου, φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς τοῦ κυρίου καὶ τὰ δικαιώματα •αὐτοῦ, ὅσα ἐγώ σοι ἐντέλλομαι σήμερον, Γνα εὐ ἢ σοί; « ἐν δὲ τῷ Μιγαία · Εἰ ἀναγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; ἢ τί Κύριος ἐκζητεί 25 •παρά σου ἀλλ' ἢ τὸ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεος, καὶ ἔτοιμον •είναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ Κυρίου τοῦ θεοῦ σου; [] ὅσον οὐν ἐπὶ τούτοις δυνατόν ἐστιν ἔκαστον ἡμῶν γενέσθαι δίκαιον ἢ ἄδικον. νοήσεις οὐν τὸ •Ἐτύφλωσεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν •αὐτῶν τὰς καρδίας «ἀναφέρεσθαι ἐπὶ τὸν πονηρόν, [[καθὰ προείρη- 30]

1 Joh. 12, 35. — 2 Luk. 19, 24. — 3 Vgl. Luk. 16, 10. — 7 Matth. 21, 43. — 9 Vgl. Joh. 12, 35. — 13 Joh. 8, 12. — 19 Deut. 10, 12f. (— AF). — 25 Mich. 6, 8. — 29 Joh. 12, 40.

XCI. I x] 11 τοὺς καρποὺς τὰ Εθνη τ. φ. RV, corr. Pr | τοὺς καρποὺς τοῦ φωτός < 8.

XCII. I x] 16 Sti yà $\rho$  < x |  $\psi$ éyov $\sigma$ a]  $\lambda$ éyov $\sigma$ a x, cf. II | 18 åxov $\sigma$ ov — 27  $\theta$ εοῦ  $\sigma$ ov < x |  $\theta$ 8 έστιν <  $\theta$ 8 |  $\theta$ 9 αὐτῶν < x |

II  $\supset$  (Cord. p. 322)] 16  $\uparrow$  graph  $\uparrow$  bela M | 17 abtody  $\supset$  Cord | wextus P | 20  $\sigma o v^t < P \mid \sigma o v^s$ ] +  $\kappa a l P \mid 24$  detectional  $\sigma o \iota P \mid 25$  Mixala] +  $\tau d P \mid 26$   $\tau d$ ] to  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid \kappa a v^t \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid \kappa a v^t \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid \kappa a v^t \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid \kappa a v^t \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid \kappa a v^t \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid \kappa \rho u \mid 20$  ode of  $\sigma o v^t \mid 20$  ode o  $\sigma o v^t \mid 20$ 

ται, τυφλώσαντά τινων τους όφθαλμους και πηρώσαντα αυτών την καρδίαν, ενα μη εδωσι τοις όφθαλμοις, και ενα μη νοήσωσι τη καρδία, καὶ ίνα μεταστραφῶσι καὶ ἰάσηται αὐτοὺς ὁ κύριος. οὐ γάρ οισπερ εξρηχεν. Τετύφλωχεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωχεν 5 αὐτῶν τὴν καρδίαν,]] οὕτω γέγραπται καὶ τὸ Γίνα μὴ στραφῶσι »καὶ lάσηται αὐτούς«. ἄλλος οὐν ὁ τυφλῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πωρών την καρδίαν, καὶ άλλος ὁ τοὺς ἐπιστρέφοντας ἰώμενος [[καὶ τούς συντετριμμένους την καρδίαν και τούς τυφλούς. και ο άπόστολος δε εν τη πρός Κορινθίους δευτέρα τουτό φησιν . Εί δέ έστι 10 εκεκαλυμμένου το εὐαγγέλιου ήμων, ἐυ τοις ἐστίν κεκαλυμμένου, ἐν οἰς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων, >είς τὸ μὴ διαυγάσαι τὸν φωτισμὸν τῆς δόξης τοῦ εὐαγγελίου τοῦ >χριστοῦ, ος ἐστιν εἰχών τοῦ θεοῦ.]] καὶ οὐ θαυμαστὸν εἰ ὑποβάλλοντες ξαυτούς δι' ών ημαρτον τῷ πονηρῷ τυφλοῦνται τοὺς όφθαλ-15 μούς ὑπ' αὐτοῦ καὶ πωροῦνται κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὴν ξαυτῶν καρδίαν, πάντα ποιούντος ίνα μη ίδωσι τοις όφθαλμοις και νοήσωσι τῆ καρδία καὶ στραφώσιν. άλλὰ καὶ είς τὸ • Διὰ τοῦτο οὐκ ήδύναντο »πιστεύειν « τοιαυτα λεκτέον, ότι ώσπερ έπλ του από γενετής τυφλού, ου υστερου ο σωτήρ ήμων Ιάσατο, εξ τις ξλεγεν ότι Ούδε δύναται 20 [[βλέπειν διὰ τὸ τυφλὸν είναι, οὐ τοῦτο Ελεγεν, ὅτι οὐ δυνατὸν]] αὐτόν ποτε ίδειν δυνατον γαρ ήν, Ίησου τῷ ἀνοιξαι τοὺς ὀφθαλμοὺς [[τῶν τυφλούν χαριζομένου τοίς τυφλοίς το βλέπειν]], τούς τέως μη δυνηθέντας βλέπειν ύστερον ίδειν, ούτω τούς ποτε μη δυναμένους πιστεύειν [[διὰ τὸ τετυφλῶσθαι αὐτῶν τοὺς όφθαλμοὺς ὑπὸ τοῦ πο-25 νηροῦ]] οὐκ ἀδύνατον ἡν πιστεῦσαι προσελθόντας τῷ Ἰησοῦ [[καὶ είπόντας > Ι'ίε Δαβίδ, ελέησον ήμας καὶ άξιώσαντας άναβλέψαι]]. περί

6 Vgl. Jes. 61, 1. — 9 II Kor. 4, 3f. — 15 Vgl. Joh. 12, 40. — 17 Joh. 12, 39. — 18 Vgl. Joh. 9, 1. — 21 Vgl. Joh. 11, 37. — 26 Matth. 9, 27.

XCII. I κ] 6 ἄλλος] ἔτερος κ | 7 κα $l^2 - 13$  θεοῦ < κ | 15 πωροῦνται] +τὰς καρδίας κ | τὴν - 16 καρδίαν < κ | 16 ποιοῦντες RV | δφθαλμοῖς] V ist hier so stark zerstört, dass die folgenden Zeilen nicht mehr mit Sicherheit zu lesen sind | 20 βλέπειν - δυνατόν < κ | 21 ποτε] αὐτὰ RV | τῶν - 22 βλέπειν < κ | 22 δυνηθέντας] δυνατόν R | 24 διὰ - 25 πονηροῦ < κ | 25 καl - 26 ἀναβλέψαι < κ.

II  $\supset$  Cord. ] 1 πορώσαντα  $P \mid 3$  μεταστραφῶσι] μὴ στραφῶσι  $M \mid 4$  εἴρηται Cord  $\mid 6$  ἰάσωμαι  $M \mid 7$  πηρῶν  $M \mid τὰς καρδίας Cord <math>\mid δ$  ἰώμενος τοὺς ἐπιστρέφοντας  $\supset$  Cord  $\mid 10$  τὸ εὐαγγέλιον - κεκαλυμμένον < Cord  $\mid 12$  αὐγάσαι Cord  $\mid$  τοῦ εὐαγγέλιον τῆς δόξης  $M \mid 15$  πηροῦνται, über  $η: ω M \mid τὴν ἐαυτοῦ καρδίαν <math><$  Cord  $\mid ἐαυτῶν We \mid ἔαυτοῦ <math>\supset \mid 17$  ἐδύναντο  $\supset \mid 18$  ἐπὶ ἀπὸ  $\mid ¹ \mid ἀπὸ \mid ἔκ <math>\supset \mid 19$  δν <  $\mid P$  Cord  $\mid$  οὐ δύναται  $\supset$  Cord  $\mid 20$  οὐ $\mid 20$  οὐδὲ  $\mid 21$  ποτε  $\mid πειστέον M \mid τῷ ἀνοῖξαι <math>\mid 100$  ἀνοἰγοντος  $\mid 100$  τοῦ τυρλοῦ  $\mid 100$  και  $\mid 100$   $\mid 100$   $\mid 100$  τοῦ τυρλοῦ  $\mid 100$   $\mid 100$ 0  $\mid 1$ 

δὲ τοῦ μὴ αὐταΙς λέξεσιν εἰρῆσθαι παρὰ τῷ προφήτη τὸ κείμενον ἐν τῷ εὐαγγελίφ οὐ θαυμαστόν, πολλαχοῦ τοῦτο ποιησάντων τῷν διακονησαμένων τὰ τῆς καινῆς διαθήκης λόγια, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις τετηρήκαμεν. πλὴν ἰσοδυναμει τὰ τοῦ Ἡσαίου ἡητὰ τοις ἐγκειμένοις ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

#### XCIII.

# Zu Joh. 12, 44.

Καὶ τοῦτο δὲ ἐν τῷ προκειμένη λέξει κατανοητέον, ὅτι δύο πράγματα λέγεται περί του σωτήρος. πρότερον μέν ο και πρότερον γίνεται, πρότερον γάρ τὸ πιστεύειν εἰς αὐτόν δεύτερον δὲ ο καὶ 10 δεύτερον όδῷ παραγίνεται τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπὲρ τὸ πιστεύειν, όπερ έστι θεωρείν τὸν λόγον, και ἐν τῷ θεωρείν τὸν λόγον θεωρείν τον πατέρα. φθάνει δὲ τὸ μὲν πιστεύειν καὶ ἐπὶ τὸ πληθος τῶν προσερχομένων τη θεοσεβεία, τὸ δὲ θεωρείν τὸν λόγον καὶ ἐν αὐτῷ τὸν πατέρα κατανοείν οὐκέτι ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας 15 άλλ' έπὶ μόνους τους καθαρούς τῆ καρδία. ούτως δὲ ἀκούω καὶ τοῦ 😘 δωραχώς ἐμὲ ἐώραχε τὸν πατέρα. οὐ γὰρ ὁ προσβάλλων την εν τοις σωματικοις όφθαλμοις όρατικην δύναμιν τῷ τοῦ Ἰησοῦ [τῶ τε] σώματι ξώραχε τὸν πατέρα καὶ θεὸν αὐτοῦ. οίμαι δὲ ὅτι και εδείτο χρόνου και συνασκήσεως εν' ουτως έδη τον Ίησουν, και 26 όρων τὸν υίὸν θεωρήση και τὸν πατέρα. διόπερ εἰπόντι τῷ Φιλίππω > Δειξον ήμιν τον πατέρα καὶ άρκει ήμιν« είπεν ο Ἰησούς. • Τοσούτφ χρόνφ μεθ' ύμῶν είμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με; ὁ ἐωρακώς » εμε εώρακε τον πατέρα«. πρόσχες δε εl δύνασαι τη διαφορά του πιστεύειν και του θεωρείν ενιδών συνείναι και την αίτιαν δι' ην 2 ούτε όμοίως τῷ Ο πιστεύων είς έμε οὐ πιστεύει είς έμε άλλ' είς ·τον πέμφαντά με « είρηται το · Kal ο θεωρών έμε θεωρεί τον πέμ-»ψαντά με « ουτε παραπλησίως τῷ » Ο θεωρῶν ἐμὲ θεωρεί τὸν πέμ-

16 Vgl. Matth. 5, 8. — 17 Joh. 14, 9. — 22 Joh. 14, 8f. — 26 Joh. 12, 44.

XCII. I x]  $2 \text{ nollaxoū} + \gamma \grave{a}\varrho \nabla | \text{ toūto}] + \gamma \grave{a}\varrho \text{ SR} | 3 \text{ lóyia}] \text{ léyei x } | 4 \text{ tethoùxaoi SR, V unleserl.} | \acute{\rho}\eta \grave{r} \grave{a} < x.$ 

H 3 (Cord. p. 322)] 1 δè < Cord | 3 διακονουμένων Cord | 4 δήματα l' | 5 èν < P Cord.

XCIII. Ι κ) 9 λέγει  $\nabla \mid 12$  τον λόγον θεωρεῖν  $< \kappa \mid 15$  οὐχ ἔστιν κ | 17 ὁ προσβάλλων  $\mathbb{R} \nabla \mid 18$  τοῦ We) τε κ | 19 τῷ τε) str. We | 23 ὁ ἑωραχώς -24 πατέρα hinter 22 πατέρα  $\mathbb{R} \mid 27$  εἴρηται -557, 1 με  $< \mathbb{R} \mid 9$ εωρεῖ | ἀλλὰ  $\mathbb{V}$ ,  $< \mathbb{S}$ .

 $^{2}$  (Cord. p. 326)] (8 τοῦτο - 19 αὐτοῦ) 12 ἐστι] + τὸ Cord | τῷ - θεωρεῖν²] αὐτῷ P | 13 φθάνει - 15 πατέρα < P | τὸ πλῆθος < M Cord | 15 οὖπ ἔστιν M Cord | 17 τοῦ] τὸ  $^{2}$  Cord | δ¹ < Cord | προσβαλὼν M | 18 τε <  $^{2}$  | 19 καὶ θεὸν < M.

»ψαντά με · λέλεχται τὸ » () πιστεύων είς έμε οὐ πιστεύει είς έμε »άλλ' είς του πέμψαντά με«. πιστεύων μεν γαρ είς του υίον ούκ είς του υίου άλλ' είς του πατέρα των όλων πιστεύει θεόν. θεωρών δέ τις του λόγου και την σοφίαν και την άληθειαν ούγι θεωρεί 5 ταύτην μόνην άλλα και πατέρα. οίμαι δε ότι είς παράστασιν τοῦ μέγα είναι το δηλούμενον μυστήριον, πρώτον μέν έν τῷ πιστεύειν είς τὸν νίον, δεύτερον δὲ ἐν τοῦ θεωρεῖν αὐτόν, λέλεκται πρὸ τοῦ »Ο πιστεύων είς εμε και θεωρών εμές το » Ιησούς δε έκραξε και »είπε«· μεγάλη γὰρ ή περί τούτων ήν μυστική φωνή. ότι δὲ δυνα-10 του πιστεύειν τῷ θεωρία καὶ μὴ θεωρείν αὐτῷ δῆλου ποιήσει ὁ εύαγγελιστής λέγων > Ελεγεν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκότας »αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν » άλήθειαν, καὶ ή άλήθεια έλευθερώσει υμας«. πρόσγες γάρ έπιμελώς ότι τοις πεπιστευκόσι λέγει ώς μηθέπω έπεγνωκόσι την άλή-15 θειαν άλλα μόνον αὐτῆ πεπιστευκόσι τὸ Εὰν μείνητε ἐν τῷ λόγω »τῷ ἐμῷ, γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν«.

#### XCIV.

# Zu Joh. 12, 46.

"Ελαμφε μὲν γὰρ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν παραγεγονῶς ὁ τοῦ κόστο μου οωτήρ οι δὲ οὐκ ἡθέλησαν ἐνατενίσαι πρὸς αὐτὸ οὐδὲ τῷ σελασφόρφ αἴγλῃ τῶν δογμάτων αὐτοῦ περιπατειν. διὸ ἀκολούθως 
αὐτοὺς κατέλαβεν ἡ σκοτία δίκην ἀπαιτοῦσα τῆς προκατασχούσης 
αὐτοὺς μοχθηρίας. καὶ τοῦτο λέγοιτ ἂν τετυφλῶσθαι καὶ πεπωρῶσθαι εἰκότως. καὶ ὥσπερ τῷ θελήσαντι περιπατειν ἐν τῷ φωτὶ 
επεται καὶ τὸ εἰδέναι ποῦ ὑπάγει, οῦτως τῷ μὴ θελήσαντι περιπατείν ἐν τῷ φωτὶ συνακολουθει τὸ βαδίζοντα ἐν τῷ σκοτία εἰναι καὶ 
τυφλῶν καὶ πεπωρωμένων ὁδὸν ἀθλίως ἐξανύειν. προείρηται δὲ καὶ 
ώς τῆς δεσποτικῆς καὶ σωτηρίου διδασκαλίας ἡ ἀστραπὴ τυφλοὺς καὶ 
πεπωρωμένους ἐστηλίτευσε τοὺς Ἰουδαίους, καὶ τὴν πρὶν ἐνοῦσαν 
τοῖς ψυχικοῖς αὐτῶν ὄμμασι λύμην καὶ ἀβλεψίαν ἐμφανεστέραν τε 
καὶ κατάδηλον ἐποίησε μᾶλλον. ὥσπερ γὰρ ὁ αἰσθητὸς ῆλιος λαμ-

11 Joh. 8, 31 f. — 22 Vgl. Joh. 12, 35. — 24 Vgl. Joh. 12, 35.

XCIII. I x] 1  $\mu\epsilon < S \mid 2$  πιστεύων  $\mu\epsilon v$ ] πιστεύωμεν RV  $\mid 5$  παράτασιν V, παράτασουν R  $\mid 7$  δεύτερον d. Rest d. Frgm. ist in V unlesbar  $\mid 8$  τδ  $\mid +$  δε R  $\mid 10$   $\mu$ η και R  $\mid$  αὐτην? We  $\mid 15$   $\mu\epsilon$ νητε  $\mid +$  εν εμοί S.

XCIV. I κ] 19 φῶς] φη R | τοῦ κόσμον < RV | 20 οξ] δ R | οὐδεν RV | 23 πεπωρώσασθαι R | 25 τδ] τῷ SV | τῷ] τὸ SV | 28 σωτηρίας R | 30 λύβην S | 31 ἐποίησαν RV.

πρὰς ἐναφιεὶς τὰς ἀπτίνας ἐλέγχει τοὺς νοσοῦντας τὰ ὅμματα, οὕτω καὶ ὁ νοητὸς ἥλιος τὸ φῶς τὸ ἄδυτον καὶ ἀνέσπερον ἐπιδημήσας τῷ κόσμῳ καὶ διὰ τῶν θεοπρεπῶν τε καὶ ὑπὲρ λόγον θαυμάτων ἐναστράψας αὐτοῦ τῆς θεότητος τὴν αἴγλην ἐπὶ πλέον διήλεγξεν τῶν ἀγνωμόνων Ἰουδαίων τὸ προκατασχὸν αὐτῶν τὰ τῆς ψυχῆς ὅμματα δο σκότος καὶ τὴν ἀβλεψίαν.

#### XCV.

# Zu Joh. 12, 49f.

Μετὰ ταῦτα ζητήσεις, διὰ τὸ ἐν συμπλοκῷ εἰρῆσθαι Τί εἴπω καὶ τὶ λαλήσω; πότερον διαφορὰν ἔχει τὸ εἰπεῖν καὶ τὸ λαλῆσαι 10 ἢ ταὐτόν ἐστιν ἐκ παραλλήλου εἰρημένον. παραθήσεις οὖν τὰ ἡήματα ἐν οἰς ἀναγέγραπται τὸ εἰπει, καὶ συνεξετάσεις ἐκείνοις περὶ ὧν εἴρηται τὸ εἰλάλησαι. εἰ δὲ συμβάλλεταὶ τι εἰς τὴν περὶ τούτων ἐξέτασιν τὸ δι ὅλης τῆς κοσμοποιίας οὐ λελαληκέναι μὲν θεόν, ἀναγεγράφθαι δὲ περὶ αὐτοῦ τὸ εἰπει, καὶ αὐτὸς ἐπιστήσεις πρὸς τὸ 15 ἐν τῷ Λευιτικῷ συνεχῶς εἰρημένον καὶ ἐλάλησε κύριος πρὸς Μωϋσοῦν λέγωνι καὶ ὅρα εἰ δύνασαι ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν τὸ προστακτικὸν ἀπὸ αὐθεντείας φάσκειν σημαίνεσθαι, ἐν δὲ τῷ ελάλησε τὸ δισσκαλικόν.

»Καὶ οἰδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰωνιός ἐστι«. περὶ 20 οῦ ζητήσαι τις ἂν διὰ τί μὴ λέλεκται ὅτι ζωὴν αἰωνιον περιποιεῖ ἡ ἐντολὴ τοῦ θεοῦ, ἀλλ' ὅτι αὐτή ἐστι καθ' ὑπόστασιν ἡ αἰωνιος ζωή, ως καὶ τὸ γινώσκειν τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὂν ἀπέστειλεν Ἰησοῦν Χριστόν. ἔστιν οὖν ἡ αἰωνιος ζωὴ ἐκάτερον αὐτῶν. εἰ μέντοι ἡ ἐντολὴ τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰωνιός ἐστιν, ἐστὶ δὲ ἐν τῷ δικαίῳ ἡ 25 ἐντολὴ τοῦ θεοῦ, τῷ ζῶντι μακαρίως δι' αὐτήν, αἰρετή ἐστιν ἡ ζωή.

#### XCVI.

# Zu Joh. 13, 2.

Vgl. XXXII, 2ff. o. S. 426, 12ff.

Inc. "Αριστον μέν έστιν ή πρώτη και πρὸ τῆς συντελείας Expl.: 3ι αὐτὸς αὐτοὺς νίψη.

9 Joh. 12, 49. — 15 Vgl. Gen. 1, 3ff. — 16 Vgl. Lev. 4, 1ff. — 20 Joh. 12, 50. — 22 Vgl. Joh. 17, 3.

ΧCIV. Ι κ] 2 νοητώς S | 4 διήλεγξαν S.

XCV. I x]  $10 \tau \delta < R \mid 11 \tilde{\eta} \mid \epsilon l \mid R \mid 17 \pi \rho o \sigma \tau \alpha \varkappa \tau \iota \varkappa \tilde{\omega} \mid V \mid 21 \zeta \eta \tau \tilde{\eta} \sigma \epsilon \iota \mid R, \text{ corr. Br} \mid 22 \Im \iota \mid \tilde{\eta} \mid R, \text{ corr. Br} \mid \tau \tilde{\eta} \mid \alpha l \omega \nu l \omega \mid \zeta \omega \tilde{\eta} \mid R, \text{ corr. Br} \mid 24 \epsilon l \mid \tilde{\eta} \mid RV.$ 

ΧCVI. Ι Ν; ΙΙ Μ Εxpl.: παρατιθεμένη κατά λόγον, ΙΙ Ρ Cord (p. 332). Cr. (p. 337) Expl.: τῷ καινῷ διαθήκη μυστήρια.

#### XCVII.

# Zu Joh. 13, 8.

Vgl. XXXII, 5f. o. S. 435, 23. 433, 21.

Inc. Οὐχ ἀπὸ Πέτρου δὲ ἦρξατο Expl. ἐμμένειν τῷ κακῶς κριθέντι.

5

#### XCVIII.

### Zu Joh. 13, 18.

Vgl. XXXII, 14 o. S. 448, 3.

Inc. Παραπέφρασται τὸ ήητὸν τῆς προφητείας Expl. ὅτι τοῦτο ποιει ὁ λὰξ ἐντείνων τινί.

10

#### XCIX.

# Zu Joh. 13, 19.

Vgl. XXXII, 15, S. 449, 14.

Inc. Τοῦτο γὰρ τὸ ἐσόμενόν φησιν· Expl. καὶ διὰ τοῦτο τὴν περὶ ἐμοῦ γνῶσιν.

15

#### C.

# Zu Joh. 12, 21.

Vgl. XXXII, 18, S. 456, 23.

lne. Σημείωσαι τίνα τρόπον έν τοις έξεταζομένοις Expl. μετὰ δόλου ψεπτόν έστιν.

20

#### CI.

#### Zu Joh. 13, 27.

Nicht von Origenes.

Inc. Τὸ δοθὲν ψωμίον ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ Explic. εἰσῆλθεν εἰς αὖτον ὁ σατανᾶς.

XCVII. I κ] 4 (hier geht ein dem Origenes fremdes Stück voraus [εl δὲ καl ὑχιῆ — τάναντlα φέροντα λεγόντων]). II Μ: οὖκ ἀπὸ Πέτρον — τῆς θεραπείας ποιεῖται. II P Cord. p. 335. Cramer p. 339. σύμβολόν ἐστι τὸ νίψασθαι — τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς.

XCVIII. I &]

XCIX. II = Cord. p. 339.

C. I &] Dazwischen ist ein Orig. fremdes Stück eingesprengt [ωσπερ δε έπε τοῦ Δαζάρου — τοῦ τρόπου τὴν ὑπερβολήν].

Cl. I &. II = Cord. p. 343 (anonym).

#### CII.

# Zu Joh. 13, 30.

Vgl. XXXII, 24, o. S. 467, 10.

Inc. Οὐ μόνον δὲ κατὰ τὸ άπλούστερον ἐξῆλθε Explic. Πμετς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν.

#### CIII.

# Zu Joh. 13, 31.

Vgl. XXXII, 28 o. S. 474, 16.

Inc. Γέγραπται· Οὐδεὶς ἔγνω τὸν υἱὸν Explic. ἐνοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφοῦνται.

#### CIV.

# Zu Joh. 13, 33.

Vgl. XXXII, 30 o. S. 476, 6. 16.

Inc. Ἐντεῦθεν ἔστιν ἰδεῖν καὶ τῶν παραπλήσιον φωνῶν Expl. ἀπὸ τοῦ τοιούτου διδασκάλου τὴν σοφίαν τοῦ θεοῦ:

#### CV.

# Zu Joh. 14, 3.

Έναντίον είναι δοχεί τῷ προειρημένο. ἄνο μὲν ὡς οὐχ οὖσης τοῦ ἐτοιμάσαι χρείας φησίν, ἐνταῦθα δὲ ὅτι Ἐὰν πορευθῶ, ἑτοιμάσω τόπον ὑμίν. ὅ οὐν λέγει τοιοῦτόν ἐστιν. ὅτι ὅσον πρὸς τὴν ἀφθο- 20 νίαν τῶν ἀγαθῶν ὡν κατὰ πρόγνωσιν ηὐτρέπισεν ὁ πατήρ, ιστε τοὺς εὐ καὶ κατὰ πᾶσαν βιοῦντας ἀκρίβειαν ἐνδιαιτᾶσθαι τοῖς ἑτοιμασθείσι καλοῖς διηνεκῶς, οὐ χρεία ιστε ὑμῖν εὐτρεπισθῆναι παρ' ἐμοῦ, ἀλλ' ιστε ὑμᾶς τὴν προσήκουσαν ἐπιδείξασθαι γνώμην. πλὴν ἀλλ' ἐγοὸ τούτων ὑμῖν ἑτοιμαστὴς καὶ πρόξενος γίνομαι. τί γὰρ ⟨τὸ⟩ Μάλιν 25

19 Vgl. Joh. 14, 2. - 20 Vgl. Joh. 14, 3.

CII. I R. H = Cord. p. 349. Cramer p. 343. III BCD (verkürzt).

CIII. I &.

CIV. I R.

CV. I a] 19  $\mathrm{dr}_{i}<$  a | 21 evroéphase RV |  $\mathrm{dste}_{i}$   $\mathrm{dste}_{i}$  and  $\mathrm{dste}_{i}$  | 22 xal < RV | 25  $\langle\tau\dot{o}\rangle$  + Br.

II  $\supset$  (Cord p. 354 sq.)] (18 évartlor — 20 éval M) 22 àxelheiar hiovrtag P Cord | 25  $\tau$ l yàe — 561, 1 émartèr < Cord.

> ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν; ἐπειδὰν γάρ, φησί, τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου παρασχῶ ὑμῖν καὶ τῆς τῶν ὁμοίων ἀπολαύσεως τὴν ἀφορμήν, ῶστε φανῆναι τὸν καταστάντα τούτων αἴτιον ὑμῖν, αὐτὸς ἐλεύσομαι πάλιν, (λέγει δὲ τὴν ἐξ οὐρανῶν δευτέραν αὐτο τοῦ παρουσίαν,) καὶ λαβὼν ὑμᾶς ἀνελεύσομαι εἰς τοὺς οὐρανούς, ὅπου καὶ αὐτός εἰμι, ῶστε καὶ ὑμᾶς ἔχειν μεθ' ἑαυτοῦ τῶν αὐτῶν ἀπολαύοντας ἐμοί. > Εἰ γὰρ ὑπομένομεν, ὁ Παῦλος φησίν, καὶ συμβασι
λεύσομεν.

# CVL

# Zu Joh. 20, 25.

Εοικέ τι ακριβές και έξητασμένον έχειν ο Θωμάς, οπερ παρίσταται καὶ ἐκ τῶν ὑπ' αὐτοῦ λεγομένων, ἄπερ οίμαι αὐτὸν εἰρηκέναι μὴ άπιστουντα τοῖς λέγουσι τεθεωρηκέναι τὸν κύριον, ἀλλ' εὐλαβούμενον μήποτε φάντασμά έστι, και μεμνημένον τοῦ •Πολλοι έλεύσονται έπί 15 >τῷ ονόματί μου λέγοντες ὅτι Ἐγώ είμι. τοῦτο δὲ οίμαι πεπονθέναι καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, ἀλλὰ κατ' ἐξοχὴν τὸν Θωμᾶν. [[ὅτι δε και οί λοιποι απόστολοι τοιουτόν τι ένενόησαν ιδόντες τον Ίησουν δηλου έχ τοῦ γεγράφθαι ὅτι "Εδόχουν ὅτι φάντασμά έστι«, καὶ ἀπεκρίθη καὶ είπεν αὐτοις • Ψηλαφήσατέ με καὶ ιόετε, ὅτι πνεῦμα όστᾶ καὶ σάρκα οὐκ 20 > ἔχει, χαθώς έμὲ θεωρείτε ἔχοντα«.]] περί δὲ τοῦ πῶς λέγεται αὐτῷ • Μή γίνου ἄπιστος άλλὰ πιστὸς • καὶ εἰς τὸ ὅνομα δὲ τοῦ Θωμᾶ τοιαῦτα ἂν λεχθείη, ὅτι τῶν μὲν άξιωθησομένων ὑπὸ τοῦ σωτῆρος μείζονος θεωρίας περί της έν τῷ ὅρει μεταμορφώσεως αὐτοῦ καὶ τῶν όφθέντων εν δόξη Μωσέως καὶ Ήλιου τὰ ονόματα μετεποίησεν. τῶν 25 δε λοιπών διὰ τοῦτο τὰ ὀνόματα οὐ μετεποίησεν, ἐπεὶ καὶ αὐτάρκη καὶ καθ' ξαυτὰ ήν παραστήσαι τὸ ξκάστου ήθος. περί μεν ούν τῶν λοιπῶν ἀποστόλων οὐ νῦν πρόκειται λέγειν, περί δὲ τοῦ Θωμᾶ, ος

7 II Tim. 2, 12. — 14 Matth. 24, 5. — 18 Mark. 6, 49. — 19 Luk. 24, 39. 21 Joh. 20, 27. — 24 Vgl. Luk. 9, 30 f.

CV. I  $\aleph$ ] 2  $\tau \eta \nu$  . . äνωδον RV,  $\tau \bar{\eta}$  . . àνόδω  $\aleph$  | καὶ ὑμῖν  $\aleph$ , corr. Pr | àπὸ παύσεως  $\aleph$  | 4 δὲ] καὶ RV | αὐτοῦ δευτέραν RV | 5 άπελεύσομαι RV | εἰς τοὺς οὐρανοὺς  $< \aleph$  | 6 καὶ περ  $\aleph$  | ώστε - 7 ἐμοὶ  $< \aleph$ .

Η Σ (Cord. p. 354 sq.)] 1 έμαντόν] + ΐνα δπου είμι έγω και ύμεῖς ἡτε P | 2 τῷ., ἀνόδω Cord | 4 έλεύσομαι P | 5 δπου και] δπερ P | 7 φησιν ό Παϋλος P Cord.

CVI. I SR (V ist so stark durch Wasser beschädigt, dass fast nichts mehr zu erkennen ist) | 16  $8\pi\iota$  — 20  $E_{\rm ZOVTA}$  < RS | 24  $\tau\bar{\omega}\nu$  — 25  $\mu\epsilon\tau\epsilon\pi ol\eta\sigma\epsilon\nu$  < S | 25  $\tauo\dot{\tau}\sigma\nu$  R, corr. Br | 27  $8\epsilon$ ]  $8\sigma\sigma\nu$  R.

36

Origenes IV.

10

ξομηνεύεται Δίδυμος, διὰ τοῦτο, ἐπεὶ δίδυμός τις τὸν λόγον ἦν ἀπογραφόμενος τὰ θεῖα δισσῶς καὶ μιμητὴς Χριστοῦ τοῖς μὲν ἔξω ἐν παραβολαῖς λαλοῦντος, κατ' ίδιαν δὲ τοῖς ίδιοις μαθηταῖς τὰ πάντα ἐπιλύοντος. καὶ οὐκ ἄτοπόν γε φάσκειν τοὺς γνησίους Χριστοῦ μαθητὰς κατορθοῦν διττὸν τοῦτο ⟨τὸ⟩ τῆς ἐν λόγφ παρασκευῆς, ὅπερ ἤδη τάχα καὶ ἐξαιρέτως εἰχεν ἔκτοτε ὁ Θωμᾶς. εἴποι δ' ἄν τις καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἑρμηνείαν μόνου τούτου ἀναγεγράφθαι, τῷ βεβουλῆσθαι τὸν εὐαγγελιστὴν Ἑλληνας ἐντυγχάνοντας τῷ εὐαγγελίφ ἐπιστῆσαι τῷ ἰδιότητι τῆς ἑρμηνείας τοῦ ὀνόματος κατ' ἐξοχὴν μόνον ἑρμηνευθέντος ἐπὶ τῷ εὐρεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ καὶ Ἑλληνιστὶ ἐκκεῖσθαι τὸ 10 ὄνομα αὐτοῦ.

### CVII.

Eusebius, H. E., VI, 25 s. o. S. 101, 21-34.

#### CVIII.

Ex secundo (quinto?) libro secundum Joannem de his ipsis:

Origenes. Unigenitus ergo deus saluator noster solus a patre generatus, natura et non adoptione filius est. natus est autem ex ipsa patris mente, sicut uoluntas ex mente. non enim divisibilis est divina natura, id est, ingeniti patris, ut putemus uel divisione uel imminutione substantiae eius filium esse progenitum, sed sive mens, sive cor, aut sensus de deo dicendus est indiscussus permanens, germen proferens voluntatis, factus est verbi pater; quod verbum in sinu patris requiescens, annuntiat deum quem nemo vidit unquam, et revelat patrem, quem nemo cognovit nisi ipse solus, his quos ad eum pater caelestis attraxerit.

Pamphilus, Apolog. pro Orig. 5 [IV, 92 Del.]

#### XIC.

De eisdem in quinto libro de euangelio secundum Joannem:
Origenes. Unigenitus filius saluator noster, qui solus ex patre
natus est, solus natura et non adoptione filius est.

3 Vgl. Mark. 4, 11. 34. — 23 Joh. 1, 18. — 24 Vgl. Matth. 11, 27; Joh. 6, 44.

CVI. I SR] 1 êπειδή S | 5  $\langle \tau \delta \rangle$  + We | 6 êξ αξρέσεως R | είχεν] + τοὺς γνησίους χριστοί μαθητάς R | 7 μόνον R | 9 μόνου S.

It em in ipso libro:

Origenes. Unus ergo est uerus deus qui solus habet immortalitatem, lucem habitat inaccessibilem; unus et uerus deus, ne scilicet multis ueri dei nomen conuenire credamus. ita ergo et hi qui accipiunt spiritum 5 adoptionis filiorum, in quo clamamus abba, pater, filii quidem dei sunt, sed non sicut unigenitus filius. unigenitus enim natura filius, et semper, et inseparabiliter filius est: ceteri uero pro eo quod susceperunt in se filium dei, potestatem acceperunt filii dei fieri. qui licet non cx sanguine, neque cx uoluntate carnis, neque ex uoluntate uiri, sed ex deo 10 nati sint, non tamen ea natiuitate sunt nati, qua natus est unigenitus filius. propter quod quantam differentiam uerus deus habet ad eos quibus dicitur: Ego dixi: Dii estis, tantam differentiam habet uerus filius ad eos qui audiunt: Filii excelsi omnes.

1 I Tim. 6, 16. — 3 Röm. 8, 15. — 7 Joh. 1, 12 f. — 11 Ps. 81, 6.

Pamphilus, Apolog. pro Orig. 5. [IV, 99 Del.]

# Anhang:

# Die Fragmente des Cod. Monac. 208.

#### CX.

# Zu Joh. 1, 1.

Κυριώτερον μεν ην είπειν επί τοῦ θεοῦ λόγου τὸ Εστιν ἀλλ' 
επειδη πρὸς διαφορὰν τῆς ενανθρωπήσεως γενομένης εν τινι καιρῷ 
εδήλου τὴν ὑπαρξιν τοῦ λόγου, ἀντὶ τοῦ Εστιν τῷ Ἡν κείχρηται 
Ιστέον δὲ ὅτι τὰς κυρίως σημασίας τῶν ὑημάτων τοῦ χρόνου οὐ δει 5 
εκλαμβάνειν ἐπὶ τῶν ἀιδίων, ήγουν τὸ Ἡν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται. 
ὁ γὰρ θεὸς λόγος καὶ νίὸς ὢν τοῦ πατρὸς ἀίδιος τυγχάνων θεὸς τὰ 
επ΄ αὐτοῦ ὑήματα οὐ μετὰ τοῦ προσσημαίνειν χρόνον ἐκλαμβάνειν 
δει, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ χρόνον ὑῆμα δὲ ἐστι τὸ προσσημαίνον χρόνον, ὡς ᾿Αριστοτέλης φησίν.

#### CXI.

# Zu Joh. 1, 2.

Καταλλήλοις τοῖς ἡήμασιν ἐχρήσατο τῷ μὲν Ἐγένετος ἐπὶ τῆς σαρχός, τῷ δὲ Ἦνς ἐπὶ τῆς θεότητος. τὸ δὲ δι' αὐτοῦ οὐ διαχονίας ἕνεχα χεῖται, ἀλλὰ πρὸς τὸν πατέρα συνεργίας, χαὶ ὅτι οὐδὲν ὑπεξαι- 15 ρεῖται τῶν ὄντων τῆς δι' αὐτοῦ ποιήσεως.

#### CXII.

# Zu Joh. 1, 4.

Π γὰρ ἐν αὐτῷ ζωτικὴ δύναμις οὐ πρὸς τὸ ζωοποιεῖν μόνον ἐκανή ἐστιν, ἀλλὰ καὶ γνώσεως πληροῦν τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς, 20

2 Vgl. S. 483, 16 — 484, 6. — 11 Vgl. Arist., de interpr. 3. — 13 Vgl. S. 483, 14—16. — 20 Vgl. S. 487, 3 ff.

2 f.  $108 \text{ v} \mid 5$   $\tau \bar{\phi}$  M²  $\tau o \bar{v}$  M¹ |  $\bar{\eta} \nu$  M² a. Ras. | 10  $\delta \epsilon \bar{t}$ ] "man erwartet etwa  $\xi \bar{q}^{u}$  We | 13 f.  $109 \text{ r} \mid 14$ . 15  $\tau \bar{\phi}$  We]  $\tau \delta$  M |  $\tau \bar{\eta} \nu$   $\sigma \hat{a} \rho \times \alpha$ , corr. We | 16  $\delta \rho \epsilon \xi \alpha \iota \rho \epsilon \bar{t} \tau \alpha$  | 20 f. 109 v.

τήν (τε) ἄγνοιαν έλαύνειν, [ὅτι] οἶον ὁ Παῦλος ήγνόει τὸν χριστὸν διώκων, ἀλλ' ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς ζωῆς αὐγασθεὶς ἔγνω τὸν διωκόμενον καὶ ὁ ληστὴς ἐπὶ τοῦ σταυροῦ πάσχων καὶ φωτισθεὶς ἔγνω τὴν ζωήν. φησὶν γὰρ ὁ σωτήρ • Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ὁ εἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ἑλκύση αὐτόν.

#### CXIII.

# Zu Joh. 1, 5.

Η μὲν γὰρ πρόθεσις τοῦ πέμψαντος ἦν πιστεῦσαι πάντας εἰ δε μἢ πάντες ἐπίστευσαν, καὶ τὸν φωτισμὸν (μἢ) παρεδέξαντο τοῦ ἡλίου, 10 οὐκ ἤδη δὲ τὸν ἥλιον φαίη τις ἃν μἢ ἐπὶ τοῦτο ἀνατέλλειν. οἱ μὲν γὰρ πρὸ Ἰωάννου προφῆται μάρτυρες γεγόνασι τοῦ φωτὸς ἐπὶ τῷ τοὺς Ἑβρα Συς πιστεῦσαι δι αὐτῶν. ὁ δὲ Ἰωάννης μετ αὐτοὺς γενόμενος τοῦ σωτῆρος τὴν ἐπιδημίαν μαρτυρεὶ (ἐπὶ τῷ) οὐ τοὺς Ἑβραίους μόνους πιστεῦσαι ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν πάντας, καθώς τὸ φησιν ὁ προφήτης καθώς ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκας καὶ ὁ Δαβίδ Ναίντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷς.

# CXIV.

### Zu Joh. 1, 13.

> Έξ αίμάτων « τουτέστιν έξ ύλικῶν ἔχουσι τὴν γέννησιν. τῷ γοῦν 20 Πέτρῃ ὁ σωτήρ φησιν ὅτι > Σὰρξ καὶ αίμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ > ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς «.

(Καὶ ἄλλως) Υίοὶ θεοῦ εἶναι λέγονται οἱ οὐκ ἐξ αἰμάτων τὰς κατὰ νόμους θυσίας προσάγοντες, ήγουν διὰ σφαγῶν καὶ αἰμάτων ἐκχύσεως εὐαρεστοῦντες τῷ θεῷ, ἐκ θελήματος δὲ σαρκὸς οἱ 25 πάντα ποιοῦντες πρὸς τὸ φανῆναι τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι. •θελή•ματι γὰρ σαρκὸς εὐαρεστεῖν οὖτοι προτέθεινται τὴν σάρκα περιτεμνόμενοι καὶ προφανῶς ἰουδαίζειν θέλοντες, μὴ ἐπιμελεῖσθαι ⟨δὲ⟩
τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαϊσμοῦ ἐκ θελήματος ἀνδιὸς οἱ προφάσει ἀνθρωπίνης φιλοσοφίας ἀπεχόμενοι μὲν κακίας, ἀρετὴν 30 δὲ ἀναλαβόμενοι.

1 Vgl. Gal. 1, 13f. Act. 9, 3f. — 3 Vgl. Luk. 23, 40. — 4 Joh. 6, 44. — 7 Vgl. Nr. 1V. — 10 Vgl. Matth. 5, 45. — 13 Vgl. Joh. 1, 5. — 15 Joel 3, 1 (Act. 2, 17). — 16 Ps. 71, 11. — 18 [Vgl. Nr. VIII.] — 20 Matth. 16, 17. — 24 Vgl. Hebr. 9, 22. 11, 5. — 25 Vgl. Matth. 6, 5. — 27 Vgl. Gal. 2, 14. — 28 Vgl. Röm. 2, 29.

1 (τε) + Pr | έλαίνου | οἶος, cf. 487, 3 | 7 f. 110r | 9 (μη) + Pr | 14 τούτφ? We | 11 τῷ We] τὸ | 13 (ἐπὶ τῷ) + We | 18 f. 112r | 26 προστέθεινται, corr. We | 27 προσφανῶς, corr. We |  $\langle \delta \hat{\epsilon} \rangle$  + Pr.

#### CXV.

### Zu Joh. 1, 15.

Τὸ δὲ • Κέκραγε • λέγων ἀντὶ τοῦ Μετὰ παρρησίας καὶ ἐλευψερίας καὶ χωρὶς ὑποστολῆς ἀπάσης τὴν παρουσίαν ἐκήρυξε. τὴν δὲ κραυγὴν οὐ κατὰ τὴν προφορὰν ἀλλὰ κατὰ τὸ τῆς νοήσεως 5 ἐπιτεταμένον. ὁ γὰρ περὶ μεγάλων δογμάτων ἀπαγγέλλων κατὰ τὴν νόησιν, ὡς δεῖ, μεγαλοφώνως προφέρει.

### CXVI.

# Zu Joh. 1, 15.

Τὸ δὲ » Γέγονεν « ἀντὶ τοῦ »γενήσεται « ληπτέον. ἔθος γὰρ τοῦτο 10 τῆ γραφῆ, καθῶς εἰρήκαμεν. καὶ τὸ » Οὐ κατέλαβεν « ἀντὶ τοῦ »οὐ »καταλήψεται.

### CX VII.

# Zu Joh. 1, 23.

Ως γὰρ προφήτης καὶ λύχνος φωτὸς προγυμνάζων καὶ ἐθίζων 15 τῆς ψυχῆς τὸ ὅμμα τοῦ θέλοντος φωτίζεσθαι, οὕτω καὶ φωνὴ βοῶντος. •βοῶντα λέγει τὸν λόγον φωνὴν δὲ τὸν Ἰωάννην. ἀνάγκη δὲ πρὸ τοῦ λόγου φωνὴν γίνεσθαι. ἔργον δὲ φωνῆς σαφηνίζειν τὸ σημαινόμενον. ἔρημον δὲ λέγει τὴν ἀπεστερημένην ψυχὴν τῆς θείας διδασκαλίας. τὶ δὲ προστάσσει ἡ τοῦ βοῶντος φωνὴ ταῖς ἐρήμοις 20 ψυχαῖς; •εὐθείαν ποιήσατε τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου πρὸς ὑποδοχήν.

#### CXVIII.

# Zu Joh. 1, 26.

Μαρτυρῶν ὁ Ἰωάννης περὶ τοῦ φωτὸς ἢιθει, ὅτι καὶ θεὸς λόγος ἢν· οὖτος δὲ παντὶ λογικῷ πάρεστι. τὸ δὲ διανοητικὸν [ἦν], ὅ καὶ 25 ἡγεμονικὸν καλείται, μεσαίτατον ἡμῶν ἔστιν· ἐκεὶ γάρ ἐστιν ὁ ἐν-διάθετος λόγος, καθ' ὂν λογικοί ἐσμεν, ὃν καὶ ἐπισκοπεὶ ὡς θεὸς ὁ χριστὸς καὶ λόγος, ὁ μέλλων ἔρχεσθαι βαπτισθῆναι. οὖτος ὁ ἀγνοούμενος ὑφὶ ὑμῶν μέσρς ὑμῶν ἔστηκε τὰς καρδίας πάντων καὶ τοὺς νεφροὺς ἐμβατεύων.

3 Vgl. Nr. X 8. 491, 26 — 492, 1. — 14 [Vgl. Nr. XVII.] — 17 Vgl. VI, 20 S. 128, 31 ff. — 19 Vgl. VI, 17 S. 127, 21 ff. — 23 Vgl. Nr. XVIII. — 24 Vgl. Joh. 1, 1. — 29 Vgl. Kol. 2, 18.

3 f. 113r | 10 f. 113r | 14 f. 116r | 23 f. 116r.v.

#### CXIX.

# Zu Joh. 1, 33.

Είδον μεν και οι παρόντες απαντες, οὐ μην δε πάντες επίστευον. τινες δε φασιν οὐδε πάντας τεθεασθαι τὸ πνεῦμα, ἀλλὰ Ἰωάννην 5 και τοὺς εὐγνωμονέστερον διακειμένους. ει γὰρ και τοις αισθητοις ὀφθαλμοις εἰδον, ἀλλ' οὐ πάντως πασι διὰ τοῦτο κατάδηλος ήν. ἐπεὶ δε προφηται και Μωσης πολλὰ τεθέανται ἄλλα, και ἐν τῆ μεταμορφώσει τοῦ ὅρους οὐ πάντες ἀπέλαυσαν οι μαθηται, ἀλλ' οὐδε τῆς κατὰ τὴν ἀνάστασιν ὄψεως ἐκοινώνησαν ἄπαντες πολλῷ γε 10 μαλλον οι Ἰονδαιοι ἐπὶ τοῦ βαπτισμοῦ.

#### CXX.

# Zu Joh. 1, 51.

Οὐχ αἰσθητῶς ἔστιν ἰδεῖν δυνατόν, ἀλλὰ διανοία σκοπούση τοὺς προσερχομένους ἀγγέλους ἐπὶ τῷ διακονεῖν τῷ Ἰησοῦ ἀναβαίνοντας. 15 κιὰ καταβαίνοντας. τὸ δὲ ᾿Αμὴν ὁτὲ μὲν ἀπλοῦν, ὁτὲ δὲ διπλασιαζόμενον ἔστιν εὐρεῖν. ἡ δὲ λέξις ἐστὶν Ἐβραϊκή, δηλοῦσα τὸ «Γένοιτο». ταὐτὸν γάρ ἐστιν τὸ ᾿Αμὴν ‹ ⟨τῷ⟩ «ἀληθῶς καὶ γένοιτο». πολλοὶ γὰρ Ψαλμοὶ ἐπὶ τέλει ἔχοντες « Γένοιτο, γένοιτο « ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ ᾿Αμὴν Ἦμὴν ἔχουσιν. εἰκὸς οὐν τὸν σωτῆρα ἐπευχόμενον λέγειν Γένοιτο, γένοιτο τὸ πιστοὺς ὑμᾶς εὐρεθῆναι ὡς ἰδεῖν «τὸν οὐρανὸν ἀνεφγμένον» καὶ τὰ ἑξῆς τῆς ἐπαγγελίας. τὸ δὲ ᾿Αμὴν ἴσον ἐστὶν καὶ τῷ «ἀληθῶς», ως ἐν τῷ κατὰ Ματθαίον Ἰησοῦς λέγει « ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες « τῶν ἀὐτοῦ ἑστηκότων», οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου». 25 ἡγοῦν ἴσον ἐστὶν τὸ «᾿Αμὴν» καὶ τῷ «᾿Αληθῶς» καὶ τῷ «Γένοιτο», ὡς ἐν τῷ «᾿Αληθῶς» λέγω ὑμῖν» τοῦτο γενέσθαι.

#### CXXI.

# Zu Joh. 2, 13.

Το μεν εχ σχοινίου φραγέλλιον ύπο τοῦ Ἰησοῦ γεγονὸς ὑπῆρχον 30 αἱ τῶν παρανομούντων ἁμαρτίαι. δι ὧν ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ αἰκιζόμενοι

7 Vgl. Matth. 17, 1ff. Mark. 9, 2ff. Luk. 9, 28ff. — 17 Vgl. Ps. 105, 48 (ARaT) — 22 Matth. 16, 28. — 23 Luk. 9, 27. — 26 Luk. 9, 27. — 28 [Vgl. Corder. p. 78sq.]

2 f. 117r | 4 ἀλλ' | 5 εὐγνωμονεστέρους, corr. We | 8 ἀπήλαυσαν | 12 f. 120 r | 15 ἀπλο Μ\* | ἀπλασιαζομενο Μ\* | 17 τὸ We | τῷ |  $\langle τῷ \rangle$  + We | 21 τοῦ Μ\* | 25 εἰ οὖν Μ\*, ἢ οὖν Μ², corr. Pr | τῷ¹ ² | τὸ Μ\* | 28f. 123r | 29 φραγγέλιον? Μ\*.

ἀπηλαύνοντο. σχοινίον μὲν γὰρ πολλαχῶς ἡ γραφὴ τὰς ἁμαρτίας οὐνόμασε. »Σχοινία ἁμαρτωλῶν περιεπλάκισάν μοι καὶ ἀδικίαν αἱ »χείρες αὐτῶν συμπλέκουσιν« καὶ ἐν ταῖς Παροιμίαις »Σειραίς τῶν »ἑαυτοῦ ἁμαρτημάτων ἕκαστος σφίγγεται«, τουτέστιν κολάζεται. ἐφραγελλώθησαν δὲ ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀπηλάθησαν τοῦ ναοῦ τῷ ἑαυ- 5 τῶν πλεχθέντι σχοινίφ. τὸν γὰρ δίκαιον κριτὴν οὐκ ἡν ἐτέρωθεν πλέξαι καὶ ἐπάγειν τὴν κατὰ τῶν ἀσεβῶν τιμωρίαν, ἢ ἀφ' ὧν αὐτοὶ ἡμαρτηκότες ἡνόμησαν.

# CXXI.

# Zu Joh. 3, 5.

10

Υρητέον ὅτι ἐπινοία μόνη καὶ οὐχ ὑποστάσει τὴν διαφορὰν ἔχει τὸ ὕδωρ πρὸς τὸ πνεῦμα, καθώς φησι ὁ σωτήρ. ὁΟ πιστεύων εἰς εἰμέ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος ι τοῦτο δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ πνεύματος, οὖ ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν. εἰ γὰρ περὶ τοῦ πνεύματος εἴρηται ὡς ὕδωρ ποταμῶν 15 δίκην ἐκπορευόμενον, ἐπινοία μόνη διοίσει τοῦ πνεύματος τὸ ὕδωρ. ὡς οὐν γεννᾶταὶ τις ἐκ τοῦ σωτῆρος, σοφὸς ἐκ σοφίας, καὶ ἀληθὴς ἐξ ἀληθείας, καὶ ζωὴ ἐκ ζωῆς, ἐκ τῆς πάντων ἀρχῆς καὶ γεννήσεως μιᾶς οὕσης, οῦτως καὶ ἐκ τοῦ ἀγίον πνεύματος ἄγιος καὶ πνευματικός, καὶ ἐκ τοῦ ὕδατος καθαιρόμενος. καὶ πρὸς καρποφορίαν ποτιζόμενος 20 γεννᾶται ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος.

#### CXXII.

### Zu Joh. 3, 5.

Ο μεν Ματθαίος περί τοῦ βασιλευομένου τόπου έφη, εν δο οὖτοι κληροῦνται, ὁ δὲ Ἰωάννης καὶ Λουκᾶς ἀπὸ τοῦ βασιλεύοντος 25 θεοῦ ἀνόμασε. καὶ γὰρ καὶ παρ' ἡμιν εν τῆ συνηθεία ὁτὲ μὲν ἀπὸ τοῦ βασιλεύοντος, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ τόπου ἡ αὐτοῦ βασιλεία σημαίνεται. ὡς φαμεν' ἡ τῶν 'Ρωμαίων βασιλεία καὶ Λίγύπτου βασιλεύς.

#### CXXIII.

#### Zu Joh. 3, 11.

30

Τοις γάρ σπουδαίοις και πίστιν και άρετην έχουσι μόνοις εκείνοις επιφοιτά των δε φαύλων άπαλλοτριουμένων μακράν ύπάρχει.

2 Ps. 118, 61. — 3 Prov. 5, 22. — 10 Nr. XXVI. S. 511, 21—30. — 12 Joh. 7, 38. — 23 Nr. XXXVI. S. 512, 29 ff. — 24 Vgl. Matth. 3, 2 u. 5. — 25 Vgl. Joh. 3, 3. 5; Luk. 4, 13 u. 5. — 30 Nr. XXXVII. S. 513, 5 ff.

 $5 \tau \phi$ ] +  $\delta \phi$ '? We | 10 f. 125r | 17 ἀληθείς | 23 f. 125v | 28 βασιλέως M | 30 f. 125v.

οὐ τοπικῶς δὲ τὸ »μακρὰν« καὶ »ἐγγὺς« ἀκούειν δεὶ, ἀλλὰ πρὸς τὰ δοχεῖα † τούτου ἐλλάμψεων κεκαθαρμένων εἴτε καὶ μή τὸ δὲ εὍπου »θέλει πνεί« δείκνυσι οὐσίαν εἶναι τὸ πνεῦμα. τινὲς γὰρ οἴονται ἐνέργειαν εἶναι θεοῦ, μὴ ἔχον ἰδίαν ὑπόστασιν. διὸ καὶ ὁ ἀπόστολος 5 ἀπαριθμησάμενος τὰ τοῦ πνεύματος χαρίσματα ἐπήνεγκεν »Ταῦτα »δὲ ἐνεργεὶ τὸ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἐκάστφ ὡς βούλεται«. ἀλλὰ καὶ τὸ εἔδοξε δὲ τῷ άγίφ πνεύματι καὶ ἡμῖν« ἐν ταῖς Πράξεσιν εἰρημένον καὶ πάλιν »Νηστενόντων, γάρ φησιν, καὶ λειτουργούν»των τῷ κυρίφ εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον ἀφορίσατέ μοι τὸν Παῦλον 10 »καὶ τὸν Βαρνάβαν εἰς τὸ ἔργον ο προσκέκλημαι αὐτούς«. ὁ δὲ προφήτης Αγαβός φησι »Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον τοῦ ἀνδρός, »οὖ ἐστιν ἡ ζώνη αὕτη, δήσουσι« καὶ τὰ ἑξῆς.

#### CXXIV.

# Zu Joh. 3, 19.

Τοῦτο γὰρ δοκεί ἐπὶ τῶν μήτε ἄγαν φαύλων μήτε κατ' ἀρετὴν τελείων ὅτι τὰ ἀμφότερα ἀπατῶντας μᾶλλον τὸ σκότος ἀγαπᾶν αὐτοὺς ἔστιν ἰδείν, ἐκ τοῦ τὰ ἔργα τούτου ποιείν. αὐτεξούσιοι γὰρ ὄντες οἱ ἄνθρωποι καὶ ὀφείλοντες τὸ φῶς ἀποδέχεσθαι καὶ τὸ σκότος φεύγειν, τοὐναντίον ποιοῦσι· τὸ μὲν σκότος ἀποδέχονται, φεύγουσι 20 δὲ τὸ φῶς. οὐ συγκριτικῶς δὲ ἀκούειν δεί τὸ πλείον ἡγαπηκέναι αὐτοὺς τὸ σκότος πρὸς τὸ φῶς· οὐδ' ὅλως γὰρ ἡγάπησαν τὸ φῶς τοῦτο μισήσαντες, ὅτι ἡ νόησις αὐτῶν ὀρθῶς ἔχει. οἱ γὰρ φαῦλα πράσσοντες μισοῦσι τὸ φῶς, εἰ δὲ μισοῦσι τὸ φῶς, οὐ συγκριτικῶς ἀγαπῶσι τὸ σκότος. ὅμοιόν ἐστιν καὶ τὸ τοῦ ἀποστόλου περὶ τῶν πονηρῶν 25 ἀνθρώπων ὡς »φιλήδονοι μᾶλλον εἰεν ἢ φιλόθεοι«. καὶ ἐν Ψαλμοίς· >Ο φαῦλος ἡγάπησε κακίαν μᾶλλον ὑπὲρ ἀγαθοσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ >τοῦ λαλῆσαι δικαιοσύνην«.

#### CXXV.

#### Zu Joh. 3, 29.

30 Νύμφη ἐστὶν ἡ ἀνθρώπου ψυχή, ἥτις ἐξ ἑαυτῆς οὐδενός ἐστι τῶν ἀγαθῶν γεννητική· εἰ δὲ δεκτικὴ πέφυκεν αὕτη γυναικὸς τρόπφ ἐξ ἄλλου, γεννᾶ ἀρετὰς πρακτικάς τε καὶ διανοητικάς. νυμφίος δὲ

5 I Kor. 12, 11. — 7 Act. 15, 28. — 8 Act. 13, 2. — 11 Act. 21, 11. — 14 Vgl. Nr. XLII. XLIII. — 17 Vgl. 8. 518, 13 ff. — 25 Vgl. II Tim. 3, 4. — 26 Ps. 51, 3. — 29 Nr. XLV.

2 τούτου korrupt We | 14 f. 129 v | 16 ἀπατώντες, corr. We | 29 f. 131 r | 32 γεννώσα, corr. Pr.

ό ταύτης σπορεύς τῶν ἀγαθῶν οὐκ ἄλλος ἢ ὁ χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ὑπ' ἐμοῦ μαρτυρούμενος καὶ βαπτιζόμενος φίλος δὲ ἐκείνος ἐστὶν ὁ ἐστηκὸς παρ' αὐτῷ τῷ βεβαία συγκαταθέσει καὶ παγίαν ἔχων τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν. οὐδεὶς γὰρ τῶν παρ' αὐτῷ τῷ Ἰησοῦ τυγχανόντων κλονείται. οὕτω καὶ Μωσῆς κατ' ἀρετὴν βιοὺς ἤκουσε τοῦ θεοῦ ὁ λέγοντος » Σὸ δὲ αὐτὸς στῆθι μετ' ἐμοῦς οὐ γὰρ ὁ θεὸς μεθ' ἡμῶν ἱσταται, ἀλλ' ἡμεῖς μετ' αὐτοῦ, ὀρέγοντος ἡμῖν τὴν παρ' αὐτοῦ ἀμετακίνητον στάσιν.

#### CXXVI.

# Zu Joh. 3, 31.

10

Ό μὴ ἐπουράνιον ἔχων τὸ φρόνημα ἀλλ' ἐπίγειος ὢν λέγεται χοϊκὸς καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ φορεῖν. διὸ καὶ εἴ ποτε σοφίαν ἐπαγγέλλεται ἔχειν, ἐπίγειός ἐστιν ψυχικὴ δαιμονιώδης, καθώς φησι Ἰάκωβος ὁ ἀπόστολος.

# CXXVII.

15

# Zu Joh. 3, 35.

Τὸ ἀγαπᾶν ἀνθρωπινώτερον πάλιν ἀκούομεν. νόμος δέ ἐστι φυσικός ἄλλος μὲν ⟨πρὸς⟩ τὰ γεννώμενα, ἄλλος δέ πως πρὸς τὰ ἑτέρως ἀγαπώμενα. εἰ γὰρ δικαιοσύνην ἀγαπῷ ὁ θεός, ⟨ἀγαπῷ ὡς θεός⟩, ώς φησιν αὐτός ἐΕγὰ θεὸς ἀγαπῶν δικαιοσύνην καὶ μισῶν ἄρπαγμα ἐξ ἀδικίας ·. οὐ 20 γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἀγαπῷ ταύτην ἐπὶ τὸ ἔχειν αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ καὶ ποιείν τι κατ αὐτήν. ἀγαπῷ δὲ τὸν νὶὸν ὁ πατὴρ καὶ ὡς ἀλήθειαν σοφίαν καὶ άγιασμόν, ὡς φησιν Δαβίδ · ἐἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἡγάπησας ·. καὶ ἀγαπῷ μὲν τὸν υἱὸν καθ' ὅ πατήρ, οὐ καθ' ὅ θεός, ἀγαπῷ δὲ τὸν κόσμον καθ' ὅ θεὸς καὶ τούτου δημιουργός, οὐ καθ' ὅ δὲ πατήρ.

#### CXXVIII.

# Zu Joh. 4, 10.

"Εστιν δὲ καὶ ἀλληγορικῶς εἰπείν' φρέαρ μὲν Ἰακώβ τὴν τοῦ Μωσέως διὰ νόμου διδασκαλίαν. ἔπινον δὲ ἀπ' αὐτοῦ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ οἱ δώδεκα πατριάρχαι καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν λαοὶ 30 γεγεννημένοι. ταύτης δὲ τῆς πηγῆς πίνοντα πάλιν ταύτης διφᾶν. ἤγουν καιροῦ τινος προϊόντος διψᾶν αὐτὰ καὶ ἔρχεσθαι ἐπὶ τὴν εὐ-

6 Vgl. Exod. 34, 2. — 10 Nr. XLVI. — 14 Vgl. Jak. 3, 15. — 16 Nr. L. — 22 Vgl. I Kor. 1, 30.

2 έχείνου? We | 10 f. 132r | 16 f. 132v | 18 ἄλλως¹. ², corr. We | ⟨πρός⟩ + We | 19 ⟨ἀγαπῷ ὡς θεὸς⟩ + We | 27 f. 135r.

αγγελικήν καὶ σωτήριον καὶ ἀδιάδοχον διδασκαλίαν. »καὶ ὁ οὐρανὸς »γὰρ καὶ ἡ γῆ παρελεύσεται, ώς φησι ὁ σωτήρ, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ »παρέλθωσιν«.

# CXXIX.

5

### Zu Joh. 5, 13.

[Οίδε γὰρ καὶ ὄψις μόνη τοῦ διαφθονουμένου οὐ μικρὸν τοῖς βασκαίνουσιν ἐνιέναι σπινθηρα.]

### CXXX.

# Zu Joh. 6, 51.

10 [Διὰ τοῦτο ἂν ἔμιξεν ήμιν . . . . καὶ τοις δαίμοσι γινόμενοι.]

#### CXXXI.

# Zu Joh. 9, 8.

Προσαίτης ήν δι' ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀδυναμίαν. † τοιούτους δ' ἃν εὕροις τοὺς ἀπὸ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων τῶν ἀφέλειαν 15 καὶ τὸ πορισμὸν τῆς Χριστοῦ ἀληθείας καὶ τῶν πλουσίων θεωρημάτων αὐτοῦ τὴν γνῶσιν προσαιτοῦντας. οὐ μόνον δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀπήλλαξεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς τυφλότητος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοῦ προσαιτεῖν. ἐχαρίσατο γὰρ αὐτῷ ἄμα τοῦ βλέπειν καὶ τὰ πρὸς σωτηρίαν ψυχῆς ἀναγκαῖα. καὶ ἐνταῦθα μὲν ἡ τυφλότης τοῦ προσαιτεῖν αἰτία, ἐν δὲ 20 ταῖς Πράξεσιν ἡ χωλότης.

### CXXXII.

# Zu Joh. 9, 16.

Εὶ ὁ μὴ τηρῶν τὸ σάββατον οὖκ ἐστιν ἀπὸ θεοῦ, οὐδὲ ἱερεῖς ὑμῶν οἱ τὸ σάββατον διὰ τῆς περιτομῆς βεβηλοῦντες εἰσὶν ἀπὸ τοῦ θεοῦ.

1 Matth. 24, 35. — 6 Vgl. Corder. p. 145, we does Citat mit Recht auf Chrysostomus zurückgeführt ist; es stammt aus hom. 37, 2 [p. VIII, 248 A Montf.<sup>2</sup>]. — 9 Stammt aus Chrysostomus, h. 46, 3 [VIII, p. 313 D—314 C]. — 12 Vgl. Nr. LXIV. — 16 Vgl. Joh. 9, 1. — 19 Vgl. Act. 3, 2. — 23 Vgl. Nr. LXV.

6 f. 140r | 12 f. 175r | 13-17 "Korrupt" We | 23 f. 176r.

#### CXXXIII.

### Zu Joh. 9, 21.

'Αξιόπιστον αὐτὸν ποιήσαντες οὕτω παρεστήσαντο πρὸς τὸ διεψεῦσθαι. ἀνοίγων ὁ χριστὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ οὐ μικροῦ παιδίου ἡνέωξεν ἀλλὰ τελείαν ἡλικίαν ἔχοντος, ἵνα καὶ βλέπη καὶ 5 ὡς ἀνὴρ ἀπολογήσηται. τοιοῦτοι δὲ ἡσαν καὶ οἱ λοιποὶ ἀναβλέψαντες τυφλοί.

# CXXXIV.

# Zu Joh. 9, 27.

Τὸ •Οὖχ ἢχούσατε ἀντὶ τοῦ Οὖχ ἦθελήσατε παραδέξασθαι τὸ 10 λεγόμενον. τὸ δὲ •Τί οὖν πάλιν θέλετε ἀχούειν; εἰσοδυναμεὶ τῷ Εἰ μὴ παραδέχεσθε τὰ εἰρημένα. τἱ πάλιν αὐτὰ ἀπαγγέλλεσθαι μάτην ὑμιν θέλετε;

#### CXXXV.

### Zn Joh. 9, 31.

15

Εὶ ἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς οὐκ ἀκούει, πῶς ἐδίδασκεν ὁ χριστὸς λέγων τοὺς ἁμαρτωλοὺς προσεύχεσθαι. ᾿Αφες ἡμῖν τὰ παραπτώματα ἡμῶν, ءώς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ἀφειλέταις ἡμῶν. τούτων ἀκούει ὁ θεός τῶν ἐπὶ μετάνοιαν νευόντων, εἰ καὶ μήπω ἐπαύσαντο ἁμαρτάνοντες, καὶ εἰ μὴ ἤκουσεν ὁ θεὸς ἁμαρτωλῶν, οὐκ ἂν μετὰ τελωνοῦν 20 καὶ πορνῶν ἤσθιεν καὶ ἔπινεν. ἢ ὅτι ὁ περὶ τοιούτων ἔργων εὐχόμενος ὁποῖα ἡν τὰ τοῦ Ἰησοῦ ἔργα ἐν ἐκτελέση τοιαῦτα ὁ θεός, αὐτοῦ οὐκ ἀκούει.

#### CXXXVI.

#### Zu Joh. 10, 31.

25

Εὶ πρότερον ἐβάστασαν, καὶ πάλιν ἐβάστασαν. οἰμαι δὲ ὅτι καὶ ὁ κακολογῶν τινα λίθους ἐπ' αὐτὸν βάλλει. κακῶς δὲ αὐτὸν ἔλεγον καὶ σχίσμα δι' αὐτὸν ἐν τοις Ἰουδαίοις ἐγίνετο. πάλιν οὐν τὸ βάρος

- 2 Vgl. Nr. LXVII. 9 Vgl. Nr. LXVIII. 15 Vgl. Nr. LXX. 17 Luk. 6, 4. 20 Vgl. Mark. 2, 16. 25 Vgl. Nr. LXXIV.
- 2 f. 176 v | 9 f. 177 r | 11 τφ] τὸ | 15 f. 178 r | 19 μετανοία, corr. We | 27 f. 183 r.

των δυσφήμων λόγων οὖτοι βαστάσαντες ώς λίθους ἐπ' αὐτὸν ἔβαλλον. διὰ τοῦτό φησιν ἡ Σοφία· •Ο βάλλων λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν •αὐτοῦ βάλλει· ὁ δὲ ψαλμφδός· •Ή ἀδικία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καταβήσεται·, ὁ δὲ ἄδικος εἰς ὕψος λαλῶν εἰς ὕψος βαλλει.

#### CXXXVII.

# Zu Joh. 11, 9.

②σπερ εἰς δώδεκα ὥρας διαιρεῖται ἡ ἡμέρα, κατὰ τοῦτο καὶ οἱ δώδεκα πατριάρχαι καὶ ὁ χορὸς τῶν ἀποστόλων ἰσάριθμοι τῶν ὡρῶν τῆς ἡμέρας, ἔχοντες ἥλιον τὸν χριστὸν καὶ θεὸν ἡμῶν, ὅστις καὶ 10 νοητή ἐστιν ἡμέρα, ἐξ οὖ οἱ λόγοι καὶ ὁ τῆς γνώσεως τούτων φωτισμός.

#### CXXXVIII.

# Zu Joh. 11, 54.

Καὶ πάλιν ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτείναι, ὡς πολλάκις εἴρηται. νῦν δὲ ἐκύρωσαν τὴν γνώμην καὶ † ὡς ἔργον τῷ πράγματι κέχρηνται. 15 πάλιν δὲ ἀνθρωπίνως ἑαυτὸν σώζει, καὶ συνεχῶς ταῦτα ποιεί. τὴν δὲ αἰτίαν εἰπεν, ὅτι οὕπω ῆκει ἡ ῶρα αὐτοῦ, καὶ νῦν ἐπὶ τῆς ἐρήμου διατρίβει ἐν πόλει λεγομένη Ἐφραίμ. καὶ ἔμεινε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ τὸν ἐπιτήδειον καιρὸν ἀναμένων καὶ τῆς ἐκείνων φειδόμενος ἀπωλείας.

#### 20

5

#### CXXXIX.

# Zu Joh. 12, 2.

Ο ξπόμενος αὐτῷ διαχονεί αὐτῷ, οὕτως δὲ διάχονος αὐτοῦ ἐστι. καὶ διὰ τοῦτο ὅπου ἐστιν ὁ λόγος, κάκει καὶ αὐτός ἐστιν. οὐ σωματικῶς ⟨δὲ⟩ οὐδὲ τοπικῶς τὴν ἐπαγγελίαν νοητέον. εἰ δὲ καὶ τόπον σωματικῶς τις ὑπολάβοι, καὶ οὖτος οὐκ ἂν ἁμάρτοι. ἐν γὰρ τοις καθαρωτάτοις τοῦ αἰθέρος καὶ λεπτότητι φωτὸς διαυγεστέροις τοὺς διαφέροντας τῇ λαμπρότητι ἀπολαμβάνοντας κατὰ τὴν ἀξίαν ἐν τῇ ἀναστάσει χωρίοις γίνεσθαι ὡς ἐπιτηδειοτάτοις πρὸς τὴν σχολὴν τῶν θεωρημάτων τοῦ θεοῦ λόγου.

2 Sirach 27, 25 (28). — 3 Vgl. Ps. 7, 17. — 13 Vgl. Joh. 5, 18. 7, 1. 19f. 30 u. 5. — 16 Vgl. Joh. 2, 4. 7, 30. 8, 20. — 21 Vgl. Nr. LXXXVII.

6 f.  $186r \mid 12$  f.  $192v \mid 14$  ,,  $\dot{\omega}_{\varsigma} \xi$ .  $\tau \bar{\varphi}$  korrupt" We | 16  $\epsilon inov \mid 18$   $\varphi \epsilon i\delta \dot{\varphi} \mu \epsilon vor$ , corr. We | 21 f.  $196r \mid 24$   $\langle \delta \dot{\epsilon} \rangle$  + Pr | 25  $\delta v \tau \omega_{\varsigma}$ .

#### CXL.

# Zu Joh. 17, 11.

[Ότι] Τὸ εν πολλαχῶς λέγεται καὶ καθ' ὁμοιότητα καὶ καθ' ἔτερα πολλά καὶ κατὰ μὲν συμφωνίαν, ὅταν εἴπη ὅτι ε Τὸ πλῆθος ετῶν πιστευσάντων ἡν ἡ καρδία μία καὶ ἡ ψυχὴ μία καθ' ὁμοιότητα 5 δέ, ὡς ὅταν λέγη εκαθ' ὁμοιότητα τῆς φύσεως καὶ ὡς τὸν Αδὰμ ἀρχὴν καὶ κεφαλὴν ἔχοντες κατὰ φύσιν ἡμῶν γεννήσεως εν σῶμα λεγόμεθα οἱ πάντες ἔχειν, οὕτως καὶ τὸν χριστὸν κεφαλὴν ἐπιγραφόμεθα διὰ τῆς θείας ἀναγεννήσεως ἣτις γέγονε τύπος ἡμῖν τοῦ θανά του καὶ τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὡς πρωτότοκος ἐκ νεκρῶν ἀναστάς ἐπιγραφόμεθα αὐτὸν κεφαλὴν κατὰ προτύπωσιν τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως εἰς ἀφθαρσίαν ἀναγεννώμενοι».

4 Act. 4, 32. — 6 I Kor. 12, 13. — 11 Kol. 1, 18. — 13 Eph. 5, 30.

2 f. 217v | 11 ws 8c.

# REGISTER.

I. Stellenregister.

Altes Testament.

Neues Testament.

Nichtbiblische Schristen.

- II. Namenregister.
- III. Wort- und Sachregister.
- IV. Initien-Register.

### VORBEMERKUNGEN.

Kursivziffern weisen auf wörtliche Citate hin.

Fette Ziffern beim Johannesevangelium bezeichnen den Anfang der aussührlich erklärten Stellen.

§ vor den Seitenzahlen weist auf Stellen hin, die in den Katenenfragmenten citiert sind.

In der Verszählung ist beim Alten Testament die Zählung der Ausgabe von Swete befolgt.

# I. Stellenregister.

# Altes Testament.

| Genesis                          | 7. 4                           | AT 51 52 420 12                                      |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Genesia                          | 9, 26                          | 41, 51. 52                                           |
| 1 324, 7 484 10                  | 11, 7                          | 42 22 422 7                                          |
| I. 1 2L, 4, 58, 6                | 11, 10ff 329, 21               | 42 22 24 422 8                                       |
| 1, 2 . 143, 15. 468, 28          | 11, 26 329, 21                 | 42 24 27 18                                          |
| 1, 3 ff   558, 15                | 12, 1: 280, 30. 377, 33.       | 46, 12 150, 30                                       |
| I, 3                             | 338, 10. 346, 21. 26           | 47, 12 . 421, 18   551, 20                           |
| 1, 5 246, 12. 468, 29            | 12, 2, 3 338, 11               | 40 8 0 . 28 0 250 10                                 |
| 1, 6                             | 12, 4 338, 18, 20              | 49, 8 45, 34                                         |
| 1, 10 268, 23. 27                | 12, 6 338, 21, 24              | 49, 10: 28, 15. 250, 12   531,                       |
| 1, 14 30, 32                     | 12. 7 338, 23                  | 14.                                                  |
| 1, 21                            | 12, 8 338, 27                  | 49, 11 165, 10. 24                                   |
| 1, 24                            | 12, 9 339, 2                   | 49, 16                                               |
| 1, 25                            | 12, 10, 11 339, 5              | 43,                                                  |
| 1, 26: 55, 19. 79, 3. 27. 158,   | 12, II, 12 339, 7              | Exodus                                               |
| 1. 252, 12. 278, 7. 11. 355,     | 12, 16 339, 9                  | LXouus                                               |
| 13. 15. 361, 12 497, 23.         |                                | 1, 12 84, 19                                         |
| 1, 27 22, 22, 224, 12            | 15, 6: 301, 29. 337, 16. 391.6 | 2, 22 150, 28                                        |
| 1, 31 357, 12                    | 15, 13   546, 27               | 3. 2 39, 4 543, 9                                    |
| 2, 3 290, 18                     | 15, 15 339, 33. 340, 2         | 3, 5 128, 21, 30, 437, 12                            |
| 2, 7: 247, 14. 28. 355, 10. 14.  | 17. 5 Ito, 15                  | 3, 6: 39, 4. 73, 20, 28, 78,                         |
| 2, 8 259, 34                     | 17, 10, 11 296, 26             | 28. 360, 27.                                         |
| 2, 9 262, 18                     | 18, 2, 3 431, 33               |                                                      |
| 2, 15                            | 18, 2 79, 8                    | 3, 18 78, 34                                         |
| 2, 16, 17 260, 3                 | 18, 4 432, 6                   | 4, 1ff 1 558, 16                                     |
| 2, 22 505, 12                    | 18, 6 259, 4                   | 4, 6. 7 462, 12                                      |
| 2, 23 302, 21                    | 19, 1 79, 9                    | 4. 8 462, 28                                         |
| 3 25, 3                          | 19, 37 480, 7                  | 4, 9 463, 1                                          |
| 3, 6 360, 19                     | 24, 15 ff 253, 31              | 5, 3 78, 34                                          |
| 3, 17 362, 35                    | 24, 17 254, 2                  | 5, 17 78, 34                                         |
| 3, 18 166, 29                    |                                | 6, 16 , , 150, 27                                    |
| 3, 22 457, 2                     | 24, 32 258, 29                 | 7. I <u>126</u> , <u>14</u>                          |
| 3, 23 · · <u>86, 2, 362, 35</u>  |                                | 8, 20-23 184, 25                                     |
|                                  | 25, 26 46, 5                   | 9, t                                                 |
| 4, 14                            | 25, 31 175, 22                 | $9, 13 \cdots 78, 34$                                |
|                                  | 27, 16 175, 23                 | 10, 3 78, 34                                         |
| 4, 22 416, 9                     |                                | 10, 23                                               |
| 4, 25 121, 2 329, 25             |                                | 12, 1-3 183, 17   507, 13                            |
| 4, 26                            | 27, 40                         | 12, 3ff 154, 12                                      |
| 5, Iff 329, 20                   |                                | 12, 3 186, 12, 197, 15                               |
| 5, 22                            | 29. 8 390, 11                  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 0, 2: 151, 15. 202, 72. 292, 35. | 20, 10 . 390, 12 550, 6        | 12 8 186 21 187 22 188                               |
| 6, 9                             | 30, 42 . 390, 24   550, 7      | 12, 8: 186, 31. 187, 33. 188,                        |
|                                  | 32, 24. 28 88, 26              |                                                      |
| Origenes IV.                     |                                | 37                                                   |

| 12, 9, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 578 Exodus 12, 9. 10.         | Stellenregister.            | I Könige 6, 9.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 12, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. 0. 10                     | Numani                      | 12. 5                  |
| 12, 11: 183, 22. 184, 2. 421, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. 10 187. 1. 180. 25        |                             | 3. 7                   |
| 52.   5, 15, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. 11: 182. 22. 184. 2. 421. | 3. 17 160. 27               | 3. 0. II               |
| 12, 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 5. 15. 18                   |                        |
| 12, 26, 27; 184, 26, 422, 12 12, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 16                         | 6. 14                       | 5. 2ff. 154. 76        |
| 124, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |                        |
| 124, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |                        |
| 124, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 16. 5 202 4 8 520 24        | 311                    |
| 14, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12, 43                        |                             |                        |
| 14, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 14, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 14, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 15, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                             |                        |
| 15, 7 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             | 22, 10 408, 8          |
| 15, 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                             |                        |
| 16, 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |                        |
| 16, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 23, 5                       |                        |
| 16, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 23, 0                       | 11, 35. 30 102, 23     |
| 17, 1 ff. 227, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 23, 7                       | 20, 28 123, 21         |
| 17, 5 ff. 155, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                             |                        |
| 17, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17, 111,                      |                             | Ruth                   |
| 19, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 24, 7-9 250, 15             |                        |
| 20, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17, 11 394, 35                | 24, 17—19 250, 23           | 1, 12 270, 2           |
| 20, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19, 9 9, 16, 85, 1            | 25, 611                     | 1                      |
| 20, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20, 5 208, 12                 |                             |                        |
| 22, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                             | _                      |
| 23, 16 6, 10 25, 17,—19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 28, 4 101, 13               | 2, 12                  |
| 25, 17—19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                             |                        |
| 26, 2 389, 15 29, 38—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23, 10 0, 10                  | 28, 10, 11, 31 101, 21      |                        |
| 29, 38—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25, 17-19 43, 4               | 28, 20 0, 9                 |                        |
| 29, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26, 2 389, 15                 |                             |                        |
| 32, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29, 38—44 100, 32             |                             | 1.3                    |
| 32, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 32, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Deuteronomium               | 19, 20-24 415, 5       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32, 32                        |                             | 25, 28 46, 11          |
| 34, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 2, 30 455, 26               | 28 411, 22             |
| 34, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 34, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             | 28, 13 385, 4          |
| 34, 29. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 341                           | 0. 0 6                      |                        |
| 34, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 10, 12, 13                  | II Samuelis            |
| 16, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34, 33 399, 5                 | 11, 2                       |                        |
| Leviticus  Leviticus  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 285, 8  18, 15, 16, 124, 32, 287, 7  30, 11 ff. 72, 22  27, 11, 13, 237, 7  30, 11 ff. 72, 22  27, 11, 13, 237, 7  30, 12 ff. 312, 6  30, 12 47, 31  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 12  32, 4 60, 15  32, 8, 9 278, 70  33, 3 32, 5  32, 32, 33  32, 32, 33  32, 32, 33  332, 5  333, 3 245, 23  333, 7 250, 37  333, 3 245, 23  333, 7 250, 37  333, 3 245, 23  333, 7 250, 37  34, 16, 12, 17  35, 16, 124, 32  36, 17, 18, 19  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 16  18, 15, 16, 124, 32, 17  19, 14, 19, 10  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  27, 11, 13, 237, 17  2                                                                     | 391 39                        | 16, 20 405, 7. 8            | 5, 1. 2 46, 9          |
| Leviticus    18, 15, 16, 124, 32, 285, 8   16, 8   107, 7, 214, 6   18, 15   116, 4   22, 24   116, 4   507, 2   27, 11, 13   237, 7   30, 11   116, 4   27, 22   27, 11, 13   27, 22   27, 11, 13   27, 22   27, 11, 13   27, 22   27, 11, 13   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 27, 21   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   27, 22   2 | 40, 28. 29 471, 10            | 16, 19ff 6, 9               | 7, 2 214, 4            |
| Leviticus    18, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 18, 15, 16, 124, 32, 285, 8 | 16, 8 107, 1. 214, 6   |
| 2, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                             |                             |                        |
| 2, I4 6, 10 3, Iff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | revitions                     |                             | l Könige               |
| 2, 14 3, 1 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                             |                        |
| 30, 12 ff. 312, 6 47, 31 32, 4 ff. 28, 29 ff. 32, 7 32, 8, 9 ff. 32, 8, 9 ff. 32, 8, 9 ff. 32, 32, 33 32, 8, 9 ff. 32, 8, 9 ff. 32, 7 32, 10 ff. 138, 9 22, 23 ff. 161, 21 23, 10 ff. 161, 21 245, 23 33, 7 ff. 161, 21 30, 12 ff. 21, 216, 20 31, 24, 28, 29 ff. 216, 20 32, 32 ff. 245, 23 33, 7 ff. 16, 2 ff. 217, 16 32, 246e ff. 28, 29 ff. 28, 29 ff. 215, 32 31, 24, 25, 27 32, 32 ff. 245, 23 33, 3 ff. 245, 23 33, 7 ff. 245, 23 34, 25, 245 35, 16 ff. 245, 245 36, 1 ff. 245, 245 37, 16, 20 38, 12 ff. 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 245 38, 25 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 36 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37 38, 37  |                               |                             |                        |
| 4, 1 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 30, 12 ff 312, 6            | 2, 33 40, 12           |
| 5, 6, 7, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             | 2, 46c 428, 2          |
| 19, 23, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2                           |                        |
| 19, 23, 24, 138, 9 19, 24, 138, 9 22, 23, 16, 161, 21 23, 10, 185, 7 23, 16, 6, 9 23, 29, 124, 32 26, 12, 248, 1 30, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 35, 37 33, 7 33, 7 33, 7 33, 7 33, 7 33, 7 33, 7 34, 16, 16, 17 34, 27 36, 17 31, 17 31, 17 31, 17 32, 27 32, 27 33, 29, 124, 32 33, 29, 124, 32 33, 13, 153, 2   542, 17 34, 17 35, 18, 210, 21, 217, 10, 20 6, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                             | 2. 0                   |
| 19, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             |                        |
| 23, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                             |                        |
| 23, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             | 5, 17 213, 21. 216, 30 |
| 23, 16 6, 9   Josua   6, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 33, 7                       |                        |
| 23, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             | 6, 1 217, 1            |
| 26, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Josua                       |                        |
| 20, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                             | 0, 3 217, 10. 20       |
| 27, 30 5, 12 13, 111 153, 27 6, 9 219, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                             | 6, 5 217, 15           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27, 30 5, 12                  | 13, 111                     | 0, 9 219, 3            |

Stellenregister.

I Könige 6, 12.

Psalmen 87, 7. 579

6

9

19, 20

584

```
152, 10 12, 26, 27: 73, 20, 110, 9.
                                   361, 1.
                       . 135, 31
                    143, 19. 22
                                               12, 27 . . .
 - I, 7 ·
                                 12, 41-44
                                 12, 41. 42: 308, 12, 309, 21
   14, 10. 11. 17, 2. 407,
     27.
                                                . 459, 25, 32
. . . 465, 16
   1, 13 ff. . . 173, 18, 180, 31
                                  14, 19
                                          . . .
 -14, 20
           . . 171, 18. 173, 21 14, 21
                                                      · 455, 27
                                          . .
   1, 16-20 . . . . 172,
                               3 14, 29
                                                      . 434. 10
               . 263, 29
   1, 16. 17 .
          · · · · <u>147,</u>
                                                      . 454, 18
   1, 17
         . 407,
~ I, 2L 22
                                          -1, 23-
                                                  . . 407, 14
                                                      . 213, 12
  ~1, 26. 27
                                                      . 407, 22
   1, 30. 31 .
                                                      . 407, 25
                       . 181,
   1, 30
                               9 15.
                                        5
                                                      . 407, 25
                       . 181, 11 15, 37
                                                      . 319, 🛂
   1, 32
1, 34 . . . . . . 181, 11

2, 16 . . 165, 34 | 572, 20

3, 29: 65, 13. 314, 10. 408, 20
                                  16, 15
                                            Johannes
                         110, 1
   4.
                       § 562,
288,
   4, 11
                               3
                              1, 1a 20; 1b 52 | 483. 564.

3 1, 1: 8.7. 12, 7. 15, 1. 8. 22, 12.

5 23, 13. 21. 28. 31. 24. 1.
- 4, 22
  4: 34
5: 1 ff. .
5: 3 ff. .
5: 15
5: 22: 23
6: 3: 11
                       562,
                       . 150,
                               536
                       547.
                                     19. 29, 16. 39, 24. 47. 3.
                                     48, 30. 49, 1. 51, 5. 9.
                         547,
548,
                               5
                                     52, 5. 14. 53, 17. 25. 54, 2.
                                     55, 5, 16, 24, 56, 29, 57, 31, 58, L. 7, 10, 62, 10.
       3: 119, 31, 197, 13, 200,
6. 6. 6. 49 7 2. 34 . 9. 34 . 9. 1
     29.
                                     64, 4, 71, 16, 72, 14, 73,
                       532, 16
                                     11. 76, 10. 12. 97, 1. 102.
                 34, 9, 128, 28
                                     28, 126, 4, 16, 176, 24.
     14. 15
                      . 315, 20
                      . 157, 32
                                     201, 22. 309, 12. 311, 32.
                                     325, 19. 341, 4. 348, 9. 381, 29. 385, 29. 413, 2.
                         123,
                               I
                       561, 18
                                     470, 17. | 487, 14. 484, 8. 29. 566, 24. 2: 57 | 564. 13, 9. 29.
                   . . 424,
                               5
          34- 35
                                     2: 57 | 564. 13, 9. 29, 16. 51, 12. 57, 30. 63, 15. 17. 30. 114, 26, 178, 1.
                                  1, 2:
      2 ff. . . . .
                                  1, 3: 64 485.564. 47,14.
                       $ 507, 7
505, 14
                                     51, 15. 64, 32. 65, 19. 66, 1.
67, 16. 30. 68, 10. 69, 32.
 -10, 9
 -10, 18: 45, 10. 69, 14. 156,
     21. 249, 15. 261, 28.
                                     70, 5. 24. 71, 12. 28. 30.
 - 11, 1-12 . . . 192, 28
                                     72, 17. 76, 20. 113, 20.
                                     146, 14, 16, 17, 243, 31, 252, 27 | 484, 13, 525, 19.
 ~11, 2: 204,4. 13. 200, 11. 27
   11, 4 . . . . . . 204,
  11, 5
                                  . 204, 17
 23, 27, 31, 30, 19, 22, 31, 29, 130, 27, 133, 25, 373, 7, 33, 16, 28, 39, 24, 67, 31, 27, 500, 1, 22; 125, 117, 6, 118, 24
 - 11, 15 . . 193, 16. 204, 28
                         201,
```

23. 78, 19. 29. 81, 5. 84, 1. 381, 29. 485, 13. 525, 9. 1, 5: 81 486. 565. 24, 28. 30, 22, 80, 5. 84, 2. 10. 13. 25. 96, 25. 469, 13. \$ 565, 13. 1, 6.7: 126, 31 | 487,26.524, 6:85 | 487. 87,14.96,20. 453, 21, 7: 91. 86,6. 17. 20. 87,1. 89, 20. 93. 25. 95, 35. 96, 35. 97. 13. 15. 127. 1. 147. 5 | 520, 26. 1, 8 . . | 488. 499, 13 1, 9: 14, 17. 30, 20. 25. 31, 29. 33, 16. 28. 34, 3. 80, 12. 167, 27. 273, 10. 370, 12 | 488, 21. 500, 1. I, 10 . . . <u>147</u>, <u>19</u>, <u>474</u>, <u>19</u> I, 11 . . . . <u>147</u>, <u>9</u>, <u>22</u> I, <u>12</u>, <u>13</u> | 489, 565. | <u>489</u>, 30. 490, 14. 1, 12 | 489. 370, 15. 371, 3 | 489. 5.

1, 14 | 490. 23, 4. 48, 29. 49, 2. 55, 26. 56, 34. 60, 18. 97, 2. 4. 110, 6. 151, 28. 1, 16: 109, 19. 113, 28. 114, 3. 6 402, 20. 23. 1, 17 | 494. 114. 17. 115. 21. 160, 24 | 494, 6. 9. 529, 6. 1, 18 494. 495. 108, 27. 109, 12. 15. 461, 29 \$ 495, 16. 496, 1. 561, 23. 1, 19 ff. . . 94, 6, 115, 26 1, 19, 20 . . . 326, 6 1, 19: 108. 116, 34, 118, 6. 119, 3. 138, 23. 159, 1. 117, 32 | 500, 1. 1, 21: 119. 124. 116, 2. 7. 12. 117, 5. 118, 22. 121, 7. 122, 20. 124, 28.

```
3, 22, 23 . 173, 6, 264, 20
3, 22; 173, 23, 178, 8, 297,
      6. 127, 4. 33. 128, 31. 131, 2, 3 . . .
                                                                                                      541, 26
     23. 134. 15. 26. 142, 6.
152, 28 497, 1. 6.
                                                                                                573, 16
500, 5
                                                                          . . . .
                                                            2, 7
                                                                                                                        3, 23 , 173, 25 543, 13
1, 24, 25
1, 24 497. 117, 1.
11, 138, 25, 159, 2.
                                                            2, 11 506. 182, 32 541, 3, 25. 26 . . . . 173, 11
                                                 131
                                                            30.

2, 12—25 . 171, L. 264, I4

2, 12—15 . . . . 172, 31

3, 20: 519. 173,13 | 519,3.23

3, 27 | 569. 31,11 | 520, 25

2, 12. 13 . . . . 198, 10

3, 30 . . . | 520, 12. 28
                                 117, L. 135,
1, 25: 116,20, 117, 12, 132,6.
      133,17.138,15.140,6.146,20
1, 26, 27 . . 139. 94, 14
1, 26 | 566. 116, 21. 140,
                                                            2, 12: 171, 12. 173, 22. 178, 3, 31. 32: 320, 34 | 522, 10.
                                                                 22. 31. 179, 9. 13. 23. 523, 7. 524, 2. 570. 180, 18. 195, 10. 297, 20 3, 31: 321, 18 510, 11. 520,
      8. 13. 17. 32. 144, 30.
      145, 2, 13. 146, 12. 29. 148, 1. 159, 7. 477, 24.
                                                                                                                        10. <u>521</u>, 11. <u>522</u>.
3. <u>32</u> · <u>522</u>, 5. <u>523</u>.
                                                                 506, 18.
                                                            31 497, 17. 549, 3.
                                                                                                                        \frac{3_1}{3_1} \frac{3^2}{3^3} \frac{3^3}{3^3} 
                                                            2. 13: | 507. 567. 184, 4. 3. 33 · · · | 522, 7. 17
189, 32. 190, 21. 194, 20. 3. 34 | 523. 522, 21. 523,
227. 13. 297, 21 | 507, 21. 6. 524, 3.
2. 14-16 · · · · 191 3. 35 | 524, 25. 570. 525, 7
1, 27: 140, 21. 20. 145, 34.
148, 5 $ 498, 11.
 1, 28: 149. 152, 6. 28. 297,
      18 | 543, 12.
                                                           1, 29-31 . . .
                                      . 94, 21
 1, 29: 157. 160 | 499. 7
     5. 32. 33. 27, 21. 41, 25.
42, 2. 158, 10. 161, 31.
                                                            164, 4. 165, 13, 166, 17.
      167, 2, 12, 168, 18, 30.
      187, 18. 29. 305, 29. 319,
      27. 412, 22. 423, 10 497.
                                                            17. 499, 3. 25.
1, 30. 31 . 27, 22. 42, 10
1, 31: 499. 42,14.18 | 499,9
                                                           1, 32-34 . . . .
1, 32:
I, 33. <u>34</u>: 290, 2 499, 22.
                                                                                                                        41 9 527. 222, 32. 377,
25 526, 24.
                                                            2, 22: 211, 23. 221, 7. 13.
    35 · · · · 94, 32, 33
36 · · 159, 11, 223, 30
                                                                 223, L4
1, 38 ff. . . . . 294, 19
                                                           2, 23-25.
2, 23: 508.
286, 32.
                                                                                     222. 223, 33 4, 10. 11 . . .
                                                                                                                                                             . 384, 2
1, <u>38</u> . . <u>94, 34 . 25, 3</u> 1, <u>39, 40</u> . . . . <u>95, 12</u>
                                                                                                                        4, 10: 226, 15. 231, 28. 233,
                                                                                        223, 14. 27.
                                                                                                                              12 541, 19. 570.
1, 39: 95,9.17.178,3 502,8
                                                            2, 24 . . . 223, 8 | 508, 21
2, 25: 225, 2. 0. 25, 31, 225,
                                                                                                                        4. [1: 227, 11. 231, 24. 277,
              34.
                                                                11 | 509, 4
1, 41.
                   · · · · <u>177, 28</u>
                                                                                                                         4, 12 528. 226, 6. 231, 10.
                                                                  ı ff. . . .
1, 41 | 501. 10, 26. 95, 20.
25. 223, 28 | 501, 28.
                                                                                                                              234, 1. 11. 238, 31. 251,
20 | 528, 1.
                                                                                                 . 264, 20
                                                            3.
                                                            3, 1 . .
                                                                                     . . . 173, 4
                                                                           . 287, 2 509, 19.
                                                                                                                         4, 13. 14: 226 | 527. 528.
              . . 502. 95, 29
                                                            3, 2
    528, 11.
                                                                                                                         4, 13: 227, 13. 228, 7. 229,
                                                                                                                         24. 230, 1 \ 529, 11.
4. 14. 15 . . . . 233, 11
1, 45 | 503. 10, 28, 223,
                                                                                                                        4. 14: 228, 12. 229, 11. 231,
8. 231, 8. 27. 234, 20. 253,
28 529, 20.
     1, 46 | 503, 16. 19. 504, 24
1, 47 · · · | 505, 4
1, 49
```

274, 6. 7. 278, 28.

```
236 4, 42: 281. 254, 13. 281, 4.
                                                           6, 49
                                                                  . . 154, 29, 155, 4
                                                           6, 50 ff. . . . . 155,
                              <u>32. 283,</u> 17. 24.
4, 20: 236, 30. 237, 16. 238, 4, 43. 44 · · · · 283
33. 279, 22. 260, 20. 4, 43 · · · · 255, 9
4, 21: 239. 11, 15. 238, 3. 4, 44 | 532. 284, 30 | 532,
                                                                           . . 188.
                                                           6, 50. 51 . .
                                                           6, 51: 26, 23, 152, 19, 154, 29, 188, 8, 384, 11, 386, 28
                                                           6, 52 · · · 384, 12, 18
                                14.
4. 22: 240 | 531. 237, 18. 4. 45: 286. 265, 2. 284, 12. 241, 28. 242, 3. 243, 12. 286, 8. 19. 25.
                                                           23: 242. 244. 238, 15. 4, 46ff... 287, 31. 295, 3 6, 55 ... 305, 30 19. 24. 240, 8. 4, 46-53 ... 287 10. 288 6, 63 ... 461, 10 25. 244, 25. 245, 14. 23. 44. 46: 287. 265, 10. 284, 6, 68: 308, 27. 309, 20. 387, 5 14. 26. 289, 17. 295, 16. 7, 1 ... 573, 13 247, 12. 248, 27. 28. 37. 4, 47: 289, 27. 291, 14. 37 7, 2 ... 205, 17
2/3<sub>1</sub> 3
200, 20
                                                           7, 26, 27 . . . . 298,
                                2. 5.
      300, 10. 27.
                                17.
                                                          253 4, 51: 288, 21. 290, 15. 292,
                                23.
                             4, 52: 288, 24, 290, 17, 295,
                                                              II.
                                20. 31.
                                                           7. 38. 39 · · · | 511, 22
7. 38 · · · | 568, 12
                             4, 53: 205, 13. 288, 25. 290,
                             20.
                                15. 35.
                             25.
                                 1: 265, 13. 284, 27. 297, 7. 40-43 . . . . 317, 16
                                                           7, 46 · · · · · 317, 21
7, 47. 48 · · · · 317, 23
                                      . . . | 532, 24 7, 47 48 . . . . 317, 27

. . . | 532, 10 7, 51, 52 . . . . 317, 26

. . . . 265, 15 8, 12: 8, 17. 14, 17. 26, 2
                             <u>5.</u>
                                   5, 5
                                                              30, 17. 31, 29. 32, 9. 33,
                             5. 17 · · · 110, 7. 430, 20

5. 18 · · · 374, 2 | 573, 13

5. 19. 20 · · · · 261, 21

5, 19 · · · · · 212, 20
                                                             16. 28. 80, 21. 308, 29. 317,
                                                             31. 320, 23. 378, 32 554,
                                                              1.7.
                                                          · <u>251,</u> 33. 300, 18
                                                           8, 19: 298, 9. 16. 18. 299,
   273, 16, 274, 27, 275, 27, 5, 30: 379, 19, 26, 30, 388,
                                                            7. 24. 31. 300, 15. 25.
                                23.
                                                             302, 12. 307, 1. 304, 35.
                                                              305, 32, 308, 30, 318, 9.
                                   . . . . . . 117, 34
                              5, 36
                             5, 38
                                                           8, 20: 306. 308, 23. 309.
   6. 12. 271, 31. 34. 292, 4. 5, 39: 103, 15. 129, & 168,
                                                              14. 27. 310, 8 573, 10.
                                                           8, 21: 310. 311, 7. 26. 312,
                               7 | 514, 1. 523, 10. 524, 17.
                             5, 44 · · · · · 377, 19
5, 45 · · · · · 380, 12
                                                             1. 22. 313, 2. 10, 20, 314,
                                                             1. 11. 27. 315, 28. 318,
                              5, 45
11. 29. 324, 30. 479, 1.
                                                              9. 20.
                                                           8, 22: 314.
                                                                         <u>317,</u> 11. <u>3</u>18,
                             14. 319, 31.
                                                           8, 23: 320. 321, 30. 324,
22, 16.
```

| 8 24: 224. 225 8 85 21                                     | 8, 54 388, 28, 37                                             | 11 THEAD 140 17 18                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 326, 5.                                                    | 8, 56: 92, 29. 109, 18. 289,                                  | 11, 2                                             |
| <u>S. 25</u> <u>326</u>                                    | 1. 341, 19. 381, 10. 12                                       |                                                   |
| 8, 28 310, 29                                              | § 509, 28.                                                    | 11, 4   545. 312, 33. 313, 6                      |
|                                                            |                                                               | 11, 9 573                                         |
| 8, 29 350, 33<br>8, 30                                     | 8, 59 310, 16                                                 | 11, 11: 300, 26, 31, 400, 4                       |
| 8, 31, 32: 302, 1, 342, 32.                                | 9, 1ff                                                        | 545, 25, <u>546,</u> 12.                          |
| 367, 11   557, II.                                         | 9, 1: 310, 17   535, 26. 555,                                 | 11, 14                                            |
| 8, 31: 302, 4. 310, 23, 334,                               | 18. 571, 16.                                                  | 11, 15 545, 25                                    |
| 32. <u>335</u> , 16. <u>343</u> , <u>24</u> . <u>347</u> , |                                                               | 11, 16                                            |
| S. 12 310, 26. 367, 34                                     | 9, 5: 30, 17. 21, 6, 33, 16.                                  | 11, 17                                            |
| S. 33 . 289, 6. 347, 28                                    | 9, 5: 30, 17, 37, 0, 33, 16, 28, 46, 7, 47, 16.               | 11, 18   547. 149, 18                             |
| S, 34 447. 5                                               | 9. 6 1533                                                     | 11, 19 . 399, 20 547, 27                          |
| S. 37: 327. 311, 22. 328,                                  | 0. 7 .   534, 15, 536, 27                                     | 11, 20 548, 6                                     |
| 7. 332, 14. 335, 35.                                       | 9, 7 .   534, 15. <u>\$36, 23</u><br>9, 8, 9   <u>\$35, 6</u> | 11, 25: 8, 12, 13, 22, 14, 24.                    |
| 8, 38: 334. 335, 2. 5. 17.                                 | 9. 8 535: 571. 537. 3                                         | 26, 3. 33, 31. 47, 18. 73,                        |
| 22. 336, 17. 22. 337, 6.                                   | 9, 11 .   534, 2, 537, 3                                      | 15. 110, 19. 229, 9. 299,                         |
| 8, 39: 336 f. 110, 29. 327.                                | 9, 14                                                         | 20. 380, 31. 33. 400, 10.                         |
| 17. 329, 10. 333, 14. 20.                                  | 9, 15                                                         | 440, 29.                                          |
| 335, 25. 336, 19. 25. 338,<br>6. 26. 339, 23. 346, 25.     | 9, 16   535. 571. 536, 4. 72                                  |                                                   |
| 347, 30.                                                   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$        | 11, 27 · · · · 548, 19<br>11, 28, 29 · · · 548, 9 |
| 8, 40: 340f. 299, 17. 311,                                 | 9, 30                                                         | 11, 20                                            |
| 24. 337, 9. 340, 28, 341,                                  | 9, 31 538. 572. 539. 3.                                       | 11, 32   548, 25                                  |
| 21. 342, 21. 412,33. 423,                                  | 6, 28.                                                        | 11, 33                                            |
| 12. 470, 13.                                               | 9. 35                                                         | 11. 34 540. 12                                    |
| 8, 41: 342. 347. 343. 6.                                   | 9, 36 [ 539, 30]                                              | 11, 35 549, 13                                    |
| 24. 344, 31. 346, 18. 347,                                 | 9, 37 540, 2 //                                               | 11, 3/ 1 (555, 21                                 |
| 10. <u>14.</u> <u>26. 32. 354, 1. 357,</u><br>1. 360, 7.   | 9. 38                                                         | 11, 38                                            |
| 8, 42: 348. 351. 337, 8.                                   | 0, 39   540. 72, 8. 416, 31.                                  | 11, 39. 40 392, 18<br>11, 39: 390. 388, 3. 390,   |
| 348, 21. 30. 350, 14. 15. 32.                              | 417, 5   516, 7.                                              | 18. 391, 15. 18. 20. 21, 22                       |
| 8, 43 351                                                  | 10, 2 ff                                                      | § 544, 5. 550, 3.                                 |
| 8, 44: 353. 360. 365. 347.                                 | 10, 2 25, 18                                                  |                                                   |
| L 20. 28. 352, 22. 354,                                    | 10, 7: 35, 7. 152, 25. 305, 25                                | 11, 41. 42: 395. 400, 28.                         |
| 11. 27. 354, 23. 355, 28.                                  | 10, 8 48, 25                                                  | 402, 2.                                           |
| 357, 2, 359, 4, 362, 8.                                    | 10, 9: 8, 12. 14, 9. 20. 26,                                  | 11, 41: 391. 392. 392, 26.                        |
| 363, 7. 17. 364, 1. 8. 13.                                 | 4. 30, 4. 93. 2. 305, 25.                                     | 395, 3. 13. 22. 396, 18. 21.                      |
| 18. <u>27. 365, 5.</u> 28. 33. 366,                        | 10, 11: 8, 12. 26, 4. 35, 10.                                 |                                                   |
| 23. 33.<br>8. 45: 257. 267. 12. 20.                        | 305, 27.                                                      | 11, 43, 44 397                                    |
| 8, 45: 367. 367, 13. 30.                                   | 10, 16 416, 5                                                 | 399, 28. 35.                                      |
| 8, 46: 368. 369. 368, 16.                                  | 10, 18: 162, 11. 316, 6. 15                                   | 11, 44: 398, 19. 26. 31. 399,                     |
| 19. 28. 369, 4.                                            | 546, 15.                                                      | 4. 7. LS. 26. 400, 1. 4                           |
| S, 47: 370. 371, 15. 24. 30.                               | 10, 19 541, 9                                                 | <u>546, 3.</u>                                    |
| 372, 24, 373, 8.                                           | 10, 21 374, 12                                                | 11, 45: 400. 401, 5. 14.                          |
| 8, 48: 373, 28, <u>374,</u> 7. 15.                         | 10, 26 336, 6, 387, 20                                        | 20, 402, 9.                                       |
| 378, 12.                                                   | 10, 27                                                        | 11, 46 401, 2. 16                                 |
| 8, 49, 50 375<br>8, 49: 374, 11. 375, 29. 377,             | 10, 28. 29 303, 7<br>10, 30: 20, 23. 260, 34. 299,            | 11, 47. 48 402<br>11, 47: 401, 13. 402, 31.       |
| 1. 22. 378, 2. 5. 7. 10. 15.                               | 19.                                                           | 403, 8.                                           |
| 8, 50: 379, 7. 32. 34. 380, 7                              | 10, 31 1 541, 25. 572                                         |                                                   |
| 8, 51: 380. 381, 24. 33.                                   | 10, 32                                                        | 11, 49-52 404                                     |
| 382, 8. 10. 25. 387, 6. 25.                                | to, 33                                                        | 11, 49. 50 412. 5                                 |
| 385, 20. 386, 3. 387, 2.                                   | 10, 35 486, 17                                                | 11, 49 405, 30. 411, 26                           |
| § 52. 53 · · · 382. 383                                    | 10, 36                                                        | 11, 50412, 25. 414, 13                            |
| 8, 52: 383, 31. 385, 32. 386,                              | 10, 39                                                        | 11, 51. 52                                        |
| 1. 7. 387, 20.                                             | 10, 40   542, 10. 10. 543, 10                                 | 11, 51 414, 19 550                                |
| 8, 53: 289, 7. 388, 17. 25                                 | 11, 1ff 7, 11                                                 | 11, 52 415, 31. 416, 4                            |

| 17 00 476 418 06                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. 11. 14. 410. 410. 40.                                                                                                                           | 13, 9                                                                                               | 14, 21 496, 16                                                                                                            |
| 11 64 477 478 70 24                                                                                                                                 | =31_3                                                                                               | 27 27                                                                                                                     |
| 11, 54: 417. 418, 30. 34.                                                                                                                           | 13, 10: 435, 32, 440, 13, 441,                                                                      | 14, 27 106, 16                                                                                                            |
| 422, 12   551. 573.                                                                                                                                 | 9. 448, 24.                                                                                         | 14, 28: 148, 22, 229, 9, 247,                                                                                             |
| 11, 55. 56                                                                                                                                          | 13, 12-15 441                                                                                       | 14. 262, 8. 475, 18.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     | -31 - 3                                                                                             |                                                                                                                           |
| 11, 55: 422, 12, 16, 25, 423,                                                                                                                       | 13, 12: 440, 9. 445, 3. 16                                                                          | 14, 30 368, 33. 376, 18                                                                                                   |
| 1. 7.                                                                                                                                               | 13, 13, 14 442, 13                                                                                  | 15, 1: 26, 20. 30, 5. 37, 13.                                                                                             |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                           |
| 11, 56                                                                                                                                              | 13, 13: 26, 10. 36, 33. 443,                                                                        | 165, 26,                                                                                                                  |
| 11, 57 423                                                                                                                                          | 20. 23. 444, 1. 476, 26.                                                                            | 15, 5 26, 22, 30, 5                                                                                                       |
| 12, 1. 2 194, 5                                                                                                                                     | 14, 14, 15: 426, 27, 445, 11                                                                        | 15, 15: 36, 31. 35. 37, 20.                                                                                               |
| 2 2 2 2 2                                                                                                                                           | 141 141 17. Anni 1. Axii 2.                                                                         |                                                                                                                           |
| 12, 2: 398, 29. 428, 30                                                                                                                             | 13, 14 444, 28. 445, 28                                                                             | <u>47.</u> 20.                                                                                                            |
| I 573·                                                                                                                                              | 13, 15 445, Z                                                                                       | 15, 19 322, 5, 324, 24                                                                                                    |
| 12, 3 16, 24                                                                                                                                        | 15 15 16                                                                                            |                                                                                                                           |
| 12, 3 , , , , , , , , ,                                                                                                                             | 13, 16-18 446                                                                                       | 15, 22 48, 5. 71, 23                                                                                                      |
| 12, 6 · · 441, 12, 448, 14                                                                                                                          | 13, 16: 447, 4. 12. 453, 18.                                                                        | 16, 2 427, 4                                                                                                              |
| 12, 12-15 194, 0                                                                                                                                    | 476, 27.                                                                                            | 16, 14 75, 24. 366, 28                                                                                                    |
|                                                                                                                                                     | 10 10 10 10 10 10 10 P                                                                              | 26 26                                                                                                                     |
| 12, 12, 13 205, 16                                                                                                                                  | 13, 17 425, 15. 446, 8                                                                              | 16, 16                                                                                                                    |
| 12, 14 205, 19. <u>305,</u> 6                                                                                                                       | 13, 18: 446, 26, 447, 3, 14.                                                                        | 16, 18-21 478, 16                                                                                                         |
| 12, 15 205, 23                                                                                                                                      | 15. 31. 448, 2. 449, 12.                                                                            | 16, 33 164, 15                                                                                                            |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 101 77                                                                                                                    |
| 12, 26 32, 22 551                                                                                                                                   | 450, 9.                                                                                             | 17, 1 26, 14                                                                                                              |
| 12, 27: 35, 26, 83, 17, 455,                                                                                                                        | 13, 19 + 449, 24, 452, 20                                                                           | 17, 3: 54.31.55.3.9 \$ 558,                                                                                               |
| 12. 15. 16. 456, 1 552.                                                                                                                             |                                                                                                     | 22.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | 13, 20: 453. 454, 12, 455, 1                                                                        |                                                                                                                           |
| 12, 31   552, 553, 6, 11.                                                                                                                           | 13, 21: 455, 31.456, 2.12                                                                           | 17, 10                                                                                                                    |
| 12, 32                                                                                                                                              | 30. 100, 9.                                                                                         | 17, 11 574                                                                                                                |
| 12, 34 [ 553, 18                                                                                                                                    |                                                                                                     | 10 01 02 01 116                                                                                                           |
| 121 32                                                                                                                                              | 13, 22: 458. 459, 20. 460, 4                                                                        | 17, 21 32, 21. 416, 6                                                                                                     |
| 12, 35   553. 554. 1. 9. 557.                                                                                                                       | 13, 23-29 450                                                                                       | 17, 24 324, 19                                                                                                            |
| 22. 24.                                                                                                                                             | 13, 23: 461, 21, 463, 11.                                                                           | 18, 1 310, 3. 419, 8                                                                                                      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                                                                    |
| 12, 36 53, 3                                                                                                                                        | 469, 4.                                                                                             | 18, 3 310, 5. 419, 13                                                                                                     |
| 12, 39. <u>40.</u> · · ·   554                                                                                                                      | 13, 24 461, 12, 463, 15                                                                             | 18, 4-6 419, 19                                                                                                           |
| 12, 39 555, 17                                                                                                                                      | 13, 24 ·461, 12, 467, 15<br>13, 25 ·                                                                | 18, 7 419, 23                                                                                                             |
|                                                                                                                                                     | 77 7                                                                                                |                                                                                                                           |
| 12, 40 . 554, 29. 555, 15                                                                                                                           | 13, 26, 27: 449, 1. 467, 26                                                                         | 18, 12, 13: 419, 24, 477, 9                                                                                               |
| 12, 44 . 334, 25 556, 26                                                                                                                            | 13, 26: 464, 6. 465, 6. 468,                                                                        | 18, 28 407, 26                                                                                                            |
| 12, 45: 250, 2, 261, 1, 455,                                                                                                                        |                                                                                                     | 18, 31                                                                                                                    |
| 121 43. 2301 2. 201 1. 4331                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                           |
| 2. 475, 4.                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                     | 13, 27: 225, 0. 441, 19. 405,                                                                       | 18, 33 20, 10                                                                                                             |
| 12, 46                                                                                                                                              | 13, 27: 225, 6, 441, 19, 465,                                                                       | 18, 33                                                                                                                    |
| 12, 46 557                                                                                                                                          | 1. 466, 5. 26. 467, 6.                                                                              | 18, 35                                                                                                                    |
| $\frac{12}{12}$ , $\frac{46}{48}$ $\frac{557}{72}$                                                                                                  | 1. 466, 5. 26. 467, 6.                                                                              | 18, 35 · · · · <u>422, 24</u><br>18, 36 · · · · <u>26, 17</u>                                                             |
| $\frac{12}{12}$ , $\frac{46}{48}$ $\frac{557}{72}$                                                                                                  | 1. 466, 5. 26. 467, 6.                                                                              | 18, 35 · · · · <u>422, 24</u><br>18, 36 · · · · <u>26, 17</u>                                                             |
| 12, 46 · · · · · ·   557<br>12, 48 · · · · · 72, 11<br>12, 49, 50 · · ·   558                                                                       | 1. 466, 5. 26. 467, 6.<br>13, 29 · · · · 466, 28<br>13, 30 · · 467. 468, 26                         | 18, 35 · · · · · <u>422, 24</u><br>18, 36 · · · · <u>26, 17</u><br>18, 40 · · · · · 422, 26                               |
| 12, 46 · · · · · · · · · · 557<br>12, 48 · · · · · · 72, 11<br>12, 49, 50 · · · · · 558<br>12, 49 · · · · · ·                                       | 1. 466, 5. 26. 467, 6.<br>13, 29 · · · · 466, 28<br>13, 30 · · 467. 468, 26<br>13, 31, 32 · · · 469 | 18, 35 · · · · · <u>422, 24</u><br>18, 36 · · · · <u>26, 17</u><br>18, 40 · · · · <u>422, 26</u><br>19, 1 · · · · 309, 32 |
| 12, 46 · · · · · · · · · · 557 12, 48 · · · · · · · · 72, 11 12, 49, 50 · · · · · · 558, 2 12, 49 · · · · · · · 558, 2 12, 50 · · · · · · · 558, 20 | 1. 466, 5. 26. 467, 6.<br>13, 29 · · · · 466, 28<br>13, 30 · · 467. 468, 26                         | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46 · · · · · · · · · · 557 12, 48 · · · · · · · · 72, 11 12, 49, 50 · · · · · · 558, 2 12, 49 · · · · · · · 558, 2 12, 50 · · · · · · · 558, 20 | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46 · · · · · · · · · · · 557 12, 48 · · · · · · · · 72, 11 12, 49, 50 · · · · · · 558, 2 12, 49 · · · · · · · 558, 20 13, 2-5 · · · · · 426     | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35 <t< td=""></t<>                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13, 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |
| 12, 46                                                                                                                                              | 1. 466, 5. 26. 467, 6.  13. 29                                                                      | 18, 35                                                                                                                    |

Stellenregister.

Lukas 19, 41-46. 589

Johannes 21, 24.

Stellenregister

Römer 1, 5.

I Korinther 10, 12. 591

| 10, 18 4, 30                                                                        | 15, 52                                        | 12 4: 112 21, 112 1 220                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 10 21 47 22                                                                         | 15, 53, 54, 292, 3                            | 10 13 224 14 275                                                     |
| 260 24 202 27                                                                       | 131 331 341                                   | 10. 17. 234, 14. 275, 10.                                            |
| 305, 24, 392, 3, 32                                                                 | 15, 53 293, 16. 21                            | 372, 19.                                                             |
| 11, 3 44, 15                                                                        | 15, 55 209, 30                                | 12, 5 · · · · <u>177, 6</u>                                          |
| 11, 7 440, 9                                                                        |                                               | 12, 5 · · · · · · · · · · · · · · 6<br>12, 6 · · · · · · · 140, 25   |
| 11, 27 ff 468, 6                                                                    | II Korinther                                  | 12, 9 378, 20                                                        |
| 11, 28 393, 14                                                                      |                                               | 13, 3: 115, 15. 180, 2. 188,                                         |
| 12, 3: 408, 15. 444, 4. 480,                                                        | 2, 7 393, 11                                  | 27. 397, 25.                                                         |
| 21.                                                                                 | 2, 15. 16 388, 5                              |                                                                      |
|                                                                                     | 3, 6: 11, 20, 16, 4, 99, 8.                   | Galater                                                              |
| 12, 4-0                                                                             | 101 22 101 22 106 15                          | Galater                                                              |
| $\frac{12}{12}$ , $\frac{4}{8}$ , $\frac{1}{9}$ , $\frac{1}{302}$ , $\frac{1}{302}$ | 101, 22, 105, 22, 196, 15.                    |                                                                      |
| 12, 8, 9                                                                            | 242, 10, 247, 10, 245, 21,                    | I, I                                                                 |
| 12, 8 81, 23, 282, 8                                                                | 253, 10, 255, 27.                             | 1, 4 314, 3                                                          |
| 12, 9: 282, 10. 369, 26   493,                                                      | 3. 7—11 · · · · <u>472,</u> 3                 | 1, 13, 14                                                            |
| 27.                                                                                 | 3, 14 ff 398, 28                              | 1, 13 348, 18                                                        |
| 12, 11 . \$513, 15. 569, 5                                                          | 3, 15 203, 15                                 | 2, 2 454. 4                                                          |
| 12, 12 ff 211, 4                                                                    | 3, 16 11, 8, 234, 27                          | 2, 14 434, 17 565, 27                                                |
| 12, 12                                                                              | 3, 17 283, 9                                  | 2, 10                                                                |
| 12, 13                                                                              | 3, 18: 268, 21. 434, 22. 472,                 |                                                                      |
| 12, 23 ff 211, 7                                                                    | 31 22 200, 31, 434, 22, 472,                  |                                                                      |
| 12, 23 11                                                                           | 12. 473, 1. 474, 27.                          | 281, 25. 342, 14.                                                    |
| 12, 26                                                                              | 4, 2 404, 4                                   | 3, 8 110, 14                                                         |
| 12, 27 209, 22                                                                      | 4 3 4 · 472, 15 555, 9                        | 3, 19. 20 93, 1. 125, 3                                              |
| 12, 28 7, 8, 443, 14                                                                | 4 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | 3, 19 277, 30, 279, 1                                                |
| 12, 31 81, 21. 440, 1                                                               | 4, 0 472, 19                                  | 3, 20 334, 24                                                        |
| 13, 1, 2 129, 5                                                                     | 4, 7 9, 4, 98, 73                             | 3, 24 . 185, 26   491, 14                                            |
| 13, 1 129, 17                                                                       | 4, 10 34, 3, 40, 16                           | 3, 25 , 11, 28, 12, 6                                                |
| 13, 2: 372, 29. 30. 450, 15.                                                        | 4, 18 36, 20, 323, 33                         | 4 1. 2 12, 3                                                         |
| 32. 452, 14. 33.                                                                    | 5, 4                                          | 4, 2: 11, 28, 154, 32, 185,                                          |
| 12. 0. 10.                                                                          | 5, 5, 6                                       | 26.                                                                  |
| 12 0: 224 12 220 6 272                                                              | £ £ 2/2 2                                     |                                                                      |
| 13, 9, 234, 13, 234, 0, 372,                                                        | 5, 5,                                         | 4, 4: 11, 29, 12, 4, 185, 26.                                        |
| <u>J=   492, 30.</u>                                                                | 51 2 1                                        | 238, 11. 275, 31. 377, 26,                                           |
| 13, 10: 222, 20, 234, 10, 372,                                                      | 5, 0 203, 3, 0, 425, 13                       | 4 9 307 3 539, 26                                                    |
| JF 1 4935 1.                                                                        | 51 L. 222, 22, 202, C. 22.                    | 4, 10 510, 13                                                        |
| 13, 11   534, 22                                                                    | 17. 283, 4.                                   | 4, 19 20, 17                                                         |
| 13, 12: 20, 20, 97, 7. 222, 18.                                                     | 5, 8 282, 23. 425, 13                         | 4, 24 339, 15                                                        |
| 22, 234, 15, <u>243,</u> 4, 10,                                                     | 5, 16 . 57, 1. 23 539, 21                     | 4, 26 · · · · · · 202, 31<br>4, 27 · · · · · · · · · · · · · /20, /2 |
| 14, 8 129, 3                                                                        | 5, 19 7, 31, 166, 7                           | 4, 27 ,                                                              |
| 14, 24, 25 225, 1                                                                   | 5, 21: 83, 7. 413, 10, 17. 475,               | 5, 9                                                                 |
| 14, 32 120, 18                                                                      | 14 501, Z4.                                   | 5, 15 378, 27                                                        |
| 14, 37, 38,                                                                         | 0. 7 201. 30                                  | c 16 a.c.                                                            |
| 15, 15                                                                              | 6, 14 ff                                      | 5 17: 40 24 262 26 404 5                                             |
| 15. 22-24                                                                           | 6. 15 467. 15 . 478. 8                        | 5, 17. 40, 34. 302, 20. 404, 5                                       |
| 15. 22: 261. 7. 15. 420. 21.25.                                                     | 6. 17                                         | 5, 19, 200, 13, 322, 21, 455,                                        |
| 15. 22. 24                                                                          | 6, 17 · · · ·   527, 1<br>6, 18 · · · · 6, 23 | 23.                                                                  |
| 15, 23                                                                              | 7 0 10 188 10                                 | 5, 22 322, 22                                                        |
| 15, 24: 42, 6. 180, 12. 334,                                                        |                                               |                                                                      |
|                                                                                     | 7. 10 393, 9                                  | $\underline{6}$ , $\underline{7}$                                    |
| 29. 430, 2. 431, 4.                                                                 | S. 14 · · · · · 464, 23                       |                                                                      |
| 15, 25, 26: 20, 13, 216, 5.                                                         | 9, 6                                          | 6, 14: 179, 32, 210, 4, 322,                                         |
| 363, 5. 470, 4. 431, 5.                                                             | 9, 10 <u>273,</u> 22                          | 26. 414. 4.                                                          |
| 15, 26: 41, 33. 166, 13. 312,                                                       | 10, 2                                         | 6, 16 2So, 14                                                        |
| 26. 323, 18. 430, 5.                                                                | 10, 3: 153, 3. 242, 14. 283,                  |                                                                      |
| 15, 27                                                                              | 6. 395, 10.                                   | Epheser                                                              |
| 15, 28: 40, 2, 42, 9, 45, 5.                                                        | 10, 5 278, 22                                 | Chinesel.                                                            |
| 166, 15. 334, 29.                                                                   |                                               | 1, 5 304, 5                                                          |
| 15, 41, 42 441, 4                                                                   |                                               | 1. 21: 10 20 38 30 70 20                                             |
| 15, 45 23, 8, 40, 5                                                                 | 11, 13 387, 26                                | I, 21: 19, 29. 38, 20. 79, 19.                                       |
| 15, 47 ff                                                                           |                                               |                                                                      |
| 15, 47                                                                              |                                               | 1, 22, 23 18, 11                                                     |
| 15, 49: 59, 30. 322, 18, 355,                                                       |                                               |                                                                      |
| 5. 361, 35   521, 17.                                                               | $\frac{12}{12}$ , $\frac{2}{3}$ ,             |                                                                      |
| J J J J J J J J J J J J J J J J J J J                                               | 3 1 U. 1                                      | 2. 6                                                                 |

| 594 I Timotheus 6, 15.                                                           | Stellenregister.                                        | Onomasticum.                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 6, 15 328, 31<br>6, 16: 74, 34, 75, 7. 11. 83,<br>25 \$ 503, 1.<br>6, 20 280, 16 | 3, 5: 143, 13. 377, 31   512,<br>11.<br>3, 11   516, 16 | 10, 6 207, 27<br>10, 10 104, 19<br>10, 12. 13 233, 5<br>14, 1-5 |
| Il Timotheus                                                                     | Apokalypse                                              | 14, 1 4, 23. 28<br>14, 1. 5                                     |
| 1, 10: 83, 29. 111, 24. 241, 2. 273, 9.                                          | 1, 8 39, 20<br>1, 17, 18 26, 28                         | 14, 6. 7 18, 20. 33<br>14, 6 12, 13                             |
| 2, 2 275, 3                                                                      | 3, 7: 60, 4. 103, 31, 104, 13.<br>144, 2.               | 16, 5 · · · · 44, 29<br>16, 7 · · · · 44, 29                    |
| 2, 3                                                                             | * * *                                                   | 16, 14 31, 5                                                    |
| 2, 12                                                                            | 3, 20: 9, 20. 257, 4. <i>427</i> ,                      | 19, 11—16 58, 34                                                |
| 2, 19: 303, 4. 447, 25   539,<br>24.                                             | 3a.<br>5, 1 ft 103, 28                                  | 19, 11: 49, 11. 59, 23. 60, 5.<br>9. 61, 7. 62, 3. 7.           |
| 3, 4: 188, 21   518, 23. 569,                                                    | 5, 2 144, 2                                             |                                                                 |
| 25.                                                                              | 5, 5 103, 30                                            | 19, 13 62, 21                                                   |
| 3, 11 6, 27                                                                      |                                                         | 19, 14 62, 27. 33                                               |
| 3, 16 6, 24                                                                      | 5, 9 162, 5                                             | 19, 16 288, 29                                                  |
| 4, 4 84, 31                                                                      | 6, 9 162, 16                                            | 21, 1 209, 28                                                   |
| 4, 5 17, 21                                                                      | 6, 17 31, 5                                             | 21, 6 26, 30                                                    |
| 4, 7, 8 262, 29                                                                  | 7, 2-5 3, 9                                             |                                                                 |
|                                                                                  | 7: 3.4 4: 15                                            | 22, 11 . 441, 8. 18. 464, 28                                    |
| Titus                                                                            | 7, 3 4, 27                                              | 22, 12                                                          |
| 1                                                                                | 10, 4: 101, 30, 230, 9.                                 |                                                                 |
| 2, 3 444, 25                                                                     | 25.                                                     | 38, 1. 39, 7. 16. 40, 11.                                       |

### Nichtbiblische Schriften.

| a. Eigentilche Citate.       | b. Entlehnungen.            | Levi 5 39, 18<br>Ruben 6 3, 1 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Acta Pauli 5                 | Aratus, Phaen. 5 . 177, 21  |                               |
| Hebraerevange-               | Aristoteles,eth.9,3 230, 20 | II Clemens 1, 1 . 92, 26      |
| lium 67, 20                  |                             |                               |
| Hermas (v. I, 1, 6.          | Plato, Parmen. 130c 68, 28  | If. 12, 4 32, 11              |
| m. I, 1) 22, 17              | [definit 73,2. 355,20]      |                               |
| m. I, I . 451, 26            |                             | VI, 14, 110 56, 9             |
| [v. III, 5. 216, 9]          | IV Esra 7, 43 209, 28       | Exc. e Theod, 2, 32, 11       |
| Kerygma Petri . 241, 13      | Josephus, Antiqq.           | Origenes in Luc. 426, 9       |
| -                            | III, 10, 5 264, 5           | Stromateis 272, 1             |
| Agrapha 307, 5. 369, 33      | XX, 5, 1 f 118, 35          |                               |
| - · · · · ·                  | Philo, demigr. Abr.         | Onomasticum: 52, 20, 21.      |
| Henoch (31, 1ff.) . 151, 13  | § 1 ff. 127 ff 338, 2. 17   | 53, 13, 90, 19, 21, 23, 107,  |
| 6, 10                        | de opif, m. 13 . 389, 1     |                               |
| (7, 1 ff. 86, 1 ff.) 151, 15 | 17 f. 24, 3                 | 17. 151, 11. 12. 178, 23.     |
| Precatio Josephi 88, 18      | de somniis I § 6 229, 22    |                               |
| 39, 18.                      | Testamente der XII Pa-      |                               |
| Kabakanatan                  | triarchen.                  | 24. 25. 285, 34. 294, 28.     |
| Unbekannter                  | Aser 2 16, 32               |                               |
| Gnostiker 91, 17             |                             |                               |
|                              | Juda 21 3, 1                | 22, 547, 19, 551, 17.         |

## II. Namenregister.

#### 1. Verzeichnis der biblischen Autorennamen samt den Citationsformeln. 1)

Bemerkung: I vor den Seitenzahlen weist auf die Catenenfragmente hin; ein \* hinter der Zahl auf die Fragmente Herakleons. Was in Bibelcitaten steht, ist in die folgenden Register nicht aufgenommen.

Άμβακούμ | 531, 24. Άριθμοί **s.** Μωσῆς.

Βασιλείαι: γέγραπται έντζ τῶν Βασιλειῶν πρώτς 301, 4. ἐντζ α΄ τῶν Βασιλειῶν ζητήσεις 410, 31

301, 4. εν τη α των Βασιλειῶν ζητήσεις 410, 31 νgl. 411, 18.

γέγραπται ἐν τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν 213, 21. τὰ ἐν γ΄ τῶν Βασιλειῶν 215, 21. ἐν τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν 215, 21. ἐν τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν 248, 8. γέγραπται ἐν τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν 248, 8. γέγραπται ἐν τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν 366, 2. 29. κατείλειῶν 366, 2. 29. κατείλειῶν 366, 2. 29. κατείλειῶν 366, 2. 30. κυ τῆ γ΄ τῶν Βασιλειῶν τοῦτο ἀναγεγραμμένον 471, 19. ἐν τῆ γ΄ καὶ δ΄ τῶν Βασιλειῶν 10τοριῶν [ 526,26. μανθάνομεν ἀπὸ τῆς δ΄ τῶν Βασιλειῶν 258, 23. Δαβὰι 8, 3. 43, 20. 60, 4. 106, 19 l. 147, 26. 214, 3. 19. 278, 2. 360, 15. 408, 6. 415, 61. 470, 12. [ 550, 18. als προφήτης bez. 39, 11. 114, 31 u. ö. Δ. ὁ πατριάρχης 28, 28. νὶὸς Δ. 215, 33. = Christus 28, 26.

Citationsformeln: a) allgemein Δ. λέγει 13, 51. § 501, 11; λέγει τό 60, 32.

Andere Form Laveid 103,31.

501, 11.

τὸ παρὰ Δ. λεγόμενον 14,4. φησίν 82, 26. 127, 20. 429, 15. ὁ σωτὴρ διὰ τοῦ προφήτου Δ. φησιν 39, 11. κατὰ τὸν Δ. 51, 16. κατὰ τὸν προφήτην Δ. 71, 5.

b) mit genauer Angabe: φησίν ἐν ιη΄ Ψαλμῷ 82, 7. φησίν ἐν τῷ κς΄ Ψαλμῷ 80, 35. φησίν ἐν τῷ λε΄ Ψαλμῷ 80, 17.

c) ohne Verfasserangabe: τά εν τῷ Ψαλμῷ 50, 24. ά προφήτης έρετ 50, 26. ά προφήτης φησί 246, 18. 24, 8. τον προφήτην έν Ψαλμοίς είρηχέναι 269,30. έν Ψαλμοῖς ἡητόν 270, 17. ἐν τοῖς Ψαλμοῖς λέγει 103, 20. ἐν Ψαλμοῖς ἀναγέγραπται 115,13. 147.27. η έν τῷ Ταλμῷ προφητεία 208, 26. έν τῷ αὐτῷ άναγεγραμμένου Ταλμώ 208, 30. ἐν Ψαλμοῖς γέγραπται 258, 32. το ἀπὸ τῶν Ψαλμῶν 270,21. έν Ψαλμοίς (λέγεται) 366, 34. ἐν Ψαλμοῖς εἰοηται 386, 32. ἔχει οῦτως ἡ τοῦ Ψαλμοῦ λέξις 428, 12. | ἐν Ψαλμοῖς λέγεται 498, 15. έν Ψαλμοῖς γέγραπται 518.25. Er Waluoic 569,25. vgl. <u>567</u>, i8. φησίν ο ψαλμφδός <u>573</u>, 3.

ἀκούω ὡς ἐν ζ Ψαλμιῷ 428, 10. ἐν ιη Ψαλμιῷ εἰρηται 356, 2. τὸν κς Ψαλμὸν προφητεύεσθαι 466, 14. τὸ ὑητὸν ἀπὸ τοῦ μ Ψαλμοῦ οῦτως ἔχον 448, 4. προφητικὴ λέξις ἀπὸ τοῦ μ Ψαλμιοῦ 459, 5. ἐν μό Ψαλμιοῦ ἀναγεγραμμένον 49, 21. ἐξ οα Ψαλμιοῦ λέγοντος 35, 29. τὸ ἐν πζ Ψαλμιῷ τοῦτον εἰρημένον τὸν τρόπον ἐκ προσώπου τοῦ σωτῆρος 316, 20. ἐν ρς Ψαλμιῷ ἐπιφέρεται 421, 8, ἐν ρκή Ψαλμιῷ δντι ώδη τῶν ἀναβαθμῶν τετάρτη φησὶν ὁ προφήτης 394, 1.

Δανιήλ [ 531, 23. χρήσονται τῷ ἐν τῷ Δ. χρήσονται τῷ ἐν τῷ Δ. γεγραμμένφ 274, 27. ὡς ὁ Δ. φησι 332, 28. παραθπούμεθα ἐκ τοῦ Δ. τὰ περὶ τῶν ἐρασθέντων τῆς Σουσάννης 394, 13.

Έβραΐοι 67. 19 (ἐἰν προσιηταί τις τὸ καθ' Εβραίους εὐαγγέλιον). 88, 18. (τῶν παρ' Εβραίοις ἀποκρύφων).

Εζεχιήλ 🤱 Ίεζεχιήλ.

Ένὑχ <u>151, 13</u> (ὡς ἐν τῷ Έ. γέγραπται). <u>329, 27.</u> 330, 16.

Έξοδος 5 Μωσής.

r) Eine Übersicht über die Citationsformeln findet sich am Schlusse des Namenregisters.

Ζαχαρίας 79, 12 (λέγει). 83, 18 (παρά τῷ Ζ. ἀνα-

γέγραπται). 199, 19 (προ-φητεύων ο Ζ. φησιν).

Hoaias 16, 15. 19, 14. 53, 11. 26. 56, 31. 86, 11. 87, 29. 111, 11. 120, 27. 219, 26. 385, 28. 453, 22. 536, 26. φησι 14, 5. 15, 30. 39, 5. 66, 3. 81, 6. 258, 28. 289, 12. 413, 32. Leyer ovew 27, 2. 413, 32. λεγει ουτω 27, 228, 17. κατά τὸν Η. φησιν ὁ κύριος 66, 17. ἐν τῷ Η. φησιν ὁ πύριος 422, 4. ἐν τῷ Η. ἔφασκεν 40, 23. ἐν Η. λέγοντι 141, 23. παρὰ τῷ προφήτῷ Η. λέγεται κατὰ τὸ 80, 33. παρὰ Η. γέγραπται 86, 8. κατὰ τὸν τοῦ Η. φανέν κατά την του Η. φωνήν 89, 19. παρά τῷ Η. ουτω έκλαυβάνω 104, 7. τὸ παρὰ τῷ Η. 83, 31. 104,7. παρὰ τῷ προφήτη Η. 206, 18. ἐν Η. 267, 33. ἐν τῷ Η. 219, 34. διὰ τοῦ Ή. λέγοντος 259, 31. τὸ ἐν τῷ Ἡ. 274, 28, τὰ ἐν τῷ Ἡ. ὁητὰ 171, 27. τὸ ύπο Η. προφητευόμενον 121, 35. τὰ έν τῷ Η. είρημένα 185, 4. κατὰ τὴν Ησαΐου γραφήν 134, 18. προφητεία παρὰ τῷ Η. είρημένη 126, 7. άπό προφητικής φωνής της του Η. ουτως έχουσης 116,16. Η. λεχθέν 520, 13. τὰ Η. οητά 556, 4.

προφητεύεσθαι ύπὸ Ή. 131, 7\*. Δ.Η. προφητεύει 293, 3\*.

Τάχωβος 325, 7 (ὡς ἐν τῷ φερομένη Τ. ἐπιστολῷ ἀνἐγνωμεν). [ 514, 17 (ὁ Ἰ. γράφει). 521, 18 (Ἰ. γράφει). 570, 14 (καθώς φησιν Ἰ. ὁ ἀπόστολος).

Τεζεχιήλ 111, 14. 28, 27 (προφητεύσας έπιφέρει). 104, 16 (παρὰ τῷ Ί. ἐκλαμβάνω). 313, 18 (τὸ ἐκ τοῦ 1.). Εζεκιήλ 157, 3 (ἀπὸ τῶν ἐν τῷ Ε.). 210, 16 (ἐν τῷ Ε. ἀπαγγέλλεται).

"Εσδυα 107, 8. 151, 6 (ἐν Τῷ κατὰ Τὰ ὑπό Ι. εἰρημένα τοὺς ο' Β).

Ζαχαρίας 79, 12 (λέγει).

"Εσδυα 107, 8. 151, 6 (ἐν Τῷ κατὰ τὰ ὑπό Ι. εἰρημένα 128, 8. Ι. φησι 60, 21. λέγει 157, 30, 188, 31, δ L ἀχούων 278, 3, | έν τῷ Τ. φέρεται 503, 5, δ Τ.

φησι 512, 4. Ίησοὺς ο τοῦ Ναυῆ 151,22. 153, 2, 13, 16 f. 154, 13, 16, | 542, 17. εν τῷ Ι. τῷ τοῦ Ναυῆ

κείται το 79, 23. ως έν

τῷ Ἰ. 151, 4. Ἰησοῦς νὸος Σειράχ 145, 22 (κατὰ τὴν Ἰ. νὸοῦ Σ. Σοglar). I gnow h Socia

573, 2. Ιωάννης [- Ιωά ν 90, 18] 3, 7. 8, 6, 10. 19, 49, 2, 54, 13, 62, 20, 67, 6, 9, 103, 28, 104, 19, 134, 17, 135, 3, 136, 9 ( $\delta$   $\mu\alpha\theta\eta$ - $\tau\eta$ ), 145, 13, 25, 159, 21. 162, 16. 172, 4. 27. 173, 22. 178, 8, 15. 182, 31. 183, 8 (δ σοφώτατος). 194, Ι. 205, 4. 22. 230, 24. 273, 30. 205, 4, 22. 230, 24. 273, 30. 408, 3. 461, 24. 463, 26. 30. 484, 11. 512, 32. 522, 6. 524, 1. 541, 15. 544, 30. 568, 25. δ Τ. λέγει 27, 21. φησί

τό 61, 26, 201, 2, 372, 20, 441, 8, ό, 1. είπεν τό 344, 27. ἀποφαίνεται δ 1. 345, 8. τῷ Τ. εἰρηται 345, 17, τὰ τῷ Τ. γεγραμμένα 194, 16. η τοῦ Ι. λέξις 194, 29. ἐν τῷ τοῦ προχειμένου εὐαγγελίου ἀρχῷ 30, 21. ἐν τοῖς ἑξῆς τής αυτής γραφής 30, 24. έν τοίς τελευταίοις τοῦ εὐαγγελίου 463, 32. παρὰ τῷ L εἰρημένου 144, 30. τὸ κατὰ L εὐαγγέλιου 108, 12. ἡ L εν τῷ εὐαγγελίψ λέγει 187, 2. έν τῷ κατὰ Ί. λέγεται 188, 8. τὸ ἐν τῷ κατὰ Ι. 221, 30. δηλούται έν τῷ κατὰ 1.
366, 27. τῆς βλου τοῦ κατὰ τὸν 1. εὐαγγελίου γραφής 425, 12, των είς το κατά Τ. εδαγγέλιον έξηγητικών 388, 31. 480, 28 των είς τὸ κατὰ 1. έξηγητικών 389, 17. | φησίν ο

εὐαγγελιστής 🗓 544, 17. Über die Person des Verfassers des Ev.: o ev tio κόλπω τοῦ Ιησοῦ ἀνακείμενος, εἶς τῶν μαθητῶν, ὂν ηγάπα ὁ Ἰησοῦς, ἔοιχεν ό γράψας το εὐαγγέλιον

είναι Ίωάννης 460, 28. 
ἐν τῷ καθολικῷ ἐπιστολῷ 27, 26. ἐν τῷ Ἰ. ἐπιστολῷ 42, 32. ἐν τῷ καθολικῷ τοῦ Ἰ. ἐπιστολῷ 80, 2. ἐν τῷ ἐπιστολῷ φησιν 82, 16. τὸ ἐν τῷ ἐπιστολῷ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ μαθητοῦ εἰρημένον 168, 21. ὁ L ἐν τῷ χαθολιχῷ ἐπιστολῷ ταῦτα λέγων 299, 3. τὸ ἐν τῷ καθο-λικῷ ἐπιστολῷ ὑπὸ Ἰ. είρημένον 343, 11. τὰ έν τῷ ἐπιστολῷ λεγόμενα 344,21. έν τοῖς τελειταίοις λέγεται τῆς ἐπιστολῆς 346, 10. τὰ ἐν τῆ καθο-λικῆ Ἰωάννου 493, 2.

φησί έν τῷ Αποκαλύψει ό τοῦ Ζεβεδαίου Ι. 18, 32. ἐν τῷ Ἰωάννου Αποκαλύψει λέγει 26, 28. έν τῷ Αποκαλύψει ἀναγέγοαπται 38, 2. έν τῷ Αποκαλύψει λέγεται 49, 12. ὁ αὐτὸς Ι΄ έν τῷ Αποκαλύψει ὀνομάζει 58, 33. διαγράφων ἐν τῷ Α. ὁ ἀπόστολος καὶ ὁ εὐαγγελιστής 59, 20 vgl. 21. έχ τῆς Αποχαλύψεως 63, 5. εν τῷ Α. ὁρᾶται 162, 4.
Ἰωβ 278, 2. 469, 19. 45, 28
(ἐν τῷ Ἰωβ ἀνέγνωμεν).
21, 5 (ἐν τῷ Ἰ. τοῦτο

χαταγγέλλεσθαι).

Ίωσήφ, προσειχή 88, 19 (την επιγραφομένην 1 προσευχήν).

Δευϊτικός 5. Μωσής. Aovzāç 8, 7. 133, 4. 136, 11. 18. 137, 1. 138, 32 [falsch! gemeint ist Markus] 139,3. 153, 4. 171, 16. 191, 32. 204, 4. 306, 11 f. 307, 23. 386, 21. || 512, 32. 568, 25. εν τῷ κατὰ Λ. εναγγελίω δηλούται 471, 32. δηλοί το εναγγέλιον καὶ έν ταίς Πράξεσιν ὁ Δ. 29, 8. τὸ τῆς ἐν τῷ κατὰ

Α. εὐαγγελίω παραβολής

374, 20. παράχειται ἐν τῷ κατὰ Λ. 446, 23. ἐν τῷ κατὰ Λ. 446, 23. ἐν τῷ κατὰ Λ. || 543, 30. Λουκὰ μαρτυροῦντος ὅτι 121, 23. ὡς ὁ Λ. φησιν ὅτι 141, 12. 172, 6. 213, 11. 334, 16. || 485, 20. παρὰ τῷ Λ. ἐἰρημένον 144, 30. Λ. ἀναγράφει 204, 18. ὁ Λ. ἀνέγραψεν 406, 27. ὁ Λ. ἀπαγγέλλει 181, 13. κατὰ τὸν Λ. 459, 21. παρὰ τῷ Λ. || 544, 28. ἐν τῷ Λ. || 567, 23.

έν ταίς Πράξεσιν γράφει 29, 13. ή έν ταϊς των αποστόλων Πράξεσιν άναγεγραμμένη Ιστορία 143, 2. ως έν ταῖς Πρά-ξεσιν αὐτῶν (sc. τῶν ἀποστύλων) ευρημεν 207, 32. το έν ταίς Πράξεσι των αποστύλων γεγυαμμένον 241, 25. ως έν ταίς Πράξεσιν των ἀποστόλων γέγραπται 242,29. 409,10. έν ταῖς Πράξεσι τῶν αποστόλων φανείται 434, 22. το έχ Πράξεων 19. 9. οί έν ταις Πράξεσι βεβαπτισμένοι 143, 10. Τό έν ταίς Πράξεσιν είρημένον 513, 18. Ev taic two ἀποστόλων Πράξεσιν 513, 21. έν ταϊς Πράξεσιν 535,

Μαχαβαϊκά, τά 22, 17 (ξν Μαχαβαϊχοῖς). 214, 27. (κατὰ τὰ Μαχαβαϊκά). 289,23 (ὡς ἐν τοῖς Μαχκαβαϊχοῖς γέγραπται).

Μαλαχίας 37, 4 (ἀνέγνωμεν έν τω Μ.). 119, 12. 19 (τὸ ἐἰρημένον ὑπὸ τοῦ Μ.). 133, 22 (κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Μ. λεγόμενα).

Μάρχος 8, 5. 135, 24. 29. 136, 11. 21. 191, 26. 204. 4. 7. 206, 11. 213, 7, 306, 11. 307, 23. 386, 18. φησι 18, 12. 18. 141, 7. 171, 29. 204, 17. ὁ Μ. εἶπεν 159, 28. ὡς φησιν ὁ Μ. 308, 17. ἀναγράφει 172, 4. τὸ παρὰ τῷ Μ. εἰρημένον 173, 20. τὰ Μάρχου 143, 18. 192, 28. κατὰ τὸν Μ. 308, 11. 459, 23 vgl. 25.

ἀπὸ τοῦ κατὰ Μ. 306, 18. ἐν τῷ κατὰ Μ. 361, 1. Ματθαίος, [ὑς καὶ παραδέδοται πρῶτος τῶν λοιπῶν τοῖς Ἐβραίοις ἐκδεδωκέναι τὸ εὐαγγέλιον, τοῖς ἐκ περιτομῆς πιστεύουσιν 141, 20.] 8, 5, 135, 13 f. 29, 136, 1, 9, 32, 137, 3, 142, 19, 171, 16, 18, 191, 18, 199, 30, 386, 16. [ 512, 30f, 586, 24,

φησι 140, 34. 200, 25. 203, 34. 405, 23. 31. 459, 23. είπεν 28, 24. γράφων 8, 3. ανέγραψεν δ Μ. 160, 3. 344. 2. εξοηται παρὰ τῷ Μ. 132, 13. τὸ παρὰ τῷ Μ. εξοημένον 173, 19. 204, 27. τὰ παρὰ τῷ Μ. 198, 19. τὰ Ματθαίω λεγόμενα 192, 11. τὰ ὑητὰ τοῦ Μ. 171, 20. άπο των Ματθαίου γράψαντος 159, 23. το έν τῷ κατὰ Μ. λεγόμενον 173, 19. τὸ κατὰ Μ. 204, 3. έν τῷ κατά M. 143, 17. 168, 6. 189, 36. 194, 30. 212, 33. 269, 14. 349, 24. and two ev to xata M. εὐαγγελίο ἀναγεγραμμένων 349, 4. το έν τῷ κατά Μ. γεγραμμένον 419, τ. είρημένον έν τῷ κατὰ Μ. 360, 27. ἐν τῷ κατὰ Μ. οῦτως ἔχει 372, 2. παρά-κειται ἐν τῷ κατὰ Μ. τό 446, 20. xatà tòv M. 295, 33. 459, 23. Εν τῷ κατὰ M. 567, 28. Μιχαΐας Ε 554, 25 (ἐν τῷ

M.).

Mωσης 11, 30 (ὁ θεράπων).
30, 32. 60, 15. 91, 17.
101, 16. 109, 9. 111, 6.
113, 11. 114, 11. 13. 116, 3.
125, 3. 6. 150, 28. 151, 21.
152, 33. 153, 17. 22. 157, 15.
202, 27. 237, 28. 250, 29.
251, 1. 3. 271, 10. 272, 34.
273, 31. 34. 274, 14. 17.
21. 26. 30. 276, 8. 277, 8.
10. 296, 33. 337, 7. 342, 14.
363, 26. 31. 380, 11\*. 13\*.
381, 17. 389, 14. 394, 36.
399, 6, 8. 437, 12. || 494, 6. 8. 504, 17. 528, 33.
542, 11. 561, 24. 567, 7.
570, 5. 29. Μωϋσης 6, 12.

11, 11. 91, 20. 171, 3. 184, 34. 188, 5. 273, 19. 303, 21. 316, 17. 462, 12. 22. 471, 23. 472, 26. 33. 473, 4. 6. 8. | 484, 9. 491, 9. 503, 13. 507, 2. [13 (b μέγας ἱεροφάντης)]. 515, 4. 525, 27. 529, 6. 545, 10. 546, 30.

ἡ Πεντάτευχος Μωσίως 250, 6. κατὰ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Μ. 285, 7.

ἀναγεγραμμένον ἐν τῷ Γενέσει 120, 1. πρὸς τὸ ἐν τῷ Γενέσει 120, 34. ἐν τῷ Γενέσει τίθεται 259, 34. φαίνεται ἐν τῷ Γ'ενέσει χρηματιχέναι ὁ θεός 329, 31. λέγει ἐν τῷ Γ'ενέσει 390, 6. vgl. 19. []

Γενέσει 390, 6. vgl. 19. ἐν τῷ Γενέσει 550, 6. ἐκ τοῦ ἐν τῷ Ἐξόδφ 69, 11. ἐκ τοῦ ἐν τῷ ℉. οῦτω εἰρημένου 471, 15. ἐν τῷ Ἐξόδφ 85,2. 127, 18. 227,19. ἐν τῷ Ε. γέγραπται 126, 13. 421, 13. ἐν τῷ Έ. τοιαῦτα λέλεκται 471, 23. ἐκ τοῦ ἐν τῷ ℉. οῦτω εἰρημένου 417, 15. ἐν τῷ Έ. ἀναγεγραμμένον 184, 24. ἐν τῷ νομοθεσία τῆς Ἑ. λέγεται 184, 11. ἐν τῷ Λευϊτικῷ [ 558,

μία τῶν βίβλων Μωσεως ἐπιγεγραμμένη Αριθμοίς 171, 3. ἐν Αριθμοῖς γέγραπται 184, 14. τὰ ἐν τοῖς Αριθμοῖς ἀναγεγραμμένα 404, 25. ἐν τοῖς Α.

μένα 404, 25. έν τοῖς Α. ευρομεν ὅτι 150, 32.

ἐκ τῶν ἐν τῷ Δευτερονομίω 56, 12. ἐν τῷ
Δ. γέγραπται 124, 31.
γέγραπται οῦτως ἐν τῷ
Δ. 455, 26. vgl. 30. ἐπὶ
Μωσέως ἐν τῷ Δ. γέγραπται 188, 5. ἐν τῷ Δ. οῦτως λέγων 237, 1. [ἐν τῷ Δ. 554. 19.

Παραλειπόμενα 151,4. 214, 7 (ἐν τῷ πρώτη τῶν Π.). 366, 12 (ἐν τῷ δευτέρα τῶν Π.). \$ 526, 26 (ἐν β΄ τῶν Π.).

Παροιμίαι s. Σαλομών. Παθλος (δ ἀπόστολος schlechthin 21, 22, 44, 5, 72, 22, 104, 25, 160, 19. 598

186, 22. 281, 21.) 9, 12. 14. 17. 12, 19. 25. 15, 6. 31, 14. 38, 31. 77, 6. 8. 101, 22. 102, 21. 26. 114, 23. 155, 15. 176, 33. 187, 21. 242, 28. 243, 6. 250, 1. 282, 32. 293, 26. 348, 18. 2411. 362, 27. 370, 2. 374, 29. 31. 392, 33. 413, 10. 414, 28. 454, 6. 487, 3. 546, 20, 551, 1. 565, 1. allgemeine Citate: II.

léyei 6, 24. 18, 14. 163, 5. 176, 33. 282, 12. 393, 23. E).eyev & II. 450, 15. 453, 31. apol 23, 8, 27, 29. 73, 30. 77, 16. 112, 1. 357, 9. 359, 34. 380, 29. 440, 23. 468, 30. 571, 7. που φησιν 13, 30. 321, 9. γράφει 9, 13. | 525, 29 δ Π. γράφων φησιν | 493, 25. ούτω που γράφει 65, 31. λέγεται ὑπὸ ΙΙ. 382, 18. το παρά τῷ Π. λεγόμενον 77, 31. 319, 24. τὸ επιφερόμενον παρά τῷ Π. 430, 3. τὸ ὑπὸ τοῦ 11. προστεταγμένον 81, 21. έστι Π. καταγγέλλων τὸ εὐαγγέλιον 99, 5. ὁ Π. διδάσχει λέγων 258, 17. ΙΙ. άληθεύει λέγων 282, 32. την Παύλου διδαχήν φάσχοντος 307, 5. γράμματα Παύλου 9, 14. τὰ Παύλου 9, 17. κατὰ τὸν Π. 27, 32. παρὰ τῷ Π. 36, 20. 87, 16. τὸ παρὰ τω Π. ούτως έχον 168, 26.

genaue Citate: έκ της πρός τους Ρωμαίους έπιστολής του ἀποστόλου 304, 17. έκ τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς παραθησόμεθα 232, 11. ἐν τῷ πρὸς Ῥωμαίους 43, 3. 64, 13. φησιν ἐν τῷ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολῷ ὁ II. 111, 24.

ό Π. ἐν τῷ πρὸς Κοοινθίους προτέρα λέγων 32, 2. δ ἀπόστολος γράφων έν τη ποὸς Κοριν-θίους 38, 15. Η. λέγων θίους 38, 15. Η. λέγων έν τῷ πρός Κορινθίους προτέρα 153, 6. ώσπερ τῷ Π. είρηται εν τῷ προσιμίω της προτέρας πρός Kopivolove έπιστολής γράφοντι 167, 29. ἀπὸ τοῦ ἀποστόλου εν τῷ πρὸς Κορινθίους ἀναγράφοντος 185, 10. Εν τῷ πρός Κορινθίους οθτω λέγεται 362, 15. παραθησόμεθα ἀπό της πρός Κορινθίους δευτέρας ἐπιστολῆς 464, 22. δ ἀπόστολος ἐν τῷ πρός Κορινθίους δευτέρη φησι | 555, 9. Κορινθίων, πρός ούς φησιν ο Π. 258, 15. τὰ Πατλφ Κορινθίοις γραφέντα | 520, 13. (παρά το Π. έν το καταλόγο τών χαρισμάτων 369, 25.).

Παύλου είπόντος περί ου έν τῷ πρὸς Γαλάτας ολχειότερον τις διαλήψε-Tal 434, 21.

έν τη πρός Κολασσαείς

185, 21. Εν τῷ πρὸς Θεσσαλονι-

καείς 362, 13.

εν τῆ πρὸς Εβραίους 
ὁ αὐτὸς ΙΙ. φησι 64, 25. 
πρὸς Εβραίους γράφει 
28, 4. Εν τισι τῆς πρὸς Έβραίους ἀντιγράφοις 45, 20. των εν τῷ πρός Εβραίους λεγομένων έπιστολή 66, 24, ο Π. (φησι) έν τη πους Εβραίους 185, 18. έντη προς Εβραίους γεγραμμένου 369, 34. έν τῷ πρὸς Εβραίους ἀνα-γεγραμμένον 408, 26. έν τη πρός Εβραίους εξοηται

453, 24. ταίς Παύλου Πράξεσιν άναγεγραμμέ-

νον 342, 5. Πέτρος 12, 19. 31, 14. 101, 25. 143, 6. 172, 4. 182, 10. 208, 1. 215, 32. 223, 28. 241, 17. 250, 1. 273, 30. 295, 28. 32. 313, 28. 319, 20. 427, 25. 430, 26. 28. 432, 25. 433, 12. 16. 434, 3. 33. 435, 19. 23. 28. 436, 2. 23. 438, 9. 12. 15. 18. 21. 439, 5. 23. 440, 2. 445, 15. 454, 7. 459, 31. 461, 11. 463, 22. 26. 30. 469, 6. 478, 12. | 489, 31. 502, 2 f. 15. 17. 565, 20. Σίμων Πέτρος 10, 26. 95, 19f. 31. 177, 28. 181, 9. 23. 294, 20. τά Πέτρου 9, 18. ως φησιν ό Π. 258, 13. παρὰ τῷ Π. ἐν τῷ καθολικῷ **ยักเฮเอโบี** 144, 12.

τὰ όητὰ ἀπό του έπιγεγραμμένου Πέτρου Κηούγματος παραλαμβανό-μενα 241, 13. Πέτρου

διδάξαντος 241, 17. Ποιμήν 22, 18 (ως ὁ τῆς μετανοίας άγγελος έν τῷ ΙΙ. εδίδαξε).

Πράξεις ε. Λουχάς, Παύλος. Προφήται, οι δώδεκα 185, 17 (είς των ιβ΄ προφητών φησι). 422, 10 (έν τινι των ιβ γέγοαπται). 'Ρούθ 270, 2 (έν τη 'P.).

Σαλομών (- είρηνικός [יושלים 107, 6 א. 216, 7). 216, 21. 217, 9. 13. 218, 22. 24. 28. Σολομών 102, 26. 106, 19. 107, 2. 214,

24. 31\*. 237, 9. κατά του Σαλομώντα 34, 15, 222, 12, 269, 7. λεγόμενα υπό του Σολομώντος 386, 21. | φησιν

δ Σολ. είπων 521, 26. εν τῷ Αισματι τῶν ἀσμάτων Σολομών φησι 229, 2. ομολογεί εν τῶ "Αισματι των ασμάτων 41, 4. τοίς έν τῷ Αισματι των ασμάτων εξοημένοις445,5.
φησι έν τῷ Ἐκκλησιαστῷ ὁ Σ. 100, 6. τὸ ἐκ
τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ 102,7. ο Έχχλησιαστής παραινεί \$47, 22.

έχ των Παροιμιών τοῦ αὐτοῦ Σολομῶντος ἡητόν 102, 9. φησὶν ἐν Παροι-μίαις ὁ Σ. 414, 30. ἀπὸ τῶν Παροιμιῶν ἀπεδεί-ξαμεν 96,18. τὸ ἐν Παροιμίαις είρημένον 128, 1. κατά τὸ ἐν Παροιμίαις ελοημένον 166, 23. έν ταῖς Παροιμίαις 463, 16. ή τίση Παροιμιών γραφή 485,5. έν τατς Παροιμίαις | 568, 3.

η Σοφία παρά τῷ Σαλομώντι φησι 23,20. ή έπιγεγραμμένη του Σολογεγμαματή του 20.00μῶντος Σοφία 331, 32.

ὡς ἡ Σοφία φησι 332,29.

τὰ ἀπὸ τῆς ἐπιγεγραμμένης Σοφίας 309, 13.
Τωβήθ [ 536, 24 (παραθησόμεθα ἀπὸ τοῦ Τ.).

#### II. Verzeichnis der übrigen Eigennamen.

Ααρών 5, 24. 31 f. Ιβανά 156, 19. ABEL 329, 26. Αβράαμ 8, 3. 109, 17 f. 110, 14. 15 (πιστός Α.). 78, 31. 79, 9, 132, 17, 137, 19, 148, 20, 208, 5, 217, 3f, 223, 23, 241, 30, 253, 33. 254, 2f. 259, 4. 268, 4.6. 271, 10. 287, 32. 289, 17. 295, 4. 328, 8ff. 329, 8. 10f. 14. 19. 21 ff. 330, 3. 5. 14. 21 ff. 332, 12. 16. 19. 23 ff. 333, 13. 15. 23. 32 ff. 334, 8. 10 f. 335, 18. 25. 33. 336, 28. 30 f. 337, 2 ff. 29 ff. 338, 2 ff. 339, 3. 14. 19 f. 32. 341, 12 ff. 342. 10. 27. 346, 17 ff. 342, 19. 27. 346, 17 ff. 347, 3. 352, 28\*. 361, 5. 383, 13. 21. 28. 385, 1. 5 f. 9 ff. 35, 388, 18, 431, 33, 462, 4 f. 7, 9, 496, 4. 6. 509, 28. 544. 2. 6. 10. Αβραμ 258, 30. Αγαβος | 569, 16. Ayyal (- coptal [TIT?]) 338, 31. Αδάμ (= άνθρωπος [278] 23, 7). 25, 3, 40, 5, 302, 20. 329, 20. 25. 331, 30. 360, 18. 361, 19. 362, 35. 381, 17. \$505, 23. 520, 18. 574, 7. viol A. 278, 20. Aθηναίοι 177, 17. Αἰγύπτιος 156, 3 (εδωφ). Αλγύπτιοι 331,8. 11. 339, 9. \$ 525, 27. Αίγυπτος 107, 28.31. 154, 12. 17f. 23. 157, 3. 13f. 18. 217, 1f. 297, 6. 15. 339,6 f. 10. 507, 14. 568, 28. Aldrow 19, 9. Αἰμάν 150, 34. Αἰνών (— ἀφθαλμός βασάνου [718 772] [ 543, 22). 173, 25. 543, 13 Αχύλας 150, 24. 251, 10. Άλεξανδρεια 6, 6. 107, 25. 108, 17. Αμαληχίται 395, 1. Αμβρύσιος 5, 10 (αληθώς θεου άνθρωπος και έν Χριστώ άνθρωπος καί οπεύδων είναι πνευματικύς, οὐκέτι ἄνθρωπος). Γάδαρα 150, 12.

52, 2 (λερός ἀδελφός). | 107, 10 (λερύς). 226, 1 (pi).09 EWT at og xal EVOEβέστατος). 327, 2 (φιλο-θεώτατος καὶ φιλομα-θέστατος έν κυρίω). 389, 18 (ἰερὸς ἀθελφός). 425,8 (ἰερὸς ἀθελφὸς (καὶ θεοῦ) ανθρωπος). Aumar 162, 22 (viol A.) Αμορραίοι 203, 4. Ανάν 151, 5. Ανδρέας 10, 25, 95, 18. 172, 4. 177, 28. 31. 223, 28. 30. 294, 19. || 501, 26. 502, 2. 24 f. 27. Άννας 476, 11. dvtizoiotos 353, 16. 18. 23. 454, 27. 455, 8. Αραβία 150, 8. Αρράμ 329, 22. 330, 6. 10. Ασσύριοι 375, 8. 10. Αυνάν 150, 30 (vgl. Ωνάν). Άχαάβ 133, 27. 366, 3. 13. 30. 410, 22, Baβvl.wv 156, 25. 29. 531, 23.  $Bai3\eta\lambda$  (= οίχος θεού [בַּרה אַל]) 338, 29 f. Bahadu 250, 14. 404, 24. 409, 19. 410, 8. 415, 8 \$ 550, 15. Βεελζεβούλ 139, 24. 315, 9. 11. 15. 17 f. 374, 7. 9.

Βεηρί ( φρέατα [בַּאַרַר] 52, 20) 52, 19. 52, 20) 52, 19.
Βελίαρ 323, 5, 467, 16.
Βηθαβαρά (— οίχος παρασκευῆς [ἐκτρη πτη] 149,
25) 149,15.22 [Μ: βηθαραβα].
152, 7 [Μ: βηθάρα]. 297,
18 [Μ: βηθάρα].
Βηθανία (— οίχος ὑπαχοῆς
[πτη] 149, 25. [ 544,
21. 547, 19). 194, 4. [ 544,
22. [Über die Lesart von 22. [Über die Lesart von Joh. 1, 28 s. 149, 12ff.] Βηθλεέμ 300, 6, 317, 5. Βηθσαϊδά (= οίχος θηφευτών [ΚΤΙΣ]) [ 503, 2. Βηθυαμυσαίος 5. Τησούς. Βηθφαγή (- οίχος σιαγό-יושיו [ברת פגר] 203, 34). 198, 23, 199, 15. Βουθάν 150, 34. Γαβριήλ 87, 3. 456, 19.

Γαλαάδ s. 'Ραμμώθ. Falilaia 159, 12. 16. 25. 171, 16. 173, 21. 177, 30, 178, 6, 14, 22, 190, 6, 195, 10. 198, 5. 284, 1. 7. 12. 17. 20. 23. 27. 286,5. 25. 290, 23. 294, 12. 141. 17. 25. 264, 33. 265, 6. 10. \$ 502, 26. 532, 13. [Vgl. Κανά, θάλασσα]. Γαλιλαίος 287, 4. pl. 265, 8. 284, 26. 286, 4. 17. 24. Γαριζείν (= διατομή ή לומוס ברורן γου זרן von ארורן abhauen; arab. ברן 237, 21.) 236, 33. 237, 17. 19. 26 f. Γέρασα 150, 7. Γερασηνός 150, 7. Γέργεσα (-παροικία έκβε-אַר בְּרִנְשִׁיםוֹן עשׁמּסֹנשׁים אַן 150, 17. 182, 24). 150, 13. Γεργεσαίος 150, 13. Γεργεσηνός 190, 10. Γεσών 150, 27. Γηρσων 150, 28. Γολιάθ 360, 16. Γόμορρα 332, 6. Δαβείο 218, 9. 14 (nicht ins Griechische übersetzbar). Δαμασχός 156, 18. dav 131, 20. Δοσίθεος 251, 15. 17 (Schriften von ihm) 18 (soll unsterblich sein). Δοσιθεηνοί 251, 16. Εβραϊκόν, τό 117, 8. 150, 53. 156, 34. | 567, 18. εβραϊκή legic 567, 16. Ββραίοι 8, 3. 78, 34. 88, 18. 90, 20. 122, 11. 123, 20. 141, 21, 150, 19, 31, 218, 15, 264, 5, 375, 6, τῶν Ε. φωνή 462, 25, \$ 504, 16. [507, 12.] 510, 6. 565, 12. το καθ' Εβραίους ευαγy £ 210 × 67, 19. Έβραϊστί 251, 9. Έζεχίας 135, 1. Έλεάζαρος 123, 20. Ελισάβετ (-θεουμουθοχος ή θεου μου εβδομάς [πετατη κτίσετ] und von 720 abgeleitet]
90, 23). 90, 16. 96, 6. 121, 25, 122, 27, 158, 5.

600 Elioaine. 15. 17. 19. 21. 27. 159, 18 (η υποδεεστέρα Ε.). Έλισαΐος 155, 12. 16. 258, Ellic (als adj.) φωνή 503, 2. Έλληνες 20, 2. 57, 5. 68, 28. 72, 29. 164, 1. 214, 17. 246, 5. 413, 22. 471, 13. Ελληνικός 355, 18 (ἀχρίβεια). 54, 12 (ἀχριβολογία). 150, 3 (ἀντίγραφα). 285, 19 (Ιστορία). 90, 22 (χαρακτήρ). Ελληνισμός 218, 15. Έλληνιστί | 562, 10. Ένως 329, 26. 330, 17. Evα 302, 20. 360, 19. 22. 505, 12. Εφραίμ (- χαρποφορία [von 175 fruchtbar sein] 420, 16. | 550, 16.) 200, 1. 205, 33. 420, 15. 421, 14. 161. | 550, 20. Als Name einer Stadt 573, 17. Εωσφόρος 110, 17. Zazaplac, der Priester (= (μνημη [von τρι gedenken] 90, 22). 87, 3. 89, 31. 90, 13 f. 16. 119, 17 f. 121, 19. 24. 26. 122, 17. 19. 123, 9. 124, 17. 126, 19. 142, 10. 158, 26. Ζεβεδαίος 18, 32. Ήλει, δ ίερεύς 301, 2. 8. II. Hilaç 78, 33. 94, 9. 97, 9. 115, 34. 116, 1. 20. 117, 16. 118, 20, 119, 21, 24, 120,

Hλίας 78, 33. 94, 9. 97, 9.
115, 34. 116, 1. 20. 117, 16.
118, 20. 119, 21. 24. 120,
7 ff. 121, 7 ff. 122, 10. 22.
123, 10 ff. 22. 28. 31. 124,
14. 125, 16\*. 18. 129, 31.
32\*. 130, 9. 15. 18. 26.
32 f. 131, 10 f. 132, 18.
133, 19. 26. 134, 4\*. 155,
10. 16. 19 f. 248, 9. 273,
31. 34. || 531, 24. 542, 19.
546, 30. 561, 24.

Ήρακλέων 70, 4 (τον Οὐαλεντίνου είναι λεγόμενον γνώριμον). 77, 23. 109, 1. 125, 14. 128, 35. 129, 30. 130, 7. 30. 134, 2. 139, 30. 147, 13. 148, 1. 13. 24. 149, 13. 168, 28. 169, 5. 180, 18. 181, 32. 190, 30. 206, 25. 208, 23. 212, 25. 214, 30. 234, 7. 235, 7. 16. 30. 236, 3. 239, 1. 29.
241, 5. 12. 243, 12. 29.
244, 6. 248, 28. 249, 7.
251, 25. 252, 33. 255, 12.
257, 9. 260, 12. 18. 263,
14. 267, 5. 270, 27. 33.
271, 4. 276, 18. 278, 33.
279, 10. 31. 281, 8. 283,
22. 291, 19. 292, 1. 293, 7.
314, 14. 320, 13. 336, 1.
352, 20. 357, 18. 359, 3.
12. 365, 7. 19. 380, 7. 15.
"Ηρώδης 288, 15.
"Ησαύ 175, 24—27.

Θαβώρ 67, 21. Θάρα 329, 22. 330, 2. Θεοδοτίων 150, 24.

Θευδάς 118, 34. Θωμάς (— Δίδυμος | 562, 1). 221, 30. 254, 17. || 546,7 f. 561, 11. 16. 21. 27.

Taxώβ 46, 1. 7. 78, 32. 89, 17. 131, 18. 148, 20. 175, 20. 208, 5. 223, 23. 226, 6. 229, 22. 230, I. 16. 32. 231, 7. 10. 13. 16. 18. 26. 31 f. 232, 3. 6. 233, 8. 234, 3. 5. 11. 235, 15. 241, 30. 250, 9. 34. 251, 20. 255, 5. 265, 6. 279, 24. 27. 284, 18 f. 287, 33. 297, 23. 339, 25. 342, 19. 361, 5. 384, 10. 385, 6. 25. 390, 11. 25. 28. 443, 18. \$528, 33 f. 529, I. 3. 550, 8. 10. 570, 28. Uber die Namensform Taxώβ und Τάχωβος 90, 21. Τ. — Christus 28, 17.

Τάρ 264, 8. Ταρέδ (— καταβαίνων [Τήτη]) 151, 12. Vgl. Τορδάνης.

Ιαφέθ 330, 8. Ιαώ 53, 14. Ιεριχώ 374, 21.

צורף בים אוצים בין (בירב בים) 237, 24.

Τεροσόλυμα 11, 15. 94, 7. 115, 26. 32. 116, 34. 117, 27. 119, 3, 120, 12. 121, 21. 27. 131, 27. 135, 18. 31. 138, 14. 24. 27. 29. 149, 18. 159, 1. 173, 2. 4. 23. 191, 8. 10. 194, 3. 14. 18. 30. 195, 8. 11. 198, 13. 20. 201, 23. 32. 202, 29. 203, 19. 27. 205, 10. 206, 26\*.

207, 25. 223, 15. 17. 238, 4. 6. 13. 24. 239, 36°. 240, 16 f. 19 ff. 242, 29. 265, 1. 9. 284, 28. 286, 8 f. 19. 287, 5. 9. 16. 20. 23. 297, 21. 26. 419, 6. 422, 17. 423, 23 f. τὰ ἀληθιτὰ 'l. 238, 8. 288, 29.

Ήποοῦς 5, 27. 7, 24. 32. 8, 9. 17. 20 f. 13, 22. 14, 16. 15, 9 (δ άνθρωπος Ί.). 12. 15. 18. 28. 16, 22. 28. 17, 1. 6f. 9. 18, 7. 9. 19. 14. 32, 10. 30. 43, 9. 48, 12 (Τ. δρατός). 15 (βλεπόμενος κατά σάρκα). 67, 8, 83, 10, 91, 27, 94, 33, 95, 2, 8, 12 ff, 18, 20, 22, 31. 96, 4. 9. 105, 17. 111, 8. 113, 2. 114, 2. 120, 29. 123, 18. 30. 133, 24. 143, 9. 13. 31. 144, 17. 145, 31. 148, 20, 149, 16, 30, 153, 25. 154, 7. 10. 26. 34. 156, 13. 24. 157, 32. 159, 2.9. 28. 161, 31. 165, 33. 175,9, 177, 31. 178, 13. 195, 9. 18. 196, 9. 15. 24. 198, 10. 199, 37. 201, 18. 22. 202, 24. 203, 15. 17. 204, 12. 205, 19. 206, 14. 207, 30. 208, 4. 211, 26, 28, 215, 11. 222, 17. 223, 31. 231, 20. 253, 24, 262, 29, 263, 11. 264, 3. 268, 3. 8. 273, 29. 275, 27. 31. 276, 10. 277, 11. 280, 27. 287, 6. 294, 33. 295, 1. 15. 35. 304, 33. 308, 33. 309, 34. 310, 16. 314, 6. 8. 315, 31. 316, 13. 317, 16. 323, 15. 325, 2. 327, 9. 347, 24. 352, 2f. 16. 361, 34. 367, 16. 20. 26. 374, 14. 375, 17. 376,

13. 15. 378, 10. 385, 10. 19. 392, 1 f. 393, 32, 395, 34. 396, 31. 397, 8. 12. 16. 19. 23. 28. 398, 6. 25. 401, 9. 404, 22. 409, 1. 32. 413, 28. .416, 11. 19. 29. 419, 32. 420, 6. 8f. 15. 421, 11. 16. 423, 9. 16. 29. 425, 6. 427, 26. 434, 6. 10. 436, 8. 11. 24. 437, 4. 30. 440, 10. 441, 28. 445, 23. 446, 18. 447, 9. 448. 22. 449, 25. 454, 16. 456, 8. 458, 3. 476, 19. 21. 25. 478, 10. 479, 17. 489, 20, 28, 490, 1, 492, 3. 493, 9. 12. 22. 500, 19. 501, 12. 16. 27. 502, 6. 27. 503, 3, 11, 504, 8, 11, 17, 505, 10, 17 f. 23, 506, 20. [508, 3]. 23. 509, 3. 15. 17. 511, 7. 516, 4. 6. 521, 11. 522, 10. 19. 527, 10. 529, 7. 530, 3. 531, 9. 538, 7. 539, 14. 541, 23. 28. 543, 8. 545, 27. 552, 6. 555, 21. 567, 22. 6.1. 8, 8. 10, 10. 17. 13, 20, 14, 11, 13, 15, 16, 24. 17, 13. 15. 32, 11. 40, 16. 19. 41, 7. 44, 3. 101, 28. 107, 27. 110, 2. 4. 118, 31, 123, 17, 139, 25. 148, 24. 27. 30. 157, 24. 27. 158, 1. 16. 159, 6. 165, 33. 175, 28. 178, 3. S. 10, 14, 17, 179, 8, 13, 20, 180, 1, 182, 21, 24. 191, 15. 195, 15. 196, 23. 27. 197, 13. 20. 25. 30. 198, 8. 12. 31. 200, 1. 201, 2. 203, 19. 205, 24. 206, 7. 207, 9°. 20. 25. 209, 6. 17. 210, 1. 211, 26. 215, 8. 221, 22. 222, 7. 31f. 223, 8. 224, 2. 225, 8. 226, 14. 227, 8. 229, 7. 11. 230, 2. 7. 231, 8. 233, 8 f. 26. 33. 251, 14. 254, 25 f. 256, 7. 259, 8 f. 23. 263, 6. 23°, 264, 30. 265, 22. 31. 273, 18. 277,7. 280, 20, 29, 281, 1, 23. 284, 32. 286, 8. 19. 24. 287, 14. 17. 21. 290, 24. 294, 13. 15. 295, 1. 21. 296, 33. 297, 17. 301, 33. 304, 4. 306, 11. 307, 31. 308, 9. 27. 309, 28. 310, 4. 311, 18. 313, 4. 13f. 29.

315, 19. 316, 18. 317, 1. 318, 1. 319, 33. 320, 3. 8. 11. 324, 14. 23. 336, 17. 22. 341, 17. 23. 342, 21. 25. 343, 10. 23f. 348, 19. 24 1. 352, 7. 12. 361, 3. 31. 367, 11. 368, 4. 375, 21. 27. 377, 5. 378, 2. 383, 5. 384, 1. 386, 14. 387, 6. 388, 26. 390, 6. 17. 22. 29. 391, 15. 17. 19. 26. 392, 28. 394, 9. 396, 4. 7. 14. 17. 397, 5. 398, 6. 15. 19. 399, 25. 400, 16. 22. 401, 5. 23. 25. 29 f. 32. 36. 402, 11. 20, 403, 32, 408, 16, 409, 6. 411, 30. 412, 1. 10. 12 f. 27. 415, 1. 4. 416, 17. 23 f. 27. 417, 5. 17. 30. 418, 12. 17. 27. 422, 16. 22. 423, 11. 15. 20. 28. 424, 7 f. 12. 426, 19 f. 427, 5. 16. 22 ff. 34. 429, 17. 19. 431, 23. 432, 16. 22. 433, 16. 434, 2. 14. 25. 29. 435, 1. 6. 8. 12. 14. 17. 22. 32. 35. 436, 3. 6. 16. 21. 27. 30. 33. 437, 9. 14. 17f. 27. 438, 9. 16. 26. 439, I. 7. 16. 27. 440, 4f. 7. 12. 17. 19. 442, 5. 16. 24. 443, 23. 28. 446, 13. 447, 30. 448, 19. 29. 449, 1. 22. 451, 33. 452, 17. 27. 453, 6. 454, 13. 15 ff. 456, 19. 457, 16. 458, 17. 24. 459, 11. 33. 460, 28 f. 461, 13. 15. 19. 25. 463, 9, 11. 13. 25. 27. 31 ff. 464, 7. 466, 31. 467, 10. 12. 15. 20. 24. 31. 468, 10. 469, 5. 12. 470, 3f. 11. 23. 27. 474, 24, 475, 13, 478, 12 f. 28, 479, 10, 18 f. 480, 14. 492, 7. 501, 6. 502, 1. 3. 27. 503, 19. 24. 504, 4. 27. 505, 8. 10. 506, 1. 3. 507, 6. 509, 15. 510, 30. 513, 28. 519, 23. 520, 26. 521, 9. 527, 9. 16. 528, 27. 529, 19. 532, I. 5. 535, 25. 538, 9. 540, 6. 541, 26. 542, 27. 543, 6. 14. 544, 16. 18. 22 ff. 31. 545, 2. 28. 546, 13. 18f. 23. 31. 547, 7. 548, 3. 5f. 11. 549, 1. 13. 555, 25. 556, 20. 557, 14. 29 f. 568, 5. 570, 4. 571, 16. 572, 22.

Τ. δ χριστός 153, 19.

\$ 543, 17. δ χύριος Γ. Χ.

451, 28. ὁ χύριος Γ. 6, 14.

340, 25. δ χύριος ἡμῶν

Τ. Χριστός 213, 1. Τ.

Χριστός 19, 27. 23, 2.

114, 12. 14 f. 20. 28 f. 122,

3. 134, 18. 160, 24. 241,

2. 275, 32. 367, 23. 389,

21. 425, 1. 453, 29. 454,

1. 4. \$ 558, 24. Namen für Jesus: ἀλήθεια, ἀπολύτρωσις, ἀκαιοσύνη, ζωή,

λόγος, ποιμήν, σοφία,

25, 14 ff. Zusammenstellung

26, 1 ff. Vgl. Χριστός

Τησοῦς ὁ Βηθσαμυσαῖος

411, 20.

Τούδα 46, 1. 103, 31. 250, 9. 29. 301, 2. 317, 5 (φυλή). 375, 9.

Plovdala 53, 12. 85, 32. 135, 19. 25, 31 f. 138, 30. 139, 6. 150, 10. 12. 152, 7. 173, 24. 195, 7. 219, 31. 243, 16\*. 264, 4. 22. 30. 265, 5. 284, 16. 22. 33. 288, 18. 290, 23. 294, 12. 15. 17. 25. 367, 17. 19. 

18. 535, 3.

Ἰουδαϊκός 197, 9 (ἐοοταί). 240, 33. 241, 11 (λόγοι). 190, 25 (πάσχα). 477, 10 (ὑπηρέται). ∥ 527,25 (ἔθη). ἰουδαϊκῶς 219, 25.

Τουδαΐσμός 404, 10. 490, 13. 565, 28 (δ εν κυυπτῷ Τ.). 510, 2. Τουδαΐος 12, 18. 201. 25.

Toυδαΐος 12, 18. 20 f. 25. 27 f. 45, 34. 46, 1. 94, 8. 115, 26. 116, 34. 117, 25. 119, 3. 28. 132, 3. 138, 23. 28. 159, 1. 173, 1. 177, 7. 12. 17. 23. 185, 6.

25 (οὶ σωματικοί Ί.). 186, 25. 190, 19. 21. 196, 9 (σωματικοί Ι.). 12. 199, 36. 202, 17. 209, 6. 213, 32. 223, 14f. 236, 3t. 237, 6. 14f. 18. 19 (Typus der Rechtgläubigkeit). 240, 14. 4\*. 16. 21. 23. 32. 241, 5\*. 7\*. 19. 23. 30. 242, 4. 243, 20\*. 251, 4. 13. 284, 28. 34. 285, 1. 288, 12. 18. 297, 26. 300, 23. 301, 33. 314, 26. 315, 3. 317, 13. 318, 14. 320, 5. 7. 15\*. 21\*. 26f. 341, 2. 343, 4. 24, 347, 342, 33. 4. 20. 367, 10. 30. 373, 35. 374, 17. 30. 383, 4. 20. 384, 12. 17. 385, 22. 33. 386, 1. 5. 387, 19. 399, 20. 400, 34. 401, 5. 18. 402, 20. 23. 25 f. 404, 1. 420, 7. 9 ff. 16. 421, 27 f. 422, 16. 22. 423, 11. 424. 7. 478, 34. 479, 8. 17. 24. \$\[ \) 505, 22. \$\[ \) 507, 16. 19. 21. 508, 2. 11.) 510, 7. 523, 12. 525, 29. 526, 24. 528, 4. 531, 13. 539, 8. 540, 5. 541, 9. 544, 16. 546, 22. 547, 28. 551, 13. 553, 23. 554, 4- 557, 29. 558, 5. 567, 10, 572, 28. Tordaç (Sohn Jakobs) 28, 8. 14 (der Segen Jakobs gilt Christus). 35, 12. 150, 30. Tovous (Bruder Jesu) 300, 9. Τούδας Τσχαριώτης 17, 2. 225, 6. 428, 5. 32. 435, 20. 441, 18. 446, 28. 30. 447, 8. 17. 27. 448, 6f. 449, 2f. 6. 456, 25. 32. 458, 4. 7. 16, 463, 25, 464, 14 f. 20. 22. 465, 10. 21. 466, 4. 6. 25. 467, 7. 14. 21. 29 f. 468, 31. 12. 25. 28. 469, 9. 12. 27. 470, 4. 478, 3. 7. Vollständig Tovoa; 2iμωνος Ισχαριώτου 428, 25. 429, 9. 437, 25. 449, 1. 456, 14. 458, 10. 464, 11. Tovdio 78, 33. Toaáz 78, 32. 148, 20. 175, 21. 208, 5. 223, 23. 241, 30. 339, 24f, 342, 19. 361, 5. 385, 6, 24. Topanil 4, 31 f. 28, 17 (-Christus). 35, 11. 46, 8. 69, 8. 85, 31. 106, 21. 116, 8, 125,6(lade 1.). 131, Twolag 131, 12.

220, 24. 285, 10. 301, 12. 375, 9. 403, 31. 415, 10. 12.416, 8. | 503, 25. 512,4. Τσραηλίτης 123, 24. 360, 13. 395, 3. 505, 2. 4. Ισραηλιτικός 289, 18 (γένος). Ἰωάννης (der Täufer) 10, 9. 18, 17 (Typus für das A.T.). 18. 26. 19, 8. 42, 2. 11. 27. 85, 29. 86, 4. 15. 20. 23. 32. 87, 3. 8. 14. 88, 6. 89, 18. 21. 28. 90, 3 ff. 8. 13. 16. 18. 91, 1. 93, 25. 94, 6. 20. 32. 95, 2. 4. 8. 17. 96, 2. 97, 9. 108, 25. 113, 26. 115, 23. 25. 28. 117, 24. 30. 32. 118, 6. 21. 119, 4, 9, 11, 24, 120, 6. 121, 6, 10, 15, 26, 31, 122, 9. 29 f. 123, 8. 12. 18. 30f. 124, 14. 16f. 125, 7. 10. 126, 4. 18. 31. 35. 128, 33. 35. 129, 2°. 130, 3f.° 15. 18. 25. 131, 22. 28f. 132, 11. 18. 135, 18. 25. 138, 14. 28. 139, 23f. 139, 31\*. 141, 6. 142, 19. 143, 8. 10. 12. 19. 145, 12. 146, 5. 29. 147, 4. 148, 3\*. 16. 149, 22. 152, 7. 13. 155, 7. 157, 28. 31 f. 158, 2. 5. 21 f. 28. 33. 159, 9 f. 21. 32. 160, 8. 161, 31. 168, 30°. 171, 20. 32. 173, 21. 25. 178, 11. 180, 32. 190, 2. 223, 29. 289, 33. 315, 19. 21. 331, 22. 453, 20 (als Apostel bez.). | 487, 27. 488, 9. 11. 492, 5f. 11f. 493, 10. 494, 13. 22. 497, 10, 12, 15, 19, 499, 21. 500, 5. 27. 520, 23. 521, 2. 8. 524, 15. 541, 28. 543, 6f. 12. 15 f. 18. 20. 565, 11 ff. 566, 17. 24. 567, 4. Twάννης (Bruder Jesu) 300, 8. Ιωσαφάτ 366, 13. Twong (Patriarch) 37, 18. 250, 34. 284, 19. 432, 7. § 526, 19. Προσενχή Ιωσήφ

88, 19.

5. 7.

Twong (Vater Jesu) 119, 32 (ô τέχτων). 452, 5. \$ 503.

4. 504, 19. 506, 23 f. 507,

20. 150, 32. 154, 16 (vlol I.). Kaïaçaç 404, 21. 405, 18. 209, 29. 210, 28 (alxoc I.). 20. 29. 408, 1. 33. 409, 5. 410, 27. 411, 28. 412, 4. 9. 11. 16. 414, 26. 33. 416, 17. 27. 417, 3. 12. 16. 19. 21. | 550, 18. 551, 6. Kair 331, 28. 31. 339, 29. Kaloap 288, 16 (Kaloapo; olxin). Καισάρεια Φιλίππου 122, Kara (- χτημα [חַיָּהַ] 294, 28f.; xtfiaic 295, 7), meist mit dem Zusatz τῆς Γαλιlniac 159, 15. 172, 29. 178, 22. 195, 9. 198, 5 264, 12. 280, 33. 287, 27 f. 288, 8, 295, 13, 161, 297, 19. 24. \$ 505, 9. 541, 26. Καφαρναούμ (- αγρύς της תמפמצלקסבשב [בור בחום חםב] 178, 83. 290, 19). 171, 17. 172, 28. 32. 173, 16. 18. 22. 178, 31. 179, 21. 180, 25. 29 (= Κ. η παρα-θαλασσία). 181, 2. 10f. 14. 31. 34. 182, 7. 13. 17. 27. 183, 2, 180, 21\* (τά ξοχατα του χόσμου). 189, 36. 190, 9. 16. 18. 195, 10. 196, 22. 198, 9. 265, 12. 288, 19. 289, 18. 290, 18. 30. 291, 24\*. 295, 16. 18. 26. 28. 30. 33. 297, 20, Κεγχρέαι 242, 28. Ηλεόπας 10, 16. 14, 1 (ciner der Emmausjünger). Κλήμης 163, 4. Κορίνθιος s. u. Παΐλος. Λαβάν 390, 27. Λάζαρος (Bruder der Martha und Maria) 149, 18. 31. 313, 5. 388, 1. 395, 24. 28, 31. 33. 396, 1. 4. 15. 20 f. 25. 397, 7. 10. 15 (Δάζαροι). 399, 7. 32. 34. 400, 30, 33, 401, 8, 11. 1 543, 29. 544, 5. 546, 3. 13. 22. 547, 1. 25 f. Aάζαρος (im Gleichnis) 286, 6. 462, 3. 543, 29 ff. Aevl 150, 26. Δευίτης 5, 13f. 22. 94, 7. 130, 19. 131, 28. 132, 4. 138, 15. 24. 153, 28. 158, 34. 206, 34\*. 216, 16.

218, 20. 374, 23.

.levitizóg 3, 2f. (ráfig). 117, 4 (πρύσωπον). 237, 9. 402, 22 (λατρεία). -fior 330, 12. Madiaritic 123, 24. 360, 14. Μαλελεήλ 151, 13. Μανασσή ( από λήθης [[ 17:2] 420, 17. | 551, 17. Marizator 505, 16.] Μαρδοχαΐος 69, 7. Μάρθα 149, 18. 30. 391, 9. 17. 392, 17. 400, 10. \$ 544, 15. 545, 7. 11. 547, 24. 26, 548, 21. 6. 14. 18. 549, 4. Mapla (Mutter Jesu) 8, 17. 20. 9, 3. 42, 14 (\$\hat{\eta} \varepsilon M. γένεσις). 96, 7. 119, 31. 132, 7 (η έχ Μ. γένεσις). 158, 4. 18. 20. 25. 159, 17 158, 4. 18. 20. 25. 159, 17 (η διαφέρουσα Μ.). 176, 9 (η έχ Μ. γένεσις). 351,28 (το έχ Μ. σωμα). 367,17 (ο γεγενημένος έχ Μ. τῆς παρθένου). 452, 4 (έχ παρθένου τῆς Μ.). 5 (έξ Ίωσήφ καί Μ.). | 504, 19. 505, 17. 506, 21. 515, 20. Μαριάμ 87, 4. 158, 29. Mapla (Schwester des Lazarus) 399, 20. | 544, 15. 28. 31. 545, 6. 547, 24. 26. 548, 3. 7. 549, 4. Μαριάμ 149, 29. 400, 34. 401, 19. 32. 35. 402, 9. Mapla (Mutter des Jakobus) 405, 20 (ἄλλη). Μαρία Μαγδαλήνης 149,18. 300, 8. 303, 18. 405, 19. 406, 19. Mapiau 165, 20. Μαρχίων 104, 24. 176, 8. MELZIGESER 5, 25. 33. 248, 26, 319, 27. Μεσσίας (- χριστός [LXX], אווען [.p. ] אווען [מְשִׁרַהַן] 251, 9). 95, 21. Mixatas 366, 2. 13: Ναβουχοδονόσορ 339, 30. Ναζαρά 171, 17. 172, 13. 31. 180, 28. Ναζαρέθ 173, 18. Ναζαρέτ | 503, 11. 17 f. 504, 20, 23. Navav 106, 22. 214, 3 (0 προφήτης). Ναθαναήλ (- δόμα θεοῦ [১μ κιτι]] | 504, 13). 10, 28. 223, 28. | 503, 24.

504, 20. 27.

Ναιμάν 155, 34 (ο Σύρος). 156, 2. 5. 9. 16. Ναχώυ 329, 21 f. 330, 3. Νιχόδημος 173, 4. 264, 20. 287, 1. 509, 16. 510, 18. 511, 9. 513, 27. Nlσαν 264, 5 (Erntemonat). Nωε 329, 20f. 330, 3. 15f. 18. 333, 74. Οὐαλεντίνος 70, 3. Ougias 408, 7. Πάσχα | 507, 13. Πιλάτος 309, 32. 422, 22. 26. 458, 17. 477, 11. Πόντιος Πιλάτος 367, 16. 27. 452, 2. Ραμμώθ Γαλαάδ 366, 4. Ραφιδείν 227, 34. Ρεβέχχα 253, 31. 254, 3. 6. 258, 30. Ρωμαΐος 402, 24. 403, 17. 21. 28. | 512, 33. 568, 28. (Vgl. Haulos.) Sa Bal 38, 23. Σαβαώθ 38, 23. Σαθδουχαΐοι 132, 14. 135, 23. 28. 136, 2. 32. 137, 6. 139, 2. 360, 26. Σαλήμ (— αυτός ὁ ἀνα-אמועשע [חלכה הוצ] | 543, 22). 543, 13. Zallu 173, 25. Σαμάρεια 237, 30. 252, 31. 253, 5°. 6. 263, 22° (== χόσμος). 257, 10\*. 279, 23. 280, 26. 281, 2. 283, 17. 284, 3. 18. 20. 25. 296, 5. 297, 23. Σαμαρείτης (- φύλαξ [ του] 375, 1 vgl. Σωμηρ) 11, 15. 233, 34. 236, 31. 254, 9. 13. 26. 255, 5. 256, 14. 18. 280, 10 fl. 373, 23. 25. 27 f. 31. 374, 23. 27. 29. 34 f. 375, 1. 378, 14. | 526, 25. 531, 2. Σαμαρειτικός | 530, 13 (γνώμη). Σαμαρειτικώς 373, 33. Σαμαρείτις 10, 14. 26, 6. 226, 2. 5. 14. 227, 8. 229, 22. 27 f. 231, 11. 15. 20. 23. 232, 29. 233, 7. 234, 3f. 235, 1. 19\*. 236, 1\* 13. 20. 238, 30. 239, 2\*. 8\*. 241, 6. 249, 8. 250, 6. 251, 12. 252, 28. 34\*. 253, 13. 24. 34. 254, 7. 256, 5. 9. 16. 260, 19\*. 263, 23\*.

265, 25. 279, 14. 24. 38 4, 1. 8. | 527, 26f. 532, 5. 533, 24, 541, 16. Σαμαρεύς 236, 32. 237, 14 f. 20f. (Bild der Ketzer). 250, 30. 33. 251, 15. 255, 11. 264, 32. Σαμουήλ 385, 2. 411, 22. Σαμψών 131, 17. 20. | 536, 13 f. Saoul 410, 20. 31 f. 411, 23. 415, 5 f. Σατανάς 225, 6. 8. 315, 16. 393, 12. 449, 3. 464, 9. 15. 21. 465, 13. 466, 4. 6. 25. 467, 14. 29. 468, 13. 25. 29. 469, 15. 27. 468, 6. 552, 14. Σεραφίμ 111, 12. 14. Σήθ 329, 26. 330, 17. Σήμ 329, 31. 330, 18. Σίλωάμ | 535, 3. 537, 4. Σίμων (Bruder Jesu) 300, S. Σίμων (Emmausjunger) 10, 16. 13, 34. Σίμων ὁ μάγος 43, 11. 143,5. Σιών (- σχοπευτήριον [34-2] 237, 25). 205, 28. 237, 6. 238, 5. 252, 30. Σίωο 156, 26. Σόδομα 79, 9. 332, 1. 4f. Σουσάννα 394, 13. 16. Στέφανος 304, 10. Συμεών 78, 34. 90, 22 (- $\Sigma (\mu \omega \nu)$ . Σύμμαχος 150, 25. Σύρος s. Ναιμάν. Συχέμ 338, 21. Σωμηρ(= q νλάσσων[ης ω])375, 6. Τάνης 297, 13. 15 (πεδίον Τανέως). Τιβεριάς 150, 15 (λίμνη Τιβεριάδος). Tenoveoc 12, 26. 177, 16. 242, 28. Τύριοι (- συνέχοντες [von 773]) 218, 31. Tugos 217, 11. Φαραώ 157, 3. 339, 29. Papes διηρημένος (מרים) | נפרים) | 510, 5. 8. Φαρισαϊχώς 132, 16 (αλαζονεύεσθαι). Φαρισαΐοι (= διηρημένοι [פרסרם] 132, 1 f. 285, 34). 116, 19. 24. 117, 1. 9. 132, 14. 133, 3. 134, 3. 9\*. 135, 13. 23. 28. 136,

2. 6. 8. 32. 137, 6. 9. 13. 17. 138, 13. 25 f. 28. 139, 2. 21. 23. 31\*. 140, 16. 141, 7. 146, 30. 159, 2. 173, 4. 264, 24. 285, 32 ff. 298, 10. 12. 16. 300, 10. 24. 301, 13. 302, 13. 304, 30. 317, 23. 33. 372, 2. 401, 2. 4. 10. 24. 28. 402, 18. 403, 6. 34. 404, 1. 8. 412, 1. 28. 416, 15. 28. 417, 4. 15. 418, 27. 419, 11. 424, 1. 6. 10. \$ 509, 16. 24. 510, 2 (vgl. Papec). 535, 33. 536, 3 f. 537, 4. Tappa 156, 19. Φίλιππος 10, 28. 223, 28. 31. | 502, 26f. 503, 19. 504, 7. 10. 21. 24. 556, 21. Φιλισταΐοι 411, 21. Pivees 123, 20, 28, 360, 13. Χάμ 330, 18. 339, 29. Χαναάν 333, 15. 338, 21. 339, 29. Xavavaīot 203, 3. Χεβρών 214, 19. Χειράμ 217, 12. 218, 29. Νερουβείμ 43, 6. 218, 13. Χερουβίμ 111, 15. Χερου-Belv 216, 15. Xerralot 203, 3. χριστιανίζω 13, 4. χριστιανισμός 12, 24. 13, 1f. 424, 10. | 542, 26. χριστιανύς | 542, 26. Χριστός 3, 5. 4, 13. 5, 16. 30. 6, 19. 7, 30. 9, 19. 11, 2. 14. 19. 25. 30. 12, 5. 11. 18, 6. 19, 18. 34. 22, 21, 32, 23, 3, 28, 14. 29. 31, 22. 26. 35, 26. 36, 14. 40, 2. 43, 13. 29. 31 f. 44, 15. 45, 4. 48, 4. 50, 15, 51, 21, 57, 1, 61, 11. 20. 22. 65, 20. 26. 66, 4. 12. 67, 22. 73, 16. 85, 6.

12. 14. 88, 14. 91, 13. 25. 92, 3. 14. 19. 22 ff. 93, 4. 94, 12. 20. 96, 7. 12. 97, 8. 10. 101, 25. 103, 11. 108, 26. 109, 21. 30. 110, 13. 17. 20. 111, 19. 113, 15. 23. 26. 115, 17. 31. 116, 20. 117, 16. 30. 34. 118, 21. 30. 35. 119, 4. 122, 2. 22, 125, 8. 11. 133, 18. 22. 33. 134, 4\*. 140, 10. 14. 24. 144, 20. 147, 28. 155, 25. 157, 31. 161, 28. 166, 7. 167, 27. 182, 12. 186, 24. 27 f. 30 f. 189, 27, 196, 18, 201, 15. 208, 31. 33. 209, 32. 210, 2f. 29. 32. 215, 33. 216, 5. 7. 219, 5. 229, 9. 233, 19. 243, 31\*. 250, 7. 29. 251, 14. 22. 32. 255, 27. 259, 7. 272, 36. 276, 11. 289, 33, 290, 22, 291, 5, 9. 304, 1. 309, 17. 317, 4. 11. 15. 323, 5. 325, 23. 328, 19. 335, 10. 339, 21. 361, 7. 362, 10. 20. 22. 31. 363, 28. 364, 15. 27. 365, 24. 378, 22. 379, 1. 381, 14. 387, 28. 388, 8. 10. 14. 16. 392, 4 f. 33. 393, I. 397, 26. 404, 11. 423, 22. 25. 429, 28. 430, 14. 437, 7. 448, 19. 467, 15. 473, 4f. 8. 474, 5. 477, 3. 478, 7. 488, 19. 491, 14. 499, 10. 523, 11. 524, 2. 16. 531, 20. 536, 10. 29. 562, 2. 4. 571, 15. όχριστός 9, 3. 10, 12. 18. 14, 26. 15, 1. 19, 31. 22, 23 f. 23, 17 f. 28. 25, 23. 28, 17. 23. 26. 30. 31, 29. 35, 2. 36, 24. 40, 1. 41, 13. 30. 44, 7. 16. 24. 27. 33. 45, 13.

47, 1. 4. 51, 25. 56, 23. 65, 4. 30. 66, 3. 11. 19. 67, 7. 68, 7. 75, 2. 5. 78, 13. 83, 7. 28. 89, 27. 90, 3f. 6. 9. 91, 9. 93, 6f. 21. 24. 94, 9. 32. 95, 4. 96, 13. 29. 32. 34. 97, 13. 105, 5. 109, 8. 115, 14. 17. 33. 116, 9f. 118, 6. 14. 125, 10. 15\*. 133, 23. 140, 25, 142, 2, 148, 4, 7\*, 17\*, 161, 2f, 166, 14. 167, 26. 173, 16. 179, 3. 186, 26, 205, 20, 207, 31. 208, 4. 7. 10. 21. 209, 24. 31. 210, 33. 211, 34. 212, 24. 217, 6. 220, 27. 229, 9. 237, 7. 251, 6. 26\*. 252, 34\*. 253, 16. 254, 10. 15. 255, 18\*. 28. 262, 6. 273, 1. 278, 23. 25f. 290, 4. 9. 291, 11. 300, 24. 304, 28. 31. 34. 312, 26. 318, 24. 323, 9. 15. 325, 4 ff. 30. 33. 378, 18. 379, 10. 397, 34. 398, 26. 429, 23. 31. 447, 27. 449, 22. 454, 25. 456, 29. 470, 6. 478, 30. 480, 26. 489, 29. 490, 1. 491, 13. 519, 13. 520, 21. 524, 10, 12, 533, 32, 548, 20. 552, 18. 553, 22. 572, 4. δ χ. τοῦ θεοῦ 5, 33. 25, 28. 259, 19. Χ. Ἰησοῦς 10, 5. 14, 9. 18, 4. 11. 64, 24. 304, 16. 378, 4. 381, 20. ο χ. Ίησοῦς 381, 20. ο χ. Ίησοξς | 570, 1. Χριστοί πολλοί 115, 18. πολλοί Χριστοί 186, 27. Ωνάν (= πόνος αὐτῶν [338]) 150, 31. Ωσηέ (ὁ σωζόμενος [πίπ]

#### III. Register der häufigsten Citationsformeln.

ἀχούω: ἀχούω ὡς ἐν ς΄
Ψαλμῷ 428, 10.
ἀναγιγνώσχω: ἀνέγνωμεν
καὶ τό 26, 20. ἐν τῷ Ἰώβ
ἀνέγνωμεν 45, 28. ἀνέγνωμεν
γνωμεν προφητείαν 88, 8.
ἀναγράφω: ἐν Ψαλμοῖς
ἀναγιγραπται 115, 13.
143, 27. ἐν ταῖς τῶν
ἀποστόλων Πράξεσιν

ἀναγεγραμμένη ἱστορία 143, 2. ἐν τῷ Ἐξόδφ ἀναγεγραμμένον 184, 24. ἐν τῷ Ἀποκαλύψει ἀναγέγραπται 38, 2. ἀναγεγραμμένον ἐν τῷ Γενέσει 120, 1. ἐν Ψαλμοῖς ἀναγέγραπται 147, 27. τῷ ἀναγεγραπται 147, 27. τῷ ἀναγεγραμμένφ 345, 27. οὐκ ἀναγέγραπτο 370, 15.

τὰ ἐν τοῖς Ἀριθμοῖς ἀναγεγραμμένα 404, 25. τοῖς ἀναγραφεῖσιν ὑπὸ τῶν εὐαγγελιστῶν 411, 30. ἀναγέγραπται τό 387,14. γράφω: ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος (Joh.) 7, 33. γέγραπται 16, 26 (Matth.). 39, 23 (Prov.). 67, 9 (Joh.). 86, 2 (Gen.). 160, 32 (Exod.).

52, 20.) 52, 18 ff. 53, 26.

56, 31. 385, 27.

211, 30 (Joh.). 218, 1 (I Kön.). 238, 26 (Joh.). 244, 26 (Hebr.). 285, 11 (Luk.). 317, 21. 341, 5. 402, 20. 413, 2. 418, 29 u. ö. (Joh.). 381, 1 (I Kor.). 410, 32 (I Sam.). 421, 1. 438, 22. 450, 20 (Ps.). 430, 11 (Hiob). 465, 31 (Sirach). Mit Angabe der Stelle: ἐν τῷ Ἐξόδφ γέγραπται 126, 13. ἐν ἀριθμοῖς γέγραπται 184, 14. ἐν τῷ Δευτερονομίω γέγραπται 188, 5. ἐν τῷ γ τῶν Βασιλειῶν γέγραπται 289, 23 u. ö. κατὰ τὰ γεγραμμένος (Jes.) Ps.? Αρολ.?) 271, 29. κατὰ τὸ γεγραμμένον (Ps.) 304, 7. διὰ τοῦτο γεγράφθαι τὸ (Ps.) 331, 20. σαφῶς γεγραμμένον τοῦ (Joh.) 380, 22. δ λόγος ὁ γεγραμμένος 7. 33.

γραφή: ἐν τοῖς ἑξῆς τῆς αὐτῆς γραφῆς (Joh.) 30, 24. κατὰ τὴν γραφήν 167, 20, κατὰ τὰς γραφάς 375, 32. ὅτε πρῶτον ωὐνόμασται ἐν τῷ γραφῷ 183, 16. γραφή und λόγος Ἰησοῦ gegenübergestellt 211, 25. πολλαχοῦ τῆς γραφῆς 267, 30. παρὰ τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν (Jer.) 293, 34.

ίνα πληρωθή ἡ λέγουσα γραφή 448, ι. [ ἡ τῶν Παροιμιῶν γραφή 485, 5. εἰρῆσθαι ὑπὸ τῆς γραφῆς (Jak.) 488, 19.

διδάσχω: ὁ ἀπόστολος διδάσχει τό 72, 22. χατὰ τὸν διδάξαντα λόγον 341, 19.

είπον: κατὰ τὸ εἰρημένον 40, 5. 77, 2. ὁ προφήτης ἐρεῖ (Ps.) 50, 26. τὸ ἐν Παροιμίαις εἰρημένον 128, 1. τὸν προφήτην φερόμενον ἐν Τάλμοῖς εἰρηκέναι 269, 30. ώσπερ εἰρηται 345, 14. ἐν ιη Ψάλμῷ εἰρηται 356, 2. εἰπεῖν τὸ προφητικὸν ἐκεῖνο 378, 24. τὸ προφητικῶς εἰρημένον 437, 1. ἐκ τοῦ ἐν τῷ Ἐξόδῳ οὕτω εἰρημένον 471, 5.

έπιφέρω: ἐπιφέρεται τό 402, 13. ἐν ρς Ψαλμῷ ἐπιφέρεται 421, 8.

εύρισχω: εν τοῖς Αριθμοῖς εύρομεν ὅτι 150, 32. εν ταῖς Πράξεσιν αὐτῶν εῦρομεν 207, 32. εν τῷ γ τῶν Βασιλειῶν γεγραμμένον εῦρομεν 217, 10.

έχω: τὸ ἀποστολικόν οῦτως έχον 388, 4.

λέγω: κατὰ τὸ λεγόμενον 54, 37. 244, 23. ὁ ἀπόστολος λέγει 104, 25. ὁ εὐαγγελιστής λέγων 275, 15. ὁ προφήτης λέγει 302, 4. ἐν τοῖς Ψαλμοῖς λέγει ἐν τῷ Γενέσει 390, 6. ἐν ταῖς προφητείαις λέγεται 405, 13. ἐν τῷ νομοθεσία τῆς Ἐξόδου λέγεται 184, 11. ἐν τῷ Ἐξόδω τοιαῦτα λέλεκται 471, 23. κάν λέγη ὅτι 379, 26. παρὰ τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν 293, 34. ἐνα πληρωθῷ ἡ λέγουσα γραφή 448, 1. ἐξ οὰ Ψαλμοῦ λέγοντος 35, 29.

λέξις: ἡ φάσχουσα λέξις (Luk.) 329, 1. τῆς λέξεως φασχούσης 114, 17. ἡ προχειμένη λέξις 334, 21 u. ö. ἔχει οῦτως ἡ τοῦ Ψαλμοῦ λέξις 428, 12. ἡ προφητική λέξις ἀπὸ τοῦ μ΄ Ψάλμοῦ 459, 5.

φημι: ὁ θεὸς διὰ τοῦ προφήτου φησίν 115, 19. ὁ ἀπόστολός φησι 21, 22. φησί που ὁ ἀπόστολος τόο, 16. ὁ προφήτης φησί 135, 5. 246, 18. φησί ὁ λόγος 229, 14. τῆς λέξεως φασχούσης 114, 17. ἡ φάσχουσα λέξις 329, 1. κατὰ τὸ φάσχον ὑητόν 116, 4 und sehr oft φησι.

τίθημι: ἐν τῷ Γενέσει τίθεται 259, 24.

### III. Wortregister.

Der Sprachgebrauch Herakleons ist am Ende des jeweiligen Artikels besonders zusammengestellt und durch vorgesetztes H kenntlich gemacht.

Die aus den Catenen entnommenen Stellen sind durch | vor der Zahl bezeichnet. Das Register sucht eine möglichst umfassende Übersicht über den Wortvorrat des Origenes zu geben. Absolute Vollständigkeit war mit Rücksicht auf den Umfang ausgeschlossen. Aus demselben Grunde sind die Catenenfragmente kürzer behandelt, als die Reste des Commentares.

άβασώνιστος 47, 11. 49, 23. | άγαθότης 166, 6. 16. 249, 113, 18, 466, 2. άβατον, τό 155, 29. άβαφής 465, 9 (άρτος). 11 (wwillow). άβλειρία | 557, 30. 558, 6. αβροδίαιτος 440, 26. άβυσσος 409, 9 (είς ά. ἀπελάγαθός 156, 21. 439, 3. 128, 15 (άνθρωπος). 424, 11 (άρχιερεύς). 117, 26. 338, 9  $(\gamma \bar{\eta})$ . 448, 9  $(\ell \lambda \pi l - \delta \epsilon \varsigma)$ . 345, 5  $(\xi \rho \gamma \alpha)$ . 128, 16  $(\theta \eta \sigma \alpha \nu \rho \delta \varsigma)$ . 16, 22. 31. 17, 18 (πράξις). 458, 11 (προαίρεσις).338,4(συγγέveia), bes. v. Gott nathe ά. 10, 5. 15, 27. 16, 12. 128, 15. 148, 22 (μόνος ά). 166, 6 vgl. πατής. άγαθός θεός und δίκαιος θεός 44, 31 ff. 395, 24. vgl. auch λόγος. — τὸ ἀγαθόν 14, 16 f. 19. 22. 25. 30. 15, 1. 3 14 u. 8. pl. 14, 15. 15, 4, 8. 18. 26 ff. 16, 8 f. 12. 17, 22. 19. 27. 23, 25. 201, 28 (τὰ μέλλοντα ά.), 219,18 ff. 234, 29. 248, 4. 273, 14 (μεγιστον α. — Gott). τά κρείττονα 224, 20, 258, 7. 257, 26 (χ. σωματος). βέλτιστος 433, 14 (πρύ-JEOIS).

29. 261, 27. 41, 13 (8810τέρα). 45, 9 (τοῦ πατρός). 443, 3 (πατρική). άγαλλιάομαι 109, 18. άγαλματοφορίω 215, 19. dγαναχτέω 209, 8. άγαπη 461, 26. 463, (εξαίρετος). 41, 3 (θεία). 372, 31 (τελεία). 445, 24 (από α, ποιεῖν). 105, 7 (α. προς Ἰησοῦν). 443, 3 (αγάπης υίος). αγαπησις | 517, 2. άγαπητός 222, 4. τὰ ά. 356, 7 f. άγγελικός 260, 23 (δύναμις). 366, 26 (πνεύμα). 202, 8 (συνέργεια). 189, 21 (τροφή). άγγελιχῶς 231, 32. Η 292, 32 (τάξις). ἄγγελος 1) Engel. 49, 5. 79, 7. 89, 19. 122, 1. 207, 32. 305, 24. pl. 18, 3. 7. 29. 31, 24. 38, 32. 39, 2f. 58, 14. 22. 66, 24. 79, 10f. 110, 20. 165, 31. 190, 1. 202, 34. 203, 21. 230, 11. 231, 33. 239, 4. 241, 21. 248, 24. 259, 18. 277, 22. 278, 21. 334, 23. | 484, 16. – αγιοι α. 88, 11. 165, 30. 249, 25, 259, 24. 278, 29. — ά. τοῦ θεοῦ 79,15. 216, 18. τοῦ διαβόλου 369, 3. του δημιουργού

293, 30. - 270, 8 (θερισταί).387,27(διχαιοσύνης). 22, 18 (της μετανοίας) nahrungsbedürstig 259, 2. über d. Saaten wachend 277, 17. gesetzgebend 277, 31. die Verkörperung der Seelen besorgend 278, 31. Gott entgegengesetzte Eugel, falsche Propheten inspirierend 409, 20. 2) Bote 133, 21. a. τοῦ Σαούλ 410, 31. 415, 5. v. Johannes d. T. 149, 26. v. d. Apostela 453, 7. 11 276, 34. 292, 28. 34. του δημιουργού 292, 22. τῆς οἰκονομίας 279, 1. ἀγενεαλόγητος 8, 2. ἀγένητος 22, 15. 54, 16. θεός 71, 7. πατήρ 355,24. φύσις του πατρός 299, 16. Vgl. ζωη. αγέννητος 34, 26 (θεός). 65, 5. 8. 17 (πνευμα). 249, 5 (φύσις).  $(\pi \nu \epsilon \bar{\nu} \mu \alpha)$ . άγεωργησία 332, 21. άγιάζω 190, 24. | 492, 13. 547, 10. pass. 44, 2. 4. [ 512, 11, 13. άγιασμα 403, 22. άγιασμός (v. Christus) 44, 1 ff. άγιος | 502, 29. 511, 17. 29. ν. Gott α. πατήρ 355, 24. ο α. 82, 33. 350, 11. ν. Jesus 176, 15. τριάς

512, 23 (vgl. άγγελος, άγνοια 71, 33. 140, 16 (Φαπατριάρχης, προφήτης).

v. Personen 53,2, 73,14. 74, 21. 115, 17. 161, 19. 240, 13. 247, 32. 456, 4. 7 (ζη πνεύματι). 459, 6 (μεταπίπτει). 444, 15. 19 (χήρα). — pl. bes. Bez. d. Christen 13, 23. 17, 14. 21, 13. 25, 11. 28, 28. 31, 26, 39, 18, 40, 4, 44, 2. 69, 26. 73, 28. 32 f. 74, 1. 5. 77, 5. 87, 28. 88, 4. 93, 22. 101, 5, 14. 102, 4. 103, 4, 110, 4. 120, 24. 174, 7. 203, 20. 210, 2 (α. τοῦ χριστοῦ). 219, 21, 282, 30, 289, 23. 290, 3. 296, 33. 334, 20. 339, 34. 342, 12f. 25. 445, 27. 453, 6. 475, 10. 493, 12. πατέρες 339, 26. vgl. μαθητής, μάρτυς.

203, 8 (Ίερουσαλήμ). 156, 26 (Ἰορδάνης). 95, 15  $(\tilde{a}\varrho i \theta \mu \dot{\theta} \varsigma = 3)$ . 154, 27. 33  $(\gamma \dot{\eta})$ . 216, 18. 488, 18 (δυνάμεις). 217, 14 (έτος). 138, 9 (παρπός). 128, 30. 437, 8 (vdos). 217, 25 (οίχος). 176, 3 (προφη-τείαι). 236, 32 (τόπος).

τὰ άγια 102,12, 103,7. 37. 261, 13. 16. τ. α. τῶν àylar 43, 5, 305, 18.

aylog yirwoxeir 302,

Η τὰ ἄγια τῶν ἁγίων 206, 31.

Vgl. βιβλίον, βίβλος, έχχλησία, Ιεράτευμα, λόγος, μυστήριον, δρος, πνεύμα ποιότης, προτροπη, σπέρμα.

αγιότης 416, 29. | 492, 26. 30. 502, 17. 521, 9.

αγχιίλαι 222, 9. αγνίζω 422, 18 ff.

αγνισμός 423, 8 (αληθής) αγνοέω 85, 8f. 23. 149, 13. 167, 21. 241, 21 (0 sov). 402, 7. 411, 29. 423, 21.

465, 32. 475, 27. 70 аугопинетог 146, 31. Η ούχ άγνοείν 235,24.

ά, τον άνδρα 235, 31. αγνοητέον: οὐκ α. 5,5. 11, 26. 188, 4. 251, 13 u. ö.

ρισαίων). 398, 14. | 486, 29. 32 (τοῦ νοῦ). 493, 8. 495, 10. 496, 24. 516, 22 (τῶν καλῶν). 525, 15. κατ' α. 362, 24 (τοῦ λόγου). 462, 1.

H 291, 28. 365, 10. a. θεοῦ 239, 12. 18. ἐν α. εἰναι 314, 16. 18. 20. 22. άγνός 309, 10 (λόγια χυρίου). 520, 16 (παυθένος ξχχλησία).

αγνωμων | 558, 5.

άγνωστος | 497, 2 (ψυχή). αγοράζω 162, 8. 200, 25 ff. 201, 31 (άγοράζοντες λο. yiouol).

H 257, 10. ayopaola | 527, 8.

άγροιχός 445, Ι (άγροιχόtepou).

αγύμναστος 71, 12 (ούχ ά. Eartor). ayyoun 315, 26. 469, 16.

αγωγή 46, 13 (ἐπίπονος καὶ σχληροτέρα). 276, 14 (τοῦ Biov).

αγων 13, 17. 32, 13. 33, 9 (ανθρωπινος). 108, 2. 417, 30. 460, 13. 467, 1. 171, 15 (τοῦ χυρίου). 120, 3 (είς ά. παριστάναι).

άγωνιάω 331, 2. αγωνίζομαι 129, 27. 169, 4 (προς τι). 194, 26. 408, 2. 412, 10. 417, 29 (πε της αληθείας). 466, 15. 417, 29 (negl

αδελφός 52, 2. αδελφοί Jesu 506, 21 ff. Vgl. lepoc.

αδελφότης 93, 12. άδηλος 108, 20. 129, 16 (φωνή ήχους). 418, 1. άδηλον ημίν 330, 17. αδηλότερα 122, 6.

αδης 39, 16. 144, 8. 19. 25. 263, 4. 323, 10. 379, 29. εξς αδου καταβαίνειν 477.

16. 479, 18. \$ 545, 9. αδιάδοχος \$ 529, 17. Η αδιάχριτος 235, 1 (πίστις).

αδιάλειπτος 55, 7 (θέα). 149. 5 (χίνησις). αδιαλεί. πτως 67, 6. αδιανόητος 266, 28. τὸ α. τοῦ λόγου 359, 8.

αδιάφορος ζωή 361, 10. 380, 27. 32. θάνατος θάνατος

380, 32.

adıxla 44, 29. 417, 11. pl. 354, 10. dolxwc 87, 7.

άδιορίστως 337, 4 (λέγεodai).

αδιστάκτως 450, 35 (παρα-, δέχεσθαι). | 534, 3.

αδόχιμος 203, 10 (αργύριον). 307, 3 (τὰ α. [νομίσματα]). αδολος | 483, 5 (λόγος). 152, Ι (περιστερά). τὸ ά.

195, 25. άδρος (nur άδρότερον) 148, 13. 23.

adovapila 378, 19. | 535, 13. αδύνατος 74, 21 (Εντολή). 325, 24 (περί τι). 476, 18 (το α.).

άδυτος | 558, 2 (φως). τὸ ά. 108, 11 (της ψυχης).

αένναος | 528, 23 (ύδωρ). αζήτητος (nur in ούχ αζή-τητον έατέον) 189, 34.

351, 24. 373, 2. άζυμος 189, 19. 21 (άφτος). 259, 5 (εγχρυφία). τὰ ά.· 154, 24. 186, 16. 19. 187,

14. 33. 188, 12. 264, 6. and 266, 18 (als Element). αθανασία 75, 3 (του πατρός). 293, 9. 24 (τῆς

ψυχής). αθάνατος 123, 22. 260, 2. το α. 293, 16.

Η 291, 32. 34 (ψυχή). 30εος 57, 6. 249, 11. αθετέω 104, 25. 173, 30.

439, 2. 452, 12. 462, 2. H pass. 236, 7. αθετητικώς 434, 5, 9. αθλίως [ 557, 27 (εξανύειν). a92.05 66, 33. αθόλωτος 201, 14.

allows 110, 2, 166, 9, αίγειος 284, 36 (δέρματα). αξήλη 557, 21 (σελασφόρος). 558, 4.

αίδεομαι 245, 9. 439, 13. albiog 233, 1. 484, 4 (λογος). 249, 30 (φως). τὰ α. 483, 20. Vgl. ζωη.

αίθέριος 266, 23 (τύποι). 16 (φύσις). Vgl. σώμα. αίθερωδης 245, 11 (σώμα

Gottes). 244, 21 (φυσις). αίθηρ | 500, 30. 552, 2. alxia pl. 163, 10.

αίμα neben σάρξ 32, 14. Christi 162, 8. μαρτύρων

16. αίματα neben σάρχες | αίτησις 440, 5. 377, 20. | γέννησις έξ αλμάτων 489, 30. υλός αλμάτων 490, 4. έχχύσεις α. 6. αλμάσσω 165, 6 (ημαγμένη δεξιά). αίνετος 138, 9. αίνιγμα 12, 16. αίνιγματώδως 251, 6. αίνίττομαι 59, 24. 106, 19. 140, 27. 145, 35. 151, 16. 201, 17. 206, 13. 235, 4. 347, 5. aig 160, 11f. αίρεσις 44, 31. 57, 5. 433, 29. | 510, 3. οἱ ἀπὸ τῶν α. 219, 22. | 517, 25. αίρετικός 105, 13 (άναπλάσματα). αἰρετιχοί | 523,23. αίρετος s. ζωή. αίρεω 12, 26 (ο λόγος αίρει). αίρω 7, 32. 42, 2 ff. (την αμαρτίαν). 216, 22. 25 (ἄρσιν). 210, 12 (ἀπὸ τοῦ σταυρού). 403, 17. 22 (τον

αλμάσσω.

τόπον, Εθνος). H 164, 10 (Ex µloov e medio tollere). αίσθησις 16, 25. 123, 9.

500, 11. πέντε α. 233, 20. 386, 24 (διάφοροι). 218, 7. 386, 25 (Delai). 387, 21 (υποδεεστέρα).

H 292, 7. 293, 25. αίσθητήρια 248, 4. 387, 23. αίσθητικός | 494, 25. αίσθη-

τιχώς 500, 22. 29. αίσθητός 175, 10. — εὐαγ-γέλιον 13, 12 ff. θυσίαι 196, 8. 490, 5. χόσμος 323, 32. 324, 9. λόγος 9, 7. νύξ 468, 27. πηγή 384, 10. πύδες 444, 29. ποταμοί, 157, 1. σωμα 210, 1. ύδωρ 384, 7. φως 30, 29. 31. 488, 16. το αλοθητόν (Ggs. αληθινόν und vontor 31, 30ff.) 36, 20. pl. 36, 22. 40, 32. 206, 2. 209, 5. 218, 6. 233, 19. 21. 264, 2. 265, 29. 268, 18. | 528, 5. alοθητώς βούν 127, 18. γινόμενον 296, 32. Ι οράν 500, 6. 12. 505, 2. Vgl. Tepovσαλημ, θεοί, πρόνοια. Η αιοχύνομαι 235, 31.

altéw ex 0 €00 | 493, 22.

altla 65, 21. 81, 10 (Evolσχειν). 87, 13. 171, 19. 235, 6. 286, 4. 328, 18. | 492, 22 (ἀποδιδόναι). pl. 91, 29.

H 70, 25, 239, 11, 352, 20 (αποδιδόναι).

αλτιάομαι 200, 4. 257, 17. 516, 23. altiatéov 375, 27.

αίτιολογέω 77, 26.

altiog 105, 23. 136, 3. 168, 10, 260, 34, 272, 22, 352, 357, 35 (τῆς πονηρίας). | 484, 25. — neutr. 54, 17 (των όλων ν. Gott). 291, 3. 324, 31. 351, 33. 369, 22. αίχμαλωσία 44, 19. 165, 27. 214, 25, 219, 27, 29, 220, 24. 375. 9.

αίγμαλωτεύω 44, 17. 156, 27. 165, 27 (την αίχμαλωσίαν). 375, 10. pass. 220, 30.

αίχμαλωτίζω 61, 11. 278, 22 (είς υπακοήν). αίγμαλωτοι 220, 26.

αλών - ο ένεστηχώς α. 314, 4. 480, 6. 16. ouros 176, 26. 185, 14. 249, 24. 290, 27. ο μετά τούτον α. 203, 22. ο μέλλων α. 186, 5. 220, 23. 273, 24. 281, 20. 314, 4. 341, 28. 373, 27. 33. 397, 33. 1 492, 33. 514, 23.

προ αίωνος 53, 23. pl. 244, 14. 272, 36. 7à τέλη τῶν α. 11, 14. συζυγίαι τών α. 81, 1. ποιείν τους α. 64, 27. α. έπερχομενοι 281, 20.

H EVEGTWG 281, 10. 19. μέλλων 281,19. ο έν α. 243, 13. Tà Ev a. 70, 8. dem χόσμος entgegengesetzt

αλώνιος 216, 31 (τριάς). 128, 9 (τρίβοι χυρίου).

| 517, 5 (χολάσεις). Η 320, 17 (ἀνάπαυσις). άχαθαρσία 156,7. pl. 354,13. άχάθαρτος 105,9 (βρώματα). 189, 6 (δαιμόνια). 376, 2 (θέλημα). Subst. 156, 6. 441, 19. rà à. 354, 14.

axalows 88, 7, 108, 4, 113, 32. 136, 5. 155, 6. ἄχαχος 41, 24 l. (ἀρνίον). Н ахачдаг 293, 6. αχανθοφόρος 166, 29 (<math>γη). ἀχαριαίως | 552, 21. ἀχαταστασία 214, 28. dχατονόμαστος | 495, 29. ακέραιος 152,1 (περιστερά). το α. 195, 25. ο αχεραιότερος 288,15. pl. 231, 17. άχηλίδωτος 249, 32 (Εσοπ-

TOOV). αχίνδυνον, ούχ ά. ξστιν 203, 20, 249, 12. αχινδύνως

32, 16. αχμάζω 161, 13 (λόγος αχμάζων). 264, 11.

άχμαῖος 264, 9 (χειμών). H 267, 11.

αχμή | 530, 8. ακοή 9, 7. 72, 6. 127, 10 (τὸ οξὸ τῆς α.).

αχύλαστος 446, 32. άχολουθέω 480, 18. 23. 26 (τῷ λόγῳ). 309, 18 (τῷ πνεύματί). 311, 13 (οπίσω τινός). 351, 8 (ἀχολουθεί TIVI).

άκολουθία 138, 21. 342, 29. | 506, 5. 199, 24 (τῆς προφητείας). 241, 4 (τῶν ἡητῶν). 126, 31 (αρμό-ζουσα). 426, 2 (σωματική). pl. 245, 13.

ἀκόλουθος 135, 16. 143, 20. 149, 23. 212, 29. 309, 20  $(\xi \rho \gamma \alpha)$ . 427, 3.  $\dot{\alpha}$ .  $\xi \sigma \tau \iota \nu$  245, 29. 265, 20. 343, 23. το α. 245, 17 (της ίστορίας). 348, 28. κατά τὸ ἀ. 417, 18. τὰ ἀ. 108, 10. 289, 5. 410, 26 (TOTE Diμασι). ἀχολούθως 49, 24. 52, 4. 75, 6. 153, 12. 178, 20. 186, 27. 228, 28. 237, 10. 284, 4. 306, 30. 339,24. 30 (n \$\epsilon \text{e}\tilde{w}\tilde{)}. 394, 21. 395, 15. 428, 34. 463, 22. || 484, 25.

άκούσιος 161, 23. άκουσίως 270, 23.

ακουσμα pl. 72, 7. ἀκουστέον 154, 7. 324, 19. 372, 27. 381, 23. 418, 24. 445, 10. 461, 21. 492, 1. 5.

είχουστιχός 352, Ι (δύναμις). ακαιρος 138, 12. 140, 32. ακραιφνίς 76, 6 (ζωή).

άχραιφνέστατος | 493,8 | άλαζονεύομαι 132, 16 (φα-(αλήθεια). άχρατος 458, 18. άχράτως

8, 9. . ἀχρίβεια 7, 22. 150, 1. || 511, 3. 283, 1 (ἀποστο-λιχή). 355, 19 (ἐλληνιχή). 505, 21 (τοῦ εὐαγγελίου). 183, 8 (ἀχρίβειαν έξετάζειν). κατὰ ἀ. βιοῦν | 560, 22. μετ' ἀ. 293, 11. | 492, 17. μετὰ πάσης ἀ. 345, 17. πρός ά. πράττεσθαι 527, 20.

άχριβής 115,6 (άντίγραφα). 218, 18 (ἀπόταξις?). 117, 9 (θεραπευτής). 362, 24 (λόγος). | 553, 17 (γνωσις). το ά. 38, 6, 328, 10. 411, 24. κατά το ά. 96, 29. πρός τὸ ἀ. 302, 11. 324, 17. 427, 19. d. ti αχριβέστερος 561, 11. 197, 12 (εξέτασις). 204, 3 άχριβέστερον (λόγος). άχούειν 85, 28. έρευναν 137, 28. λαμβάνειν 173, 15. voeiv 63, 6. 127, 32. 152, 32. τηρείν 80, 4. εξεταστέον 186, 19. | 537, άχριβέστατος 221, 2 άχριβέστατος 221, 2 (ἐξέτασις). 254, 31. ἀχριβως 9, 9. 20, 4. 29, 24. 44, 34. 106, 13 (κατανοείν). 117, 17. 160, 15. 230, 1. 15. 231, 7 (νοείν). 275, 20. 358, 31. 472, 22 (διηγείσθαι). 27 (γινώ-GXELT). | 527, 22.

ἀχριβολογία 54, 12. ἀχριβόω 63, 8. 113, 4. 125, 9. 143, 29. 150, 21. 328, 23. 472, 30 (την θεωρίαν τοῦ θεοῦ). pass. 221, 19. [ 489, 16 (ηκριβωμένη διανοία). ηχριβωμένως 531,8. άχριτος 370, 10. άχρίτως 435, 15. 438, 29. 439, 8. ακρόασις 72, 6. | 504, 27. ἀχροατής 269, 3. 384, 15. 387, 19. 457, 25. 465, 33. 522, 13. ακρως 34, 2. 74, 7. ακροτατος 400, 17 (μεταβολή). άχρότης 48, 21 (χατά την ά.). άχροτόμος 154, 16 (πέτρα).

άχτίς 31, 26. § 558, 1. • ἀλαζονεία 138, 18. 252, 10.

Origenes IV.

ρισαϊχώς). άλγέω 166, 20. άλγηδών pl. 246, 4.

άλεχτροφωνία 460, 1. άλήθεια 5, 1. 9, 9 (μετὰ ά.). 11, 12 (ἐν ταῖς ἰστορίαις). 12, 10 (κατὰ ἀ.). 13, 19. 14, 19. 23, 1. 31, 24 (λέγειν την ά.). 34, 28 (ολοχληφος). 47, 22 (χατὰ ἀ.) 58, 20 π. 70, 29 (τῶν πεπραγμένων). 103, 3 (τὰ τῆς α.). 114, 30 (μία ούσα). 160, 24 (περί νόμου πνευματικού). 229, 33. 241, 9. 305, 141, 329, 13 (ή κατά τον τοπον ά.). 341, 22 (lalely). 451, 30 (xatá ti). 454, 29. 478, 29 (- Christus). | 491, 3f. 493, 8 (ἀκραιφνεστάτη). pl. 114. 34. H 283, 29.

άληθεύω 104, 12. 125, 17. 146, 7. 160, 27. 174, 32. 175, 16. 22. 259, 7. 282, 32. 328, 25. 348, 20. 412, 8f. 417, 13. 438, 13. 19. 25. pass. 112, 19.

άληθής 377, 10 (γραφαί). 111, 8 (κληροδοσία). 362, 25. 465, 19 (λόγος). 201, 11 (νους). 249, 16 (προσηγορία). 294, 17 μετον). το α. 97, 6. 102, 24 f. 266, 21. a. older έχειν 364, 14. πρός το ά. 241, 22. pl. 248, 4. 438, 13. 454, 31. άληθέστατα άληθώς 49, 2. 377, 14. 153, 25, 165, 10, 204, 21, 338, 9, 343, 5, 435, 20, 444, 2, 460, 8, 467, 10. Vgl. διχαιοσύνη, δύγμα.

άληθινός 238, 8. 288, 29 (Ιεροσόλυμα). 55, 3. 10. 18 (θεός). 437,4 (κάλλος). 340, 4 (πρεσβύτεροι). 238, 12 (προσχύνησις). 242, 15 ff. (προσχυνηταί). 210, 32 (Χριστοῦ σωμα). 305, 30 (τροφή). 30, 34 (φως). τὸ ἀ. (Ggs. τὸ αἰσθητόν) 31, 30f. pl. 201, 28. Vgl. άμπελος, ευαρέστησις, ζωή, ηλιος, λόγος.

άληπτος 85,5. άλήπτως 345, 18 (εκφέρειν).

alieve pl. 190, 5. άλιεύω | 502, 7. άλίζω 168, 12. άλίσχω 419, 16.

άλλαχόθεν [ 528, 15. άλλαχόσε 76, 35. 149, 26. άλλαχοῦ 185, 7. 263, 27. 502, 1.

άλληγορέω 33, 24. 201, 27. 267, i (σαφῶς). 337, 31. 376, 11. pass. 339, 15.

445, 9. άλληγορία 111, 7. 233, 23. 240, 32. 245, 6. d. Gnostiker 352, 14. ¶ πρός ἀ. 528, 33. 529, 2. Ggs. σαφήνεια 504, 10.

άλληγορικώς 267, 4 (ἐκλαμ-Baveir).

άλλογενής pl. | 527, 2. άλλοειδώς 179, 3. άλλοθεν 382, 36. άλλοιωτός 245, 9 (θεός). 6

(quoic). άλλότριος 103, 2. 112, 13 (τῆς ἐπαγγελίας). 138, 13. 195, 7. 280, 14 (δόγμα). 336, 4f. 6. 9. 416, 28. 457, 14. άλλοτρίως 211, 13

(τοῦ ὶεροῦ). H 293, 5 (viol).

άλλοτριόω 106, 11. άλμυρύς 153, 21. άλόγιστος 37, 18. άλογιστό-

τερον 417, 28. ἄλογος 76, 12 (ἀρχή). 56, 31. (λόγοι). 105, 17 (πίoris). äloyov 35, 10. 347. 8. οὐκ ἄ. 22, 1. τὰ ᾶ. 47, 27. 48, 28. 81, 13. 197, 1. 211, 20. 27. 259, 2. α. ζῷα 188, 16. 380, 29. οὶ α. 61, 9. αλογώτερος 36, 15. 258, 25 (wvxal). 420, 29. άλογώτατόν ξοτιν 345, 7. ἀλόγως 118, 5. 163, 4. 179, 25. 202, 13. 325, 20, 434, 30, 435, 8.

ilipa 38, 3. älwr 167, 1. άμαθία | 511, 9.

Η 140, 2. άμαρτάνω 6, 11. 17, 1. 20, 21. 150, 3. 293, 13. 301, 3. 312, 26. 32 (πρὸς θάνατον). 351,24 (τινι). Folgen 344, 24 ff. pass, 349, 14 (ἀντίγραφα ημαρτημέ $v\alpha$ ).

αμάρτημα 45, 27. 320, 6. ἀμυδρῶς | 495, 22. 382, 35 f. 439, 18 (μέγι- ἀμύνομαι | 511, 3. στον). pl. 45, 25 (ἀνθρώ-πινα). 66, 13. 68, 25. 83, 19. 21. 164, 21. 188, 10. 269, 25. 312, 31. 325, 11. 396, 33 (πρός θάνατον). 397, 21 (πρότερα). 398, 7 (ἴδια). 433, 28. 439, 20 (τὰ προφανῶς α.). 426, 14. 18 ff. 432, 27. 491, 22. 494, 10. 515, 10. 528, 29. 536, 13. 545, 8. 546, 29. 31. kreuzigen Jesus wieder 342, 1. H 140, 4. pl. 291, 28. 314, 16. 18. 20. 22. άμαρτία 7, 32. 71, 20 ff. d. Christen 195, 5 ff. των arθρώπων 269, 24. 102, 14 (εκφεύγειν). 362, 21 (ξογάζεσθαι). 48, 13 ff. (Εχειν). α. ist θάνατος ψυχής, ἀσθένεια ψυχής ζημία ψυχής 313, 21 ff. pl. 17, 18 u.o. Η 292, 11. 18 χατά τὰς ά. 11. ἀμάρτυρος 19, 8, 70, 32. άμαρτωλός 408, 14 (ψυχή). αμαρτωλότεροι 418, Subst. | 524, 23. 538, 13 ff. pl. 73, 27. 301, 12. 329, 15. 494, 11. 547, 2. άμανρόω 473, 4. pass. 31,20. άμβλύνω 108, 17. 163, 15f. άμείβω 121, 14 (σῶμα). 124, 5. 351, 13 (τόπον έχ τόπου). med. 272, 33. 475, 23 (την δόξαν). άμελει 489, 31. 493, 25. 500, 16. 521, 30. 532, 17. άμέλεια 332, 20. άμελέω pass. 201, 8 (άμεληθείς). Η 239, 13. αμέριστος 295, 13. άμεταμέλητος 188, 11 (σωthola). άμηχανον 29, 28. 137, 29. 282, 4. 305, 9. 323, 2. 4. 358, 2. 451, 8. άμιγής 34, 32. άμνος Erklärung 160, 7 ff. αμοιβή 451, 14. 18 (από θεού). αμπελος 37, 23. 166, 26 (άληθινή). 332, 5 (Σοδό-

 $\mu\omega\nu$ ).

Η αμπελών 293, 6.

άμφιβάλλω 317, 14 (περί τινος). 503, 16. pass. 73, 24. 101, 27. 140, 23. άμφιβολία 130, 31. 353, 32. (létic). αμφίβολος 353, 3 (λέξις). 294, τι (φητόν). α. έστιν 353, 7. 466, 6. α. τι έχειν 401, 3. | άμφιβόλως είρημένον 502, 33. άμφιέννυμαι 63, 3. άμφοτέρως 175, 17. ἄμωμος 151, 25 (ἐκκλησία). ἀναβαθμοί (am Tempel) 305, 17. 19. 21. 24. 547, ἀναβαίνω 165, 27 (είς ὑψος). 189, 29 (τῷ λόγω). 254, 1. 287, 22. 305, 3. 11 (επί τι). 8 (πρός τι). 431, 21. ἀνάβασις 217, 34. 218, 4. 338, 22 (τῆς διανοίας). Η 206, 28 (τοῦ χυρίου). ἀναβατέον 259, 1. ἀναβιβάζω 393, 2. [ 529, 22. άναβλέπω 307, 30. ἀνάβλεψις [ 534, Ι. άναβλυστάνω 53, 1. 228,27. ἀναβοάω 153, 22. αναβολή 392, 10. αναγγέλλω 48, 16. άναγέννησις 143, 12. 349, 2. άναγχαῖος 227, 30 (τροφή). τά ά. | 535, 13. ἀνάγ-καιότατα 207, 23. 283, 16. 452, 6. ἀναγχαίως 59,12. 144, 20. 213, 14. 228, 4. 245, 15 (τὸ ἀ. ἐπόμενον). 411, 15. 426, 25. 431, 14. 471, 12 (προσέχειν). | 526, Η τὰ κατὰ τὸν βίον ά. 239, 14. ανάγκη m. inf. 113, 10 (λέyeir). 418, 8. ανάγνωσις | 514, 1. άνάγνωσμα 189, 32. 219, 21. άναγνωστέον 442, 10. ἀναγορεύω 94, 4. 12. 231, 23. 236, 20. αναγραφή 199, 17. 375, 22 (άξιούσθαι άναγραφής). 306, 29. ἀνάγω 22, 7. 186, 5. 201, 26 (parallel ἀλληγορεῖν). 215, 10. 468, 18 (eig ti). 216, 4 (Enl Ti). 342, 26. 352, 15. 374, 30. 392, 31.

444. 24. | 541, 24 (Enl Ti). pass. 267, 6. araywyh 5, 6. 111, 7. 188, 23. 172, 25. 205, 7 (τρόπος ά.). 221, 17. 253, 23. 297, 14. 329, 18. 396, 26. 399, 23. 403, 25. 420, 5. δι ἀναγωγήν 401, 22. Επί τῆ α. 240, 31. κατὰ α. 472, 27. | 542, 25. προς å. | 545, 19. τὰ τῆς à. 1 549, I. pl. 254, 31. avadelxvvui pass. 492, 8. H 77, 29. ανάδειξις 118, 32 (του κη*ουγματος*). | 529, 10. 553, άναδέχομαι 83, 29. 162, 7  $(\tau \dot{\eta} \nu \ \sigma \varphi \alpha \gamma \dot{\eta} \nu)$ . 163, 9. 413, 26f. 419, 22. 429, 3. 486, 8. άναδύομαι 417, 30. ἀναζητέω pass. 187, 14. άναιδής 465, 21. άναιδέστερος 70,9. ἀναιδώς 70, avaiçée 57, 7. 124, 25. 163, 23, 26, 30, 164, 22, 176, 13. 341, 2 ff. 388, 10. pass. 186, 30. 299, 18. 360, 19. II 292, 10. άναισθησία 137, 19. άναχαινίζω 341, 29 (είς μετάνοιαν). åraxalrwoiç 143, 14. araxalunta pass. 474, 27. araxeparrum 36, 12 (tiri). 42, 13. pass. 302, 17f. 303, 3ff. άναχεφαλαιόω 103, 27. άνάχλισις 427, 3. avazorvów | 504, 15. ἀνακόλουθος 113, 31 (έχ-δοχή). 283, 33 (λέξις). ἀναχόπτω 357, 11. Η ἀνάκρασις 235, 22. araxeira 415, 20st. άναχτέον | 531, 1 (έπl τι). άναχτίζω pass. 247, 27. άναχυχλόω 219, 33. ἀναχύπτω 60, 2. 233, 22. 267, 33. 268, 9. άναλαμβάνω 100, 1. 282, 17. 268, 20. 272, 26. 369, 1, 437, 20, 469, 13, 83, 20

(αμαρτήματα). 413, 8. 14

(αμαρτίαν). 151, 29 (τά

άνθρώπινον). (ανθρωπον). 451, 12 (βεβαιύτητα). 452, 4 (γένεσιν). 449, 29 (δεύτερα). 280, 14 (δόγμα). 413,35 (είρηνην). 371, 12 (ἐπιστήμην). 83, 27 (8 avarov). 415, 8 (παραβολήν). 368, 25 (παροησίαν). 471, 8 (είς συμπλοχήν). 447, 3 (σοφίαν, παιδείαν). 144, 7 (σάρχα xal octour). και σστούν). 351, 28 (σώμα). 217, 21 (τέχνην). 413, 30 (texunu), pass. 121, 11. 14. 122, 21 (8/5 τον ουρανόν). 155, 9. 157, 19. άναλάμπω 11, 23. αναλέγω 341, 13. med. 285, ἀναλεχτέον 259, 30. ἀνάληψις 289, 24 ( Ἱερεμίου). 510, 14 (ἀρετής). ἀναλίσκω 61, 19. 30. 340, 25. 11 359, 28. 34. pass. 207, 17. 208, 25. 27. 234, 24. avallarra 156, 23. άναλλοίωτος γ. Gott 147, 7. | 526, 7. ζωή 75, 1. ἀναλογία 86, 15. 89, 27. 171, 1. κατ ά. 186, 14. 246, 11. | 493, 28. d. Exerv 31, 32. 430, 30 (dixaia). αναλογίζομαι 325, 16. ανάλογον τινι 47, 22. 49, 4. 57, 20. 115, 9. 126, 15 (71). 307, 33. 333, 23. 372, 28. 405, 8. 444, 25. 445, 5. 451, 14. 455, 14. 16. 461, 28. 467, 12. 70 d. 31, 10. 82, 2. 174, 12. 329, 19. αναλώματα 466, 28. άναλωτικός 61, 28. 246, 27. 247, 1. 360, 1. ανάμαξις 358, 37. άναμάρτητος 83, 3. 371,23. άναμαρτήτως 32, 16. άναμένω 108, 21. αναμιτιβόλως | 543, 10. aνανερω | 510, 24. άνανεύω 357, 31 (πρός τι). 358, 12. avartleparos | 509, 25. άναντιρρήτως 304, 15. áráğıoç 104, 2. 416, 29. 417, 2. 464, 12. 14. ἀναξίως 371, 30.

176, 25 | ἀνάπαλιν 70. 30. 80, 23. 452, 10. | 518, 14. άναπαύομαι έπί τινι 271, 8. àvanavoic 91, 4f. 270, 32. 290, 18. 293, 5. 306, 32. H 263, 18. 26. 28. 267, 13. 320, 17 (αίωνιος). 190, 32 (παρέχειν). 34 (ά. έν γάμφ). åranėµnw 103, 15. 17. 129, 19. 394, 33 (εύχήν). 395, 27 (είχαριστίαν) pass. 129, 15. 395, 32 (v. d. Seele). άναπίπτω 463, 27 f. 31. άναπλάσματα 84, 31 (μύθων), 105, 13 (αλρετικά). άναπλάσσω 59, 19. 81, 1. 91, 10. 113, 17 (ETEPOV θεόν). άναπληρόω 257, 25 (τον τύπου). | 544, 30. ἀναπλόω 219, 11. άναπνέω 50, 6. ἀνάπτομαι 197, 31. άναπτυκτέος 29, 33. άναπτυξις 6, 15, 19, 34. άναπτύσσω 115, 22. 275, 1 (τὰ μυστήρια). 328, 24. 379, 3. med. 368, 6.452, 30. άναρτώω 469, 17. άναστασις 13, 21. 14, 24. 91, 6. 92, 6. 210, 8. 10. 14. 31. 211, 33 f. 212, 1 ff. 221, 11 ff. 362, 28. 373, 29. 32. 35. || 552, 5. 441, 4 (λερά). 395, 24 (Λαζάρου). 400, 8 (έχ νεχρών). 342, 21 (σωματιχή). Jesu 15, 12, 209, 31 f. 254, 10. 303, 18. 405, 18. 476, 20f. H 212, 29. 32 (THE EXxhnolag). άνασταυροω 341, 29, 33. ἀνάστημα 144, 31. άναστοιχειοῦσθαι 48, 32. Η άναστροφή 255, 30 (προτέρα, χοσμιχή). åvatéllo 473, 3. 474, 31. 1 509, 27. 521, 3. ανατίθημε 5, 17. 309, 23. 380, 19. άνατολή 32, 31. 179, 19. 189, 15 (της ημέρας). Als Name Jesu 469, 11. and avatoλών 149, 5. κατά τὰς ά. 338, 29. 31. άνατρεπτέος 235, 6. άνατρέπω 91, 12. 424, 10. | | ἀνεξέταστος 44, 22. 75, 22.

542, 26. 543, I. pass. 60, 10. 81, 9, 233, 1. H pass. 291, 31. άνατρέφω 301, 2. H pass, 279, 2. άνατρέχω 56, 19. 4, 14. 382, 16 (ἐπί τι). άνατροπή 70, 17. 129, 276. 371, 27: άνατροφή 92, 5 (χώρα άνατροφής). άναφαίνω 104, 23. Η ἀναφαίρετος 243, 23 (χά-Qus). άναφέρω 5.12.15. 6,9.16, 32. 45, 18 (ξαυτόν). 103, 24. 187, 3. 214, 33. 235, 5. 249, 17, 353, 29. 456, 30f. 479, 3 (= ανάγειν) είς τι 456,24. Enl 11 215, 15. 286, 7. 300, 6. 330, 28. 336, 17. 23. 379, 16. 380, 8. 446, 29. πρός τι 355. 29. pass. 161, 16. 221, 11. 250, 30. 251, 6 (είς τι). 307, 12. 330, 34. 336, 29. 337, 18. 343, 25. 459, 9 (Enl τινα). 479, 16. αναφθέγγομαι 400, 30. αναφορά 161, 26. α. έχειν (ἐπί τι 289, 32). 213, 1. 15. 446, 10. 449, 11. άναφωνέω 158, 23 αναχωρέω 315, 4.8 (ανακε-χωρηκυΐαι παραδόσεις, αναχεχωρηχότες λόγοι). 418, 22. 29. 419, 10. 29. 31. 423, 33. | 502, 5. αναχωρησις 419, 18. 420, 5. ανδραγαθήματα 53, 3. 68, 23. 164,24. 165,24. 430,20. ανδραποδώδης 196, 31 (ζώάνδρεία 93, 13. 413, 14. ανδρείον 405, 10 (διώχειν). ανδρείως 405, 10. ανέγχλητος 329, 14. | 490, 7. ανέλεγχτος 167, 15. ανελλιπώς 452, 14. ανεμοι 108, Ι (της πονηpias). ανελθετέον 231, 8. ανέλπιστος | 533, 20. ανενθεής 34, 12. 259, 3. 20 (allein Gott). τὸ α. 257, 22f. ανενέργητον έχειν τινα 498, 4. ανεντρεχής 19, 26 (δυνά-MEIGI.

434, 5. 9. 523, 11. ανεξιχώτατα 434, 20. άνεπίδεκτος 34, 17. 291, 6. 357, 33. 376, 11. 413, 3. 455, 20. ανεπιστήμων 433, 14 (τὸ α.). Η ανεπιτήδειος 336, 11. ανέσπερος | 558, 2 (φως). άνετος 202, 24.

ανέχομαι 200, 16. ανημερώτατα 439, 24. ανθος (= Christus) 46, 25 s. άνθρωπικός 230, 6 (γλώσσα).

ανθρωπιχώτερον έχλαμβάνειν 319, 20.

ανθρώπινος 57, 14. 340, 14. 452, 8. - 183, 12. 190, 25 (πάσχα). 231, 3 (σοφία). 189, 21 (τροφή). 230, 5 (φωνή). || 534, 12 (πράγματα). 490, 14 (φιλοσο-φία). το α. 35, 26. 38, 8. 151, 30. 236, 28. τοῦ Ἰη-000 305, 22. 470, 22. pl. 37, 17. 45, 16. 48, 32. 208, 14. 224, 18. 452, 10 (προσleσθαι). | 510,24. ανθρωπινώτερος 340, 15. || άν-θρωπινώτερον ακούειν 524, 27. || ανθρωπίνως 496, 8. 501, 22. 552, 16. Vgl. 8. 501, 22. 552, 16. άγων, αμάρτημα, έννοήματα, φύσις.

Η 283, 28 (μαρτυρία). ανθρωποκτονέω 363, 4 ανθρωποκτονία 361, 16f.

362, 33. ανθρωποκτόνος 360, II ff.

(Definition). ανθρωποπαθής 208,32 (λό-

you). άνθρωπος θεού 87,21 f. 425, 8. pl. 12, 8. δημιουργού 18, 26. τέλειος, άγιος (ν. Christus) 140, 15. vgl. 15, 8 f. οι εν Χριστφ α. 388, 9. d. είρηνης 448, 18.

Η οι έν τῷ χόσμφ α.

292, 27.

ανθρωπότης (Jesu) 23, 1. 176, 13. 451, 30. 452, 7. 527, 17. 22.

ανθυποφέρω 5, 25. 6, 15. 7, 15. 50, 23. 112,4 (avovποφοράν). 323, 11. 393, 5. 477, 24.

ανθυποφορά 28, 14. 86, 7. 112, 4. 380, 16 (λύειν).

125, 19. 144, 29. 312, 22. | ἀνίατος 332, 7. τὸ ἀ. 313, 10. | ἄντικρυς 88, 19. 100, 10. 132, άνιάτως 352, 13. άνιέναι 165, 25.

ανίημι pass. 163, 18. 164, 17. ανιμαω pass. 228, 17.

ανίστημί τινα 7, 11. 14, 23. 157, 32. 399, 35. 400, 6. med. 10, 18. 47, 25 u. o.

άνοδος 173, 23. 192, 8. 194, 3. 218, 4. 7. || 561, 2 (εἰς οὐρανούς). pl. 194, 18. 205, 11 (εἰς Ἱεροσόλυμα). Η 206, 26.

άνόητος 196,24 (χινήματα). 30. 384, 14. ανοητότερος 117, 11 (φωναί).

Η ἀνοίχειος 180, 22 (τόπος). τα α. 292, 24.

ανοιχοδομέω 218, 29. pass. 107, 9

avoitis | 500, 28. 33. 501, 3. ανομία 168, 12. 413, 34. 414, 12,

Η 359, 26. 33 (τέχνα ά.). ανόμοιος 358, 24 (ούσία). το α. 257, 15. ανομοίως 358, 31.

ανομολογούμενος: τὸ α. τῆς xaxlaç 403, 7.

άνομος 394, 13 (πρεσβύτε-

Η 293, 5 (σπέρμα). αναρθόω 268, 8. ανόσια 249, 11.

ανταγωνιστής 60, 11. 466, 8. άνταπορρίπτω pass. 435,21. άντερωτάω 81, 9.

αντέχομαι 113, 4 (της θείας Elmidoc).

αντιβλέπω 70, 35. 204, 21. 245, 3. αντίγραφα 45, 20. 76, 24.

115, 7. 149, 12. 150, 3 (Ελληνικά). 23. 27. 349, 14 (ημαρτημένα). 356, 4.

523, 17. άντιγράφω 194, 22. artideinelow pass. 257, 7. αντιδιασταλτέον 224, 10. αντιδιαστέλλω 183, 14. pass. 263, 1. 488, 15.

αντιδιαστολή 31, 30. 60, 16. 455, 22. 488, 13 (ψεύδους).

αντίδοσις 464, 25 (χοϊχών). αντιδωρέω pass. 475, 16. avrlxeiµai 163, 22. 206, 17.

ἀντιχείμενος 340, 26 (λό-γος). τὰ α. 165, 23. Vgl. δύναμις.

30. 207, 27 (διδάσχεσθαι). 241, 23 (φάσχειν). 272, 14 (τῆς γραφῆς). 298, 5. Η 239, 9.

αντιλαμβάνω 464, 12. med. 46, 2. 61, 30. 90, 4. 313, 7 (ชุดีท สิงปิยทยเต็ท:

dvriléyw 185, 9. 335, 19. 28. 368, 11. 434, 7. 12 1. 435, 29. αντιληπτικός 386, 27 (δύναμις) | 500, 25 (αἴοθησις).

494, 26. άντιλήπτωρ 252, 16. aντίληψις | 500, 20 (αίσθη-

TIXY).

άντιμαρτυρέω 78, 14. αντιπαραβάλλω 78,24. 102,S. άντιπαρατίθημι 105, 7. 302, 26.

αντιπράττω 107, 25. αντιστρέφω 257, 3. 495, 3. άντιφθέγγομαι | 528, 3. arthew 231, 10. 12. 31. 232,

4. 6. 253, 34. αντλησις | 506, 2. άνυπερβλήτως 372, 26. άνυπέρθετος 32, 19.

Η ανυπευθύνως 70, 22. άνυπονόητος 375, 24 (λόγος). άνυπόστατος 68, 26 (χαχία). ανύω 91,22, 102, 18, 182, 4. 526, 16 (δδάν). 538, 22.

ava 284, 22 (xeloθαι) avaτερος 228, 30. ανώτατος 62, 25 (θεωρία). ἀνωτέρω 51, 20. 118, 31. 196, 21 (τοῦ σωματος). 202, 5. 279, 24. 305, 20. 455, 12. 470, 13. Tà d. 232, 9. 280, 3. 282, 17. 284, 21. 287. 27. 289, 5. 310, 8. 317, 15. 320, 24. EV TOTS & 83, 5. 352, 30. 453, 18. ανωτάτω 305, 21. τὰ α. 322, 2.

ανωθεν 142, 16. || 510, 11 ff. (Bedeutung 1. — Εψωθεν; 2. - avilic).

H 234, 31. ανώνυμος 203, 31.

ανώφορον 202, 18. αξία 475, 32 f. κατ' α. 34, 21, 60, 26, 85, 8, 126, 34. 144, 16. 145, 17. xatà thy à. 216, 10, 269, 25. 552, 5.

H dela 359, 21. 24. άξιος u. lxανός 145, 1ff. άξιον c. inf. 285, 4. τὰ ἄ. 79, 15. ἀξίως τοῦ Ἰησοῦ

284, 32. 431, 23. τιμής 461, 22. αξιόλογος | 538,6 (υπόνοια). άξιολόγως 34, 4. aξιοω 289, 27. pass. 301, 24 (τῆς χάριτος). 454, 7. 461, H 131, 8. αξίωμα 54, 5. 63, 13. 197, 13 (τοῦ Ἰησοῦ). 200, 29. 288, 20. 447, 14 (υπολαμβάνειν). 429, 3 (ἐπ' ἀξιώ-ματος είναι). pl. 54, 4. 419, 32. 444, 33 (χοσμικά). ἄοχνος: τὸ ἀ. 159, 19. ἀόρατος 39, 28. 110, 21, 140, 11. 16. 246, 5. 25. 494, 27. 451, 1 ff. — 395, 2 (εχ. 9001). 50,9. 261,26. 475, 61. (θεος). 85, 12 (θησανροί). 351, 10 (φύσις). 484, 18 (χτίσματα). τὰ ἀ. 331, 26 f. ἀοράτως 116, 30 Vgl. χόσμος. H 248, 29. απαγγελία 9, 25. 10, 33. 63, 30. 102, 32. 103, 6. 195, 13 u. ö. απαγγελτικόν 49, 33. απαγγέλλω 27, 19. 49, 3. 50, 13. 207, 9 (ἰδιοτρόπως). Η 253, 1. απαγορεύω 72, 7. 105, 9. pass. απηγορευμένον ξύlor 360, 20. απαγριόω pass. 188, 18. απάγχομαι 458, 31. απάγω 128, 23 (ἐπὶ ζωήν). απάδω 316, 23. απαδύντως 30, 30. απάθεια 376, 27. απαθής 526, 6. απαίδευτος 167, 15. απαίρω 339, 2. ἀπαιτέω 37, 3 (ἀπό τινος). 122, 16. 138, 21. 180, 16. 189, 32. 190, 28. 200, 1. 379, 35. 380, 1 (δόξαν). 472, 22. 493, 24. med. 307, 29, 368, 13. απαλείφω 104, 1. 164, 11. απαλλαγή 123, 35. 163, 28 (βλάβης). 316, 15. 22. απαλλάττω 155, 28. 215, 14. 315, 27 (ἐαυτὸν τοῦ βίου). 457, 29. pass. 142, 25. 163, 10. 227, 12 (τινος). 339, 21 (του βίου). 396, 2. 495, 11.

515, 14.

πορνεύειν). απαλλοτριόω pass. [ 513, 10. άπαντάω 53, 12. 229, 23. 245, 1. 288, 21. 290, 14. 335, 28. 370, 11 (πρόςχρηoiv). 451, 14. 453, 2 (Tivi). απάντησις 205, 17 (είς α. εξέρχεσθαι). 362, 30 (είς α. του χυρίου). άπαξαπλώς 9, 18. 12, 27. 21, 18. 22, 11. 33, 27. 56, 7. 60, 33. 77, 29. 80, 1. 88, 6. 90, 8. 103, 14. 124, 10. 203, 4. 262, 34. 339, 13. 377, 21. 431, 5. 444,3. 22. 447, 19. απαραχολουθήτως 414, 23 (Exeur). απαράλλακτος 260, 32. άπαραλείπτως 150, 2. απαραμίχτως 127, 30. απαραμύθητος 129, 28 (απόφασις). 130, 6. απαρασήμαντος 80, 21. 383, 22. απαρατηρήτως 208, 23. άπαραχαράχτως 105, 11. **απαριθμέομαι** | 513, 14. ἄπαρσις pl. 150, 32. απαρτισμός 107, 13. 16. απαρχή 5, 2. 12 ff. 6, 2. 5 ff. 7, 26 f. 34. 8, 15 f. 24, 24. 36, 11, 254, 15. απατάω 25, 3. pass. 364,9 ff. 509, 10. απάτη 122, 31 (παραπλή-0106). 364, 12. 487, 11. 13. απατηλός 120, 2 (πιθανό-τητες). 365, 32 (πνεύμα). απαύγασμα 249, 29 (δόξης 9800). 474,7 ff. (v. Christus). pl. 474, 10 (μεριχά). άπαυδάω 221, 3. 266, 1. απειθέω 263, 9. ἀπειλέω 312, 1. ἄπειρος 103, 1 (ἀριθμοί). απεχούομαι 376, 10. απέλασις 376, 12 (δαιμοἀπελαύνω 290, 8. 376, 13. ἀπελέκητος 217, 8 (λίθοι). ἀπεμφαίνω 71, 4. 219, 20 (τροπήν). 354, 12. απέμφασις 163, 7. άπεριχάθαρτος 138, 11. ἀπεριστάτως 431, 13. | 535. 17. ἀπέχω 451, 10 (τινος).

H med. 239, 22. 25 (τοῦ | ἀπηνής 133, 21. ἀπηνώς 343, 8. anlvavoc 81, 3. 88, 2. 239, 32 (παρατήρημα). 353, 31. ούκ απίθανον 202, 27. 255, 23. ἀπιθάνως 76, 24. 134, 8. 148, 2. 9. 234,30. 468, 5. άπιστέω 89, 31. 293, 9 (περί τινος).  $|| 515.5 (θε<math>\tilde{φ}$ ). 538, 23. 561, 13. pass. 92, 12. ânioria 126, 21. 291, 2. 391, 17. 27. 463, 8. | 540, 1. Η 314, 16. 18. 20. 22. απιστος pl. 93, 21. 132, 21. 167, 34. 450, 3. \$ 510, 22. απλούς 24, 23. 58, 28. 375, 25 (λόγος). απλούστερος 87, 20. 148, 5. 383, 19 (ἐχδοχή). pl. οἰ α. 231, 16. 445, 1. 468, 14. απλούστερον 52, 14. 185, 12. 215, 9, 16, 231, 13, 244, 28. 245, 18. 266, 12. 29. 314, 29. 447, 16. ἀχούειν 335, 5. ἐχλαμβάνειν 71, 28. 283, 22. 340, 29. είρηται 270, 19. λέγειν 262, 1. 317, 10. 320, 2. 13. 349, 13. 479, 16. voelv 102, 19. 315, 25. 317, 20. 347, 10. 447, 23. 460, 5. πιστείειν 370, 21. υπολαμβάνειν 263, 35. φάναι 480, φρονείν 307, 33. κατά τὸ α. 467, 11. 477, 7. απλῶς 63, 21. 82, 12. 180, 15. 229, 24. 323, 26. 473, 25. Η κατά τὸ ἀπλοῦν 235, 31. ἀποβαίνω 388, 12 (είς ζωήν). άποβάλλω 203, 23. 442, 23. | 521, 7. άποβολή ||511,4(των ηδέων). ἀπογινώσχω 215, 14. 313, 1. 375, 24. pass. 252, 17. 400, 25. ἀπογράφω pass. | 562, 1. ἀποδείχνυμι 286, 20. 301, 19. pass. 293, 8. ἀποδεικτέος | 501, 7. ἀποδεικτικός | 103, 36. 196, 26 (σογματα). αποδειξις 30, 1. 58, 25. 72, 30 f. 78, 6. 91, 31. 104, 24. 136, 30. 234, 10. | 489, 18 (επιστημονική).

ἀποδεκτός 93, 4. ἀποδέχομαι 235, 3. 241, 18. 244, 10. 280, 19 (προαί-DEGLY). ἀποδέω 60, 29. 409, 16 (ούδεν προφητείας άποδεί). 473, 16 (μαχράν τιαποδιαιρέω pass. 285, 73. άποδίδωμι 284, 20. 335, 35. 342, 24. 396, 25. 446, 17. 473, 29. Η 148, 11 (λόγον == rationem reddere). άποδιώκω 84, 17. ἀποδοχιμάζω 413, 23. 454, 32. ἀπόδοσις 7, 15. 40, 6. 197, 3. 353,31. 487,22 (xou'n). αποδοχή 200, 22 (λελογισμένη). 418, 15. ἀποδύομαι 466, 13. 467, 1 (ἐπὶ τὸν ἀγῶνα). 343, 22. απόθεσις 33, 29 (νεχρότη-TOG). άποθηριόω 188, 16. ἀποθησαυρίζω | 528, 6. ἀποθυήσχω Tod Jesu: 479 f. 456, 27 (υπέρ θεοσεβείας). ποιος 245, 6 (φυσις). ἀποχαθαίρω 442, 20. αποχαθίστημι 45, 31. 228, 12. 398, 31. 480, 3. pass. 462,27. ἀποχατέστη 341,9. ἀποχαλύπτω 20, 19. 49, 8. 111, 21. 32. 112, 8. 15. 248, 20. 388, 33. 469, 7. 474, 23 f. 475, 2. 28. | 496, 12. pass. 85, 14. 111, 20. 113, 21. 218, 20. 232, 1. 275, 33. 369, 19. 462, 9. αποχαλυψις 63, 5. 101, 30. 113, 13 (μυστηρίων). 275, 2 (καιρὸς ά.). ἀποχάμνω 425, 9. ἀποχατάστασις 20, 12. 219, H 272, 6. ἀπόχειμαι 373, 34. ἀποχεφαλίζω 145, 32. ἀποχηρύττω 183, 25. ἀποχλείω 78, 26. 145, 14. 257, 13. pass. 59, 32. αποχληρωσις 30, 3. 33, 22.

77, 12. 87, 7.

αποχνέω 201, 20.

ἀποκληρωτικός 47, 10. ἀπο-

χληρωτιχώς 173, 29.

ἀπόχρισις 125, 27. 140, 5. ἀπορέω 81, 3 (τι). 121, 34. 211, 16. 226, 8. 20. 336, 217, 27 (πρός τινα). 227, 15 (ποιείσθαι). 369, 8 (εκφέρειν). 438, 10 (επιστημονική). 12. pl. 383, ἀπόχρυπτος 50, 5 (πνεύμα). ἀποχρύπτω pass. 189, 9. ἀπόχρυφος 85, 12 (θησαυ-ροί). τὸ ἀ. 88, 18. pl. 288, 6. 315, 23. άποκτιννύω 340, 8 ff. ἀποχυλίω 390, 19. 26. 391, Ι. ἀπολαμβάνω 220, 27. άπόλαυσις | 561, 2. ἀπολαύω 305, 28. 425, 17 (τοῦ θεοῦ). 458, 25. 463, 8. ἀπολέγω 337, 22. απολείπω 262, 34. pass. 53, 21. 452, 32 (τινος). 493, 15. 519, 10. 522, 14 (πολύ). Η απόλλυμι 291, 34 (εν γεέννη). άπολογέομαι 66, 19. 71, 25 (entreve). 105, 20f. 462, 1. ἀπολογία 71, 33. 72, 12. 101, 4. 11. 102, 7. 197, 29. 200, 7 (εὐλογον α. χομίζειν). 465, 33. | 516, 24 (τόπον α. έχειν). ἀπολούομαι 146, 34 (xατὰ λόγον). ἀπόλυσις 399, 15. ἀπόλυτον 44, 12. ἀπολύ-τως 59, 12. 18. anolurgów pass. 44, 4 απολύτρωσις 44, Iff. (= Christus). άπολύω 398, 11 (ἀπολελυμένως). ἀπομάσσω 431, 30. άπομνημονεύω 173, 22. ολ απομνημονεύοντες 143, ἀπονίπτω 437,29. pass. | 534, άποπέτομαι 152, 2. anonintw 5, 1. 55, 27. 57, 25. 59, 14. 66, 16. 244, 10. 263, 5. 457, 1. 10. of anoπεπτωχότες 18, 32. ο ά. των χρειττόνων 355, 5 (v. Teufel). άποπλύνω 142, 29. 441, 30. pass, 165, 26, 426, 24. άποπτύω 120, 6. 413, 23. ἀπόπτωμα 82, 25. pl. 68, 25.

19. 30 f. 231, 30. 269, 19. 284, 15 (τινος). 473, 35. p258. 278, 1 (τὸ ηπορημένον). 78, 16. 139, 14 (τὸ ἀπορηθέν). ånopia 62, 32. 104, 14. 105, 8. 16. 187, 22. 201, 21. 227, 18. 228, 22. 299, 3 (εἰς τὸν τόπον). [ 535, 13 (των άναγκαίων), 16. άπορρέω 257, 26. 375, 16. 21 (v. Blatt). ἀπόρρητος 37, 29 (θεωρή-ματα). 248, 27 (θεωρία). 162, 6. 448, 21 (λόγοι). 315, 4 (παραδόσεις). έν ἀπορρήτω 85, 17. 304, 2. τὰ α. 111, 22, 121, 30. 122, 11. 123, 19. 275, 9. αποροητότερος 36, 18. 162, 29. 270, 18. 275, 25. 361, 24. ἀπορρητότατα 360, 26. άπορρίπτω 347, 8 (δήματα). pass. | 534, 23, 543, 14. απόρροια 249, 31 (είλιχρι $v\eta\varsigma).$ άπορρύπτω pass. 469, 3. ἄπορα | 527, 20. άποσείω 61, 2. 400, 18. ἀποσιωπάω 3, 9. 32, 27. 54, 14. 77, 31. 159, 28. 544, 29. άποσπάω 465, ΙΙ (τῆς ψυ-X75). άποστάσιον 233, 24. άποστατέω 62, 12. 397, 33. ἀποστέλλω 453, 27. 29. 448, 10. pass. 453, 7. 12. 15. 28. 30. 455, 6. H pass. 263, 21. ἀποστερέω 429, 2. ἀπόστημα 451, 9. ἀποστολή 86, 15 f. 87, 32. 88, 1. 7. pl. 116, 33. ἀποστολικός 283, Ι (ἀκρίβεια). 189, 26 (ἐκδοχή). 105, 6 (λέξεις). 280, 17 (λόγοι). 272, 16 (ομθαλμοί). 104, 24. 283, 1 (δητόν). 270, 13. 283, 15 (enta). 456, 32 (ráfic). to a. 270, 19. 388, 4. pl. 6, 22. - 7, x.

ἀπόστολος (bes. v. Paulus

vgl. 215, 13; auch v. Jesus

453, 25 gebraucht; selten i απράκτως 108, 19. allgemein - Bote 252, 18.) 5, 29, 20, 22, 59, 22, 61, 17. 69, 4. 74, 32. 104, 28. 113, 4. 8. 16. 115, 11. 143, 11. 155, 24. 160, 19. 185, 10. 186, 2. 23. 187, 14. 216, 11. 248, 4. 269, 23. 271, 16 u. o. anostoλον χρηματίζειν 449, 7. pl. 453 f. δια το αποστέλλεσθαι υπ' αὐτοῦ (Τησοῦ) ά. δνομαζόμενοι 453, 8. - 7, 8. 14. 13, 20. 25f. 14, 2. 7. 15, 25. 28. 18, 13. 27, 14. 17. 31, 17. 23. 92, 12. 109, 17. 26f. 111, 19. 21. 29. 31. 112, 18. 20. 31. 113, 9 ff. 114, 29. 128, 11. 164, 3. 165, 28. 190, 5. 202, 34. 208, 2. 216, 12 f. 221, 33 f. 222, 1. 254, 11. 271, 5. 273, 2. 274, 18. 275, 2. 10. 24. 277, 18. 278, 24. 27. 314, 20. 316, 18. 409, 1. 17. 413, 15. 443, 15. — 77, 8. 274, 1. 14 (ayıoı a.). 377, 3 (δυνατωταιοι). 202, 28 (lεροί). 207, 31 (τοῦ Χριστού). H 70, 22.

άποστρέφω pass. 81, 15. 517, 14. αποσχοινίζω 174, 21. άποτελέσματα 221, 19. άπότεξις | 492, 6 (χρόνος ἀποτίθεμαι 211, 27 (τὰ άλογα). 253, 26. 343, 32. 431, 27. 464, 17. άποτίκτω 333, 1. 4. αποτινάσσω 14, 22. άποτολμάω 410, 19. αποτρέπω pass. 141, 23. άποτυφλόω 382, 29. åποφαίνω med. 66, 7. 168, 29. 198, 4. 278, 13. 345,

8. 378, 15. 438, 16. 21. H med. 320, 16. απόφασις 44, 13. 129, 28 (ἀπαραμύθητος). 194, 23. 285, 14. 344, 21. 434, 10. pl. 14, 3.

άποφέρομαι 465, 33. αποφθέγγομαι 53, 7. άποφοιτάω | 525, 11. απόχοησις 433, 27 (των ανθρωπων).

άπροσεκτέω 382, 21 (περί Tt). Η ἀπρόσπλοχος 214, 35. απτομαι 390, 22 (tινα). 346, 15 ff. (τινος). 387, 24 (Javarov). άπωθέω 441, 15. 458, 27 (τὰ ἀργύρια).

ἀπώλεια 244, 9. 353, 22. H 293, I. άραφος 142, 16. άργέω 462, 20 (ἀπό τινος). άργύριον 203, 10 (ἀδόχιμον). 397, 20. pl. 354, 30. 458, ãργυρος 56, 26. 358, 25.

33f. άργυρώνητος 290, 12. Η άργως 180, 20.

άρεσχω 375, 32 (άρεσχει). 373, 25 (τὸ ἄρεσχον). άρετή 106, 6 (οίχεία). 128, 25 (personifiziert in Jesus). 339, 18. 444, 3 (Εμψυχος, ζωσα). 450, 22. 452, 31. 455, 19. 486, 10. (κατ ά.). 512, 23 (διανοητική) 515, 16. pl. 405, 11. 450, 15. 21. 493, 19. 30f. 512, 20. ( Jixal). 519, 21 (πρακτικαί, διανοητικαί).

äp&pov 54, 16. 116, 12. 130, 28. 353, 8. pl. 54, 13. άριθμητέον 329, 25. άριθμός 103, Ι (ἄπειροι). 212, 14. 293, 4 (τῆς ωρας). 389, I (Eξαίρετοι). 450, 34 (τον ά.). 451, 2 (εν τινι ά. λείπειν). Bedeutung d. Zahlen: | 547, 10 (aylog = 3). 546, 24 ff. (4). 216,

28 (TÉLEIOS - 6). 290, 18 (άναπαύσεως — 7). 293, 5 (οἰχεῖος τῷ ἀναπαύσει — 7). 217, 5 (σαββατιχοί -7).95, 15. 171,7 (heilig-10). | 547, 21 f. (15, in 7 + 8 zerlegt). Primzahl 389, 3. 7. 10. H 214, 33 (über d. Zahl

4 u. 6). άριστεία 165, 7.

άρισταω 427, 35 f. άριστεύω 467, 1. αριστον 426, 11 ff. (Bedeutung i. d. Parabeln).

άρκετον 442, 35.

άρχέω 258, 6. άρχεῖ 212, 1 (El's TL). 304, 10. 356, 13. 357,5. 459,4. pass. 437, 15. 440, 1. ἀρχούντως | 490, 8.

άρχτέον 30, 8. 171, 12 (τοῦ βιβλίου). 189, 1. αρμοδίως | 485, 26. 514,24.

άρμόζω 131, 31. 171, 2. 258, 10. 367, 34 (τινι). 392, 3. 426, 14. | 553, 3. άρμόζει c. inf. 246, 15. αρμόζων 126, 31 (αχολουθία). 256, 12 (λόγοι). 217, 33 (χωρίον) τὰ ά. 138, 18. ἀρμοζόντως 117, 19. 126, 18.

άρμονία 189, 10. 209, 23 (των λίθων). 210, 34. 211, 1.

αρμόνιος 127, 31 (πράξις). 216, 26. αρμονιώτατος 132, 27. 154, 33. адиоviws | 486, 21.

αρμοστόν έστιν 349, 31. άρμόττω. 117, 8. 118, 9. αρνέομαι 233, 8, 28, 241, 29 (τον θεόν). 281, 30. 299, 8 (τον πατέρα, τον υίου). 302, 15 (του υίου). 460, 2. 478, 12.

αρνησις 115, 31. 469, 8. aprior 4, 23. 26. 28. 41, 24. 160, 13. άροτρον 195, 21 (ἐπ' α.

τηρείν βούς). άρπάζω pass. 303, 10.

άρραβών 210, 8 (άναστάσεως). 243, 2 (πνευμα-TOG).

άρρην 302, 27. άρρητος 234, 14. 372, 19. 474, 1 (δήματα). άρρωστήματα | 533, 6. άρρωστος 435, 24. άρσις 216, 22. 25. άρτέω pass. 483, 2. άρτιγέννητος 258, 13(βρέφη).

άρτίως 121, 5. 486, 4. acros 37, 23. 25. 27. 154, 31 (προσχοπής). 155, 2 (ζωτιχώτερος). 154, 12 ff. (v. Abendmahlsbrot). 20 (άζυμος). 258, 32 (νοητός). 440, 8 (εσθίειν).

αρύομαι | 528, 24. άρχαγγελοι | 484, 17. άρχαΐος 119, 29 (προφήται). 150, 15 (πόλις).

άρχέτυπος 55, 4. άρχή Definition 20, 2 ff. 161, 26 (ἀναφορᾶς). 22, 28 (γραμματικής). 161, 21 (θυσίων). 58,4 (πόσμου). 146, 27 (λόγου). 39, 32 (οίχίας). 470, 2 (οίχονομίας). 22, 11. 24, 11 (οντων). 368, 27 (πίστεως). 23, 9 (πράξεως). 21, 18 (πλασματος χυρίου). 123, 33(συστάσεως της ψυχης). σοφία = ά. 23, 19. ά. ποιείσθαι 108, 16. 205, 1. ἐν ά. = ἐν πατρί 22, 13. έξ ά. 33, 15. 35, 14. pl. 376, 16. 312, 15 (άληθείας). 272, 20. 23 (εὐρίσχειν τὰς α.). 338, 19 (ἐν ταῖς ἀ.). Η 180, 19 (ἄλλης οἰκοvoulac).

άρχηγός 456, 8 (άγίων). άρχηθεν 65, 22. 88, 20. 151, 5. 219, 24. 228, 11. 236, 26. 275, 30. 297, 17. 370, 30, 448, 16. 459, 9.

άρχιερεύς v. Christus 93, 1. v. Melchisedek 248, 26. — 5, 15. 24. 26. 33. 213, 10. 424, 11 (àya9dç). 319, 29 (εὐσεβής). 162, 10 (μέγας). 389, 21 (τέλειος). Η 206, 32.

αρχιερωσύνη 404, 6. άρχικός 189, 2 (σόγματα). άρχιτεκτονικός 24, 3. 201, 9 (ἐντρέχεια). 50, 34 (λόyoc).

αρχων 232, 9. 33 (της ψυχῆς). 305, 27. 442, 21. pl. 290, 26 ff. (τοῦ αἰῶνος τούτου). 361, 24 (τοῖ χόσμου τοίτου). 457, 6.

ἀσάφεια 62, 32. 144, 1. ασαφής 10, 9. 85, 18 (μυστήρια). 100, 9. 143, 34. 204, 28. 498, 18.

dοέβεια | 517, 4. ἀσεβέω 5, 26. 83, 24. 303,

24. ασεβής 17, 2. 54, 25 (δόγμα). 59, 30. 78, 14. 249, 5. 416, 23. 417, 11 (διδασχαλία). ἀσεβεῖς 73, 33. 166, 2. 319, 29. 339, 30. 380, 28. οὐκ ἀσεβές c. inf. 293,

30. ἀσεβη 249, 11. ἀσε-| βέστερος 148, 14. 293, 8. 418, 2. ἀσεβέστατος 148, 18. 177,21. ἀσεβῶς 524,4. ageigroc 363, 9.

ασημος 129, 13 (ήχος). ἀσθένεια 76, 6. 142, 2. 310, 1 (έξ ά.). 312, 32 (τῆς ψυχής). 362, 25. 378, 19.

425, 10. ἀσθενέω 289, 4. 17. 19 (έν τῦ θεοσεβεία).

ασθενής 211, 7 (μέλη). ασθενώς 364, 34 (υπολαμ-Baveev).

ἀσκέω pass. 13, 29 (ησκη-μένη καλλιλεξία).

άσματα 72, 7. ασπο ζομαι 442, 5 (δόγματα). άστείον, τό 355, 20 (βούλησις).

αστήρ 32, 31. pl. 30, 30. 31, 21. 56, 9. 57, 17.

149, 6. αστραπή | 557, 28.

άστρον pl. 31, 11. 32, 32. 45, 26.

dστρονομέω 285, 20. άσυγχύτως 497, 5. ασυμφωνία 173, 27. ασύμφωνος 479, 34.

ασυνυπαρχτος | 517, 22. ασφαλής 399, 16. ασχημονέω 245, 16.

Η ασχημοσύνη 239, 10. ασχήμων 211, 7 (μελη). ασχολούμαι 214, 6. 227, 9.

232, 4. 400, 23. ασωματος 31, 18 (δυναμις). 21, 12 (ζωή). 258, 1 (νοήματα). 31, 18 (νοῦς). 90, 9 (σωτήρ). 43, 20 (υπόστασις). 244, 21. 351, 10 (φύσις θεού). τὸ α. 246, 5. 25. 293, 18. pl. 293, 19. 321, 26. \$494, 26. 513, 7.

ασωματότης | 495, 9 (τοῦ θεού). GTAXTOV 197, 28. ἀταράχως 217, 32.

άτέλεια 262, 21. ατελής 262, 6 f. 10 ff. 450, 20 (σοφία). 451, 8 (έν ένί). 452, 26. 357, 11 (ἀτελές Eav).

H 168, 34. ατιμάζω 17, 9. 16. 285, 5. 21. 377, 25. pass. 284, 3. 35. 285, 16. | 532, 18. ατιμία 369, 20.

Η άτιμος 148, 7 (ατιμόtatoc). ατμίς 249, 31. άτονέω 41, 30. 163, 17. 20.

398, 21.

Η ἄτονος 234, 8. 12. atonia 70, 17.

atomog 45, 25. 67, 27. 68, 23. 120, 20. 244, 30. 245, 2. 20. 353, 25. 385, 19. aronov 217, 17. 336, 8. 396, 3. oix a. 212, 19. 259, 17. 25. 262, 12. 266, 35. οὐδεν ά. 265, 8. 278, 31. 291, 11. ἀτοπώτατος 49, 26. 271, 9. 357, 36. 439, 26. ἀτόπως 5. 22. 22, 9. 399, 29. οὐχ ἀ. 336, 26.

ἄτρεπτος 147, 7 (θεός). 75, 1 (ζωή). 219, 21 (άτρεπτα τηρείν). ατρίπτως 549, 20.

Η άτροφον 235, 13f.

ατυφία 379. 33. Η κατά α. 292, 14. άτυχής 365, 18.

αυγή pl. 31, 22. 74, 29. 82, 1. 486, 34. 487, 6. αὐθάδης: τὸ α. 117, 7. 197,

αὐθεντεία | 558, 18.

άυλος 21, 12 (ζωή). 321, 25 (τὰ ἀ.). αυξάνω 468, 18.

αύξη 333, 33. αυξησις 281, 4.

αυτάρχης 34, 11. 108, 22. 203, 33. 219, 12. 259, 21 (θεός). 356. 31. 365, 2. § 561, 25. α. περιγραφή 225, 12. 226, 4. 12. 388, 30. 424, 14. 480, 28. αίταρχες 183, 10. αὐτάρxwç 19, 25, 52, 2.

αὐτεξούσιος 451, 31. [ 518, 13. 554, 15. avreξovolwς 318, 16.

αὐτοαγιασμός 15, 14. αυτοαλήθεια 114, 22 (ου-

σιωόης). αυτοαπολύτρωσις 15, 14. αιτοδικαιοσύνη 15, 13. 60, 25. 29. 115, 2 (οὐσιωδης). αὐτοδύναμις 43, 9.

αὐτόθεν 350, 6. 359, 8. 443, 1.

αὐτόθεος 54, 30. 55, 18.

avrode 297, 16. αυτοχατάχριτος | 516, 16. αυτόχλητος | 528, 15. αυτόχρισις 60, 25. 30. αυτολεξεί 205, 23. αυτολογος 35, 20. αύτοπραγία 73, 1, αύτοπτης 158, 12. 281, 33 (του λύγου). 334, 18 (των παρά τῷ πατρί). 27. pl. 334, 15. 20. αὐτοσοφία 473, 19. αυτουιός 473, 20 (τοῦ ἀνθρώπου). αὐτοψία | 504, 24 (τοῦ πράγματος). αύχεω 250, 33. 400, 22. αφαιρέω 149, 29. pass. 398, 28. 408, 7. 464, 14. 29. αφανίζω 47, 28. 61, 31. 141, 29. 382, 27 (oyeig). pass. 84, 25. 331, 25. 487, 1. 15. H pass. 207, 17. αφανισμός 293, 14. αφανιστικός | 524, 25 (της xax(ac).άφατος 41, 32. 163. (δύναμις). 473, 33 (εύαρέστησις). αφεχτέον 189, 9. άφελής 201, 24. αφέλχω 204, 21. άφελπίζω pass. 252, 17 (άφηλπισμένοι st. απ-). άφεσις 66, 6. 9. 11. 253, 11 (τῆς ὐδρίας). 408, 18 (άφέσεως τυγχάνειν). 491, 15. 22 (παρέχειν). 494, 10 (αμαρτημάτων). H 292, 18. άφή 165, 21. 254, 16. αφηνιαστικόν 202, 25. αφθαρσία 25, 4. 293, 21 ff. H 314, 17. 19. 21. Η άφθαρτος 280, 2 (φύσις). άφθονία | 560,20 (άγαθῶν). αφθονος 147, 11 (πηγή).άφθονως 55, 2. αφίεμαι 172, 21. agific 284, 20. | 496, 27 (ἡμέρας). 516, 12 (ἰατροῦ). 532, 13 (ἐπὶ τὴν Γαλι-λαίαν). άφορμή: διδόναι 417, 32 (τῷ πειρασμῷ). 418, 33. ζητεῖν 369, 3. ἔχειν 329,

15. 417, 10. 450, 18. παρέ-ZEIV 420, 1. | 561, 3. pl. 59, 14. 92, 1. 244, 23. 254, 31. 272, 31. 330, 20. 331, 26. 379, 11. αφροδίσια 363, 11. άχθος 202, 15. άχθοφόρος 202, 14. 17. Η άχραντος 248, 29 (φύσις). άχρηστος [72, 6]. 196, 1. άχυρον 258, 26. άχωριστος 71, 34. 72, 1. 75, 9. 382, 1 (ζωή). [ άχωρητος 75, 20. 85, 10. 155, 30. άψευδέω 233, 11. άψευδής 391, 9. 460, 8 (διδάσχαλος). άψοφητί 217, 32. άψυχος 57, 19 (είδωλα). 198, 6 (θλη). βαδίζω 14, 9. 128, 23. 492, 10 (οπίσω τινός). 504, 28. 557, 26. βάθος 155, 30. — 339, 12 (γραφής). 228, 16 (λόγων). 13, 17 (νοῦ). 55, 8 (πατρικόν). 166, 28 (ψυχῆς). 228, 20 (παρέχειν). 52, 21 (εx β.). || 508, 22 (διανοίας). βαθύς Η 244, 6 (ύλη). βαθύτερος 85, 33 (λό-γος). 382, 16 (λόγοι). 196, 6 (σημεῖον). 86, 10 86, 10 (ὑπόνοια). 20 (ὑπονοούμενον). ἀχούειν 315, 2. 457, 28. 468, 15. βλέπειν 315, 7. ἐνορᾶν 265, 21, τι ἐχειν 443, 21. λέγειν 331, 16. 367, 23. το β. 480, 4. κατά το β. 477, 13. pl. 275, 25. 13. pl. 275, 25. 360, 23 (τῶν δογμάτων). βαθύτατος 107, 4. 216, 1 (είρήνη). βαθύτατα 228, 17. βαθύτης 253, 25. βαία 205, 15. βαίνω 425, 10 (κατ' ἴχνη).
• 15 (ἔξω τοῦ εὐαγγελίου).

βαπτίζω 85, 33, 86, 19, 29, 90, 5f. 117, 14f. 118, 13.

27. 133, 13. 19. 24. 26.

31. 33. 134, 11. 5. 138,

25. 139, 19. 142, 19. 149,

22. 26. 152, 5. 7. 173, 25. 178, 8. 10. 264, 23. 30. 492, 11 ff. 543, 6ff. pass. 132, 6. 10. 135, 26. 30. 137, 1f. 143, 4. 10f. 153, 20. 154, 10 (είς Ιησοῦν). 159, 30, 172, 29, 297, 18, 437, 5 (εν πνεύματι καλ πυρί). | 512, 20. 547, 11 (trinitarisch). H 134, 4. βάπτισμα 12, 19. 132, 15. 27. 31. 133, 12. 136, 33. 140, 7. 141, 6. 25 (μετανοίας). 27 (σαρχιχόν), 142, 20. 143, 8. 10 (Ίωαννου). 9 (Ἰησοῦ). 146, 33. 149, 23. 152, 19f. (vdaroc, πνεύματος, αίματος). 155, 7 (ἐν τῷ Ἰορδάνη). 153, 21.25. 154, 19 (elc Ingour). 16 (Ἰησοῦ). 155, 14. 165, 14 (λαμβάνειν). 18 (μέγιστου). 21 (τέλειου). 436, 21 (Inσου). | 512, (θεῖον), 543, 7 (νοητόν). βαπτισμός 136, 9. βαπτιστής 10, 9. 42, 14. 92, 32, 94, 4, 108, 25. 109, 6. 113, 32. 114, 1. 115, 22. 26. 118, 7. 132, 13. 135, 22. 137, 5. 143, 27. 146, 23. 158, 3. 159, 18. 21. 173, 14. 178, 11. 15. u. ö. vgl. Ιωάννης. H 109, 3, 148, 8. βαπτω 465, 11. βαρέω 161, 18 (βαρουν σωμα). 434, 31. βάρος 163, 18. βαρυήχους 127, 8. βαρύς 202, 15. 18 (φορτίου). 418, 5 (χόλασις). βασανίζω 30, 11. 44, 34. 86, ι (λέξιν). 165, 17. 319, 30, 339, 14, 466, 2. pass. 125, 20 (βεβασανισμένα). 166, 20. 435, 32. βασανιστέος 25, 12. 44, 27. 75, 29. βάσανος 130, 5. 375, 23. τῆς λέξεως 121, 18. 332, 18. πολλή 278, 14. pl. 296, βασιλεία 180, 13. 334. 30. τοῦ θεοῦ 195, 23. 196, 19.

312, 11. του πατρός 45,

31. των ούρανων 185, 15.

χαιρος, μιχρά).

βασιλεύς 205, 30 (δίκαιος, σάζων, πραύς). 288, 29 (των βασιλευόντων). 307, 2 (μέγας). Η 291, 23 (μιχρός, χα-

θολιχός).

βασιλεύω 49, 11. 95, 27. 233, 2. 288, 19. 301, 12. 403, 29. pass. 47, 26. 403,

H 291, 20 (TIVOS).

βασιλικός 217, 22 (εὐγένεια). 265, 12. 287, 32. 288, 13 ff. 289, 17. 290, 11. Deutungen 289, 26. 290, 26 ff. βασιλιχώτερος 60,9. H 291, 19ff.

βάσις pl. 363, 20. 438, 2

(ψυχών). βαστάζω 141, 34. 216, 11. 430, 30. pass. 216, 13.

βάσταξις 145, 17. Baroc 218, 19.

βαφή 465, 12. βδελυχτός 105, 10 (βρώ-

ματα). βδελύσσομαι 349, 28.

βέβαιος 146, 21 218, 5. 277, 32. τερος 60, 9. (λόγος). BEBaio-BEBalws έχειν 363, 8. 452, 14. πιστεύειν 451, 1. 7. 23. βεβαιότης 363, 9 (των δογ-μάτων). 451, 3. 12. 15 (πρὸς τὰ πεπιστευμένα).

5. 10. 511, 4.

βεβαιόω 288, 8. βεβαίωσις | 506, 12. βεβηλόω | 536, 1. βέλος 108, 6.

BELTIOW 13, 2. pass. 190, 19.

293, 32. βελτίωσις 159, 4. 258, 13. 525, 14. 20.

βιάζομαι 70, 9 (σφοδρα βεβιασμένα). 108, 9. 113, 30 (βεβιασμένος). 235,25. 214, 1. 22 (βιασαμενος). 301, 30. 308, 6 (Eaurov). 320, Ι (βεβιασμένη έρμηνεία). 363, 20. βεβιασμέvwc 263, 25.

Blatos 72, 13. 113, 31. 272, 11 (διήγησις). 316, 10 (δδοί). βιαίως 70, 3. 77,

Η 291, 21. 24 (πρόσ- βιβλίον 9, 14. 24. 10, 8. 100ς, μικρά). 33. 151, 14. 171, 12. 225, 13. 241, 15. pl. 40, 21. 100, 6. 11. 15 f. 101, 2.5. 102, 28. 103, 12. 105, 4. 117, 19 (άγια).

βίβλος 103, 23. 33. 37. 104, 1. 17. 21. oft m. Angabe d. Titels: Ψαλμων 103, 24. Mωσέως 171, 3. allgemein: θεία 104, 5. pl. αγιαι 26, 33. του Δοσιθέου 251, 17.

βιβρώσχω 468, 24. pass. 467, 28.

Blog obtog 238, 29. 307, 13. έθνικός 397, 34. κατά ἀρετήν 377, 11. πεπλήρωται 433, 23. | θεωρητιχός, πραχτιχός 547, 24f. pl. 119, 27 (πρότεροι Blow).

H 238, 14.

βιόω 37, 2 (χατὰ φόβον). 231, 31. 300, 32 (καλῶς). 301, 13. 308, 1. 398, 21. βλάβη 145, 6. 163, 27. 438, 13 (ἐπὶ βλάβη).

Blaxela 200, 18.

βλάπτω 163, 19. 28. 30 (τὸ βλάψαν). 206, 3.

βλασφημία 66, 8. 403, 1. 408, 23 (Εργοις καὶ λόyous).

βλέπω 243, 4 (δια κατόπτρου). 301, 28 (θεόν). 463, 21 (ορθά).

βλέφαρα 245, 24 (θεού).

βοήθεια 333, 19. βοηθέω 336, 20. pass. 287,

H 292, 13. pass. 206, 30. βοηθήματα 45, 8 (πνευμα-τικά και Ιατρικά).

Bondos 252, 16. βότους 37, 20, 332, 7. βουλή 49, 33 (πατρός).

βούλημα 122, 15. 173, 33. 208, 15. 219, 9. 368, 10. 1) Wille: 190, 17 (ἀνδρῶν). 301, 14 (κατά τὸ β. δημιουργού). 351,29 (θείον). 435, 17. 436, 24 (Ἰησοῦ). 396, 16 (πατρικόν). 34, 20 (πατρός), 462,27 (φύσεως). 449, 26 (β. τινος σώζειν).

2) Sinn 319, 30, 415, 21. — 285, 28 (γραμμάτων). 73, 4 (γραφής). 343, 3 (είρημένου). 121, 8 (έρωτήσεως). 414, 25 (λεγομένων). 284, 10. 353, 19 (δητοῦ). 417, 16 (συμβου- $\lambda \bar{\eta} \varsigma$ ).

Boulnaic (Definition 355, 20). 183, 12 (γραφής). ρl. 356, 1.

βούς 160, 12 (als Opfertier). 196, 30 (Symbol d. yijivov). βραδύνω 466, 9. 468, 8. βραδύς: βραδύτερον 392,18.

Boublov 295, 35. 296, 1. 391, 26.

βραδυτής 84, 21 (ίδια). 391,

13.

βρασμοί 333, 7. βραχύνομαι 479, 9. βραχύς 475, 31. - 438, 8 (γνώσις). 200, 6 (διάστημα). 8 (δδός). 220, 35 (περίνοια). 127, 16 (φωνή). διὰ βραχέων 472, 23. έν βραχέσι 187, 17. 189, 25.

473, 10. κατά βραχύ 48, 33. 296, 12. πρό βραχέος 57, 24. 249, 7. BOQYUTEρος 334, 3 (σχεύη). βρα-χίων 49, 28. βραχύτατα

140, 30. 230, 14 (Elaayayai).

Η βραχέα 235, 9. βραχύτης 476, 10 (ψυχῆς). βρώμα 260, 25. pl. 105, 10 βδελυχτά). (ἀχάθαρτα, 185, 29. 186, 21. 257, 4. 16. 431, 22 (ψυχης).

βρώσις 257, 22. 27. 259, 7 (Xoiotov). 260, 3. 11. 29 (πρέπουσα).

βρωτέος 187, 33. 188, 15. βύσσος 63, 2. βωμός | 542, 13.

γαζοφυλάχιον 306 ff. νοητόν 307, 8, 12. γαλήνη 108, 4.

γαληνιάζω 106, 10. γαμετή 337, 27. γαύρος 376, 29.

γεέννα 340, 24. Η 291, 33. γειτνιάω 151, 12. \$ 547, 20.

YEITOVES | 537, 3. γενεά 5, 23. pl. 111, 21. 92, 27 (πρότεραι). 274, 13

(al nahai y.).

γενεαλογέω 8, 2. yévedic 21, 3. 23, 15. 92,5. 96, 8. 178, 1. 328, 3. 21 f. — 118, 31 (Ίησοῦ). 18, 4 (Ἰησοῦ Χριστοῦ). 21, 7 (χόσμου). 457, 28 (παλιγγενεσίας). 126, 21 (φω-νῆς). — ἐκ τοῦ διαβόλου 343, 22. 354, 5. ἐκ Ζαχα-ρίου 123, 9. ἐκ Μαρίας 42, 14. 123, 7. ἐκ Ναζαρέτ | 504, 20. έχ παρθένου 39, 13. 247, 7. 452, 4 (ἀναλαμβάνειν γ. και πνεύματος Fr m. άγίου). ἐξ ὑλικῶν 489, 31. άπὸ γ. 321, 17. ἀπὸ τῆς y. 119, 30. Eal the y. 277, 33. Ele y. ELOETV 335, 14. zwels yerésews 121,

yevytog 65, 1. 66, 2. 85, 7. 485, 28 (v. Logos). pl. || 486, 2. 19. 493, 5. τὰ γ. 45, 32, 49, 7, 50, 1, 62, 16. 92, 2. 249, 19. Vgl. quois.

γενικός 244, 34 (λόγος). 81, 32 (φως). το γ. 82, 29. 546, 25 (σωματα). γενι-

κώς 339, 27. 354, 13. γενναΐος 113, 23 (Χριστοῦ στρατιώται). 162, 15 (μαρτυρες).

γεννάω 344, 19. 475, 6. 496, 5 (δ γεννήσας). || 486, 6 (ζωήν). pass. 457, 27. | 510, 23. γεγεννημένος έκ παρθένου 367, 17. 388, 19. | YEVVYOELS EX παρθένου 504, 17.

Η τὸ γεννηθέν 359,21. Η γεννήματα 267, 7.

γέννησις 487, 24. 489, 30 (ἐξ αἰμάτων). 510, 14. 21 (ανωθεν). 26 (θεία). 30.

γεννητικός | 519, 19 (τών αγαθών ούσία).

γεννητός 35, 20 (τὰ γ.) 388,

19 (γυναικών). Η 359, 22. γεννήτορες | 520, 22. γένος αμαρτήματος 382, 35. ανθρώπων 66, 30. 67, 26. 84, 4. 91, 23. 167, 33. 368, 20. Ιερατικόν 115, 27. 122, 18. Ισραηλιτικόν 289, 19. λογικόν 38, 26. ολον 361, 14. | διορατικόν 504, 1. ἐκλεκτόν 4. γνῶσις 32, 30. 60, 7. 85, 5. pl. 68, 28.

Η 168, 34 (προβάτων).

γέρας 461, 25.

γεύομαι 341, 26 f. 397, 31 f. Javarov 251, 18. 387, 18 ff.

yevoic 386, 24. γευστός 386, 28. 34 ff.

γεωδες 141, 30.

γεωπόνος 196, 30. γεωργέω 137, 30. 262, 3. 270, 24. 330, 6. 26. 331,

2. 27. 30. 333, 32. pass. 329, 6. 333, 13. yewqyla 137, 32. 267, 26. γεωργικός 137, 33 (δδός).

γεωργός 137, 31. 331, 1. 165, 26 (της άληθινης άμπέλου).

γή 209, 29 (χαινή). 266, 17 (als Element).

γήϊνος 186, 3 (δόγματα). 196, 24 (νοήματα). 32, 16. 123, 34. 161, 17 (σωμα). τὸ γ. 151, 17. τὰ γ. 196, 30.

γήρας 337, 28. γηρασχω 461, 17.

γηραω | 510, 20. γινώσχω 473, 18 (τὰ χρυπτὰ xal εμφανή). 301, 27 (neben

πιστεύειν). pass. 109, 30. Η 263,20 (ανθρώπους). γλυχύς 153, 25. γλώσσα 230,6 (ανθρωπική).

γνήσιος 254, 20 (ἀνήρ). meist v. μαθηταί 92, 24. 268, 3. 324, 24. 463, 34. 546, 16. 2000 326, 10. ν. Schriften 101, 33 (ἐπιστολαί β΄, γ΄ Ἰωάννου). 241, 15. γνησίως 444, 9 (δουλεύειν). 311, 28 (ζητείν). 202, 22, 277, 13. 322, 12. 427, 16 (μαθητεύεσθαι). 128,22 (παραδέχεσθαι). 448, 9 (πιστεύειν). 143, 5 (προσιέναι). 110, 25 (οι γ. νιοί). 531, 6.

γνόφος 85, 1. 498, 19. γνωμη 227, 9. 244, 11. 251, 21. 236, 23 (ετεροδοξος).

И 336, 2 (үчшип). 359, 20. 22 (κατά γνωμην). γνωρίζω 412, 27.

γνωφιμός 70, 4 (Οιαλεντίνου). 167, 5. pl. 204, 12 (Ίησοῦ). [ 511, 1.

105, 4. 110, 27. 144, 1. 194, 26. 211, 25. 222, 18. 23. 230, 14. 234, 13. 343, 5. 372, 29 f. 438, 6 ff. 442, 8. 12. 473, 14. — ἀχριβής | 553, 17. άληθείας | 486, 22. η έαυτου γ. 473, 31. θεού 300, 32. καταργουμένη 234, 16. μυστηρίων 129, 5. των βλων 16, 33. περί των όλων 473, 17. τοῦ πατρός 20, 17. 305, 4. περί θεοῦ 302, 24. περί τῶν λεγομένων 352, 19. ψευδωνυμος 105, 12. 280, 16. vlov 305, 4. τελεία, βεβαία 508, 19. γ. έχειν 301, 32. 304, 30. κατά γνώσιν 302, 16.

γνωστικός 240, 9 (λόγοι). 307, 32 (τόπος, Ggs. πρακ-TIXOC).

γνωστός 218, 19. 230, 24. γνωστώς 304, 3.

γράμμα 7, 23. 9, 6. 11, 21. 462, 23. εὐαγγελικόν 420, 5. χαινόν 202, 20. Μωσέως | 504, 17. πρεσβύτερον 202, 20. οί έπὶ τοῦ γ. Ιστάμενοι 199, 24. κατά τὸ γ. 232, 23. 234, 26. 404, 2. pl. 6, 25. 15, 21. 104, 9f. 107, 30. 217, 19 (Ggs. πνεῦμα). 277, 10. 329, 13. ayıa 150, 2. 371, 27. θεία 70, 34. θεού 39, 17. χαινά 203, 24. παλαιά 426, 16. της παλαιᾶς διαθήχης 201, 25. προφητών 128, 12. υπομνηματικά 327, 2.

Η 70, 24 (σωτήρια). γραμματείς 118, 32. 285, 31 11.

γραμματική 22, 28.

γραφή zuweilen v. profanen Schriften 174, 28. meist solenn wie 175, 10. v. hl. Schriften, Evv. 30, 25 u. a. selten v. c. einzelnen Schriftstelle 185, 6. — 6, 18. 7. 25. 39, 3. 49, 15. 70, 18. 20. 73, 5. 11. 79, 6. 9. 100, 6. 101, 9. 108, 15. 153, 3. 171, 7. 183, 12. 184, 22. 189, 8. 10 (d. Schrift ein organisches Schrift ein organisches Ganze). 194, 27. 197, 4f.

211, 25. 215, 23. 221, 14. 20, 230, 19, 245, 14, 259, 26. 268, 17. 269, 4. 11. 272, 14. 274, 16. 279, 20. 283, 7. 10. 296, 30. 34. 339, 12, 359, 11, 410, 13. 434, 4. 435, 18. 447, 19. 449, 18. 462, 2. 480, 5. 511, 20. 523, 18. 534, 9. 549, 10. 554, 15. - ovx ευχαταφρόνητος 87, 17. Dela 19, 16, 103, 9. Dedπνευστος 215, 25. προφητική 403, 5. όλου τοῦ κατὰ Ίωαννην εὐαγγελίου 425, 12. | θεία 541, 14. 496, 10. θεοπνευστος 494, 21. παλαιά 494, 14. 523, 24. — and the y. παρατίθεσθαι 462, 11. εν παση τῆ γ. 455, 18. κατά την γ. 451, 11. παρά την γ. 293, 33.

pl. 6, 5, 7, 10, 7, 18. 27. 8, 15. 11, 23. 13, 24. 19, 26. 20, 5. 32, 9. 39, 29. 66, 3. 68, 31. 78, 15. 103, 14. 124, 9. 12. 129, 14. 168, 7. 151, 3. 189, 12. 208, 13. 210, 16. 219, 23. 229, 34. 230, 15. 231, 6. 15. 18. 233, 18. 234, 13. 236, 24. 240, 31. 246, 4. 264, 21. 271, 24. 359, 31. 377, 10. 417, 8. 432, 19. 1 523, 12. 524, 17. 534, 14. ayıaı 383, I. Delai 73, 19. 118, 33, 227, 10, 244, 23. 274, 19. 300, 29. 355, 18. 425, 11. 383, 1. 080πνευστοι 157, 2. νομικαί, προφητικαί 273, 13. 275, 7. προφητικαί 111, 28. 241, 2. | Octat 513, 20. του πνεύματος 513, 30. χατὰ τὰς γ. 146, 25. 375,

γράφω 100, 4 (είς τὰ θεία). 101, 23 f. 30. τὸ εὐαγγέ-λιον 460, 29. 461, 8. pass. τὰ γεγραμμένα 7, 14. 15, 17. 19. 19, 32. 84,12. 132,8. 188, 21. 205, 7. u. o.

γραωδώς 219, 25. γυμνάζω 467, 22. pass. 248,

γυμναστικόν | 541, 15. γυμνός 62, 19. 141, 33. 204, δεκτικός 77, 6. 106, 7. 176, διαβιβάζω 152, 33. \$ 542, 18 24. 264, 2. - 13, 18 7. 179, 11. 249, 10. 293, (λαόν).

(ἀλήθεια). 429,5 (καρδία). 144, 34. | 534, 7 (λόγος). πάντη γ. 431, 29. γ. αίσθητών 265, 29. άγνοίας | 493, 7. γυμνότερος 431, 27. γυμνότερον 3, 7. 118, 14. pl. 251, 7. γυμνώς 51, 10. 88, 1.

γυμνότης | 547, 5. H youth 129, 22 (weibl. Prinγωνιοω pass, 218, 1 (ανάβασις γεγωνιωμένη).

δαιμονάω 296, 2. 376, 23 f. δαιμονίζομαι | 547, δαιμόνιος 376, 3 (θέλημα). δαιμόνιον 139, 23. 376, 20. 32. 383, 5. pl. 56, 21. 150, 5. 189, 6 (ἀκάθαρτα). 376, 4. 6. 10. 12 (wirken öξυχολία, χαταλαλιά), 383. 3- 34δαιμονιώδης | 521, 19 (σο-

 $\varphi(\alpha)$ . δαίμονες 39, 10. 150, 17. 376, 13 ff. 35. Heilungen Jesu 375 f.

δάπτυλος 49, 28, 163, 26. 378, 28.

δαπάνη 107, 13. δαψιλώς | 523, 20. δειγματίζω 376, 16 (ἐν παρρησία).

δειχτικός 126, 17 (φωνή). δειχτιχώς 179, 18. δειλία 460, 1.

δειλιάω 466, 10. \$552, 16. δεινός περί τι 243, 7. 293, 20 (περί ταῦτα). 405, 15 (περί τὰ ονόματα).

δείξις 63, 23. κατά δ. 63, 18. δειπνέω 257, 6 f. 431, 24.

442, 6f. δειπνίζω 17, 15, 257, 7. delnvov 426, 10ff. (Bedeutung i. d. Parabela).

δεισιδαιμονέω 315, 29 (περί τα ονόματα).

δεκάς 95, 16. δέκατος 95. 15 (ἀριθμός). 17, 19 (ἄρα). δεκάτη 5, 12 ff.

δεχτέον | 488, 25.

12 (άμαρτίας ψυχή). 370, 7. 376, 1. | 491, 21. Η 255, 12. 23 (ζωής). δεκτός 294, 16 (σημεΐον).

δεξιά 233, 5.

δεόντως 138, 22. 256, 18. 363, 16.

δέρμα Η 207, 20 (νεχρόν). pl. 175, 23 (colqua), 284, 36 (αίγεια).

δεσμεύω | 553, 29. δεσμύς 144, I. pl. 419, 26. 397, 20. 23 (τῆς νεχρότητος). 398, 10 (τῆς άμαρτίας). 12. 36 (νεχρών).

δεσπότης 444, 38 (v. Jesus). δεσποτιχός | 557, 28 (διδασχαλία).

Η δευτέρως 240, 2. δέχομαι 32, 21.

JEW 144, 3-H 207, 15. δήγμα 163, 27.

δηλητήριος 258, 22 (τροφή). δηλωτικός 296, 23. δημηγορία 304, 11.

δημιουργέω | 485, 2. ο δημιουργήσας 357, 36. pass. 32, 31. 343, 35.

δημιούργημα 22, 10. 69, 19 ff. (θεοῦ). pl. 72, 16 (προηγουμένα). 485, 15. δημιουργία | 483, 2. 525, 10, δημιουργικός 485, 8 (σχέσις). 15 (loyog).

δημιουργός 11, 18, 18, 26. 22, 10. 23, 17f. 44, 33. 45, 12. 70, 29. 31. 71, 2. 84, 30. 91, 10. 241, 10. 243, 29. 245, 8. 293, 30. 33. 300, 24. 26. 301, 1. 6ff. 304, 28. 30 (xooµov). 364, 12 (ἀπάτης). 367, 23 (v. Gott). 380, 21. ¶ 483 f.

492, 8. H 70, 26. 148, 16 (xó oμου). 240, 5. 291, 20. 292, 20.

δημοσιεύω 419, 10. διαβαίνω 275, 26. | 500, 32. 34. 539, 20. διαβάλλω 234, 17 (παλαιά). διαβασις 155, 14 (παραδοξοτέρα).

διαβεβαιόω med. 459, 31. διαβήματα | 486,33 (ψυχής). διαβόητος 89, 5 (ζήτημα). 107, 7 (ναός). 150, 13 (θερμά). 347, 6 (γένεσις). διαβολή 463, 16 (είς δ. λαμ-Βάνεσθαι).

διάβολος 69, 19 f. (c. δημιούργημα θεού). 171, 15. 180, 31. 190, 1. 225, 6. 343, 22. 26 ff. 352, 33. 343, 4 ff. 13 (= \$\psi\vec{v}\vec{v}\vec{v}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\vec{o}\v πατήρ ψεύδους). 354, 5 ff. 355, 5 (d. Erstabgefallene). 359, 11 ff. 364, 35 (ist lo-yixoc). 35 ff. (leiblich oder unleiblich?). 411,30. 427 ff. 506, 3.

Η 239, 32. 33 (μέρος εν της ύλης).

διαγράφω 59, 21. 205, 8. 30.

διαδέχομαι 244, 30. διαδημα 62, 5. 8. 11. 13 f. διαζάω 440, 21.

διαζήτησις | 535, 18. διάθεσις 93, 12. 240, 18. 261, 30. 456, 33. [ 511, 6. 548, 17. 533, 15. ἀληθεύ-ουσα 160, 28. χρείττων 468, 8. μοχθηρά 290, 30. 435, 21. | quaixi 525, 4. ànò 6. 373, 32.

H 255, 13. 23.

διαθήχη 217, 4. 218, 9 (m. Abraham). pl. 18, 23. 112, 13. d. xaivi 7, 4. 16f. 9, 13. 11, 20. 22. 16, 4. 18, 17. 40,21. 90, 20. 101, 21. 105,15. 23. 125, 4. 201, 29. 371, 26. 426, 17. 485, 17. 523, 25. 556, 3. δ. παλαιά 18, 16f. 19, 7. 91, 2. 105, 15. 23. 131, 9. 201, 25. 1 485, 18. 530, 15. 18.

αίρεσις 65, 12. 155, 30 (λόγου). 237, 21 f. 28. 30. διαίρεσις 65, 12. 238, 1. | 501, 1 (vdatoc). διαιρετικός 155, 31 (λόγος). διαιρέω | 510, 6. 513, 17. 523, 24 (θεότητα). pass. 3, 2. 18. 351, 9.

διάχειμαι 325, 4. 401, 7 (έχθρῶς). 408, 16 (πρός TIVA).

διαχένος 327, 5.

διαχονέω 19, 28. 31, 22. 453, 27. 466, 8. med. 435, 25. 454. 2 (λόγον). pass. 43, 9. 65, 30. 274, 20. 454, 22.

διαχονία 17, 21. 18, 28 διανοητικός 358, 10 (δύνα-  $(ε \dot{v}$ αγγελική). 87, 9. 26 μις). [512, 23. 519, 21](Bela). 203, 22. 453, 14. pl. | 531, 18.

διάχονος τών άληθών 454, 32. γνώσεως 32, 30. θεότητος 55, 14. καινής δια-θήκης 16, 4. 101, 21. 105, 23. ευαγγελικού κηρύγματος 106, 14. λόγου 311, 3. pl. 282, 3.

διακοπή 108, 15. 205, 10. διαχοπτέον 189, 12, διαχόπτω 113, 32. 226, 2. διαχόσμησις 124, 2.

διάχοσμος | 485, 11 (οὐσίαι). διακρίνω 13, 13. 157, 32.

H pass. 235, 2. διάχρισις 160, 27 (χαλοῦ xal xaxov). 399, 4. διαχριτικός 248,5 (άγαθών xal xax@v).

διαχωλύω 159, 32. διαλαλέω 433, Ι.

διαλαμβάνω 53, 3. 118, 4. 126, 29. 145, 24. 146, 26 (περίτινος). 161, 27. 167, 13. 244, 31. 265, 35. 266, 29. 267, 27. 297, 20. 310, 9. 328, 22. 383, 2. 28. 389, 13. 411, 25. 413,

διαλέγομαι 229, 2. 233, 27. 252, 6. 299, 15. 24. 300,

διάλειμμα 346, 18. διαλείπω 147, 23. διαλεχτιχώς 345, 18 (έχφέ-QELV).

διάλεχτος pl. 63, 3 (ἐπὶ γῆς). 278, 12.

διαληπτέος 146, 13. διάληψις | 509, 12 (έχειν). διάλλομαι 229, 5.

Η διαλογίζομαι 320, 14 (πονηρώς).

διαλογισμός 394, 33 (χωρίς 5.).

διάλυσις 293, 14 (παντελής). 553, 20 (ψυχής ἀπὸ σώματος).

διαλύω 205, 7. 274, 33. 404, 7. pass. 196, 16. 258, 2f. διαμερίζομαι 165, 28.

διαμονή | 502, 12. Η διανοέομαι 129, 2 (φωνή διανοουμένη). 260, 19. διανόησις pl. 358, 16.

μις). | 512, 23. 519, 21 (ἀρετή). τὸ δ. 37, 16. 358, 41. 392, 30. 497, 21. διάνοια 27, 16. 108, 4. 228,

28. 253, 33. 275, 28. 321, 22. 338, 22. | 484, 7. 489, 16 (ηχριβωμένη). διανοία δράν 521, 23.

Η διανύσσω pass. 235, 9. διανύω 32, 17.

διαπέμπω 101, 7. διαπίπτω 182, 17. 456, 1. 508, 20.

διαπορεύομαι 82, 26. 485, 10.

διαπόρησις pl. | 534, 17. διαπορέω 146, 10.

διαπρέπω 285, 21 (μαθήμασιν).

διάπυρος 188, 24 (λόγοι). διαρθρόω 355, 19. pass. || 489, 18. διαρχέω 34, 26. 161, 16. 178, 12. 261, 15. | 529,

δίαρμα 195, 3 (φυσιχόν). διασχεδάννυμι 197, 32. pass. 210, 30.

διασχορπίζω 209, 23. 404, 23. pass. 415, 14. 17. 31. 416, 11.

διασχορπισμός 416, 4. 9. διασπάω 102, 35. διασπείρω 278, 20. διασπορά 278, 30. 403, 24. διάστασις 236, 31. pl. | 513, 9 (ronixal).

διαστέλλω 44, 20. 84, 30. 130, 32. med. 359, 6. 18. διάστημα 200, 6 (βραγύ). 216, 31. 359, 30 (διδόναι διαστολήν). | 495. 7.

διαστρέφω 127, 27. 394, 19. 25 (voūv). | 523, 23 (voūv). pass. 150, 24.

διαταξις | 507, 6. διατάσσω pass, 277, 30. διατέμνω 237, 23. διατίθεμαι 460, 8. διατομή 237, 21 f. 28. διατοιβή 161, 16. 179, 8.

190, 16. διατρίβω 85, 32. 113, 19. 150, 34. 264, 22. 265, 5 (πλείονα χρόνον). 284, 4.

285, 17 (εν σοφία). 514, 4.

διαυγάζω | 496, 26. διαυγής | 552, 3 (διαυγέστε-0051.

διαφέρω 307, 25. 212, 13 (ἀριθμῶ). διαφέρει οὐδέν 79, 6. πολύ 302, 6. ο διαφέρων 259, 15. τὰ διαφέροντα 331, 3. 27 (σπέρματα). διαφερόντως 261, 18, 290, 28.

διαφθείρω 57, 6. διαφθορά 293, 6.

διαφοιταω 147, 16. 148, 32. διαφορά 35, 16. 37, 23. 40, 10. 53, 27. 55, 13. 76, 9. 81, 24. 83, 5. 109, 26. 125, 13. 184, 3. 256, 4 (υδάτων). 283, 16 (λόγου). 296, 20 (σημείων και τεράτων). 313, 4 (ἀσθενειῶν). 323, 6. 20 (τῶν κάτω). 327, 19. 346, 1. 374, 29. 386, 12. 387, 18. 400, 7. 451, 16 (σωζομένων). 455, 18 (ψυχῆς καὶ πνεύματος). | 488, 14. πρὸς δ. 483,17. δ. διδόναι 400, 2. pl. 36, 17. 199, 11. 311, 27. 345, 16 (προτάσεων). 427, 18.

διάφυρος 380, 29 (Text richig?). 386, 24 (αίσθήσεις). 270, 20 (φύσις). τὸ δ. 51, 3. διαφόρως 143, 29. 330, 30. 372, 10 (αμαρτάνειν). 451, 25.

διαφωνέω 373, 26.

διαφωνία 172, 20. 25. 175, 6. 176, 29. 177, 27. 194, 14. 21. 205, 7.

διαχειρίζομαι 320, 4. 28 (Eaurov).

H 320, 19. 21. 24 (Elç φθοράν).

διαχέω 37, 26.

διαψεύδομαι 438, 11. \$ 537,

διδαχτιχώς | 521, 30. διδακτα 231, 5 (του πνεύ-

ματος).

διδασχαλία 7, 7. 92, 6. 102, 18. 146, 33. 147, 4. 190, 8. 253, 25. 256, 3. 269, 16 (χυρίου). 20. 279, 28 (σωτήριος). 308, 28 (περί  $\frac{9 \epsilon o \tilde{v}}{1}$ . 351, 19. 392, 25. 404, 7. 11 ( $\pi \nu \epsilon \nu \mu \alpha \tau \iota x \dot{\eta}$ ). 417, 11 (ἀσεβής). 420, 5 (περι άναχωρήσεως). 433, 28 (9 Ela). 442, 18. 443, 20. 491, 13 (τοῦ χριστοῦ). 497, 2. 512, 11 (Dela). 557, 28 (σωματική, σωτήploc).

διδασχαλιχός 132, 20 (λό-70¢). | 558, 18. διδασχαλιχώτατα 442, 12.

διδάσχαλος (häufig v. Jesus).
7, 9. 22. 36, 27. 71, 31.
34. 278, 25 (neben εὐαγγελισταί). 392, 28. 441 ff. 460, 8 (άψευδής).

διδάσχω 92, 14. 147, 10 (ν. Logos). 241, 17. 281, 33 (ήγεμονικόν). 307, 23. pass. 207, 27. 337, 7. 351, 19 (ἀπύ τινος).

διδαχή 307, 5 (Παύλου). διεγείρω 426, 30. 442, II (vouv).

διεχβολή pl. 206, 11. διελέγχω 113, 30. 266, 24. 558, 4. pass. 232, 33. 236, 24.

διέξειμι 102, 13. διεξέρχομαι 96, 1. 425, 8 (ευαγγέλιον).

διεξοδεύω 89, 25, 300, 30. διέξοδος 34, 7. 102, 32.

διέπω-44, 29. διέρχομαι 231, 11. 30. 232,4. διηγέομαι 7, 10. 8, 5. 56, 10. 70, 4. 172, 3. 180, 19. 198, 21. 234, 31. 241, 6. 243, 20. 26. 248, 18. 255, 30. 291, 24. 303, 3. 304,

5 (ονομα). 351, 4. Η 148, 12. 263, 15. διήγημα 163, 37. | 505, 21. διήγησις 7, 24. 13, 9. 29, 19. 49, 25. 105, 6. 108, 12. 112, 27 (ξχειν). 148, Ι. 168, 8. 174, 15. 27. 179, 2. 219, 23, 244, 11, 272, 12 (Blacos). 279, 10. 295, 6. 297, 17. 309, 16. 457, 32. 462, 3 (περί τινα). 462, 31 (πνευματική). 472, 23. [ 501, 18 (ἱστορική).

διήχω 140, 16 (ξπί τινα). διηνεχώς | 502, 7 (Επεσθαι). 560, 28.

διίπταμαι 228, 28. διίστημι 80, 3. med. 194,

17. δίχαιος 44, 30 (v. Gott). 44, 31 ff. (θεὸς δίχαιος u. άγα-

θός). 249, 26 (ψυχαί). 405, 1f. 430, 30 (avaloγία). 451, 14 (χρίσις). 462, 6. 70 d. diwxeir 405, Iff. ol d. 59, 30. 415, 32 (Ev θεώ). διχαιότατος 176, 15 (v. Jesus). 20 (ανθρωπος). το δ. 143, 7. δικαίως 405, 5. 432, 11 (Léyeur).

δικαιοσύνη 34, 8 (άληθής). 74, 13. 26f. 405, 8. 429, 24 (θεοῦ). 454, 30. 478, 28 (— Christus). pl. 58, 19. 115, 15.

διχαιόω 61, 10. 74, 11. 16. 26. 75, 6. pass. 61, 2, 276, 14. 308, 16.

δίχη 197, 23 (ποιείσθαι). 418,8 (δίκας τίνειν). δίκην τινος 35, 9. | 511, 26.

διοδευτός 155, 30. διοδεύω 338, 21 (γην). δίοδος 153, 6. 13. 154, 13.

500, 33 f. διορατικός 195, 4 (ὀξύτης). 369, 10 (δψεις). | 503, 25 (γένος). το δ. 267, 32. διορατικώτερος | 543, 23. διορατιχώτερον χατανο-

ETV 370, 22. διορθόω med. 66, 31. 266, 34.

διόρθωσις | 529, 11. διορίζω 151, 21.

διπλασιάζω pass. 389, 3. 9. διπλασιασμός 157, 20. 389, 4. 8.

διπλασιόνως 371, 34. 372,

διπλούς 155, 18 (χάρισμα). 204, 12 (ξπιστήμη).

δισσύν 64,3. δισσώς | 562,2. δισταγμύς 125, 11. διστάζω 15, 13. 39, 1. 75,2. 110, 16. 116, 28. 123, 30.

125, 7. 10. 180, 26. 273, 28. 274, 12.

δισταχτικός 168, 13 (φωνή). δισταχτιχώς 317, 13. 318, 21. 26 (λέγειν). δίστασις 38, 28 (χωρίς δ.).

δίψα 227, 12. | 528, 21. 28 τής απιστίας).

δίψος | 530, 4. διχώς 48, 19. 84, 20. 112, 6. 127, 29, 131, 2, 246, 3, 11 (λέγεσθαι). 307, 10. \$ 500,

διωγμοί 209, 24. 26. 419, 29. διώχω 84, 14. 405, 1f. 5 (τὸ δίκαιον). 9 ff. 469, 12. 487, 3. 5ff. pass. 84, 7. 9. 469. 13. Η διωρία 267, 8 (έχειν).

δογμα 54, 25. 88, 19. 119, 28. 120, 4. 30. 121, 29 (περὶ ἐνσωματώσεως).122, 8. 12. 227, 1. 280, 4 (ξθ-νιχόν, ἀλλότριον). 315, 21 (περί ψυχῆς). 364, 14. 382, 23 (δ. και νόμος). [ 538, 12. — pl. 72, 29 (Lehrsätze d. Philosophen). 82, 31 (ψευδή). 84, 31 (δυσφημότατα). 103, 6. 105, 8 (αληθή και υγιή). 14. (xoiva). 113, 18, 179. 10. 186, 3 (γήϊνα περί νόμου). 8. 189, 2 (περί των έπουρανίων), 196, 26 (ἀποδεικτικά, Ελεγκτικά). 231, 4 (ψευδή). 244, 5 (ύγιη). 254, 23 (πρότερα). 279, 26. 321, 211. 323, 25 (μοχθηρά). 328, 27. 351, 10 (ανθρώπων). 360, 24. 363, 8  $(\dot{\nu}\gamma\iota\bar{\eta})$ . 9. 35  $(\psi\epsilon\nu\delta\bar{\eta})$ . 369, 30. 373, 26. 375, 28. 382, 28. 442, 5  $(\theta\epsilon\sigma\bar{\nu})$ . 491, 28  $(\mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\alpha)$ . 512, 29  $(\dot{\alpha}\lambda\eta\theta\epsilon\dot{\alpha}\varsigma)$ . 520, 16.

527, 26. Η 291, 32. δογματίζω 65, 8. 129, 22. 373. 31. | 524, 4. δοκησις 176, 16. | 527, 18. δοχιμάζω 81, 31. 454, 31. δοχιμός 309, 19 (νομίσματα = τὰ δ. 307, 3 f.). τραπεζίτης 307, 2. 5. 369, 33. δύλιος 387, 26 (έργάτης). dollow pass. 408, 11 (dedoλιωμένη ψυχή). δόλος 408, 12. ¶ 505, 5.

δύματα 184, 22. δοξα 471f. -318, 27 (η παρά τῷ θανάτῳ δ.). θεοῦ 47, 24. 207, 25. 440, 10. λόγου 49, 2. παντη-κρατορική 249, 32. πα-τρική 45, 32. Χριστηῦ 11, 30. απὸ δ. εἰς δ. 268, 21. φέσειν την δ. 67, 6. Εχειν 215, 17.

H 234, 9. δοξάζω 471 π. - 8, 21. 69, 14. 137, 17. 202, 2, 208, 5.

364, 15. 22. 18, 6 (0 sóv). 113, 15 (ἐπιδημίαν). 34. 24 (πατέρα). 36, 23 (πεποιηκότα). - pass. 409, 1 (v. Jesus). 431, 31 (λ3γος δεδοξασμένος). δοξάσματα | 528, 30.

δοξολογέω 27, 18. δοξολογία 7, 6. 140, 9. 249, 22...

δοξομανέω 429, 2. δοσις 464, 11. 467, 31 (ψωulov).

δουλεύω 164, 17. 217, 28 (τῆ λέξει). 444, 8 (γνησίως). 13 (τη άμαρτία). δουλιχός 431, 27 (σχημα). δούλος γνώσεως 32, 30. θεού 349, 21. 370, 27. λέξεως 188, 16.

H 129, 25. δουλόω 198, 7. δοχείον 253, 25.

δράχων 21, 11. 13. 18. 157, 12 (σωματικός). 14 (-Teufel). 15. pl. 206, 9. δραστήριος 291, 18 (λόγος).

525, 17. δραστικός 400, 19 (δύναμις). 398, 22 (δυναμεις). δρόμος 84, 22 (φωτός). δρύς 338, 23 f. (υψηλή).

δύναμις 25, 29. — 91, 15. 141, 27. 158, 28. 163, 24. 244, 22. 247, 32. 282, 2. 290, 26. των αξιωμάτων 54, 4. θεοῦ 14, 32. 249, 31. 291, 13. 346, 8. 478, 29. *Iŋoo*v 83, 29. 175, 9. 344, 30. 441, 28. μαρτύρων 163. 17. τῶν νοουμένων 105, 1. τριάδος 142, 30. φωτός 31, 35. ἀγγελική 260, 23. ἀκουστική 352, 1. ἀντι-κειμένη 163, 22. 376, 18. άντιληπτική 386, αφατος 163, 32. δραστική 400, 19. ελάττων 286, 21. ένεργηθείσα 198, 2. θεία 13, 34. 14, 3. 396, 28. 403, 13. θειστέρα 175,35. 197, 30. 200, 31. latoixi | 533, 32. ×atavontixή 201, 17. χρείττων 468, 7. μαχαρία και θεία 66, 30. νοητική και προθετική 49, 31. δρατική, γευστική, θεωρητική 386, 26. πονηρά 411, 29. πορευτική τής ψυχής 400, 19. πρώτη 295, 13. πρωτοτόχης 176, 5. εξ ύψους 436, 23. ωφελητική 467, 31. τοῦ κρίνειν 60, 27. δυνάμει (Ggs. ενεργεία) 81, 18. 104, 30, 249, 27, 489,15. πάση δυνάμει 367, 1. χατά 0. 319, 30. 416, 24. 456, 31. 459, Ι. 473, 10. μετά δυνάμεως 316, 29 (ένερ: yelv).

pl. meist als Geistwesen gesasst, 51, 20 als loyixà θεία ζφα bezeichnet. -41, 31. 91, 17. 165, 1. 178, 34. 182, 18. 29. 225, 4. 291, 2. 341, 28. 351, 21 (Engelwesen). 368, 31 (Teufel, al vno tor diaβολον δ.). αί έν τῷ ψυχῷ δ. 358, 6. 8. αλ άνωτάτω | 495, 8. αίωνος μέλλον-τος 397, 33. δύο Μωσέως 462, 23. αγιαι 216, 17. άλλοτριοι του λόγου 206, 16. avertoexeig 19, 26, àvrixelµevai 206, 17, 383, 4. Eozatai 141, 33. Davμόσιαι 92, 6. χαχοποιοί 163, 13. \*peitroves 31, 25. 79, 17. 453, 9. πονηφαί 163, 18. πορευτικαί, δραστικαί, θεωρητικαί 398, 22. τεράστιοι 92, 8, 142, 24, 291, 7. 402, 19. δ. ποιείν 139, 25. 223, 9. H 235, 21, 263, 19, 31.

Ίησοῦ 234, 19. 255, 14. 24. αγίου πνεύματος 207, 10. 13. pl. 208, 25. 28. δυναμόω pass. 43, 14. 257,

δυνατόν 61, 3. 145, 3 f. 146, 4. zarà tò d. 113, 24. 130, 5. 141, 19. 173, 28. 288, 27. 460, 6. duvarwτατος 377, 3 (ἀπόστολοι). δυσαρίθμητος 147, 29. δυσγνωστος 85, 18.

ουσδιήγητος 215, 21. 328, 18.

δυσεξαρίθμητος 15, 17 f. 25, 23. δυσερμήνευτος 124, 11. δυσέφιχτος 265, 34.

δυσθεώρητος 210, 14 (μιστηριον).

δυσκαταληψία | 498, 19. δυσμή 149, 5 (ξαλ δυσμάς). δυσόχνως 219, 18. δυσπαραδεκτέω 86, 22. δυσπαράδεκτος 354, 15. δυσπαραστάτως 284, 11 (φράζειν). Η δυσπόριστον 235, 13. δυσσεβέω | 528, 30. δυσυπομένητος 363, 11 (τόnoi). δυσφημέω 66, 9. δυσφημία 374, 15. δυσφημος 231, 8. 245, 21. 1 541, 10 (λόγοι). δυσφημότερος 128, 34. δυσφημότατος 84,30 (δόγματα). δυσχερής 396, 27. δυσωδης 396, 33. δυσωδία 388, 8. 400, 16. 19 (ἀπὸ τῆς ἀμαρτίας). δυσωπέω 333, 18. 21. 368, 12. 377, 4. 401, 7. 435,2. 445, 20. 458, 7. pass. 318, 21. δυσωπητικός 30, 7. 217, 18 (lóyoi). To o. 442, 13. δυσωπητικώτατα 442, 8. δυσωπητικώς 433, 18. 436, 26. δωμα 107, 21 (λόγου). δωρεά 73, 28. θεού | 514, 16. θεία 227, 2. επουράνιος 341, 26. 397, 31. δωρεάν 145, 27. Η 234, 23 (Ἰησοῦ). δωρέομαι 327, 10. 473, 22. 475, 30.

*ξαρινός* 190, 28 (Ισημερία). έατέον 44, 23. 49, 23. u. o. έβδομάς 91, 3 (θεοῦ). έβδομήχοντα, οί 69, 7. 251, έγγαστρίμυθος, ή 385, 2. 411, 22. έγγίζω 429, 8. έγγίνομαι 113, 24. 346, 9. 398, 2. 13. 437, 4. 465, έγγυμνάζομαι 232, 6. έγερσις 211, 33. έγκαλέω 234, 17. 365, 17. έγκατα | 533, 5. 9. έγκαταλείπω 39, 15. H pass. 236, 7. έγκατασπείρω pass. 328, 17. 329, 5. 330, 25.

έγχατατάσσω 17, 5. 18. 215, 3. pass. 440, 1. έγχαταφυτεύω pass. 379, 11. Εγχειμαι 57, 19. 267, 25 (σπερματιχώς). έγχλημα 357, 35 (προσάπ-TEIV). 365, 16. έγχλητέος 71, 29. 31. 234, έγκρίνω pass. 463, 12. έγχούφια 259, 5. έγχυμων 157, 28. pl. 351,8. έγχωμιάζω 458, 30. έγχειρίζομαι 216, 17. έγχωρέω 175, 16. | 517, 14. έθελόχαχος | 505, 22. έθίζω 454, 13. έθνικός 397, 34 (βίος). 280, 14 (δογμα). οί ε. 398, 4. 414, 18. H ol E. 239, 36. 240, 3. 246, 6. 8. Edvoc pl. 163, 1. 164, 17. 278, 26. 285, 10. 288, 1. 414, 15f. E90¢ pl. 196, 12 (Tovdalwv). 208, 32 (λόγων), | 527, 26. είδος 22, 19. 67, 3. 159, 3 (σωματικόν). 123, 16 (Ίωάννου). 222, 22. 290, 12 (πιστευόντων). 439, 14 (εὐαγγελιχῶν ἐξετάσεων). pl. 24, 10. 38, 5. 40, 9 (λογιχῶν). 68, 29. | 524, 23 (xaxlas). είδωλολατρεία 429, 2. είδωλα 56, 21. 57, 19 (άψυχα χαι νεχρά). είχαζω 202, 13. εlxη 468, 25. Η 380, 10. εἰχονιχόν | 488, 14. 16 (φως). είχοσι και ύχτω 389, 6 (Βεdeutung d. Zahl). είχοτως 137, 3. | 483, 6. 491, 18. 495, 31. είχω 430, 13 (τῷ λόγφ). είχων 22, 23, 25, 50, 8, 55, 5. 60, 16. 114, 23. 115, 18. 143, 32. 158, 1. 227, 8. 237, 19. 268, 21. 290, 31. 474, 28. 475, 7. 491, 22. Jesus Gottes E. 261, 334, 28 f. αγαθότητος 166, 6. 249, 29. βασιλέως (auf Münzen) 307, 1. δυνάμεως 290, 26. επουρανίου 59, εκβαίνω 296, 22 (την συνή-31. εὐαρεστήσεως 74, 10.

JEOU 22, 20. 110, 21. 215. 18. 261, 25. 362, 2. 413, 4 (θεοῦ ἀοράτου). 430, 13. 440, 10. 497, 23. θεότητος 261, 27. θελήματος 261, 26. λόγου 161, 26. νεχρού 362, 3. πατρός 41, 13. χοϊχού 59, 30. 362, 1. | 521, 17. — Ιστοριχή 174, 28. χρήσιμος 163, 23. είχονα παρέγειν 186, 29. κατ είκονα 22, 22 (θεοῦ). 355, 3 (πονη-ροῦ πατρος). — pl. 60, 16. 491, 11. 16. της είχονος 55, 18. πρωτοτύπου 55,4. χοϊχού 355,4. Η 214, 32. 243, 23. δυνάμεως 207, 10. 13. Ιερουσαλήμ 206, 27. pl. 343, 21. είλιχρινής 71, 1. απόρροια 249, 31. aproc 465, 8. ζωή 34, 32. το ε. 293, 31 (της ζωης). Η είλικρινώς 292, 28. είλίσσω | 547, 8. είρηνεύω 378, 24. είρηνη 107, 4 (βαθυτάτη). 216, 32 (d. ewige). vioc είρηνης 448,9. ανθρωπος ε. 448, 18. είρμός 54, 4. γραφής 79, 9. 108, 15. προφητείας 199, 36. 208, 26 f. λέξεως 113, 34. είσαγω 137, 5. 139, 4. μυθοποιΐαν 370, 5. φύσεις 335, 34. 348, 15. 415, 18. 29. είς ἀποθήκην 267, 18. είς ζωήν 440, 28. πρὸς mlorer 489, 6. pass. 233, είσαγωγή 62, 26. 109, 24. 138, 9. 427, 35. | 539, 27. pl. 230, 14. 231, 6. Η είσερχομαι είς ετοιμον χαρπόν 279, 7. είσιέναι 396, 17. είσχρίνομαι 124, Ι. είσχρισις 123,34 (είς σώμα). είσοδος 197, 7. 464, 15. 29. Η 207, 6 (είς ιερον). έχατέρωθεν 101, 2. 219,16. έχατέρως 172, 23. 215, 16. 239, 4. | 488, 24. έκατόνταρχος 182, 6.

θειαν).

έκβάλλω 61, 10. 376, 27. H pass. 208, 24. 27. έχβασις 418, Ι. έχβιαζομαι 425, 10. Η ξαβλύω 234, 32. έχδεχτέον 29, 4. 48, 24. 88, 5. 215, 9. 221, 9. 375, 23. έχδέχομαι 22, 5. 23, 32. 56, 11. 68, 19. 84, 11. 148, 14. 190, 26. 194, 20. 207, 4. 241, 5. 251, 1. 266, 30 (δηλούστερον). 271, 1. 300, 19. 336, 16. 352, 30. έχδημέω 282, 23 π. (ἀπὸ τοῦ xugiov). 425, 14. έχδίδωμι 101, 14. 141, 21. Η έχδικέω 380, 9 (ὁ έχδιχών με). Η Εχδιχος 380, 10 (τοῦ βασιλέως). ἔκδοσις pl. 410, 16. 115, 7 (των ο'). 150, 24 (Ακύλου xal Ocodoriwros xal Yvuμάχου). έχδοχή 19, 6. 8. 32, 1. 5. 50, 10. 70, 32. 72, 14. 78, 15. 103, 34.35 (πνευ-ματική). 113, 31 (άνακόλουθος). 137, 35, 148, 9. 25. 176, 31. 180, 4. 182, 18 (περί Καφαρναούμ). 189, 26 (ἀποστολική). 229, 33. 257, 17. 19. 270, 28. 275, 21 (πνευματική). 278, 15. 285, 30 (ψιλή τοῦ γραμματος). 291, 11. 302, 2. 316, 23. 320, 9. 371, 28. 383, 19 (απλουστέρα). 383, 19 417, 19. 456, 18. 462, 30 (γραμματος). 468, 14 (περί ευχαριστίας). pl. 85, 11. 209, 17. 317, 6 (υγιείς). εχούομαι 83, 18. έχθειάζω 207, 36 (ναόν). έχλαμβάνω 79, 26. 31. έχχαθαίρω 301, 22 (νοῦν). έχχαχέω 425, 8. Еххения 141, 33. 184, 22 (ἐν τῷ γραφῷ). 194, 19. 202, 7. 226, 18. 353, 32 (ητόν). (to exxelueror 411, 32. 442, 5. έχχενόω pass. 304, 4. έχχεντέω 123, 24. έχχλείω 70, 6. 15. έχχλησία 7, 8. 29. 32. 31, 11. 69, 13. 105, 5 (ayla). 151, 25 ( $\theta \epsilon o \tilde{v} \ \tilde{a} \mu \omega \mu o \varsigma$ ). 164, 21. 167, 22 (=  $\kappa o \sigma$ -Origenes IV.

195, 13. 16. 209, 18. 214, 8. 215, 11 (- Leib Jesu). 30, 216, 4, 219, 6, 221, 1. 222, 18 (ayla). 238, 8. 240, 12. 304, 6. 307, 8. 348, 19 (9800). 393, 22 (ζώντος θεού). 27. 420, 25. 443, 14. 1 520, 15 ff. pl. 6, 11 (9εοῦ). 101, 19. 25. 374, 14. H 207, 21. 212, 29. 31. 251, 26. 279, 33 (πνευμα-TIXI). ξχχλησιαστικός λόγος 105, 11. 195, 13. τιμή 444, 16. 20. ὑπεροχή 444, 31. ὑ ἐ. 120, 5. 121, 1. 34. 122, 10. 14. 27. 270, 28. 34. έχχλίνω 100, 3 (χάματον). 128, 2. 394, 19 (vov). 418, 4. 10. 12. έχχομίζω pass. 396, 11. έχχοπή 137, 26. έχχοπτω 132, 32. 202, 6 (χλάδους). έχλαμβάνω 9, 8. 12, 17. 14, 13. 19, 20. 45, 13. 49, 30, 52, 15, 59, 28, 68, 26. 70, 5. 71, 28. 72, 14. 104, 7. 16. 109, 31. 125, 16. 148, 6. 160, 23. 167, 21. 168, 1. 5 (vyimg). 175, 4. 194, 22. 202, 21. 207. 16. 219, 10 (πνευματιχώς). 232, 26. 235, 8. 245, 18. 247, 24. 263, 23. 267, 4 (άλληγοριχώς). 276, 6 (τά χατά τὸν ναόν). 279, 32. 282, 17, 283, 22 (απλούστερον). 289, 26. 292, 15. 22. 303, 2. 319, 20 (avθρωπιχώτερον). 22 (καλως). 341, 1. 374, 35. 375, 3. 493, 5. 12. 495, 7. pass. 263, 25. ἐκλάμπω [ 487, 5. έχλέγω 237, 7. Η 279, 7 (ελας). έχλεχτός 278, 30 (µEDIG). 415, 33 (DEOU). . έχληπτέον 49, 32. 179, 1. έχλογή 56, 6. 117, 26. 259, 28. 290, 29. 457, 15. H 280, 2.

έχπέμπω | 486, 34 (αύγας).

έχπίπτω 249, 7. 262, 31.

τινός 457, 3. 468, 1. 483,

μος τοῦ χόσμου). 24. 27. | ἐχπλήσσω 93, 12. 29. 32. 168, 4f. 17. 19f. | ἐχπορεύομαι 350, 29. ∥ 511 26. έχπορνεύω 249, 9. H 239, 12. 17. έχπτωσις 400, 26. exteléw 107, 15. έχτιθεμαι 101, 15 (νοῦν). 194, 28. 205, 12. 23. 27. 270, 4. 279, 3. 294, 6. 314, 14 (λέξιν). 407, 28. 410, 26. 436, 13. 451, 25. 475, 32. έχτρέπομαι 66, 16. 460, 10. έχτροπή 355,27 (ἀπὸ θεοῦ). έχτυπος 228, 19. έχτυπώτερος 261, 17. έχτυποω 36, 7. 216, 25. Expanys | 542, 7. έχφέρω 345, 18 (αλήπτως, διαλεχτιχώς). 20. 369, 8 (ἀποχρισιν). έχφεύγω 102, 14 (αμαρτίαν). Η έχφυσαώ 207, 11 (χείρονας == exstinguere). ξαχέω 303, 33 (πνευμα). pass. 418, 3. ξχυσις 162, 15. αίματος 93, 14. αίματων | 490, 6. Exwv 241, 16. έλαιον 257, 16. έλαττόω 66, 21 f. | 553, 14. έλάττονες 74, 25. έλεγχτέον | 524, 4. έλεγχτικός 233, 30 (έλεγ-χτικύν), 196,26(δύγματα). 133, 12. 135, 21 (λόγος). έλεγγος 376, 24. ποοπετείας 131, 21. ελέγχου δείσθαι 450, 23. pl. 167, έλέγχω 71, 2. 140, 16. 147, 30. 181, 32 (ερμηνείαν). 225, I. 304, 34 (καλῶς). 450, 24. | 515, 19. pass. 167, 14. 346, 24. 29. 397. 3. 25. 379, 3. 421, 30 (επλ αμαρτίας). Eleoc pl. 421, 11 (xvolov). έλευθερία 41, 9. 46, 2. 96, 12 (ἀπὸ θανάτου). 310, 28 έλεύθερος 39, 15. 72, 33. | 518, 13 (προαίρεσις). έλευθερόω 163, 18. 367, 12. pass. 33, 12. 46, 3. 288, 25 (ἀπό τινος). Vgl. ατίoug. έλιχοειδής 218, 3 (ἄνοδος). Elis 218, 4.

626

έλλάμπω 30, 34. pass, 31, 21. έλλαμψις pl. 219, 4. έλλείπω 328, 28. έλλιπής 45, 32. 48, 27. έλπηςω pass. 271, 3. TÒ έλπιζόμενον 290, 6. pl. 22, 3. έλπίς 439, 3 (ἀγαθή). 113, 5 (θεία). pl. 448, 19 (ἀγα-θαί). 10, 14 (ἐχειν). έμβάλλω pass. || 533, 9. H pass. 359, 28. έμβάπτω 465, 24 ff. Εμβαψις 465, 23. Εμβοάω 397, 13. ξμβριθής 282, 14 (ξμβριθέστατα λέγειν). ξμβρίμησις | 549, 18. έμμελώς 140, 15 (ελέγχειν). ξμμελετήματα 56, 27. ξμμένω 311, 16 (τοῦ πιστεύειν). 438, 30. 439, 3. 6. έμπαιγμός 17, 3. έμπαίζω 17, 16. pass. 107, έμπαρέχω 46, 14. 142, 29 (Eautov), 165, 21, 171, 10. 435, 12. 445, 18. 24. έμπεριλαμβάνω 6, 25. 16, 21. ξμπεριέχομαι 324, 15. ξμπιπράσχω pass. [495, 19. έμπίπτω 115, 22 (το έμπεoor). 325, 10. 417, 29. έμπιστεύω 434, 6 (ἐαυτόν TIVE). έμποδίζω 106, 2. · 390, 24. 391, 25. pass. 357, 15. eurodiov 200, 21. έμποιέω 91, 5. 174, 30. 247, 18. 286, 6 (κατάπληξιν. θαυμασμόν). 350,6 (προσχοπήν). 354, 26. 468, 9 (χρίμα). | 486, 23. έμποιητόν 229, 17. έμπολιτεύομαι 324, 14. 420, έμπορεύομαι 196, 4. έμπορία 197, 8. Η 207, 5. εμπορικός 195, 31 (πρόβατα). τὰ έ. 211, 20. ἐμποριχώς 195, 21. Η έμπορος 207, 17 (χυβευτής). pl. 207, 21. ξμφαγείν 384, 15 (σάρκων). ξμφαίνω 82, 23. 118, 13. 119, 18. 197, 27. 198, 2. Εναποχρύπτω pass. 426, 17.

Wortregister. 200, 19. 208, 21 (μετα- ξναπομάσσομαι 60, 28. βολήν). 216, 31. 239, 17. ξναπορέω 146, 6. 253, 12 (σπουδήν). 266, 12. 326, 4. 335, 20. 345, 35 (χεῖροντι). 365, 6. 442, 10. 476, 9. pass. 133, 16. 179, 29, 215, 25, 286, 21, 288, 20, 318, 15, 349, 10, 27, 359, 8, 399, 15, 459, 21. H 235, 13. 239, 11. έμφανεια pl. 113, 12 (θεῖαι). έμφανής 473, 18 (τὰ έ.). έμφανέστερος | 557, 30. H 147, 15. έμφανίζω 252, 24. 327, 10. 496, 17 έμφαντάζομαι 311, 33. ξυφαντικός 460, 11 (λέξις). ₹0 €. 92, 9. έμφασις 162, 25. 379, 33 (ατυφίας). 318, 26 (μετ' έμφορέομαι 387, 3. έμφύομαι 33, 29. έμφύρω 268, 10. έμφυσημα 247, 30. Η 214, 35. ξμψυχος 24, 8 (σοφία). 43, 22 (υπόστασις). 249, 28. 307, 15 (λόγος). 437, 15 (ὀσός). 444, 3 (ἀρετή). Vgl. λόγος. έναγής 422, 15 (ἔργον). 21 (ἐναγεῖς). ἐναγέστεροι 422, 21. έναγγος 134, 6. έναλλαγαί 50, 28, 205, 6. ένανθρωπέω 66, 23. 30. 92, 2. 140, 19. ένανθρώπησις 66, 20. 144, 6. § 483, 17. 504, 15. ενάντιος 277, 24 (τῆ φύσει). τὸ ἐ. 73, 6. 76, 32 f. 81, 30. 298, 5. ἀπὸ τοῦ ἐ. 372, 1. ɛlç τὸ ἐ. 408, 32. τὰ ἐ. 61, 10. 62, 9. 76, 30f. 82, 3. 155, 28. ἐ. θέλειν 459, 28. ἐχ τῶν ἐ. 17, 16. 371, 32. ἐνανtluc 103, 37. έναντιότης 454, 26 (κατ' έναντιότητα). έναντιοω pass, 139, 18, 20. έναντίωμα 114, 18. 367,28. έναποθησαυρίζω 19, 34. έναπόχειμαι 9, 5. 189, 7. 262, 14.

ένάργεια 70, 14. 90, 12. 112, 23. έναργής 57, 6. 245, 16. τὸ έ. 293, 32. ἐναργῶς 92, 2. 143, 3. 147, 30. 245, 3. έναστράπτω | 558, 3. ένατενίζω 75, 25. έναφίημι | 558, 1. ένδεής 48, 27. 259, 18. ένδεια 232, 5. Η ἐνδείχνυμι 235, 1. ένδειξις | 527, 17 (ανθρωπότητος). ένδελεχισμός 160, 31. 161, 12. 15 (θυσία ενδελεχισμοῦ). 161, 21 f. ἔνδεσμοι 218, 5. ένδέχομαι 77, 20. 80, 22. 144, 30. 175, 17. 197, 5. 238, 22. 248, 7. 277, 32. 301, 31. 358, 24. 414, 24. 444, 15. 450, 28. 454, 12. 14. 493, 21. ένδέομαι 87, 13 (ένδούμεroc). ένδημέω 425, 13 (τῷ σώ-ματι). 14 (πρός τὸν κύ-QLOV). ένδιαιτάομαι | 560, 27. [ένδιατριβή 190, 18 verderbt.] ξνόιδωμι 325, 27. ξνόοξος 113, 3 (ξπιδημία). 373, 35. Ενδοξα 219, 28. ξνόοξοτερον 111, 16. ένδοσθια 189, 8. ένδοτατα 216, 14. ένδοτατω 218, 21. Ενδυμα 34, 13. 130, 18 (ψυχῆς). 436, 23. pl. 142, 14. 431, 23. H 130, 12 ff. ένδύομαι 291, 4 (σαρχί χαί αίματι). 431, 22. ένεδρεύω 84, 23. ένεθίζω 108, 7. Ενειμι 318, 26 (ένην). ένεργαζομαι 108, 15. 166, 24. 443, 4. 468, 9 (tò βέλτιον). ένέργεια 47, 15. 250, 1. άντιχειμένη 46, 5. χαλή 357, 14. σωματική 342, 2. αμαρτίας 71, 20. πνεύματός πονηρού 376, 2. σχοτίας 96, 28, | οίχονο-μίας 498, 14. Ενεργεία 81, 19. 21. | 489, 15 (Ggs. όυναμει). κατ έ. 491, 4.

pl. 62, 12. | 512, 10. avriχείμεναι 129, 16. δαιμόrwr 376, 15. loyov 205, 9. H 207, 11. 13 (uylov πνευματος). ένεργέω 84, 16 (κατά τινος). 157, 30. 163, 20. 232, 18. 225, 4 (δύναμις ένεργουσα). 286, 22 (είς τινα). 315, 16 (μερισμόν). 354, 27. 376, 6. pass. 33, 29. 65, 29. 183, 13. 198, 2. 212, 32. 470, 3. H 70, 36. 71, 1. 276, 27 (loiov Egyov). ένεργήματα 376, 35. ένεργής 133, Ι (λόγος). 166, ένεργητικός 513,17 (οὐσία). ένεργητιχώς 517, 20. ένεσθίω ε. εμφαγείν. ένεστιν 473, 28. ένευλογέσμαι 110, 14. ένευφραίνομαι 14, 28. ένέχομαι 187, 21. ένηχέω 72, 12. ένθεον | 494, 19. ένθέως 47, 27. ຂ້າອີ**ວ**ບອເລັພ 37, 17. 29. ένίημι | 515, 10. ένιχος 104, 5. 136, 25. ένι-χως 104, 28. 115, 9. 137, 7. 145, 25. 337, 23 (λέγευθαι). Η 280, 3 (φύσις). ένίστημι 185, 15. 27. 209, 29. 264, 31. 270, 16. 429, 31. ένεστηχώς 28, 13 (χαιρός ε.). 207, 27 (χαχίας ημέρα). 266, I (ζωή). 238, 11. 266, 6 (τετράς). τὰ ἐνεστηχότα 363, 1. Vgl. alwv. ένισχύω 339, 7 (έπι τῆς 775). έννοεω 190, 17. 265, 34. 286, 23. 331, 1. 334, 28. 364, 35. 365, 2. 385, 1. 395, 21. 415, 21. 431, 25. 434, 32. 460, 13. \$ 561, έννοήματα 43, 19 (άνθρωneva). έννοια 6, 15. 29, 38. 394. 34. 413, 23. 458, 23. pl. 30, 12. 33, 22. 39, 19. 48, 19. 175, 29. 267, 25. 393, 3. 495, 21.

11 255, 13. 24.

evoluée 61, 10. 436, 22. H 168, 35. ένοιχίζομαι 396, 8. 10 (σωματι). | 50t, 9. ένοράω 265, 21. 305, 16. 307, 15. 17. 309, 3. 324, 1f. 358, 2. 363, 32. 368, 4 (lotopla). 399, 10 (đồệg). 427, 18. 434, 24. 460, 6. 475, 6. ένότης 189, 12 (πνεύματος). 209, 25 (vaov - Kirche). 285, 34 (vela). 334, 4 (loyou). ένοχος 47, 8. 320, 6. 418, 4. èvow pass. 39, 32. 40, 1. 299, 16. 302, 17. 303, 3. 348, 8, 473, 20, ένσχήπτω 163, 2. ένσπείρω 166, 21. 274. 19. 277, 23. 312, 14 (tà évσπαρέντα τῷ ψυχῷ σπέρένσωματοω 86, 32. 88, 13. 335, 14 (ἐνσωματούμεναι ψυχαί). ένσωμάτωσις 112, 29. 124, 7. 140, 28. 143, 33. έντείνω 428, 22.448, 27 (λάξ). έντελέω pass. 217, 6. Evtelig 176, 11. 15 (Evteλέστεροι λόγοι). έντίθημι 397, 10 (δύναμιν). έντολή 16, 5. 74, 22 (ἀδύνατος). 346, 20. 349, 22 (τυχοῦσα). pl. 72, 3. 82, 8. i (τῆς γνώσεως). ἐντολὰς διδόναι 424, 2. 6. έντρέχεια 201, 10 (άρχιτεχτονική, λογική). έντυχάνω 5, 9. 12, 12 (οί έντυχόντες). 117, 17 (τινι). 167, 18. 279, 9. 375, 30f. (εὐαγγελίφ). 417, 20. 462, 21. 467, 23. | 523, 11 (γραφαίς). pass. 279, 10. Η 283, 27 (λόγοις). έντυπόω pass. 114, 24. 307, 2. ένυβρίζω 72, 7. H pass. 236, 6. ἔνυλος 321, 24. 1 495, 19 (ζωή). 324, 11 (χόσμος). ένυπάρχω 61, 20. 30. 71, 26. 72, 1. 9. 149, 7 (ενυπάρχουσα δύναμις). 285, 28. 307, 18. 346, 9. 464,

ένωσις 302, 19. | 498, 19.

H 235, 22.

ένωτίζομαι 89, 33, έξ 389, 1. 5 (ἀριθμός τέλειος). έξαίρετος 29, 19. 87, 14. 88, 20. 130, 28. 153, 26. 186, 9. 271, 32. 316, 5. 15. ἀγάπη 461, 25. 463, 12. αριθμοί 389, 17. έπιδημία 275, 22. χαιροί 174, 4. χαρπός 137, 9. πνεύμα 215, 27. τὸ ἐ. 83, 2. 163, 34. κατ ἐ. 349, 22. pl. 178, 9. 275, 32. ἐξαιρέτως 11, 25. 51, 3. 106, 7. 116, 3. 125, 3. 171, 3. 208, 16. 289, 16 (σνομάζεσθαι). 562, 6 (ξχειν). έξαίρω | 527, 27. 528, 4. έξαχούω 70, 25. fEavalloxw 141, 30. έξαναλόω 413, 8. έξανάστασις 121, 1. 3. έξανατέλλω 262, 19. έξανύω | 557, 27. έξαποστέλλω 438, 10. pass. 454, 2. εξάπτω 252, 19. έξαφανίζω 83, 30. 247, 3. 332, 4. 340, 14. 24. 413, 8 (αμαρτίαν). pass. 331, 28. έξαφανισμός 332, 1. έξελαύνω 458, 23. έξελχύω 107, 28. έξελληνίζω 90, 20. έξεργάζομαι 379, 11. 428, Η έξέρχομαι 243, 18 (έξηλ-θεν ή σωτηρία). έξετάζω περί τινος 9, 24. 28. 13, 11. 20, 4. 18. 24, 17 u. o. pass. 67, 15. ξξητασμένως 130, 23. εξέτασις 6, 4. 33, 19. 50, 30. 121, 9. 169, 3 u. ö. λόγου 167, 11. ἀχριβεστέρα 197, 12. ἀχριβεστάτη, ἐπιμε-λής 221, 3. μετ ἐξετάσεως 44, 34. 413, 25 (διαλαμβάνειν). είς ε. έαυτον επιδούναι 473,26. έξετασεις 296, 12. 439, 14 (εύαγγελιχαί). έξεταστέον 25, 8. 64, 32. 76, 10. 171, 2 (m. μήποτε). 272, 18, 282, 11. égetaatixos | 516,26(xplais πράξεων). έξεταστιχώς 272, 30.

έξευτελίζω 253, 26. έξηγέομαι 109, 15. έξηγησις 109, 13. έξηγητικά 226, 5. 388, 31. 389, 19. 417, 7. 424, 15. 480, 29. έξιλάσχομαι 458, 21. Esic 105, 22: 368, 6. 405, 7 (δικαιοσύνης). | 483, (ποιητική). 520, 9 (νοητική). έξισόω 34, 26. 55, 12. 61, έξισταμαι 414, 23. έξισχύω 108, 3. εξιχνεύω 171, 4. εξούος — Τοά 479, 17 (ἀπὸ του βίου). 316, 23. 369, 3. 395, 33. έξονομάζω 342, 28. έξομοιούμαι 230, 21. 238, 15. 330, 23. έξομολογέομαι 458, 29. έξουδενόω 378, 21. 447, 1 (doplar). έξουθενέω 257, 30. έξουσία 7, 1. 39, 2. έξουσία 263, 1. pl. (dämonische Mächte) 376, 16. Η 70, 22 (μετ' έ.). έξουσιάζω 442, 21. έξοχή: κατ' έ. 469, 4. 473. 23. | 562, 9. έξυπνίζω 399, 29. || 546, 3. εορτάζω 186, 17. 287, 4. έορτή 265, 16 (πάσχα). 422, 15 (8εοδ). Η 190, 30 (μεγάλη). έπαγγέλλομαι 434, 4. ἐπαγγελία 13, 24. 154, 25. 204, 10 (θεοῦ). 395, 11. 17. τῷ ἐ. 477, 26. 28. pl. 32, 19. 110, 19. 219, 26. 34. 259, 31. 271, 28. 33. έπάγγελμα 11, 4. ἐπαινετός 254, 6. 338, 13 (οίχος πατρός). 455, 24. 534, 2. ἔπαινος 341, 18 (ἐν ἐ.). 471, 14 (ὁ ἀπὸ πολλῶν ἔ.). έπαίρω 53, 13. 186, 2 (φρόνημα). 267, 31 (φρονήματα). pass. 307, 25. 340, έπαχολουθέω 145, 6. 202, 28. έπαχούω 369, 21. 396, 16. 400, 9. pass. 395, 21. 30. 397, 6. 398, 2. έπαναβαίνω 463, 27.

ἐπανάβασις 74, 29. έπαναλαμβάνω 279, 20. έπαναπαύομαι 202, 4. 228, 19. 461, 28 (Tivi). ἐπανέρχομαι 220, 31. 338, 20. 399, 32. 473, 11. ξπανίσταμαι 105, 4. έπαπορέω 67, 22. 138, 25. 139, 5. 186, 23. 200, 23. 226, 19. 228, 18. 237, 25. 244, 16. 252, 28 u. ö. pass. τὸ ἐπηπορημένον 379,31. τὸ ἐπαπορηθέν | 516, 7. έπαπόρημα 81, 9. επαπόρησις 66, 1. 123, 11. 145, 34. 155, 27. 172, 26. 186, 8 (δογμάτων). 256, 6. 445, 22. (τηρείν). 462, 2 (περί τῆς γραφῆς). ἐπαπορητέον 264, 1. 348, 17. έπαπορητιχώς 436, 26. ξπαρμα 144, 32 (ἀπὸ τοῦ loyou). ἔπαρσις 272, 16. έπαφή 246, 5 (σωματική). επείγω 199, 15. επείπον 248, 30. έπεισάγω 108, 3. 197, 9. έπεισεργάζομαι 272, 21.29. έπεξεργάζομαι 190, 29. 459, 1. επεξεργασία 273, 3. έπεξέρχομαι 338, 6. επερείσομαι 423, 20. Η έπερωτάω 130, 29, 140, 1. enexw 122, 6f. 366, 4. ἐπήχοος 85, 18. 108, 13. ἐν έ. 395, 26. επηρεάζω 371, 10. 373, 19. έπίβαθρα 329, 12. έπιβαίνω 305, 22, 398, 10. 425, 5. 437, 7 (τῆς ἀγίας οδοῦ). 438, 4 (ταῖς ἀν-θρώπων ψυχαῖς). ἐπιβάλλω 137, 32 (καρπούς). 204, 25. 288, 13 (νῷ ἐπί ₹1). | 497, 5. έπιβλαβής 40, 33 (φιλία). 413, 19 (νηνεμίαι). έπιβλαβῶς 432, 22 (λέγειν). ἐπιβολή | 496, 11 (ὄψεως). 490, 3 (κατ' ἐπιβολήν). επιβουλεύω 311, 20. 340, 10 ff. 403, 9. 404, 2 (αλη-θεία). 418, 5. 424, 3. pass. 80, 8. 422, 13. επιβουλή 163, 16. 403, 15. 34. 467, 1. pl. 108, 9. 209, 25. 419, 29.

έπίγειος 216, 2 (Ἱερουσα-λήμ). || 521, 18 (σοφία). έπιγενητός 35, 21. έπιγινωσχω pass. 343, 33. έπιγίνομαι 25, 13. 76, 3. έπίγνωσις 219, 1. 397, 30 (άληθείας). έπιγραφή 9, 24. ξπιγράφω 7, 16. 88, 19. pass. 10, 32. 241, 13. έπιδεχτικός 450, 26. έπιδέχομαι 245, 18. 291, 1 (μετάνοιαν). 371, 27 (άνατροπήν). 405, 20. 442, 25. 455, 19. 459, 28. Επιδημέω (meist von Jesu Erdenwandel; auch v. Logos 475, 29 und vom hl. Geist 143, 4. 437, 31) 6, 7. 11, 4. 14. 12, 5. 49, 14. 84, 2. 87, 27. 96, 13. 118, 24. 133, 33. 146, 34. 147, 6. 151, 28. 287, 12. 21. 288, 8. 328, 17. 396, 32. 36. \$\| 558, 2. \eta \| \text{\$\beta \text{\$\genty}\$} \text{\$\genty \text{\$\genty}\$} \text{\$\genty \text{\$\genty}\$} \text{\$\genty \text{\$\gnty \text{\$\genty \text{\$\genty \text{\$\genty \text{\$\genty \text 351, 13. 395, 30. χοσμφ 417, 2. 452, 3. TELElois 12, 2. τόπω 182, 2. χωοίοις 182, 4. ψυχαΐς 454, 22. πιστεύουσιν [ 548, 22. Elg Ti 182, 15. ἐπιδημία (fast ausschliesslich v. d. Erdenwandel Jesu; doch auch 122, 21 v. dem des Elias). 27, 19. 40, 5. 53, 15. 87, 4. 91, 11. 140, 30. 142, 6. 165, 32. 168, 14. 182, 5. 192, 10. 194, 5. 206, 8. 14. 242, 3. 250, 9. 268, 17. 284, 29. 287, 22. 342, 7f. | 532, 18. 548, 8. ไทธอยี 10, 5. 7. 11, 19. 26f. 113, 3 (σωματική και ένδοξος). 275, 31. 294, 12. 381, 18. Τησού Χριστοῦ 275, 32. 277, 20. σωτῆρος 48, 14. 271, 2.8 (σωματική). 278, 22. 341, 31. | 491, 9. 494, 15. Xoistov 9, 19. 11, 2. 92, 26, 113, 15, 118, 30. 119, 2. 140, 14. 274, 15. 289, 33. 290, 5 ( $\eta$   $\epsilon\nu$   $\sigma\omega\mu\alpha\tau\iota$   $\epsilon$ .). 291, 9. 304, I (νοητή). ή 536, 29. σωματική 19, 18, 110, 3, 161, 33. χατὰ σῶμα 12, 1. δευτέρα 113, 6. δευτέρα και θειοτέρα 97, 8. είς τον βίον 87, 1. η ένταῦθα

146, 6. εν άνθρα ποις 145, 1 29. χαιρός επιδημίας 488, 26. pl. 144, 16. 178, 19. 287, 28. 29 (Ele Tov χόσμον). 288, 2. | 553, 22. Η 292, 29 (τοῦ σωτήέπιδιαμονή 373,28 (ψυχης). έπιδιατριπτέον 70, 17. έπιδίδωμι 100, 5. 247, 33. 418, 6. 464, 26. 473, 27 (Èautòr els éfétagir). έπιζητέω 231, 25. | 526, 24. ξπιθολόω 239, 31. έπιθυμέω 113, 3. 6. 8. τδ έπιθυμούμενον 394, 28. έπιθυμήματα 356, 9. 18. ξπιθυμητής | 517, 19. ξπιθυμία 206, 2 (θηλυμανής). 356, 13 (φαύλη). pl. 354, 6 ff. II pl. 359, 7. 17 (dea-Bolov). ἐπίχαιρος | 492, 33 (ζωή). ἐπιχαλέομαι 168, 6 (οὶ ἐπικαλούμενοι). 339, Ι (ἐπὶ τῷ ἀνόματι). 389, 20. έπιχαλύπτω pass. 369, 13. έπιχαλυψις 111, 13 (προσωπου). ἐπικατάρατος 362, 34 (γῆ). έπικλησις | 513, 13 στική). pl. 142, 30. έπικρατεια 456, 4 (πνευmaros). έπικρατέω 78, 5. 164, 17. 333, S (τινος). 413, 18. έπικρίνω 357, 30. ξπίχτητος 31, 13. ξπιλαμβάνομαι 197, 23. έπιλάμπω 273, 10. έπιλανθάνομαι 376, 29. 460, 11 (μαθημάτων). έπιλέγομαι 133, 10. 292, 19. 337, 16. 437, 24 (xaipov). έπιλείπω 227, 17. H 234, 8. 12. έπιλογίζομαι 4, 5. 110, 8. Η ἐπιλύω 148, 12 (οίχονοµiar). έπιμέλεια 195, 7. 27. 436, 19. ποιείν 117, 16. ποι-είαθαι 230, 10. δι' ἐπιμελείας 332, 20. έξ έ. 313, 31. ἐκ πολλῆς ἐ. 369, 1. έπιμελής 221, 3 (έξέτασις). έπιμελέστερον 25, 21. 75, 21. 123, 32. 248, 6. 305, 31. αχούειν 315, 2. δια-

λαμβάνειν 328, 21. ένο-

ράν 363, 32. ἐξετάζειν 328, 30. χατανοητέον ἐπιμελέστατα 15. 168, 7 (ἐρευνῶν). 232, 4. έπιμελώς 20, 18. 24, 17. 62, 32. 77, 19. 146, 30. 150, 10. 205, 6. 392, 23. έξετάζειν 173, 26. χατανοείν 171, 8. προσέχειν Tive 471, 4. 543, 10. 545, 23. τηρείν 349, 11. έπιμερισμός pl. 123, 34. έπιμίγνυμαι 208, 15. Η επίμοχθον, το 235, 13. ἐπινοέω 43, 22. 197, 26. ἐπινοούμενα 23, 25. 24, 21. 68, 7. έπίνοια 45, 33. 63, 21 ff. 67, 30. 89, 26. 173, 33. 177, 28. 303, 14. 320, 20. 324, 20. 325, 33. | 511, 21. 27. τŷ ε. 13, 13 | 552, 7. κατ επίνοιαν 14, 19. 367, 14. 31. μέχρι ε. 293, 15. pl. 24, 18. 36, 25. 39, 21. 25. 40, 9. 65, 26. 67, 30. 80, 31. 96, 29. 97, 13. 128, 25. 152, 11. 175, 28f- 181,34. 212, 15. 305, 25. 325, 30. ἐπίπαν | 483, 2. 510, 4. έπιπηδάω 417, 28. έπιπίπτω 205, 13. επιπλείον 113, 12. 167, 13. 179, 7. 12. 189, 32. 194, 12 (τῆς λέξεως). 232, 6. 257, 3. 261, 32. 265, 20. 323, 26. 361, 31. 382, 26. 407, 27. 426, 14. 461, 11. επιπλέον 113, 14. επιπληκτικός 135, 19. 21 (λόγος). 29 (ουδέν έπιπληχτιχόν). τὰ έ. 141, 2. έπιπληχτιχώς 132, 5. έπίπληξις 139, 4. έπιπλήσσω 252, 27. 266,30. pass. 127, 27. 132, 17. 230, 21. ξαίπνοια 7, 2. 92, 32. έπιπολύ 51, 2. 166, 21. έπιπολής | 508, 21 (έξ έ.). ξπίπονος 46, 13 (άγωγή). 90, 17 (σιωπή). ἐπιπονώτατος 167, 9. 17. έπιπορεύομαι | 514, 3. έπιρρέω 43, 8. έπιρρίπτω 204, 24. έπισημαίνω pass. 280, 1. ἐπισημειουμαι 84, 27. 190, 14. 241, 16. 294, 23.

έπισημείωσις 217, 24. έπισημειωτέον 169, 5. έπίσημος 390, 25. έπισχεπτέον 92, 7. 97. 14. . 167, 18. 261, 12. έπισχέπτομαι 46, 20f. 246, 3. 445, 21. ἐπίσχεψις 293, 11 (μετ' έπισχέψεως). ξπισχευάζομαι 259, 20. έπισχιάζω pass. § 527, 12. έπισχοπέω 52, 5. 95, 30. 167, 7. 197, 12. pass. 128, 6. έπισχοπή 46, 20. 128, 3. 7. 196, 17. 284, 23. έπισχοπητέον 35, 14. 186, 6. 277, 17. έπίσχοποι 441, 32. έπισπάω 86, 19. H enionelow pass. 267, 15. επίσταμαι 241, 20 (θεύν). επισταμένως 339, 12. H 251, 27. Enloracic 333, 11. | 528,18. έπιστατέον 34, 26. έπιστάται 216, 20. 27. 217, έπιστέλλω 101, 24. έπιστήμη 272, 20. 28. διπλή 204, 12. λόγου 477, 5. έχειν 72, 32. αναλαμβανειν 371, 12. pl. 272, 24 ff. 276, 5. ἐπιστημονικός 438, 10 (ἀπόχρισις). | 489, 18 (ἀπόdeiğiç). έπιστήμων 413, 31. έπιστημόνως 122, 25. 231, 12. Επιστρεφής: Επιστρεφέστεpoc 150, 26. έπιστρέφω 195, 6. 417, 27. II είς πίστιν 281, 13. έπιστροφή 398, 20. έπισυνάγω pass. 328, 3. ἐπισυνάπτω 172, 17. 272, έπισφαλής 32, 14 (ζωή). 328, έπιτάσσω 385, 34 (δαιμοvious). 409, 8. έπιτείνω pass. 491, 28. έπιτελέω 47, 24. 82, 1. δύναμιν 378, 20. olxovoμlav 405, 22. πάσχα 183, 12. med. Ovolaç 196, 8. pass. 491, 11. έπιτέμνομαι 134, 25. 135, 3. 136, 22. 30. 199, 32.

630

45, 7. νούς 472, 27. ὖλη 214, 21. ψυχαί 267, 17. πρός σωτηρίαν 270, 32. τα έ. 227, 18. 390, 22. 444, 22. επιτηδειότερος 155, 13, 157, 19, επιτη-δειότατος | 552, 6. Η 267, 12. επιτηδείως έχειν πρός τι 292, 9. έπιτηδειότης | 489, 13. έπιτηδές 324, 19. ξπιτηρέω 323, 13. 464, 29 (καιρούς). ξπιτίθημι 272, 24. mcd. 340, 16. έπιτιμάω 107, 26, 200, 17. επιτίμησις 249, 18. επιτομή 135, 8 (ποιεΐσθαι). 187, 16. έπιτρέπω 403, 23. pass. 230, 25. έπιτρέχω 251, 1. έπιτρίβω 265, 15. 468, 20. έπιτροπή 73, 2. ἐπιτυγχάνω 279, 25. pass. 272, 16. ἐπιτετευγμένως 172, 22. έπιφαίνομαι 133, 28. 174, 4. 19. 259, 5. 338, 27. επιφάνεια 110, 20. παρουolaç 61, 22. 340, 26. DE10τέρα 472, 25. τεράστιος 293, 27 f. pl. 39, 2. 113, 12 (θείαι). έπιφανής 122, 19. 29 (γέ-VEGIC). επιφέρω pass. 261, 30, 265, 18. 310, 19. 342, 33. 346, 18. 349, 32. 350, 2. 353, 11. 398, 35 (ονομα). επιφοιτάω | 486, 20. 513, 6. έπιφύω 118, 34. έπιχειρητέον | 499, 14. έπιχορηγέω 14, 3. 107, 19. Η 234, 32 f. Επιχορηγία 13, 30. ξπονομάζω 154, 15. ἔπος: προς Ε. 347, 8. ἐπουράνιος 393, 4. 397, 31 (δωρεά), τὸ ἐ. 59, 31. τὰ £. 160, 16. 185, 24. 186, 1. 189, 3. 221, 20. επταπλασίως 309, 11. έπωδή 163, 24. έπώνυμος 107, 6. 150, 18. 156, 32. 182, 33. 285, 32. 288, 14. ξραστής 385, 30 (χάλλους). [ 517, [11.] 18.

ἐπιτήδειος 247, 32. χαιρός Εραμαι 394, 13 (ἐρασθέντες ἐστιάω 154, 26.
45, 7. νους 472, 27. ὑλη της Σουσάννης). Εσχατα 189, 4. 426, 24. έραυνάω s. έρευνάω. εργασίαι | 541, 24 (πνευματικαί). έργατης 262, 23. pl. 387, 26 (δόλιοι). έργοδιώχται 100, 2 (θεού). Εργον θεού 106, 9. αληθείας 266, 6. ooylag 185, 28. πρῶτον 182, 31. pl. ἀγαθά, πονηρά 345, 5. Η 360, 4 (διαβόλου ποιείν). έργωδες 444, 26. έρεθίζω 411, 34. EDELOW 49, 29. έρευνάω [έραυνάω 230, 20]. 8, 1, 13, 18, 63, 20, 92, 13. 168, 7. 212, 26 u. ö. pass. 33, 21. ξρεύνη 30, 15. ξρευνητέον 123, 32. έρημία 127, 23 (ψυχῆς). Ερημος 127, 22 (ἀληθείας). 1 497, 3. 7. (ψυχή). Η 239, 35 (οίκητήριον). έρημόω 127, 23. 498, 3. έριφιος 175, 23 (δέρματα). Εριφος 160, 13. ξομηνεία 151, 7. 152, 12. 155, 33. 180, 6. 27. 181, 32. 320, 1. 374, 25. | 562, 9. ὀνόματος 149, 23. ὀνομάτων 90, 18. έρμηνευτέον 186, 32. 488, 24. 526, 7. έρμηνεύω 52, 20 ί. 53, 13. 67, 24. 107, 6. 150, 17. 151, 11. 178, 23. 216, 7. 218, 14. 236, 4. 237, 21. 24 u. ö. pass. 182, 26. 204, 1. 285, 34. 338, 29. 31. 420, 16. \$504, 13. 516, 3. 520, 22. 529, 9. 543, 3. 20. 22. 544, 21. 547, 19. 562, 1, 9. έρυγή 50, 6. έρως 14, 29. Η έρωτάω 239, 11 (αlτίαν = causam quaerere). ξρωτηματιχώς 442, 10. ξρώτησις 118, 19. 121, 8. 133, 16 (πιχρά). Εσοπτρον 249, 32 (ἀχηλίδωτον). 250, 1. έσπέρα 37, 9 (θεού). έσπερινός 161, 22 (θυσία). lστίασις 465, 29. έστιάτωρ 428, 29.

Η τοῦ χόσμου (- extremitates mundi), 180,22. έσωτατα 43, 4. έσωτερικά 189, 9. έτερογενής 58, 13. 229, 32. 358, 8. ετεροδιδασχαλίαι 279, 25. έτεροδοξέω 227, 9 (οὶ ἐτεροδοξούντες). ετερόδοξος 232, 31 (ψυχή). 236, 23  $(\gamma\nu\omega\mu\eta)$ . of  $\dot{\epsilon}$ . 18, 24. 84, 30. 91, 8. 105, 5. 130, 31. 205, 32. 232, 31. 237, 20. 240, 10. 241, 8. 24. 251, 20. 256, 11. 300, 22. 301, 5. 303, 20. 335, 8. 352, 14. έτεροούσιος 358, 7. 17. έτέρωθεν 86, 5. 31. έτέρως 175, 12. 205, 12 (παρά τι). 342, 27. | 492, έτοιμασία 213, 20. 216, 29. 217, 23. έτοιμαστής | 560, 25. Η έτοιμος 267, 13. έτοίμως 150, 29. (παραδέχεσθαι). | 505, 23 (έχειν). έτος 217, 14 (άγιον). ευ πράττειν 451, 32. φρο-νείν 442, 23. ζήν | 486, 10. ευαγγελίζομαι 13, 19 ff. 14. 10f. 31. 15, 4. 15. 25f. 29f. 16, 8ff. 17, 22f. 18, 3. 31. 19, 13. 17 f. 87, 3. 104, 29. 251, 31. 253, 16. 254, 9. 12. 255, 26. 279, 15. 290, 14. H 255, 17. εὐαγγελικός 13, 18, γραμμα 420, 4. διακονία 18, 28. έξέτασις 439, 14. λέξις 105, 6. 151, 10. 472, 23. λόγοι 280, 17. πύργος 107, 11. πόμα | 529, 12. ο ε. 276, 15. Vgl. κήουγμα. ευαγγέλιον 6, 4. 6. 13. 19. 8, 3 ff. 14 ff. 22 ff. 9, 14 ff. Definitionen 9, 23 ff. 10,2. 6. II, 4ff. 18f. 25. 12, 11. 13. 13, 5. 11 ff. 16, 22. 32. 17, 18, 30, 18, 10, 12. 14. 25. 30. 19, 14f. 19f. 24. 27. 29, 8. 52, 3 (xarà τὸ ε. μεμορφωμένος). 4.

19. 80, 20. 95, 17. 101, 22. 101, 28. 104, 30f. 107, 31. 134, 18 (Ἰησοῦ Χριorov). 141, 22. 147, 18. 173, 6. 176, 12. 185, 6. 187, 2. 189, 26. 199, 14. 205, 11. 212, 33. 236, 10. 278, 24. 303, 7. 327, 5-375, 30f. 376, 11. 382, 31. 393, 30 (κατά τὸ ε.). 419, 16. 425, 2. 7 f. 463, 32. 479, 30. ↓ 523, 16 (προεπαγγέλλεσθαι). 67, 19 (τὸ καθ' Εβραίους ε.). pl. 6, 16. 7, 28. 34. 8, 15. 9, 13. 10, 1. 32. 17, 5. 26, 26. 27, 14. 16. 104, 25. 27 f. 132, 8. 136, 5. 138, 12. 139, 22. 150, 4. 171, 15. 172, 21. 24. 173, 29. 33. 175, 30. 176, 30. 252, 3. 254, 10. 259, 30. 285, 13. 374, 6. 476, 4. 532, 15. εθαγγελισμός 13, 25. εὐαγγελιστής 7, 8. 10. 12. 13, 26. 17, 22. 25. 57, 24. 59, 22. 63, 9. 136, 30. 149, 17. 175, 29. 178, 12. 17. 187, 20. 197, 10. 224, 30. 238, 19. 253, 10. 21. 254, 22. 284, 15. 306, 6. 401, 13. 426, 30. 468, 26. pl. 140, 33. 143, 26. 145, 24. 150, 9. 175, 7. 182, 29. 190, 15. 194, 13. 199, 23. 201, 1. 205, 8. 278, 24. 386, 13. 405, 23. 407, 28. 411, 31. εὐαρεστέω 74, 7 (ἄχρως). 473, 34 (ἐφ' ἐαυτῷ). | 490, 6. II. H 239, 21, 25. εὐαρέστησις 74, 6. 473, 33 (hyatos). εὐαρίθμητος | 523, 19. ευγένεια 37, 6. 217, 22 (βασιλιχή). . Ευγενέστερος 270, 21 (ψυεύγνωμονέστερον 114, 16. 208, 12. 356, 10 (ἀκούειν). 372, 27 (ἀκουστέον). οὶ ε. 81, 8. εὐγνωμόνως [ 519, 3. ευδία 106, 2. 108, 9. ευδιάλυτος 51, 2. Η ευδοχέω 243, 18. ευδοχία | 485, 7. ευδοχιμέω 57, 4.

64, 20. 65, 5. 66, 6. 74, ενέλεγατος 159, 9 (ψεῦδος). 239, 24. εὐεξαπάτητος 252, 25. \$ 509, 12. ευεξία 468, 18. εύεργεσία 83, 28 (πρός άνθρώπους). 163, 30. 205, 21. pl. 174, 5. 26. 341,33  $(\partial \varepsilon o \bar{v}).$ εὐεργετέω 45, 4. 145, 8. 163, 25. 165, 13. 166, 7. 9. 485, 11. pass. 142,27. 174, 6. 228, 26. εύθετος 195, 33. εύθυβολώτατα | 531, 9. εὐθύνω 336, 24. εὐθύτης 128, 4. εύχαιρος 120, 13. 127, 33. 151, 8, 437, 26 (εὔκαιρον ήν). εὐκαιρότερον 118, 4. 190, 27. 204, 3. 332, 17 (λέγειν). 438, 6. εὐκαίρως 224, 7. 438, 28. εύχαταφρόνητος 71, 14. 86, 7. 89, 17 (γραφή). 90, 14. 121, 33 (πιθανότης). 203,11 (νομίσματα). 438, 8 (γνώσις). 452, 33. εύχαταφρονήτως 199, 37. είχινητος 228, 29 (ΰδωρ). 333, 11. εὐλάβεια 75, 22. χατ' ε. 445, 17. ευλαβέομαι 54, 23. 55, 11. 70, 10. 206, 25. 290, 7 m. µή). 408, 7. 459, 29. | 561, 13. εὐλαβές 118, 12. ευλογέω 175, 25 f. 338, 15. med. 338, 13. 15 f. ευλογήματα 356, 7. εύλογητός 338, 14. τὰ ε. 356, 6. εύλογία 28, 8. 175, 27. 250, 8. 29. 251, 1. 296, 13. pl. 237, 21. 30. ευλόγιστον, το 418, 27. εύλογος 66, 14. 122, 8. 136, 3. 167, 21. 200, 7 (ἀπολογία). 270, 8. 355, 20 (δρεξίς). 439, 15. το ε. 9, 26. 10, 4. 34 (κατὰ τὸ ε.). 12, 26 (ε. ἐστιν). 306, 9. 316, 30. 390, 16. 434, 20 (τὸ κατὰ τὸν τόπον E.). 453, 13 ff. 446, 14. εύλογώτερον 356, 9 (έπιθυμείσθαι). 439, 9. εύλο- εύφημος 111, 3 (το ε.).

12, 6. 28, 15. 37, 19. 43, 17. 58, 25. 62, 8. 69, 26. 93, 11, 118, 15, 129, 13. 137, 28. 138, 4. 202, 7 (ἐκκεῖσθαι). 215, 20. 242, 24. 245, 26. 262, 19. 302, 13. 311, 15. 329, 9. 333, 24. 354, 3. 357, 15. 363, 13. 365, 17. 368, 13. 393, 22. 432, 20. 451, 19. 459.3. ευνούχος 19, 10. εύοδευμαι 425, 1. 3. ευπάθεια 211, 11. 271, 3.4. είπαιδία 122, 19 (παράδο-Η ευπιστος 292, 20. ευποιία 260, 24. εύπορεω 444, 22. 460, 13. | 527, 7. εψπορία | 527, 15. εψπορος | 543, 15. ευπροσωπος 339, 8 (γυνή). εύρεσις 53, 23. | 539, 11. ευρετικός 228, 26 (πηγή). εθρίπιστος 197, 1 (λογιouol). ευσέβεια 36, 28. 177, 21. ευσεβέω pass. 418, 15 (θεὸς ευσεβούμενος). εὐσεβής 149, 9. 319, 29 (ἀρχιερεύς). τὸ ἐ. 163, 15. ενσεβέστερος 65, 18. εύσεβέστατος 163, 31 (μάρ-τυρες). 226, 1 (Ambrosius). εὐσταθής 36, 15. \$ 534, 29 (λόγος). τὸ ε. 529, 2. ευσυνειδύτως 101, 9. εύσχήμων 211, 8 (μέλη). εὐσχημονέστερον 535, 14. Η 239, 1 (εὐσχημόνως). εὐτελής 9,4 (λέξες). 130, 31 (ἀμφιβολία). 197, 22. 203, τι (νομίσματα). τὰ ε. 142, 2. οι ευτελέστεροι 252, 11. ευτελώς 169, 4. ευτονία 397, 8. εύτονος | 510, 3 (βίος). ευτονώτατος 133, ι (άξίνη). 189, 11 (συνοχαί). ευτύ-1'wc 480, 24. εύτρεπίζω 45, 6. 141, 26. 202, 9. 328, 3. 454, 23 (ξαυτών πρός τι). | 491, 13. 560, 21. pass. 152, 29. 165, 32. 216, 30. 480, 23. 560, 23. εύτρεπισμός 270, 35. γώτατα 158, 30. ετλόγως ευφραίνω 151, 23. 183, 5.

εύφροσύνη 183, 3. 473, 33. εύφυής 196, 21 (ἐν λόγφ ψυχή). οἱ εὐφυέστατοι ψυχή). 195, 5. εύφυΐα 195, 7. εύχαριστέω 395, 27. 396,21. 30. 397, 6. pass. 254, 13. ευχαριστία 395, 21. 469, 14. ευχαρίστως 249, 17. 261, 21. εύχερῶς 354, 17. 363, 33 (καθαρεύειν). ευχή 392 ff. 7, 26 (κατ' ευχήν). 427, 20: 161, 23. 303, 29. 456, 5. εύγομαι 303, 21 f. 393, 1. 394, 23 ff. ενωδία 16, 23. 388, 7. 9 (σωματική). 11 (Χριστού). ετωχέω 154, 15. 197, 19. ευωχία 178, 24. 183, 6. ἐφάπτομαι 163, 29. έφαρμόζω 10, 1. 40, 6. 136, 8. 202, 27. 219, 22. 271, 17. 353, 15 (tl tivi). 522, I. έφαρμοστέον 30, 1. 39, 33. εφαρμόττω pass. 499, 6. έφεξης 305, 21. έφιχτος | 495, 14. τα έ. 180, 5 (τῷ ἀνθρωπίνη φύσει). έφοδεύω 245, 21. έφόδιον 34, 11. έχθρός 354, 9 (πρός τινα). o 6. 107, 29. 157, 14. έχθροί 163, 12 (άληθείας). 395, 2 (ἀδρατοι). ἐχθρῶς 401, 7 (διαχεῖσθαι). έχομένως 152, 31. Εψησις 188, 19. εωθεν 102, 21. έωθινός 161, 14. έως, η 161, 19. έωσφύρος 110,17. 496, 25. 521, 3. 6.

ζέω 188, 23 (πνευμα ζέον). ζηλος 123, 24 (θείος). 132, 17 (Hλίου). 211, 28. 401, 11 (πονηρός). 393, 1 (κατά こうえロン). ζηλοτυπία 161, 24. ζηλόω 208, 9. ζηλωτής 15, 29, 88, 14. Vgl. DEOG. ζημία 313, 22 (ψυχῆς). 474, 21.

431, 13. pass. 24. 473, 32. | ζητέω 48, 30. 85, 29. εἴς τι | ζωοποιητικός | 486, το εὐφραϊνον 37, 16. | 303, 12. θέλημα 388, 24. (σχέσις). | ζωτικός 228,24 (πόμα). pass. το ζητουμενον 299, 18. 22. τὰ ζ. 315, 2. τὸ ζητηθέν 88, 3.

> ήτημα 89, 5 ζήτησις 149, 7. 252, 28. 465, 32 (περίεργος). ζητήσεως έχεσθαι 408, 5. ζ. άξιος 408, 6. 14. 410, 29. pl. 81, 8. § 536, 16.

> ζητητέον 39, 10. 67, 30. 71, 14. 72, 19. 75, 13. 19. 26. 102, 27 u. o. ζοφώδης | 528, 30. ζυμόω 189, 19.

ζωή als Äon 81, 3. — Christus 23, 29. 31. 24, 141. αγένητος 37, 10. ἀιδιος 380, 27. 32. αίω-νιος 228 ff. 270, 15. 273, 21. 308, 27. | 515, 15. ἀχραιφνής 76, 6. ἀληθινή 247, 15. άχωριστος 382, 2. ἄτρεπτος 75, Ι. ἀναλ-λοίωτος 75, Ι. ἀθλος καί ἀσώματος 21, 12. Ggs. Ervlog 321, 24. 495, 19. έπίχαιρος και άμιγής 34, 32. ἐπίχαιρος | 492, 33. θεία 80, 27. χαθαρά 21, 14. μέση 247, 13. προηγουμένη 40, 14. ανθρώ. που 360, 16. θεού 74,33. ἐν λόγφ 73, 15. ἡ ἐνταῦθα ζ. 32, 17. ἡ δοχοῦσα ζ. 81, 15. τὰ πρὸς ζ. 128,

Η ζ. αίωνιος 234, 21. 33. 272, 10f. πρώτη 234,

ζφον Ggs. άνθρωπος 68, 29. — 32, 29. 78, 21. 160, 6. 11: 17. 197, 7. 10. άνδραποδώδες 196, 31. άχθοφόρον 202, 15. λογικόν 38, 4. 364, 33. pl. 79, 17. 380, 29 (άλογα). 413, 6. | 515, 15. 51, 20 (λογικά θεία).

ζωοποιέω 247, 17. 396, 35 (λόγος ζωοποιήσας). 242, 18 (πνεύμα ζωοποιούν). 486, 5. 20. pass. 247, 14. 397, 18. 429, 24.

H 292, 18. ζωοποίησις 247, 17 (μέση, θειοτέρα).

ζωτικός 228, 24 (πόμα). 396, 29 (χινήματα). ζωτιχώτερος 155, 2 (άρτος).

ήγεμονικόν 94, 18. 95, 30. 108, 2. 146, 24. 201, 14. 245, 11. 254, 27. 270, 35. 272, 1. 282, 1. 4. 333, 11. 376, 33. 378, 29. | 497, 21. τὰ η. 30, 34, 33, 27 (ἀν-θρωπων). 198, 7, 246, 5. ηγουμενον, το 348, 28. ηγητέον 238, 12. ηδοναί 72, 3. ήδιστος 104, 21. ήθιχος 37, 26 (μαθήματα). | 512, 20 (àperal). 790c 328, 10. pl. 205, 9 (διαφορα). | 520, 17. ηλιακός 31, 26 (ἀκτίνες). ||
521, 8 (φως). ήλίθιος 78, 14. 245, 16. 320, 30. 358, 19. ηλιθιώτατος 221, 35. ηλιος 21, 21 (bescelt). 30, 29. 31, 5. 12 (ἀληθινός). 19 f. 56, 9. 17. 24. 57, 17. 74, 15 f. 23. 29. 164, 20 (vontos). 246, 20. 469, 11 (δικαιοσύνης). 473, 4. 488, 17. 496, 25. 509, 28. 521, 3. 5f. 526, 15. 557, 31 (αίσθητός). ημέρα 31,5 (μεγάλη χυρίου).

209, 27 (xaxias). 469, 2 (λαμπροτάτη). 426, 13 (πνευματική). \$ 509, 28 (νοητή). 385, 15. 17 (σω-τῆρος). 209, 28 (συντελειας). ημέραι 53, 11 (ἐσχαται). 108, 22 (αὶ μεταξυ η.).

Η 212, 28 (πνευματική). 30 (χοϊκή). 31 (ψυχική). ημερινός 310, 5. ήμερον, το 35, 10. ημερότης 117, 4. ηνίοχοι 202, 32. ήσυχάζω 131, 29, 327, 20. ήττάομαι 66, 2. 395, 2. Η ήχος 129, 2.13 (ἄσημος). 23. 25. 129, 7. 16. 18.

θάλασσα 177, 5. 178, 5 (Talilalas). 452, 22, 153, 5 (ξρυθρά).

θάνατος 38οί. έχθρὸς τοῦ χοιστού 312, 26. ψυχής 313, 21 (= Sünde). ἀδιάφορος 380, 32. πονηρός, χαλεπός 381, 1. χοινό-τερος 383, 12. 27. μέχρι έπιβουλεύειν Javatov 418, 4. H 292, 9 (Folge der

Sünde).

θανατόω 382, 28.

H 292, 11. θαρραλεώτατα 466, 12 (άποδύεσθαι).

θαρρέω 164, 14 f. 197, 14. 461, 12. 476, 5. | 503, 17. Φάτερον | 516, 9.

θαύμα | 533, 14. 534, 6. 8.

pl. 558, 3. θαυμάζω 252, 7. 9. 25. 368, 4. 396, 33. 35. 442, 1. θαυμάσιος 92, 6 (δυνάμεις). 296, 22. 377, 2 (προφήται). | 528, 19 (κατόρθωμα). θαυμασιώτατα

61, 25. θαυμασμός 92, 3. 286, 6

(έμποιείν). θαυμαστιχώς 457, 13.

θαυμαστός 88, 12. 283, 19. 288, 5. 343, 3. 371, 28. θέα 55, 2 (ἀδιάλειπτος), 109, 25 (ἀληθείας). 222, 8.

272, 17 (χωρῶν). 297, 2 (παραδόξων). 323, 34-472, 33.

θεάματα 275, 27 (ἀληθείας).

θεατής 327, 11. θεήλατος | 526, 1.

θεϊχός | 527, 14 (δύναμις). θεϊκά 521, 24 (λαλείν). θείος: αίσθήσεις 218, 7. 386, 25. βούλημα 351, 29. διδασχαλία | 497, 2. δύναμις 13, 30. ενότης 285, 33. Επαγγελία 13, 24. Επίπνοια 7, 2. χάλλος 14, 30. μέθη 37, 18. νόμοι 289, 19. υρχος 456, 12. πρεσβύτεροι 340, 4. χρη-ματισμός 338, 3. Η διδα-σχαλία 512, 11. βάπτισμα 12. λόγια 514, 3. χάρισμα 519, 6. τὸ θ. 3, 3. 11, 9. 35, 28. 183, 13. 15. 237, 6. 241, 20. rà 0. 70, 15. 82, 25. 100, 4. 307, 33. | 562, 2. Vgl. ayadorns. άγάπη, γράμματα, γραφή, διαχονία, δυναμις, δωρεά, έλπίς, εμφάνεια, επιφά-νεια, ζήλος, ζωή, ζῷα, μαθήματα, μετεωρισμός, λόγος, νόμος, όψις, πνευμα, σοφία, χάρις, χαρίσματα.

θειότερος: δύναμις 175, 35. 200, 31. επαγγελία 468, 15. ἐπιδημία 97, 8. ἐπιφάνεια 472, 24. ζωοποίησις 247, 17. μυστήρια 230, 4. οφθαλμοί 301, 23. παρουσία 96, 14. πνεύμα 78, 5. 172, 22. πῦρ 141, 29. σωμά 51, 1. ψυχαί 229, 4. ὑπόληψις [ 528, 18. 28. of 9. 161, 15. To 9. 38, 30. 176, 8. 240, 14. 260, 21. 315, 31. τὰ θ. 67, 27. 440, 27. 470, 11. Vgl. quaic.

θειότατος 208, 16 (πlσ-

TIG).

Η 248, 29 (φύσις). θειότης 11, 8. 95, 27 (λόγου). 96, 8 (συλλήψεως). 110, 5. 140, 11. 142, 4. 30. 163, 10. 167, 1. 198, 1. 200, 13 (νλοῦ τοῦ θεοῦ). 249, 27. 286, 24 (Ἰησοῦ). 290, 32, 303, 6.

θέλημα 163, 12. πατρός 166, 5. πατρικόν 260, 31. 261, 17. 263, 28. Christi 379, 23. gegens, Verhältnis v. Gottes u. Jesu Willen 260, 30 ff. ἀχάθαρτος 376, 2. γράμματος 166, 5.

Η 380, 18. ποιείν 359, 23 f. d. Teufel hat kein 9. 359. 7.

θεμέλιος 39, 32. το θ. 107, 14 (καταβάλλειν). 216, HI ff.

θεμελίωσις 217, 14. 16. θεμιτόν (ου 9.). 341, 3. 500, 6.

θεοδώρητος | 493, 24 (πίσ-TIG).

DeoBev 396, 32. 36. 409,

θεολογέω 158, 34 (v. Joh.). pass. ο θεολογούμενος. 52, 17. To D. 486, 29. 488, 8. - 495, 21.

θεολογία 30, 14. 92, 15 (πολλή). | 489, 23 (μεγίστη).

θεολόγος (v. Joh.) 483, 14. 484, 7.

θεόπεμπτος | 493, 29 (πίσ-TIC).

θεόπνευστος: λόγοι 78, 24. γραφή 157, 2. 215, 25.

θεοποιέω 237, 21. pass. 54, 33. 472, 30. 34.

θεοπρεπής | 558, 3. θεοπρεπέστερον 36, 18. 157, 23 (νοείν). 248, 6. θεοπρεπως 110, 23 (ἀκούειν).

θεός unsterblich 341, 1 ff. πατήρ 304, 17. 348, 33 ff. Verhältnis v. νίος u. πατήρ 212, 15 ff. ist Ev xul ἀπλοῦν 24, 23. οὐσία θεοῦ 244, 20 ff. Körperlichkeit Gottes 244, 29 ff. — φως 246, 15 ff. schafft ἐξ οὐε ὅντων τὰ ὅντα

22, 16. 9. άγιων 73, 28. πάντων τῶν άγἰων 73, 32. θεῶν 56, 4, 11. ζώντων 148, 19. Τουθαίων καὶ έθνων 242, 4. νόμου καl ευαγγελίου 451, 33. ΰλων 22, 9. 38, 26. 56, 22. 93, 2. 120, 23. 166, 17. 300, 18. πατέρων 73, 32. προφητών 304, 8. 16. 28. σοφίας 305, 13. τοῦ χριστου 208, 7. - ο άγαθύς 9. 69, 13. 332, 3. 10. ο μόνος άγαθος 395, 25. d. marcionit. Scheidung zwischen dyadoc u. dlκαιος 44, 31 ff. ἀγέννη-τος 34, 26. ἀληθινός 55, 3. 10. 18. ἀνενδεής 259, 20. ἀδρατος 50, 9. 110, 21. 261, 26. αὐτάρχης 259, 20. ζηλωτής 208, 12. ζων 75, 4. 154, 10. 393, 22. τέλειος, τελειότητος χορηγός 389, 20. ύλικός 245, φιλάνθρωπος 145, 5. 284, 24.

διδάσχαλος 108, 10. 3. loyoc 15, 2. 23, 28 u. o. ό έπὶ πᾶσι θ. 54, 20. θ. έτερος 18, 26. 113, 17. λεγομενος 340, 27.

Deol duo 18, 23. 54, 24. heidnische G. 38, 11. 14. 54. 35. 55, 1. 3. 14. 22. 30f. 56, 4. 6. 11. 26 ff. 57, 18. θεοὺς γενέσθαι (ν. Menschen) 367, 2. θεοσέβεια 36, 17. 73, 6. 92, 34. 93, 3. 15. 103, 2. 111, 22. 153, 27. 156, 1. 233, 19. 238, 12 (τελεία). 240, 10. 289, 19. 370, 22. 418, 12 (κατά Ιησοῦν). 456, 27. H 249, 4.

θεοσεβής | 490, 4. θεότης (Jesu) 8, 10. 12, 8. 15, 20. 18, 27 (καινή). 22, 32 (ist άρχη Χριστού). 35, 6. 42, 13. 18. 54, 27. 33. 35. 55, 14. 21. 56, 20. 91, 25. 144, 19. 151, 31. 176, 14f. 207, 24. 252, 9. 261, 26. 27 (ἀληθινή). 299, 25. 401, 29. 452, 6. 457, 8. 483, 16. 495, 29. 498, 13 (γυμνή). 501, 21. 24. 504, 14. 521, 11. 522, 2. 523, 24. 527, 12. 17. 21. 558, 4.

θεραπεία 5, 20. 142, 24. 156, 18. 183, 4. 296, 4. 313, 2. 435, 26. 9800 72, 33. 132, 4. 196, 29. Ingov 376, 12. ψυχής 201, 26. 352, 15. leρατική 301, 1. θεραπευτής 117, 9. 153, 29 (θεού):

θεραπευτικόν, το 5, 19 (Seov).

θεραπεύω 3, 4. 25, 18. 156, 8 (τέ θεραπεύον). 183, 5. 265, 15. 376, 14. pass. 183, 5. 290, 15. 19. 295, 20. 30.

H 292, 21. θεράπων 303, 24. 28. 377, 2 (lepoc, v. Moses). | 538,

JEDIZW 270, 8.

θερισμός 269, 11 ff. (über d. Vorkommen d. Wortes). 264, 4 ff. (Beginn in Judãa). θεριστής pl. 270, 8 (άγγε-7.01). 274, 4. 6.

H 272, 5. pl. 276, 33. θερμός: θερμά 150, 13 (διαβύητα). Θερμότερον 119, 2. 417, 27. 434, 4. θέσις 90, 15. θέσει 359.

14f.

θεσπίζομαι 450, 11. θεωρέω 36, 18, 60, 4, 62, 17. 107, 14. 109, 28. 113, 7 u. ö. ἀλήθειαν 231, 32. 14. διαφοράς 179, 12. θεόν θορυβέω 197, 32. 305, 8. 10. 472, 31. λόγον θορυβῶθες 217, 27.

| 556, 12. 557, 4. νοῦν | θράσος 139, 23. 221, 24. πατέρα | 558;12. έστιν θεωρήσαι 304, 10. pass. 475, 5 (Er λόγφ). v. Logos θεωρείται 281, 6. τεθεωρημένως 377, 8.

θεωρημα | 487, 10. pl. 37, 29 (ἀπορρητα και μυστικά). 43, 21. 50, 7 (άλη-θείας). 75, 19f. 85, 5 (περί θεού). 102, 30. 106, 7. 188, 14. 272, 19. 449. 28. 450, 26 (σοφίας). || 535, 17 (πλούσια).

θεωρητέον 251, 11. 261, 33. θεωρητικός 386, 26. 398, 22. 400, 20 (δύναμις). 547, 24 (βίος). 248, 6 (δ θ. νοητών). το θ. 20, 10. 127, 29. θεωρητικώτερον 162, 18, 240, 13.

θεωρία 21, 1. 23, 22 (περί των όλων). 62, 25 (ύψηλοτάτη και άνωτάτη). 127, 31 (υγιής). 151, 8 (ονομάτων). 236, 29 (εν 9. γενόμενος). 248, 27 (μυστική και ἀπόρρητος). 258, 10. 271, 31. 472, 29 (θεοῦ). 473, 31 (ή ξαυτοῦ θ.). | 501, 18 (νοητή). 504, 27. 29. pl. 394, 34.

θεωρός | 504, 26. θηλυμανής 206, ι (ξπιθυμία). 376, 27.

θηλυς 252, 25. τὸ θ. 302, 27.

θηρευταί | 503, 2. 4: θηρευτικός | 504, 11. θηρείω | 484, 7. 511, 21. θηρία | 515, 5 (lοβόλα).

H 239, 35. θησαυρίζω 322, 16 ff. θησαυροί 85, 12 f. (σχοτεινοί, ἀπόχρυφοι, ἀόρα-TOI).

θλίβω 76, 16. 128, 20. 164, 14. 200, 1. 219, 16. 371, 22. pass. 33, 3. 81, 9. 284, 36. 323, 1. 336, 8.

θλίψις pl. 209, 25. θνητός 224, 16 (λογικόν ζώον). 293, 16 (ουσία). 145, 18. 293, 23 (φύσις). 293, 12 ff. (ψυχή). το θ. 340, 15.

Dolow 376, 33. pass. 369,

θρασύς 117, 8. | 510, 4. το θρασύτερον 197, 28. θρηνέω 478, 22. θριάμβευσις [ 553, Ι. θριαμβεύω 376, 17 ξιλω). θρυλλέω pass. 347, 7 (τεθουλλημένη γένεσις). θυγατέρες ανθρώπων 151, 15 ff. (Erklärung). H 292, 36. θύελλα 85, 1.

θύματα 186, τ. θυμίαμα 119, 18. θυμός 172, 13. 376, 25. θεοῦ 123, 25. 167, 14. θυμόω pass. 156, 5. θυρα 152, 25 (v. Logos). 204, 14 (ζωής = Jesus). θυσία 45, 18 (προσφέρειν). pl. 160, 15 ff. (Deutung).

490, 6 (αλοθηταί).
Η 207, 7 (θυσίας χο-ρηγείν είς λατρείαν). θυσιαστήριον 111, 13. 119, 17. 133, 26. 160, 6. 162, 17 (ουρανιον). 216, 17 (ολοχαρπωμάτων). 338, 26. 339, 1. | 542, 14. Ivaiç 186, 24 (Xriatov).

lάομαι 352, 4 (ἀκοάς). ∥ , 528, 28. ladic 163, 30. 293, 5. lατός 313, 19 (νόσος). lατρικός 45, 8 (βοήθημα). \$ 533, 33 (δυναμις). laτρι-20ν τι ποιείν 405, 16. *lατρική* 435, 24. lατρος 25, 17. 369, 18 (οψειον της ψυχης). 405, 16. 435, 24. | 516, 11 f. 525, 14. | lδικός 81, 32 (πραγματα). 82, 30. | lδικώτερον 186, 16. 339, 28. lõixüç 118,

ίδιος: 457, 20 (χατ' lδίαν): 177, 12 (lδία μέν — lδία δέ). lδίως 70, 24. 92, 22. 241, 4. 361, 14. 412, 23. ἰδίοτης 3, 6. 54, 25. 28 (νιοῦ). 358, 34. ▮ 513, 13 (ὑπάρξεως). 562, 9 (ἐρμηνείας). pl. 330, 4. Ιδιοτρόπως 207, 9 (ἀπαγ- $\gamma \in \lambda \lambda \omega$ ).

lδίωμα 358, 35. pl. 60, 31. 128, 21.

lδιώτης 284, 11 (τῷ λόγω). | lσοω pass. 389, 2. lδιωτικός 105, 17 (πίστις). ίδουω pass. 217, 14. lεράτευμα 215, 32. 238, 9 (aylov). ξερατικός: γένος 115, 27. 122, 18. λατρεία 237, 9. 301, 1. 402, 22. προσωπον 117, 3. τάγματα 3, 3. τοπος 204, 1. legeus. 5, 13f. 18. 22. 27 (μέγας). 72, 32. u. ö. pl. 115, 27. 32. 117, 10. 14. 118, 5. 12. 121, 7. 22. 27. 122, 28. 130, 19. 131, 29. 132, 4. 133, 29. 138, 14. 24. 153, 28. 32. 158, 34. 161, 21. 216, 16. lεροπρεπώς 215, 29 (νηείν). lερός: ἀδελφός Αμβρόσιος 52, 2. 389, 18. 425, 7. Αμβρύσιος 107, 7. ἀνάστασις 441, 5. θεράπων (Moses) 377, 2. λόγος 82, 5. νους των γραφών417, 8. προσδοχία 93,4. στόμα 375, 26. τόπος 402, 25. χρημα 452, 3. το 1. 309, 18 (νοητόν). 419, 7. θεου 196, 4. 7 ff. Vgl. ἀπόστολος.
Η τὸ 1. 206, 32 (= (άγια των άγίων). 207, lερωσύνη 35, 21. lxavos Unterschied v. agios 145, 1 ff. ίχανότης 144, 27. 145, 7. 9 f. ξχανόω 101, 21. 105, 22. *ωαρώτερος 284, 29 (ξορτή).* neutr. 154, 23. Ιλάσχομαι 42, 30. ίλασμός 168, 22. ίλαστήριον 43, 4 f. 216, 15. lλιγγιάω 102, 3. ὶματισμός | 547, 6. loβόλος | 514, 4 (θηρία). τὸ l. 163, 24. loc 163, 24. 26. | 515, 10. lσάγγελος 78, 16. 240, 18. lσημερία 190, 28 (ἐαρινή). ໄσοδυναμέω 143, 20. 350, 23. \$ 537, 22. 556, 4. ίσος τοῖς μέρεσιν 389, 12 (v. c. Zahl). ίσον δύνασθαι 73, 27. 305, I. 3. l. Suváμενον 79, 26. Ισαίτατος 218, 4.

*lσόψηφος* 459; 12.

Ισότης 465, 25. loréov 18, 10. 199, 29. 236, 31. Ιστορέω 149, 22. 157, 13. 164, 1. pass. 341, 31. 413, Ιστορία 11, 12. 52, 19. 85, 30. 101, 13. 106, 20. 122, 10, 135, 1, 143, 2, 149, 16. 173, 27. 174, 27. 175, 12. 197, 5. 29. 198, 3. 199, 13. 217, 18. 237, 22. 265, 17. 288, 13. 329, 12. Allegorisiert 337, 31. Elληνική 285, 19. ή κατά τον Αβραάμ 1. 339, 14. η περί τινος ί. 341, 25. 368, 5. τὸ της ί. 288, 23. χαταχολουθείν 213, 20. παραδέχεσθαι 246, 6. έπλ τη ι. 360, 18. ἐπ' ἐμη ὶ. - m. W. 130, 31. πέρα Tậc l. 194, 20, pl. 111, 8. 163, 4. 352, 15. 413, 22. Ιστορικός 174, 28 (είχων). 175, 5. 189, 27. 29. \$ 501, 17 (διήγησις). 541, 15. ζοχνότερον 63, 20. *lσχνότης* 62, 1. *λοχυροποιέω* 37, 25. 185, 30 (ψυχήν). pass. 256, 26. 257, 2. lσχυρός 141, 26, 31. lσχυρότερος 309, 29 (λογοι). 404, 5. lσχύς 92, 5 (διδασκαλίας). 413, 30 (Ἰησοῦ). 325, 25 (— Christus). ίσχω 450, 13 (άφορμήν). izvoç nur pl. 57, 26. 62, 21. 149, 16, 164, 11, 374, 13, xar i. βaireir 147, 2. 313, 31, 329, 12, 425, 10. 480, 24. χαθαίρεσις 111, 9. 402, 30. καθαίρω 76, 4 (ψυχήν). 90, 7. 141, 23. 151, 19. 162, 19. 165, 31. 33. 201, 30.

211, 27. 244, 4. 441, 30. 1 528, 25. 28. pass. 369,

10. 13, 413, 26, 438, 2.

469, 3. 472, 29. 511, 29. xadanas 44, 10. 495, 16.

χαθαρεύω 363, 33. 376, 10.

χαθάπτημαι | 526, 15.

1 505, 5. 511, 31.

χαθαρίζω 309, 11. 431, 16. 432, 29. pass. 157, 20. 305, 30. χαθαρισμός | 512, 2. 553, 9. χαθαρός 434 ff. 21, 13 (ζωή). 45, 26 (ἄστρα). 193, 3, 7 (ζῷα). 368, 25 (συνειδός). 458, 18 (ἀπό αμαρτίας μετάνοια). χαθαρώτερος 176, 26. 266, 19. 291, 5 (φυσις). 413, 6. χαθαρώς 63, 3 (σημαίνειν). 97, 6 (το κ. αληθές). 175, 11 (χ. νοητώς). 458, 19 (μετανοείν). Η 248, 29 (φύσις). χαθαρότης 354, 13. 435, 30. 436, 8. 472, 28. χαθάρσιον 142, 28 (ψυχης). 162, 5. 164, 23. 426, 22 (τροφή). 25. επὶ καθαρσίο 413, 26. pl. 137, 33. xaθαρσις 76, 5. χαθέλχω 376, 29. 452, 21 (vauv els Balassar). χαθεξής 452, 13. χαθήχει 393, 13. 19. 25. 28 ff. 394, 8. 10. 396, 13. xaθήξει 445, 22. τὸ χαθηκον 100, 3, 253, 14, 405, 6 (καθ' αὐτό). 435, 10f. χαθηχόντως 393, 31. 394, (καθαμαξεύω) pass. καθημαξευμένος 315, 5.8 (λό-701). χάθοδος 151, 16 (τῶν ψυχῶν ἐπὶ τὰ σώματα). 173, 24. 270, 21. | 494, 17 (00)τηρος. 499, 25 (πνευματος). 524, 10. καθολικός 274, 1. 9. 354, 19. επιστολή 27, 4. 80, 2. 144, 2 (vgl. Ἰωάννης) το χ. 71, 19. χαθολιχώς 357, Η 291,23 (βασιλεύς --Gott). xa9alov 87, 11. 370, 30. 486, 17. 500, 7. 501, 21. 532, 19. καθοπλίζομαι 61, 15. xaθοράω 269, 13. 293, 10. 308, 2. χαινός: γῆ209,28 f. γράμμα 107, 30, 202, 20, 203, 24. θεότης 18, 27. λόγοι 202, 6. ούρανός 200, 28. χαινως 353, 24 (δνομάζειν). Vgl. διαθήκη.

*καινότης* 11,21 (πνεύματος). | καρδία 132,21 (λιθίνη). 49, | καταλάμπω 33, 26. 47, 17 (ζωής). 91, 25 (θεύτητος). 415, 11 (βλεπομένων). καιρός 118, 30 (ἐπιδημίας). 466, 15 (nddovs). 190, 15 (πάσχα). 49, 14 (τοῦ παροντος καιρού). 28, 13 (ένεστηχώς). 45, 7 (έπιτηδειος). 433, 12 (χρᾶσθαι). pl. 143, 27 (διάφο-001). κακία 68, 20. 26 (άνυπο-στατος). 71, 13 ff. 166, 22. 28. 400, 17. 408, 1. 444, 2. 455, 19. 458, 4. 486, 30. 495, 10. 512, 7 (201είν). 517, 3. 15. 17. 22. 518, 28. 524, 21. 23 (είδη τῆς χ.). 25. 525, 15. Η 207, 18. 236, 5 (ὑλιχή). 239, 35. χαχοήθεια | 537, 7 χαχοηθέστερον 318,23 (δνομάζειν). χαχολογέω 423, 21. | 505, 23. 541, 8. χαχολογία | 541, 11. **χαχοποιός 163, 13.** χαχός: τὰ χ. 16, 24. 163, 11 (τὰ νομιζόμενα κ.). 248, 4. xaxiotoc 87, 15. 333, 20. κακώς 378, (ελοημένα). 14 (νοείν). 2020026w pass. 285, 1. κακοω pass. | 546, 26. χαλινδέομαι 236, 24. καλλιλεξία 13, 29. κάλλος 60, 1. 377, 20. 386, 30. ἀληθινόν 437, 4. θεΐον 14, 30. νοητόν 14, 29. λόγου 183, 4. προφητείας 285, 29. χαλοδιδάσχαλοι 444, 26. χαλός 448, 20 (ἀπόστολος). 454, 31 (τραπεζίται). τὸ κ. 363, 13. τὰ κ. 113, 21. 419, 30. τὰ κάλλιστα 171, IO. χάλυμμα 11, 9. 234, 27. 398, 28. 399, 5. καλύπτω 369, 20 (δφθαλ-μούς). pass. κεκαλυμμέvwc 275, 22. χαματηρός 277, 22 (λειτουργία). χάματος 100, 3. | 526, 15 f. 530, 5 ff. κάμνω είς τι 252, 7. περί

TI 278, 21.

27 (Teil Gottes). 477, 13. 32. 480, 2 (γης). 495, 12  $(= vov\varsigma).$ χαρπός 138, 9 (άγιος). 132, 15. 31 f. (μετανοίας). 322, 22 (πνεύματος). | 554, ΙΙ (φωτός). Η 279, 7 (Ετοιμος). **χαρποφορέω 13, 7. 37, 22** (άλήθειαν). 46, 30. 137, 24. 30. 375, 19. χαρποφορία 420, 16. SII, 30. χασσίτερος 358, 25. χαταβαίνω 166, 2 (μέχρι θανάτου). 477, 17. 479, χαταβάλλω 107, 14. 137, 28. 150, 17. pass. 273, 12. καταβαπτίζω pass. 400, 17. κατάβασις 67, 8 (πνεύμα-τος). 112, 29. 144, 8 (είς adov). 151, 15f. 19f. 155, 24. 156, 32. 323, 24 (201τή). | 500, 27. 543, 5. 21. 26. καταβοάω 197, 23. χαταβόησις 17, 2. καταβολή 324, 18 ff. | 504, 18 (σπέρματος άνδρός). χαταγγέλλω 12, 10. 26, 12. 15. καταγινώσκω 175, 11. 233, 13. pass. 517, 10. κατάγω 118, 33 (χρόνον). καταγωγή 95, 18. κατάδηλος | 557, 31. καταδικάζω 72, 12. 320, 8. pass. 477, 12. χαταθέσει | 522,20 (βεβαία). xaraxalunta pass. 440, 9. χαταχερματίζομαι 39, 20. **χαταχλίζω** ₹ 535, 2. *κατακλυσμός* 330, 15. 331, κατακοιμίζω 163, 24. 26. χαταχοσμέω 244, 32. κατακούω 284, 15. 30S, 35. 314, 18. **χαταχρατέω** § 552, 21. κατακρημνίζω 150, 5. κατακρίνω 83, 10. χαταχριτέον 254, 32. zaralalıd 376, 5. καταλαμβάνω 62, 17. 142, 17. 180, 5. 215, 27. 222, 16. 352, 18. 399, 16. 418, 7. άληθές 266, 20. λόγους 302, 19. pass. 147, 9. χαταράομαι 338, 15.

καταλαγχάνω pass. 198, 10. xataleya pass. 428, 2. 435, 18. 444, 16. χαταλείπω 125, 19. 156, 31. 171, 17. 279, 26 (πόλιν). 316, 9. 28. 318, 16 (σωμα). 469, 11. pass. 254, 7. 288, 4. 318, 28. καταλειπτέον 189, 16. καταλήγω 20, 11. 161, 2S. 226, 5. καταληκτέον 189, 3. κατάληψις 34, 26. 145, 30. 228, 20, 248, 17. χατάλληλον 271, 20. **καταλλήλως** 386, 6 ∦ 483, 14. 495, 28. Η κατάλληλος πίστις 235, 2. κατάλογος 151, 3 (δνομάτων). 369, 25 (χαρισμά-TOY). **χατάλυσις 163, 12.** καταλύω 404, 10 (διδασκα-May). pass. 403, 4. καταναλωτικός 247, 10. κατανοέω 14, 30. 20, 4. 16. 53, 31. 60, 2. 143, 18. 149, 4. 171, 8 u. o. κατανόησις 30, 13. 218, 8. 238, 2 (ἀληθείας). 273, 2. 358, 1. 496, 16. κατανοητέον 59, 28. 162, 20. 167, 25, 198, 19, 299, 23. 343, 10. 371, 15. 375, 32. 556, 8. κατανοητικός 201, 17 (δίναμις). χαταντάω 91, 27. 211, 1. 272, 36. χαταξιόω 66, 14. **χαταπατέω 448, 28.** χαταπαύω 225, 13 (βιβλίον). 297, 16. 424, 15. 480, 29 (λόγον). | 514, 6. καταπέμπω 88, 11. 161, 14. 350, 11 (προσευχήν). χαταπέτασμα 218, 19. xaranivo pass. 393, 12. **χαταπίπτω** 387, 22 (λόγω). καταπλάσσω pass. 400, 21. κατάπληξις 286, 6 (έμποιείν). 291, 8. *καταπλήσσω* 92, 3. 143, 6. pass. 252, 29. 286, 24. 290, 32. κατάρα 338, 16 (ὑπὸ κα· τάραν είναι).

καταργέω 354, 5 (γένεσιν). pass. 61, 21. 232, 17f. 234, 11. 473, 7. χαταρδεύω | 528, 24. καταριθμέω pass. 110, 13. **χαταρτίζω** 13, 7. **καταρυπόω** | 528, 29. χατασημαίνω 496, 26. **χατασχευάζω 71,5 (χόσμον).** 80, 3. 244, 5. pass. 389, H 207, 22, 214, 31, pass. 207, 19. χατασχευαστιχός 212, 17 (δητά). τὸ κ. 191, 13. κατασκευή 58, 24. 214, 21. 235, 5 (φυσικός). 270, 33. 360, 8. 389, 15. 390, 2. 417, 10. διά κατασκευήν 343, 34. Ex x. 346, 34. 353, 23. 370, 6. Enl to x. 371, 2. χωρίς πάσης χ. 168, 29. κατάστασις 33, 12 (ζωῆς). 46, 16 (προηγουμένη). 180, 9. 350, 29. 351, 14. 370, 26 (πεπιστευχότων). 376, 24 (FXEIV). 435, 30. 1 493, 7. 510, 21 (ανθρωαίνη). 512, 27. κατάστημα pl. 163, 37 (λοιmixa). καταστοχάζομαι 15, 19. χαταστρατεύομαι 107, 30. καταστρέφω 214, 24. καταστροφή 219, 27. κατασφραγίζω 103, 29. zatateuro pass. 166, 25. κατατρέχω 89, 13. κατατρυφάω 37, 30. καταυγάζω 74, 15. καταφανής | 532, 27. καταφεύγω 215, 16. 291, 4 (Enl Deóv). | 547, 4. χαταφρονέω 131, 9. 191, 3. 195, 26. 232, 33. 245, 27. 338, 17. 402, 21. 440, 7. pass. 285, 17. χαταφρονητέον 87, 10. 150, 1. 151, 6. 278, 15. καταφυγή 197, 28. χαταχαρίζομαι 33, 6. 92,21. 101, 10. καταχθόνιος 189, 5 (πνεύματα). τὰ κ. 39, 10. *καταχράομαι* 105, 19. 175, S. 177, 22. καταχρηστικώτερον 188, 4. 218, 15 (λέγειν). κατα-

χρηστιχώς 450, 21.

καταψηφίζομαι 457, 16. xατεγγυαω pass. | 507, 5. **χατενώπιον** 74, 24. xατεπείγω 435, 25. | 527, 20. Η κατέρχομαι 148, 10. 180, 22. xarev9vvw | 486, 33. χατευοδέομαι 375, 17. κατέχω 400, 19. 419, 18. 541, 8. 542, 31. pass. 398, 21. 419, 17. | 533, 6 (ἀρρωστήμασι). 541, 9. κατηγορέω 53, 19. 163, 8. 197, 20. 212, 34. 213, 5. 234, 28. 424, 10. 449, 25. 483, 2. pass. 405, 20. **κατηγορία 17, 1. 257, 14** (περιέχειν). 392, 17. κατισχύω 84, 20. 206, 6. 339, 6. xatoixeola 420, 24. κατοικίζω 420, 24. κατοπτρίζομαι 474, 28. κατοπτρικά, τά 243, 6. κάτοπτρον 243, 5. 7 f. 11. κατορθόω 68, 24. 81, 21 81, 21. 362, 23. 363, 15 (tà xatορθούντα). 345, 3. 349, 23 f. pass. | 493, 29. 494, 1. κατόρθωμα | 528, 19. pl. 68, 24. 269, 25. χατόρθωσις: πράξεων 95, 11. | 502, 10. xáta 194, 32. 196, 22 (xeiσθαι). ol x. 74, 17. 392, 31. τά κ. 305, 20. 321, 20 ff. 442, 20 (μαθητών). χατώτερος 322, 9. 323, 10 (μέχη). τὰ  $\varkappa$ . 13 (γῆς). χατωτατος 266, 16. χατωτέρω 179, 2. 10. 305, 22. 427, 15. xarwrarw 322, 10. 427, 11 (σώματος). 13 (ψυχης). κάτωθεν 35, 5. 189, 19. κατωτικός ∦ 546, 25 (άριθμός). ×αύσις | 516, 13. χαυστικός 166, 27 (χαυστιχώτερον πῦρ). xavowy | 526, 17. xeiplai 398, 12. 24. 36. 546, 4. κενοδοξία 405, 8. χενός 333, 17 (τινος). xerow 163, 24, 26, pass, 227, 16. χέρδος 108, 21. H 207, 5. 6 (low x.). χέρματα 173, 3.

χεφάλαιον 452, 2 (πίστεως). χεφαλαιωδώς 430, 33. κεφαλίς 103, 20. 26. 104, 20. κήρυγμα 14, 8. Ίησοῦ 400, 16. Πέτρου 241, 13. εὐαγyelixov 105, 14. 106, 14. 153, 18. 271, 4. χιβωτός 216, 14. 218, 19 (διαθήχης), 411, 19. χινουνεύω 290, 10. χινδυνώδης 468, 21. το χ. 288, 4 (πρός θάνατον). κινέω 400, 15 (πρός τι). κινεί τινα είς τι 65, 31. 430, 1. pass. Ex tivos 345, 4. 401, 9. 416, 27. πρός Tt 415, 11. κινήματα 5, 21. 196, 24 (γήϊνα, ἀνόητα, χαλεπά). 396, 29 (ζωτικά). χίνησις 149, 5 (ουρανου). | 526, 15. 533, 10. 16 (Vda-TOC). κλαυθμός 330, 34. 331, 4 (x. xhaleiv). xλείς: τοῦ Δαβίδ 60, 4. 103, 31. γνωσεως 144, 1. 194, 27. κλέπτης 448, 15 f. κληματίς 332, 6. κληφοδοσία 111, 8 (άληθής). 151, 4. χληροδοτέω 151, 29. 151, 21. 541, 111. κληρονομία 323, 22 (βασι· λείας οὐρανών). 155, (πατρώα). 278, 26 (Χριστοῦ). χληρονόμος 110, 19 εύαγγελιών). χληρόω 161, 17. κλήσις 34, 13 (γάμου). 259, 27. | 502, 6. Η 206, 29. 255, 17. 26. **χλίματα 152, 7.** κλυδωνίζομαι 433, 29. χοιλάς 194, 31. pl. 158, 32. χοινολογία 252, 29. H 140, 4. χοινός 81, 13 (ζωή). 88, 17 (φυσις). 400, 8 (ξργον). 283, 33 (πρός τι). 486, 9. 487, 22 (ἀπούοσις). 499, 10. to x. 163, 3. 293, 19. 307, 10. 308, 3. 157, 30 (μορφή). 307,9 (ωφέλεια του χ.). τά χ. 315.5. ἀπὸ χοινοῦ 232, 14. 382, 11. ὑπὲρ τοῦ κ. 413, 21.

χοινότερος 87, 24. 468,

14 (ἐκδοχή). 47, 24 (ἔργα). 383, 11 (9avaroc). To x. 342, 27 (παρά το κ.). 360, 11. λαμβάνειν 312, 23. λέγειν 246, 11. 342, 2. νοείν 103, 4. 134, 7. 315, 24. 457, 29. — xoivỹ 330, 5. | 504, 16. Η 276, 28 (χαρά). 130,

29 (to x.).

201vavéa 81, 17. 82, 1 u.o.

H 257, 9. 201vwvla 5, 19. 23, 23. 132, 18 (άγίου πνευματος). 254, 20. 263, 13. 302, 19. χολάζω 320, 4. ¶ 491, 10. 15.

pass. 451, 31. H 380, 13. χολαξ 446, 17.

κόλασις 46, 25, 126, 18 (περιβάλλεσθαι κολάσει). 320, 9 (τόπος χολάσεως). 413, 35. 418, 5 (βαρυτέρα). 494, 11 (ἀμαρτωλών). pl. 45, 7. | 517, 5 (αἰωviai).

κόλλυβα 203, II. 20200 pass. 391, 16. κολυμβησις | 534, 17.

κομίζω 200, 7 (ἀπολογίαν). H 257, 10. pass. 235, 21. πομψότερον 288, 24 (έχειν). κονιορτός 426, 14 (άμαρ-τημάτων). 442, 24 (κοσμιχών πραγμάτων).

zoriw 466, 16. χόπος 277, 15. Η 279, 4f.

χόραχες \$ 532, 1. χορυφαίος 189, 2 (χορυφαιώτατα δόγματα).

κορωνίς 91, 3. κοσμέω 145, 9. pass. 195, 24. 339, 18.

χοσμιχός 444, 32 (ἀξιώματα). χοσμιχώς 420, 3.

Η 234, 9 f. 255, 23 (ἀνήρ). 31 (ἀναστροφή). 20σμοχράτορες 84, 3 (σχό-

**χοσμοποιΐα** | 484, 9. 558,

zόσμος Erklärung 167, 28 ff. Begriffsentwicklung Begriffsentwicklung 321, 10 ff. 7, 30 ff. 15, 22. 19, 20 f. 21, 8. κ. αἰσθητύς 324, 9. αἰσθητικός 31, 2. ἀόρατος 323, 34. ἔνυλος 324, 11. νοητός 31, 1. 323, 34. φθορὰ τοῦ κ. 56, 18. 24. λελαλημένα εν τῷ κ. 275, 33.

H 236, 1. 255, 17. 26. 263, 22. 279, 32. 292, 27. τὰ ἐν τῷ κ. 70, 20. — τὸ σύμπαν τῆς κακίας όρος 239, 34. ἐν τῷ κ.

είναι 147, 14. χοῦφος 197, 1 (λογισμοί). τό χουφοτατον 202, 19 (πνεύματος).

χράσις 277, 24 (μla).

χρημνός 150, 16. χοίμα 36, 2. 72, 9. 142, 22 (χαλεπώτερον). 417, 2. 458, 17. 468, 9. 12. pl. 362, 25. 363, 9. 376, 32. 382, 36 (μοχθηρά). 394, 26. zoioc 160, 13 (als Opfertier).

169, 7. H 169, 2.

κρίσις 45, 2 (ποιείν). 48, 17. 104, 3. 211, 4. 295, 3. 307, 26 (πρός κ. άνθρώπων). 28. 328, 18. 373, 29. 32. 379, 24 ff. 451, 4 (dixala).

H 380, 15. Η χριτής 380, 17. H xovoc 279, 5.

χουπτός 106, 15 (έν x. είρηνη). το κ. 83, 15. | 509, 1 (νοῦ). pl. 473, 18.

χρύφιος 49, 4 (τὰ χ. τοῦ πατρός).

κτήμα 449, 6 (Ἰησοῦ χρη-ματίζειν). pl. 120, 18. κτηνώδης 196, 31 (τὰ κ.). κτηνωθέστερον 231, 13. κτησις 288, 8. 296, 7.

κτίζω 24, 7 (σοφίαν). δ κτίσας 207, 26 (ουρανδυ xal yñv). 242, 12, 304, 33 (πάντα). pass. Εργον έχτίσθη 262, 11. 13.

xtlose 21, 21, 32, 5, 20, 24, 33, 3, 66, 28 u. o. 474, 10  $(\lambda o \gamma \iota x \eta).$ 

H 240, 1. 25. 243, 30. χτίσματα 32, 12. 68, 22. 268, 25, 345, 35, 355, 7. | 484, 18 (δρατά, άδρατα). χτίστης 69, 20. 241, 24

(παντός) u. ö. H 240, 1, 3, 243, 30. χυβεία 434, Ι (ἐπὶ τὴν χ. τῶν ἀνθρώπων λέγειν). Η κυβευτής 207, 17 (Εμnonoc).

33, 13. κ. τοῦ οὐρανοῦ κίκλος 218, 4 (Ισαίτατος). χυματοω 106, 11.

κυριακή 209, 30 (μεγάλη sc. ήμερα, Gerichtstag). κυριολεξία 474, 2 (εν κ.

λέγειν, φρονείν).
πύριος ν. Jesus 14, 24 υ. ο.
442 f. — ν. Gott, 21, 18
υ. ö. ö π. 148, 5. των
πυριευύντων 328, 31. ούρανού και γης 148, 21. χωρών 273, 22. — κακία 444, 2. loyoc 233, 27. προσηγορία 249, 16. σημασία | 483, 20. χυριωτερος 230, 4 (μυστήρια). χυριώτερον 7, 18. 54, 34. 179, 30 (λέγειν). 379, 25 (ἀχούειν). 483, 16. χυριώτατος 31, 4 (μέρος). χυριώτατον 377, 13. 378,2. xvolwc 25, 26. 34, 32. 54, 21. 58, 17. 19. 59,20. 70, 16, 74, 6, 82, 24, 87, 25, 93, 11, 124, 6, 126, 3. 218, 14. 221, 15. 23. 311, 31. 328, 4. 351, 11. axoi-ELV 126, 5. Elnelv 354, 9. ζήν 74, 30. χαλείσθαι 33, 20. λέγεσθαι 361, 6. 374, 35. πιστεύειν 369, 15. δράν | 540, 16. κ. υίδς θεοῦ 415, 28. Η κυρίως καλεΐσθαι

359. 22. χυριότης 442, 20 (άρχον-TOC).

χυρόω 173, 28. χωλυτικός 433, 20. χωλυτιχῶς 132, 5. χώμη (alleg. Erklärung) 203,

30 ff.

χωφότης 352, 6.

λαβίς 111, 13. λαϊλαψ 21, 15. λαμπρός 309, 9 (λύγος). λαμπρότατος 164, 21 (ἐχχλησία). 469,2 (ἡμέρα). 475, 11 (ξργα). λαμπρότης 269, 6. 473, 3 (ηλlov). λάμπω 53, 3. 61, 27. 74, 18. 23. 76, 29. 93, 23. Η λανθάνω 140,1 (ξαυτόν). λαξ 448, 27 (έχτείνειν). λαξευτός | 550, 1. λαός v. jūd. Volk. 10, 10. 17, 2, u. ö.

λατόμοι 216, 22. 25. 217,23. λατοεία 161, 20. 185, 32. 186, 20. 196, 7. 301, 2. 402, 27. — λευϊτική και ιερατική 237, 9. 402, 22. σωματική 241, 23. 404, Ι. σωτήριος 248, 27. έπιτελείται 216, 3. προσφέρειν τῷ θεῷ 422, 20. 423, 6. Н 239, 13. 18 (д хата

θεον λ.) 207, 7 (θεοῦ). λατρεύω 11, 16 (πνευματιχῶς). 241, 18. 21 (ἀγγέλοις). 248, 24 (τῷ θεῷ). 300, 23 f. 31.

H 240, 4. 243, 30 (xxi-

GEL). λάχανον 258, 11. λεαίνω | 528, 8.

λείμμα 458, 11. pl. 374, 13. λείπω έν τινι 444, 20. 451, 2. Tivi 451, 24. Tivi Ti Els Ti 452, 6. Tivi Ti πρός τι 452, 9. τοσούτον helmein tinog 451, 2. Elg συντέλειαν 314, 5.

Η 283, 23. λειτουργία 87, 26 (σωτή-ριος). 88, 11. 216, 18. 277, 23 (χαματηρά).

λειτουργικός 203, 22 (πνεύmara).

λειτουργοί 132, 4 (τῆς τοῦ θεού θεραπείας).

λεκτέον 54, 29. 68, 5. 72, 20, 86, 22, 91, 29, 96, 1

λέξις 353, 3 (ἀμφίβολος). 283, 33 (ἀναχόλουθος). 495, 30 (ἀνθρωπιναι). 26 (γραφής). 261, 31 (ἐπιφερομένη). 151, 10. 472, 23 (εὐαγγελική). 202, 16 (παλαιοτέρα). 100, 90. 211, 29 u. ö. (προχειμένη). 459, 5 (προφητική). 49, 30. 101, 10. 206, 21 (ψιλή). 303, 7 (εὐαγγελίου). 306, 28 (Ἰωάννου). 431, 26 (υφασμα λέξεων ποὺς λέξεις). ὅσον ἐπὶ τῷ λ. 100, 14. 240, 30. 299, 7. 354, 19. κατά την λ. 290, 25 (έρευναν). πρός την λ. 175, 31. τη αυτη λ. χρα-σθαι 302, 28. της λ. έχεσθαι 108, 23. μείζον τής λ. ημών 215, 22. οἱ τῆς λ. ὀοῦλοι 188, 16. λ. περί τινος 399, 15. pl. αὐταῖς λογισμός 434, 34. 528, 30 λίξεσι φαναι 352, 23. εὐ-αγγελικαί και ἀποστολικαί 105, 7. των εύαγγελίων 134, 12. προφητικαί 53, 26.

11 148, 18. λέπρα 155, 34. 156, 7 ff. 157, 20 (μιαρωτάτη).

λεπράω 462, 25 (λεπρώσα χείο).

λεπρός 93, 19. 462, 33 (πρᾶξις). λεπτομερής 244, 21 (φύσις).

λεπτότης 62, 1. | 552, 3. λεπτύνομαι 48, 33. λευχότης 269, 5. 273, 20.

λέων 103, 30. λήγω 471, 9. 514, 2.

2707 420, 17. ληπτέον 237, 29. 382, 11.

λιθάζω 284, 34. 402, 32. λιθοβολία 540, 23. λίθοι ζώντες 215, 31. 216,

9. 217, 32. τίμιοι, μεγάλοι, απελέχητοι 207, 8. 14. 21. - Christus 47,14 ff. λίμνη 150, 8. 15 f. λιμός 339, 5. 7. pl. 413,20.

Η λίνον 207, 12. λίχνος 105, 8 (ψυχαί).

λογίζομαι 140, 26 u. o. pass. λελογισμένη ἀποδοχή 200,

H 320, 19. λογικός 38, 22. 65, 24. 73, 13 f. 106, 7. 146, 23. 201, 9 (εντρέχεια). 273, 2 (σπέρματα). 474, 10 (χτίσις). 497, 20. 22. 519, 18 (οὐσία). ὁ λ. 161, 12. 224, 12 f. pl. 17, 14. 47, 22, 27. 75, 33. 79, 27. 32. 188, 17 (οὶ ἀληθῶς λ.). ἡ λογική 271, 32. τὸ λ. 45, 18. 22. 38, 24 (θνητον). 29 (ξσχατον). 75, 8, 262, 9. 15. 263, 11. 358, 4. pl. 23, 23. 30, 34. 33, 27. 40, 9. 54, 21. 55, 16. 59, 19. 66, 12. 72, 1. 18. 81, 13. 357, 20. 376, 29. 486, λογικώτερος 36, 16. 177, 33. 258, 31. λογι-κῶς | 498, 4. Vgl. γένος, ζώον, φυσις, ψυχή.

λόγια θεού 152, 27. | 534, 21. θεία | 514, 3. άγνά χυρίου 309, 10. χαινής διαθήχης | 556, 3.

(ζοφώδης). 533, 17. pl. 108, 3 (μοχθηφοί). 197, τ (χουφοι, ευρίπιστοι). 32 (θορυβούντες). 201, 31. 203, 23. 393, 3. 20yoc 1) Rede 7, 25. Verhältnis zu pwvij 89, 22.

2) Wort 7, 33, 35, 8, 3) Darlegung, Erörterung, 9. 25. 10, 6. 33. 51, 17. δ προχείμενος λ. 5, 7. 4) Vernunst 49, 5. 55, 15. 5) Lehrsystem 2. Els oureστώς έχ πλειόνων θεωρημάτων 102, 30. 6) einzelne Lehre 12, 5. 20, 15. 7) personifiziert, wie ζωή als Aon 81, 3.
 8) Speziell v. Christus, als der perso-nifizierten göttlichen Vernunft 25, 21 ff. 29, 19 ff. (Definitionen!). 24, 19. 47, 12. - vloc Deob 126, 3. 29 ff. 146, 13 u. o. λ. θεού 201, 22. Gesetzgeber 160, 17. χύριος 233, 27. ύδωρ, οίνος, αίμα, τρο-φή 152, 15 ff. ἐχ νεχρῶν ἀναστησόμενος 233, 1. σῶμα τοῦ λ. 340, 16. ψυχή τοῦ λ. 340, 20. nicht γενητός | 485, 28.

άγαθός 50, 14. άδολος | 483, 5. αίσθητός 9, 7. άκμάζων 161, 13. άκρι-βής 362, 25. άληθής 465, 19. 468, 19. αληθινός 60. 20. αντιχείμενος 340, 26. άνυπονόητος, απλούς 375, 25. ἀρχιτεχτονικός 50, 34. βαθύτερος 85, 33. βέβαιος 146, 21. γενιχός 245, 1. διαιρετικός 155, 31. δραστήριος 291, 18. έχχλησιαστιχός 105, 11. 195, 14. Εμψυχος 62, 15. 249, 28. 307, 15. ἐπιπληχτικός 132, 19. 135, 21 (έ. καί ελεγκτικός). ζων καί ένεργης 133, 1. θείος 4, 34. 5, 20. 20, 5. 34, 7. 51, 4. 60, 4 u. ö. ερός 82, 5. καταβαίνων 155, 24. λαμπρός και πιθανός 309, 9. μονογενής 470, 10. μυστιχός 52, 19. 186, 10. ναυπηγικός 50, 35. όρθός 325, 14. 383, 2. ουρανιος 108, 8. πιστικώτερος 89, 640

18. πνευματικός 152, 30. 160, 16. 306, 30. ποιητιχός 291, 18. πότιμος 463, 8. προφητικός 41, 2. 205, 27. πρώτος 57, 22. σωματιχός 266, 7. τέλειος 147, 7. τρανής 271, 25. τρόφιμος 468, 16. ύγιής 127, 32. 206, 3. 279, 25. ψευδής 455, 8. —

πλατεί λόγω 149, 20. ἀνὰ λ. 43, 19. ἐν λ. 32, 13. κατὰ λ. 146, 34. παρὰ τον λ. 376, 1. — ο λ. αίρει 12, 25. έστι πρός τινα 353, 11. λ. διδόναι

418, 13. μηχύνειν 19, 24. λ. ἀγγέλων 58, 14. ἀληθείας 49, 14. 201, 30. ένσωματώσεως 140, 28. θεοσεβείας 73, 6. σκοτίας 52, 4. Ιησοῦ 375,27. λ. περί αίσθητῶν 36,

22. περί δικαιοσύνης 362, 25. περί θυσιών 162, 19. περί τῶν μαρτύρων 163, 36. περί τέλους 168, 1. περί ψυχής 87, 12. 124,

pl. λόγοι, Gegs. πρά-ξεις 258, 1. ἄγιοι 174, 3. ἄλογοι 56, 3f. ἀνθρωπο-παθείς περί θεοῦ καὶ Χριστοῦ 208, 33. ἀπόρρητοι 162, 6. 448, 21. γνήσιοι 326, 10. γνωστιχοί 240, 9. διάπυροι 188, 25. ELEYXTIXOL 133, 12. θείοι 307, 1. 342, 4. θεό-πνευστοι 78, 24. Ιουσαϊ-κοί 241, 1. Ισχυρότεροι 309, 29. νομικοί, προφητικοί, εὐαγγελικοί, ἀποστολιχοί 280, 17. παλαιοί. zaivol 202, 6. nleloves n έλαττονές 330, 29. πνευματικοί 241, 11. προγονικοί 332, 34. προφητικοί 317, 6. σκοτεινοί 85, 11. σπερματιχοί 328, 11. 16. 330, 6. 333, 8. 12. σωτήριοι 91, 15. τροφιμώτατοι 448, 21. υγιαίνοντες 232, 30. ὑγιεῖς 176, 9. 254, 24.

9εοῦ 174, 7. Ἰησοῦ 110, 2. 352, 12. ευχής 393, 4. ζωής 201, 20. περί Ιησοῦ 8, 9. λόγοις ομολογείν

12, 22.

Η 129, 1. 235, 9 (— σωτήρ). λ. αποδιδόναι 148, 11. παρά λόγον 236,6. λοιδορέω 373, 30. λοιμικός 163,2 (νοσηματα). 37 (χαταστήματα). λοιμός pl. 413, 19. λουτρόν-67, 4. 142, 27 (διά του υσατος). 143, 14 (παλιγγενεσίας). 152, 10. 157, 23. 294, 30. 427, 10. 14. λούω 137, 17 (— βαπτίζω).
pass. 156, 24 (ψυχὴν εἰς
Ἰησοῦν). 157, 18. 24. 436, 1. 9. 21. 440, 16 ff. 441, 2. 6. 446, 12. λυπέω 102, 6. 265, 5. 431, 22. λύσις 86, 19. 89, 6 (ἔχειν). 122, 15. 145, 17. 370, 11. Auditelés 438, 20. Auditeλέστερον 438, 18. λυσιτελέω 438, 29. λυτέον 78, 16. | 516, 7. λυτικός | 486, 29 (φως).

λυττάω 376, 25. λύχνος 74, 14. 496, 23.

μαθήματα 5, 16 (Χριστού). 37, 27 (ηθικά). 49, 16 (θεῖα). 71, 32. 84, 15. 110, 17 (ζώντων). 189, 4. 285, 20 (μαθήμασιν διαπρέπειν). 371, 24. 427, 35 (πρώτα). 311,6 (δεύτερα). 446, 11. 450, 30. 457, 19. 460, 11. μάθησις 22, 27. 31. 23, 3. μαθητεύω selten im act. (179, 15. 180, 8); fast stets pass. 60, 21, 75, 22, 25, 110, 27, 178, 27, 179, 14, 31. 273, 15. 322, 12. 343, 9. 444, 13 (τοῖς ψεύδεσι). 17 (τῷ χριστῷ). 427, 16. μαθητευόμενος 31, 15. 25. 32, 12. 41, 7. 125, 5. 259, 21. 324, 16. μ. γνησίως 277, 13. μεμαθητευμένος 202, 23. 335, 14. μ. γνησίως τῷ Ἰησοῦ 32, 12. μαθητευθείς 16, 12. μαθητής 476 f. 11, 10. 113,

30. 33. ο μ. 168, 21 (-Joh.). μ. γνήσιος 268, 3. 463, 34. μ. Ίησοῦ 393, 22. 21. 86, 16. 133, 24. 143, 9.

13. 149, 16. 167, 26. 28. 177, 26. 178, 9. 23. 32. 179, 2. 5. 23. 198, 11f. 22. 24. 30, 199, 15. 201, 24, 26, 203, 14, 204, 6. 25. 208, 6. 221, 9. 18. 252, 8. 24. 27. 253, 5. 256, 9. 16. 257, 1. 14. 259, 7. 10, 260, 12, 21, 264, 30. 265, 21. 30. 32. 34. 266, 4. 14. 19. 30. 33. 267, 16. 268, 3. 269, 3. 277, 7. 279, 17 ff. 280, 12. 308, 17 f. 316, 14. 322, 5. 367, 11. "Xylot 375, 22. Yrholol 92, 24. "Inoob 310, 24. 343, 10. 392, 28. Iwarrov 94, 32. 95, 8.

H 109, 3. 260, 18. 263, 16. 276, 34.

μαίνομαι 376, 24. μαχαρίζω pass. 222, 7. 229,

μαχάριος 15, 3. 25, 16. 210, 10 (ἀνάστασις). 336, 11 (φύσις). οὶ μ. 68, 24. 74, 13 (οι πάνυ μ.). 446, 13 ff. μαχαριώτερος 113, 10. 218, 8 (λίθοι). 221, 28. 32. 34. 222, 6. 263, 8. μαχαριώτατος 179, 20. 189, 31. 322, 20 (τέλος). μακαρίως | 558, 26 (ζῆν). Vgl. δύναμις.

μαχαριότης 14, 25. 21, 13. 25, 13. 35,7 (πατρική). 75, 9f. 78, 11. 457, 3. μαχαρισμοί 190, 7. 222, 5. 268, 2. 392, 24. 425, 16. μαχράν ἀποδείν τινος 473. 16. Eivai | 487, 14. Tuyχάνειν [ 549, 17.

μαχροήμερος 340, τ. μαχροθυμώτατος 434. 16. μαχρόν, το 425, 9 (δδοιπορίας).

μαχρύνω 303, 9 (ἀπὸ τῆς χειρός θεοῦ).

μαλαχία 413, 31 (φέρειν). μαλαχίζω pass. 413, 34. μαλαχότης 354, 17. μαμωνάς 143, 7. 195, 23. μανθάνω 304, 27. 322, 14

(ἀπό τινος). 300, 31. 306, 4 (ἐκ τινος). Η 134, 10.

pl. 31, 9. 12. 32, 9. 37, μάννα 154, 24. 31. 189, 21. 374, 4-

μαρτυρέω 10, 14. 13, 24. 16, 15. 92, 20. 32 (περί Xoiotov). 93, 71. 141. 32. 96, 2. 4. 103, 17. 409, 17 (211). 417, 29, 418, 14 (Märtyrer sein). 456, 23. 26. \$ 504, 29 (περί τίνος). pass. 286, 18. 401, 25. 405, 30. 423, 33. 443, 32. 492, 13. μαρτυρία 6, 20. 87, 1. 91, 13 (περί Λριστού). 113, 26. 116, 18. 26 ff. 117, 34. 158, 33 (Twárrov). 223, 29. 456, 26. μ. λαμβάνειν \$ 509, 4. 532, 15. 539, 14. 544, 31. pl. 51, 6. 94,61. 108, 26, 92, 13 (προφητικαί). 202, 12. 407, 28 (εὐαγγελισεών). Η 283, 28 (ἀνθρωπίνη). μαρτύριον 70, 3 (χωρίς μ.) 93, 21. 97, 11 (περί τῆς oopia:). 103, 9. 165, 19 (Martyrium). 224, 9. 227, 19. 232, 11. 389, 14. pl. 158, 2. μαρτυς 93, 5 (v. Gott). 96, 9 (v. Joh.) pl. 22, 17 (d. 7 Makkab.). 91, 13. 18. 92, 19. 22f. (Χριστοῦ). 162, 15 (γενναΐοι). 163, S. 14 (αγιοι). 31 (ευσεβέστατοι). 161, 1. μασάω 104, 22. μάστιγες 167, 9. 196, 16. ματαίως 206, 22. | 490, 23. ματαιότης 33, 10 f. 13 (σωuatwr. μάτην 50, 2. 78, 1. 82, 14. 84, 11 (λέγειν). 162, 16. 164, 1. 182, 2. 203, 30. 235, 32. 253, 10. 287, 28. 290, 17 (ου μ.). 341, 14 (λέγεσθαι). 405, 3. ματαιον, το 182, 5. μάχαιρα 284, 35. Η 380, 10 (φορείν). μάχη 327, 14. 349, 17. 351, 2 (περιέχειν). μαγομαι 301, 28. μεγαλειότης 92, 18 (του νίου του θεου). 140, 25. μεγαλόνοια 462, 31. μεγαλόσαρχος 128, 18. μεγαλοφνέστερος 162, 27  $(vo\bar{v}\varsigma)$ . 229, 4  $(\psi v \chi \alpha l)$ . neutr. 148, 13. 318, 9 (lé-YELV). Origenes IV.

μάντις 404, 28. pl. 411, 19. μεγαλοφώνως [ 492, 1. μεγαλύνω pass. 338, 13 (v. Namen). μέγεθος 402, 29. 457, 21 f. 25 f. δόξης 473, 17. τῆς Τησού δυναμεως 441, 28. θειστητος 200, 11. θεστητος 252, 8. λεγομένων 127, 8. λόγου 333, 30. 32 f. 334, 4. μεγέθει 450, 14. Η ἀπὸ μ. κατέρχεσθαι (= ex alto descendere). 148, 10. μέθη 37, 18. μεθόριον | 539, 31. μεθύω 37, 17. 19. 166, 22. μειζόνως 473, 29. | 533, 15. μειόω pass. 351, 6. μέλλω 467, 8. τὸ μέλλον 210, 33. pl. 402, 7. ώρα μέλλουσα 242, 30. μέμφομαι 329, 9. 365, 18. μέμψις 365, 17. μερίζω pass. 310, 21. μεριχός 474, 10 (άπαυγάσματα). μερίς 278, 3 ff. 10. 19. 21. 23. 30. 373, 3 (διαφέρουσα). 390, 25 (Ἰακωβ). 432, 14. 449, 6 ( $\eta \sigma o \bar{v}$ ). pl. 57, 14. 151, 22 (ol-RETai). μερισμός 295, 15. 315, 16. μέρος 226, 2. θεοῦ 49, 27. λόγου 102, 31. πάντων 18. στρατοπέδου 415, 10. ava µ. 345, 5. άπο μέρους 28, 24. 83, 5. 163, 22. ἐκ μ. 234, 13. 440, 20. | 522, 22. 523, 4 19. τὸ μ. ἔχειν μετά τινος 433, 20. 431, 17. pl. 122, 34, 389, 2. 12. μεσημβρινός | 526, 15 (καιpos). μεσιτεύω 125, 3. μεσίτης 93, 1. 334, 24. H 279, 2 (Engel als M.). μεσολαβέω 108, 14. μεσονύχτιον 102, 21. 27. μέσος 360, 12. 247, 12 (ζωή). 17 (ζωοποίησις). 361, 8 (θάνατος). 471, 13 (πρᾶγμα). τὸ μ. 455, 18. pl. 355, 18. διὰ μέσου 217, 17. ἐν μ. 266, 16. εἰναι

146, 24. EXELV 26. TUY-

χάνειν 32. Εν τῷ μεσαι-

τατφ 1 497, 21. έχ μ.

αίρειν 164, 10.

Η μεσότης 291, 25. μεταβαίνω | 501, 21. μεταβάλλω 77, 18. 85, 23. 132, 22. 198, 5 (υδωρ είς olvov). 264, 13. 291, 2 (είς πίστιν). 4. 9 (ἐπί τὸ βέλτιον). 293, 16. 18. 20. 313, 9. 314, 23. 322, 3. 328, 1. 344, 10 (ênl τι). 352, 11 (ἀπό τινος ênl τι). 353, 21 (είς τι). 377, 11. 476, 18. 29. 478, 23. 487, 10. 506, 14 (ουσίαν). pass. 66, 13. 124, 3.

H 129, 25 (elc loyov). μετάβασις 20, 6. 26. 23, 14. μεταβατέον 102, 27. μεταβατιχώς | 500, 18. 501, 20 (χινείσθαι). μετάβλητος 245, 7 (φύσις). 9 (θεός). μεταβολή 77, 21. 203, 21. 208, 22. 245, 19. 294, 18 (υδατος). 400, 17 (άχροτάτη). | 506, 15 (ουσίας). έχ μ. 353, 23. 371, 22. Η 129, 24. μεταγενέστεροι 272, 23. 331, 19. μεταγινώσχω 393, 10 (επί Tivi). μετάγω 88, 2. 333, 8. μετάθεσις 452, 25 (δρων). μεταχινέω pass. 363, 13. μεταχινητός 216, 3 (πράγµa). μεταλαμβάνω 90, 19. 188, 21. 23 (πολιτείας). 218, 14. 228, 15. 245, 26. 344, 30 (δυνάμεως). pass. 149, 24. 503, I. H 234, 31. μετάληψις 33, 23. μεταμέλεια 392, 14. μεταμελέομαι 458, 23. μεταμορφόω pass. 268, 21. 434, 23, 474, 28, μεταμόρφωσις 273, 29 (Ἰη-σοῦ). 469, 26. 561, 23. μεταμφιέννυμι pass. 119, 26. μετανοέω 16, 23. 458, 19 (χαθαρώς). | 487, 7. μετάνοια 188, 12. 291, 1 (ἐπιδέχεσθαι). 341, 29. 398, 8. 458, 18 (καθαρά ἀπό ἀμαρτίας). | 491, 23. 538, 18. pl. 188, 10. ἄγγελος της μ. 22, 18. μεταπίπτω 447, 28. 459, 6. 1 509, 9.

μεταποιέω 294, 33. | 561, μιμητής 37, 21. 88, 14. 115, μεταποιόω pass. 476, 20. μεταπτωσις 219, 18. μετάστασις 16, 24. μετασχηματίζομαι 387, 27 (ElC TI). μετατίθημι 175, 13. 392, 30. pass. 439, 9. 450, 13. H 129, 22. μεταφέρω 161, 19. μεταφορά 208, 13. μεταχειρίζομαι 105, 12. μετενσωμάτωσις 119, 25. 120, 5. 121, 4. 16. 28. 124, 6f. μετέρχομαι 57, 4. Η μετέχω 234, 25. μετεωρίζω 267, 33. | 529, μετεωρισμός 53, 13. μετέωρος 18, 30. μετονομάζω pass. 123, 18. μετουσία 485, 26. 486, 5. 9. μέτοχος 43, 27. 54, 32. 55, 11. 65, 26. 28. 69, 27. 78, 5. 81, 14. 324, 11. 341, 27 (αγίου πνεύματος). 397, 32. pl. 35, 1. 17. μέτριος 41, 22. 336, 21. μετρίως 455, 17. μετριότης 159, 19. μέτρον 328, 28. 434, 13. συν μ. 393, 11. pl. 440, 4 (αλοθήσεως). 451, 17 (πίστεως). | 523, 18. μετωνυμία 123, 19. δ μ. 34, 19. 36, 22. 381, μῆχος 200, 4 (οδοῦ). μηχύνω λόγον 111, 18. 289, μονοειδής 62, 6 (ψεῦδος). 15. 379, 2. μηλωτής 155, 11. pl. 284, 36. μήτηρ 67, 22 (Χριστού ν. hl. Geist). μην 241, 22 (Gegenstand d. Anbetung). μηνύω 424, 2. 8. 12. μητροπολις 132, 3. μιαρός 157, 20 (μιαρωτάτη λέπρα). μίγμα 541, 14. μιχτός 241, 15 (βιβλίον). μιμέσμαι 102, 4. 280, 29 (τον Αβραάμ). 394, 9 (Ιη-00 Ur). 457, 7. H 260, 19. μίμημα | 488, 15. μίμησις 349, 28 (θεοῦ). κατά

μ. 393, 1.

223, 11. Ingov 418, 18. 18. Xpiarov 93, 7. 309, 17. 392, 4. 33. \$ 562, 2. πατρός 110, 6. 380, 2. μίξις pl. 333, 7. μισέω 82, 24 (ἀδελφόν). 348, 18 f. 450, 24. | 524, 21 (xaxiav). H 234, 9. μνημείον 390, 21. 391, 1. 397, 12 ff. | 547, 1. 3. 7. 549, 14. 17. 550, 1. 119, 30, 120, 34, 285, 26 ff. (προφητών). μνήμη 73, 8. 393, 3. μνημονεύσεις 358, 17. 28. μνημονευτέον 445, 1. μνημονική, ή 358, 6. 9. μνηστεύομαι | 504, 19. μόγις 169, 6. μοιχαλίς 232, 32 (ψυχή). μοιχεία 354, 16, 28, \$ 507, 2. Η μοιχός 235, 32. μόλιβος 358, 25. μολύνω 203, 9. 442, 22. pass. 427, 24. 432, 27. 29. 437, 11. 446, 11. | 527, 3. μολύσματα 427, 22. μολυσμός 442, 22. | 528, 26, 29, μονάς 102, 34. 389, 3. 9f. μονή 67, 9. 95, 8. 173, 23. 247, 33. 290, 31. 512, 29. μονογενής 40, 2. 49, 2. 64, 28. 65, 22. 109, 12. u. o. 363, 18. H 280, 3 (φύσις). μόνως 205, 12. 319, 26. μόριον 308, 5 (ελάχιστον). 493, 14. Η μορφή 77, 28. μορφόω 20, 17. 52, 3. 240, 33. pass. 36, 6. 157, 29. 158, 14. 328, 3 (είς γενεσιν). 337, 3. 355, 3. μορφωσις 157, 29. 158, 13. Η 77, 27 (πρώτη). μοσχάριον 160, 12. μοσχοποιία 184, 25. μοσχος 160, 11 f. μοχθηρία 405, 21. 557,23. μοχθηρός διαθεσις 290, 30, 435, 21. δόγματα 323, 25. έργα 82, 15. χρίματα

383, 1. Loyiouol 108, 3.

πράξεις 82, 3. 30. ψυχή 405, 18. τα μ. 69, 5. μυθολογία 81, 2. μυθοποιέω 244, 11. μυθοποιία 236, 12. 370, 6. μῦθος 241, 9. pl. 84, 31. 92, 10. 251, 17 (v. Dositheus). μύρον 17, 15. μυσταγωγέω 277, 11 (von csus). μυσταγωγία | 512, 15. μυστήριον 11, 3. 12, 11 (X010000). 15. 17, 30 (εταγγελίου). 93, 15 (θευσεβείας). 111, 11. 29 (σεσιωπημένον). 143, 33 (ἐνσωματώσεως). 153, 33. 156, 8 (μέγα). 165, 22 (πάθους). 185, 28. 209, 32 (ἀναστάσεως). 210,15, 215, 26, 241, 1, 259, 27 (χλήσεως). 262, 14. 273, 4. 7. 427, 25 (νίψεως). 436, 28. 438, 5. 463, 26. 553, 19 (θανάτου). 557, 6. pl. 62, 34 (TIC DEOU σοφίας). 85, 19 (ασαφή). 95, 16. 110, 5 (θειστητος). 111, 22 (θεοσεβείας). 112, 23. 113, 13 (μεγάλα). 22 (αγια θεοσεβείας). 129, 5. 133, 23. 144, 20. 160, 19 (ovoária). 163, 7. 189, 7 (γραφης). 230, 4 (θεού). 241, 9. 275, 1. 277, 9. 372, 29f. 426, 17. 1 491, II. μυστικός 203, 20. | 512, 13 (ἐπίκλησις). 37, 29 (θεω-ρήματα). 248,27 (θεωρία). 19, 34 (νοξς). 175, 13 (σχοπός). 144, 5 (τόπος). | 557, 9 (φωνή). τὸ μ. 266, 11. μυστιχώτερος 270, 18. neutr. 3, 6. 36, 17. 323, 27. 331, 16 (λέγειν). 342, 27. τὰ μ. 461, 27. μυστιχώς 421, 8 (προ-φητεύεσθαι). Vgl. λόγος. μώλωψ 387, 31 (δμαρτίας). 414, 3. μωρος 325, 19.

νάματα | 528, 27 (διδασχα- $\lambda(\alpha\varsigma)$ . vaoç 215, 8ff. (Bedeutung). 106, 20, 22, 107, 9, 472, 25. 8εοῦ 117, 27. 197, 6.

323, 6. Η ν. είκων σωτῆρος 214, 32.

ναστός 327, 5 (νοήματα). ναυπηγικός 50, 35 (λόγος). ναύς 50, 35. 452, 22 f. νεχρός 73, 17. 378, 6. Vgl. είδωλον.

Η 207, 21 (δέρμα).

νεκρότης 14, 23. 33, 29. 34, 2. 40, 15 f. 47, 17. 28. 61, 2. 76, 6. 128, 27. 137, 19. 397, 20. 23. 398, 35. 400, 16.

vezpów 382, 28. pass. 398, 34.

νέχρωσις 40, 15. 18. νέα, τά 154,24 (v. Getreide). veoggol 160, 14.

νευμα 463, 14. 23. νεύω 152, 7 (v. Gegenden). 463, 14 ff. 20 (ὑφθαλμῶ). 1 485, 15. 538, 18 (elç µε-

Tarolar). νέφος 21, 16.

νεω 24, 4. νηνεμία 106, 2. pl. 413, 19.

νηπιότης 258, 14.

νηφάλιος 183, 5 (πόμα). νηφω 166, 22. || 553, 15. τικήφορος 164, 29.

vintw 426 ff.

virpic 427, 18. 25. 432, 27. 435, 29. 436, 16. 442, 2.

26. 444, 15. 446, 8. νοερός | 528, 26.

νοέω 112, 22 (μυστήρια). 447, 23 (ἀπλούστερον). 431, 21 (νοητώς). 307, 24 (πνευματιχώς). 308, 35 (σαφώς). τι νοών 265, 21. οι νοούντες 12, 14. 62, 30. pass. νοουμένος 102, 19 (πολυλογία). 110, 26 (πνευματιχώς). χατά το ν. 243, 20. τὰ νενοημένα 145, 21.

Η 235, 30 (κατά τὸ νοούμενον).

νοήματα 23, 22. 24, 2. 61, 31. 185, 32. 228, 18. 258, 1 (ἀσώματα). 258, 9. 327, 4. 462, 23 (γράμματος). 520, 21. 525, 18.

νοησις 358, 28. | 505, 1 (άλη-

θείας). 513, 5. νοητέον 48, 7. 51, 8. 68, 3. 74, 19. 29. 82, 3. 92, 29. 114, 21 u. ö.

287, 5. 323, 5. εἰδώλων νοητικός 49, 31 (δέναμις). 323, 6.  $\parallel$  494, 25. 520, 8 (Εξις). το v. 358, 4.

> νοητός 246, 4. 8. 24. ἀνάβασις της ψυχης 323, 25. 29. ἄνθρωπος 258, 31. ἄρτος 258, 32. γαζοφυ-λάχιον 307, 8. ἐπιδημία 11, 27. 304, 1. εὐαγγέλιον 13, 12. ήλιος 164, 20. λερόν 309, 17. χάλλος 14, 28. χατάβασις τῆς ψυχής 323, 24. οδός 14, 9. οίνος 258, 33. δφθαλμοί 14, 29. 247, 9. πολιαί 340, 5. σπέρμα 338, 25. τύπος 387, 6. τροφαί 386, 27. φωνή 127, 15. χαλκός 308, 13. ol v. 246, 18. to v. 11, 29. 31, 32 (Ggs. αίσθητόν). 61, 18. 255, 10. pl. 31, 20, 61, 30, 172, 20. 189, 29. 195, 4. 218, 8. 18, 233, 22, 248, 25, 264, 1. 321, 33. 330, 29. νοητως 175, 11. 323, 26. 431, 21 (νοείν). | 501, 4. έχ-λαμβάνειν 501, 22. Vgl. χόσμος, σπέρματα, φύσις.

νόθος 241, 15 (βιβλίον). Η νομίζω 207, 6 (τινά τι). νομικός 273, 13. 275, 17 (γραφαί). | 529, 16 (διδαoxalia). 162, 14 (9volat). 6, 21 (loyos). 280, 16 (λογοι). | 529, 12 (υδωρ). d v. 276, 15. pl. 118, 33. τά ν. 275, 20.

νόμιμος 73, 2 (ξαιτροπή).

232, 33 (ἀνήρ). νόμισμα 308, 28. pl. 196, 13 (σωματικά). 203, 11. 309, 19 (δύχιμα). 306, 31 ff. (alleg. Deutung).

νομιστέον 163, 13. 189, 27. 248, 1 u. ö.

νομοδιδάσχαλοι 414, 28. νομοθεσία 183, 33. 184, 11. 196, 15 (σεμνή).

νομοθετέω 160, 17. 183, 16 (πασχα). 184, 21. 185, 4. 29. pass. | 545, 15.

Η νομοθέτης 380, 14. νομομαθείς, οί | 531, 21.

νόμος 10, 32. 11, 2. 9. 12, 10. 1. Μωσέως 11, 11. Bedeutung 232, 9ff. δήματα προφητών 301, ξύρομαι 177, 16.

19. ist άρχων της ψυχης 232, 10. v. Engeln gegeben 277, 30ff. Belog 73, 1. 289, 20. πνευματικός 107, 18. 160, 24. 196, 28. 238, 11. 462, 26. οὐράνιος 196, 28. @vaixos | 525, 3.

Η οι πρό νόμου 239,

νοσέω 265, 12. 290, 7. 19. 291, 15. 295, 15. 19. 27. νοσήματα 163, 2 (λοιμικά). Η νόσος 292, 18 (— αμαρ-

τίαι). votle 332, 5. νουθεσία 272, 35.

νουμηνία 161, 24. νούς 6, 19. 9, 4. 31, 1. = καρδία | 495, 12. γραφών 39, 29. 265, 21. 417, 8. Ιστοριχών 175, 4. λέξεως 284, 32. πνεύματος άγίου 221, 24. ἀληθής 201, 11. ἐπιτήθειος 472, 28. εὐαγγελιχός 13, 18. χεχρυμμένος 100, 9. μεγαλοφυέστερης 162, 27. μυστιχός 19, 34. πνευματιχός 221, 5. νοῦν διδόναι 390, 1. έχειν 84, 11. λαμβάνειν 8, 16. υποβάλλειν 435, 34. τὰ ὑπὸ τοῦ νοῦ ορωμενα 49, 6.

νυχτερινός 74, 24. 473, 3  $(\varphi \tilde{\omega} \varsigma)$ .

νύμφη 31, 11 (— ἐκκλησία). 348, 4. | 519, 21. 25 ( ψυχή).

νύμφιος 229, 2. 4. | 520, 1 ff. νύσοω 62, 23 (την πλευράν). νωτοφόροι 217, 6.

ξενίζω 79, 8. ξένος 112, 13 (διαθηχών). 256, 15. pl. 432, 5. 444,

H pl. 207, 5.

ξηραίνω 332, 5. ξηρός 210, 33 (δστᾶ). τὰ ξ. 58, 8.

ξίφος 315, 26.

ξύλον 375, 18 (ζωής = Jesus). 376, 17 (Ev E.). pl.

241, 19. ' H 207, 15 ff. (v. Peitschenstiel).

δβελίζω 410, 15. οβολός pl. 203, 11. όγδοας 217, 15 (ἐτῶν). όδευτέον 259, 7. όδεύω 14, 7 (τινα). 280, 15. (κατα δόγμα). 305, 23. 309, 18. (τῶ νῶ). 390, 2. 430, 15 (έπι τέλος χρηστόν). 437, 8 (τινα). 10. 15 (δδόν). 449, 34 (ἐπὶ τὴν τελειότη-Ta). οδηγέω 480, 24. H 283, 26. οδηγός 49, 7. 248, 26. οδοιπορία 425, 9. 12. 531, οδοποιέω 322, 11. οδός 430, 24 (Ιησού). 425, 2 (ευαγγελίου). 409, 18 (σωτηρίας). | 514, 2 (πνεύματος). 437, 8 (αγία). 10 (ζώσα, φέρουσα πρός τον πατέρα). 15 (ζώσα ξμψυ-χος). δ. ἀνύειν | 526, 16. πρὸ ὀδοῦ 30, 12. οίημα 145, 6. οίχεῖος 106, 6 (ἀρετη). 336, 10. 348, 16. 01 0. 285, 16. οίχεῖον 237, 7 (θεοῦ). 288, 19 (των κατά τους τόπους). τὰ ο. 377, 21. οίχειότερος 149, 28. 431, 29 (υφασμα). olxeiótepov διαλαμβάνειν 434, 21. έξετάζειν 455, 30. έχειν 291, 10. ολκείως 12, 13. H ol o. 244, 8. tò o. 244, 7. olxeiótepos 129, 21. (φωνή ο. τῷ λόγω). 292, 33 (άνθρωποι). ol-κείως έχειν 292, 6. 23. (πρός τι). οίχειότης | 495, 23. 496, 1. οίχειόω 120, 23. | 544, 22. pass. 206, 2, 262, 24. 485, Η οίχουμένη 243, 19. οίκητήριον 95, 5. 247, 32. ¶ 547, 2 (νεχρών). Η 239, 35 (ἔρημον). ολκογενής 290, 12. οίχοδομέω 101, 25. 106, 2. 8, 21, 107, 12, 20, 262, 3, οίχοδομή 106, 8. 107, 16. 108, 13. 213, 31. 214, 4. 307, 7 (ἐκκλησίας). οίχοδόμημα 106, 5. 107, 20.

οίχοδομητός | 549, 22.

ολχοδομικόν 405, 17 (ο. τι | δμοίωμα 83, 11 (σαρχός). ποιείν). οίχοδόμος 405, 17, οίχονομέω 219, 9. 278, 21. 498, 13 (είς τινα). pass. 217, 2. 290, 33. 429, 25. 430, 25. | 544, 13. οίχονομία 150,6, 154, 1. 161, 32. 172, 30. 216, 17. 217, 1. 256, 3. 264, 13. 277, 25. 294, 23. 430, 14. 437, 31. 470, 2. 498, 14. 23. 521, 11. 522, 1. 553, 5. άνα-παύσεως 306, 32. ένανθρωπήσεως 60, 20. χυρίου 92, 34. πνευματική 342, 25. τῆς ξηραινομένης συχής 193, 16. σωτήριος 466, 9, ωφελείας 255, 10, ή ύπερ ανθρώπων 437. 26. ή κατά τὸν γάμον 178, 21. δια νύμου 153, 18. τοῦ πάθους 112, 30. κατὰ τὸ πάθος 191, 17. 429, 8. ἐν τῷ πάθει 419, 22. περί τον σωτήρα 187, 3. o. Enitelety 405, 22. (pass. 158, 31). ἐκ τῆς ο. ἀποκαλύπτειν 475, 2. ἐπλ την ο. Ερχεσθαι 474, 31. κατ' ο. 12, 22. 84, 24. οξ-κονομίας ένεκεν | 501, 17. pl. 165, 30. 173, 22. 479, 13. Η ολκονομίαν επιλύειν 148, 12 (— dispensationem solvere). 180, 19. 279, t. οίχονομιχώτατα 242, 26. δχνέω 274, 16. 291, 3. δλέθρια 434, 2. δλεθρίως 313, 1 (ἀσθενεῖν), ολίγος 448, 15 (προ ο.). όλιywitepot 401, 15. ολοχαρπώματα 216, 17. oloxaurow pass. 162, 21 f. ολόκληρος 34, 28 (ἀλήθεια). 142, 15. | 530, 14. ολόριζος | 488, 8. 472, 26. 32. ομιλία 252, 26. 392, 31. pl. (als Titel) 426, 9. ομμα | 496, 24 (ψυχῆς). ομογενής 468, 10 (ψωμίον). ομοειδής 174, 5. ομοιότης 349,27 (πρός θεόν). καθ' δ. 44, 18. 353, 22. ομοιοτρόπως | 500, 8. ομοιούμαι 360, 6. H 360, 5.

268, 22. δμολογέω 12, 23. 16, 2. 142, 19. 163, 10 (θειότητα, ν. Märtyrem). 176, 16. 273, 25. 299, 11 (πατέρα). 347, 12. 18. 29. 32. 369, 22. 417, 1 (εἰς κρῖμα). 417, 30. 423, 22 (Χριστόν). 428, 16. 445, 25. 475, 32 (χαριτας). 480, 18 (λόγον). pass. όμολογούμενος 101, 26 (ἐπιστολή). 418, 15 (σωτήρ). δμολογουμένως 50, 12.65, 12. 75, 17. 123, 20, 304, 32. 451, 7. H 125, 15. 148, S. 17. 239, 2. 9 (ἀσχημοσύνην). 253, 3 (c. acc. c. inf. confileri). δμολογία 141, 6. 188, 30. 402, 26. 417, 30. 439, 7. 163, 14 (μέχρι θανάτου). 115, 29 (ο. ποιείσθαι). § 507, Ι (καθ' ο.). ομοούσιος 249, 5 (v. d. Anbetern i. Geist). 11. 352, 33 (τῷ διαβύλφ). 358,15.18. ομωνυμος 149, 20. 150, 28. 178, 11. 456, 26. ομωνύμως 450, 22. όναρ 351, 10 ονάριον 205, 19 f. ονειδίζω pass. 285, I. 297, I. 346, 31 ονειδισμός 157, 18. ονειδιστιχώς 146,29 (λέγειν). όνησις 75, 15. ονομα 4, 23. 26. 28 f. 5, 26. 7, 18 f. 14, 12, 14, 19, 7 (- Person). 20, 4. 25, 24. 27, 19. 29, 15. 32. 30, 9. 12. 30. 38, 17. 42, 28. 47, 11. 54, 26. 57, 9. 58, 3. 69, 11. 73, 29. 84, 32 (axóτους; aufgezählt 85, 1 ff.). 90, 14. 115, 34 (Mllov). 116, 8. 118, 23. 142, 10. 150, 29, 151, 13, 203, 34. 249, 24. 265, 16. 266, 7  $(\mu\eta\nu\tilde{\omega}\nu)$ . 270, 1. 288, 13  $(\beta \alpha \sigma i \lambda i \times \sigma \bar{v})$ . 304, 5 (9 $\epsilon \sigma \bar{v}$ ). 338, 14 (d. Christen). 339, 2. 367, 4f. 471, 12. 172, 2 (δοξης). ονόματι Ίησοῦ 374, 14. 6. xeitai enl tiνος 471, 15. ἀπὸ τοῦ ό. 375. 2. xatà tò ő. 132, 2.

ο. τάσσειν επί τινος 453.

10. δ. πλάζειν 324, 20. πιστεύειν είς τὸ ὅ. 222, 33 ff. pl. δεινοί περί τὰ δ. 405, 15. — 79, 17 ff. 90, 12. 20. 150, I (ἀκρίβεια περί τὰ δ.) 2 (τὰ κατὰ τὰ δ. ἀληθῆ). 4. 21. 151, 3. 6 (Namen bezeichnen πράγματα). 9. 182, 23 (τόπων). 245, 29. 315, 27 (δεισιδαιμονεῖν περίτὰ δ.) 473, 24.

ονομάζω 90, 16. 155, 15. 159. 5. 183, 16. 26. 184, 21. u. ö. 318, 23 (κακοηθέστερον). pass. 92, 22. 189, 8. 195, 15 (ονομαζομένη έκκλησία). 215, 13. 17. 289, 11 u. ö.

ονομασία 15, 12. 29, 33. 30, 18. 47, 12. 54, 16. 73, 29. 462, 10. pl. 24, 21.

Η 359, 19 (ή κατὰ τέκνα ο.).

ονομαστί 131, 14, 183, 22. ονος 201, 22 ff. (allegor. Deutung).

οξυήκοος 397, 11. οξύς, το 127, 10 (ἀκοῆς). 163, 15. οξύτερον 60, 10 (τρέχειν). οξύτατος 132, 32 (ἀξίνη). οξέως 194, 25. 397, 27.

οξύτης \$4, 22 (δρόμου). 195, 3 (διορατική νοητῶν).

όξιχολία 376, 4. οπηλίχος 452, 13.

οπλίζομαι 205, 33. 466, 16. οποσαπλασιόνως 372, 14.

οπτασίαι | 500, 9. 15. οπτάω 188, 30.

όπτός 187, 33. 188, 26 (πρέα). όρασις 386, 24 | pl. 500, 10. δρατικός 386, 26 (δύναμις). | 556, 18.

δρατός 32, 1. 48, 12 (Ἰησοῦς). 386, 29 fl. 34 fl. | 484, 18 (πτίσματα). τὸ ὁ. 253, 18 (ὀφθαλμοῖς). κατὰ τὸ ὁ. 367, 33.

δογανον 281, 33 (χωρίς δργάνων). \$ 512, 10.

δργή 167, 14 (θεοῦ). | 525, 26. 526, 5 (θεοῦ, kein πάθος θεοῦ). 360, 2 (τέχνα δ.). 394, 33 (χωρίς δ.). δρέγω 256, 8. pass. 227, 16. δρεξίς 109, 29. 355, 20 (εῦλογος). 21 (ἄλογος). 22

(σφοδρά). 363, 11 (σφοδροτέρα). || 529, 12. δροτέρα). || 529, 12. δρθύς || 483, 11 (πίστις). δρθά 463, 21 (βλέπειν). δρθότατα || 483, 13 (γράφειν). δρθώς Έχειν || 487, 28. 495, 7. 518, 18. ζητεῖν 311, 31. 375, 25. φρονεῖν || 503, 1. Vgl. λόγος.

δρθότης | 520, 17. δρια 182, 25.

δοίζομαι 355, 20. 471, 13.

ορμή 106, 4.

δρμήματα 151, 23. δρος 10, 1. 31. 11, 4 pl. 130, 7. δσιος 44, 29 (χύριος). 394, 33 (χείρες).

οσμή 387, 31 (θανάτου) 388, 3 (νοητή).

όστοῦν 187, 4. pl. 209, 24 (Χριστοῦ). 210, 30 (σωματικά).

δσφοαίνομαι 387, 24 (θανάτου). 388, 2. δαφοησις 211, 5.

οὐράνιος 162, 17 (θυσιαστήριον). 108, 8 (λόγος). 160, 19 (μυστήρια). 196, 28 (νόμοι). 203, 8 (οἰκος). 165, 3 (πύλαι). 13, 8 (σοφία). 17, 30 (στρατιάθεοῦ). τὰ ο. 39, 19. 60, 4. 321, 29. 31.

οὐρανός 16, 32. 19, 22. 56, 18. 24. 58, 8. 29. u. ö. καινός 209, 28. ρl. 19, 23. 50, 33. 51, 1. 185, 15.

ους pl. 245, 25 (θεοῦ). ουσία 357, 32 fl. (Begriff). 29, 25 f. 36, 26. 54, 28. 80, 3. 212, 14. 305, 16. 351, 11. 360, 7. Dunth 293, 46. ένεργητική | 513, 17. ίδία 65, 8. χαθαρωτέρα 266, 20. χρείττων 355, 12. λογική 519, 18. παρακολουθητική 357, 26. προηγουμένη 140, 10. η υπερέxeiva o. 244, 22. 305, 16. θεοῦ 244, 20. πατρός 490, 21. Luyou | 498, 5. λογικών 520, 1. ψυχής 123, 33. ψυχών άνθρωπίνων 358, 1. ἀκοής 357, 22. όφθαλμοῦ 357, 21. Jesus aus der o. Gottes 351, 6ff. — ovolav metaβαλείν | 506, 14. μετα-Boly ovolag 15. ovola 249, 27. είς ο. φέρειν | 485, 3. κατ' ο. 366, 24. | 483, 9. 485, 13 f. 486, 3. pl. 24, 10. 358, 13 (διάφοροι). | 485, 11 (διάκοσμοι).

Η 359,4 (πατρός). 352, 26. 357, 19 ff. (διαβόλου). 357, 19 (ἐξ οὐσίας τινὸς είναι). 336, 2f. (κατ' ο.).

οὐσιόω 29, 30. 357, 35. οὐσιώδης 114, 22 (αὐτοαλήθεια). 115,2 (αὐτοδικαιοσύνη). οὐσιωδῶς 75, 8. 146, 14.

οὐσίωσις | 484, 14. 26. ὀφθαλμός pl. 72,4. σωματικοί 246, 6. | 556, 18. νοητοί 14, 29. 247, 9. θείότεροί 301, 23, vgl. 245, 24. ψυχής 393, 2. | 545, 20. λόγου 61, 28.

οφις 127, 26. | 515, 3. 6. pl. 515, 9. 14 (νοη-τοί).

οχήματα 202, 3. οχθη 149, 21.

δψις 132, 34 (θεία). 382, 29. 398, 14. 24. 28. 495, 1. 500, 23. 503, 20. iπ δψιν 112, 17. 221, 20. pl. 369, 11 (διορατικαί). 13 (θεωρητικαί). 369, 18 (ψυ-χῆς). 382, 27 (τοῦ θεωρήσαντος). 31.

πάγιος | 520, 24. παγίς 376, 30. πάθημα 7, 24. 66, 25 (θα-

νάτου). | 552, 29. πάθος 62, 24. 92, 6. 94, 21 (ἀνθρώπινον). 112, 30. | 552, 15. 553, 13 (σωτήριον). 188, 31 (θεοῦ). 191, 17 (Ἰησοῦ). 209, 31 (κατὰ τὸν σταυρόν). 221, 11. 228, 10. 358, 14. 437, 29 f. 456, 2. 466, 15. | 526, 5 (θεοῦ). pl. 268, 10. 378, 29. | 526, 13 (κοινά).

Η 190, 31. 33. (σωτήφος). 281, 111. 19. 221. παιδαγωγέω pass. 154, 32.

νειν). παίδευσις 196, 24. | 512, 8 (γραφών). 514, 3 (θείων λογίων). 531, 9.

παιδεία 447, 2 (άναλαμβά-

παιδεύω 243, 4 pass. 45, 3. 158, 12. παιδίσκη 337, 26. pl. 444, 21. παιδοφθορία 354, 16. παλαιός 203, 24 (γράμματα). | 494, 14 (γραφή) 202, 5 (λόγοι) ή π. (sc. γραφή). 7, 2. τὰ π. 234, 17. 29. παλαιότερος 189, 19. 202, 18 (λέξις) ε. διαθήκη. παλαιότης 11, 21 (γράμμα-TOG). παλαιόω 510, 24. παλαίω 84, 4. 203, 12. πάλη 429, 34 f. 430, 3. 459, 29. 466, 8. παλιγγενεσία 143, 13. 457, 28. παλιλλογέω 167, 21. παλινδρομέω 342, 1. 396, 28. 34 (επί την ζωήν). 397, 34. παμμαχάριος 249, 6 (φύσις). πανοικεί 290, 22. πανοπλία 428, 7 (θεού). Η πανουργία 134, 9. πανούργος | 505, 23. πανστρατεί 466, 15. παντάπασιν 218, 18. πανταχοῦ 117, 16. 296, 6. 306, 8. παντελής 293, 14 (διάλυσις). παντελώς 70, 16. 127, 15. 295, 4. 390, 31. πάντη 167, 15. 173, 30. 174, 5. 234, 28. 255, 20. 259, 3. 262, 15. 372, 27. 400, 25. 431, 29. 458, 22. παντοχρατοριχύς 249, 32  $(\delta o \xi \alpha)$ . παντοχράτωρ | 520, 11. 521, πάντως 84, 28. 101, 1. 145, 11. 218, 17 u. ö. πάνυ 318, 15 (εμφαίνεται). ού π. 288, 12. ού π. τι 303, 30. πάππος 333, 3. 6. παραβαίνω έντολήν 100, 10. 105, 2. παραβάλλω 7, 24. 328, 23. 405, 12. pass. 263, 1. παραβαπις 263, 3. | 491, 10. παραβολή 392, 10. 374, 21. 26. 415, 8. \$ 543, 30. pl. 259, 31. 426, 10. \$ 562, 3. παραγγέλματα | 529, 10. παράδειγμα 11, 7. 22, 26. 40, 2. 74, 14. 78, 23. 112, 30, 113, 6, 130, 11, 176, 32. 228, 2. 246, 6. 12. 276, παρακεκαλυμμένως 347, 5.

6. 302, 24. 358, 31. 418, παράκειμαι 263, 2. 362, 8. 17. παραδείγματι χράσθαι 452, 20. έν π. 468, 16.παραδείγματος 367, 15. 433. 13. 464, 15. επί παραδείγματος 450, 33 (λαμβάνειν). 451, 21. pl. 55, 29. 79, 6. 87, 32. 167, 19. 177, 26. 262, 2. 289, 14. παραδειγματίζω 341, 30. παραδειχτέον 84, 1. παράδεισος 86, 5. 212, 5  $(\vartheta \varepsilon o \bar{v})$ . 259, 34  $(\tau \varrho v \varphi \bar{\eta} \varsigma)$ . 260, 3. 262, 16 f. 263, 3. 479, 20, 32, 480, 3. παραδέχομαι 163, 3. 172, 24. 201, 8. 21 (τον Ιησοῦ 2.0yov). 206, 6. 219, 19. 226, 20. 228, 17 u. ö. παραδίδωμι 155, 23. 334. 29 (βασιλείαν). 375, 7. 457, 13. 21 ff. 447, 11. παραδοξοποιία | 527, 12. παράδοξος 122, 19 (εὐπαι-δία). 296, 21 (δυνάμεις). 371, 32f. to n. 271, 12. 296, 22. 25. 297, 6. | 487, 14. 491, 5. pl. τά π. 7, 12. 39, 14. 72, 29. 73, 3.5.9. 182, 30. 297, 2. παραδο-ξότερος 73, 10. 85, 20. 102, 33. 155, 14 (διάβασις). παραδοξοτατον 175, 9. 285, 24. παραδόξως 142, 9 (εὐαγγελίζεοθαι). 197, 34. παράδοσις 251, 12. 315, 23 (έχ π. είδεναι). 317, 11. 318, 23 (περί θανάτου Xpiorov). | 540, 5. pl. 315, (απορρητοι). 317, 4 (περί Χριστού). παραδοχή 157, 21 (πνεύ-ματος άγίου). 247, 27. 270, 33. 286, 4 (Γαλιλαίων). 310, 31. 454, 23. παραθαλάσσιος 173, 19. Vgl. Kapap-180, 29. ναουμ. παράθεσις 35, 15. 167, 19. 168, 29 (μαρτυριών). 306, 27 (ζητών). 315, 6 (ζη-μάτων). 329, 18. H 168, 35. παραθετέον 50, 29. 179, 11. 186, 8. 188, 30. 264, 32. 356, 14. παραχαθέζομαι 396, 3 (νεχρφ). 6 (σωματι).

446, 20. παρακειμένως 57, 8. 474, 5. παράχλητος 75, 23. 93, 1. 275, 12. παραχοή 262, 20. 392, 7. 9. παραχολουθέω 84, 22. 167, II. παρακολουθητικός 357, 26 (ovola). παραχούω 72, 2. 357, 23. παραχύπτω pass. 219, 3. παραλείπω 64, 1. 76, 30. 84, 12, 103, 4. παραληπτέον 393, 8. 11. παραλλαγή 175, 15. παραλλάττω 174, 14. παραλογίζομαι 286, 23. παράλογον, τό 358, 1. παραλυτικός 265, 15. παραμυθέομαι 22, 11. 28. 70, 33. 79, 16. 257, 19. 353, 22. 359, 31. 399. 21. 400, 26. παραμυθία 70, 19. 120, 22. 1 547, 27. παρανομέω 72, 8. 189, 23. παρανομία | 535, 8. παρανομοι 204, 20. 421, 28. παρανόμως 354, 22 (έπιθυμείν). παραξύω 295, 6. παραπαίω 383, 12. παραπέμπω | 528, 10. pass. 29, 18. 72, 3. 186, 28. 244, 15. παραπίπτω 25, 3. 341, 28. παραρρίπτω pass. 468, 25 (παρερριμμένος). παρερριμένως 191, 2. παραπλήσιος 122, 31 (ἀπάτη). 168, 26. οί π. 243, 7. 250, 1 u. ö. τὸ π. 176, 12. 191, 17. τὰ π. 174, 23. 192, 9. παραπλησίως 61, 3. 203, 22. 354, 12. 373, 24. 457, 7. παρασημειωτέον 143, 8. παρασιωπάω 25, 25. 43, 16. 199, 32. παρασιωπητέον 411, 23. παρασχευή 179, 34. μετά πολλής π. 293, 8. παράστασις 208, 14. 224,7. 1 533, 32, 557, 5. παραστατέον 55, 15. παραστατικός 126, 17 (φωνη). | 525, 2 (οίχειότητος). παραστατικώτερον 80,16.

παρασυμβάλλω 25, 9. παράτασις | 552, 25 (χροπαρατείνω 102, 26. 123, 21 (ζωήν). 480, 5 (τον ένε-στηχότα αίωνα). παρατηρέω 53, 27. 77, 30. 137, 21 u. ö. pass. παρατετηρημένως 54, 12. 254, 25, 280, 21, παρατήρημα 239, 32 (ἀπί-9avov). 456, 1. pl. 136, παρατήρησις 281, 14. 296, 12. μετά παρατηρήσεως 26, 32. pl. 136, 29. παρατηρητέον 103, 26. 116, 27. 124, 23. 135, 17. 136, 1. 142, 18. 155, 9. 158, 3. 159, 16. 183, 33 u. ö. παρατρέπω pass. | 544, 31. παρατυγχάνω 318, 18. παραφράζω pass. 448, 3. παραχάραξις [ 541, 9. παραχαράσσω 373, 24 (Τουδαϊχα) παραχρημα 392, 12. παραχωρέω 133, 32. 246, 21. 465, 22 (Tivl Tivos). παραχωρητέον 50, 12. πάρειμι: έπλ τοῦ παρόντος 26, 25. 51, 26. 161, 25. 189, 17. 243, 3. 251, 8. 260, 12. 266, 1. 270, 4. 359, 10. H 147, 13. 31. 276, 27. παρείσδυσις 113, 24. παρεκβαίνω 20, 24. 57, 7. 89, 16. 128, 3. 180, 17. παρέκβασις 20, 15. 138, 11. 283, 15. 396, 14 (ποιείσθαι). 480, 13. παρεχβατιχός 30, 10. παρεχδέχομαι 59, 14. 176,9. 221, 29. 231, 18. 327, 8. 417, 10 (Enl to xelpov). παρεχδοχή 232, 30. παρεχτικός | 524, 24 (άρε- $\tau \tilde{\eta} \varsigma$ ). παρελθετέον 144, 6. παρελχύω 494, 14. 21. παρέλχω 91, 23. παρεμβάλλω pass. | 501, 1. παρεμβολή 425, 4. παρέξ 3, 18. 69, 20. παρεπιδημέω 168, 3. παρέργως (ού π.) | 540, 11 (ακουστέον). παρευδοχιμέω 60, 11.

παρήκω 124, 13 (κατά τὸ παρήχου). παρθένος (meist v. Maria) 5, 2, 39, 13, 215, 11, 347, 7, 16 ff. (γένεσις ἐχ π.). 367, 18. 452, 4. 483, 12. 31 (έκ π. τεχθήναι). 504, 18. 506, 21 ff. 515, 22. παριστάνω 368, 10 (βούλημα). παροικέω 339, 6. παροιχία 150, 29 (s. o. S. 599 unter Pépyeoa). παρομολογέω 336, 19. παρονομάζω pass. | 502,15. παροξύνω 412, 3. pass. 416, 18. παροράω (schielen) 357, 22. 25. παρορμάω pass. 487, 3. παρουσία 9, 19, 29. 12, 2. 174, 3. 202, 11. 303, 34. 340, 26. 487, 1. Χριστοῦ 340, 20. | 407, 1. 200000 61, 22. 250, 7. 251, 2. 342, 11. 13. 15. 429, 31. λόγου 273, 4. | 486, 15. δευτέρα 96, 14. | 561, 5. Η 255, 18. 27 (Χριστοῦ). πάροχος | 517, 5 (τινος). παρρησία 240, 24. | 539, 9. έχειν 368, 14. ἀναλαμ-βάνειν 368, 25. 369, 1. παρρησία 394, 23. 418, 28. 420, 6. 9. 16. ἐν π. 376, 17. παρρησιάζομαι 93, 18. πάσχα 154, 12. 173, 1. 183, 10. 11 (ἀνθρώπινον). 16. 185, 5. 131. 186, 5. 11 ff. 187, 14. 19. 31. 189, 27. 190, 15f. 19ff. 194, 4. 223, 14 f. 17. 264, 6. 23. 265, I. 16. 421, 26 ff. πάσχω 49, ΙΙ (σταυρόν). 163, 16 (ὁ πάσχων). 282, 5 (πάθος). 456, 7. πατέω 206, 10. πατήρ (v. Gott) 336, 15 ff. dyadós 10, 7. 18, 31. 166, 6 u. ο. άγένητος, άγιος 355, 24. τῶν ὅλων 11, 18. 15, 2. 17, 20. 43, 18 u. o. οὐράνιος 469, 8. 474, 23. ό εν ουρανοίς 377, 33. σοφίας 80, 14. ο ύπεράνω παντων 392, 32. (v. Teufel) πονηρός 355, 3. (v. Abra-ham) τοῦ λαοῦ 289, 16. περίβολος 197, 10. 216, 15 f.

pl. (v. d. Patriarchen) 73, 31. 78, 33. 113, 11. 16. 19. 241, 30 (Ἰουδαίων). 339, 26 (ἄγιοι). Η 240, 6 (ἀληθείας). πατριά 189, 22. πατριάρχης 4, 15. 11, 29. 28, 28 (v. David). 250, 33. pl. 73, 28. 128, 12. 316, 17. 342, 14. 377, 2 (aytoi). 415, 33. πατριχός 35, 7 (μαχαριότης). 260, 30 (θέλημα). 330, 11 (σπέρματα). 396, 16 (βούλημα). 443, 3 (ἀγαθότης). Vgl. βάθος, δόξα, προφορά. πατρίς 149, 17. πατρφός 155, 2 (χληρονομία). παυω 442, 33. παχύνω pass. 369, 14. παχύς: παχύτερος 61, 31. 1 500, 30 (σωματα). neutr. 24, 11. 245, 19. πειθαρχέω 102, 4. 208, 1  $(\vartheta \epsilon \tilde{\varphi}).$  $\pi \epsilon l \theta \omega$  92, 11. 227, 7. pass. 249, 14. 263, 8 ( $\lambda \delta \gamma \omega$ ). 465. 33. 467, 7. H 251, 26. πείρα 339, 5 (λαμβάνειν). 394, 27 (προσάγειν). πειράζω pass. 284, 35. πειρασμός 172, 26. 173, 17. 180, 31. 417, 33. πέλαγος 185, 31. (νοημά-TWY). πελεχάω 217, 9. πελέχησις 217, 21. πέλεχυς 217, 26. 30. πένης 227, 17. 310, 20. pl. 405, 7. πενία 252, 7. πεποίθησις 368, 15 (μετά π.). πέρα 194, 20. 199, 13. 217, 17 (loroplas). 244, 28. πέρας 46, 17 (τοῦ είναι). Η περί 130, 1. 12 (τα περί αύτον). περιαίρεσις 234, 27. περιαρθρέω 328, 28. περιαυτόλογον, τό 133, 3. περιβάλλω 336, 8. | 537, 12. pass. 62, 20. περιβόητος | 543, 15 (παρά TIVa). περιβολή 141, 32. 202, 3.

321, 29. περιγίνομαι 440, 26. περιγραφή 51, 24. 174, 29. 33. 179, 28 (χρόνου). 226, 4. π. (αὐτάρχη) λαμβά-νειν 225, 12. 388, 30 f. 424, 14. 480, 28. Ιδία 51, 17. κατά περιγραφήν 28. Η 77, 29 (lδlα).

περιγράφω 176, 11. 491,

περιδέω pass. 397, 21. 398,

περιέπομαι 285, 25. 29. 402, 23. pass. 209, 8.

περιεργάζομαι 117, 20. 244, 24. 261, 5. 419, 12. 424,9. περίεργος 465, 32 (ζήτησις). περιεργότερον 146, 1. 278, 6. περιέργως 467, 16.

περιέψω 189, 24. περιέχω 297, 16. xatnyoρίαν 257, 14. μάχην 327, 14. 349, 17. 351, 2. μυστηριον 209, 32.

περιχαθάρματα 164, 2 (χόσ-

περίχειμαι 397, 21. 431, 241. περιχλείω 168, 19. περιχοπή 28, 25.

περιχοσμέω 285, 29 (γράμ- $\mu\alpha$ ). περιλαλέω 38, 9. 358, 37.

περιμένω 275, 31 (πλήρωμα). 290, 1 (σημείον), 303, 33. περίνοια 215, 29. 220, 35. περίοδος 124, 1. pl. 219,33 (χρόνων).

περιουσία 440, 25 (έχ π.). περιπίπτω 54, 24. 105, 2. 163, 20.

περιποιέω 37, 27. 442, 34. 474, 26 (δόξαν). περιποιητέον 352, 1.

περισπαω 67, 18. 120, 14 (Loyov).

περισσεία 381, 19 (χαριτος και δικαιοσύνης).

περίστασις 108, 14. 363, 10.

414, 32. 415, 4. περιστατικός 183, 3 (τὰ π.). περιστατιχώς 431, 14.

περιστερά 160, 11 (als Opfertier). 152, 1 (axépaios ×αὶ ἄδολος). 157,22 (πνευ- $\mu \alpha \tau (x \eta)$ .

περίγειος: τόπος 19, 22. περιτομή 454, 7. οἱ ἐχ π. 85, 34. 361, 25. τὰ π. 141, 23. 403, 26. 414, 15. περιτυγχάνω 233, 22. περιφέρω 144, 28 (τὰ νενοημένα). pass. 433, 29.

περιχαρεια pl. 376, 24. περιωπή 473, 30. πευσις 117, 8. 118, 12. 121,

13. 136, 8. 138, 26. | 537, 7. πευστέον 206, 21.

πηγή 228, 14 ff. λόγου 54, 20. 146, 27. quetos 31, 13. εύρετική 228, 26. πηδάω 228, 27 (άνω). 29

(έπι το άνωτερον). 229, 4. 8.

πηξις 106, 3. πιάζω 309, 29 f. 424, 13. pass. 310, 2. 4.

πιθανός 318, 8. λόγος 309, 9. 358, 29. πιθανόν 384, 7. τά π. 205, 33. πιθανώτατα 239, 29. 357, 4. πιθανώς 185, 9.

πιθανύτης 70, 21. 78, 8. 113, 24. 121, 33 (εὐκαταφρόνητος). 129, 26 (φέ-ρειν). 228, 21. 239, 20. 370, 10 (χρησεως). pl. 120, 2,

πικρίς pl. 188, 12 (έπὶ πιχρίδων εσθίειν).

πιχρός 104, 22. 133, (ξρώτησις). 153, 20. κρότερον 347, 4 (ἀπο-κρίνεσθαι). 159, 2 (ἐρω-τᾶν). 347, 25 (λέγειν). πικρότατα 107, 29.

πικρότης 195, 26.

πιστεύω Bedeutung 222, 30 ff. Inhalt 325, 2 ff. Formelu 367, 15 Π. π. υ. γινωσκειν 301, 27. — 4, 31 f. 6, 11. 20. 60, 13 f. 19. 65, 18. 91, 8. 14. 31. 92, 9. 93, 20. 107, 17. 167, 6. 8. 271. 5. 8 f. 288, 26. 293, 27 f. 297, 1. 4. 6. οἱ πιστεύον-TEC 9, 29. 10, 3. 8. 43, 8. 83, 21. 191, 26. 110, 4. 14. 141, 23. 143, 26. 202, 22. 32. 269, 19. 288, 9 (είς τον πατέρα). 290, 6 u. ö. ol πιστεύσαντες 203, 18. οὶ πεπιστευχότες 4,13. 59, 2. 5. 168, 9. 206, 15. 310, 22. 25 u.o. yvnolws 448, 9. πρός χρύνον 371, 18. πρός καιρύν 19. είς θεόν 196, 18. ψιλώς είς πλάσις 24, 9.

θεόν 301, 16. είς δημιουργόν 301, 21. είς Ιησούν 343, 23. είς τον σωτῆρα 308, 8. είς τον χριστόν 25, 22. τῷ γραφῷ 221, 14. 23. ταῖς Ιστορίαις 163, 4. Χριστφ 290, 22. pass. 18, 28. 91, 17. 254, 16. 301, 32.

Η 283, 27 (τῷ σωτῆρι). 292, 8 (λόγφ). 267, 10 (οί πιστεύοντες).

πιστευτός 60, 14. πιστικός 89, 18 (λόγος πιστιχώτερος).

nloric 221, 15 ff. 324, 2 ff. 450 f. Formeln 367, 15 ff. Inhalt 451, 28 ff. als χα-ρισμα 282, 10. — 73, 16. 93, 4. 270, 32. 290, 21. εκκλησίας 7, 29. Παύλου 348, 30. η εν Χριστῷ π. 362, 22. διὰ είδους 222, 22. περί τῶν εὐαγγελίων 172, 21. περί του χυρίου 173, 30. άλογος και ίδιωτική 105, 17. θειστάτη 208, 16. θεοδώρητος 493, 24. θεόπεμπτος 29. δρθή | 483, 11. τὸ τέλειον της π. 254, 12. κατά πίστιν 302, 16. μετά π. 156, 14. 23. 201, 21. 211,

25. Η ἀδιάχριτος, χατάλληλος 234, 2. — 255, 31. 267, 13, 281, 13.

πιστοποιέω 395, 28. 411, 34. 450, 6.

πιστοποίησις 7, 13. πιστοποιητικός 450, 8.

πιστός 444, 31. Αβραάμ 110, 15. 496, 6. Κλήμης 163, 4. δούλος 128, 17. πιστότερον γενέσθαι 450, 1. πιστώς | 525, 8.

H 240, 7. niorow med. | 486, 13. πλαγιάζω 463, 20 (ύμθαλ-HOV).

πλαδαρώτερον 188, 20. nlaraw pass. 56, 25. 243,

Η πλάνη 243, 27 (προσχυveir). 244, 7. 365, 9. 15. κατά π. 249, 2. πλάξ pl. 218, 11. ουρανου 16, 32. 39, 18.

πλάσμα 21, 18 (χυρίου). πνεθμα ἀνθρώπου 455, 20. 241, 9 (Ggs. αλήθεια). 355, 11. H 214, 33. πλάσσω 252, 14 (ο πλάσας

τὰς χαρδίας). 277, 27.33. 278, 3. 324, 20 (ονομα). pass. 278, 6. πλατυς 149, 20 (πλατεί λόγω).

πλέκω 196, 25. 197, 27. 205, 5.

πλεονάζω 327, 8. 328, 29. πλεονεχτήματα | 488, 7. πλεονεξία pl. 354, 11. πληθυντικός 14, 12. neutr.

136, 15. 137, 12. πληθυντιχώς 115, 10. 137, 8. 288, 22. 337, 24 (λέγε-

πληθύνω 168, 12. 270, 25. πληθύω pass. 115, 9. 15. πληθυσμός 281, 4. πληχτιχώτερος 86, 31. πλη-

χτιχώτατος 69, 1. 103, 10. πλημμέλεια 161, 23. πλημμελήματα 239, 18.

πλημμύρα 106, 4. πληρότης | 521, 9 (άγιότη-TOG).

πληροφορέω | 503, 20. πληροω 101, 22 (ευαγγέλιον). 242, Ι (νόμον). 392, 7. 444, 27 (ἐντολήν). pass. 198, 27. 216, 8. 423, 5: 433, 23. 437, 1.

πληρωμα 109, 11. 114, 6. 10. 375, 28. 492, 31f. 493, 9. 11 ff. χρόνου 11, 29. 12, 4 u. ö. Χριστοῦ 109, 7. 21. 122, 2. viov τοῦ θεοῦ 327, 3. λόγου 400, 23. θεότητος 15, 20. ξθνών 287, 34. οι έχτοῦ π. 109, 14.

Η 206, 34. 235, 20. 22. 27. οι έν τῷ π. 243, 21.

Η πλησιάζω 236, 6. πλησσω 91, 31. 101, 8. 319, 13. pass. 58, 18.

πλοισιος 85, 8 (λόγος). πλουσίως | 523, 20.

H 234, 32 ( $\pi\lambda ovolws$ ). πλουτίζω 107, 17. 19. πλούτος 377, 20 (χοϊχός).

440, 25. πλύνω [ 512, 8. pass. 446, 12. 15.

456, 9. meist v. hl. Geist: σωμα τυγχάνον 245, 17 f. ist ovola 9 800 244, 24. nahrungsbedürstig 259, 26. πν. υ. γράμμα 461, 19. π. ἀναγράφειν 461,21, in d. Schrift überall wirksam 189, 13. durch d. Logos geworden 65, 2. -13, 7. 19, 33. 36, 13. 50, 22. 64, 33. 65, 4. 7. 9. 12. 17. 19. 23. 27. 30. 66, 2 ff. 67, 20 (als name Mutter Jesu). 75, 22 f. 85, 7. 23. 87, 1. 92, 33. 120, 25ff. 124, 18. 132, 18. 134, 1. 141, 28. 143, 4. 11. 152, 2. 5. 157, 2. 21. 158, 6. 17. 159, 31. 178, 28. 201, 18. 221, 24. 247, 21. 249, 20f. 261, 13. 276, 17. 322, 22. 341, 27. 366, 25. 397, 22. 411, 16. 412, 2. 13 f. 416, 21. 25. 417, 4. 18. 436, 22. 437, 5. 31. 450, 20. 452, 4. 474, 6. | 513, 13 (keine ένέργεια θεοῦ). προφητεύειν ἐχ π. ά. 408, 4. ἐν π. ά. λέγειν 444, 6 f. πιστεύειν εἰς π.  $\ddot{a}$ . 451, 30. -

π. έξαίρετον σοφίας 215, 28. Séov 188, 23. ζωοποιούν 285, 28. θείον 53, 8. 247, 26. θειότερον 78, 5. 172, 22. προφητικόν 106, 14. — άνακαι-νωσεως 143, 14. θεοῦ 282, 8. στόματος 340,25. υίοθεσίας 303, 33. 304,2. αγγελικόν 366,26. ανθρώπινον 455, 20. τιῦ π. βλέπειν 174, 2. 6. έν π. είναι 242, 13 π. κατά π. [ 505, 3.

π. δειλίας 460, 1. πονηρύν 376, 2. 413, 21. πονηρόν και απατηλόν 365, 22. ψευδές 366, 1. 22. 410, 21. 23.

pl. 249, 25. λειτουργικά 203, 23. πονηρά 167, 9. ύλιχώτερα, χαταχθόνια, πονηρά 189, 6. ψευδή

366, 22 ff. H 206, 11. 14. 30. 234, 19. 255, 18f.

255, 27. 265, 28f. | 511,

18. 29. διήγησις νόμου 462, 31. έχδοχή 103, 35. 176, 30. 275, 21. εὐαγγέliov 12, 13. 13, 12. 14. 15. ημέρα 426, 13. θυσίαι 238, 9. λόγος 160, 15. 306, 30. | 531, 10. νόμος 160, 24. 196, 28. 238, 11. 462, 26. olxos 209, 19. 215, 31. 219, 6. 16. περιστερά 157, 22. πράξεις 110, 26. σπέρματα 332, 32. σωμα (v. Gott). 245, 10. τροφή 258, 25. τὸ π. 175, 181, 21, 246, 8, 283, 10. pl. 188, 18 (λόγου). 189, 29. 201, 17. 221, 27 (νομου). 233, 23. 242, 19. 275, 9. 283, 7 (γραφης). 464, 25. ο π. 77, 9 f. 78, 1. 6. 177, 4. 358, 12. η π. 236, 8 ff. 14. ol n. 77, 5. 25. 30. 238, 10. 339, 15. 352, 35. 358, 21. 419, 1917. πνευματιχώς 11, 16. 13. 4. 109, 31. 153, 5. 175, 17. 202, 22. 340, 1. ἀχούειν 247, 31. ἀναχρίνειν 415, άχουειν 19. εχλαμβάνειν 219, 10. νοείν 153, 13. 307, 24. ποιείν 337, 31. 339, 15. Vgl. βοήθημα, εκκλησία, λόγος, νόμος, νους, οίχοvoula, quoic.

Η 77, 23 (ἄνθρωποι). 212, 28 (ημέρα). οι π. 206, 33. 240, 5. πνευμαтіхше 248, 33.

πνέω 375, 27. πνοή 16, 25 (μύρου). 247, 14. 30 (ζωής). ποθέω 81, 16. ποθος 156, 27.

ποίημα 355, 7. ποίησις 92, 6. 261, 31 (θελήματος).

ποιητέον 221, 3. 245, 29. 335, 8. 416, 16.

ποιητής 262, 12. | 484, 19. οὐρανοῦ καὶ γῆς 31, 5. 367, 25. του παντός 367, 24. τῶν πάντων | 483, 3. πατριχού θελήματος 260,

ποιητικός 291, 18 (λόγος). [ 483, 5 (ξξις). 509, 28 (ήλιος). το π. 11, 24. πνευματικός 5, 11. 36, 14. ποικίλος 363, 18. ποικιλώ-

tegos 324, 9.

ποιμαίνω pass. 36, 14. 47, 26. 75, 16. ποιμήν (v. Christus) 25, 8. 11. 20. pl. 7, 9. 75, 14. ποιότης 124, 3f. 258, 9. 330, 6 (άγία). 386, 27. || 506, 14. 533, 32 (δυνάμεως). pl. 245, 7. 258, 6. 293, 20. ποιόω pass. | 524, 29. πολεμικός 18, 6 (χωρίον). 378, 27. πολιαί 340, 5 (νοηταί). πολιτεία 188, 23. 293, 31. 462, 26. Η πολιτεύομαι 292, 29. πολίτης 321, 31 (οὐρανίων). 34 (βλεπομένων). pl. 150, 20. 253, 16. 29. 285, 8. 25. πολίτις 195, 4. πολιτογραφέω pass. 322, 8. πολλαπλαοίων 33, 9. 308, πολλαπλασίονα 275, 26. 28. 307, 22. πολλαπλασιόνως 372, 14. πολλαχοθεν 304, 9. 354, 2. πολύβιβλος 105, 5 (συντά-ξεις). 186, 9, 187, 15. πολυχίνητος 333, 10. πολυλογέω 102, 11. 13. 103, 3f. πολυλογία 102, 19. 27. 29. 103, 5. πολυπλασιάζω pass. 216, 28. πολυποίχιλος 14, 28 (χάλ-200). 324, 6. Η πολυποαγμονέω 130, 21. πολύς: πολύ έστιν (longum est) 241, 12. 0 n. 52, 14. 259, 21. pl. 48, 12. 49, 22. 50, 9. 167, 4. 194, 15. 210, 15. 218, 20. 240, 12. 266, 10. 267, 5. 282, 13. 382, 35. 432, 20. 443, 22. 471, 14. οι πλείστοι 5, 16. 165, 17. 265, 33. διὰ πλειόνων 310, 8. πολύσημος 20, 6. πολύτροπος 363, 18. πόμα 183, 5 (νηφάλιον). 228, 24 (ζωτικόν). 256, 7. pl. 186, 21. πονηρία 301, 9 f. 411, 32. 458, 10. 19. | 515, 10. πονηρός 454, 30. Εργα 16, 23. 345, 5. ζήλος 401, 11. θάνατος 380, 33. πνεύ-467, 2. pl. 68, 21. 359, 9. | \$15, 24. πρεσβεία 249,27. | 5. 88, 12. 89, 33. 96, 9.

νηρώς 320, 14 (διαλογίζεσθαι). πορεία 34, 6 (ἐν σοφία). 144, 9. 11. 330, 35 (ψυχών Elç yévegir). | 498, 14. 17. pl. 480, 22. πορευτικός: δύναμις 398, 22. 400, 19. | 498, 23. πορισμός | 535, 16. ποριστέον | 535, 27. πορνεία 236, 15. 354, 16. 28. έχ π. γεννάσθαι 347, 5. 16ff. 348, 3. πορνεύω 236, 15. 354, 25. 29. 429, 1. H 236, 6. 239, 22. 25.  $\pi \acute{o} \varrho v \eta$  348, 4. 8 (=  $\dddot{v} \lambda \eta$ ). ποσαχώς 269, 11. ποσός 108, 9. επί π. 107, 27. 113, 32. 162, 19. 330, 12. 338, 19. 359, 30. 363, 12. 431, 15. 465, 12. κατά τό π. 84, 22. ποσότης 14, 2. 258, 6. 307, 17. ποτίζω pass. 390, 27. | 511, πότιμος 153, 26, 463, 8 (λόγος). ποτιμωτατος 37, 17. 155, 32 (Ίορδάνης). ποτόν 152, 15. 228, 10. 230, 18. (xpelttov) 256, 3. 541, 8 (σωματικόν). ποώδης 258, 25. (τροφή). πράγματα 64, 4. θεοσεβείας 370, 23. κοσμικά 442, 18. ύλικά 354, 31. ύλης 241, 18. τὰ τῦδε π. 393, 2. H 207, 19 (- res). πραγματεία 73, 4. 124, 12. (ldia) 186, 9. πραγματεύομαι 400, 470, 4. πρακτέον 71, 26. 127, 31. pl. 72, 2, 127, 32. πρακτικός | 519,21 (άρεταί). ¶ 547, 25 (βίος). 34, 6 (πορεία). 307, 32 (τόπος). το π. 20, 9. 95, 9. 127, 31. | 502, 9. πρακτικώτερον 245, 30. πραθνω | 528, 22, πρέπει 338, 10, 461, 23, 475, 22. τὸ πρέπον 247, 266, 7. πρεπόντως 20%, 9. 15. 438, 14. H 239, 7.

Η 293, 5 (σπέρμα). πο- | πρεσβεύω 61, 13. 105, 16. πρεσβύτερος 42, 13. 58, 7 ff. (v. Logos). 65, 3. 87, 8 (ψυχή). 202, 20 (γράμμα). pl. 340,4 (aly Divol, Detoi). 394, 13 (ανομοι). 24. 444, 24. 32. 465, 29. πρεσβύτης pl. 117, 24. πρεσβύτις pl. 444, 25. πρίζω pass. 284, 34. προαγγελος | 496, 26. προάγω 13, 3. 201, 33 (λόγον θεού). 202, 8. 26 ff. 203, 1. 277, 26. 425, 6. προαγωγή 305, 12. προαιρέομαι 47, 31. 362, 22. προαίρεσις 114, 8. 142, 21 (βαπτιζομένου). 235, 3. 280, 19. 290, 29. 353, 24. 458, 11 (ἀγαθή). 459, 27 (τρεπτή). 460, 6. | 517, 26. 518, 13 (έλευθέρα). προαιρετικώς | 493, 19 (κτᾶσθαι). 494, ι (κατορθούσθαι). προαναλαμβάνω 74, 11. προαναφωνέω pass. 1 498,9. προαπαντάω 80, 25, 305, 26. προαποδείχνυμι 4, 30. pass. 79, 30. προαποδίδωμι 6, 18. 122, 14. 240, 22. 271, 21. 396, 26. pass. 441, 7. προαπορέω 130, 24. προβαίνω 370, 28. προβάλλω 330, 11. pass. 66, 32. 81, 2. πρόβατον 160, 11 (als Opfertier). προβιβάζω 59, 28. προβλέπω 479, 8. πρόβλημα 33, 6. 14. 190, 29. 500, 7. pl. 238, 1. προγίνομαι 265, 1. προγινώσκω 123, 16. πρόγνωσις 429, 18 | 560, 21. προγονικός 332, 34 (λόγοι). πρόγονοι 373, 6. πρόδηλον 358, 1. προδήλως 235, 25. προδιαλαμβάνω 328, 6. προδιηγέομαι 272, 14. προδοσία 17, 2. 458, 22. 25. 459, 31. 463, 25. 467, 10 (ξργον προδοσίας). προδότης 17, 61. (μαθητων). 418, 11 (χριστιανου). ματα 167, 9. 189, 5. δ π. Η 239, 7. 466, 8. 467, 7. 454, 26. τδ π. 69, 16 ε. πρεσβεία 244, 22. προσάγειν πρόδρομος (v. Johannes) 12,

# 496, 22. H 148, 3. προεθίζω | 496, 23. προεχτίθεμαι 416, 17. προεξέρχομαι 289, 22. προεξετάζω 51, 25. 158, 2. 386, 5. 416, 25. προεπαγγέλλω 64, 20. 233, 12. med. | 523, 15 (εὐαγyéhior). προεπινοέω 68, 5. med. 51, 7. προετοιμασία 152, 30. προευτρεπίζομαι 143, 4.147, 5. 287, 12. 324, 1. προέχω [ 492, 25, 27, 510, 2, προηγούμενος 295, 8. 10 (ἐπιδημία). 75, 10 (ζωή). 33, 12 (κατάστασις ζωῆς). 157, Ι (λόγος). 350, 7 (μορφή θεού). 140, 10 (οὐσία Χριστοῦ). 187, 15 (συγγραφή). 355, 9 (υπόστασις). 282, 7 (χαρίσματα). τὸ π. 183, 2. προηγουμένως 123, 31. 147, 7. 149, 1. 212, 17. 23. 228, 15. 430, 23. 457, 11. | 516, 13. 532,8. Vgl. δημιούργημα, υπόστασις, φύσις. προθεραπεύω 356, 17. προθεσις 311, 30. 395, 20. 459, 31. προθέσει ύγιεί 433, 21. xatà n. Beltiothi 433, 14. προθεσπίζω 453, 1. προθετικός 49, 32 (δύναμις)προθεωρέω 252, 8. προθνήσχω | 506, 24. προθυμία 108, 16 (πολλή). 163, 15. 418, 14 (ele ti). προθύμως 284, 26 (ἀποδέχεσθαι). προίεμαι 65, 1. προύσταμαι 309, 5 προχαθαίρω 147, 6. προχαλέσμαι 91, 30 (είς τι). 92, 9 (Enl Ti). 122, 10. 147, 10. 253, 21. 279, 30. 297, 3 (Enl Ti). 384, 14. 397, 11. προχαταγγέλλω 91, 12. 24. 92, 24. 122, 24. προχαταλαμβάνω 279, 25. 304, 3, προχατάρχω 456, 5. med. 278, 9. προκατέχω | 557, 22. 558, 5. προκηρύσσω 7, 3. 27, 18.

97, 12. 116, 10. 152, 8. προχοιμάσμαι 290, 3. 415, προχομίζω pass. | 531, 24. προχοπή 22, 2. 154, 31 (αρτος προχοπής). 159, 4. 174, 4. 449, 34. 489, 14. 20. 504, 28. 539, 27. προχόπτω 36, 29, 78, 15. 107, 19, 128, 26, 129, 23, 159, 3. 238, 22. 260, 10. 333, 35, 338, 22, 32, 370, 28. 373, 13f. 426, 15. 459, 27. 489, 6, 549, 4. προχρίνω 103, 23. 175, 18. 402, 27. 535, 18. προχύπτω 332, 31. 333, 12. προλαμβάνω 145, 8. 11. 290, 8. 319, 12. 365, 28. 395, 18. 20. 24. 422, 18. 440, 19, 467, 29, 468, 2, πρόληψις 434, 29. Η προναος 206, 33 ff. (Deutung). προνοέω 244, 33 (το προvoouv). pass. 244, 23. 245, 1. προνοητικός || 525, 17 (χείρ). προνοία 57, 7 (αίσθητή). 162, 28. 244, 32. 357, 15. 453, 2  $(\theta \epsilon o \bar{v}) \parallel 525$ , 10. προνομία 171, 7. προξενέω 154, 34. 254, 22. 528, 24 (ζωήν αίωνιον). προξενος | 560, 25. προούευω 497, 8. πρόοδος 50, 5. προοιμιάζω 108, 22. προοίμιον 167, 30. 426, 18. προοράω 145, 5. προπαρασχευή 12, 7. προπαρατίθεμαι 87, 29. 126, 35. 155, 15. 255, 33. 415, 3. προπέμπω 163, 30. 165, 3. pass. 351, 30. προπέτεια 131, 21. 434, 15. 439, 4. 8. προπετής 118, 15. 434, 12. 439, Ι (φωνή). προπετέστερον 438, 28 (είπεῖν). προπετώς 101, 9. 110, 1 (ἀποφαίνεσθαι). 438, 34 (είπεῖν). προπίπτω 22, 10. 62, 32. 323, 9 ff. προπλάσσω 277, 26. πρόρρησις pl. 92, 3 (προφητικαί) προσάγω 86, 19. 162, 9 (ξπί 9volav). 163, 21. 242, 27 (τῷ ἀληθεία). 392, 31. προσχαρτερέω 130, 22. 394, 27 (πέξραν τῷ γυ- προσχλίνω pass. 461, 12.

ναικί). pass. 162, 20. 263, 10. 278, 25. 349, 4. Η pass. 255, 19. προσαγωγή 328, 27. (δογματων). προσαίτης [ 535, 13. προσαχτέον 34, 27. 66, 23. 352, 14. 375, 24. προσαποδίσωμι 302, 12. προσαπορέω pass. 364, 19. προσάπτω 18, 23. 72, 30. 73, 29. 357, 36 (Εγχλημα). 374, 15. 376, 4. προσβάλλω 49, 7. | 495, 14 (θεῷ). 496, 10. 556, 17. προσβολή 495, 20 (νοήσεως). 521, 6. Η προσδέχομαι 251, 25. προσδιατρίβω 121, 17. 163, 34. 354, 4. 370, 9. προσδοχητέον 146, 11. προσδοκία 93, 4 (Χριστού). 121,20 (ἀνθρωπίνη). | 531, 15. (60vav). προσεχτέον | 485, 27. Η προσελέγχω 352, 27. προσελθετέον 189, 10. προσεμπίμποημι 167, 1. προσεπιτείνω 299, 2. προσευχή 88, 19. 207, 31. 350, 11. προσέχω 206, 3. 280, 17 (τινι). 313, 8 (μήποτε). 331, 24. 345, 16 (διαφοραίς). 349, 9. 368, 7. 390, 20 u. ö. προσεχώς 71, 16. προσηγορία 9, 20, 20, 3, 25, 27. 34. 31. 35, 15. 45, 5 49, 17. 54, 15. 55, 15. 58, 17 u. ö. Η προσήχω 130, 21. προσηλόω 348, 6. προσηνής | 511, 5. προσθετέον 37, 13. 46, 26. προσθήμη 58, 33. 59, 13. 130, 28 (άρθρου). 138, 5. 183, 9, 184, 2, 203, 33 (δνόματος). 306, 9. 450, 5 (χωρείν). 450, 30 | 495, 17. 525, 13 (χαρίζεσθαι). 541, 6. pl. 450, 6. προσίεμαι 65, 18. 67, 19. 88, 18. 91, 11. 120, 6, 250, 7. 293, 15. 396, 2. 452, 11. πρόσκαιρος: τὰ π. 322, 1. Η 234, 8. 12. 291, 21 (βασιλεία).

προσχοπή.

προσχόπτω 36, 24. 55, 9. 66, 22, 85, 10, 152, 12. 155, 22. 186, 2. 197, 3. 302, 24. 320, 1. 353, 17. 452, 8. | 519, 13. 527, 18. προσχρουστιχώς 347, 26 (λέ-YELV). προσχρούω 347, 14. προσχυνέω 237, 12 (θεῦ). 238, 4 (πατρί). 241, 10. pass. 207, 36. H 239, 22. 35. 240, 1. 3. 5. 243, 14ff. προσχύνησις 238, 20 (ή έξω σωμάτων). προσχυνητέον 238, 6. προσχυνηταί 242, 11 (θεοῦ). 15 (àληθινοί). H 243, 27. προσχυνητός 142,30 (τριάς). προσληπτέον 35, 15. προσνεύω 355, 15. προσοδος | 509, 22. προσοιχειοω 216, 27. προσοχή 382, 21 (λόγου). πρησπάθεια 355, 16 (πρός ύλην και σώματα), προσπαθής 354, 31 (ύλιχοίς πράγμασι). προσπαροξύνω 418, 12. προσπάσχω 348, 5. | 511, 4. προσποίησις 373, 34. προσπολεμέω 209, 25 (ενότητι). 364, 28 (τινι). πρόσρηξις 106, 4 (ποταμού). προσσημαίνω | 484, 5. προσταχτικόν | 558, 17. προσταξις 204, 6. 392, 1. 8. 397, 8. 398, 26 (δεσπότου). 400, 18. 467, 9 (Ingov). 1 511, 7 (xarà n.). 531, 23. προστασία 42, 29. προστατιχώς 442, 11. προσταυρόω 341, 29. 342, 4. προστήχω 268, 10. προστρέχω | 496, 25. προσυφαίνω 175,10 (γραφη). προσφέρω 161, 21, 168, 14 (φωνήν). 241, 24 (θυσίας). 422, 20. 423, 6 (λατρείαν τω θεω). pass. 160, 6. 32. 249, 17. 306, 32. προσφεύγω 290, 33 (τινι). \$ 491, 23. 499, 5. προσφορά 12, 27 (ποιείν). 177, 16 (προσφέρειν). προσχαίρω 14, 28. προσχράομαι 79, 3. 200, 6.

117, 4. εὐαγγελιστοῦ || 536, 19. ψυχῆς Ίησοῦ 473, 7. Ex n. tivos 28, 27. 93, 32. 94, 3. 113, 29. 134, 17. 147, 27. 208, 20. 316, 21. 466, 14. 503, 5. pl. 50, 28. 117, 19. H 208, 24. 292, 7. πρότασις 57, 28. 58, 1. 63, 9. 14. 24. 64, 2. 122, 7 (αίρειν την π.). pl. 345, 16. προτιμάω 21, 30. 66, 3. 72, 10. 195, 23. προτρανόω 24, 6. προτρεπτικός 7, 13 (λόγος). τό π. 270, 8. προτρεπτιχώτατα 442, 8. προτροπή 107, 11 (άγία). 465, 29. προϋπαγορεύω 108, 17. 21. προϋπάρχω 76, 4. προύπτος | 537, 11. προφανής 70, 8. 150, 9 (ψεῦδος). 458, 3. τὸ π. 246, 19. ἐν τῷ προφανεί | 490, 12. πρόφασις 71, 24, 105, 4, 231, 19. 263, 10 (σωματική). 402, 22. 418, 2. 8 (άμαρτίας). 468, 20 (χειρόνων). 506,6 (σοφιστείας), προφάσει 233, 23. 490, 14. προφητεία 50, 15. 92, 12. 32. 104, 8. 136, 18. 142, 5. 176, 3 (άγιαι). 189, 14. 198, 27. 199, 22. 24. 26. 200, 3. 203, 5. 216, 8. 221, 4. 250, 14. 251, 4. 351, 19. 434, 6 (Ίησοῦ περί μαθητων). προφητεύω 5, 27. 112, 9. 16. 142, 11. 225, 1. 404, 201. pass. 130, 10f. 14. 18. 22. 251, 16. 449, 17. 456, 25. H 131, 8. pass. 131, 7. προφήτης Begriff 404 f. meist v. d. alttestamentlichen, selten v. christlichen P. o  $\pi$ . 1) = David; 2) = Johannes d. T. (s. o. S. 594. 602). 3, 8. 5, 29. 6, 13. 19, 13. 20, 22 (neben απόστολος). 50, 13. 59, 23. 94, 9. 114, 31. 116, 8 ... 117, 16. 125, 12 f. 128, 12. 130, 9. 132, 23, 133, 19. 134, 7. 156, 7. 199, 29. 208, 9. 216, 11. 236, 23.

28. 239, 5. 285, 4 (δ έπλ πᾶσιν π.). pl. 7, 8. 10, 12. 32. 11, 2. 9. 12, 1. 26, 33. 27, 15. 18. 28, 7. 31, 23. 52, 15. 53, 29. 64, 21. 73, 24. 91, 12. 18. 21. 23. 27. 92, 2. 4. 11. 24. 31. 103, 13, 109, 21, 25, 111, 2. 29. 31. 112, 15. 19. 113, 11. 16. 19. 116, 2. 119, 29 (ἀρχαΐοι). 33. 120, 17. 26. 29 ff. 124, 16 ff. 128, 35. 129, 17. 130, 33. 131, 4. 134, 8. 28. 149, 17. 150, 22. 202, 28. 33. 219, 25. 236, 22. 242, 2. 271, 10. 272, 34. 273, 19. 274, 14. 17. 275, 9. 21. 26. 30. 276, 8. 277, 8. 10. 285, 5f. 15 (ayıoı). 24 ff. 301, 18 (b)  $\mu \alpha \tau \alpha \pi = \nu \delta \mu \delta \varsigma$ ). 303, 22. 30. 304, 8. 309, 5. 316, 17; 335, 7 f. 377, 2 (θαυμασιοι). 443, 15. H 129, 32, 130, 2, 168, 30f. 239, 3. 11. pl. 70, 22. προφητικός 5, 8. γραφή 403, 5. pl. 241, 2. λέξις 459, 5. λόγος 6, 21. pl. 280, 16. προρρήσεις 92, 3. σπέρματα 273, 2. χαρις 114, 9. 158, 30. φωνή 129, 7. to n. 199, 32. 205, 23. 378, 24. ta n. 38, 16. 136, 30. 275, 20. προφητικώς 150, 18. 167, 34. 422, 14. 437, 1 (είρη-μένον). Vgl. γραφή, λέξις, λόγος μαρτυρία, πνεῦμα, φωνή, χάρις. Η 129, 3 (τάξις). προφήτις 158, 22. προφορά 13, 28 (φωνών). 29, 33 (πατρική). κατά την π. | 491, 27. προφωτίζω | 496, 23. πρόχειρον 103, 34. 359, 10 (εν π. έχειν). | 528, 4. 533, 14 (χάριτος). προχειρό-TEPOV 434, 24. προχέω pass. 62, 22. πρωτογέννημα 6, 8. 10, 12. πρωτογέννητος 31,25 (φως). πρωτοπλαστος 329, 20. πρωτοτόχια 175, 22. πρωτότοχος 150, 28 (Μωσέως). 176, 5 (δύναμις). πρωτότυπος 114, 22 (αὐτοαλήθεια). τὸ π. 475, 7

(Elxovoc).

452, 21. πταΐσμα 439, 19 (ποιείν). πταίω 17, 17 (εὐαγγελίω). 120, 32, 364, 30, 408, 22, πτερνίζω 46, 5. πτηνά 160, 7. 13 (χερσαζά). πτωματα 105, 24. πτώσις 457, 8. πτωχός 16, 14 (την ψυχήν). 308, 15 (ψυχή). pl. 13, 23. πύθων 409, 17 (πύθωνος loyoc). πυρ Element 266, 15. 247, το (σωματικόν). πύρχος 107, 11 (εὐαγγελιxoc). πυρετός 290, 9. 468, 18. avoerra 289, 21. 291, 16. πυροω 108, 7. 309, 11. pass. 206, 5. πυρώδης 61, 27. πίσμα 86, 28. 369, 6.

ράβδος 128, 29. ράστα | 508, 20. ραδιούργος 479, 30. ρείθρα | 528, 24 (σωτηρίας). δευστός 51,2. 257,25 (σῶμα). ἢῆμα 48, 4. 53, 19. 341, 28 (θεοῦ). 348, 15 (ἐ. χρᾶ· σθαι). 397, 33. 456, 28. pl. 230, 25. 234, 14. 239, 1. 308, 27. 33 (Ingov). 309, 20 (ζωης αίωνίου). 24. 347, 8, 20, 370, 8. 387, 5 u. ö. ontov 18, 24. 21, 9. 101, 4. 102, 9. 104, 24 (апостоλικόν). 135, 4. 177, 27. 213, 16. 240, 32. 252, 4. 270, 18. 280, 9. 282, 16. 284, 10. 285, 12 (συγγενές). 294, 11 (ἀμφίβολον). 335, S (χράσθαι τῷ δ.). 342, 31. 346, 33. κατά τὸ δ. 194, 14. 368, 14. pl. 48, 24. 134, 12. 138, 20. 148, 34. 171, 21. 241, 4. 13. 270, 13. 283, 16 (ἀποστολικά). 306, 27, 307, 23. 325, 11, 343, 19, 345, 8. élza 103, 31 (daveis). | 538, S (Jesu == Gott). ροπή 35, 9 (ψυχών). ουθμός | 541, 9. ουπαρός 83, 17 (Ιμάτιον). ουπαρώτερος 441, 19. ουπάσματα | 528, 29.

πρώτως 18, 11. 355, 24 f. δύπος 142, 28. 437, 20. 28. σεβάσμιος 433, 21 (πρόθε452, 21.
πταϊσμα 439, 19 (ποιεῖν).
πταίω 17, 17 (εὐαγγελίφ).
120, 32. 364, 30. 408, 22.
πτερνίζω 46, 5.
πτηνά 160, 7. 13 (χερσαῖα).
Πέρρωμένως 292, 28. σεβάσμιος 433, 21 (πρόθεσις). τὸ σ. 438, 11.
σεβάσμιος 439, 16. ἐν σ. τοῦ
Ἰησοῦ 434, 2.
σέβω 248, 23. 241, 19 (θεῖον).
435, 1 (Ἰησοῦν).
σεῖραι 398, 7.

σαββατικός 217, 5 (άριθmoc). σαββατισμός 91, 2. σάββατον 91, 4. 161, 24. 184, 11. σαίνω 44, 31 (τὸ σῆναν). 69, 18. 118, 30 (λαόν). σαλεύω pass. 363, 12. σαρχιχός 176, 33. 177, 2. Η σαρχιχώς 248, 33. 260, 16 (λέγεσθαι). σάρχινος 13, 5 (τὰ σ.). σαρχόω 13, 9. σάρξ 32, 14 (σ. καὶ αἶμα). 118, 15 Π. (ἀμνοῦ). 305, 30 (ἐσυ[ειν την σ.). 59, 32 (έν σ. υπάρχειν). pl. 377, 20. Η 148,10 (σ. λαμβάνειν). σαφήνεια 104, 14. 138, 20. 271, 24 (γραφών). 451, 26 (σ. Ενεκεν). 471, 4 (ρη-

των). [ 504, 10 (Ggs. αλλη-

γορία).

σαφηνίζω 20, 24. 60, 5. 134, 15. 140, 29. 155, 31. 248, 32. 268, 16 u. ö. pass. 201, 25. 368, 21. σαφηνιστής 36, 27. σαφής 85, 30. 167, 3. 257, 18. 289, 15. 375, 23. το σ. 49, 13. 168, 12. 271, 15 (σ. ξστιν ξχ τινος). 276, σαφέστερος 277, 14 (χαματος). σαφέστερον 26, 1. 67, 15. 145, 34. 240, 13. 251, 8. 394, 8. 429, 19 (θεωρεῖν). 475, 8 σαφέστατα 252, 24. σαφως γινωσχειν 63, 27. 343, 2. γεγραμμένον 380, 21. διδάσχειν 341, 1. 407, 3. δοχεῖν 408, 11. έχτι-θέναι 277, 1. λέγειν 336, 5. μανθάνειν 337, 30. νοείν 308, 35. παριστάναι 335, 9. παρίστασθαι 339, 7. 450, 4. φαίνεται 428, 29. σβέννυμι 108, 17. 197, 31

(Ovuov).

σέβασμα 340, 27.

σις). το σ. 438, 11. σεβασμός 439, 16. έν σ. τοῦ ไทออชี 434, 2. σέβω 248, 23. 241, 19 (θεΐον). 435, 1 (Ἰησοῦν). σείραι 398, 7. σεισμός 316, 2. σείω pass. 198, 20, 333, 7. 363, 20. σελασφόρος | 557,20.(αξγλη). σελήνη 30, 30, 31, 11, 21, 56, 9, 17, 24, 57, 17, 164, 21, 241, 22, 266, 18. σεμνοποιούμαι 253, 25. σεμνοπρεπέστατα 131, 29. σεμνός 196, 15 (νομοθεσία). σεμνώς 254, 22 (ἀναπαύεσθαι). σημαίνω 90, 8 (φωνή σημαίνουσα) 100, 14 u. ö. pass. on mairetal Ex tiros 227, 13. τὸ σημαινόμενον 25, 29. 269, 13. 29. 270, 4 u. o. Tu G. 20, 2, 24. 21, 5. 22, 4. 23, 12. 32. u. o. H 190, 34.

σημασία | 483, 20 (χυρία).
σημεῖον 32, 33. 196, 5 (βαθύτερον). 209, 8 ff. 290, 1
(περιμένειν). 2. 24. 296, 5.
462, 19. 463, 5. pl. 183, 2.
224, 22 ff. 286, 32. 290, 5.
294, 14. 296, 5. 16 ff. 367,
20. 403, 3. 33. 462, 32.
463, 7. 469, 26 | 509, 8. 11.
σημειοῦμαι 344, 27. 434, 4.
456, 23.
σημειωτέον 191, 14. 296, 4.
σημείωσις 182, 31 (ποιεῖοθαι).
σ[ελος | 533, 33. 534, 5 ff.
σινόων | 547, 8.

Η 207, 12.
σιτομέτρης 421, 18 (χύριος).

σκάζω 34, 28. 93, 2. Η σκάλλω 279, 6. σκανδαλίζομαι 480, 19 (ἐν τῷ λόγω). σκανδαλισμός 434, 13. Η σκάπτω 279, 5 (γῆν). σκεδάζω 122, 14. σκεπάζομαι | 495,6. 525, 16. ἐσκεπασμένως 275, 22. σκεπαστής 252, 17. σκέψις 138, 13. σκηνή 338, 30. 389, 14 f. 472, 25.

 $vov = \sigma \omega \mu \alpha$ ). σκιά 12, 11 (μυστηρίων). 60, 16. 18 f. 74, 10 (εὐαρεστήσεως). | 491, 21 f. pl. 111, 10 (άληθων). 397, 29 (Totenschatten) 494, 12. σχιογραφίαι | 491, 22. σχιρτάω 42, 15. σχίρτησις 96, 6. σχληρός 46, 13 (ἀγωγή). 500, 32 (σώματα). σχολιώς 127, 24 (πορεύεσθαι). σχολιότης 127, 26. σχοπητέον 253, 23. 290, 31. σχοπός 103, 4. 175, 13 (μυ-411, 33 (Eorl στιχός). σχοτεινός 85, 11 (λόγος). 12 f. (θησαυροί). oxorla 469, 12 f. pl. 82, 31. σχοτοδινιάω 102, 3. 173, 28. σμικούνω 431, 31. σουδάριον 398, 24. | 546, 5. σοφία 14, 26. 23, 10. 24, 1. 457, 25. - Jesus, 23, 19. 24, 18. 478, 28. - ἀρχή 23, 19. Gottes o. verfaßt d. Sprüche 22, 5. 9 εοῦ 14, 31. 62,34 u. ö. άποχεχουμμένη 185, 28. Dela 43, 25. 167, 5. ἀνθρωπίνη 231, 3. ἔμ-ψυχος 24, 8. νοουμένη 23, 23. ἀτελής 450, 20. οὐράνιος 13, 8. χωρητή 219, 8. ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης | 521, 18. έξουδενείν 447, 1. άναλαμβάνειν 2. pl. 58, 19. σοφίζομαι 358, 30. \$ 509, 10. σοφιστεία | 506, 6. σοφός 72, 30 ff. 175, 7. 178, 16. 449. 29 ff. To o. 405, 10 (διώχειν). οὶ σ. 231, 16. 237, 30. σοφώτατος 183, 8 (Ίωάννης). σοφῶς 405, 10. σπάνιος 4, 30. σπανίως 452, 32 (ευρίσχεσθαι). σπέρμα 35, 13. ψυχής 338, 25. pl. 270, 20. 273, 22, άληθείας 312, 14. νοητά 333, 9. πατρικά 330, 11. πνευματικά 332, 32. προφητικά, λογικά 273, 2. σωτήρια 270, 22, 333, 17. Н 215, 1. 293, 5 (поглρόν, άνομον). pl. 276, 20.

28. 278, 34.

σχήνος 33, 8, 151, 18 (γήι- | σπερματικός: λόγος 328,11. | 16. 330, 6. 333, 8. 12. σπερματικώς 267,25. άναλαμβάνειν 330, 4. σπορά 277, 17. σποράδην 124, 12 (κεῖσθαι). σπορεύς | 519,22 (ἀγαθῶν). σπόρος 269, 23. σπουδαίως 287, 12. στάδια 148, 18 f. 200, 6. || 547, σταθμοί 187, 30. στάσις 378, 29 (πάθων) σταυρός 49, 11. 93, 24 (Χριστού). 209, 31. 210, 12. 376, 18, 413, 30, 414, 3. H 207, 16. σταυρόω 342, 3. 7 ff. pass. 210, 1. 11. 367, 16. 26 (ξοταυρωμένος). 452, 3. στάχυς 167, 1 (πεδίων). στέγη 204, 11. στενογωρέω pass. 265, 17. στερεός 51, 2. τροφή 258, 11. σωμα | 501, 2. στερεόω 50, 34. 51, 3. στερέω pass. 127, 22. 497,3. στερέωμα 58, 8. στέρησις 126, 21. στερίσχω pass. 247, 25. στερρόν 34, 18. στερρό-τατος 189, 11 (συνοχαί). στερρότατα 106, 1. στεφάνη 39, 33. 107, 20, 22 (ολχοδομήματος): στεφανόω pass. 62, 11. στηλιτεύω | 557, 29. στηρίζω 146, 22. στιβάδες 205, 14. στιβαρωτατος 434, 16. στίβοι 434, 19. στίχοι 101, 24. 32. 34. στοιχεία 7, 29. 22, 27. 39, 18. 215, 2 (τὰ τέσσαρα στ.). 230, 14 (ξλάχιστα). 245, 5. 266, 3 (τέσσαρα). 15 (vier in vier Sphären). 1 534, 21 (λογίων θεού). στοιχειόω 13, 2. 152, 26. στοιχειωτικά 231, 4 (άλη-Veias). στόμα 61, 20 (Χριστού). 375, 26 (legov). 390, 19. 23. 26 (φρέατος). στοχάζομαι 116, 25, 121,7. 395, 14, 465, 20, \$ 532, 7. στρατεύματα 62, 27 (v. En-

στρατεύομαι 153, 4.

στρατηγικώτερος 339, 3 (γενέσθαι). στρατιώται 113, 23 (Χριorov). στρατοπεδεύω 339, 4. 415, στρατόπεδον 415, 10. στρούθιον 376, 30. στρωματείς (Titel c. Werkes d. Origenes) 272, 1. στύλος 425, 5 (φωτεινής νεφέλης). 10 (άληθείας). συγγένεια 266, 3. 3: (άγαθή). 11 (καλή). 338, 4 συγγενής 122, 19. 162, 131. 216, 31 (διάστημα). 285, 12 (δητόν). 458, 25. τὸ σ. 370, 7 (προς θεον). τα σ. 198, 17 (τῷ τόπω), οἱ σ. 90, 14. 115, 26. 216, 25. συγγενικός 332, 34 (λόγος). συγγνώμη 66, 13 f. συγγραφή 187, 16. συγγυμνάσια 248, 3. συγκαταβαίνω 144, 18. 17S, 34, 179, 8, 237, 13, 252, 30. συγκαταβάλλω pass. 328,11. συγκατάβασις 254, 20. συγκατάθεσις 86, 19. 235, 6. 358, 16. 368, 13. 371, 17 (ψιλή). 401, 18. | 520, 23 (βεβαία). 531, 5. συγκατατίθεμαι 119, 28. 131, 30, 148, 25, 235, 5. 336, 27. 352, 18. 357, 30. 368, 12. 398, 20. 489, 17. συγκαταριθμέω 69, 32. συγκαταιάσσω 213, 30. συγκεράννυμι 211, 8 (σω- $\mu\alpha$ ). συγκεφαλαιόω 57, 29. 64, 2. συγκεφαλαίωσις 63, 24. συγκλώθω 132, 8 (είς εν). συγχομιστός 266, 5 (ἔργα). συγχρατέω | 498, 20. συνερίνω 130, 7. 140, 34. 145, 24. 150, 23. 279, 8. 307, 27 (Eautor tire). 350, 30. 426, 9. pass. 74, 17. 249, 28. 521, 7. σύγκρισις 41, 24. 73, 4. 138, 20. 226, 19. 227, 11. 249, 19. 473, 5. [ 528, 9. συγκρίσει 142, 2. 234, 14. 261, 17. 321, 26. έν σ. 322, Ι. μετά σ. 383, 23. προς σ. 307, 9. 321, 33. συγκριτέον 251, 33.

συγκριτικώς | 518, 21 (άγα- | συγχριτός 265, 30 (θερισ-MOC). συγκρούω 134, 13. 280, 8. συγχτίζω 35, 20. συγχύπτω 60, 2. 267, 32. 268, 9. συγχέομαι 212, 8. 272, 13. 387, 20. 429, 24. συγχράσμαι 197, 11. 233, 33. 345, 27. 465, 30 (0710). 409, 16, σύγχυσις 278, 12 (διαλέχσυγχωρίω 101, 8. 396, 6. pass. 68, 4. 337, 19. 357, συζάω 546, 19. συζήτησις ε. συνζ. συζυγίαι 81, 2. συζυγος 81, 4. 6. 357, 10. 11 235, 27. συχαμινός 332, 11 (ἀσεβῶν). συχοφάντης 164, 19. συλαω 203, 13. συλλαβή 29, 23. συλλαμβάνω 157, 27. 158, 27. 178, 27. 419, 12. 424, 3. pass. 419, 5. 477, 9. 492, 6. σύλληψις 63, 20. 96, 8. συλλογίζομαι 384, 28. | 528, 11. συμβαίνω 183, 3. 219, 15. 228, 6. 285, 24. 486, 10. συμβάλλω 435, 30. 440, 25. 530, 9. pass. 405, 16. 558, 13. H 291, 33. συμβαστάζω 216, 13. συμβιόω | 530, 18. συμβολιχόν 296, 32. 461, 26. συμβολιχώς 161, 13. 461, 24. 468, 26. σύμβολον 35, 21. 113, 21 (μυστηρίων). 142, 24. 28 (χαθαρσίου). 159 (προχοπής και βελτιώσεως). 162, 14. 182, 20. 185, 29. 196, 6. 30 (yntνων). 218, 17. 284, 22. 287, 21. 290, 11. 294, 27. 296, 30. 338, 20. 382, 31. 434, 34. 438, 1. 442, 1. 462, 19. 22. 498, 7. 534, 5. 542, 13. 545, 6. 18. 547, 24. συμβουλή 416, 22. pl. 72,4. συμβουλία 66, 17.

συμμετρέω | 484, 1. συμμορφος 15, 12 (άναστάσεως). 91, 5 (θανάτου). 157, 30. συμπαθέω 45, 15. συμπαραλαμβάνω pass. 75,7. H 240, 6. συμπαραμένω 164, 20. συμπάρειμι 179, 6. συμπαρεκτείνω 37, 9. pass. 140, 12. Η σύμπας 239, 34. συμπελεχάω 217, 13. συμπέρασμα 155, 28 (λύσυμπεριάγω 149, 5. συμπεριφέρω pass. 50, 163, 11. 240, 20. 270, 28. συμπλέχω pass. 364, 22 f. H 236, 5. συμπληρόω 4, 31. 47, 8. 10. 48, 19. 81, 14. 213, 31. 344, 15 (λόγον). 368, 29. 473, 17. 22. pass. 272, 25. 526, II. συμπλοχή 471, 9. 558, 9. συμπτίγω 17, 11. συμπνοία 66, 15. συμπόσιον | 506, 2. συμπροπέμπω 67, 1. σύμπτωμα 176, 19. σύμφημι 73, 6. συμφοιτητής 435, 9. 463, 23. συμφρασις 113, 33. 299,23. συμφυής 35, 22. συμφύω 196, 21. 325, 10. συμφωνέω 273, 2. συμφωνία 105, 14 (δογμάτων). 194, 24. 219, 23 (διηγήσεως). σύμφωνος 134, 14. 141, 5. 194, 21. το σ. 102, 34. συμφώνως 152, 23. 182, 11. 189, 25. συνάγω 52, 6. 58, 1. 64, 2. 74, 27. u. ö. 296, 3 (τόπους). 476, 4 (φωνάς). 404, 24 (είς έν). pass. 210, 33. 466, 30. H pass. 276, 21. συναγωγή 172, 14. 214, 7 (ύλης). 272, 13 (χαρποῦ). συνάδω 187, 21. 430, 6. 457, 4. 467, 21. συναδόντως 494, 15. συναθροίζω pass. 533, 4. συναίσθησις 104,22. 233, 26. συναχολουθέω | 557, 26. συνακτέον 160, 18.

συναμφότεροι 78, 4. συναναβαίνω 273, 31. συνανάγνωσις 19, 32. 182, 4. συναναστρέφομαι 140, 20 (ανθρώποις). συνάντησις 254, 1. σύναξις 146, 2. συναποστέλλω 66, 34. συνάπτω 108, 4. 13. 140, 20. 209, 10. 211, 16. 379, 6. 498, 5. pass. 63, 31. 216, 29. συνημμένος 348, 28. 471, 6. 10f. Η 291, 26 συνημμένος τη ύλη. συναριθμέω 26, 22. H pass, 240, 7. συναρμόζω pass. | 520, 5. συναρπάζω 358, 30. 370, 8. pass. 228, 21. συνάσχησις | 556, 20. συναφή 18, 17. συνδεσμος 352, 6. συνδέω 151, 2. συνδιαιτάσμαι 294, 30. συνδιατρίβω 95, 14. 297, 22. 472, 32. συνδοχέω 250, 30. σύνδουλος 328, 30. συνεδρεύω 403, 34. συνέδριον 404, 8. 411, 34. 412, 9. 12. 416, 15. συνεθίζω | 521,4 (δψεις). συνεισέρχομαι 280, 12. συνεισφέρω 307, 21. 308, 5. 25. pass. 307, 17. συνεξετάζω 92, 11. 199, 36. 373, 4 u. ö. συνεξεταστέον 30, 18. συνεπισκέπτομαι 449, 8. συνέργεια 400, 18 (λόγου). pl. 202, 9 (άγγελικαί). συνεργέω 19, 33. 67, 2 (σωτηρία). 197, 24. 369, 33. 452, 22. συνεργοί 277, 18 (τελειώ-JEWC). σύνεσις 105, 19. 219, 1. 369, 36. συνεστιάω 287, 30. 288, 3. συνετός 387,19 (ἀχροαταί). συνετώτερος 113, 9. 246, 2. | 539, 15. συνετώς 194, 22. | 516, 3. συνευπαθέω 211, 11. συνεφής 376, 28. συνεχής | 526, 14 (χίνησις). συνεχέστατα 49, 22. συνεχώς 29, 22. 405, 13. | 558,

656

συνζεύγνυμι 161, 17. 357, 13. | σύστημα 10, 2. 24, 2. 75, 19 | 512, 23. Η συνζητέω 263, 17 (μετά TIVOG, disputare cum aliquo). Η συνζήτησις 263, 24. συνήθεια 39, 31. 70, 28. 32. 78, 23. 270, 2. 5 f. 300, 29. 447, 19 (περίτινος). 432, 19 (γραφῶν). 23 (τῶν πολλών). συνήθης 108, 5. 230, 5. συνήθως 9, 15. 38, 21. συνθάπτω 342, 19 (τῷ χριστω). σύνθεσις 13, 28 (λόγου). 189, 11. 389, 2. 10. σύνθετος 389, 7. συνθήκη 101, 12. pl. 101, 6. 339, 8. (τίθεσθαι). συνθλίβω 465, 30 (χείρα). (σύνοιδα) το συνειδός 368, 25 (χαθαρόν). συνοικέω 233, 25. συνοιχοδομέω 106, 9. συνόλως 500, 13. συνοράω 111, 10. 272, 28. 309, 14. 367, 28. συνοχή 218, 30. pl. 189, i1 (ευτονώταται, στερρότα-Tai). συνσπείρω 87, 12. 124, 9 (ψυχήν τῷ σωματι). συνσταυρόω pass. 210, 3. 6. 316, 24. σύνταξις 101, 5. 14. 16. 484, 8. 520, 13. συντάσσω 100, 16 (βιβλία). ovrtelra 36, 28. συντέλεια 168, 11, 16. 179, 32 ff. 209, 27. 266, 5. 270, 6. 314, 6. 426, 12. \$\ 553, 22. πρός τῷ σ. 122, 22. Enl o. 122, 24. συντηρέω 168, 12 (γην). συντρίβω 18, 9. 187, 4. 189, 13. 25. 206, 9. 334, 2. pass. 210, 31. συντριπτίον 189, 12. συντυγχάνω 279, 17. συντυχία 87, 7 (κατά σ.). συνυβρίζω 197, 24. συνυπάρχω 35, 19. 323, 3f. συνφόος | 493, 2. συνωνυμία 69, 2. 28. συσσεισμός 155, 10. σύστασις 23, 22, 68, 31, 123, 33 (ψυχῆς). 402, 28 (ἔθvove). 404, 10 (lovdaid- $\mu o \bar{\nu}$ ).

(θεωρημάτων). συσφίγγω 498, 20. σφαγή 162, 7. 167, 3. pl. 490, 6. σφάγιον 163, 2. σφαίρα 266, 21 (πυρός). pl. 15. (d. vier Elemente). σφάλμια pl. 150, 21 (περί τα ονόματα). σφίγγω 398, 8. σφόδρα σφόδρα 84, 20. σφοδρότερος 363, 11 (δρεξις). σφοδρότατος | 526, σφραγίζω 4, 20. 104, 9. 11. | 522, 19. σφραγίς 4, 25. 28. 358, 23. pl. 103, 30. σφύρα 217, 26. 30. σχεδιάζω 239, 19. σχέσις 9, 28. 59, 19. 76, 16. 92, 15 (πατρύς πρός υίον). 392,22 (σφθαλμών). 485, 6. 8, 13, 486, 8, σχημα 174, 17. 442, 6 (δειπνουντος). 431, 27 (δου-Luxov). σχηματίζω 38, 23. 456, 29. σχίζω 237, 29. σχίσις | 500, 29. σχοινία 195, 18. 30, 197, 21. 26. 205, 5. 224, 26. H 207, 8. σχολάζω 5, 17. 101, 5. 107, 7. 183, 6. 217, 20. 301, 22. 502, 5. σχολή | 552, 7. σώζω 25, 10. 148, 25. 197, 29. 449, 26 (βούλημα). u.o. pass. 18, 11. 34, 6. 36, 13. 40, 1. 46, 25. 53, 1 u. o. H pass. 263, 20. 292, 35. σωμα 21, 25 ff. 18, 11 (σω· ζομένω» — Kirche). αl-θέοιον 32, 15. γήϊνον 32, 16. 123, 34. πνευματικόν και αίθερωθες 245, 10. φύσει δευστόν 257, 25. ύλικόν 245, 5. τὰ εξω σωμάτων 36, 19. τὰ πρὸ σώματος 42, 18. — Ίησου αίσθητον 210, 1. Ίη-000 215, 8. 11 (- Kirche). Χοιστού 209, 32. 210, 30. 32. 219, 5 (— Kirche) λό-γου 340, 16. τοῦ ὅλου λόγου 108, 14. αγίων

210, 2. ἀληθείας 272, 31.

ψυχής 426, 23. pl. 31, 18. ¶ 546, 25 (γενιχά). Η 168, 32 f. 35, 169, 1. σωματικός: ἀκοή 9, 7. ἀκολουθία 427, Ι. ανάστασις 342, 21. βάπτισμα 141, 27. γένος 4, 14. δράκων 157, 12. είδος 67, 3. έπαφή 247, 5. επιδημία 19, 18. 113, 2 u. ö. εναγγέ-λιον 13, 4. Ιουδαΐοι 185, 25. 196, 9. 424, 7. Ιουδαϊσμός 404, 10. χαθήxov 253, 14. latgela 241, 23. 402, 22. 404, 1. λόγος 266, 7. dorā 210, 30. οφθαλμοί 246, 17. | 556, 18. πηγή | 541, 17. πόδες 439, 22. 444, 29. ποταμός 157, 12. ποτόν | 541, 18. πρόφασις 363, 10. πυρ 247, 10. ταφή 342, 20. τόπος 351, 12. pl. || 552, 2. φύσις 244, 20. χαραπτήρες 173, 31. οί σ. 209, 5. το σ. 176, 18 f. (ψευδές). 199, 23. 228, 8. xara to o. 227, 15. 247, 5. 328, 13. 333, 25. 468, 17. 472, 24. pl. ποιείν τὰ σ. 21, 25. — 40, 32, 143, 31, 161, 29, 189, 28, 233, 19, 264, 2. 328, 5. 348, 5. 440, 22. σωματιχώτερον 140, 7. 190, 26 (ἐκδέχεσθαι). 246, 13. 253, 19. 263, 35 (ὑπο· λαμβάνειν). 401, 1(ἀκού· EIV). 01 o. 266, 10. owματιχώς 13, 4. 109, 30. 142, 26. 175, 17. 327, 18. 337, 26. 351, 13. | 552, 1. Vgl. είδος, ενέργεια, επιδημία, φώς. σωματοποιέω 11, 5. 132, 8. σωτήρ häufigste Bezeichnung Jesu, anogrolog genannt 413, 25. als θεού δυναμις bez. 378, 20; von Gott gebr. 252, 18. H 129, 1. 32. 190, 31. 33. 214, 32. 234, 18. 23. 235, 19. 21. 25. 255, 14f. 19. 255, 32. 263, 16. 21. 272, 6. 276, 32. 292, 12. 14. 21. 29. 320, 16. 18. 21. σωτηρία 12, 22. 41, 16 (χόσ-

μου). 61, 11. 67, 3 (άν-

θρώπων) 87, 26, 102, 12.

161, 23. 162, 26. 188, 11

(ἀμεταμέλητος). 196, 29.

270, 32. 285, 10. 288, 6. 290, 14. 21, 291, 17. 311, 28. 330, 12. 434, 2. 451, 15. 18. 453, 28. | 483, 10. 512, 9. 515, 8. 516, 15 (τελεία). 525, 12. 20. 533, 20. 535, 28 (ψυχης). 545. 12. 552, 18 (alwring).

Η 207, 1 (ευρίσκεσθαι έν σ.). 243, 19 f. 272, 7. 292, 2, 26.

σωτήριος: διδασχαλία 279, 28. | 557, 28. λατοεία 248, 27. λύγος 91, 15. πάθος 112, 29. | 552, 15. 553, 13. ποταμός 156, 28. σπέρματα 270, 22. 333, 17. τροφή 105, 9. ύδωρ 253, 31. χοημα 452, 3. το σ. 10, 5. 222, 9 (θεού). σω-

τηρίως 219, 4. 11 70, 24 (γράμματα). σωφροσύνη 394, 22, 450, 17. 20.

σωφρον, τό 405, 9 (διώχειν). σωφρόνως 405, 9.

τάγμα 3, 3. pl. 57, 9. 23. 137, 2. 138, 23. 429, 27 (διαφορα). Taxteor | 509, 16.

ταλαίπωρος 195, 26 (χέρδος). ταλανίζομαι 285, 31. 361,

19. 385, 8. ταλανισμός 372, 2. τάξις 5, 241. 321. 39, 30. 45, 2, 54, 1. 7. 65, 20. 74, 5 ff. (aylwr). 76, 17. 129, 3 (προφητική). 153, 27 (θεοσεβείας). 345, 36 (έχειν). 430, 24 (Ίησοῦ). 436, 14. 456, 32 (anostoλική). | 541, 9 (ἀνθρωπίνη). 510,2 (ἐν Ιουδαΐσμῷ). 79, 18.

Η 292, 33 (άγγελική). Η ταπεινότερον 260, 18 (διανοείσθαι).

ταπεινότης 158, 32. ταπεινόω 18, 5. 84, 19 (ξαυtúr). 164, 19f. 393, 13. ταπείνωσις 414, 8. 11.

ταραχή 106, 11. 456, 2. 16 f. 552, 21. τάσσω pass, τεταγμένοι έπί

Tive 312, 19. 396, 16. TEταγμένως 62, 3. | 512, 28  $(\beta\iota o \bar{\nu} \nu)$ .

Origenes IV.

206, 1. 237, 19. 240, 33. | ταυτολογέω 63, 9. 160, 1. ταφή 342, 21 (σωματική). τάφοι 378, 6. 385, 8. | 547, 2. ταχυγράφοι 108, 5. ταχυνω 466, 10.

τέχνον θεού 370 ff. 415 ff. im Munde Jesu 476f.

II 359, 19 ff. (Definition). 25. 33 (γεέννης, σχότους, άνομίας). 17 (διαβόλου).

τεχταίνω 24, 4. τέλειος: ἀγάπη 372,31. ἀνάστασις 210, 10. ἀριθμός 389, 1. 6. yrwais 473, 14. διδάσχαλος | 520, 4f. ξρ-γον 262, 10. ζεύγος 160, 14. θεοσέβεια 238, 12. λόγος 6, 14. 147, 6. προσ-ηγορία 249, 16. σωμα Χριστού 210, 32. τραπεζίτης 369, 33. οί τ. 12, 2. 48, 21. 240, 13. 309, 1. 356, 18. || 514, 26. τὸ r. 212, 7. 222, 5. 254, 12 (πίστεως). 262, 20. 32. τελειότερος 8, 9 (λόγοι). 47, 25 (έργα). 25,1, 21. οί τ. 11, 27. τελειότατος 189, 31 (εξοδος). 216, 6 (είρηνη). 290, 20. τελειότατα 378, 2 (είπεῖν). τελείως 46, 30. 48, 27. 110, 25. 372, 26. Vgl. av0pwπος, άριθμός, άρχιερεύς, βαπτισμα, θεός. H 169, 1.

τελειότης 25, 19. 47, 2. 155, 2. 185, 27. 238, 2. 351, 26.

449. 34. 514, 22. H 276, 29. τελειόω 38, 31. 261, 32. 262, 1 ff. pass. 216, 32. 248, 3. 304, 2. οί τελειούμενοι 238, 22. οι τετέλειωμένοι 9, 1. 109, 26. 111, 20. 340, I.

τελείωσις 48, 26. 262, 9. 267, 25. 270, 35. τέλεον 414, 23. 467, 12.

Η τελέως 292, 11. τελεσφόρησις 277, 25. τελεταί | 491, 11 (μυστηplay).

τελέω 190, 7. 425, 11. 432,

τέλος 18, 30 (έπι τέλει). 62, 31 (πραγμάτων). 263, 2. 272, 35 (alwrwr). 334, 29. 426, 21 (Biov). 430,

15 (χρηστόν). 460, 30 (εὐαγγελίου). Η 292, 9 (νόμου).

τέρας 296, 32. pl. 48, 21. 296, 17 ff. 297, 12 ff. 367, 20. 469, 26.

τεράστιος: Επιφάνεια 293, 27 f. δυνάμεις 92, 8, 142, 24. 291, 7. 269, 21. 402, 19. 1 542, 18. то т. 175, 8. 280, 33. 296, 31. pl. 367, 34. 368, 2.

τέσσαρα 173, 31. | 546, 24 ff. ol T. 141, 18, 142, 18. 146, 5. 104, 3 (διὰ τεσσά-ρων εν εναγγέλιον).

теграс 138, 9. 266, 6. И 214, 34

τευτάζω 169, 3 (περί τον tonov).

τεχνίτης 24, 5. Η τημελέω 279, 6. τήρησις 289, 19 (νόμων). 382, 21 (λόγου). | 510, 15 (εντολών). 530, 7 (νομου). τηρητέον 76, 9. 223, 27. 242, 29. 264, 12. 392, 23.

τιμαλφέστερον 308, 28. τιμή 118, 19. 418, 14. 444, 16. 21 (ξχχλησιαστιχή). 461, 22. 465, 29 (EV EGτιάσει).

H 131, 7 τιμητικόν 438, 11.

τίμιος 115, 34 (δνομα). τιμιώτερος 54, 35. 65, 20. 66, 10. 114, 5. 176, 25. 203, 13. 435, 20. | 492, 14. τίνω 418, 8 (δίκας).

τιτρώσχω pass. 428, 35. 429, 9.

τολμηρόν 473, 25. τολμη-ρότερος 83, 6. 105, 23. 165, 17. 293, 7. τολμη-Quic 409, 3.

τολμητέον 41, 12. 473, 27.

τομή | 516, 13. τόμος 105, 24. 108, 17. 171, 6. 9. 225, 12. 226, 3. 297, 16. 327, 2. 388, 31. 389, 20. 424, 15.

τονέομαι 257, 2.

τοπάζω | 531, 22. τοπικός | 513, 9 (διάστασις). τοπιχώτερον | 542, 15. τοπιχώς 321, 33. 323, 27. 504, 20. 513, 6. 517,20. 552, I.

τοπος 320, 26. 29 (Gott τ. für Jesus). ayıoç 236, 22.

λερός 402, 25. μυστικός 144, 5. νοητός 387, 7. περίγειος 361, 25. σωμα. τικός 351, 12. ἀπολογίας 72, 12. ἀγίων 74, 5. 7<sup>£</sup>. γενέσεως 92, 5. χολάσεως 320, 9. pl. 149, 16. 151, 7. 296, 31. albéquoi 266, 23. διάφοροι 174, 5. 321, 24. γραφών 151, 2. οί χατά τοις τ. 288, 20. 215, 30 τὰ εἰς τ. τ. 234, 7. Η 206, 27 (ψυχικός). 276, 31 (ὁ ὑπὲρ τὸν τ. vioc). τοσαυτάχις 373, 14.

τοσαυταπλασιόνως 372, 14.

τρανότης 34, 20. τρανόω 44, 32. 68, 19. 153, 26. 182, 5. 244, 14 (λόγον). 269, 20. 373, 10. pass. 127, 30. 175, 11. 350, 13. τραπεζίτης 307, 2. 5. 369, 33 (δόχιμος). 454, 31 (xaloc).

τρεπτός 245, 8 (θεός). 459. 27 (προαίρεσις). 245, 6.

| 544, 23 (φύσις). τριάς 138, 8. 142, 30 (προσχυνητή). 216, 31 (alwvios). | 500, 13. 512, 23 (àyia).

τρίβω pass. 288, 13 (τετριμμένον όνομα).

τριχώς 79, 29. Η 359, 19. τρόπαιον 376, 17. τροπαιοφόρος 164, 29. τροπή 219, 20 (άγαθων). τροπικόν 445, 10. τροπι-κώτερον 48, 28. 122, 23. 164, 21, 189, 8, 195, 27, 205, 20. τροπιχώς 25, 26. 341, 24. 445, 5. 449, 8. 472, 33.

τροπολογέω 439, 13. Η τρόπος: κατὰ τρόπον έχειν 292, 23. τροφή 189, 21 (ἀγγελική).

| 532, 2 (αλοθητή). 305, 31 (ἀληθινή). 189, 21 (ἀνθρωπίνη). 258, 22 (δη-λητήριος). 387, 4 (θανάτου). 426, 22 (χαθάρσιος). 188, 7 (ξηρά, ὑγρά). 258, 25 (ποώδης). 258, 11. 262, 24 (στερεά). 105, 8 (σωτήριος). 189, 17 (χρήσιος μος). pl. 227, 20, 256, 10ff. 259, 18 (vontal). 328, 3. 386, 27 (vontal). H 263, 18.

τρόφιμος 256, 17 (τὰ τ.). 386, 29, 465, 9, 468, 16. τροφιμώτατος 448, 21 (λόγοι). 468, 17 (άρτος).

τρυγών 160, 11. 14. τουφάω 37, 31. τρυφή 260, Ι. 440, 25. τρωσις pl. | 526, 13. τυπικά 242, 26 (ποιείν).

τυπιχώς 251, 6.

τύπος 18, 16. 50, 8. 60, 16. 63, 4. 153, 17. 155, 23. 186, 24. 27. 209, 17 (ἐκ-κλησίας). 215, 33 (Χριστοῦ). 216, 20. 238, 14 (ἐν τ. Ggs. ἐν ἀληθεία). 242, 26. 358, 27. 33. 36. 404, 4. pl. 13, 18. 24, 2f. (ἀρχιτεχτονιχοί). 5. 9. 60, 18. 29 (δικαιοσύνης). 109, 24. 189, 28. 196, 14. 242, 17. 21. 27. 282, 1 (alybeias). 288, 7. 358, 16 (φαντασιών). 359, 1. ||

494, 12. Η 190, 31 (πάθους τοῦ σωτήρος). 207, 15 (σταυgov).

τυπόω pass. 115, 4. 261, 15. 355, 4, 358, 24, 34 τυφλόν, τό 403, 7. 10 (χαχίας).

ύβρίζω 424, 13. υβρις 197, 19. ύβριστικός 117, 11 (φωναί). υγεία 468, 18. ύγιαζω | 516, 11. 14. vyialvw 183, 6. vyialvwv λόγος 195, 13. 233, 23. pl. 232, 30. 237, 19. — 228, 5. ὑγιαινύντως 279,

υγιεία 405, 16. ύγιής 266, 24. δόγματα 244, 5. 363, 8. Θεωρία 127.31. έχδοχαί 317, 5. λόγος 127, 32. 204, 14 u. ö. pl. 176, 9. 254, 24. πράξεις 258, 2. προθεσις 433, 21. ύγιέστερον 80, 4. ύγιῶς άχούειν 357, 23. 417, 15. άναφέρειν 446, 19. έχλαμβάνειν 168, 5. 194, 22. λέγειν 147, 31. 234, 28. 346, 24 u. ö. ronteor 168,

19. προτίθεσθαι 435, 7. Vgl. δόγματα, λόγος. ύγρον 227, 16. ύγροτης | 526, 17 (σώμα-

TOC). ύδαρέστερον 188, 20. 22. ύδαρως 191, 2.

ύδρεύομαι 252, 8. ύδροφόρος 252, 6 (γυνή). ύδωρ 266, 17 (als Element).

384, 8 (alogntov). 9 (owματικόν).

ύετός 350, 11. vldç τοῦ θεοῦ schr häufig v. Jesus; von Menschen 343, 35, 344, 1 ff. pl. 350, 8, 356, 19 ff. 377, 32 f. als gnost. Terminus 370, 6. Ggs. νίος διαβόλου 343. 21 ff. 356, 19 ff. viòc novnρού 454, 27. υ. είρηνης 448, 9. φωτός 84, 6. 11. 76, 27 f. u. ö. Αβραάμ 110, 13. 25. πατριάρχου

Η 276, 31 f. (ἀνθρώπου). pl. 359, 13 (διαβόλου). υλη v. Teufel erzeugt 348, 4. 8. -21, 15. 22, 14. 24, 9. 65, 27. 198, 6 ( $\tilde{\alpha}\psi\nu\chi o\varsigma$ ). 214, 7 ( $\nu\alpha\sigma\bar{\nu}$ ). 22 ( $\tilde{\epsilon}\pi\iota\tau\eta\delta\epsilon\iota o\varsigma$ ). 241, 18. 247, 11. 266, 22. 321, 17 (and v. yévegis). 328, 2 (περικειμένη). 354,9 (φρονημα υλης). 355, 16. 377,

21. 495, 11. H 214, 33. 239, 34. 244, 7 (βαθεία). 291, 26. pl. 279, 7.

ύλιχός | 546, 24 (ἀριθμός). 245, 8 (θεός). 321, 24 (χοσμος). 354, 31 (πραγματα). 245, 5 (σωμα). 521, 16 (φρόνημα). τὸ ὺ. 141, 29, 293, 21, pl. 268, 10, 472, 29, 489, 31. ύλικώτερον 61, 28. 31. 189, 5 (πνεύματα). Η 236, 4 (κακία). τὰ ὑ.

180, 22. 206, 26. ύμνέω 202, 2. 304, 6. ύμνος 456, 6 (πρὸς θεόν). ύμνωδός 512, 3. υπαγόρευσις 425, 7. pl. 108, 6. 425, 12.

ύπαγορεύω 101, 7. 105, 24. 107, 26. 108, 10. 327, 1. pass. 436, 13.

ύπάγω 430, 25. pass. 402, ὑπηχέω 108, 11. 414, 22. ὑπαχοή 278, 23 (χριστοῦ). 544, 22. ἐπακοίω 48, 26. | 552, 19. έπαρ 107, 3 ύπαρξις 483, 18. 490, 23. 492, 16. 500, 6. 13. 513, 13. ύπεισέρχομαι 436, 14 (νουν). ὑπεξαιρέσμαι 48, 20. 92, 33. πεξαίρεσις 68, 2. 245, 4. ύπεραναβαίνω 240, 13. 472, 29 (vlixá). | 486, 26. ίπεράνω 322, 11. ύπεραποθιήσκω 417, 31 (άληθείας). ύπερβαίνω 48, 20. 266, 3. 427, 4 (χαιρόν). 486, 25. 494, 12. ὑπερβάλλω 140, 22. 142, 3. 249, 19. 440, 4 (μέτρα). 473, 8. 510, 7. 512, 25. ὑπερβολή 74, 32. 472, 28 (καθαρότητος). | 528, 11. δι' υπερβολήν 333, 30. Elç v. 167, 15. τερβολιχώς 45, 29. υπερδοξάζω 249, 18. ύπερέχεινα 244, 21. υπερέχω 249, 19. 388, 14. 492, 14. pass. 249, 20ff. περηφανέω 16, 14. υπερηφανία 252, 10. ὑπερήφανος | 510, 5. ὑπερθετιχώς 323, 7 (λέγειν). τεροράω 252, 11. ύπεροχή 74, 32, 140, 16, 23. 249, 19. 309, 3. 419, 32. 444, 31 (εν εχχλησιαστι-×η υ. είναι). 465, 26. 473, 5. 493, 13. 512, 26. 528, 10. ύπερπαίω 88, 17. 441, 4 (zoelav). ιπερπηδάω 323, 29. υπερτίθεμαι 108, 10. 129, 29. 215, 23. 241,16. 392,7. υπερυψόω 154, 1. 470, 16. pass. 470, 18. 24. ύπερύψωσις 470, 18 (υίοῦ του άνθρωπου). 88, 15. υπηρετέω 64, 21. 278, 24 (εὐαγγελίω). pass. 354, 26, 398, 18, υπηρέτης 72, 4. 334, 24. λύγου 126, 5. 179, 5. δημιουργού 71, 4. πνευμα-TOC 106, 14. H 148, 7. 380, 9. 17.

υπνόω 246, 21. ύποβαίνω 290, 13. 433, 28. H 291, 25. ύποβάλλω 72, 2. 148, 9. 225, 3. 248, 10. 259, 26. 414, 22. 435, 34 (vouv). 473, 27. 490, 20. 515, 10. 555, 13. pass. 76, 19. υποβιβάζω 228, 10. ύπογράφω 94, 21. 95, 12. 502, 11. υποδεέστερος 36, 18. 62, 16. 67, 17, 143, 8, 144, 34. 154, 26 (aproc). 159, 12. 182, 21. 222, 5. 229, 5 (\(\beta\)ovvol). 380, 21. 387, 21 (αίσθησις). οί υ. 179, 2. 22. 216, 13. 259, 15. 275, 29. 307, 26. 443, 17. υποδειγμα 160, 16. 185, 32. 186, 20. 248, 231. 445, 4. ὑποδειχνύω 312, 11. 411, 19. 438, 30. υποδέω 144,21 (ἄνθρωπον). 22. 24 (νεχρόν). υποδηματα 144, 5 ff. (allegor. Deutung). υποδοχή 149, 30. υποθεσις 70, 6. 77, 15 (περί φυσεων). 78, 6. 86, 32. 174, 33. 444, 30 (βίου). καθ υ. 25, 3. 391, 19. 394, 24. 451, 32. ύποθηκαι 276, 10 (σωτήpos). ύποκάτω 107, 41. υποχοριστικόν 476, 9. υποκρισις 138, 19. 139, 17. υποχριτής 60, 12. 446, 17. pl. 133, 11. υπολείπω pass. 145, 20. υποληπτέον 164, 3. 404, 8. υπόληφις 118, 13. 266, 24. 383, 20. | 528, 18. 28 (θειοτέρα). 533, 9. 237, 11. ύπολύω 128, 21. 437, 12 (υποσημα). υπομιμνήσχομαι 187, 18. υπομνηματα 125, 19 (Herakleons). ύπομνηματικός 327,7 (γράμματα). υπομνησις 156, 27. υπομνηστέον 49, 17. 28. υπομονή 163, 14. 325, 25. υποπίπτω 23, 12. 26, 25. 101, 3. 323, 14. 350, 13. 365, 29. 462, 20.

ύποπτεύω 70, 34. 368, 6. ∥ 546, 21. 151. 2. υπόστασις 29, 24. 43, 18. 20 (ἀσώματος). 51, 25. 65, 24. 81, 18. 353, 18. 452, 9 (λαμβάνειν). 11 (avereiv). | 500, 15. 511, 21. προηγουμένη 94, 13. 355, 9. τη υ. 353, 23. χαθ υ. | 558, 22. pl. τρείς τη υ. 353, 23. v. 65, 16. ύποστρέφω 288, 30. 464, 18. Η 255, 17. ὑπόσχεσις | 528, 17. ύποτάσσω 232, 10. 29. 233, 2. 393, 17. pass. 166, 14. 430, 12, υποτίθεμαι 174, 32. 175, 4. 202, 3. H 291, 32. ύποχείριον 424, 8. 430, 18. υστερήματα 308, 6. υφαντός 142, 16. υφασμα 431, 26 (λέξεων προς λέξεις). 431, 26 (olxeloregov). ύφηγησις 337, 29. ύψηλός 240, 10 (λόγοι). υψηλότερον 111, 17. 321, 19 (βλέπειν). ὑψηλότατος 62, 25 (θεωρία). ύψος 109, 29 (είς υ. άναβαίνειν). 417, 11 (εἰς υ. lalety). ύψόω 267, 31. 310, 29. 31. 392, 31. 394, 36 (ψυχην). pass. 456, 33.

φανεροποιέω | 532, 3. φανέρωσις 404, 4 (άληθείας). | 517, 6. 527, 21 (DEOTY-TOG). φαντάζομαι 176, 19. 221, 27. 351, 11. 371, 29. 528, 6. φαντασία 34, 24. 113, 15. 240, 9. 333, 11. 358, 16. 26. 438, 10f. pl. 43, 18. 174, 30. φαντασιόω 185, 31. 281,33. 376, 6. pass. 249, 12, 358, 21. 27. φάντασμα | 561, 14. pl. 43, φανταστικός 358, 7 (δύνα- $\mu$ ( $\varsigma$ ). φαρμαχον 41, 28. φαῦλος 356, 13 (ξπιθυμία). 458, 8 (φαῦλον ὑπονοεῖν). φαυλότατος 446, 30.

42\*



φείδομαι 349, 29 (πάντων). | φλυαρέω 207, 18. 523, 19 (πεφεισμένως). φευκτέον 238, 5. φθαρτικός | 525, 25 (καφθαρτός 245, 10f. 17. 293, 22 (quoic). φθείρω pass. 70, 16. H 234, 22, 24 f. 990vos 428, 23. φθορά 33, 13 (χόσμου). 234, 28. 270, 15. 354, 9. 377, 21, 433, 27. H 320, 18, 22, 24. Η φθοροποιός 359, 27. 33. το φ. 360, 1. φιλανθρωπία 25, 6. 75, 16. 83, 26. 88, 13. 162, 7. 165, 34 (Ἰησοῦ). 369, 18. φιλάνθρωπος 35, 7. 167, 15. θεός 145, 5. 284, 24. ἔργον 444, 23. φιλανθρωπότατα 253, 15. φιλαν-θρώπως 253, 29. 312, 10. Η φιλαργυρία 207, 6. φιλάρχυρος 354, 31. 458, 15. 26 (Iovdac). pl. 196, 2. φιλαυτίω 418, 6. φιλαυτία || 532, 26. φιλήδονον, το 202, 25. φιλία 396, 27. φιλιόω 41, 1. qιλόθεος 54, 2 (Ambrosius). 327, 2. φιλοθεώτατος 226, I. φιλολογείς | 531, 22. φιλομάθεια 117, 4. (537, 7.) φιλομαθής 150, 25. 182, 12. φιλομαθέστατος 327, 2. φιλομαθώς 463, 22. φιλονεικότερον 347, 28 (άποκρίνεσθαι). φιλοσοφέω 285, 20. φιλοσοφία 57, 4. || 490, 15. φιλοτιμέομαι 81, 19. 214, 1. 248, 21, 370, 23. σιλοτιμητέον 188, 18. 215 10. 222, 12. 296, 3. 368, 24. 377, 23 u. ö. φιλότιμος 182, 13. φιλοφοονέομαι 444, 21. φιλοφροσύνη 445, 24. φιλόψυχος 349, 29 (δεσπό-THC). φλέγομαι 376, 25. φλιά 187, 30. φλογμός | 526, 17 (καύσω-1'00). φλόξ 61, 27.

φοβερά, τά 376, 34. φοβητέον 340, 19. 23. φοιτάω 146, 15. 19 (διά τι-205). φονεύς 69, 21. 24. φόνος 107, 33. 354, 10. φορά 60, 11. Η φορέω 380,10 (μάχαιραν). φορτίζω 163, 19. φορτίον 202, 15. 413, 29. φραγέλλιον 195, 18. 30. 197, 21. 27. 205, 5. 224, 26. 286, 26. 287, 7. II 207, 8 ff. φράσις 70, 28. φρέαρ 226, 6. pl. 52, 21. 53, 2. φρόνημα 186, 3. 354, 9 (ύλης). 521, 16 (vlixov). 516,27. 517, 3 (άληθές). pl. 267. 32. φρόνησις | 510, 7. φροντίζω 104, 33. 461, 14. φυγαδεύω pass. | 516, 26. φυλακή 144, 9. 11. 145, 32. 173, 24. 178, 12f. 15. φύλαξ 375.3 (ψυχών). pl.8. φυλή 3, 2. 7. 18. 4, 14. 29. 5, 2. 12, 18. 103, 31. 317, 5. 338, 16. φύλλον 375, 16. 20 (ἔχειν). φυρω pass. 201, 6. φυσικός 195, 3 (δίαρμα). 235, 5 (κατασκευή). 1 525, 3 (νόμος). 4 (διάθεσις). Η φυσιχώς 365, 12. φυσιοω pass. 353, 25. φύσις θεού 305,17. - πέμπτη 245, 4; ist anoiog 245, 6. άγεννητος, παμμαχαρία 249, 6. ἀόρατος, ἀσώ. ματος 351, 10. DEI C 472, 26. θειστέρα 299, 14. 300, 12. 326, 5. μαxaola 336, 11. loyov 146, 26, 462, 27. αίθέριος 266, 16. διαφέρουσα 258, 4. διάφορος 270, 20. χαθαρωτέρα 291, 6. νοητή 56, 19. πνευματική 244, 13. 249, 8. 293, 26. προηγουμένη 36,4. 21. ανθρώπων 42, 30. 454, 14. άνθρωπίνη 85, 6. 160, 25. 162, 29. 179, 17. 180, 5. 215, 24 u. ö. γεννητή 75, 21. γενετή 355, 22. ετέρα 294, 7. θνητή 145, 8. 293, φωστήρ pl. 35, 15.

23. χοινή 88, 17. λογική 79, 18. σωματική 244, 20. σωμάτων και άσωμάτων 244, 31. 293, 19. TELEVταία 189, 5. φθαρτή 293, 22. ψυχική 25. — ζώων 79, 17. λογικών 72, 1. Ιάσεως 293, 5. φύσει 32, 12. 65, 22. 66, 20. 77, 3. 196, 20. 257, 25. 271, 32 u. ö. dià quoir 352, 13. xatà φ. 462, 34. παρά φ. 33, 11. pl. \u03c3. Eloayer (v. d. Gnostikern) 335, 34. 348, 15. 415, 18. 30. διάφοροι 370, 5. Εξω σαρχύς και αλμάτων 365, 15. άριθ-μων 389, 1 (έραυναν). ἀπολλύμεναι 77, 14. πνευματικαί 8. Η 235, 2, 239, 8, 292, 7, 13, 31, 365, 8, 11, 15 (φ. διαβολου). άφθαρτος, μονοειδής, ένική 280, 2. η αίτη φ. τῷ πατρί 249, 1. θεία 248, 30. φύσει θέσει 359, 13 f. 15. φ. — γνώμη — άξία 359, 20. κατά φ. έχειν 291, 28. φυσίωσις 145, 6. φυτά 78, 21. 166, 24. φυτεύω 137, 35. pass. 375, φωνή 1) Stimme 9, 7. 2) Wort als Laut 26, 1. 3) Wort überhaupt, auch geschriebenes Wort 7, 22. 168, 6. — φ. u. λόγος 89, 22. κόσμου 33, 24. Εβραίων 462, 25. σαλπιγγος 129, 15. δεκτική και παραστατική 126, 17. διστακτική 168, 14. προφητική 116, 16. pl. 13. 29. 60, 9. ἀπὸ τῶν γραφῶν 208, 13. φωνῶν ὑφασμα πρός φ. 431, 26. φωνητέον 235, 29. φως 14, 19. 74, 18. 23. 75, 34. 76, 1 ff. γνώσεως 11, 23. dibiov 249, 30. alognτόν 30, 29. 31. 488, 16. άληθινόν 30, 34. είχονιxóv | 488, 16. Lutixóv | 486, 16. νοητόν 488, 17. νυχτερινόν 473, 3. σωμα-

τικόν, πνευματικόν 246,

3. 247, 7 ff.

το φ. 60, 7 (γνωσεως). quelça 30, 33. 31, 13. 16. 18 ff. 33, 26, 53, 29, 74, 14, 28, 80, 27 ff. 82, 2, 13, 95, 30 (ηγεμονιχόν). 161, 13. 168, 2. 246, 17 ff. 268, 16 (χώρας). 275, 28 (διανοίας). 486, 23 (νούν). 25 (λογικά). pass. 47, 26. \$4, 5. 85, 19. 121, 35 (ὑπὸ τοῦ πνεύματος) 282, 2. 341, 26. 397, 31. φωτισμός 31, 27. 152, 31 (πνεύματος). 159, 5. 179, 10. 246, 23. 341, 32. H 77, 29. σωτιστικός 61, 27. 246, 23, 488, 18 (vontav).

χαλεπός 196, 24 (χινή-ματα). 277, 6. 380, 33 (θάνατος). χαλεπόν c. inf. 462, 18. ού χ. 279, 24. χα-· λεπωτερος 200, 31. χαλεπώτατος 163, 9 (αίχιαι). 167, 9 (vóσοι).

γαλχός 308, 13 (νοητός). χαρά 473, 33. 478, 23. Η 276, 28 (κοινή).

χαρακτήρ 73,9 (παραδόξων). 90, 20 (ελληνικύς). 123, 13. 16. 175, 5. 24. pl. 173, 31 (σωματιχοί). 196, 14 (ν. Münzen).

χαυακτηρίζω 7, 12. 130, 3. 290, 5. 328, 12. 444, 19. 463, 29. pass. 38, 5. 78, 4. 294, 4. 346, 6. H pass. 292, 30.

χαριεντίζομαι 465, 28. χαρίζομαι 25, 11. 149, 2. 157, 29. 212, 23. 231, 8. 328, 20. 389, 19. 475, 23. 491, 10. 19. 493, 31. 525, 13 (προσθήκην).

χάρις 131, 5. 143, 6. θεοῦ 145, 27. θεία 197, 31. θειοτέρα, προφητική 114, 7. Ἰησοῦ 457, 26. προφητική 37, 14. 158, 29. μεγίστη 92, 31. 142, 5 (χω-QELV X.). pl. 145, 12. 475, 32 (ομολογείν).

Η 207, 4 (μηδέν χάριτι διδόναι — nihil gratiae tribuere). 234, 23 (ἀναφαίρετος).

10. 369, 27. 29 (είς τὸ πιστεύειν). 441, 3. 519, 6 (θείον). pl. 65, 27 (ἀπὸ θεοῦ). 29. 32. 81, 22f. 143, 1 (Dela). 145, 4. 157, 20. 165, 28 (ποιχίλα). 282, 7 (προηγούμενα). 369, 30. 440, 1 (μείζονα). | 513, 14 (πνεύματος). χαριστιχώτατος 155,33 (Τορ- $\delta \dot{\alpha} v \eta \varsigma$ ).

χειμάρρους 310, 3. χειμών 106, 5. 107, 25. 108, 3. 264, 4. 265, 9 (axuatos). H 279, 6.

χείρες - σύμβολον των πράξεων 462, 21. 430, 19. χειραγωγέω 109, 23. 174, 17. 309, 18. 324, 15. 469, 16.

491, 12. pass. 35, 6. χειρογραφον 218, 10 (θεού). χειρόω 21, 11. χερσαίος 160, 7. 9. 12.

χήρα 444, 16. 19 (άγία). χοϊκός 59, 30. 77, 11. 247, 26. 355, 4f. 13. 362, 1. 377, 20 (πλοῦτος). 464, 25. \$ 521, 17. ο χ. 358,

12. pl. 21.

Η 212, 30 (ημέρα). 359, 13 χοϊκοί — φύσει νίοι τοῦ διαβόλον (vgl. ψυχιzol).

χοζροι 150, 6. 16. 20. 182, 25.

χολή 195, 26. χορηγέω 288, 3. pass. 154, 32. | 514, 21. H 207, 7 (Ovolas victimas praebere).

χορηγός 41,26. 273,22 (σπερμάτων). 389, 21 (τελειύτητος).

χορός 92, 30 (προφητών). 7000 14, 23. 18, 5. χρειώδης 440, 26. χρεμετίζω 376, 26.

χρεωκοπέω 113, 18. χρημα 452, 3 (lερόν, σωτή-Q(OV). pl. 197, 20. χρηματίζω 3, 5. 46, 1. 58

27. 61, 4. 65, 22. 28. 67, 28. 69, 26. 74, 2. 77, 5. 78, 5. 15. 84, 6. 86, 29. 87, 22. 93, 11. 110, 28. 120, 26.

II 359, 16. χοηματισμός 338, 3 (θείος). 346, 20. 348, 20.

φωτεινός 425, 5 (νεφέλη). | χάρισμα 155, 16. 18. 282, | χρησις 370, 10 (ήητοῦ). 467, 30. 468, 2 (www.lov). χρησμωδέω 174, 10. χρηστέον 176, 34. 224, 7. χρηστός 430, 15 (τέλος). χρηστότερος 458, 7. 19. χρηστότης 55, 2. 145, 7 (θεοῦ). 200, 15. 252, 29 (λόγου). 438, 14. χρίσις 35, 19 f.

χρίω pass. 35, 18. χρονιχώς 76, 16. χρόνος 187, 32 (χόσμου). 163, 11 (βραχύς). ὑπὸ χρόνον είναι | 484,6. πρός χρόνον πιστεύειν 371, 18. pl. 244, 14.

χρυσός 56, 26. 308, 32. 358, 25. 32. 34. χουσόω pass. 218, 12. χύσις 312, 16. 68, 21 (άμαρ-

τίας). 408, Ι (κακίας). χώραν έχειν 64, 12. 123, 11. 130, 26 u. ö. λαμβάνειν 175, 25. λαγχάνειν 443, 14. χ.της γραφής 269, 4. η κάτω χ. 57, 19.

χωρέω 287, 27 (περί τινος). 437, 11, 438, 6 (γνῶσιν). Η 336, 1. 12 (ἔν τινι). χωρητικός 58, 29. 76, 7. 258, 9. | 548, 7.

χωρητός 219, 8 (σοφία). χωρίζω 29, 28. 30. 53, 20. 307. 3. pass. 396, 5. Η 281, 13. 24 (ἀπό τιvoc).

χωρίον 18, 8, 182, 3. 32 (ψυχῶν). pl. 182, 5. 288, 7. χωρισμός 247, 19f. (ψυχης).

ψέγω 365, 17. | 554, 15. ψεχτός 48, 27. 82, 23 (πρᾶξις). 329, 8. 336, 31. 353, 18. 360, 17. 365, 19. 455, 23. 463, 22. 554, 16. ψευδαπόστολοι 387, 26. ψευδής: δόγμα 54, 24. pl. 82, 31. 231, 3. 363, 33 lπ-πος 206, 1. τὰ ψ. 248, 4. 364, 9 (ὑπολαμβάνειν). 434, 3 (δοξάζειν). ψευδώς 336, 24 (λέγεσθαι). 454, 29 (ἐπαγγέλλεσθαι). 524, 4. Vgl. πνεύμα. ψευδοδοξέω 120, 32. 364, 33. ψευδοδοξία 238, 29.

ψεύδομαι 143, 26. 234, 6. 19. H 239, 9.

ψευδομάρτυρες 212, 34. ψεθόος personifiziert 353, 15 ff. — 31, 31, 33, 61, 15 f. 21, 62, 6 (μονοειδές), 68, 22. 113, 24. 150, 9 (προ-φανές και εθέλεγκτον 364, 20ff. | 487, 11. 13. 488, 13 ff. pl. 444, 13. 454, 32. Η 365, 12 (Εχειν).

ψευδώνυμος γνώσις 105, 12. 280, 16. ψευδωνύμως | 505, 4.

Η ψευσμα 365, 12. ψεύστης 364, 1. 438, 26. ψηλαφαω 201, 20, 387, 25.

ψηφίζω 107, 12, 15. ψιλός [ανθρωπος | 508, 23 f.] έχδοχή 285, 30. λέξις 49, 29. 101, 10. 206, 21. ouyματάθεσις 371, 17. θδωρ | 512, 13. 21. φαντασίαι 43, 18. ψιλώς 301, 16 (πιστεύειν). ψόγος 365, 16.

ψυχή: οδσία, σύστασις τῆς ψ. 123, 33. κατάβασις 323, 24. σωμα ψ. 426, 23. Trennung v. Leib 396, 1 ff. Sterblichkeit 293, 17 ff. Ιεροσόλυμα 201, 23. zvolov 185, 3. Jesu 316,

13. 323, 28. 324, 14. 351, 25. λόγου 340, 20. ήλίου

21, 21. άμαρτωλός 408, 14. δεδολιωμένη 408, 11. έξου-θενούσα 252, 30. έτερόδοξος 232, 32. εύφυης έν λόγω 196, 21. μοιχαλίς 232, 23. μοχθηρά 405, 18. πτωχή, υστερουμένη 308, 15. - λόγος περί ψ. 87, 12. 351, 25.

pl. 9, 20, 22, 330, 35. δικαίαι 249, 26. ἐνσωματούμεναι 335, 14. λίχνοι 105, 8. λογικαί 31, 2. 94, 14. 114, 23. μεγαλοφνέστε-ραι, θειότεραι 229, 5. παίδες 12, 5. Vgl. συνσπείρω.

Η 291, 33 (ἀθάνατος).

ψυχικός 293, 29, 25 (φύσις). | 521, 19 (σοφία). 557, 30 (σμματα). pl. ol ψ. 293, 6. 352, 35. 371, 18. Η 206, 27 (τόπος). 212, 31 (ἡμέρα). οι ψ. 207, 1. 280, 1. 359, 14 (θέσει υιοί διαβόλου). ψίχω pass, 168, 13.

ωμός 188, 15 (σύοξ). 19 (το ω. της γραφης). ωμότης 162, 25. ωνέομαι 162, 7. 466, 29. ωρα 242, 20 (μέλλουσα). ωφέλεια 13, 1 (πολλών). 53, 6. 75, 16, 142, 21 (Bantioματος). 157, 25. 176, 23 (ἀπο λόγου). 229, 33 f. 253, 15. 21. 254, 22. 255, 10, 271, 32, 307, 9 (xvi-vov). 417, 8, \$ 502, 4, 526, 20. 532, 9. 535, 16. ωφελητικός 467, 13 (δύναmig). ωφέλιμος 102, 13 (τὰ ὼ.). ωφελιμώτατα 161, 27.

## Initien-Register der Catenenfragmente.

Ein A hinter der Seiten- und Zeilenzahl verweist auf den Apparat. Mit I, II, III sind die drei im Apparat verwendeten Überlieferungsschichten bezeichnet. Par. — Paris. gr. 189 s. Einl. LXIV sf. Mon. — Monac. 208 s. Einl. LXIX sf. Vind. — Vindob. theol. 154 s. Einl. LXXIs. Ein † vor dem Ansang des Fragmentes bezeichnet die Unechtheit.

| Nr. d.<br>Frg. |                                     | Citat      | Uberliefe-<br>rung | S. d. Ausg. |
|----------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| 90b            | 'Αγνοιαν δε αὐτῷ ἐλέγχουσι τὴν      | 12, 31 ff. | 1                  | 553, 16     |
| 6              | άληθινόν φώς πρός άντιδιαστολήν     | 1, 8       | II                 | 488, 13 A   |
| 79             | άναγνούς ο Θωμάς τας περί           | 11, 4      | II                 | 546, 8A     |
| -              | Τάναισχυντότερος ών ο Καϊάφας       | 11, 47 ff. | Par. Vind.         | LXV. LXX    |
| 133            | άξιόπιστον αὐτὸν ποιήσαντες         | 9, 21      | Mon.               | 572         |
| 21             | άξιον ζητήσαι πώς νύν μέν Ανδρέας . | 1, 41      | I. II              | 501         |
| 106            | αριστον μέν έστιν ή πρώτη           | 13, 2      | I. II              | 558         |
| 80             | Βηθανία ερμηνεύεται οίχος ύπαχοής . | 11, 18     | I                  | 547         |
| 86             | βουλομένου τοῦ λόγου                | 11, 54     | 11                 | 551, 9      |
| 103            | Γέγραπται οὐδείς ἔγνω               | 13, 31     | I                  | 560         |
| 37             | Δηλούσιν αλ λέξεις αύται            | 3, 8       | I. II              | 513         |
| I              | δημιουργόν των πάντων               | I, I       | I. II              | 483         |
| 12             | διά Μωσέως ο νόμος εδόθη            | 1, 17      | I                  | 494         |
| -              | †διά τί μετά το είπειν              |            | Par.               | LXV         |
| 130            | δια τοῦτο αν Εμιζεν                 | 6, 5       | Mon.               | 571         |
| [34]           | διά τούτο νυχτός προσελήλυθεν       | 3, 1       | II                 | 509, 25 A   |
| _              | διά τούτο φησίν ούχ                 | 8, 37      | Par. Vind.         | LXVI. LXX   |
| [12]           | δι αύτου ο νόμος                    | 1, 17      | II                 | 464, 6 A    |
| 13             | διττού του θεωρείν όντος            | 1, 18      | I                  | 494         |
| 135            | Εὶ άμαρτωλών ὁ θεὸς                 | 9, 31      | Mon.               | 572         |
| 46             | el yao avwder xal ex                | 3, 31      | I. II              | 521         |
| 48             | εί γάρ και άνδρες σοφοί             | 3, 34      | I. [II]            | 523         |
| 42             | εί γὰρ μη έληλύθει είς τὸν          | 3, 19      | I. [II]            | 516, 22     |
| 97             | τεί δε και ύγιει προθέσει           |            | I                  | 559, 4A     |
| -              | τεί δε μήτι ουτύς έστιν             |            | Par.               | LXV         |
| 27             | είδες με τότε ότε                   | 1, 50      | I. II              | 504         |
| 119            | είδον μεν και οι παρόντες           | 1, 33      | Mon.               | 567         |
| _              | τείδως τι τθελεν έρωτησαι           | 20, 13     | Par.               | _           |
| - 1            | τείδως φησιν ο Ίησοῦς               | 13, 1      | Par.               | _           |
| 42             | εί μη έληλύθει είς του              | 3, 19      | II                 | 516, 22 A   |
| 132            | εί ο μη τηρών                       |            | Mon.               | 571         |

| Nr.d.<br>Frg.  |                                       | Citat      | Überliefe-<br>rung | S. d. Ausg.       |
|----------------|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 74             | εὶ πάλιν ἐβάστασαν πρότερον           | 10, 31     | I                  | 541               |
| 65             | είπερ δε ως υπελάμβανον               | 9, 16      | I                  | 535               |
| 78             | είποι δ'άν τις την Μαρίαν             | 11, 2      | II                 | 545, 6A           |
| _              | †είπουσα χύριε ίδειζεν                | _          | Par.               | LXV               |
| 57             | είπούσης της γυναικός το              | 4, 15      | I. [II]. [III]     | 530               |
| -              | τείπων στι ετελείωσα σου              | 17, 4      | Par.               |                   |
| 40             | έχ του παρόντος δητου                 | 3, 18      | II                 | 515, 19A          |
| 94             | έλαμψε μέν γὰρ τὸ φῶς                 | 12, 46     | I                  | 557               |
| 105            | έναντίον είναι δοκεί τω               | 14, 3      | I. II              | 560               |
| 29             | Ενεστι την ακρίβειαν του εύαγγελιστου | 2, 7       | I. II              | 505               |
| tot            | έντευθέν έστιν ίδεϊν και τών          | 13, 33     | I                  | 560               |
| _              | terrevoer oluci xal ovriels           | 5, 46      | Vind.              | LXXI              |
| 34             | εν τοῖς πολλοῖς τοῖς πεπιστευχόσιν    | 3, 1       | I. [II]            | 509               |
| 114            | ξοικεν ακριβίς και εξητασμένον        | 1, 12      | Mon.<br>I          | 565               |
| 106            | έπει γάρ δ έρευνων τάς.               | 20, 25     | H                  | 561               |
| [48]           | †έπείγεται πρός τον τῷ [Chrys.]       | 3, 34      | Par.               | 523, 10 A<br>LXVI |
| 43             | ξπειδή γέγραπται ήγάπησαν             | 3, 19      | II                 | 518               |
| 43             | ξπειδή είπε θεον τον πατέρα           | 1, 18      | Matthäi            | 668               |
| 49             | έπειδή οι δια πάντων τον              | 3, 31, 34  | I. [II]            | 523               |
| -              | τέπειδη παρέδειξέν τινας              | 8, 19      | Par.               |                   |
| 71             | ξπει εξέβαλον αθτόν οί                | 9, 35      | I                  | 539               |
| [33]           | Enel un BeBalav                       | 2, 24      | Vind.              | LXXI              |
| 7              | έπει μη βεβαίαν                       | 1, 12      | I. II              | 489               |
| 20             | ζπείπερ Ἰησούς μόνος αμαρτίαν         | 1, 31      | II                 | 501, 12 A         |
| 91             | έπείπερ ως παντί του έχοντι           | 12, 35     | I                  | 553               |
| 52             | έπει σώμα κατ' άληθειαν έσχεν         | 4, 6       | I. II              | 526               |
| 90             | έπει το του σωτήρος ημών πάθος        | 12, 31 ff. | I                  | 553               |
| 33             | ξαίστευσαν δε ούχ είς αὐτον           | 2, 23      | I. [II]            | 508               |
| 41             | έρει δέ τις μη πάνυ συνετώς           | 3, 18f.    | I                  | 516               |
| 23             | ξομηνεύεται δε Βηθσαϊδά ελλάδι        | 1, 45      | II                 | 503, IA           |
| 128            | Εστιν δε και άλληγορικώς              | 4, 10      | Mon.               | 570               |
|                | †έστι τοίνυν μονογενής [Cytill]       |            | III                | LXXII             |
| 44             | εύγνωμόνως δε δεί αχούειν             | 3, 26 f.   | I. II              | 519               |
| 19             | εύ δε και το φάναι ο αίρων            | 1, 29      | I, II              | 499               |
| 69             | έχεται τινος αξιολόγου υπονοίας       | 9, 30      | I                  | 538               |
| [31]           | Ζητείται μέντοι παρά πολλών           | 2, 12      | Vind.              | LXXI              |
| 38             | ζητήσαι γε άξιον πώς ο σωτής          | 3, 12      | I, II              | 514               |
| 82             | ζητήσαι δάν τις διά τι λέγει          | 11, 32     | I, II              | 548               |
| 79b            | Η βραδυτής του άρθηναι τον            | 11, 14     | III                | 547               |
| 112            | ή γάρ έν αὐτῷ ζωτική                  | 1, 4       | Mon.               | 564               |
| 45             | ή λογική ούσία ής μέρος               | 3, 29      | I, II              | 519               |
| 113            | ή μεν γαρ πρόθεσις                    | 1, 5       | Mon.               | 565               |
| 54             | η μέν Σαμαρείτις των Ιουδαίων         | 4, 12      | I                  | 527               |
| 86             | Θέλει μεν επιστρέφειν ήμας από        | 11, 54     | II                 | 551, 9A           |
| -              | θύραν ξαυτόν είναι φησίν              | 10, 1      | Par.               | LXV               |
| 75             | Τνα μη έκφανη σφόδοα                  | 10, 40     | I                  | 542               |
| 2              | ίν ωσπερ θεός είς υπαρξιν             | 1, 4       | Ī                  | 485, 24           |
| 53             | ίσως δε επιζητήσειε τις την           | 4, 9       | I. II              | 526               |
| <del>3.3</del> | ίσως τούτο ηρώτα τι εδίδασχε          | 18, 9      | Par.               | LXV               |

| Nr.d.<br>Frg.  | · · · · _ · · · · · · · · ·    | Citat      | Überliefe-<br>rung | S. d. Ausg. |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| 40             | Και έκ τοῦ παρόντος έητοῦ      | 3, 18      | I. II              | 515         |
| 138            | και πάλιν έζήτουν αυτόν        | 11, 54     | Mon.               | 573         |
| 49             | και την γραφην ετέρου λέγοντες | 3, 31. 34  | H                  | 523, 25 A   |
| 47             | καίτοι πολλών είληφότων την    | 3, 32      | I. II              | 522, 5      |
| 26             | zal το ino Nagarahl            | 1, 49      | I. II              | 503         |
| 93 1           | και τούτο δε έν τη προειρημένη | 12, 44     | I. II              | 556         |
| 76             | κατά δε άναγωγήν είσιν         | 10, 39     | I                  | 542, 25     |
| 111            | χαταλλήλοις τοῖς δημασιν       | 1, 2       | Mon.               | 564         |
| 14             | καταλλήλως δε τῷ μονογενή      | 1, 18      | I                  | 495         |
| 110            | κυριώτερον μέν ην είπεζο       | 1, 1       | Mon.               | 564         |
| 84             | Μακράν μεν τυγχάνων τοῦ        | 11, 38     | I. II              | 549         |
| 118            | μαρτυρών ο Ίωάννης             | 1, 26      | Mon.               | 566         |
| [23]           | μεταλαμβάνεται η βηθσαϊδά      | 1, 43 ff.  | Vind.              | LXXI        |
| 95             | μετα ταιτα ζητησεις οια το     | 12, 49     | 1                  | 558         |
| 32             | μηδείς νομιζέτω το πραχθέν     | 2, 13      | II                 | 508, 7 A    |
| -              | Νικηθείς τοῖς των Ιουδαίων     | 19,13.[16] | Par.Vind.          | LXVI. LXX   |
| 56             | νοητέον δε και ούτω τά         | 4, 16 ff.  | III                | 530, 3A     |
| 63             | νομίζω τούτο λελέχθαι πρός     | 9, 6       | I                  | 533         |
| 125            | νύμφη έστιν ή άνθρώπου         | 3, 29      | Mon.               | 569         |
| 68             | νῦν τὸ μὲν οὖκ ηκούσατε        | 9, 27      | I                  | 537         |
| 2              | Ο γέγονεν εν αιτφ δηλονότι     | 1, 4       | I                  | 485         |
| 20             | ο διδάσχων φησίν εγώ           | 1, 31      |                    | 499, 9      |
| S7 !           | ο ξπομενος αιτώ τω ξπεσθαι     | 12, 26     | I. [II]            | 551         |
| S              | οί γαρ έχ θεού γεννηθέντες     | 1, 13      | I. II              | 489         |
| 129            | Olde van xal owic              | 5, 13      | Mon.               | 571         |
| _              | ο λέγει τοιουτόν έστι έπειδη   | 9, 7 ff.   | Par.               | LXV         |
| - !            | ο λέγει τοιουτόν έστι εί ήμην  | 18, 36     | Par.               | LXVI        |
| 22             | ο μεν Ματθαίος                 | 3, 5 .     | Mon.               | 568         |
| 26             | ο μη επουράνιον έχων           | 3, 31      | Mon.               | 570         |
| 17             | ο προδρομος κατά διαφόρους     | 1, 23      | I. II              | 496         |
| 64             | ο προσαίτης δι' άπορίαν        | 9, 8       | I                  | 535         |
| 5              | Τοσον έφ' ξαυτώ δηλονότι       | 1, 7       | II                 | 487         |
| 58             | όταν ακούσης ότι έκ τών        | 4, 22      | II                 | 531         |
| 92             | βτι γαρ αθτεξουσίους ήμας      | 12, 39 f.  | 111                | 554         |
| 78             | δτι Μαρία η αυτή έστιν         | 11, 2      | I                  | 544         |
|                | υτι σύ με απέστειλας τουτέστι  | 17, 25     | Par.               | LXVI        |
| 140            | [ὅτι] το ἐν πολλαχώς λέγεται   | 17, 11     | Mon.               | 574         |
| 33             | ού γαρ βεβαίαν ουθέ τελείαν    | 2, 23      | II                 | 508, 19A    |
| SI             | ούχ αγνοων σε ο σωτήρ          | 11, 26     | I. II              | 548         |
| 120            | ούχ αισθητώς έστιν ιδείν       | 1, 51      | Mon.               | 567         |
| 70             | ούκ αν δε τηλικούτο δόγμα      | 9, 31      | I. II<br>II        | 538         |
| 97             | ούκ ἀπὸ Πέτρου δε ήρξατο       | 13, 8      | I. II              | 559         |
| 10             | ού κατά την προφοράν           | 1, 15      | I. II. [III]       | 491, 27     |
| S <sub>5</sub> | ούχ εί τις προφητεύει          | 11, 51     |                    | 550         |
| 102            | ού μόνον δε κατά το            | 13, 30     | I. II. III         | 560         |
| 73b            | ού πάνυ τι εύραμεν             | 10, 31     | Eustath.           | 540         |
| 73             | ού παρέργως ακουστέον          | 9, 37      | n                  | 540         |
| 18             | ούπω τότε τοῦ Ἰησοῦ όντος      | I, 23 f.   | II                 | 497, 16A    |
| 13             | ούτε αὶ ἀνωτάτω δυνάμεις       | 1, 18      | I                  | 495, 8A     |
| 4 1            | ού τοσούτον διά τὴν χοινὴν     | 1, 6       | Ī                  | 487         |

| Nr.d.<br>Frg. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Citat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Überliefe-<br>rung | S. d. Ausg. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| _             | Πάντων των είς αὐτὸν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Par.               | LXVI        |
| 98            | παραπέφρασται τὸ όητὸν τῆς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                  | 559         |
| 66            | παρατηρητέον δε το πρόσωπον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. [II]            | 536         |
| 88            | πάσα ή τού σατανά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                  | 552         |
| 60            | πατρίδα αὐτοῦ τὴν Ιουδαίαν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. [II]            | 532         |
| 22            | Πέτρον δε αὐτον κληθήσεται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. II              | 502         |
| 51            | πολλαχού των γραφών αί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. II              | 525         |
| 62            | τποιον δε πνευμα ούπω ήν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cord.              | 533         |
| 17            | πρόδρομος γὰρ κατὰ διαφόρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 22 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                 | 496, 22 A   |
|               | προσαίτης ην δι ἀπορίαν [verderbt] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon.               | [vgl. 535]  |
| 39            | προσετέτακτο δε το του έφεως                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. II              |             |
| 67            | πρός τῷ διεψεύσθαι καὶ ἄλλο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. II              | 515         |
|               | market and a safety formal three formal form |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I                  | 537         |
| 50            | πως γαρ ουν εμελλέν αγαπάν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Par.Vind.          | LXV. LXX    |
| 121           | 'Ρητέον ὅτι ἐπινοία μόνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.               | 568         |
| 100           | Σημείωσαι τίνα τρόπον έν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I,                 | 559         |
| 18            | Τί δὲ βούλεται τὸ ὑπὸ Ἰησοῦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 23 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,I. [II]           | 497         |
|               | τείς γάρ σαφηνίσει καί [Cosm.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                | LXXIII      |
| _             | tric δε δ της ασθενείας [Chrys.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Par.               | LXV         |
| 127           | τὸ ἀγαπάν ἀνθρωπινώτερον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3, 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.               | 570         |
| 23            | τὸ ἀκολουθήσαι έστι τὸ Επεσθαι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II                 | 502, 28 A   |
| 35            | and Married are "Man and an Are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                  | 510         |
|               | ma all and and annual animal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.               | 566         |
| 115           | τὸ δὲ ἐπίστευσαν ἀντί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I. II              | 506         |
| 30            | - A Sh andreamon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mon.               | 566         |
| 83            | τὸ δὲ ποῦ τεθείκατε αὐτον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                  | 549         |
|               | al the commence and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. II              | 490         |
| 9             | I mad the O has a service for a service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                  |             |
| 25            | - 3 2. Blow and a forman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, II              | 559         |
| 80            | - 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. II              | 503         |
| 89            | The description of the second  | 12, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Par.               | LXVI        |
| _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                  | 486         |
| 3             | το θεολογουμένον φως λυτικόν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                  |             |
| 72            | τοιαύτη γάρ παράδοσις καί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.               | 540         |
| 23            | τοίς γάρ σπουδαίοις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. of Contract of |                    | 568         |
| 21            | το μέν έχ σχοινίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mon.               | 567         |
| 61            | το μεν περιϊέναι και τούς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I                  | 532, 24 A   |
| 59            | τὸ μήτις ήνεγχεν αὐτῷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 531         |
| 36            | το τρόπον του πώς Εστι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. [II]            | 511         |
| 77            | το δνομα τοῦ Λαζάρου δις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                  | 543         |
| 34            | το ούχ ηχούσατε άντι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.               | 572         |
| 66            | του νόμου τοίνυν του διά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I, II              | 529         |
| 6             | τουτέστι το θεολογούμενον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. [II]            | 488, 6      |
| 24            | τούτο γάρ δοκεί έπι τών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mon.               | 569         |
| 99            | τούτο γάο το εσόμενον φησίν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II                 | 559         |
| 93            | τούτο δε έν τη προκειμένη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II                 | 556, SA     |
| - 1           | τούτο δε έστιν δτι τής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Par.               | LXV         |
| _             | τούτο μεν λέγει δείξας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Par.               | LXI.        |
| 28            | τρίτης ήδη ημέρας ένεστηχυίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 11              | 505         |
| 32            | τριών εορτών δημοτελών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                  | 507         |
| 11            | των άρετων το μέν οίχοθεν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                  | 493         |
| 14            | Υίοι θεοῦ είναι λέγονται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mon.               | 565, 22     |

| Nr.d.<br>Frg. | İ                                                                                                                  |   |   | Citat                    | Überliefe-<br>rung        | S. d. Ausg.               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 60<br>55      | Φέρεται η μαρτυρία αθτη φρέαρ τοῦ Ἰακώβ είναι πρὸς .                                                               | • |   | 4, 44                    | 1. II                     | 532, 15 A<br>528          |
| 85            | Χρη είδέναι ώς εί τις μεν                                                                                          |   | ٠ | rı, şt                   | Ш                         | 550, 14 A                 |
| 79            | Ως γὰρ προφήτης καὶ λύχνος.<br>ὡς θεὺς εἰσῶς ὅτι .<br>ὡς μὲν ἐν συμβόλφ δηλούτω .<br>†ώσπερ γὰρ ὁ πατὴρ [Chrys.] . |   | • | 1, 23<br>13, 38<br>11, 4 | Mon.<br>Par.<br>I<br>Par. | 566<br>LXVI<br>545<br>LXV |
| 137           | ωσπερ δε έπι του Λαζάρου .<br>ωσπερ εις δώδεκα ωρας                                                                | • |   | 13, 21                   | Mon.                      | 559, 15 A<br>573          |

## Nachträge und Berichtigungen.

Einleitung: S. LXIII Z. 4 v. o. lies Mo-

nac. 37 st. 97. S. LXIX Z. 3 v. u. ist das Datum v. Monac. 208 falsch angegeben und berechnet. Es ist zu lesen zung (nicht zung) und demnach auf Z. 2 v. u. (u. LXIII, 9 v. o.)

978. (Lietzmann.) S. LXX im griechischen Text, linke Spalte ist Z. 7 de und Z. 9 où dei z. l., wie

S. 564, 5 richtig steht.
S. LXXX, 23 v. o. l. XXII und str. die 3 folgenden Sätze. Anm. 2 ist κβ st. 2.8 z. 1.

S. 3, 18 l. παρέξ wie 69, 20. S. 7, im Stellenapparat l. 32 st. 33.

S. 17, 11 l. συμπνιγόμενοι, nicht mit M συνπνιγόμενοι.

S. 22, Stellenapp. 1. 17 st. 19.

- S. 26, 28 l. Αποχαλύψει st. ἀποχαλύψει. S. 29, Stellenapp. 10 1. Matth. 21, 42, 44 (wie Syr. Cur.).
- S. 53, 25 l. πρός (τον) θεόν«. τον fehlt in M, wie im Apparat zu bemerken gewesen wäre.
- S. 75, 33 l. πάντων (των) λογικών; των sehlt in M, was im App. zu erwähnen gewesen wäre.

S. 83, Stellenapp. 1. 24 st. 25.

- S. 90, App. 21, 22 vgl. d. Bemerkung S. XII, Ann. 4.
- S. 115 ist im App. vor orrec] die Zahl 28 ausgefallen,

S. 127 I, in d. Überschrift VI st. IV.

S. 129 waren Z. 21 f. die Worte wie zal την γυναϊκα είς ανδρα μετατίθεσθαι u. Z. 23 die Worte τῷ ἡχω zu sperren.

- S. 132 war zu 21 auf Ez, 11, 19 zu verweisen.
- S. 134, 28 l. mit Cat. συναγαγών; vgl. S. LXXV.
- S. 139, 12 u. S. 141, 17 ist am Anfang d. Zeile » weggefallen.

S. 142, 2 l. ebrelij st. ebrelij.

- S. 154 im Apparat vor alyun (letzte Zeile) d. Zahl 18 ausgesallen.
- S. 167 im Apparat zu Z. 28 vor 31 cin Z. ausgefallen.
- S. 171, 17 l. Ναζαροίς st. Ναζάροις. S. 173, 28 l. σχοτοδινιάσας st. σχοτοδεινιάσας wie S. 102, 3.

S. 175, 20 l. ψευδεί st. ψεύδει. S. 180, Stellenapp. z. 12 ist Vgl. vor d. Ziffer geraten.

S. 195, App. 18 l. and st. vnd.

S. 197. App. 32 sind διασκεδάσει u. διασκεδάσαι umzustellen.

S. 198, App. 1, 31 st. 32.

- S. 205, 13 hätte die Conjectur von Wendland λόγους st. λόγοις in den Text gesetzt werden sollen.
- S. 206, 27 war nach τόπον cin Komma zu sctzen.

Im Stellenapparat ist in der 2. Zeile d. Zahl 9, 10 an einen salschen Platz geraten. Sie gehört an den Anfang d. Zeile,

nicht hinter 73, 13. S. 207, 16 war εκλαβών nicht zu sperren. S. 213, sehlt am Ansang v. Z. 11 ...

S. 218, 18 ist wohl anodeigiv st. anota-

ELV E. 1. S. 219, Stellenapp. war vor: Vgl. S. 215, 23 ff. 7 z, setzen.

S. 222, 6 sind die Anführungsstriche am Anfang d. Zeile und nach πιστεύσαντες vergessen.

S. 229, 2 1. "Aισματι st. ασματι.

S. 230, fehlen am Anfang v. Z. 7. 8 die Anführungsstriche. Stellenapp. 82 l. Joh. 4, 5, 14 st. 4.

S. 232, 16 sind die Anführungsstriche am Ende d. Zeile zu str.

S. 244, 21 wohl υπερέχεινα z. l. vgl. S. 305, 16.

S. 257, 13 l. ἀποχλεισθείσαις.

App. l. 11—18 st. 12—14; in derselben Note l.  $\alpha \nu \alpha \langle \lambda \alpha \gamma \sigma \nu \rangle$  st.  $\alpha \nu \alpha \langle \lambda \delta \gamma \sigma \nu \rangle$ .

S. 259, 29 l. Tỹ st. Tỹ.

S. 260, I l. τουφής st. τροφής.

S. 261, App. L. 6 st. 8.

S. 264 fehlen am Anfang v. Z. 16, 17 d. Anführungsstriche.

S. 266, 23f. l.  $\tau \alpha \dot{\nu} - \tau \eta \nu$  st.  $\tau \alpha \dot{\nu} - \tau \dot{\eta} \nu$ ; im App. + 17  $\langle \dot{\eta} \rangle$  + V | S. 269, 10 l.  $\dot{\partial}$   $\partial \varepsilon \rho l \zeta \omega \nu$  st.  $\ddot{\partial}$   $\partial$ .

S. 286, 33 a. Anfang d. Z. fehlen Anfüh-

S. 287, 1 nach enolygev Ansuhrungsstr.

S. 289, 18. 27. 30. 291, 31 1. ἀποθνήσκειν st. αποθνήσκειν.

S. 295, 7 l. τῷ »χτήσει« αὐτοῦ; χτῆσις — Κανά.

S. 309, 3 l. ἐνορᾶν st. ἐνορᾶν. S. 314, 10 l. » (Θς) ἐὰν βλασφημήση. S. 325, Stellenapp. l. Ps. 117, 14 — 27

S. 331, 32. 332, 29. l. Σοφία st. σοφία. S. 338, 10 l. Εξελθε st. Ελξεθε.

S. 344, 4 σου st. σου. App. z. Z. 4: S. 349 st. 347.

S. 351, 14, war auf S. 349,26 ff z. verweisen.

S. 353, Zeilenzisser a. R. l. 15 st. 915. S. 355, Stellenapp. 8 l. Hiob 40, 14 (19)

st. (13). S. 359, 8 l. Oéleir st. Edéleir wie M hat. S. 362, 2 einfacher zu verb. oux exes als

(ού) συνέχει.

S. 371, Stellenapp. 19 l. Luk. 8, 13 st. 8. 13. S. 373 fehlt a. R. d. Zeilenzisser 35 vor d. letzten Zeile.

S. 391, Stellenapp. 19 l. Cat. 79a st. Cat. 84a.

S. 395, 9 ist wohl áflwc st. áfloic z. l. S. 412, 20 l. η st. καί vgl. S. XCVII.

S. 413, 4 l. θεοῦ st. Θεοῦ.

S. 437, 27 l. τοῦ st. τοὺ.

S. 440, Stellenapp. z. Z. 1 l. I Kor, 12, 31

st, 12. 31. S. 445, 5 l. Αισματι st. ασματι.

S. 479 Stellenapp. 1. 29 st. 92.

S. 482 l. Monac. 437 s. XIII.

S. 483, 20 l. ἀιδίων. S. 499, 10 l. Χριστοῦ st. χριστοῦ. S. 503, 5 l. Γερεμίου st. Γερεμίου.

S. 505, 9 1. Kava st. Kavd.

S. 517, 11 1. εραστής wie Z. 17 st. εργά-THC.

S. 521, 19 1. Houlas.

S. 535 App. 15 l. LXIV st. LXIII.

S. 535, 26 + nach γενετής: (τυφλον). S. 537, 11 l. προύπτον st. προύπτον.

S. 636 füge am Ende der 1. Spalte hinzu xarwr 240, 12.

Zu 1, 18 hat Matthaei, Ev. sec. Joann. [Riga 1786] p. 23 Note zu 1, 18 folgendes Scholion aus unbekannter Quelle veröffentlicht, dessen Text zu Anfang

verderbt ist:

'Ωριγένους: ἐπειδή είπε θεὸν τὸν πατέρα, θεόν τόν υίον το άναρχον αύτων, την πρός άλλήλους άφατον και ύπερ νουν σχέσιν, και υτι έν άρχη ην ο λύγος και πρός τον πατέρα [έπειδη] είς την ύψηλην και θαυμασίαν ταύτην θεολογίαν ξαυτόν χαθήχεν, ίνα μή τις είπη: άνθρωπε, ύψηλα μέν και θαυμάσια α λέγεις, άλλα πόθεν έχεις γνωναι αὐτά; είδες τὸν θεόν; άλλ' οὐδείς είδεν. πόθεν ξμαθες τὰ ἀπόροητα ταῦτα; τίς ὁ διδάξας; ἵνα οὐν μηδείς τοιαύτα έννοων στασιάζη τοῖς λεγομέν γυμνόν και χωρίς σαρχύς ούδείς οὐδέποτε είωρακεν. είτα συ πόθεν μαθών λέγεις ταύτα; ο μονογενής φησιν, δη προεξπον δτι θεός, δτι φῶς, δτι εν ἀρχῷ, δτι πρὸς τὸν πατέρα, δτι πάντα ἄνθρωπον φωτίζει, ἐχεῖνος ἐξηγήσατο, ἐχεῖνος ἐδίδαξεν. ἐχεῖνον γαρ έθεασάμεθα μετά σαρχός, έχείνου είδομεν την δόξαν, δόξαν ως άλη-θώς μονογενούς. Εκείνος ο μονογε-νης ο της πατρικής συγγενείας καί οίχειότητος μηδέποτε άφιστάς, άλλ' άει εν τοις κόλποις ών του πατρύς, έχεινος ημίν ταυτα άπεχάλυψε χαι διά τούτο και ημείς θαρρούντες ταίτα χηρύσσομεν.



Druck von August Pries in Leipzig.

This book is a preservation photocopy.

It is made in compliance with copyright law and produced on acid-free archival 60# book weight paper which meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)

Preservation photocopying and binding
by
Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts
1998





THIS VOLUME
DOES NOT CIRCULATE
OUTSIDE THE LIBRARY





THIS VOLUME
DOES NOT CIRCULATE
OUTSIDE THE LIBRARY

